

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



103 69 (35)

cb. w. G. I. (35)

UNIVERSITY

LE

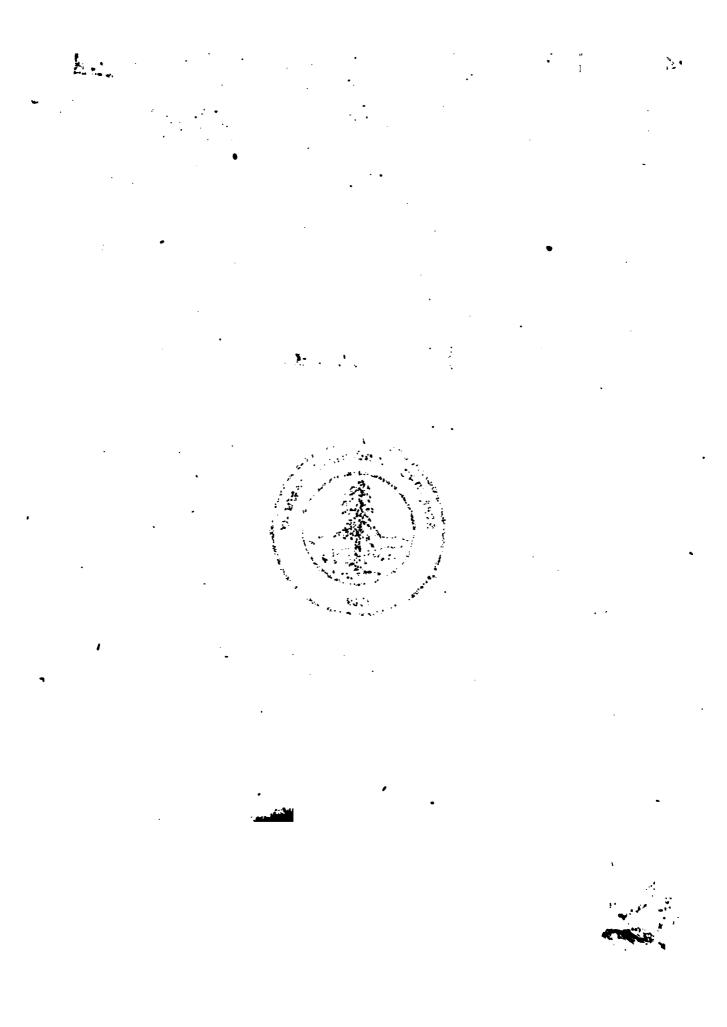

| • |   |   | , |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   | • |   |  |

Allgemeine

Encyklopadie der Wissenschaften und Kunste.

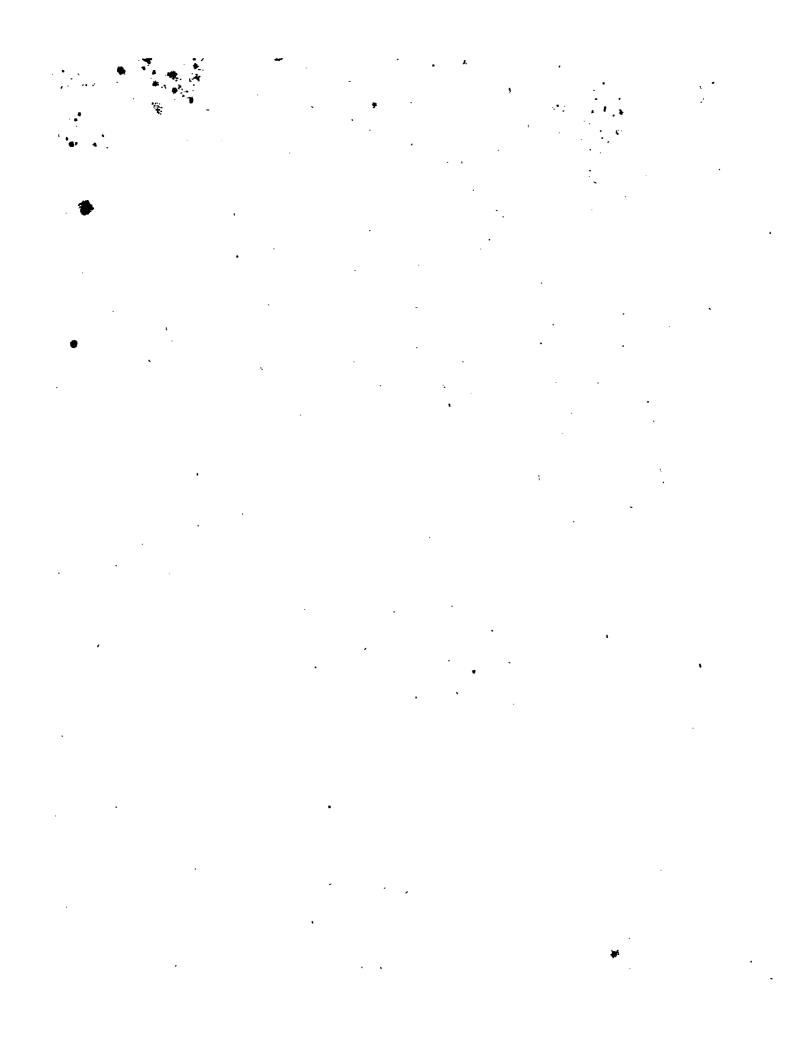

# Encyflopå die

ber

# Wiffenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

## von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Mit Aupfern und Charten.

Erste Section.

 $A \rightarrow G$ .

Berausgegeben von

3. G. Gruber.

Funfundbreißigfter Theil.

ENT - EPILOGUS.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1841.

AE 27 Ab \* . Sect. 1



## Allgemeine

# Encyklopädie der Wissenschaften und Kunste.

Erste Section

A - G.

, Funfundbreißigster Theil. ENT - EPILOGUS.

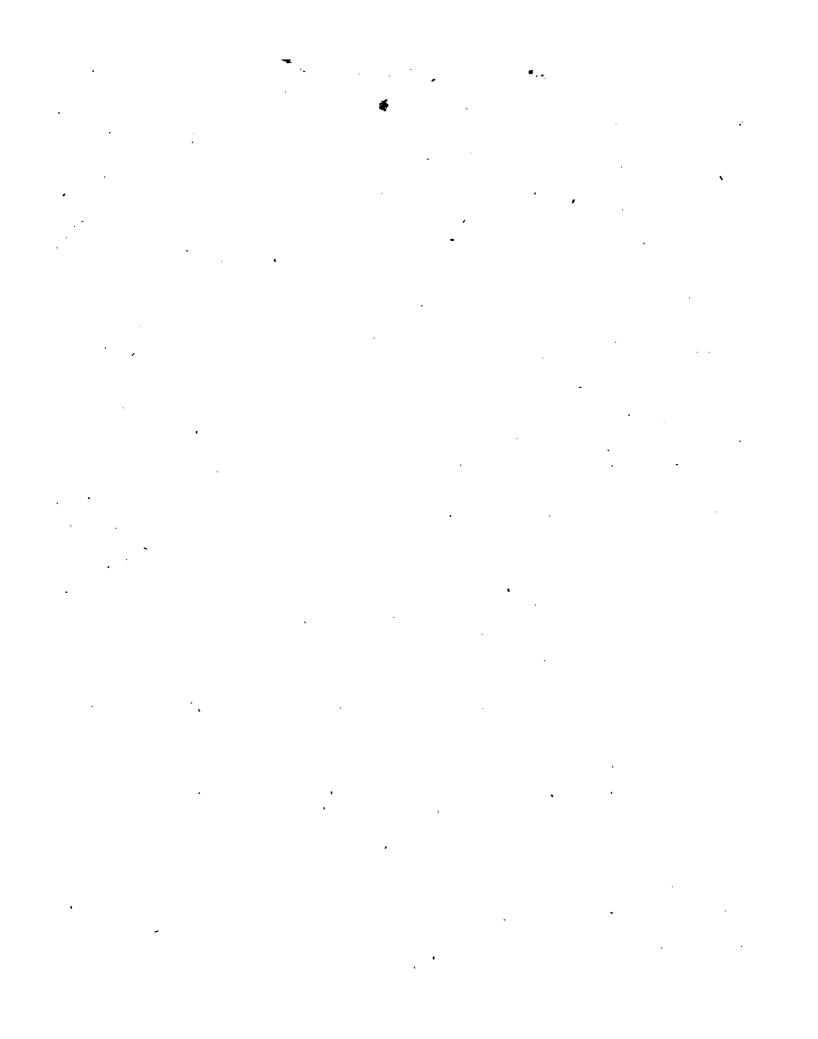

## Verzeichniss der Tafeln,

welche mit dem Fünfunddreissigsten Theile der Ersten Section der Allgemeinen Encyklopädie, zu den nachfolgenden Artikeln gehörig, ausgegeben worden sind:

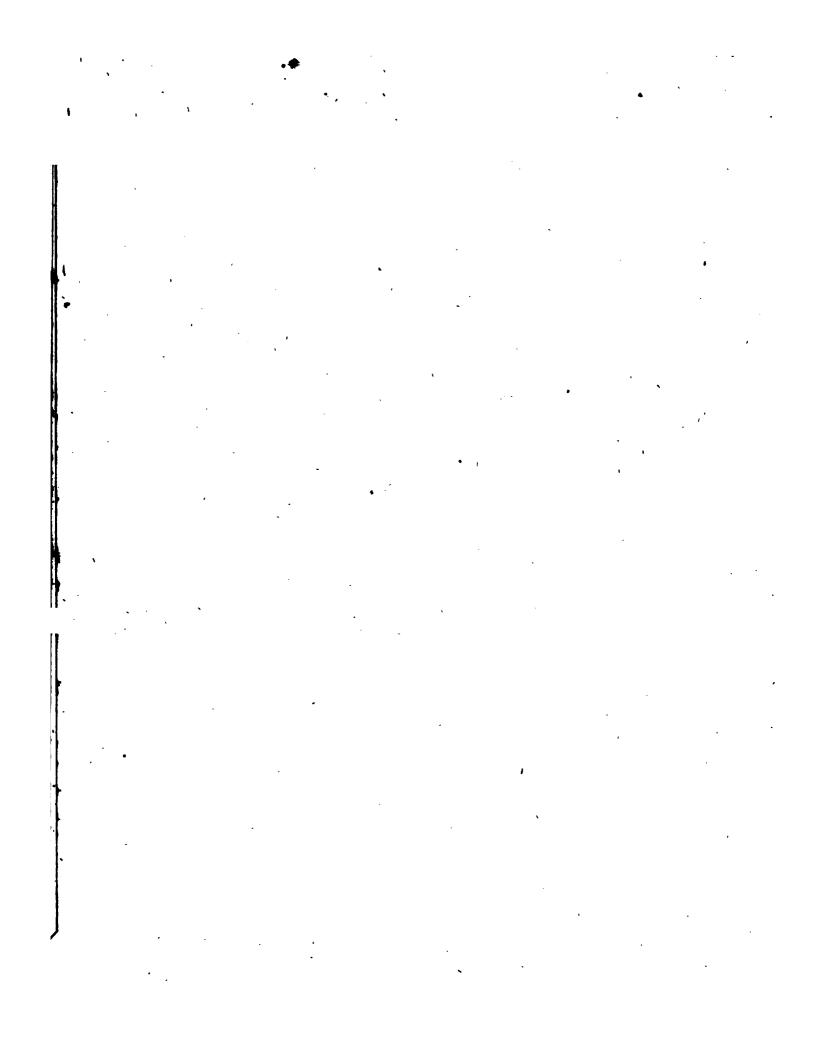

## ENT.

ENT (Georg), ber Sohn eines nieberlanbifchen manns, ber bor Alba's Tyrannei nach England getet war, als Urgt und besonders als Physiolog ausbnet. Er wurde am 6. Nov. 1604 ju Sandwich en (andere Angaben nennen bas 3. 1603, ohne aber Eag zu erwähnen); feine Sumanitatsftudien machte Cambridge; nach beren Beendigung widmete er fich Studium der Medicin, und wurde in Padua Doc= Bei feiner Rudfehr nach England murbe er ins gium ber Bunbargte von Orford aufgenommen, und eg fich in London nieber. hier nahm er an ben anblungen bes Collegiums ber Argte und Bunbargte, er fechemal als Prafibent vorftand, lebhaften Untheil, bers aber auch an ber Redaction ber gu feiner Beit nenben Philosophical Transactions. Ent hielt fungen, benen auch Konig Karl II. beiwohnte; biefer mte ibn bafur jum Ritter. Er erflarte fich balb für ep's Kreislauf bes Blutes, und trat als scharffinnisertheibiger biefer Lehre auf, wenngleich er von feinem m manche sonderbare Ansichten einstocht, z. B. von Lebenössamme, die im Herzen aus der Bermischung Jalze erzeugt wurde. Diese Streitschrift war hauptsch gegen Parisanus gerichtet. We ager ruhmvoll war Streit mit Thruston, wegen der Ansichten über die ration, wo er z. B. die irrige Behauptung ausstellte, war kein für die eine Ausschlaft sie underweisch beim Ausschlaft sie underweisch beim Ausschlaft werchfell fei unbeweglich beim Mus : und Ginathmen, es biene eben nur als Scheibewand zwischen ber : und Bauchhohle. Er hat ferner die befannte ft von Charleton: Exercitationes physico - anaton. Noch größer ift aber fein Berbienft baburch, bag n bescheibenen und furchtsamen Sarven, ber burch erschiebenen Unfechtungen feiner Lebre vom Kreislauf igeschüchtert mar, bag er feine Forschungen über bie ing mitzutheilen Bebenken trug, vermochte, ihm bas gfcript gur Berausgabe ju überlaffen, mogegen fich verpflichtete, bie Bertheibigung bes Buches ju uber-en. Ent gab baber noch bei Lebzeiten Sarven's bie mten Exercitationes de generatione animalium 8 (f. bie Borrebe bagu). Er ftarb am 13. Oct. (Fr. Wilh. Theile.)

Apologia pro circulatione sanguinis, qua respondetur o Parisano (Lond. 1641. Ib. 1685). Antidiatriba in Maincett. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

ENTADA. Gine von Rheebe aufgestellte, von Aban: fon (Fam. des pl. 2. p. 318) angenommene, von Linné aber mit Mimosa vereinigte Pflanzengattung aus ber er= ften Ordnung ber gehnten Linne'fchen Claffe und aus ber Gruppe ber Mimofeen ber naturlichen Familie ber Legus minofen. Char. Die Bluthen polngamifch; ber Relch glodenformig, funfgahnig; funf getrennte, fleine, ablange Corollenblattchen; 10 bis 25 lange Staubfaben mit rundlichen, an ber Spige brufigen Untheren; bie Bulfenfrucht febr groß, jufammengebrudt, gegliedert: bie Rlappen tren= nen fich bei ber Fruchtreife haufig in zwei einsamige Saute mit ftebenbleibenden Rippen. Die fechs befannten Arten find in Beft : und Offindien und auf ben Gubfeeinfeln einheimisch, als fletternbe Straucher mit boppelt gefieder: ten, in eine Rlettergabel auslaufenben Blattern, gablreis chen, weißen Bluthenahren und fehr großen (oft acht Fuß langen), glatten, leberartigen Sulfenfruchten. 1) Ent. Gigalobium Cand. (Mém. sur les Lég., prodr. 2. p. 424. Gigalobium P. Browne, Jam. 362. Mimosa scandens L. Entad. Parrana Spreng. Syst. 2. p. 325), auf ben faraibischen Inseln. 2) Ent. Pursaetha Cand. (l. c. p. 425. Pursaetha L. Fl. zeyl. 644. Rheede Hort, malab. 8, t. 32—34. Rumph. Herb. amb. 5, t. 4. Mimosa scandens L. Ent. Parrana Spr.) in Offindien, auf den moluttifchen, marianischen und mascarenischen Inseln; unterscheidet sich von der vorbergebenben Urt nur burch bie geringere Ungahl ber Staub= fåben. 3) Ent. monostachya Cand. (l. c. Entada Rheed. l. c. 9. t. 77. Mimosa Entada L. Willd. Ent. Rheedii Spr. l. c.) in Malabar. 4) Ent. Polystachya Cand. (Mem. t. 61. 62. l. c. Acacia Plumier ed. Burmann t. 12. Mimosa polystachya L., Jacquin amer. p. 265, t. 183, f. 93, Mim. bipinnata Aublet, Gui. 2. p. 946. Ent. Plumerii Spr. Cur.

lachiam Thruston de respirationis usu primario. (Ich finde das I, 1679 für dieses Buch angegeben, allein es muß wenigstens neun Jahre früher erschienen sein. Ich habe nämlich eine Ausgabe von Abruston's Schrist: De respirationis usu primario diatrida [Lond. 1670), vor mir, mit einem Anhange, in welchem Ent's Einwürse der Reihe nach aufgesührt und widerlegt werden.) Noch dei Ledzeiten Ent's erschienen seine Schristen gesammelt, unter dem Titel: Opera omnia medico-physica, observationidus ratiociniisque ex solidiori et experimentali philosophia petitis, nunc primum junctim edita (Logd. Bat. 1687).

Post. p. 164) in Beftindien. 5) Ent. chiliantha Cand. (l. c. Mimosa chiliantha Meyer, Prim. Fl. essequ. p. 163) in Gujana. 6) Ent. Adenanthera Cand. (l. c. Adenanthera scandens Forster Prodr. p. 117), eine zweifelhafte Urt von ber neuhebridifchen Infel Mallicolo, mit

einfachgefieberten zweipaarigen Blattern. (A. Sprengel.)

Entaliten f. Tubuliten. ENTASSA. Die von Salisbury fo benannte Pflan: gengattung ift von Colymbea (f. b. Urt.) beffelben Bota: niters nicht verschieden. (A. Sprengel.)

ENTAXIS ("Evrages), ein im Kriegswesen vorfom: menber Runftausbrud, welchen Guibas (1. p. 754. Kuster) erlautert bat, wenn namlich in bie Bwischenraume ber aus Schwerbemaffneten beftehenden Phalanr andere Erup= pen, junachft Leichtbewaffnete, geftellt murben, um biefe Raume auszufullen. Diefes Ginschieben leichter Truppen in die Schlachtreibe ober Linie bieg erragig, auch naperragic: felbft bas Berbum errarreir in diefem Ginne fommt bei Tenophon (Anab. III, 3, 18) vor.

Entbindungs- oder Entwickelungsapparat, f.

Pneumatischer Apparat.

ENTBINDUNGSKUNST (Gefdichte ber Ge= burtebilfe). Die Entstehung ber Geburtshilfe, ihre Entwickelung und weitere Musbildung macht ben Inhalt einer Geschichte ber Geburtshilfe aus. Wenn wir aber ben Urfprung ber Geburtsbilfe auffuchen wollen, muffen wir es aufgeben, fie nach ihrem jegigen Inhalt und 3med im Huge zu haben, fonbern vielmehr von ber hoben Stufe, bie fie jest einnimmt, auf die niebern feben, um fie auf ber nieberften in ihrer Entstehung ju finden. In ihrem Auffteigen hatte aber auch fie, mehr noch als bie Medicin und Chirurgie, von welchen die lettere ihr noch überdies lahmende Feffeln anlegte, ihre traurigen und gludlichen, ihren Huffchwung hemmende und forbernbe Beiten, und war in roben und morderischen Sanden balb ein burres Reis, balb wieber in weifer Pflege ein frifcher und Fruchte tragender Zweig. Go tam es benn, bag bie Schriftsteller, die Gegenwart mit ber Bergangenheit ver= gleichend, und auf biefem Bege ber Beburtshilfe in ihrer Musbildung von Stufe zu Stufe folgend, auch verschiedene Rubepuntte nahmen, entweder ba, wo fie in Racht gehult ericbien, ober wo ein neuer Morgen ihr bammerte. Es bat aber die Geburtshilfe ber ichlimmen und guten Beiten fo viele gehabt, bag man bei einer Gintheilung ber Beschichte berfelben in gewiffe Beitraume in ber That willfurlich verfahren fann, ba fie jumal noch überbies bie Schicffale ber Debicin und Chirurgie getheilt bat, bis fie, fpåt genug, felbståndig geworden, ihre eigene Geschichte fich errungen hat. Wir heben baher folche Momente fur Abschnitte gemiffer Perioden beraus, welche ber Geschichte ber Geburtshilfe ausschließlich angehoren, und nehmen funf Beitraume an. Der erfte umfaßt bie altefte Beit bis auf Celfus. Der gweite beginnt mit Celfus und reicht bis ju ber Ericheinung bes erften gebruckten Bertes uber ge= burtshilfliche Gegenstande. Wenn wir bier mit Celfus, und nicht mit Sippofrates beginnen, fo finden wir Grunde bafur barin, bag gwar bie Geburtshilfe bes Celfus von ben graufamen Lehren bes Sippofrates fich noch nicht ges

trennt hatte, er aber zuerft bie Wendung auf bie Sufe, und die Extraction an benfelben auf bem Querlager em= pfahl, einen hohen Werth auf die geburtshilfliche Unterfudung legte, und gute Regeln fur die Begnahme bes Dutterfuchens gab, bie noch heute gum Theil befolgt werben. Den britten Beitraum laffen wir mit Gucharius Rofflin, bem Berfaffer bes erften Buchs über Geburtsbilfe, anfangen, und bis gu ber Erfindung ber Bange reichen. Es ift baber Palfon, mit bem wir bie vierte Epoche eroff= nen, und bie wir bis ju Boër ausbehnen, mit bem bie funfte Epoche zwedmaßig beginnt, und bis auf bie neueste

Beit fich erftrectt.

Erfter Beitraum. Die altefte Beit bis auf Celfus. Die Silfsbedurftigfeit ber Gebarenben, und bas bem Beibe angeborne Mitleiben und Beftreben, feis nem Geschlechte in geschlechtlichen Berrichtungen mit Rath und That beigufteben, bat naturlich junachft auch Frauen, und besonders altere an bas Rreigbette geführt. Go ift es nach ben Berichten ber Reifenden auch beute noch uns ter ben uncultivirten Bolfern. Golche Frauen, burch eigene und fremde Roth mit ben Borgangen ber Beburt bekannt geworben, mogen fich balb ein besonderes Geschaft baraus gemacht haben, Schwangern, Gebarenben und Bochnerinnen Rath zu geben und Silfe zu leiften, fobaß ber Stand ber Bebammen ichon in ben alteften Beiten fich finden lagt. Dies beweifen theils die fur Bebammen gebrauchten altesten Bezeichnungen, theils Stellen bes alten Testaments. Go fonnten benn auch die Bilfsbedurftigen in ihrer Roth von bem weiblichen Beiftand nur wenige Bilfe erwarten, und nur auf Troftspruche rechnen, wo die Ratur von bem gewöhnlichen Bergange abwich, wie benn auch bie Rabel (1 Dof. 35, 17. 18) unter Trofffprus chen ber Bebemutter ihren Geift aufgab, welches Loos fie mit vielen Gebarenben ber alteften Beit getheilt haben mag. Denn bie Silfsteiftungen beftanben nur in Ems pfangnahme, Baben und Reinigen bes Rinbes, in Beforgung bes Mabelftranges und bes Mutterfuchens, und ift fo wenig über bie Urt und Beife ber Musführung bestimmt zu urtheilen, als aus ben vorhandenen Quellen auf meis tern Beiftand gefchloffen werben fann.

Go nun war es bei ben Israeliten, nicht anders bei ben Ugpptiern und in andern gandern bes Drients (Indien und China), noch viel beffer bei ben Griechen. Bo bie weibliche Silfe - benn auch bier finden wir nur Bebammen am Gebarbette - in ber Noth nicht ausreichte, ba wendeten fich bie bebrangten Gebarenben an bie Bere ober riefen die helfende Gileithnia, die Tochter ber Bere, an, wie die Agyptierinnen fich an bie Gottin ber Geba= renden, an die Bubaftis, manbten. Denn noch gu bes Sippofrates Beiten, 460 - 370 v. Chr., murben Urgte nur bei Abweichungen ber Geburt berathen und zugezogen, fobaß wol in ben meiften Fallen bes Rinbes Leben ichon erloschen war, ober nun ber Tob burch bie langen Berfuche ber allein geltenden Wendung auf ben Ropf berbeigeführt wurde. Und fo hatten fie es benn auch nur mit morberischen Instrumenten, mit Perforation und Berftudelung gu thun, aber weniger aus Grundfagen, als vielmehr, weil ihnen bie Beobachtung ber regelmäßig wirfenben Ratur gang

entzogen war, anatomische Kenntniffe ber Geschlechtstheile und des Bedens nebft ben pathologischen Buftanben berfelben ihnen fremd waren, und fie die Ginfluffe, welche Seitens ber Mutter und bes Gies bie Geburt fehlerhaft machen fonnen, bei ihrer Entfernung vom Rreifbette nicht tennen lernten. Wie viel burch biefe Burudgezogenheit ber Argte vom Gebarbette verloren ging, bafur fprechen Die Stellen in ben Schriften bes Sippofrates, in welchen überall Ginficht und Erfahrung burchleuchtet, fo lange nicht vom Fache ber Entbindungsfunft gehandelt wirb. Werfen wir nur auf die als echt erkannten Schriften einen Blick, so sinden wir Niesemittel empsohlen, um die Nachgeburt auszutreiben (Aphorisme 49), und dies ist die einzige Bemerkung, die auf praktische Geburtshilse zu beziehen ist. Mehr Ausbeute geben uns die Schriften, die wol einer spätern Zeit angehören, aber dem Hippokrates zugeschrieben werden. Die Bücher "von der siedenmonatlischen und achtmonatlichen Geburt," auf Aussagen der Frauen gestützt, enthalten Bemerkungen über Empfängniß und Frühgeburten, wobei der Zahl sieden eine nicht kleine Rolle übertragen ist, sowie hier das Stürzen der Kinder im siesbenten Monat, das Leben einer im siebenten Monat gesbornen, aber der Tod der in dem achten Monat zu Tage Berfen wir nur auf bie als echt erkannten Schriften eis bornen, aber ber Tob ber in bem achten Monat gu Zage fommenben Frucht behauptet wird. In bem Buche "von ber Ratur bes Rinbes" wird bie Ropflage als bas Be= bingnif einer leichten Geburt, bie Quer: und Fuflage als eine fcwere Geburt bebingenb angenommen. Das fich bewegende und mit Sanden und Fugen zappelnde Rind gerreißt bie Gibaute. - Das Buch "von ben Beis berfrantheiten" enthalt einige auf Geburtsbilfe bezügliche Stellen, beren Inhalt bis auf Celfus, und in manchen Beziehungen noch fpater in Rraft fich erhalten bat. Fur die Frubgeburt werben verschiebene Urfachen angeführt: Berreifung ber Gibaute, entstehenbe Magerfeit ber Schwan= gern, Donmacht, Ericheinen bes Monatsfluffes, ber Genuß fcarfer und bitterer Speifen und Getrante, große for= perliche Unffrengung, Ginflug ber Ralte. Much wird bes Abtreibens, Berberbens ber Fruchte burch Abführungsmit= tel, Getrante, Speifen u. f. w. Ermahnung gethan. Der babituelle Abortus icheint ichon bem Berfaffer biefer Buder nicht unbefannt gewefen ju fein. Querlagen, Steiß: lagen und Geburten mit ben Fugen voran, werben als gefahrlich fur Mutter und Rind gefchildert, und foll fo: wol hier als bei bem Borfallen ber Extremitaten und les benbem Rinbe bie Benbung auf ben Ropf, bei tobtem Rinbe und fehlichlagender Wendung auf den Ropf die Berfludelung, b. b. bie Offnung bes Ropfes, Begnahme ber einzelnen Anochen, Abschneiben ber Extremitaten, Evisce= ration ber Bruft: und Bauchhohle mit einem Meffer (ungaiow) ober mit einer Knochenzange (nieorgov) und einem Safen (elevorijo) ausgeführt werben. Ballen, wo die Ertremitat ber Wenbung hinderlich mare, foll fie abgeschnitten werden. Bei Bogerungen in ber funf: ten Geburtsperiode merben Baber und treibende Mittel empfoblen, wobei jedoch ber gewöhnliche Ubergang ber Rachgeburt in Faulnig nicht überfeben ift. Merkwurdig ift es, bag ber Berfaffer biefes Buches, fowie bes Buches "von ber Ratur bes Beibes" in ber Untersuchungsfunft

wohl unterrichtet war. — Bei der bestehenden Unsicht über den menschlichen Uterus, nach welcher er in zwei Hörner ausging, wird in dem Buche "von der Überfruchtung" die Zwillingsschwangerschaft erklärt. Außerdem wird daselbst dei abgestorbenen Früchten, wo Medicamente nicht ausreichen, die Zerstückelung, und dei vorgefallenen Ertremitäten die Zurückbringung derselben empsohlen. — Das Buch "von der Ausschneidung des Kindes" wiederholt die Lehre der Zerstückelung nach dem Buche über Weiberkantzheiten. Wie dort wird auch hier als Mittel der Umwandzlung einer sehlerhaften Lage in eine bessere, die Erschütterung des Körpers der Gedärenden anempsohlen. Auf ein Bette gebunden soll die Kreißende nach Erhebung desselben und während einer Webe frästig geschüttelt werden.

ben und während einer Wehe kräftig geschüttelt werben. Wir dursen Griechenland nicht verlassen, ohne bes Aristoteles (384—322 v. Chr.) Naturgeschichte der Thiere noch in Erwägung gebracht zu haben, zu welcher Zeit die griechischen Hebannmen fast mehr noch als früher in Ansehen waren, obsichon auch zu bes Plato Zeiten (430—348) dasselbe in nicht geringem Grade bestanden hat. So aber konnten auch des Aristoteles unterrichtende Lehren, insoweit sie Schwangerschaft und Geburt des Menschen umfaßten, auf den praktischen Theil der Geburtschilfe keinen Einsluß haben, der denn blieb, wie früher er beschaffen war. Endlich ist noch des Herophilus (310 v. Chr.) zu gedenken, der sich um die Anatomie nicht wenig verdient gemacht hat, die Trompeten der Gebarmutter mit halbkreisschrmigen Windungen verglich, und lehrte, das während der Schwangerschaft der Muttermund sest verschlossen sie ihm nahm die Agnodike, als Mann verkleidet, Unterricht, übte dann die Geburtshilfe aus, und veranlaßte das Gesch des Areopagus, nach welchem auch Weibern die Erlernung und Ausübung der

Argneifunft und Geburtshilfe geftattet wurde.

Benben wir uns nun gu ben Romern, fo werben wir theils burch ihre Gesetgebungen (Pandect. Lib. L. tit. 13. Lib. IX. tit. 2. Lib. XXV. tit. 4) belehrt, in welchem Unfeben die Bebammen fanden, und welche Gultigfeit ihre Ungaben vor Bericht hatten, theils feben wir aus ben bei Geburten ftattfindenden Gebrauchen und ben Beschäften ber Bebammen babei, bag fie einen besonbern Stand bilbeten, und bie mannliche Silfe bei Geburten feinen Gingang gefunden bat. Es ift mehr als mabre fcheinlich, bag griechische Bebammen nach Stalien gefommen find, und ben romifchen noch unwiffenben weiblichen Geburtshelferinnen Unterricht ertheilt haben. Baren boch auch bie griechischen Schriften bie Quellen, aus welchen bie romifchen Urzte ichopften. Deffenungeachtet beschrantten fich ihre Silfsleiftungen nur auf bas Empfangen, 216: nabeln und Reinigen bes Rindes, vielleicht auch auf Dar-reichung von Urzneien, wie fich aus ben Worten bes Ulpianus: "item si obstetrix medicamentum dederit et inde mulier perierit" (Lib. IX. tit. 2. Pandect.) vermuthen tagt. Go nahmen benn bie in ihrer Roth verlaffenen Gebarenben gleich ben Griechinnen ihre Bu-flucht zu ben Gottinnen, ber Lucina, Poftverta u. f. m., wie fie icon in Beit ber Schwangericaft gethan, und als Bochnerinnen wieberholten, bier Pilumnus, Interci=

dona, Deverra u. f. w., fur sich und das Wohl ihres Kinbes anrufend. Wo der Mensch in Noth ist, da wendet er sich am liebsten an höhere oder ein höchstes Wesen. Und so dursen wir daraus auch wol nicht mit Unrecht den Schluß ziehen, daß die Gebärenden jener Zeit wohl wußten, daß sie von der Hilse der Menschen, der Hebammen und Arzte verlassen wären, wenn sie die Natur in dem Acte des Gebärens verließe.

Babrend man fo wohl begreift, wie die menschliche Silfe bei Geburten gegen ben Beiftand ber Gottheiten ge= ring geachtet, und wie befonders die mannliche Silfsleiftung ba, wo nur Gottinnen als Silfe bringend angefeben und Bebammen gleichfam fur Dienerinnen berfelben galten, gang vom Rreißbette verwiesen werben fonnte, muß es auffallen, ein Gefet zu finden, das Sahrhunderten vor Chrifto angehorend die Ausschneidung der Leibesfruchte schwanger Verstorbener besiehlt. In den Pandetten aufbewahrt, und als die Lex regia befannt, dem numa Pompilius (715-673 v. Chr.) jugefchrieben, lautet es: "Negat lex regia mulierem quae praegnans mortua sit, humari, antequam partus ei excidatur: qui contra fecerit, spem animantis cum gravida peremisse videtur." Nicht fern liegen die Fragen, die sich uns da bei aufbrangen, namlich 1) wie fam ber Befetgeber auf biefe Unordnung, und 2) wer verrichtete bie Operation? Die Beantwortung ber ersten Frage hat mit weniger Schwierigkeiten zu tampfen, als die Losung ber zweiten Aufgabe, zu ber wir nirgends eine Erlauterung auffinden tonnen. Denn schon in der grauen Fabelwelt erhalt Bermes von Beus ben Auftrag, Die unreife fiebenmonatliche Brucht ber Gemele aus ihrem Rorper gu fchneiben. Muf gleiche Weise lagt Dvid ben Uskulap, Birgil ben Lychas gur Welt fommen. Much fonnte es nicht fehlen, bag bei ben Opfern ber Thiere lebende Junge vorgefunden und berausgenommen wurden, was fich auch bei ben Unter= fuchungen ber Thiere, auf die fich die Rachforschungen ber Urgte allein beschrantten, nicht felten ereignet haben mag. Muf biefem Wege alfo ift man wol auf die Musfcneibung ber Fruchte aus ben fcwangern verftorbenen Muttern bingeführt worden.

Zweiter Zeitraum. Von Celfus bis auf die Erscheinung des ersten gedruckten Werkes über geburtshilfliche Gegenstände (30 Jahre v. Chr. — 14 n. Chr. dis 1513). Wenn auch ein langer Zeitraum vor uns liegt, den geschichtlich zu verfolgen wir beginnen, und derselbe altberühmte Namen, den eines Celssus, Moschion, Galen, Aëtius, Philumenos, Paulus von Agina u. a. umfaßt, so sinden wir doch kaum Vorsschritte der Geburtshilfe, die noch immer in weiblichen Handen blieb, und nur unter besondern Umständen von Arzeten und Chirurgen geübt wurde. Die letztern behandelzten sie zwar als zu ihrem Fache gehörig, doch mehr als ein angenommenes Kind, und so bildete sie noch lange keinen eigenen selbständigen, fruchttragenden Zweig.

Mulus Cornelius Celfus (30 J. v. Chr. — 14 J. n. Chr.) hat uns in bem auf uns gekommenen Werke "Medicinass und bafelbst im 6. Buche Cap. 28 und 29 hinterlassen, bag nur bann erst bie Hilfe ber Chirurgen

gesucht wurde, wenn weber die Gotter helfen wollten, noch die Hebammen helfen konnten, und das Kind in seiner Hilflosigkeit verschieden war. Da nun die mannlichen Eingriffe für die Mutter nothwendig abschreckend sein mußten, obwol Erhaltung derselben das einzige Ziel sein konnte, nach dem noch zu streben war, so liegt doch die Erklärung nahe genug, daß die Geburtshilfe auf diese Weise durch Beobachtungen und Erfahrungen von den Urzten bortiger Zeit nicht gefördert werden konnte, da ihnen die Vorgänge der regelmäßigen Geburt eigentlich fremd und ein Geheimznis blieben.

Um fo mehr aber muß es unfere Bewunderung erregen, daß beffenungeachtet von Sippofrates bis gu Gelfus Die Geburtshilfe nicht auf einer gleichen Stufe fteben blieb, vielmehr unverkennbare Fortschritte gemacht hat. Denn fann man auch nicht leugnen, bag bie Lebren bes Celfus in vielen Begiehungen von ben Lehren bes Sippotrates nicht wefentlich abweichen, indem er noch viel auf ben scharfen Saken, auf Ablofung und Berftudelung halt, fo war er es boch, ber einen besonbern Werth auf Die Un= terfuchung legte, zwedmäßige Regeln fur bie Wegnahme ber Placenta gab, bas Querlager bei ben Operationen anempfahl, und namentlich bie Wendung auf die Fuße lebrte. "Sed in pedes quoque conversus infans non difficulter extrahitur: quibus apprehensis per ipsas manus commode ducitur." Go lauten bie Borte von einer Operation, burch welche fo manches Leben von Dut= tern und Rindern murbe gerettet und erhalten worden fein, wenn man ihre Unwendung auch auf lebende Kinder ausgebehnt hatte. Allein fie fam - merkwurdig genug fo in Bergeffenheit, bag Peter Franco, ber fie nach langen Sahren (1560) wieder in die Reihe geburtshilflicher Dperationen aufnahm, als Erfinder berfelben gelten fann.

Durch bie Borarbeiten bes Rufus von Ephefus und Coranus, bie ju Trajan's und Abrian's Beiten lebten, und von welchen ber lettere über bie weiblichen Gefchlechts= theile nicht allein burch Berglieberungen ber Thiere, fon= bern auch nach feiner Berficherung aus Gectionen menfch= licher Leichen Renntniffe erlangt hatte, war Moschion, ben wir nun besonders zu nennen haben, von der Beschaffenheit ber Geburtstheile unterrichtet, und gibt uns in feinem Buche "de mulierum passionibus," bas als erftes Lehrbuch fur Bebammen befonbers gu bezeichnen ift, von ben damaligen Unfichten über ben Bergang bei ber Beburt, über bie Silfsleiftungen, Behand: lung bes neugebornen Kindes und ber nachgeburt nicht unwichtige Runde. Diefes Buch in Fragen und Untworten zeigt uns noch immer ben weiten Rreis, in bem fich bie Thatigfeit ber Bebammen bewegte.

Moschion sah, wie Soranus, die Scheide und Gebarmutter für ein Ganzes an, und vergleicht die letztere mit einem Schröpstopf. Die Zeichen des Geschlechts vom Fötus gibt er nach hippokrates an, und nennt die zum Fötus gehörenden Theile Chorion, mit Einschluß der Placenta, Amnion und Nabelstrang, den er aus zwei Benen und zwei Arterien bestehen läßt. Wie er die Zeichen der ersten Menstruation gut beschreibt, so lehrt er auch die Symptome des brohenden Abortus mit Sachkenntniß. Er gibt

nicht nur ben ersten Gebärstuhl (sedile obstetricium) an, sondern auch die Zeit, in welcher die Gebärende ihn einzunehmen habe, lehrt die Wegnahme der Nachgeburt, wenn sie nicht mehr adhärire, und warnt vor mechanisichen Mitteln, wie sie Hippofrates empsohlen habe. Das Abnabeln des Kindes gibt er so an, wie es heute noch ausgesührt wird, nur daß die Ligatur nach Durchschneidung der Nabelschur angelegt wurde, wenn die Placenta gleich mit ausgestoßen war. Zu den diätetischen Verordnungen sur Schwangere sügte er auch Vorschriften sur das Wochenbette und Stillungsgeschäft, und sand nicht ohne richtigen Blick die Ursachen der schweren Geburten theils in der Mutter, theils in dem Kinde, und theils in

außern Ginfluffen.

Bielleicht noch zur Beit bes Moschion murbe gu Dergamus in Kleinafien ein Mann geboren (131 n. Chr.), beffen Rame in allen 3weigen ber Debicin bei gefchichtli= chen Darftellungen ju nennen ift, Claubius Galenus. Go boch nun aber Diefes feltenen Mannes Berbienfte um bie Medicin und besonders die Unatomie und Physiologie find, fo gering find fie in Binficht auf Geburtshilfe, Die er nie ausgeubt hat, weil er in Rom aller chirurgi= fchen Operationen fich enthielt, zu welchen auch die geburtebilflichen geborten, benn noch beftand bie Berrichaft ber Debammen, und nur im Falle ber Roth murben Chir: urgen verlangt. Mus feinen Schriften, Die geburtshilf: lichen Inhalts find (de uteri dissectione, de semine, de foetuum formatione, de usu partium, de septimestri partu) ergibt fich beutlich genug, bag Galen theils nur Thiere untersucht bat, theils ben Lehren fruberer

Arate gefolgt ift.

für Die Folge mar biefe Burudgezogenheit Galen's von ber praftischen Geburtebilfe von großer Wichtigkeit, benn fein umfaffenber Beift wurde auch auf biefem Bebiete fruchtreichen Gamen ausgestreuet, und feinen Nach: folgern Gelegenheit gegeben haben, eine gute Ernte gu machen. Go aber entstand ein langer Stillftanb, ben ber Berfall ber Biffenschaften mit Roms Fall unterftutte; bie Bebammen blieben in ihrem Recht, und ben Urgten ent: gingen die Beobachtungen ber Matur, wofur ihnen noch lange bas Studium blutiger und gerftudelnder Operationen blieb. Erft im 6. Jahrh. finden wir feit Celfus und Do: fcon wieder einen neuen Unftog fur unfere Biffenfchaft und Runft, wenn auch immer noch fein mahrhaft forbern: bes reges Leben. Es folgte namlich Aetius von Umiba in Mejopotamien, ber vielleicht Leibargt bes Raifers Juftinian (527 - 565) gewesen fein mag, bem Beispiele bes Leibargtes vom Raifer Julianus Apoftata (361-363) bes Dribafius von Pergamus, und fammelte aus altern Schriften, wobei er theils bem Galen, theils ben beruhm: teften Methobitern und Empiritern folgte, und babei feine eigenen Grunbfage entwidelte. Unter ben von Wetius gefammelten Berten befinden fich in Begug auf Geburte: bilfe auch nachher verloren gegangene Schriften von Phi= lumenos, Rufus Coranus, und von ber erft burch Ue-tius bekannt geworbenen Aspasia u. f. w. Das 16. Buch banbelt befonders von ben Frauengimmerfrantbeiten, und enthalt bie Lehren über geburtehilfliche Begenftanbe. Sier

nun finden wir zwedmäßige Regeln ber Aspasia für Schwangere, Die Baber im letten Monat ber Schwan= gerichaft mit vollem Rechte empfohlen, und Borfchriften gur Behandlung ber Bochnerinnen nach ber Berffückelung bes Kindes, Mittel, die noch heute als Ursachen bes Abor-tus aufgeführt werben, z. B. Tanzen, heben schwerer La-ften, Reiben bes Bauches u. f. w., werben zu hervorbringung bes Abortus empfohlen, wenn bie Frau bas Rind wegen Kleinheit bes Uterus, Enge bes Muttermundes u. f. w. nicht gebaren fann. Denn überall lagt jene Beit bie Beringschätzung bes Rindes erkennen. Wie fcon Sip= potrates, fo empfiehlt auch bie Aspasia Niefemittel, Unhalten des Uthmens, Berfchliegen bes Munbes gur Ent= fernung ber Nachgeburt. - Die Capitel 22-24 ent: halten bie Lehren bes Philumenos über ichwere Geburten. Babrend bier bie Urfachen fcmerer Geburten von Seiten ber Mutter, felbft nicht ohne Beruhrung ber Geelenthas tigfeit in ber That umfaffend angegeben werben, wird als bie Geburt hindernd bie ju ftarte Berbinbung ber Schams beine genannt, eine Unficht, bie fich ben Urgten biefer fruhern Beit wol burch Beobachtungen an Thieren aufgebrangt bat. Much die Urfachen fchwerer Geburten, Die von ber Frucht ausgeben, find im Allgemeinen gut aufge= faßt, und ift bei ben Schieflagen bie Seitenlage ber Quer= lage, mit Berudfichtigung ber Benbung auf bie Fuße vorgezogen. Endlich find auch bie außern Ginfluffe auf bie Geburt nicht übergangen. Nicht zu verfennen ift in manchen Stellen, bag bie Chirurgen wol oft genug mit rober Sand und ohne weitere Berfuche eingegriffen, und bas bartere Berfahren bem milbern vorgezogen baben mogen. Denn nachdem viele Mittel empfohlen find, bie por ben manuellen und inftrumentalen Gingriffen erft an= gewendet werden follen, wird ber weife Rath ertheilt, bag Alles fanft und mild geschehen moge. Diefer Rath erweist fich auch als nothwendig, ba noch immer gleichwie zu ben Beiten bes Celfus, fo auch in ber Beit bes Metius, ber ja bes Philumenos Regeln als geltenb vor= tragt, Die Deffer, Safen, gegabnten Bangen, bas Mblo: fen ber Glieber, bas Entleeren ber Rorperbobien u. f. w. eine wichtige Rolle fpielen. Unbegreiflich ift es, bag man babei ber Bendung auf bie Fuße mehrfach gebacht findet, ohne daß ihr eine Burbigung ju Theil wurde, beren Erfolg ju ben glanzenoften Resultaten geführt und bie Bes burtshilfe bald auf eine hohere Stufe erhoben haben wirbe. Die Lehren bes Philumenos (Cap. 24) über bie Begnahme ber Nachgeburt zeichnen fich in ber That aus, und fprechen bafur, wie ichon in frubefter Beit bas gewaltsame Einbringen durch ben verschloffenen Muttermund gefurch= tet wurde. — Bas endlich Wetius über Die Unatomie und Physiologie bes Uterus, über bie Beranderungen beffelben jur Beit ber Schwangerschaft, über die Menftruation und Pubertat lebrt, Scheint aus bem Mofchion, Rufus und Soranus entnommen ju fein. Enblich finben wir auch eine Stelle bei Actius, die aus einer verlorenen Schrift ber Aspasia entlehnt ift, die eine Andeutung ber erft im 18. Jahrh. in Musführung gefommenen funftlichen Frub: geburt enthalt.

Bie wenig biefe neue Sammlung ber beften Schrift=

steller, beren Grundsaße und Handlungsweisen Aetius seiner Zeit darstellte, gefruchtet hat, ersehen wir schon daraus, daß Alles blieb, wie es war. Denn obgleich ein Jahrhundert nach Aetius ein Arzt, Paulus von der Instel Ägina, dessen beste Zeit in die Jahre 668—685 siel, vorzugsweise "Alkawabeli" Weiberarzt, Geburtshelser, genannt wurde, so haben wir dei ihm mit hindlick auf die Geburtshilse doch keinen neuen Schritt zu bewundern, den er vorwärts gethan; ja wir haben vielmehr zu beklagen, daß schon von ihm die Wendung auf die Füße aus der Reihe geburtshilsticher Operationen gestrichen ist, und die Anwendung des scharsen Haken, die Erössnung des Kopfes, die Zerstückelung, die Abschneidung des vorgesalzienen Armes, als einzige geburtshilstliche Operationen aufgenommen sind. Anders verhält es sich mit seinen Lehzen, die sich auf Weiberkrankheiten beziehen, indem wir aus den einzelnen auf uns gekommenen Abschnitten auf die Gediegenheit des ganzen Werkes schließen können.

Mit Paulus von Ugina verlaffen wir ein Land, über bas eine lange Nacht einbrach, indem ber noch schwach glimmenbe Funten gelehrter Gultur nach und nach gang perlofchte, und wenden uns einem Bolfe gu, bas als no= mabische Stamme, bisber unbefummert um außere Beltbegebenheiten, auf feiner afiatifchen Salbinfel gelebt batte, und nie in gangliche Barbarei verfunten, nun ploglich nach allen Seiten bin erobernd und fiegreich fich ausbreis tete, wir meinen bie Araber. Wie fonnte es anders fom= men, als bag fie im Glude ihrer Eroberungen auch bas Glud ber wiffenschaftlichen Gultur fennen lernten? Die Fürsten forgten bafur, baß Schulen und Bibliotheken theils wieber hergestellt, theils neu errichtet wurden, bie Bahl ber Gelehrten und Schriftsteller mehrte fich, und fo blubten unter bem Schute biefer Fürsten bie Runfte und Biffenschaften, und unter biefen bie Debicin. Db wir nun ben Urabern in Rudficht ber Geburtshilfe nur bie Erhaltung berfelben auf ber Stufe, auf ber fie ihnen überfommen war, ober auch eine Erhebung, eine Bereis cherung berfelben verbanten muffen, bas ftellt fich aus eis ner furgen Betrachtung ber Leiftungen einzelner ber be-ruhmtern Manner ihrer Beit leicht bar. Noch war bie Geburtshilfe in den Sanden der Frauen, die in großem Unfeben standen, felbst Operationen ausführten, und es fich angelegen sein ließen, Urzte und Chirurgen noch mehr bom Rreigbette zu entfernen, als es fruber ber Fall mar. So fonnten fie unmöglich einen Schritt weiter thun, als bie romischen und griechischen Arzte und Chirurgen gethan hatten, von benen ihnen bie Geburtshilfe boch noch immer auf einer tiefen Stufe überliefert worben mar. 3r= ren wir nicht gang, fo mochten wir fcon in ben vielen Mitteln, Die fie gur Erleichterung ber Geburt aufstellten, fowol ben Biberwillen gegen bie gerftudelnben Gingriffe erfennen, zu welchen fie bei ben Berfaumniffen bes weib= lichen Beiftandes genothigt wurden, als auch bas Beftreben finden, bas milbere Mittel bem farfern und eingreis fenden vorzugiehen.

Wir beginnen mit Jafiah Ebn Serapion, einem Sperer von Geburt, ber von Albanus Torinus auch Janus Damascenus genannt wurde, und zu Anfange bes 9. Jahrh.

lebte. In seinem sprisch geschriebenen Buche, das von Musa ben Ibrahim Alodaithe ins Arabische übersett, Aggregator, Practica oder Breviarium (Gerard von Carmona) Therapeutica methodus (Torinus) genannt wurde, enthält für die Geburtshilse durchaus nur Wiederholungen der Lehren griechischer Arzte. Hält er doch noch die Gebärmutter für ein "animal," das bei seinem Aussteigen in hysterischen Leiden mit schlechten Gerüchen von Oben nach Unten verscheucht, und mit Wohlgerüchen nach Unten

gelockt werben foll.

Im 3. 860 n. Chr. wurde zu Ray in Irat ein Mann geboren, auf ben bie Araber ftolg ju fein nicht unrecht hatten. Diefer Mann war Muhhamed Ebn Ges charjah Albu Bekr Arrasi, genannt Rhazes. Aus bem Hauptwerke bes Rhazes, Hawi (Helchaui) gehört das neunte Buch, Cap. 4 und 6 hierher. Hier ertheilt Rhazes semiologische Lehren in Bezug auf Schwangerschaft, Abortus und Voraussagung des Geschlechtes des Aindes. Er führt bie Runbung bes Muttermundes als Beichen ber Conception, bas Ginfinfen ber Brufte als Borboten bes Abortus an. Die Kopflage ift die einzig naturliche Lage, alle anbern find wibernaturliche. Wo es nicht gelingt, ben Ropf einzuleiten, foll fo lange zerftuckelt wer: ben, bis bie Ginfuhrung bes Ropfes ausgeführt werben fann. Die Perforation bes Rhages besteht in Eroffnung bes Ropfes, Enthirnung und Ablofung ber Ropffnochen. Borgefallene Glieder werben gurudgebracht ober abgeschnits ten. Much er nimmt bas Sturgen bes Rinbes im achten Monat an. Un Urzneimitteln gur Beforberung ber Geburt fehlt es nicht, und unter biefen fpielen bie Diefemite tel, Baber, Ginblungen u. f. w. nicht bie fleinfte Rolle. Dies wird auch in bem Buche "von ben Divifionen" wiederholt. Die gehn Bucher bes Rhages an ben Man= for zeigen (Cap. 25 und 26 im erften Buch), bag Rha= ges bie Gebarmutter fur zweigehornt, die Gierftode fur bie weiblichen, ben Samen enthaltenben Soben hielt. Das hymen, die Beschaffenheit ber Scheibe, die verschiebenen Erscheinungen ber Molen = und wahren Schwangerschaft (Cap. 88. Buch 5) werben genau befchrieben.

Nach Rhazes lebte Ali, ein Perfer, Sohn bes Abbas, genannt der Magier. Auf Befehl des Königs von Buita schrieb er ein großes Werk, dedicirte es jenem, weshalb es "das königliche" genannt wurde. Aus diesem ergibt sich, daß auch Ali die Gebärmutter für ein "animal" hält, das Hörner und eine vielsache Kraft dat. Knaben werden schwerer geboren, als Mädchen; Öleinreis bungen, Bäder u. s. w. die Lage auf den Knien und Elenbogen bei setten Frauen sinden wir empsohlen. Die geburtshilstichen Operationen werden im neunten Buche berührt, und hier spielen die scharsen Haken, die Forcipes ad caput conterendum eine nicht kleine Rolle, sowie das Ablösen der Glieder, die Perforation, das Absschnieden des Fleisches u. s. s. gelehrt wird. Bis zu Anssange des 11. Jahrh. blied des Ali Werk sehr hoch gesstellt. Hier aber wurde es durch ein anderes ganz in

Schatten gurudgebrangt.

Es lebte namlich in biefer Beit (980-1036) ber "Burft ber Urgte" Ubn Ali Alhoffain Con Abb'Alia Con

Sinah, gewöhnlich Avicenna genannt, beffen großes Bert, bon ibm Ranon genannt, burch Sahrhunderte fich allein geltend erhielt. Mus biefem lernen wir recht eigentlich, bag bie Geburtshilfe jener Beit eine mahrhaft ichauberhafte war. Denn wenn auch Avicenna, fast nur altere Lehren vortragend, das Stillungsgeschaft, die Entwohnung und Behandlung bes Kindes, bie Unterbindung ber Dabels ionur, Die Beichen und Diatetit ber Schwangerschaft, bie Lebre von den Molen, in ber That umfichtig und in mebrfachen Begiebungen felbft mit Rritit vortragt, fo hangt er boch noch aus Untunde in anatomischen Beschreis bungen an bem Miten, richtet feine Lehren von ber Er= öffnung bes Muttermunbes, von bem Gebrauche ber Safen, von ber Ginleitung bes Ropfes bei Fuglagen und ber Berftudelung, wenn fie nicht gelingen will, von ber Un= wendung der gezähnten Bange bei zu großem Kopfe an die Bebammen. Man darf aber nicht glauben, daß Aviscenna dabei nur ben tobten Fotus vor Augen hatte, sonbern ihm galt unter Umftanben auch bas lebenbe Kind nicht viel mehr, als bas tobte. Dies wird zur Genüge barthun, bag auch Avicenna um bie Geburtshilfe feine Berdienfte fich erworben bat, und bag er, ber Furft ber Argte, bei feinem Unfeben und feinem wiffenschaftlichen Despotismus bas Borurtheil gegen bie mannliche Mus-übung ber Geburtshilfe boch nicht zu verbrangen im Stanbe war, aber auch, wie es scheint, feine Berfuche bagu

Es bleibt uns noch übrig aus bem 12. Jahrh. einen fpanischen Arzt anzuführen, ben Rhalaf Ebn Abbas Abu't

Safem, genannt Abulcafis.

Abulcafis zeichnete fich als Urgt, aber befonders als Chirurg aus. Bir burfen uns beshalb auch nicht mun= bern, in feinem Berfe "Altasrif" (Sammlung) ben opes tativen Theil ber Geburtehilfe vorzugeweise, und felbft mit Abbilbungen geburtsbilflicher Inftrumente verfeben, bearbeitet zu finden. Indeffen fucht man vergebens nach einer grundlichen Beschreibung ber operativen Gingriffe und ihrer Ausführung. In jenem Berte find bie Capitel, welche biefe Operationen enthalten, überschrieben: ",de doctrina obstetricum," und an bie Bebammen gerich: tet. Bier ift bie Ropflage bie naturliche, und werben babei, wenn ber Ropf nicht vorruckt, Diefemittel, Dlein: reibungen und bergl. empfohlen. Der vorgefallene Urm wird gurudgebracht, an eine Schlinge gelegt und angego= gen, ober auch abgeschnitten. Fuß =, Geiten = und Rnies lagen find in Ropflagen umzuwandeln. Den tobten Fo= tus will Abulcafis mit bem Safen ausgezogen haben, auch felbit bei vorliegenden Fußen. Ablofungen ber Ertremi= taten, Dffnung bes Schabels mit einem Scalpell, Ber= fnirichung beffelben mit einer auch abgebilbeten gegabn= ten Bange, Ulmisbach genannt, find bei ihm Sauptopera= tionen. Reben biefer Bange finden wir auch bei ihm ein Ausbebnungewerfzeug, Bertigo, ein Inftrument jum Burinticbieben vorliegender Theile, Impellens, Safen, breite Scalpelle. Da bie folgenben arabifchen Arzte ber Geburts: bilfe teine Aufmertfamteit weiter geschenft haben, fo verlaffen wir bie Beit, in welcher bie Geburtebilfe nach ber bisber verfolgten Betrachtung auf feine Beife erhoben,

vielmehr noch tiefer gestellt wurde, als wir fie gu bes Celfus Beiten gefunden haben.

Bir fonnten biefen zweiten Beitraum ber Wefchichte ber Geburtshilfe bier beschliegen, benn im 13., 14. und 15. Sahrh. wurde unfere Biffenschaft in feinerlei Beife bereis chert und erhoben, und ein Blid auf bas Abendland vor biefen Sahrhunderten fallt nur auf finftere Racht im Gebiete ber Geburtshilfe. In ben Banben ber Donche lag Die Argneifunde, Die mit Blut fich nicht befleden burften, und die Schriften jener Beit, in ber auch die Lex regia aus religiofer Speculation erneut wurbe, enthalten in Bejug auf Geburtshilfe nur aberglaubische, fabelhafte Saschen. Nicht viel beffer war es im 13. Jahrh., wo bie Geiftlichkeit fich immer noch in bie Banblungen ber Urgte einmifchte, und biefe es unter ihrer Burbe gehalten ju haben icheinen, ber Geburtshilfe auch nur ein Blatt in ihren Werken zu widmen. Nicht viel mehr geschah im 14. Jahrh., obgleich durch das Aufleben ber Anatomie und durch die neue Gestaltung ber Chirurgie burch Guy be Chauliac (1350), ber auch bie Geburtshilfe in feinem Lehrbuche ber Chirurgie in zwei Capiteln wieber aufnahm, eine Borbereitung befferer Beit nicht zu verkennen ift. Much im 15. Jahrh. blieb bie Geburtshilfe in ben Sanden ber Bebammen, und bie Urgte und Chirurgen gebachten gwar berfelben, lehrten aber nur Gelehrtes, und nahmen fich alfo nicht die Muhe, Diefes Fach ber Mebicin nur einigermaßen zu cultiviren. Doch muffen wir von biefem Sahrhunderte als einflugreich fur bie Folge bie Bertreis bung ber griechischen Belehrten, Die fich nach bem Dccis bent fluchteten, und die Erfindung ber Buchbruderfunft hervorheben.

Dritter Beitraum. Bon ber Ericheinung bes erften gebrudten Buchs über Geburtshilfe, bis gu ber Erfindung ber geburtshilflichen Bange (1513-1723). Brei fchwere Feffeln maren es, bie ber Geburtshilfe wie bleierne Flugel auflagen, und fie bei jebem Berfuche eines Auffluges fchwer ju Boben brudten, die alleinige weibliche Musubung ber praftischen Geburtshilfe und die Chirurgie, die nur als ein anges nommenes Kind fie behandelte. In bem Zeitraume, ben wir naber ju betrachten uns anschiden, murbe endlich bas laftende Joch allmälig abgeschüttelt, und bie Gesburtshilfe auf ein hohere Stufe geführt. Das Erscheinen von Buchern, die nur geburtshilfliche Gegenftanbe abbanbelten, fo fummerlich fie auch noch maren, machte auf eine eigene, neue Biffenfchaft aufmertfam. Die Bears beitung ber Unatomie fonnte nicht anbers, als auch fur bie Geburtshilfe bie ichonften Fruchte bringen, und ein neues reges Leben entstand burch bie Musfuhrung bes Rais serschnittes an Lebenden, und bie barüber entstehenben Streitigkeiten. Die Bendung auf die Fuße fam wieder in gludliche Unregung, und die Unwiffenheit ber Bebam= men wurde zuerft offentlich ins Licht gestellt. Soviel im Allgemeinen von bem 16. Jahrh. Das erfte gebruckte Buch über geburtshilfliche Gegenstande ift 1513 von Gucharius Roglin (Rhobion), einem teutschen Urzte zu Worms und Frankfurt. Mus 55 nicht paginirten Quartblattern bestehend und mit Bolgichnitten verseben, führt es ben teutschen Titel: "Der schwangern Frawen und Sebam-men Rosengarte." Das Beste an und in ihm ift, baß es ausschließlich geburtshilfliche Gegenftanbe abhandelt. Entlehnt aus altern Schriftstellern, enthalt es auch noch bie Fehlgriffe fruberer Beit, bie Regeln gur Ginleitung bes Ropfes und bie Silfsleiftungen bei tobtem Rinbe mit Safen und andern verlegenben Inftrumenten. Es blieb beffenungeachtet lange Beit ein Mufterbuch, und erwecte bie Luft, Gleiches ju leiften. Go erschien benn auch von Balther herrmann Ruff (1545), ein zweiter "Framen = Rofengarten," und von Jacob Rueff, Bunbargt gu Burich, ein Buch mit bem Titel: "Gin fcon luftig Troft: buchlein von den Empfangniffen und Geburten des Men-fchen u. f. w. Burich 1553." Es enthalt nur Wiederho= lungen bes Rößlin'schen Buches, und die Beichnungen einer Bange jum Busammenbruden bes Ropfes. Spater (1566) begann Conrad Gefiner, ein ichweizerischer Urgt, eine Sammlung alterer griechischer und romischer Schrift= fteller über geburtshilfliche Gegenftanbe unter bem Titel: "Gynaeciorum s. de mulierum affectibus," welche Raspar Bolf fortfette, und Raspar Baubin, fpater Israel

Spach, neu herausgaben.

Die Entbedungen ber Unatomen und bas Beftreben berfelben, bie irrigen Lehren bes angebeteten Galen ins Licht ju ftellen, trugen nicht wenig jur Berbefferung ber theoretischen und somit auch ber praktischen Geburtshise bei. Wir nennen nur die gefeierten Namen eines Befa-lius (1514-1564), Euftachius, Falopia, Zerbi, Aranzi, und erinnern baran, daß durch diese und andere Anatomen bes 16. Jahrh. Die weiblichen Gefchlechtstheile theils treuer nach ber Natur beschrieben, theils bisher noch nicht gefannte Theile berfelben burch eigene Untersuchungen ge= funden wurden. Falopia beschrieb zuerft die Clitoris als einen ber mannlichen Ruthe abnlichen Theil, fannte bas Symen genau, verfolgte bie runden Mutterbander bis in bie Fetthaut bes Schambergs, und erflarte ben Bau ber Gierftode und Muttertrompeten, fobag biefe ja noch beute nach ihm Tubae Fallopiae genannt werben. Er und Befalius zeigten, bag fich ber menschliche Uterus anbers verhalte, als der thierifche, und beibe fannten bie Blas: chen im Gierstocke, beren Beranberungen nach ber Em: pfangniß Regner be Graaf 1677 befchrieb. Satte man bis jest ben Raiserschnitt nach weltlicher und firchlicher Berordnung nur an verftorbenen Schwangern und Gebarenden ausgeführt, fo war boch noch fein Beispiel von einer gleichen Operation an einer lebenben vorhanden. Das 16. Jahrh. führte auf biefen Gegenftand, obwol fcon Nicolaus be Falconiis (serm. de chirurg. fol. VII. 1491) einen Fall von gludlich verrichtetem Raiferschnitte an einer Lebenben ergablt. Jacob Rufer, ein Schweine= fcneiber zu Siegershaufen, beffen Frau in Gegenwart von 13 Sebammen boch unentbunden blieb und die beftigften Schmerzen ju ertragen batte, erfannte in ber un= gewöhnlichen Wegbahnung ju bem Kinbe bas einzige Ret= tungsmittel fur feine Frau. Im Beifein von zwei Beb: ammen und von mehren feiner Collegen machte er 1500 bie Operation, forberte bas lebenbe Rind ju Tage und rettete bie Mutter. Go ergablt Baubin (Foetus vivi

ex matre viva sine alterius vitae periculo caesura a Francisco Rousseto, medico gallico, conscripta, Casparo Bauhino, medico Bas. ord. latio reddita, variis historiis aucta et confirmata [Bas. 1591]. p. 177). Wenn nun auch die Worte: "Abdomini vulnus infligit: verum primo ictu ita feliciter abdomen aperuit, ut subito infans absque ulla laesione extractus fuerit," ben Schluß gulaffen, bag ber Fotus nur in ber Bauchhohle gelegen habe, fo ift boch nicht ju leug= nen, bag biefer Fall und abnliche bem Raiferschnitte eine wiffenschaftliche Bearbeitung vorbereitet haben. Diefe lieferte Frang Rouffet, Urgt bes Bergogs von Savonen, und trat als eifriger Bertheibiger berfelben auf, inbem er fich theils auf frembe, theils auf eigene Beobachtungen und die gludlichen Resultate bezog. Uble Bilbung bes Bedens, ju große Starfe bes Kindes, wurden von ihm als Indicationen bezeichnet. Traité nouveau de l'Hysterotomotocie ou enfantement césarien [Par. 1581]). Die Übersetzung biefer ben Gegenstand umfassenben Schrift burch Bauhin im 3. 1591, die ber überfeger mit neuen Beispielen bereicherte, trug nicht wenig bagu bei, ben Gegenftand in belebte Aufnahme ju bringen. Bas Bunder, wenn nun auch unberufene Diener fich fanden, von benen ber Kaiferschnitt wol ohne Sinn und Berftand ausgeführt wurde, fodaß Scipio Mercurio 1642 fcon meinte, baß in Franfreich ber Raiferschnitt fo befannt fei, als in Stalien bas Aberlaffen. Es hatte aber auch fcon Umbrofius Paré (1594), der berühmte Chirurg und Leibargt der Ro-nige Franz II. und Karl IX., sowie sein Schuler Jacob Guillemeau aus Orleans, Leibwundarzt des großen hein-rich und Aufseher über das Hotel = dieu gegen bie zu haufige Unwendung bes Raiferschnittes fich erhoben, und namentlich Guillemeau's Schrift, ber nur ungludliche Er= folge mittheilte, eine neue vortreffliche Bertheibigung Rouf= fet's veranlagt. Muf eine unwurdigere Beife murbe Rouf= fet 1598 von Marchand angegriffen, bem er in einer fchar= fen Apologie ichlagend geantwortet hat. Go mar eine großartige Operation begonnen, über bie ber Streit noch im folgenden Sahrhunderte nicht gang beendet mar.

In berfelben Zeit (1598), in ber man fich bem Rais ferfchnitt eifrig zuwenbete, fam burch Geverinus Pinaus eine Unnahme bes Sippofrates in neue Unregung, bas Museinanderweichen ber Bedenknochen, befonders ber Schams beinverbindung mahrend ber Geburt. Erft gegen bas Enbe bes 18. Jahrh. wurde auf biefe Unnahme Die Erfindung einer unglucklichen Operation, bes Schamfugenschnittes,

gestüßt.

Noch ift in biesem 16. Jahrh. ein Berfahren, bas Celfus zuerft gelehrt, Wetius noch angeführt hat, und bann in gangliche Bergeffenheit fam, bie Benbung auf Die Fuße von P. Franco (1561) wieder neu erfunden und bringend empfohlen worden (Traité des hernies contenant une ample déclaration de toutes leurs espèces, et autres excellentes parties de la chirurgie etc. [Lyon 1561]). Dem Beispiele Franco's folgte Umbr. Pare und beffen Schuler Guillemeau.

Bis jum Sahre 1587 hatte fich noch feine Stimme gegen die Musubung ber Geburtshilfe burch bie Bebammen erhoben. In biefem Sahre gefchah es zuerft burch einen Frangofen Gervais be la Touche, ber, die mannliche Geburtshilfe empfehlend, bie Unwiffenheit ber Bebammen ins Licht stellte (La très - haute et très - souveraine science de l'art et industrie naturelle d'enfanter contre la maudite et perverse impéritie des femmes, que l'on nomme sages-femmes etc. [Pa-

ris 15871),

Siebengehntes Sahrhundert und Unfang bes 18. Reich an Ergebniffen fur Die Geburtshilfe mar bas 17. Jahrh. Die Fortichritte in ber Angtomie, ge= forbert burch bie Errichtung naturforschenber Gefellichaften und beren Leiftungen, befonders aber burch Danner, beren Damen noch heute unvergeflich fich erhalten haben, Fabricius ab Aquapenbente, Fabricius Silbanus, Barbunfle Fleden im Gebiete ber Geburtshilfe. Buillemeau's Auffoberung an bie Chirurgen feiner Beit, ber Geburte: bilfe mehr Mufmerkfamkeit gu fchenken, war auf frucht: bringenben Boben gefallen, und von glangenbem Erfolge waren bie Beftrebungen und Resultate ber Arbeiten von ben berühmten Chirurgen Mauriceau, Dionys, be la Motte, Die gugleich als Geburtshelfer befannt genug find. Richt fruchtlos war bie Bebeimnifframerei bes geizigen Cham= berlaine, noch bas zufällige, aber gludliche Ereigniß, bas bem Wundarzt Clement ben Titel "Accoucheur" brachte, indem baburch bie Urgte jener Beit von nun an eifriger mit Ausubung ber Beburtshilfe fich abgaben, wie bie ge= nannten Chirurgen, aber auch ber Geburtshilfe vorzuge: weife fich wibmeten. Sier glangen bie Namen eines Portal. Deu, v. Soorn, Deventer. Es fonnte nicht feblen, buff burch folde Manner auch bie Literatur ber Geburts: tilfe in einem boben Grab bereichert wurde.

Wenben wir uns ben einzelnen Ereigniffen gu, bier und ba nur fluchtig vorübergebend. Bon ben Beobach: tungen und Beschreibungen einzelner Unatomen biefer Beit beben wir nur die Darftellung und Abbilbung ber menfch= lichen Frucht und ber Theile bes Gies beraus, Die Siero= nomus Fabricius aus Aquapendente gab, und die lehr= reichen Untersuchungen, die Sobofens mit bem Mutterfuden und ben Gibauten anstellte, indem er gleichzeitig bie ernabrende Ratur bes Fruchtwaffers barguthun fuchte. Sarven's Lehre vom Rreislaufe bes Blutes, und feine Berfuche mit bem bebruteten Gi und ben Embryonen vierfüßiger Thiere veranlagte eine tiefere Prufung, Die Joh. v. Soorn, Regnerus, be Graaf und Joh. Swammerbam übernahmen. Durch biefe Untersuchungen erkannte be Graaf bie Blaschen im Gierftode, beren Beranberungen nach ber Empfangniß er forglich beobachtete und befchrieb (1677). Die bisher als testes muliebres befannten Gi= erftode batte icon vor be Graaf Nicol. Stenfon (1667) werft Dvaria genannt. Bertholinus untersuchte ebenfalls bie Gierftode, unterfchied bie zuweilen in ihnen vorfom: menben Subatiben von ben Graaf'ichen Giern, und leug= nete ben weiblichen Gamen, indem er ibn fur Schleim ber Scheibe erflarte, ber feine Quelle in ben Drufen berfelben babe. Dach ihm fteht bie Frucht in feiner unmits telbaren Berbinbung mit ber Mutter, und bie Ernabrung

ber Frucht geschieht burch bas Fruchtwaffer. - Durch bie Erfindung bes Mifroftops wurden bie Camenthierchen (1677) entbedt, über beren Muffindung fich ein Streit uber bas Recht ber Prioritat erhob, bas wol bem Forsicher Leeuwenhoek gebuhren burfte. Swammerbam unterfuchte ben Bau ber Gebarmutter, und fand fich veranlaßt, fie ein Miraculum naturae ju nennen. Bharton befchrieb zuerft bie Gulge ber Nabelichnur, und theilte Be-

obachtungen über ben schwangern Uterus mit. Ehe wir die Leiftungen berühmt gewordener Chirur= gen und Beburtshelfer naher beleuchten, muffen wir eis gen und Geburtshelser naher beleuchten, mussen wir eisnes Ereignisses gebenken, das uns zeigt, wie noch in der Mitte des 17. Jahrh., von dem wir sprechen, die Hebzammen in Ansehen standen, und wie es dazu beitrug, daß sich die mannliche Geburtshilse schnell über die Hebamsmenkunst erhob. Ludwig XIV. erreichte es, daß Clement, ein in der Geburtshilse zu seiner Zeit berühmter Chirurg zu Paris (1663), die Geliebte Ludwig's entbindet, erhebt ihn in den Abelstand, und ertheilt ihm den Titel "Accoucheur," der den Chirurgen so wohl gesiel, daß sie ihn nach und nach annahmen, und die Vorurtheile gegen die mannliche Geburtsbilse zu weichen begannen. mannliche Geburtshilfe zu weichen begannen.

Frankreich war nun bas Cand, in dem die Geburts= hilfe mit Fleiß bearbeitet wurde. Dhne bei ben Geburts= helfern Coome Biarbel (Observations sur la Practique des Accouchemens naturels, contre nature etc. [à Paris 1671]), Pierre Dionns (Traité général des Accouchemens [à Paris 1724]) u. U. zu verweilen, men= ben wir uns gleich ju François Mauriceau, geboren 1637 ju Paris, und am 17. Det. 1709 geftorben. Erfter Bundargt an ber Schule gu St. Come in Paris bat er fich wie als Schriftsteller, so auch als praftischer Geburtshels fer ausgezeichnet. Er erfannte ben hoben Werth ber ge= burtshilflichen Untersuchung, huldigte ber Wendung auf die Fuße, beren Musfuhrung aber noch unvollfommen war, jog bie Fuglage ber Steiflage por und lehrte zuerft, bann mit ben hatenformig in Die Beichengegend eingelegten Fingern bie Natur ju unterftugen, fobald bie Steiflage nicht mehr in eine Fuglage umgewandelt werben fonne. Dem Raiferschnitte war er nicht befonders hold. Wabrend bei Nachgeburtszogerungen ber Matur bas Beitere überlaffen murbe, rieth Mauriceau zuerft, bie Entbunbene von der Rachgeburt ohne Beitverluft gu befreien. Deffens ungeachtet mar Mauriceau ben schneibenben Bertzeugen jugethan, woburch bei feinem großen Ruhme bie milbern Methoben verbunfelt wurden. Gein Instrumentenapparat rechtfertigt biefen Ausspruch. Denn wir haben von ihm einen Ropfzieher, Tire-tête, einen ftumpfen Safen, crochet mousse, einen pfeilformigen Ropfbohrer, crochet à amputation, einen icharfen Safen. Mauriceau hat feine

Erfahrungen und gehren in feinen Schriften niebergelegt,

von welchen vorzüglich zu nennen find: Traite des ma-

ladies des femmes grosses et de celles qui sont

nouvellement accouchées (Paris 1668. 4.) - Obser-

vations sur la grossesse et l'accouchement des fem-

mes et sur leurs maladies et celles des enfans nou-

veaux - nés (Paris 1706). - Aphorismes touchant la

grossesse etc. (Paris 1694).

T. Entpel, b. IB. u. R. Erfte Section, XXXV.

Rach Mauriceau ift Paul Portal, Geburtshelfer am Botel de Dieu ju Paris, ju nennen, ber in feinem por= auglichen Berfe: La pratique des accouchemens (Paris 1685) fich gegen die ju fruhzeitigen Eingriffe aus: fpricht und ber natur mehr zu vertrauen anrath. Ihm wurdig jur Geite fteht Philipp Peu (1695), ber einer ber beichaftigtften und gludlichften Chirurgen und Geburtshelfer gu Paris war, wofelbft fein Wert erfcbien: La pratique

des accouchemens 1695.

Im Unfange bes 18. Jahrh. begegnet und ein Mann, beffen große Berbienfte als Chirurg um bie Geburtshilfe nicht allgemein gebührend anerkannt wurden, und der daber nach Haller, Sue, Capuron noch 1820 seinen wackern Bertheidiger in einem Teutschen, in B. I. Schmitt, sand. Dieser Mann war Guillaume Mauquest, genannt de la Motte, Chirurg zu Balogne (1710), der seine Lehren bes sonders in dem trefflichen Werke: Traité complet des Accouchemens naturels, non naturels et contre nature (Paris 1765) nieberlegte. Richt ohne Grund legen jene Manner einen hoben Werth auf feine Wahrhaftigkeit, Die er burch offene Darlegung feiner menfchlichen Fehls griffe mehr als ein Mal bekundet, auf feine Beobachtungs: gabe, feine vielfahrige Erfahrung, feine Ginfachheit ber Dethobe, feine Geiftesgegenwart in fcwierigen Fallen, feine Bemiffenhaftigfeit und Gemuthlichfeit. Dem gu feis ner Beit hochgefeierten Mauriceau vermied er nicht, fich beicheiben in manchen Lehren gegenüber gu ftellen, und wir fuchen baber vergebens bei ihm nach einem großen Instrumentenvorrath. Er, ber bie Wendung vor allen feinen Zeitgenoffen begriff, ihre Bortheile fannte, und fie auszuführen verftand, fchritt nur gur Perforation, mo bie Benbung nicht ausführbar war, offnete ben Ropf je nach bem Stande beffelben mit einem unbebedten ober be= bedten Biftouri ober mit einer Scheere, und vermieb ben Safen gur Ertraction, indem er bie Entwidelung ber Das tur überließ, ober nur mit Grauen fie ihr abnahm. La Motte, bem nur die Bange fehlte, batte feine Errthumer, aber weit überwiegende Gachkenntnig und Umficht. Er war es, ber ben 3mang ber Lage einer Rreißenden für fcablich erachtete, ber in bem langfamen Borfchreiten ber Geburt bei Erftgebarenben bie Boblthat ber Ratur er= fannte, ber lehrte, bag auch bei ber beffen Geburt un= verhofft ein Greigniß ftorend eingreifen tonne, und bei ber ichlimmften bie hoffnung nicht aufgegeben werben burfe. De la Motte that burch Erfahrungen bar, bag feine Beitgenoffen mit Unrecht an ben Ginfalbungen, Babuns gen u. f. w. bingen, mabrend er bie Baber bei allen gum erften Dal Gebarenben billigte. Das Sturgen bes Rin= bes leugnend, fannte er wol bie moglichen Beranberungen ber Lage mahrend ber Geburt. Gang besondere Berbienfte aber hat be la Motte um bie Benbung. Sier zeigt er fich als Meifter bes Fachs, und faum ift Befferes nach ibm in Diefer Begiehung gelehrt worben, wir mogen bie Operation überhaupt nehmen, ober einzelne Puntte ber-ausheben. Much ertlarte er fich bei vorliegenbem Mutter: fuchen gegen bas Durchbobren beffelben. Der mannlis chen Geburtshilfe nahm fich be la Motte 1718 gegen Secquet an, ber fich in einer Schrift: de l'indecence

aux hommes d'accoucher les femmes etc. (Paris 1708)

bagegen aussprach.

Rachbem wir noch einer Sammlung guter Beobach= tungen von Pierre Umand, einem Bunbargt und Geburtshelser zu Paris, gedacht haben, die baselbst unter bem Titel: Nouvelles observations sur la pratique des accouchemens, 1775 ericbien, verlaffen wir bie frango: fifchen Geburtshelfer, und richten uns nach Solland, wo Sam. Janfonius (1681), Dionys van ber Sterre (1682), Cornelis von Solingen (1694) über geburtshilfliche Begenftanbe fchrieben, befonbers aber Beinrich van Deventer (1651-1724) als Geburtshelfer fich auszeichnete. Er war ber erste, welcher ber Geburtshilfe eine wiffenschaft= liche Form gab, und als Geburtshelfer fo beruhmt, baß ihn Chriftian V. von Danemark mehrmals nach Ropen= hagen rief. Er wibmete ben Schieflagen ber Gebarmuts ter feine Aufmerkfamkeit, und fand in ihnen ein Sinder-nig ber Geburt, bas nicht mit Grund fpater von Boer verworfen wurde. Deventer trat auch auf die Geite Dauriceau's, und lebrte bie Rachgeburt ohne Bergug gu ents fernen. Er erflarte fich gegen bie von Pineau ausgefpro= dene Unficht über bie Museinanderweichung ber Symphyfen Behufs einer Erweiterung bes Bedens, und erwarb fich baburch befonders Berbienfte um bie Geburtsbilfe, bag er querft bie geburtshilfliche Untersuchung in ihrer gan= gen Bichtigfeit barftellte und mit überzeugenben Grunben feinen Schulern empfahl. Much gog er bie Silfsleiftun= gen mit der Sand ber Unwendung von icharfen Inftrus menten bor, und trat fo gegen ben bamaligen Disbrauch mit benfelben mit Ernft auf, weil er bie Schwierigfeit ber Diagnofe über Leben und Tob bes Rinbes einfah. Diese und noch andere wichtige Lehren legte Deventer in feinem Berfe nieber: Operationes chirurgicae novum lumen exhibentes obstetricantibus, quo fideliter manifestatur ars obstetricandi etc. (Lugd. Batavor. 1701.) Pars I. Operationum chirurgicarum novum lumen exhibentium obstetricantibus, Pars II. (L. B. 1724). - Bulett nennen wir Fried. Rupich (1720), ber burch feinen Dustel, ben er im Muttergrunde entbedt haben wollte, und ihm bie Bestimmung gur Austreibung ber nachgeburt ertheilte, bie Lehre von Mauriceau und Deventer, mit hinwegnahme ber Nachgeburt nicht ju 30= gern, fo verbachtigte, bag fich in allzugroßem Bertrauen auf bie Ratur eine Partei gegen bas rafche Gingreifen in bas Nachgeburtsgeschaft erflarte, und in ber folgenben Beit eine nicht geringe Bahl von Schriften über Diefen Begenftand veranlaßte.

In Schweden brachte gegen Enbe bes 17. Jahrh. Joh. von Soorn, Geburtshelfer und Leibargt in Stodholm, die Geburtshilfe in Umschwung, und schrieb: die zwo um ihrer Gottesfurcht und Treue wohlbelohnten Wehmütter Siphra und Pua etc. (Stocholm und Leipzig 1726.) Er errichtete eine Bebammenfcule, und bediente fich zuerft beim Unterricht eines Bedens und eis ner lebernen Puppe.

Endlich muffen wir auch außer ben bereits angeführ= ten Schriften von Biarbel, Dionys, Mauriceau, Portal, Peu, de la Motte, Umand, van Deventer, von Soorn einiger Bebammenbucher gebenten, bie im 17. Jahrh. er=

fcienen find.

Louife Bourgeois, genannt Bourcier, Sebamme ber Maria von Medicis, schrieb: Instructions à ma fille (Paris 1616). Ferner Observations diverses sur la stérilité, perte de fruits, fécondité, accouchement et maladies de femmes et enfans nouveaux - nés (Paris 1644). De la Marche: Instruction familière et très facile etc. par M, du Tertre veuve du Sieur de la Marche à Paris 1677.

Inbem wir die Bebammenbucher ber Borenburgin, Iberin, Reilin übergeben, muffen wir Bolter's neu eroff: nete Bebammenschule, Stuttgard 1679 nennen, und bes fonbers bei ber Juftine Siegemundin, geb. Dietrichin von Rannftod aus Schlefien, einen Mugenblid verweilen. 3hr Lehrbuch fur Bebammen ift betitelt: Die Konigl. Preufifche und Chur = Brandenburgifche Sof = Bebe = Dut= ter u. f. w. in Gefprachen burchgeführt, und mit vielen Abbitbungen verfeben. Über bie Brauchbarfeit beffelben befindet fich an ber Spige ein Atteff von ber medic. Fa= cultat ju Frankfurt an ber Dber 28. Marg 1689. In biefem Bebammenbuche leuchtet ber fromme Ginn ber Gie: gemundin, Borficht in ihren Silfsleiftungen und verftan: bige Benugung ihrer Erfahrungen überall burch. Ginbrin: gend find ihre Ermahnungen über bas Bufühlen, gegen bas nutlofe und ichabliche Musbehnen ber Geburtsmege, gut ihre Lehren über bie Beschaffenheit und verschiedene Richtungen bes Muttermunbes. Gin Muttermund, ber fich beim Abortus offnet, gerftort bie Soffnung ber Er= baltung bes Gies. Ultere Frauen, bie jum erften Dal gebaren, muffen langer freigen als jungere, bei welchen bie Fafer nicht fo ftramm ift. Die Schambeinfuge gibt fich nicht aus einander. Gie tabelt bas ju fruhe Berarbeiten ber Beben. In ihrer Lehre ber Benbung auf die Fuße und ber Ertraction bes Fotus, in ihrer Unweisung, wie bie Benbung, und wie ber Safen, ben fie fehr furchtet, su bermeiben sei, zeigt sie sich als eine gewissenhafte, sorgliche und ihre Erfahrungen zweckmäßig benußenbe Frau.
Es kann nicht fehlen, daß sie auch oft ben Irrthumern
ihrer Zeit verfallen ist, boch machte sie eine ibbliche Ausnahme von ihren Colleginnen, beren Unwiffenheit fie of= ters, und namentlich wegen bes Sturgens ber Rreigenben bervorbebt, bas barin beftand, bag bie Rreigenbe entweber auf ein Bret gebunden, und fo auf ben Ropf gefturgt ober feitwarts überkugelt, ober auf einen Tifch gelegt, und bon bemfelben rudwarts fchwebend auf eine Streu geworfen murbe.

Bierter Beitraum. Bon ber Beroffentli: dung ber Bange bis auf Lucas Joh. Boer. 1723-1790. Benn bie beffern Geburtshelfer, Die wir im britten Beitraume unferer Gefdichte vorgeftellt haben, bas unter bem Ramen "Geburt saange" im Unfange bes 18. Jahrh. veröffentlichte Inftrument gefannt hatten, fo murben fie manchen Sehlgriff in ber praftifchen Musubung ber Geburtshilfe vermieben, bie icharfen Inftrumente aus ber Sand gelegt haben, und ihren Rachfolgern gewiß mit anbern, bie Geburtsbilfe mehr erhebenben und forbernben Lebren vorgefchritten fein. Benn icon bies

bie Bichtigkeit ber Erfindung und Beroffentlichung ber Bange genügend barthut, und zeigt, wie manches Leben gerettet und erhalten worben ware, so gilt dies auch für die folgende Beit. Hatte somit dies Instrument einen wahrhaft segensreichen Einsluß, so führte es auch ein neues und reges wissenschaftliches Streben ein, indem es theils gu Berbefferungen beffelben machtig anregte, theils gu Unweifungen über feine zwedmäßige Banbhabung Unlaß gab, theils auch zu Lehren über ben rechten und zeitges maßen Gebrauch besselben, gestüht auf Erfahrungen und Beobachtungen, führte. Bar schon biese Erfindung ein neuer Ebelstein fur bas Diadem ber Lucina, so wurben ibm in biefem Sahrhundert - und vorgreifend fei es bemertt - auch in bem folgenden, zahlreiche hinzugefügt. Satte icon Roglin mit feinem Buche ben Unfang gu eis ner Trennung ber Geburtshilfe von ber Chirurgie gemacht, mar bes Clement Chrentitel ein neuer Impuls bagu, fo vollenbeten bas Bert Greigniffe, benen wir uns nun na= Es entstanden Entbindungsanftalten und

Lebrftuble ber Geburtsbilfe.

Bon biefen heben wir gunachft bie in Strasburg 1728 heraus. Sie war nicht nur gur Aufnahme fcmangerer Frauen, fondern auch als klinisches Inftitut fur ben Unterricht bestimmt, und ihm ein trefflicher Lehrer und Geburtshelfer, J. Jac. Fried, ber 1689 geboren wurde, und 1769 starb, vorgesest. Ihm folgte sein Sohn G. Albrecht, ber "Ansangsgründe der Geburtshilfe (Strasb. 1769)," geschrieben, auch einige Instrumente (Wasserprenser) ersunden bet Er communiste eine Lange nach keuret ger) erfunden bat. Er componirte eine Bange nach Levret und Smellie. Der erftere hatte bas Glud, fehr vorzugliche Geburtshelfer ju bilben. Gilf Sahre fpater errichtete Manningham eine Privatentbindungsanftalt in London. Im 3. 1751 wurden Entbindungsinftitute zu Berlin, Gottingen und Bien gestiftet, welche lettere Unftalt 1784 mit bem großen Spitale vereinigt wurde. Der erften Unsftalt ftand J. F. Meckel, ber zweiten ber berühmte Roberer vor. Sbinburgh erhielt 1783 ein Entbindungsinftis tut. Die Erfindung der Fantome burch Mohr (1750) und ber Spfteroplasmata burch bie Biheron 1770 unterflutte ben Unterricht. Auch Kindbetterinnenhospitaler wer-ben zu Dublin (1745) und zu London (1749) errichtet. - In Teutschland fing man an, bem Bebammenun: terricht mehr Aufmertfamteit ju ichenfen, als bisher gesichehen war; es erichienen bie Bebammenbucher von Storchens und Themels, und Joh. Phil. Sagen (1785) ftrebte babin, bie Bebammen : und Entbinbungefunft burch bestimmte Grenzen zu scheiben. In Frankreich wurde für bie beste Abhandlung geburtshilslichen Inhaltes ein jährelicher Preis durch D. T. Bermont (1785) ausgewirkt. Während man mehr Fleiß darauf verwendete, den Schleier gu luften, ber ben Dechanismus ber Geburt immer noch verhullte, bem Beden eine großere Mufmertfamfeit ichentte, und die Structur bes Uterus burch Albin (Tabulae uteri mulieris gravidae [L. B. 1749]) und Sunter (Anatomia uteri humani gravidi etc. [London 1774.]) mei: fterhaft gelehrt murbe, murben neue Methoben fur bie Musfubrung bes Raiferichnittes angegeben.

2016 einen gang besonders gludlichen Borfchritt in

unferm Beitraume muffen wir bas Erfcheinen geburts: bilflicher Beitschriften berausheben, bie zugleich eis nen Beleg bafur abgeben, daß bie miffenschaftliche Reg= famfeit bas Berlangen berbeiführte, bie gefammelten Er= fahrungen und Beobachtungen theils mitzutheilen, theils von Undern ju boren. Man mußte mit Fleiß bie Mugen fchließen, wollte man nicht in diefem Greignig ein Mittel erfennen, burch welches bie Beburtshilfe mefentlich gefor= bert wurde. Bieber in Teutschland zuerft, und zwar im 3. 1787, finden wir drei fur bie Beburtshilfe allein bestimmte, schnell fich folgende Beitschriften. Der erste mar 3. S. Busch, ber 1786 feine: Lucina ober Magazin fur Beburtebelfer anfunbigte, bie er aber erft 1787 beraus: gab. Durch biefe Bergogerung tamen ihm zwei andere Beitschriften guvor, und gwar: D. Joh. Chrift. Start's Archiv fur bie Geburtshilfe, Frauengimmer : und neuges borner Kinder-Krantheiten (Jena 1787), und Journal für Geburtsbelfer (Frankfurt und Leipzig 1787).

Endlich muffen wir bemerken, baß am Ende unferes Zeitraums und hinüberleuchtend in den folgenden, ein guter Stern fur die Geburtshilfe aufging, indem Simon Zeller (1789), Geburtshelfer am Entbindungsinstitut zu Wien, der Natur immer mehr zu vertrauen, und der operativen Geburtshilfe eine Grenze zu fetzen ansing.

Soviel Gutes konnte glücklicherweise burch einen Fehlgriff in Ersindung einer Operation so wenig, als durch zwei Manner, die wir ungern nennen, und durch den Streit, der sich in England über die mannliche und weibliche Geburtshilse kleinlich genug erhob, verdunkelt werden. Iene Operation war der Schamfugenschnitt, dessen Ersinder wir weiter unten in Sigault werden kennen lernen, und die zwei Schandslecken unseres Zeitraumes sind die berüchtigten Namen des Iod. Undr. Deisch in Augsburg, 1740, und Iod. Dav. Mittelhäuser zu Weißensels, 1750, bei deren mörderischem Treiben wir uns nicht verweilen, um lieber diesenigen ausgezeichneten Geburtshelfer näher kennen zu lernen, die sich in Holland, Frankreich, England, Danemark und Teutschland um die Geburtshilfe die größten Berdienste erworden haben.

Mit holland beginnend, tritt uns bie Erfindung und Beröffentlichung ber Bange entgegen. Benn man bebenft, baß icon Sippotrates die Bande jur Ertraction bes Ro: pfes wie Bangenlöffel angelegt haben wollte, berfelbe auch eine Anochengange fur bie Musgiehung ber Ropffnochen befchrieb, bann Aetius, Paul von Agina, und die arabi= fchen Arzte fich gegabnter Bangen bebienten, auch Daus riceau einen "Tire-tête" angab, fo begreift man faum, wie nicht einer ber Beburtshelfer barauf fam, aus ber fchablichen und verlegenden Bange eine unschabliche und nicht verlegenbe ju machen. Dies icheint einem Englanber, Chamberlen, vorbehalten gewesen zu fein. Derfelbe behauptete, ein Gebeimniß, bas man fur bie Bange balt, au befigen, fcmere Geburten leicht ju beenden. Dit Diefem fam er 1670 nach Paris, und bot es bem Leibargte bes Ronigs fur 10,000 Thir. an. In einer Prufung, bie Mauriceau mit ihm anstellte, indem er ihm die Ent: binbung einer Rreigenben überließ, Die Mauriceau von

bem Rinbe nicht befreien tonnte, beffanb Chamberlen nicht, fobag er Paris wieber verlaffen mußte und nach London gurudfehrte. Spater fam Chamberlen nach Solland, und verfaufte fein Gebeimnig an Roonhunfen, von bem es an C. Bofelmann und an Runich fam. Go wanderte es unter einem gebeimnigvollen Schleier burch mehre Banbe, und veranlagte bie verschiebenften Meinungen, inbem man in ihm balb bie Wendung, balb ben Bebel, balb endlich bie Bange fuchen ju muffen glaubte. Die lette Unnahme Scheint Die richtige gu fein, indem man 1815 ober 1816 in bem ehemaligen Chamberlen'ichen Saufe gu Boobham in Effer Bebel und brei ftablerne, gefenfterte, mit Ropffrummung verfebene Bangen fanb. - Es bat bemnach Chamberlen bas Gelb ber Ehre vorgezogen, und muffen wir bemnach Joh. Palfon, Bunbargt und Lebrer ber Unatomie gu Gent, als ben Erften nennen, ber fein Inftrument, eine Bange, im S. 1723 ber Afabemie gu Paris vorlegte und es veröffentlichte. Diefe fahlerne Bange war ungefenstert, nicht gefreugt, gerabe, und nur an ben Loffeln gur Aufnahme bes Ropfes gefrummt. Bon nun an wendete fich ber Erfindungsgeift ber Geburtshel= fer biefem Inftrumente gu, und es gibt faum einen Ge= burtshelfer von Namen, ber nicht eine Bange erfunden ober nach andern gemobelt hatte. Schon 1733 murben bie Blatter burch Dufee, einen parifer Urgt und Geburts= helfer, am Schluß gefreugt, und burch eine Schraube vereinigt. Chapman war in England ber Erfte, ber bie Bange einführte, und fast scheint es, bag fein Instrument bas Chamberlen'sche ift, ba es mit ben in Boodham auf= gefundenen Bangen die größte Uhnlichkeit hat. Über bie Erfindung vergaßen aber die Erfinder die Beftimmung beffelben, achteten bie Fuhrung beffelben zu gering, und gebrauchten es ohne bie nothigen Indicationen. 3mei be= ruhmte Geburtshelfer Frankreichs und Englands, Levret und Smellie, entgingen biefen Fehlern, erfanden zwedmaßige Inftrumente, ber erftere 1747, 1751, 1760, ber zweite 1752, und erhoben erft ben Gebrauch beffelben gu einer mahren Operation. Die nun folgenden Bangen ber Frangofen hatten ihr Borbild in bem Levret'schen Inftrument, und bie Englander bilbeten ihrem Smellie nach. Durch Stein wurde bie Bange von Levret in Teutschland verbreitet, und bie teutschen Bangen haben balb mehr, balb weniger von der einen ober anbern an fich. 2018 Eigenthumlichkeiten ber Erfindung nennen wir bier noch bie Dammfrummung, bie Johnson 1769, Mulber 1794, v. Edarbt 1800, v. Froriep 1804, Beit Rarl 1805, an= brachte; bie breiblattrige Bange von Leaf 1773, Ritgen; bie Drudregulatoren und Ropfmeffer von Mitten, v. Fro= riep, Evans; verlangerbare und verfurzbare Loffel von Ritgen, 1825; ungefensterte Loffel von Dfiander, Beige brod, Uffalini, Uhthoff, Montain; Loffel, bie auf bem Griffe fich breben, nach Duges 1833.

Bon ben Geburtshelfern in Holland, die unferm Zeitzaum angehören, nennen wir noch Peter Camper, Prosfessor der Anatomie und Chirurgie in Umsterdam, der eine neue hollandische Ausgabe des Mauriceau mit sehr guten Anmerkungen begleitete. Bon 1722 — 1789 lebend und wirkend, schrieb er: "Betrachtungen über einige Gegen-

fiande ber Geburtshilfe und über bie Erziehung ber Rin=

ber. Uberf. (Leipzig 1777.)"

In Frankreich eröffnete fich fur Die Beburtshilfe eine neue Epoche mit Unbr. Levret (1703 - 1780), Ge: burtshelfer ber Ronigin von Franfreich. Gleich groß als Lehrer und Schriftsteller war er ber Begrunder ber franzofifchen Geburtshilfe, Die manche feiner Schuler auch nach Teutschland verpflangten. Satte man fich in Frant: reich feit Mauriceau baran gewohnt, ben Bergang ber Geburt unter ber Form eines gewöhnlichen Mechanismus gu betrachten, biefer Alles angupaffen, mas bie Ratur that, und die Runft thun follte, war man burch die 216= weichungen ber Ratur von biefem angenommenen Decha= nismus befangen, fobag man fie unendlich vervielfaltigte, und barnach bie Silfsleiftungen rubricirte, Inftrumente und Apparate in Menge erfand, weil man ber Natur alles abnehmen zu muffen glaubte, und befonbers in ber Bange bas Sauptmittel bagu fand, fo ordnete nun Levret biefes Chaos unter ein bestimmtes Guftem, bas man auch im Mustand adoptirte. Inbem nun biefer Meifter bie mathematifchen Grundfage festhielt, vertraute er ber Da= tur oft allerbings zu wenig, und fuchte zwar burch bie Erfindung feiner Bange und burch feine Lehren über be= ren zwedmäßigen Gebrauch bie blutigen Dperationen gu verbrangen, aber erfand felbft ber Inftrumente gu viele. Bir baben 3. B. von ihm eine Pince à faux germe jur Begnahme ber Rachgeburt, zwei Ropfzieher, und mar a) Tire-tête à trois branches, und b) ben Tiretete à boscule, ein Deffer fur ben Raiferschnitt; einen idarfen Saten, und einen mit ber Scheibe verfebenen Safen, crochet à gaine. Der Bangen ift icon oben gebacht. Go groß aber Levret's Berbienfte um bie Bange find, fo groß auch find fie um die Benbung auf bie Fuße, indem er bie Indicationen feststellte, bie Musfuhrung ber Operation namentlich burch feine "preparations" vervollkommnete und in fchweren Fallen erleichterte. Much in ber Lebre vom Raiferschnitt beschreibt Levret ben Drt bes Schnittes neben ber weißen Linie fehr genau. Geine bor: süglichsten Berke sind: Observations sur les causes et les accidens de plusieurs Accouchemens laborieux (Paris 1748) m. R. Suite des observations etc. (Paris 1751.) L'Art des Accouchemens etc. (Paris 1766.) - Inbem wir biefen berühmten Mann verlaffen, tritt uns ein anberer trefflicher Geburtshelfer entgegen, Frang Louis Jof. Golapres be Renhac in Paris (1737 -1772), ber in ber furgen Beit feines Birtens Treffliches geleiftet bat. In seinem Buche: Elementa artis obstetriciae (Monspel. 1765), und in feiner gang claffifchen Differtation: de partu viribus maternis absoluto (Paris 1771), zeigt er fich als ben Begrunder einer geord-neten Lehre ber Lagen bes Ropfes, fannte ben Gintritt und Durchgang bes Ropfes burch bas Beden bei ber er: flen Scheitellage ebenfo genau, als bie Drehung ber Schul= tern, mußte icon, bag bie Lage bes hinterhauptes nach hinten und Rechts nach ber Lage beffelben nach Born und Links bie baufigste fei, und will bie Fußlagen nicht immer su ben regelmibrigen Lagen gezählt haben. - Bon F. M. Deleurne, Bunbargt beim Chatelet, 1770, nur anführend,

baß er bei ber Benbung bie Lehre gab, bie Gihaute erft in der Rabe der Fuße ju gerreißen, und treffliche Unfich: ten über ben Schnitt in ber weißen Linie aussprach, nen= nen wir einen wurdigen Schuler bes Solapres, Jean Louis Baubelocque (1745-1810), ber nach-Levret ber erfte Geburtshelfer in Frankreich, Professor an ber Ecole de Médecine und Accoucheur en chef de l'hospice de la maternite ju Paris war. Sein treffliches Lehr= buch hat vielen ber folgenden jum Mufter gebient: L'Art des Accouchemens etc. 4. édition. 2. Vol. (Paris 1807.) Bescheiben und frembe Berbienfte anerkennend, achtete er feinen Lehrer besonders boch. Ginen großen Berth auf die geburtshilfliche Untersuchung legend, wurdigte er die zusammengesette Untersuchung (außere und innere) und hob ihre Bortheile richtig hervor. Wie er in vielen Punften feinem Lebrer Golapres folgte, fo nahm er auch feche Ropflagen an, in beren Saufigkeit er jeboch von Solapres abwich. Much wiberlegte er ben Err= thum, bag Unfangs ichon bas Sinterhaupt hinter bem Schambogen fich befinde, und bestätigte bie Beobachtungen feines Lehrers, nach welchen bie britte Lage fich in Die zweite verwandelt. Wenn er auch noch bie Befichts= lage eine "mauvaise position" nennt, fo trug boch feine Stimme nicht wenig bagu bei, bag bie Steiß: unb Fuß: lagen gu ben gefundheitgemaßen gegablt murben, und baß auch monftrofe Rinder burch bie alleinigen Rrafte ber Da= tur geboren werben fonnten. Bon bobem Berthe find feine Berbienfte um ben operativen Theil. Bier murbigte er feinen gabireichen Erfahrungen gufolge bas Berfahren bes Baffersprengens mabrent ber Geburt auf eine febr belehrende Beife; hatte gediegene Grundfate in ber Lebre von ber Ertraction bes Fotus an ben Rugen, beidrantte ben Disbrauch ber Perforation, und erflarte fich mit Grunben gegen ben Schamfugenschnitt, weniger fo gegen bie funftliche Frubgeburt. Benn auch Baubelocque fast fur jebe Ropflage bie Unlegung ber Bange mobificirt baben wollte, auch burch die ju bobe Upplication berfelben ben frangofifchen Geburtshelfern nicht bas befte Beifpiel gab, fo lieferte er boch bie wichtigften Beitrage gur Lebre von ben Unzeigen ber Bange, und gab eine mufterhafte Dar-ftellung ber Operation felbft. Er bebiente fich einer zwei Boll langern Bange als Levret. Mugerbem erfand er eis nen ftumpfen Saten, einen Sebel, und einen werthvollen Bedenmeffer, Compas d'épaisseur.

In die Zeit Baubelocque's fallt auch eine neue Operation, die Synchondrotomie, der Schamfugenschnitt. I. R. Sigault schlug namlich 1768 der Afademie zu Paris die kunstliche Trennung der Schambeinfuge vor, woburch das Becken erweitert, der Kaiserschnitt entbehrlich gemacht und die Zange ersetzt werden sollte. Ein Streit erhob sich für und gegen diese Operation, und während desselben sührte Sigault 1777 unter der Afsistenz des A. Leron den Schamfugenschnitt an einer lebenden Schwanzgern, Ramens Souchot, aus. Obgleich diese Frau viel an der Wunde, und noch nach acht Jahren, in welcher Zeit sie Boer sah, an den traurigsten Folgen, Harnsisteln, Scheiden und Blasenvorfall, Wanken der Beckenknochen, litt, so machte die Operation doch ein so merkwürdiges

Aufsehen, daß die medicinische Facultat eine Silbermunze schlagen ließ, und zwar auf der einen Seite mit den Worsten: Sectio Symphys. oss. pub. Lucina nova. 1768 invenit, proposuit 1777 secit seliciter J. R. Sigault D. M. P. juvit Alph. Le Roi. D. M. P. Sigault erhielt 100 solcher Münzen, A. Leron 50 und die Soudot wurde ebenfalls von der Facultat mit Geld beschenkt. Obwol die Operation mehrsach ausgeübt wurde, so zeigeten sich doch die Folgen von so entschiedener Art, daß endlich die vortressischen Widerlegungen Baudelocque's Ansklang sanden, und daß schmerzhaste nuglose Versahren aus der Reihe geburtshilslicher Operationen gestrichen wurde. Dieser vertrocknete Stamm erzeugte indessen einen andern Auswuchs, die Pelviotomie von Galbiati zu Neapel (1819), nach welcher das Becken an füns Stellen getheilt wers

ben foll.

In England hatte Mambran (1725) Deventer's Grundfabe befannt gemacht; Ebmund Chapman (1739) ben Gebrauch fcharfer Instrumente getabelt; Fielbing Dult (1742) ben Geburtemechanismus erfannt und mitgetheilt; Benjamin Dugh, ein geachteter Geburtshelfer und Bund: argt ju Chelmsford, feine Grundfage in feinem ichagbaren Buch: A Treatise of Midwifery etc. (London 1754) niebergelegt, als Billiam Smellie in London 1751 auf: trat. Diefer Mann, ben wir als ben verbienftvollften Geburtshelfer unferes Beitraums vorftellen, und ben Gcho: pfer ber englischen Geburtshilfe nennen burfen, brach eine neue gludliche Bahn, und bie frangofifche Schule Levret's fant in ber bes Smellie und feiner Schuler einen entges gengefetten Pol. Dan lernte bie Rraft ber Natur fen= nen, und fah ein, bag man nicht immer gu ber Runft= hilfe feine Buflucht gu nehmen habe, eiferte baber gegen ben Disbrauch ber Instrumente, und war auf biefem Bege fo gludlich, ju reinen Erfahrungen ju gelangen. Es konnte aber nicht fehlen, bag man auch oft ber Das tur zu viel vertraute, und fo in ber frangofischen und eng= lischen Geburtshilfe zwei Ertreme fich gegenüberstellten, aus welchen bie teutsche Geburtshilfe spater (Boer) bie golbne Mittelftrage mabite. Smellie fand guerft bie Ur: fachen ber Beranberungen ber Ropflagen mabrend ber Beburt in ber Berfchiebenheit bes Raums in ber Bedenhoble. Er war ber erfte, ber bie Wendung auf ben Ropf wies ber jur Sprache brachte, ber bie Benbung auf einen Fuß unter Umffanben vertheibigte, ber fich mit Bestimmtheit und Gachkenntniß ber Benbung auf ben Steif annahm, und hier zuerft ben Gebrauch bes ftumpfen Safens ein= führte. In feiner Bange zeigt fich bie Runft und bas Bertrauen auf die Ratur, wie in ben Levret'ichen fich bie Rraft barftellt und ber fcwache Glaube an bie Natur. Gie blieb baber bas Borbild ber englischen, wie bie Les pret's ber Grundtypus ber frangofifchen Bangen. Die Regeln fur bie Unwendung ber Bange febr genau angebend, waren feine Berbienfte um die Bange auch auf anbere Nationen von bem bestimmteften Ginflug. Smellie legte auch zuerft die Bange nach gebornem Rumpfe an ben Ropf, und lichtete mit Levret und Baubelocque manches Duntel in ber Lebre von ber Perforation. Un Instrumenten erfand Smellie eine Bange, beren Schlog noch beute an

ben meisten Zangen gefunden wird, einen Kopfzieher, eine Kopfschlinge, einen scharfen und einen stumpfen Haken, eine Hakenzange, ein scheerensormiges Persoratorium. Seine Grundsätze sinden wir in seinen Schriften: A Treatise on the Theory and Practice of Midwisery (London 1752, 1779). A Collection of cases and observations of Midwisery (London 1754, 1779). A set of

anatomical tables etc. (London 1754.)

Bir nennen noch bon ben englischen Geburtshelfern John Burton (1752), ber bie Geitenlage angab, ges gen Smellie ohne Erfolg auftrat und eine eigenthumliche nublofe Bange erfand; Erton (1752), Macaulan, ber 1756 in England zuerft bie funftliche Frubgeburt volls führte; Billiam Sunter (1770) Geburtshelfer ber Roni= gin von England, von bem bie Berbinbung ber Schams beine febr gut beschrieben, und ein treffliches Bert uber bie fcmangere Gebarmutter berausgegeben worben ift. Gin machtiger Feind ber Bange, fprach er fich über bie Ben-bung auf ben Steiß und ihre Bortheile aus, und lehrte bie Operation in feinen Bortragen. Bu feiner Beit lebte John Leaf, Geburtshelfer am Beftminfter : Entbinbungs: Sofpital, ber eine breiblattrige Bange erfand, und ein gutes Buch über bie Puerperalfrantheiten fchrieb; Rab. Ballace Johnson, ber Erfinder ber Dammfrummung an ber Bange, ein Unbanger ber Sunter'ichen Grundfage, und ein Geburtshelfer, ber von bem Eindringen bes Ropfes in die Bedenhoble eine richtige Unficht hatte; Meranber Samilton, Professor ber Geburtshilfe ju Cbinburgh, ber bie Methobe, bie funftliche Fruhgeburt burch Trennung ber Gihaute von ber Gebarmutter gu bewirken, angab; Robert Bland, Geburtshelfer in London; Billiam Deafe, beffen Beobachtungen, bie er 1783 berausgab, bon Berth find. Unter biefen ift aber Thomas Denman, Geburtes helfer am Midble : Effer : Gebarhaus ju London, befonders nahmhaft zu machen. In feinen Schriften: An Essay on natural labours (London 1786). An Essay on praeternatural labours (London 1787). An introduction to the practice of Midwifery (London 1795) etc. find werthvolle Bemerkungen niebergelegt. Denman gab zuerft Nachricht von ber funftlichen Fruhgeburt, führte fie felbit mehrmals mit Glud aus, und empfahl fie baber ben englischen Geburtshelfern. Er gibt eine genaue Beschreibung ber Gelbstwendung, bie er zuerft "Evolution spontaneous" nennt. Er vertheibigte bie Operation mit bem Bebel, und erfand eine Bange, einen Safen und ein fcheerenformiges Perforatorium. Er ftarb 1815. Bu fei= ner Beit lebte auch Billiam Deborn, Geburtshelfer und Lehrer in London, und John Mitten, Professor ju Cbin: burgh, ein zwar unterrichteter und erfahrner, boch aber in Borfchlagen und Erfindungen nicht fehr gludlicher Beburtshelfer. Dan erinnere fich babei nur baran, bag er ben Borfchlag gethan hat, bas gange Schambein am Enbe beiber horizontalen und absteigenden Ufte auszuschneiben, fobaß ihm alfo bie Synchonbrotomie noch nicht genug war. Er entleibte fich 1790. Deborn aber batte einen bebeutenben Ginfluß auf die englische Geburtebilfe, mas um fo gefahrlicher mar, als er, ein großer Freund ber Perforation, in biefer Begiebung nicht ben beften Caen mitgetheilt: Essay on laborious parturitions on 1783), Essay on the Practice of Midwifery London 1792,)

n Teutschland gewann bie mannliche Geburts: iehr Eingang, feit in Gottingen bas Entbinbungs= errichtet mar. Roch blieb bie Levret'fche Geburts= ie berrichenbe, bie Naturbilfe murbe gu menig ge= t, und ber operative Theil immer mehr cultivirt. n biefem Beitraume Levret ber frangofischen, Smelenglischen Geburtshilfe war, bas wurde ber besohann Georg Roberer, Professor und Director ntbindungsinstituts zu Göttingen, 1725 — 1763, tichen. Durch sein vortreffliches Werk: Elementa obstetriciae (Gött. 1753), erwarb er fich einen ben Rubm. Dringend empfahl Roberer bie geburts: Erploration, und ließ es fich fehr angelegen fein, treme in ber Behandlung ber nachgeburtsverzoge= ju vereinen. Muf bem festen Grunde, ben Fried asburg fur bie geburtsbilflichen Operationen gelegt baute er mit Fleif und Umficht fort. Und fo gab t nur wichtige Beitrage ju ben Indicationen ber fonbern lebrte auch ihre Unwendung mit großer nntnig, und handelte felbft nach richtigen gelauter= undfagen. Geine Berbienfte um bie Benbung auf Be überhaupt, und befonbers bei ber Schulterlage raefallenem Urm, wobei er fich nach Deventer und Rotte gegen die Repositionsversuche ausspricht, und ilegen bes Urmes an eine Schlinge bringend em= finden wir namentlich in feiner Schrift: Opumedica sparsim prius edita etc. (Gött. 1763.) r's Rame glangt auch bei ber Lauterung ber Per: . In Inftrumenten erfand er ein unbrauchbares ormiges Perforatorium, einen nicht gu empfehlen= affersprenger und ein Geburtsbette. - Gin ausge= ter Schuler Roberer's, ber fich auch unter Levret Beburtshilfe vervollkommnete und beffen Grund= ach Teutschland brachte, war Georg Wilhelm Stein 1737, geft. 1803), Profeffor ju Marburg. Benn , feinem Lehrer Levret folgend, bas Dechanische ufnahm, fo ift boch nicht ju leugnen, bag er um htigsten geburtshilflichen Operationen ein großes nft fich erworben hat, und nicht wenig bazu beis bag man anfing, bie Embryulcie aus ber Reibe bilflicher Operationen ju ftreichen. Gein Gifer für rforation und ben Kaiferschnitt, zu bem er eine Schnittstelle angab, haltbare Indicationen aufzustels ihrte ibn auf Die Untunbe in ber Abichagung und ofe bes Bedenraumes. So geschah es, daß er que i Instrument angab, mit beffen hilfe die Conjugata ngange bes Bedens gemeffen werben follte. Go och beute fein einfaches Stabchen in Rudficht ber barteit obenan. Bie fich Stein guerft verbient um bie Ungeigen und Dethoben bes Bafferfpren: abrend ber Geburt, und fo bas Bert feines frann Lehrers fortfette, fo bat er fich durch feine Being ber Benbung auf bie guge, forvie burch feine

Beiträge zur Lehre von ben Anzeigen ber Jange, beren Handhabung er sehr gründlich lehrt, ein bleibendes Denkmal gesett. Die Operation mit dem Gebel sand in ihm einen Bertheidiger, und in der Behandlung der Nachgebürtszögerung empfahl er die goldene Mittelstraße. Seine Grundsätze legte er in folgenden Werken nieder: Theoretische Anleitung zur Gedurtshilfe ic. (Cassel 1770), Praktische Anleitung zur Gedurtshilfe (Gassel 1772), Kleine Werke zur praktischen Gedurtshilfe (Marburg 1798). Von Instrumenten gab er an: einen Beckenmesser, einen Neigungsmesser (Cliseometer), eine Nabelschnurscheere, Schlingen, ein Führungsstädichen, ein scherenförmiges Persoratorium, einen Wassersprenger. Auch hat er ein Gedärbette eingerichtet.

Ein anderer Schuler Levret's war Joh. Heinr. Nepom. Cranh, Professor der Geburtshilfe zu Wien (1756), bessen wurdiger Schuler J. J. Plenk, Professor in Wien, war. Mit ihm ist vorzüglich Heinr. Aug. Wrisberg (1765), Professor der Geburtshilfe zu Göttingen, zu nennen. Der Ersinder einer Zange lieferte eine trefsliche Arbeit über die Indicationen dieses Instrumentes, sowie er auch vorzügliche Lehren über die Geburt des Kindes mit vorangehen-

bem Steife gab.

Enblich muffen wir noch eines wurdigen und achtbaren Geburtshelfers unferes Beitraums gebenfen, wir meinen Joh. Chrift. Start, Professor in Jena, geb. 1753, geft. 1811. In ber Beit, wo es in Rudficht ber Behandlung bei verzögertem Abgange ber nachgeburt zwei weit von einander entfernte Parteien gab, ichloß er fic feiner an, fonbern gab ben Rath, bie Mittelftrage ju verfolgen, und fo bie Parteien gu vereinen. Geine Ur= beiten fur bie Indicationen gur Bange find ichagenswerth. Start trug burch fein Archiv, beffen icon oben gebacht ift, nicht wenig bagu bei, bag burch fchnelle Mittheiluns gen von Erfahrungen und Beobachtungen bie Geburts= hilfe wefentlich geforbert wurbe. Nachbem von 1787 bis 1794 fechs Banbe erfchienen waren, fcbloß er bas Urchiv und gab 1798 eine neue Folge, in ber nun auch Pho= fiologie, Diatetit und Chirurgie berudfichtigt werben follten. Das Unternehmen erwarb fich allgemeinen Beifall und erfreute fich tuchtiger Mitarbeiter. Start's Infiru-mente find: ein Bedenmeffer, ein Bebel, eine Bange, ein Bafferfprenger, ein mefferformiges Perforatorium, ein Rach= geburtsloffel.

Indem wir in Italien, das in der Geburtshilfe zurückblieb, nur den Gius. Bespa (Trattato della arte ostetricia, 1761), den Pietro Paolo Tanaron (1768), Prosessor zu Pisa, den Lorenzo Nannoni zu Siena (Trattato di Ostetricia e di lei respettive operazione 1785) und den Gius. Ressi, Prosessor der Gedurtshilfe zu Pavia, nennen, sinden wir in Danemark einen Schüler Levret's, und Fried's, einen um die Gedurtshilse hochverbienten Mann, den Matthias Sartorph, ged. 1740, gest. 1801. Er war Prosessor, und hein Name darf da nicht sehlen, wo Levret, Smellie, Röderer, Stein, Solapres de Renhac, Baudelocque genannt sind; denn so groß seine Berdienste um den Mechanismus der Gedurt sind, so

groß find fie in Bezug auf die Bervollkommnung ber geburtebilflichen Operationen. Bei ber Extraction bes Rinbes an ben Sugen lehrt er bie Sandgriffe mit ber forg: lichsten Prufung. Seine vielgelesenen Schriften, seine zahlreich besuchte Entbindungsanstalt trug zur Bekannt-werdung ber Zange sehr wesentlich bei. Als vortrefflicher Beobachter erfannte er auch in ber Schulterlage bie ein= sige fehlerhafte Lage, und feine Lehren von ber Benbung geichnen fich fur feine Beit aus. Berthvolle Schriften beffelben find: Theoria de diverso parta etc. (Havn. et Lips. 1772.) Claffifch. Umrig ber Entbindungsfunft, überf. von Tobe (Ropenh. und Leipg. 1792). Gefam= melte Schriften u. f. w. uberf. von Scheel (Ropenb. und Leipz. 1803 - 1804. 2. Bb. m. R. Bon ihm angegebene Inftrumente: eine Bange, eine Sakengange, eine ftum= pfe Scheere.

Runfter Beitraum. Lucas Job. Boer unb Die folgende Beit. Raum 50 Sabre umfaßt ber Beit= raum, bem wir uns zuwenden, und boch brangt fich bei einem Uberblick beffelben ein fo großer, fast unüberfehba= rer Reichthum an Material bem Siftorifer auf, bag er bamit wol ein Buch zu fullen vermag, faum aber weiß, wie er ben fur ben Muffchwung ber Beburtshilfe fo wich= tig geworbenen reichen Stoff auf einige Geiten gufammen= brangen foll. Baren es bisher nur Gingelne in ben ein= gelnen ganbern, bie ber Geburtshilfe ihre Tage geweiht batten, mit regem Fleife und Gifer fie forberten, und madere Schuler bilbeten, fo finden wir wieber aus beren Schulen tuchtige Manner hervorgegangen, bie mit ber Liebe jum Sach auch nicht gurudgeblieben find in ber Pflege und Forberung ihrer Biffenschaft. Daß eine folche bom Unfange unferes Beitraums an fattgefunden, und noch heute stattfindet, weil eben bas gesteckte Biel boch noch nicht in allen Punkten erreicht ift, auch nach ber Erfahrung aller Beiten Rudfchritte nicht fehlen, wo eine Sobe erstiegen und der Gipfel erftrebt werden foll, wird Riemand leugnen. Wir haben gefeben, bag im vorheris gen Beitraum bie mechanische Geburtshilfe burch Levret und feine Schuler bie herrichenbe murbe, und bag Smellie und feine Unbanger biefer Lehre entgegenarbeiteten. Much in unfern Beitraum greift jenes Levret'sche Suftem berüber, indem wir in bemfelben noch bochachtbare Ge burtshelfer als Schriftsteller und Lehrer in fraftiger Thatigfeit finden, bie in jener Schule gebilbet maren. Es war baher fur bie Geburtebilfe von ber größten Bichtig= feit, bag Danner von Autoritat und burchgreifenbem Ginne, ausgestattet mit ben reichsten Erfahrungen und geubter Beobachtung, ben Smellie'ichen Grunbfagen er= geben waren, und ohne Scheu bie Theorie bes alten Gy= ftems angriffen. Dies geschah burch Beller, aber befonbers burch Boer. Go mar es benn abermals in Teutschland, wo ein wichtiger Schritt gum Beften ber Geburtsbilfe ge= fcab. Denn bier lernte man nun bie Rrafte ber Ratur nicht nur in ihrem regelmäßigen Birfen beim Geburtsge= Schaft fennen, fonbern man erfannte auch ihre Dacht bei Abweichungen bes gewöhnlichen Berganges, und überzeugte fich, bag bie Bilfe ber Ratur einer zweifelhaften Runfthilfe in ber Regel vorzugieben fei. Die Schwan:

gerschaft und ber Beburtsact wurden balb nicht mehr zu ben pathologischen Berhaltniffen bes weiblichen Rorpers gegahlt; die Lagen bes Kindes wurden vereinfacht und ber Mechanismus ber Geburt ins Klare gestellt. Die Gefichts -, Steiß : und Fußlagen ftrich man in ben Capiteln ber regelwibrigen Geburten, lehrte nach ben Borgangen in ber Ratur ihre Behandlungsweife, und erfannte auch bie Ginfachheit ber fehlerhaften Lagen. Dit ber Befchran= fung ber Instrumentalhilfe murbe bie medicinische Geburts= bilfe geforbert, und auch ber Misbrauch mit ber Bange bekampft, und nicht blos bie Mutter, fondern fie und bas Kind follten von nun an gerettet werben, weshalb benn auch bie Frage, ob ber Geburtshelfer auch ein le= bendes Rind perforiren burfe, wenn bie Mutter ben Ratferschnitt ausschlage, bas lebhaftefle Intereffe erregte. Go schenkte man benn auch ben Operationen, burch welche bies erreicht werden fonnte, die größte Mufmertfamfeit, und somit auch endlich in Teutschland ber funftlichen Fruhgeburt, mahrend man über bie Embroulcie gerecht ben Stab brach. Die Extraction des Kindes trennte man als eine eigene Operation von ber Wendung, führte die Wenbung auf ben Steiß wieber ein, und lehrte bie gmede maßigsten außern und innern Sandgriffe gur Musfuhrung ber Wendung auf ben Ropf. Das Wichtige und Gefahr= volle ber Placentarftorungen auf ber einen Geite und bas fcmantenbe behandelnbe Berfahren auf ber andern ber= anlagte manchen Streit, ließ in ben Ertremen bes voreis ligen Sanbelns und bes zwecklofen Gaumens bas Frrige gwar erfennen, boch ohne bag Ille gu einem Befammt= refultat fich vereinigt haben. Nicht minder aufmerkfam ift man auf die phyfiologischen und pathologischen Bor= gange und Erscheinungen bes Bochenbettes gewesen, und vertrauter geworben mit ber Natur fo mancher Bochen= bettfrantheiten, bat 'man auch in ber Behandlung berfelben gluckliche Fortschritte gemacht. Und so lehrt und auch fcon ein fluchtiger Blid auf bie Literatur, bag bie Ge= burtshelfer unferes Beitraumes ben Beiber = und Rinbers frankheiten thatige Theilnahme gefchenkt, und auch von biefer Seite die Geburtshilfe auf eine hohere Stufe geforbert haben. Sat man boch auch ben Krantheiten bes Fotus und ben ihm angehörenben Theilen, namentlich ben pathologischen Bustanben ber Placenta, eine besondere Mufmerkfamkeit gewibmet und fich ben Forschungen in ber Entwidelungsgeschichte bes Gies nicht nur nicht entzogen, fonbern fich ihnen mit gludlichem und forbernbem Fleige unterzogen, und fo gleichen Schritt mit ben Leiftungen ber Unatomen und Phyfiologen gehalten.

Neue Entbindungeinftitute entftanben. Die Raiferin Maria Feberowna von Rugland lagt in Petersburg ein Gebarbaus und eine Bebammenfcule einrichten. 3m 3. 1804 erhielt bie Universitat Salle ein Entbindungsinftitut, bas zuerst unter von Froriep's, bann unter Genff's Di-rection gestellt war. In Leipzig wurde 1810 eine zum Unterricht bestimmte Gebaranstalt unter Jorg errichtet, und bie in Tubingen beftebenbe unter v. Froriep ermei: tert. Fur bie bereits befegten und wieber frei gewordes nen Lehrstühle fur Geburtebilfe fuchten bie Regierungen Manner von anerkanntem Rufe zu gewinnen, bie madere

Schuler bilbeten, und burch bie öffentlichen Mittheilungen ber Leiftungen und Borfalle in ben Unftalten wichtige Beitrage jur Forberung ber Biffenschaft lieferten. Die Bortrage ber theoretischen Geburtshilfe machten bas Be: durfniß ber Lehrbucher fuhlbar, und mahrend fruher bas gange Gebaude ber teutschen Geburtshilfe nur wenig Bufammenbang batte, befleißigte man fich einer foftematis fchen Bearbeitung. Durch biefe Erhebung ber Geburts: bilfe von Seiten ber Manner war endlich bie Dacht ber weiblichen Geburtsbilfe gebrochen. Um aber fur bie Musbilbung ber in Finfternig irrenden Sebammen gu forgen, wurden theils mit jenen Unftalten auch Bebammeninftis tute vereint, theils folche fur fich bestehend errichtet, Lehr= curfe fur fie eroffnet, eine Schlugprufung mit ben Schus lerinnen vor ihrem Eintritte in bas praftifche Leben an= geordnet, und ihre Sandlungsweise unter Aufficht gestellt. Eine nicht geringe Babl von Lehrbuchern fur Bebam=

men erfcbien.

Bei einer folden Regfamteit mußte fich auch bas Beburfniß nach ichneller Mittheilung ber Erfahrungen und Beobachtungen fleigern. Der Beg, ben 3. G. Bufch und 3. Ch. Starf mit Berausgabe ihrer Beitschriften ein= gefchlagen hatten, wurde weiter verfolgt. Schon im S. 1794 ericbien G. E. Schweidarb's Magazin fur Geburtebelfer, bas jeboch gleich ber Lucina von Buich, und bem Journal fur Geburtsbelfer balb wieber einging. Sm 3. 1802 gab Glias von Siebold heraus: Lucina. Gine Beitschrift fur Bervolltommnung ber Entbinbungsfunft (Leip: ig 1802). Nachdem 1811 ber fechste Band berausgege= ben mar, ericbien zwei Sahre fpater nach einem erweiter= ten Dian bas: "Journal fur Geburtshilfe, Frauengimmer: und Rinderfranfheiten," bas nach bem Tobe v. Giebolb's con feinem Cohne Eb. Raspar Jac. von Siebolb mit gleichem Gifer und unter bem Titel: Reues Journal fur Geburtebilfe, Frauenzimmer : und Kinderfrankheiten forts gefeht murbe. 3m J. 1807 eröffneten bie Urzte und Geburtebelfer 3. 3. Gumbrecht und 3. h. Wigand ihr: Samburgifches Magazin fur bie Geburtshilfe. Im S. 1821 erschienen: "Bereicherungen für die Geburtshilfe u.
i.w. von L. Choulant, Fr. Haafe, Morit Kufter, Fr.
Ludwig Meißner," und drei Jahre spater begegnen uns:
Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshilfe u. f. w. von f. Menbe (Gottingen)." 3m 3. 1826 trat ein Berein angefehener Geburtshelfer gusammen, ber un= ter bem Titel: "Gemeinsame teutsche Beitschrift fur Be= burtefunde," ein Journal erfcheinen ließ. Gie murbe von 1834 an unter bem Titel: "Reue Beitschrift fur Geburts= 1828: "Beitichrift fur Geburtsbilfe und praftifche Debicin von 2B. Berm. Diemener." Babrent alle genannten Beit= driften fur Geburtshilfe wieber eingegangen find, und 6b. Rasp. Jac. von Giebold fein Journal mit ber ,, Reuen Beitfebrift fur Geburtefunde," vereint bat, befteht biefe als bie alleinige Beitidrift fur Geburtsbilfe unter ber Res baction von Dietr. Bilb. Beinr. Buich, Jof. b'Dutrepont, ferb. Aug. Ritgen, und Eb. Kasp. Jac. von Siebolb noch (1840) mirtfam fort.

Bon hober Bichtigkeit fur bie Geburtshilfe mar auch

I. Gneutt. b. BB. u. R. Erfte Section. XXXV.

in unserm Zeitraume die erste Anwendung ber Auscultation auf das Studium der Schwangerschaft und Geburt, die Lejumeau de Kergaradec 1821 einführte, Lännec, Bréberet, de Lens prüften, und teutsche Geburtschelser, Ulsfamer, Carus, Ritgen, Hohl u. A., schon von 1823 an mit Fleiß und Eiser ihrer Bervollfommnung und Erweisterung näher führten, und auf ihren praktischen Werth aufmerkfam machten.

Wenn nun auch bas Ausland vom Beginn unferes Zeitraumes an bis auf ben heutigen Tag vorzügliche Geburtshelfer besitzt, und ihre Leistungen durchaus nicht gering angeschlagen werden durfen, so kann doch nicht geleugnet werden, baß die Geburtshelfer Teutschlands unendlich mehr dazu beigetragen haben, die Geburtshilfe auf die Stufe erhoben zu haben, auf der sie gegenwartig sich besindet. Eine kurze Angabe der verdienstvollsten

Manner wird biefe Babrheit ins Licht ftellen.

Bon ber Entbindungsanftalt ju Bien gingen, wie oben bemerft, Die erften gelauterten Grundfabe einer naturgemagen Geburtshilfe aus, und gwar von Beller, befonders aber von Boer, ben erften Borftebern jener groß: artigen Unftalt. Lucas Joh. Boer, geb. 1751, feit 1789 Professor, ftarb 1835. Ihm war es vergonnt, eine lange Reihe von Jahren ju wirfen, und feinen Ginflug um fo geltenber gu machen. Gin ebenfo guter Beobachter als geschickter Dperateur, entgingen ihm bie Wirfungen ber Ratur nicht, die er baber mit einbringendem Borte lebrte. und fo bas ungeitige und voreilige Sanbeln feiner Fach: genoffen in bas gebuhrenbe Licht ftellte. Bas er gepflangt und jum Theil felbft mit geerntet bat, bas tragt noch heute bie ichonften Fruchte. Go ber Ratur vertrauend, weil er ihre Mittel und Krafte batte fennen gelernt, fellte er mit Beller bie Gefichtelagen querft ben Schabellagen gleich, trug burch feine Mutoritat wefentlich bagu bei, bag bie Steiß: und Fußlagen ju ben gefundbeitgemaßen gegablt wurden, und beschrantte auf Diefe Beife die Indicationen ber Extraction an ben Fußen, die namentlich ta: belnb, welche bei etwas engem Beden bie fuße voreilig berabzogen. Boer's Bertrauen auf bie Natur orbnete bas Chaos ber Indicationen fur bie Bange, und firich fo manche, bie von ber mechanischen Geburtshilfe geltenb gemacht waren. Much fonnte es nicht fehlen, bag Boer feine Stimme gegen bas voreilige Perforiren und ben nub= lofen Schamfugenschnitt erhob. Die Erpulfivfraft ber Scheibe ermahnt er guerft. Seine Grundfage finben wir in feinem Berfe: Naturalis medicinae obstetriciae libri VII. (Vien. 1812.) Er erfand eine Bange und eine Ercerebrationspincette.

Bon gang anbern Grundfaben, und boch ein Mann von großen Berdiensten um die Geburtshilse war Fr. B. Dsiander; geb. 1759, gest. 1822. Im Geiste ber Levret's schen Schule fortarbeitend, und barauf bedacht, ben Meschanismus des Handelns weiter auszubilden, strebte er dabin, die sogenannte kunstliche Geburtshilse vorzugsweise geltend zu machen. Dies zeigt sich in seinen Grundsäben, die er in seinen Schriften ausgesprochen, und in den von ihm zahlreich angegebenen Instrumenten. Geschickt in der Wendung und fraftig mit seiner kräftigen Jange, war er

naturlich ein Gegner ber funftlichen Fruhgeburt und ein Feind ber Perforation, in beiben zu weit gebend. Geine Darftellung ber Operation mit ber Bange ift ebenjo meis fterhaft, als bie von ihm gelehrte Urt ber Bedenmeffung mit ber Sand verbienftvoll, und bie von ihm geschriebene Abhandlung über die Unzeigen und Gegenanzeigen bes Bafferiprengens mabrend ber Geburt bochft werthvoll ift.

Rebft feinen Denkwurdigfeiten und Unnalen ift fein Sandbuch ber Entbindungsfunft bemertenswerth. Dffanber gab von Inftrumenten an: einen Bedenmeffer, Bafferfpren= ger, Bebel, eine ungefenfterte Bange, Nabelichnurscheere, einen ftumpfen Safen, ein Hysterotom, ein Dilatatorium

bes Muttermundes.

Babrend wir nur vorübergebend von Joh. Phil. Bogler bemerten, bag er ber mechanischen Geburtshilfe abholb, ber medicinischen bagegen holb gewesen ift, und gute Beobachtungen geliefert hat; von Ch. Ludw. Dur: finna, geb. 1744, geft. 1823, daß er wie als Lebrer an der Entbindungsanftalt in ber Charite ju Berlin, fo burch feine Beitschrift fur Chirurgie, Argneifunde und Geburts: bilfe (1800) fich um unfere Biffenschaft verbient gemacht bat; von Frang Unt. Dai, geb. 1742, geft. 1814, baß er ber erfte Teutsche mar, ber bie funftliche Fruhgeburt grundlich lehrte und Inftrumente bagu angab; von Joh. Det. Weidmann, geb. 1751, geft. 1819, daß er burch Schrift und Lebre gur Begrundung und Ausübung ber Bangenoperation, fowie gur Forberung ber Beburtshilfe, Die er nur von Mannern ausgeubt miffen wollte, uber: baupt nicht wenig beigetragen bat, burfen wir an Bilh. Jos. Schmitt in Wien, geb. 1760, gest. 1827, so wenig, als an Just. Heinr. Wigand in Hamburg, geb. 1769, gest. 1817, und E. v. Siebold, geb. 1775, gest. 1828, flüchtig vorübergeben. Mit großer Liebe bie Entbinbungsfunft umfaffend, ber fie ihr Leben gewidmet hatten, geborten fie ju ben Geburtshelfern, bie mit großer Umficht bie einzelnen Lehren ber Geburtshilfe behandelten und ben operativen Theil besonbers cultivirten. Bahrend fie wichtige Beitrage ju ber Lehre ber Unzeigen ber Bangen: operation lieferten, fuchten fie auch die wichtige Operation felbft ihrer Bervollkommnung naber gu fuhren, und Bi= gand besonders das Berwerfliche des hohen Unlegens ber Bange barzustellen, Schmitt zuerst bas gewöhnliche Lager fur die Operation ju empfehlen. 2B. Schmitt und v. Giebolb haben mit großer Sachfenntniß bie ftreitigen Puntte ber Perforation, in ber Bigand etwas zu weit ging, gepruft und ausgeglichen, und mahrend biefer ber Ratur im Nachgeburtsgeschafte zu großes Bertrauen ichenkte, haben mit Unbern auch 2B. Schmitt und v. Giebold ben unausreichenben Mittelweg empfohlen. Dit Deifterschaft baben Bigand und Schmitt die geburtshilfliche Erploration in ihren claffifchen Berfen als bochft wichtig barge= fellt, und Beibe haben große Berbienfte um die Diagnofe ber Schwangerschaft. Bahrend 2B. Schmitt bie Benbung auf ben Steiß ichon lange in feiner Praris ausgeubt batte, fubrte Bigand bie Benbung auf einen Fuß aus; trug bagu bei, bag bie Steiß : und Fußlagen gu ben ges fundbeitegemäßen gegablt murben, und ftellte in einer treff= lichen Abhandlung zuerft ben Rugen und bie Urt ber Musführung ber Benbung auf ben Ropf burch außere Band: griffe bar, fodaß er als Begrunber berfelben angufeben Der gewöhnlichen Unnahme ber Ginfadung bes Dut= terfuchens burch bie Sandubrform bes Uterus wiberfpricht Schmitt, und Wigand ffimmte mit Boer, auf viele, boch nicht baltbare Grunde fich ftugend, fur die Expulfivfraft ber Scheibe. Geber ber brei genannten Geburtshelfer erfand eine Bange, Wigand einen Bedenmeffer, v. Giebolb auch eine Steifzange, wie Steibele und Gergens, bann ein Scheerenformiges Perforatorium, eine Nabelschnurscheere und ein Gebartiffen. Dag Bigand und v. Giebold auch burch ihre Beitschriften fich Berbienfte um Die Geburts= bilfe erworben haben, wurde oben bemerkt, wie benn auch Siebold als Lehrer an ber Entbindungsanftalt in Berlin, Schmitt als Professor an ber Afabemie ju Bien. Bon bes Lettern Schriften nennen wir: Sammlung zweifels hafter Schwangerichaftefalle (Bien 1818). Uber obftetricifche Runft und Runftelei (Wien 1816). Gefammelte obft. Schriften (Bien 1820). Bon Bigand : Die Beburt bes Menfchen u. f. w. 2. Mufl. (Berlin 1839.) Drei geburtshilfliche Abhandlungen (Samburg 1812). Bon v. Giebold: Sandbuch jur Erfenntnig und Beilung ber Frauenzimmerfrantheiten (Frankft. 1811 - 1826). 3. Th. Lehrbuch ber theor. und praft. Entbinbungsfunde (Murn: berg 1824).

Dicht übergeben burfen wir von ben burch ben Tob von ihrer Laufbahn abgerufenen Geburtshelfern Joh. Unt. Schmidtmuller in Landshut, geb. 1776, geft. 1809, ber ein praftisches Sandbuch ber medicinischen Geburtshilfe herausgab; noch auch Rarl Bengel in Frankfurt a. M., geb. 1777, geft. 1827, ber uber bie Rrantheiten bes Uterus, und über bie funftliche Fruhgeburt gefchrieben, biefe auch in Teutschland zuerst (1804), eingeleitet hat. End-lich gebenken wir unseres Ludw. Mende, geb. 1779, und als Director ber Entbindungsanstalt zu Gottingen 1832 geftorben. Ein fleißiger und bedachter Geburtshelfer, bat er auch einen Theil feiner Birtfamteit auf bie gerichtliche Medicin verwendet, und wie um diefe, fo anerkannt auch um bie Beburtshilfe fich mannichfache Berbienfte erworben.

Berlaffen wir mit Uchtung bie Gefchiebenen, um eis nen Blid auf die in voller Thatigfeit lebenben Geburts: belfer Teutschlands zu richten, und besonders auf Diejenis

gen, die ben Unterrichtsanstalten vorsteben.

Es haben rubrige Sanbe baran gearbeitet, bie Be= burtsbilfe auf bie Stufe zu bringen, auf ber fie jest fich befindet. Dies ift zwar eine bobe, aber noch lange nicht bie bochfte. Much reißen viele Banbe viel wieber ein, nicht jebem ift bas Glud gludlicher Beobachtungen verlieben, und die Beobachtung am Schreibtifch tritt ber Beob= achtung ber Ratur oft wiberwartig entgegen. Go gibt es benn ber Arbeit gur Bollenbung bes Baues noch im= mer in Bulle, und bamit beschäftigt finben wir auch bie Beburtshelfer unferer Tage in rubmlicher Thatigfeit, in= bem fie theils burch werthvolle Schriften ihre Forschungen, Beobachtungen und Erfahrungen befannt machen, antampfen gegen noch bestebenbe Borurtheile aus ber altern und alteften Beit, ohne bie Golbkorner bes Alterthums gu verachten, theils als Lehrer junger Argte und Bebam=

ülerinnen fich nahmhafte Berdienffe erwerben, und ftreben, die Geburtshilfe als eine eigene, Die Gebeit ber Ratur bes Beibes wie in phyfiologischer, icher, pathologifcher und therapeutischer Binficht um: e Biffenschaft ihrem Biele immer naber gu fuhren. unterftugen und erleichtern auch die in Teutschland ers zwedmaßig eingerichteten Inftitute. Berlin bes eren zwei. Un ber Entbindungsanftalt ber Univerin welcher 400 Geburten jahrlich vorfommen, ift d Bilhelm Beinrich Busch, geb. 1788, Director no Karl Aler. Ferb. Rluge, geb. 1782, bie Direcer gleichartigen Anstalt in ber Charité leitet. Busch fondere Berdienste um die Bendung auf den Ropf, er nicht nur auf die bynamische Wirkung aufmert: racht, welche burch bie außern Sanbgriffe bervorge: wirb, und eine Urt ber Gelbstwendung begunftigt, a auch eine eigene Methode lehrt, die Wendung n Ropf burch innere Sandgriffe ju bewirken. Uber firfungsweise ber Bange bat er fich nicht minber svoll und sachkundig ausgesprochen, als über die tionen ber Bange. Auch gehort Busch zu benen, die streitigen Punkte ber Perforation erwogen, und er Berichtigung beigetragen haben. Un Inftrumen= t er angegeben eine Bange, eine Rabelfchnurscheere, Bafferfprenger, ein Ausbehnungswertzeug jur funfts Frubgeburt. Debft ichatenswerthen Auffagen in uen Beitschrift fur Geburtsfunde, beren Mitheraus= er ift, befigen wir von ihm: Geburtsh. Abhandlun-Marburg 1826) m. R. Lehrbuch ber Geburtsfunde, fl. (Berlin 1836.) Das Gefchlechtsleben bes Bei= f. w. 2 Bbe. (Leipzig 1839 und 1840.) Sanb: er Geburtsfunde in alphabetischer Ordnung 1. 28b. n 1840.) Rluge hat zwar fein hauptwert geburts: en Inhalts geschrieben, es finden fich aber von ihm in Menbe's Beobachtungen und Bemerfungen, theils Siebold's Journal werthvolle Abhandlungen. Go fen wir ibm wichtige Mittheilungen über bie Dach= gen aus ber Dabelfchnur bei unterlaffener Unterbinbes am Rinde bleibenben Theils. Rluge bat um nfiliche Frubgeburt, die er 20 Mal eingeleitet und er bie Bruninghaufen'iche Methobe bewahrt gefun= ie verbeffert, und eine Bange gu Ginbringung bes bwammes angegeben bat, bestimmte Berbienfte. Bon rfundene Inftrumente find: ein Beden : und Deis neffer (Pelicometron), ein Stechfauger, ein fchees niges Perforatorium. Rur beilaufig gebenten wir ducinenbofe, und ber Ungabe gu anatomifch : geburts: en Bachepraparaten, bie ber Bachemobellirer Seis n in Braunschweig gut ausgeführt hat.

Das Entbindungsinstitut zu Bonn, in dem 110—
geburten vorkommen, dirigirt herm. Friedr. Kilian,
enso fleißiger Lehrer als Schriftsteller, der auf seignen Kußen steht. In seinem Buche: Die Geburt
indestopfes in derjenigen Scheitelstellung, welche
dinterhauptslagen zu nennen psiegt (Bonn 1830),
nicht nur die Lagen des Kopfes auf eine in der
ung begründete Weise vereinsacht, sondern auch die
abgele aufgestellten Lehren bestätigt. Dieselbe Ber-

einfachung für die übrigen Lagen des Folus sinden wir in seiner "Geburtslehre u. s. w. (Frankfurt a. M. 1839)"
1. Theil, wieder. Ein mit vieler Kritik von ihm geschriebenes Werk ist: die operative Geburtshilse, 2 Theile (Bonn 1834 und 1835). Weitere Schriften sind: Über den Kreislauf des Blutes im Kinde, welches noch nicht geathmet hat (Karlsruhe 1826). Beiträge zu einer genauern Kenntniß der allgemeinen Knochenerweichung der Frauen u. s. w. (Bonn 1829.) Er erfand ein trepanformiges Persforatorium und ein Geburtsbette.

Dem Gebarhaufe zu Breslau, 170—200 Geburten, steht Jul. Wilh. Betschler vor, ber im I. 1824 bie Bendung auf ben Steiß wieder zur Sprache brachte, nachdem er sie in einem schwierigen Falle auch ausgeführt hatte (Rust's Magazin. XVII. Bb. 2. heft. S. 262). Nebst seinen Annalen für Geburtshilfe (Brest. 1832. 1834) gab er heraus: De naturae auxilio dystocias e situ infan-

tis vitioso ortas absolvente (Vratisl. 1834).

Auch Dresben hat eine Entbindungsanstalt, in der 200—250 Geburten vorkommen, früher unter Carus, jest unter W. A. Haase's Direction. Karl Gustav Carus, geb. 1789, hat sowol um die Physiologie, als auch um die Geburtshilfe nicht unbedeutende Berdienste. Wir sinden ihn bei den Geburtshelfern, die dazu beitrugen, daß die Lagen, die sonst zu den regelwidigen gerechnet wurden, ihre Stelle bei den gesundheitgemaßen sanden, bei jenen, die der Wendung auf den Kopf das Wort redeten, und für die kunstliche Frühgeburt wichtige und praktische Regeln gaben. Ihm gebührt auch das Verdienst, den ersten Schwangerschaftstalender angegeben zu haben. Bon seinen Schriften gedurtshilsstichen Inhalts führen wir an: Lehrbuch der Gynäsologie u. s. w. 3. Auss. (Leipz. 1838.)
2. The. m. Abb. Jur Lehre von Schwangerschaft und Gedurt u. s. w. (Leipz. 1822.)

Das Gebarhaus in Erlangen, 20 Geburten, steht unter ber Direction von Eugen Roßbirt, geb. 1795. Die Unzeigen zu ben geburtshilflichen Operationen (Er-

langen 1835).

Biegen bat ein Entbindungsinftitut, in bem unter Ferb. Mug. Ritgen's (geb. 1787) Direction 100-150 Geburten geleitet werben. Das Alterthum ehrend, bat Ritgen bie Geburtebilfe bes Sippofrates bearbeitet. Geine Berbienfte um bie Benbung auf ben Ropf burfen wir fo wenig verfennen, als wir feine Mittheilungen über ben gewohnlichen Bergang ber Beburt gering achten tonnen. Bur ben Raiferschnitt gab er ben Bauchscheibenschnitt an, fuhrte biefen Schnitt an einer Lebenben mit ungludlichem Muegange aus, und war offen genug, ben Erfolg mitzutheilen. Much erfand er einen Stechfauger, ben er nicht blos gur Ginleitung ber funftlichen Fruhgeburt benutt baben wollte, fonbern mit bem er auch bei Querlagen bes Rinbes burch ben Gibautflich ben Uterus auf feine Form gurudfuhren (Beilegen bes Uterus) und baburch die Benbung (Beiwenden) bewirfen wollte. Außerdem gab er einige Bedenmeffer, eine Bange und ein trepanartiges Perforatorium an. Schriften: Ungeigen ber mechanischen Silfen bei Entbindungen (Gieg. 1820). Sandbuch ber niebern Geburtsbilfe (Bieg. 1824). Beitrage gur Muf:

bellung ber Berbindungen ber menschlichen Frucht mit bem Fruchthalter u. f. w. m. Ubb. (Leipz. u. Stuttg. 1835).

In bem Entbindungeinftitute ju Gottingen, bem Eb. Rasp. Jac. von Siebold, geb. 1801, vorfieht, kommen 100 — 150 Geburten vor, uber beren Berlauf v. Giebold früher in seinem Journal, jest in der "neuen Zeitsschrift für Geburtökunde" berichtet. Schriften desselben sind: Commentatio exhibens disquisitionem, an ars obstetricia sit pars chirurgiae (Gott. 1823). Unlei: tung jum geburtebilflichen technischen Berfahren am Phan= tom u. f. w. (Berlin 1828.) Abbilbungen a. b. Gefammt= gebiete ber theoret. = praftifch. Geburtsb., nebft befchreiben= ber Erklarung. Nach Mangrier u. f. w. (Berlin 1829.) Berfuch einer Geschichte ber Geburtshilfe 1. 28b. (Berlin 1839.) Gin ausgezeichnetes Berf.

Das Gebarhaus in Salle, verbunden mit einer Do: liftinit, nimmt 60-80 Schwangere auf. Der Director Diefes Instituts ift Unton Fried. Sohl, geb. 1794. Schrif= ten: bie geburtshilfliche Exploration. Erfter Theil: bas Boren (Balle 1833). Zweiter Theil: bas erplorative Ge: ben und Fublen, nebft einem Unbange (Salle 1834).

Beibelbergs Entbindungsanftalt gablt jahrlich 150-190 Geburten. 3hr fteht als Director vor Frang Rarl Ragele b. B., geb. 1777. Giner ber verbienftvollften öffentlichen Lehrer ift er jugleich ein bemahrter Beobach: ter ber Ratur, und fowol baburch, als burch feine vieljahrige Erfahrung ein Deifter bes Faches, bem er Beit, Rleiß und Duben gewidmet hat. Es gibt taum eine Lehre in der Entbindungsfunde, bie er nicht umfaffend, fachtundig und vorsichtig bearbeitet und gelautert hatte. Go wurdigte er die Lehre von bem Beden überhaupt, wie auch von ber Neigung bes Bedens, und ichenfte auch ben frankhaften Beranberungen beffelben feine volle Mufmerkfamkeit. Dies beweisen bie Schriften: Das weibliche Beden, betrachtet in Beziehung auf feine Stellung u. f. w. (Rarist. 1825) m. R. Das fchrag verengte Beden u. f. w. (Maing 1839), auf beffen Eigenthumlichkeit und Erifteng er zuerft aufmerkfam gemacht. Ragele war es, ber burch feine beharrlichen Forschungen am Rreigbette in ben Stand gefett murbe, bie altern Unfichten über Rinbeslagen und ben Mechanismus ber Geburt anzugreifen, und mas Go: lapres angebeutet batte, als unumftofliche Babrbeit ins Licht ju ftellen. Bugleich hat er fowol die Ropf = und Steiflagen, als auch bie fehlerhaften Lagen treu nach ber Ratur vereinfacht. Diefe Lehren veröffentlichte er: Galg: burger medic. chir. Beitung 1817. No. 57. Dedel's Ur= chiv fur die Phyfiologie. 5. Bb. 4. Beft. 1819. G. 483. Lebrbuch ber Geburtehilfe fur Bebammen (Beibelberg 1839). 4. Mufl. Mit Meifterschaft bat er bie wichtigen Puntte ber Perforation erwogen und gelautert, wie bies auch feine Schrift: De jure vitae et necis, quod competit medico in partu (Heidelb. 1826), barthut, und manche bochft beachtungswerthe praftifche Regel, theils in ben an= gegebenen Schriften, theils in ben "Beibelberger Rlinifchen Unnalen," theils in feinen "Erfahrungen und Abhandlun: gen aus bem Gebiete ber Krantheiten bes weiblichen Beichlechts (Manheim 1812)," gegeben. Bon ihm befigen wir eine einfache Borrichtung, Die Reigung bes Bedens zu meffen, eine Bange, ein icheerenartiges Perforatorium, einen halbstumpfen Safen. Un biefer Unftalt lehrt auch Berm. Frang Ragele b. G., von bem bereits erschienen ift: Comm. de mogostocia e conglutinatione orificii uteri externi (Heidelb. 1835). Comm. de causa quadam prolapsus funiculi umbilicalis in partu etc. (Heidelb. 1839.) Dechanismus ber Geburt (Beibelb. 1838). Die geburtshilfliche Muscultation (Beibelb. 1838).

Das Entbindunginftitut ju Jena, 40-50 Geburten, unter Direction von Start und Balch. Das Gebarhaus zu Ronigsberg, 50 Geburten, fteht unter ber Di= rection von Albert Sann, ber ein trepanartiges Perforatorium angegeben und geschrieben bat: Uber bie Gelbftwendung (Burgb. 1824). Abhandlungen aus bem Ge= biete ber Geburtshilfe (Bonn 1828). In bem Gebar: haufe von Landshut fommen gegen 50 Geburten vor. Di= rector ift Abam Ulfamer, ber befonbers um die Frubge= burt und bas Nachgeburtsgeschaft, wobei er fich fur eine entschiedene nicht zogernde Sandlungsweise erklart, fich Berbienfte erworben bat. Dissert, de partu praematuro arte legitime procurando (Virceburg, 1820). Das Nachgeburtsgeschaft und feine Behandlung (Burgb. 1827). Much ift er einer ber erften Geburtshelfer Teutschlands, ber bie Auscultation gewurdigt hat. Leipzigs Gebarbaus, 100 Geburten, birigirt Jo. Chr. Gottfr. Jorg, geb. 1780. Die Bichtigkeit und ben boben Werth ber geburtshilfli= chen Exploration erfennend, bat er bie entscheibenben Punkte berfelben mit Umficht hervorgehoben. Much er trug baju bei, bag bie fonft als regelwibrig erfannten Lagen bes Rindes zu ben gefundheitgemaßen gezählt murben. Jorg erklarte fich querft mit Bestimmtheit fur die Benbung auf einen Bug, trennte zuerft bie Ertraction bes Fotus als eine eigene, auf besonbere Indicationen geftutte Operation von ber Wendung, und gab beachtungswerthe Regeln fur die Musfuhrung berfelben an. Die erfte Ibee gu bem Bauchscheibenschnitte gab er 1806. Bir befigen von ihm eine Bange und ein trepanartiges Perforatorium. Bon feinen Schriften nennen wir nur: Sandbuch ber Krankheiten bes Beibes (Leipz. 1831). Sandbuch ber Geburtshilfe (Leipz. 1833). Sandbuch ber speciellen Therapie fur Urate am Geburtsbette (Leipg. 1835). Sandbuch jum Erfennen und Beilen ber Rinberfrantbeiten (Leips. 1836). Die Burechnungsfabigfeit ber Schwangern und Gebarenben (Leipz. 1837)

Marburg bat ein Inftitut, in bem jabrlich 80-100 Geburten gezählt werben. Der Director beffelben ift Rart Chriftoph Buter, geb. 1803, beffen Berbienfte um Die Mufflarung ber bynamifchen Storungen ber Geburt, fo= wie um die Pathologie und Therapie ber funften Geburts= periobe, und um bie Fieber ber Bochnerinnen wir nicht übergeben burfen. Geine Lehren baruber finben wir in folgenben Schriften: Die Pathologie und Therapie ber fünften Geburtsperiode (Marb. 1828). Die bynamifchen Geburtsftorungen (Berlin 1830). Die Lehre von ben Bochnerinnenfiebern (Marb. 1832). Lehrbuch ber Ge-

burtshilfe fur Bebammen (Marb. 1838).

Reich an Geburten — jahrlich gegen 600 — ift bas Entbindungeinffitut ju Dunchen, bas unter ber Direction

von 3. B. Beigbrod fieht, ber eine ungefenfterte Bange angegeben hat; reicher bas Gebarhaus zu Prag, indem in ihm 1100 — 1150 Geburten vorfommen. A. 3. Jungmann, geb. 1775, ift Director biefer Unftalt, ber gefchrie-ben bat: Lehrbuch ber Geburtshilfe (Prag 1812). Das Technische ber Geburtshilfe (Prag 1824). Stuttgard's Gebaranffalt - 100 Geburten jahrlich - birigirt Elfaffer, und bie ju Tubingen, in ber 70 Entbindungen geleitet werben, L. S. Riede, geb. 1790. Diss. utrum funiculus umbilicalis nervis polleat an careat (Tüb. 1816). Bon ben obstetricischen Rlinifen in Bien gablt bie eine jabrlich 3000-3300, bie andere 1600-1700 Gebur= ten. Un jener bat Joh. Klein, an biefer Frang Bartich bie Direction. Endlich nennen wir bie Entbindungean: falt zu Burgburg mit 150-180 Entbindungen, und mit ihr Jof. D'Dutrepont, geb. 1778, als Director ber-jelben. Gleich befannt als Lehrer, Schriftsteller und gu-ter Beobachter, trat auch er auf die Seite berjenigen Geburtebelfer, welche bie Gefichtslagen nicht weiter ju ben regelwidrigen Rindeslagen gegahlt haben wollten, gab ichat= bare Lebren über bie vorgefallene Rabelfchnur, und mis: billigte mit Recht bas fcmantenbe und gogernde Berfah: ren bei ber Rachgeburteoperation. Große Berbienfte er: warb fich b'Dutrepont um die Benbung auf ben Ropf, ju beren Musführung er eine zwedmäßige Dethobe lehrte. Reben febr vortrefflichen Auffagen, die wir von ihm in ber Gem. teutsch. Beitschrift finden, fchrieb er: Bon ber Geibstwendung und ber Bendung auf den Ropf (Burgb. 1817). Abhandlungen und Beitrage geburtsbilflichen Inbaltes (Burgh. 1822). Much verbefferte er ben Apparat von Bengel gur funftlichen Frubgeburt.

Auger biefen Lebrern an ben öffentlichen Unftalten Teutichlands baben wir noch eine große Bahl Geburts: beifer ju nennen, bie an ber Erhebung ber Geburtshilfe nicht geringen Theil nahmen, und von welchen wir nur Einige nambaft anführen wollen. G. 2B. Stein b. j., geb. 1773, Gegner ber funftlichen Fruhgeburt, gab gute Bebren ju ber Ertraction bes Fotus an ben Fugen, prufte Die Birfung ber Bange, und gab ben Diagonalfchnitt bei bem Kaiferschnitte an. Lehre ber Geburtshilfe u. f. w. (Etberf. 1825 — 1827) 2 Thle. Geburtshilfliche Abhandslungen (Marb. 1803). Annalen ber Geburtshilfe (1808 — 1811). 30. Fr. Dfiander, Prof. in Gottingen, geb. 1787: Die Urfachen und Silfsanzeigen ber unregelmäßi= gen und ichweren Geburten. 2. Aufl. (Tubingen 1833.) Bur Praris ber Geburtebilfe (Sanov. 1837). Lubw. Fr. b. Froriep, beffen wir oben bei ber Errichtung ber Ent: bindungsanstalt ju Salle und ber Erweiterung des In-fituts ju Tubingen gedacht haben, trug durch Mitthei-lung feiner in England über die funftliche Fruhgeburt gefammelten Rotigen ju ber allgemeinern Aufnahme biefer Operation wefentlich bei. Bir befigen von ihm eine Bange, Spfteroplasmen, ein Pelviarium von Papier : maché. Sanbbuch ber Geburtshilfe (Beimar 8. Mufl. 1827). Beburtsbilfliche Demonftrationen (Beimar). Frieb. Lubm. Meifner, Privatbocent ju Leipzig, fcbrieb: Die Dislo-cation ber Gebarmutter und ber Mutterscheibe (Leipz. 1821 und 1822). 3 Thie. Forfchungen bes 19. Jahrh. im Ge-

biete der Geburtshilfe u. f. w. 6 Thle. (Leipz. 1826-1833.) Die Kinderfrankheiten (Leipz. 1838). 2 Thie. In Bien find zu nennen: Raph. Suffian, Sanbbuch ber Geburtshilfe (Bien 1827). 3 Thle.; Jof. Ph. Sorn, ber eine Bange angegeben, und geschrieben hat: Bemerfungen und Erfahrungen über einige Gegenstande ber praf-tischen Geburtshilfe (Wien 1826). Lehrbuch ber Geburtsbilfe, 3. Mufl. (Bien 1838.) Gefammelte Auffabe u. f. w. (Bien 1838.) Endlich Clemens Schwarzer, Sand-buch ber Geburtshilfe, 2 Thie. (Bien 1838.) Ignat Schworer in Freiburg im Breisgau: De situ pelvis in ventre (Frib. 1828). Grunbfage ber Geburtsfunde u. f. m.

Erfte Lief. (Freib. 1831.)

Unfern Beitraum verfolgend verlaffen wir Teutschland, beffen Geburtshelfer mehr als andere geleiftet haben und noch leiften, und betreten frangofischen Boben. In Frantreich hatte Levret's Lehre ju tiefe Burgel geschlagen, als daß fie, wie in Teutschland, balb eine burchgreifenbe Lauterung hatte erfahren konnen. Nicht minder ichabete ber frangofifchen Geburtshilfe bas blinde Unbangen an Baubelocque's Lehren, wodurch noch heute Irrlehren in ihren Berfen fich vorfinden. Bahrend in Teutschland Die Benbung auf ben Ropf gerechte Unerfennung fand, wurben ihre Bortheile in Frankreich mit Ausnahme von Flamant und Schweigbaufer großentheils verfannt, wie auch bas Berfabren teutscher Geburtebelfer bei ber Ertraction an ben Fugen bem ber Frangofen und Englander vorzugieben ift. Bie in den Geburtszangen die Levret'sche auf Rraft berechnete als Borbild fich erhalten hat, fo haben die veralteten Lehren Baubelocque's in Sinficht ihres Gebrauchs beim hoben Stand und bei fur bie Bange ungunftiger Stellung und Richtung Gultigfeit behalten. Durch Baubelocque's Musspruch gegen bie funftliche Fruhgeburt blieb fie in Franfreich auch uncultivirt, wie die Lehre von ber Perforation baselbft nicht fo eifrig bearbeitet worben ift, als in Teutschland. Roch heute hat ber Schamfugen: fchnitt in jenem ganbe treue Unbanger, in bem auch ber Raiferschnitt anfänglich zu häufig und ohne bestimmte Indicationen gemacht wurde. Und fo fliftete Sacombe am 21. Dec. 1797 eine Société anti-césarienne, ließ eine filberne Munge ichlagen, bie auf ber einen Geite ben Berfules vorftellt, wie er bie lernaifche Onber erichlagt, auf der andern einen Bienenforb mit mehren Gruppen von Bienen und ber Unterschrift: Ecole anticesarienne de Sacombe. Much eine Schanbfaule, auf welcher mur-bige Namen gu lefen find, ift fein Werk. Mit einer Schulerin Baubelocque's muffen wir unfern Beitraum begin-nen. Marie Louise Lachapelle, geb. 1769, geft. 1821, legte ihre gablreichen Beobachtungen, Die fowol fur Die Lehre ber Kopflagen und namentlich bes Dechanismus ber Beburt, als auch fur bie Bereinfachung ber fehlerhaften Fotuslagen von großem Nugen waren, in ihrem Berte nieber: Pratique des accouchemens. Vol. III. (Paris 1821-1825.) Disbilligend bie Unlegung ber Ropfgange an ben Steiß, und ber Wenbung auf ben Ropf nicht ge: mogen, zeichnet fie fich vor ihren Landsleuten in ber Lebre von der Ertraction bes Sotus an ben Sugen vortheilhaft aus, und übergibt uns einen Borfchtag von praftifchem

Berthe, wenn bie vorbere Flache bes Rindes ber vorbern ber Mutter fich zuwendet, namlich die Lebre, an bem Schenfel ju gieben, ber ber Schambeinverbindung gunachft liegt. Trefflich find ihre Borte über bas Accouchement force, wobei fie mit Recht warnt, bem Tampon als blutftillenbes Mittel ein ju großes Bertrauen ju fchen: fen. Befannt als Anatom und Physiolog war 3. F. Lobftein in Strasburg, geb. 1777, geft. 1835, auch ein Geburtebelfer von nicht geringen Berbienften, ju welchen wir auch fein fraftiges Muftreten gegen bie Unnahme, baff Gefichtslagen zu ben fogenannten regelmibrigen geborten, zu zählen haben. Observations d'accouchemens etc. (Strasb, 1816.) Remarques sur la critique de ses observations etc. (Paris 1817.) Compte rendu à la société de Médecins à Strasbourg sur l'état etc. (Strasb. 1820.) Mit Lobstein nennen wir auch 3. F. Schweighaufer in Strasburg, ber Geburtsbelfer am Bemeinbehospital mar, ber funftlichen Fruhgeburt unter ben Frangofen mit Ernft fich annahm, und fie accouchem. provoqué, jum Unterschied von bem accouch. forcé nannte. 2018 R. P. Flamant in Strasburg (Tableau synoptique des Accouchemens etc. (Strasb. 1796.) Mémoire pratique sur le forceps (Strasb. 1816.) 1795 bie Benbung auf ben Ropf wieber gu lehren ange= fangen hatte, war auch Schweighaufer fpater fur die Dperation, und fuhrte ichon bie Wendung auf ben Steiß aus: Instruction pratique sur l'usage du forceps dans l'art des accouchemens (Paris 1799). Muf: fate über einige physiologische und praktische Gegenstände ber Geburtshilfe (Nurnb. 1817). Das Gebaren nach ber beobachteten Ratur u. f. w. (Strasb. 1825.) 2118 ausgezeichneten Lehrer übergeben wir nicht: Untoine Dubois, Prof. in Paris, ber 1837 ftarb. Er hat eine Bange an: gegeben und war ein Unbanger bes Schamfugenschnittes.

Bon ben noch thatigen franzosischen Geburtshelfern sind zu nennen: C. M. Gardien, Prof. in Paris, Gegener ber kunstlichen Frühgeburt, Anhanger bes Schamfugenschnittes. Du toucher (Paris 1811). Traité complet d'accouchemens, des maladies des semmes et

des enfans (Paris 3. édit. 1823).

3. P. Maygrier, Prof. in Paris, reich an Ersinbungen von Instrumenten. So gab er an eine Zange, ein Instrument zum Zurückstoßen des vorliegenden Theils, einen Kopfzieher, ein messerförmiges und ein scherensörmiges Persoratorium, einen Hebel. Er ist ein Unhänger des Schamfugenschnittes. Nouvelle methode pour manoeuvrer les accouchemens (Paris 1802, 1804). Nouveaux elémens de la science et de l'art des accouchemens (Paris 1817). Nouvelles demonstrations d'accouchemens etc. (Paris 1822, 1824) (gut bearbeitet von Ed. v. Siebold).

F. Capuron, Prof. in Paris, ein Gegner ber kunstlichen Frühgeburt und Anhänger des Schamfugenschnittes. Traité des maladies des semmes etc. (Paris 1817.) Cours théorique et pratique d'accouchemens (Paris 1828). La médecine legale relative à l'art des ac-

couchemens etc. (Paris 1821.)

U. G. Baubelocque, ber Neffe, Prof. in Paris, Er=

finder des Kopfzerschellers "Cephalotribe," ben er in einer Sigung des Institut royal zu Paris 1829 zur Prüsung vorlegte, schrieb: Traité de la péritonite puerpérale (Paris 1830). Traité des hémorrhagies internes de l'uterus (Paris 1831).

Paul Dubois, Prof. in Paris, der die von Lejumeau de Kergaradec zuerst auf Schwangerschaft angewendete Auscultation besonders prüfte, über die Scheitelgeburt, den Mechanismus der Geburt und Beckenenge gute Aufstäte geliesert hat. "De l'application de l'auscultation à la pratique des accouchemens." Im Archiv Général de Méd. T. XXVII. 1831. T. XXVIII. 1832.

M. A. Desormeaux, de Abortu (Paris 1811).

J. Hatin, Le Manoeuvre de tous les Accouchemens contre nature etc. 2. Édit. (Paris 1832.) Traité des Accouchemens; Maladies des femmes et des enfans

2. Edit. (Paris 1835.)

Unt. Duges, Prof. in Paris, fcbrieb: Manuel d'obstétrique ou Précis de la Science et de l'Art des Accouchemens etc. (Montp. 1826.) Er hat eine Bange angegeben, beren Loffel auf bem Griffe fich breben, und ein einfaches Perforatorium. Nicht ohne anatomische Renntniffe und von guter Beobachtungsgabe ift bie Bois vin, Dbervorfteberin bes tonigl. Krantenhauses. Bir bes figen bon ihr einen Intro-pelvimetre, einen Sebel, und an Schriften: Memorial de l'Art des Accouchemens, ou principes Fondés sur la pratique de l'hospice de la maternité de Paris etc. (Paris 1812, 4. Edit. 1836. 1837.) Mémoire sur les hémorrh, inter, de l'uterus (Paris 1819). Nouvelles recherches sur l'origine, la nature, et le traitement de la môle etc. (Paris 1827.) Recherches sur une des causes les plus frequentes et la moins connue de l'avortement etc. (Paris 1828.) Observations et reflexions sur les cas d'absorption du Placenta (Paris 1829). Much fie hat wie Dupuntren, Recamier, Lair, Lisfranc, Duges, mit bem sie Traité pratique des maladies de l'uterus etc. (Paris 1833) berausgegeben bat, Berbienfte um bie Unwendung ber Mutterspiegel gur Diagnose ber Uterinfrankbeiten.

Jos. Aler. Stoly, Prof. in Strasburg, war es, ber in Frankreich die kunstliche Frühgeburt 1830 in Anzegung brachte, 1831 sie mit glücklichem Ersolge machte (Archiv medical de Strasbourg 1835). Consideration sur quelques points rélatifs à l'Art des Accouche-

mens (Strasb. 1826).

Alf. Belpeau, Prof. in Paris, hat sich Berdienste erworden um die Entwickelungsgeschichte des Fotus, und gehört in der neuesten Zeit zu den wenigen Franzosen, die sich für die künstliche Frühzeburt erklärt haben. Embryologie ou Ovologie humaine etc. (Paris 1833.) Traité complet de l'Art des accouchemens (Paris 1835). Er führt auch mehre noch nicht bekannte Zangen in dem letztern Werke an. So von Brulatour, Méryeu, Capuron, Pront.

Auch in Bergleich zu ben Leiftungen ber Geburtsbelfer in England und Amerika muffen wir ben Teutichen ben Borzug einraumen, wir mogen babei an bie

Fortschritte ber Geburtshilfe überhaupt in Teutschland benten, ober duch nur ben operativen Theil im Auge haben. Ift boch in England in ber Lehre ber Bangenoperation feit Smellie faum ein Schritt vorwarts geschehen, wie ein englischer Geburtshelfer, Conqueft, beutlich genug ers tennen laßt, wenn er von ber langen Bange in feinem Berte fagt, daß sie noch zu wenig bekannt und beachtet fei, indem fie fonft von den Geburtehelfern als bas wich: tigste Erfagmertzeug für ben Perforator und bas Crochet, in vielen Fallen, wo die Kinder ju Grunde geben, benut werben wurbe. Go aber fommt es eben, bag bei ben Englandern die Embryotomie noch hochgestellt ift, wie bies Davis beweist, ber ihr einen großen Abschnitt in eisnem seiner Werte (Elements of operative midwifery by Davis [Lond. 1825]), einraumt, und Rumpfhatengangen, Embrootomiebaten, Kopfabschneider u. f. w. hins jufugt. Auch Rob. Collins, burch sieben Jahre Borfteber bes Lying : in : hofpital in Dublin zeigt, daß die alte Bor= liebe für die Perforation in England noch nicht verscheucht ift, und felbft in ben Lebranftalten, unter welchen bas ge= nannte auf einer tiefen Stufe zu fteben icheint, noch bulbigung findet, indem er unter 16,654 Geburten 118 Dal bie Perforation gemacht hat. Unerfahren und befangen im Raiferschnitt, haben fie bagegen bie funftliche Fruhgeburt, bie auf englischem Boben gebieh, fortwahrend in Schut behalten. Dies gilt befonders von Sam. Merriman, Profeffor ber Geburtshilfe ju London, und Geburtshelfer bes Mibbleserhospitale, welcher bie besten Erfahrungen und bie gelautertsten Grundfabe in biefer Operation sich erworben und ausgesprochen, auch die Einwurfe von Sames Leighton grundlich widerlegt hat. Er hat portreffliche Aufsage und ein gutes Buch geliefert: Synopsis of the various Kinds of difficult Parturition etc. 4. Edit. (London 1826.)

Auch James Blundell in London, sowie John Rambs: botham (Practical Observations in Midwifery [Lond. 1832]), machten lehrreiche Beobachtungen über bie funftliche Kruhgeburt bekannt. Der Erstere trat als Baupt: vertheibiger ber Wendung in ber Seitenlage auf, und ift einer ber wenigen Geburtshelfer Großbritanniens, beffen Grundfate in ber Bangenoperation angeführt zu werben verbienen. Principles and practice of obstetricy etc. (London 1834.) So auch hat John Burns, Prof. in Glasgow, gehaltvolle Worte über bie kunstliche Fruhgeburt ausgesprochen, macht burch feine Lehren von ber Bangenoperation eine lobliche Ausnahme von feinen ganbs: leuten, und hat fich fur ben Querschnitt beim Raiferschnitte ausgesprochen. Much ift Burns bei bem Nachgeburtsges fchaft nicht für ein langes zogernbes Abwarten. The anatomy of the gravid uterus with practical inferences relative to prognancy and labour (Glasgow 1799). Principles of Midwifery etc. 8. Edit. London 1832.)

D. D. Davis, Prof. in London, ein Freund von zerstückelnden Instrumenten, wie oben bemerkt wurde, nicht ausgezeichnet in seiner Darstellung der Zangenoperation, schrieb: Elements of operative Midwisery etc. (London 1825.) Principles and Practice of Obstetric Medecine. in a series of systematic disserta-

tions etc. (London 1833.) Wie Davis' Jangenopezration nicht musterhaft ist, so gilt basselbe von den Grundsfaten und Lehren barüber von S. T. Conquest in Lonzbon, bessen Jange etwas länger ist, als das Maß der englischen Jangen zu sein pflegt. Er gab auch eine Jange zum Gebrauch nach der Perforation (Craniotomy sorceps) und einen Taschentastercirkel an. Schriften: Outlines of Midwisery, developing its principles etc. 5. ed. (London 1831.)

A. Samilton (geft. 1839), Prof. in Ebinburgh, ein guter Lehrer, gab jur Bewirfung ber funftlichen Fruhges burt die Trennung ber Gibaute von ben Uterinwanden an.

Outlines of Midwifery etc. (Edinb. 1826.)

Ein trefflicher Beobachter und umsichtiger Geburtstelser ist Will. Dewees, Prof. in Philadelphia. A compendious system of Midwisery etc. (Philadel. 1824.) Treatise on the diseases of semales (Philad. 1826).

Trentise on the diseases of females (Philad. 1826).

Namhaft zu machen sind noch I. E. Douglas in Dublin, B. F. Montgomery und Kennedy baselbst; in London Robert Lee, Michael Ryan, Joh. Power, Rob. Ferguson, Ed. Rigby; Rob. Goosch, gest. 1830, James Hogben, gest. 1816; in Edinburgh Will. Campbell; in Birmingham John Ingleby; in Philadelphia Mr. Horner.

In Holland zeichneten sich in unserm letten Zeitzaum aus Abr. van Solingen, Prof. in Löwen, gest. 1830. Das Mechanische der Geburt. Aus den Holl. von Salozmon (Hanover 1801). Er hat ein Messer zur Durchsschneidung der umwundenen Nabelschnur angegeben. Ferner Gottl. Salomon in Lenden: Handleiding tot de Verloskunde. 2 Thse. 2. Aust. Over de nuttigheid der Schaambeensnede etc. (Amsterd. 1809—1813.) Dann G. Brolif in Amsterdam: Considerations sur la diversité des bassins de dissérentes races humaines (Amsterd. 1826). Endlich J. H. J. Bellendergh in Haag: Abhandlungen über einen Pelvimeter (Haag 1831).

Bon ben Geburtshelfern Danemart's führen wir an P. Scheel, ber zur Bewirkung ber kunstlichen Frühzgeburt ben Eihautstich angab: Commentatio de liquoris amnii asperae arteriae foetuum humanorum natura et usu etc. (Hafn. 1799.) Gust. Ab. Michaës lis, Prof. in Kiel, ber vielfache Verdienste um die Geburtshilfe hat, und uns schähenswerthe Beiträge in seinen Abhandlungen aus dem Gebiete der Geburtshilfe (Kiel

1833), überliefert hat.

Wie in Italien die Geburtshilse immer ein trantslicher Baum gewesen ist, so haben auch noch in der heutigen Zeit die Geburtshelser dieses Landes keine besondere Stimme, obwol einzelne sich ausgezeichnet haben. Wir nennen daher nur Franzesco Asbrubali in Rom, der Director einer von Pius VI. im I. 1789 gegründeten geburtshilslichen Lehranstalt gewesen ist, einige Instrumente hinterlassen und geschrieben hat: Elementi di Ostetricia (Rom 1795 und 1797). Elementi di Ostetricia (Napol. 1811). Franzeso Balle, Lehrer der Geburtshilse in Florenz: Opera d'Ostetricia etc. T. III. (Florenza 1792.) Schließlich nennen wir noch Lovati, Bonzgiovanni und Farrario.

talteften Gegenben, boch auch ju Beiten in Teutschland,

ENTE (Anas)\*). Anas acuta, caudacuta, longicauda, pfeilfchwanzige, langfchwanzige Ente, Pfeilfdmang, Spiegente, Mexicanifch: Tgibiboa. Diefe Ente unterscheibet fich beim erften Unblide burch ihren langen bunnen Sals, und überdies als Schwimm= ente burch ihren geraden, ziemlich breiten Schnabel, und ihren feilformigen, aus 16 Ruberfebern bestehenden Schwang. Das Mannchen wird etwa 24 Boll, bas Beibchen 20 Boll lang, boch ift auch beim Dannchen die gange nur bann fo betrachtlich, wenn es in feinem bochzeitlichen Rleibe erscheint, in welchem die beiben mittelften Ruber= febern um zwei Boll langer als bie beiben baran grenzen= ben find, welches man außerbem und beim Beibchen und jungen Mannchen nie bemerft. Der Schnabel ift bleifar: ben und sein Nagel, auch häufig bie untere Kinnlade schwarz. Der Kopf ift maßig erhaben und mit kleinen Febern bebeckt. Beim Mannchen reichen im Sommer bie Flugel bis gur Mitte, beim Beibchen und bem Dann: den im Binter bis brei Biertheile bes Schwanges; ihre erfte Schwungfeber ift faft fo lang wie bie zweite, und bie Schulterfebern find fchmal, fpig, und beim alten Dann= chen fehr lang und fichelformig gebogen. Die Fuße find vorn etwas gefchilbet, fcmarglich, welches balb ins Graue, bald ins Rothe fallt, und bis zu ben Rageln ihre Borber= gebe verbunden; die hinterzehe ift gang ohne Lappen. Beim alten Mannchen find ber Ropf und bie Reble braun, beibe oft am Rande ber Reble, am Birbel und Sinter= baupte entengrun, und ein breiter Strich biefer Farbe gieht fich binten am Salfe binab, bis er fich in bie abwechselnben, frummen, grauweißen und schwarzen Bellen: linien bes Rudens verliert. Die Flugel find graulichbraun, aber ber Spiegel entengrun, nabe am Ruden fammet: fcwarz, vorn burch ein rothliches Band, welches bie En: ben ber Decffebern zweiter Drbnung bilben, hinten burch ein weißes begrengt. Die langen Schulterfebern find fammetfcwarg, weiß gefaumt. Die beiben mittleren Ru= berfebern und die Ufterfebern fammetichwarg, alle übrigen untern Theile weiß, nur bie Geiten, besonders wo fie bebedt find und in ber Schenkelgegend, von ber Farbe bes Rudens, und bie übrigen Ruberfebern braun, mit hellerer Einfaffung. Beim jungen Mannchen find ber Ropf und hinterhals braun, oft die Wangen und Reble weißgeflect, ber Oberruden und die Seiten grau und ichwarzbraun gewellt, ber Unterruden, Ufter und die Ruden: febern braun; Die ichmalen Schulterfebern furger. Dies ift auch beim Beibchen ber Fall, bei welchem Ropf und Un= fang bes Salfes braunroth und fcwarz geflect find; bie Reble fallt ins Beife; Die übrigen obern Theile bebeden ichwarzlichbraune Febern, mit roftgelben Banbern und Einfaffung, bie untern Theile find roftiggelb, braun geflect, und ber Spiegel braun mit vorn rothlicher, hinten weißer Ginfaffung. Die Luftrohre ift gleich weit und hat beim Dannchen eine fleine fnocherne Paufe mit einer fnochernen Scheibewand.

Diefe Ente bewohnt ben gangen Rorben von Europa, Affen und Amerika; niftet zwar gewöhnlich nur in ben

sieht aber gegen ben Winter nach füblichern Ländern, und verweilt dann schon in Osterreich, Neuwork, Mrico, der Schweiz, am kaspischen Meere, der chinesischen Grenze u. s.w. und kehrt im Marz zurück. Sie zieht bald heerdenweise, bald paarweise oder einzeln. Im April bereiten sie ihr Nest in Brüchern oder auf kleinen Inseln der Sümpse aus Rohr, Binsen und Gras, füttern es mit Federn und lezgen 8 bis 12 blaulichgrüne Gier, welche sie in vier Woschen ausbrüten. Ihre Stimme hat viele Ahnlichkeit mit der der gemeinen Ente, welcher sie auch an Wohlgeschmack ziemlich, doch nicht völlig gleichkommen, da sie zwar gern auf Haserselder fallen, viele Körner und Wasserpslanzen und nur aus Noth kleine Fische fressen, doch aber auch besonders von Crustaceen, Mollusken und Laich sich ernähren, die sie mit dem Vorderleibe eingetaucht aus dem Wasser hervorholen.

Anas adunca, krummschnäbelige Ente. Diese

Anas adunca, frummichnabelige Ente. Diefe Ente ift ber gemeinen (Anas Boschas) fo abnlich, bag bie Meinung ber meiften Drnithologen bochft mabrichein= lich ift, baß fie eine bloge Abart berfelben fei, um fo mehr, ba man fie bis jest nur gabm fennt, blos Pallas bat ein Eremplar befchrieben, welches wild in Solland gefangen, vielleicht ein blos verwilbertes mar, und welches er grabezu fur ben Stammvater ber gabmen gu ers flaren Bebenfen tragt, und baber Anas curvirostra nennt. Die gabme frummichnabelige Ente unterscheibet fich von der gemeinen blos burch ihren langern etwas berabgebogenen Schnabel, eine etwas betrachtlichere Große, benn fie wird zwei Fuß lang, einen schlankern Bau und fleinern fcmalern Ropf. Gie ift gartlicher als bie gemeine, und foll wohlfchmedenber fein. 3bre Farbe ift ge= wohnlich weiß, boch fehr verschieden, wie bei allen Sausthieren. Die wilbe bes Pallas mar fcmarg, nur fpielten Ropf, Sale, Steiß und die gefrummten Ruberfebern ins Grune, und ber Spiegel ins Blaue, und hatte eine weiße Einfaffung wie bei ber wilden gemeinen Ente. Der Luft: rohrenbau ber gahmen, frummichnabeligen ift auch wie bei biefer, und fie alfo am mabricheinlichften eine bloge Abart.

Anas aegyptiaca Linn. A. varia Bechst. Anser aegyptiacus, varius. Agpptifche Gans, bunte Gans ober Ente, große Tauchente, gefpornte Giber. Alle Drnithologen nannten biefen Bogel eine Gans bis auf Maumann, ber fie fur eine neue Urt anfah, und eine Ente nannte. Da ich biefelbe nie gefehen habe, fo fann ich allein aus Raumann's Befdreis bung bes Schnabels ichließen, baß fie weber Ente noch Bans, fonbern eine Giber (Ganza) fein muffe, ba ibr Schnabel an ber Burgel febr erhaben ift, und nach Born in Breite abnimmt, vorn febr flach gewolbt, Die untere Rinnlade in die obere eingeschloffen ift, und beibe Rinn= laben mit platten, aber fcharfen Babnen befest find. Diefe agyptische Gans ift etwas großer als die furfische Ente (Anas moschata), 26 Boll lang, wovon der Schwang 51/2 Boll halt. Die Flügelweite ift 4 Fuß 2 Boll. Der Schnabel ift roth, boch fein Ragel fcmarg; Die Mugenliber find nadt und roth, die Regenbogenhaut hellgelb. Die Blugel reichen fast bis gur Spige bes ftumpfabgerunbeten

<sup>\*)</sup> Dan vergleiche biefen Artitel.

Schwanges, ber aus 14 Ruberfebern besteht, und haben am Bug eine flumpfe, einen halben Boll lange Kralle. Die Fuße find roth, die Fugwurzel 3" boch, die mittlere Bebe etwas langer, und die hintere mit einem schwachen tappen verfeben. Die Farbe bes Gefieders icheint einigen Abanderungen unterworfen ju fein; im Allgemeinen in= beffen find ber Ropf und Sals weiß, welches nach Sin= ten ins Roftfarbene fallt. Das Muge umgibt ein brauner Bled, und ein folches Band bie Mitte bes Salfes. Der ubrige Rumpf ift fcmuzigweiß, welches auf bem Ruden ins Gelbbraune ober Roftfarbene fallt, mit gefrummten Bellenlinien. Bor ber Bruft ein brauner Fled. Die Flu: gelbedfebern find weiß, nur die großern am Enbe fcmarg, wodurch eine fcmarge Binde uber die Flügel lauft. Die funf erften Schwungfebern find fcmars, bie 13 folgen: ben an ber innern Geite ichwarg, an ber außern golb= glangend grun, ins Biolette fcbillernd; bie funf folgenben an ber außern Geite braunroth, an ber innern afchgrau. Der Unterruden, Steiß und Schwang find ichwarg. Das Beiben ift minder lebhaft gefarbt, und bas braune Sals= band fcmaler, ber Fled an ber Bruft fleiner. Bei ben Jungen fehlt biefer ganglich.

Auger durch den Mangel dieses Fleckes, einen kleinen Knollen an der Burzel des Oberschnadels, einen vielleicht etwas langern Sporn am Flügelbug, den ganz rostfarbenen Ruchen und eine beträchtlichere Größe ist von der
eben beschriebenen diesenige in Nichts verschieden, welche
Buffon, unter dem Namen Oye du Cap de bonne
esperance, in den Planches enluminées abbilden ließ,
und für Billugh by's Anser gambensis, Linné's
Anas gambensis, die Gambenser: Gans, gambischer Schwan, hielt. Man darf nur die Abbildung dei
Billughby mit den Pl. enl. vergleichen, um sich von der
Gleichartigkeit beider, aber auch, wenn man die letzteren
mit der Abbildung in Buffon, Hist. des oiseaux vergleicht, um sich davon zu überzeugen, daß auch diese
nicht wesentlich verschieden sind, und Latham sie mit
Recht vereinigte, aber irrte, wenn er die Anas gambensis Linn. als verschieden von ihnen ansieht, und für einerlei mit derzenigen, welcher er diesen Ramen ertheilt,
und die hier unter dem Namen Anas armata als eigene

Art beschrieben werben wird.

Man barf ferner nur Sasselquist's freilich burch Drudfehler und manche offenbare Unrichtigkeiten sehr entsstellte Beschreibung seiner Anas nilotica, die Nilente, lesen, sowie die von Sonnerat's Oye du Cap de bonne esperance, um gewiß zu sein, daß auch diese keine andere als die agyptische Gans beschrieben.

Diese ist bemnach durch ganz Afrika vom Nil in Oberägopten und dem Gambia an bis zum Borgebirge ter guten hoffnung an Flussen und auf Brüchern einheismisch, doch scheinen sie sich auch zu Zeiten nach Europa zu verfliegen, da das Brisson'sche Eremplar dei Senlis gesangen und von Naumann eins im Anhaltischen geschossen wurde. Dies können indessen auch Flüchtlinge gewesen sein, da man diese Ente ehemals wenigstens häusig in Thiergarten hielt, und die Jungen, wenn ihre Flügel nicht gelähmt waren, im herbste fortslogen. Sie ernähnung der Senten bei B. n. R. Erke Section. XXXV.

ren sich vorzüglich von Wasserpslanzen, Getreibe, Gras, Würmern und Laich. Fische sollen sie nach Meyer gar nicht fressen, gleichwol soll nach Naumann ihr Fleisch sehr thranig schmecken. Um Vorgebirge ber guten hoffnung legen sie ihr Nest in Brückern auf einer berben Unterlage bicker Rohrstengel in viereckiger Gestalt, aus halmen und Blättern an, und füttern es mit Febern und Pflanzen-wolle; gezähmt scharren sie ein flaches Loch in frische Erbe unter Gesträuche, nicht weit von Flüssen und Teischen, und süttern es mit Gras, Laub und Dunen. Sie legen 6—8 grünlichweiße Eier und brüten sie in 28 Tagen aus. Während der Brütezeit halt das Männchen sleißig Wache, und hilft die Jungen erziehen.

Anas aestiva, f. A. Sponsa. Anas africana, f. Anas Nyroca.

Anas alandica ober Sparrmanni. Graufehlige ober alandische Ente. Diefe Ente, welche wir blos nach Sparrmann's Abbilbung und Beschreibung fennen, ift gewiß ein Weibchen ober Junges einer andern befann: ten Urt, vielleicht ber Anas strepera. Sie ift 19 Boll lang; Schnabel und Fuße find schwarz; die haube und Gurgel roftfarben mit schwarzen Fleden; die Seiten bes Ropfes und ber Sals afchfarben mit braunen Punkten, ber Dberruden, Die Schulterfebern und einige Febern ber Beichen schwarz mit blag roftfarbigem Ranbe, und zwei blaffern Binben, bie gegen bie Spige einen Bintel bilben. Die obern und untern Dedfedern ber Flugel find rufichwarz mit weißlichen Ranbern. Bon ben Schwungfebern erfter Ordnung ift die außerfte schmuzigweiß mit brauner Spige; bie übrigen find an ber außern Geite und ber Spige braunschwarg, an ber innern Geite braun: lichweiß. Der Steiß ift roftfarben und weißlich mit fcmar: gen Fleden; der fast gerade Schwanz roftfarben, schwarz banbirt; Bruft und Bauch find schmuzigweiß; Die langen Ufterfebern weiß. Gie lebt in ber Dftfee bei ben alandischen Infeln. Regius vermuthet, bag fie Anas Skoorra fein tonne; Diefe ift aber unftreitig bas Beib: chen ober Junge von Anas Fuligula.

Anas Albeola, bidfopfige Ente, Beifling, Querquedula ludoviciana. Diese Ente ift 15 bis 151/1 Boll lang, und ihre Flugelweite beträgt 21 Boll. 3hr Schnabel ift fcmarg, furg und febr erhaben, ihr Ropf burch große Febern wulftig, ihre hintere Bebe belappt, bie mittlere faft noch einmal fo lang wie bie Fugwurgel, und die außere noch langer als biefe. Die Fuße find orange. Ihre Flugel bebeden ein Drittheil bes aus 16 Ruberfebern bestehenben, runben, fast feilformigen 21/4 Boll langen Schwanges. Der Ropf und Unfang bes Salfes find goldgrun, ins Biolette fpielend, nur von bem bintern Mugenwinkel lauft ein weißes Band über bas Sinter: haupt. Ebenbiefe Farbe bat auch ber übrige Rorper, nur bie Ruberfebern erfter Ordnung find ichwarglich, ebenjo bie außern Ranber ber brei folgenben; bie funf letten, ber Oberruden, ber Flugelrand und bie bem Flugel nach= fien Schulterfebern fammetschwarg; ber Unterruden, bie Blugel unten und bie bebedten Theile ber Schwungfebern zweiter Dronung grau. Chenfo bie Ruderfebern, von benen jeboch bie erfte bis britte an ber außern Geite weiß

gefaumt find.

Mit dieser Beschreibung stimmt die von Linne soge= nannte Anas bucephala, Briffon's Anas hyberna bis auf bie geringften Rleinigfeiten überein; nur find bie Febern, welche ihren gangen Ropf befleiben, langer, und machen ben Ropf baber wulftiger. Sie ift unftreitig, wie Batham aus ber Bergleichung vieler Eremplare ichließt, nichts anderes, als ein altes Mannchen.

Die Ente endlich, welche auch als eigene Urt unter bem Namen Anas rustica, graue Salbente, Querquedula carolinensis, aufgeführt wurde, ift nach Forfter, Pennant und Latham bas Beibchen biefer Urt. Gie ift nur etwas über 13 Boll lang, graubraun ober bunfelbraun, unten hellgrau, mit einem weißen fleden in ber Dhrenge= gend, und einem, burch ben außern Rand ber Schwung= febern zweiter Dronung gebilbeten weißen Spiegel. Ihre Bufe find fcwarg. Diefe Ente ift eine Zugente im nord: lichen Amerika, Die im Binter nach Neupork und Ca: roling fommt, und gegen ben Sommer nach Rorben gieht. In Subsonsbai brutet fie im Juni in Geholzen nahe bet fußen Gewäffern. 3br ichnelles Tauchen hat ihr vermuthlich ben Ramen Spirit, Gefpenfterente, jugezogen.

Anas albicans, f. Anas Fuligula. Anas albigena, f. Anas nigra.

Anas Alexandrina, bie alexandrinifche Ente. Sau-Sarai, ift nichts anderes als bas Mannchen ber Schnatterente, Anas strepera.

Anas americana Bonnet. ift Anas carolinensis Gmelini, eine bloge Abart ber Rride (Anas Crecca).

Anas americana Gmel. Umerifanifche Pfeif= ente, mericanifch: Xolcuani. Gie ift nach Maubunt's und Pennant's Bermuthung, welche fie beibe zu beobach= ten Belegenheit hatten, eine bloge Abart ber europaischen Pfeifente (Anas Penelops), von der fie fich nur badurch unterscheibet, baß fie etwas großer ift, ihr hinterhaupt und ihr Sals fchwarz und weiß geflect find und fie bin= ter ben Mugen einen langen ichwarzen, grunglanzenden Strich bat. Man finbet fie in Louifiana, und, wiewol felten, in Neuport, auch gewiß in Merico, benn bie von Fernandez beschriebene Xolcuani fann nicht wol eine anbre fein. Buffon bielt die ihm bon einer Ente, bie auf Domingo und Martinique Vigeon ober Gingeon beißt, mitgetheilten Rachrichten fur zu biefer Urt gehörig, irrte fich aber barin gewiß, und mas alfo barnach von Latham und Unbern von ber Lebensart ber ameritanischen Pfeifente ergablt wird, ift ihr gang fremd, und gehort ber Dpano : Ente (Anas arborea).

Anas arabica, Scar chir, arabifche Ente. Forstal, burch ben allein wir biefe Ente fennen, befchreibt fie fo: "Ihr Rorper ift grau geflect, ihr Unterleib und ber Ufter weißlich mit afchfarbigen Fleden; ber Schnabel in ber Mitte fcwarg, an ben Geiten und unten gelb; bie Fuße aschfarbiggelb mit brauner Schwimmhaut; ber Spiegel fcmarglich, vorn und hinten weiß." Es ift un= ftreitig ein nicht mit Gewißbeit gu bestimmenbes Beib: den irgend einer vielleicht befannten Urt, am mabricein=

lichsten ber Anas Querquedula,

Anas arborea, Anas fistularis Jamaicensis. Dpano, Baumente, fcmargichnabelige Pfeif: ente. Diefe Ente ift ber Berbftente, Anas autumnalis, fo abnlich, bag Klein, Salle u. U. fie als eine Urt an-faben, und fie, wegen ihrer boben Fuße und langen Sal-fes unter bie Ganse stellten. Beibe zeichnen sich auch burch einen pfeifenden Ion aus, woher fie die Englans ber auf ben bahamischen Inseln Whistling Ducks (pfeis fende Enten) nennen. Gleichwol find fie verschieben, und bie Opano insbesonbere beim erften Unblid an einer fleinen Solle ichwarzer Febern und einem ichwarzen Schnabel fenntlich. Gie ift etwas fleiner als eine gemeine Ente, ber Ropf an ben Geiten braun, unterhalb und bie Reble weiß; Die übrigen obern Theile find braun, am Ruden und ben Dedfebern ber Flugel heller geranbet, und mit einem Schwarzen Flede auf ben fleinern Dedfebern; ber Unterruden, Steiß, Die Schwangfebern und Ruberfebern find braunichwarg; ber Borberhals meiß mit fcmargen Fleden; bie Gurgel und Borberbruft braunroth, fcwarz geflect, Die Unterbruft, Geiten und Bauch ebenfo, aber bas Braunroth mehr weißlich, am Bauche fast weiß. Die Fuße haben eingeschnittene Schwimmbaute, find fcuppig und bleifarben, ihre hinterzebe fieht fo boch, bag fie faum bie Erbe berühren fann. Diefe Ente ift auf 3a= maica haufig; auch auf Domingo findet man fie, und ju Beiten foll fie nach Guyana gieben und bort Dpano beigen. Dag bie Pfeifenten, bie nach Lawfon und Ca: tesby im Winter in Carolina find, biefe Urt feien, ift nicht mabricheinlich, weil fein Bogel gegen ben Binter nach faltern Gegenben gieht. Gie fest fich auf Baume, weis

Anas atricapilla Merrem, fc warztopfige Ente. Canard à tête noire Azara. Gie ift 133/4 Boll lang, bie Flugelweite 231/2 Boll, ber Schnabel 11/2", ber Schwan3 2", bas Beibchen ift etwas fleiner. Der Schnabel ift bunfelgrun, mit etwas Roth beim Mannchen, ober Drange beim Beibchen an ben Geiten ber Burgel. Das Gefieber ift ichwarz, am Ropfe am bunkelften, übrigens faum merflich braunroth punktirt; bie Enben ber mittleren Schwungfedern und großern Flugelbedfedern weiß; ber Sals vorn, bie Geiten und ber Steiß hell braunroth, fcmarglich geflect, bie Ufterfebern rothlich. Die übrigen untern Theile filbergrau und fcmarglich marmorirt; bie Flugel am Rande und unten filbergrau. Buenos = Apres.

bet auf Wiefen, und hat ein wohlschmedenbes Bleifch.

Anas autumnalis, Anas fistularis Americana, Anas melanura, flotenbe Ente, Berbftente, roth: fonabelige Pfeifente, fcmargichmanzige Ente. Linné gab ihr ben erften, Briffon ben zweiten und Scopoli ben britten Namen, und fo unverfennbar er fie auch beschrieb, fo murbe boch feine A. melanura als eine von A. autumnalis verschiedene Urt betrachtet. Gie ift ber A. arborea nahe verwandt, und fehr hochbeinig wie biefe, 161/2 Boll lang, ihre Flügelweite 301/2 Boll. Ihr 221/2 Lin. langer Schnabel ift roth (bei bem Eremplare, welches ich fab, gelb) und der Ragel fcmars; bei Jungen gang fcmarge lich. Das Muge ift braun; ber Ropf ohne Solle; Die Flugel reichen nicht vollig bis gur Spige bes 2% Boll langen, aus 16 Ruberfebern beftebenben Schwanges. Die

ie sind sleischfarben oder gelb, ihre Schwimmhaut ets ausgeschnitten, und die hintere Zehe verhältnißmäßig Die Farben des Gesieders sind einigen Abweichunzunterworfen. Im Allgemeinen ist es braun, die Wanssind grau, der Borderhals braunroth; Brust, Bauch, is, die ersten Schwungsedern und die Rubersedern darz; die kleinern Flügeldecksedern rostsarben, die größern kseidern weiß; die Aftersedern schwarz und weißbunt. ist auf den westindischen Inseln, in Neugranada und vana zu hause und wird im spanischen Amerika m gehalten, geht jedoch leicht bei Nacht mit den wilsenten ihrer Art durch. Auch in Schönbrunn bei m haben sie sich fortgepflanzt. Sie sind indessen sehr ig, selbst gegen einander. Sie sehen sich gern auf ume, und haben eine pfeisende Stimme, die wie Pistautet.

Anas Azarae Merr. Ugara's Ente. Canard à bec et noir Azara. Diefe Ente zeichnet fich unter m, bie nur zwolf Ruberfebern haben, burch einen an Burgel eingebruckten Schnabel aus. Gie ift nur 15 lang, ihr Schnabel 151/2 Linien, ihr Schwang 34 en lang, und ihre Flugelweite 243/4 Boll. Ropf und rhals find fcmarglich und fcmugigweiß geftreift, bie ern bes Madens, Dberrudens und bie fleinern Ded: en fcwarzlich mit hellbrauner Ginfaffung; Unterruden, if, Schwang und Flugel braun; boch ber Spiegel metschwarz, nahe am Korper golbschillernd grun, vorn binten braunroth eingefaßt. Der Borberhals ift weiß: fdwarz geflect, die Bruft fast weiß, mit fchwargn unterbrochnen Streifen; ber Bauch und die Schen: braun, ber Schnabel gelb mit fcmarger Burgel und Be; bie Fuge bleifarben. Ugara fab nur eine einzige biefer Urt ju Buenos = Unres.

Anas bahamensis Linn. Anas Huthera Bonnet. iffehlige ober bahamische Ente. Diese und die bietente (A. brasiliensis) führen in Brasilien ben Nas Mareca und scheinen einander nahe verwandt zu

Die gegenwartige, welche wir bis jest unvollfom= fennen, ift ungefahr 16 Boll lang, und ihr Schnain ber Mitte, fowol oben wie unten eingebrudt, mofie eine Abnlichkeit mit ber vorhergehenden Ente a's verrath. Ihr Schnabel ift braunlichgrau, bat aber jeber Geite nahe bei ber Burgel einen orangerothen en und Reble find weiß; Gurgel , Bruft und Schnarotblichgrau mit fcmargen Fleden, bie Ufterfebern o, aber ungeflect; bie fleinen Dedfebern ber Flugel graubraun, bie ber zweiten Drbnung entengrun mit argen Spigen; die Schwungfebern erfter Drbnung argbraun, Die ber zweiten roftgelb; bie Ruberfebern nlichgrau; bie Fuße ichmarg ober bleifarben. Gie ift brafilien, und, wiewol felten, auf ben bahamifchen in einbeimifch, ein Standvogel, und foll fich nach Denauf Baume fegen. Ihr Fleisch ift wohlschmedenb. Anas Balbul Gmel. Die unter bem arabifchen en Balbul von Forstal beschriebene Ente ift nichts res als die mannliche fleine Rriefente (A. Creeca), teine befonbere Urt.

Anas Boschas Linn., Anas schlechtweg, gemeine Ente. Insbesondere wild: Anas fera, Boscas ober Boschas maior, wilde Ente, Stodente, Marg: ente; jahm: Anas domestica, jahme Ente, Saus: ente; das Mannchen; Enbrach, Entrich, Entvogel, Drate, Bot, Barte, Untrich, Unter; bas Beibechen: Ente, Ratiche, Hatiche. Reine Urt ber Enten ift in ber ganzen norblichen Salfte ber Erbe in ber gemäßigten Bone fo haufig wie biefe. Nach Pennant wurden in ber Nachbarfchaft von Bainfleet allein in eis nem Jahre 31,200 Stud größtentheils Dargenten, und nach Latham in zwei Tagen 2646 gefangen. Daß bei biefer ungeheuren Menge Berfcbiebenheiten in ber Große und in ber Farbe bes Gefiebers fich zeigen muffen, ift febr begreiflich, ohne bag biefe bagu berechtigten, biefe als Abarten ju betrachten. Die wilbe Ente ift 1 guß 9 30ll bis 2 Fuß lang und wiegt von 21/2 bis 31/2 Pfund. Dit ausgebreiteten Flügeln mißt fie 34 bis 36 Boll. Das Beibchen ift etwas fleiner als bas Dannchen, welches fich noch beim erften Unblid baburch unterscheibet, bag feine mittleren Ruberfebern aufgerollt find; auch ift fein Schnabel ftarfer. Bon ben andern Entenarten untericheis ben fich beibe Gefchlechter baburch, bag ihr Schnabel gleichbreit, ihr Ropf ohne Solle, ihre Sinterzehe bochfte: bend und mit einem fleinen gappen verfeben ift, und bie Flugel ben aus 20 Ruberfebern bestehenben Schwang über bie Salfte bebeden. Das Mannchen hat eine große Pauke. Der Schnabel bes Entvogels ift am gewohnlich: ften grunlichgelb, boch bei einem febr großen Gremplare, welches ich befige, fcwarg. Die Regenbogenhaut ift braun, ber Ropf und Unfang bes Salfes ift glangend ichwarglichgrun; feine Farbe bat bem fogenannten Entengrun feinen Ramen gegeben. Unter biefem Grunen in ber Mitte bes Salfes umgibt biefen ein weißes Salsband; bie Gurgel und ber Unfang ber Bruft find rothbraun; ber Rumpf ift greiß mit außerft feinen gidgadformigen fchwargen Querlinien; ber Steiß, bie gerollten Ruberfes bern und Afterfebern find fcwar; bie Schwungfebern erfter Dronung und fleinern Dedfebern bell graubraun, bie eilfte bis zwanzigfte Schwungfeber bilben ben Spiegel; fie find glangend violett, welches ins Blaue ober Grune schillert, fodaß ber Spiegel oft indigblau und oft gold: glanzenbgrun erscheint; bie erften Spiegelfebern find an ben Geiten, die übrigen am Ende ichwarg mit weißer Spige; ihre Dedfebern grau, gegen bas Ende hin weiß, und an ber Spige fammetichwarg; bie geraden Ruberfebern find graubraun, weiß gerandet. Die guße find bei beiben Gefchlechtern, wenn fie erwachfen find, orangeroth, wenn fie jung find, fcmarglich; übrigens ift bas Beibchen außer im Spiegel, bem Dannchen in ber Farbe fehr unabnlich, ber Schnabel beffelben ift baufig olivengrun, boch auch zu Beiten mehr gelb, ober faft orange, auch bie: weilen gefledt. Geine Febern find braun, mit roftfarbenen Ranbern, boch bie Reble und ein Strich von ber Schnabelmurgel über bas Muge bis jum Dhre find weißlichroffs farben; die Flügel wie beim Dannchen.

218 Abarten gibt man folgenbe an:

1) Die Storente, Storgente, Anas torquata

major, Boschas major. Sie foll viel größer als bie gemeine, nach Briffon 30 Boll lang und 45 Boll breit fein, einen an ber Spihe schwarzen Schnabel und schwarzebraunen Rucken haben.

2) Die Rogente, Boschas naevia, von ber Größe ber gemeinen, mit schwarz und gelb gestecktem Rucken. Sie ist vielleicht nichts weiter als ein junger Erpel.

3) Die Schilbente, Beibeente, Anas Boschas nigra, etwas kleiner als bie gemeine und bunkler gefarbt, besonders ber Ropf fast schwarz.

4) Die Schmielente (unrichtig Schmalente), Anas juncea, ift vielleicht eine eigene Urt, welcher ich

unter biefem Damen befonbers gebenten werbe.

Die gahme Ente gleicht oft vollkommen ber milben, nicht felten unterscheibet sie sich aber von ihr durch bie Farbe bes Gefiebers, bie bald dunkler, balb heller, oft gang weiß ift, und bann fehlt ihr selbst ber anders gefarbte Spiegel; auch trifft man sie mit einer holle an.

Uberall, wo man die wilde Ente antrifft, ift fie baufig, und mehr Strichvogel als Bugvogel. Gelbft Gronland verläßt fie im Winter nicht, und nur die Ralte, welche alle Gewaffer gefrieren macht, treibt fie nach folchen Begenben bin, wo fie offenes Baffer findet. Doch icheint fie auch hin und wieder wirklicher Bugvogel ju fein, und so erscheint fie in Frankreich, Gyrien, Ugypten, vorzüglich nur im Winter in großer Menge. Die schnatternbe Stimme, die beim Mannchen tiefer und heiferer als beim Beib: chen und ungefahr wie Draat, ober Draat flingt, ift allgemein befannt. Gie leben im Sommer paarweife, im Binter in große Truppen versammelt, und gewöhnlich nur an fußen Baffern, Geen, Fluffen, Gumpfen und Teichen. Gie fliegen mehrentheils unorbentlich, boch gu Beiten auch in Reiben und einem V, und ftreichen por= zuglich bes Nachts von einem Baffer jum andern. Gie fliegen mit großer Schnelligkeit, und fteigen, aufgejagt, felbit vom Baffer oft fentrecht in bie Sobe, geben aber watschelnd und ichlecht. Dbgleich ihre Binterzebe nicht gang ohne Lappen ift, fo tauchen fie nach ihrer Rahrung boch nur mit bem halben Leibe unter. Cowol wilb als gahm find fie mahre allesfreffenbe Thiere. Rleine Fifche, Fifchrogen, Reptilien aller Urt, felbft Schlangen, Regen= wurmer, Engerlinge, Raupen, Schneden, Gruftaceen, Bafferfrauter, befonders bas Entengrun, Gras, Getreibe aller Urt, borguglich Gerfte, find ihre gewöhnlichfte Rah= rung; fie fuchen fie fcwimmend, nach ihnen geben fie auf ben Rafen und mublen mit ihrem Schnabel, ber burch bie farten, fich unter feiner Dberhaut verbreitenben Der= ven ein außerft feines Gefuhl hat, in ber Erbe und im Difte; vorzuglich gern besuchen fie gur Erntezeit und nach berfelben die Uder, und werden burch ben Benug ber Getreibeforner febr fett. Gben baber laffen fich auch bie gabmen Enten leicht ba balten, wo es ihnen nur nicht an Baffer fehlt, und gern begatten fie fich mit ben wilben. Bo ber Entenftall gegen bas Baffer bin von Latten er: baut ift und Fallthuren hat, welche bie Enten von Mugen öffnen konnen, nehmen die gabmen ihre wilben Gatten, Gattinnen ober Freunde mit in ben Stall, und werben leicht bie Beute bes Befigers, ba, wenn er hineingeht,

bie wilben fich gleich burch ihr Auffliegen verrathen, inbem die gahmen fich rubig verhalten. Gene werben bann gefangen und geschlachtet. Die Baftarbe, welche man burch bie Bermischung ber wilben und gahmen Enten erhalt, muffen aber gegen ben Binter gelahmt, ober burch einen gahmen Entrich gufammengehalten werben, wenn fie nicht mit ihren wilben Bermanbten fortfliegen follen. Die jab= men Enten leben zwar in Polygamie, Die wilben aber in Monogamie, und wenigstens vom Mary bis in ben October paarweife beifammen. Das Mannchen vertreibt mit Beigen feine Rebenbuhler. Im Marg begatten fie fich, und im April legt bie milbe Ente 9 bis 15, bie gabme 20 bis 30 hellolivengrune Gier entweber auf bas bloge Gras, zwischen Beibefraut, unter Strauchern, ja nicht felten auf ziemlich hobe Baume in ein Reft von Binfen, Gras, Ginfter, u. bgl., und einigen Febern; am gewohnlichften nabe am Baffer, nicht felten ziemlich weit bavon ent= fernt. In 20 bis 30 Tagen werben bie Gier ausgebrus tet, und bie Altern fuhren ihre Jungen fofort gum Baf= fer. Bar bas Reft auf einem Baume, fo tragen fie bie Jungen im Schnabel herunter. Die Jungen find an ben obern Theilen mit dunkelbraungrunem, unten mit fcmugig: gelbem Flaum bebeckt, haben uber ben Augen einen gel= ben, burch biefelben einen ichwarzen Strich. 3m erften Gefieber find Mannchen und Beibchen in ber Farbe menig verschieden. Man hat haufige Beifpiele, baß gabme Entriche Buhner, und Sahne Enten treten, und Taube in feiner Raturgeschichte, von Belle und Schopf in feiner Reise burch Nordamerita wollen fogar aus biefer Begat= tung entstandene Baftarbe gefeben haben. Die Entriche maufern am Enbe bes Dai, mann bie Beibchen bruten, biefe erft gegen bas Enbe bes Juni. Bei beiben mabrt es beinahe brei Bochen, ebe fie ihr vollstanbiges Gefies ber wieder erhalten. Go scheu auch die wilde Ente ift, so leicht laßt fie sich boch gahmen. Das Fleisch ber wilben Enten ift gewöhnlich garter als bas ber gabmen, bat aber leicht einen fischigen Geschmadt, ben man inbeffen auch nicht felten bei ben lettern finbet, befonbers wenn fie viele thierische Nahrung genoffen. Die Gier find nicht fo mohlichmedend, wie die ber Buhner, aber boch an Bebadenem ebenfo brauchbar, und bagu merben fie oft ihres bunkelgelben Dotters wegen vorgezogen. Die Febern und Dunen find zwar nicht fo gut wie bie ber Ganfe, und ballen fich leicht in ben Betten, tonnen aber boch auf Die namliche Beife angewendet werben.

Anas brasiliensis, Eutiri oder brasilische Ente, Mareca. Diesen Namen sührt sie nach Markgraf, sowie die weißkehlige Ente (A. bahamensis) in Brasilien. Sie gleicht derselben an Größe und Gestalt, hat einen schwarzen Schnabel, ist oden schwarzbraun, die Kehle weiß, vor den Augen ein runder gelblichweißer Fleck, Brust und Bauch sind graubraun mit Goldgeld gemischt, der Spiegel schön blau, grünschillernd, hinten mit einem schwarzen und weißen Bande eingefaßt, die Füße sind hochroth. Irre ich nicht sehr, so ist sie das Weibchen derzenigen, welche in Paraguan nach Azara Ipecutiri heißt, von ihrer Stimme, die wie Tiri oder Eutiri lautet. Das Männchen ist 16% Joll lang, wos

von ber Schnabel 11/2 Boll, ber aus 14 Ruberfebern beftebenbe Schwang 26 Boll wegnehmen. Der Schnabel ift buntelrothlich, ber Ropf gelbrothlich braum: an ben Geiten und die Rehle weiß; hinterhaupt und Benid fcmars; ber Reft bes Salfes und ber Unterleib braun mit Ruchs: roth vermifcht, und einigen ichwarzen Fleden an ber Geite; ber Borberruden, Die Flugelbedfebern und letten Schwung: febern bellbraun; ber Unterruden, ber Schwang und bie Heinsten Flügelbedfebern glangend fcwarz; ber Spiegel, wie ibn Markgraf beschreibt; Die Fuge roth. Das etwas Bleinere Beibchen bat minber lebhafte Farben, einen bleis farbenen Schnabel, und über bem vordern Mugenwinfel, fowie am Munbeswinkel, einen weißen Fled. Diefe Ente ift in Paraguan baufiger als am Platafluffe. Dan fiebt fie gewohnlich paarweise, boch auch in Truppen. Sie find nicht icheu, maufern Anfangs August, und niften in ebenbiefem Monate im Schilfe. Ihre Gier find 23 Lis nien lang, 16 Linien bid, an einem Enbe viel bunner als am anbern, und weiß.

Anas bucephala, f. Anas Albeola. Anas cairina, f. Anas moschata. Anas campestris, f. Otis Tetrax.

Anas capensis, blaubruftige Ente, capsche Pfeisente. Diese Ente vom Borgebirge ber guten hoffnung beschrieb Latham nach einer Zeichnung in Banks' Sammlung. Sie ist 15 Joll, ihr Schnabel 2 Joll lang und roth, an ber Burzel schwarz, ber Kopf ist blaulichgrau mit kleinen schwarzlichen Punkten, der Unterhals und die Bruft sind blaulichgrau, grau gerändet, ber Rucken ist rothlichbraun, mit gelblichweißen Randern, die Schwungsedern dunkelaschsfehen, der Spiegel hellblaulichgrun, oben und unten mit einem weißen Bande; die Füße hellroth, die Schwimmhaut schwarzbraun.

Anas carolinensis, carolinische Ente, ameristanische Kriekente. Forster und Pennant halten sie wol mit Recht für eine bloße Abart der Krieke (A. Crecca), von weicher sie sich bloß dadurch unterscheidet, daß ihr (wie es auch dei dieser manchmal der Fall ist) der weiße Streif über und unter dem Auge sehlt, und sie über jester Schulter einen weißen mondformigen Streif hat. Sie sindet sich von Carolina dis Hubsonsbai als Zugvogel in Balbern und Ebenen an kleinen Teichen, und brutet funf bis siehen Junge aus.

Anas caryophyllacea Lath., A. erythrocephala Bonnet., rothfopfige Ente. Nach ber Abbildung u urtheilen ist ber an ber Spige etwas herabgebogene, etwa 17 Boll lange rothe Schnabel halbkegelformig, und sie mithin eine Eider. Ihre Lange beträgt 20½ Boll, und sie unterscheibet sich dadurch, daß ihr Kopf und Genick mit nelkenrothem Flaum bedeckt sind; ihr Schwanz ist 2 Boll lang, und wird zu einem Drittheil mit den Flügesn bedeckt, über welche sich die Schultersedern gekrümmt legen. Ubrigens ist sie chocolatbraun, nur drei oder vier der mittlern Schwungsedern bilden einen rostrothen Spiezel; die Küße sind bläulichgrau. Sie ist in mehren Gezenden Indiens, besonders in Dude, einheimisch, lebt gezwöhnlich paarweise und wird häusig zahm gehalten.

Anas Casarea, f. A. rutila. Anas caudacuta, f. A. acuta. Anas Chilli colore, f. A. cyanoptera. Anas chinensis Osbeck. A. Hina Gmel., cinessische ober hinaente, hinafriefente, chinesische Hina-a ift, wenn man die unvolltommene Beschreibung Debeck's ausmerksam lieft, zuverlässig nichts anders als

bie Rriefe (A. Crecca). Anas cinerascens, und Anas cinerea, afcgraue Ente. Beibe Artifel muffen wir, wegen fcbredlicher Berwirrung, burchaus vereinigen. Unter bem Ramen Anas einerea beschrieb G. G. Smelin in feiner Reife burch Rugland, wie es bereits Pallas in ber Borrebe jum vierten Bande biefer Reifen angab, und Befchreisbung und Abbilbung es beweifen, bas Beibchen ber A. Bechftein beschrieb in feiner Raturgeschichte rufina. Teutschlands, erfte Mufl. unter ebenbiefem Ramen ein Mannchen und ein Beibchen in Teutschland gefchofner Enten. Gie waren 11/2 Fuß lang, ihre Flugel reichten bis jur Spige bes Schwanges, ber Schnabel batte an ber Burgel auf beiben Seiten erhohte Furchen, endigte fich in einen blogen Fortfat, mar oben fcmarg und unten fleischfarben; bie guge fablfarben; bie Schwimmbaut fcmarg; ber Ropf bes Mannchens febr erhobt, in ber Mitte fcmarglich, bie Febern braungeranbet, bie Geiten afch: grau mit gelber Ginfaffung, bas Rinn weißlich mit gel= ben Enbfpigen; bie Bugel weißgelb, bie Mugenfreise weiß; ber Sals buntelroth, bie Burgel weiß; ber Ruden fcmara lich, gelb punktirt, ber Steiß ichwarg, Bruft und Bauch afchgrau, ber Ufter abwechfelnb weiß, afchgrau und fcmarg= lich; bie großen Flugelbedfebern fcmarglich, bie übrigen grau, alle wenigftens an ber Spige grau punftirt (relata refero, benn wie man grau auf grau unterscheiben fonne, wenn nicht bas eine bunfler ift als bas anbre, febe ich nicht ein, welches aber bas bunflere fei, bie Grund: farbe ober die Punfte, wird felbft in ber zweiten Auflage nicht gefagt); bie Schwungfebern afchgrau, bie vorbern an ihrer außern gabne und Spige ichwarg, bie folgenben vorn mit weißem Rande, und neben bemfelben weiß punttirt, bie letten gang ichwarg. Der runde Schwang befteht aus 14 fcmarglichen, gelbgeranbeten Febern. Beim Beibchen mar auch die untere Rinnlade fcwarg, die weiß: gelben Bugel fehlten; ber Sals war fcmugig rothbraun, an ber Gurgel bie Febern gelb, braun gerandet; ber Ruden schwarzbraun mit theils gelbbraunen, theils weißen Ranbern; Unterruden und Steiß fcmarglich; Bruft und Bauch weißgrau, Decfebern ber Flugel grau. Bober er es wiffe, bag biefe wirflich Dannchen und Beibchen berfelben Urt waren, fagt Bechftein nicht. Reine von beiben ftimmt volltommen mit Smelin's Anas cinerea überein, Meper, in Mener und Bolf Tafchenbuch, balt fie für eine junge Trauerente (Anas nigra), Bechstein felbst in ber zweiten Ausgabe seiner Naturgeschichte Teutschlands, wo er fie Anas cinerascens nennt, fur eine junge Sa: felente (A. ferina), und fagt im britten Theile feines ornithol. Tafchenbuches: "Meine afchgraue Ente fcheint ein junger Bogel gu fein, ober ein alter nach ber Daus fer. Db aber grabe eine junge Trauerente, ober nicht vielmehr eine Tafelente, ober, wie Pallas will, eine Rol=

benente, barüber ift bis jest noch nicht mit Gewißheit gu entscheiben." 3ch laffe es alfo auch unentschieden, glaube inbeffen, bag Bechftein felbft am richtigften muthmaßt, wenn er fie fur eine junge Safelente balt. Sucow bat ben Ramen Anas einerea ber furgflugeligen Giber (Anas brachyptera), und Diefer afchgrauen Ente ben, ber ichwarglichen Ente, Anas nigricans, ge= geben. Meper und Temmind feben Diefe Ente mit Raus mann's weißwangiger Ente, Anas albigena, fur einerlei an, und ber Lette halt fie fur eine eigene Urt,

bie er auch Anas einerascens nennt.

Anas Circia, Commerhalbente, Commer= friefente, Commerente, Birpente. Das Mannchen und Beibchen ber fleinen Kriefe (A. Crecca) find in ihrem Farbenfleibe fo verschieden, daß fie haufig als ver= Schiebene Urten betrachtet wurden. Jenes nannten bie alten Drnithologen, ebenfo wie die mannliche Anatente (A. Querquedula): Querquedula, biefes: Anas Circia, und Billughby im Englischen bas Mannchen Teal, bas Beibchen Summer-Teal, Albin bagegen bilbete unter bem Namen Teal, Querquedula bie manntiche, unter bem The Hen French Teal, Querquedula Franciae, bie weibliche fleine Kriefe (Anas Crecca), unter bem Ramen The Summer-Teal, Anas Circia aber Mannchen und Beibchen ber Knafente (Anas Querquedula) ab. Linné beschrieb bie Anafente zweimal, einmal nach ber Ratur unter bem Namen Anas Querquedula, bas anbere Dal nach Rubbed's und Albin's Abbilbungen als Anas Circia, fubrte aber babei unrichtig Anas Circia Gesn. Aldrov. Will. an. Chendiefen Fehler beging Briffon, welcher bie Rnafente nach ber Natur als Sarcelle, Querquedula, nach Albin als Sarcelle d'été, Querquedula aestiva, beschrieb. Sierdurch entstand nun eine große Berwirrung, bie Buffon vorzuglich baburch vermehrte, bag er unter feiner Sarcelle d'éte bie Befcreibung ber Knafente, und bie Lebensart ber fleinen Rriefe vereinigte. Die fpatern Naturforscher und Reifenben nennen noch oft brei Urten, Anas Querquedula, Circia und Crecca, und bann ift es schwer zu entscheis ben, was fie unter bem einen ober anbern Ramen verfte: ben, am gewöhnlichften inbeffen, wo Beschreibungen es moglich machen, fie zu erklaren, unter Anas Circia bie weibliche ober junge mannliche, unter Anas Querquedula bie alte mannliche Anafente; boch hat Bloch bie Luftrobre ber mannlichen Anakente als die ber Anas Circia. bie ber Rriefe als ber Anas Querquedula unb Crecca abgebilbet, und Sonert nennt die Rnafente A. Crecia, die Rriefe A. Circia.

Anas cirrhata, f. Anas Fuligula.

Anas Clangula, A. platyrhynchos, golbaugige Ente, Schellente, Quadente, Golbaugelein, Robelente, Brillente, Rlapperente, u.f.m. Das Beibchen und junge Mannchen insbesonbere: Anas Glaucion, A. melanocephala Herm., Glaucion Bel. Spas telente. Die golbaugige Ente unterscheibet fich baburch, baß ihr Ropf mulftig ift und bie beiben mittelften Ruberfebern ihres übrigens feilformigen, aus 16 Ruberfebern bestehenben Schwanges furger als bie nachst vorhergeben-

ben find. Das Mannchen ift 181/. bis 19 Boll lang und flaftert 28% bis 29 Boll. Der Conabel ift vor ber Stirn viel bober als breit, febr conver und ichwarg; bie Augen baben einen goldgelben Regenbogen. Die Alu: gel reichen bis ju einem Drittheil bes Schwanges und befteben aus 23 Schwungfebern; bie Schulterfebern find abgerundet; die guge fteben weit gurud, find rothlichgelb, bie Schwimmhaut aber fchwarg, und bie bintere Bebe unten breitlappig. Beim alten Mannchen ift ber Ropf mit bem Unfange bes Salfes fammetschwarz, ins Grune und Biolette fchimmernd, und neben bem Munbesminkel befinbet fich ein großer weißer Fled, ber übrige Sals und alle untere Theile find ichneeweiß, fowie ber größte Theil ber fleinen Flügelbedfebern, und die 16. bis 21. Schwungfeber. Der Ruden und die ihm nachsten Schulterfebern, bie letten Schwungfebern und ber Rand des Flugels find fammetschwarg; die Ruberfebern und 14 erften Schwungfebern mit ihren Dedfebern find graulich = braunschwarg, bie nachst folgenden schwarz und weiß; die Geiten und ber hintere Theil ber Schenkel ichmargbraun. Dan fin= bet ju Beiten einige Mbanberungen in ber Farbe, 3. 28. einen grauen Kopf und Ruden, eine weiße Rehle u.f. w. Das Beibchen ift beträchtlich fleiner, nur 15 bis 16's Boll lang und der Kopf nicht so wulftig. Beim alten Beibchen ift ber Schnabel schwarz, ju Zeiten oben an ber Burgel gelblich, ber Ropf und Unfang bes Salfes bunkelbraun, boch bas Genich weiß punttirt; ber Bals weiterhin weiß, vorzüglich vorn, wodurch ein Salsband gebildet wird, Gurgel und Nacken ftablgrau; das übrige ungefahr wie beim Mannchen, nur das Schwarze braunfcmarg, bas Braune eifengrau und bie Dedfebern ber Flügel schwarzlich, und bie ber zweiten Ordnung weiß mit braun gerandeter Spige. Bei vielen alten Beibchen fehlt bas weiße Salsband, ober ift nur am Borberbalfe bemerkbar, bei andern find bie obern Theile bes Rorpers mehr afchgrau ober braun, mit mehr ober weniger hellen Ranbern, manche haben einen ichwarzen Ropf, boch ohne Schiller u. f. w. Go feben auch bie Dannchen im erften Sahre aus, nur ift bei jungen Bogeln ber Schnabel mehr bleifarben, und die Mugen grunlichgelb. Gin folder junger Bogel ift von Linné als bas Beibeben ber Anas Glaucion, und als bas Mannchen berselben entweber ein heuriges Mannchen ober altes Beibehen beschrieben, und baraus eine eigene Urt gebilbet, als zu welcher er richtig Belon's Morillon ober Glaucion. aber unrichtig Briffon's Glaucion, brachte, ba biefe lettere eine junge Straugente (Anas Fuligula) ift. Beim jungen Dann= chen ift boch ber Ropf wulftiger und gewöhnlich schwars ger als beim Beibchen, aber ber weiße Fleck am Dun= beswinkel fehlt ihm noch. In diefem Buftanbe fcheint er bie islandische Ente (A. islandica) gu fein. Die Luftrohre bes Mannchens bat in ber Mitte eine große ellipfoibifche Erweiterung und eine große Paute.

Man findet die Schellente in gang Europa, einem großen Theile von Ufien, wenigstens bis an ben Baifal, und in ben offlichen Gegenben von Nordamerifa, nach Beschaffenheit bes Klima's als Zugvogel, Strichvogel ober Standvogel. Die Ruften bes Deeres und tiefe Zeiche

und ganbseen find ihr angenehmfter Aufenthalt, und auf ben lettern halt fie fich immer auf ben tiefften Stellen auf, schwimmt bort und taucht mit bewundernswurdiger Beschicklichkeit, wobei fie nicht felten auf berfelben Stelle wieder herauftommt, auf der fie fich in die Tiefe verfenkte, um ihr Futter ju suchen. Beim Schwimmen ftraubt fie bie Febern bes Ropfes, und ist über bie Balfte im Baf= fer. Gelten tommt fie, außer jur Brutezeit, ans Ufer, pust und trodnet fich aber bei Sonnenaufgange auf fleinen, aus bem Baffer hervorragenben, Erhohungen. Sie fliegt gewöhnlich niebrig, mit ftarter Bewegung ber Flus gel, woburch fie ein Gerausch hervorbringt, von bem fie ben Ramen ber Schellente erhalten hat. Ihre Stimme felbst klingt wie Krah. Sie ernahrt sich fast von allem, von Bafferpflanzen und andern Krautern, Bafferinsetten, Eruftaceen, Anospen, Wurzeln, Schalthieren, Froschen und Fischen, und ihr Geschmad ift baber balb gut, balb thranig. Sie brutet in Teutschland im Anfange des Aprils, am Don im Dai, in boblen Baumen, Fuchslochern, auf Baumen, am Ufer, ober auf fleinen beschilften Erhobungen im Baffer, und legt in ihr kunftloses boch mit vie= lem Flaum gefüttertes Reft 7-10, ja bis 17 weiße Gier, Die in 28 - 30 Tagen ausgebrutet werben. Das Danns chen befummert sich wenig barum, sondern besucht nur am Abend fein Beibehen, fie zu treten; bies bagegen ift fo forgfaltig bei feinem Bruten, baß es, auch oft vom Refte verjagt, boch seine Gier nicht verläßt, und leicht auf benselben erschlagen werben tonnte.

Anas clypeata, platyrhynchos, latirostra major, Loffelente, Schilbente, Tafchenmaul, breit: fonabelige Ente, Mericanifch: Tempatlahoac, bas Beibchen Yacapatlahoac (f. A. mexicana Gmel.), wie es mir scheint die Boonac der Griechen, Boscis bes Columella. Das Mannchen ift 181/4 bis 19 3oll, bes Weib= chen 16 Boll lang; Die Flügelweite bes erstern beträgt 30, bes lettern 28 Boll. Sie ift auffallend burch ihren Schnabel von ben anbern Enten verschieben, benn bie obere Kinnlade beschreibt nach Born bin mit ihrem Rande einen nach Außen und nach Unten converen Bogen, woburch er etwa in zwei Drittheilen feiner gange die größte Breite erhalt, und von ba an in die Sobe fteigt; er ift an der Wurzel 11 Linien boch, und 71/2 Linien breit, weiterhin betragt aber seine Breite 13 Linien. Die obere Rinnlade ragt überall weit über bie auch erweiterte untere berüber, die Blatter, besonders der obern Kinnlade sind febr lang und fast borftenartig; feine Barbe ift bei alten Mannchen schwarz, bei jungern unten gelb, bei noch jungern schwarzgrun; bei ben Beibchen braun mit gelbem Ranbe. Die Augen haben einen gelben Regenbogen. Die Alugel bebecken brei Biertheile bes 3 Boll 7 Linien langen, aus 14 keilformigen Ruberfebern bestehenben, keil= formigen Schwanzes; die Fuße find orangegelb ober roth, und bie hinterzehe mit einem schmalen gappen versehen. In ber Farbe find Mannchen und Beibchen fehr verschies ben, bei jenem ift der Kopf am gewöhnlichsten bunkelgrun, manchmal mit einem fcwarzen über ben Dberbals hinlaufenden Strich, ober grauschwarzbraun, mit helleren Ranbern, grunschillernd; ber Anfang bes Balfes ftets glangenbgrun; ber Unterhals, bie Schultern, ein burch bie Enden ber Dedfebern zweiter Dronung gebilbetes Band über bie Flugel, und bie Seiten bes Unterruckens find weiß; die Febern bes ubrigen Rudens graubraun mit febr fcmalen weißen Ranbern, bie Bruft und ber Bauch rothbraun; bie Schwungfebern erfter Ordnung graubraun, die ber zweiten sammetgrun, die Ellenbogen= febern und langen, fpigen, feilformigen Schulterfebern schwarz ober schwarz und weiß; bie letten Schulterfebern gang weiß; die fleinern Decfebern graublau, die Ruberfebern grauweiß gerandet, oft bie außersten ober alle gang weiß; die Steißfebern glanzend ichwarzlichgrun.

Bu Beiten ift ber Spiegel fatt grun purpurfarben, violett ober blau, und Bruft und ber Bauch weiß, ober Die Gurgel statt weiß braunroth, und aus diefen Abanberungen sind die Anas platyrhynchos, und die Anas rubens, die rothbruftige ober lincolnische Ente

gebilbet.

31

Das Beibchen ift braun, mit weißlichrostfarbiger Einfassung ber Febern; ihre Kehle und Bruft roftfarbig weiß, bas Ubrige wie beim Mannchen, nur bie Farben minder lebhaft. Die Luftrohre bes Mannchens ift gleich=

weit und hat am Enbe eine fleine Paufe.

Die Coffelente bewohnt die nordliche gemäßigte Bone in Ufien, gang Europa und bem öftlichen Amerika, und fteigt weder weit nach Norden binab, noch ziehend bis Suben hinauf; in holland ift fie fast bas gange Sahr hindurch haufig, auch im Norden von Teutschland brutet fie, und gegen ben Winter, boch fehr fpat und nur burch bie zugefrornen Gewasser verbrangt, wandert sie nach bem sublichen Teutschland, der Schweiz, Italien, Gries chenland, Sprien und Merico. Sie ernahrt sich vorzügs lich von Bafferinfetten, Bafferpflanzen und Cruftaceen, boch auch von fleinen Schneden, Mufcheln und feltner von fleinen Sifchen. Ebendaher ift ihr Rleisch mobla schmedenb. Gie niftet in sumpfreichen und mit vielem Gebusch bewachsenen Teichen und legt 11 — 14 hellgelb: lichgrune Gier. Das Mannchen ift fehr hitig und verfolgt felbst oft die weiblichen Marzenten. Bielleicht werben fo manchmal Baftarbe erzeugt, die bann als neue Arten ober Abarten in ben Spftemen prangen.

Anas Cogolca, f. A. Penelops.

Anas collaris Merr. Halsbandige Ente. Le Canard rouge et noir, Azara. Diese Ente unterschei: bet fich in ber Bilbung ihres Korpers baburch, bag von ihren 27 Schwungfebern bie erfte bie langfte ift, und fie 16 Ruberfebern besitzt. Sie ift 17 Boll, ihr Schnabel 22 Linien, der Schwanz 21/3 Boll lang, die Flügelweite 313/4 Boll. Der Schnabel ift oben bunkelblau, am Rande und unten himmelblau; die Fuße bleifarben; ber Ropf braunroth, mit einem ichwarzen Strich über bie Baube hinter ben Sals hinab, ben ein vorn breiteres, weißliches Halsband in zwei gleiche Theile theilt; der Reft des Halfes roftgelb; bie Schulterfebern faft fcwarz, mit braunrothen Randern; bie Steiffedern gelblich : weiß; Ruden, Schwanz und Flugel schwarz, mit einer rothlichen Ginfaffung ber fleinern Dedfebern mitten auf bem Mlugel; Bruft und Bauch braunroth. Sie halt fich feltener in Paraguay, als zu Buenos: Apres auf, und schreit bis bishi. Iwischen Mannchen und Beibchen findet man keinen Unterschied.

Anas cornuta, f. A. Tadorna.

Anas coromandeliana. Schillernbe ober coromanbelsche Ente oder Kriekente. Sie ist um ein
Drittheil kleiner, wie die Krieke (A. Crecca); der Schnabel schwarz; die Füße schwärzlich, doch die Zehen oben
ins Gelbe fallend. Beim Männchen umgeben den Schnabel weiße Federn, auch die Bangen und alle untern
Theile sind weiß; die Haube, der Rücken, die Flügel und
ber Schwanz sind schwärzlich, am Kopfe und Rücken grün
schwungsebern gegen das Ende hin weiß, mit schwarzer
Schwungsebern gegen das Ende hin weiß, mit schwarzer
Spige. Bei dem Beibchen ist das Schwärzliche ohne
grünen Schiller und fällt mehr ins Braune; der Unterhals ist wellensormig weiß, schwarz und rostfarben gestreift, der Bauch und After rostfarben. Kuste Coromandel.

Anas Coscoroba Molina. Coscoroba, Coscoroba-Ente oder Gans. Obgleich Molina fie eine Gans
nennt, so ist sie doch unstreitig eine Ente, weil sie einen
vorn erweiterten Schnabel hat. Sie ist ganz weiß und
Schnabel und Füße sind roth. Sie ist in Chili zu Hause,
und sowol wegen ihrer Größe, als der Leichtigkeit, womit sie sich zähmen läßt, schähdar; sie gewöhnt sich leicht
an den, der ihr zu fressen gibt, und folgt ihm überall nach.

Anas Crecca Linn. Anas chinensis Osbeck. Anas Hina Gmel. Rride: Ente, Rride, fleine Rride ober Kriefe, Kridente ober Kriefente (unrichtig Kriechente), Franzente; griechisch: Πηνέλοψ; mericanifch: Pepitz on; chinefisch: Hina-a. Insbesonbere bas Mannchen Querquedula, Querquedula secunda ober minor. Anas Balbul Forsk. Das Beibchen Anas Circia Gesn. Anas Sirsaeir Forsk. Go abnlich auch bie fleine Kricke, besonders das Weibchen, der großen Kride (A. Querquedula Linn.) ift, fo fann man doch beibe gleich an ber Bahl ber Ruberfebern unterscheiben, beren bie fleine 16, bie große nur 14 hat; auch find bei ben alten Bogeln ber gegenwartigen Urt bie Febern am Genide langer und fonnen aufgerichtet werben. Die mannliche Kricke ift 141/3 - 141/2 Boll lang, die weibliche bochftens um einen Boll kleiner. Mit ausgebreiteten Flugeln mißt fie 20-22 Boll. Der 17 Linien lange Schnabel ift gleichbreit und fcwarz. Die Flugel bebeden zwei Drittheile bes 3 Boll langen, runblichen Schwanzes und bestehen aus 23 Schwungfebern, von benen die zweite bie langfte ift. Die Schulterfebern find lang, jugefpit und ichlagen fich bei alten Bogeln etwas über ben Flus gel. Die Fuße find grau ober braun, die Schwimmhaut ichwarz und bie hinterzehe mit einem ichwachen Lappen verfeben. Ropf und Unfang bes Salfes find beim Mann= chen braunroth, boch bas Rinn fcmarg. Die Mugenge= gend und von ba ein breiter Streif bis jum Benide find atlasgrun, violettschillernb, und bies Grun oben fowol wie unten mit einem weißen Striche eingefaßt, von bes nen jeboch ju Beiten einer fehlt. Die langen Febern am Genide find violettglangend fcwarz. Der Raden, Dber=

ruden und die Schultern find gart fcmarg und weiß wellenformig geftrichelt; ber Unterruden graulichbraun; ber Rumpf unten weiß, mit ziemlich großen, schwarzbraunen Fleden an ber Gurgel und fcmargbraunen, wellenformis gen Streifen am Bauche. Die Flügel find braunlich-grau, boch bie 11-16. Schwungfeber an ber außern gabne fammetichwarg, am Ranbe ber Spige weiß; Die 17-19. glangenbgrun, ins Biolette fchillernb, mit weißer Spite, bie 20., soweit fie nicht bebedt ift, glangenbichmarg, gelblichweiß gerandet; bie Dedfebern zweiter Drbnung an ber außern Geite und Spige weiß, Die bem Rorper nach: ften aber an ber Spite ziegelroth. Die Ruberfebern graufcmarg, die Steiß: und Ufterfedern fcmarg, weiß ge-randet. Rach Raumann foll bas Mannchen nach ber Maufer im Rleibe bes Beibchens erscheinen und nur am fconern Spiegel und ben heller afchgrauen Flugeln fennts lich fein. Die Febern bes Beibchens find bunkelbraun, mit hellern Randern, nur Rinn und Reble weiß und Die Klugel fast wie bei bem Mannchen; ber Schnabel ift braunschwarz, am Rande und unten braunlichgelb. Die gleichweite Luftrohre bes Mannchens hat ein fehr fleines

Labyrinth.

Die fleine Rrice ift eine ber baufigften und, wenns gleich die kleinste, boch die wohlschmeckenoste und feisteste ber inlanbischen Enten. Sie balt fich mehr auf Gum: pfen, Moraften und Geen, als auf Fluffen auf, und ift in Teutschland mehr Strich : als Bugvogel. Gie bewohnt bie gange nordliche Balfte ber Erbe, und fleigt vielleicht felbst bis zur fublichen binab. Debed fant fie in China (benn feine A. chinensis ift feine andere), und felbft fah Latham Abbilbungen von ihr aus Coromandel. Fore: tal fand fie in Agopten; benn bie Ente, welche bort Balbul heißt, ift nach feiner Befdreibung nichts andes res, als bas Mannchen, bie Sirfaeir nichts anderes, als bas Beibchen ber Kricke. Fernandez fand fie in Merico, und unstreitig ift fie auch in Nordamerika, benn bie Anns carolinensis ist wol, wie ber alte Forster bemerkte, eine Abart von ihr, die sich nur durch einen weißen, halb-mondformigen Fleck am Flügelbug unterscheidet. In Hol-land ist sie auf ihrem Zuge so hausg, daß Sepp ganze belabene Bagen auf ben Markt von Alfmaer bringen und bas Paar fur einen Stuiver (8 Pfennige) verfaufen fab. Die Rride fliegt fchnell, leicht, gerauschlos, und taucht, außer in Gefahr, nicht weiter, wie mit halbem Leibe un-ter. Ihre Stimme flingt bei beiben Geschlechtern wie quat, quat, auch ju Beiten wie fret, mober fie ihren Namen bat. Sie ernahrt fich von Meerlinfen und andern Bafferpflangen, befonders beren Samen und benen ber Grafer, fleinen Schneden, Infetten, und befonbers gern fucht fie auf ben Stoppelfelbern ausgefallene Gerfte und Safer auf. Gie lebt in Monogamie und brutet in einem funft= lofen Refte aus Gras, Robr ic., bas mit Flaum gefuts tert und am Ufer ober auf fleinen Erhöhungen ber Gemaffer zwischen Schilf, Liesch zc. angelegt ift, 9-14 schmuzig-weiße Eier, nach Baillon (in Buff. Hist. des Ois.) in 21-23, nach Bechftein in 25-28 Tagen aus, und bie Jungen folgen gleich ben Altern ins Baffer. Gie laffen fich leicht gabmen und find vielleicht die Querquedalae, welche bie alten Romer mit ben gemeinen Enten auf ihren Sofen bielten.

Anas cristata Aldrov. et Rau, ift bas alte Mann:

den von A. Fuligula, und gang verschieben von

Anas cristata Gmel. Bufdige Ente, Strauß: ente, Bufdente. Diefer Bogel, ben wir nur aus Latham's nach Bants' Abbilbungen verfertigter Beichreis bung tennen, ift vielleicht eine Giber, benn man bemerkt, wie Latham in einer Unmerfung fagt, in ber Beichnung am Flügelbug einen Knollen, ber boch fonft in ber Regel nur ben Gibern eigen ift. Latham wollte biefen Knollen indeffen nicht in die Befchreibung aufnehmen, weil bie Sandfchrift nichts bavon fagte. Ich laffe ihn baber vor-Schnabels nicht tenne, und beffen aufwarts gebogene Rich= tung, wie die Solle, mir bafur ju reben icheinen. Er ift fo groß, wie eine gemeine Ente und 261/4 Boll lang. Der 221/4 Linjen lange Schnabel ift fcwarz, boch bie Ranber ber Unterfinnlabe find gelblich; die Augen roth; bie Baube, beren Febern am hinterhaupte fich in eine Bolle verlangern, schwarzbraun; die Stirn, die Bangen und ber hinterhals hell afchgrau; ber Borberhals hell ifabellfarben, gegen bie Mitte ichwarzbraun und roftig ge= fledt; Ruden und Flugelbedfebern ichwarzbraunlich : grau, Unterruden und Steiß hell rothlichgrau, der Spiegel ichon: blau, unterhalb mit einem weißen Banbe; Schwungfebern und Ruberfebern ichwarg; Die erftern find fpit und ragen iber ben Schwang hinaus. Staatenlanb.

Anas curvirostra, f. A. adunca. A. S. Cutberti, f.

Anas mollissima,

Anas cyanoptera Merrem. Blauflugelige Ente Mara's Canard aux ailes bleues. Diefe Ente ift am Plata und in Buenos : Upres einheimisch. Gie ift 17 30ll lang, ihre Flugelweite 25 Boll, bie gange ihres fcmarzen Schnabels 20 Linien, ihres Schwanges, ber nur 12 Ruberfebern enthalt, 31/4 Boll. Sie hat 24 Schwungfebern, von benen bie zweite bie langste ift. Außer einem fcmalen, fich nach hinten erweiternben, fowarglichen Streifen über ben Ropf, ift ber Ropf, Sals, Bruft und Bauch roth, ber Ufter fcmarg; bie fleinen untern Flugelbedfebern find himmelblau, die mittlern braun, mit rofffarbenen Ranbern, Die großen weiß; bie obern Dedfebern icon himmelblau, bie mittlern an ber Spige weiß, mit etwas Braunroth; alle außern Theile ber Flugel find fcmarglich, mit einer himmelblauen Ginfaffung ber obern Dedfebern; Die mittlern Schwungfebern fchillernbgrun; Ruden und Steiß ichwarzlich; Die großen Schulterfebern in ber Mitte weiß, übrigens ichwarglich, bie fleinern rothlich, schwarzlich quergeftreift; bie Fuße gelb.

Das Beibchen ift einen Boll kleiner, Ropf und Un= jung bes Salfes find braun, die Saube bunfler, bas ige Befieder bes Rumpfes fcmarglich, heller geranbet, bas Grune ber Flugel minber lebhaft, und ber Rorper un=

ten braunroth und weißlichbunt.

Bei einem anbern Mannchen, fahrt Ugara fort, weldes 15 % Boll lang war, fab man ben weißen Strich auf bem Ropfe nicht (bei ber vorhergehenden Befchreibung ift bon gar teinem weißen Striche, trait blane, fonbern E. Encoff. b. 2B. u. R. Erfte Section. XXXV.

einem fcmarglichen, bande . . . noiratre, bie Rebe), und alle untern Flugelbedfebern waren braun. Bei einem anbern Parchen war bas Mannchen 181/2 Boll lang; bie Grundfarbe bes Ropfes ein Gemisch von Braun, weiß und roftfarben, mit ichwargen Fleden; ber Reft bes Salfes roftfarben, mit runben, fcmargen Fleden; ber Unterleib bunfelrothlich, mit fleinen, fcmargen Fleden; Die Ufterfebern ichwarg; bie Ruberfebern unten filberfarben, oben ichwarg, mit weißer Ginfaffung; Die Steiffebern und Schulterfebern fuchsroth gerandet. Beim Beibchen waren ber Ropf und Dberhals wie beim Mannchen.

Db biefe brei Abarten einerlei find, ob Ugara's Uberfeter nicht gefehlt habe, muffen wir babin geftellt fein laffen; das bezweifeln wir aber, daß biefe Enten bie Succeente, Anas Jacquini, seien. Ich vermuthe bagegen, baß hernandez biefe Ente unter bem Namen Chilcanauhtli seu Anas chilli colore als mericanischen Bo: gel beschreibe. Diese ift namlich fo groß, wie eine Rride, hat einen ziemlich breiten Schnabel und ein roftfarbenes Gefieder, aber bald blaue, bald weiße Flügel und hell orangegelbe Fuße. Benigstens icheint fie nach biefer Beschreibung eher ber gegenwartigen als ber fachelschwan: gigen Ente ju gleichen, ju welcher fie Briffon bringt. Anas Damiatica Hassely. Damiatifche Ente,

Mondente, ift feine andere als bie Bergente (Anas

Tadorna).

Anas discors. Sufururu, bunte, Blaffen= ente. Unter biefem Ramen vereinigte Linné, und gwar mit einem boben Grabe ber Bahricheinlichkeit, zwei von Catesby als verschiedene Urten abgebilbete Enten, namlich als Mannchen bas fcadige amerifanifche Kriech = entlein (White-faced Teal), Briffon's Querquedula americana, und als Beibchen bas blaue amerifani= fche Kriechentlein (Blue-winged Teal), Briffon's Querquedula Virginiana. Mit Gewißheit laßt fich nicht behaupten, baß fie es wirklich feien, um fo weniger, ba Catesby beibe als Dannchen angibt, beren Beibchen braun fein follen; bas ift aber nicht weiter bentbar, als infofern bas von Linne angenommene Beibchen ein junges Mannchen im erften Sahre, mithin bem Beibchen abnlich ift; weil nie bas Beibchen ber Enten in ber Farbe ber Flugel fo fehr abweicht, bag biefe bei Cates: by's beiben angeblichen Urten braun fein konnten. Bur Linne's Meinung reben Pennant und Latham, welche beibe Enten faben, und Maubunt, ber bie freilich etwas abs weichende Socrourette Buffon's, Die boch mahricheinlich Catesby's blaues Rriechentlein (nach Geligmann's Uber: fegung) ift, fur bas Beibchen bes Gufururu halt. Dir ift es bochit mahricheinlich, bag Bernandez' Teltecoloctli, Smelin's Anas Novae Hispaniae, ebendiese Urt, boch= ftens eine hellere Abart, fei; ba ich bies aber nicht mit Gewißheit behaupten kann, fo führe ich fie in ber Folge besonders auf; bagegen ist ber Schwimmvogel, ben La-tham und nach ihm Gmelin als Abart ber Anas discors, unter ber Bestimmung remigibus secundariis extus albis, viridibus, pectore, pedibus, crissoque caeru-leis der blaue Meerrache, Mergus caeruleus, und als folder von Latham felbft im zweiten Supplement anerfannt.

Das wahrscheinliche Dannchen bes Gufururu ift 151/4 Boll lang, bas mabricheinliche Beibchen etwas tleiner. Beibe haben nach ben Abbilbungen einen gleichbreis ten, vom Unfange bis gu Ende fast gleichbiden Schna= bel, in welchem die Rafenlocher nicht weit von ber Stirn entfernt liegen, und einen furgen Schwang aus fpigen Ruberfebern, ben bie Flugel gur Balfte ober etwas bar= über bebecken.

Der Schnabel bes Mannchens, bie Baube, bie Gin= faffung ber Schnabelmurgel und bie Ufterfebern find ichwarz. Zwischen bem Auge und bem Schnabel ift ein von ber Mitte ber Augenbrauen bis zur Mitte ber Kinnbaden gefrummt herabsteigender, in der Mitte breiter, weißer Fled; ber Reft bes Ropfes und Unfang bes Sal= fes find glangendgrun, ins Biolette fchillernd; ber Racten, Die Gurgel und ber Dberrucken bunfelbraun, mit wellen= formigen, grauen, frummen Querlinien; Unterruden und Steiß hellbraun; Bruft und Bauch roftfarben, mit braunen Fleden; Flugelbedfebern iconblau, nur die ber gweis ten Ordnung mit weißer Spige, die ber erften braun; bie Schwungfebern bunkelbraun, boch bie ber zweiten Ordnung, soweit fie unbedecht find, grun; die Schulters febern bes alten Mannchens lang, fpis, hellbraun, über bie Flügel gefrummt; ber Schwang braun, Die Fuße gelb.

Beim Weibchen ift nach Catesby ber Schnabel fcwarz, die Fuge braun, nach Buffon ber Schnabel schwarzlich mit rothlicher Schattirung an ber Firfte und ben Rafenlochern, die Fuße gelb; Ropf, Sals und Rumpf ichwarzbraun, mit hellbraunlichgrau gerandeten Febern, unten mehr weißlich; die Flügel wie beim Mannchen; bie Ruberfebern braun, mit weißlicher Ginfaffung.

Man findet biefe Ente von Reuport bis Buyana. Nach Carolina fommt fie im August und bleibt bis in ben October ba, auf Geen und Gumpfen, und ernahrt fich befonders von Reis und in Ermangelung beffen von ans dern Grassamen. Ihr Fleisch wird für bas mohl: schmedendste aller amerikanischen Enten gehalten.

Anas dispar, f. A. Stelleri. A. domestica, f. A. Boschas. A. domestica rostro adunco, f. A. adunca. A. dominica, f. A. spinosa.

Anas dominicana. Dominifanerente. Con: nerat's Canard Dominicain du Cap de bonne espérance. Diefe Ente ift fo groß, wie die gemeine; Schna-bel, Fuße, Schwungfedern, Ruderfedern, Hinterkopf, Hals und ein Strich von dem Mundwinkel durch die Mugen find ichwarg, Stirn und Reble weiß; ber Ruden und die Deckfebern ber Flugel bunkelgrau mit zwei hell= grauen Querftreifen. Borgebirge ber guten Soffnung.

Anas erythrocephala, f. A. caryophyllacea und

ferina.

Anas erythrorhynchos Gmel. Rothichnabe= lige Ente. Bir fennen fie nur unvollftandig aus Latham's Beschreibung. Gie ift 14 Boll und ihr am Ende etwas aufwartsgebogener, bunfelcarmoifinrother Schnabel 221/2 Linien lang; Die Regenbogenhaut roth, bas Gefieber oben bunkelbraun, an ber Stirn am bellften, auf bem Ruden febr blag gerandet; unten weiß, boch bie Seiten ber Bruft braun geflect, Die Schenkelgegend ichmal braun quergeftreift; über bie Blugel lauft ein ichmales, weißes Band und unter bemfelben ein gelbliches. Der Schwanz und die Fuße find braunschwarz. Borgebirge ber guten hoffnung.

Anas falcaria ober

Anas falcata Pall. A. jauanensis Bonnat. So: fagente, Sichelente. Sie ift ber Rride (A. Creeca) und mahnigen Ente (A. jubata) nabe verwandt, und zeichnet fich, wie biefe, burch bie Schonheit ihres Gefie: bers und die langen Febern am Sinterhaupte und Genide, beren gange von Dben nach Unten fo fehr gunimmt, daß Die unterften 3 Boll halten, von ben beiben genannten aber durch ihre Flugel aus, welche über die Spige bes Schwanges herüberragen, ober boch bis ju berfelben reis chen. Sie ift 11/2 Buß lang und wiegt 25 1/4 Ungen. Ihre Flugelweite ift 261/2 Boll. Der 11/2 Boll lange Schnabel ift fdwart, ber Ropf wulftig, Die Stirn und ber Scheitel roftfarben, mit einem fleinen, weißen Bled an der Schnabelmurgel; ber Sinterfopf und bas Genid atlasgrun, an ben Geiten ins Rupferfarbene fpielend; Die Reble weiß. Die Genichholle bilbet an ben Geiten bes Salfes ein glanzend ichwarzgrunes Band, unter biefem ift ein weißes. Der Korper ift mit frummen ichwarzen und grauen Bellenlinien gezeichnet. Die Dedfebern ber Flugel und die erften Schwungfebern find grau; ber Spiegel ift nach Georgi glanzendgrun, nach Pallas fablfcwarz, nach Beiben weiß eingefaßt. Die lebten funf Schwanzfedern ragen 11/2 Boll weit über ben 3 Boll langen, rundlichen, aus 13 Ruderfebern beftebenben Schwang, find fichelformig herabgefrummt und violett und weiß: bunt. Gie ift ein Bugvogel, ber in ben Bufen und Dunbungen ber Fluffe bes Baifals in ber Mitte bes Uprils ericheint und vor bem Enbe bes Geptembers meg: gieht, bort nur felten und paarmeife fich aufhalt und in ben Bruchern niftet. Bablreich fommt er aus fublichen Gegenden in das offliche Sibirien, und befonders Daus rien. Seinen Winteraufenthalt icheint er in China und felbst in Java ju haben, benn Buffon's Sarcelle de Java ift unstreitig ein Beibchen ober Junges biefer Urt.

Anas fera, f. A. Boschas.

Anas fera fusca ift A. ferina. Anas fera fusca

minor ift A. Nyroca.

Anas ferina Linn. A. erythrocephala S. G. Gmel. A. ruficollis Scop. Penelops Gesn. Penelope Briss. Rothhalfige, rothfopfige Ente, Zafelente, Rothhals. Das Mannchen ift 16-18, bas Beibchen 15 - 17 Boll lang. Ihr 25 Linien langer Schnabel, gleichbreit, oben bleifarben, unten fcmarg; bie Nasenlocher liegen naber nach ber Stirn als ber Spite beffelben; die Regenbogenhaut ift roth; ber Ropf erbaben; ihre Flugel bebeden faft ben gangen 21/2 Boll langen, aus 16 Ruberfebern bestehenben, feilformigen Schwang; ihr Sals ift bid, fegelformig, ihr Leib plump, ihre Suge fteben weit gurud, find grunlich bleifarben, bie Mittel= zehe und die außere Behe find fast noch einmal fo lang wie die Fugwurgel, und die hinterzehe lappig. Der Ropf und Unfang bes Salfes find beim Dannchen lebbaft, beim Beibchen buntel braunroth, ber Reft bes Salfes und 35

ber Borberruden beim Mannchen ichwarg, beim Beib: den bunkelbraun, an ben ber Bruft nabern Theilen beim lettern an ber Spige grau geranbet, welches Graue an ber Bruft immer mehr bie Dberhand gewinnt. Beim Mannchen ift die Bruft, fowie ber Mittelruden und bie Decfebern bes Dberarmes beiber Befchlechter hellgrau, mit gidgadformigen, außerft feinen Banbern; Unterruden, Steiß und Ufter find ichwarz. Die Schwungfebern erfier Ordnung grau, am Ende braun, ihre Dedfebern ichwarzbraun; die Armschwungfebern grau, an ben Spigen weiß, ihre Dedfebern und die Dedfebern britter Dronung eifengrau. Die Ruberfebern buntelgrau, mit bellgrauer Ginfaffung. Bei jungen Bogeln ift ber gange Bauch find braun, mit weißgrauen Ranbern. Die gleich: weite Luftrohre bes Erpels hat ein großes, fnochernes Laborinth, beffen linke Rammer die großte und mit einer garten Saut überzogen ift. Die Tafelente bewohnt gang Europa, boch nur bis jum 63° nordl. Br., theils als Strichvogel, theils und haufiger als Bugvogel, ba fie bis nach Agopten reiff. Much in Nordamerifa ift fie einheis mifch und gieht bis Carolina binab. Nicht blos fuße Bemaffer befucht fie, fonbern auch die Baien, welche bas Meer bilbet. In ben norblichern Gegenben niftet fie, im mittlern Teutschland febr felten, in Franfreich vielleicht gar nicht. Gie gieht familienweise ober auch in Scharen von 20 - 40 Stud im October und Rovember, und tebet im Mary jurud; boch bleiben auch einige ben Bins ter über bier an warmen, ftets offenen Bachen und Quel= ten. 3hr Flug ift fcnell, fie geht aber fehr fchlecht, taucht bagegen mit großer Geschicklichkeit, und bleibt lange unter bem Baffer. Obgleich fie eine Tauchente ift, fo emabrt fie fich boch mahricheinlich mehr von Bafferpflanjen und Wafferinfeften als von Fischen, welches auch ibr febr wohlschmedendes Bleifch beweift, wodurch fie ben Ramen Tafelente erhalten bat. Ihre Stimme gleicht nach Buffon bem Bifchen großer Schlangen, nach Daumann, wenn fie aufgejagt wird, wie gorr, gorr, und außerbem hort man noch ein rauhes Geschnarche, einige bauchente und andere sonberbare Tone von ihr." Sie brutet auf großen Zeichen und Gumpfen gwischen Rohr und Schilf in einem aus biefen verfertigten funftlofen Wefte 8 - 13 grunlichweiße (nach Siemffen gelbrothliche) Gier aus. Die Mutter forgt febr fur bie Jungen, welche mit grauen Dunen bedeckt find, und schnell machfen und befiebert werben.

Anas Feroensis, f. A. glacialis.

Anas ferruginea Gmel. Rothbraune Ente. kinne gab in der ersten Ausgabe seiner Fauna suecica nach Rubbeck's Gemalden eine Ente blos mit den wenizen Worten an: Anas rusa, rostro pedibusque einereis, und bemerkte nichts weiter dabei, als daß sie auf den Flüssen selten vorkomme. Pennant halt diese Ente sir gleichartig mit einer die in Lincolnshire geschossen wurde, und wovon ihm Bolton die Beschreibung mitsbeilte. Sie wog 20 Ungen; der Schnabel war lang, plattgedrückt und hellblau; Kopf, Hals und alle obern Theile schon röthlichbraun; Kehle, Brust und Bauch

ebenso, aber heller; die Füße hellblau, aber die Schwimmhaut schwarz. Er nannte sie Ferruginous Duck, hernach Red Duck, und sagt da, sie habe einen weißen Bauch, und sei ihm aus Danemark zugesandt. Latham vermuthet, sie sei das Weibchen der stellerischen Ente (A. Stelleri), und Pennant gesteht selbst, daß dies Weibchen ihr sehr gleiche. Der plattgedrückte Schnabel dieser Auns kerruginea redet aber dagegen (wenn anders Linné, Bolton und Pennant einerlei Enten beschrieben), und läßt eher vermuthen, daß von einer jungen, schwarzen Ente die Rede sei, deren Gesieder freilich ungewöhnlich lebhast

gewesen mare.

Anas fimbriata. Gefaumte Ente. Go nenne ich Uzara's Canard à bec rouge et plombé. Er schoß zwei Stud auf einem Teiche ber Pampas gu Buenos: Myres, bie ganglich gleich waren, und traf biefe Urt nie weiter an. Gie waren 193/4 Boll, ber Schwang 41/4 Boll, ber Schnabel 18 Linien lang; bie zweite Schwungfeber bie langste; ber Schwang ift rundlich und enthalt 16 febr fpite Ruberfebern. Der Schnabel ift bleifarben, mit orangefarbenen Randern; Saube, Rucken und Flugel fchwarzlich, aber ber Spiegel glangend grun, am Ende 9 Linien weit braunroth, und baruber fcmarg, sowie oben burch die Dedfebern rotblich eingefaßt. Wangen und Reble find weiß, die Schultern und Steiffebern schwarz, mit fuchsrothem Ranbe; ber Unterleib rothlich, mit glangenbichwargen Fleden; Die Ufterfebern braunroth, in ber Mitte bunkler; Die Ruderfebern weißlich, mit fuchs: rother Ginfaffung; bie Buge ichmarglich bleifarben.

Anas fistularis, f. A. Penelops. A. fistularis Americana, f. A. autumnalis. A. fistularis Jamai-

censis, f. A. arborea.

Anas formosa Georgi. Schone Ente, bais falfche, befrangte Rriefente, f. A. glocitans.

Anas fraenata Sparrm. ift bas Beibchen von A. Marila. A. Freti Hudsonis Briss., f. A. spectabilis.

A. fuliginosa, f. A. fusca.

Anas fuligula Linn. Glaucium minus Briss. Straußige Ente, Saubenente, Reiherente, Robelente, Straugente, Frefete. Ultes Mann: chen: Anas cirrhata, cristata, Moorente, Schopf= ente, Bollente. Altes Weibchen und junges Mann-chen: Glaucium, Anas albicans, A. Glaucion, A. Skoorra, A. Scandiaca, A. latirostra Brünn. Branta albifrons. Danifde, lappmarfifde, weißftir: nige Ente. Diefe Menge von Ramen geboren unftrei: tig einer einzigen Urt, bei ber man, wie es fo oft ber Fall war, altes und junges Mannchen und altes und junges Beibchen nicht geborig unterschieb. Bei biefer und vielen andern Arten bat Naumann's unübertrefflicher Beobachtungsgeift uns erft nabere Muffchluffe gegeben. Die Straugente unterscheibet fich von den andern Zauch= enten burch eine berabbangende Solle (welche inbeffen beim Mannchen weit großer ift, ale beim Beibchen, bei bem man, fo lange es jung ift, faum eine Spur berfel-ben mahrnimmt) und burch 14 fpige Ruberfebern bes fehr furgen, runben Schwanges, ben bie Flugel bis gur Mitte bebeden. In ber Große findet man große Berichieben=

beit, beim Mannchen von 141/4 - 161/4 Boll. Der Gona: bel ift 18's Linien lang, born etwas breiter als an ber Burgel, mithin ichaufelformig und bleischwarg. Die erfte ber 25 Schwungfebern ift fast langer als bie zweite; Die Fuße find tief bleifarben, Die Schwimmhaut ichwarz, Die außere Behe langer als Die mittlere, und Die bintere lappig. Die Farbe bes Gefiebers ift fcmars, am Ropfe und Salfe ins Grune ober Biolette fcbillernb, auf bem Ruden, ben Flugeln und bem Schwanze mit faum merflichen weißen Punkten. Die Schwungfebern zweiter Drbnung find weiß, mit ichwarzer Spige; Bruft, Schenkel, Bauch und ju Beiten ein fled an ber Schnabelmurgel weiß, Die Geiten find grau, weißlich gewolft. Bei bem fleinern Beibchen ift alles, was beim Mannchen fchwarz ift, braun. Bei gang alten Beibchen follen Ropf, Borber= bals und Bruft entengrun werben. Die heurigen Jungen haben feine, ober nur febr fleine Solle. 3br Ropf ift bellbraun, welches bernach burch mehre Stufen ins Dunfelbraune ober beim Mannchen ins Schwarze ubergeht. Dicht felten ift bie Stirn weiß und braunbunt, ober ein weißer Fled an ben Geiten ber Schnabelmurgel, nach Temmind auch manchmal hinter bem Dhre, und ein junges Mannchen, wobei bies fattfand, beschreibt mahr= icheinlich hermann unter bem Ramen A. leucotis. 3ch felbit befite eine junge Reiherente, Die noch feine Solle hat, beren Schnabel gang mit einem weißlichen Ringe umgeben ift, und welche, außer baß fie eine gang weiße Bruft hat, ber A. frenata Sparrm. vollkommen gleicht. Der Ruden ift bellbraun gefaumt, bie Bruft braun ober weißlich, mit braunrothen Fleden, Die Geiten braunroth, ber Bauch grau und braun bunt. Die Unfangs etwas weite, am Enbe verengerte Luftrobre bes Dannchens bil= bet ein fnochernes Labyrinth, beffen große linke Rammer mit einem feinen Sautchen überzogen ift.

Die Keiherente überwintert in ben süblichen Gegenben Europa's, am kaspischen und Baikalsee, ist die spateste der Zugenten im Herbst, und eilt im Marz, April
und Mai dem Norden Europa's und Assenzie. Sie
liebt große Teiche und Seen, und schwimmt am liebsten
auf ihren tiessten Stellen mit aufgerichteter Holle. Sie
geht ungern ans Land, sliegt schwerfällig und hat eine
starke, pfeisende Stimme. Sie ernährt sich mehr von
Wassergewächsen als von Insekten und Fischen, und
schmeckt daher nicht so sischig wie andere Tauchenten.
Bis jeht ist nur noch Kamtschafta als ein Brütort derselben bekannt. Sie legt viele, 25½—27 Linien lange,
17½—18½ Linien dick, grünlichweiße, marmorirte,

gleichfam polirte Gier.

Anas fulva Gmel. Penelope Mexicana Briss. Goldgelbe oder orangebraune Ente; mericanisch: Quapach canauhtli. Alles, was uns hernandez von ihr sagt, besteht in Folgendem: Der breite Schnabel und die Füße sind blau, Kopf, hals, Brust und Bauch rothzelb (fulva), der kurze Schwanz schwarz und weiß, der Rucken braun, mit rothzelben Querstrichen und schwarzzen Flecken. Sie bewohnt die mericanischen Seen.

Anas fusca Linn. A. Indica alia Gesn. A.

Anas fusca Linn. A. Indica alia Gesn. A. nigra Aldrov. Turpanente, braune, fcmarge

Ente, Sammetente, Mafreuferente; Beibchen Brillenente, Raum. Die Turpane gebort zu ben größten Urten biefer Gattung, benn bas Mannchen ift 201/4, bas Weibchen 191/4 Boll lang. Sie hat einen Lappen an ben hinterzeben, und unterscheibet fich burch ib= ren vorn etwas erweiterten und auffleigenben Schnabel, glatten Ropf und ziemlich furgen, runden Schwang. Der Schnabel fleigt von ber Stirn beim Mannchen fart berab, bilbet einen Knopf und ift an ber Burgel und bem Ranbe ber Dberfinnlabe fcmarg, übrigens aber oranges gelb. Beim Beibchen fleigt er minber fart berab, bat feinen Knopf und ift gang ichwarz. Die Rafenlocher lie-gen fehr boch und bie Augen find orangeroth. Der Sals ift ziemlich lang und beim Dannchen bider, beim Beibchen bunner. Die Flugel reichen bis ju einem Drittheile bes 51/4 Boll langen, aus fpigen Ruberfedern beftebenben Schwanges, und ihre erfte Schwungfeber ift bie langfte; ihre Ellenbogenfebern find rundlich und reichen nicht bis gur Burgel bes Comanges; bie Fuße haben eine gange, fcwarze Schwimmhaut und find übrigens orange. Das Mannchen ift fchwarz, bas Beibchen (welches zuverläffig Buffon's Canard brun, Pl. enl. 1007, und biefe meber, wie Temmind will, bas Beibchen von Anas Fuligula, noch, wie Latham behauptet, von Anas Morila ift), braun, bei beiben bie Schwungfebern zweiter Drbnung und die Ohrengegend, beim Beibchen auch bie Bugelgegend weiß. Das Beige am Dhr ift beim Mannchen manchmal wenig bemerklich, bagegen hat es haufig einen weißen Strich unter ben Mugen. Geine am Unfange wet: tere Luftrohre erweitert fich in ber Mitte noch einmal und hat am Enbe einen nicht großen, fnochernen labprinth.

Die Turpane bewohnt ben Norben ber Erbe, boch nicht viel weiter als bis jum 30. Grabe ber Breite. Um baufigften findet man fie im nordlichen und offlichen Gibirien, weit feltener in Europa. Gie halt fich an ber Gee auf, niftet aber tief im Lande binein, an Geen und Gumpfen, und felten in ber Rabe ber Ruften, im Juni und Unfang bes Juli. Gie futtert ihr Reft mit vielem elaftifchen Flaum und legt 8 - 10 glatte, glangenbe, weiße Gier, welche 28 Linien lang find und 18 Linien im Durchmeffer halten. Gobalb bas Reft fertig ift, verlaffen die Mannchen ihre Beibchen, welche bie Jungen fo lange erziehen, bis fie flugge find, ba fie bann mit ber gangen Brut ben Mannchen nachfolgen. Gie gieben frub nach Guben, bis Reuport, Teutschland, Franfreich, ber Schweig, bem faspischen Gee, bem Baifal, und febren febr fpat gurud. Gie ernahren fich von Conchplien und haben einen thranigen Geschmad; gleichwol werben fie, wenn fie am Enbe bes Juli und Anfange Muguft burch bie ftarte Daufer nicht gut fliegen tonnen, von ben Tungufen auf feichte Stellen in ben Munbungen ber Fluffe getrieben und in großer Menge erschlagen, ober ergriffen, ober mit Schlingen vermittels eines Robers von Sifchro. gen gefangen, ober bie Dannchen mit einem langen Gpieß erftochen, auf welchem ein aus Solz nachgebilbetes Beib: chen fist.

Anas fuscescens. Braune Ente. Gie ift 15 Boll lang; ihr Schnabel groß, an ber Burgel bid, blau-

lich, an der Spige schwarz; Kopf und Hals hellbraun, ber untere Theil des lettern und die Bruft ebenso, mit wiffarbenen Randern; Flügel aschgrau; Spiegel blau mit weißen Spigen; Schwanz und Füße schwarzbraun. Neufoundland.

Anas Gambensis Linn., f. A. Aegyptiaca. A. Gambensis Lath., f. A. armata. Anas Gattair, f.

A. Nyroca.

Anas Georgica. Afchfarbige ober georgifche Ente Latham beschreibt fie nach einer Beichnung in Banfs' Sammlung fo: "Sie ift 18% Boll lang; ber Schnabel 22% Linien, er fleigt gegen bie Spige bin ets was in die Sohe, und ift gelb, an ber Burgel und Spipe braunschwars; Mugen rothbraun; Ropf und Sals bell rothlichgrau, vorn beller, mit feinen buntelbraunen Strichen; Dberleib bellrothlichgrau, buntelbraun gefledt; Schulterfebern ebenfo, aber bunfler; Flugelbechfebern bell= grau; Spiegel fpangrun, mit fcmargen Spigen und eis nem weißen Banbe oben und unten; Geiten hellgrau, tunfler geflect; Schwungfebern und Schwang fcmargbraun; Fuße grunlichgrau. Es war ein Mannchen, wels ches man im Januar in Gub : Georgia antraf und wohls fcmedent fant. Gine ziemlich abnliche Ente fant man am Borgebirge ber guten Soffnung. Ihre Farbe mar im Milgemeinen braun afchfarben, an ber Gurgel weiß gefiedt.

Anns Glaucion, Spatelente. Unter biefem Da= men beschrieb Linné ein junges Mannchen und junges Beibchen ber golbaugigen Ente (Anas Clangula), fowie Belon bereits ebenbiese unter bem Ramen Morillon Glaucion, beschrieben batte; Briffon bingegen manbte tiefe Damen jur Bezeichnung ber jungen Straugente (Anas Fuligula) an, die er, sowie Linne die goldaugige junge Ente, fur eine bon ber alten verschiebene anfah. Linné beging aber ben noch größern Fehler, daß er Brif-fon's Glaucion bei feiner A. Glaucion als synonym anführte. Geine Nachfolger, beren Finger fertiger maren als ihr Ropf, ichrieben nun entweder Briffon ober Linne ab, ober mifchten, mas ber Gine fagte, unter bas, mas ber Indere gefagt hatte, und fo war ihre Anas Glaucion balb bie weibliche ober junge golbaugige, balb bie junge gehaubte Ente, balb ein Baftarb aus beiben, ber nie ba war. Latham entbedte guerft ben Irrthum, und Bech: ftein und Temmind festen ibn noch heller in bas Licht. Befete befchreibt fogar bie Bartenente (A. Marila), fo= wie Sonert bie Loffelente (A. clypeata), unter bem Ra= men Anas Glaucion.

Anas glocitans Pall., A. formosa Georgi. Gludende Ente. Pallas erwähnt der Beschreibung bieser Ente durch Georgi nicht, von dem er sie selbst ertalten batte, aber die Bergleichung beider Beschreibungen läst keinen Augenblick daran zweiseln, daß nicht beide einerkei seien. Pennant hatte ohne von beiden etwas zu wissen, nach seiner eignen Angabe, die Anas glocitans unter dem Namen Bimaculated Duck beschrieben. Nach ihm mißt sie 1834 Joll pariser (20" englisch) Maß, war also größer, da die des Pallas und Georgi nur 16 Zoll lang sind; auch hatte sie am Genicke, wie die kleine

Rride (A. Crecca) eine Bolle, beren Pallas und Georgi nicht gebenken, vermuthlich weil fie biefelbe, wie die meis ften Schriftsteller bei ber fleinen Rrice, übersaben, mit ber biefe gludenbe Ente viel Übereinstimmenbes hat. Ihr 15 Linien langer Schnabel ift schwarz, die Augen braun; bie Füße schmuzigorange, ber aus 14 ober 16 Ruberfebern bestehende 31, Boll lange Schwanz etwas spit; die Haube ber Lange nach schwarz, mit einer weißen über Die Mugen laufenden Linie eingefaßt; zwischen bem Gona: bel und bem Muge ift ein blaffer Fledt, ben bas ichwarze Rinn und tieffchwarze vom Muge herabsteigenbe Bogen einschließen; hinter biefen liegt ein blaffer Bogen von ber Rehle bis jum Muge, ben ein fammetgruner am Enbe fcmarger, weiß eingefaßter Bogen umfchließt. Das Ge= nicht ift violettschwarg, Raden, Borberruden und Geiten find grau mit feinen Bellenlinien; bie Burgel gelbroth, schwarz geflect, ber Unterleib weiß, nur bie Ufterfebern fcwarz, mit roftfarbenen Ranbern, und burch ein weißes Band von den Geiten abgesonbert; Decfebern und Steif graubraun, Schwanzfebern und Ruberfebern braun, boch Die beiden mittelften Ruderfedern weiß; ber Spiegel fcmarg, oben atlasgrun, vorn ziegelroth, binten weiß eingefaßt. Mannchen und Beibchen find in ber Farbe faft gar nicht verschieden, nur bas lettere minber lebhaft gefarbt. Die Paute des Mannchens ift nicht größer als eine Safelnuß. Die gludenbe Ente erscheint faft jahrlich im Darg und Upril am oftlichen Baital, und gieht im Dai ab.

Anas Jacquini. Jacquin's ober Jacquinische Ente. Sagte Jacquin (Beitr. zur Gesch. der Bögel S. 5) nicht von dieser auf St. Domingo einheimischen Ente, welche daselbst Succe heißt, sie sei so groß, wie die slotende (A. autumnalis), so wurde ich sie für die weibliche stachelschwänzige Ente (A. dominica, A. spinosa) halten, so aber muß ich sie vorläusig als eigene Art mit Latham, Gmelin u. A. betrachten. Sie hat einen schwarzen Schnabel und schwarze Kuße; der Hals, die Brust und Seiten sind rothbraunlich; der Rucken schwärzlich, ins Rothbraune verslößt, und ihre Stimme durchbringend.

Anas Huthera, f. A. Bahamensis.

Anas Jamaicensis Gmel. Sochaugige ober ja: maitaifche Ente ober Loffelente. Gie ift eine nicht genau bestimmbare, bis jest nur von Latham beschriebene Art; 15 Boll; ihr febr breiter, an ber Spige etwas auf= warts fleigenber Schnabel uber 19 Linien lang, feine obere Rinnlade blau, die Begend ber Rafenlocher aber, bie Geiten, und die gange untere Rinnlade orange; bie Mugen fleben febr boch und find braun; bie obere Salfte bes Ropfes fcmarg, die untere und die Rehle weiß, fcmarg geffedt, ber hinterhals braun; Gurgel und Bruft bun= felbraun und roftfarben banbirt; Bauch, After und Steiß buntelbraun, mit roftbraunlich : weißen Banbern, nachfte untere Schwanzbedfebern fcmuzigweiß; Ruden: und Schulterfebern braun, mit wenigen gelblichen Bleden; Flugel und Schwang buntelbraun, ber lette feilformig und giemlich lang; Fuße orange. Gie fommt nach Jamaica im October und November, und bleibt bort bis in ben Darg. Latham vermuthet, es fei biefelbe Urt, welche Bantroft eine Battung von Schopfenten nennt.

Anas Indica Aldrov., f. A. falcaria, Anas Indica Gesn., f. A. fusca.

Anas Islandica. Islandische Ente, Hrafn= Dend. Anas eristata nigra, pedibus eroceis, collo inferius pectore et abdomine albis; dies ist alles, was wir von dieser islandischen Ente aus Dlaffen's und Pa= velsen's Reise durch Island I. S. 292 wissen. D. F. Müller bildete eine eigene Gattung daraus, die Pennant, und nach ihm Latham und Gmelin annahmen, und der letzte Anas Islandica nannte. Mir scheint sie nichts weiter als eine junge Schellente Anas clangula, ju sein.

Anas jubata Lath. Dabnige Ente? ober Gi= ber? Rach Latham's Abbilbung icheint ber Schnabel bie Geftalt eines Ganfeschnabels zu haben, und fie mit= bin eine Giber gu fein. Gie ift von ber Große einer Pfeifente, 221/2 Boll lang; ihr Schnabel verhaltniß= magig fury und ichwarg; Die Buge braun ober ichwarg; Ropf und Sals find chocolatbraun, ju Beiten braunroth; Die Febern am Genich viel langer, etwas beller und haben ichwarze Spigen; ber Ruden und bie Dedfebern ber Flügel find braunlich aschfarben, manchmal auf bem Ruden vier ober funf fcmarge Fleden; ber Unter= ruden, Steiß, Schwang, bie Mitte bes Unterleibes, ber Bauch, bie Ufter = und Schwungfebern find fcmar; Die Geiten grau mit fleinen wellenformigen Querlinien; ber Spiegel grun, oben und unten weiß eingefaßt. Die Enben der Febern ber Gurgel find filbergrau, mit einem schwarzen Fleck an jeber Seite bes Grauen. Die Flügel reichen nicht gang bis zu Enbe bes Schwanzes. Bei bem Beibehen ift ber Bauch weiß und ber grune Spiegel fleiner. Gie ift in Den : Gubwales zu Saufe, am Fluffe Samteburn baufig und fest fich auf Baume.

Anas juncea vel graminea. Schmielente Gesn. Gesner sagt, sie habe ihren Namen baher, weil sie gern Schmielen fresse; Schnabel und Füße seien schwarz, übrigens gleiche sie der Märzente (A. Boschas sera), außer, daß ihre Farbe heller sei. Nachber dilbete Frisch eine solche Ente unter ebendiesem Namen ab, die sich, außer, daß sie nicht größer als eine Kricke ist, noch durch den Mangel der gefrünnnten Rudersedern von der Märzente unterscheidet. Schon Brisson hielt sie indessen sünd die gewöhnlichste und wahrscheinlichste, indessen immerhin unzewiß, und sie vielleicht eine eigne, wenig bekannte Art.

Anas Kekuschka, s. A. strepera. A. Kogolka,

f. A. Penelops.

Anas Labradorica Gmel. Schäckige ober labraborische Ente. Sie ist von der Größe der gemeinen Ente und 173. Joll, der Schnabel etwas über 2 Zoll lang, der größte Theil der Oberkinnlade an der Wurzel orange, das übrige gelb; die Federn auf dem Wirbel erheben sich in eine schmale Kante, über welche ein schmaler weißer Streif dis zum Genicke läuft, übrigens sind Kopf und Hals rostigweiß; die Mitte des Halses umgibt ein schwarzes Halsband, welches über den Nacken dis zum Rücken läuft; dieser, Brust, Bauch und Schwungsedern sind nach Pennant schwarz, nach Latham braun, die Schulterfebern und Schwungsebern zweiter Ordnung weiß, die Füße gelb mit schwarzer Schwimmhaut. Bei dem Weibchen sind die Füße schwarz, übrigens das Gesieder braun oder grau wolkig, der Spiegel nach Pennant weiß, nach Latham haben die Schwingen zweiter Ordnung nur eine weiße Spise, und bilden blos ein Band. Labradorische Kuste und Connecticut.

Anas latirostra, f. A. clypeata, Fuligula und Nyroca, A. leucocephala, f. A. glacialis und A. mersa. Anas leucophrys. Beifbranige Ente, Mer: rem. Le Canard à sourcils blancs, Azara. Die Flügelweite biefer Ente ift 22 Boll, ihre gange 131/1", bie bes schwarzlichen, an ber Burgel blaulichen Schnabels 171/2 Linien, bes nur 12 Ruderfebern enthaltenben Schwanzes 21/2 Boll; bie Schenkel find faft gang befiebert, und von den 25 Schwungfedern die erfte und zweite bie langften. Die Mugen find braun; die Rufe rothlich: weiß; Ropf, Sinterhals, Ellenbogenfebern und Schulterfebern find braun, nur lauft über bie Mugen bis jum Genid ein weißer Strich; bas untere Augenlid und bie Rehle find gleichfalls weiß; ber Borberhals und Unterleib weiß, braun bandirt; bie Ufterfebern find nur an ber Spige braun; die Dedfebern ber Flugel ftablfarben; Die Ruberfebern ichwarzlich mit blagroftfarbener Spige; bie Schwungfedern erfter Dronung und bie breite Fahne ber Schwungfedern zweiter Dronung ichwarzbraun; ber Spiegel lebhaft grun, mit violetter Einfaffung (La partie extérieure de l'aile est d'un brun-noirâtre, comme le grand côté des autres pennes, dont l'autre côté est d'un vert vif avec une bordure violette). Usara

ubereinstimmten.
Anas leucophthalmos und A. leucopis, s. A.

beobachtete nur zwei Enten biefer Urt in Paraguan, Die

in ber Lebensart mit ber Cutiri : Ente (A. Brasiliensis)

Nyroca.

Anas leucopsis Bechst. Anas erythropus Gmel. Anas Canadensis Lepech. Anser leucopsis Bechet. Anser erythropus Bonnet. Brenta Bernicla Scop. Bernicla Briss. Beigmangige Gans, Bernafel: gans, mittlere Ragarta, englisch: Bernacle, islanbifch: Helsingen. Der Englander Turner verwechfelte fie mit ber Ringelgans (Anas Brenta), und burch ibn verleitet Gesner, welcher gleichwol eine febr gute Abbil-bung berfelben lieferte. Willughby trennte beibe querft, boch zweifelhaft, ob fie nicht blos bem Geschlechte nach verschieden sein mochten. Linne fab fie einmal als Abart ber Ringelgans an, und fie ift bie Abart & feiner Anas Bernicla, und das andere Mal noch unbegreiflicher, als bas Beibchen ber weißflirnigen Gans, feiner Anas erythropus. Gleichwol ift fie von beiben febr wefentlich verschieden. Die weißwangige Gans ift 26 bis 27 Boll lang; ihre Flugelweite 3 Fuß; ihr verhaltnigmäßig fleiner, halbkegelformiger, bider Schnabel ift nur 26 Linien lang und schwarz, wie die Fuße, welche eine fleine schwachbes lappte Sinterzehe haben; ihre 16 Boll langen Flügel reis chen bis jur Spige bes 6 Boll langen, aus 16 Ruber= febern beftehenden Schwanges; Die Stirn, Die Seiten bes Ropfes, bie Reble, die Bruft, der Bauch, die Ufter : und

Steiffedern find weiß; bie Bugel, ber Birbel, bas Sinterhaupt, ber Sals, ber Unfang bes Rudens und bie Auberfebern ichwarg; ber übrige Ruden braungraulich: fomars, welches fich gegen ben Steiß bin allmalig ins Duntelgraue verliert; Die Febern bes Borberruckens finb oft weißgerandet, wie bie Dedfebern ber Flugel; bie großern berfelben vor bem Beigen fchwarz eingefaßt; bie größern Schwungfebern ichwarg, grau geranbet; Die Schenstelgegend weiß, mit braunen Fleden.

Sie bewohnt Island, Lappland und Camojedien, ericheint auch, wiewol felten, in Subsonsbai und Teutschland, aber in großer Menge im Binter in Solland und befonders an ber Rordwestfufte Großbritanniens, und hat baber vermuthlich, fowie die geringelte Gans, ju ber Fabel bie Beranlaffung gegeben, baß fie auf alten Mafttifera) entstande. Gie ernahrt fich vorzuglich von Bafferpflangen, grunem und reifem Getreibe, und bat baber ein wohlschmedendes Bleifch, weshalb fie von ben Camo: ieben gur Beit ber Maufer auf feichten Geen in Menge erichlagen wirb. Gie lagt fich leicht gabmen, und nimmt bann mit ber gewöhnlichen Rahrung bes hofgeflugels vor: lieb. 3bre Stimme ift ein beiferes Rat, Rat, Rat.

Anas leucoptera Gmel. Anser leucopterus Bonnet. Dochbeinige Giber, geftreifte Bans, Trapps gans. Bougainville fant auf ben Falklandeinfeln eine Bans, ber man von ihren boben Beinen und langem Balfe ben Ramen Trappe (Outarde) gab, beren Dann= den weiß, auf bem Ruden und ben Flugeln mit Schwarz und Grau vermischt, bas Beibchen braunroth (fauve) war, und bie ein wohlschmedenbes Fleisch lieferte, und fechs Gier legt. Coof glaubte fie in einer Bans an ber Magellanischen Strafe wieder ju finden, beren Mannchen gang weiß, bas Beibchen fcmarg mit weißen Banbern, und die mabricheinlicher die fpiegelige Giber (A. Antarctica) ift, wenn beibe wirklich verschiedene Urten find. Bol gewiß bilbete aber Brown (Illustr. t. 40) bas Mannchen unter bem Namen: The white-winged antarctic Goose, ab, welches Smelin's A. leucoptera, ift, und gern glaube ich mit Maubunt (Encycl, meth, Anim. II. p. 251), baß Buffon's Oie des terres Magellaniques, Smelin's A. Magellanica, Bonnet Anser Magellanicus, Die magellanifche Gans bas Beibchen fei. Das angenommene Mannchen ift 30 - 371/2 Boll lang, ber Schnabel noch nicht 2 Boll lang, und wie bie Fuße fowary. Im Flugelbug bat fie einen ftumpfen Knopf. Es ift fcneeweiß, am Raden und Dberruden find gabl= miche braunschwarze Querlinien, Die Schwungfebern erfter Debnung find fchwarglich, die ber zweiten haben ein breis les fcmargbraunes und weißes Band, und bilben einen buntelgrunen Spiegel (ber nach Latham einem Eremplare im britifchen Mufeum fehlt), Die großern Dedfebern find dmars, mit weißen Spigen und bie beiben mittelften Rus berfebern grunglangenb fcmarg. Das angenommene Beibden beschreibt Maubunt fo: Es ift viel großer als unfere Gans; Ropf und Dberhals find purpurfarbig, braun, Die Bebern bes übrigen Salfes, ber Dberruden und bie Bruft fucheroth, mit einem rothbraunen Querftrich am Enbe jes ber Feber; bie Geiten und ber Bauch weifilich, braungrau, fchwarzlichbraun quergeftreift, die Ufterfebern und ein großer Fleck mitten auf ben Flugeln weiß; bie großern Schwungfebern ichwarglich, einige ber fleinen golbgiangend braunlichgrau; Unterruden und Steif fcmarglich mit einem Purpurglange; ber Schnabel furg und fcmarg.

Anas leucotis, Herm. Obs. zool. I. p. 144. Gie ift fo groß wie die Reiherente (A. Fuligula), braun, unten heller, und hat einen weißen Fled vor und hinter ben Augen, in bem lettern aber einige braune Febern, einen weißen Spiegel, eine einzige fcmarge Feber unter ben letten Dedfebern, einen breiten ichwargen Schnabel, fcwarze Suge und einen Labyrinth. Unftreitig ift fie nichts anderes als eine junge mannliche Reiherente (A. Fuligula).

Anas lobata Lath. Lappige Ente. Gie ift fo groß wie die gemeine Ente und unterscheidet fich auf eine merkwurdige Beise burch zwei breite rundliche Sautlap-pen von bunfler Farbe, welche von ber Unterfinnlade berabhangen. Ihr Schnabel ift breit, an ber Spige berab: gebogen; ihr Gefieder braunschwarz mit zahlreichen weiß: lichen Querlinien und Fleden; unten ift fie weiß, mit unregelmäßigen braunschwarzen Fleden; bie Schwungfebern und ber etwas feilformige Schwang find braunschmarg; bie Fuße bleifarben. Gie bewohnt Reu : Solland.

Anas longicauda, f. A. acuta. A. longicauda glacialis und A. l. ex insula Terrae Novae, f. A. glacialis. Anas longirostra, f. Mergus Serrator.

Anas lucida S. G. Gmelini, A. Gmelini Lath. Bleifarbne, fcmargrothe, caspifche Ente. Un-ter bem Ramen A. lucida befchrieb G. G. Gmelin (Reife burch Rugland. I. S. 70. II. S. 182. Taf. 16. III. G. 146) eine Ente, bie er fur neu anfab, und welche er zu Boroneich und Aftrachan antraf. Ihre Große mar bie der kleinen Rride, und ihre Farbe bunkelroth, Naden und Gurgel ichwarg, Die lettere aber mit rothlichen Querftreifen überlaufen; ber Ruden fiel ins Schwarze; ber Spiegel mar weiß; bie Dedfebern ber Flugel fpielten ins Grune; ein Gled am Mundeswinkel mar weiß; Die Bruft weißlich mit ichwarzlichen Fleden; Die Geiten ichneeweiß; bie 12 (?) Ruberfebern fcmars. Abbilbung und Befdreis bung find fo fchlecht, bag man mit Bewißheit über biefe Ente nicht urtheilen fann. Rach Pallas ift fie A. Glaucion, aber biefer Rame ift ebenfo zweifelhaft. Bielleicht war fie eine junge Reiherente (A. Fuligula), ober, mas mir mahricheinlicher ift, eine junge weißaugige Ente (A. Nyroca).

Anas Lybica, f. A. moschata und A. rutila. Anas Madagascariensis Gmel. Duntelgrune ober madagastarische Ente ober Kriefente. Sie ift ungefahr fo groß wie eine Kride (A. Crecca). Die Febern bes Genides find verlangert; bie Stirn, die Seiten bes Ropfes, Die Reble, ein fcmaler Strich an ben Geiten bes Salfes, ein Band um biefen, Die Bruft und ber Bauch find beim Dannchen weiß; an ben Geiten bes Genides ift ein langlichrunder gruner gled, binten und vorn schwarz eingefaßt; ber Raden schwarz; bie Gurgel und die Seiten sucheroth, mit einigen schwarzlichen Querftrichen; ber Ruden, die Schulter= und Decfebern ber Flügel sind dunkelgrun; die größern Deckfebern sind aber an der außern Seite weiß, und bilden dadurch ein weißes Band über den Flügel; die Schwungsedern sind schwärzlich; die Rudersedern ebenso, aber grun schimmernd; der Schnabel ist weiß, doch sein Nagel und vorn die halbe Unterkinnlade schwarz. Beim Beibchen ist der Körper oben braun und braunlichgrau bunt, unten weißlich braunlichgrau. Madagaskar.

Anas Magellanica Sparrm., f. A. antarctica.

A. Magellanica Gmel., f. A. leucoptera.

Anas Malacorhynchos Gmel. Beichich nabelige Ente. Gie ift von ber Broge ber Pfeifente, und nicht vollig 17 Boll lang. Ihr hellgrauer, 14 Linien langer, Schnabel ift vorn hautig, biegfam und fcmarg; bie Saube grunlichgrau, ihr Korper hellblaulich bleifarben, uber bie Blugel lauft ein weißer Fled, an ber Bruft ift eine Di= fcung von Roftfarben, bie Fuße find braunlich bleifarben. Sie wurde ju Duffybai auf Neufeeland im Upril beob= achtet, wo fie Be = Bibgo beißt, und man bon ihr ergablt, baß fie eine pfeifenbe Stimme habe. Ihr Dannchen ift vielleicht bie Ente, welche in Neuholland Wrongi, bei Latham Anas membranacea genannt wird, und beren Beschreibung ich bier gleich folgen laffe. Gie ift etwa fo groß, wie bie gemeine Ente, und 18 Boll lang; ber vorbere breitere Theil ihres großen Schnabels ift fcmarz, bautig und weich; die Mugen find blau; bie Saube, bie Mugengegend und ber hinterhals find ichwarzbraun, Ruden und Flugel roftigbraun; über und hinter bem Muge ift ein roftfarbiger Strich; einige ber innern Flugelfebern ba= ben fehr helle Spigen, wie auch ber Untertheil bes Steifes um ben Schwang herum; ber Unterleib ift fchmuzigweiß mit grauen Querfleden, gegen ben Ufter und bie Beis chen fcwart. Dan fand biefe Ente auf Reu : Gubma: les aber felten.

Anas Manillensis Gmel. Weißmaskige Ente, manillische oder luzonische Ente oder Kriekente. Sie ist kleiner als unfre kleine Krieke (A. Crecca). Das Gesicht und die Kehle sind weiß; hinterhaupt, Genick und Gurgel und die kleinern Decksedern der Flügel rothebraun; die Schwungsedern und Rudersedern schieferschwarz; die Rückensedern gelb, die des Unterleibes weiß, beide schwarz gerandet; Kuße und Schnabel schwarzlich. Insel Luzon.

Anas Mareca, f. A. Bahamensis.

Anas Marila Linn. A. Glaucion Beseke. Warten-Ente, Bollente, Bergente, Ente Kagolfa
Lepech.; das Weibchen Anas fraenata Sparrm. Das
Weibchen dieser Ente, und wahrscheinlich auch das junge
Männchen ist dem Weibchen und Jungen der Reiherente
(Anas Fuligula) unter gewissen Umständen so ähnlich,
daß es Mühe kostet, sie zu unterscheiden. Beide haben
sast gleiche Größe, 16—17 Zoll, beide 14 spize Rudersedern in dem runden Schwanze, bei beiden ist der Schnabel breit und an der Spize breiter; der jungen Reiherente sehlt auch die Holle, oder ist doch kaum bemerkdar,
und die Farbe ist dieselbe, oder doch wenig verschieden;
denn beide sind oben braun, bei beiden ost, nicht immer,
die Schnabelwurzel mit weißen Federn umgeben, beide
baben einen weißen, vorn und hinten braunschwarz ein-

gefaßten Bugel, beibe eine weißliche Bruft, die jedoch bei dem gewöhnlich größern Beibchen bes Barten roftfarbene Bellenlinien hat. Gie unterscheiben fich aber baburch, baß beim Barten bie Flugel nur wenig über bie Schwang-wurzel treten, und die Mittelzehe noch einmal fo lang wie die Fußwurzel, die außere nicht viel furger ift. Die Mannchen find leicht du unterscheiben. Gie haben bei biefer Urt nie eine Holle; Kopf, Sals, Unterrucken und Ufter find braunschwarz, bie beiben erften grun, ber Unsterhals violett schillernd; ber Dberruden ift weiß mit wellenformigen ichwarzen Querlinien; ebenfo aber bichter banbirt find bie fleinern Dedfebern ber Flugel und bie Geis ten bes Bauches; bie Schwungfebern ber erften Ordnung find braunlichweiß, mit brauner Ginfaffung und Spite, bie zweiten weiß, mit braunen Enben; ihre Dedfebern braun, und gegen die Spige bin etwas braun punktirt; bie Bruft weiß. Bielleicht wird bas alte Beibchen bem Mannchen abnlich, benn es ift wenig befannt, wenig befchrieben, nur hermann fah mehre, Die nicht alle Die weiße Einfaffung ber Schnabelmurgel hatten. Uberall scheint fie felten zu fein, obgleich man fie in der Subsons bai, burch gang Europa und Gibirien finbet, Die meis ften Naturforscher faben nur bas Dannchen, auch ich fab bas Beibchen nie. Die Luftrobre bes Danncbens ift Un: fangs weit, verengert fich allmalig, und hat am Ende eine große knocherne Paute, beren großte linke Rammer ein großes Trommelfell hat. Gie erscheint nur einzeln im Buge, ober in fleinen Gefellschaften, und ernabrt fich vorzüglich von Schalthieren, boch auch von Fischen, Um= phibien und Bafferpflangen, und hat ein wibrig fchmeden= bes Fleisch.

Anas melancorypha, f. A. nigricollis.

Anas melanocephala. Unter biefem Namen bes schrieb Hermann (Obs. zool. I. p. 145 und tab. affin. anim. p. 161) unverkennbar ein junges Mannchen ber Schallente (A. clangula), Gmelin wandte ihn zur Benennung bes chilischen Schwans an, ber hochst wahrsscheinlich mit bem schwarzhalsigen (A. nigricollis) einerlei ist.

Anas mersa Pall. A. leucocephala Scop. A. ruthenica Bonnet. Steuernde, weißtopfige, urali= fche Ente, Ruberente, Fafanenente. Gie ift etwas größer als bie Knafente, und bas Mannchen 15-16 Boll lang, wovon ber Schnabel beinahe 2 Boll und ber Schwang etwa 4 Boll wegnimmt. Der Schnabel ift vorn breiter als an ber Burgel, mo er fehr bid ift, und mit zwei fpigen Winfeln gegen bie Stirn bin auslauft. Er ift blau, hat an ber Spihe bivergirende Furchen und einen kleinen ftark gekrummten Nagel. Die Fuße fteben faft fo weit nach Sinten , wie bei ben Steiffugen, haben eine breit belappte Sinterzehe und find braunlich: grau mit buntlern Schwimmhauten; Die Flugel reichen nur bis gur Burgel bes aus 18 febr fchmalen und freis fen Ruberfebern bestehenden Schwanges; ber Ropf bes Mannchens ift weiß, doch fein Scheitel bis jum Genick, und ein breites Salsband fcwary; bie Burgel und bie Bruft find gelbbraun mit ichwarzen Bellenlinien; ber Ruden grau, braungewolft; Bauch, After und Steiß

braun, grau befprist; die Flügel braun; die Ruderfebern ichwarz. Der Schnabel bes fleinern Beibchens ift beis weitem nicht fo bid, und braun, und ber Ropf gleichfalls braun, nur die Reble weiß, und von ihr lauft ein weißer Streif bis jum Benick. Gie balt fich auf ben großen Geen bes uralifchen Gebirges, am Irtifch und Db auf; auch verfliegt fie fich ju Beiten bis nach Livland, Finnland, Teutschland und bem Bobenfee. Rur mit Mube fommt fie an bas Land, ba fie faum zu gehen im Stande ift, fondern halt fich ftets auf ben tiefften Stellen ber Seen auf, wo fie mit bis zum Steiß im Baffer befindlichen Schwanze, ben fie als Steuerruber anwendet, fcwimmt, boch ihn auch aufrichten und als Gegel anwenden foll. Sie ernahrt fich von Schalthieren und Fischen, hat eine ber Stimme ber Eisente abnliche Stimme, baut aus Robr ein schwimmenbes Reft, und wird in ihrem eigenthumlichen Baterlande in Schneufen mit einem Rlebnete, ober mit pferdehaarenen Schlingen, die an einem Stricke uber bem Spiegel bes Baffers hangen, gefangen.

Anas Mexicana Bonnet., f. A. Novae Hispaniae.

Anas Mexicana Gmel. Anas clypeata Mexicana Briss. Buntrückige Ente, mexicanische Lössele Ente ist nach Hericanische Louisente, ihr Schnabel sehr breit, besonders gegen die Spise hin, und unten, wie die Füße blaßroth, oben braunroth, am Rande schwärzlichorange; das Gesieder mit rostsarbigen (fulvis), schwarzen und weißen Halbkreisen; der Bauch ganz rostsarben; die Flügel theils weiß, theils glanzendgrun, theils braun. Er fügt hinzu, manche wollten diese Ente lieber Lempatlahoac nennen, dieses ist aber der Name des Männchens der Lösselente (Anas clypeata) in Merico, und die gegenwärtige offenbar das Weibchen. Azara sand sie auch in Paraguay.

Anas Monacha Scop. Monchente, Nonnensente. Unter diesem Namen beschreibt Scopoli (Ann. h. n. l. p. 65) eine Ente, welche etwas größer als die Hausente war, aus dem kaiserlichen Cabinette, und mitzein wahrscheinlich keine Abart der gemeinen, wie Bechsein vermuthet, sondern eine ausländische. Ihr Schnabet war gelb mit schwarzen Flecken und einem schwarzen Ragel; die Oberkinnlade hatte an jeder Seite 43—45 Ihne. Sie war weiß, aber die Zügel grau; der Kopf und die Gurgel schwarz gesleckt; die ersten Schwungsedern an der Spize braundunt; der Spiegel grünviolett, und mitten auf jeder Ruderseder ein brauner lanzensorwinger Fleck.

Anas Monachus, f. A. Brenta.

gelweite ift 56 Boll. Die Flügel enthalten 26 Gowin: gen, von benen die britte bie langfte ift. Die Febern ber Saube und bes Genides find lang und ichmal, und ber Bogel kann fie nach Willfur aufrichten. Das Muge um= gibt eine nachte ichwarze Saut, welche fich bis jum Dunbeswinfel, und an ber Dberkinnlade bis ju ben Rafenlochern erstreckt, zwischen benen man eine große, weiche, fcwarze Barge bemerkt; hinter ihr ift eine Gruppe rother Bargen bis jur Stirn, die fich von ba bis über bas Muge erstreckt; und noch hinter biefen liegen ahnliche, fleine, einzelne, rothe Bargen. Das Gefieder ift grun= und violettschillernd ichwarz. Einige haben weiße Fleden am Sinterhaupte, und ebenso find bei manchen bie Dedfebern ber Flügel weiß; bie Bufe find schwarz; die Regenbogenhaut gelb, und ber Schnabel schwarz mit einem himmelblauen Banbe vor ben Nafenlochern, einem Bled von berselben Farbe nahe am Ende, und einem rothen hinter biesem. Das Beibchen ift nur 261/2 Boll lang, Die nachte Saut an ben Geiten bes Ropfes fleiner, und an ber Schnabelmurgel bemerkt man die Bargen nicht, welche bas Mannchen bafelbft befigt; ben jungen Bogeln fehlen bie nadte Saut und bie Bargen; Die Reble ift braun und hell fuchsroth, die Geiten bes Ropfes und ber Unfang bes Borberhalfes, wie auch bie Ufterfebern find fcmarglich; Die Schwungfebern find glangend filberfarben und ihre Dedfebern fcwarzlich mit weißen Ranbern, bas übrige Gefieber ift glangenb fcmarg. Im gahmen Buftande find die Bargen, welche bie Mugengegend und die Schnabelmurgel bebeden, großer, fie geht in bemfelben weniger aufrecht und minder beschwerlich, und zeigt in ber Farbe bes Gefiebers mehre Abanberungen.

Das Baterland biefer Ente ift Brafilien und Paraguan, und fie auch bort bie Urt, welche gewohnlich gabm gehalten wird. Die Benennungen, turfifche Ente, Anas Lybica, Indica, Muscovy Duck etc. find alfo ebenfo falfc, wie bie, welfcher ober falefutifcher Sahn, bolognefer Bundchen u. f. w. Gleichwol hat fie fich in ber alten Belt weit verbreitet, und fommt nicht nur in berfelben gut fort, wenigstens wenn man fie mit Gorgfalt im Binter behandelt, fonbern erzeugt auch mit ber gemeinen Ente wohlfchmedenbe Baftarbe. Gie ift uberhaupt febr bigig, und lagt fich felbft leicht von Sahnen und Putern treten, legt aber bis jest stets taub befun-bene Eier barnach. Zahm kann man sie übrigens ganz wie die gemeine Ente behandeln, außer, daß sie einen warmen Stall im Winter verlangt. In Paraguan ift fie fehr haufig, boch erblickt man fie gewöhnlich nur paar-weife, boch auch in Ketten von 20-30 Stuck. Sie find Standvogel, und ernahren fich vorzuglich von Pflangen, nicht blos von im Waffer wachfenben, fonbern auch von Maniofwurzeln, Mais, Getreibe ic., und geben am liebsten im Mondenscheine ihrer Nahrung nach. Im witben Buftanbe fangt ihre Legezeit im Geptember an, und fie legen 10-14 Gier in eine Soble, ober in einen Baumftamm, ohne ein weiteres Reft zu bereiten, als bag bie Mutter einigen Flaum von ihrer Bruft binlegt. Ihre Stimme ift tief, und man bort fie nur gang in ber Mabe. In Teutschland wird fie mehrentheils nur einzeln

gehalten, Groffinger aber fah an ber Munbung ber Do:

nau gange Beerben berfelben.

Anas muralis Merr. Rirchliche Ente. Le Canard à bec tricolor Merr. Sie ist 141/2", ihr Schwang 21/2", ihr Schnabel 17" lang und ihre Flugels weite 223/4 Boll. Bon ben 24 Schwungfebern ift bie zweite die langfte, und ber Schwang enthalt 14 Ruber= febern. Der Ropf ift oben ichwarg, am Sinterhaupte braun, übrigens weiß; bie Febern bes hinterhalfes und Rudens find ichwarzlich mit roftigweißer Ginfaffung und Querftrichen; Die Schulterfebern und letten Schwungfe: bern Schwarzlichbraun, mit einem weißen Langsftreifen; Die Dedfebern ichmarglichbleifarben, Die großern an ber Spite weiß; ber Spiegel ift grun, in bas Blaue, Bio-lette und Golbfarbene fpielend, Die Schwingen, welche ihn bilben, find an ber Gpige weiß, und bie erfte berfelben bat ein fammetichwarzes Band; Steif, Schwang, Unter: leib und Schenkel find ichwarz und weiß quergeftreift; ber Borberhals und die Gurgel roftigweiß, fchwarz gefledt; die Fuße find hellbleifarben; die Mugen roth und ber Schnabel himmelblau, an ber Burgel und am Ragel fcwarg, mit einem orangefarbenen fled bei ben Rafen= tochern. Das Beibchen unterscheibet fich blos burch bie etwas fleinere Große. Gie balt fich in Paraguan, vielleicht auch in Buenos : Upres auf und fommt in ihrer Lebensart mit ber Cutiriente (A. Brasiliensis) überein. Einige Enten Diefer Urt nifteten in ben Mauerlochern ber Rirche zu Ureco.

Anas muscaria, f. A. Strepera.

Anas nigra, fo nennt Albrovandi die Turpanente (Anas fusca), Befefe die turfifche Ente (A. moschata), Linné die fcmarge Ente, Trauerente, wovon bas Junge von Naumann (ber inbeffen felbft biefes in ber Folge als Errthum erflart) unter bem Namen Beigbadenente, von Temmind unter bem Ramen: Anas einerascens, und von Befefe unter dem: Anas Orphanos, als besondere Urt beschrieben murde. Der Erpel ift 201/4 Boll lang und mißt mit ausgebreiteten Flugeln 30 Boll. Der 21/4 Boll lange Schnabel wird gegen bie Mitte bin breiter, und ift an ber Burgel bodrig erhobt; fein Ragel ift faum ju unterscheiben, ba er febr breit und flach ift; er ift fcmarg, um die Rafenlo: cher herum aber orangefarben, und auf feiner Burgel liegt beim alten Mannchen ein fugelformiger Bulft, welcher auch schwarz ober bunkelolivenfarben ift, und über welchen ein orangefarbener Strich von hinten nach Born lauft. Die Augen find braun. Die Flugel reichen nur etwas über bie Burgel bes 4 Boll langen, febr feilformi= gen, aus 16 harten und fpigen Ruberfebern beftebenben Schwanges. Die Fuße fteben weit rudwarts, find grun: lichbleifarben, ihre Schwimmhaut aber fcmary, und bie Sinterzebe belappt. Das gange Befieder ift glangend fcmarg. Das Beibchen ift betrachtlich fleiner, und nur 17 Boll lang; ihr fehlt ber Bulft über ben Schnabel; Die Saube und bas Genid find braunschwarg; bie Bangen und Reble bellgrau , braun geflect; Ruden, Flugel und Bauch buntelbraun, mit weißlichbraunen Ranbern. Die jungen Bo: gel find faft ebenfo gefarbt, ihre Bangen grau, ihre Reble

weißlich. Im zweiten Sahre ift bas Mannchen braun-

fcwarg, nur feine Wangen weißlichgrau.

Die fcmarge Ente ift im Morben von Norwegen und Lappland, vermuthlich auch im Norben von Umerifa und Ufien im Commer, und gieht gegen ben Winter nach warmern Gegenden. Benigstens hat man fie in Ramt-ichatta, Reuport, Berefof, felten an ber Rufte von Livland, felten in Teutschland und ber Schweig angetroffen. In größerer Menge findet man fie an ben englischen, und in ber größten an ben nordlichen Ruften von Franfreich im Winter, wo man ihre vorzugliche Gabe febr tief unterzutauchen, und Duscheln aus ber Tiefe berauszuholen benust, fie mit einem unter bem Baffer ausgefpannten 50 Toifen langen, 11/2 Toife breiten Debe gu fangen, wodurch man auf einem Buge oft 20-30 Dubende erhalt. Gleichwol ichmeden fie fo ichlecht und fischig, bag fie als Faftenfpeife gu effen erlaubt find. Gie fliegen febr niedrig, ftets nahe an ber Dberflache bes Baffere und laffen fich zahmen.

Anas nigra major, f. A. fusca. Anas nigra major Freti Hudsonis, f. A. perspicillata. A. nigri-

cans, f. A. cinerea.

Anas Nilotica, f. A. Aegyptiaca.

Anas Novae Hispaniae Briss. A. Mexicana Bonn. Querquedula Mexicana Briss. Mondliebenbe, furi: namifche, mericanifche, punktirte, orangefopfige Ente, mericanisch: Toltecoloctli ober Metzcanaubtii. Diefe mericanische, nur burch Bernandez befannte Ente ift nach meiner Bermuthung von ber Gufururuente (A. discors) nicht verschieben; boch mage ich es nicht zu beftimmen, weil bei ber gegenwartigen bie Grundfarbe weiß, bei ber Sukururu hellroftfarben ift. Die mondliebende Ente, Metzcanauhtli, bat ihren Ramen baber, weil bie Mericaner fie beim Mondenscheine gu fangen pflegen, und ift fo groß, wie eine Kride. Ihr maßig breiter Schna-bel ift oben blau, unten schwarz; ihr Gefieber weiß, schwarz geflectt; bie Flugel oben abwechselnd blau, weiß, grun, roftfarben und schwarz; bie Fuße hellroth; ber Ropf ift hellorange und schwarzlich, zum Theil pfauenschweisig (caput partim subfulvum et subnigrum, et partim pavoninum colorem imitatur); zwischen bem Schna-bel und Auge ist ein oben breiterer, unten spit zulaufender weißer Fleck; der Schwanz ist unten blau, oben schwarz-lich, mit weißer Einfassung. Beim Beibchen ist der Schnabel schwarz; die Fuße sind bleifarben; das Geste-der ist unten größtentheils weiß und schwarz, oben hat bas Schwarze bie Dberhand und bie Flügelrander find rofffarben; an ben Flugeln bemerft man am Enbe ju Beis ten etwas Grunes ober Pfauenichweifiges (pavoninum). Sie find Bugvogel.

Anas Novae Selandiae Gmel. Hepatet ober neuseelandische Ente. Diese nur nach Banks' Beichnungen bekannte Ente ist so groß wie eine Kricke (A. Crecca) und 14 Joll lang. Der 221/2 Linien lange, ziemlich dicke Schnabel ist blaulichweiß, mit einem schwarzen Nagel; die Augen goldfarben; Kopf und Halb schwarz, hinten mit Purpurglanz ins Blaue schillernd; Oberleid und Flügel grünglanzend schwarz; Unterleib und Küße

rau; Schwungfebern bunfelgrau, uber bie ber zweis Ordnung ein weißes Banb; Schwang ichmuziggrun. by : Bai in Reufeeland.

Anas Nyroca Güldenst, A. palustris Frisch. s Gattair und A. Africana Gmel. A. Aegyptiaca net. A. leucophthalmos Bekker. Beifaugige e, Moorente, Moberente, Murente, Brand: Rriefente, Gattairente, Afrikanische Ente, Kriefente, Gattairente. Willughby beschrieb Ente zuerft fehr gut unter bem Namen: Anas fera a minor, Capo rosso Venetiis; aber man erfannte n feiner Befchreibung nicht, und faft jeder Naturfor: , welcher fie spaterhin fab und beschrieb, gab ihr ei= neuen Namen und bilbete eine eigene Urt baraus. bat fo viele Uhnlichfeit in Große, Farbe und Bil: mit ber jungen ober weiblichen Reiherente, bag man bei genauer Aufmertfamfeit beibe unterscheiben fann; at aber feinen berabhangenden Feberbufch, fondern einen bidbefiederten, mulftigen Ropf, weiße Mugen Ufterfebern, und ift etwas fleiner. Das Dann= ift etwas über 15 Boll lang, feine Flugelweite 221/2

Der Schnabel ift 19 Linien lang, vorn fehr platt: at und wenig breiter als an ber Burgel, blaulich= arg; bie Flugel reichen bis jur Mitte bes 21/3 Boll n, feilformigen, aus 14 fpigen Ruberfebern befteben= Schwanges; die Fuße find grunlichbleifarben, ihre ommbaut schwarz; Kopf, Sals und Bruft bes Mann= find glangend : faftanienbraun, nur bas Rinn weiß, ben Sals umgibt ein bunkelbraunes Salsband, welfich am Naden berabzieht; ber Dberruden und bie febern ber Flügel find braunschwarz, kaum merklich Roftfarbe befpritt; ber Unterruden fcwarz ins Dlirbene fchillernb; bie Ruberfebern und erften Schwungs n braunfchwarz, bie Schwungfebern zweiter Drbnung mit braunschwarzen Spigen; die zugespitten Ellenifebern und Schulterfebern braunlichschwarz ins Grune rnd; bie Bruft weiß; bie Geiten braun, mit roft= ner Einfaffung ber Febern; ber Bauch und bie Schen= unkelbraun und ber Ufter weiß. Das Beibchen ift stleiner, 14—141/2 Boll lang, und alle seine Far-minder lebhaft, die des Ropfes, des Halses und ber t ins Braune fallend, und die bes Ruckens und ber elbedfebern rostfarbig eingefaßt. Bei ben Jungen ist Auge braun, ber Kopf fast schwarzbraun, und ber ch start braun gewellet. Ich vermuthe, baß S. G. tin's A. lurida ein solches Junges sei. Die Luftrohre Mannchens ift in ber Mitte bauchig erweitert, und hat großen fnochernen Labprinth, und an beffen linter eine große mit feiner haut überzogene Rammer.

Sie lebt am Don und bin und wieber in Teutsch= aus ben norblichen Gegenben ber lettern gieht fie ben fublicheren, ber Schweig, Stalien und felbft in oten findet man fie. Gie halt fich am liebften auf ren, Bruchern, und mit vielem Schilfe, Binfen u. f. w. denen Teichen auf, und ift febr gefellig. Un tiefen en taucht fie wie bie Tauchenten, an feichten mit m Leibe wie die Schwimmenten, und ernahrt fich Burgeln, Samen ber Bafferpflangen, Blattern,

Knospen, Bafferinsecten, Froschen und Fifchen. Ihre Stimme flingt wie forrr, forrr. Gie bereiten nach Naumann auf fleinen Erhöhungen im Baffer ein fehr tunftlofes Deft aus Rohr und andern Bafferpflangen, und futtern es mit vielem Flaum, nach Gulbenftabt bruten fie in einer fleinen Grube. Gie legen 6-10 weißliche Gier, und fur bie mit graubraunen Dunen befleibeten Jungen forgt bie Mutter und vertheibigt fie mit eigner Befahr.

Ihr Fleisch ift ziemlich fchmadhaft.

Anas obscura, Blaufpiegelige, buntelbraune, neuportifche Ente. Gie ift 221/2 Boll lang. 3hr Schnabel lang, fchmal, blaulich = fchwarzbraun; die Saube fcmarzbraun; ber Sals bellbraun, mit fcmarzbraunen Strichen; Ruden und Flugelbedfebern bunfelbraun; Bruft und Bauch gleichfalls, aber ichmuziggelb gerandet; Schwungfedern erfter Ordnung ichwarzbraun; ber Spiegel ichon: blau, mit einem fcmargen Banbe; bie Ruberfebern bes feilformigen Schwanzes ichwarzbraun, mit weißen Rans bern; die Fuße ichwarzbraun ober gelb. Neuport.

Anas Orphanos, f. Anas nigra.

Anas Oxyura Merrem. Spitich mangige Ente. Le Canard à queue pointue Azara. So mahrschein= lich es auch manchem vortommen mag, bag biefe fubame= ritanifche Ente, bie pfeilichwanzige (A. acuta), we: nigftens ber Tzibiboa bes Bernanbes fei, fo muffen wir fie boch als eine eigenthumliche Urt betrachten, weil bie pfeilschwanzige 18, die spigschwanzige Ente nur 16 Ruberfebern besigt, welche alle fehr fpit find, vorzüglich bie beiben mittelften, welche um 15 Linien langer find, als bie beiben baran flogenben, und biefe um 23 Linien langer als bie Seitenfebern, die feilformig machfen. Die Lange bes gangen Bogels ift 22 Boll, bes Schwanges 51/2 Boll, bes Schnabels, ber oben fcmarglich, unten gelb iff, 21 Linien. Die Flugel enthalten 25 Schwungfebern, von benen die zweite bie langfte ift. Die Fuße find grunlichbraun; ber Ropf ift oben gelbbraun, etwas fcmarge bunt; an ben Geiten aber, sowie bas Benick und bie Seiten bes Salfes weißlich, ichwarz punktirt; übrigens find ber Sals oben, ber Ruden und Steiß braun, mit helleren Ranbern; bie Deckfebern etwas heller; über bie größern lauft ein weißes Band in ber Mitte ber Flugel; bie Schwungfebern find sammetschwarz, bann folgt ein weißes Band; bie letten Schwungfebern find an ber Burgel weiß und barauf an ber außern Geite braun, an ber innern fchwarzlich; die Ruberfebern braun, wit weißem Ranbe; die Reble fchmuzigweiß; bie übrigen untern Theile schwarzlich, braunlichweiß gerandet. Buenos : Apres. Anas palustris, f. A. Nyroca.

Anas parvirostris Merr. Rleinschnabelige Ente. Le Canard à petit bec Azara. Sie ift 20 Boll, ber oben blaue, unten fcmorge Schnabel 15 Linien, ber aus 14 etwas fpigen Ruberfebern beftebenbe Schwang 31/2 Boll lang; ihre Flugelweite 331/4 Boll. Bon ben 25 Schwungfebern ift bie zweite bie langfte; bie Febern ber Saube und bes Genices find etwas verlangert. Ihr Be= ficht ift bis jum Auge weiß; ber Ropf übrigens schwarz= lich; vom Muge bis gur Mitte bes Salfes lauft ein veil= chenblau und grun fchillernder Streif; ber Reft bes Sals ses, Brust und Bauch sind schwarz, und weiß bandirt; die Seiten hellgelb; die Febern der Schultern und des Ruckens schwarzlich, weiß gerandet; der Steiß weiß; die Schwungsedern und erste Decksedern dunkelbraun, die übrigen Decksedern weiß, mit sammetschwarzer Spize, ebenso die Schwungsedern zweiter Ordnung; der Schwanz sammtsschwarz. Buenos: Apres.

Anas Penelope, unrichtige Schreibart für

Anas Penelops Linn, A. fistularis Gesn. A. Cogolca ober Kogolka Gmel. Penelope Aldrov. Pfei= fende Ente, Pfeifente, Blagente, Schmeiente. Das Mannchen ift 161/4 - 19 Boll lang und 30 Boll breit; bas Beibchen etwa um 2 Boll fleiner. Die gange bes Schnabels ift 161/2 Linien. Er ift gleichbreit, ftart gewolbt, beim Mannchen bleifarben, an der Spite fcwarz, beim Beibchen braunschwarz; die Mugen braun; ber Ropf bat binten etwas langere, fpige Febern. Der Schwang ift etwas über 4 Boll lang, fart feilformig, befteht aus 16 Ruberfebern und wird zu zwei Drittheilen von ben 25 Schwungfebern enthaltenden Flugeln bebedt, beren beibe erfte Schwingen bie langften find. Die Fuße find bunkelgrau und die hintere Bebe ohne Lappen. Beim Mannchen find Ropf und Unfang bes Salfes lebhaft braunroth, gewöhnlich auch, boch nicht immer, bie Stirn und ber Birbel roftgelblich weiß. hinter bem Muge ift ein fcmarzer, grunglangenber Fleck, und haufig bas Genick glanzend entengrun bespritt. Der Anfang ber Gurgel ift schwarzlich, weiterhin ift fie, wie ber Anfang ber Bruft, weißlich braunroth. Der Ruden, die Schenkels gegend und fleinften Decfebern find fein ichwarz und grauweiß, zidzadformig banbirt; ber ubrige Unterleib, mit Ausnahme ber ichwarzen Ufterfedern, und ber größte Theil ber Dedfedern ift weiß; die Schwungfebern erfter Orbnung find braungrau, Die ber zweiten an ber außern Fahne atlasgrun, an ber Spige, sowie ihre Dedfedern, sammetschwarz. Die ersten Ellenbogenfebern weiß, bie folgenden weiß und fchwarg; bie beiben mittelften Ruber= febern ichwars, bie übrigen graubraun, weiß geranbet. Beim Beibchen find Ropf und Sals graulich roftfarben, mit fcwargen Fleden; bie Ruberfebern graulich : fcmarg= braun, mit roftfarbenen, bie Flugelbedfebern graubraun, mit weißlichen Randern, ber Spiegel hellgrau, Die Bor: berbruft und Geiten von ber Farbe bes Rudens; ubri= gens gleicht es bem Mannchen. Die Luftrobre bes Dann= chens ift Unfangs etwas weiter als in ber Rolge, unb bilbet an ber linken Seite eine ziemlich große, knochige, balbtugelformige, burch eine knochige Scheidemand getheilte Trommel. Dbgleich bie Pfeifente nicht weiter nordwarts als Schweden zu geben scheint, fo niftet fie boch felten bei uns, fondern besucht uns nur im Durchzuge, wobei fie fliegend einen angenehmen, pfeifenden Zon boren lagt, im September und October, und im Rudzuge im Darg und April. Go burchmanbert fie Europa und Ufien vom 18. bis jum 110. Grabe ber Lange und vom 65. bis 35. Grabe norbl. Br. In gefchloffenen Scharen fallen fie mabrent ber Reife auf feichte Gemaffer, entfernen fich nie weit von einander, und geben befonders bei Racht auf den begraften Ufern ihrer Nahrung nach, die in aller:

lei Samereien, besonders der Grafer, Krautern, Insekten, Erustaceen, Burmern und Froschen besteht. Auch die Rusten des Meeres sind ihnen ein angenehmer Aufenthalt, und beim starksten Sturme schwarmen sie umber. Sie legen 8—9 schmuzig z graugrune Cier. Im herbste sind sie sehr fett und von unvergleichlichem Bohlgeschmade; auch lassen sie sich zähmen.

Anas peregrina, f. A. strepera. Anas Persica,

. A. rutila

Anas perspicillata Linn. Beignadige Ente, Brillenente, Beignaden. Gie ift von ber Broge ber Turpanente (A. fusca), und burch Berwechselung mit biefer hat man geglaubt, daß fie auch in der Offfee und Teutschland vorkomme. Sie ift 191/2 30ll, der Schnabel bis jum Mundwinfel 28" lang, bafelbft am breiteften, in ber Mitte niebergebrudt, an ben Geiten gus fammengebrudt, mit einem gelben Bulfte an feiner Bur: gel. Ubrigens ift er orange, in ber Gegend ber Rafen= locher und am Ragel roth und an ber Burgel ber obern Kinnlade an jeder Seite ein großer, etwas erhöhter, vierediger, schwarzer Fled. (In Pl. enl. 995 fehlt diefer,
und die Schnabelhaut scheint bas Auge einzuschließen; ich vermuthe aber, bas Eremplar, wornach die Beichnung verfertigt wurde, habe bier feine Febern verloren.) Die Fuße find roth, ihre Schwimmhaut schwarzbraun und bie hintere Behe belappt. Das ganze Gefieder ift schwarz, boch ftebt ein weißer Fleck auf bem Birbel und ein anberer breiediger, beffen Bafis oben ift, lauft vom Genick am Naden binunter. Das Beibchen ift fleiner, nur 173/4 Boll lang; rugbraun, ohne bie weißen Fleden, fon= bern fatt beren mit zwei ichmuzigweißen Fleden auf ben Bangen. Diefe Ente bewohnt nur Nordamerita, von feiner nordweftlichen Rufte bis nach Subsonsbai. Gegen ben Binter zieht fie bis Gub = Carolina und ift bann in Neu = York haufig. Sie ernahrt fich von Gras und be-reitet auch baraus ein Nest am Gestabe, worin fie 4-6 weiße Gier legt, bie fie im Juli ausbrutet.

Anas platyrhynchos, f. A. Clangula und clypeata. A. plumis mollissimis, f. A. mollissima.

Anas poecilorhyncha Forek. Buntschnäbelige Ente. Der Schnabel hat die Lange bes Kopfes, an der Burzel einen rothen Fleck, ist oben schwarz, die Spitze weiß; die Füße sind rothgelb. Bom Schnabel geht ein schwarzer Strich dis hinter das Auge. Die Backen und ein Theil der Unterseite des Halses sind weißgrau; die obern Theile schwarz, grau gerandet; der Spiegel grun, oben mit Weiß, unten mit Schwarz und Weiß eingesfaßt; die kleinen Schwungsedern weiß, die Aftersedern schwarz. Sie ist die gewöhnliche wilde Ente auf Ceplon.

Anas pratensis, f. Otis Tetrax.

Anas pulchricollis, f. A. ruficollis.

Anas Quacula Klein., ift A. discors.

Anas Querquedula Linn. und A. Circia Linn. Querquedula Autt. Briss. Querquedula aestiva Briss. Rnafenbe Ente, Knafente, Kride, große Kride, Kriefente, Kernell. Große Berwirrung erregten Linné und Briffon, weil sie, einer durch den andern versuhrt, die Knafente als zwei verschiedene Arten

befdrieben, wie ich biefes im Urtifel Anas Circia gezeigt babe. Die mabre große Rride (benn unter biefem Ramen ift fie am befannteften) ift nicht viel großer als bie fleine; bas Mannchen 14-15, bas Beibchen 13-14 Boll lang. Die Flugelweite bes Mannchens ift 21 Boll, bes Beibchens 20. Der Schnabel ift bis jur Stirn 16 Li= nien lang, gerabe, gleichbreit, an ber Burgel etwas jusammengebrudt, gegen bie Spite bin plattgebrudt und schwarz, welches balb ins Grune, balb ins Braune, balb ins Graue fallt; bie Mugen find braungelb; bie 25 Schwungfedern enthaltenden Flügel, von benen bie brei erften wenig in Lange verschieden find, bebeden brei Bier= theile bes 31/2 Boll langen, runden, aus 14 fpigen Ruberfebern beftebenben Schwanges. Die Schulterfebern ichlagen fich beim alten Mannchen gefrummt überher. Die Fuße fleben nicht weit hinter bem Gleichgewichte, find braunlichgrau und der Lappen der hinterzehe fehr fcmal. Die Knafenten zeigen nach Alter und Geschlecht, boch aber auch in ben Individuen, was ihre Farbe be-trifft, manche Berschiedenheiten, die alle anzusuhren un-möglich sein wurde. Ich beschreibe also blos in gedräng-ter Kurze ein altes Mannchen und ein altes Beibchen, wie ich fie vor mir habe. Beim Mannchen find Saube, Kinn und Anfang ber Reble glangend ichwarzbraun; über bas Auge lauft ein breites, weißes Band bis jum Genid. Die Bangen und ber Unfang bes Salfes find mithbraum, mit feinen, weißen Strichen; Nacken, Gurgel und Anfang ber Bruft braungelb, mit schwarzen, bem Rande ber Febern parallelen Strichen; Oberruden glanunbichwarg, mit filbergrauen Feberranbern; Steiffebern thenfo und mit weißlichen Banbern; Unterruden fcmarg; Unterbruft weiß; bie langen Febern ber Geiten und Schenfel haben außerst feine, sidzackformige, weiße und schwarze Querlinien; Bauch und Ufter braunschwarz, weiß banbirt; bie Schwungfebern erfter Ordnung an ber Spige ichwarzbraun, gegen bie Burgel bin graubraun, mit filbergrauer außerer Ginfaffung. Spiegelfebern glan: genbgrun, mit weißen Spigen, Die letten buntelgrun. Dedfebern grau, die ber zweiten Dronung bilben burch ibre Spiben ein weißes Band. Die Ellenbogenfebern find fammetichwarg, außen graugefaumt, am Schafte ichneeweiß; Ruberfebern ichwarzbraun, mit filbergrauem ober weißlichem Rande. Bei bem Beibchen find Saube und Genid roftbraun, braun gefledt, Die Seiten bes Ropfes und bie Reble weißlicher und feiner punktirt; bas Rinn weiß, ju Beiten auch ein Fled am Mundwinkel. Das Band über bie Mugen ift braunlichgelb, bunkelbraun geftrichelt; die Febern bes Rumpfes braun, oben faft dwars, mit roftfarbigen Ranbern, bie an ber Gurgel ins Beife fallen; Unterbruft und Bauch fcmuzigweiß; Die Flugel braunlich : fcmarggrau, nur ber Spiegel wie beim Dannchen; ber Ufter weiß ober auch hellbraunroth, ftets fcmarg geflect; bie Ruberfebern fcmarglich, mit den ungefahr ben Beibchen, und ber weiße Augenstreif wird erft im zweiten Jahre sichtbar. Die mannliche Luft: robre ift Unfangs ziemlich weit, verengert fich bann und erweitert fich barauf wieber, fobag fie am Labyrinth am

weitesten ift; bieser ift birnformig, knochern und besteht aus zwei Rammern, einer großern auf ber rechten und einer kleinern auf ber linken Seite.

Bermuthlich finbet man bie Rnafente burch gang Europa und Gibirien, boch mahricheinlich nicht weiter nordlich als Schweden. In Solland, bem nordlichen Teutschland, Polen, am Don und Baifal niftet fie und giebt im Commer nach warmern Gegenden, England, Frankreich, Stalien, bem faspischen Gee, und vielleicht nach Agypten, wenn, wie ich vermuthe, Forsfal unter bem Ramen Scar-chir bie weibliche Knatente beschries ben hat. Gie fehrt zu uns im Marg und Upril meiften: theils paarweise jurud, und geht vom Muguft bis in ben Movember in Truppen und Familien ohne Ordnung weg. Movember in Eruppen und Familien ohne Ordnung weg. Nicht tiefe, schilfreiche Flüsse, Seen, Teiche und Brücher sind ihr Aufenthalt. Auf ihnen ernährt sie sich von Wasserpflanzen, Grassamen, Insekten und Würmern, selten frist sie Fische, und gewöhnt sich ohne viele Mühe in der Gesangenschaft an Getreide, Brod und klein geschnittene Möhren. Sie taucht nur mit halbem Leibe, läust ohne große Beschwerde am User und sliegt schnell, leicht und ohne Geräusch. Die Stimme des Entrichs gleicht der des Wachtelkonigs, beim Weiden mehr der der gemeinen Ente. Sie sehen in Monogamie und nisten awischen dem Ente. Gie leben in Monogamie und niften zwischen bem hohen Grafe und ben Krautern feuchter Biefen. In ihr kunftlofes, mit Flaum gefuttertes Reft legen fie 6-12 gelblich olivengrune Gier, welche etwa in vier Bochen ausgebrutet werben. Beibe Altern fuhren bie Jungen gemeinschaftlich aus und verbergen fie bei Befahr mit vieler Lift. Conft ift bie große Rride nicht icheu und leicht ju schießen und ju gahmen. Ihr Fleisch ist wohlschmedend, boch minder als bas ber fleinen Kride (A. Crecca).

Anas raucedula, s. Mergus Merganser.
Anas regia Molina. Königliche, chilische Ente, Königsente, Kronenente. Alles, was wir von ihr wissen, besteht barin, daß sie viel größer als eine Hausente, der obere Theil ihres Körpers blau, der untere oraun, ihr Schnabel mit einem großen, rothen Kamm, der Hals mit einem Bande schoner weißer Febern geziert, und sie in Chili zu Hause ist. Sollte sie die turtische ober schwarzruckige Ente (Anas moschata ober melanotos) sein?

Anas rhodopus Merr. Rosensüßige Ente. Le Canard à collier noir Azara. Sie ist 14 3oll lang, wovon der nur aus 12 Rudersedern bestehende Schwanz 2% 3oll halt. Ihre Flügelweite ist 23 3oll. Der 18 Linien lange Schnabel ist bleifarben. Bon ihren 23 Schwungsedern ist die dritte die längste. Die Füße sind weißlich rosensarben. Die kebern der Stirn, der Wangen und einige am Vorderhalse sind weißlich, mit etwas Braunem in der Mitte; der Kopf ist übrigens oben schwarz, und diese Karbe bildet unter dem Genick ein Halsband, die zu welchem von den Seiten des hinterhauptes ein weißer Strich hinabsteigt; der übrige hinterhals und die lehten Schwungsedern sind braun, Rücken, Steiß, Schwanz und die Flügelbecksehern sind schwarz, doch auf den lehtern ein großer, weißer Fleck, nur ihre Enden, sowie die äußersten Schwungsedern, schwarz. Der

Spiegel glanzendgrun, blau schillernd; die Schulterfedern rothlich; die Gurgel ziegelroth, schwarz gesteckt; die Brust schmuzigweiß, mit seinen, schwarzen Querftrichen; ber Bauch schwarz; an jeder Seite des Steißes ein großer, weißer Fleck, welcher durch einen schwarzen Strich von einem andern ahnlichen, weiter nach hinten liegenden, Fleck getrennt wird. Paraguay.

Anas rhynchotis Lath. Loffelfchnabelige Ente. Sie ift etwa 17 Boll lang, hat einen fehr breisten Schnabel, bell fleischfarbige Fuße, einen grauen Korper, blaue Deckfebern ber Flugel und schwarze Ufterfebern. Sie wird zu Botanybai in Neuholland im Mai

gefchoffen.

Anas rubens, f. A. clypeata. A. rubricapilla,

f. Mergus Merganser. Anas rufa Gmel. iff

Anas ruficollis Scopoli und biefe A. ferina.

Anas rufina Pall. Ginfame, rothhaubige, turfische Ente, Rothkopfente, Kolbenente, Capo rosso maggiore. Sie ist 18 — 21 3oll lang und mit ausgespannten Flügeln 23/4 Fuß breit. Ihr 26 Linien langer Schnabel ift unten etwas conver, oben et= was concav, und alfo mit ber Spige etwas aufwarts fteigend, bis gur Mitte gleichbreit, bann fchmaler mer= bend, roth, ber Nagel weiß. Der Kopf bes Mannchens bat eine 11/2 Boll hobe, aufrechte Solle an ber Spige nach Sinten gebogener, weicher, haarartiger Febern, bie bei bem Beibchen nur wenig bemerkbar ift. Die Flügel bebecken brei Biertheile bes 21/2 Boll langen, aus 16 Ruberfebern bestehenden, runden Schwanges. Die Fuße find bunkel= roth, ihre Schwimmhaut fcmary; die hinterzehe etwas vom Boben entfernt und lappig. Beim Dannchen find ber Ropf und bie erfte Balfte bes Borberhalfes roftfarben; ber übrige Sals und alle untern Theile ichwarg; ber Ruden und die Flügel braun; die Geiten und fleinen Dedfebern ber Flugel weiß; bie Schwungfebern zweis ter Ordnung weißlich, mit ichwarzlichen Spigen; die Ru= berfebern braunlichgrau. Beim Beibchen find Saube und Genick bunkelbraun; Wangen und Rehle grauweiß; Gur= gel und Seiten gelbbraun; Bruft und Bauch schmuzig= weiß, mit Grau gemischt; ber Ruden braun, mit ofer= gelben Ranbern; Die Flugel wie beim Mannchen, nur der Spiegel minder lebhaft; Schnabel und Fuße roth= braun. Die Luftrobre bes Mannchens ift Unfangs weit, wird bann enger, erweitert fich bann ftark und wird gu= lett febr enge. Ihr Labyrinth befteht aus zwei Ram= mern, von benen die linke die größte ift, und von Rno= chenbogen und bazwischen ausgespannten Sauten gebilbet wird. Sie bewohnt das faspische Meer und die großen Geen ber tatarischen Bufte. In Ofterreich findet man fie im Fruhlinge auf ben Geen und Fluffen, und zu Beisten trifft man fie in Schlefien, Ungarn, Italien, am Bobenfee und auf bem Rhein an. Gie lebt immer paar= weise ober familienweise.

Anas rustica, f. A. Albeola. A. ruthenica, f.

A. Mersa.

Anas rutila Pall. A. Casarca Linn. A. Persica Frisch. A. Libyca Grossinger. Rothe Ciber,

rothe, perfifde, aftrafanifde, roftfarbene Ente, Pfefferente, in Gibirien Eurpan, nie Ra: farka, und ber ihr von Linne gegebene Rame ift mit: hin falfch. Ihr Schnabel ift schmal und halbwalzenformig; fie icheint baber eine Giber gu fein. Gie ift 171/2 -20 Boll, ihr Schnabel 21, Boll, ber aus 14 Ruber: febern bestehende, wenig abgerundete Schwang 4% Boll lang, die Flügel bedecken ihn gang und haben eine Beite von 31/4-4 Fuß. Die Fuße find schwarz und bie hin: terzehe ift ohne Lappen. Wild ift fie großer, und fast fo groß wie die turtische Ente, scheint aber ihrer hobern gufe wegen großer ju fein. Der Ropf und Unfang bes Salfes find weiß, welches an ber Stirn, ben Bangen und ber Rehle ins Roftgelbe fallt. Den Sals bes Mann: chens umgibt ein schwarzes Salsband, welches bem Beib-chen fehlt. Ihr Gefieber ift roftfarben, oben heller, an ber Gurgel und bem Ufter am dunfeiften und roftroth; am hinterruden schwach grau und braun gewellt; Steiß und Schwang schwarz, ebenso bie ersten Schwungfebern, die zweiten find atlasgrun, violett fchillernd, an ber in: nern Seite an ber Spite schwarz. Die Flugelbedfebern find weiß, nur die ber erften Ordnungen an ber Spite gelblich. Der Labyrinth bes Mannchens ift nicht großer als eine Erbfe. Gie bewohnt bas gange fubliche Rußs land und Gibirien, und überwintert in Perfien und vers muthlich in Indien. Bu Zeiten verfliegen fich einige nach Teutschland, und vielleicht bis jum Rhein, wenn ich barin nicht irren follte, daß hermann's Anas testacea biefe Urt ift. Befonders ift fie auf bem Baital, feinen Fluffen und ben benachbarten Geen baufig. Gie niftet in Felfenlochern, in von Marmotten verlaffenen Soblen, ja ju Beiten foll fie fich felbft Sohlen graben, ober in bobs len Baumftammen niften; am Baital ftets in einem Balbe, und follte er eine Berft vom Baffer entfernt fein. Ihr Rest futtert fie, wie gewohnlich, mit Flaum, ben fie fich felbft ausrupft. Gie lebt in Monogamie und legt unge: fahr neun glangendweiße Gier, welche großer als Enten= eier find. Diefe fammelt man baufig an ber Bolga und legt fie gemeinen gabmen Enten unter. Diefe gegabm= ten rothen Giber werben aber nie fo groß und icon wie die wilden, und fliegen weg, wenn man ihnen nicht die Flugel verschneibet, pflanzen fich auch in ber Befangens Schaft nicht fort, sonbern verschleppen ihre Gier. In Gu= ropa muß bies weniger ber Fall fein, ba fie in Ungarn, wiewol felten, gahm gehalten werben. Die Mutter forgt fehr fur ihre Jungen, und foll fie mit bem Schnabel am Flugel zum Baffer schleppen, und verläßt fie auch nicht, mahrend fie biefelben fuhrt, fobag man fie baruber greis fen tonnte. Gie ernahrt fich von Bafferpflangen, Bafferinsetten und bergl., frist aber auch Fische, und hat gleichwol einen fehr angenehmen, burchaus nicht fischigen Geschmad. Sie fliegt sehr leicht und ohne Gerausch und geht bequem und mit Unstand. Wenn fie aufgejagt wird, gleicht ihre Stimme bem Tone ber Clarinetten, am Abend und Morgen aber bie ber Mannchen bem Pfauengeschrei. Sie find nicht icheu, und Pallas beobachtete ein Beib-den, welches, nachbem bas Mannchen getobtet war, erft burch ben britten Flintenschuß verjagt werben fonnte.

Anas Sau Sarai Forek. A. Alexandrina Gmel. ift nichts anderes, als bas Mannchen ber Anas Strepera. Anas Scandiaca ift bas Beibchen ber Reiherente,

A. Fuligula, Muller's A. Skoorra. Anas Scarchir, f. A. Arabica.

Anas Sinensis Klein. ift A. Galericulata.

Anas Sirsaeir Forek. Girfair=Ente, ift nichts anberes, als bas Beibchen ber fleinen Kricke (A. Crecca).

Anas Skoorra Müll. A. Scandiaca Gmel. Lapp: martifde, banifche Ente. Lapplanbifch: Skaar. Gie ift oben braun, bicht punttirt; eine fchief uber bie Flugel lau= fende Binde und ein Fled an jeder Geite ber Schnabelmur: gel find weiß, bie Geiten roftfarben. Un biefen Kennzeichen Slaube ich bie junge Reiherente (A. Fuligula) zu erfennen. Anas Soucroura, f. A. discors. A. Sparrmani,

f. A. Alandica.

Anas Strepera. Anas muscaria Gesn. Anas subulata S. G. Gmel. (Beibchen). A. peregrina S. G. Gmel. (Mannchen). A. Kekuschka S. G. Gmel. (Mann: den und Beibchen). A. Sau Sarai Forsk. (Mannchen). A. Alexandrina Gmel. (Mannchen). Schnatternbe Ente, Schnarrente, Schnatterente, Muggente, Mittelente u. f. w. Bom Gefchlecht und Alter, wie es fceint auch oft von ber Individualitat abhangende Ber= ichiebenheiten in ber Farbe bes Gefiebers und eine in Billugbby's Befchreibung eingeschlichene wahrscheinliche Unrichtigfeit, Die Linné aufnahm, waren Urfache, bag aus biefer Ente mehre Arten gebildet wurden. Gie ift 11/2 -2 Pfund ichwer und bas Mannchen 18 - 19 Boll lang. Ceine Flugelweite 32 Boll. Das Beibchen ift um einen Boll fleiner. Der schmale, plattgebruckte, 2 Boll lange Schnabel ift beim Mannchen fcmarg, beim Beibchen braun, und oft an ben Geiten und unten rothlichgelb; Die Augen hellbraun, die Flugel reichen bis gu Ende bes Schwanges und enthalten 26 Schwungfedern, von benen bie funf letten febr lang und fpig find. Die Fuge find belappt. Der 31/4 Boll lange, beim Mannchen feilfor= mige, beim Beibchen zugerundete Schwanz besteht aus 16 fpigen Ruberfebern. Beim Mannchen find ber Kopf und Unfang bes Salfes roftigweiß, bunkelbraun gefpren= telt; Rinn und Unfang ber Reble ungeflect; Gurgel und Raden braunschwarz, mit weißlichen, bem Feberranbe gleichlaufenden Linien; ber Dberruden braunschwarz, mit wellenformigen, rothlichweißen Querlinien; ber Unterruten buntelbraun; Steiß: und Ufterfebern blaulichichmars; bie Bruft weiß, manchmal mit grauen Fleden; Geiten, Bauch und Schenkel weißlich und schwarzlich wellenformig und febr fein quergeftreift; bie bem Ruden nachften Schulterfebern buntelbraun, mit hellern geschlängelten Querlinien; bie größern spigen Schulterfebern graubraun, einige roftfarbig gerandet; die fleinsten Flugelbedfebern aichfarben, mit roftigweißen Querftreifen ober Puntten; Die Schwungfebern und Dedfebern erfter Drbnung außer= lich graubraun, die ber zweiten Ordnung braunroth mit einem Purpurglange, fcmarg geranbet; von ben Schwung: febern zweiter Drbnung 11-14 grau, an ber Spite weiß gerandet; 15-18 außerlich grauweiß, mit einem fammet: ichwarzen Caum; 19-22 auswendig weiß, alle inwendig, fowie bie funf letten gang grau. Die Ruberfebern find braungrau und bie außern weiß eingefaßt. Bei bem Beib: chen find die Febern des Unterhalfes und Rudens fcmargbraun, mit roftgelben Ranbern, bie ber Geiten roftgelb, mit großen, ichwarzbraunen Fleden; ber Bauch weiß. Ubrigens ift es bem Mannchen ziemlich abnlich. Die Luft: rohre bes Erpels erweitert fich unten etwas und bilbet an der linken Seite eine große, auffteigende Anochenblafe.

Die Schnatterente ift burch einen großen Theil von Europa und Sibirien verbreitet, nur im oftlichen Affien ift fie nicht. Sie ift bald Standvogel, bald Bugvogel, und als lettern feben wir fie größtentheils in Teutsch-land. Im Berbfte reift fie einsam, fehrt aber im Fruhling in größern Truppen nach Rorben gurud. Gie fliegt fchnell, mit einem gelinden Raufchen, ohne pfeifenbes Geton, und die Mannchen fcbreien babei oft wieberholt radradrad, piep, radradrad u. f.w. Die Stimme ber Beibchen gleicht febr ber ber gemeinen Ente. Gie geht vorzuglich Abends und Morgens auf ben flachern Stellen ber Fluffe, Geen, ichilfreichen Teiche und Brucher ibrer Nahrung nach, die in Bafferpflangen, Gamereien, Infekten, Amphibien und Fischen besteht, welche sie mit halb eingetauchtem Leibe erhascht. Um Tage ist sie in Rohr und Binsen verborgen. Sie nistet auf Biesen, Bruchern und fleinen Erhohungen berohrter Teiche, und legt 8-9 Gier, Die benen ber gemeinen Ente abnlich, nur fleiner find. 3br Fleisch ift gwar egbar, wird aber leicht rangig.

Anas subterranea. Unterirdifde Ente. Gco: poli (Ann. h. n. I. p. 67) beschreibt unter biefem Da= men eine Ente, von welcher er fagt, fie fei fleiner als bie Sausente; ihr Schnabel braun, oben mit 40 Babnen an jeber Geite; ihre Fuge und ber Rorper oben braun; ber lettere, die Schwungfebern an ber innern Geite und bie Ruberfebern, von benen feine gefrummt fei, weiß, bie letten an ber Spige braun. Gie nifte in unterirbiften Sohlen am cirkniger Gee, ginge haufenweise hervor und wurde bann burch bie Sonne geblendet und mit Anuppeln erschlagen. Ihm ichien fie von ber Bartenente (A. Marila) verschieden zu fein. Gleichwol führen mehre neuere Raturforscher fie bei biefer an. Mir scheint fie auch eine andere Urt gu fein, aber bestimmen fann ich fie nicht.

Anas subulata, f. A. strepera.

Anas superciliosa Gmel. Beturrera : Ente, Ente mit weißen Augenbrauen, Augenbrauen: Ente. Sie ift ungefahr fo groß wie eine gemeine Ente und 193/, Boll lang. Shr 28" langer Schnabel ift bleisfarben, mit weißem Nagel; ihre Fuße graulich braunfcmarg; bas Gefieber graubraun, mit febr bellen Ran-bern, über ben Mugen ein weißer Strich; unter benfelben ein anderer noch breiterer; Rinn und Borberhals weiß; Spiegel blaulichgrun, fcwarz eingefaßt. Reufeeland, fo-wol in Charlottenfund als Duffybai. Latham befchrieb fie nach Bants' Gemalben.

Anas Terrae Novae, f. A. fuscescens.

Anas testacea. Bermann erhielt biefe Ente aus Raftabt. Sie war fo groß wie bie gemeine, fast ziegel: roth (subtestacea), mit weißlicheren Flügeln, und die vier hintersten Schwungsebern zweiter Ordnung wie ab-gestoßen (lacero-detritae). Aus diesen sehr wenigen Borten lagt fich die Urt fcmer errathen; vielleicht mar

es bie rothe Ente (A. rutila).

Anas torrida Gmel. Branta torrida Scop. Schwarznadige ober weißtopfige Ente. Scopoli sah diese Ente im kaiserl. Thiergarten zu Schonbrunn, und vielleicht baffelbe Eremplar, welches hernach Jacquin unter bem Namen A. viduata befchrieb.

Anas varia, f. A. Aegyptiaca. Anas viduata Linn. Branta ober Anas torrida, verschleierte ober fpanische Ente, bie Bitme. Diefe Ente ift 18 Boll lang, ihre Flugelweite beträgt 33 Boll. Ihr Schnabel ift fcwarz, mit einem fleinen bim-melblauen Banbe binter bem Ragel beffelben. Ebendiefe Farbe haben auch bie Mugen und bie Fuße. Die Flügel, bestehen aus 27 Schwungfebern, von benen bie zweite und die britte die langften find, und gegen die Spite bin einen Ausschnitt haben. Der 21/2 Boll lange Schwanz enthalt 14 Ruberfebern; bas Geficht, namlich Stirn, Scheitel, bie Bugel und Augengegenb, bie Kinnlaben unb tie Reble find weiß; bas hinterhaupt und ber Raden bis zur Mitte bes Salfes find fcwarz. Dies Schwarze bilbet bei bem Dannchen balb unter bem Rinne ein Sals: band, woburch bas Beife ber Rehle in zwei Theile getheilt wird, der übrige Sals ift ichon braunroth, ber Ruden ift roftbraun; die Seiten und bie Bruft weißlich= roftfarben, mit fcmargen fcmalen Querlinien. Gin fcmar: ger breiter Streifen lauft ihrer gangen Lange nach über Die Bruft; Die Schenkel, ber Bauch, Die Ufterfebern, Die Schwungfebern, bie großern Dedfebern ber Flugel und ber Schwang find gleichfalls ichwarg; bie fleinern Dedfebern ber Flugel find rothlich und braunbunt; bie Schulterfebern fcwarzlich, mit weißlicher Ginfaffung. Ubrigens Scheint fie in ber Farbe Abanderungen gu leiben, benn Jacquin's, Pennant's, Buffon's und Ugara's Abbilbun: gen und Beschreibungen weichen febr bon einander ab, und Jacquin's Abbildung ift burchaus von feiner Befchreis bung verschieben. Bei ben jungen Bogeln ift ber gange Ropf fcmarg, fobag man fie bann für eine andere Urt halten follte.

Sie bewohnen bie Lander ber beigen Bone in Gubame= rifa, von Terrafirma bis Paraguay. Im lettern Lanbe find fie vorzüglich häufig, und bleiben bas ganze Sahr hin-burch. Sie bilben Scharen von oft 200 Stud, die fich flets nabe beifammenhalten, fobag man mit einem Schuffe 16-20 Stud erlegen fann. Sie fliegen viel in geraben und monbformigen Linien, befonders bei Racht, und laffen ihren pfeifenben Zon bi, bi, beftanbig boren. (Merrem.)

ENTEDIDE, Evredidy, eine von ben 50 Tochtern bes Thespios, vom Herfules Mutter bes Menippibes. (Apollod. II, 7, 8.) (Richter.)

ENTELEA, eine von R. Brown aufgeftellte Pflan: gengattung aus ber erften Ordnung ber 13. Linne'ichen Glaffe und aus ber naturlichen Familie ber Tiliaceen. Char. Der Relch vier = ober funfblatterig; vier Corol= lenblattchen; Die Staubfaben unter bem Fruchtfnoten ein= gefügt, burchgangig fruchtbar (baher ber Gattungename: erredis, volltommen), mahrend bei ber fonft fehr nahe verwandten Gattung Sparrmannia die außern Staubfaben unfruchtbar find; ber Griffel einfach; bie Rapfel flachelicht, funffacherig, vielfamig. Die einzige Urt, Ent.

arborescens R. Brown (im Bot. mag. t. 2480), ift ein auf Neu = Seeland einheimisches, burch fternformige Behaarung filziges Baumchen mit bergformigen, ungleich: gezähnten, funfnervigen Blattern und weißen Bluthenbolben.

en.
(A. Sprengel.)
Entelechie, f. Aristoteles. 5. Bb. S. 202.
ENTELLA. Die meisten Sagen leiteten die Grunbung biefer sitelischen Stadt von Troja ber und nannten ben Ageftes ihren Erbauer, fowie ber beiben Stabte Ageffa und Erpr. Diefe Gagen find uns erhalten beim Gervius gu Birgil (Uneis I. an verschiebenen Stellen) und bei Tzetes zum Lyfophron (v. 964). Schon etwas umgeftaltet gibt fie Dionyfios von Salitarnaß (1, 52). Das wich tigfte Moment in biefer Gage ift die Bemerfung, bag aus ber Bermischung ber Eroer mit ben Gifanern am Fluffe Rrinifos bie Bolferschaft ber Elymer hervorgegangen fei. Thufybibes (VI, 2) nimmt es baber fur gang ungweifelhaft an, bag troifche Fluchtlinge nach ber Berftorung ihrer Stadt und ihres Reichs fich in diefen weftlichen Gegenden niedergelaffen haben. Dagegen lagt Bel-Aber nicht blos Troer follen bie Bater ber Elymer gewefen fein, fondern mit ben Befiegten zugleich auch ein Theil ber Gieger, namlich auf ber Gee verschlagene Pho: fier follen fich mit ben flüchtigen Ervern vereinigt und auf Gifelien am Fluffe Rrinifos niebergelaffen baben. Geitbem aber bie Romer auf ber Infel Gifelien erfchienen, gewannen biefe Gagen immer mehr an Festigfeit, und man ftellte bie Sage von bes Uneias Erscheinung in jenen Gegenden und vom troifchen Urfprunge ber Romer als er= wiesene Bahrheit auf. In neuefter Beit find bagegen mit Recht bedeutende Zweifel erhoben worden, und man vermuthet eine Bolferverbindung und Bolferverwandtichaft auf Gifelien von einer gang entgegengefehten Geite. Muffallend bleibt jedenfalls bie Namensahnlichfeit fifelischer und ligurischer Orte, wie wir benn auch einen Fluß Entella in ber Gegend von Genua bei Ptolemaos (II, 1) angegeben finden. Es burfte alfo wol ber iberifche Ursprung ber Elymer nicht gang abgeleugnet werben. — Soviel scheint aber aus jenen Sagen mit Gewißheit entnommen werden zu burfen, daß Entella eine fehr alte fifanische ober elymische Stadt mar, die fich zugleich burch ihren Weinbau auszeichnete (Sil. Ital. XIV, 204. 5). Uls die Karthager auf der Insel festen Fuß zu fassen suchten und beswegen hauptsächlich mit ben Fürsten von Spracufa Rrieg führten, fand Entella gwar mit ben Karthagern in enger Berbindung, behauptete aber babei feine Berfaffung. Als aber Dionysios I. ums 3. 402 bor Chr. Geb. eine Schar campanischer Diethsfolbaten verabschiebete, fo machten biefe es, wie gewöhnlich jene Colblinge (Mamertiner), fie zogen nach Entella, befetten bie Stadt, brachten bie mannliche Bevolferung um und vertheilten die Beiber und bie Stadt unter fich. Diefe frevelhafte Umwalzung brachte feine Beranderung in ben Berhaltniffen zu ben Karthagern bervor; allein Dionpfios benutte barauf ben Beitpunkt ber Schwache Rarthago's im 3. 368 und belagerte und eroberte Entella (Diod. XV, 73). Belche Behandlung babei bie Mamertiner erfuhren, wird uns nicht berichtet. Geitbem verschwindet

bie Stadt gwar aus ber hiftorifchen Runbe, aber untergegangen scheint sie vor dem Berfalle des romischen Reiches nicht zu sein, denn Cicero (in Verr. III, 43) und Plinius (H. N. III, 14) führen noch die Entellini an. (L. Zander.)

ENTELLOS, ein ficilifcher Beros, ber mit Ages ftos nach Sicilien fam und im Rampfe mit dem Cestus fich auszeichnete. Bon ihm hatte die Stadt Entella den Namen. (Virg. Aen. V, 389. Cfr. Heyne ad Virg. Aen. V. Exc. 3.)

(Richter.)

ENTENEIERÖL. Geifeler (f. Brandes' Archiv für Pharmac. 2. Reihe. XI. G. 173) ftellte biefes DI auf biefelbe Beife bar, wie er fie fur die Darftellung bes Dies aus ben Suhnereiern am zwedmäßigften gefunden batte, namlich burch Musziehung ber hart gefochten Dot= ter mit Ather, Berdampfen beffelben und Behandlung bes Rudftandes mit Alfohol, wobei aus 61/2 Ungen Dot= ter 6 Drachmen DI erhalten wurden. Diefes DI war mehr bunfelgolbgelb gefarbt als bas aus Suhnereiern, (Döbereiner.) aber minder confistent und riechend.

ENTENEIERSCHALEN, find ebenfalls von Bei: feler (f. a. a. D. G. 168) untersucht und in ihnen Ralt, Magnefia, Gifen, Natron, Mangan?, Kohlenfaure, Phos= rborfaure, Giweifftoff, Ptyalin, Demagom und ein eigen= thimlicher Mucus gefunden worben. Geifeler führt noch an, bag nach ber Musfage erfahrener gandwirthe bie blaugrunlich gefarbten Gier bei ber Brutung und Bucht bunte Enten und weiße Gier auch weiße Enten produciren (Döbereiner.) follen.

Entenflott, f. Lemna. Entenfuss, f. Podophyllum. Entengrün, f. Lemna.

Entengrütze, f. Lemna. Entenlinse, f. Lemna.

Enteridium Ehrenb., f. Reticularia. Enterographa Fée, f. Medusula (Asterisca).

ENTFARBUNG DURCH KOHLE. Bon Lowis (f. Scherer's Journal fur Chemie u. f. w. III, 300) wurde querft die hochft merkwurdige Eigenschaft ber ausgiglübten Roble beobachtet, gewiffe in Fluffigfeiten aufgelofte Farbeftoffe anzugiehen und jene farblos gu machen; a ftellte feine Berfuche mit ber Auflofung bes Inbigs in Schwefelfaure, mit Gyrup und mit Aufguffen von Gafran und Krapp an. Diese Entbedung wurde balb von ber Technif benuht zur Entfarbung von Sprup, Honig, Runstelrubensaft u. f. w., und kommt sogar bei ber Buckerraf: fination in Unwenbung.

Die Eigenschaft zu entfarben fommt nicht allein ber aus Begetabilien erhaltenen Roble zu, fonbern auch bie aus thierifchen Substangen, wie Rnochen u. f. w., außert fie, und zwar in gewiffen Fallen noch ftarter als bie Pflanzenkohle. Sie ift baburch bedingt, daß die Roble entweder, zu Folge ihrer Porositat, als eine capillarische Substang auf die Farbeftoffe angiebend wird, ober daß fie fich mit biefen auf biefelbe Beife verbindet, wie fich bie Fafer (Leinwand, Baumwolle, Seibe, Bolle) in bem Farbungsproceg mit ben substantiven Farben vereinigt. Buweilen vermehren auch bie Beimengungen ber Roble ihre farbenanziehende Kraft, wie 3. B. ber phosphorfaure Ralk ber Knochentoble in vielen Fallen ebenfo ben Farbeftoff anzieht, wie bie lodere Roble felbft (f. b. Urt. Kohle).

Rach ben Berfuchen Papen's find alle Thier = ober Pflanzenkohlen untauglich jum Entfarben, welche ein glanzendes, glafiges Unfeben haben, bingegen alle biejenis gen gut entfarben, welche ein mattes, erdiges Unfeben und eine ins Graue gebende Farbe baben; die Porofitat ber Roble bedingt ihre entfarbende Eigenschaft, weshalb man fonft bichte und nicht entfarbend wirkenbe Roble leicht jum Entfarben bringen fann, wenn man fie, mit Gubftangen vermengt, erhist, welche ihre Porofitat vermehren. Co wird eine fonft unbrauchbare Roble burch Bermifchen mit einer Pottaschelosung, Eindampfen bis zur Trockene, Gluben und nachberiges Auslaugen ber falzigen Thile sum bochften Grabe ber entfarbenben Rraft gebracht, und beshalb wird bie fonst wenig entfarbende Bluttoble nach ihrer Berwendung gur Darftellung bes Cyaneifenkaliums ober bes fogenannten blaufauren Kali (m. f. b. Urt. Eisen) fo fraftig in Beziehung auf Entfarbung von Fluffigkeiten.

Außer der Pflanzen = und Thierkohle bient auch die ausgeglühte Braunfohle, ausgeglühter bituminofer Mergel= fchiefer, ober ein ausgeglühtes Gemenge von 100 Theilen mit Baffer zu einem Brei angerührtem Thon, 20 Theile Theer und 50 Theile feingepulverter Steinkohle jum Ents farben von Fluffigkeiten. Buffy hat folgende Tabelle über

bie entfarbenbe Rraft ber Roblen entworfen:

| Bezeichnung ber angewendeten Kohlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gewicht                                 | Quantität ber entfärbten                                                                      | Quantität ber entfärbten                                                        | Kentfärbende                                                                    | Entfärbende                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in                                      | Indigauflösung, welche in                                                                     | Relaffenlöfung, bestehend                                                       | Kraft gegen                                                                     | Kraft gegen                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grammen.                                | 1000 Th. 1 Th. enthält.                                                                       | aus 1 Melasse, 20 Baffer.                                                       | Indigo.                                                                         | Melaffe.                                                                             |
| Bent mit Potasche calcinirt  Stat mit Kreide calcinirt  Blut mit phosodors. Kalk calcinirt  Ballerte mit Potasche calcinirt  Gweiß mit Potasche calcinirt  Kehke aus essiglaurem Kali  kehte aus essiglaurem Kali  kehte aus essiglaurem Kali  kehte aus tehlensaurem Ratron und Phosodor  Kub für sich calcinirt  Kub mit Potasche calcinirt  Kuchensohle mit Salzsaure behandelt  Kuchenkohle mit Salzsaure und Potasche behandelt  Baackenkohle mit Salzsaure und Potasche behandelt  Pilamen ober Thierds mit phosopors. Kalk calcinirt | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | £itre.*  1,6  0,57  0,38  1,15  1,08  0,84  0,18  0,38  0,128  0,55  0,032  0,06  1,45  0,064 | £itre. 0,18 0,10 0,09 0,14 0,14 0,08 0,04 0,08 0,03 0,09 0,009 0,015 0,18 0,017 | 50<br>18<br>12<br>36<br>34<br>10,6<br>5,6<br>12<br>4<br>15,2<br>1<br>1,87<br>45 | 20<br>11<br>10<br>15,5<br>15,6<br>8,8<br>4,4<br>8,8<br>3,3<br>10,6<br>1<br>1,6<br>20 |

T. Encott. b. 2B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Bei ber Bermenbung ber Roble jum Entfarben ift jeboch zu berudfichtigen, bag fie nicht allein biefe Gigen= ichaft befitt, fonbern auch auf riechenbe Gubftangen und mehre andere unorganische und organische Berbindungen angiebend wirft, und daß bei Entfarbung faurer Fluffig= feiten, wie 3. B. bie Lofungen ber Pflanzenfauren, Die thierifche Roble in ihrem roben Buffande megen ihres Gebaltes an foblenfaurem und phosphorfaurem Ralt, zweier burch bie meiften Pflangenfauren gerfest ober geloft mers benber Galge, entweber eine neue Berunreinigung, ober ein Berluft an Gaure bebingt wirb. Go barf man 3. B. einen misfarbigen Bein nicht burch Roble gu ichonen fuchen, ba er hierburch nicht allein bie Farbe, fonbern auch bas Aroma verlieren wurde. Auch viele Metalle werben aus ihren Auflosungen burch thierische Roble we= gen ihres Gehaltes an phosphorfaurem Ralt niebergefchla: gen, und gwar nach Geiger's Beobachtung alle biejenigen, welche mit Epan unlösliche Berbindungen bilben.

über bie paffenbfte Form, welche bie gum Entfarben bienende Roble haben muß, find bie Meinungen noch ver= ichieben; Ginige verwenden fie im grobgefornten, Unbere im grobgepulverten und noch Undere im feingepulverten Buftanbe; es mag jedoch bie Natur bes anzuziehenben Farbestoffes viel bagu beitragen, in welcher Form bie Roble verwendet werden muß. Die entfarbende Birfung berfelben findet aber überhaupt am beften im erhigten Buffanbe ber Fluffigfeit flatt, biefe mag nun mit ihr ge-focht ober, wie bei ber Entfarbung bes Buckerfaftes, im erhitten Buftanbe auf bie in einem paffenben Gefage befindliche Kohle gegoffen werben. Im erstern Falle wird bie Roble nach stattgefundener Birkung burch Seihen burch bichte leinene ober wollene Tucher entfernt; im anbern Falle vertritt bas Gefaß, in welchem fich die Roble befindet, das Seihetuch, indem jenes einen falfchen mit einem Tuche bebeckten Boben enthalt, wo dann bie ents farbte Fluffigkeit frei von fobligen Theilen ablauft. Die Roble wird gulet noch einige Male mit berfelben reinen Fluffigkeit behandelt, in welcher bie gu entfarbende Gub= ftang geloft ift, um bie noch anhangenben Theile berfelben au gewinnen.

Man hat vorgeschlagen, die Kohle, welche zum Entsfärben gedient hat, durch Glühen wieder mit der entfärbenden Eigenschaft zu begaben. Diese Wiederbelebung findet aber nur im geringen Maßstade statt, da die aufgenommenen Stoffe beim Glühen die seinen Poren der Kohle verstopfen. Wird hingegen eine gebrauchte Kohle mit einer Potaschenlösung getränkt eingetrocknet und geglüht und die salzigen Theile durch Wasser ausgezogen, so ist sie zum Entsärden vollkommen wieder tauglich.

Um die Wirksamkeit der thierischen Kohle zu vermehren, schlug man vor, sie durch Behandlung mit Salzssaure von dem phosphorsauren Kalk zu befreien, aber der Erfolg bestätigte die Boraussehung, daß der durch die Entfernung der unorganischen Berbindungen hervorgesbrachte vermehrte pordse Justand ihre entsärbende Kraft vermehren wurde, nicht. Aber nothwendig ist es, nach des Berfassers frühern Bersuchen, sie vor ihrer Benutzung zur Entsärdung mit Wasser zu behandeln, da sie eine

ziemliche Menge in Wasser lösliche Salze enthalt, welche bie zu reinigende Substanz von Neuem verunreinigen, und z. B. beim Zuder ben Übelstand bes Feuchtwerbens, wegen des von der Flussigkeit mit gelösten salpetersauren Kalkes, bedingen wurden.

Literatur über Entfarbung mit Kohle: Berliner Jahrb. XXIV. S. 106. Dingler's Polytechn. Journ. XXVII. XL. XLI. Buchner's Repert. für Pharm. N. R. IX, 329. Erbmann's Journ. für techn. und ökon. Chemie. VIII, 20. Journ. für prakt. Chem. IX, 114. Magaz. für Pharmac. XI. XV. XXXII. Döbereiner's Handb. ber pharmac. Chemie 1831. S. 259. (Döbereiner.)

ENTFERNUNG, ift bie furzeste unter allen Linien, bie von einem Gegenstande jum andern gezogen werden konnen. Solcher furzesten Linien kann es aber zwischen zwei Gegenstanden mehre geben.

Einmal, wenn die Gegenstände, wie z. B. zwei Städte, viele Theile haben, so kann von jedem Theile des Einen zu jedem Theile des Andern eine unendliche Anzahl Linien gedacht werden, worunter immer eine die kurzeste ist. Man muß also, um zu erkennen zu geden, von welcher kurzesten Linie man rede, bestimmen, von welchen Theilen oder Punkten aus und zu welchen hin die Linie gedacht werden solle. Sehr oft nimmt man dazu die Mittelpunkte der Gegenstände; ein anderes Mal diejenigen Punkte derselben, in welchen sie sich am nächsten liegen; ein anderes Mal diejenigen, wo kurzeste Linien zwischen beiden die Grenzen der Gegenstände senkrecht schneiden.

Zweitens sind die furgesten Linien verschieben, je nachbem man sich zwischen beiben Gegenständen, seinem befondern Zwede gemäß, gerade ober frumme Flachen bentt, über welche die Linien hingezogen werden.

Eine Urt ber furzesten Linien nennt man Abstand. Es muß aber barauf gemerkt werben, welche Urt von ber Biffenschaft so genannt wirb.

Abstand eines Punktes von einem andern ist überhaupt die kurzeste Linie zwischen beiden, welche jedoch gerade ist, wenn die Punkte auf einer geraden Fläche gedacht werden, und krumm auf einer krummen Fläche, z. B. auf der Kugelsläche.

Abstand eines Punktes von einer Linie oder Flache, sie seine gerade oder krumme, und es werde über eine gerade oder krumme Flache hingemessen, ist diesenige kürzeste Linie zwischen dem Punkte und der Linie oder Flache, welche die letzteren irgendwo senkrecht trifft. Zuweilen sinden sich zwischen dem Punkte und der Linie oder Flache mehre kürzeste Linien dieser Art, wie z. B. zwischen Mittelpunkt und Umkreis eines Cirkels; zuweilen gar keine; und hier sinden sie sind dann vielleicht, wenn die Linie oder Flache nach der Regel, durch welche ihre Gestalt desstimmt ist, erweitert wird, z. B. wenn man die gerade Flache in gerader Richtung weiter ausgedehnt denkt, alsdann beobachtet man dieses Versahren. Findet man aber auch auf diese Weise solche Linien nicht, so kann gar kein Abstand bestimmt werden.

Abstand einer Linie ober Flache von einer andern ift biejenige furzeste Linie zwischen beiben, welche beibe ir gendwo senkrecht berührt. Bei parallelen Linien ober Fla-

den gibt es zwischen beiben in jebem ihrer Puntte folche

Linien, und fie find alle von gleicher Lange.

Das Sauptmertmal berjenigen furgeften Linie alfo, welche Abstand genannt werden foll, ift, bag fie die Gegenstände fentrecht trifft, insofern bie Natur bieser Gegenstände ein fentrechtes Beruhren guläßt; ber Natur bes Punktes ift dies zuwider; oder man mußte vielmehr sagen, jede Linie, die sich mit einem Punkte endigt, steht auf demfelben senkrecht. Hiernach wird man ferner beurtheilen können, wo noch eine Anwendung des Begriffes Abstand möglich ist.

(Maertens.)

Entfernung, scheinbare, f. Gesicht und Sehen.

ENTFUHRUNG, von Entführen, im Mugemeis nen foviel als: Begführen, in welchem allgemeinen und Urbegriff es nur noch als Provinzialismus, g. B. im 211= tenburgifchen, gefunden wird '). Im Sochteutschen bezeich= met man bamit nur bas unter biefem Namen bekannte Berbrechen, gebraucht jedoch hiervon ben Musbrud auch figurlich in obiger allgemeiner Bebeutung 2). Das Berbrechen ber Entführung, fonft auch, wiewol zu beschrantt, Jung fernraub genannt (lat. erimen raptus, davon raptor, der Entführer) ), ist, nach unsern Gesehen, die von einer Mannsperson durch List oder Gewalt verübte rechtswidrige Bemachtigung und Besitzergreifung einer stemden Ebefrau, einer Klosterfrau, einer Witwe, oder eis ner unbescholtenen Jungfrau, gegen, wenigstens ohne des ten eigenen, ober bessenigen, bessen rechtlicher Gewalt fie unterworfen ift, ober Beiber Willen, Behufs ber Erzwingung ber Berehlichung ober bes unerlaubten Geschlechts: gmuffes fur fich ober Unbere 1). Die nachfolgende bog=

matische Darftellung zeigt, wie ftreitig biefe gange Lebre ift, was zur Folge hatte, bag bie Definitionen biefes Bortes beinahe in jebem Lehr : und Sandbuche verschie= ben find. Um weiteften, aber ebenbeshalb ziemlich all-gemein anerkannt am unrichtigften faßt bies Berbrechen ber beruhmte Zittmann ') auf. Altere Schriftsteller ") balten baffelbe gang irrig fur identisch mit ber Rothzucht '). Allein von letterer ift es ichon baburch ganz verschieden, baß biese zu ihrem Begriffe birecte Nothigung zur Erreichung der wollustigen Absicht verlangt, mahrend bei ber Entfuhrung nur die Absicht ber Ebe ober eines unerlaubten Geschlechtsgenuffes wefentlich erfoderlich ift und alfo bagu eine indirecte Rothigung durch Freiheits-

beraubung, eine Borbereitung gur Ungucht, ausreicht "). Wenn auch bas Berbrechen ber Entfuhrung in ben neueften Beiten, außer in Schaufpielen, Novellen und Ro: manen, und mit Musschluß einiger Borfalle in Franfreich, beinahe jur Untiquitat geworben ift "); fo beweisen boch bie altern Gefete, wie haufig es in ben frubern Beiten ber Geschichte war. Bir brauchen nicht auf bie biesfallfigen Undeutungen in unferm Religionscober 10), nicht auf ben bekannten Sabinerraub ber Romer, alfo nicht auf Die Beiten ber größten Robbeit, gurudzugeben, von benen uns bie Geschichte lehrt, bag ba bie Cache ins Große getrie: ben warb. Ebenfo wenig in die alteften Beiten Griechen: lands, wo übrigens ichon, nach Berodot's Beugniß, an bie Stelle ber Entführungen gegen ben Billen ber Entführ= ten, baufig freiwillige Entfubrungen traten, als Beran= laffung blutiger Kriege 11). Die Menge ber romifchen Ge= febe, befonders aus ben Beiten ber fpatern Imperatoren, begrundet einen fichern Schlug rudwarts auf Die Denge berartiger Berbrechen in jener Beit, bas Mittelalter überbies bie eigentliche Beit ber Gewalt fur Recht, erzeugte jenes Berbrechen ungemein baufig. Bir erwähnen bier nur ber berühmten Entfuhrung von Geiten Rarl's VIII. von Frankreich, ber bem teutschen Ronige, nachmaligem Raifer Maximilian I., im Marg 1491 burch Procura: tion angetrauten Unna von Bretagne 12), um auch bie

Diss. de crimine raptus (Wirceb. 1815), cinc nur aphoristische Darstellung der diessallsigen Grundsäge. Alex, Chotin, Diss. inaug. de crimine raptus secundum jus Romanum. hodiernum
et Canonicum, Tornac. (Gandae) 1825. eine Schrift, die nicht
immer günstig beurtheilt worden ist, z. B. in Mohl, Kritische
Beitschrift sür Rechtswissenschaft. 2. Bb. 2. heft. S. 224. Depp,

<sup>1)</sup> Abelung, Borterbuch ber hochteutschen Mundart, u. b. E. Entführen. 2) Abelung fuhrt bafur bie Stelle bes Men hofmannswalbau an: So wird auch teine Beit bir biefen Juhm entführen. 3) Calvini Lexicon juridicum s. v. Raptor. i Salchow, Lehrbuch des peinlichen Rechts (Halle 1823). § 178, dente, Handbuch des Eriminalrechts und der Eriminalpolitik.

2. 25. (Bertin und Stettin 1826). § 116. S. 172. Martin, harbuch des Eriminalrechts (Peibelberg 1820). § 302. Bauer, instud des Eriminalrechts (Peibelberg 1820). § 302. Bauer, instud des Etrafrechts (Göttingen 1833). § 200. Abegg, Lehredad des Etrafrechtswissenschaften (Reuftadt a. d. D. 1836). § 278. Finerbach, Lehrbuch des peinlichen Rechts (Gießen 1836). § 278. Tuerbach, Lehrbuch des peinlichen Rechts (Gießen 1836). § 255. Kappter, Handbuch der Literatur des Eriminalrechts (Stuttgart 1838). § 178. S. 673. Heffer, Lehrbuch des gemeinen teutschen leinentrechts (Halle 1839). § 458. Außer den vorstehend und nachseidend in gegenwärtigem Artikel angezogenen Schriften bietet uns die Literatur unter Andern nachfolgende, dem Berbrechen der Entfetzung gewöhmete Abhandlungen dar: G. Ad. Struv, Diss. de raptu Jenae 1655); teutsch: Bon Entsstytung der Jungscauen, wie anch anderer Personen (Frankf. 1728). Vinc. Rumpsf., Diss. de erim, raptus (Geoening, 1725). Dan. Jac. Meinertzhagen, Diss. de raptu mulierum (Lugd. Bat. 1729). Bernh. Wilhelm, Diss. de raptu mulierum (Traj. ad Rhen, 1737). J. S. F. Böh-Diss. de raptu mulierum (Lugd. Bat. 1729). Bernh. Wilhelm, Diss. de raptu mulierum (Traj. ad Rhen, 1737). J. S. F. Böhner in Observ. ad Carpzov. qu. 40. obs. 3, morin ber Berfasser bei beilge The bestrechens, tur Erganzung ber tiessalligen Lucke in Garpzov, ausstellt. Rud. Christoph Henne, Diss. de raptu sponsae (Lips. 1776). Schorch. Diss. de raptu sponsae, Ers. 1776 et in opusc. I. no. 10. G. de Broussay, De crim. rapt. (Arg. 1782.) Henr. Blümner, Diss. de raptu (Lips. 1738). Andr. Lundström, De crim. raptus (Upsala 1792). L. A. Zittmann, Beiträge zur Lehre von dem Berbrechen gegen die Freiheit, insbesondere vom Menschenzub umb der Entführung (Brisen 1806), besonders S. 33 fg. Jo. Geo. Gottsr. Hessel,

Bersuche 2c. S. 67 fg.

5) In seinen in voriger Rote erwähnten Beiträgen und im Handbuche der Strafrechtswissenschaft. 1. Bb. (Halle 1822). §. 193 fg.

6) z. B. Matthaeus, De crim. L. 48. T. IV. cap. 2.

7) über Beides vergl. Wächter, Lehrbuch des Strafrechts. 2. Ab. (Stuttsche Vergl. Wachter). gart 1826). §. 187. Not. 28. 8) Hente a. a. D. S. 178 und 179. Martin a. a. D. §. 300. 9) Wächter, Abhanblungen aus dem Strafrechte. 1. Bb. (Leipzig 1835). S. 42. Kappler a. a. D. S. 678. 10) 1 Mof. 31, 26. Buch Judith 16, 6. 11) Bergl. Hepp, über den Einfluß des Gesichtspunkts auf die Berurtheilung verdrechtscherischer Handlungen, im Reuen Archive des Erleminalrechts. 14. Bd. 4. St. (Halle 1884.) Nr. XXI. S. 473, wo dieser Autor an die Morte des George erinnert: vom suie unter Hebieser Autor an die Borte des Poraz erinnert: nam suit ante Helenam cunnus teterrina causa delli, 12) Bergl. Leyser, Diss. de raptu (Viteb, 1739) in med, ad π, Vol. IX, spec. 590, med. 1. 2. 3.

teutschen Gefebe ber altern Beit baburch zu erflaren. Bei ben Romern finden wir zuerft von Antoninus Pius ein Rescript, wonach die Entfubrung eines Knaben (wie es scheint in wollustiger Absicht) ftreng (wie?) gestraft mer= den soll. In den Pandekten ist es in einem Auszuge aus Ulpian so gestellt, als ob die Bestrasung nach der Lex Julia de vi publica geschehen solle 13). Ein eben-baselbst besindliches Fragment aus Marcian's Institutionen 19) fagt, daß der Rauber einer vacans mulier vel nupta mit dem Tobe bestraft werden soll und jeder Dritte bie Sache auch nach ber funfjahrigen Berjahrung jur Unflage bringen fann 13). Diocletian endlich verordenete, bag bie Lex Julia auf bieses Berbrechen angewenbet werden solle 16), sodaß nach allem biesen wol gegen ben Entfuhrer aus ber lex Julia de vi privata, auch extra ordinem, auf eine poena extraordinaria Klage er= boben werben fonnte. Conftantin zeichnete fich burch eine mabrhaft graufame Gefetgebung in biefer Materie aus: Danach follten, ber Entfuhrer und bie Entfuhrte, wenn fie freiwillig folgte, mit bem Tobe, mabricheinlich bem Reuertobe, lettere, folgte fie nicht freiwillig, fonbern auf angewendete Gewalt, bennoch mit Berluft des Erbrechts auf bas Bermogen ihrer Altern, bie etwa bagu behilf: lichen Ummen mit, ihnen in ben Mund ju gießenbem beißem Blei, andere bagu behilfliche Sflaven und Sflavinnen mit bem Feuertobe, fonftige Gehilfen und felbft parentes, wenn fie bas Berbrechen begunftigten, mit Deportation bestraft werben. Die Strafbarkeit follte burch eine nachfolgende Che bes Entführers mit ber Entführten nicht aufgehoben werben. Rur Personen weiblichen Geschlechtes waren als Gegenstand ber Entführung angenom= men. Conftantius, ber Cohn bes Borigen, milberte bie von feinem Bater gebrohte qualificirte Tobesftrafe in Schwertstrafe 17), Gratian, Balens und Balentinian geftatteten fur ben Fall einer nachfolgenben Berbeirathung funfjahrige Berjahrung bes Berbrechens, Jovian behnte Die Strafen ber Entfubrung auf ben Berfuch, eine Monne jur Che ober Ungucht zu verführen, aus, für welchen Fall Sonorius und Theobofius im 3. 420 bie Strafe auf De= portation und Bermogensconfiscation berabfetten. Jufti= nian nun gab, unter Mufhebung aller frubern Gefebe, mit Musichluß bes Jovianischen, ein gang neues Befet im 3. 528 18), wiederholte bies einige Sahre barauf mit fpecieller Begiebung auf bie Ronnen und erlauterte und mo= bificirte es überhaupt fpater burch einige Novellen 19). In biefem allen find bie verschiebenen, bei gegenwartigem Ber= brechen zu nehmenben Rudfichten (barüber f. w. u.), wenn fie gleich nicht bei jeber Entführung vorhanden find, ver-

einigt. Danach ift jebem Entführer bie Tobesftrafe gebrobt mit Bermogensconfiscation, bies Lettere nicht bei Entfuhrung einer Stlavin ober Freigelaffenen. Das Bermogen fallt, bei Entfubrung einer sanctimonialis virgo vel vidua, bem Rlofter ober ber Rirche, beren Diaconissa sie ift, mit Vorbehalt bes Niegbrauchs, wenn sie nicht freiwillig folgte, hingegen bem Fiscus, falls Rloster ober Rirche binnen Jahresfrist ihren Unspruch nicht geltenb machten, bei einer anbern Entführung, welche von ber Entführten weber vor noch nachber, wenn auch burch Beirath, genehmigt wurde, ihr felbft, im Falle ber Benehmigung aber, ipso jure im Mugenblide ber Entfuhrung ben Altern ber Entführten, wenn fie Erftere nicht begunftigten, außerbem, ober wenn bie Altern tobt find, bem Fiscus zu. Die Theilnehmer und Gehilfen ber That trifft gleiche Strafe wie ben Urheber. Das Berbrechen fann aber nur begangen werben an einer Frauensperfon, mittels Bemachtigung berfelben, burch welche fie in die Gewalt eines Mannes fommt, jedoch wider ihren ober mit ihrem Billen, und im lettern Falle nur, wenn bie "parentes, consanguinei, tutores vel curatores, patroni, domini, mariti" bagegen find. Daber ift bei eis ner freiwillig folgenden Frauensperfon die Entführung nur moglich, wenn fie Chefrau ift, gegen ben Billen bes Mannes, ift fie Saustochter (Mabchen ober Bitme), gegen ben Willen bes Sausvaters, auch wenn fie minber= jahrig ift; im lettern Falle, wenn ber Sausvater nicht mehr lebt, gegen ben Billen ihrer Mutter und ihrer propinqui, lebt Erstere nicht mehr, gegen ben Willen bes Curators und ihrer propinqui. Die altern chriftlichen Rirchenversammlungen behielten bie Unfichten bes romi: fchen Rechtes bei. Allein bas neuere fanonische Recht 20), ausgehend von dem Grundfate, bag ber Entfuhrer feiner eigenen Braut fein Berbrechen begebe, und in Berud: fichtigung bes boben Berthes ber Sponfalien, nimmt an, baß feine Entfuhrung begangen fei, wenn ber Thater fich mit ber unter vaterlicher Gewalt ftebenben Tochter gegen ben Willen ber Altern verlobt hat und fie, Behufs ber Wollziehung der Ehe, gegen den Willen des Vaters hin-wegführt <sup>21</sup>). Unbedingt gestattet es die Ehe zwischen dem Entsührer und der Entsührten <sup>22</sup>), und kann die To-desstrase in der Regel nicht erkennen <sup>23</sup>), nur in außeror-dentlich schweren Fällen durch die weltliche Obrigkeit erfennen laffen. Die Grundfage Gratian's 24), welcher ben Begriff ber Entfuhrung unverhaltnißmaßig erweiterte, ha= ben nie bei uns Eingang gefunden. In den vorher aus-gesprochenen Grundsagen bes neuern fanonischen Rechtes machte jedoch bas tribentinische Concilium bie merkwurdige Beranderung 25), daß es die Che, fo lange die Entführte fich in ber Gewalt bes Entfuhrers befindet, fur ungiltig erflart; Die Entfuhrte foll vom Entfuhrer getrennt und an einen fichern Drt gebracht werben, um fich vollig frei

<sup>13)</sup> fr. 6. D. ad Legem Juliam de vi publica (XLVIII, 6).

14) fr. 5. §. 2. eod. tit. 15) "cum raptus crimen Legis Juliae de adulteriis potestatem excedat." 16) c. 3. C. ad Legem Juliam de vi publica vel privata (IX, 12). 17) "ne sub specie atrocioris judicii aliqua in ulciscendo crimine dilatio sequatur,"— also war bies wahrscheinlich geschehen. 18) c. un. C. de raptu virginum seu viduarum nec non sanctimonialium (IX, 13). 19) Nov. 123. cap. 43. Nov. 143. Nov. 150 (biese testere aber, nicht glossur, ein bloser Zuezug aus Nov. 143, nicht von Zustinian herrührenb).

<sup>20)</sup> Böhmeri Jus Eccl. Prot. T. III. Lib. V. Tit. XVII. §. 138 sq. 21) c. 6. X. de raptorib, incendiariis et violatorib. eccles. (V, 17). 22) c. 7. X. eod. 23) c. 4. X. eod. 24) caus. 36. qu. 1. 2. Böhmer 1. c. Lib. III. Tit. II. §. 6. Lib. V. Tit. XVII. §. 114. 25) Sessio 24. cap. 6. de reformat. Pente a. a. D. S. 183.

barüber zu erklaren, ob fie ben Entführer beirathen wolle. Rach protestantischem Kirchenrecht ift bie Che ohne Gin= willigung ber Altern nichtig (f. w. u.), baber fich banach biefe Grundfage mobificiren. Ginige fpecielle Gefete alt= germanifcher Bolter find uns uber biefen Gegenftand befannt 26). Rach ben Gefeten ber Ripuarier wurde eine Entführung mit 200 Golibi, nach bem Dagobert'ichen Gefete ber Baiwarii, mit 40 Golibi fur bie geraubte Jung: frau und ebenso viel fur ben Fiscus, mit 80 fur die geraubte Bitwe und 60 fur ben Fiscus, nach ben alten fachfifchen Befeben mit 600 Golibi fur bie Altern, wenn bie Ent: führte eingewilligt hatte; bingegen ohne biefe Ginwilligung, mit 300 Golibi fur bie Altern, 240 fur bie Entfuhrte, neben beren Burudgabe, endlich bie Entführung einer Braut mit 300 fur ben Bater und 300 fur bie Braut, welche ber Entfuhrer noch fur 300 Golibi taufen mußte, gebußt. War bie Entfuhrung auf offener Strafe gefchehen, mo bie Mutter mit ber Entfuhrten ging, fo mußten auch ber Mutter noch 300 Golibi gezahlt werben. Ebenfo ftrafte bas alte alemannische Recht die Entführung nur mit eis ner Gelbftrafe. Rach ben alten falifchen Gefeten verlor eine Freie, welche in ihre Entfuhrung willigte, ihre Frei-beit. Allein über bas gemeine urteutsche Recht in Diefer Lehre haben wir nur Gin Gefet, ben 118. Artitel ber peinl. Gerichtsordnung Rarl's V. Diefer aber hat blos bie Ent= fabrung eines Cheweibes ober einer unverleumdeten Jungfrau gegen des Chemannes und Baters Billen gum Ge= genstande, und bezieht sich rucksichtlich ihrer Bestrafung auf das gemeine Recht 27). Rach allem diesen sind die Hauptgesetze, auf die es

antommt, bie oben erwähnte Justinianische Conftitution 28) und ber oben bezeichnete Urtifel ber peinlichen Gerichts: erdnung. Beibe find zu einflugreich auf nachstehende Darftellung ber Sache, um fie nicht wortlich, soweit es nothig ift, bem bogmatischen Theile bieses Urtikels vor= auszufenden. Die Constitution Juftinian's, welche ubris gens auch die Bermogensconfiscation und die Gleichftels lung ber Gebilfen rudfichtlich ber Strafen mit ben Ur: bebern biefes Berbrechens ausspricht, enthalt in ber Saupts fache folgende Disposition: Raptores virginum honestarum, vel ingenuarum, sive jam desponsatae fuerint, sive non, vel quarumlibet viduarum foeminarum, licet libertinae, vel servae alienae sint, pessima criminum peccantes, capitis supplicio plectendos decernimus: et maxime, si deo fuerint virgines, vel viduae dedicatae, quod non solum ad injuriam hominum, sed etiam ad ipsius Omnipotentis Dei irreverentiam committitur; maxime cum virginitas, vel castitas corrupta restitui non possit. Et merito mortis damnantur supplicio: cum nec ab homicidii crimine hujusmodi raptores sint vacui. Ne igitur sine vindicta talis crescat insania, sancimus per

hanc generalem Constitutionem, ut hi, qui ejusmodi crimen commiserint, et qui eis auxilium invasionis tempore praebuerint: ubi inventi fuerint in ipsa rapina, et adhuc flagranti crimine comprehensi, et a parentibus virginum, vel ingenuarum, vel viduarum, vel quarumlibet foeminarum, aut earum consanguineis, aut (a) tutoribus, vel curatoribus, vel patronis, vel dominis convicti interficiantur. Quae multo magis contra eos obtinere sancimus, qui nuptas mulieres ausi sunt rapere; quia duplici tenentur crimine, tam adulterii (scilicet) quam rapinae: et oportet acerbius adulterii crimen ex hac adiectione puniri. Quibus connumeramus etiam eum. qui saltem sponsam (suam) per vim rapere ausus fuerit. Mußer biefer werben noch um ber Bollftanbigkeit willen genannt: aus den Juftinianischen Gefeten c. 54. C. d. episc. et cler. (1, 3 eine Bieberholung vorfteben= ber Constitution, auf Rlofterfrauen angewendet), bann Nov. 123. cap. 43 und Nov. 143, verglichen mit fr. 5. §. 2. D. ad Leg. Jul. de vi publica (XLVIII, 6); Nov. 150 (f. o. Rote 19), enblich aus bem fanonischen Rechte ber Titel bes Decrets de raptoribus, incendia-riis et violatoribus ecclesiarum (V, 17). Der frage liche 118. Artifel ber peinlichen Gerichtsordnung aber lautet fo: "Straff ber ihenen, fo ehemeiber ober jungfframen entfuren. IZem fo eyner jemanbt fein eheweib ober enn bnuerleumbte jungfframen wiber bes ehemanns ober bes ehelichen vatters willen, enner vnehrlichen weiß entpfüret, barum mag ber ehemann oder vatter, vnangesehen ob die ehefraw oder jungkfrawe jren willen barzu gibt, peinlich klagen, vnd soll der thetter, nach sahung vnser vorsarn, vnd vnser Kenserlichen recht darumb gestrafft und derhalb bei ben rechtuerstendigen rabts gebraucht werben"29).

Eine Sauptfrage bei ber bogmatischen Behandlung irgend eines Berbrechens ift immer ber Gefichtspunft, von welchem die Gefetgebung bei ben Principien barüber ausging. Diefer bestimmt nicht allein ben Begriff und Um= fang , fonbern auch bie Strafbarteit verbrecherifcher Sand: lungen 30). Er wurde neuerlich bei dem vorliegenden Ber= brechen vorzuglich in bem Gingriffe in die Rechte ber Bater, ber Chemanner und fonftigen Borgefetten gesucht. Minbestens murbe behauptet, bag bies bie Unficht bes Buftinianischen Rechts und biefe auch in ber peinlichen Gerichtsorbnung begrundet fei, fodag an folden Frauensperfonen, die fich nicht in einer berartigen Gewalt befanben, 3. B. an Witmen, wol bes crimen vis, aber nicht bas Berbrechen ber Entführung begangen werben fonne. Man meinte, baß fich bies vorzuglich in bem 6. 1 ber obigen Juftinianischen Conftitution ausspreche, wo als Grund ber Beftrafung angegeben ift: Oportet enim ut quicunque uxorem ducere voluerit, sive ingenuam, sive libertinam, secundum nostras leges et antiquam consuetudinem, parentes, vel alios quos decet (worun:

<sup>26)</sup> Man vergl. Schilteri Praxis juris Romani in foro germanico (Francof. et Lips. 1713), exerc. 49. §. 99 seq. et §. 104.
27) Wir sind in dieser historischen Darstellung der oben in Note 9 angezogenen Wächter'schen Abhandlung und dem damit übereinstimmenden Abegg a. a. D. §. 275—277 gefolgt.

C. de raptu etc. (IX, 13.)

<sup>29)</sup> Diesen Artikel interpretirt Tittmann, oben Rote 4 angez. Beitrage zu ber Lehre von ben Berbrechen gegen die Freiheit. S. 37 fg. 30) hepp a. a. D., besonders in bem S. 467 aufgestellten Resultat.

ter offenbar bie in ber oben ausgezogenen Stelle genann: ten Personen gemeint waren), petat, ut cum eorum voluntate fiat legitimum conjugium. Nur als eine beilaufige Mugerung glaubte man die Stelle in ber oben ausgezogenen Constitution über Die Gefahr bes Berluftes ber Geschlechtsehre: maxime cum virginitas vel castitas corrupta etc. annehmen ju muffen und ebenfo die rud: sichtlich ber Klosterfrauen: si Deo fuerint virgines vel viduae dedicatae etc. - bies Lettere ein Gefichtspunkt, ber blos in ber bambergischen Salsgerichtsordnung mahr berucksichtigt sei. Man meinte, die beiden Gesichtspunkte, ber Eingriff in die eheliche und alterliche Gewalt, und die Gesahr bes Berlustes ber Geschlechtsehre standen nach ber Peinl. Berichtsordnung in bem Berhaltniffe zu einander, bağ ber Lettere ben Erftern nur beichrante, aber gugleich auch bie Strafbarkeit ber Entfuhrung erhohe 31). Damit ftimmen Undere wenigstens infofern überein, als sie meinen 32), daß nicht sowol die Rechtsverletzung ber Entführten selbst, als vielmehr, neben ber in der Entfuhrrung enthaltenen allgemeinen Sicherheitsstörung, die Kranz fung ber Rechte bestimmter Dritter, welchen bergleichen an ber Perfon ber Erfteren gufteben, in bas Muge gefaßt und barum bie Buftimmung ber Frauensperfon in ihre Entführung als unerheblich betrachtet worben fei. Bies der Andere haben die Anficht 33), daß das Berbrechen wis ber die perfonliche Freiheit ben Sauptcharafter gegenwars tigen Berbrechens ausmache, welches fich von bem Men= ichenraube nur burch ben besondern 3med unterscheibe. Roch Unbere ftellen bies Berbrechen ohne Beiteres unter bie Berletungen ber rechtlich anerkannten fittlichen Gefete, welche bas murbige Berhaltniß ber Geschlechter festfeten und fichern 3"), minbeftens hat man ben eigenthumlichen Charafter bes Berbrechens in einer Berletung ber weiblichen Ehrbarfeit, b. i. berjenigen Bucht und Gitte gefucht, welche gegen Perfonen bes weiblichen Gefchlechtes ober gegen bie ju ihrer Beschützung und fittlichen Beauffichtigung berechtigten und verpflichteten Personen in Beziehung auf bie innigern Geschlechteverhaltniffe zu beobachten ift 3.). Gis nen bamit verwandten Gefichtspunkt bat man in ber Un: ficht aufgefaßt, daß die Entfuhrung, als eine indirecte Rothigung zur Wollustbefriedigung zu betrachten und das her nicht zu den Verbrechen gegen die Freiheit, nicht zu bem Verbrechen der Gewaltthätigkeit (weil dann einers feits ber eigenthumliche 3wed ber Wolluftbefriedigung nicht berudfichtigt werben wurbe und weil andererfeits bas Ber: brechen nicht blos burch Gewalt, sondern auch durch Lift und Betrug begangen werben konne), sondern zwar zu ben Angriffen auf die Sittlichkeit, aber nicht (wie selbst bie Peinl. Gerichtsordnung thut) ju ben Fleischesverbre-chen zu rechnen sei, weil, was bas Lettere anlangt, bie Erreichung ber wolluftigen -Absicht fur ben Begriff bes

gegenwartigen Berbrechens burchaus gleichgultig ift ") Um meiften bat, wenn man einmal biefes Ber= brechen unter eine der gefetlich benannten Ber= brechenstategorien ftellen will, die Theorie fur fich, nach welcher baffelbe ju ben gefehlich ausgezeichneten Unterarten bes Berbrechens ber Gewaltthatigkeit (crimen vis) 37) gerechnet wird 36). Go thut bies Bachter, indem er ben Wegnern vorzuglich bamit begegnet, daß er ausführt 39), wie eine Unterart eines Berbrechens barum nicht aufhort biefe zu fein, weil fie nach ihrem Erfolge, ihrer nachften Richtung und bem Endzwede bes Berbrechens besonders bezeichnet und benannt, oder mit befonbern Strafen belegt wirb. Er bewirft bies ferner burch bie Ausführung, bag, wenn man gleich folche Berbrechen nicht jum erimen vis rechne, bei welchen die Gewalt nur als Begehungsart vorfomme, welche aber nach ih: rem Thatbestande vom erimen vis verschieden maren, man boch folche nicht bavon ausschließen fonne, bie, wie bie Entführung, in nichts anderem besteben, als in Musubung crimineller Gewalt, beren crimineller Charafter eins gig und allein in biefer Gewalt berube, und die vollig ben Thatbestand bes crimen vis haben, fich von diefer Gattung blos burch fpecielle Richtung unterscheiben. Es burfte fur ben vorliegenden 3med ju weit fubren, wenn wir die Grunde umftanblich herausheben wollten, wodurch ebenfo gediegen als ansprechend Bachter ") bem Sauptvertheibiger ber erften oben (S. 53 fg.) angeführten Deinung, Depp, begegnet, nach welcher Meinung Witwen und unabhangige Dabchen von bem befondern Schute bes Gefetes gegen berartige Berbrechen ausgeschloffen maren. Rur bas bemerten wir über biefe verschiebene Un= fichten noch, bag uns biejenige am meiften jufagt, wos nach die verschiedenen Gesichtspunkte, unter welche diefes Berbrechen gestellt werben fann und welche von ben Ge= fegen in ber Sauptfache neben einander anerkannt werben, fich auf zwei reduciren, auf ben formalen einer Bes walt, felbft wenn fich biefe als Lift außert, und auf ben materialen eines Ungriffs gegen bie Perfonlichkeit 1).

Rach allem biefen und mit Berudfichtigung ber im Eingange biefes Urt. (S. 51) aufgestellten Definition kann bas Subject gegenwartigen Berbrechens nur ein Mann fein 12), ba die Gesethe bei biefem ausgezeichneten

<sup>31)</sup> hepp a. a. D., besonders S. 470. 471—473. 475. 480 fg. Kappler a. a. D. S. 675. 32) Martin a. a. D. §. 301. 33) Bauer a. a. D. §. 200. Not. b. 34) Welder in von Rotted und Welder's Staatslexikon. 6. Bb. 5. Lief. (Altona und Leipzig 1838) u. d. W. Geschlechtsverhältnisse. E. 658 und 659. 35) heffter a. a. D. §. 458.

<sup>36)</sup> Henke a. a. D. über die Gründe gegen die verschiedenen eben angeführten Ansichten s. kürzlich Abegg a. a. D. §. 275.
37) übereinstimmend mit dem ältern römischen (frag. 5. §. 2. D. ad Leg. Jul, d. vi publ. [XLVIII, 6] c. 3. C. eod. [IX. 12] und mit dem ältern germanischen und teutschen Rechte (Heffter a. a. D. Not. 1), aber gegen Martin (a. a. D. §. 185. Note 9), der übrigene doch die Entschung nur für ein durch ein späteres römisches Geset zu einem besondern Berdrechen erklätzes und mit eigenthümslicher Strafe bedrohtes erimen vis hält (§. 184/188), und gegen Bauer (a. a. D. §. 287/1691. Not. a).
38) Wächter in der oben Not. 9 angeführten Abhandlung. S. 21.
39) Jun Reuen Archive des Eriminalrechte. 13. Bd. 3. St. (Halle 1832.)
Mr. XIV. §. 23. S. 388. 389. 393. 394.
40) In der vorsstehen Vete 38 wiederspolend angezogenen Abhandlung. S. 72 sa.
41) So stellt die Sache Abegg a. a. D. §. 274, welcher übrigens die Entsührung unter den Angrissen auf die persönliche Freiheit (s. ebendas. §. 267) behandelt.

absichtliche Derogation ber fruhern Gesete ") burch 3u-

Berbrechen nur einen Mann als Gubject unterftellen 43). Daber fommt es bei ber Untersuchung hieruber, wenn wir auch nicht mit Feuerbach ") bie Fragen über Ent: führung eines Beibes burch ein Beib, eines Mannes pon einem Beibe in einen Roman verweifen, gar nicht auf die Fragen über die Möglichkeit ober Unmöglichkeit der Begführung eines Mannes durch ein Weib, Behufs der Befriedigung der Wollust, über die dadurch entste-bende Berletzung der Frosentie u. s. \*\*) an, sondern lebiglich auf die burch die flaren Gefetesworte felbft beant: wortete Frage bes Beichlechtes bes Gubjectes. Benn ba: ber auch eine Frau eine folche Sandlung begeben follte, bie bei einem Manne eine Entführung mare; fo murbe fie es doch nicht bei einer Frau sein, eben weil sie von einer Frau begangen ist. Diese kann daher auch nicht auctor intellectualis raptus sein 46), selbst wenn sie die Entführung ganz veranlaßte, eben weil sie keine Entsuhrung begeben fann; fie fann bochftens als Gehilfin ober Begunftigerin concurriren '7), und ihr Berbrechen, wenn fie auch alles thut, mas ein Entfuhrer thun fonnte, kann immer nur als crimen vis ober injuria angesehen wer= ben "). Dies, wenn ein Mann burch eine Frau Bebufs ber Befriedigung wolluftiger Abfichten weggeführt murbe; Die irrig fogenannte Entführung eines Beibes von einem Beibe in gebachter Abficht murbe nur ein Attentat gur Sobomie begrunden. Borguglich ftreitig ift immer bie Frage gewesen, ob ein Brautigam an feiner Braut eine Entführung begehen tonne ? ") Der Grund bes Streites liegt in den letten, oben (G. 53) aus ber Juftinianischen Conftitution ausgezogenen Borten: qui saltem sponsam (suam) per vim rapere ausus fuerit. Es ift burch tritifche Beleuchtung biefes Tertes ziemlich bestimmt nach: gewiesen 10), baß, gegen bie richtigen Borte bes Urtertes, in ben fpatern Sanbichriften entweber bas Bort suam eingeschaltet, ober bas Berneinungswort non ausgelaffen iff: qui saltem sponsam non suam per etc. Unter biefer Boraussehung wurden jene Borte nichts weiter als bie in ber Ratur ber Sache liegende Disposition enthal= ten, baf auch eine Braut von einem Dritten entführt werben tonne. Allein Biele bleiben bei ben Tertesworten, fowie wir fie haben, fteben, indem fie die Tertesverande= rung als grundlos, die jegigen Tertesworte aber als eine

ffinian, nach welchen biefe Sanblung fein Berbrechen war, ansprechen. Gie berufen fich barauf, bag bie Ba-filifen 52) und die bekannte Compilation bes Sarmenopulus 3) bieselbe Lesart haben, daß die Peinl. Gerichtsord-nung in ihren oben (S. 53) ausgezogenen Bestimmun-gen die Entfuhrung der eigenen Braut zwar nicht ermabne, aber auch nicht ausschließe, und baß es zweifel= haft sei, ob das kanonische Recht, welches klar diesen Fall von der Entsuhrung ausnimmt 5\*), und insbesondere seine Grundsage von den Ersodernissen und der Wirksamkeit gultiger Sponfalien faatsrechtlich anerkannt finb 55). 2(n= bere Schriftsteller hulbigen ber entgegengefetten Meinung, weil der Fall, ben die Peinl. Gerichtsordnung bei ber Entführung voraussete, bag namlich die Begführung ,,evner vnehrlichen weiß" (f. o. G. 53) geschehe, bann, wenn ber Brautigam die Braut entführe, nicht eintrete; weil die oben ermahnte Tertesveranderung icon vor ben Bafilifen und ber harmenopulifchen Compilation gefchehen fein tann und ber Juftinianische Text in feiner jegigen Geftalt feinen eigentlichen innern Bufammenhang bat; weil die Beziehung der Peinl. Gerichtsorbnung auf bas romifche Recht blos Urt und Grad ber Strafe, nicht beffen übrige Grundfage jum Gegenstand bat, und weil bas fanonifche Recht, anerkannt unfere Sauptrichtschnur in ber Lehre von ben Sponfalien, überhaupt ba, wo es mit bem romifchen Recht im Biderfpruche fteht, Diefem vorzugieben ift, beffen ermabnte Gefete aber flar fagen, bag bie Begführung ber eigenen Braut feine Entführung fei 36). Unfprechender als beibe einander entgegengefette Deinun: gen ift bie, wonach, weil bas romifche Gefes ungewiß, bas kanonische auf ben bei ben Protestanten nicht anges nommenen Grundfat ber Gultigfeit ber Sponfalien obne vaterliche Einwilligung gegrundet ift, allgemeine Grund: fage barüber in Unwendung tommen muffen und fo, menigftens bei ben Protestanten, anzunehmen fein wird, bag Die Begführung ber eigenen Braut gegen ihren ober ib: res Baters Billen, Behufs ber Gingehung ber legal verfprochenen Che, blos gewaltsame Gelbsthilfe, Behufs ber außerehelichen Bolluftbefriedigung aber, ba auch bem Brautigam hierauf tein Recht juftebt, eigentliche Entfuhrung ift 5'). Dies Lettere ift ebenfalls ber Enticheidungsgrund in der Streitfrage, ob Jemand, bem eine rechtmäßige Bewalt über eine Frauensperson zusteht, z. B. ein Vormund, an dieser eine Entsuhrung begehen konne? Da eine solche Gewalt nicht die Befugnif des Beischlafes in sich schließt, außer bei bem Chemanne, fo muß unter übrigens gegebes

nen ausreichenden Umftanben bie Frage bejaht merben;

Bauer a. a. D. §. 201. Feuerbach a. a. D. §. 260. Deff= ter a. a. D. §. 459. Salchow a. a. D. §. 179.

<sup>43)</sup> In den oben ausgezogenen Worten (S. 53): Raptores virginum etc., und: IXem so epner jemand sein eheweib 2c.
44) a. a. D. Not. d. 45) Besonbers gegen Titmann im engezogenen Handbuche. §. 193 und hente a. a. D. S. 173 und 175, der auf die von ihm selbst zugestandene Beschränkung etc Tertes des fraglichen Art. der P. G. D. auf Männer nur mit der Autorität Böhmer's antworten kann; endlich gegen Gestrüber Overbeck, in den Meditationen. 3. Bb. Med. 168. S. 2621 "Eine Frauensperson, die eine Mannsperson entsührt, wird mit der ordentlichen Strasse der Entsührung belegt." 46) Wie Denkt a. a. D. S. 174 behauptet. 47) Abegg a. a. D. in der Rete. 48) Salchow und Abegg a. a. D. heffter a. a. D. Not. 1 und 2. Wächter a. a. D. Not. 30. Bauer a. a. D. Not. a. 49) Die Literatur darüber s. bei Salchow a. a. D. Not. 31. S. 31.

<sup>51)</sup> const. 1, Cod. Theod. d. rapt. virg. (1, 9, 24.) 52) Lib. 60. tit. 58. 53) Lib. 6. tit. 7. 54) can. 49. Caus. 27. qu. 2; can. 2. Caus. 36. qu. 1 et c. 5. qu. 2; cap. 6 et 7. X. de raptoribus etc. (V, 17.) 55) Feuerbach a. a. D. §. 259 und Rot. b. Heffter a. a. D. §. 459. Depp a. a. D. §. 27 a. E. S. 490 fg. Titmann a. a. D. §. 193, mo bie altere Literatur sich in Rot. i sindet. 56) Bauer a. a. D. Rot. e. Henke a. a. D. S. 176 und 177. Bohmer I. c. §. 189. über beiberlei Meinungen mit der Literatur s. Bachter a. a. D. Rot. 31. 57) Abegg a. a. D. §. 376 und in dem Zusagu §. 279. S. 380; vergl. auch henke a. a. D. S. 176.

nur kann ber Chemann an seiner Chefrau, die sich unrechtmäßiger Weise von ihm entfernte, hochstens eine unerlaubte Selbsthilse, aber keine Entführung begehen \*\*).
Daß eine Entführung an der Braut eines Dritten ausgesührt werden konne, liegt zu sehr in der Natur der
Sache, als daß es großer Discussionen über die anscheinend widersprechenden Gesehe bedurfte \*\*).

Das Dbjefet ber Entfuhrung ift bie Chefrau eines Undern, eine unbescholtene Jungfrau, eine Bitme 60), ober eine Ronne. Rudfichtlich ber Chefrauen und ber unbescholtenen 61), unter vaterlicher Bewalt ftebenben, Jung: frauen ift gar feine Frage, ba folche bie Deinl. Gerichts: ordnung in ber oft angeführten Stelle ausbrudlich nennt 62). Mur ift es ftreitig, mas man unter unbescholten "un= verleumdet" verftebe. Gewöhnlich nimmt man an, bag bie Deinl. Gerichtsordnung unter bem Gegentheile nicht blos erflarte Suren, fondern überhaupt jede Frauenspers fon verstanden, die ihre Geschlechtsehre burch leichtfertis gen, fleischlichen Umgang in ber öffentlichen Meinung bereits verscherzt und biefelbe nicht burch Befferung und mufterhafte Aufführung wiedererlangt habe 63). Milber feben Unbere 64) bies und zwar mit Recht an. Gie glauben, bag Mes bier auf ben Ruf (unbescholten, un= verleumbet) ankommt, in welchem bie Person ftebt. Alfo Buren, Rupplerinnen, Diebinnen, Betrugerinnen find nicht unbescholten, unverleumbet, ebenfo folche Per= fonen, welche notorisch in einem anftogigen Berhaltniffe mit einer Mannsperson leben, 3. B. Maitreffen. Allein eine Frauensperfon, Die, vielleicht felbft wiederholt, bem Entführer vor ber Entführung ben Beifchlaf im Geheim und ohne, bag ihr Ruf badurch gelitten, geflattet, ober bie einmal vor langerer Beit geboren, aber burch nach: maliges, gang fittliches Leben, vielleicht entfernt vom Orte ihres erften Bergebens, bies gang vergeffen gemacht und fo fich jur Beit ber Begehung ber Entführung, wieber in bie Claffe ber unbescholtenen, unverleumdeten Beibsperfonen erhoben hat, muß auch bafur geachtet werben. Go: viel aber ift nach allem biefen gang gewiß, bag bie Beg= führung einer Jungfrau von übelm Rufe feine Entführung ift 65). Db aber andere Frauensperfonen, außer Jung: frauen, auch unverleumdet fein muffen, bamit ihre in geschlechtlicher Absicht bewirkte Wegführung als Entführung

angesehen werbe? ift freitig. Die Gesete sagen bies nicht; sie gebrauchen bies Prabicat (f. bie vorstehenbe Rote 61) nur von Jungfrauen, und ber romifche Gefetgeber ichien nach bem (in ebenbiefer Rote) bemerkten Grunde ber ffrengern Beftrafung jugleich auf ben Ber= luft ber phyfifchen und moralischen Jungfrauschaft (castitas) Rudficht zu nehmen. Da allerdings ber gegen bie Entführung bestehenbe ausgezeichnete gefetliche Schut burch bie Qualitat ber Unbescholtenheit fehr beschranft wird, obgleich ber Fall febr moglich ift, baß felbft befchol= tene Perfonen burch ungludliche Bufalle unschulbig um ihren (fo oft gang verfehrten Unfichten ber Umgebungen unterliegenden) Ruf gefommen find, auch von ber Ent= führung benfelben Rachtheil haben wie unbescholtene; fo barf biefe Beschrankung nicht über bie flaren Borte bes Gefehes ausgedehnt werben 66). Gehr richtig bemerft Bach: ter 67) rudfichtlich ber Chefrauen: "Die Berletung bes ehrlichen Berhaltniffes erfest bier an ber Strafbarfeit, mas bas Berleumdetfein mindern wurde." Gine andere Frage ift auch, ob Jungfrauen, bie nicht unter vaterlicher Gewalt ftehen, Gegenstand ber Entführung find. Die, welche bies leugnen, haben gum Theil bie Unficht, bag bie Peint. Gerichtsordnung in biefer Disposition nicht aus bem romifchen Rechte zu ergangen, vielmehr anzunehmen fei, als les bas folle nicht als Entfuhrung gelten, was bie Deint. Gerichtsordnung nicht als folche bezeichnet 68) - eine Un= ficht, bie bem allgemein im gemeinen Rechte angenommes nen Charafter bes romifchen Rechts, als eines fubfibiariichen, gradezu entgegen ift und eine burch nichts gerecht= fertigte Musnahme von ber biesfallfigen allgemeinen Regel macht 69). Das erwähnte romifche Gefet fpricht gang im Allgemeinen von virgines honestae, ohne abhängiger Berhaltniffe babei zu gebenken 70), und fo fonnen auch wir biefe nicht als eine Bedingung ber Entführung anfeben, ba bie Carolina jene Bestimmung bes romischen Rechtes nicht ausbrudlich aufhebt. Daburch entscheibet fich fofort bie (befonders von Sepp) 21) bestrittene Frage, ob eine Bitme Gegenstand ber Entfuhrung fein tonne? Die noth= wendig bejaht werben muß 72). Endlich ift auch baruber geftritten worben, ob Rlofterfrauen noch jest Gegenftanb ber Entfuhrung fein fonnten? Die Frage wird inbeffen unbedenflich zu bejahen fein, wenngleich ausgezeichnete Rechtsgelehrte 73) in bem Umftande, baß bie Peint. Ge-richtsordnung, im Widerspruche nicht nur mit ihrer Mut= ter, ber bambergifchen Peinl. Gerichtsorbnung, fonbern auch mit ihrem eigenen erften Entwurfe, ber im romifchen Rechte genannten Klofterfrauen nicht gebenkt, einen aus:

<sup>58)</sup> Henke a. a. D. S. 175 fg. 59) Wächter a. a. D. Not. 32. lit, e. Abegg a. a. D. §. 275. 60) Rücksichtlich bieser Beiden in der angegebenen Ausbehnung gegen Martin und Denke in den nachber anzusübrenden Stellen. 61) Nach den Worten der Tustinianischen Constitution: "virginum honestarum" und "cum virginitas vel castitas corrupta restitui non possit; ingleichen in der P. G. D.: "unverleumdete Jungfrau." 62) Henke a. a. D. S. 173 fg. Abegg a. a. D. §. 279. Bauer a. a. D. §. 201. Salchow a. a. D. §. 179. Martin a. a. D. §. 301. Hepp a. a. D. §. 293. Not. 1 (mit der dert angesührten Lieteratur). Hepp a. a. D. §. 22. S. 484 fg. Koch, Institutiones juris criminalis. §. 285. 64) Tittmann a. a. D. §. 196, mit der Literatur in den Noten. Über die verschiedenen Begriffe dieriber f. Wächter a. a. D. §. 193. Man s. hierüber die Recension über Tittmann in der Iena'schen Allgem. Lit.-Zeit. 1825. Nr. 203. S. 180.

<sup>66)</sup> Einverstanden mit hepp a. a. D. §. 23. S. 485, zum Theil gegen, zum Theil einverstanden mit hente a. a. D. S. 174 und Abegg a. a. D. §. 278 und 279. S. 380. Bergl. Wäckter a. a. D. sit. b. Martin a. a. D. §. 301. Bauer a. a. D. 67) In der wiederholt angezogenen Abhandlung S. 77. 68) Hepp a. a. D., besonders §. 20 fg. S. 480 fg. 69) Bergl. Wächter a. a. D. S. 72 fg. heffter a. a. D. §. 459. Abegg a. a. D. §. 279. Tittmann a. a. D. §. 198. 70) heffter a. a. D. Kot. 6. 71) a. a. D. §. 18 und 21. S. 478 und 481 fg., aber auch von Martin und Salchow a. a. D. 72) Abegg a. a. D. Wächter a. a. D. S. 74. 78) Bergl. Abegg und die dascibst angesührten Schriften.

reichenden Grund fur bie Berneinung finden. Inbeffen tann man bei bem Gefetgeber die Unficht, daß es ber befondern Erwahnung berfelben nicht bedurfe, ba bas romische '\*) und fanonische '\*) Recht fur fie ichon fatt: fam forgen, minbeftens ebenfo gut vorausfegen, als bie, burch gebachte Auslaffung die Rlofterfrauen ausschließen ju wollen, welche lettere Unficht man minbestens bann nicht annehmen fann, wenn man überhaupt, wie wir, auch in biefer Materie ber unbedingten Ergangung bes vaterlandischen Rechtes burch bas romische und fanonische bas Bort rebet 26). Übrigens ift es auf ben Begriff ber Entführung gang ohne Ginfluß, ob bie Frauensperson erwachsen, mannbar oder Rind ift "), ba nicht augenblickliche Befriedigung ber Geschlechtsluft ben Charafter bie: fes Berbrechens ausmacht, mithin eine Entführung mit Berfchiebung ber Erfullung ber biefes Berbrechen charaf: terifirenben Abficht febr wol bentbar ift. Die Begfub= rung eines Mannes burch einen Mann ober burch ein Beib, ingleichen eines Beibes burch ein Beib (f. o. G. 54) in wolluftiger Absicht ift nach allem biefen nicht Ent= fibrung, fondern crimen vis ober Conat gur Godomie, ober beibes 2"). Much barüber, ob bas Berbrechen ber Entführung an einem Bermaphrobiten begangen werben tonne, ift unnuberweise gestritten worben 79). Dach allem biefen wird man rudfichtlich bes Dbjectes folgende Unterarten bes Berbrechens ber Entfuhrung annehmen muffen: Entführung einer großjabrigen ledigen, einer großjabrigen verheiratheten, einer minberjahrig verheiratheten und einer minberjahrigen ledigen Frauensperfon ").

Der Thatbeftand bes Berbrechens befteht in ber burch Lift ober Gewalt bewirften rechtswidrigen Bemach= tigung und Befigergreifung ber erwahnten Frauensperfon gegen beren eigenen ober besjenigen, beffen rechtlicher Bewalt fie unterworfen ift, ober Beiber Billen, Behufs ber Erzwingung ber Berebelichung ober bes unerlaubten Gefchlechtsgenuffes fur fich ober Undere. Das romifche Recht fest in ber Regel Gewalt bei ber Entführung por= aus "), boch fennt es Entfuhrung auch mit bem Billen ber Entführten, und fo nimmt man gewöhnlich an, bag auch burch Drohungen 82), Betrug und Lift 84) bas Ber-brechen geschieht 84). Inbeffen tonnen biese nicht allein

74) Rad ber oben ausgezogenen Juftinianifchen Conftitution und nach e. 54. C. de episcop, et cleric. (I, 3.) 75) c. 2. Caus. S6. 4v. 2. we ausbrucklich gesagt ist, das selbst die Einwistigung der Ronne in die Entsührung den Begriff der Letztern nicht indert. 76) Bauer a. a. D. Not. d. Heffter a. a. D. L. 459. Salchow a. a. D. Not. \*\*\*). Henke a. a. D. §. 116 a. E. Martin a. a. D. Sepp a. a. D. §. 16. S. 472. §. 27. E. 489. 77) Henke a. a. D. S. 174. 78) Bauer a. a. D. Set. a. Bächter in der anger Abhaphl S. 74 Not. 56 a. u. D. Mot. a. Bachter in ber anges, Abhanbl. G. 74. Rot. 56. Beuerbach a. a. D. S. 260 gegen Bente a. a. D. §. 116. E. 175. 79) f. Bachter ebenbaf. 80) Jenull, über bas Berbeechen ber Entfuhrung nach bem §. 80, bes ofterr. Straf Beferbuches über Berbrechen, f. Bagner, Zeitschrift für öfterreich. Rechtsgesehrfamkeit (Bien). Jahrg. 1828. 2. Bb. 26h. 23. S. 1. 81) Peffter a. a. D. §. 460. Not. 6. 82) Leyser I. c. med. 1 et 2. 88) z. B. burch Bersehung ber zu Entführenden, mittels angewendeter betaubender Mittel, in den Zustand der Ohnmacht ober Trunkenheit, Denke a. a. D. §. 116. S. 181. 84) arg. fr. 1. §. 3. D. d. servo conupto (XI, 3). Martin a. a. D. §. 301. Not. 19.

bie Entführung vollenden, wenn nicht bie andern Erfoberniffe bes Thatbestandes vorhanden find. Bloge Schmeis cheleien und Überredungstunfte, burch welche die Frauensperfon bewogen wird, bem Thater gegen ben Billen be-rer ju folgen, von welchen fie abhangig ift, fonnen bas Berbrechen ber Entführung nicht 85) erwirken 89). Dan nannte indeffen fonft die Sandlung, wenn eine Frauens-person burch Überrebungsfunfte gur Entfernung von ben Perfonen, von benen fie abhangig mar, burch eine Manns= person verleitet murbe, raptus seductionis jum Unter: schiebe von ber eigentlichen Entfuhrung, raptus violentiae 67). Jebenfalls wird vorausgefest, bag bie Begfuh: rung bei unabhangigen Perfonen gegen ober boch wenig= ftens ohne beren eigenen 85), bei abhangigen gegen ober boch ohne berer, von welchen sie abhangen 89), Willen geschehe 90). Bei ber großen Abhangigfeit ber Kloster= frauen von ihren Borgefetten ift bie vorbin (Rote 75) erwähnte Bestimmung wegen Perfection bes Berbrechens ber Entführung auch mit ihrem Willen eigentlich feine Musnahme von ber Regel 91). Go flar auch bie romifchen Gefebe und die Peinl. Gerichtsordnung es aussprechen, baß, wenn bie Entführte ihre Buftimmung gur Entfuh: rung gibt, boch biefes Berbrechen vorhanden ift, falls bie Borgefesten ber Erftern nicht einwilligen; fo bat man bies boch, wegen ber, aus gang anbern Rudfichten gu beurtheilenden, miderfprechenden fanonischen Gesete 22), ju leugnen versucht. Allein jest ift man über bie Erifteng ber Entführung in biefem Falle einverftanben 93). Daß bie Einwilligung einer noch unmunbigen Perfon, eben wegen ju jugendlichen Alters, ohne allen Ginfluß ift, ver= ftebt fich von felbft, und ift auch in ben neuern Gefet: gebungen allgemein anerkannt "). Diejenigen, welche es für eine Entführung halten, wenn auch bie fragliche Frauensperfon, obwol ber vaterlichen Gewalt unterworfen, in die Begführung einwilligt, nehmen haufiger ben Fall bavon aus, wenn ber Entfuhrer fie beirathet, bevor er ben Beifchlaf mit ihr vollzogen hat. Allein ba bas burch bas teutsche gemeine Recht, Die Deinl. Gerichtsord= nung, bestätigte romifche Recht, wie wir oben faben, grade bas Gegentheil bisponirt; fo muß es auch babei bewenden. Es findet bies in allen ben Fallen fatt, wo bie Entführung jum 3mede ber Ehe geschah, mag ber Bater aus triftigen ober nicht triftigen Grunden die Bu=

<sup>85)</sup> Gegen Böhmer 1. c. §. 143. Koch 1. c. §. 363. Geo. Jac. Fried. Meister, Principia juris crim. (Göttingae 1792.) §. 303. 86) Feuerbach a. a. D. §. 257. Heffter a. a. D. Bauer a. a. D. Not. c. Abegg a. a. D. S. 381. Pente a. a. D. S. 181. Wächter im Lehrbuche. §. 138. Not. 32. lit. a. Tittmann a. a. D. §. 195. Unter ben altern f. v. Quiffcorp, Grundfage bes teutschen peinlichen Rechts. 1. Ih. (Roftod und Leipzig 1794.) §. 510, und unter ben noch frubern Schilter I. c. S. 105. 87) Unbreas Muller, Lerikon des Rircherrechts, u. d. W. Entführung. 2. Bd. S. 480. 88) Außerdem ist in diesem Falle keine Entführung vorhanden. Abegg a. a. D. S. 380. 89) Gegen Tittmann a. a. D. Bergl. Heffter a. a. D. §. 460. 90) Salchow a. a. D. §. 179 und Rot. \*\*\*). Denke a. a. D. S. 180. 91) Salchow a. a. D. 92) c. 6. X. de raptoribus (V, 17). 93) henke a. a. D. S. 184. 94) Henke a. a. D. S. 185.

ftimmung zur Che verweigert haben 95). Um wenigften bat bie Meinung einiger altern Juriften Grund, und hat baber auch am wenigsten Beifall gefunden, welche nicht einmal da eine Entführung annimmt, wo die Entführte mit Gewalt, gegen ihren Willen, aber zum 3wecke ber Ehe 95) weggeführt wird. Die Personen, auf beren Gin= willigungsverfagung es bei ber Entfuhrung abhangiger Frauenspersonen antommt, find nach bem Juftinianischen Rechte, je nachbem die Frauensperfon von Ginem ober bem Undern abhangig ift, vorzuglich bie parentes, jedoch so, daß im Allgemeinen Entführung stattsindet, wenn eine Shefrau oder Haustochter, Madchen oder Witwe, wider Willen des Mannes oder Vaters, oder eine Minberjabrige, fei fie Witwe ober nicht, wiber ben Willen bes gewesenen Sausvaters ober ber Mutter und ber propinqui ober bes Tutors ober Curators weggeführt wird 97). Wegen der bies flar aussprechenben Gefete 98) fann man benen nicht beiffimmen, welche bies bei verletten Rechten des Tutors ober Curators 99), ober auch bei Wegführung einer Tochter nach bem Tobe bes Baters, wiber ben Billen ber Mutter, zumal wenn biefe Bormunderin ift '), leugnen wollen (vergl. G. 52). Gine Entführung findet auch ftatt, wenn jene Perfonen einwilligten (woburch fie freilich baufig, je nach Berschiedenheit ber Kalle, ber Theil: nahme am Stuprum ic. ober gar bes Lenocinium fich fculbig machen wurben), bie Entfuhrte aber gegen ib= ren Billen entführt wurde 2). Gine schwierige Frage ift bie uber ben Ginflug einer nachfolgenden Ginwilligung, nach, gegen ben frubern Billen ber gu einem Biber fpruche berechtigten Personen, bewirfter Entführung. Da nirgends ein Gefet eriffirt, bas ben Charafter bes Ber: brechens baburch als geanbert ansieht, fo muffen wir auch theoretisch = rechtlich Die Unsicht nehmen, daß auf Die Frage über ben Charafter bes Berbrechens felbft bie nach: folgende Einwilligung keinen Ginflug bat. Denn bas Berbrechen muß fo betrachtet werben, wie es im Augen-blide ber Begehung ift. Die wird auch ein menschliches Muge ficher zu unterscheiben vermogen, welche Motive nach ber Entführung die Einwilligung hervorgebracht has ben, und ob fie von der Art find, daß fie auch ohne die Entführung gur Ginwilligung geführt hatten, ba im ent: gegengefetten Ralle ber Entfubrer fur fein Berbrechen noch eine Belohnung erhielt. Um wenigsten tonnen wir uns

baber mit bem, von einigen Rechtslehrern ) gemachten, Unterschiebe rudfichtlich bes Effectes ber nachfolgenben Gin= willigung nach Berschiebenheit der bei ber Entfuhrung vorgewalteten Absicht ber Ghe ober unerlaubten Beschlechtsbefriedigung rechtlich einverstehen, wenn wir auch bie politischen Grunbe nicht verkennen mogen, welche bie Praris in biefen Fallen (f. w. u.) ju milbern Unfichten geführt hat. Dur bemerten muffen wir noch, bag, ba nach Juftinian's Gesetgebung bie Tobesftrafe fur biefes Berbrechen gebroht war, barnach von ber noch besonders unterfagten Berehelichung bes Entführers mit ber Ent: führten nicht die Rebe fein konnte, mabrend, wie ichon erwahnt (G. 52), bas fanonische Recht hieruber gang andere Grundfage aufstellt. Dag übrigens, fowol ftillfcweigend als ausbrucklich, bie Buftimmung jur Entfubrung, fowie bie Beigerung bagegen erflart werben fann, liegt in ber Ratur ber Gache \*). - Die jum Thatbes ftanbe gehörige rechtswidrige Bemachtigung und Befiger= greifung hat auch ju vielen gelehrten Streitigfeiten Beranlaffung gegeben. Die altern Juriften pflegten bie Sand: lung immer als translatio de loco in alium locum au bezeichnen b, und fo entstanden bie vielen Streitigfeiten uber die Frage, wie weit zu dem Begriffe ber Entfuh: rung ber Ort, wohin bie Entfubrte gebracht ift, von ibrem gewöhnlichen Aufenthaltsorte entfernt fein muffe? 6) ob eine Entführung burch Wegführung aus einem Theile in ben anbern eines und beffelben Saufes, aus einem Theile in ben andern eines und beffelben Ortes (Dorf, Stadt), an einen der Entführten befannten Drt zc. ge= fcheben fonne? Alles bies erledigt fich von felbft, auch bie Qualitat bes Ortes, woher bie Entfuhrung geschah, ob aus bem Saufe ber Ultern, ober aus einem andern, ob von ber Strafe, aus einem öffentlichen Bebaube, Befangniß ic., ift gang gleichgultig, wenn man fich nicht gu fklavisch an das teutsche Wort "Entführen" halt und ben jett allgemeinen Begriff annimmt. Diefer ift, bag die Entführung gefchehe durch Begführen von dem Drie, wo bie Entführte ber willfürlichen Gewalt bes Entführers entzogen war, ober burch Burudbehaltung an einem von ihrem gewöhnlichen Aufenthalt entfernten Drte ), wo fie ber Macht besjenigen, ju beffen Gunften bie Entfubrung vollführt murbe, unterworfen ift - Beibes unter ber Boraussehung, bag bies gegen ben Billen ber gum Biberfpruche nach Dbigem Berechtigten geschieht. Denn barauf, daß die Entführte da, wo fie in Folge ber Band-lung ift, fich unrechtmäßig in ber Gewalt deffen befindet, ju beffen Gunften die Entfuhrung gefchah, nicht auf die Entfernung eines Ortes vom andern, reducirt fich Mues "). Roch mehr behnten vielleicht bie Romer biefen Begriff

<sup>95)</sup> Gebrüder Overbeck a. a. D. 3. Bb. Meb. 168, S. 257: Wer eine Frauensperson in der Absicht, um sich mit ihr zu verheirathen, entführt, ist nichtsbestoweniger mit der auf die Entführung geseten Strafe zu belegen. Wächter a. a. D. Not. 31. Nr. 1. S. 31 und 32. Bau er a. a. D. Not. e. 96) Wächter a. a. D. N. 31. Pr. 1. S. 31 und 32. Bau er a. a. D. Not. e. 96) Wächter a. a. D. S. 31. 97) Abegg a. a. D. §. 275. S. 376. Wächter in der angef. Abhandl. S. 56 sg. Salchow a. a. D. Hepp a. a. D. §. 16. S. 471. §. 24. S. 486 sg. Heffter a. a. D. §. 459. Not. 7. 93) Man vergl. die oben ausgezogene const. un. C. (S. 53), besonders auch §. 1. und Nov. 143. 99) Wächter im Lehrbuche. §. 138. Not. 32. lit. c.

<sup>1)</sup> Wachter a. a. D. lit. d. Salchow a. a. D. Not. \*\*\*) a. E. 2) Abegg a. a. D. §. 279. Jusas. Wachter in ber angez. Abh. S. 80 und 81; vergl. mit der Recension darüber im Neuen Archive des Eriminalrechts. Jahrg. 1836. 1. St. (Halle 1836.) S. 165 gegen Hepp a. a. D. §. 25. S. 487.

<sup>3)</sup> z. B. henke a. a. D. S. 182 fg. 4) henke a. a. D. S. 181. Aittmann a. a. D. S. 398. 5) Wächter a. a. D. §. 188. S. 32. 6) Bergl. Leyser l. c. med. 10. 7) Gegen z. B. Salchow a. a. D. 9tot. \*\*). 8) henke a. a. D. S. 178 fg. Feuerbach a. a. D. Ş. 256, besonders auch Not. a. Ubegg a. a. D. Ş. 279. 3uf. S. 381. heffter a. a. D. Ş. 460. Bauer a. a. D. Ş. 201. Martin a. a. D. Ş. 301. Bachter a. a. D. S. 33. Abweichend hiervon, wenn auch nicht im Princip, boch in dem Resultate daraus ist Titts mann a. a. D. §. 194.

aus"). Daß aber, ungeachtet ber eben angegebenen meitern Begriffsbestimmung ber Entführungshandlung, biefe boch nicht mit ber Rothzucht in Gins zusammenfallt, er= gibt fich aus Dbigem (G. 51), wenngleich oft Entfuh: rung und Dothaucht concurriren tonnen. - Bum Thatbeffande bes Berbrechens erfodert, wie gebacht, die Deinl. Gerichtsordnung, baß bie Entfuhrung "enner unehrlichen weiß" geschehe. Bas biese Borte bedeuten, ob fie uberbaupt nur ben dolus bezeichnen, ober die Absicht ber Gefahrbung ber weiblichen Ehre, bies ift streitig. Diese lettere wurde jedoch nach ben Begriffen ber bamaligen Beit, wie wir aus mehren Statuten erfeben, ichon burch eine Entführung Behufs ber Berebelichung gegen ben Billen des Baters gefahrbet 10), und fo werben jene Borte mit Recht fowol auf die Abficht ber Berebelichung mit ber Entführten, als ber unerlaubten Bolluftbefriedi= gung bezogen. Diefe Ubficht wird baher jum Begriffe ber Entführung erfobert "), nicht aber beren Erreichung (burch welche eine Berbrechensconcurreng entfteben mur= be) 17); vielmehr ift bas Berbrechen burch bie in obiger Dage naber charafterifirte, in ber fraglichen unehrlichen Abficht bewirfte Entfernung ber Frauensperfon vollen: bet 13). Dag es übrigens fur ben Begriff ber Entfuh: rung gang gleichgultig ift, ob biefe fur ben Entfuhrer felbit ober fur einen Dritten gefchah, bies liegt in ber Da= tur der Sache. Ebenso braucht auch ber Entfuhrer bie That nicht felbft gu thun; er fann fie, als auctor intellectualis, burch Mittelsperfonen begeben 14).

Die Strafe der Entsuhrung, welche, nach Borstebendem, rucksichtlich der Ehefrauen und unbescholtenen Zungfrauen durch die Peinl. Gerichtsordnung bestätigt wurde, ist die Strafe des römischen Rechtes, Schwertstrafe und Bermögensconsiscation — außer dei der Entsuhrung von Sklavinnen oder Freigelassenen 15) — in der Rase, wie solches oden (S. 52) näher angegeben worden, mit, was hier noch besonders zu erwähnen ist 15), Ausschluß des Psiichttheils der Kinder des Entsührers. Auch durfen die Borgesetzen der Entsührten den Entsührer, wenn sie ihn auf der That betressen, umbringen 17). Indessen

wurde ichon frubzeitig an biefen gefetlichen Dispositionen gematelt. Benn man vor allen Dingen in bem Umftanbe, baf bie Carolina nur zweier Urten von Entführung gebenft, in benen fie bie Brunbfage bes romifchen Rechts, aber auch nur rudfichtlich ber Strafbestimmungen, bestätigt, fchon Beranlaffung ju ber Frage fand, ob fie auch bie ubrigen Grundfate Justinian's baburch bestätigt baben wollte 18)? fo fand man übrigens burch ben Schluß bes fraglichen Urtifels, wonach (G. 53), felbft wegen Beftra= fung nach bem romifchen Rechte "bei ben rechtuerftenbi= gen radts gebraucht werden" folle, fich ju ber Meinung veranlaßt, bag bas teutsche Gefet feineswegs, felbft in ben von ihm ausbrucklich genannten Fallen ber Entfuh= rung einer Chefrau ober unbescholtenen Jungfrau, im= mer bie Tobesftrafe habe erecutirt haben wollen. Beil nun überdies das, bem romifchen Rechte, inwiefern es nicht burch bie fpatere Carolina bestätigt ift, berogirenbe fanonische Recht, burch Gestattung ber Berbeirathung bes Entführers mit ber Entführten, Die Tobesftrafe in vielen Fallen ausschloß; so fam man fehr bald babin, bag man bie Tobesftrafe fur nur in ben schwersten Fallen anwend: bar erachtete 19), zumal nicht undeutlich bie romischen, ben Tob brobenben Gefete (f. o. G. 57) bei ber Entfuhrung in ber Regel gewaltfame Bemachtigung vorausfeten, mithin eine Disposition fur ben Fall bes freiwilligen Folgens ber Entführten in manchen Fallen zu fehlen scheint. Reis nesweges scheint jeboch baburch ber von Einigen 20) ans genommene Unterschied begrundet, bag bas romische Recht nur bie Entführung einer Nonne mit bem Tobe bestraft wiffen wolle, im Ubrigen aber, wenn ber Beschlechtstrieb nicht befriedigt worben fei, nur zeitige Freiheitsberaubung ftattfinbe. - Das Recht ber Borgefesten ber Entführten, ben Entführer zu tobten, bas wol bie romifchen Gefebe unbedingt geben 21) (es fragt fich fogar, nach bem Borte "interficiantur" [G. 53], ob fie nicht bie Tobtung befeh: len?), wollte man ichon fruber barum bezweifeln, weil bie Peinl. Gerichtsorbnung nur rudfichtlich ber offentli: chen Strafe, nicht ausbrudlich rudfichtlich ber Privatrache bas romische Recht bestätige 22) (als ob es einer folchen Bestätigung bedurfe). Unbere meinen noch jest, es liege in ber gefetlichen Disposition nur eine Bergeihung für die Privatrache 23), woraus fich wol beren jetige Unanwendbarfeit leicht bemonftriren laffen murbe. Roch Un= bere 24) finden bas Gefet nicht flar, indem es ausbrud: lich eine Uberführung ("convicti") bes Thaters voraus: fest, um von ben fraglichen Borgefesten umgebracht werben zu fonnen, woraus man (wahrend man geither bei einem Betreffen in flagranti die Uberführung in ber That felbft fuchte) eine Binbeutung auf bas uns unbe= fannte Berfahren ber Romer bei delictis manifestis bemonstrirt. Go ift man bagu gefommen, biefe Tobtungs: befugnig nur auf ben Fall einer gerechten Rothwehr und

<sup>9)</sup> Deffter a. a. D. Not. 10.
10) Neues Archiv des Griminalrechts. Neue Folge. Jahrg. 1836. 1. St. (Halle 1836.)
S. 165.
11) Feuerbach a. a. D. S. 256 und 259. Martin a. a. D. Abegg a. a. D. S. 380 fg. Bauer a. a. D. Deffter a. a. D. Hegg a. a. D. S. 380 fg. Bauer a. a. D. Heffter a. a. D. Hepp a. a. D. S. 488. Die Meinung Internand's (a. a. D. S. 194) und Salchow's (a. a. D. S. 180), weiche die beabsichtigte uncrtaubte Befriedigung des Geschlechtstriebes auf eine "naturgemäße" bei diesem Berbrechen beschlichtet unstlaubte Bollustbefriedigung.
12) Denfte a. a. D. S. 179
a. E. fg. 13) Feuerbach a. a. D. S. 259. Bauer, Salt. daw, Aittmann und Heffter a. a. D. Abegg a. a. D. S. 379 und 382. Bächter a. a. D. S. 139. S. 36. lit. b.
14) Aittmann a. a. D. S. 193.
15) Calvinus I. c. 16)
Nov. 123. cap. 43. Feuerbach a. a. D. S. 201. Not. e. Pente a. a. D. S. 117 und Not. 1. Salchow a. a. D. S. 181. Deffter a. a. D. S. 461. Not. 4.
17) c. 54. C. d. episc. et cher. (I. 3.) c. un. C. de raptu virg. (IX, 13.) Keuerstach a. a. D. S. 202. Hente a. a. D. S. 302. Bauer a. a. D. S. 201. Martin a. a. D. S. 302. Bauer a. a. D. S. 202. Hente a. a. D. S. 302. Bauer

<sup>18)</sup> Henke a. a. D. S. 189. 19) Abegg a. a. D. S. 280. Peffter a. a. D. S. 461 und Rot. 8. 20) Salschow a. a. D. S. 181. 21) Ebendos. u. a. E., auch Not. \*\*\*). Keuerbach a. a. D. und Not. d a. E. 22) Bauer a. a. D. Rot. e. 28) Martin a. a. D. und Not. 12. 24) Peffster a. a. D. Not. 1.

bes hochsten Uffectgrades zu reduciren - eine Erklarung, Die freilich mit dem Gefete, bas offenbar etwas Befonberes für jene Borgefetten ftatuiren wollte, nur fcmer vereinbar ift 24). Much bie Bermogensconfiscation 26) griff man an, indem man durch Bergleichung bes 218. mit bem 131. Urt. ber Peinl. Gerichtsorbnung, gang gegen beren Ginn, eine Aufhebung jener, nach ben jegigen Un= fichten fo fehr bebenklichen, in mehren Landesverfaffungs-Urfunden gang unterfagten Strafe zu demonstriren fuchte 27). Durch alle diese Anfechtungen ift die gesetzliche Strafe ber Entführung außer Unwendung gefommen und man fieht fie als eine willfurliche 2") an, ungeachtet von einem Gerichtsgebrauch, auf ben man fich übrigens feit bem Enbe bes vorigen Jahrhunderts beruft 29), wegen ber Geltenheit ber vortommenden Falle faum bie Rebe fein fann 30). Man hat bie Unficht, bag, im Berhaltniffe gur Beftra: fung ber übrigen, die Perfonlichfeit verletenben Berbre: chen "), Tobesffrafe in ber Regel nicht ftattfinden fonne. Gelbft bie altern Juriften 32) gestatteten biefelbe blos noch, wenn die Entfuhrung mit großer Gewaltthatigfeit und wider ben Billen ber entfuhrten Perfon, wol gar jum Nachtheil ihrer Gefundheit, gefchab, auch wol noch andere grobe Berbrechen concurrirten. Im Ubrigen ftatuirt man, unter Begfall ber Bermogensconfiscation 34), blos zeitige, gewöhnlich mehrjabrige Freiheits :, Gefangnig :, Feftungs: oder Buchthausftrafe, welche nach Beschaffenheit ber babei angewendeten Mittel, nach ben perfonlichen Berhalts niffen und bem Rufe ber Entfuhrten, besonders im Ber= gleiche ju ben Berbaltniffen bes Entfuhrers, nach bem Umfande, ob die Entführung mit ober wiber ben Billen ber Entführten geschab, ob mehr ober weniger Personen baburch verlett wurden, nach ber Absicht und nach ben Folgen ber Entführung, namentlich banach, ob ber Ent: führer feine Absicht erreichte, auch nach ber etwanigen Concurreng anderer Berbrechen normirt wirb. Danach wird bei blos angewendeter Lift und bei ganglich erman: gelnber Gewalt bas Berbrechen milber bestraft als bei Gewalt, bei welcher es wieder auf beren verschiedene Grabe, und namentlich auf die etwa zu Schulben gebrachten Disbanblungen ankommt. Ebenfo wird bie Entführung ei= ner Perfon von boberm Stanbe, befonbers wenn ber Ent: führer von viel niebrigerem mar, für ftrafbarer geachtet, als die Entführung einer gemeinen Perfon. Gine bartere Strafe fteht bem Entführer einer Chefrau, als bem einer Jungfrau, ferner bemjenigen bevor, ber blos um unerlaubten (noch mehr, um unnaturlichen) Beschlechtsgenuf= fes willen, zumal wenn er diefen 3med wirflich erreichte,

bas Berbrechen beging, mahrend man bie nachmals auf gultige Beife gu Stande gefommene Che als einen Dil= berungsgrund ber Strafe anfieht, ja burch bie nachmalige Genehmigung ber Che von Seiten ber Entfuhrten und beren Borgefetten, jumal wenn ber Lettern vorheriger Biberfpruch nichtig war, ben Begfall ber Strafe begrunbet glaubt. Im Falle nachmaliger Ginwilligung ber Bor: gefesten der Entfuhrten in die Che begeben fich jene menigstens ihres Unklagerechtes "). Die bloge Ubsicht ber Berehelichung von Seiten bes Entfuhrers nimmt man nur bann als Motiv zu milberer Bestrafung an, wenn nicht feine Berhaltniffe fo find, bag bie Entfuhrte burch bie Che offenbar herabgewurdigt, ober fonft baburch in eine ihren Berhaltniffen gar nicht angemeffene, ober fonft un-gludliche Lage gebracht werben wurde. Das Ginverftand= niß ber Borgefetten ber Entfuhrten milbert bie Strafe bes Entfubrers nicht, Erftere fommen vielmehr als Diturheber, Behilfen ic. jur Berantwortung. Die Privat: rache ber Berwandten fallt jest auch weg 35). Ubrigens gibt es eigentlich gefetlich und bei Unwendung ber gefetlichen Strafe feine befondern Milberungsgrunde 36). Dennoch haben bie Rechtslehrer auch bafur bergleichen ans genommen, bie außer ben fo eben ermabnten Rudfichten bei Normirung ber jetigen willfürlichen Strafe besonders beachtet werben. Dabin gehoren bas ichon angeführte Unerbieten gur Beirath (f. oben), obgleich an fich Die nachfolgenbe Eingehung ber Che feinen Milberungsgrund abgeben fann 37), Entführung nicht weit vom fonftigen Aufenthaltsorte ber Entführten meg, ber Lettern Furbitte fur ben Berbrecher, Rudgabe und gute Behand: lung ber unbeschäbigt gebliebenen Entführten (namentlich wenn ber Entfuhrer die Entfuhrte entebren fonnte und es boch nicht that), ber Lettern Ginwilligung in bie Flucht, Minberjahrigfeit bes Entfuhrers ober ber Entfuhrten, ober Beiber, Meinung bes Entführers, bag bie Entführte un= abhangig, ober nicht unbescholten fei, insonderheit übler Ruf ber Lettern, ber Umftanb, bag ber Entfuhrer mit ber Entführten verlobt war, ober vor ber Entführung fcon ben Beifchlaf mit ihr gepflogen hatte 38). Daß bie meiften biefer angeblichen Milberungsgrunde wenig ober nichts fur fich und ihren Urfprung großentheils in einer f. g. aequitas cerebrina haben, wird bei ber jegigen Bilbungsftufe ber Strafrechtswiffenschaft wol Diemand leugnen. Bon nicht viel großerem Berthe find bie gewohn= lich angegebenen Scharfungsgrunde, Begehung bes Bers brechens mit großer Gewalt, Heiligkeit des Ortes ober ber Person, sehr hoher Stand der Entfuhrten 19).

Den gleichzeitigen Gehilfen bes Entfuhrers (bei

<sup>25)</sup> Bauer und Heffter a. a. D. Salchow a. a. D. §. 182. Wächter a. a. D. §. 139. Not. 38. Rappler a. a. D. S. 674. Abegg a. a. D. §. 275 a. C. 26) Bergl, die bei Salchow Not. \*\*) zum §. 182 angezogenen Edriffsteller. 27) Abegg a. a. D. §. 280. Juf. Martin a. a. D. §. 302. Not. 6. 28) Deffter, Bauer, Salchow a. a. D. Feuerbach a. a. D. Not. d. 29) Bächter a. a. D. §. 189. Not. 38. 30) Kappler a. a. D. S. 674. Heffter a. a. D. Not. 9 a. C. 31) hente a. a. D. §. 117. S. 187. 32) z. B. v. Duisstorp a. a. D. §. 514. Bergl. Hente a. a. D. C. 190. 33) Kouerbach a. a. D. Heffter im angef. §. a. C. und Not. 10. Hente a. a. D.

<sup>34)</sup> Peffter a. a. D. S. 463 a. E. 35) über alles dies f. Bauer im angef. S. 202 und Not. c. Heffter im angef. S. 461 und Not. 9 und 10. S. 463 und Not. 6 und 7. Abegg a. a. D. S. 280. 3uf. Hente a. a. D. S. 188. 191. 196. Aittmann a. a. D. S. 196. 36) Feuerbach a. a. D. S. 262 und Not. b. Martin a. a. D. S. 302. 37) Peffter a. a. D. S. 463, besonders Not. 8. 38) Salchow a. a. D. S. 185. Hente a. a. D. S. 191 fg. und 196. Wächter a. a. D. S. 189. Not. 34 (24). 39) Feuerbach a. a. D. Salchow a. a. D. Salchow a. a. D. S. 186.

concursus concomitans) broht bas romische Recht, wie bem Entfuhrer felbft, Tobesftrafe und Bermogensconfis: cation, ben übrigen Gehilfen blos Tobesftrafe. Allein bie gang allgemein berogirende Borichrift bes 177. Urt. ber Deint. Gerichtsordnung gestattet, außer im Falle eines Complottes, nicht, jener fingularen Berordnung bes ro: mijchen Rechtes nachzugeben und es find baher bie Bebilfen nach ben allgemeinen Grundfagen über Behilfen, im vorliegenden Falle übrigens willfurlich, ju bestrafen '"). Im wenigsten kann bie Entführte felbst als Theilneh= merin an bem Berbrechen gestraft werben 11). 3war macht bas bloge Schweigen Juftinian's uber biefen Gegenstanb bie Sache bedenflich, ba faum anzunehmen ift, bag Ju-finian baburch eine Abweichung rudfichtlich ber Entfuhrten von allen Grundfaben über Beftrafung ber Gehilfen bei einem Berbrechen habe fanctioniren wollen 12), und baber bielten auch bie altern Juriften wenigstens eine will= furliche Strafe fur die freiwillig dem Entfuhrer Folgende für angemeffen 43). Dehre Particularrechte (f. w. u.) fcheis nen auch bies Princip angenommen gu haben. Inbeffen ift man im Allgemeinen boch anderer Meinung "). Ebenfo freitet bie Berordnung bes Juftinianifchen Rechtes 45), welche ichon ben Berfuch eine Monne ju verführen, geichweige benn gu entfuhren, mit bem Tobe bebroht, gu febr gegen bie allgemeinen Grundfabe über Beftrafung imes Berfuchs, und hangt ju fehr mit jest veralteten religiofen Unfichten zusammen, als bag man nicht allges mein bie Unficht begen follte, bag jeber Berfuch gu einer Entführung nur nach ben allgemeinen Grundfagen über Bestrafung bes Attentates gu beurtheilen fei 46).

Darf bas Verbrechen ber Entführung von Amtswegen untersucht, ober muß Anklage ber Betheiligten erwartet werden? \*7) Bu bieser Frage gibt die oben (S. 53) ausgezogene Stelle der Peinl. Gesichtsordnung durch die Vorschrift Veranlassung, daß dem verletten Chemann oder ehelichen Vater, worunter man gewöhnlich jeden Ascendenten versteht \*8), das Recht zusiehen soll, "vnangesehen ob die ehefraw oder jungkfrawe jen willen darzu gibt," gegen den Entsührer peinlich zu klagen. Die altern Juristen der neuern Zeit und, ihnen selgend, einige der neuern hielten daher eine verneinende Antwort obiger Frage für begründet und machten jede gerichtliche Procedur von der Anzeige der Altern oder des Chemannes, im Falle nicht eine Bigamie vorlag, abhänzig \*). Die Juristen der altern Zeit dagegen nahmen auf das in der Peinl. Gerichtsordnung vorgeschriebene Anzeig der in der Peinl.

flagerecht bes Baters und Chemannes gar feine Rudficht 50). Die richtigere und neuerlich ziemlich allgemein (außer in einigen Particulargefetgebungen) angenommene Meinung ift wol, bag nicht nur ber wiber ihren Billen Entfubrten bas Rlagrecht, im Fall bie vorhin genannten, bagu berechtigten Personen nicht bavon Gebrauch machen, nicht abgesprochen werben fann, fondern, bag auch bas Ginschreiten von Amtswegen, wo es überhaupt julaffig, auch jest nicht ausgeschloffen ift. Denn nicht nur macht bie Peinl. Gerichtsordnung nicht, fowie bei bem Chebruch und der Rothzucht, die Unflage jur ausschließenden Be-bingung eines gerichtlichen Berfahrens, sondern bas romifche Recht gebietet auch fogar, gegen feine fonfligen Grundfage, fur biefen Fall bas Berfahren ex officio 31). Ginige icheinen jeboch bie in ber Peinl. Berichtsorbnung namentlich aufgeführten zwei Falle babon ausnehmen gu wollen 12). Rach ber Praris findet vorzüglich bann feine Untersuchung von Amtswegen fatt, wenn ber Entfubrer Die wider ben Billen ber Altern entfuhrte Perfon gebeirathet hat 13). Gebenfalls muß bann bie Untersuchung bie= fes Berbrechens von Umtswegen gefchehen, wenn es bei Gelegenheit eines andern, ber amtlichen Untersuchung unterliegenben Berbrechens jur Sprache fommt 4). - Da bie Entfuhrung, nach Dbigem (G. 54), eine Unterart ber Bewaltthatigfeit ift, minbeffens gewiß nicht zu ben ber lex Julia de adulteriis unterworfenen Berbrechen gehort, welchen ichon eine funfiahrige Beriahrung gu fatten fommt, fo verjahrt fie gemeinrechtlich erft in 20 Sabren 55). Daß bie Entführung fowol nach bem romi= fchen als bem altern fanonifden Recht ein Chebinber= niß war, ergibt fich aus Dbigem. Die jebigen Unfichten bes protestantischen und fatholischen Rirchenrechts find bereits unter bem Urtitel Ehe ") auseinanbergefest mor= ben. Danach ift auch die frubere, auf die Dispositionen bes romischen Rechtes, burch welche eine folche Beirath unterfagt war und bie mit ihrem Billen Entführte nichts bom Bermogen bes Entführers erhielt (f. o. G. 52), ge= ftutte Behauptung, als ob eine von ber Entfuhrten bem Entfuhrer gemachte Schenfung ungultig fei, ichon langft als miderlegt angefehen worben 57). Die Privatan= fpruche, welche einer Entfuhrten fur fich und ihr Rind Buftehen, fint, wenn bie Entfuhrung und ber Beifchlaf gegen ihren Billen geschehen, unftreitig nach ben bochsten Unfagen ber Grundfage uber Dotation und Alimentation, geschah er mit ihrem Billen nur nach ben gewohnlichen biesfallfigen Unfagen, erlitt fie burch bie angewendete Ge-

<sup>40)</sup> Hente a. a. D. S. 189. Martin a. a. D. Saladem a. a. D. §. 184. Bächter a. a. D. Not. 33. Feuersbach a. a. D. §. 262. Heffter a. a. D. §. 462. 41) Ebenadel. a. E., und besonders Rot. 2, sammt der dortigen Literatur. Bächter a. a. D. Rot. 33. 42) Depp a. a. D. §. 25. S. 487. 43) Hente a. a. D. S. 191. Bergleiche Bauer a. D. Rot. d. 44) Bauer im anges. §. 202. 45) c. 5. C. de episcop. et cleric. (I, 3.) 46) Salchow a. a. D., hesenders auch Rot. \*). Hente, Feuerbach und heffter a. a. D. 47) Wächter a. a. D. Not. 34 (24) a. G. 48) Deffter a. a. D. §. 463. Not. 1. 49) Aittmann a. a. D. Rot. v. Man vergl. hierüber Hente a. a. D. und die in Not. 7. C. 197 bort angeschirte altere Literatur.

<sup>50)</sup> Hierüber f. Heffter a. a. D. Ret, 2. 51) const. unic. in procem. C. de raptu virginum (1X, 13). Nov, 24. cap. 2. Abegg a. a. D. 52) Deffter a. a. D. §. 463 und Not, 3. 53) Salchow a. a. D. §. 183. 54) Pente a. a. D. 4. Bb. (Berlin und Stettin 1838.) §. 27. S. 206 fg. und Not. 4. S. 210 und §. 28. Not. 4. S. 214. 55) Abegg a. a. D. §. 172. Hente a. a. D. §. 23. S. 182 und Not. 11. S. 187. 56) 1. Sect. 31. Th. S. 344. Man vergl. übrigens Salchow a. a. D. Andreas Ruller, Ecriton des Kirchenrechts u. d. B. Entführung, und noch umftandlicher Glück Dandetten Schmentar. 24. Ab. §. 1216 c. S. 22 fg. 57) Strube, Rechtliche Bedenten, Spangenberg '(che Ausg. 2. Bd. (Hancver 1827.) Bed. 430. (IV, 79.)

walt Rachtheile, nach ben allgemeinen Grunbfagen über

Entschädigung zu normiren.

Die Particular = und auslandifche Gefet = gebung bat in biefen gemeinrechtlichen Grunbfagen febr viel geanbert. Das offerreichifche Strafgefegbuch über Berbrechen (6. 80. 81) nennt Entführung alle bie Sandlungen, burch welche mit Lift ober Bewalt in ber 216= ficht ber Beirath ober Ungucht eine Beibsperfon (ohne Unterschied ber Bescholtenheit ober Unbescholtenheit), ober burch welche eine verheirathete Beibsperfon gwar mit ih= rem Billen, aber gegen ben bes Chemannes, ein Rind feinen Altern, feinem Bormunde ober Berforger wegge-führt wird. Die Entfuhrung einer Unmundigen, ober wiber ben Billen ber Entführten, wird, nach Berichieben: beit ber angewendeten Mittel, bes beabsichtigten ober er= reichten Nachtheils, mit funf bis gehn Sabre, bie Begführung einer mundigen, einwilligenden Perfon mit fechs Monaten bis zu einem Sahre ichwerem Rerter beftraft. Much ift bie Einwilligung in eine Che nach bem allgemeinen burgerlichen Gefegbuche (§. 94) "ungultig, wenn fie bon einer entführten und noch nicht in ihre Freiheit verfetten Perfon gegeben worben" s8). Streitig ift nach bem offerreichischen Strafgesetbuche, ob bie mit ihrer Ginwilligung und Mitwirfung entführte Gattin als Mitschulbige an ber Entführung angesehen werden fonne? 39) -Durch bas preußische allgemeine Landrecht (2. Th. Tit. 20. f. 1095 fg.) ift verordnet, bag, wer ein Frauengimmer (womit offenbar ein ehrbares gemeint ift, wie aus der nachher vorausgesetten Absicht hervorgeht) 60) wi= ber ihren und ihres Baters, Bormundes oder Chegatten Billen, in der Absicht, fie um ihre Ehre zu bringen, entführt, und die Entehrung wirklich vollzieht (§. 1095), mit achtjabriger Festungsftrafe, bei nicht erreichter Absicht und ohne Dishandlung (g. 1096), mit zwei bis breijah: riger Buchthausftrafe (in beiben Fallen megen Dishand: lungen um 2-3 Jahre gescharft), im Falle babei verubter Rothzucht und fur Die Gefundheit ber Entführten bervorgebrachten Dachtheils, mit ewigem Buchthaus, beim Tode ber Entführten in Folge ber Dishandlungen mit bem Beile bestraft werben foll. Geschah die Entführung in ber Abficht auf Beirath und mit Bewilligung ber Ent= führten, aber gegen ben Billen berjenigen Perfonen, be: ren Buftimmung jur Gultigfeit ber Che gefetlich nothig war; fo ift, je nachbem Lettere gur Berfagung ber Ginwilligung mehr ober weniger Grunde gehabt haben, ber Entführer mit feche Monaten bis ju zwei Sahren Gefångniß ober Buchthausstrafe (g. 1100), willigen jene Perfonen nach vollbrachter That ein, mit willfurlicher Gefangnifftrafe (6. 1101) bebrobt. Muf ben Untrag obge: bachter Borgefesten ber Entführten wird biefe, nach Er= meffen des Richters, mit Gefangnig: ober Buchthausstra:

fe 61) belegt, sowie andererseits gar feine gerichtliche Unter= fuchung ftattfinden foll, wenn Jene fich Diefelbe verbitten 62). Das bairifche Strafgefetbuch (2frt. 201. 202. 203) und bie Unmerkungen bagu verandern ben gemeinrechtli= chen Begriff fammt Strafe ber Entfuhrung. Ber fich einer bescholtenen ober unbescholtenen Beibeperfon bemachtigt und biefelbe mit fich hinweggeführt, ober fie von ihrem Aufenthaltsorte, in bemfelben ober einem anbern Drte, Stadt zc. gurudigehalten hat, foll, wenn er bie 216: ficht ber Bolluftbefriedigung nicht erreichte, mit ein : bis vierjähriger, nach bem Grabe ber angewendeten Lift, Ge-walt ober Mishandlungen und nach Beschaffenheit der Entführten, ju bemeffenber Urbeitshausftrafe, mare aber ber Beifchlaf mit ber Entführten vollzogen, mit vier bis acht Sahren Arbeitshaus bestraft werben. Gine burch er= mangelnde Einwilligung nichtige Che erhalt burch nach: folgende Einwilligung ibre Gultigfeit. Rach geschloffener Che ift nur auf Rlage ober Denunciation bes beleibigten Theiles, bei erkannter Nichtigkeit ber Erftern, fie fei burch Beifchlaf vollzogen ober nicht, eine Strafe gulaffig. 3ft jedoch bie Che fur nichtig erflart, vorher aber ber Beifchlaf vollzogen worden, fo wird biefer als außerebelich angefeben und ber Entfuhrer mit vier = bis achtjabriger, im entgegengefetten Falle mit ein : bis vierjahriger Arbeits: hausftrafe belegt 63). Im Ronigreiche Cachfen eris ffirte fonft eine Conftitution, wonach ber Entfuhrer und Schander einer abhangigen ober unabhangigen Frauensperfon, gegen beren Billen und im Falle "geubter Bewalt, feinbseliger Beife" jugleich mit feinen Gehilfen ber Schwertstrafe, im Falle aber bie Entführung "ber Ehe halber gefcheben," mit willfurlicher Strafe, "nicht ultra relegationem, ohne Leibesftrafe" bedroht war 61). Sm 3. 1834 65) murben ichon nachstehende Grundfage in eis nem Befete, die Beftrafung ber fleischlichen Bergebun= gen ic. betreffend, in ber Sauptfache aufgeftellt und nach: mals wurden sie in das Strafgesetzbuch des Konigreichs Sachsen von den Jahren 1836 und 1837 66), und zwar in die Abhandlung der Verletzung der personlichen Freibeit, aufgenommen. Bestraft wird (art. 148) mit zweis bis vierjahriger Buchthausstrafe zweiten Grabes, wer fich einer Perfon 67), gu Befriedigung bes Geschlechtstriebes 68), mit Gewalt ober Lift bemachtigt, fie wiber ihren Billen aus bem Staatsgebiet entfernt, ober innerhalb beffelben außer Stand fest, ben burgerlichen Schut angurufen und obgebachte Absicht wirklich erreicht; mit ein = bis zweijabriger bergleichen Buchthausstrafe, wenn die Absicht nicht er-reicht wird; mit ein- bis dreijahriger Arbeitshausstrafe (art. 149) (falls nicht die Falle boberer Strafbarkeit ber Un-

<sup>58)</sup> Hente a. a. D. 2. Th. S. 116. S. 175 und S. 117. S. 198. Muller a. a. D. 59) Bom Hofrath Eblen von Heß in Wien ist die Frage verneint, vom Eriminalrath Albach in Teichen bejaht, Beides in der schon angezogenen Wagner'schen Zeitschrift, Ersteres im Jahrg. 1826. 2. Bd. 27. Abh. S. 20 fg. Lesteres im Jahrg. 1827. 1. Bd. 6. Abh. S. 82 fg. 60) A. M. ist zum Theil Salchow a. a. D. S. 179. Not. \*).

<sup>61)</sup> Salchow a. a. D. Ş. 181. Not. \*\*\*\*) beschränkt bies auf sechs Wochen Gesängniß.

62) Penke a. a. D. S. 174 und 192. Salchow a. a. D. 63) Henke a. a. D. S. 175. 179 und 193. Martin a. a. D. Not. 2.

64) Hommel, Rhapsod, quaest. obs. 455.

65) In dem Geses vom 8. Febr. 1834. Geses und Berordnungsblatt von diesem Jahre.

7. 10. S. 48. §S. 6—11. 23. 1—5. 24.

66) Art. 148—154 incl., Geses und Berordnungsbl. von 1838. 6. St. S. 150 sz.

67) Gleichviel, ob Manns: ober Weidsperson.

68) Gleichviel, ob auf natürliche ober unnatürliche Urt.

mit Rinbern unter 14 Jahren [art. 161] eintreten), Erfteres an einer einwilligenben Perfon unter 14 n, gegen Biffen und Billen ihrer Altern ober betellvertreter, gefcah; mit ebenfo viel Gefangniß bei erreichter Absicht; in allen vorhergehenden Fallen 151) mit breimonatlichem bis einfahrigem Gefangwenn ber Entführer bie Abficht freiwillig aufgab und erfon unverlett gurudlieferte; mit zwei bis vier Dlo: Gefängniß (Urt. 150), wenn ber Begenffand eine umenbe, noch im alterlichen Saufe lebende, über 14 alte Perfon gegen ben Billen ihrer Altern, mit is acht Monaten Gefangniß, wenn es eine einwils e Chefrau gegen ben Willen ihres Chemannes ift, in = bis breijahriger Arbeitshausstrafe, wenn, Behufs tothigung zu Eingehung einer Che (§. 152), bie hrung an einer unverheiratheten Frauensperfon ge-- bie Strafe fallt weg, wenn bie Entführte bie eingeht -; mit ein = bis breimonatlichem Gefangart. 153), wenn bie Entführung, Behufs ber Berung, an einer uber 14 Jahre alten Frauensper= nit beren Billen, aber wiber ben Billen berjeni= beren Einwilligung gefestlich erfoberlich ift, voll-wurde. Auf ben Antrag ber Lettern wird in bie-falle die Entführte mit 14 Tagen bis zu vier 280-Gefangniß belegt, sowie überhaupt (Urt. 154) in ben genannten Fallen nicht von Umtswegen, sonbern uf Antrag ber Berletten mit ber Untersuchung verfah= ird 69). Ausgezeichnet umfichtig und mit ftrenger Bebtigung ber bamals in ber Theorie aufgestellten Confen ift bie Behandlung ber Entfuhrung in ber ber= d fachfen gothaifden Conftitution, Die fleifchli: Berbrechen zc. betreffend, vom 29. Juni 1804. Die brung wirb, nach jener Unficht, zu ben fleischlichen echen gerechnet und angenommen (§. 36), "wenn nb eine Person von einem andern Geschlechte 70), ent= wiber ihren eigenen Billen 11), ober boch ohne Gin= ing berjenigen, von welchen fie abhangt 72), in ber 26: ich fleischlich mit ihr zu vermischen "), an einen an= Drt bringt, wo fie feiner Gewalt unterworfen ift" ?"). obrigfeitliche Ginschreiten ift (§. 38) burch eine Un: ber Entführten ober ihrer Borgefehten bebingt und trafe fefigefest auf (mit ausbrudlicher Musichließung Billfommens) zwei Jahre Buchthaus ober achtmonat:

liches Gefangniß und 8 Thir. ju milben Stiftungen im Falle noch nicht erfolgten Beifchlafes, fur ben Entfuhrer, halbs jabriges Buchthaus, ober zwei Monate Gefangniß, und 4 Thir. ju milben Stiftungen fur bie einwilligenbe Ent: führte; Strafe bes Chebruchs überbies fur Beibe, wenn Eins von Beiben verheirathet war; bei nicht erfolgtem Beifchlafe einjahriges Buchthaus, ober viermonatliches Gefangniß, und 4 Thir. ju milben Stiftungen, fur ben Ent= führer, vierwochentliches Gefangnig und 2 Thir. zu milben Breden fur bie einwilligende Entfuhrte. Bird (§. 39), mah= rend die Entfuhrte noch in bes Entfuhrers Gewalt ift, fie mit ihm wider ihren, ober ber vorgenannten (Dote 72) Personen Einwilligung getraut, so vertiert er alle geset; lichen Bermogensrechte bes Chemannes. Willigen Die Betheiligten noch vor ber Trauung ein, fo fallt Diefer Nach: theil, ebenfo fallen nach jeber Trauung, wenn bie Be-theiligten nicht die Annullirung ber Che verlangen, alle vorgebachten Strafen weg, nur ber Entfuhrer wird mit gwei Monaten Gefangniß ober 5 Thirn. Gelbftrafen und außerbem 2 Thirn. ju milben Stiftungen belegt ; Die ein= willigende Entführte tragt blos ihren Theil Unterfuchungs: foften. Im Bergogthume Gachfen - MItenburg mirb fcon von ber Landesordnung bes Jahres 1705 78) "Ent: führung einer Jungfrauen, Chefrauen, ober Witwen" ju ben Fallen bes "Dber: und Salsgerichts" gerechnet. Die Conflitution uber bie fleischlichen Berbrechen ze." vom 7. Juli 1823 76) gablt fie ju biefen Lettern und ftimmt rud: fichtlich ber Begriffsbeftimmung (§. 36) mit bem eben referirten gotha'ichen Gefete überein, nur bag fie Ent= führung auch an einer Perfon beffelben Gefchlechtes ftatu: irt (6. 37. Dr. 8) und fonach nicht blos eigentliche fleischliche Bermischung, fonbern auch Befriedigung wiber= naturlicher Sinnesluft in bie gur Charafterifirung biefes Berbrechens erfoberliche Abficht, bagegen "bie mit gegen= feitiger freier Buftimmung unternommene Flucht aus bem Bereiche berjenigen Perfonen, von welchen ein ober ber andere Theil abhangt ic." nicht in ben Begriff ber Ent= führung aufgenommen, obwol bas Befet bies "für eine eigenmachtige Berletung ber Familienrechte und ber Rirchen = Polizeigefete" erklart hat. Folgende Strafen find feftgefest (§. 38): zwei : bis vierjahriges Buchthaus, wenn ber Beifchlaf mit Ginwilligung ber Entführten, funf = bis zehnjähriges in ber Regel mit bem Willfommen und noch langere Detention, wenn er ohne jene Ginwilligung er= folgte, bie Strafe bes Tobtichlages, wenn ber Tob ber Genothigten bie Folge bavon mar; ein : bis breijahriges Buchthaus, wenn ber Beischlaf nicht ju Schulben gebracht wurde, ober eine Perfon beffelben Befchlechtes Dbject ber Entführung war; willfurliche Strafe fur bie Theilnehmer, menigstens bie Salfte ber orbentlichen Strafe fur unmit: telbare Gehilfen; ein : bis fechewochentliches Gefangniß ober 6-40 Thir. Gelbftrafe fur die Blucht zweier Der= fonen aus bem Bereiche Derjenigen, benen fie unterworfen find, je nachdem bamit Musubung ber Geschlechtsluft

<sup>9)</sup> Man vgl. die Bemerkungen zu diesen Artikeln in der Ausses Ariminalgesehuchs von Gunther (Leipz, 1838). S. 90 fg. leichviet, ob manntichen oder weiblichen Geschlechts, und im Falle ob ledig oder verheirathet, ob bescholten oder under (5. 37. Nr. 1. 2); auch ob die eigene Braut (ebendaselbst.) oder nicht.

71) Durch Betrug, Gewalt, Drohungen, ichen Iwang (5. 37. Nr. 5).

72) d. i. des Chemannes, oters dei noch nicht der väterlichen Gewalt entlassenen Töchzer Mutter nach dem Tode des Baters in den lehtgedachten, des auch sür die Person, nicht blos für das Bermögen des Bormundes, mag die Entsührte im Hause gedachter Borgesenvohnt haben, oder nicht (5. 37. Nr. 7 und 12). Bei eistliche kann die Entsührung, auch wenn ihr Bater noch lebt, egen ihren eigenen Billen geschehen (ebendass. Nr. 10).

73) ilse Tössicht erreicht, oder nicht, wenn auch nachker eine ng ersolat (5. 37. Nr. 3 und 6).

74) Gleichviel, ob nah ten (5. 37. Nr. 3 und 4).

<sup>75)</sup> P. 2. C. 1. Tit, V. Rr. 10. S. 128. 76) In ber Gefessammlung fur bas Bergogthum Altenburg von jenem Jahre. Dr. 19. S. 223 fg.

verbunden mar ober nicht; willfurliche Strafe fur Ber: beirathung ohne Bustimmung gerachter Personen; bei alle bem hartere Bestrafung der eine solche Familienpflicht verletenden Perfon, als, ber andern, und hartere Beftras fung ber Danns = als ber Beibsperfon. Rudfichtlich ber Bermogensrechte des Mannes finden wir (§. 39) bei Gingehung ber Che zwischen Entführer und ber Entführten, in ber Sauptsache bieselben Borschriften wie im gotha'ichen Gefete, nur ift bie fur ben Fall einer nachmals gultigen Che gulett bei bem gotha'ichen Gefete erwahnte Strafe bes Entfuhrers hier auf vier : bis achtwochentliches Ges fangniß ober 20-50 Thir. feftgefest "). - In ben fru: beffen Beiten Frankreichs ftimmten die Capitularien ber frantischen Konige 7") mit ben Grundsaben Justinian's, ber, wie erwahnt, bie Che zwischen bem Entführer und der Entführten untersagte, überein. Rach den fruhesten Gefeben ber Franken mar die Entführung fein Capital: verbrechen, fondern konnte mit Gelb gebußt werden. 21: lein schon Childebert verordnete Landesverweisung für den Entführer und die Entführte, wenn diese spater in die That bes Entführers willigte, Todesstrafe, wenn sie außers balb ber Kirche betroffen wurden und Ablieferung ihres Bermogens theils an ihre legitimen Altern, theils an ben Fiscus. Ludwig der Fromme verbot die Che zwischen Beiden: er brobte ben Entführern der Klosterfrauen (religiosarum mulierum) Todesstrafe, und andern Entsuhrern, Entführten und Gehilfen offentliche Bufe 78). Spas terbin waren bei ben Frangosen ber raptus seductionis (f. o. S. 57), wenn eine minberjahrige haustochter wis ber ben Billen ihres Baters mit ihrem Liebhaber fich ent: fernte, straflos und bergleichen Chen gultig, baber bie frangofischen Bischofe ein Berbot bagegen bei ber Kirchens versammlung in Trient burchseten wollten, boch ohne Erfolg 80). Der franzosische Code penal verbreitet sich uber Entfuhrung einer Frauensperson Behufs ber Berehelichung ober unerlaubten Bolluftbefriedigung gar nicht, sondern spricht nur von Entfuhrung ber Minderjahrigen, insonderheit Kinder (enlèvement d'un enfant et des mineurs) 81) und bedroht die Thater mit der infamiren= den Strafe der Einsperrung (réclusion). Der Code Napoléon 12) enthalt in dieser Materie die einzige Berordnung, daß der Entführer, wenn die Beit ber Entfüh= rung und ber Empfangniß zusammentreffen, fur ben Bater bes Kindes ber Entführten erklart werben foll. Daß übrigens, trot ber Mangelhaftigkeit ber Gefetgebung bes Code penal in biefer Materie, im Falle ber Entführung nach unfern Begriffen, ernfte Untersuchungen eingeleitet werben, freilich aber die Erkenntniffe fehr verschieden ausfallen, erfeben wir aus ben Rechtsfällen, die ju unserer Kenntniß tommen 83). — Die Entfuhrung einer Chefrau

in England - nur in diefer Beziehung finden wir ber Entführung in den dortigen Gefegen gedacht - fann zwar auch burch Lift, Überredung und offene Gewalt geschen; allein die Gesche nehmen immer an, daß in allen Fallen Gewalt geschehen sei, weil die Frau gar nicht einwilligen tonne (having no power to consent). Daher geben fie bem beleibigten Gatten ein Rechtsmittel burch einen formlichen writ of ravishment, ober eine Rlage wegen Berletung burch Gewalt und Baffen (action of trespass vi et armis, de uxore rapta et abducta). De durch bekommt er aber seine Chefrau nicht wieder, fon bern nur Entschädigung fur beren Begführung (damages for taking her away); ber Entfuhrer foll zwei Sahre eingekerkert und nach dem Ermessen bes Konigs mit Gelb bestraft werben. Das alte Gefet war barin fo ftreng, bag fein Mann magen burfte, eine Frau, bie fic von ber Strafe verirrt hatte, in fein Saus aufzunehmen. außer wenn fie von ber Nacht übereilt und in Lebensgefahr mar 84). Das neue Strafgesethuch bes Konigs Dito für Griechenland vom 18/30. Dec. 1834 führt bie Ent: führung unter ben Berbrechen ber wiberrechtlichen Gewalt und Drohung auf und verfteht barunter (6. 331) bie Bemachtigung einer Person ohne beren Willen burch Lift ober Gewalt, ober einer Person unter amolf Jahren felbft mit ihrer Einwilligung, und beren Begführung, ober Burud: haltung von ihrem Aufenthaltsorte in ber Gewalt bes Thaters, Behufe ber Diebrauchung gur Ungucht ober gur Erzwingung der Che, fur fich ober fur einen Andern. Es bestraft ben Entfuhrer mit Arbeitshaus, wenn er gebach ten 3wed erreichte, im entgegengesetten Salle mit Befangniß nicht unter zwei Sahren, jeboch, wenn ber Ent: führer freiwillig abließ und die Entführte unbeschäbigt zu rudgab, nur bis zu einem Jahre. Die Entführung einer Person zwischen 12 und mit 21 Jahren mit ihrem Bil len aus der Gewalt berer, benen fie unterworfen ift, wird mit Gefangniß, am Entführer, bei ber Absicht ber Unjucht, wenn fie nicht erreicht wurde, bis ju feche Bochen, bei erreichter Absicht von einem bis zu brei Monaten, bei ber Absicht ber Berehelichung bis zu einem Monate, en ber Entführten in ben erften zwei Fallen bis zu einem Monate, im letten bis zu zwei Bochen bestraft .).

ENTFUSELN DES BRANNTWEINS. Bei der Gahrung der meisten zuderhaltigen Flussigieiten bildet sich außer Alkohol eine eigenthumliche fettige Substanz, welche bei der Destillation der gegohrenen Flussigieit den austretenden Weingeist begleitet und diesem einen eigenthumlichen Geruch und Geschmack gibt. So beliebt nun diese

<sup>77)</sup> Bergl. Haberland und Schultes, Realrepertorium sammtlicher Landesgeset des Fürstenthums Altenburg (Rahla 1786) und dessen Fortsetzung von Schultes (Altenburg 1836). Beide unter dem Morte: Entführung. 78) Lid. VII. cap. 595. Bergl. Hente a. a. D. S. 116. S. 183. 79) Schilter l. c. S. 99 et 104. 80) Andreas Müller a. a. D. 81) Art. 345 et 354. 82) Art. 340. 83) z. B. Lassaulr, Annalen der Gesetzung Rapoleon's. 3. Bd. S. 425. Hiszig, Annalen

ber teutschen und ausländischen Eriminalrechtepflege. 2. 28b. 4. Deft. S. 335.

<sup>84)</sup> Blackstone, Commentaries of the laws of England, by Edward Christian, Esq. Vol. III. (London 1809.) p. 188. Bergl. ben Auszug barans von John Gifford, Esq., überfest von Coldis. 2. Bb. (Schleswig 1823.) 3. Bch. Cap. 8. S. 74. 85) Bergl. bie überfesug bes oben erwöhrten griechsichen Gefesbucht in von Maurer, Intercffante neugrichsiche Urtunben (als 3. Bb. bes Wertes: Das griechische Bolt 2c. [Peibelberg 1835]). S. 361 fg., besonders S. 425 und 426.

in inanchen Fällen sind, und oft ben relativen Werth eines Weingeistes bedingen, so unangenehm sind sie in andern Fällen, und die Beimischung dieser Substanz kann oft dem Branntwein höchst nachtheitige Wirkungen auf den thierischen Organismus mittheilen und seinen Werth verschlechtern. Diese Substanz hat, da sie, den gewöhnslichen Branntweinen beigemischt, das sogenannte Fuseln desselben bedingt, den Namen Fuseld erhalten, und unter diesem Artikel soll sie ihrer wahrscheinlichen Entsstehung und ihrem, je nach der Natur der in Gährung versehten Substanzen, verschiedenen Charakter nach desschrieben, hier aber von der Art und Weise, wie sie aus den Branntweinen geschieden werden kann, gehandelt

Die Entfernung bes Fuselbles wird besonders in dem aus Kartosseln gewonnenen Branntwein zu bezwecken gesucht, da der Getreidebranntwein, der Franzbranntwein (durch Destillation von Wein oder von in Gahrung verseten Beintrestern), Hefenbranntwein (durch Destillation der Beinhesen erhalten), Rum, Arak, Cognac, Taffia u. f. w. Fuseldte enthalten, welche den Geschmack und Berth dieser Flüssigkeiten bedingen. Sie wird im Allgemeinen auf zwei Beisen bewerkstelligt, nämlich auf meschanischem und auf chemischem Bege, und kann auch sur der Fuseldte in den andern weinigen des sillierten Flüssigkeiten in Anwendung gebracht werden.

A. Muf mechanischem Bege: 1) Der Branntwein wird zu wiederholten Malen bestillirt und bas Deftillat icesmal vor ber neuen Rectification mit Baffer vermifcht; bas Fufelol bleibt bei biefen Operationen nach und nach in bem Baffer gurud, jedoch fann feine Trennung nie vollftanbig auf biefe Beife bewertstelligt werben. 2) Der Branntwein wird mit Dilch vermischt rectificirt und, um bas Unbrennen bes beim Erhigen ber Dilch fich ausscheibenben Rafeftoffes zu vermeiben, jugleich et= mas Strob in ben Deftillirapparat gegeben. Diefes Berfahren, ben Branntwein zu entfufeln, wird ichon feit langen Beiten von verschiebenen Liqueurfabrifanten benutt, und ift in neuern Beiten von Meurer (f. Pharmac. Cen: tralbl. 1832. S. 794), Cabet be Baur (f. Dingler's Polytechn. Journ. XVI, 59) und Jog (f. Schweigger: Seibel's Jahrb. ber Chemie IX, 337) als zwederfüls lend empfohlen worben, womit auch die Erfahrungen des Berfaffers stimmen. Die Milch wirkt wahrscheinlich in ber Weise, baß sich ihre fetten Theile mit dem Fuselble vereinigen und ber Siedpunkt bes lettern badurch erhöht wird. 3) Das ficherfte Mittel jur Entfernung bes Fu-felbles aus bem Branntwein ift bie vegetabilifche Roble, flatt beren wol auch thierifche ober mineralifche Roblen, aber mit minder gutem Erfolg, angewendet werden. Diefe, am zwedmäßigsten Lindentoble, wird vor bem Gebrauche nochmals ausgeglüht und in einem verschloffenen Befage ber Ertaltung überlaffen, und fann bann auf zweierlei Beife jur Reinigung bes Branntweins benugt werben. In bem einen Falle werben bie Rohlen mittels einer Da: foine in moglichft gleichgroße Stude gerbrochen, ber Staub abgefiebt und jene in ein cylindrifches, fupfernes Gefaß gebracht, welches oben und unten mit einem burch= 2. Encutt, b. 2B. u. R. Erfte Section, XXXV.

locherten Boben verfeben und fo zwischen bem Deftillir: und Ruhlgefaß aufgeftellt ift, bag ber Beingeiftbunft aus bem Deftillirgefaße von Unten nach Dben burch bie Rob= len steigt. Eine zweimalige Rectification bes Beingeistes und Durchstreichen burch bie Kohlen, von welchen auf 100 Quart Branntwein ungefahr 6-10 Pfund erfoder= lich find, und welche zweimal zur Reinigung berfelben Quantitat Branntwein benut werben tonnen, ift binreis chend, um bas Fuselol vollkommen aus bem Beingeifte au entfernen und benfelben auch auf bem Lager fufelfrei gu erhalten. - In bem anbern Falle wird bie ausges glubte Kohle in bas feinste Pulver gebracht, 6-10 Pf. von diesem auf 100 Quart Branntwein, welcher in einem geraumigen, mit einer Flugelwelle verfebenen Faffe befindlich ift, gegeben und bann burch Umbrehung ber Blugelwelle innigst vermengt, worauf ber Branntwein ber Ruhe überlaffen und nach bem Klarwerben abgezogen und bestillirt wird. Burbe man bie Roblen zugleich mit in bas Deftillirgefaß bringen, fo wurde bas von diefen an-gezogene Fufelol in ber Barme fich ebenfalls großentheils wieber mit bem Beingeiftbampfe verfluchtigen. Rach Lubersborf find auf I Quart Rartoffelfpiritus von 80% Ir.

Fichtenkohle (Meilerkoble) 31/8 Loth Elsenkohle . . . . . . . . 5 = und biefer mit 1/2 Quart Baffer vermifcht. Fichtenkohle (Meilerkohle) 17/1-Loth Fichtenkoble, burch offenes Berbrennen erhalten . 21/8 = Lindenkohle . . . . . . 12/4 = Birfenfoble . . . . . . 21/8 = Beibenfohle . . . . . . 37/8 = Elfenkoble . . . . . . 4 1/8 = Eichenkohle . . . . . . 43/8 = Knochenfohle..... 10 = und Getreibefpiritus von 80% Er. Fichtenkoble (Meilerkoble) 21/4 Loth Birfenfohle . . . . . . . 33/4 = Eichenkohle . . . . . . 8 = Linbenfohle . . . . . . 21/4 = Beibenfohle . . . . . . 5 Elfenfohle . . . . . . . . 33/4 = Knochenfohle . . . . . . 14 =

nothwendig, um benselben vollkommen zu entsuseln. Die Roble wirkt hier, vermöge ihrer Eigenschaft, riechende und schmeckende Substanzen anzuziehen; der durch Kohle gereinigte Branntwein nimmt ben Geruch nach bittern Mandeln an, indem er etwas Blausaure aus den Kohlen ausnimmt; dieser Geruch soll sich besonders stark zeigen, wenn man den Branntwein vor der Rectification über Kohlen mit etwas Salpetersaure vermischt.

B. Auf chemischem Wege: 1) Der fuselige Brannts wein wird mit concentrirten Sauren, wie Schweselsaure, Salpetersaure, Essigsaure, oder effigsaure Salze mit Schwesfelsaure, vermischt, wodurch das Fuselol aber nur zum Theil zersest wird; wird ber Branntwein vor der Destillation nicht mit irgend einem Alkali gesättigt, so greift er nicht allein die Blasen an, sondern es bildet sich auch

in ihm eine gewiffe Menge Ather. 2) Durch Behands lung bes Branntweins mit reinen, noch beffer mit toh: lenfauren Alkalien lagt fich bas Fufelol größtentheils ent= fernen; es wird burch die Ginwirkung ber Alkalien ent= mischt und verfeift. 3) Diejenige Gubstang, welche bas Fuselbl am traftigften zerftort, ift ber Chlortalt; Diefer ift in ber neuern Beit befonbers empfohlen worben; ba er aber nicht allein bas Fuselol zerftort und fich ber Kalt mit ben vorhandenen Fettfauren verbindet, sondern auch einen Theil des Alfohols zerfett, und dabei Producte bil bet, welche dem unzersetten Branntwein beigemischt, bems felben einen nichts weniger als angenehmen Geschmad mittheilen, fo wird die Reinigung bes Branntweins burch Roble nicht von ber burch Chlorfalt verbrangt werben. Ein burch Chlorkalt gereinigter Alkohol eignet fich nicht einmal zur Berwendung ale Politur, ba er Chlorverbin= bungen enthalt, welche beim Gintrodnen ber Politur an Luft und Licht zerfett werben und bann ben Glang berfelben zerftoren. 4) In neuester Beit ift von bubnefelb bas manganfaure Rali, bereitet burch Schmelzen von 1 Theil gepulvertem Braunftein und 3 Theilen Galpeter, bis bie Maffe grun geworden ift, jur Berftorung bes gu: feloles in bem Branntwein vorgeschlagen worben; es ers fullt gewiß seinen 3wed recht gut, aber es wirkt, wie ber Chlorfalt, ebenfalls auf Altohol zersegend.

Um zu prufen, ob ein Branntwein oder Beingeift frei von Fusel ift, reibt man ihn zwischen ben Sanden, ober gießt ihn auf ein Uhrglas zur Berbunftung, ober gießt ihn auf warmes Baffer, wo in den beiden erften Kallen ber Fuselgeruch sich nach einigen Secunden, im letten Falle augenblicklich erkennen lagt. Much gibt fich Die Gegenwart von Fuselol fund, wenn man ben Beingeist mit Baffer verbunnt, wobei es auf ber Oberflache opalisirend wird, indem sich bas Fuselol abscheibet. Meurer verwendet die Auflosung des salpetersauren Gilber= orndes zur Erkennung bes Fuselbles im Beingeift, welcher in biefem Falle eine mehr ober weniger rothbraune Farbung burch jenes Agens erhalt, bie bei geringen Den= gen oft erft nach einer Stunde eintritt. Da aber andere organische Substanzen, wie Buder, atherische Die, Farb: ftoffe u. f. w., biefelbe Farbung bebingen, fo ift biefes Reagens boch nicht fo zuverläffig, als zu munichen (Döbereiner.) mare.

Entgegengesetzte, negative Grössen, f. Grössen.

Enthalt, f. Burg.

ENTHAUPTUNG, bas Enthaupten, fatt bes Gemeinern: bas Ropfen, Strafe bes Schwertes und Schwertstrafe (im weitern Sinne), Abichlagen bes Ropfes, Hauptabschlagen, lat. decollatio (bas ber bas Frangofische: la décollation, bas Englische: the decollution, auch im Teutschen Decollirung), decapitatio (bavon becapitiren, falfchlich becaputiren), poena gladii (im weitern Sinne) im guten Latein: capitis s. cervicis amputatio (securi, gladio percutere, animadvertere), im Monchelatein: cervicatio, im Alt: teutschen: Saubeten (haupten, bem neuteutschen: fo= pfen, entsprechend), inth alfen (enthalfen) 1), im Dbers

1) Abelung's Borterbuch u. b. 2B. Enthaupten.

teutschen: Abtopfen2), ist diejenige einfache Tobesstrafe, bei welcher burch Trennung bes Hauptes vom Rumpfe ber Berbrecher bes Lebens beraubt wird ). Der Bersuch einiger Teutschpuristen, fatt ber Benennung ber bekannten grammatischen Figur, aphaeresis (apaloesis) bas teutsche Enthauptung einführen zu wollen, ift wegen feiner Lacherlichkeit nicht gelungen. Die Unficht ber Rechte lebrer '), welche ') unter der romischen poena gladii die dannatio ad ludos gladiatorios verstehen wollen, wird burch ein ausbrudliches romisches Gefen be ebenso wi-berlegt und ift einerseits ebenso zu beschrantt, als die Ansicht berer zu ausgebehnt ift, welche, verführt burch ben Gebrauch bes Schwerts, als Symbol bes Rechts über Leben und Tob, unter poena gladii jede Art ber hinrichtung verstehen wollen ), wahrend fie nur, und zwar nur zuweilen, jebe Art ber Enthauptung bezeichnet ).

Wenn namlich dieselbe jest auch nur auf breierlei Art, mit bem Schwerte, Beile, ober Fallbeile, ju gefche: ben pflegt, so lehrt uns boch bie Geschichte, bag es in fruberer Beit noch andere Arten berfelben gab. Den to: besten Beiten teutscher Graufamkeit gebort 1) bie 2bab: rung (Abaderung) bes Salfes mit einem Pfluge an, eine Strafe berer, bie beimlich Greng = ober Martfteine ausgegraben, ober sonst geandert baben. "Bo einer Martfteine ausgrabet, ben foll man in bie Erbe graben, bis

<sup>2)</sup> Krunig, Ökonomisch-technologische Encyklopabie. 44. Ih. (Berlin 1796) u. b. W. Kopfen, S. 220. 5) Stelzer, Grunbsche bes peinlichen Rechts. 1. Th. Cap. 8. §. 60. Wie bie Altern gu befiniren pflegten, bavon ein Beifpiel in Schuige (pracside Heinrici, unter welchem Ramen biefe Differtation immer allegirt wirb), De poena decollationis (Lipsiae 1680). §. 4. 4) g. B. Westphal, Criminalrecht (Lipsiae 1880). §. 2. 4)
Beranlast durch fr. 1, besondere §. 3. D. de adigeis (XLVII,
14), dessen Auslegung jedoch noch sehr zweiselhaft, gewiß nur auf
jenen Fall zu beschrächen ist. 6) fr. 8. §. 1. D. de poemis
(XLVIII, 19). 7) Bohn ner, über die Wedsh der Andelkrasen;
Meuen Archin des Friminalrechts (4 88), 1 und 8 800 5 880 (XLVIII, 19). 7) Bohmer, über bie Bahl ber Kobesstrafen; im Reuen Archiv bes Eriminalrechts. (4. Bb. 1. und 3. St. 5. Bb. 4. St. 6. 8b. 1. St.) 5. 8b. 4. St. Rr. XXIV. Rot. 156. S. 577 unb Rot. 178. S. 601. 8) c. 5. C. ad Leg. Jul. majest. (IX, 8.) Die Literatur über bie Enthauptung, fomeit nicht bie Schriften ju einzelnen Ausführungen biefes Artitels befondes angeführt werben, sindet sich in Salchow, Lehrbuch des peinlichen Rechts. §. 141. Not. \*). Bauer, Lehrbuch des Strafrechts (Sattingen 1883). §. 110 (108). Not. c. Kappler, Handbuch der Literatur des Eriminalrechts. S. 411 fg. In Betress fo merkwürdigen physiologischen Punkte des dieserder esk vollschieden von Abellichen enter vollschieden. febr vollständig gu'ammengestellt von Phobus, über die Sobes-ftrafe ber Enthauptung, in hisig, Annalen ber teutschen und ans-landischen Eriminalrechtspflege. Reue Folge. 5. Bb. 1. Deft. (Ber lin 1885.) S. 191. Rur folgenber atabemischer Schriften gebenten wir befonbere, bie wir nicht haben ju Beficht betommen tonnen: Heyne, Progr. cur virgis caesi romano more, qui mox securi percutiendi essent (Göttingne 1784). Schulz. De gladi poena (Rint. 1665). Saufig findet man, wiewol immer ohne Angabe des Ortes und Jahres der herausgabe, eine angebliche Diffe fertation von Heineccius, De poena decollationis, citirt. Bei ber Gleichheit bes Titels mit ber ichon angeführten Deinric'ichen Differ tation (f. o. Rot. 3), bei bem Dangel ber Rachrichten über bas Ericheinen berfelben, und weil wir fie unter ben Bergeichniffen ber Beineccius'ichen Schriften (g. B. bei Stepf, Galerie aller juribiichen Autoren. 4. Bb. [Leipzig 1825.] S. 99) nicht finden, halten wir bies Allegat fur eine Berwechselung mit ber gebachten Beinri ci'ichen Differtation.

an ben Hals, und foll dann nehmen vier Pferde, die des ackern nicht gewohnet sind, und einen Pflug, der neu ist, und sollen die Pferde nicht mehr gezogen, und der Enke, i. e. Agaso oder Treiber nicht mehr geähren, und der Pflughalter nicht mehr den Pflug gehalten haben, und ihm nach den Hals ähren, die so lange er ihm den Hals abgeahren hat"). Ob je 2) die Hinrichtung mit dem Messer itgendwo eine gesetzliche Strafart gewesen sei, erscheint sehr zweiselhaft; noch zweiselhafter, od mit dem Messer blos die Gurgel oder auch der Hals abgeschnitten worden ist. Denn was der sehr unglaubwürzdige die Norsingen (?), in Spanien und Birginien, sowie unter Papst Pius IV. in Calabrien erzählt 11), bedarf unstreitig der kritischen Sichtung sehr. Viel klarer scheint aus einer Stelle des Plutarch 12) hervorzugehen, daß in Persien in srühern Zeiten die wirkliche Enthauptung mit dem Rassumesser (svos) vollzogen wurde 13). Die ges

wohnlichfte Enthauptungsart ift

3) Die Enthauptung mit bem Schwerte (poena gladii in sensu stricto). In ben Lanben, wo biefe Art ber Enthauptung (im guten Latein auch animadversio im engern Ginne, gladio animadvertere) ge= wohnlich ift "), lautet baber auch in ber Regel, bie ber Berichrift bes gemeinen Rechtes 11) entsprechenbe Formel, womit auf die Enthauptung erfannt wird: Dag N. N. mit dem Schwerte vom Leben jum Tobe ju richten und ju ftrafen ift 16). Die Sinrichtung gefchah in Teutsch= lands frubeften Beiten burch einen ber unterften Schop= pen bes Berichts und geschieht jest burch ben Scharfrich: ter felbft, nicht burch einen feiner Gehilfen, weil man nach ber frubern Unficht nur Erftern fur ehrlich, feine Leute aber fur anruchig bielt, und bie Schwertftrafe gu ben nicht entehrenden gerechnet wird. Das in Teutsch= land bazu gebrauchliche Richtschwert ift ein zweischneis biges, gerades, gegen zwei Ellen langes, 2-3 Boll breistes, gegen bie Spite etwas schmaler zulaufendes Schwert mit einem geraben Griffe, zwischen welchem und ber Scheibe ein Quereifen befindlich ift. Gewöhnlich wird bie Grecution auf einer befonbers bagu bergerichteten Buhne, Blutbuhne, Schaffot, Chavot (frang. échafaud) vollzogen, ober auf einer fur immer bagu bestimmten freis: formigen Erbobung (Rabenftein) auf einem freien Plate (Richtplat), um welche ein Rreis von der gu Band: babung polizeilicher Drbnung commanbirten Mannschaft eichloffen ift. Der Delinquent fniet auf einem aufges dutteten Sandhaufen, ober fist auf einem Stuhle (Richt:

ftubl), und es werben ibm zuvorberft bie Mugen von eis nem Behilfen bes Scharfrichters verbunden, wenn er bies nicht verbeten hat, ber Sals und bie Schultern werben entbloft, und ber Ropf wird an ben Saaren, ober, bes fonbers wenn ber Delinquent fein langes Saupthaar bat, an einem bagu eigens verfertigten fogenannten Baum, von einem Gehilfen bes Scharfrichters in die bobe gehals ten. Dann wird burch ben Scharfrichter felbft von binten ber Ropf vom Rumpfe in ber Dage getrennt, bag bas, bis babin von einem andern Scharfrichter unter einem Mantel verborgene Schwert mit beiben Banben gefaßt, aus ber Scheibe gezogen, an berjenigen Stelle, wo bie Schwerkraft beffelben am meiften concentrirt ift (gewohn= lich 2-3 Boll unter bem Gingelegten) mit einem ftar= fen Schlage auf ben Raden aufgefest und fchnell fo ge= gogen wird, bag bie Enthauptung mehr burch Abichneis ben, als Abhaden, baß fie burch Abhauen gefchieht 17). Buweilen bat auch ber erequirenbe Scharfrichter vorber bas Schwert felbft unter bem Mantel und lagt biefen bei ber Erecution fallen. Der Leichnam wird fobann in einen bagu in Bereitschaft gehaltenen Garg gelegt, wenn nicht bie Scharfung ber Flechtung bes Rorpers auf bas Rab, ber Aufnagelung bes Ropfes auf ben Pfahl, ober ber Berbrennung bes Leichnams erfannt ift, wodurch bie außer= bem, wie gebacht, nicht als entehrend angesehene Strafe bes Schwertes ben Charafter einer entehrenden annimmt. Es wird hierauf ber Leichnam zuweilen auf bem gewohn: lichen Gottesader, zuweilen an einem abgesonberten Orte beffelben, jeboch jederzeit in ber Stille, ohne weitere firch: liche Geremonien, begraben, ober, wie gewöhnlich in Groß: britannien, ben Ungeborigen bes Singerichteten gur Beerbigung übergeben. Ift biefem ein ehrliches Begrabnig im Urthel aberfannt, mo biefelbe Folge wie bei ben eben bes mertten Scharfungen eintritt, fo wird er auf ber Richts flatte, unter bem Galgen zc. begraben. In vielen Banben 18) wird ber Leichnam auf bie Anatomie, Behufes bes Berglieberungsunterrichts, abgeliefert 19). In China wird bie Schwertftrafe burch einen Golbaten in ber Regel verrichtet, ber, wenn er in feinem Geschafte febr ges fchickt ift, in großen Ehren fteht und bei ber Sinrichtung eine Binbe und Schwertscheibe von gelber Seibe, ber faiferlichen Leibfarbe, tragt. Dem Delinquenten find bie Sanbe auf ben Ruden gebunden und er wird von einem Manne fo gehalten, bag er fich nicht ruhren fann, mahrend ber Sinrichtende ibm den Ropf abschlägt und ibn (angeblich?) fo geschickt auf ben Ruden legt, "bag nicht ein Tropfen Blut auf feine Rleiber fallt," bie ihm gu ber Grecution bie Geinigen gewöhnlich neu machen laf-

<sup>9)</sup> Jacobi Döpleri Theatri poenarum, ober Schauplates berer Leides und Lebensstrafen anderer Abeil (Leipzig 1697). Cap. XIII. p. 271. 10) Man vergl. Feuerbach, Lehrbuch bes peinlichen Archte vor §. 142 (167). Martin, Lehrbuch bes Strafrechts vor §. 97. 11) a. a. D. Cap. I. S. 1 fg. 12) Artaxerx. cap. 29. 13) Bohmer a. a. D. S. 580. 14) z. B. im Königreiche Saches im, s. Bererdnung zur Ausführung einiger Bestimmungen des Erimungsell dieses Jahres. 11. St. Nr. 52. S. 376. 15) C. C. C. art. 192. §. 2. 16) hommel, Teutscher Flavius, u. d. B. Schwert I.

<sup>17)</sup> Grolman, Bibliothek für bie peinliche Rechtswissenschaft und Gesehlunde. 1. Ih. 1. St. C. Miscellen. Nr. III.: Die Guilllotine, verglichen mit andern, zu Bewirkung der Todesstrafe gestäuchlichen Instrumenten. S. 393. 18) z. B. im Königreiche Sachsen (vergl. Griminalgesehuch für das Königreich Sachsen. h. 6. im Geseh und Berordnungsbl. von 1888. S. 115), im Herzogethume Sachsen-Attendurg (vergl. Erste Beif. Samml. zur altendurgisschen Landeserbnung S. 117. Dritte Sammlung S. 475. Nachstrag dazu S. 158) u. s. 19) über alles dies vergl. Heils, Judex et desensor. Cap. VI. §. LXIX. num. I. Stelzer a. a. a. D.

fen. In China erhalten bie Enthaupteten fein ehrliches Begrabniß, fondern werden in den nachsten Graben ge-worfen 20). Auch bei ben Birmanen ift die Schwertstrafe, und zwar vorzüglich fur Mord gebrauchlich. Ift ber Er-mordete ein Mann von hohem Range, fo muß die ganze Ramilie bes Morbers bie Schwertstrafe mit leiben, bamit, wie die Birmanen fagen, die Rinder bes Berbrechers den Tob bes Baters nicht rachen konnen 21). Db bie Schwerts ftrafe bei ben Israeliten zur frühern Zeit bes Bestehens ihres großen Reichs üblich war, ist hochst streitig 22). Die judische Schwertstrafe, beren übrigens nur Gin Mal in ber Bibel als einer agyptischen Tobekart gebacht wird, mar gan; verschieben von ber unfrigen. Dit bem Schwerte wurde nicht der Ropf abgehauen, sondern der Jude, der Blutrache wegen feines Verwandten nehmen wollte, konnte fich bes Schwertes dazu bedienen, wie er wollte, und dem Morber auf jede ihm beliebige Art bamit das Leben neh= men. Das Abhauen bes Kopfes geschah vorzüglich am Leichname nach vorher auf andere Art bewirkter Umbringung bes Menschen 23). Ebenso bestand bie Gewohnheit in Perfien neben ber bes Ropfens lebendiger Personen. Die Abhauung bes Kopfes nach erfolgter hinrichtung burch ben Strang hat man unter neuern Bolfern felten gefunden. Bekannt ift nur ein Fall vom 3. 1724, wo biese Strafe in Mailand auf Erkenntniß bes basigen Senats angewendet wurde 24). Erft in ben spatern Beiten bes jubifchen Reichs, nach Unterjochung ber Juben burch bie Romer, nahmen fie ben Gebrauch bes Ropfens mit bem Schwerte von jenen an, wie bies aus der Enthaup: tung Johannes bes Taufers hervorgeht. Bei ben Ugnp: tern hatte man biefe Strafe unftreitig. Bei ben Romern geschah in den altesten Zeiten die hinrichtung durch Ruthenhiebe bis jum Tobe. Man vermuthet, bag man fpa: terbin biese grausame Marter burch bas Beil beenbigt babe, und so veranderte sich endlich die gange hinrichtungs= art in die Enthauptung mittels bes Beiles burch einen Lictor nach vorheriger Peitschung mit Ruthen 26). Diese Lettere blieb in der Folge auch weg. Un die Stelle Diefer gescharften Beilhinrichtung trat bie Strafe bes Gadens (poena cullei) und bas Beil wich enblich bem Schwerte 26). Bu welcher Beit dies geschehen und ob schon in den Beiten der romischen Republik bas Schwert neben dem Beile angewendet wurde, ift ungewiß. Der haufige Gebrauch bes Schwertes neben bem Beile kommt erft unter ben Raifern vor; ja es ift mehr als mahrscheinlich, bag zu

ben Zeiten ber wahren Freiheit ber Republik bas Schwert als Strasmittel ganz unbekannt war 27). Dasselbe trat endlich durch einen in Justinian's Gesethuch aufgenommenen Ausspruch Ulpian's 26) ganz an die Stelle des Beiles, und es wurde die Schwertstrase von einer in besondern Schulen als Nachrichter unterrichteten 29) Abtheis lung der kaiserlichen Leibwache (speculatores) executin. Die funftliche Form berfelben foll folgende gewesen fein: "Man grub auf bem ersten besten Ader (proximo in agro) eine Grube (scrobam) von einer bestimmten Tiefe und Beite (non humilem et angustam). offene, von Soldaten umftellte Grab flieg ber hinzurich tende hernieder und streckte bann fein Saupt in die Bobe (protendere cervicem), das hierauf der Bollzieher, je nachdem er gludlich, ungludlich ober boshaft war, mit einem ober mehren Sieben vom Rumpfe sonberte." Dies Lettere geschah absichtlich unter Caliquia auf beffen Befehl, auch unter bem Nero, mit kleinen, oft wiederholten Streichen. Die Erecutirung der Enthauptung durch das Militair aber führte gang naturlicherweise ju ber bereits erwähnten ganglichen Berbrangung bes Beiles burch bas Schwert. Fassen wir alles über biesen Gegenstand Befannte zusammen, so muffen wir ber Meinung eines ausgezeichneten Schriftstellers 30) beitreten, ber in feiner bie fem Gegenstande eigens gewidmeten Abhandlung die Behauptungen aussuhrt, daß zur Zeit der freien Republik blos durch das Beil, unter den Kaisern zugleich durch Beil und Schwert, seit den Zeiten des Alexander Severus blos burch bas Schwert bie Enthauptung bewirft worden fei. In Teutschlands frühern Beiten geschah bie Hinrichtung sowol mit bem Beil, als mit bem Schwerte. Schon seit ben Zeiten ber Karolinger scheint bie lettere hinrichtungsart bekannt gewesen zu sein, und wenn auch frubere hinrichtungen, 3. B. bie bes beiligen Bonifacius, rudfichtlich bes babei angewendeten Inftrumentes bie Sache im Untlaren laffen, fo finben fich menigstens bestimmte Beispiele biefer hinrichtungsart im 13. und 14. Sabrh. 1), in welche Beit unter Anbern auch die an teutschen Fürsten, wenngleich in Reapel, vollstredte und daher gang gewiß in gang Teutschland bekannt gewordene hinrichtung Konradin's von Schwaben und Fries brich's von Ofterreich auf Befehl Rarl's von Anjou fallt "), welche übrigens mit einer Art von Fallbeil vorgenommen worden fein foll. Durch bie Einführung bes romifden Rechtes wurde naturlicherweise biese hinrichtungsweise in Teutschland immer allgemeiner, bis endlich burch bie Dein-

<sup>20)</sup> Krūnię a. a. D. 21) Friedenberg, Journal für bie neuesten Land: und Seereisen. Mai 1836. Nr. 4. Notigen über die Küste von Tenasserisen. S. 93. 22) Die Gründe für und wider s. bei Bohmer, dem wir dei gegenwärtiger Darstellung vorzüglich gesolgt sind, a. a. D. S. 578 fg. 23) Krünis a. a. D. S. 220. 24) Dieser Fall gab Beranlassung zu der Dissertation von Treiber, De poena gladii post suspendium (Halae Magded. 1750). 25) Cons. Ileyne not. 8 cit. S. 66 und Krūnię a. a. D. S. 221. 26) Rivinus, De poena gladii ex legidus romanis (Lipsiae 1727). Schlosser, De usu gladii in suppliciis apud Romanos (Francos, ad Moenum 1769), in Plittii Analectis juris criminalis (Francos, et Lips. 1791). p. 1. Bechmann (nicht, wie man ihn gewöhnlich allegirt sindet, Beckmann), De delictis poena gladii coercendis (Jenae 1677).

<sup>27)</sup> Bohmer a. a. D. Not. 164. S. 592 und 593. v. Duis storp, Grundsche des peinlichen Rechts. 1. Ih. §. 73. Not. h. 28) fr. 8. §. 1. D. de poenis (XLVIII, 19): Vita adimitur, ut puta si damnatur aliquis, ut gladio in eum animadvertatur. Sed animadverti gladio oportet, non securi vel telo, vel susti, vel laqueo, vel quo alio modo. Bergs. oben S. 66. 29) Bohmer a. a. D. Not. 173. S. 598 erinnert bei der oben im Aerte wortsich aus jener Note ausgezogenen Hinrichtungsbeschreidung an die Worte Lucan's in Bezug auf die Hinrichtung des Pompejus auf Beschl des Ptolemdus: Nondum artis erat, caput ense rotare. 30) Schlosser loco citato p. 6 seq. Artinis a. a. D. S. 221. 31) Bohmer a. a. D. im Archiv. 4. Bd. 3. St. Nr. XV. Not. 53. S. 353 und im 5. Bd. 4. St. Nr. XXIV. S. 604. 32) Ebendas. S. 603.

liche Grichtsorbnung Raifer Rarl's V. 33) fie reichsgefets liche Kraft erhielt, fobaß, wiewol unter ziemlich willfur-licher Beziehung auf ein romisches Geset 3\*), man immer ba bie hinrichtung mit bem Schwerte versteht, wo bie Peinl. Gerichtsordnung unbestimmt ber Tobesftrafe er= wahnt 35). Sest ift fie in Teutschland, mit Musschluß Preugens 36) und Solsteins 37), wo bas Beil, ingleichen ber Rheinprovingen, wo bie Guillotine angewendet wird, bie allgemeinfte Enthauptungsart. Im altern Dane : mart war bas Schwert bie einzige Tobesftrafe, bie jest bem Beile gewichen ift. In Frankreich waren beibe Enthauptungsarten fruberbin gewohnlich, bas Beil ein Borgug bes Abels; bekanntlich ift biefes Land feit ber Revolution ber Sauptschauplag ber Guillotine. Eng : land fannte, foviel man weiß, nie bas Schwert als Strafe 38), bagegen ift es in ber Turfei noch ublich. Richt unerwahnt fann bie bem neuern amerikanischen Ennchaefebe nicht unabnliche, in Teutschland nur bei Ent= bauptung mit bem Schwerte vorgefommene, bier aus ben Beiten bes Kauftrechts berruhrende 39), in Rom jeboch bei verungludten hinrichtungen mit bem Beile auch ichon befannte ") Gewohnheit bleiben, nach welcher fich bas Bolt in Fallen, wo ber Scharfrichter nicht mit Ginem Siebe ben Maleficanten tobtet, ber Beftrafung bes Scharf= nichtere burch Steinigen ic. anmaßt, welche Beftrafung baufig mit bem Tobe bes Scharfrichters geenbigt hat. Schon bie Peinl. Gerichtsordnung ") beutet barauf burch die Unordnung bin, bag ber Richter bem Scharfrichter por der hinrichtung ein ficheres Geleit ausrufen laffen foll. Die Bahl ber Falle ift freilich nicht gang gering, in benen ichon bie hinrichtung mit bem Schwerte foweit mislungen ift, bag mehre Male hat gehauen werden muf= fen, um ben Ropf vom Rumpfe gu trennen. Der icon oft angeführte Bohmer "2) gablt 22 authentische Beispiele "2") und ein vom horenfagen nacherzähltes folcher ungludlichen hinrichtungen auf, wo, foweit bie authentischen Beis fpiele reichen, bis zu funf Streichen zur Erreichung obis gen Bredes haben geführt werden muffen. Das nur von Sorenfagen nachergablte Beifpiel aus Bolhynien ift bas einzige, wo fogar fieben Streiche bagu erfoberlich gemefen fein follen "3). Allein eine authentifch erwiefene Grecution biefer lettern Urt fand auch am 9. 3an. 1776 gu Botha ftatt, wo Ratharine Glifabethe Erob, megen an ibrem achtjabrigen Cobne begangenen Giftmorbes, nach

33) Art. 119. 126. 137 und 192. §. 2. 34) fr. 70. D. d. Reg. Jur. (L. 17.) 35) Böhmer ad C. C. C. art. 192. §. 2. v. Duistorp a. a. D. §. 73. Not. h. 36) Nach der Cadinetiserbre vom 19. Juni 1811. Bergl. Peffter, Lehrbuch des Eximinalrechts. §. 128. Not. 6. Salchow a. a. D. §. 141. Not. \*). 57) Nach der Circularversügung vom 30. März 1779. Bergl. Zalchow und Heffter a. a. D. Kramer, Bersuch einer sumarischen Darstellung des peinlichen Rechts (Schleswig 1798). §. 44. 38) Böhmer in der Abhandlung im Archiv des Eximismirechts a. a. D. S. 583 und 607. 39) Böhmer ad C. C. C. art. 97. 40) Krünis a. a. D. S. 221. 41) Art. 97. 42) In der Abhandlung im Archive des Eximinalrechts a. a. D. S. 583 und 607. 39 Böhmer ad C. C. C. art. 97. 40) Krünis a. a. D. S. 221. 41) Art. 97. 42) In der Abhandlung im Archive des Eximinalrechts a. a. D. S. 609—623. 42a) Sollten darunter nicht auch mehre sein, no, sowie dei der neuesten Hinrichtung in Leipzig am 18. Nov. 1840, zwar mehre Streiche geschahen, aber auf den ersten der Desinguent todt war, da die Halswirbel durchhauen waren? 43) Böhmer a. a. D. S. 623.

ben Borten bes biesfallfigen Gerichtsprotofolls, burch ben vor Unbern vorgezogenen und baber besonders verschriebe-nen "Scharfrichter Meister Meffing von Ohrbruff, mit sieben recht ungludlicher Schwerthiebe enthauptet, mithin elendiglich und zum außersten Abscheu berer Zuschauer, vom Leben zum Tobe gebracht ze." worben ist \*1). Bohmer erzählt \*3) neun ahnliche Vorfalle, bei welchen das Boll Rache am Scharfrichter genommen bat, unter be-nen wol ber interessanteste bie hinrichtung bes Regie-rungsbeamten hiereslaus zu Wien im 3. 1485 auf Befehl bes Konigs, Matthias Corvinus von Ungarn, ift, melder Erftere an einem bom Scharfrichter, flatt ber 26: hauung bes Ropfes, in die Schulter erhaltenen Siebe ver= blutete. Der schrecklichfte biefer Falle ift bie Ermorbung von funf Scharfrichtern ju Unfange bes 16. Jahrh. in Bie: rib auf abnliche Beranlaffung, ber neuefte bie verungludte hinrichtung mit bem Schwerte in einem teutschen Bunbesftaate im 3. 1820 ober 1821 46). Bei biefem lettern Borfalle mußte bie Dbrigfeit mit gewaffneter Dacht ben Musbruchen ber Bolfsmuth begegnen. Db bies berfelbe Fall fei, von bem mehre Abgeordnete ber hanover'ichen Stanbe, als Mugenzeugen, fprachen, wo ber Mann erft mit funf Sieben habe getobtet werben tonnen, ber Ropf aber im Canbe habe abgefabelt merben muffen, bie Frau bingegen, bie fich nun einen anbern Scharfrichter erbeten habe, boch erft mit brei Sieben getobtet worben fei, fobag mehre Bufchauer hatten fortgetragen werben muffen "), wiffen wir nicht. Allein auch in bem oben erzählten gotha'schen Falle hat, ficherem Bernehmen nach 16), ber Juftigamtmann ben Scharfrichter unter feinem Dan= tel in feine Bohnung mitgenommen, um ihn ben Dis= handlungen bes auf ihn eindringenden Bolfes zu entzieben. Go gewiß biefes Beginnen bes Bolles im bochften Grabe unerlaubt und ftrafbar, baber baufig, befonbers wenn ber Tob bes Scharfrichters die Folge bavon murbe, bie Beranlaffung bebeutenber Eriminaluntersuchungen gegen die Thater war 49); fo gewiß muß die Gefetgebung ben Beranlaffungen zu folchen, bennoch in ber vermeinten Bolfsberechtigung eines gemiffen Stuppunttes fich er-freuenden Erceffen entgegenarbeiten. Dazu tommt, baß auch ber ohnehin mit ben hinrichtungen fo baufig getriebene Aberglaube durch bie ungludlichen Schwerthmrich= tungen noch beforbert wird. Denn bie Scharfrichter fu= chen gegen ben fie verfolgenben ober ichon vor ber Sinrichtung fur ben eintretenben Fall bereit ftebenben ") Sau= fen fich burch folche Entschuldigungen bezüglich im Boraus zu rechtfertigen, welche biefem gufagen. Dabin ge=

<sup>44)</sup> Mereau, Samml. auserlesener Actenstücke (Jena 1793).
S. 59, 61. 62, und besonders 69. 45) a. a. D. S. 618 fg.
46) Bohmer a. a. D. 4. Bd. 1. St. Nr. III. §. 1. S. 56.
47) Archiv des Eriminalrechts. Reue Folge. Jahrg. 1838. 1. St.
S. 117. 48) Obgleich die so eden Not. 44 angezogenen Actenstücke nichts hiervon enthalten, so haben doch glaubhafte, zu jener Beit lebende, dem damaligen Justizamtmann verwandte und sich sehr für diesen Eriminalfall interessirende (veral. ged. Acten. S. 10) Personen der Familie des Berf. des gegenwärtigen Artitels ihm dies in seiner Jugend wiederholt umständlich erzählt. 49) z. B. in dem unter Vr. 7 von Böhmer a. a. D. 5. Bd. 4. St. S. 620 fg. erzählten Falle. 50) Bergl. Böhmer a. a. D. Nr. 8.

hort ber Aberglaube, bag anzunehmen fei, ber Berbrecher babe fo viele tobesmurbige Berbrechen begangen, als Streiche gu feiner hinrichtung erfoberlich gewesen feien si); ferner bie noch unter bem roben Pobel, befonders unter vielen henkerknehten, und von diesen verbreitete Sage, baß bem Scharfrichter übelwollenbe Personen, besonbers andere Scharfrichter, um die hinrichtung zu vereiteln, einen Mann segen, b. b. ihm ein solches Glaukoma vormachen könnten, baß er im Augenblicke ber hinrichtung mehre, 3. B. brei gleiche Delinquentenfopfe, bor fich febe, fodaß er, nach welchem er hauen folle, nicht wiffe, und bag, wenn er nicht nach bem mittelften haue, ber Sieb verunglude. Daber pflegt bem erequirenben Scharf: richter für ben eintretenden Fall von feinen Collegen bas Sauen nach bem mittelften Ropfe fehr ernfthaft empfohlen ju werben. Es ift wol glaublich, bag mancher noch nicht gang abgestumpfte Scharfrichter (Die Bahl berfelben wird bei ben immer mehr fich mindernden Sinrichtungen immer größer werben) burch das Impofante ber Wichtigfeit ber vorfeien= ben Sandlung, burch ben naturlichen Wiberwillen gegen Bollziehung ber Sandlung, wenn er fich auch vielleicht aus Standesehrgeis zc. bagu brangt, burch bie ihn umgebenbe Menschenmaffe, burch zu viel ober zu wenig genoffene Speifen, befonders burch erhigende Getrante, in eine Urt von Fieberguftand verfallt, wo ihm feine Phantafie folche Trugbilber vormalt. Dagegen wird rubige Borausuber: legung ber gangen Operation und aller fie begleitenben Umftande, haufige Ubung an auf einander gestellten bol-gernen Tellern und an Thieren, Maßigfeit, aber auch nicht Faften 52), vor der Erecution am beften ichusen.

Indeffen mag es nicht geleugnet werden, bag jeben

Falles

4) die Enthauptung mit dem Beile 33) eine beiweitem sicherere Enthauptungsart ist, doch keineswegs ganz sicher. Die Geschichte erzählt viele Beispiele, besonders aus England, in denen diese Hinrichtung misgluckte und nur wiederholte Streiche das Haupt vom Rumpfe zu trennen vermochten. Beispielsweise erwähnen wir der Hinrichtung des Grafen Esser im I. 1601, welcher erst durch drei, des Lord Wilhelm Russel im I. 1683, welcher, "der gemeinen Sage nach" durch drei oder vier, des Herzogs Jacob von Monmouth im I. 1685, welcher gar durch fünf und selbst der Maria Stuart, im I. 1587, welche erst durch zwei Hiebe mit dem Beile getöbtet wurde 33).

Die hinrichtung auf biefe Urt geschieht nicht so wie bei bem Schwerte, mahrend ber Berbrecher aufrecht fteht ober fist, fonbern indem er ben Ropf auf einen Blod legt. In ber Regel werben ihm in Teutschland bie Sanbe ober ber gange Korper an ben Blod gebunden ober gefchnallt, und es wirb auch noch ein Riemen quer über ben Ropf weg befestigt, fobag er ben Ropf nicht bewegen tann 5). Unftreitig war wol bas Beil bie attefte Urt ber Sinrich: tung, fruber von Stein, fpater von Gifen 16). Go fubrte, wol nicht ohne Bezug bierauf, ber Konig von Lubien "), fatt bes Scepters, ein Beil, und unter ben Griechen wurde bazu bekanntlich bas berühmte zweischneibige tenes bische Beil angewendet 38). Wie in Rom bas Beil in und außer Gebrauch fam, ergibt fich jum Theil fcon aus Dbigem (G. 68). Die Erecution geschah burch bie Lictoren, welche baber ben Ronigen, fpater ben Confuln, Ruthenbundel, aus benen icharfe Beile hervorfaben (fasees), jum Beichen bes Rechts über Leben und Tob, voraus trugen. Wenn auch die Peitschung mit Ruthen por ber hinrichtung in ben fpatern Beiten - bie hinrichtung mit bem Beile war langer als taufend Sahre im Gebrauche - in ber Regel wegblieb, fo murben boch fie, vorherige Entblogung und Musftellung an ben Schand: pfahl baufig als Scharfungen ber Beilftrafe beigefügt. Diefe mar oft fehr fchmerglich, ba ber Lictor, wenn er nicht mit einem Siebe ben Berurtheilten tobtete, nur noch zwei Mal hauen durfte, ber ungluckliche Gerichtete fo halb tobt liegen blieb und hochft fchmerzhaft fein Leben aushauchte. Ubrigens murbe, felbft nachdem bie Enthaup= tung burch bas Schwert, wie wir oben (G. 68) faben, als gefetliche Regel aufgeftellt mar, boch zuweilen bas Beil wieder gebraucht. Die berühmtesten Sinrichtungen mit bem Beile in Rom find bie von ben Batern ber Berbrecher felbft genehmigten hinrichtungen ber beiben jungern Brutus und bes Titus Manlius, bann bie offent= liche hinrichtung ber Bolfcer zu Antium und ber 358 Tarquinier auf bem Markte zu Rom 56). Bei ben alten Teutschen wurde die hinrichtung mit bem Schwerte für ehrenvoller, als bie mit bem Beile, ber Barte, geach: tet 60); biefe bestand noch vor Abfaffung ber altteutschen Befegbucher, tam aber, wie wir oben (G. 68) gefeben bas ben, burch bie Ginfuhrung bes romifchen Rechtes beinabe gang außer Ubung. Bon Raifer Dtto bem Großen (geb. 912) ergablt uns bie Geschichte eine auf feinen Befehl geschehene Beilhinrichtung 61). Ebenfo beziehen wir uns rudfichtlich biefes Gebrauchs in mehren teutschen gan=

S. 585 und 590. Dopler a. a. D. Cap. II. Nr. XXXVI. XXXVIII. L.I., S. 20, 22, 26, 27.

<sup>51)</sup> Bon der oben erwähnten Giftmörderin Troß, einer allersdings berücktigten schliechten Person, war allgemein in Gotha das Gerückt verbreitet, sie habe sieden Capitalverbrechen begangen. 52) Der als Sammler historischer Rachrichten über den Egerkreis und als Kunst:, Naturalien: und Guriositätensammler berühmte Scharfrichter Karl zu Eger, welcher als Ausseher über die Kunst: und Naturaliensammlungen Er. Durchlaucht des Fürsten Metternich zu Königswart in Böhmen vor einigen Iahren stard, pflegte den ihn häusig besuchenden Gelehrten und andern Fremden, wenn er von den durch ihn glücklich bewirkten ziemlich vielen Erecutionen sprach, zu bemerken, daß er früh vor der Erecution nichts als eine Kleischsschupe genieße. 53) Darüber s. Mascov in der in nachstehender Not. 58 dieser Seite angez. Stelle. Böhmer ad C. C. C. art. 192. §. 2. Gremani, De jure criminali. Lid. I. P. II. Cap. VII. §. 6. 54) Böhmer in der angez. Abhandlung im Archive a. a. D.

XXXVIII, M. S. 20, 22. 26. 27.

55) Krünig a. a. D. S. 223. Stelzer a. a. D. 56) Bohmer a. a. D. S. 581.

58) Mascov, De bipenni tenedia, in opusc. (Lipsiae 1776.) p. 81 sq. 59) Dopler a. a. D. Rr. 24. 25. 26 und 28. S. 14 fg. 60) Das sächssielse Beichbild sagt in Bezug auf Könige, bie das Leben verwirkt haben: "man soll ic. ihm das Haupt absschlagen mit einer gulben Parten" (cum aureo dolabro, seu dispenni aut securi), und in der sächssischen Glosse zum Weichbild Act. 8. Rr. 16. §. 1 sinden sich die Worte: "also ist er nicht würdig der ehrlichen pon des Schwertes."

61) Bohmer a. a. D. im Archive. 6. Bd. 1. St. Rr. III. S. 68.

bern, bann in Frankreich und Danemart auf Die eben erwähnte obige Darstellung rudfichtlich bes Schwertes. Much auf Island wird bas Beil gur Enthauptung benutt. Um merkwurdigsten ift feine Unwendung icon feit Sahrhun= berten in England. Gie ift ba, mit Ausschluß ber Sin= richtung wegen Morbes, ein Borrecht bes Abels, fatt ber gewöhnlichen Strafe bes Benfens, welche übrigens obne Rudficht bes Standes erfannt und bas Beil nur burch fonigliche Gnade bewilligt wird. Die hinrichtung wird von einem Fleischer verrichtet, den die Familie bes Singurichtenben gewohnlich mablt, bem fie bagu ein Beil mit filbernem Befte gu ichenfen pflegt und ber bor ber binrichtung ben Bingurichtenben wegen Ubernahme biefer Erecution um Bergeihung bittet. Die befannteften Beil: binrichtungen angesehener Englander, außer ben oben (G. omnichtungen angesehener Englander, außer den oben (S. 70) schon bemerkten, sind die des berühmten Kanzlers, Thomas Morus, im I. 1535 unter Heinrich VIII., des Grafen zu Warwick, Iohann Dudley, im I. 1553, seines Sohnes, Gilsord Dudley, dessen Gemahlin, Iohanna Grap, und beren Vaters, Heinrich Grap, im I. 1554, des Vicekönigs von Irland, Thomas Wentworth, Grassen von Staffort, im I. 1640, des Erzbischofs, Wilhelm kaud, im I. 1645, des Königs Karl I. im I. 1649, desse han einem mosquirten Scharfrichter (2) — des - biefe von einem masquirten Scharfrichter 62) - bes Grafen Derby in bemfelben Jahre u. f. m. In England eriftiren übrigens auch, soweit bekannt, bie einzigen Bei: fpiele, bag ber Strang mit Scharfung ber Abhauung bes Ropfes mit bem Beile erfannt worben ift. Go gefchah im 3. 1650 bem Markgrafen Montrofe, welcher über: bies geviertheilt murbe, und follte im 3. 1681 bem Gras fen von Staffort geschehen, welcher lebendig vom Galgen abgenommen, verftummelt und ihm bann ber Ropf mit bem Beile abgeschlagen werden follte, welches Erfenntniß jeboch Rarl II. in Die bloge Strafe bes Beiles verman: belte. Bon außereuropaischen ganben ift blos Sapan in Bezug auf feine Sinrichtungen mit bem Beile merfmur: big, wo ber hingurichtenbe blos feinen Sals bem Scharf: richter hinftredt und, fobalb ihm ber Ropf abgeschlagen iff, von bem umftebenben Militair mit ben Gabeln in Studen gehauen wirb 63). Doch bie beiweitem interef: fantefte Dinrichtung ift

5) bie Enthauptung mit ber Guillotine (bem Fallbeil, Fallschwert, ober ber Richtma= foine zar 250xhr) 64). Mit Unrecht 65) pflegt man ben

Inoner Urgt, fruber Beiftlichen und Profeffor am irlandis schen Collegium ju Borbeaur, Jean Baptifte 66) Guillo-tin, geboren ju Saintes am 28. Mai 1738, gestorben als geachteter Urzt ju Paris am 26. Mai 1814 67), ben Erfinder biefer Mafchine ju nennen. Er verbefferte nur bie frubern Dafchinen biefer Urt in einer bochft bewegten Beit, in ber Beit ber frangofischen Revolution, wo, leis ber! hinrichtungen an ber Tagesordnung waren, und ba er, aus reiner Menschenliebe, Die Beranlaffung gur Gin= führung biefes nachher fo gemisbrauchten hinrichtungs: mittels in Frankreich war, fo erhielt baffelbe feinen Da= men. Erfter Erfinder und Beit ber erften Erfindung ber Richtmafdinen im weiteften Ginne, im Begenfabe von Richtinftrumenten, Beil, Schwert, Meffer zc., find im Dunkel bes Mittelalters zu suchen. Freig ift unstreitig die Behauptung, daß sie eine persische Ersindung waren 68). Englische Zeitschriften wollten Spuren bavon in ihrem gande 1553 und 1590 gefunden haben 69). Der befannte Lichtenberg ") aber theilt eine Beschreibung und Abbildung einer solchen Maschine, wie er sie schon in einem, im 3. 1514 herausgekommenen, Berte 71) gefunden hat, mit, wonach fie "aus einem schweren Beil besteht, das, wie der Blod einer Ramme, zwischen Rahmen aufzgezogen, auf den Hals des Opfers herabfällt, und ihn, auf einen Klotz gelehnt, abhacht" 22). In den altern Zeiten Teutschlands wurde diese Maschine von der schwes ren eichenen Pfofte, an welcher bas fchneibenbe Inftru: ment angebracht war, bie Plante, Diele, Binbbre= chen = Diele (Planka, Asser) genannt, und man fchreibt baber bas teutiche Spruchwort: "Ehe ich bas thate, wollte ich mir lieber den Ropf mit einer Diele abftogen laffen." Ein gewiffer Wiebemann, Chronifenschreiber ber Stabt Schwabisch-Ball, erwahnt, ba er von einer, im 3. 1381 geschehenen hinrichtung erzählt, einer in Sall von ihm felbst gesehenen folchen Daschine, welche ausgesehen habe "wie ein Zwagftuhl 13) und an beiben Geiten Grundleiften gehabt, auf welchen ber Diel, an beffen Ende fich ein wolfchneibendes Gifen befand, auffag" 74). In Bobmen

66) So Grolman a. a. D. S. 388; hingegen Bohmer in der angezogenen Abhandlung im Archive 6. Bd. 1. St. Nr. III. S. 74 nennt ihn "Joseph Ignaz," und die gewöhnlichen Encyklopabien (z. B. Pierer 8. Bd. L. Abth. S. 669 und Brockhaus in der 8. Aufl. des Conversationslerikons, 4. Bd. S. 1011, Beide unter dem Ramen Guillotin) lassen, wahrscheinlich wegen dieser Ungewisheit, die Bornamen ganz weg. 67) So Bohmer in der oden Note 7 und nachher öfter angezogenen Abhand. im Archiv, 6. Bd. 1. St. S. 74, und Brock aus a. a. D., hingegen Grolman a. a. D. läßt ihn am 14. März 1794 mittels seiner eigenen Maschine sterden; enblich Pierer a. a. D. sagt nur: "Es sehlte wenig, daß er unter ihr nicht selbst als Revolutionsopfer siel" — und dies dürste die richtige Lesart, aber auch die Beranlassung der eben angegedenen verschiedenen Sagen sein. 68) Bohmer a. a. D. S. 67. 69) Grolman a. a. D. 70) In dem Göttinger Taschentalender für 1795. S. 159. 71) Catalogus Sanctorum et gestorum eorum ex diversis voluminidus collectus etc. a Domino Petro de Natalidus de Venetiis, Dai gratia Episcopo Equilino. Impressum Lugduni per Jacodum Saccon. 72) Grolman a. a. D. 73) d. h. Babestuhl. Döpler a. a. D. Cap. XII. Nr. III. S. 269 macht einen Iwangsstuhl daraus, und aus dem in dieser Stelle gedrauchten Zeitwort zwagen, s. v. a. baden, macht er: zwacken. 74) Wir entnehs

<sup>62)</sup> Bohmer a. a. D. 5, Bb. 4, St. S. 589, 63) über alles bies vergl. Bohmer a. a. D. im Archive. 5. Bb. 4. St. Kr. XXIV. S. 581 fg. und 589 fg. Krûniş a. a. D. S. 221 mb 226. Stelzer a. a. D. Dopler a. a. D. Nr. 1, S. 6, 17. 32—35. 37. 39. 40. 41. 44—46. S. 9 fg. 64) Wegen mehrer anderer teutscher Namen s. diese und folgende Seite. Den Namen bieser Maschine tragen folgende Schriften auf dem Aitel und des difficien sich vorzüglich mit ihr: Sömmering zur le supplice de la Guillotine, im Magazin encyclop. T. III. p. 473 sv. Bohmer, Arctische Geschichte der Guillotine (Weimar 1821); auch in dem 9. Bde. 1. St. der Guriosstäten. Bergl. die Anzeige über diese Schrift im Neuen Archive des Griminalrechts. 5. Bd. 2. St. Arc. XIV. 4. S. 338. 655 Abeg g, Lehrduch der Strafrechtswissenschaft (Reustadt a. d. D. 1836). §. 125. S. 187. Penke, Handstadt des Griminalrechts und der Griminalpolitik. 1. Ih. §. 66. S. 421.

finden wir bies Instrument im 13. Jahrh. (1248) 75). Rach mehren von Dufresne und Dreper gefammelten Rachrichten war auch eine folche Maschine in ber bamals noch teutschen, jest nieberlandischen Stadt Dendermonde im Jahre 1233, bann in Caalfeld im 13., in Schwaben (1381) und in Lubeck (1392) im 14. 76), in Karnthen im 15. Jahrh. im Gebrauche. In letztgedachtem Lande war beren Gebrauch ein seit langer Zeit her bestehendes, von ben frubern Bergogen anerkanntes Landesprivilegium, um beffen, fowie ber anbern Canbesprivilegien Beftatigung feit bem 15. Jahrh. bei jeber Regierungeveranberung nach: gesucht werben mußte "). Ginen Beweis, wie fehr biefe Maschine im 16. Jahrh. bekannt war, liefern bie Unachronismen, welche mehre beruhmte Runftler bes Mittelsalters bei Darftellung fruherer hinrichtungen fich gu Schulden kommen laffen, indem fie diese Maschine in bie Beiten ber Romer und Griechen versetzen. Go ber berühmte Lucas Kranach bei einem Solzschnitte, Die Sinrichtung bes Apoftels Matthaus, und Albrecht von Soeft in einem über einer Thure bes Rathhaufes ju Luneburg 78) angebrachten Schnigwerke, bie hinrichtung bes oben (S. 70) erwahnten jungern Manlius barftellend 79). Mugerhalb Europa find feine Spuren fruberer Dafchinen ber Urt vorhanden. Rur nach Offindien murbe eine Richtmaschine um bie Mitte bes 17. Jahrh., mahrschein= lich aus holland, gebracht, und ift bort feitbem bis jest noch ublich 80). In Europa außerhalb Teutschlands fin= ben wir in Polen und gwar auf einem in ber Gt. Dis colausfirche zu Ralifch geschnitten holzernen Tafelchen Spuren vom Gebrauche einer Richtmaschine im Dittel: alter "), bann eine berühmte Richtmaschine in Stalien umter dem Namen Mannaja, querft im 16. Jahrh. und überhaupt im Rirchenstaate bei Berbrechern aus ben vornehmen Stanben noch in gang neuerer Beit gebrauchlich. Sie wird beschrieben als ein Gestelle, 4-5 fuß boch, 15 Boll im Lichten breit, aus zwei, inwendig mit Fugen, in benen ein Querholz lauft, verfebenen, 3 Boll

men dies theils aus Dopler a. a. D., theils aus Grolman a. a. D. G. 388. 389 und 390, theils aus Bohmer a. a. D. S. 68 und 69. Bergl. Kappler a. a. D. S. 418. In biefe alle aber scheint die legtgebachte Nachricht übergegangen zu sein aus Crusius, Analecta suevica. P. III. Lib. V. c. 13. fol. 352, woraus fie auch wol Grater in feiner Braga und hermobe, 1. Bb. 2. Abth. (Bragur 4. Bb. 2. Abth.) Rr. VI. G. 57, auf welchen fich Grolman bezieht, entnommen bat.

75) Bohmer a. a. D. S. 68. Kappler a. a. D. S. 414. (Rach Pez, Script, rer. Austriac, T. II. p. 1099.) Dopler a. a. D. Rr. IV. S. 270 und bie bei biesem lettern allegirten altern Schriftfteller. 76) Rappler a. a. D. Bo 76) Rappler a. a. D. Bohmer Dan vergl. bieruber bie intereffante Rachricht vom Burgermeifter Degen zu Kuneburg, in bem Hanover'schen Magazin von 1821. 31. St., worauf sich in bem Reuen Archive bes Eriminalrechtee, 5. Bb. 2. St. S. 388, bezogen ift. 79) Bohmer a. a. D. S. 70 unb 71. Rappier a. a. D. 80) Bohmer a. a. D. S. 69 unb 70. Grolman a. a. D. S. 389. Rot. \*). In ben schon angezogenen Schriften zum Theil, vorzüglich aber in ber alten Beitschrift: Der Weltburger. 1. Jahrg. 6. St. (Leipzig 1800) sinben sich S. 467 fg. Abbilbungen alter teutscher hinrichtungsmasschinen.

81) Kappler a. a. D. und die bort angeführte Beitfchrift: Themis, von Sanneberg. 1. Bb. G. 203.

farten, mittels breier eingelochten und eingezapften Ries gel verbundenen Gaulen bestehend. 3mei ber Riegel find an ben entgegengefetten Enben ber Gaulen, 15 Boll uber bem unterften ift ber britte befestigt, auf welchen ber binsurichtenbe knieend ben Sals legt. Darauf fallt bas, bis auf 1-2 Boll an ben obern Riegel angezogene Quer= holy herab, bas auf ber obern Geite mit einem 60-80 Pfund schweren Bleigewichte, an ber untern Seite mit einer 9-10 Boll langen, 6 Boll breiten Rlinge verfeben ift 82). Eine neue Art von Richtmaschine, von einem Doctor Raza angegeben, foll im 3. 1797 bei einer Binrichtung in Mailand gebraucht worben fein. Die italieni: fchen Richtmaschinen baben übrigens mahrscheinlich Beranlassung zu ber Benennung ber altern teutschen Richt: maschinen: welsche Falle, Falle, Fallbeil, gege-ben bei . In England batte man in dem Umfange des Balbes von Sardwick ober Sowerbufbire mit Ginfchluß bon Salifar in 18 Stabten und Dorfern feit ben Beiten bes grauen Alterthums, namentlich unter ber Regierung ber Ronigin Elifabeth und bis jum 3. 1650 eine haufig, ja angeblich im Unfange bes vorigen Sahrhunderts nicht gang außer Gebrauch gefommene Richtmaschine, ber Galgen (gibbet) genannt, weil, obgleich jum Kopfen beftimmt, fie boch Uhnlichkeit mit bem Galgen hatte 84). In Schottland murbe biefe Daschine burch ben Regenten Marton, nach einem in Salifar entnommenen Mobell ein: geführt, gebachter Regent war aber ber erfte, ber barunter bluten mußte, baber fie bort bie Jungfer (maiden) genannt wird. Gie wird jeboch nur bei abeligen Berbrechern angewendet. Rrunit 85) befchreibt fie giemlich un= vollftanbig als ein einen Rug breites, vierediges Stud Gifen mit icharfer Schneibe, welcher gegenüber fich ein Stud Blei von fo großem Gewichte befinde, bag ju ber Bewegung bes Inftrumentes Gewalt erfoberlich fei. Daffelbe werbe bei ber Grecution aus einer bolgernen Gin= faffung von 10 guß Sohe herausgenommen (?), in ber es "bergeftalt liege, bag es ungehindert ichiegen tonne. Go: balb bas Beichen gegeben fei, laffe man es frei fallen ic." Der englischen Maschine foll übrigens, nach bem von bem bamaligen beftanbigen Secretair ber Afabemie ber Bundarzte zu Paris, Louis, unter bem 7. Marg 1792 ber Nationalverfammlung in Frankreich erftatteten Gutachten, bie neuere nach Guillotin's Ungaben verbefferte Richtmas fcine, Guillotine, nachgebilbet fein. Es find nams lich vor mehr als 300 Sahren in Franfreich erschienene Abbilbungen von Richtmaschinen vorhanden. Gine ber= gleichen unter bem Ramen doloire (dolabra) foll noch im 3. 1632 bei ber Enthauptung bes Bergogs von Mont-

<sup>82)</sup> Man beruft fich ruckfichtlich bes Beitaltere biefer Dafchine auf Guido Panciroli (welcher 1599 starb), Thesaur, variar, lect. Lib. I. c. 41. Bergl. Reues Archiv bes Eriminalrechts. 5. Bb. 2. St. S. 339. 83) über alles bies f. Bohmer a. a. D. C. 67 und 71 und Meinere in ber Berliner Monatefchrift, Mai 1784. S. 408 — 422, im Auszug in Gunther und Otto, Leipziger Magazin für Rechtsgelehrte. 1. Bb. 4. St. S. 357. Bergt. Dopler a. a. D. Cap. II. Rr. XXXI. S. 16. 84) Darüber, sowie über Schottland, s. Bohmer a. a. D. S. 72 und 73. 85) a. a. D. S. 226.

morenen zu Toulouse gebraucht worben fein 56). Man meint, bag fie vorzuglich im fublichen Franfreich ublich gewefen, boch auch ba bis ju Buillotin's Auftreten in Bergeffenheit gerathen fei "?). Geine Berbefferungen geben ben Richtmaschinen insofern einen anbern Charafter, als diefelben fruber mehr Sadmafdinen waren und jest mehr Schneibemaschinen find. Sonft fiel bas Beil fent: recht auf ben Sals herunter, faßte alle Fibern beffelben nach ber Breite auf ein Dal und, nur mit einem fleis nen Theile ber Schneibe wirkfam, hadte es ben Ropf ab und blieb bann auf bem Rlote liegen. Bei ber Builloting aber ift bie Schneibe fart gegen ben Borizont geneigt, greift Unfangs wenige Fibern bes Salfes an, bahnt fich fo ") mit einem beiweitem langern Theile ber Schneibe ben Beg zu dem ftartern Theile bes halfes und schneidet alfo (hadt nicht) biefen fo ab, baß bie Schneibe, wenn dies geschehen ift, zwischen Ropf und Sals herunter fallt, nicht liegen bleibt. Deshalb liegt ber Sals bei ber Guils lotine nicht frei, fonbern, bamit er fich beim erften Un= giffe nicht bewegen fann, in einer Mushohlung. Man laubt barum, bag bies Schneiben, wenn es mit berfelben Schnelligkeit, wie bas Abhaden geschieht, minder schmerzhaft sei. Denn, heißt es in ber schon angezogenen Grolman'schen Bibliothek \*9) "bas Beil hadt und flemmt; bas Schwert hadt und schneidet und klemmt alfo auch, weil es hactt; bie Scheere flemmt und fchnei: bet; bie Cage, bas ichmerzhaftefte Berfzeug unter allen, jerreißt burch Drehung und ichneibet; nur bie Guillotine ioneibet allein im eigentlichen Berftanbe zc." Bie fchnell aber biefer Schnitt geschieht, zeigt die amtliche Erklarung, baf in einer Stunde 33 Perfonen bamit hingerichtet wer: ben tonnen. Dicht gang richtig ift baber bie Definition Campe's ") von bem jegigen Fallbeile, es fei ein Bert: geng (follte beigen: eine Dafcbine), beffen Saupttheil in einem Beile (beffer, großem Meffer) mit runder oder lang: licher Scheibe befteht, welches an einem Querholze, bas fich zwischen zwei Caulen mit Fagen (Fugen) auf und nieber bewegen lagt (befestigt ift), und beffen man fich jum Ropfen bebient, indem man bas ichwere Beil auf ben gerabe barunter befindlichen Raden fallen lagt (follte beigen: fo auf ben barunter befindlichen Nachen fallen lagt, bag es ben Ropf bavon abichneibet). Um 1. Dec. 1789 trat Buillotin in ber constituirenben frangofischen Rationalverfammlung auf und empfahl bie Biebereinfuh= rung ber Richtmaschine. Bir fagen wegen ber eben por= getragenen biftorifchen Momente: Biebereinführung. Guil: lotin gebrauchte bei feiner Unpreifung biefer Dafchine in ber Rationalversammlung bie merkwurdigen Borte: avec machine je vous fais sauter la tête et vous ne souffrez pas 91). Schon am 25. (ober 26.) April 1792

86) Sedillot, le jeune, Réflexions historiques et physiolo-36) Secillot, le jeune, Retlexions historiques et physiologiques sur le supplice de la Guillotine (Paris 1795).

Bobmer a. a. D. S. 72 und 73. 88) Lichtenberg in der wenn Rote 70 angezogenen Schrift fagt: "unvermerkt;" wir immischn an der Wahrbeit dieser aus Liebe für die Sache zu Schulbem gebrachten übertreibung. 89) S. 398, nach Lichtenberg's Worten. 90) Im Worterbuche der teutschen Sprache, u. d. W. Fallbeil. 91) Neues Archiv des Criminalrechts. 5. Bd. 2. St.

wurde eine hinrichtung mit biefer Dafchine gemacht und fie ift bis jest in Franfreich in Ubung geblieben "?). Rach bem Beifpiele Franfreichs murbe bie Guillotine in Grie: chenland 93), neuerlich in Burich 94) eingeführt. In Burtemberg murbe fie im 3. 1838 in ber Stanbes verfammlung beantragt 95), von ber Regierung aber abge= lehnt 96). In Baben haben bas Dberhofgericht und bie Sofgerichte bafur gestimmt, Die Canitatscommiffion, mit Musichluß Gines Mitgliedes, bas wenigstens mehre Bebenfen über bie angebliche geringe Schmerzhaftigfeit außerte, hat biefe hinrichtungsart fur die ficherfte und gefchwinbefte erflart; Die erfte Rammer bat fich bagegen ausge= fprochen 97). In Sanover wich ber revidirte Entwurf bes Strafgefegbuches barin vom frubern Entwurfe ab, bag er ftatt bes fruber ermabnten Fallbeiles im 8. Urtifel fo lautete: Mittels bes Schwertes foll, wer gum Tobe verurtheilt ift, enthauptet werben 58). Die erfte Rammer genehmigte bies, die zweite sprach mit eminenter Majoristat fur bas Fallbeil 95). Die erste Kammer mit nur einer Minoritat von acht widersprach bieser legtern Ansicht bei ber Berathung baruber '). Spaterhin vereinigten fich beibe Kammern babin, bag bes Mittels ber Enthaup= tung gar nicht im Gefete gebacht, biefes alfo ber Re-gierung überlaffen werben folle 2). In ben Dieberlanden murbe burch Gefet vom 11. Dec. 1813 bas fruber mit bem Code Napoleon eingeführte Fallbeil mit meb= ren andern, ben Unfichten bes Landes widerftreitenden Ginrichtungen abgeschafft und burch Strang und Schwert erfest. Gin neuer Entwurf fpricht fich fur ben Erftern allein aus 3).

Bei einer Bergleichung ber verschiebenen Enthauptungsarten muffen wir vor allen Dingen babon ausgehen, bag, felbft nach ben altern Straftheorien, bie Enthauptung zu ben einfachen Tobesftrafen gehort, b. b. au benen, die moglichft ohne alle Qualen ben Tob bes Berbrechers erwirfen follen '), bag babei, felbft nach ber altern Theorie, nur folche fcharfenbe Bufage eintreten tonnen, welche, wenn fie auch fur fich Schmerz verurfachen, boch nicht den Tob felbft erschweren, 3. B. vorberige Musftellung bes Berbrechers, Schleifung zur Richtstatte, Reigung

<sup>92)</sup> Man vgl. über alles bies Bobmer a. a. D. G. 66 u. 74. Grolman a. a. D. S. 391 fg. 93) Strafgefeebuch bes Ronig-reiche Griechenland vom 18. (30.) Dec. 1834. Urt. 5. Bergl. bie überfenung bavon in Daurer, Reugriechi'che Urfunden, im 3. Bbe. von: Das griechische Bolt (Beibelberg 1835). G. 362. 94) Dit 54 gegen 47 Stimmen. Bergl. Leipz. Zeitung von 1885. Rr. 240. S. 3068. 95) Bon ber zweiten Kammer mit 74 gegen 10 Stimmen. 96) Archiv bes Criminalrechts. Reue Folge. Jahrg. Stimmen. 96) Archiv bes & 1338. 4. St. S. 562. 564. 97) Elvere und Benber, Mil. gemeine juristische Zeitung. 1. Jahrgang 1828. S. 161. Bergl. Kappler a. a. D. S. 414 fg. 98) Archiv bes Eriminalrechts. Reue Folge. Jahrg. 1838. 1. St. S. 114. 99) Ebenbaselbst Jahrg. 1835. 2. St. S. 288 und 290.

<sup>1)</sup> Ebenbafelbft 3. St. S. 464. 2) Ebenbafelbft Jahrg. 1838. 1. St. S. 117 fg., woburch fich bie noch hier und ba obwaltende Meinung (g. B. im Brochaus'schen Conversationslertson a. a. D.), als ob feit 1834 in Sanover die Guillotine eingeführt sei, erledigt.

3) Ebendaselbst Jahrg. 1840. 1. St. S. 6 und 8.
4) Deffter a. a. D. §. 128. Salchow a. a. D. Stelzer

mit glubenben Bangen, Abhauung ber Sand, Bermeigerung eines ehrlichen Begrabniffes, Flechtung bes Rorpers auf bas Rab, Mageln bes Ropfes auf ben Pfahl, Biertheilen bes Korpers nach ber hinrichtung, beffen nachherige Ber= brennung u. f. w. (f. auch o. G. 67) 5). Ja fruberhin hielt man fogar unbeftritten, jum Theil halt man noch jest bas Enthaupten fur die moglichft leichte und alfo fur die geringfte Tobesftrafe. Geneca fagt bavon: Nullo genere homines mollius moriuntur 6). Die neuere Theo: rie und die neuern Gefetgebungen, mit Musichluß ber frangofischen, welche noch die Scharfung ber Abhauung ber Sand, außer ber auch anbermarts gebrauchlichen Aus-ftellung, fennt '), gestehen überhaupt in ber Regel gar feine Scharfung ber Todesstrafe zu, sonbern halten biese felbft nur bann fur gerechtfertigt, wenn fie weiter nichts als ben Tod bes Berbrechers bezwecht und erreicht, nicht Qualen beffelben, soweit bie Entfernung ber Lettern ir-gend moglich ift "). Geben wir nun von biefen Unfichten aus, fo ift es feinem Zweifel unterworfen, bag biejenige Enthauptungsart, wenn einmal Enthauptung nothwendig — Die Frage, ob Enthauptung wirklich bie milbefte Tobesstrafe sei, gehört nicht hierher, sondern in den Art. To-desstrafe — die vorzüglichste ift, bei welcher der hingu-richtende am wenigsten leidet. Diese Frage aber hangt, wie wir glauben, einestheiles fehr von ber Frage uber bie Schmerzhaftigfeit jeber Enthauptung im Allgemeinen, anberntheils von ber Individualitat bes hingurichtenden ab. Die Erstere ift in neuern Beiten burch einen mert= wurdigen Fall febr gur Sprache gefommen. Im 3. 1803 wurde ein gewiffer von Eroer in Breslau enthauptet. Der bafige Doctor Benbt machte nun mit beffen Ropfe unmittelbar nach der Enthauptung folche Berfuche, um zu beobachten, ob und wie lange noch Bewußtsein im Ropfe fatt habe, baß fie nicht nur eine von Geiten bes aulest verftorbenen Ronigs von Preugen felbit veranlagte Untersuchung, bas Berbot funftiger berartiger Berfuche und bie Burechtweifung bes Beamten "), welcher bie Gre-

5) Deffter und Stelzer a. a. D. Martin a. a. D. §. 86 und Not. 14 und 15. Krunig a. a. D. S. 228. 6) Dopler a. a. D. Cap. V. S. 78. v. Quiftorp a. a. D. §. 89. Rot. d. Stelger a. a. D. Martin a. a. D. §. 97. 7) Abegg a. a. D. §. 125. S. 187. 8) Bei ber ganglichen Un-bestrittenheit bieser, eine Foberung ber Zeit ausmachenben, in allen Griminalrechtefchriften einstimmig aufgeftellten Behauptung enthals ten wir und jebes weitern Allegate, gebenten vielmehr nur einer ber vorzüglichften frubern Abhandtungen barüber und ber neuesten Schrift, in welcher bies ausgeführt ift. Die erstere ist im (alten) Archive bes Eriminalrechts. 6. Bb. 4. St. Rr. III. S. 48: Barum muffen bie Griminalgefete menfchlich fein? beantwortet mit Ruchficht auf ben Borfchlag, bie Schmerzen ber Enthauptung gu mil-bern, in Faufte's und Sunolb's Abhanblung über bie Unwenbbarteit und ben Rugen bes Dies und ber Barme bei dirurgifchen Operationen (Leipzig 1806). Es war barin Bewahrung bes tobt= lichen Berkzeuges vor Ralte und bie Beftreichung beffelben und bes Balfes bes Delinquenten mit ungefalzener frifcher Butter vorgefchlagen. Die neuefte Schrift ift: Defferichmibt, über bie Recht: maßigkeit ber Tobesfrafe burch Enthauptung (Beimar 1840). S. 1 fg., befonbers S. 37. Bergl. übrigens bie Anzeige über biefe Schrift in Gereborf, Repertorium ber gesammten teutschen Literatur. 23. Bb. 1. Deft. Rr. 17. C. 23. 9) Die biesfallfigen toniglichen Cabinetebefehle vom 21. Marg und 10. April 1803 f. im (alten) Archive bes Criminalrechts. 5. Bb. 2. St. Rr. 1. G. 1 fg.

cution birigirt, gur Folge batten, fonbern auch, neben bem gutachtlichen Berichte bes Obercollegium medicum, einen bebeutenben Schriftenwechsel veranlagten. Buerft ergablte ber Doctor Benbt in einer Schrift 10) feine Berfuche felbft. Der Ropf erlitt beim Abschlagen und Abnehmen feine Erschutterung; beim Unblide beffelben mar feine Berger: rung sichtbar, bas Gesicht rubig, bas Auge offen und bell, ber Mund geschloffen. Als bas Ruckenmark mit ei-nem Troikar gereizt wurde, entstand im Gesichte ber Ausbrud von Schmers, jeder Mustel gudte, die Lippen mur: ben vergerrt. Rurg barauf, als ber Urgt mit ben Fingern gegen bie Mugen fuhr, fchloffen fich bie Mugenliber, ebenfo geschah es mit bem gegen bie Sonne gerichteten Auge. Rach 1 Minute 30 Secunden offnete fich auf zweimaligen Namensruf in bas Dhr bas Auge jebes Mal fanft und brehte fich nach ber Geite, woher ber Schall fam, öffnete dabei auch einige Male den Mund. Auf aberma-lige Reizung bes Ruckenmarks durch den Troikar folgte frampfhaftes Schließen der Augenlider, Jusammenbeißen ber Bahne, judende Raberung ber Badenmusteln; beim Einsteden des Fingers in ben Mund brudten ibn bie Bahne. Nach 2 Minuten 40 Secunden folgte ber Tob, aus welchem allen bis babin ber Berfaffer Leben und Empfindung ichlof. Gin gewisser Friedrich Muguft Babig fuchte in feiner Gegenschrift ") bas zu erweisen, was beren Titel fagt, inbem er vor allen Dingen bemertt, baß bie Enthauptung eine ber ichrecklichften Tobesftrafen ware, wenn ein folder Ropf nach ber Erecution noch Bewußtsein hatte und boch maren "die Erscheinungen an bem Ropfe mabrent ber Berfuche fo frappant, bag es wirklich hatte icheinen muffen, als geschebe alles bies mit Bewußt= Dagegen replicirte nun D. Benbt 12). Minder wichtig find, wie immer, Duplit und Triplit ber beiben Streitenben, bie auch noch in jenem Jahre heraustamen 13). Das Dbercollegium medicum aber 14) mar ber Meinung, baß bie Enthauptung feine graufame ober martervolle Tobesart fei, weil ber großeren Babricheinlichkeit gufolge mit bem Schwertstreiche, welcher ben Ropf vom Rumpfe trennt, Empfindung und Bewußtsein bes Singerichteten augenblidlich babin ichwinden. Gine andere Frage fei, ob nicht burch beftige galvanische und mechanische Reize, Em= pfindung und Bewußtfein wenigstens auf einige Mugenblide wieder gurudfehren fonnten, baber bergleichen Berfuche ohne vorherige Buftimmung bes Delinquenten ju un= terfagen fein burften. Das gebachte Collegium macht auch befonbers barauf aufmertfam, bag Storung bes Bewußt=

<sup>10)</sup> über Enthauptung im Allgemeinen und über die hinrichtung Troer's insbesondere. Ein Beitrag zur Physiologie und Psychologie (Breslau 1803).

11) Beweis, daß ein vom Rumpse getrennter Kops soglich das Bewußtsein vertiere. Nebst Erklärung der an dem Kopse des enthaupteten Troer wahrzenommenen Erscheinungen (Breslau 1803).

12) über die wahrscheinliche Fortbauer des Bewußtseins in einem vom Rumpse getrennten Kopse. Eine Apologie der Abhandlung über Enthauptung zt. (Breslau 1803.) über die drei vorgedachten Schriften vergl. die Recension in den Göttinger gelehrten Anzeigen. 3. Bd. (Göttingen 1803.) 194. St. S. 1936 fg.

13) s. bei Piesig a. a. D. S. 192.

14) (Altes) Archiv des Eriminalrechts a. a. D. 4. St. Rr. V. S. 152.

feins ichon burch bas plogliche Ginbringen ber atmofpha: rifden Luft auf bas Gebirn entfteben muffe. Die lette tonigliche Cabinetsorbre ") enthalt bie merfwurdige Stelle: "Die Erzählung von ben Resultaten bes gegenwartigen Bersuchs beweiset nichts, als daß in den von dem Rors per getrennten Saupte und bessen Theilen auf einige Zeit noch Bewegungefraft fortbaure, enthalt aber nichts, wos von auf die Fortbauer bes Bewußtseins ein ficherer Schluß gemacht werben tonnte. Allenfalls liege fich baraus ichliegen, gemacht werden tonnte. Auenfaus ließe sich dataus ichtegen, daß, wenn der Kopf nach der Trennung vom Körper noch Empfindungssähigkeit behalte, diese erst gereizt wers den musse, um eine schmerzhafte Empfindung zu erwecken. Sonst, wenn es anders ware, wurde es nothig sein, in den Gesetzen über die Anwendung der Straitschaft des Schwerztes eine Anderung zu tressen." Bei diesen Resultaten ist es auch feitbem, trot aller Streitschriften 16), geblieben. Das Enbrefultat aber ift und bleibt bas, mas Phobus in ber icon wieberholt angeführten Abhanblung 17) aufftellt: Die unbefangneren Autoren entnehmen aus den (obigen) Grunden pro et contra, bag bei Gefopften eine Fort: bauer ber Brritabilitat ebenfo mol, eine Fortbauer ber Genfibilitat eben fo wenig erwiesen fei, als bei allen anbern Geftorbenen, bag fich aber freilich bas alsbalbige Erlofchen ber Genfibilitat auch nicht ftreng erweisen laffe." Bei biefer Sachlage wird nun allerbings, um auf bie Sauptfrage (f. G. 74) gurudgutommen, wenn wir bas bei blos auf ben forperlichen Schmerg feben, bies imige Urt ber hinrichtung die zwedmäßigste fein, wobei ber Tob am ficherften und fcnellften erreicht wirb, und in biefer Begiehung ift man ziemlich allgemein geneigt, bem Fallbeile ben Borzug zu geben 18), ba, wenngleich auch Falle eriffiren, in benen bas Fallbeil nicht fogleich feine Schuldigfeit gethan hat, boch biefe in ber That gu ben Geltenheiten gehoren, ba bie oben (G. 73) ermabnte Schnelligkeit ber hinrichtung nichts ju wunschen übrig lagt, bochft mahricheinlich ber Schmerz in ber Regel moglichft gering ift, ba burch ben Schlag bes Meffers und bie baburch hervorgebrachte Erschutterung fogleich Betaus bung eintritt - ein Grund, ber übrigens ebenfo bei Beil und Schwert vorhanden ift - und ba ber Strafvollzies ber babei ungleich weniger, als bei anbern Sinrichtungs= arten vom Bufalle abhangt u. f. w. Gewiß icheint baber ju fein, wenigstens was bie Gicherheit ber Binrichtung anlangt, bag bie Buillotine bem Beil und befonbers bem Edwerte vorzuziehen fei, wie die oben bemerften verun-gludten Grecutionen (f. G. 69 u. 70) beweifen 19). Indeffen hat man boch auch barauf aufmertfam gemacht, bag bie

Große bes forperlichen Schmerzes nicht bie einzige Qual fei, auf die es bei einer hinrichtung antomme. Abgefes hen bavon, bag bas Fallbeil nicht untrugliche Sicherheit gewähre, fo habe biefe hinrichtung etwas Emporendes, indem ber Menich babei wie ein Bieh gehandhabt werbe, ein Instrument, welches ein Product ber Grauelseenen ber franzosischen Revolution sei, nie bei dem Charafter bes teutschen Bolfes werde Beifall finden konnen; die Berbrechen hatten fich wegen ber Leichtigfeit ber Sinrichtung für die Begriffe Einiger wahrend der frangosischen Re-volution sehr gemehrt, aber der Anblid dieses Mordinstru-mentes selbst und die nothigen, auch bei der Hinrichtung mit bem Beile eintretenben Borbereitungen burch Binben an bas Inftrument ic. qualten ben Bingurichtenden mehr als ein nur Minuten bauernber, etwas verftarfter Schmerg. Daber haben ausgezeichnete Rechtslehrer grabe barauf, wie febr die Guillotine bem blogen Gefühle guwiber fei, ein fehr bedeutendes Gewicht gelegt 20), da biefe Grunde ber Schwerthinrichtung beiweitem nicht fo entgegensteben. Denn felbft bie Gegner bes Schwertes muffen befennen, baß bie Strafe bes Schwertes, beffen Unblid fogar bei ber hinrichtung bem Singurichtenben erfpart ju werden pflegt, ftets (mit Musichluß ber Chinefen, bei benen fie eine ents ehrenbe Strafe ift) 21) fur nicht entehrend geachtet wird, und bag bies beiweitem nicht fo rudfichtlich anderer Richt= instrumente (mit Musschluß ber Rugel) ber Fall ift, bag biefe Strafe baber auch fur bie Familie bes Berbrechers nichts Unftogiges bat 22). Wenn hiernachft gleich nicht geleugnet werden fann, bag bei ber Leichtigfeit bes Schwer: tes, bei ber Fuhrung beffelben in einer ungewohnten (borizontalen) Richtung und aus ben oben (G. 70) beraußgefehten Grunden ein Berfehlen bes 3medes leichter moglich ift; fo fteht boch ber Grund, bag es graufam fei, eis nen Menichen ju zwingen, fich mit bem Blute feines Debenmenschen zu befleden, jeder andern Enthauptungsart auch entgegen 23). Und fo find wir nach alle bem ber Meinung, bag fich im Allgemeinen bie Frage, welche Ente hauptungsart die am wenigsten qualvolle fei? gar nicht entscheiben laßt, sondern von ber Individualitat jedes Sins gurichtenden abhangt und baher Sebem eigentlich die Bahl gu laffen fei, wobei jeboch aus gleichen Grunben Strid,

20) Besonders Abegg in der Recension der halleschen Allgem. Lit. Zeitung, März 1830. Nr. 46. S. 363, über Roßhirt, Entwickelung der Grundsche des Strafrechts, zu §. 78. Bergl. auch Archiv des Griminalrechts. Reue Folge. Jahrg. 1838. L. St. S. 289 und 4. St. S. 562 fg. Elvers und Bender a. a. D. 1. Jahrg. 1828. S. 161. 21) Nach der Meinung des Consucius, daß der den Ältern nicht gehorsam gewesen sein musse, der verstümmelt in den Himmel komme. Krünig a. a. D. S. 224 fg. Döpler a. a. D. Cap. V. Nr. XV. S. 75. 22) Böhmer a. a. D. S. 586 fg. 616. Peffter a. a. D. §. 128. Not. 6. Denke, Geschichte des teutschen peinlichen Rechts. 1. Ih. (Sulzbach 1809.) S. 248, v. Duistorp a. a. D. §. 73. Not. k. d. d. D. 96. 360 fg. 616. Deffter a. d. D. 9. 128. Act. 6. Denke, Geschichte bes teutschen peinlichen Rechts. 1. Th. (Sulzbach 1809.) S. 248. v. Quistorp a. a. D. §. 73. Not. k. Satchow a. a. D. §. 141. Not. \*). Stelzer a. a. D. Rivinus 1. c. §. II. Grabe ber Mangel ber Ehrlosigkeit bei ber Schwertsstrafe veranlaste, daß sie häusig nur als Borzug gewisser Stande angesehen wurde, v. Quistorp a. a. D. §. 358. Not. p, woges gen Genstien in ker Dissertation: Reatus omnem excludit dignization. (Vieb. 1721) tatem (Viteb, 1791), eifert. 28) Bergl. das Leipziger Magazin a. a. D. S. 856.

<sup>15) (</sup>Altes) Archiv b. Eriminalrechts. 1. St. S. 3. 16) Sie sinden sich bei Othis a. a. D. S. 191. Man vgl. aber auch das, was Stot man darüber sagt a. a. D. S. 393 fg. 17) S. 186, nachdem der Berfasser alle Gründe pro und contra gründlich und umsichtig zusammengestellt, welches er die zum Schusse der Abhandlung sorts gründt dat. Der größere Theil diese Aussages steht im 11. Bde. det zu Berlin erscheinenden Wörterbuchs der medicinischen Wissensichaften abgedruckt. 18) Bor allen Böhmer a. a. D. 6. Bd. 1. St. S. 73 fg., dann Bauer, Anmertungen zum hanvoerschen Enwurf eines Strasgesegduche I. S. 317 fg. 19) Böhmer a. a. D. 5. Bd. 4. St. S. 608.

Bift, Rugel u. f. w. nicht auszuschließen fein burften. Ubergeben fonnen wir nicht, bag ber oben ermahnte Def= ferfchmibt im laufenben Sahre in bem (Rote 8 G. 74) angegebenen Berte eine neue Richtmaschine, Die er Col= lumpon (Saleftrafe) nennt, als feine Erfindung, befonbers barum empfohlen bat, weil fie ben Ropf zugleich fchneibend und bauend, fchnell vom Rumpfe trenne, ber Rorper fo befestigt fei, bag er feine ichabliche Bewegung machen tonne, Die Menfchen nicht viel babei gu thun bat= ten und ber Berbrecher in ber bemuthigen Stellung eines reuigen Gunbers, namlich vor Gott knieend, ben Job em: pfange 24). Bir muffen bekennen, bag uns bagegen gang tiefelben Bebenfen, wie gegen bie Guillotine, beigegan-gen find. Erfreulich ift bagegen bie Nachricht, bag bie öfterreichischen Juftigbehorben feit mehren Jahren auf Bu= fanbebringung einer, ber humanitat und Bilbung unferer Beit entsprechenben Richtmaschine angetragen baben. Sind nun gleich die bis jest vorgelegten Mobelle von Geis ten ber technischen Facultaten nicht gang befriedigend gefunden worden; fo lagt fich boch ein endliches genugendes Refultat erwarten, ba ber Monarch burch bie Berfugung bagu aufgefobert bat: bie Befeitigung ber Dangel gu bewertstelligen, was bei ben Fortidritten ber Biffenichaft und bes Dafdinenwesens nicht unmöglich, noch fchwierig fein werbe 25).

Fragt man jum Schluffe, welches bie hauptfachlich: ften Berbrechen find, wegen beren auf die Enthauptung erfannt wird; fo ift bies freilich nach ben Particularrech= ten febr verschieben. Go bestimmt bas fachfische ganbrecht auf Tobtichlag, Brandlegung, Nothzucht, Friedensbruch ic. Die Schwertftrafe 26). Dach gemeinem Rechte mochten in= beffen folgende Berbrechen vorzuglich babin ju rechnen fein: Tobtichlag, Menschenraub, Berbrechen bewirfter Beugungsunfabigfeit, Rinberabtreiben, einfache Branbftiftung, Sochverrath, Panbfriedensbruch, Majeftatsverbrechen, Muf= ruhr 27). Ubrigens pflegt man auch bei fchwerern Ber= brechen, unter vorwaltenben Milberungsgrunden (bie altern auch wegen Alters) 28), bie bartere Strafe in bas Schwert zu bermanbeln. Daß man ebenfo wol in neus ern Beiten bie Unwendung biefer Strafe felbft bei ben er= mabnten Berbrechen beschranft, wie man fie in altern Beiten auf noch mehre andere ausgebehnt bat 29), liegt in dem gangen Gange, ben bie Bilbung ber Criminalgefetge= bung und bes Criminalrechtes genommen bat. (Buddeus.)

ENTHELMINTHOLOGIE '), ENDOZOOLO-GIE, ENTOZOOLOGIE (ichlechthin Helminthologie), ift die Raturgeschichte ber Enbogoen (Entogoen), Binnen: ober Gingeweibewurmer, welche, eine fehr große Abthei=

lung (Claffe) ber wirbellofen, unbeglieberten (b. h. mit feinen außern geglieberten Gliebmaßen verfebenen) Thiere (Vermes Linn.) ausmachend, unter fich von bem ver: ichiebenartigften und mannichfaltigften, innern und außern, Baue, nur barin mit einander übereinfommen, bag fie fammtlich, und gwar (wie ich bies fcon in meinen Novae Obss. de Entozois p. 17 ausgesprochen habe) nach ihren gangen Gattungen, in andern Thieren, gu einem febr geringen Theile gang außen an ihnen, nicht allein les ben, fonbern felbst in biefen, ursprunglich immer ohne Altern 2), also burch Generatio originaria s. aequivoca. erzeugt werben, fich burch Saugen ernabren und, bon bem beimathlichen Thiere getrennt, ihre Eriften; auf bie

Lange nicht behaupten fonnen.

Faßt man ben Begriff eines Endozoons auf biefe Beife, fo find bie auch mitunter als Binnenthiere bor: fommenden Infusorien (3. B. Opalina ober Bursaria ranarum, u. a.) und Bibrionen (Anguillulae Ehrenb.), ferner bie aus einer Urt von trematobenabnlichen Befen im Rorper von Bafferichneden entspringenben, aus biefem bervorgeschlupft ins Baffer gebenben, dort munter berums Schwimmenden und ebenda ihr Leben endigenden Cercarien, endlich die Samenthiere (wenn biefe überhaupt, wie es mir boch fcheint, wirkliche Thiere find) 3) von ben Gins geweibewurmern ausgeschloffen, und es ift ber Enbogoos logie ihre gehorige Grenze abgesteckt. Man konnte bier inbeffen ben Ginwurf machen, bag unfere Definition wol auf bie ausgebilbeten Enbozoen, aber nicht gang auf alle Jugendzuftande berfelben paßte. Die Jungen ber Trema: toden haben namlich, soweit fie noch erforscht worben find, feine Saugwurmergestaltung, fondern verhalten fic in allen Studen wie gemiffe bewimperte Infusionsthiers chen, und baffelbe ober ein abnliches Berhalten icheint auch bei ben Ceftoibeen ftattgufinden. Aber Diefe Geftals tung ber Trematoben : (und Ceftoideen :) Brut mochten wir wol bei ber Definition eines Endozoons fo lange aus ber Ucht laffen burfen, als noch gar nicht bewiesen worben ift, was aus jener infusoriellen Brut eigentlich wird. Rach aller Unalogie ber Bermehrung und Fortpflanzung im Thierreiche burch alterliche Beugung, welche immer eine Urt nur von berfelben Urt entfteben lagt, follte man fich freilich wol fur befugt halten gu ber Unnahme, bag auch bie mit Geschlechtstheilen verfebenen Gingeweibewur: mer ebenfo ihre Urt fortpflangten. Es mag auch fein, bag bies bie Rundwurmer wirklich thun; es findet fich in ibren Giern wenigstens beutlich ein brebrunder, wie ein Rematoideum langgestreckter Embryo, ber auch in berfels ben Gestalt als Junges ausschlupft. Bon ben Sakenwurs mern ift in biefer Rudficht nichts befannt. Aber bei ben Saugwurmern (und bandformigen Burmern) mare es wenigstens boch wol moglich, bag bie Ratur anbers vers

1) Bur Bervollftanbigung bes Artifels Helmintha, 2. Sect-5. Bb. C. 378 fg.

<sup>24)</sup> In ber oben (Rote 8. G. 74) citirten Schrift G. 46 fg. 25) MIer. Duller, Telegraph für teutsche Gefenfunde. Reue Folge 25) Aler. Mutter, Letegraph für teutiche Gefestunde. Reue Folge des Archivs 2c. 1. Jahrg. 5. heft (Heilbronn 1840). S. 657. 26) Sachf. Landrecht. 2. Bd. Art. 13. Bergl. Eichhorn, Teutsche Staatss und Rechtsgeschichte. 2. Th. §. 379. Rot. d. 27) Martin a. a. D. §. 115. 127. 134. 137. 155. 180. 206. 209. 215. 240. 28) v. Quistorp a. a. D. §. 107. 29) Heinrici l. c. §. 13 seq. Bechmann l. c. §. 6 seq.

<sup>2)</sup> Dber (bod mol febr felten) ibnen felbit agns unabnlichen, bann ihrerfeits burch Urzeugung entftanbenen Mitern, wie j. B. eine Art Saugwurm aus bem endogoenartigen Leucochloridium para-doxum (f. Carus, Nova Acta Leop. T. XVII. P. I. m. 266.) entsteht. 3) Balentin zeichnet uns (Nova Acta Leop. T. XIX. P. I. Tab. XXIV) bie Samenthierchen des Baren gang cercarien-

jubre, und aus deren Giern Thiere entspringen ließe, die ju der Gestaltung und Lebensweise der Altern nie gelangen, wol auch gar nicht in Thieren, sondern in der freien Natur leben sollen. Ich wurde die Grunde für die, von mir seit einiger Zeit gepslegte Ansicht, daß ein solches Berbalten bei den Trematoden und Cestoideen wirklich statisinde, hier darlegen, wenn mich nicht einige Zweisel, die ich bis jest nicht zu beseitigen vermag, noch zurückhielten, meine Meinung über die Sache entschiedener auszusprechen

Ein zweiter Einwurf konnte mir von Manchem gegen die obige Desinition in der Rucksicht gemacht werden, daß ich in derselben die in den lettern Decennien soviel bestrittene Lehre von einer Urzeugung zu hilfe genommen und als erwiesene Sache zu einem festen Bestandtheile des Begriffs von einem Endozoon gemacht habe. Iber ich gestehe gern, daß sie für mich eine erwiesene Sache ist; auch ist es eben die Lehre von ihr, welche aus dem Studium der Eingeweidewurmer sowol die sesteste Stute gewinnt, als auch die Erscheinung dieser Wurmer in den Thierkorpern in den meisten Fällen einzig und als

lein erflarlich macht.

Es fann nicht meine Abficht fein, in biefem Auffate bie Grunde alle angufuhren, welche überhaupt fur die Ur= jeugung fprechen; fie find in ben Berfen eines Deebham, Brieberg , D. Fr. Muller, Ingenhouß u. a. trefflicher Beobachter und Schriftsteller enthalten. G. R. Trevira: nus bat im 2. Bande feiner Biologie die babin gehoren: ben frubern Beobachtungen gefammelt, bunbig gufammen= geftellt, mit eignen vermehrt und die Grunde fur die Birflichfeit ber Urzeugung aus ihnen entwickelt '). Fur bie Urzeugung ber Endozoen insbesonbere führten 3. S. 3a: ger') - biefer noch nicht vollig entschieden - bann a. a. D. wieder Treviranus, ferner 3. 2. Braun 6), endlich Rubolphi ') und Bremfer ") bas Bort. Durch biefe Man= ner murbe die Lehre von ber Urzeugung fo fiegreich ver: fochten, bag ficher bie Debrgahl ber beften Ropfe von ibrer Grifteng überzeugt marb und blieb, bis Ehrenberg auftrat ") und burch feine Beobachtungen an ben Infufonsthierchen bas befannte Barven'iche Omne vivum ex ovo wieber in feiner vollen Rraft auftreten laffen gu muf= fen glaubte. Er ftuste fich babei auf die immer wieber= febrenden bestimmten Urten ber Infusorien, auf ihren gu: fammengefesten Bau und auf ihre Fortpflanzung burch Gier. Aber von biefen brei Punften ift nur ber' erfte vollig erwiesen, ber zweite beruht großentheils auf Ber: muthungen und auf Schluffen nach ber Unalogie und ber britte icheint einzig und allein fur die Abtheis lung ber Raberthierchen ju gelten, fur Die fogenann:

bas, was Ehrenberg als Gier angibt, auch wirklich Gier feien. Doch fei bem auch, wie ihm wolle, die Richteris fteng ber Urzeugung wird burch biefe Umftanbe, batten fie auch in bem gangen von Chrenberg ihnen jugefchries benen Umfange fatt, feineswegs erwiefen. Feftbeftimmte und immer wiederfehrende Urten bilben auch die Ginge= weibewurmer, ein viel jufammengefetterer Bau fommt ib= rer Mehrzahl zu, als wenigstens ben Ehrenberg'ichen Dagenthierden, und daß alle, außer ben Blafenwurmern 10), Gier in fich entwickeln, weiß jeder Naturfundige. Baren die Infusorien und Burmer nicht zu einer bestimmten Ge-ftalt, je nach ben verschiedenen Urten, geformt, so borte bier aller Streit uber ein urfprungliches, alternlofes Ent= fteben ober Dichtentsteben von Thieren überall auf, weil wir gar feine Thiere bier in Rebe ftebenber Urt in ben Infusionen und ben thierischen Organen vor uns haben wurden; bas Bufammengefettere aber fann bie Ratur un= ter ben bier in Betrachtung fommenden Umftanben gewiß ebenfo gut ichaffen, als bas Ginfachere, und baß bie burch eine Urzeugung jum Borfcheine gefommenen Thiere mit Geichlechtstheilen und Giern verfeben find, legt ja burchaus nicht bar, baß fie felbft aus Giern hervorge= gangen fein mußten, fonbern nur, bag fie, nun einmal Thiere geworben, auch in ben Stand gefest find, in fic wieder neue Thiere ihrer, ober (wenn fich bas Rathfel mit ben Trematoden = [und Geftoideen =] Jungen auf Die von mir vermuthete Beife loft) anderer Urt zu erzeugen. Diefen Punft, ben Genitalienapparat betreffend, bat auch fcon Rubolphi (a. a. D. G. 413 - 14) auf ebenfo grund: liche Beife beleuchtet, wie andere, welche ber Unnahme einer Urzeugung, befonbers in Bezug auf bie Enbogoen, mochten im Wege zu fteben scheinen, und wir verweifen besmegen bier auf fein Berf.

Bir wollen uns nun bier nicht naber auf bie Be: weife fur bie thierifche Urzeugung im Allgemeinen einlaf: fen, nicht fragen ober untersuchen, mas rudfichtlich ber Infusorien ben ichonen Needham'schen Beobachtungen "), wie fie G. S. Schult (gegen Chrenberg, Berl. Jahrb. fur wiffensch. Kritif. 3. 1832. Rr. 61-64) auf eine wurdige Beife von Reuem vor Mugen gelegt und burch feine eigenen Beobachtungen bestätigt bat; ferner ben forgfaltigen Beobachtungen C. U. G. Schulte's 17) jum Directen Beweife einer erften Entftehung von Infuforien ohne Reime und Gier aus formlofer organischer Materie, fehle, wollen auch rudfichtlich anderer Bahrnehmungen über Infuforien bie alte Frage nicht wiederholen, wie man behaupten ober auch nur als mahricheinlich annehmen tonne, daß die Eier von Infusorien, ober, wenn fie, wie wol alle Polygastrica Ehrenb., feine Gier erzeugen, biefe Infusorien felbft, bestandig, ihrer Beimath, bem Baffer, entrudt, in ber Luft berumichwimmen fonnten, ohne bag

lung der Raderthierchen zu gelten, für die sogenannten Polygastrica es aber nicht erwiesen zu sein, daß

4) In seinem spätern Werke: "Die Erscheinungen und Gesestes ern. Lebens," zeigte er sich wieder zweiselhaft bei der Sache.
5) Spicilegium de Pathologia animata, praemissa tractatione de generatione aequivoca. (Gott. 1775. 4.)
6) Diss. de vermium intestinal, prima origine etc. (Jen. 1804.)
7) Entozogrum s. Verm. intest. Hist. nat. Vol. 1. (Amstelod. 1808.)
8) über lebende Würmer im lebenden Menschen. (Wien 1819. 4.)
9) Organisation, Systematik und geographisches Berhalten der Internsthierchen (Bertin 1830. Fol.); s. ferner Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie. 24. Bb. (Leipzig 1832.)

<sup>10)</sup> Bergt. hierbei jedoch auch meine Bemerkung in Wiege mann's Archiv. 4. Jahrg. 1. Bd. S. 373. 11) Nouvelles observations microscopiques (à Leyde 1747). 12) f. beffen Mikroftop. Untersuchungen über Rob. Brown's Entbedung lebenber, selbst im Feuer ungerstörlicher, Theilden in allen Körpern, und über Erzeugung ber Monaden (Karlstube und Freiburg 1828). S. 29 fa.

irgend ein Menich etwas von ihren Maffen gewahr murbe, bie boch auf irgend eine Beife fichtbarlich und allenthals ben ba fein mußten, wenn fich jebes Glas voll Pflangen: aufguß ic. burch ihr hineingerathen beleben follte, wollen ferner nicht ju bem Beweise auffobern, bag alle Gier von Raberthieren, alle Raberthiere felbft, und alle Polygastrica, bie ja fammtlich Bafferthiere find, fande jenes Berumschweben in ber Luft wirklich ftatt, mit ber Fabig= feit, ohne Schaben eine vollige Mustrodnung bergeftalt ju erleiben, bag eine Befeuchtung ihre Restitutionem in integrum bewirfte und alle Lebensthatigfeiten in ihnen wieber bervorriefe, begabt feien, welche Sabigfeit, foviel uns befannt geworben, mit Gicherheit nur bei einigen wenigen Raber= thierarten, einigen Anguillulis und Arctiscis, und zwar auch nur unter gemiffen Umftanben, beobachtet marb und wirb, - wir wollen felbft rudfichtlich ber Gingeweibe= wurmer bier nicht von Neuem auf die unstatthafte Unnahme eines Gintretens ber Gier ober Jungen von Darm= wurmern von Mugen in ben Mund ober andere Rorper= öffnungen beim Menfchen und einer großen Ungahl von Thieren, bie in ihren Gebarmen boch fo baufig große Mengen von ihnen beherbergen 13), aufmertfam machen, fondern den strengen Unbangern des Omne vivum ex ovo nur noch die einzige Frage vorlegen, wie fie die Entftehung von Gingeweidewurmern in ben geschloffenften Sohlen bes thierifchen Rorpers, in benen bes Gebirns, im Muge, außen an ben Organen ber Bruft- und Bauchhohle, im und am Bauchfelle, tief zwischen ben Dusteln, ja, in Knochen u. f. w. erflaren wollen, nachbem es vollig erwiefen ift, bag fein Ei eines bekannten Gingeweibewurms von ber Feinheit ift, bag es burch bie feinften Capillargefage bes thieris ichen Rorpers burchfommen fonnte, welches boch gefche= ben mußte, wenn die Filaria medinensis zwischen bie Musteln ber Menfchen, bas Distomum pusillum in großer Menge in bas Bellgewebe unter ber Saut bes Igels, jene von Nordmann entbedten Saugwurmchen in bie Mugenfluffigfeiten ber Fifche, von Mugen ber burch Speife und Erant u. f. w. gerathen follten u. f. w. Dun aber vollends, - woher follen bie Cystica fommen, welche feine Befchlechtstheile haben und feine Gier erzeugen? Gollen fie etwa aus Giern von gemiffen andern Mugen: ober Bin= nenthieren entspringen ? Bas fur Thiere tonnten bies fein, und eriffirten wirflich folche, welcher Geftalt famen benn wieder ibre Gier in bas Bellgewebe ber Dusfeln, in welchen beim Schweine bisweilen allenthalben, felbit im Bergen, ju großen Mengen, Die Finnenwurmer, fest ein: geschloffen in ihren Blafen, leben, wie famen folche etwa= nige Eier in bas ben Cysticercus fasciolaris beherber= gende Leberparenchym ber Maus, in bie Spinnwebenhaut am und im Gehirne und Rudenmarte bes Schafes, um ben Coenurus aus fich erwachsen zu laffen, in die Ano: chen, in benen fich Echinofoffusblafen vorfanden? 14) Bie

nun aber eben bie Blafenwurmer ben ichlagenbfien Beweis fur bie Erifteng ber Urzeugung geben, fo zeigt uns auch eine Gattung berfelben, und zwar die ebengenannte ber Echinofoffen, wie Blafenwurmer entfteben tonnen, obne baß alterliche Individuen fie erzeugten. Goviel man namlich aus ben Beobachtungen über Diefe Gattung fchließen fann, fondert fich in einem feften Balge, welcher in irgend einem thierischen Organe franthaft erzeugt wird und mit biefem organisch verbunden bleibt, eine lymphatische Fluffigfeit ab, welche ben gangen Balg erfullt. In biefer Fluffigfeit bilbet fich ringsum eine Dem bran, welche bem innern Umfange bes Balges an Große und Geftalt gleichkommt. Db ibre Entftehung burch eine Lebensthatigfeit bes Balges, ober ohne Buthun einer folchen ju Bege fomme, ift nicht ermittelt. Diefe Dem: bran aber ift ber mutterliche Boben, aus welchem bie Echinofoffen, ober auch erft noch minder fleinere Blafen hervorwachsen, welche bann aus fich bie Echinofoffen bervorgeben laffen. Es gibt mit jener lymphatischen Fluffigfeit gefüllte Balge ohne biefe freie Dembran; aber feine Echinofoffen eber, bis fie erzeugt worben ift 15). 3ft uns bier nun bie Doglichfeit und Birflichfeit eines erften Entftebens von Thieren ohne alterliche Beugung deutlich por Mugen gelegt, wie will man ein folches benn, und gwar einer blogen vorgefaßten Meinung gu Liebe, in Laufenben von andern Fallen leugnen, welche auf feine Erifteng fo beutlich hinweisen und burch biese allein ibre, und zwar febr leichte und leichtfagliche Erflarung finben. Die Lehre von ber Generatio originaria - um bie Summe beffen, mas wir behaupten, furz auszusprechen, zeigt und belegt es burch Beobachtungen, bag die Natur auch da organische Befen schafft, wo die Bedingungen zu biefer Schopfung gusammentreffen, ohne bag biefelben in einer alterlichen Beugung fatt hatten; aus formlofer Bluffigfeit geschieht bas Schaffen neuer Befen überall, fei biefe eingeschloffen im Gierftode und in ber Gebarmutter von Thieren, in biefen entsprechenben Organen bei Pflangen, fei fie in ber freien Ratur, fei fie in irgend einer Soble, irgend einem Organe bes animalischen ober veges tabilifchen Leibes. Gie bilbet ohne Silfe einer gefchlecht= lichen Beugung, im Connenscheine im Baffer Ulgen und Infusorien, im feuchten Schatten Pilze und Schwamme, im tiefften Dunkel ber Drgane thierifcher Rorper Ginges weidewurmer - und auch wol noch hobere Thiere 16). Das Alles thut und ichafft die Natur, ohne bag wir die nabern Bedingungen zu der Moglichfeit ihres Schaffens fennen, burch eben die ihr einwohnende himmlifche Kraft. von welcher ichon Sieron. Mercurialis bie Entftebung ber Endozoen, fo mahr, als fchon, herleitet, indem er fagt: "Externa lumbricorum causa efficiens nihil aliud est, nisi vis quaedam coelestis, quae medio causarum immediatarum, animalia format et effin-

<sup>13)</sup> Eine Ausnahme hiervon machen die Ligulae piscium und ber Schistocephalus, welche bekanntlich (vergl. meine Novae Obss. p. 90 sq.) mit den Fischen, in beren Bauchhohle sie sich erzeugt hatten, von fischfressenden Bogeln lebendig verschluckt, sich in deren Darmkanale hoher entwickeln.

14) s. ben Art. Echinococcus, S. 371.

<sup>15)</sup> Bergl. ben Art. Echinococcus. 16) Die merkwürdige Krankengeschichte, welche Bremser (über leb. Wurmer im leb. Körper, S. 55) erzählt, wo sich eine enorme Menge von Läusen in einer völlig geschlossenn Kopfgeschwulft bei einem Knaben von tachettischem Ansehn fand, gibt bavon unter Anderm gewiß ein Beispiel ab.

git;" und welche nicht allein jeden Organismus aus bem Formlofen hervorruft und erschafft, sondern den Erschaffenen auch sein ganzes Leben hindurch begleitet, ihn ernährt und erhält, und selbst durch den Tod ihn nicht vernichtet, sondern nur in andere Formen des Daseins binübersührt.

Die Gingeweibewurmer fommen bei ben vier Claffen ber Wirbelthiere, ferner in Infeften, Arachniben, Erus faceen und Dollusten vor; zwei Arten find auch (von forbes) an einer Qualle (Beroë Pileus) und ein Diftom ift (von Benle) in einem Egel (Hirudo vulgaris L.) gefunden worben. Gie haufen in ben verschiedenartigften Drganen ber thierischen Rorper, meiftens wol ohne Scha= ben fur bie Organe, in vielen Fallen aber boch auch biefe verlegend, gerftorend und felbft ben Lod bes Beimath: thieres herbeifuhrenb. Die ju ftarte Bermehrung bes ge: meinen Spulwurmes tobtet manches Rind; ber Quefen: wurm macht burch feinen Drud auf Gebirn und Ruden= mart bie Chafe narrifch, lahmt und tobtet fie; ber Riefe unter ben Pallifabenwurmern fann bie Diere, in welcher er lebt, zu einem blogen Sade ausbunnen u. f. w. Auf ber anbern Seite ichaben fie aber felbst ba nicht, wo man es wol glauben follte. Der Bauch des Flufflichlings ift bisweilen von mehren Spaltfopfen (Schistocephalus Crpl. Bothr. solidus Rud.), einem Wurme, welcher im Berbaltniffe zu bem fleinen Fische fehr groß ift, und von bem ich boch bei einem biefer Fischchen einmal neun an= sehnliche Individuen fand, außerordentlich aufgetrieben, so auch bei dem kleinen Seestichlinge; und boch schwimmen biese Fische dabei ganz lustig berum. Der Darmkanal bes rothhalsigen Tauchers, des Sagetauchers, der Tauchers gans und anderer fischfreffender Baffervogel fann von Riemenwurmern, wie eine Burft, ausgestopft fein, neben tiefen noch eine febr große Menge fleinerer und feinerer Burmer enthalten, und bem Bogel geht an Starfe und Boblbeleibtheit nichts ab. Große Maffen eines Spulwurmes (Asc. osculata Rud.) fullen oft Schlund und Magen ber Seehunde, und feineswegs fehlt es ihnen an Befundheit und trefflicher Berbauungsfraft.

Die Geftaltungen ber allmalig mehr und mehr befannt geworbenen Gingeweibewurmer find neben ihren Lebensverhaltniffen burch frubere und fpatere enbozoologi= iche Beobachter mit mehr ober weniger Gorgfalt beichries ben worben. Bie aber bie Raturforicher überhaupt in ben neuelten Beiten bie fleinsten Details ber innern und auffern Berbaltniffe bes Baues organifcher Gefcopfe forg: famer und genauer ins Muge gefaßt haben, als felbft bie beffen frubern Forfcher, mogu fie aber auch, por biefen voraus, burch bie herrliche Berbefferung bes Difroftopes in ben letteren Sahrzehnten, welche fie befähigt, Structur und Form ber Organe mittels viel ftarferer und babei bed auch viel lichthellerer Bergrößerungen in ihren außer: ften Beinheiten icharf und genau ju ertennen, mehr in Ctand gefest find; fo gefchah es auch bei ben Gingeweis bewurmern. Man bielt fich gang fruh mehr an ben außern Bau und die außern Lebensverhaltniffe und beichrieb biefe; aber etwas murbe boch auch bei biefen Thie: ten von jeber ichon auf ben innern Bau gefeben. - Das

genauere und umfangreichere Guchen nach Gingeweibewur: mern murbe guerft von Francesco Rebi unternommen, und mit Recht hat Bremfer beshalb mit feinem Bilbniffe, als bem Bilbe bes Mannes, welcher eigentlich jum Stubium ber Enthelminthologie ben erften Unftoß gab, ben Titel feiner ichonen leones Helminthum gegiert. Rebi's Berf: Osservazioni intorno agli animali viventi che si trovano negli animali viventi, fam in Florenz 1684 in 4. und, ins Lateinische überfett, ju Lenden 1708 in 12., in beiben Ausgaben mit 26 Rupfertafeln heraus. Die Schriften ber Manner, welche von ba an mehr ober weniger die Endozoologie forderten, findet man forgfaltig von Rudolphi (Endoz. Hist. nat. Vol. I.) aufgezeichnet. Mit bankbarer Berehrung wird ber Endozoolog fets un= ter ben altern Schriftstellern nennen: einen Swammer: bam, welcher fich ichon bagegen erflarte, bag bie Gingeweibewurmer von Mugen berfamen; Leeuwenhoet, melder ben erften Echinorrhynchus entbedte und beffen Safenruffel abbilbete; Undry, welcher zuerst an einem Ret-tenwurme (Taenia Solium) bie Oscula capitis fanb (bie er freilich nicht fur folche, fonbern fur Augen bielt); Ballisnieri, welcher die Meinung widerlegte, Die Endo: zoen entstånden aus Infekteneiern, und, wenngleich felbft wieber in manchen Studen irrig, boch auch manche fruhere Irrthumer berichtigte; Morgagni, welcher ben erften Saartopf (Trichocephalus dispar) auffand, über die Burmer mehrer Thiere fprach und gegen Ballisnieri bewies, bag ber Rettenwurm ein einzelnes Thier, und feine Rette von folden fei; Frifch, welcher über mehre von ihm beobachtete Burmer fchrieb; Ebw. Tyfon, ben verbienten Beobachter und Untersucher ber Ascaris lumbricoïdes und ber Taenia Solium und serrata, bei melcher lettern er ben Sakenkrang bes Ropfes fant und ab-bilbete, und endlich mit Phil. Jac. hartmann und mit Malpighi faft gleichzeitig auf bas Belebtfein ber Blafenwurmer aufmertfam machte; Daniel Glericus, beffen gelebrtes Berf: Historia naturalis et medica latorum lumbricorum, bes Biffenswurdigen aus altern Schrift= ftellern über Tanien und andere Burmer fo Bieles liefert und bie Abbilbungen jener felbft genau copirt wieber: gibt, - vieler andern fruberen verdienftvollen endozoologis iden Schriftsteller gu geschweigen. Bon ihnen tommen wir auf die fpatere Beit eines Pallas, D. Fr. Muller, Goege, Bloch, Schrant, Frolich, Abilbgaarb u. f. w., fammtlich trefflicher, fleißiger Cammler und Erforicher ber Gingeweibewurmer, ihrer Urten und ihrer Lebensverbaltniffe. 218 Belminthotomen insbesondere geichnete fich P. Chr. Fr. Berner aus. Dun erfchien Beber, lieferte im 3. 1800 feinen berühmten "Erften Rachtrag" ju Goe: ge's fo ungemein reichhaltigem, großem Berte (Berfuch einer Raturgefchichte ber Gingeweidewurmer thierifcher Rorper, mit 44 Rupfert. [Leipz. 1782. 4.]), welcher gum Theil auch noch von Goeze nachgelaffene Beobachtungen enthielt, und schrieb bann seine "Unleitung zur Raturgeschichte ber Eingeweibewurmer," welche in Bamberg 1803, mit eleganten Beichnungen, wie bas erstere Werk, geziert, beraustam. Rein Freund von ber Unwendung Des Difroffopes, und ju feinen feinern Unterfuchungen fich nur

ber Loupe bedienend, aber mit Silfe biefer icharf, genau und grundlich beobachtend, lieferte Beber in feinen Ber: fen nicht allein einen Schat von neuen Thatfachen, fon= bern ordnete auch bas Beobachtete zwedmäßiger, als es von Goege u. M. gefchehen mar, und theilte Die Glaffe ber Eingeweibewurmer in die Ordnungen, welche wir noch jest als naturgemaß und fur bas Unterbringen ber Gat= tungen und Urten zwedmäßig bestimmt anerkennen muf= fen. Enblich, und noch mabrend Beber's belminthologi= fcher Thatigfeit, trat Rarl Usmund Rubolphi auf. Dach: bem er in feinen beiben Inauguralbiffertationen, 1793 und 1795, fich als fruh fleißigen Foricher nach Ginge: weibewurinern, ihren Formen und Lebensverhaltniffen, ge= zeigt, nachher in Biebemann's Urchiv fur Boologie und Bootomie, in feinen Bemerfungen aus bem Gebiete ber Naturgeschichte, Debicin und Thierargneifunde auf eis ner Reife burch einen Theil von Teutschland, Solland und Frankreich, I. und 2. Th. (Berl. 1804-1805), und in Ulbers' Beitragen gur Ungtomie und Physiologie ber Thiere werthvolle endozoologische Mittheilungen gemacht batte, gab er feine in alle Bege epochemachende, claffifche Entozoorum s. Vermium intestinalium Historia naturalis (Amstelodami 1808-1810), mit Rupf., ber: aus. Gin mahrhaft bewundernswerthes Buch! Denn, wer bie in bemfelben fich zeigende, Alles, auch bas Beringfte, in bas Fach Ginschlagenbe, berudfichtigenbe Belefenheit, die gange, mit Genauigkeit und in bunbiger Rurge beurtheilend aufgeführte und wiederum an ben betreffenben einzelnen Stellen allenthalben benutte, ausge= breitete helminthologische Literatur, die Menge bes Neuen, ju einem fo großen Theile von bem Berfaffer felbft Beobachteten, Die umfichtige Rritif bes Ulten und Befann= ten, bie mit icharfer, zwedmaßig fonbernder und wieder= um einigender Prufung und ftrenger, immer gleicher Bahr= beitoliebe, Rube und Freiheit von Egoismus und Partei= lichfeit aus ben Thatfachen gezogenen Schluffe fur bas Allgemeine, wie fur bas Befonbere, endlich bie burchweg in bem Gangen herrschende, immer flare und bunbige Darftellung, - wer, fage ich, alles bies in feiner Ber= einigung in Betrachtung gieht, wird biesem Berte mei-nes alten, trefflichen Lehrers seine wahrhafte Bewunde-rung nicht versagen konnen. 3m 3. 1819 beschenfte berfelbe, nachbem er, ber Enbogoen wegen, eine Reife nach Italien gemacht hatte, die Freunde ber Biffenschaft mit feinem zweiten großen Berfe, ber Entozoorum Synopsis, welches ebenso und in berselben Urt trefflich und ausge= zeichnet ift, wie bas erftere, und in welchem er bie bis babin irgend befannt geworbenen Species, beren ibm, außer ben von ihm felbft gesammelten, eine Denge von ben Borftebern bes reichen faifert. Mufeums in Bien und anbern Gelehrten, Die er bankbar in ber Borrebe erwahnt, ju Gebote geftellt mar, charafterifirt - bies naturlich mit Musnahme ber ihm zweifelhaft gebliebenen Urten - und großentheils mit ben reichhaltigften Bemerkungen verfeben, aufführt, die Literatur bis auf jene Beit fortfest, und auch die neuern anatomischen und physiologischen Ent= bedungen beurtheilend mittheilt. Die Ungahl ber aufge= führten Species belauft fich im erftern Berte auf 603, im

anbern auf mehr als 1100. Linné hatte in ber 12, Musq. feines Systema Naturae nur 11 Urten, Beber in feiner Unleitung gur Raturgefch. ber Enbog. 391. Inbeffen find unter ben 1100 Rubolphi'schen Urten freilich auch noch viele unbestimmte und zweifelhafte. Die von Beber auf: geftellten Dronungen ber Claffe behielt Rubolphi bei. Er batte nun die Enthelminthologie auf eine fo bobe Stufe erhoben, bag fie mit jeber andern Abtheilung ber Boolos gie wenigstens gleich, und hober, als verschiedene andere, ftand. Run murbe Bremfer von ber Endogoologie angelodt, widmete ihrem Studium faft ausschlieflich, wie er felbft ergablt, feit bem 3. 1806 feine Beit, murbe bei bem faiferl. Naturaliencabinet in Bien angeftellt, unterfuchte bei bemfelben, von Jofeph und Johann Ratterer unterftust, viele Taufende von Thieren ber Endogoen wegen, fcuf auf folche Beife bie von ba an fo berühmt geworbene- wiener Enbogoensammlung, welche fpaterbin burch Beitrage Joh. Matterer's, von beffen Reifen in Ungarn, Italien, Gubamerifa, anberer ju gefchweigen, im= mer mehr bereichert murbe, und gab als Frucht feiner Studien bas von Rudolphi (Synops. p. 615. 616) nach feinem mahren Berthe geschätte, fo gelehrte als anziehend geschriebene Bert: "Über lebende Burmer im lebenben Menfchen" (Bien 1819. 4.), mit Rupf., beraus. Biel war nun icon fur die Renntnig auch bes innern Baues ber Endozoen gefcheben; Rubolphi leiftete auch in biefer Sinficht mehr, als größtentheils feine Borganger. Aber bas tiefere Einbringen in ben feinern Bau und bie Unatomie fleinerer Enthelminthen blieb boch andern, theils noch ihm gleichzeitigen, theils fpatern Forfchern vorbehals ten, und wird nun, feit ber Erfindung ber aplanatifchen Mitroffope, mit immer mehr Glud betrieben. Belche Aufschluffe hat feitdem die Anatomie und Physiologie ber Endozoen gewonnen! Dtto entbedte bas Dervenspftem bes Strongylus Gigas, Bojanus bas bes Amphisto-mum subtriquetrum, Euvier bas bes Pentastomum taenoides, Mehlis bas bes Distomum hepaticum, Laurer bas bes Amphistomum conicum, Diefing bas bes Amph. giganteum, mahrend man fruber gar feine Der= ven bei ben Gingeweibewurmern erfannt batte; Disich beobachtete und beschrieb zuerft die mannlichen Geschlechte: theile eines Afanthocephalen (Echinorrh, Gigas) richti= ger; Mler. v. Nordmann fuhrte uns ein Doppelthier vor, beffen beibe Balften, jebe ein befonderes Thier, gemein= fcaftlich nur einen Dagen haben; lebrte uns an bemfelben, wie an einigen andern Burmchen, fruber noch nicht geahnete außere, burch ein hornartiges, fehr funftliches Stelet geftugte Saftorgane fennen, und fand mit Deb= lis - biefer etwas fruber - querft bie aus Giern ge= ichlupften, wie Infuforien gestalteten Trematobenjungen. Die bedeutenoften Aufschluffe erhielt die Anatomie und Physiologie ber Reproductions : und bie ber Geschlechts: organe durch mehre ber genannten Manner; R. Eb. v. Siebold entbedte Samenthierchen bei Ceftoideen, Erematoben und Afanthocephalen, und zeigte eine innere Ubergangeverbindung ber mannlichen und weiblichen Befchlechtstheile bei zwei Diftomen und die baburch mogliche innere Befruchtung ber Gier biefer bermaphrobitifchen Thiere. Das Angeführte biene als Beweis ber endozoslogischen Thatigkeit von Rudolphi's Zeit bis auf unsere
Tage. Die Verdienste der genannten Manner in dieser Hinsicht aber, die von ihnen gemachten bedeutendern, zur Erläuterung und Aushellung der endozoischen Physiologie dienenden Entdeckungen specieller und umfassend darzules gen, wurde die Grenzen, welche wir uns für diesen Aufsiah abgesteckt haben, weit überschreiten. Wir mussen uns begnügen, hier nur noch ihre einzelnen Abhandlungen oder

Schriften anzuzeigen.

M. D. Dtto, über bas Rervensuftem ber Gingeweibewurmer, im Magagin ber berliner Gefellich. naturf. Freunde. 7. Bb. Mit Ubb. B. S. Bojanus, Bemer= fungen aus bem Gebiete ber vergl. Unat., in ben Ruffi: ichen Cammlungen fur Naturwiffenfch. und Beilf. II, 4. Derf. Enthelminthica. Ifis 1821. Mit Abb. C. E. Riefch, die Artifel Acanthocephali, Acephalocystis, Amphistoma, Ascaris, Capsala (Tristomum), Capsularia, Caryophyllaeus in biefer Encoflopádie. Derf. Spiropterae strumosae descriptio. C. Tabula aeri inc. (Halae 1829. 4.) G. Baron von Cuvier, Le Règne animal. E. Mehlis, De Distomate hepatico et lanccolato (Gott. 1825). Mit schönen illuminirten Abb. Fol. Derf. Die fehr viel Neues und Schatbares enthaltende Recenfion meiner Novae Obss. de Entozolls. 3fis 1831. Mit Beichn. J. F. Laurer, Disquisitiones anatomicae de Amphistomo conico. Diss. inaug. (Gryph, 1830.) Dit einer Rupfertafel, auf mel= der ber innere und außere Bau bes Burmes burch bie genaueften Beichnungen vortrefflich bargelegt ift. Aler. D. Rordmann, Mifrographifibe Beitrage gur Raturge= icichte ber wirbellofen Thiere. 1. und 2. Seft. (Berlin 1832. 4.) Dit herrlichen illum. Abb. R. Th. v. Gie: bold, Belminthologische Beitrage, jum Theile mit fcho= nen Beichnungen, in Biegmann's Archiv fur Natur= gefc. 1. Jahrg. 1. Bb. 2. Jahrg. 1. Bb. 4. Jahrg. 1. Bb.; ferner Die intereffanten Sahresberichte gur Belminthologie im 2. Bbe. beff. Archivs ber 3-5. Jahrg. - Bemerfungen über bie Camenthierchen ber Endozoen, in Mutter's archiv für Unatomie, Physiol. ic. Jahrg. 1836. G. 51. 232 fg. - Bur Entwidelungsgeschichte ber Belminthen, in Burbach's Physiologie. 2. Mufl. 2. Bb. R. Die: fing, Tropisurus und Thysanosoma, zwei neue Gat= tungen von Binnenwurmern, in ben Debic. Jahrb. bes t. f. ofterr. Staates. 16. 28b. 1. St. Derf. Aspidogaster limacoides, neue Urt Binnenwurmer. Cbenbaf. 3. St. Derf. Berfuch einer Monogr. ber Gatt. Pentastoma, in ben Unn. bes wiener Muf. ber Naturgefch. 1. Bb. 1. Abth. Derf. Monogr. ber Gatt. Amphistoma mb Diplodiscus. Ebenbafelbft 2. Abth. Derf. Monogr. ber Batt. Tristoma und eine Befchr. bes Heteracanthus Dies. (Axine Abbild.) und bes Tristoma papillosum, in ben Nova Acta Leopold. Vol. XVIII. P. I. Derf. Reue Gattungen von Binnenwurmern, in ben ebenermabnten Unn. bes wiener Duf. 2. Bb. 2. Abth. Cammtliche Schriften von Rupfern begleitet.

Sehr ehrenwerthe Berdienste um die Gelminthotomie biben noch A. S. L. Bestrumb, burch sein endozoologis L. Encott. b. B. n. R. Erfte Section. XXXV.

iches wie endozootomisches Werf : De Helminth, acanthocephalis (Hanov. 1821, Fol.), mit Rupf .; 3. Cloquet, burch seine umfassende Anatomie des vers intestinaux. Asc. lombr. et Echinorhynque Géant (à Paris 1824. 4.), mit Rupf.; R. E. v. Baer, burch bas in feinen rei= chen "Beitragen gur Kenntnig ber niebern Thiere" (Nova Acta Leop. Vol. XIII. P. II.) auch in diefer Rudficht Diebergelegte und burch Beichnungen Erlauterte; ferner Chrenberg, Leudart (auch besonders verdient burch feine fcone Monographie ber Bothriocephalen [Boologifche Bruch= flude von Fr. G. Leudart I. Dit 2 Rupfert. (Belmft. 1819. 4.)] und feinen "Berfuch einer naturgemaßen Gin= theilung ber Belminthen ic." [Beibelb. und Leipz. 1827]), Delle Chiaje (Berf. bes Compendio di Elmintografia umana [Napoli 1833], mit Abb.), R. E. Miram (Beitrag gur Unat. bes Pentast, taeniordes, mit Abb. in ben Nova Acta Leop. Vol. XVII. P. II.), 30h. Muller, Benle, Jurinn, Dwen, R. S. U. Burow (Echinorrhynchi strumosi anatome. Diss. zoot. [Regiom. 1836), mit einer Rupfert., Burmeister, Nathusius, Mor-ren, Eschricht u. M. Uls zwedmäßige Compilation schägenswerth sind Eb. Schmalz's XIX Tabulae Anatomiam Entozoorum illustrantes etc. (Dresd. et Lips. 1831. 4.) [Rupfertafeln.] Ferner führen wir noch als gute helminthologische Schriftsteller neuerer Beit an: 3. 2. Benfer (Parasitae corp. hum, internae s. Vermes intestinales hominis [Lips. 1827]), 3. Chemnia (De hydatidibus Echinococci hominis Commentatio. Diss. inaug. [Hal. 1834], mit Fig. [bas Anatomische und bie Figuren sind von Dr. Focke]), Gurlt (f. Lehrb. der pathol. Anat. der Haussaugethiere. 1. Th. [Berlin 1831], mit ichonen Abbilbungen ber Burmer biefer Thiere), Sammerfchmidt (welcher wichtige Beitrage zu ben Endo-Birfmeyer (De Filaria medinensi commentatio propriis observationibus illustrata [Onoldi 1838], mit einer Steinbrudtafel [Die Befchreibung bes Burmes ift von Rub. Bagner]), Tichubi, ben Berf. einer gelehrsten Monographie ber Cystica (Die Blasenwurmer. Ein monogr. Berfuch [Freiburg 1837. 4.], mit fconen Ubb.), Minfcher (Befchr. und Unterf. des Monostoma bijugum [Bafel 1838. 4.], mit einer Steinbrucktafel; auch trefflich uber ben innern Bau). Biele Unbere gibt es noch, Die auch mehr ober weniger wichtige endozoologische Beitrage geliefert haben, welche bier aber nicht Alle namentlich auf: geführt werben konnen. Bei bem, womit ich felbft ber Wiffenschaft habe nuben wollen 17), wunsche ich es nur

<sup>17)</sup> Observationis de Entozoīs P. I. (Gryph. 1825.) Mit einer Kupfertasel. — Novae Observationes de Entozoīs (Berol. 1829). Mit zwei Kupfertaseln. (Die Zeichnungen von Laurer.) Filariae et Monostomi speciem novam in Balaena rostrata repertam deser. F. C. H. C., in ben Nova Acta Leop. Vol. XIV. P. II. — Helmithologische Bemerkung, in Wiegmann's Archiv. 4. Jahrg. 1. Bb. — Beschreibung des Monostomum Fada Brems., in Wiegmann's Archiv. 5. Jahrg. 1. Bb. Mit zwei von Laurer gezeichneten illum, Kiguren. Die Artikel: Distomum, Echinococcus, Echynorrhynchus und Eingeweidewürmer, in dieser Enchstopabie. — über eine Beobachtung von Blasenschwangen, mit dem Urin ausgeleert, in Müller's Archiv. Z. 1840. S. 149. 150.

anerkannt zu sehen, daß ich meinem Worhaben mit Ernst und Eifer nachgestrebt, Wahrheit zu fordern, Prunk und leeren Schein zu vermeiden und Jedem nach Recht und Billigkeit das Scine zu geben und zu lassen gesucht habe.

Über die mannichfachen außern Formen der bekannten endozoischen Gattungen sehe man die Charakteristik berselben in dem Artikel Eingeweidewürmer und den ausstührlichen Aufschen in der Encyklopabie über die einzelnen Gattungen, wohin wir auch ruchsichtlich des innern Baues und aller andern Berhaltnisse verweisen. Seit dem Erscheinen des genannten Artikels sind nun noch einige neue Gattungen hinzugekommen, welche wir hier

meniastens bem Namen nach aufführen wollen.

Nematordeen: Sphaerularia Léon-Dufour, aus ber Leibeshohle einiger Bombi Gregarina Léon - Dufour, eine zweiselhafte Gattung aus verschiedenen Insekten (s. über bieselbe Siebold, Beitr. zur Naturgesch. der wirsbellosen Thiere [Danzig 1839]. S. 56 fg.). Zu bieser Gattung scheinen mehre von Hammerschmidt (Ris 1838. 5. Seft, mit Abb.) aufgeführte Gattungen gebracht werben zu muffen. - Chiracanthus Diesing. Ch. robustus, aus dem Magen von Felis Catus ferus und F. concolor, vielleicht einerlei mit Gnathostoma spinigerum Owen, aus dem Magen bes Tigers. Ch. gracilis, aus bem Darme bes Sudis Gigas Cuv. - Lecanocephalus Dies. L. spinulosus, aus bem Magen bes Sudis Gigas. — Ancyracanthus Dies. A. pinnatifidus, aus bem Dunnbarme und Magen von Podocnemis expansa Wagl, und bem Magen von Podocn, Tracaxa Wagl. -Heterochilus Dies. H. tunicatus, aus bem Magen und Dunnbarme von Manatus exunguis Natt. - Stephanurus Dies. St. dentatus, aus Rapfeln zwischen ben Sauten bes Schmeeres einer dinefischen Race bes Sausschweines.

Arematoben: Aspidocotylus Dies. A. mutabilis, aus bem Darme eines wahrscheinlich neuen Cataphractus. — Polyporus Grube. P. Chamaeleon, von ben Kiemen bes Sparus erythrinus. — Tetrastoma delle Chiaje. T. renale, aus ben Nierenkandlen einer Frau 18).

Die Organisation ber Eingeweibewurmer ist im Ganzen, und theils mit der Organisation derjenigen Thiere verglichen, zwischen und neben welche wir sie im Systeme stellen mussen, ziemlich, bei den niedersten sehr, einsach, in dieser Einsachheit aber dem Zwecke ihres eigenthumlichen Schmaroberlebens ganz angemessen und für dasselbe volzlig ausreichend. Ein Saugmund (oder auch dergl. mehre) allenthalben; bei den Nematoideen ein meistens gerader und einsacher, doch auch von hilfsorganen zur Verdauung schon ofters begleiteter Darmkanal, welcher mit einem muskulosen Schlundkopse ansängt und einem After 19) ens

bigt, sich bei ben Trematoben und ben Akanthocephalen boppelt zeigt, bei beiben aber schon nicht mehr fo vollig vom Parenchym des Korpers gesondert, auch (ausgenom: men bei den Pentastomen unter den Trematoben, bei wel: chen er auch nicht doppelt ist) ohne After ist, und bei ben Cestoïbeen (und Cysticis) noch mehr mit bemselben verfließt; ein Gefäßinftem, fehr ausgebildet bei vielen Trematoben und ben Afanthocephalen, jum geringen Theile nur erforscht (in jedem Falle weniger zusammengesett und ausgebreitet als bei jenen) bei ben Mematoideen; ein eigenes Respirationssystem vielleicht boch nur biefen ober einigen von ihnen und ben Pentastomen zukommend, ein beutliches Nervenspftem nur von einem Nematoibeum und einigen Trematoben bekannt; Saut : und Sautmus: kelfpstem einfach, aber fraftig ausgebildet bei ben Nematoideen und Utanthocephalen, bei den lettern eigene Dus: keln zur Bewegung bes Ruffels und, wie auch bei ben Rematoibeen, fur die mannlichen Geschlechtstheile; eine meiftens weiche Saut bei den Trematoden, aber oft bei ih= nen, wie bei mehren Nematoideen und Akanthocephalen, eine reiche Stachelbewaffnung ber Rorperoberflache; bei ben Trematoben ftarte Mustulositat ber Saugnapfe und anderer, klappenartiger Haftorgane, welche beiderlei Dr= gane auch eben bei ihnen oft ungemein vielfach vorhanden find, mahrend die Nematoideen, um sich festzuhalten, in ben meisten Fallen nur ihren Mund, die Atanthocephalen nur ihren behakten Ruffel, die Cestoideen ihren (ein= ober mehrfachen) Mund, oder auch blinde Gruben am Kopfe zum Ansaugen, und oft zum festern Anhalten noch überbies ftark behakte Ruffel, einzelne Saken, ober einen aus folden zusammengesetten Rrang am Ropfe besiten, mit welchem letteren Apparate neben ihren vier Saugmunden auch alle Blasenwurmer (die bothriocephaluskopfigen Un= thocephalen sind sicher aus ber Reihe berfelben zu entfer= nen) ausgeruftet find; bei ben Cestoideen und Cysticis reichliche Fasern durch ben gangen Rorper mit ber weichen Saut verfloffen; Geschlechtstheile bei allen - mit Musnahme ber Blasenwurmer 20) — hoch ausgebildet, und ungemein große Fruchtbarkeit (mit ebenderfelben Musnahme) bei ber gangen Classe: bas ift bie Sauptsumme von dem, mas die Nachforschungen über ben anatomischen Bau der Eingeweidewurmer im Allgemeinen gelehrt haben.

Ihr einfaches und so sehr beschränktes Schmaroterleben, meistens in dunkeln, schleimigen Sohlen
ber Thierkörper, ein Leben, bei welchem sie nach Nahrung nicht muhsam zu suchen haben, die leichtest verdauliche und assimilirbare einziehen, ihre Zeit hindurch ohne Weiteres, als sich nur noch zu begatten, — welches auch bei den Trematoden und Cestoideen vielleicht allgemein ohne Zuthun des Wurmes, als eine von selbst erfolgende innere Function vor sich gehen mag und bei den Blasenwurmern überall nicht stattsindet —, alles dies zeigt die ungemein niedere Stuse, welche diese Geschopfe in der Reihe der thierischen Wesen einnehmen. Rücksichtlich ihrer außern Gestalt und des bei Strong. Gigas entdeck-

<sup>18)</sup> Forbes hat ein "Tetrastoma" an Beroe Pileus gefunden, von welchem mir weiter nichts bekannt ift. Ich kann daher nicht fagen, ob hier das Wert in berselben Bedeutung als Gattungsbernennung angemendet worden sei, wie von delle Chiaje. 19) Bei mannlichen Trichocephalen läuft jedoch der Darm mit seinen hinterende nicht unmittelbar in einen After, sondern in den Ductus ejaculatorius seminis aus; s. Mehlis, Is 1831. S. 86. Anm. Ich habe mich bei Trichocephalus dispar von der Richtigkeit diester Beobachtung überzeugt.

<sup>20)</sup> Bgl. jeboch meine Bemerkung in Biegmann's Archiv IV, 1. S. 373.

ten Rervenstranges reihen sich bie Rematoideen unter ben nicht enbozoischen Thieren an bie Ringelwurmer; fonft aber, wenn man auf biefe einzige Darlegung eines Der= venftranges bei jenem, vielleicht unter allen Rematoibeen am bochften und vollfommenften organifirten, Wurme nicht feben will, burch verschiedene Structurverhaltniffe an feine Beschopfe mehr, als an die Anguillulae Ehrenb. 3ch babe unter biefen eine große, feingeringelte Urt von 3/4 -1" Lange in bem Schmuge ber Dachrinne meines Sau= fes gefunden, welche mir brei große Ropffnoten, wie ein Spulmurm, zeigte, beren Mannchen aber, wie bie Mann= den ber Strongyli, eine mit farfen Rippen verfebene formliche Bursa caudalis hatten, mahrend bie Beib-den ihre Vulva in ber hintern Korperhalfte, weit vom Schwanze entfernt, zeigten. Die Ubereinstimmung bes Darmtanales bei den Effig =, Rleifter = und Beigen = mehr. Die Echynorrhynchen stehen gang für sich, und ibre Uhnlichkeit mit einem Siphunculus ift immer nur ine oberflächliche. Die Trematoben fteben wol eigentlich wifchen mehren Thierabtheilungen, rudfichtlich ihres Der= benfuftems, foweit dies befannt ift, an ben Dollusten, einiger außern Berhaltniffe und ihrer Saugnapfe an ben Egeln einer - und ben Cercarien andererfeits, ihres Berbauungs = und Uffimilationssystems an ben Planarien, und auch hier wiederum an ben Cercarien. Die banbformigen Burmer fteben, wie auch bie Blafenwurmer, wieder gang ifolirt.

Die verschiedenen Gintheilungsfofteme ber En= thelminthen anzugeben und zu beurtheilen, wurde uns an biefem Drte bald zu weit führen. Bas bie Beber'iche Saupt= eintheilung betrifft, fo ift fie noch immer als bie natur= gemäßeffe und fur bas Unterbringen ber Burmer, wenn man beren Begriff nach ber von uns angegebenen Beife fefffellt und nicht ungebuhrlich ausbehnt, zwedmäßigste ju betrachten, in welcher Unficht auch Giebold und Joh. Muller mit und übereinstimmen, außer bag ber Lettere die Cystica zu ben Cestoideis geset wunscht, wofur er freifich Grunde anführt, welche nicht unerheblich ju fein icheinen, bie aber boch, wie mich bunft, burch andere gute Grunde zu befeitigen fein burften. Boigt ftimmt ebenfalls bamit überein, bat in feinem "Softem ber Da= tur tc." (S. 662 fg.), wie in feinem Lehrbuche ber 300= logie (5. 28b. S. 23. 24 und 46 fg.), Beber's Drbnun= gen umverandert beibehalten, und im lettern Berte nur als Unbang noch eine fechste, die der Turbellaria Ehrend., bingugefügt, mas wir nach unfern Grundfagen denfo wenig billigen tonnen, als bag Rud. Bagner in feinem Lehrbuche ber vergleichenben Unatomie (G. 18. 19) ituen in einer fechsten Ordnung die Raberthiere beige= (Creplin.)

ENTHENIS, Hodynels, vielleicht richtiger Antheis, ime von ben Tochtern bes Syafinthos, welche bie Athener am Grabe bes Kuflopen Gerästes opferten. Apollod. III, 15, 8; s. Hyakinthos. (Richter.)

ENTHUSIASMUS, bezeichnet im Allgemeinen ben Buffand einer ungewöhnlichen Aufregung bes Geiftes, nas mentlich ber Ginbilbungstraft, bes Gefühles und Begeh:

rungsvermögens, in Folge welcher ber Mensch gleichsam von einem bobern Geifte ober Befen befeelt erfcheint; baber auch bas Bort Begeifterung in unferer Sprache gleichbebeutend mit Enthufiasmus genommen gu wer= ben pflegt. Das Wort Enthusiasmus stammt befanntlich aus dem Griechischen Erdovs (erdeos), von Gott einges nommen; Erdovoiação, ich bin eines Gottes voll, von ei= nem Gotte begeiffert, baber erbovoiaoris, ber, in melchem ein Gott ift ober wirkt (auch fommt bafur ber Musdrud vor Jeogogovuevog, ein Gottgetriebener; vgl. Creu= zer: Symbolit 1820. 2. Bd. G. 28; zuweilen auch uar-ric, Gottbefeffener, vgl. Eberhard : Gruber's: Syn-onymif. 2. Bb. G. 225). Diefe Etymologie, sowie ber gemeine Sprachgebrauch find gang ber noch findlichen Psychologie früherer Zeiten angemeffen, welche alle beson= bers außerorbentlichen Naturwirkungen aus personificir= ten Kräften ableitete, und namentlich alle ungewöhnlichen ober außerordentlichen Gemuthszustande ben Ginwirfungen eines Gottes zuschrieb. Go finden wir, daß ichon bo= mer alle Tapfern, befonders Unfuhrer und Stammobere, Bottgepflegte (Diorgegeis) nennt, und bag, wenn 3. B. Dopffeus ploplich an etwas bachte, bies ber Pallas Athene zugeschrieben wirb, welche zu ihm getreten fei und ihm jene Gebanten gleichsam foufflirt habe. Ebenfo wird bas "fich zur rechten Beit erinnern" als eine Gottergabe angefeben (Donffee II. B. 61); ebenfo bie Ginbilbungs: fraft, als momentane Birfung eines Gottes (llias V, 431. XX, 318 fg. Odyss. XIII, 119). Chenfo viele Handlungen, namentlich alle Bethorungen (Ilias IX, 661. XVI, 805. XIX, 91 fg.). Befannt ift auch bie berühmte Schilberung Somer's von ber Ute, ber Gottin ber Schuld, bes Unrechts und ber Beleidigung 1), fowie ber Mythus von den Erinnnen ober Eumeniden (Furien bei ben Romern) als Personificationen ber Qua: Ien bes bofen Gewiffens. - Der Natur ber Sache nach wurde ber Enthusiasmus in jenem wortlichen Ginne vorjugsweise allen Propheten ober Gehern, befonders aber ben Dichtern jugeschrieben, wie schon Guripides fagt: "Θεός γώο τις εν ημίν." Go auch Dvid (Fast. VI. v. 5): "Est deus in nobis, agitante calescimus illo." Aber auch in die Philosophie fand biefer Begriff Eingang, und zwar vornehmlich burch Gofrates, ber befanntlich nicht nur überhaupt an bie Mantit glaubte (Xenophon, Memor. Buch I, 1, 7 fg. Buch IV, 7, 10), sonbern auch namentlich alle Tugendhaften als "gottliche Infpi-rirte" anfah (vgl. Platon's Menon, Carus, Gefch. ber Pfnchol. G. 254. Krug, Ethif. G. 158), und welcher insbesondere fich felbft immer von feinem Genius ober guten Damon leiten ließ. Dan fann hierher auch bie befannte Unefbote gieben, bag Gofrates, wenn eine

Die Göttin wirkt ja zu Allem,
Beus erhabene Tochter, die Schuld, die Alles bethöret,
Schreckenvoll; leicht schweben die Füß' ibr; nimmer dem
Rabet sie, nein, boch wandelt sie ber auf den Sauptern ber
Manner,
Reizend die Menschen zum Febt, und wenigstens Einen ver-

III. S. 417 fg. 5. Ausg.) Überhaupt ift bas Chris

speculative Untersuchung seinen Werstand ploglich reizte, sich ihr so völlig hingab, daß er nicht eher aufhörte, dis er das Ziel erreicht hatte, und daß er bei solchen Gelegenheiten stunden=, ja tagelang der Außenwelt und ihrer Berührungen ganz uneingedenk und unempfänglich in Nachdenken versunken blieb (Plato, Sympos. p. 171. Bip. Aul. Gell. II, 1); ohne Zweisel ein Borbild des spätern zur "Ekstase" gesteigerten Enthusiasmus der Neuplatoniker.

Beim Platon fpielt ber Enthufiasmus eine Saupt= rolle. Der Mittelpunft ber Platon'ichen Philosophie ift befanntlich die Lehre von ben Ibeen, welches Wort beim Platon nicht Borffellungen irgend eines bentenben Wefens, fonbern reale Befen bedeutet, absolute Qualitaten, Die Urformen ober Urgeftalten ber Dinge felbft, bas mabre Befen ber Dinge ober basjenige, mas an ben Dingen ju bemerten fein murbe, wenn in ber Erfahrung etwas an= beres, als eine unreine Nachbildung jener Urbilder ftatt= finden tonnte. In ber Ginnenwelt, in Beit und Raum, ift Mles nur halb ober unvollfommen und mit innern Bi= berfpruchen bas, mas es ift; baber fann uns feine Erfah= rungsertenntniß bas mahre Befen eines Dinges fennen lebren. Die Ibeen aber, welche biefes mabre Befen find, und die ber menschlichen Bernunft aus einem frubern, vollfommnern Buftanbe (Praerifteng) einwohnen ober an= geboren find, und namentlich bie wichtigften berfelben, bie moralischen und religiofen, tommen bem Menschen nur in bem Buffande bes Enthufiasmus jum Bewußtfein 2). Mit Recht bat in biefer Sinficht Uncillon 3) bemerkt, daß bierin ber charafteriftifche Unterschied ber Platon'ichen Phi= lofophie, bie mittels bes Enthufiasmus bie Griffengen felbft erfaßt, von allen übrigen Philosophien liegt, Die immer von Bernunftichluffen ausgehen und burch Argumentationen bes Berftandes ihren Weg bezeichnen. -Dag grade hierdurch die Platon'iche Philosophie fich leich= ter, ale jebe andere, mit bem alles Biffen bes blogen Berftanbes bemuthigenben Chriftenthum vertrug und verschmolz \*), sowie daß ber philosophisch = religiose Enthu= flasmus in ber fogenannten neuplatonischen Philosophie in mpftifche Schwarmerei und fogenannte Efftafe ausartete, fonnen und brauchen wir wol nur furg angubeuten. Daß überhaupt ber zuerft erwähnte etymologische Begriff bes Enthusiasmus mit ber fowol jubifchen, als driftlichen Un: gelologie und Damonologie ober Pneumatologie überhaupt fich wohl vertrug, indem fowol die guten als bofen Regungen bes menfchlichen Gemuths, befonders in beren boberer Poteng, ben Ginwirfungen guter und bofer Geifter zugeschrieben wurden, ift ebenfalls unbestreitbar; wir erins nern nur noch an die bekannten Erzählungen von ben fo: genannten Befeffenen, fowie an ben Musfpruch, baf in bem mabren Glaubigen nicht eigentlich biefer felbft, fon: bern Chriftus lebt und wirft u. bergl. m. (man vergl. bieruber Ufteri Paulin. Lehrbegriff, Unbang Beil. II und

ftenthum, wenn es in feinem wahren Befen aufgefaßt wird, alfo als Religion ber thatfraftigen Menichen= liebe, und in feinem Gegenfage gegen allen tobten, reli= gibsen Gesetbienst, gang vorzugsweise bem echten religios fen Enthusiasmus gunftig, wenngleich nicht geleugnet wers ben kann, daß in der zeitlichen Entwickelung oder Erscheis nung bes Chriftenthums jener Enthusiasmus nur gu oft in feiner Bergerrung als blinde Schwarmerei und Kanatismus hervorgetreten ift. Diefes Lettere ift ohne 3meis fel auch ber Grund, warum die neuern Philosophen, wie Locke, Leibnig, Shaftesbury u. U., bas Bort En= thufiasmus grabezu mit Schmarmerei gleichbebeu= tend nehmen b), eine Unficht, welcher auch Rant im Befentlichen beiftimmt, jumal berfelbe ben Principien feiner rigoristischen Moralphilosophie jufolge eine moralische Upathie anpreift, mit ber fich freilich fein Enthufiasmus vertragt. Bir fommen bierauf noch guruck, und bemerfen nur noch folgende neuere Begriffsbestimmungen. Ernft Platner rechnet ben Enthusiasmus zu ben begehrenben Uffecten ober lebhaften Thatigfeiten bes Begehrungs= vermogens, und bezeichnet ihn als einen gemeinschaftli= chen Uffect, ber theils ber afthetifchen, theils ber morali= schen Sinnlichkeit angehörigen, wiewol nicht einmal in richtigen Borftellungen beruhenden Leibenschaften, theils für Perfonen, theils fur Dinge, benen wir einen ausneh. menden Werth beilegen. Daher wird der Enthufiasmus erregt burch Freundschaft, Dankbarfeit, Liebe, Bochachtung und Bewunderung; burch Intereffe fur Menschenwohl, Baterland, Religion, Staatsverfaffung, Biffenfchaften, Runfte und überhaupt fur bas Bahre, Gute und Schone ). Maag erklart ben Enthufiasmus als eine befondere Urt ber Begeifterung, von welcher er brei Urten unterscheibet und die er überhaupt erflart als ungewöhnliche, wie burch einen hohern Geift bewirfte, Mufregung und Erhobung entweder ber Borftellungs=, ober ber Gefühles ober ber Begehrungstraft. Diefe lettere ift nach Maag bas, was man Enthufiasmus nennt, und bier: auf foll biefes Bort, freilich nicht feiner Abfunft, aber bem jegigen Gebrauche nach eingeschranft fein; benn En= thufiaft werbe nur genannt, wer mit Begeifterung nach etwas ftrebt, es fei, um baffelbe erft zu erreichen, ober es fich zu erhalten (f. Daag, Berf. über bie Ginbilbungefraft 6. 71; vgl. Deffelben Berf. über bie Befuble Bb. 1, 162 fg. und 250). — G. E. Schulze rechnet im Gegenfate ju ben auf perfonliche Unnehmlichkeiten ober beren Gegentheil fich beziehenden Uffecten ben En= thuffasmus ju ben fogenannten Rubrungen als ben bobern, lebhaften unintereffirten ober ibealen Gefühlen und Gemutheftimmungen, und halt Enthufiasmus und Begei: fterung nur ber Dauer nach fur verschieden, indem jene balb vorübergebend, biefer bagegen anhaltend fei '). Diefe Unficht, welcher viele andere Pfochologen folgen, fcheint von Cherhard entlehnt ju fein, welcher in feiner Cono=

<sup>2)</sup> Hansch, De enthusiasmo Platon. (Lips. 1716). Heusde, Init. phil. Plat. I, 1. p. 124 sq. Fortlage, Meditationen über Platon's Symposion. 1835. S. 44 fg. 52.

3) über Glaube und Wissen in der Philosophie. 1824. S. 11.

4) Bergl. A Eer=mann, Das Christiche im Plato. 1835. S. 182.

<sup>5)</sup> Bergl. Reinhard, Chriftl. Moral. 5. Ausg. 1. Bb. S. 442. 6) Platner, Philosophische Apporismen. 2. Th. S. 623. 7) Psich. Anthropologie. 3. Ausg. S. 370.

nomit behauptet, bag fich ber Enthufiasmus von ber Begeifterung baburch unterscheibe, bag er ein gewohn: licher bauernber Buftand ift, ba bie Begeisterung aus genblicklich und vorübergebend fein tonne, beshalb man auch bas frembe Bort Enthufiasmus in ber teutschen Sprache nicht wohl entbehren fonne. Eberhard fest hingu"): "beibe, bie Begeifterung und ber Enthusiasmus, beleben auch die begehrenben Rrafte, indem fie Liebe und Berlangen nach bem ichonen Bilbe erregen, bas ber Gin= bilbungefraft vorschwebt; nur bag, wenn ber Gegenstand ber Liebe eine fortbauernde Unstrengung erfobert, Die Leis benfchaft aus Enthufiasmus entfteben muß. Der große Runftler muß ein Enthufiaft fur feine Runft fein, und wenn er arbeitet, muß er fich begeiftert fublen. Rafael liebte bie Malerei mit Enthufiasmus, und arbeitete mit Begeifterung. Man fann bie Specula: tion mit Enthusiasmus lieben, aber wenn man ein Spftem von Bahrheiten burchbenft, ober über bie Muflo: jung einer schweren Aufgabe nachbenkt, fo muß man fich aller Begei fterung entschlagen, und bie ruhige, falte Bernunft allein wirfen laffen." Diefe Gberhard iche Un= tericheibung mochte fich jedoch fcmerlich rechtfertigen laf= fen; benn offenbar und auch nach Cberhard felbit gehort ber Enthusiasmus wie bie Begeifterung bem Befuhls: vermogen an, und bei allen Gefühlen befteht bie Dauer nicht barin, bag ein einziges Gefühl in einem Buge anhaltend einen langen Zeitraum einnimmt, fonbern in ber Dauer ber Empfanglichfeit fur Gefühle gewiffer Urt; vergl. G. E. Schulze, Pfinch. Unthropol. G. 334. Man fann mithin weber bem Enthusiasmus noch ber Begeifterung eine Dauer im gleichen Ginne, wie etwa einer Erfenntnig ober Begierbe, beilegen, mit: bin auch feinen Unterscheidungsgrund biervon bernehmen. Ferner, wenn die Frage ift, ob der wirfliche Gprachge= brauch einen folden Unterschied zwischen Enthusiasmus und Begeifterung anerkennt, fo muß biefes geleugnet wer: ben. Alle ausgezeichneten Schriftsteller brauchen beibe Worte burchaus fynonym, und hiermit ftimmt ber Sprach= gebrauch bes gemeinen Lebens gang überein. Bir erin= nern nur an bas fleine Bebicht von Goethe: Frifches Gi, gutes Gi "). Mithin ericheint allerdings biefes frembe Bort entbehrlich, fatt beffen auch ichon Campe fur ben niedrigften Grad Barme, fur die hohern Grade in gutem Ginne Begeifterung, in nicht gutem Ginne Comarmerei vorgeschlagen hat. Gruber (Synonymif a. a. D. G. 225) bemerft, bag fich biefe Angaben burch bie Etymologie von Enthufiasmus volltommen rechtfertigen laffen (vgl. oben), wonach bie Enthufiaften, ber Begeisterte, der Dichter und Prophet, von ber einen, und ber von Leibenschaft Getriebene, ja ber Rafenbe und

Buthenbe, alfo ber Schwarmenbe (wie bie Danas) von ber anbern Geite mit einanber in Bermanbtichaft fteben. Gruber feht bingu: "man follte um fo mehr glau: ben, bag wir bes fremben Bortes Enthufiasmus nicht bedurften, ba es feine urfprungliche Bedeutung ver= loren bat, und eine ausgebilbetere Geelenlehre bie Unterfuchung über biefen Gegenstand nicht von bem unmittels baren Ginfluß boberer Wefen anfangen fann, fonbern von ber Menschenseele felbst anfangen muß; bier also von Be= geisterung, welche jurudführt auf Geift, und zwar insofern, als barunter insbesonbere gedacht wird bas belebende Princip der Gebanken, wodurch am Ende Mles gurudgeführt werben muß auf die Untersuchung ber Gin = bildungskraft und ber Bluthe desselben, bes Genies, welches freilich wieder ein ausländisches Wort ift, und auch auf die Geisterwelt zuruckführt. Wir lassen aber bie Geister fahren, und behalten blos ben Geift, den eiste Geister fahren, und behalten blos ben Geift, den eis genen, als Urfache ber Begeifterung." Gleichwol balt bennoch auch Gruber mit Berweisung auf bie erwähnten Unterscheidungen von Eberhard und Maaß bas Bort Enthufiasmus fur unentbebrlich. Goll inbeffen wirklich ein Unterschied zwischen beiben nach ber Berichieben= beit ihrer Begiehungen entweber auf bas Gefühls = ober bas Begehrungevermogen angenommen werben, fo mochte boch wol bas Bort Enthusiasmus in letterer Sinfict ober in biefem engern Ginne vollkommen genugend burch Reuereifer erfet werben, welches einerfeits ber eigent= liche hobere Grad fur bas von Campe vorgeschlagene (jes benfalls ben Begriff bes Enthusiasmus nicht erschopfen= be) Bort Barme ift, und andererfeits feine muftifchen Rebenbeziehungen mit fich fuhrt, auch bestimmt auf bas Begehrungsvermogen ober bie Thatfraft hinweift, und, was bie Sauptfache, bereits eingeburgert ift 10).

Bas die durch das Bort Enthusiasmus bezeichnete Sache selbst (die Gefühlöstimmung des Enthusiasmus) betrifft, so ist schon oben angedeutet worden, daß die Kant'sche Philosophie (die in dieser Beziehung sehr mit der stoischen ") harmonirt) den Berth dieser Gemuthsbeschaffenheit überaus gering anschlägt, worin ihr auch die Hegel'sche Philosophie folgt; daher es nicht unpassend sein mochte, hierüber noch einige Borte hinzuzusügen. Kant selbst sagt in der Kritik der afthetischen Urtheilskraft §. 29 (S. 121 3. Ausg.): "Die Idee des Guten mit Affect

<sup>8)</sup> Synonymik. 2. Bb. S. 224.
9) Enthusiasmus vergleich ich gern Der Auster, meine lieben herrn,
Die, wenn ihr sie nicht frisch genost,
Wahrhaftig ist eine schlechte Kost.
Begeisterung ist feine haringswaare,
Die man einpokelt auf einige Jahre.
(Goethe's Gebichte. 2. Bb. S. 301.)

<sup>10)</sup> Beilaufig erwähnen wir noch bes Wortes Enthusiasterei, worunter ein besonderer Grad der religiosen Schwärsmerei verstanden wird, nämtich der Wahn, in einer Gemeinschaft mit höhern Naturen zu stehen und ihren Einsluß zu suhlten. Diese höhern Naturen oder Wesen sind von verschiedener Art, indem dabei Alles auf theoretische Grundsäse oder Dogmen der Religion eines solchen, von Enthusiasterei Behafteten ankommt. Man vergl. hierüber besonders Reinhard, Christ. Moral. 5. Ausg. S. 445 gund die dasselbst angesührte Literatur. über Enthusiasmo nelle belle arti (Natland 1769, teutsch Bern 1778). Fernow, über die Begeisterung des Künstlers, in dessen Könner in diese Beziehung hat G. E. Schulze (Psich, Anthr. S. 370. 3. Ausg.) gezeigt; vergl. auch Schopen hauer, Die Welt als Welt der Vorstell, S. 136.

beißt ber Enthufiasmus. Diefer Gemuthszuftanb fceint erhaben zu fein, bermagen, bag man gemeiniglich vorgibt: ohne ibn tonne nichts Großes ausgerichtet wer= ben. Run ift aber jeber Uffect blind, entweder in ber Bahl feines Bredes, ober wenn biefer auch burch Ber: nunft gegeben worben, in ber Musfuhrung beffelben; benn er ift biejenige Bewegung bes Gemuthe, welche es un= vermogend macht, freie Uberlegung ber Grundfate anguftellen, um fich barnach zu bestimmen. Mjo fann er auf feinerlei Beife ein Boblgefallen ber Bernunft verbienen." Ebenfo beißt es in ben metaphyf. Unfangsgrunden ber Tugendlehre Ginl. S. 17: "zur Tugend wird Upathie (als Starfe betrachtet) ober Die moralische Apathie nothwenbig vorausgesett, fraft welcher bie Gefühle aus finnlichen Eindruden ihren Ginfluß auf bas Moralische nur baburch verlieren, bag die Uchtung furs Gefet über fie insge= fammt machtiger wird. - Es ift nur die fcheinbare Starte eines Fieberfranken, bie ben lebhaften Untheil felbft am Guten bis jum Affecte fteigen, ober vielmehr barin auß-arten lagt. Man nennt ben Affect biefer Art Enthu= flasmus. Der Uffect gehort immer gur Ginnlichfeit, burch mas für einen Gegenstand er auch erregt werden moge. Die mahre Starfe ber Tugend ift bas Gemuth in Rube, mit einer überlegten und feften Entichliegung ihr Gefet in Ausübung ju bringen. Das ift ber Busftand ber Gefundheit im moralischen Leben; bagegen ber Uffect, felbft wenn er burch bie Borftellung bes Bu= ten aufgeregt wird, eine augenblicklich glanzende Erscheis nung ift, welche Mattigfeit binterlagt.

Diese Unficht hangt mit bem Grunbirrthume ber Kant'schen Moralphilosophie ebenso genau zusammen, wie mit ihrer Grundwahrheit, und erflart fich vollfommen aus dem geschichtlichen Bergange. Bis auf Kant war bie Moralphilosophie entweder nur eine fogenannte Gu= terlebre (Lebre vom bochften Gute), namentlich eine Glud: feligfeitslehre (Gudamonismus), ober eine empirische blos formelle Bervollkommnungstheorie (nach Bolff's perfice te!), ober grabezu ein moralifcher Cfepticismus (3. B. ber frangofischen Encyflopabiften), in allen Fallen auf ei= nen feichten Empirismus begrundet, und burch bie Principien ber Beichlichkeit, Gentimentalitat, bes Egois: mus u. f. w. ihrer mabren Burbe vollig beraubt. Kant griff bies Ubel an ber Burgel an, indem er alle biefe empirischen Principien in ihrer Unlauterfeit und Ungulang= lichkeit aufwies und verwarf, und die Moral auf ihren eigenthumlichen Grund und Boben, bie reine Bernunft, stellte, wie bies unter Undern Schiller 12) treffend nachge=

fühl hohn spricht, als in der imposanten hulle moralisch lödlicher Iwecke, worein besonders ein gewisser enthusiaftischer Ordensgeist sie zu versteden weiß, ohne Nachsicht zu verfolgen. Er hatte nicht die Unwissen heit zu belehren, sondern die Arrehrtheit zurecht zu weisen. Erschitterung soderte die Eur, nicht Einschweidelung und überredung; und je härter der Absich war, den der Brundsad der Wahrheit mit den herrschenden Maximen machte, desto mehr konnte er hoffen, Nachdenken darüber zu erregen. Er ward der Orako seiner Zeit, weil sie ihm eines Solon's noch nicht werth und empfänglich schien. Aus dem Sanctuarium der reinen Vernunft brachte er das fremde und doch wieder so bekannte Moralgesen, stellte es in seiner ganzen heiligkeit aus vor dem entwürdigten Zahrhundert, und fragte wenig darnach, od es Augen gibt, die seinen Glanz nicht vertragen." über Anmuth und Würdes W. 17. 88. S. 218. Bergl. Fortlage, über die Kant'sche Philos., in der Teutsch. Bierteljahrschrift. 1838. 4. Heft. S. 113.

13) S. Schmib, Revifion ber Moral.

wiefen hat. Aber Kant ging hierbei (wie auch im Bebiete ber fpeculativen Philosophie) im Gifer feiner Do: lemit viel zu weit, indem er alle Triebfebern als finn: lich verwarf und nur ben Behorfam gegen ben fogenann= ten fategorischen Imperativ bes Pflichtgebotes gelten ließ, bie Ratur unferes Geiftes burchaus verfennend, naments lich, baß es auch bobere, überfinnliche, nicht egoistische und nicht : empirische Gefühle gibt 13), ohne beren Dit: wirfung bas eigentliche moralische Leben gar nicht fatt: finden fann, und ju benen eben ber Enthufiasmus vor Allem gebort. Diesen Irrthum Rant's hat ebenfalls Schils ler querft (in bem erwähnten trefflichen Auffate: "Uber Unmuth und Burbe") nachgewiesen, wo es unter Unbern beißt: "Die Bernunft bat geleiftet, mas fie leiften fann, wenn fie bas Gefet findet und aufftellt; vollftreden muß es ber muthige Bille und bas lebendige Gefühl. Benn bie Bahrheit im Streite mit Kraften ben Gieg er= balten foll, fo muß fie felbft erft gur Rraft werben und zu ihrem Sachführer im Reiche ber Erscheinungen einen Erieb aufstellen; benn Triebe find bie einzigen bewegen= ben Rrafte in ber befeelten Belt. - Richt genug, baß alle Mufflarung bes Berftanbes nur infofern Achtung ver= bient, als fie auf ben Charafter gurudwirft; fie geht auch gemiffermaßen von bem Charafter aus, weil ber Beg gu bem Ropfe burch bas Berg muß geoffnet werben. Musbilbung bes Gefühlsvermogens ift alfo bas bringenbfte Bedurfniß ber Beit" u. f. w. Sierher gehort auch bas befannte Tenion, "Gewiffensscrupel," wodurch Schiller tref: fend ben Rigorismus ber Kant'ichen Moralphilosophie perfiflirt 14). Auch Berber hat die richtige Unficht in folgen: ben treffenden Worten ausgesprochen, in denen zugleich die bobe Wichtigkeit biefer Gefühlsstimmung in padagogi: icher Beziehung angedeutet ift: "Begeisterung (Enthufiasmus) fur alles Große, Bahre, Schone und Eble ift ein fo treffliches Bermogen, eine fo unentbehrliche Dis: position ber menschlichen Geelenfrafte, bag fie fich nicht etwa nur burch ihre Wirfungen, fonbern ihrer Ratur nach felbft rechtfertigt und vertheidigt. Unwillfurlich zieht bie

<sup>12) &</sup>quot;Sowie Kant namlich die Moral seiner Zeit, im Spstem und in der Ausübung, vor sich fand, so mußte ihn auf der einen Seite ein grober Materialismus in den moralischen Principien empören, den die unwürdige Gefälligkeit der Philosophen dem schlaffen Zeitcharakter zum Kopfkissen untergelegt hatte. Auf der andern Seite mußte ein nicht weniger bedenklicher Perfectionsgrunds sab, der, um eine abstracte Idee von allgemeiner Weltvollkommenheit zu realissen, über die Wahl der Mittel nicht sehr verlegen war, seine Ausmerksamkeit erregen. Er richtete also dahin, wo die Gesahr am meisten erklart und die Resorm am dringendsten war, die stärksete feiner Gründe, und machte es sich zum Geses, die Sinnlichkeit sowol da, wo sie mit frecher Stirn dem Sittenge-

<sup>14) &</sup>quot;Gern bien' ich ben Freunden, boch thu' ich es, leiber, mit Reigung,

Und so wurmt es mir oft, bas ich nicht tugendhaft bin."
""Da ist kein andrer Rath, bu mußt suchen, sie zu verachten,
Und mit Abscheu alsbann thun, wie die Pflicht die gebeut!"

Begeisterung an und theilt fich mit und reißt fort mit unwiderstehlichen Reigen; Mitbegeifterung, Bewundes rung, Liebe, Racheiferung folgen ihr. Den falten Spott ftogt fie hinweg; die fcharfften Pfeile bes Biges fallen por ihr nieder 15). - In ben Briefen über bas Stubium ber Theologie (Dr. 28) heißt es in Beziehung auf Die Außerung von Begeisterung: "Schamen Sie fich Ihrer Empfindung nicht. Es ware ein ubles Zeichen, wenn Sie fowol bei biefem Gefange, als bei ben Gefprachen, bie ich Ihnen fonft nannte, unempfindlich geblieben maren. Im Alter wird die Seele falt und ber Schwung bes Enthuffasmus nimmt ab; wir werben burch fo mancherlei traurige Erfahrungen aus ber ibealischen in die Rorper= welt, oft in eine febr burre ober unreine Belt gurudge: flogen, bag uns ber Mufflug in bie blumigen Gegenben ber Phantafie wol vergeht; webe aber dem Junglinge, Schonbeit ber allgemeinen Bahrheit und Tugend verichloffen ift, ber an die Coune des himmels wie an eis nen falten Fels benkt. Ich wunsche mir noch oft bie Stunden jener erften, fugen Begeifterung gurud, ba in ben Biffenschaften mir Alles neu war, ba bie Bege bes Studiums und bes Lebens wie holbe Muen im Blange ber Morgenrothe vor mir lagen und ich noch feine Schlan: gen, Dornen und Difteln fannte, die leider auch zu ihnen gehoren." - Daß auch Joh. Beinr. Jacobi, beffen gange Philosophie auf ber Lehre von ber Unmittelbarfeit aller bobern überfinnlichen Erfenntnig burch bas Bermogen ber Gefühle (früher von Jacobi Glaube, bann Ber= nunft, im Gegenfate gegen ben Berftand, genannt) berubt, gegen ben Rant'ichen Formalismus ftritt, und na= mentlich ben Enthusiasmus in Schut nahm, ift befannt; am ausführlichsten erflart er fich bieruber an vielen Stel= len bes "Allwill" und "Bolbemar" 16). Sierber gebort beionbers Jacobi's Unterschied ber fogenannten Belben= tugend, bie fich uber ben Buchftaben ber Moralgefet= gebung erheben barf, von ber gemeinen, an biefem Buch: liaben bangenben, gleichfam fpiegburgerlichen Moral 17). Das Richtige biefer (ubrigens leicht gu misbrauchenben) Lebre Jacobi's ift eben ber Gebante, bag bloge Bor= foriften ober Gittengebote feine mabre Tugend bervorbringen, bag Tugenben nicht Grundfage, fondern lebendige Krafte find, welche mit einer entschiedenen Energie (b. b. burch Enthusiasmus) ben niebern Begierben wiberfieben follen und in Grundfagen nur erfannt merben ; baß überhaupt es (wie Schleiermacher richtig in ben Monologen fagt) "eitler Tand und leeres Beginnen ift, im Reiche ber Freiheit Regeln ju geben," - Diefer richtige Grundgebanke, und damit bie bobe Bedeutung bes Enthufiasmus, ift auch von ben bebeutenbften ibrigen Philosophen anerkannt und weiter wiffenschaft: lich entwidelt worben, fo von Fichte 18), Schelling 19),

Fries 20), G. E. Schulze 21), Bouterwet 22) und Anderen 23). Daß Begel's entgegengefeste Unficht bierin nicht fonber= lich ins Gewicht fallen fann, ergibt fich fcon von felbit, ba Begel auf bem Felbe ber praftifchen Philosophie und der Pfpchologie fich befanntlich feine Lorbeeren verbient bat und feine Autoritat ift. Denn eine pratti : fche Philosophie gibt es nach Begel eigentlich gar nicht, ba bie Philosophie nur zu erkennen hat, bag "bas Ber= nunftige wirklich und bas Wirkliche vernunftig ift," und durchaus nicht auf bas wirkliche Leben einwirfen, b.h. eben prattifch fein, barf. Damentlich bangt feine Unficht vom Enthusiasmus eben auch mit feiner Berkennung bes Wefens und Werthes ber (hobern) Gefuhle zusammen, sowie mit seinem Grundphilosophem, welches alles Gein als ibentifch mit bem Denfen, ben Begriff fur Die Sache selbst (ober die sogenannte "Bahrheit der Sache"), ja das All der Dinge selbst nur als "bialektissche Selbstbewegung der Begriffe und Gott als die selbstbewußte Logit" erflart. Gofern alles biernach blos ins Denten gefet wirb, finbet freilich fich fein Raum in ber Philosophie fur bas Gefuhl, und gang confequent tann Begel (3. B. in feinem Raturrecht) faum Worte genug finden, bas "Gefühl" und insbesondere bie "Begeisterung" (Naturr. Borr. G. XI) als subjective, nichtige und unklare Überzeugung, als "weiches Element, bem fich alles Mögliche beliebig eindrucken laffe" u. b. m., ju bezeichnen. Es murbe nicht moglich fein, in ber Rurge biefe Errthumer ju wiberlegen, auch faum ber Mube werth, ba ber Begelianismus bereits in fein Stabium des Marasmus senilis eingetreten (vergl. Fichte's Ge= genfat und Benbepunkt ic. G. 88 fg.); wir verweifen auf die befannten Gegenschriften gegen Begel's Suftem von Bachmann, Fichte b. 3. und Underen. — Dag bas Chriftenthum bes Enthusiasmus ober ber Begeifterung gar nicht entbehren fann, ift icon oben angedeutet und weiter nachgewiesen in Reinhard's Prebigt: "baß man ohne einen gemiffen Grad von ebler Begeifterung fein mabrer Chrift fein fann" (f. beff. Preb. vom 3. 1797. C. 222 fg.); vergl. Deffelben Chriftl. Moral. §. 140. 2. Bb. G. 133. - Daß auch im Staats: ober po= litischen Leben ber Enthufiasmus bie bedeutenofte Rolle gespielt hat und ju ben wichtigften Rraften gebort, lehrt die Geschichte alter, mittler und neuefter Beit, und ebenfo bie Staatstunft; vergl. Bacharia, Biergig Bucher vom Staate. I, 435; Sean Paul, Polit. Rachtlange. 1832. G. 47. 110; Scheibler, Pfnchol. G. 186. 3oh. Muller fagt in diefer hinficht febr richtig: "Dft hat fühle Staatstunft an Bolfern fich verrechnet, weil fie bie Macht ber Gefühle nicht fannte;" und G. E. Schulze (a. a. D.): "Der Enthufiasmus hat die rohe Starte des menichlichen Willens, blos nach ben Triebfedern bes Eigennuges berechnende Klugheit und Schlaubeit immer Bu Schanden gemacht u. f. w. (K. H. Scheidler.)

<sup>15)</sup> Werfe zur Phil, und Gesch. XI. S. 177. 16) 3. S. J. 3acobi's Werke, I, 72. II, 76. IV. 1. S. 230. Bergl. S. Schmib's Revision der Moral, im Hermes 1826. 27. Bb. S. 50 fg. 17) Bergl. Röppen's Darst. des West. der Philos. E. 218. H. Schmid a. a. D. S. 64. 18) West. d. Getehrt. S. 2 fg. 19) Philos. und Relig. S. 60 und Philos. Schr. 1, 384.

<sup>20)</sup> Biff. Glaube und Ahnd. S. 249. Pfochol. Anthrop. I, 216. 281. 284. Ethif S. 367. 21) Pfochol. Anthrop. §. 180. (S. 870 fg. 3. Ausg.) 22) Lebrb. ber phil. Biff. II. §, 41. 23) Bergl. Scheibler, Paranefen I. Borr. S. XXI fg.

ENTHYMEMA (Ενθύμημα von ενθυμείσθαι, in Gebanten behalten), beißt in ber Logit eine Urt verfted: ter Schluffe, in welcher man eine ber beiben Pramiffen bes vollständigen Schluffes, es fei im Dber : ober im Un: terfate, verschweigt und gleichfam in Gebanten behalt, wie wenn Chremes bei Terentius (Heaut. I, 1, 25) fagt: Homo sum: humani nihil a me alienum puto, wobei ber Dberfat fehlt, welcher bei Umbrofius (De officiis III, 7) also lautet: Homo nihil alienum a se debet credere, quicquid humanum est; aber auch nach Cicero (De legibus I, 12) also ausgebruckt werben fann: Quo modo est natura, sic judicio homines humani nihil a se alienum putant. Ebenso fonnte man mit bem ver: fcwiegenen Unterfaße ego sum homo fagen: Errare humanum est: ergo meum est errare; ober mit Cicero (De officiis I, 9) Est difficilis cura rerum alienarum, quanquam (hominum propria: nam) Terentianus ille Chremes humani nihil a se alienum putat. In beiben Schlufarten findet ein Sprung fatt, welcher recht= maßig ober unrechtmäßig beißt, je nachbem bie fehlenbe Pramiffe leicht hinzugebacht werben fann, ober nicht. Es fonnen aber auch beibe Pramiffen fehlen, wenn nur ber Mittelbegriff fury angegeben wird, wie wenn man fagte: Humani nihil a me qua homine alienum puto. In biefem Falle beißt ber Golug ein jufammengezogener, fo= fern man ftatt bes ausführlichen Schluffes: Omnes homines errare possunt: ego sum homo: ergo possum ego errare, nur furz spricht: Qua homo sum, errare possum. - 3ch habe bier nur furz bemerkt, mas bie neuere Logif Enthymema nennt; verwirrter find beffen Bestimmungen bei ben alten Rhetorifern ber Griechen und Romer, woruber man bas Rabere in Ernefti's Lexicis technologiae Graecorum et Latinorum rhetoricae an= geführt findet. (G. F. Grotefend.)

ENTIMUS, Käfergattung, von mir errichtet '), aus der Familie der Ruffelkäfer (curculionitis), und der Abtheilung mit kurzem, dickem Ruffel und gebrochenen Fühlern. Sie zeichnet sich durch einen kurzen, dicken, im Durchschnitte viereckigen, an der Spize stark verdickten Ruffel, mäßig lange Fühler mit siedengliederiger Schnur, breite, mit stark vorstehenden Schultern versehene Deckschilde, und gerade, an der Spize nicht mit Dornen versehene Schienen aus. Die dazu gehörigen, sämmtlich in Südamerika einheimischen Arten, deren Schönherr ') fünst aufzählt, sind durch ziemlich beträchtliche Größe, prachtsvolle grüne und goldgelbe Farben, lebhaften Demantzglanz und Farbenspiel bei vollem Lichte sehr in die Ausgen sallend. Die bekannteste Art ist: Entimus imperialis ') (Juwelenkäfer, Brillantkäfer) schwarz, auf dem Halsschilde eine eingedrückte Linie und die runzelig gekörnten Seiten, auf den Deckschilden die groben, in Reihen geordneten Punkte und die eingestochenen Punkte des Unterleibes mit blaugrünen glänzenden Schüppchen ausgessüllt. Einen Zoll lang. In Brasilien häusig. (Germar.)

ENTLIBUCH, 1) Gefchichte, f. bie Nachtrage. 2) Topographie. Das Entlebuch ift ber fublichfte Theil bes fcweizerischen Cantons Lugern. Es grengt gegen Morgen an ben Canton Unterwalben ob bem Balbe, ge= gen Mittag an bas berner Dberland, gegen Abend an bas berner Emmenthal und gegen Mitternacht an bie lus gerner Umter Willifau, Gurfee und Lugern. Es beftebet aus einem von ber Balbemme (fleinen Emme) von Gud= weften gegen Rorboften burchftromten Sauptthale und mehren Reben : und Geitenthalern. Die Durchschnitts= hohe bes Thalgrundes über bem Meere wird auf 1560 bis 2000 Fuß, bie Lange von Tann : Sorn bis nach Ber: thenstein auf neun bis zehn Stunden, die Breite vom Glauber - Stock bis auf die Bobe bes Enzi auf fieben bis acht Stunden und der gesammte Flachenraum auf etwa funf Dem um die Specialkunde bes Entlebuchs vielfach verbienten fel. Jofeph Zaver Schny= ber von Bartenfee verbankt man eine febr genau graphische Darftellung bes Landes, bie, aus zwei Blattern bestehend, unter folgenden Titeln von bem bekannten Runftler Joseph Clausner in Bug in Rupfer geftochen ift, a. "Geographische Tabell ber benben Entlebucheramter Schupf= beim und Efchlismatt im Canton Lugern. Carte de la partie supérieure de l'Entlibuch 1780 und b. Carte ber lugernerischen Landvoigten Entlebuch in ihre Pfarrenen eingetheilt 1782. Gin Muszug aus biefen beiben Blattern bilbet bas Titelfupfer bes Berfaffers Geschichte ber Ent= lebucher. Mußer ber oben genannten Balbemme wird bas Land noch von manchen forellenreichen Alpbachen, als 3. B. ben beiben Fontanen bei Romoos, ber Iffis bei Marbach, bem von bem fleinen Bergfee am Feuerstein abfliegenden Kragenbach und ber berbeerenden Entle bemaffert. Diefer lette wilbe Bergftrom entfteht burch bie Bereinigung bes Rothbaches, ber an ber Grenze von Db= walben entspringt, mit bem von ber Schaafmatt berfom= menden Bafferfallenbach und ber fleinen Entle, bie gwis fchen ber Schaafmatt und bem Farnern ihre Quellen bat. Einige biefer Bergwaffer, namentlich bie Balbemme, fub= ren Golbfand ober Bafchgold 2). Much gibt es im Lande Mineralquellen, als 3. B. bas Salvyben = ober Salvieben= bad zwischen bem Luegberg und ber Birs-Egg, bas Rregenbab, bas Bab im Rragen, in Rorigmoos an bem Baichs tenberg bei Efcholzmatt und im Farnbuhl an ber Brams egg. Die Sugel und Berge, welche bie Thaler einfaf: fen und aus Sanbftein, Gerolle und Nagelflue befteben, erreichen bie Schneelinie nicht; benn bie bochften fleigen nicht über 7000 Fuß über bas Meer empor. Ber fie einzeln will fennen lernen, ben verweifen wir auf bes bereits genannten 3. 2. Schnyber's von Bartenfee "befondere Beschreibung etlicher Berge bes Entlebuchs, mit

<sup>1)</sup> Magaz, ber Entom. II. S. 340.
2) Genera et species Curculionidum, T. I. P. II. p. 454.
3) Curculio imperialis Fabr. Oliv. Herbst. Einbenberg im Naturforscher. 10. St. S. 86. t. 2. f. 1.

<sup>1)</sup> Die Grunbfläche wird im Helvetischen Almanach für das I. 1804 (Zürich). S. 185 nach der damaliaen Eintheilung des Landes in unteres, mittleres und Oberamt zu 22,500,000 + 17,000,000 + 80,000,000 = 69,500,000 | Rlaftern (Toises) franz. Waßes, zu 6 par. Zuß die Klafter berechnet. 2) s. den Auffas, betitelt: "Emmengold," in Balthafar's historische, topographische und öbonomische Merkwürdigkeiten des Cantons Lugern (Lugern 1786). 2. Bb. S. 142.

89

verschiebenen hiftorischen Unefboten, ofonomischen Beobach= tungen und anbern Erflarungen über bie Gefchichte ber Entlebucher (Lugern 1783 und 1784) 3 Sefte, und bef= fen Unleitung eine fleine Bergreife nach bem Entlebuch fchicflich anzustellen. Sie ift im luzerner Intelligenzblatte 1781. Rr. 30-36, 39-41, 43 und 45 abgebruckt. Uberhaupt findet man werthvolle Beitrage gur Topogra= phie bes Entlebuchs in 3. X. Connber's von Bar= ten fee Gefchichte ber Entlebucher (Lugern 1781-1782). 2 Banbe '), in &. 3. Stalber's Fragmenten über Ent= lebuch. Debft einigen Beilagen allgemeinen ichweizerifchen Inhalts (Burich 1797). 2 Thle. und in einer ,, Malerischen Stigge über bas Land Entlebuch," welche im Jahrgange 1804 bes helvetischen Mmanachs G. 174 u. f. enthalten ift. Die entlebucher Bergmaffen erreichen bie bochfte Bobe, b. h. 6-7000 Fuß uber bem Meere im Guben und verflachen fich gegen Rorben fast um bie Salfte. Die bebeutenbften biefer Berge find im Guben bie aus Ralf: ftein beftebenbe Pilatustette (uber 6000 Fug), bie Riefeten, ber Schlierenberg (5130 Fuß), Schaafmatt, Die Farnern, ber Gorenberg, Die Sinter : Flub. Muf ber Sin= ter = Flub ragen besonders hervor bas Tann = Sorn, bas Roth : Sorn, ber Triftenberg, ber Reffel : Stod, die Blat: ten = Fluh und die Schwarzen = Egg. Nordweftlich von ber binter = Fluh ziehet fich in einer Lange von viertehalb Stunden ber noch zur nordlichsten Ralfalpenkette gehörende, vielfach zerkluftete Schratten, beffen Spalten und Sohlen bas Bilb gräßlicher Zerftorungen barbieten und beffen hoch= ftes Soch bie Scheibenfluh (6280 Fug) heißt. Rorblich bom Schratten liegt ber alpenreiche Gfteig. Im Norben und Beften bes Entlebuchs herricht die Engifette, beren bochfter Punkt, ber Rapf, 4950 Fuß über bas Meer fleigt. Die herrlichften Fernfichten hat man auf bem Zann= forn, auf bem Gfteig, bei ber Ballfahrtsftatte gum beili: gen Kreuze in Bittenbach, 3780 Fuß über bem Meere, auf ber Bramegg (3390 Fuß), wo die neue Fabrstraße von Lugern nach Bern berüberführt und auf bem Rapf. Diefer lettern hat Saffliger im Belvetifchen Ulma: nach fur bas Sahr 1804 G. 197 eine Befchreibung und ein eigenes Lieb "bas Rapflieb" geweihet. Die Ramme ber Gebirge find mehrentheils mit Tannenwalbern befrangt, ihre oft fleilen Abhange, ihre Klufte und Schlunde mit frauterreichen Alpentriften bebedt und bie meiften mit Genn: thumern wie befat. Un ben Stellen, bie es geftatten, wechfeln mit biefen Bergwiefen fleine Felber ab, auf welden Kartoffeln, Bafer, Roggen und Gerfte gezogen mer= ben. Bur Erntezeit ziehen gange Schaaren von Junglin= gen und Dabchen als Schnitter entweber ins "Bau," b. h. in andere Theile bes lugerner Gebietes ober in entferntere

Cantone. Unbere fammeln fogenannte Gefunbheitsfrauter und verfaufen fie weithin als Schweigerthee; Unbere treis ben einzelne Gewerbe, namentlich bie Beberei; mabrend bie Beiber und Madchen im Spinnen ein großes Be-fchick besigen; was wol jahrlich 40 - 50,000 Gulben ins Land bringt. Die einzige Glasbutte im gangen Canton fteht unweit bes bereits erwähnten Babehaufes in bem fleinen Thalchen, im Kragen. Die eigentliche Alpenwirth= fchaft bleibt indeffen bie Bauptnahrungsquelle ber Gin= wohner. Gie begreift die Bucht bes hornviehes, ber Pferbe, ber Schafe, ber Biegen und Schweine auf ben Mpweiben, ben Sainweiben und in ben Sochwalbern, bie Stalber a. a. D. I, 210 fg. namentlich auf= gahlt; - ferner die Gewinnung ber Milch, ber Butter, bie Fabrication des Rafes und felbft mitunter bie Berfertigung bes Milchzuders, ober, wie man fich im Lanbe ausbrudt, bes Schottenguders. Das hornvieh ver= faufen bie Entlebucher entweber nach bem Emmenthal ober nach Stalien; ein betrachtlicher Theil ber auch im Muslande berühmten emmenthaler Rafe wird im Entlebuch gefocht, und aus ber Bolle ber einheimischen Schafe verfertigt man bas wollene Beuch, welches Landtuch heißt und aus welchem die Alltagsfleidung ber Manner (ber Tichoppen) besteht '). Wie hochwichtig bie Biehzucht ift, geht schon baraus hervor, baß nach Stalber's Fragmen-ten 6731 Kuhe, 2221 Gusti, 872 Pferde, 11,156 Schase und Ziegen auf den entlebuchschen Bergtriften durchsom-mert, wahrend im Winter etwa 2000 Stud Hornviehes weniger als im Sommer ernahrt werden. Begen des Absabes nach bem Emmenthal werben an ben Grengen bie bort beliebten rothen Ruhe gezogen, boch halt ber Ent= lebucher vorzugsweise auf schwarzlichbraunes Bieh mit ei= nem weißgrauen Streife über bem Ruden. Diefes "berge farbige" Bieh, wie es in ber Canbessprache genannt wirb, ift auf ben italienischen Biehmartten fo beliebt, bag bas Stud um acht bis gehn Thaler theuerer verfauft werben fann als Bieh von gleichem Berthe, aber von anderer Farbe. Die entlebucher Rindviehrace bat Uhnlichkeit mit ber in ben fleinen Cantonen.

Nach obrigkeitlichen Zahlungen betrug die Bolksmenge im S. 1783 = 10,546 Seelen. Im J. 1796 war biese Zahl auf 12,557 und im J. 1817 auf 17,077 gestiegen d. Im Durchschnitt stirbt nur der 39. von allen Lebenden, was auf ein sehr gesundes Klima deutet. Die Ehen sind so fruchtbar, daß Stalder a. a. D. I, 195 auf drei Ehen 19 Kinder rechnet. Alle Einwohner, ohne Austnahme, sind katholisch. "Dies Bolk," sagt Johannes von Müller, "in seiner Gestalt, in seinen Gesinnungen, in seiner Lage ist von den merkwürdigsten." An einer andern Stelle seiner Schweizergeschichte fügt er hinzu: "es ist an Stärke, Schönheit und Wis unter allen schweizerischen Bölkerschaften beiweitem eine der trefslichsten." In der

S) Der Altseckelmeister Joseph Anton Felir von Balthasar in seinem "Berzeichniß ber handschriften und Collectaneen, vaterländischen Inhalts, die zu den Oruckschriften der Schweizer Bibliothek geboren, welche der Besider sammtlich der Baterstadt Luzern und seinen Mitburgern zu überlassen gesinnt ist" (Luzern 1809). S. 87 sagt ausdrücklich, daß der lesenswertden Geschichte der Entleducher von Schnyder die handschriftliche Beschreibung des Landes Entleduch u. s. w. von Renward und Ludwig Cysat zum Grunde gedient dabe, deren v. Saller in seiner "Schweizer-Bibliothet" IV. Ar. 704 aussschlich gedenkt.

I. Encoff, b. ED. u. S. Erfte Section. XXXV.

<sup>4)</sup> f. die Beschreibung der Landestracht und der entleducher Nationalunisorm in Stalber's Fragmenten I. S. 37 und 47, sowie die Abdildungen in dem Helvetischen Almanach für das Jahr 1804 und die folgende Note 8. 5) f. Stalber's Fragmente I. S. 183—196 und Bernoulli's Schweizerisches Archiv für Statisfit und Nationaldkonomie (Basel 1827). S. 101.

That, bie Entlebucher geboren ju ben ausgezeichneteften Bolferschaften ber Schweiz. Gine meisterhafte Schilbe-rung, man mochte fagen, eine psychologische Entwidelung ihrer Eigenthumlichkeiten hat &. J. Stalber im ersten Theile feiner Schabbaren Fragmente geliefert. Die bervorftechenb= ften Eigenschaften biefes Birtenvolkes find Chritoly, glus bender Freiheitsfinn, Unbanglichfeit an fein gand und an Seinesgleichen, Frohmuth, Munterfeit, freundschaftliche Gefelligfeit im Umgange mit Fremben, große Gelehrigfeit, treffenber Big und ein entschiedener Bang und Geschick Bu fatprifchen Gelegenheitsgebichten. Die Musartungen biefer Unlagen bilben bie Schattenfeite bes Bemalbes. Stalber verschweigt fie nicht, boch widerlegt er mit ber= bem Freimuthe bie ungerechten Unschuldigungen eines ober= flachlichen Reifenben 5). Bon ben übrigen Cantonsange= borigen, bie von ihnen bie "Gauer"genannt werben, un= terscheiben fich bie Entlebucher auch burch bie phyfifche Starte bes Rorpers, einen gebrungenen nervichten Buchs, Bebenbigfeit ber Glieber, Gefchicklichkeit in allen gomnaftifchen Runften, ferner, wie wir gefeben haben, burch eis gene Nationaltracht und endlich burch einen eigenen Dia= left '). Stalber's Behauptung: "von Natur scheuet ber Entlebucher ben Rriegsbienft" (Fragmente I. G. 76) ver= mogen wir inbeffen nicht mit ber großen Menge von Ents lebuchern in Ginflang ju bringen, bie bei ben capitulir= ten Regimentern ber ichweizerischen Cantone gestanben baben, nicht mit bem Gefechte am Buttisholz gegen En= guerrard von Coucy im 3. 1375, nicht mit ben Belben= thaten auf bem Birgel im guricher Rriege im 3. 1443. Ihr Berhalten im Schwabenkriege, die Beweise von Tapfer-feit bei dem Auszuge wider die Appenzeller im I. 1490 stimmen auch nicht damit überein. Und wer hat wol ben belbenmuthigen Untheil vergeffen, ben biefes Bolf an ber Schlacht bei Murten genommen, bon ber ein Mugenzeuge Bit (Beith) Beber fingt:

Die Borhut, die zoch vornenbran, Darunter waren zwey schone Fahn' Entlebuch war bas eine, Das andre Thun mit seinem Stern. Sie warent bey einander gern Man sach ihr flieben teine.

Endlich mochten wir felbst für unsere Unficht bas Berhalten ber entlebucher Mannschaft bei ben sogenannten Buzugen ) anführen. Dem mag nun sein, wie ihm wolle, ein fo eigenthumliches Bolt hat auch feine eigenthumlichen Sitten und Gebrauche, wie 3. 2B. bei ber Sochzeitfeier u. f. w. Daß ein Utpler = ober hirtenvolt fich vorzugs= weife von Milchfpeifen ernahrt, bas liegt gleichsam in der Ratur ber Dinge; um fo auffallenber erfcheint ber 216= fcheu, ben ber Entlebucher vor ber fauern Dilch bat. Dag biefer Abichen wirklich fattfindet, verfichert ber bereits mehrmals genannte Schnyber von Bartenfee in feis ner "Spftematischen Darftellung ber fchweizerischen Milch= fpeifen." In diesem im schweizerischen Mufeum (Burich 1784). S. 133-145 abgedruckten bochft launigen Auffate werben, um es bier beilaufig ju fagen, nicht wenis ger als 124!! verschiebenartige Milchspeifen aufgezahlt. Bie in mancher andern Gegend ber Schweiz ift auch im Entlebuche bas Rilchgeben (ber Riltgang) im Schwange. Much alle forperliche Ubungen, wie Jagen "), Tangen, Singen, Reiten, Laufen, Springen, Bergflettern, Scheis benfchießen und bas Spielen von allerlei Blasinftrumen= ten gehoren zu ben taglichen Beschäftigungen ber Entlebucher. Mugerbem find fie Meifter in einer funftlich ausgebildeten Rampfgymnaftit, befonders im Schwingen einer Urt Palaftrit - und im Rugen - mehr bem Fauft: fampfe vergleichbar. Dan erstaunt über bie Berichieben= artigfeit beiber Rampfweisen und über alle bie Runftausbrude, bie babei gebraucht werben. Gie bilben eine eis gene Runftfprache. Cowol über bie Gymnaftit ber Ents lebucher als uber bie Bolksfefte berfelben erichopft Gtal= ber a. a. D. II. G. 8-126 Miles, was fich baruber fagen lagt. Bu biefen Bolfsfesten fann man namentlich rechnen bie Schwingfefte 10), die gewöhnlich an ben Rirch= weihtagen einer befondern Pfarrgemeinde gehalten werben. Diese hirtlichen Wettfampfe werben auch an außerorbent= lich ausgeschriebenen Schwingtagen mit ben benachbarten emmenthaler, obwaldner ober brienzer Sirten begangen. Sohannes von Muller in feiner Schweizergeschichte nennt als unüberwundene entlebucher Ringer Unton Brun und Rlaus Disler; Stalber fugt bie Mamen bes Sans Giches

zugstruppen besie ich in meiner schweizer Bibliothek vierzig und etnige Gelegenheiteschriften. Darunter: Fünf schone neue Lieder. Das erste: Der Entlibucher Ankunft in Basel im Brachmonat 1792: Sagt mir, wer das ernste Bolk — bort ze. Ohne Druckort 1792. Orei neue Lieder. Das drifter Mitgetheilte Empsindungen eines Baster an seine Mitbürger bei der Ankunst der Entlibucher in unserer Baterstadt am 11. des Junius 1792: Gefällt sie Euch — die Seldenschar ze. Ohne Druckort 1792. An der einen dieser kleinen Schriften ist ein illuminirtes, von M. Engelbrecht in Kupfer gestochenes Bild: "Juzüger in Basel aus dem Canton Luzern." Es ist ein Soldat aus dem Entlebuch in der eigenthümslichen Kationale unisorm, wie Stalder (Fragmente I. S. 47 Note) sie beschreibt. Abellung von Gourtlary in seinem "Bersuche über die ehemalige und gegenwartige Milizversasjung der schweizerischen Eidzernschaft" (St. Gallen 1830) beschreibt S. 61 die Unisorm der luzers ner Aruppen, und fügt hinzu: "ausgenommen die Entlibucher, den ne vergönnt war, ihre alte Nationaltracht zu behalten, die sehr gut stand."

9) über bie Iagerei, bas Wildpret und Geflügel im Entlebuch finden fich ausführliche Notigen in Schnyber's von Warten. fee Geschichte der Entlebucher. 10) f. "Das Schwingseft im Entlebuch" als Titeltupfer des helvetischen Almanachs für bas 3. 1804 und das Titeltupfer zum ersten Bande der Stalber'schen

Fragmente.

<sup>6)</sup> Wanberungen burch die Schweiz von Karl Spazier (Gotha 1790). Dagegen schrieb Stalber: "Zusäche zur Charakteristik ber Entlebucher. Dem Herrn Prosessor geweiht." Sie sind im Neuen schweizerischen Museum (Zurich 1794). S. 810—842 enthalten und in des Verkassers Fragmenten über Entlebuch (Zurich 1797). I. S. 125—183 wieder abgedruckt. 7) Von dem entlebucher Dialekt besinden sich mehre Proben in Stalber's Fragmenten, in den Alpenrosen auf das J. 1828, in Stalber's Landessprachen der Schweiz und in dessen Schweizer Idioten; s. auch "Alte Ballade, die im Entlebuch noch gesungen wird," in Den ne's Schweizer Matter. Eine Monatschrift. (St. Gallen 1833.) 2. Jahrg. S. 210.

8) Zuzüge nannte man in der Verlache des schweizerischen Staatsrechtes vor 1798 den bewassneten Beistand, den die einzelnen Santone und zugewandten Orte sich dei brodender Kriegsgefahr einander leisteten. Über die der Stadt Bassel im J. 1792 von der schweizer Eidgenossensschaft geschiesten Zu-

mann, genannt Beinli Roth, und bes Joseph Bogel hingu. Dann wird ber lette Montag in der Fastnachtzeit, ben bie Entlebucher den Sirsmontag (Birsmandig) nennen, im gangen gande gefeiert. Ift ber Gottesbienft beendigt, bann ichiden die verschiedenen Rirchgange einander die von ben Ortsgeschwornen ernannten reitenben Sirsmontagsboten, mit ben üblichen von Mugen mit bem Landeswappen, b. b. einer Buche und einem Kreuze hochroth und grun bemal-ten Briefen ab, die vor dem versammelten Volke vorge-lesen werden. Diese ganz in Reimen und im entlebuch-schen Dialekt abgefaßten Schreiben sind eigentliche Stachelgebichte, in welchen bie geheimen Geschichten aller bei ber betreffenden Gemeinde seit Sahresfrift vorgefallenen Albernheiten, Thorheiten, Lacherlichkeiten, übereilungen und sittlichen Berstöße unbarmherzig gegeißelt werden "). Das erhabenste Nationalsest war unstreitig bis zur schweis zerischen Staatsumwalzung "ber Schwortag" ober, wie Stalber sich ausbruckt "die Hulbigung," welches alle zwei Jahre in Schupfen, als in ber Mitte bes Thals Entlebuch, begangen wurde. Dit militairischem Geprange und unter bem Bortritte aller Behorden fowol Chren: als Dienft= amter wurden an biefem "offenen Schwortage" die bei ben Bermaltungs = und Gerichtsftellen entftanbenen Luden wieder befest, fowie jeder über 14 Jahre alte Entlebucher ben feierlichen Schwur ber Treue por ben Abgeordneten ber Stadt Lugern ablegte.

Bevor wir die bedeutenbern Ortschaften des gandes namhaft machen, wollen wir im Allgemeinen bemerten, baß bas Entlebuch eine ber Landvoigteien bilbete, in welche ber Canton Lugern bor ber neuern politischen Geftaltung ber Schweiz gerfiel. Damals, alfo vor 1798, unterschied man in berfelben brei Umter, bas Unteramt ober Umt Entlebuch, bas mittlere Umt ober Umt Schupfen und bas Dberamt ober Umt Efcholzmatt. Jest ift bas Ent lebuch eins ber funf Umter bes Cantons Lugern mit eis nem Umtsftatthalter, einigen Umtsrathen, einem Umts= fcreiber, einem Umtsweibel und Gemeindeammannern, Die jugleich Botenweibel find gur Beforgung ber Umts = und Gemeindeangelegenheiten. Dagegen zerfällt es in brei Gerichtsbezirke, Entlebuch, Efcholzmatt und Schupfheim. Ein jedes biefer Begirtsgerichte hat einen Prafibenten, eis nen Biceprafibenten, einige Friedensrichter als Beifiger, einen Gerichtsschreiber und einen Gerichtsweibel. Die verpfrundete Beiftlichkeit, b. b. bie Pfarrer, ihre Bicare, Raplane u. f. w. gehoren jum furfeer Capitel. Die nennen6: werthen Ortschaften find folgende:

A. Im Gerichtsbegirte Entlebuch.

Entlebuch, Pfarrdorf mit den Filialen Egg und Schimberg, am Zusammenflusse der Waldemme und der Entle, über welche die große Entledrücke führt. Der hier abgehaltene Jahrmarkt pflegt sehr besucht zu sein, auch ist der Ort der Sig des Bezirksgerichts und eines Postametes. Stalder vermuthet, daß nicht nur das Dorf, sondern auch der Gerichtsbezirk, ja selbst daß ganze kand von der Entle den Namen erhalten haben; dagegen wird in den Alpenrosen auf das I. 1828. S. 369 die Behauptung aufgestellt, daß der Name Entlebuch von einer berühmten Buche, die bei Buttisholz stand und von der Entlebrücke herkomme.

Doppleschwand liegt auf einem Berge mit Obstbaumen umgeben. In die durch einen Leutpriester bediente Kirche nebst zwei Kapellen sind 130 Gebaude eingepfarrt. Nach dem Kirchenurbar hatte vor Zeiten der Pfarrherr daselbst die Berpflichtung, im Nothfalle, Bein auszuwirthen. Telst besorgt dies ein sormlicher Gastwirth. Über den Ort ragen die Trummer einer alten Burg hervor. Sie war der Stammsig der Edlen von Lutishofen.

Haßle ober Hasli, Pfarrborf mit bem Filial Ennetzegg, bessen Kirche auf einem Hügel höchst malerisch liegt. Der Ort, in welchem ein Jahr zund Biehmarkt abgehalzten wird, ist ber Stammsit ber längst erloschenen Eblen von Haßle. In bem wilbesten Theile dieses Psarrsprenzgels, auf dem Gebirge nach Schüpfen zu, steht die Kappelle zum heiligen Kreuze im Wittenbach, gestistet im I. 1340 vom Freiherrn Johann von Aarwangen. Es ist ein Wallsahrtsort.

Romoos. Der Name bieses Pfarrdorses wird von Romanorum ossa hergeleitet, ohne daß dieser Ableitung geschichtliche Thatsachen zum Grunde liegen. Die Gesbirge dieser Pfarrei sind rauh und noch vor 30 Jahren lobte Stalder die natürliche Sitteneinsalt ihrer Ginwohner. Die Kirche, deren Begründung ins 11. Jahrh. zurückreicht, ist die älteste im Lande. Zur Berbesserung der Pfarre schenkte ihr schon im I. 1133 Lutolf von Bollzhausen den Maierhof Tannbach. Ganz in der Nähe sließt die forellenreiche Fontane. Bon Romoos sührt ein Fußweg nach Trüdschachen über das Romooseregg unweit des Naps. Noch kann erwähnt werden, daß man im 15. und 16. Jahrh. in der Nähe von Romoos Versuche angestellt hatte, um Gold bergmännisch zu gewinnen. Das Unternehmen hat indessen einen erwünschten Fortgang nicht gebabt.

Werthenstein, Pfarrborf mit einer Brude über bie Walbemme, einem im 3. 1630 gestifteten, noch jett beseiteten Franziskanerkloster und ben noch sichtbaren übersreften ber Stammburg ber Freiherrn von Werthenstein.

resten der Stammburg der Freiherrn von Werthenstein. Wollhausen oder Wollhusen, eigentlich Wohlhausen. So heißen zwei durch eine über die Walbemme führende Brude verdundene Ortschaften; ein Dorf und ein Fleden, mit dem Beinamen im Markte. Wollhusen im Markte, ehemals eine Stadt, liegt am Einstusse der Sigern in die Walbemme. Die Einwohner sind in die, beim Dorfe Wollhusen auf einer Anhohe stehende Kirche eingepfarrt. Den Edlen von Wollhausen, die hier ihren Stammsig

<sup>11)</sup> Bergleiche die Beschreibung dieses Festes in Stalber's Fragmenten, dann "Le Carnaval de l'Entlibouch," in Bridel's Conservateur Suisse (Lausanne 1817). T. VIII. p. 88—99, und endlich "Die hirsmontagsseier im Entsebuch." Was sie war und was sie werden tonnte und sollte, von I. Schweizer in den Alprenosen auf das I. 1828 (Bern). S. 367—389. Stalber in seinen "Fragmenten" beschreibt auch das von ihm sogenannte hultzigungsseit; im Lande selbst heißt es der Schwörtag. Als Erzanzung zu dieser Beschreibung kann ich aus meiner Schweizer: Bis klieibet ein "Schwörtagslied für die Entleducher" nach der Melopie: Auf, ihr Brider! und sein fart ze., und ein anderes nach der Welobie: Stimmt, wackte Schweizerbauern ze., ansühren, die seide ohne Druckort und Angabe des Jahres wahrscheinlich in Lusten erschlienen sind.

batten, foll in bem ber Geschichte gewibmeten Abschnitte biefes Urtifels gebacht werben.

B. Im Gerichtsbegirte Efcholgmatt.

Efcolamatt ober Efchlismatt, Pfarrborf, 2820 Fuß über bem Deere, am Ruge bes rauben Schwenbelbergs, auf beffen Gipfel eine Ballfahrtstirche fteht. Es ift ber Gis bes Begirtsgerichts und burch feine febr befuchten Biehmartte berühmt; unftreitig noch berühmter baburch, baß ber Defan Frang Joseph Stalber, ber nach Beromunfter als Chorherr bes bortigen Stifts verfest ward, eine lange Reihe von Sahren bie Pfarrftelle inne hatte. In Gicholamatt bat ber bochverbiente Dann feine in bies fem Urtifel oft angezogenen Fragmente, fein befanntes Bert über bie Landesfprachen ber Schweiz ober fcmeiges rifche Dialettologie mit fritischen Sprachbemerkungen, fein fcweigerifches Ibiotifon und feine in ber helvetifchen Ge= fellschaft mit fo vielem Beifalle vorgelefenen Abhandlun= gen, namentlich feinen Berfuch über bie Gymnaftif ber Schweizer (neues ichweizerisches Mufeum [Burich 1794] S. 881-889) ausgearbeitet. Mußer bem Pfarrer ift noch ein Raplan im Orte.

Marbach ober Marpach, nicht weit vom Ilfis, fruber ein Filial bes Rlofters Trub, jest ein eigenes Pfarrborf. Die Erwerbsquellen ber Ginwohner find ein bebeutenber Pferbehandel und bie Sandfpinnerei bes feinften Flachs= garns. Es gibt bier Mabchen, fagt Stalber (Fragmente I, 208), bie fur ein Pfund Flachfes 40-50 Bagen Spin=

nerlohn empfangen.

Biggen, Beiler mit einer Getreibe = und Gagemuble nebft einer ben beiligen brei Konigen geweiheten Rapelle. Im Meper'schen Atlas de la Suisse fteht neben Big= gen "H. 3. König" als ein bebeutenbes Pfarrborf aufgeführt, was unrichtig ift. C. Im Gerichtsbezirke Schupfheim.

Schupfheim ober Schupfen, Pfarrborf und Sig bes Begirtsgerichts fast in ber Mitte bes. Entlebuches, am Fuße bes Schupferberges, an ber Balbemme, über welche eine bededte Brude fubrt. Es wird in vier Theile ein= getheilt: Borberberg, Sinterberg, Dorfrotten und Claus= rotten. In bem 1654 gestifteten Mannklofter leben eilf Capuciner unter einem Guardian. Die Biehmartte mer= ben ftart besucht. Much hat der Ort, der fruher feine eis genen gleichnamigen Ebeln befaß, eine zweifache politifche Bebeutung erlangt; einmal werben bier in einem alten Thurme, ber bie Beimlichfeit heißt, Die von ben Ent= lebuchern eroberten Panner, ihre Fahnen und alle auf bas Land fich beziehenden Privilegien aufbewahrt. In Diefem Lanbesarchive befinden fich namentlich bie Dris ginalschriften bes ganbes, ober bie fogenannten "weißen Urfunben" und barunter insbesonbere bie mit Lugern am St. Jacobstage im Beumonate bes Jahres 1405 abge= foloffene "Berburgrechtung" ober bas eigentliche entlebu= der Staatsrecht.

Misbann führt bie ermabnte Brude auf bie Milmenb, ben Plat, auf welchem die offentlichen Bolfsverjammlungen, wie 3. B. ber Schwortag, abgehalten wurden. Stals ber gebentt (Fragmente I. S. 111) eines aus Schupfen geburtigen ausgezeichneten Botanifers, Ramens Joft Unternabrer, ber jebes Alpengemachs beim erften Blid und oft ichon in betrachtlicher Entfernung nach Glaffe, Drb= nung, Geschlecht und Urt zu erfennen weiß. Wir ge= benfen eines andern in feiner Urt auch ausgezeichneten Mannes, ber in Schupfen Pfarrherr war, namlich bes als Raturforicher, Renner bes Entlebuches und eifriger Freund feines Baterlandes hochgeachteten Jofeph Zaver Schnyder von Wartenfee 12). Er hat als Pfarrer foviel Butes gewirft und burch feine gemeinnutigen Schriften foviel gur Runde bes Entlebuches und Belehrung ber Entlebucher beigetragen, bag bie Letten feinen Damen nur mit Dant nennen.

Um Schupfenberg liegt eine 1680 geftiftete Rapelle nebst einem Bohnhause, Die beibe in bem Meper'schen Utlas unter ber Benennung "St. Joseph" als ein bebeutendes Pfarrborf prangen. Die Rapelle ift Jejus, Maria

und St. Jofeph geweihet.

Fluele ober Flubli bilbet feit 1781 eine eigene, von ber Mutterfirche ju Schupfheim getrennte Pfarrgemeinde. Stalber (Fragmente II. S. 104) bezeichnet Fluele als ben obesten und wildesten Ort im Lande. Die auf ben raub= ften Bergen gerftreuete Pfarrgemeinbe gerfallt in bie Glusner = und in bie Cluftaldner Salfte. Auf allen Karten beißt ber Ort Cluftalben. Ubrigens hat Schnyber von Bartenfee mit Bezug auf eine unrichtige Ungabe in Fa= fi's Staats = und Erbbefchreibung ber Gibgenoffenfchaft be= reits im ichweizerischen Mufeum (Burich 1784) G. 858 bargethan, bag bie Balbemme und bie Beißemme nicht bei Cluftalben, fonbern vielmehr oberhalb Schupfen fich mit einander vereinigen.

Gorenberg, im, ein Alpthal, auf ben meiften Rarten als Marienthal bezeichnet. Diefes Filial ift zwei Stunben vom Pfarrort Fluele entfernt. Die Lage fchilbert Stalber (Fragmente II. G. 66) mit folgenben Borten: "und in Mitte biefer Bunder fteht freundlich und fcmudlos eine fleine Rapelle, wie ein Tempel ber Unschuld und Einfalt bes Bergens, fur Sirten, benen fich bie Belt rund und icon jufchließt." Ein anschauliches Bilb biefer Rapelle und des gangen Bergthales gibt das von D. Meyer gemalte und von 3. S. Meyer geatte Titelfupfer jum erften Banbe bes eben ermahnten Stalber'ichen Bertes mit ber Muffchrift: Gorenberg in ber Pfarre Flubli. Es fehlt begreiflicher Beife in bem im Berbitmonat 1793 verfertigten reichen "Berzeichniffe von topographischen Ru= pferflichen und Solgichnitten bes Canton Lugern," welches im Reuen ichweizer Dufeum (Burich 1794) bie G. 754-772 einnimmt.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)

<sup>12)</sup> f. Dentmal auf Joseph Kaver Schnober von Bartenfer, Pfarrheren in Schupfen und Mitglied ber Raturforfchergefellichaft in Jurich, von Judas Thad das Muller im Schweigerischen Museum 1784. S. 225—256, und Balthafar's historische, topographische und denomische Merkwürdigkeiten des Cantons Lugern (Lugern 1785). I. S. 5. Schnyder war 1750 geboren und stard im 34. Jahre seines Alters. Ein unvergängliches Dentmal bat er sich bei seinen Landsleuten durch seine Forschungen gestistet, das auf feine Berantaffung auf bem Glubti errichtet murbe. Dies ward erft baburch moglich, bag er einen fehr betrachtlichen Untheil von feinen Gintunften als Pfarrer gu Schupfheim bagu bergab.

ENTOBDELLA, nannte Blainville eine fpater von ibm felbft wieder eingezogene Wurmgattung aus ber Fa: milie ber Blutigel, welche mit Dfen's Gattung Phylline ibentisch ift. Die beiben babin gezogenen Urten, namlich Hir. grossa und Hippoglossi Linn., leben parafitifch an Fischen ober Muscheln, und find noch nicht genauer be- fannt. Die eine, H. Hippoglossi Linn., aus welcher Blainville nunmehr feine Gattung Epibdella bilbet, icheint ein hartes Beruft in ber hintern Sauggrube ju befigen, und alfo meiner Familie, ber Pegmatobdellei, anjuges boren; bie andere, H. grossa Linn., zeichnet fich burch ein gespaltenes Ropfende aus, und führt jest ben Gat-tungenamen Malacobdella bei Blainville. Bergl. uber beide die Artifel Sangsues (T. 47. p. 269) und Vers (T. 57. p. 566) des Dictionn. des sciences naturelles, sowie den Urtifel Phylline in dieser Encostopadie, woselbst ber genauen Schilderung von Ph. Hippoglossi, die neuerdings G. Johnston (Annales of natural history. Vol. I. p. 431. pl. 15. 1838) gegeben hat, ausführlicher gebacht werben foll. Diefer zufolge hat der Wurm eis nen zweischenkeligen Darm, und gehort also nicht zu ben hirubineen, sonbern zu ben Dieranocoelis mit Knorpelgeruft in ber Sauggrube, meinen Pectobothriis (vergl. Diefen Urtifel). (Burmeister.)

Entoganum Banks, f. Melicope.

ENTOMODA, eine von Lamard (Système des animaux sans Vertebres. T. III. p. 232) aufgestellte Sattung parafitifcher Rrebfe, welche er aus ber Linne's iden Gattung Lernaea absonberte und auf L. salmonea Linn., L. gobina Müll., L. cornuta Müll. und L. radiata Mull. grundete. Blainville gieht biefe Urten gtoftentheils ju feiner Gattung Lernentoma, auf welche, und besonders auf ben Artikel Lernaea, wir die Lefer bermeifen. (Burmeister.)

ENTOMOLOGIE, beißt biejenige Abtheilung ber Raturgeschichte, welche bie Infetten (f. b. Urt.) gu ih= tem Gegenstande bat. Bei bem großen Umfange Diefer Thiertlaffe fublte man icon lange vor Linne's Reforma= tion bas Bedurfniß einer felbstandigen Bearbeitung berfelben, und behandelte baber biefen Theil ber Naturgeschichte früher, als viele andere, von besondern Gesichtspunkten aus als eigenthumliches Bange. Daber fommt es, bag bie Literatur und Geschichte ber Entomologie fur fich allein febr gut geschilbert werben tann, jumal ba nur einzelne befonders begabte Raturforfcher in allen Beiten ber Bif= fenichaft uns begegnen, welche, wenn fie vorzugsweise Entomologen waren, außerhalb ihres wiffenschaftlichen Rreifes fich geltend machen fonnten. Bir werben alfo im Nachfolgenden eine furze Schilberung ber allmaligen Entwidelung biefer zoologifchen Disciplin versuchen fonnen, ohne baburch einer geschichtlichen Darstellung ber ges sammten Boologie (f. b. Art.) Eintrag zu thun. Die Benennung Entomologie ift nicht febr alt,

fondern entftand erft gegen die Mitte bes 18. Jahrh. auf Berantaffung bes Beftandwortes Infettologie, unter welchem Bonnet eine entomologische Schrift (Traite d'Insectologie [Paris 1745]) publicirt hatte. Durch feine Rritifer auf ben Fehler in ber Bilbung biefes Bortes

aufmertfam gemacht, mar er felbft fpater geneigt, es in Entomologie umguandern (vergl. beffen Betrachtungen über bie Ratur; teutsche Uberf. 3. Mufl. G. 278, ober 5. Mufl. 2. Bb. G. 41); und ba hernach 3. Chr. Fa= bricius, welcher unter ben entomologischen Guftematifern bie erfte Stelle einnimmt, biefen verbefferten Musbrud mit Recht vorzog, fo ward er burch ben allgemeinen Beifall, welchen die Schriften (von 1775-1805) bes genannten Mutors erhielten, in der fpatern und neueften Beit allein ublich und angenommen, besonbers ba auch Linne ibn anwandte. Mehre eifrige Unbanger Bonnet's, wie 3. 2. E. Goeze und 3. G. Schroter, fchrieben Unfangs noch Infeftologie, fpater ebenfalls blos Entomologie. Erfte Periode. Die Wiffenschaft von ihrem er-

ften Entfteben bis zu ihrer eigentlichen Begrundung burch

felbftanbige Beobachter.

Man ift gewohnt, mit ber hiftorifchen Schilberung ber Boologie bis auf bas griechische Alterthum gurudgu= geben, ober gar versucht worben, wie bies noch 3. R. Eifelt in feiner "Geschichte, Sustematif und Literatur ber Insektenkunde" (Leipz. 1836) gethan hat, Moam fur einen Naturforfcher ju halten, weil er ben Thieren Namen gegeben habe; allein Beibes icheint mir unpaffend ju fein, wenn auch nicht in gleichem Grabe, benn bas lettere Berfahren ift in ber That abenteuerlich. Ariftoteles nam= lich, ben man ben Bater aller Raturgeschichte, jumal ber Boologie, nennt, war burchaus fein Boolog im fpas tern Ginne, bem es also barauf angefommen mare, eine fustematisch angeordnete Schilberung ber bamals befann= ten Thiere gu geben; fondern vielmehr ein phyfiologifcher Forfcher, welcher, mit echt philosophischem Geifte ausgeruftet, Die ihm vorliegende Mannichfaltigfeit ber Thierwelt ftubirt hatte, um aus ihr die fubstangiellen Refultate gu gieben und die Einheit zu erkennen, welche ber Dannich= faltigfeit jum Grunde liege, in die fie fich aufloft. Er geht baber bei feiner Thiergeschichte fogleich vom Thiere, als Gruppenbegriff, aus, und bringt beffen Theile je nach ihrer Ubereinstimmung ober Berschiebenheit unter bestimmte allgemeine Gesichtspunkte, fobag uns ichon auf ben erften Geiten feines Berfes Die gefammte thieris fche Organisation in ihre Elemente gerlegt erscheint; eine Betrachtungsweise, bis gu welcher fich fein Boolog ber fpatern Beit, fast bis auf Cuvier, ber überhaupt bem großen Stagiriten unter ben Reuern am nachften tritt, erheben fonnte. Die einzelnen Thiere aber, welche bei ben fpatern Boologen in ben Borbergrund treten, bilben bei ihm blos Eppen fur bie aufgestellten Gefete, und werben baber jebesmal nur insoweit von ihm berudfichtigt, als fie bas eben befprochene Befet beweifen helfen. Dur in feltenen Fallen, namlich ba, wo eine gewiffe Drganifas tionsweise fich blos uber eine bestimmte Thiergruppe verbreitet, ericheint biefe bann auch als Ganges in ber Schils berung, und wird nach ber Urt, wie fich bie berührte Organifation in ihr andert, in verschiebene Gruppen gefondert. Es tann baber von einer Syftematit bes Thier= reiches in unferm Ginne nicht die Rebe fein, vielmehr begegnen uns bei Ariftoteles febr verschiebene Gintheilungen, je nachbem biefe ober jene Begiehung gum Gintheilungs:

grunde gewählt wirb. Go theilt er Lib. I. Cap. 1. §. 6 bie Thiere nach ber Lebensweise ein, und befinirt 6. 7 bie Infetten (erroua) als folde nicht Luft athmenbe Landthiere, welche an ihrem Rorper Ginfchnitte haben. Da er an biefer Stelle ausbrudlich fagt, baß Er fie fo nenne, fo barf man wol annehmen, bag er ben Ramen erroua fur biefe Thiere erfunden habe, mit= bin von ihm eigentlich bie wiffenschaftliche Benennung ber Infettenwelt herruhre. Beiterbin Cap. 5 unterfcheibet er die Thiere nach gang andern Gesichtspunkten, namlich nach ben Bewegungsorganen. Sier begegnen uns §. 5 die Infeften als die geflügelten Thiere ohne Blut, welche in κολεόπτερα und ανέλυτρα zerfallen, und biefe wieder in δέπτερα und τετράπτερα; Unterschiede, welche unter benfelben Namen bie Wiffenschaft bis auf unfere Tage mit Recht festgehalten hat. Allein alle biefe Unterschiebe ju machen, mar nur insofern 3med, als es bar-auf antam, die thierische Organisation in ihre Elemente ju gerlegen, nicht bie Gumme ber verschiebenen Gingeln= wesen kennen zu lehren, aus denen die Thierwelt besteht. Hatte Aristoteles dies gewollt, wie es die Aufgabe der Zooslogie durch kinné geworden ist, so wurde er nicht so oft bon Thieren gesprochen haben, die abnlich gebilbet feien, aber wegen Mangels befonderer Namen nicht weiter an= geführt werben fonnten. Dur biejenigen Thiere, welche bie Bolksfprache ichon als besondere unterschieben hatte 1), treten bei Ariftoteles als Reprafentanten feiner Die Refultate ber Bilbungsweisen barftellenben Schilberung auf, und nur wo bie Bolksfprache bas von ihm gefundene Refultat nicht angebeutet hatte, gab er neue, Sauptabtheis lungen bezeichnenbe, Namen. hiernach erscheint uns Uriftoteles in ber That als ein mahrer Naturforicher, ber feine Aufgabe febr mohl fannte, und biefelbe mit bem Sauptmittel ber bamaligen Beit, ber Scharfe bes Berftandes, ju lofen wußte, wie Reiner vor und Wenige nach ihm; aber bie Boologie, wie fie im Berlaufe ber Beit fich geftaltete, fann ihn nur infofern fur ihren Bater an= erkennen, als er ber einzige Schriftsteller bes Alterthums ift, in bem zoologische Thatsachen, Die auf eigener Unter= fuchung beruben, niebergelegt find, und grabe biefe That: fachen bie einzigen waren, von benen bie Biffenschaft bei ihrer neuen Begrundung nach bem Dunkel von 18 bar= barifchen Sahrhunderten ausgeben fonnte. Ubrigens fannte Uriftoteles bie Metamorphofe ber Infetten wenigftens theil= meife, und beschreibt fie (Lib. V. Cap. 19) von ben Schmetterlingen, wie von ben Bienen (Lib. IX. Cap. 41), wenn ibm gleich von ben lettern bas eigentliche Befclechtsverhaltniß buntel geblieben zu fein scheint; auch wußte er, bag bie Infetten fich hauten (Lib. VIII. Cap. 17), um ju machfen, baß fie ihre Tone auf verschiebene, jum Theil febr richtig erklarte, Beife hervorbringen (Lib. IV. Cap. 9), bag fie Geruch befigen (ibid. Cap. 8), fowie manche andere im Cap. 7 beffelben Buches mitges

theilte Eigenschaften. Auffallend bleibt es aber, daß er ihnen die Athmung abspricht, da er doch wußte, daß sie, mit Ol bestrichen, sierben (Lib. VIII. Cap. 26); und daß er noch viele aus Thau, Mist, Aas, Fleisch, Holz, Wolle, Pelzwert u. dgl. m. entstehen läßt (Lib. V. Cap. 17), wiewol er von mehren ihren Ursprung aus Eiern, die er bei Schmetterlingen mit Pflanzensamen versgleicht (ibid.), und die Metamorphose des aus dem Eie kriechenden Wurms zum vollkommenen Insekt vermittels

bes Puppenschlafes beobachtet hatte.

Caj. Plinius ber Jungere (lebte von 62-110 n. Chrift.), beffen auf uns gefommene große Encyflopabie bas zweite naturhiftorische Werk ift, aus bem wir bie Renntniffe ber Alten ersehen konnen, hat mit Ariftoteles verglichen eine ungleich geringere Bedeutung, schon bes-halb, weil er in der Regel blos biesen Autor ercerpirt hat und hochstens einige Bemerkungen anderer Schrift= fteller, welche im Laufe ber Zeiten verloren gegangen finb 2), mit biefen Ercerpten vereinigte. Allein Diefe Urt, fein Werk zu verfassen, brachte eine Eigenschaft mit fich, bie ihn ben mobernen Boologen naber ftellt, namlich bie naturgemaße Unordnung ber Stoffe, welche er bortragt. So findet fich benn auch die eigentliche Naturgeschichte ber Thiere im Lib. VIII-XI feines Werkes vereinigt, und unter biefen nimmt ber entomologische Theil den Un= fang tes Lib. XI. bis zu Cap. 44 ein, worauf als Schluß bes Gangen eine anatomisch physiologische Schilberung bes Thieres, mit vorzuglicher Berudfichtigung bes Menschen folgt. Bon ben Infetten hat er nicht viel mehr, als was er bei Ariftoteles vorfand, entstellt jedoch Giniges burch verfehrte Muffaffung, welcher Umftand es mabricheinlich macht, daß er Ariftoteles' Wert gar nicht im Urterte las, fonbern in fpateren Uberarbeitungen. Um ausführlichften handelt Plinius von ben Bienen, Diefem im Alterthume, wie noch jest, fo febr geschätten Infett, beffen Naturs geschichte schon ben Ulten in ihren Sauptzugen befannt war. - Gie wandten auch, nach Plinius' Beugniß (Lib. XI. Cap. 16), biefelben Mittel an, ihre Dfonomie gu ftubiren, welche in neuern Zeiten soviel Aufschluffe über biefelbe uns verschafft baben; namlich Bienenftode mit Glasfenftern, burch welche man bas Berfahren ber Bienen beobachten fann. Un bie Bienen reibt er bie Bespen, von benen er nach Ariftoteles' Borgange (Lib. IX. Cap. 41), mehre Arten unterscheibet; bie eigentliche Befpe (vespa, ogif) 3) und ben crabro, gewiß unfere Dor: niffe, die aber bei Ariftoteles feinen befondern Ramen führt, fondern blos als die großere wilde (ayolog) Urt unterschieben wirb. Die andonn bes Ariftoteles (Lib. IX. Cap. 42) ift gewiß nicht die horniffe, fonbern eine gur Abtheilung der Fossoria gehörige hymenopterengattung, welche ich auf Scolia flavifrons beuten mochte; bages gen lagt fich im βομβύλιος, ben Plinius burch bombyx überfett, wenigstens nach ber Stelle bes Ariftoteles Lib.

<sup>1)</sup> Arifioteles beschreibt baber ebenso wenig, wie irgend ein anderer alter Schriftsteller, bie Thiere, von benen er rebet; ein Umstand, ber es fur uns in der Regel unmöglich macht, das Thier genau zu ermitteln, welches er aufführt. Fast alle Insettennamen find baber problematisch.

<sup>2)</sup> Unter ben verloren gegangenen naturhistorischen Schriftstellern scheint Publ. Rigibius Figulus, ber etwa 60 Jahre vor Shr. Geb. lebte, ber bebeutenbste zu sein. Bon seinem Werke: De animalibus, eristiren nur noch Fragmente.

3) Conf. Macrobii Saturnalia. Lib, III. Cap. 16.

IX. Cap. 43 mit ziemlicher Gewißheit eine große Bombus-Mrt vermuthen (vgl. Referftein in Germar's Magazin III. 10). Bas aber ber gleich barauf folgende revendior für ein Thier fei, weiß ich nicht; fast scheint es, als be= seichne biefer name bie echte Befpe (Vespa vulgaris Linn.), und unter bem opis fei eine andere Befpenart, etwa Polistes gallica, ju verstehen. Bei Plinius ift nach Cap. 27 ber Bombyx jugleich ein Seibenwurm und baffelbe scheint bei Aristoteles Lib. V. Cap. 19 βομβύλιος ju bezeichnen, benn von dieser Stelle ift die erwähnte bes Plinius die Übertragung; wenngleich die Übersetzung and bers lautet, als das Driginal. Aristoteles sagt namlich (a. a. D.), es entftehe zuerft aus bem Burme eine Raupe (xaueng), aus diefer ber βομβύλιος und aus bem ber rezedados; Plinius bagegen laßt aus bem letteren wieber ben bombyx in feche Monaten entstehen, mahrend Aris floteles blos bemerft hatte, bag bie gange Bermanblung ber brei in feche Monaten vollenbet werbe. Ich beute nun biefe Stelle fo, bag κάμπη bie alteren, σκώληξ (Burm) bagegen bie jungern Perioben bes Raupenalters bezeichnet, Bougibliog aber, welcher bas Gefpinft (ra Bou-Bunea) bereitet, bie fich verpuppende Raupe, ober viels mehr bie Puppe felbft ift, aus welcher bann ber Schmet= terling vexudatos entfteht. Diefer mochte andersmo, und namentlich in fpaterer Beit, bombyx heißen, und baber feste Plinius auch biefen Ramen bingu, ihn falfchlich fur eine vierte Form bes Thieres erflarend. Man fieht aus biefen Bermechfelungen, baß fowol Ariftoteles, als auch noch mehr Plinius, es mit ben Ramen ber Thiere fo ges nau nicht nahmen, wie wir gum Berftanbnig ihrer Dit= theilungen munichen muffen, und bag ihnen oft felbft eine und biefelbe Benennung fur zwei hochft verschiebene Ge= falten biente. Diefer Umftand vergrößert noch bie Ber: wirrung, welche in ber Nomenclatur ber Alten herricht, und macht es fur uns gang unmöglich, bie von ihnen gebrauchten Namen mit Gicherheit auf bestimmte Thiere gurudguführen, wenn es gleich in vielen einzelnen Fallen moglich ift, aus gemachten Unbeutungen mit ziemlicher Babricheinlichkeit eine Thierform gu errathen, bie etwa gemeint fein tonnte.

Auf ben Seibenwurm folgt bei Plinius die Spinne, bon der die abnliche Eigenschaft des Gewebebereitens als Grund dieser Nahe hervorgehoben ist; daran schließen sich die Scorvione und nun kommen die Cicaden, deren Schilberung (Cap. 32) sast ganz aus dem Aristoteles (Lib. V. Cap. 30) entnommen ist. Bemerkungen über die Untersschiede im Bau der Flügel, der Beine, der Lebensweise und der Entstehung, welche alle ebendaher genommen zu sein schen, da es in der Regel nicht schwer halt, die Parallelstelle bei Aristoteles aussindig zu machen, bilden ben Schluß biefer Plinius'schen Entomologie.

Alian, ber britte Schriftsteller bes Alterthums (lebte um 221 nach Chr. Geb.), von bem wir ein naturges schichtliches Wert besitzen, hatte mit ber Zeit, in welcher er lebte, ben Sinn fur rein wissenschaftliche Dinge versloren, und die Curiositäten, welche ben Inhalt seiner Thiergeschichte ausmachen, treten zu sehr in ben Borbers

grund feiner Schilberungen, als baß es lohnend mare, bei

ihnen langer zu verweilen.

Nicht anders tonnen wir über bie Schriftsteller bes Mittelalters urtheilen, welche von ber Bieberherstellung ber Biffenschaften bis ziemlich in bie Mitte bes 16. Jahrh. hinein ber Naturgeschichte ihre Mufmerksamkeit zuwand= ten; faum lohnt es, die Damen berfelben ju nennen, ba in feinem berfelben mehr als eben Ercerpte aus ben 211= ten enthalten find. Gravenhorft hat in feinem Conspectus histor. Entomologiae (Helmst, 1801. 4.) bie Namen und bie Titel ihrer Berte verzeichnet, und baffelbe hat Gifelt in feinem oben erwahnten Berte gethan (G. 13. 14); auf welche beiben wir unfere Lefer mit ber Bemerfung verweisen, bag er auch bier nicht mehr als eben Namen bon Schriften zusammengetragen finden wird, beren Studium ber Inhalt, ben fie bieten, nicht belohnen fann. Um vollftanbigften und intereffanteften icheint noch bie Compilation bes Albertus magnus (lebte von 1193 - 1280) ju fein, in beffen Berte: De virtute herbarum, lapidum et animalium, bas 26. Buch bon ben Infetten in alphabetischer Drbnung handelt, und ziemlich bas enthalt, mas man bei Uriftoteles, Plinius und anbern Schriftstellern vor ihm über biefe Thiere niebergelegt finbet.

Noch brei Sahrhunderte fast hielt fich biefe, gleich ber scholaftischen Philosophie, fleife und unbeholfene Urt ber Naturbetrachtung, ba nabete ber gefammten Naturge= schichte eine gewaltige Reformation burch bie Entbedung Amerifa's und bie vielen neuen Thiergestalten, welche von bort nach Europa gebracht wurden. Dicht blos baf burch beren Erscheinung und ungewohnte Bilbung bie Aufmerksamkeit fich angezogen fublte und gur nabern Unterfuchung veranlagt wurde, fonbern auch auf bas Stubium ber einheimischen Thiere wirfte ihre abweichende Ratur vortheilhaft jurud, infofern man an ihnen Dinge fennen lernte, die man an ben einheimischen übersehen hatte, und die boch auch hier vorhanden sein konnten. Go wurde benn ber noch vorrathige wiffenschaftliche Stoff mit großerem Fleife als bisher gesammelt, verarbeitet, übersichtlich angeordnet, mit ben spatern Erfahrungen in Berbindung gebracht und zu einem Gangen verschmolgen, bas burch bie unfägliche Dube, welche man auf die moglichfte Bollftandigfeit verwandte, einen erftaunungswurdi: gen Umfang erhielt.

Der erste zoologische Schriftsteller bes 16. Jahrh., welcher auf diese Weise versuhr, war der Englander Eduard Wotton, bessen Werf unter dem Titel: De disferentiis animalium, zu Paris 1552 in Fol. erschien (vergl. darüber die Isis. Jahrg. 1833. S. 1173). Es besteht aus zehn Büchern, unter denen das neunte dem Insekten gewidmet ist, und wieder in 27 Capitel (Cap. 197—223) zerfällt, von denen die ersten und letzten die Insekten im Allgemeinen schildern, während die mittlern von einzelnen Insekten, als Bienen, Wespen, Ameisen, Spinnen, Cicaden, Lokusten, Koleopteren und Raupen, handeln, Alles getreu nach Mittheilungen der Alten entworsen, und nur hier und da mit eigenen Zusähen vermehrt. Auch hier sindet man ein eigenes Capitel (217),

in welchem ber Insektenmetamorphose als einer Manchen eigenen Entwickelungsweise gedacht wird, ber Name Me : tamorphose fommt aber noch nicht vor, und fehlt eben:

fo bei allen alteren Schriftstellern.

Im gleichen Sinne, allein weniger umfassend, arbeisteten mehre Zeitgenossen Wotton's, namlich G. Ronbelet (De pisc. mar. etc. [Lugd. Gall. 1554—1555.] Vol. I. et II.), G. Agricola (De animant. subterr. [Bas. 1549. Fol.], auch als Anhang in bessen De re metallica. Lib. XII. [Bas. 1556. Fol.]), C. Peucerus (Appell. quadruped. Insect. Volucr. Pisc. etc. [Lips. 1550. Wittend. 1556. Lips. 1558]), P. A. Mathiolus (Comment. in libr. VI Dioscoridis etc. [Venet. 1583. Fol.]), Ish. Bauhin (Histor. novi et admirad. fontis etc. [Montisbeligardi 1598. 4.]) und C. Schwenksselte (Theriotropheum Silesiae [Lignici 1603]); beide Letzgenannten die ersten Faunisten, welche die Wissenschaft auszuweisen hat. Ihre Werke haben insofern manches Intersse, als in ihnen gemeiniglich schon eigene Besobachtungen enthalten sind, und namentlich die der Letztern ein Zeugniß von der Art und Weise ablegen, wie man damals die Naturkörper betrachtete und untersuchte. Wissenschaftlicher Werth läßt sich ihnen freilich kaum zus

fcbreiben.

Übertroffen wurde bagegen Wotton von zwei anbern Belehrten feiner Beit, befonders im Fleife bes Gam: melns und in ber Daffe ber gufammengebrachten That= fachen, namlich von E. Gesner (geb. 1516, geft. 1558) und Ul. Albrovandi (geb. 1522, geft. 1605). Erfterer, ein Schweizer, lebte in Burich und verfaßte eine große Naturgefchichte, von welcher aber nur die funf ersten Bucher, welche die Saugethiere, Bogel, Fische und Umphibien umfaffen, in ebenfo viel Folianten (Historia Animalium. Libr. V. [Tigurici 1551 — 1558; spatere Mus-gabe Francof. ad Moen. 1584 — 1587]) erschienen. Geine auf die Insetten bezüglichen Manuscripte geriethen querft in die Sande bes befannten Gelehrten Joachim Cas merarius (II.), welcher fie durch Kauf mit dem gefamm-ten naturbiftorischen Nachlasse bes Verstorbenen fur 150 Gulben an fich brachte. Bon ihm erftand ben entomolo: gifchen Theil wieber Botton, ber Berfaffer bes oben er= wähnten Werkes, und schickte ihn an Th. Penn (gest. 1589) nach London zur herausgabe. Bei dem blieben die Manuscripte liegen, bis sie Th. Mouset seinem später zu besprechenden Theatrum Insectorum einverleibte. Dicht viel gludlicher war Ulpffes Albrovandi, Argt und Professor zu Bologna, mit ben Resultaten seiner vieljahz rigen Studien. Bon dem Fleiße und der Sorgfalt, mit benen er seiner Aufgabe, eine vollständige Naturgeschichte aus den alten Autoren zusammenzustellen, oblag, geben die 300 Folianten, welche er im Manuscript hinterließ, und die sich zum Theil noch jest im Besise der alten Akademie zu Bologna befinden, gewiß das sicherste Zeug-niß. Aber nicht blos Zeit und Muhe, auch sein Bermogen wandte er feiner Aufgabe gu, unternahm gu ihrer Lofung mehrfache Reifen, und führte felbst einen Maler mit fich, welcher bie mannichfachen bon ihm gefebenen Gegenstanbe feiner Bigbegierbe zeichnen und abbilben

mußte. Bon ben 13 Foliobanben, in benen feine fammt= lichen Schriften erschienen find, gab er felbft nur vier beraus, namlich die Drnithologie in brei Banden (Bologn. 1599) und De animalibus Insectis libri VII. (Bologn. 1602; fpaterer Abbrud ju Frankfurt 1623. Fol. und Bologna 1638. Fol.) Un ber Beroffentlichung ber ubri= gen hinderte ibn feine gunehmende Altersichwache, welcher er auch, wie es scheint verarmt, und verlaffen, im Sofpi-tale seines Wohnortes unterlag. Die Arbeit über bie Infetten ift ihrem Umfange nach bie bedeutenbfte Schrift, welche wir uber biefe Thierclaffe aus jener Beit befigen. Gie zeichnet fich außerbem auch barin vortheilhaft aus, bag bie Thiere in einen fustematischen Berband gebracht find, ber freilich auf Ariftotelischen Undeutungen beruht, aber boch manches Eigene hat. Die Hauptgegenfage find namlich nach bem Aufenthalte auf bem Lande (Terrestria) ober im Baffer (Aquatica) gebilbet, und jebe biefer beis ben Gruppen ift bann wieder in Pedata und Apoda gefondert, von benen bie Terrestria pedata in Alata und Aptera eingetheilt werben. Die Alata zerfallen nach ber Flugelbildung und Bahl in Anelytra und Coleoptera; jene aber in quadripennia und bipennia, sowie enblich bie quadripennia wieber in membranacea und farinacea. Roch eine Trennung erleiben bann bie erftern, welche gum größern Theile ben Hymenopteris entsprechen, nach ber Lebensweise, insofern fie theils gefellige (favifica) find, theils nicht gefellige (non favifica), und ju biefen werben auch die heutigen Neuroptera gezogen. Die farinacea find die jegigen Lepidoptera, die bipennia unfere Diptera, mit Ginschluß von Ephemera; bie Coleoptera enthalten außer ben echten Rafern auch noch bie Beuschreden. Die terrestria pedata aptera theilen fich in paucipeda und multipeda, und jene wieber nach ber Bahl ber Fuße in die mit sex (alle Parafiten, aber auch die Ameifen und Dhrwurmer, Forbicinae genannt), mit octo (Scorpio et Aranea), mit duodecim (Geometra, bie Raupen ber Spanner) und mit quatuordecim (eruca, die ubrigen Raupen); die multipeda, auch cim (eruca, die übrigen Raupen); die multipeda, auch centipeda s. millepeda genannt, bestehen aus Oniscus s. Asellus, Scolopendra und Julus. Für die sussolen Landbewohner ist kein Theilungsgrund weiter angenommen, sie zerfallen vielmehr sogleich in die Binnenwürsmer (Vermes), welche sich je nach ihrer Entstehung in die des Menschen, der Thiere, Pflanzen, Steine und Metalle sondern, in den Bohrwurm (Teredo), Regenswurm (Lumbricus), in Tinea (Insektenmaden), Orips (Würmer, die im Schnee entstehen, also auch wol Insektenlarven) und Limax. Die Aquatica pedata sind theils paucipeda (wahre das Wasser bewohnende Insekten), theils multipeda (mehre kleinere Krebse und Würzeschen), theils multipeda (mehre kleinere Krebse und Würzesche feften), theils multipeda (mebre fleinere Rrebfe und Burmer); bie apoda bagegen umfaffen eine Ungahl verfchies bener Baffermurmer, unter benen bie Blutigel als befon: bere Gruppe vorfommen. Much ber Hippocampus und bie Stellae marinae werben hierher gezogen. In ber ausführlichen Behandlung nehmen bann bie favifica bas erfte Buch ein, bas zweite Buch bie caetera anelytra, im britten wird von ben anelytris bipennibus geban: belt, im vierten von ben coleopteris, bas funfte ift ben

apteris pedatis gewibmet, bas sechste ben vermibus, bas siebente endlich ben aquaticis. Jedes Buch ist mit einer Tafel (bei ber franksurter Ausgabe in Kupferstich) begleitet, auf welcher die hauptformen, und manche kennt-

lich genug, bargeftellt find.

Beitgenoffe von Ul. Albrovandi mar ber ichon fruber erwalnte Englander Thom. Moufet, welcher fich in ben Befit ber von C. Gesner auf E. Wotton und von bies fem auf Thom. Penn gefommenen entomologischen Da= nufcripte gefet hatte und biefelben gur Berausgabe vorbereitete. Rach feiner eigenen Mittheilung hatte Thom. Penn 15 Sabre hindurch bas Manuscript überarbeitet und mehre bon ihm namhaft gemachte Schriftsteller neben ben Alten bagu ftubirt. Dennoch gelang es auch Moufet nicht, bas gemeinschaftliche Bert berauszugeben; vielmehr ereilte ibn, wie seine Borganger, ber Tob, ehe es bem Drud ibergeben wurde. Gein Job (1604) fiel mit bem ber Ronigin Glifabeth ziemlich in biefelbe Beit, und bie un= rubigen Auftritte, beren balb barauf England Beuge murbe, liegen ben Curatoren bes Moufet'ichen Rachlaffes feine Gelegenheit gewinnen, bas Manuscript zu ebiren. Go lag es an 30 Sahre, bis ber frubere Famulus bes Berforbenen, Darnell, baffelbe an Theod. Mayerne, Baron von Mubonne, brachte, einen Frangofen, welcher, fo icheint es, burch die Ermordung heinrich's IV. (1610) aus Frankreich verscheucht worden war, und barauf in England fich niebergelaffen batte, wo er bis gum Leibarste Rarl's I. emporftieg. Derfelbe gab fich viele Dube, bas Manuscript an einen Buchhandler zu bringen, bamit er es bruce; endlich übernahm es Thomas Cotes, und fo erfchien bas Bert faft 100 Sabre nach feinem erften Entstehen in London 1634 in fl. Fol., mit vielen, aber ziemlich roben Solgichnitten gegiert. Biewol biefe Schrift, welche ben Titel: Insectorum sive minimorum Animalium theatrum, fuhrt, ju einer Beit bekannt wurde, in welcher eigene Naturbeobachtung schon allgemein war, und als eigentliche Quelle bes Wiffens galt, fo findet man in ihr boch die genaueste Beachtung ber Miten, und faft nur Thatfachen, Die aus biefen gefchopft maren. Dies barf uns bei ber Beit ihrer Berfaffung nicht auffallen, bielmehr muffen wir fie nach biefer beurtheilen, und alfo in die Rabe von Botton und Albrovandi, beren Beit: genoffe fie ift, verfeten. Gie ift ubrigens mit mehr Rri= tit als Albrovandi's gleichartige Arbeit verfaßt, und gibt von bem fritischen Talente ihrer verschiedenen Urheber fein unrutmliches Beugnis. Ihr Inhalt zerfallt in zwei Buster, von benen bas erfte 29, bas zweite 42 Capitel umsfast. Jebem Capitel ift in ber Regel eine besonbere Infeftenart gewibmet, beren Synonymie in verschiebenen, meift lebenden, Sprachen vorangeht. Das erfte Buch enthalt bie geflügelten Infetten, bas zweite bie ungeflügelten. Lesteres beginnt mit einer tabellarifchen Gintheilung ber= felben, welche wir als Probe bier mittheilen:

Impennia quaeque Insecta sunt.

I. Terrestria, et quidem

1) Euroda, Pedatorum alia

a) Multis pedibus incedunt, ut Erucae, Spoudyli, Staphilini atque Julorum gens.

b) Octonis, ut Scorpio et Aranea.

c) Senis. Anthreni, Cicindela et Meloe femina, vermes item lignarei, arborei, stirparii, fructuarii, escarii, vestiarii, cubicularii, humorarii.

2) Anoda, ut Oripae et Lumbrici, terrae in-

testina. Vel

II. Aquatica.

1) Pedata, quorum alia

a) Senis natant pedibus, ut Squilla, Scorpio palustris, Notonectus.

b) Plurimis, ut Scolopendra marina et Squilla

multipeda.

2) Expedata; ut Hirudo, vermis setarius.

Offenbar zeugt diese Eintheilung von einer sehr richtigen Wurdigung zoologischer Unterschiede, und wenngleich die Haupteintheilung nach dem Ausenthaltsorte, welche bei den Alten so beliebt ist und auch eine Nachahmung des Aristoteles zu sein scheint, noch vorherrscht, so fehlt es doch nicht an Gruppen, welche, wie z. B. die mit acht Füßen, noch in der heutigen Systematik ganz dens

felben Umfang mit Recht behalten haben.

Nachfolger von Albrovandi waren Bolfg. Frang (Historia animalium sacra [Wittenb. 1612. Fol. Gpa: tere Ebitionen zu Untwerpen 1638 und 1653. 12.]), ber die Insekten in brei Gruppen bringt: 1) aërea s. volatilia, 2) aquatica, 3) terrea s. reptantia. - 30h. Sonfton (Historiae animalium libr. XX. Francof. 1653 -1658. Fol.] Spatere Musgabe von Beinrich Runfc unter bem Titel: Theatr. Animalium universale [Amstelod. 1718. Fol.] 2 Voll.), ein Pole, welcher Moro: vanbi ercerpirte, viel unnothigen gelehrten Buft fortließ und fein Bert mit Rupferflichen fcmudte, bie jeboch, ba fie nach Albrovandi's Solgichnitten gearbeitet maren, biefe an Naturmahrheit eben nicht übertreffen. Die zweite Musgabe bes Runfch hat mehr Werth wegen vieler Bufabe neuer Entbedungen, Die fich bei ben Sifchen allein auf 300 belaufen follen. Die Infeften umfaffen brei Bucher, welche je nach ihren Unterschieden als Alata und Apennia und biefe wieder als Pedata und Apoda bes ffimmt find. - Robert Lovell (Panzoologicomineralogia, or a complet history of Animals and Minerals [Oxfort. 1661]), ber erfte, welcher in feiner Mutter= fprache die Infetten behandelte. - Gualterus Charleton (Onomasticon zoicon [Lond, 1668] und Exercitationes de differentiis animalium [Oxon. 1667]), welcher, wie auch fein Borganger, Die Infetten nur beilaufig be= ruhrt, und baber faum ber Ermahnung bedurfte.

Die genannten Schriftsteller binden sich noch ziemlich streng an die Alten und suchten ihr Wissen aus diesen vorzugsweise zu schöpfen. Ihnen gegenüber tritt dann eine Reibe gleichzeitiger Schriftsteller, welche vorzugsweise ober allein eigene Beobachtungen vortrugen, und gleichsam ben Übergang bilden von dieser antiquarisch-historischen Periode ber Entomologie zu der modern empirischen, welche mit der zweiten Halfte bes 17. Jahrh., als die inzwischen ersundenen Mikrostope allgemeiner zu werden ansingen, begonnen werden muß. Der erste, welcher blos

X. Enroft, b. 2B. u. St. Erfte Section, XXXV.

mit eigenen Beobachtungen auftrat, war Johann Boef: nagel, hofmaler bes Raifers Rubolf II. Er gab unter bem Titel: Diversae Insectorum volatilium icones, ad vivum accuratissime depictae. Typis mandatae a N. J. Vischer (Antwerp. 1630. Quer 4.), eine Samm= lung von Abbilbungen einheimischer Infetten beraus, welche 14 Zafeln umfaßt und 336 Figuren enthalt, unter benen die fleinern freilich febr untenntlich find, und die großern zwar fenntlicher, aber boch wenig genauer. In= beffen ift bas Bert von Bichtigkeit, infofern es vorzugs: weife Abbildungen geben follte, und lettere bier gum er= ften Dale colorirt erscheinen. Gehr nahe an biefe Urbeit ichließt fich eine abnliche von Bengel Bollar (Muscarum, scarabaeorum vermiumque variae figurae et formae, omnes primo ad vivum coloribus depictae [Amstel. 1646. Fol.]), worüber man die Anzeige im Naturforscher 9. St. S. 215 vergleiche. Auslandische Formen beschrieben um Diefelbe Beit Rarl Clufius (Exoticorum libr. X. etc. [Antwerp. 1605]), Eufeb. Dies renberg (Historia naturae, maxime peregrinae, in libr. XVI. distincta etc. [Antwerp. 1635]), Georg Marcgrave (Historiae rerum natural. Brasil. libr. VIII. etc. [Lugd. Batav. et Amstel. 1648]) und Dlaus Borm (Museum Wormianum etc. [Lugd. Batav. 1655]), ber eine febr ausgezeichnete Sammlung von Ratur= und Runftgegenstanden ju Ropenhagen befaß, welche er in bem genannten, nach seinem Tobe publicirten Berke beschries ben bat. Mit Marcgrave gemeinschaftlich arbeitete Bilh. Pijo (De Indiae utriusque re naturali et medica libr. XIV. [Amstel, 1658. Fol.]). Sie beschließen biese erste und altefte Periode ber Entomologie, welche nach ihrer vorzugsweisen Richtung als bie antiquarisch : hiftorische ober gelehrte am füglichften bezeichnet werben fann. Durch Die Entbedung ber Difroffope und bas mit biefem Inftrumente eroffnete gang neue Felb bes Biffens murbe Diefe Richtung umgesturgt, und die empirische trat als bie allein geltenbe an ihre Stelle.

3meite Periode. Beitalter ber gefunden Empirie. Bon Goebart und Swammerdam bis auf Linne. Der Erfte, welcher ben burch die Erfindung ber Difroffope angeregten Weg eigener Beobachtung in ber Ento= mologie betrat, war ber Hollander Joh. Goedart, ur= fprunglich Maler, baber feine Mittheilungen mehr ben Charafter eines Dilettanten befigen und feine Figuren in vielen Studen mangelhaft find. Inbeffen verdankt man ihm mehre Beobachtungen über bie Metamorphofe verfcbiebener Infeften, Die bamals noch ziemlich unbefannt war, und bie von ibm gemachte Unregung biefer Erfcheis nung ift offenbar ein bedeutendes Berbienft, welches er um die Biffenschaft fich erwarb. Geine Arbeit erschien querft in hollandischer Sprache (Historische Beschryving van den oorspronk, aard, eegenschappen en veranderingen der Wormen, Rupsen en Maden. 3 Voll. [Middelburg 1662), ift aber jest febr felten. Gine las teinische Uberfetung bavon veranftaltete noch in bemfelben Jahre S. van Man, Prediger ju Middelburg, und fügte berselben mehre Bemerkungen und Anhange bei (Meta-morphosis et Historia natur, Insector. 3 Voll. [Me-

diob. 1662]); fpater erschien auch eine frangofische (Metamorphoses naturelles, ou histoire des Insectes etc. [Amst. 1700.] 3 Voll.). Gine vollige Umarbeitung aber lieferte M. Lifter (Joh. Goedart, De Insectis, in methodum redactus etc. [Londin. 1685]), inbem er bie von Goebart ohne Dronung an einander gereihten Be= obachtungen in einen foftematischen Berband brachte und bie Rupfer in ebendiefer Reihenfolge neu, aber minder gut, ftechen ließ. Geine Musgabe ift nicht felten und findet fich in den meiften Bibliotheten. Gin von ihm felbft gemachter Unhang beschreibt mehre englische Coleopteren.

Ungleich bedeutender und werthvoller fur die Biffen= schaft war Goebart's Landsmann und nachster Dachfol= ger, Joh. Swammerbam, geb. ben 12. Febr. 1637, geft.

ben 15. Febr. 1685.

Mit einem feltenen Talente fur bie Unatomie feiner thierifcher Korper verband biefer ausgezeichnete Mann eine ebenfo mahre als genaue Beobachtungsgabe, und benutte diefe von der Ratur ihm gegebenen Gefchente mit raftlofem Gifer gur Bervollkommnung ber Naturgefchichte. Befonders aber maren es bie Infetten, benen er feine Beit widmete, und ihm verdankt bie Entomologie Die erften ausführlichen Beobachtungen über bie Metamor= phofe biefer Geschöpfe. Swammerdam theilte felbst nach ben Berschiebenheiten in ber Metamorphofe alle Insetten in vier Claffen, fie find: 1. Gl. Es finbet bloge Sautung ftatt, und bie

Gliebmaßen bringt bas Infett vollftanbig aus bem Gi

Beifpiel: Pediculus.

2. Cl. Das Infeft verläßt fein Gi als ein feche fußiges Thierchen, bas fich bautet, aber ichon Flugelfpuren befommt, fo lange es noch frift; Puppenruhe findet nicht fatt. Beifp.: Ephemera.

3. Cl. Das junge Infett ift ein Burm ober eine Raupe mit Fugen, die fich hautet, auch wenn fie fich verpuppt, und als Puppe Flügelspuren und beutlich ertennbare Suge zeigt. Beifp.: Dasborntafer, Biene, Schmetterlinge.

4. Cl. Die Metamorphose ber vorigen, aber bie Puppe ftedt in ihrer alten garvenhaut. Beifp .: Rafe:

fliege, Breme.

Es ift bekannt genug, wie richtig biefe Unterschiebe aufgefaßt maren, und bag fie noch jest bie Grundlage aller Sauptbifferengen in ber Metamorphofe bezeichnen. Bir wollen uns daher nicht langer bei ihrer Burbigung aufhalten, fonbern junachft einige Motigen über bas Les ben ihres Erfinders voraufschicken. Joh. Swammerbam war ber Cohn eines wohlhabenben Upothefers ju Umfterbam, beffen Familie eigentlich Durty bieg. Er erbte von feinem Bater, ber ein nicht unbebeutenbes Raturalienca= binet befaß, bie Liebe gur Ratur, und widmete fich in Folge beffen ber Debicin, obgleich ihn bie Altern gum Theologen bestimmt hatten. Seit 1661 studirte er unter 3. v. Hoorne und Fr. de Bois Sylvius, zugleich mit N. Steno, Regnier de Graaf, Fr. Rupsch zu Leyden, ging 1663 nach Frankreich und lebte hier besonders mit M. Thevenot und D. Steno. Gegen 1666 febrte er nach Solland gurud, lebte Unfangs in Umfterbam, ging aber

balb nach Lenden und promovirte bafelbft am 22. Febr. 1667. Jest widmete er fich ausschließlich feiner Biffen= icaft, ber Unatomie, beobachtete aber immer mehr bie Infetten, beren innern Bau er an mehren Taufend In: bividuen untersucht hatte. Diese Beschäftigung bis jum 3. 1674 fortsebend, verfiel ber als Beobachter ber Ratur fo umfichtige und vorurtheilsfreie Mann in eine Urt religiofer Schwarmerei, bie ibn veranlagte, ben Umgang ber burch diefelbe Beiftesrichtung befannten Untoinette be Bourignon ju fuchen. Geitbem gab er feine frubern mif= fenschaftlichen Beschäftigungen gang auf und lebte faft nur noch erbaulichen Betrachtungen, welche, im Berein mit bauslichen Unannehmlichfeiten, feine Gefundheit fo ichwachten, daß, als feit 1680 gufehends alle Rrafte ab= nahmen, eine heftische Krankheit fich ausbilbete, welcher er nach funf traurig verlebten Sahren erlag. Geine Dit= theilungen über bie Infetten fallen ber Beit ihres Erfchei= nens nach fury bor biefe Periode ber frankhaften Geiftes: wie Korperbeschaffenheit, find aber noch viel altern Urfprungs, und meiftens in ben 3. 1664-1674 entstanben, nament= lich mabrent feines Mufenthaltes in Franfreich im Um= gange mit bem berühmten Unatomen Dicol. Steno und einem Grn. Thevenot, bem er bis an fein Enbe mit Freundschaft anbing, und baber auch feine Manufcripte vermachte. Die erfte entomologische Schrift, welche Swam: merbam publicirte, war feine Historia Insectorum generalis (zwar unter biefem Titel, aber boch hollandisch geschrieben, als: Algemeene Verhandelinge van de Bloedelose Dierkens (Leyd. 1669. 4.); biefelbe, in welcher die oben mitgetheilten vier Claffen ber Infetten= metamorphofe zuerft aufgestellt und geschildert find. Er geht bier Unfangs barauf aus, ju zeigen, bag bie ver-Fliege, blos Metamorphofen eines und beffelben Indivi: buums feien, und daß Ariftoteles, wie nach ihm Barven, Unrecht thaten, zu behaupten, die Puppe fei bas mabre Ei, aus bem die Fliege hervorgehe, wie ber Bogel aus feinem Gi, jenes frubere Gi aber fei ein unvollfommenes. Rachbem er biefe Unficht im zweiten und britten Capitel bargethan und bewiefen hat, daß ber Unterschied in ben thierifchen Entwickelungszustanben, wie ihn harven burch bie Ausbrude metamorphosis und epigenesis festgefest batte, unftatthaft fei, inbem auch bei ber metamorphosis eine epigenesis fattfindet, fest er im vierten Capi: tel bie vier Urten ber Infeftenevolution, fur welche er ben Musbrud metamorphosis beibehalt, aus einander, und erlautert fie burch bilblich bargeftellte Beifpiele. Der Beifall, ben eine fo wichtige und neue Arbeit nothwenbig erhalten mußte, fpricht fich in ben mehrfachen Uber: febungen aus, Die Swammerbam's Werf erfuhr, namlich rine frangofifche ohne Ramen bes Uberfebers (Utrecht 1685, 4.) und eine lateinische von S. Ch. Bennius, Die in bemfelben Jahre ju Lenben ericbien und fpater (1693) auch in Utrecht gebrudt wurde. Dicht minber von Bebeutung war bann feine Naturgeschichte ber Gintagefliegen (Ephemeri vita, afbilding vans Menschenleven, vertaont in de historie van het Haft af Oeveraas [Amsterd. 1675]), in welcher er bie merkwurdige Lebensweise.

biefer Thiere und ihre nochmalige Bautung außerhalb bes Baffers volltommen an ber größten europaischen Urt, bie Latreille nach ihm Eph. Swammerdammiana genannt hat (Hist, natur, des Crust, et des Insectes, T. XIII. p. 98), ausführlich schilbert. Beibe Berte find übrigens die eingigen, welche Swammerbam felbst herausgab; benn schon in bem zweiten spricht fich bie balb barauf ihn beherr= fchende religiofe Schwarmerei fenntlich genug aus. Bei feinem Tobe hinterließ er mehre Manuscripte in ben Ban= ben eines gewiffen Wingendorp, um fie ins Lateinische ju überseben. Dieselben hatte er burch ein Testament seinem Freunde D. Thevenot vermacht; allein ber fonnte nicht fogleich in ihren Befit gelangen, weil Bingenborp die Berausgabe verweigerte. Durch richterlichen Spruch bas ju gezwungen, erhielt fie Thevenot erft im 3. 1692, und als biefer balb barauf ftarb, erfaufte fie Joubert, tonigl. Maler zu Paris. Muf biefelbe Beife erwarb fie von ibm ber geschickte Unatom Duvernen, und als auch biefer fie nicht publicirte, bewarb fich ber berühmte S. Boerhave um beren Befig. Fur 1500 frangofifche Gulben enblich (1727) in benfelben gelangt, publicirte er fie unter bem Titel: Bybel der Nature, af historie der Insecten (Leyden 1738, fol.) 2 Voll., begleitet mit einer von Sier. Dav. Gaubius verfertigten lateinischen Uberfetung. Ihr folgte eine teutsche ohne Ramen des überfebers (Leipzig 1752. Fol.). Das Werk enthalt zuvorberft eine Bearbeitung von Swammerbam's fruber publicirten beis ben Schriften, bann aber gang befonbers ausführliche anatomische Schilberungen, unter benen bie ber Biene wol bie bedeutenoste ift. Angehangt find Beobachtungen über bas Bachsthum ber Relke, ben Bau und die Metamorphose ber Frosche und bie Anatomie ber Sepia officinalis, bier bie fpanifche Geerate genannt.

Diefe Beobachtungen Swammerbam's erregten nicht blos allgemeine Unerfennung und Bewunderung, fondern fie veranlagten auch viele Naturforicher in ben meiften ganbern Europa's zu ahnlichen Untersuchungen. Indeffen gab es auch Beobachter, Die, unabhangig von Swammerbam, gleichartige Resultate, wenn auch nicht in ber Daffe, wie biefer, gewonnen hatten und biefelben fast gleichzeitig mit ihm bekannt machten. Bu ben lettern gehort gang befon-bers Frang Rebi von Areggo, Leibargt bes Großherzogs von Floreng, Cosmus III., welcher es fich gur Aufgabe gemacht hatte, bie Unhaltbarfeit ber alten Lehre, bag viele garven, Maben und Infeften aus fauligen Stoffen aller Urt entftanben, burch genaue Beobachtungen barguthun. Er legte biefelben in einem Genbichreiben an feinen Freund Karl Dati offentlich vor (Esperienze intorno della generazione degli Insetti etc. [Firenze 1668. 4.]), und zeigte bier, zumal von ben Daben im faulen Bleisch, bag fie von Fliegen hineingelegt wurden. Den= noch halt er die Puppenhulfe, aus welcher die Fliege bervorgeht, mit Ariftoteles fur ein Gi, indem er behauptet, bag alle Fliegen fogleich in ihrer naturlichen Große aus ihren Giern hervorfrochen (Redi, Exper. ed. 12. p. 35 sq.). Rebi's Schrift, burch welche Barven's zwei Decennien fruber aufgestellter Cat: omne vivum ex ovo, eine fo treffliche Stute erhielt, erregte, gumal im

olichen Europa, eine folche Aufmerkfamkeit, bag bis m 3. 1687 funf Muflagen bavon vergriffen wurben, nd außerbem eine lateinische Uberfetung von Frifius in bolland erschien, welche ben ersten Band ber Opuscula Amstelod. 1686. 12. 2 Voll.) unseres Autors bilbet. In letterer Form ift fie baufig und faft in allen Bi=

Chenfo unabhangig von Swammerbam's Arbeiten war die Anatomie des Seibenwurmes, welche Marc. Malpighi, Leibarzt des Papstes Innocenz XII., um diese Zeit bekannt machte (M. M. Dissertatio de Bombyce [Lond. 1669. 4.] Auch in beffen Opera omnia [Lugd. Bat. 1684. 4.] T. II.). Sie steht Swammerbam's Unterstuchungen in hinsicht ber Genauigkeit nicht nach, erreicht fie aber taum in Unfebung ber bilblichen Darftellung. Da nicht blos, wie fpater bon Lyonet, die Raupe berudfichtigt murbe, fonbern auch ber Schmetterling, fo ift fie bis in die neueste Beit binein die vollstandigfte anatomische Monographie geblieben, welche wir von irgend einem Infett befigen. Roch jest bat fie ihren Berth und verbient alfo Beachtung.

Berfen wir, nach Berudfichtigung von Rebi und Malpighi, zweien Mannern, Die Swammerbam murbig jur Geite gestellt werben fonnen, noch einige Blide auf Die übrigen Beitgenoffen und nachften Rachfolger biefer beruhm= ten Triumvirn, fo thun wir wol am beften, wenn wir fie unter brei Gefichtspunften vereinen, je nachdem biefelben theils vorzugeweise Difrographen find, welche an ben Infeften blos einzelne Theile genauer mit bem Ditroffope untersuchten, theils reine Detamorphofeologen, theils endlich mehr Guftematiter, welche bie neuen Ent: bedungen gur richtigern Begrundung ber Gintheilung be-

Unter ben Difrographen nimmt ber Beit nach P. Borelli Die erfte Stelle ein, welcher in feiner ben Erfin: ber bes Difroftopes besonders berudfichtigenden Schrift (De vero Telescopii inventore [Hagae Comit. 1655]) auch einzelne Beobachtungen an Infetten mittheilt. Muf ibn folgt Rob. Soofe, beffen Micrographia (Lond. 1665. Fol.; aufs Reue berausgegeben und mit frischem Tert verseben unter bem Titel: Micrographia restaurata, or the copperplats of Dr. Hookes wunderful discoveries by the microscope etc. [Lond. 1745. Fol.]) siem: lich gute Abbildungen vom Ropf einer Fliege, von Muchen und fleinen Motten enthalt. Unbebeutenber find 3. F. Griendel von Ich (Micrographia curiosa [Norimb. 1687. 4.1) und Ph. Bonanni (Observat, circa vivent, in rebus non vivent, etc. [Romae 1691, 4.]); aber ein: flugreicher als alle feine Borganger ift Unt. v. Leeuwen: boed, beffen Arcana naturae (Amstelod. 1695 seq. 4.) eine neue Welt eröffneten, und auch fur bie Entomologie einzelne wichtige Beitrage lieferten. Er war es, welcher bie Entstehungsweise bes Flohes aus Giern zuerst mahr= nahm und in feinen Epistol. physiol. (Delft. 1719. 4.) befdrieb. - Geine entomologischen Beobachtungen bat 2. Frifch in ber Borrebe jum eilften Theile ber "Befchreis bungen von allerlei Infeften in Teutschland" umftandlich aufgezählt.

Bon ben Metamorphofeologen ift P. P. Sangallo, welcher bie auch von Swammerbam gelieferte Maturge: schichte ber Mude beschrieb (Lettera etc. [Fierenze 1679]), einer ber Erften. In bemfelben Sahre trat bie als Infettenmalerin und Rennerin ihrer Metamorphofe fo berühmt geworbene Dar. Gib. Merian auf, ein Gproß: ling jener frankfurter Familie, in ber Talente fur gra: phische Kunft heimisch gewesen zu sein scheinen. Un eisnen nurnberger Maler, Undr. Grafe, verheirathet, zog sie mit ihm in biese Stadt und gab hier ihre erste entos mologische Arbeit heraus (M. S. Graffin, Der Raupen wunderbare Bermandlung und fonderbare Blumens nahrung. 1. Ih. Rurnb. 1679. 4. 2. Th. Frankf. a. D. 1683. 3. Th. Umft. 1717. Ins Lateinische überfett als M. S. Merian, Erucarum ortus, alimentum et paradoxa metamorphosis etc. [Amstel. 1718. 4.). 3m 3. 1685 ging fie aus Liebe gur Biffenschaft mit ihren Rinbern nach Solland, lernte bier großere Gelehrte und Sammlungen fennen, und murbe burch biefe veranlaßt, bie tropische Natur an Ort und Stelle gu ftubiren. Bu biefem Endzwed Schiffte fie fich 1698 mit einer Tochter nach Surinam ein, und hielt fich bort fieben Jahre auf, mab= rend berfelben mit Beobachtungen ber Infeften vorzugs: weife beschäftigt. Beimgekehrt, veröffentlichte fie ibre Babrnehmungen unter bem Titel: Metamorphosis Insectorum Surinamensium (ohne Sahrgahl, aber feit 1705 erschienen), in hollanbischer Sprache, welche Dit= theilungen einen Band in Roy. = Fol., begleitet von 60 Tafeln, bilben, beffen Bollenbung fie aber nicht mehr er= lebte. Gie farb ju Umfterbam 1717, und hinterließ ib: rem Gobne bie Musfuhrung ihrer Arbeiten, ber auch 1729 eine zweite Musgabe bes Werfes veranstaltete, in welcher noch zwolf Zafeln mehr enthalten find. Es gehort biefe Schrift zu ben Prachtwerfen ber Entomologie, und übertrifft an Schonheit ber Darftellung alle, bie bis babin geliefert waren. Much jest noch nimmt fie unter ben beften neuern eine rubmliche Stelle ein. Es gibt bavon auch eine frangofische und eine lateinische Musgabe, bie ebenda und um biefelbe Beit erschienen. Much ihr Bert über bie teutschen Infetten murbe unter bem veranberten Titel: De Europische Insecten etc., ins Sollanbifche übertragen und neu bearbeitet, Umfterb. 1730. Roy. . Fol. Minder bebeutend als die Merian waren Stephan Blan: faarb (Schouburg von de Rupsen, Wormen, Maden en fliegende Dierkens, daaruit vorkommende etc. [Amstel. 1688.] Ins Teutsche übersetzt von Th. Robochs [Leipz. 1690]), Jul. Ludolf (Dissertatio de Locustis, anno praeterito immensa copia in Germania visis etc. [Francof, ad Moen, 1694, Fol.]) unt Unt. Ballisnieri (Dialogi supra la curiosa origine suiluppi e costomi di varii Insetti | Venez. 1700 Fol.] und Experienze ed osservazioni intorno all' or gine, suiluppi e costomi di varii Insetti etc. [Pad 1713. 4.]); Letterer inbeffen wegen ber fortlaufenben @ schichte mehrer Insettenmetamorphosen, 3. B. ber Hytoma Rosarum, Lema merdigera, Oestrus und allen bes Flobs, noch jest von Bichtigkeit. Dann ! von Muralt (J. de Muralts Dissertatio physica

Insectis corumque transmutatione [Tigurici 1718]) und Bolfg. Zengerd (W. Tengerdius, Disquisitio de Tarantula, in scinem Rationis atque experientiae connubium [Rotterd. 1715]), und eine Reihe ahnlicher Mosnographen (Mart. Triewald, Tractat on Bij. [Stockh. 1728.] Rembaldus, Tractatus de Locustis [Berol. 1731]. C. H. Rappolt, An damnum per locustas compensetur? [Berol. 1730. 4.] Joh. M. Barth, Dissertatio de Culice. [Ratisb. 1737. 4.] M. v. Ruyscher, Natuerlyke historie van de Cochenille [Amsterd. 1729]. J. Ph. Breynii Hist. natur. Cocci radicum

tinctorii. [Gedan. 1731, 4.]) 1).

Bon ungleich großerem Ginfluffe fur bie Entwide: lung ber Entomologie murben bagegen bie Arbeiten von 2. Frifch und Unt. Reaumur, beide, unbefannt mit ein= ander, benfelben Begenftand, bie Infettenmetamorphofe, bearbeitenb. Erfterer in Berlin als Rector bes Gymna: fiums jum grauen Rlofter anfaffig, befchrieb 300 Urten (2. Frift, Befchreibung von allerlei Infeften in Teutsch= land [Berl. 1730 - 1734. 4.], mit Rupf.), und lieferte von vielen berfelben ihre gange Metamorphofe, fie burch bilbliche Darftellungen erlauternb, bie fein Cohn, ber frater als vortrefflicher Bogelzeichner befannt murbe, an= gefertigt hatte. Mehre biefer Entwickelungsgeschichten find von fpatern Beobachtern nicht wiederholt worden, und baben baber noch jest ihren Berth; bei einigen aber fin= ben fich arge Bermechfelungen, fo g. B. beim Sc. nasicornis, beffen Larve bei Cerambyx heros abgebilbet ift, und umgekehrt, diefe bei jenem. - Umfaffender und ein= flugreicher maren bie Arbeiten bes berühmten Afabemifers ju Paris, Réaumur's (Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes. [Paris 1734-1742. 4.] 6 Voll. Ein Rachbrud erfchien bavon ju Umfterbam 1738 fg. 12 Bbe.). Dhne Frage bilbet fein Wert bie großartigfte Musführung ber burch Swammerbam's Lehren in Un= tegung gebrachten Detamorphofe, welche bie Biffenfchaft je erhalten bat. Leiber find bie barin gelieferten Beich= nungen in vielen Fallen fo roh, bag ihre Entzifferung ichwer balt, und man faum im Stanbe ift, bas befchries bene Infeft wieber gu erfennen. Bei ben Schmetterlin: gen, wo biefer Dangel fich am fublbarften macht, bat Die neuefte Kritif Erfreuliches geleiftet '). Da Reaumur's Bert fich noch jest in ben Sanben aller Entomologen befindet, fo scheint mir eine nabere Ungabe feines Inhaltes überfluffig ju fein; ich befchließe vielmehr mit feiner blogen Rennung bie Reihe ber Metamorphofeologen bie= fer Beit, infofern bei abnlichen fpatern Schriftstellern ichon ber Ginflug ber fuftematischen Schule Linne's hervorleuch= tet. Inbeffen follen bier noch einige Beobachter namhaft

gemacht werben, welche weniger bie Entwidelungsftabien als bie Thiere im reifen Lebensalter beschrieben, und in: sofern fie Neues bekannt machten, boch nicht übergan= gen werben burfen. Es genuge uns aber, ihre Schrif: ten nach ber Beit ihrer Publication blos angufubren. Jac. Petiver, Gazophylacii naturae et artis decades X. (Lond. 1702. Fol.) Ej. Icones et nomina aquatilium animalium Amboinae (Lond, 1713). Beibe wieber abgebruckt in beffen Opera, ad histor, natural. spectantia. (Lond. 1767. Fol.) G. E. Rumph. De Amboinsche Rarität-Kammer etc. (Amsterd. 1705 - 1741. Fol.) Ind Teutsche überset von Ph. St. Muller, mit Bufagen von 3. S. Chemnis. (Bien 1766. Fol.) H. Sloane, A voyage to the Islands Madera, Barbados etc. (Lond. 1707 - 1725.) El. Albin, A natural history of English Insects. (Lond, 1724. 4.) Huch lateinisch (London 1731. 4.); wichtig wegen guter und gablreicher Abbilbungen von Raupen; vergl. Frifch a. a. D. 4. Th. Borrebe. Ej. A natural history of Spiders and other curious Insects. (Lond. 1736. 4.) Aloys. Ferd. comit. Marsigli, Danubius Pannonico-Moesicus etc. seu hist. natur. Danubii etc. (Hagae com. etc. Amstelod, 1726, Fol.) 6 Voll. M. Catesby, A natural history of Carolina, Florida and Bahama-islands etc. (Lond. 1731-1743. Fol.) 2 Voll. Ej. Piscium, serpent., insector. alior. anim. icones etc. etc. edd. N. T. Eisenberger et G. Lichtenberger. (Norimb. 1750. Fol.) Daffelbe ins Teutsche übersett und fortgeführt von G. B. Knorr's Erben. (Ebenba 1777. Fol.) Alb. Sebae Locupletissimi rer. natural, thesauri descriptio etc. (Amstelod. 1734-1765. Fol.) 4 Voll. J. E. Hebenstreit, Museum Richterianum. (Lips. 1743. Fol.) Ej. Programma, sist. histor. natur. Insectorum institutiones. (Lipsiac 1745. 4.) G. Edwards, A natural history of uncommon birds and other rare animals etc. (Lond. 1743 - 1751. 4.) 3 Voll. Ej. Gleanings of natur. history etc. (Lond. 1758-1764.) Das lettere auch in frangofischer Ubersetzung vorhanden.

Bas nun die Spftematifer biefer Periobe betrifft, fo treten ihre Leiftungen gegen bie vortrefflichen anatomischen und physiologischen Arbeiten febr in ben Sintergrund. Man hat sich gewundert, wie bieses Berhaltniß in ber nachften Beit fo gang in feinen Wegenfat umfchlagen fonnte, und felbft ber neueften Beit jum Borwurfe gemacht, bag fie biefen alten beffern Beg verlaffen habe; allein biefe oft febr unberufenen Sabler vergeffen, bag jene Beobach= tungen grabe an folden Urten angestellt murben, bie noch jest bie haufigften find, und feiner Beobachtung mehr bedurfen, weil fie die Borganger einer folchen unterwar= fen. In unferer Beit Beobachtungen über bie Detamor= phofe in bem Umfange, wie Swammerbam, Reaumur und fpater be Geer ober Lyonet fie anftellten, machen ju wollen, ift unmöglich, ba Lettere bie Gelegenheit benut= ten, welche fich ihnen junachft barbot, und eben nach beren Benutung fo leicht feine mehr getroffen wirb. Daß aber ber Ginn fur folche Beobachtungen geftorben fei, wird Riemand behaupten tonnen, ber bem eine allfeitige

<sup>3)</sup> hier erwähne ich noch einige altere, mir blos bem Titel nach bekannte Monographien, als: Moschetti, De pulice (1644). C. Tib. Rango, De curculionibus. (Berol. 1665. 12.) Joh. Willichius, Dialogus de Locustis (1544). Aug. Clutius, Opusculum de Hemerobio et verme majali. (Amstel. 1634. 4.) Th. Clutius, Van de Byn (1597). C. Butterus. Monarchia feminis (Lond. 1675). 4) Die Redaction der Isis hatte auf die richtige Deutung der Réaumur'schen Abbildungen einem Preis geset, um den sich Beller und Freder beworben haben. Bergl. Isis 1838. 9. heft.

Entwickelung erftrebenben Laufe unferer Biffenschaft gefolgt ift. Arbeiten von mahrem Berbienfte werben gu allen Beiten ihre Unerkennung finden, und durfen ben Beg ins Publicum auf feine Beife furchten, auch wenn fie ben

Lieblingsneigungen ber Menge nicht zufagen follten.
Der einzige Spstematiker biefes Beitraums war übrigens ber als solcher bekannte und berühmte Englander John Ray, in feinen lateinischen Schriften gewohnlich Rajus genannt. Gin zweiter Albrovandi in Bezug auf bie Stubien, welche er gemacht hatte, übertraf er biefen in ber beffern, burch bie felbständiger gewordene wiffenfchaftliche Forschung bedingten Muswahl ber nunmehr vorliegenden Materialien. Geine gablreichen Arbeiten hinderten ihn, die auf Entomologie bezüglichen Manuscripte, wozu er besonders Willughby's, ben ein fruber Tod ba= hinriß, Borarbeiten benutt hatte, alle felbft ju publiciren, und fo erfchien fein Bauptwert erft nach feinem Tobe, mabrend er nur die Grundzuge feines Guftems fruber berausgegeben hatte (Methodus Insectorum etc. [Lond. 1705.] Historia Insectorum, opus posthumum, cura M. Lister [Londin. 1710, 4.). Letteres ging von ben neuen Entbedungen in ber Metamorphofe febr richtig aus und gestaltete fich auf folgende Beife:

I. Ametamorphota.

A. Apoda.

- . Apoda. 1) Terrestria.

B. Pedata.

- 1) Terrestria.
  2) Aquatica.
  3. Pedata.
  1) Hexapoda.
  a) Terrestria.
  b) Aquatica.
  2) Octopoda.
  a) Caudata.
  b) Ecaudata.
  3) Pedibus quatuordecim.
  4) Pedibus vigintiquatuor.
  5) Pedibus triginta.
  6) Polypoda.
  a) Terrestria

- 6) Polypoda.
  a) Terrestria.
  - b) Aquatica.

II. Metamorphota.

- A. Pupa agilis (Swammerbam's zweite Claffe). B. Pupa immobilis (Swammerbam's britte und vierte Classe).
  - 1) Coleoptera.
- 2) Anelytra.
  - a) Alis farinaceis.
- b) Alis membranaceis.
- a) Diptera.
- β) Tetraptera.
  - aa) Gregaria sive Favifica.

bb) Solitaria.

III. Metamorphosi simplici e vermiculo in animalculum volatile, interposita aliqua quiete (Safte).

Dies ift bas von Ray felbft im Method. Ins. pus blicirte Suftem; bas in ber Histor. Insect. ift einfacher, und besteht blos aus zwei Sauptgruppen, welche nach bem Mangel und ber Unwesenheit einer Metamorphose

bestimmt finb. Die erftere zerfallt nach ber Ungahl ber Bufe (6, 8, viele, feine) in vier Unterabtheilungen; Die gweite hat blos biejenigen Sectionen, welche in ber fru-hern Gintheilung als Untergruppen ber Insetten mit pupa immobili auftreten. Bu ben Tetrapteris werben auch bie Mitglieder ber britten Sauptabtheilung bes erften Syftems gezogen. Gine genaue Bergleichung bes frubern echt Ray'schen Syftems mit benen ber Borganger zeigt gar balb, bag in ihm Swammerbam's und Albrovanbi's Unfichten vereinigt erscheinen, und bag ber Berfaffer beffelben mehr compilatorisch verfuhr, als auf eige= nen Beobachtungen gegrundete Gintheilungen vorlegte. Geine Arbeiten hatten indeffen, wegen ausführlicher und genauer Befchreibungen, in benen Ray feine Borganger beiweitem übertrifft, ihren Werth; allein feinen Guftemen lagt fich nur ein hiftorifches Intereffe guschreiben, ba fie bald nach ihrem Erscheinen, burch Linne's icharffinnige Gin= theilungen verbrangt, in Bergeffenheit geriethen. - Beitgenoffe Ray's, boch etwas junger, war ber als Beraus= geber frember Arbeiten schon mehrmals erwähnte M. Li= fter. Geine bedeutenbfte eigene Arbeit banbelt von ben Spinnen (De Araneis. [Lond. 1678, 4.] Ins Teutsche überfest von Martini und Goege (Queblinburg 1778), und zeichnet fich burch bundige, icharf charafterifirende Schilberungen aus. Doch fallen ber Beit ihres Ericheis nens nach zwei Urbeiten in biefe Periobe, welche zwar feiner ber in ihr vorzugsweise verfolgten Richtungen angehoren, aber boch wegen ber großen Mufmerkfamkeit, bie fie erregten, nicht mit Stillschweigen übergangen werben burfen. Es waren &. Ch. Leffer's und Bill. Derham's Naturtheologien, welche eigentlich bem großen Publicum bestimmt gewesen zu fein scheinen, und biefem allgemein faglich und anziehend geschildert bas vorlegen follten, was bis dahin an Kenntniffen von den naturlichen Dingen borhanden mar, großentheils in ber Abficht, um burch Schilderungen ber Beisheit und Mumacht Gottes in ber Ratur bie Gemuther ber Lefer gur mahren Gottesfurcht gu bestimmen. Leffer, ber altere als Schriftsteller, verfaßte für verschiedene Zweige ber Boologie befondere Theologien, und schrieb auch eine "Inseftotheologie," welche zuerst 1738 zu Jena heraustam und bis 1757 zweimal wieder aufgelegt wurde. Fast in alle Sprachen wurde sie übersfett (ins Englische Lond. 1799, ins Italienische Venezia 1751), in feine aber mit foviel Gachfenntnig und Ber= befferungen, als ins Frangofifche burch P. Lyonet (à la Haye 1745). Die Überfetjung übertrifft bas Driginal beiweitem burch die fritische Behandlung bes vorliegenden Stoffes und die ichonen Beichnungen von ber Sand bes Übersehers, mit benen fie geziert ift. 2B. Derham's Werf (Physico-theology etc. [Lond.]) ift allgemeiner gehalten, und wurde vielleicht beshalb mit fo großem Beifalle in England aufgenommen, baß es bis 1768 13 Musgaben erlebte. Gine teutsche Uberfegung veranftaltete Schma= ben (Samburg 1764).

Dritte Periode. Beitalter ber funftlichen Gp= ftematit. Bon Linne bis auf Latreille. Die Ge= fchichte ber Entomologie zeigt uns bis ins zweite Biertel bes 18. Sahrh. binein einen Entwidelungsgang, welcher

mit bem Laufe ber allgemeinen Geschichte bes Denschen: geschlechts und feines Beiftes vollkommen übereinstimmt. Große, ihre Beitgenoffen überragenbe Maturen, welche, wie Ariftoteles, nicht blos alle bis babin empirifch ge= funbenen Renntniffe befagen, fonbern auch mit ihrem eis genen inneren Lichte fie durchbringenb biefelben in ein geordnetes Gange verarbeiteten, maren es, bie ben Grund ju einer wiffenschaftlichen Bearbeitung ber Matur gelegt baben. Die geiftige Ubermacht, welche fie in ber Zeit ih-res irdifchen Dafeins befagen, wirkte mit so gewaltigem Nachdrucke auf die spatern Zeitraume, daß der Geift ih-rer Nachfolger sich unwillfurlich nicht blos ihnen hingab, fondern auch von ben Strahlen ihres Lichtes fo geblenbet wurde, bag er von ihm allein alle Belligfeit bes Biffens und ber Bahrheit ausgeben ließ und feine andere Quelle berfelben vermuthete. Sahrhunderte nicht blos, nein Sahr= taufenbe beherrichte fo Ariftoteles mit unumschranfter Gewalt die Gemuther ber geiftig langsamer fich entwickelns ben Germanen, und galt bei ihnen als die einzige Quelle alles Biffens wie ber gefammten Biffenschaft. Da rut: telte bie Entbedung eines neuen Belttheils, von beffen Dafein bie Alten weber etwas gewußt noch gemuthmaßt batten, Die im Salbbunfel bes Wiffens traumende Denfch: beit aus ihrem Schlummer, und feuerte fie an, einen Beg ber Belehrung ferner ju betreten, auf bem fie fo eben bie großte, bie ungeheuerfte Entbedung gemacht hatte. Dies fer Weg war die eigene felbstandige Forfchung, unabhan= gig von ben Lehren und Borfchriften ben Alten. Man betrat ihn und fand gar balb, daß nicht alles fich fo verbielt, wie jene großen geiftigen Uhnherren und Dachtha= ber es angegeben hatten, und biefe theilweis bei ihnen mabrgenommenen Unrichtigfeiten brachten fie balb in Discrebit, wie fpater in unverbiente Bergeffenheit. 2018 nun gar bie Erfindung bes Difroffops in den fleinften Raus men Entbedungen machen ließ, bie benen ganger Belt: theile an Bebeutung in Bezug auf geiftigen Fortschritt, wie biefe auf materiellen, an Berth gleichzutommen fcienen, fo ging bas Unfeben bes Uriftoteles vollends ver= loren, und felbft bas, mas ihn fo auszeichnete, feine ru= bige, verftandige, flare Muffaffung ber Thatfachen, fand feinen Anflang mehr in einer Beit, bie ihm an Thatfas den überlegen war. Geit man mehr wußte, als er, ichien bas, mas man von ihm gelernt hatte, ju unbebeustend, um annehmen ju fonnen, bag überhaupt noch ets mas bon ihm gu lernen mare; und feit biefer Beit bilbete feine Thiergeschichte ein bestäubtes Prachtflud ber Biblio: theten, bas allenfalls Philologen noch zu berudfichtigen batten.

Die Perioden unserer Wissenschaft, welche wir bis jett geschildert haben, zeigen uns diese ganzliche Bernachlafsigung des alten Weisen noch nicht in dem Grade, wie die dritte, zu deren Schilderung wir nun übergeben; benn in der That sindet sich in ihr auch nicht ein einziger Schriftssteller von Bedeutung, der den Aristoteles berücksichtigt batte. In jener Beit war der alte Lehrmeister zwar schon todt, aber noch kein neuer an seine Stelle getreten; ein solcher fand sich nun in Linne mit dem zweiten Biertel bes neuen Jahrbunderts. Berweilen wir also bei diesem

großen ober gar gewaltigen Geiste, ber, wie einst Aristoteles bas Alterthum und die mittlere Zeit beherrscht hatte, so die neuere und moderne unter sein Joch beugen sollte, noch einige Augenblicke, um die Momente seines Lebens

naber fennen gu lernen.

Rarl Linnaus wurde am 13. Mai 1707 in frubefter Morgenstunde ju Stenbrohult, einem Rirchborfe Smalands im sublichen Schweben, geboren. Den ersten Unterricht ertheilte ihm fein Bater, ber Prebiger bes Ortes mar, und fandte ihn fpater auf die Schule gu Berio, wofelbft er bis 1727 verweilte, und von ba nach gund ging, um Medicin ju ftubiren. Sier lebte er besonders im Saufe bes Dr. Stobaus, und fchloß Freundschaft mit Artebi, bem einzigen Studenten in Lund, ber fich um bie Ratur= geschichte kummerte. Das folgende Jahr vertauschte er diese Hochschule mit Upsala, wo er mehr Nahrung für seinen Geist und auch balb mehr Theilnahme fand. Als Abjunct bes Prof. Rubbed trat er fcon 1730 ein afabe: mifches Lehramt an und gewann fich fo vielen Beifall, baß bie fonigt. Afademie ihm eine Reife nach Lappland antrug, um bie Matur bes entlegenften Enbes Chanbinaviens ju untersuchen. Er erfulte biefen Muftrag gur allgemeinen Bufriedenheit, und erwarb fich überhaupt ein folches Ber= trauen, bag icon jest ber Reid auf ihn mit icheelen Bliden fah, und der Borfchlag einiger Gonner, feinem ferneren Fortfommen burch im Muslande erworbenen Ruf eine fichere Stute ju gewinnen, balb fo febr Unklang fanb, baß er ben jungen Linne ju einer Reife nach Solland be= ftimmte. Gleich nach Neujahr 1735 trat er biefe Reife an, wanbte fich uber Lubed und Samburg nach Umfter= bam, promovirte am 13. Juni ju Barbermyt, und ging nun nach Leiben. Sier nahm fich zuerft 3. F. Gro= novius feiner an, bestimmte ibn, bas in ber Sanbichrift fertige Systema Naturae bem Drude gu übergeben, und verschaffte ihm bann einen freien Aufenthalt bei Burmann in Umfterbam, wofelbft er feine Fundamenta botanica berausgab. Bon Burmann jog er gu Clifford, beffen prachtigen Garten er orbnete und fpater befchrieb. Bus gleich veröffentlichte er feine Flora Lapponica. 3m 3. 1736 ging Linne auf Glifford's Roften nach England und gab balb nach feiner Beimfehr bie genera plantarum beraus, eine Arbeit, bie feinen Ruf jumeift begrundete; ihnen folgten ber hortus Chliffortianus und die critica botanica, benen er im nachsten Jahre bie classes plantarum und bes eben verftorbenen Urtebi's Ichthyologia anreihete. Nach Wollendung biefer Arbeiten trat er feine Ruckreife an, besuchte zuvor Paris, wo er bei ben Gebrübern Justieu freundliche Aufnahme fand, und kehrte im Berbste zur See von Rouen aus nach Schweden zurud. Sier ließ er fich in Stochholm als praftifcher Urat nieber, gewann balb bas Boblwollen mehrer bochgeftellter Manner, befonders bes Grafen Teffin, und erhielt burch beffen Bermittlung die Anwartschaft auf eine Professur in Upsala, die ihm auch im 3. 1741 zu Theil wurde. Bon jest an wuchs, bei ungestorter wissenschaftlicher Thas tigfeit, fein Ruhm mit jebem Tage, und mahrend altere Schuler in alle Beltgegenben reiften, um ben Durft bes unermublichen Lehrers nach neuen Naturproduften gu bes

friedigen, fandte ihm gang Europa die fabigften Ropfe gu, neue ebenfo begeifferte Unbanger aus ihnen ju bilben. In ber That murbe feine Methobe auch balb bie allgemeine, und die Urt, Maturgeschichte ju treiben, welche er ein= führte und erfand, ift ohne Frage bas großte Berbienft, welches er fich um die Biffenschaft erworben bat; ein Berbienft, bas ihn unfterblich macht, und eine folche Revolution in ber Biffenschaft berbeiführte, bag fie fcon nach zwei Decennien von ihrem fruberen gefethlofen Bu= ftande vollig befreit mar und eine Geffalt angenommen batte, mit ber jene frubere fast finbifche Saltung vor Linne im grellften Biberfpruche ftanb. Dies alles vermochte ber burchbringende Scharffinn eines Mannes, beffen Unfange fo unbedeutend maren, wie fein Berfah= ren einfach, und ber nichts bezwectte als Drbnung und Einheit in eine Forschung zu bringen, ber bis babin bie ftreng wiffenschaftliche Form noch gefehlt hatte. Und in: bem er bies that, fuhrte er fie ber Bollenbung, welcher fie noch jest mit jedem Tage naber rudt, querft entgegen.

Linne's neue Dethode bestand nun besonders in ber byonymischen Momenclatur, bie er zuerft anwandte. Bor ihm bezeichnete man die Naturforper mit ben Ramen, Die fie bei den Alten führten, und unterschied verwandte Ur= ten burch ben Bufat ihrer Saupteigenschaft zu bem Da= men. Linne fonderte nun querft die naturforper je nach ihrer nabern ober fernern Berwandtschaft in bestimmte Gruppen, die er Claffen (classes), Ordnungen (ordines), Gattungen (genera) und Arten (species) nannte, und belegte jebe ber brei erften Gruppen mit einem besonberen Namen, biejenigen ber bisber üblichen beibehaltend, welche fcon ein allgemeines Berftandniß fich erworben hatten. Fur die vierte Gruppe, die ber Urt, erfand er feinen befondern Ramen, fondern bezeichnete fie burch ben Battungenamen und ein Beiwort, welches gemeiniglich ein Mbjectiv, feltener ein Gubffantiv war, und gleichfam ben Bornamen barftellte, mabrend ber Gattungename bem eigentlichen Bu= ober Gefchlechtenamen zu vergleichen war. Er gewann burch biefe Methobe ben großen Bor: theil, vermittels ber blogen Benennung eines Naturfor= pers fein Bermanbtichaftsverhaltniß ju anbern bezeichnen gu fonnen, eine Mufgabe, welche er guerft fich ftellte, und baburch ber neueren Naturgeschichte eigentlich ihre gegen= wartige Richtung anwies. In ber vorherigen Bearbeis tung ericbien biefe Biffenschaft immer noch als eine Samm= lung von Curiofis, obne inneren Busammenhang; Linne erhob fie burch feine Methode jur mahren Biffenschaft, ber weber Plan, noch Endzwed, noch fustematische Bebandlung bes Stoffes, an welchen breien es bisher gefehlt batte, von jest an abging. Die Richtigkeit feines Ber: fahrens, bas man biernach als ein ihm geoffenbartes bezeichnen fann, beweift nicht blos ber allgemeine Beifall in jener Beit, fonbern auch bas unveranderte Fefthalten an bemfelben in allen folgenden Perioden ber ingwischen boch nach manchen Geiten bin febr veranderten Biffenfchaft. Bei ber Suftematit ber naturproducte und mit berfelben, bezwectte namlich Linné vorzugsweise eine überfichtliche Unordnung, um benen, welche Naturgeschichte treiben wol-len, einen allgemeinen Überblid ber bisherigen Erfahrun:

gen zu gemahren. Er suchte baber an ben Dingen bie wefentlichften Merkmale von ben minber conftanten ju uns tericheiben, und bilbete blos aus ben erftern bie Beichreis bungen, welche er bon ben Dingen gab. Mur biefe furgen, bie eigentlich charafterifirenden Merfmale enthaltenben Befdreibungen, welche er Diagnofen ober Cha= raftere nannte, murben in bas Goffem ber Raturforper aufgenommen, und alle ausführlichen Schilberungen in speciellere Darftellungen verwiesen. Auch hierin wich er wesentlich von feinen Borgangern ab, bie alles Biffens= werthe aufgeführt und berudfichtigt batten. Diefe miffenschaftlichen Definitionen, fo ordnete er an, feien lebig= lich e situ, numero et figura partium zu entnehmen, burften fich alfo feineswegs auf Entwickelungsftabien, Bebensweise, Aufenthaltsorte und andere bei ben Alten fo beliebte Eigenschaften beziehen. Damit moglichfte Pracifion erreicht werbe, ftatuirte er fur eine Definition boch= ftens zwolf Borte, gebrauchte felbft aber in ber Regel weniger. Gine bon ihm erfundene und feitbem allgemein angenommene Runftfprache, Terminologie genannt, in welcher jeber abweichend geformte Theil ber Naturforper einen besondern Ramen erhielt, bot gur Erreichung biefer Aufgabe bie noch nothigen Mittel an bie Sand.

Es ift nicht zu leugnen, bag biefe letten Bestimmun: gen willfurliche maren, Die feine Nothwendigfeit in fic felbft trugen; auch scheint bie gange Auffaffung ber Biffenichaft, als eines blogen Registers ber formellen Man-nichfaltigfeit, einen untergeordneten Standpunft anzubeu= ten, ben fie, fo lange bie Linne'fchen Leiftungen nicht blos als die Unfange einer miffenschaftlichen Bearbeitung ber Naturgeschichte, fonbern schon als bas non plus ultra berselben angeschen wurden, in ber That nicht wieber verlaffen fonnte. hieran war Linné felbft, ber die Bahn brach, viel weniger Schuld, als vielmehr waren es feine Junger, welche von ber erften Babn burchaus nicht abweichen ju burfen glaubten, weil fie ber Entwickelungs= gang eines großen Talentes gemesen mar. Man vergaß namlich, bag bas Talent, und fei es auch bas größte, immer Rind feiner Beit ift, und nur in ihr bie bochfte Staffel geiftiger Große ju erreichen vermag. Da aber Die Beit und mit ihr ber Entwickelungsgang ber Denfch= beit wie ber Biffenschaft fortschreitet, fo muß berfelbe nothwendig die Bobe jenes bevorzugten Inbividuums in ber Folge nicht blos erreichen, fonbern auch überschreiten, und es ift baber immer ein Beichen untergeordneter Beis ftesgaben, wenn ber Junger biefen Fortichritt ber Biffenschaft mit ber Beit nicht empfindet ober gar ibm balss ftarrig entgegentritt. Fur bie geiftige Große bes Deis fters aber gibt es ein bebeutenbes Beugniß, wenn bie Un= gabl ber in feine Ibeen eingehenden Junger nicht blos eine fehr betrachtliche ift, sonbern auch wenn ebendiefe, in fteifer Unbeweglichfeit burch ben Gewaltigen festgebalten, feine 3been ben nachftfolgenben Beitperioden aufbruden und fie mit ihnen gleichsam paralpfiren. Da bie Linne'iche Reformation ber Biffenichaft biefen lettern Fortgang gehabt hat, fo lagt fich baraus rudwarts auf ihre bobe Bebeutung schließen, und wir wollen baber nicht benen beiftimmen, bie meinen, bag bie Linne'iche Schule eine grabeju nachtheilige gewesen sei, wenn wir auch gern jugeben, baß ber Gewinn, ben wir aus biefer Schule gezogen baben, in einer furgern Beit batte erzielt werben fonnen.

Bir haben nach biefen einleitenben Bemerkungen über Linne und bie von ihm gegrundete neue Schule ben Raben unferer geschichtlichen Entwickelung ber Entomolo= gie wieber aufzunehmen und finden uns alfo burch ibn in bas erfte Biertel bes 18. Jahrh. verfett, wo wir John Ran als erftem Syftematiter, und Reaumur, beffen Ur: beiten freilich erft 1734 befannt wurden, als größtem Beobachter jener Beit begegnen. Die Methodit biefer Danner, fo febr fie auch im Laufe ber Beit gelautert fein mochte, war eigentlich boch immer bie alte, Schlechtbin erzählende, welche bas Befentliche mit bem Unwefentli: chen in gleiche Bobe ftellte, und einen Unterschied von diefer Urt zwischen ben Eigenschaften noch gar nicht kannte. Diefen Gedanten brachte alfo Linne in Die Biffenschaft, infofern er von Born berein barauf ausging, Gintheilun: gen festauftellen, welche eine Überficht über bie vorhandene Menge moglich machten. Er fagte zwar, ber erfte Schritt Biffen fei die Erfahrung, aber nicht fie allein, fon= bern auch der Begriff, welcher in ihr fich ausspreche, ge= bore mit bazu. (Primus gradus sapientiae est res ipsas nosse, quae vero notitia in vera objectorum idea consistit. Praef. ad Syst. Natur. ed. I.) Diefe Begriffe aber erhalte man burch eine orbentliche Ginthei= lung ber Dinge und beren paffenbe Benennung, welche baber ben Grund aller mahren Naturforschung bilbeten (ebenda). Demnach ging er barauf aus, ben Begriff (idea) ober bas Befentliche von bem Unwefentlichen gu fonbern, und nach biefen ber Ratur jum Grunde liegen: ben Begriffen eine Gintheilung ihrer Productionen gu lies fern, Die gleichsam bas Geruft ber unendlichen Mannich: faltigfeit bilbe, welche bem einfachen Empirifer bei feis ner außerlichen Naturbetrachtung entgegentritt. Dag er biermit bie bochfte Aufgabe bes Raturforfchers flar bezeichnet hatte, liegt am Tage, bag er aber, biefer Muf= gabe fich bewußt feiend, fie bennoch nicht lofte, ift begreif= lich, wenn man bebenft, welche Mittel gu biefer Lofung erfoberlich find, und einen wie kleinen Theil von ihnen Linne bamals in Unwendung bringen fonnte. Den Begriff ei= nes Maturtorpers brudte er übrigens burch bie oben na= ber bezeichnete Definition, welche er ben Charafter nannte, aus, und ordnete bie erhaltenen Charaftere einander un= ter, wie es die Bermandtichaft ber Begriffe unter einan: ber verlangte. Leiber war er im Auffuchen ber Begriffe nicht immer gleich gludlich und brachte baburch von Born berein Errthumer in feine Conftructionen, bie bas Gelin= gen und die Musfuhrung bes Borhabens ihm unmöglich machten. Go befinirte er 3. B. bie brei großen Reiche ber Ratur burch bie wenigen Borte: Mineralia crescunt, plantae crescunt et nutriuntur, animalia crescunt, nutriuntur et sentiunt, und schob hiermit ben Mineralien einen falschen Begriff nicht blos unter, fon-bern ließ auch vermuthen, bag alle brei Formen ber Ra-turtorper Potenzen einer Grundibee fein mochten, ba boch Die organischen und unorganischen fich wie Gegenfage gu einander verhalten und nur bie Pflangen und Thiere wie

Potengen einer Burgel. Uhnliche Irrthumer finden fich mehre, und icon die Gintheilung ber Thiere liefert uns einen zweiten. Sier erscheinen namlich bie feche Claffen: Quadrupedia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta und Vermes, als gleichwerthige Begriffe neben einander, mabrend fie doch in der That ungleichwerthige find, infofern namlich die vier erften Claffen zusammengenommen einen Begriff geben, ber bem ber funften Claffe an Berth gleichkommt. Roch argere Disgriffe that er bei ben untergeordneten Gruppen, 3. B. ben Dronungen, beren eis gentliche Begriffe er in ben meiften Fallen gar nicht fannte, und bie er baber nur nach oft unwefentlichen Gigen-Schaften charafterifirte. Debr Glud hatte er mit ben Gattungen, welche, wenn fie gleich ben beutigen Gattungen in der Regel nicht mehr entsprechen, boch haufig febr naturliche, richtig aufgefaßte Gruppen find und baher noch jest, wenngleich in anderer Bebeutung, als fustematische Abtheilungen vorfommen. Den meiften Saft bewies er bei ben Arten, und zwar gleich Anfangs, mabrend bie Gattungen in ber ersten Ausgabe bes Systema Naturae, mitunter noch sehr vage bestimmt sind, &. B. die Katen-gattung (Felis), welche in brei: Leo, Tigris und Felis, getrennt ericbeint.

Kommen wir aber zum entomologischen Theile bes Linne'ichen Spftemes, fo zeigt jene obige Ungabe ber feche Claffen bes Thierreichs, bag Linne fur Die Infetten eine besondere gegrundet batte, welche er burch die Borte: corpus crusta ossea cutis loco tectum, caput antennis instructum, befinirte. Much in biefer Definition traf er nur einen Theil bes eigentlichen Begriffes ber Claffe, und ließ die Sauptfache, die Bufammenfegung ihres Leibes aus einzelnen Bliebern, unberudfichtigt; welcher Umftand ibn auch hinderte, Die mahren Burmer mit zu Diefer Claffe zu rechnen, wie es eine naturgemaße Gintheilung vorschreibt. In der erften Ausgabe bes Systema naturae, welche 1735 ju Lenden auf brei Foliobogen erfchien, und von welcher die britte, ju Salle 1740 in quer Quart von 3. 3. Langen berausgegebene, ein bloger Ub= brud ift mit teutscher Uberfebung, umfaßt bie Claffe ber Infetten vier Ordnungen, namlich:

1) Coleoptera, alae elytris duobus tectae.

 Angioptera, alae omnibus datae, elytris destitutae.

 Hemiptera, alae elytris destitutae, quibusdam tantum individuis concessae.

4) Aptera, alae nullae.

Man sieht es schon diesen Definitionen an, namentlich der zweiten und dritten, daß sie unmöglich richtig sein können, und also die durch sie bestimmten Gruppen wol wenig Werth haben. Linne fühlte dies selbst, und anderte vielleicht schon bei der zweiten Ausgade des Systema Naturae (Holmiae 1740), die ich nicht kenne, gewiß aber bei der nächsten, welche er selbst besorgte, namlich der sechsten (Holmiae 1748) mir vorliegenden, dahin seine Eintheilung ab, daß statt der vier, sortan sieden Ordnungen erscheinen, welche durch solgende Definitionen bezeichnet waren: 1) Coleoptera, Elytra alas tegentia, os maxillis bieser Linne'schen Susteme nicht verkennen, baß, wie wir transversis.

2) Hemiptera, Os sub thorace inflexum.

3) Neuroptera, Alae quatuor venis reticulatae.

4) Lepidoptera, Alae quatuor, squamulis imbricatis tectae; os (saepius) spirale.

5) Hymenoptera, Alae quatuor membranaceae.
6) Diptera, Stylus capitatus sub singulis alis,

 Diptera, Stylus capitatus sub singulis alis alae duae.

7) Aptera, Alae nullae.

Diefe Eintheilung blieb in allen fpateren Musgaben ungeanbert, boch erhielten bie Drbnungen einen etwas verschiebenen Inhalt. Diefelben naber betrachtenb, muffen wir zuerft erwahnen, bag bie vier neuen Ordnungen aus ber zweiten bes erften Guftems entftanben maren und nun fo ziemlich gewiffen Gruppen bes Rap'ichen Gp= ftems entsprechen. Die Coleopteren begriffen ubrigens außer ben echten Rafern auch bie Beufchreden, welche spater, jeboch erft in der zwolften Ausgabe (Holmiae 1768. T. 1-3), zu ben Hemipteris gezogen wurden, mit Ausschluß von Forficula, welche Gattung bei ben Coleopteren blieb. Daburch erlitt nun bie Definition bies fer Ordnung eine Underung, insofern bas os maxillis transversis auch einigen Hemipteris gufam, also meg= fallen mußte; fur bie Hemiptera aber genugte bas os inflexum nicht mehr und fie erhielten baber einen Bufat in bem Charafter: alae hemelytratae, superioribus semicoriaceis. Das Ubrige blieb ungeandert, boch wurden bie gablreichen (30) Gattungen ber Coleoptera nach ben Fuhlhornern in brei Sectionen gebracht (antennis clavatis, filisormibus und setaceis), die ber Aptera bage-gen nach ben Fußgahlen ebenfalls in drei (pedibus sex, pedibus pluribus, welche fich theilten in die mit capite cum thorace unito und capite a thorace discreto). Sierbei blieb Linne fteben und anderte blos bie Bahl und Definitionen der Arten, indem ihre Menge mit jeder Musgabe um ein Betrachtliches zunahm. In ber erften Mus-gabe bes Syst. Naturae (1735) wurden fie gar nicht befinirt, blos namhaft gemacht; Definitionen bekamen sie erst in ber zweiten (Holmiae 1740). In ber sechsten (Holm. 1748) zähle ich 90 Coleoptera, 58 Hemiptera, 11 Neuroptera, 9 Lepidoptera, 31 Hymenoptera, 32 Diptera, 59 Aptera; bie lette zwolfte Musgabe hat ba= gegen 913 Coleoptera, 353 Hemiptera, 780 Lepidoptera, 83 Neuroptera, 318 Hymenoptera, 262 Diptera, 289 Aptera, wozu anhangsweise noch 11 Coleoptera und 3 Lepidoptera fommen, welche also bie Bahl aller beschriebenen ober vielmehr biagnoftifirten Infetten auf 3052 bringen, mabrend in ber erften Artenaufgablung nur 290 vorkommen. Go entwidelte fich wahrend Linne's nie rastender Thatigkeit bas System, welches er gegrun-bet hatte, und bas ohne wesentliche Beranderungen überall gleich willkommene Aufnahme fand, ausgenommen in Frankreich, wo man, burch ben Ginflug ber großen Forfcber in ber Botanit bestimmt, auch fruh in ber Boologie eine vorherrichende Reigung zur naturlichen Spftematit an ben Tag legte.

Es lagt fich namlich bei vorurtheilsfreier Betrachtung

fcon fruber aussprachen, viel Billfurliches in ihnen vorhanden ift und namentlich die Ordnungen ber Infetten feinen naturlichen Inhalt haben. Besonders gilt bies von ber zweiten und fiebenten, beren Mitglieder faum in an= bern Merkmalen übereinstimmten, als in ben genannten Charafteren. Ausstellungen biefer Urt zeigten ichon ba= mals, bag, wenn auch bas neue Princip ber Naturbetrach= tung richtig fein mochte, boch bie Musfuhrung an Dangeln leibe, weil die Ratur ihre mabren Unterschiebe meber überall in bemfelben Organe ausbrudt, noch fich mit ber Differengirung eines einzigen Drgans begnugt, um wirkliche Unterschiede hervorzurufen. Bollte man alfo bie naturlichen Differengen aufdeden, fo burfte man nicht bei einem einzigen Rorpertheile fteben bleiben, und von biefem allein, ihn als ben wefentlichften ansehend, die Charaftere berholen, fonbern man mußte vielmehr unterfuchen, an welchem Theile bes allfeitig bifferengirten Drganismus bie Differeng am einleuchtenbften fei, und nach biefem Theile mußte man ben Charafter bestimmen. Linne icheint es allerdings gefühlt zu haben, baß bies bie eigentliche Mufgabe bes Syftematifers fei, allein bas Riefenwert, welches er begonnen hatte, war fur bie Rrafte eines Gin= gigen ju groß und er mußte fich bamit begnugen, vor ber Sand grabe ben Unterfchied zu mablen, ber am meiften in bie Mugen fiel, die Entscheidung, ob er ber bestimmenbe fei ober nicht, von ber Butunft hoffenb. Inbem nun feine Schule bas, mas er wol nur aus Roth gethan hatte, als bas allein Richtige anfah, entstand bie fogenannte funftliche Guftematit, welche wenig fich um Die eigentliche Naturlichfeit ber Unterschiede befummerte, wenn Die Gruppen, welche fie aufstellte, nur leicht fenntlich und bestimmt abgeschloffen maren. Und bei biefer Aufgabe, welche, wie es mir scheint, nur ein Rothbehelf bes erften Unfanges fein follte, blieb bie Boologie und mit ihr bie Entomologie fteben, bis fie von ber allfeitig prufenben frangofischen Schule, und zwar bie Entomologie besonders burch Latreille, aus ihrem fflavischen Berhaltniffe ber Gin= feitigfeit errettet marb.

Der Beitraum, in welchem bie Linne'iche Suffematif herrichte und, wie gefagt, ber naturforschung ihre Richtung gab, behnt fich so ziemlich über bas ganze 18. Jahrh: aus und reicht felbst noch in ben Unfang bes 19. hinein. Wenn nun gleich mahrend ber 80 — 90 Jahre, aus benen biefer Beitraum befteht, die fpftematische Behandlung ber Naturgeschichte bie vorwiegende war, fo gab es boch auch in biefer Beit Beobachter, welche mehr als blos neue Ur= ten, ober Gattungen festzustellen bemuht waren. Wir fonnen biefelben, obwol auch fie von bem Ginfluffe bes Spftems nicht gang frei blieben, als mehr felbftanbige Inbividualitaten von ber foftematifchen Schule ausscheiben. bie lettere aber wieber in zwei Perioben theilen, je nach= bem bon ben Unbangern berfelben bas Flugelinftem Linne's, ober bas fpatere Rieferspftem bes Fabricius befolgt wurde. Benngleich biefes Guffem in ber Musführung vollig von bem Linne's verschieben ift, fo beruht es boch gang auf Linne's Principien, ift in feinem Beifte angelegt und mit feinen Topen gebilbet; baber baffelbe feine Un= fpruche barauf machen kann, eine eigene Sauptperiode in ber Wiffenschaft zu bezeichnen. Übrigens beginnt bas Fastricius'sche Kieferspstem mit bem J. 1775 und reicht etwa bis zum J. 1810; konnte indessen auch während biefer Periode nur in Teutschland, Schweden und England seiten Fuß fassen, in Frankreich aber noch weniger Eingang sinden als das Linne'sche Flügelspstem.

Die Ibee, noch, nachbem Linne's Eintheilungen ba waren, ein neues Suftem zu erfinden, lag nabe genug, und man muß fich nur wundern, daß Bersuche der Urt nicht mehre gemacht wurden. Satte man es einmal zur Aufgabe ber Guffematif erhoben, fcharf begrengte Abtheilungen nach ben Differengen eines und beffelben Drganes aufzustellen, um vermittels biefer Gruppen gu einer Uberficht bes gesammten Reiches zu gelangen; und nun, nachdem mit ben Flugeln ber Berfuch gemacht mar, fich überzeugt, bag beren Unterschiede nicht wehl tauglich feien, fichere Grengen gu liefern, fo blieb feine große Babl mehr in Bezug auf bie außern Rorpertheile ber Infetten, indem außer ben Flügeln nur noch bie Fuße und Fregwertzeuge fich barboten. Da aber jene bei allen Infetten nach demfelben Typus gebildet find, und lediglich in der Babl ber letten ober Tarfalglieder bifferiren, fo tounten von ihnen nicht gut Sauptunterschiede bergeleitet werben, und es blieb alfo bem nachften Guftematiker feine andere Babl, als die, welche er traf. Daß aber auch diefe Bahl ihn auf Errwege leitete, wird fich unten bei Un= gabe ber Fabricius'ichen Gufteme ergeben; bier mogen gu= nachft biejenigen Autoren erwähnt werben, welche als ftrenge Schuler Linne's in ber Entomologie fich einen Damen erworben baben.

Linne felbft lieferte außer ben verschiebenen Mufla= gen bes systema naturae, beren oben gebacht murbe, eine Fauna suecica (Stockh. 1761), mehre Beschreis bungen von größeren Mufeen (Adolphi Friderici, Regis. 1754. fol. Louisae Ulricae, Reginae 1764 -Com. a Tessin. 1753. fol.) und viele fleinere Mono: graphien, die Infeftenbeschreibungen enthalten. Lettere fteben gum Theil in feinen Amoenit, academ. (9 Voll.). Alle europäischen Urten, Die er erwähnt hatte, fammelte Ch. be Billers, und gab fie unter bem Titel: Caroli Linnaei Entomologia (Lugduni Gallor, 1789 seq. 4 Tomi), begleitet mit ben von anbern Autoren beschriebe= nen Arten berfelben Beimath heraus. Diefe Schrift ift meines Biffens bas einzige in Frankreich gebruckte ento: mologische Bert, welches fich streng an Linné bindet, und baber auch von bieser Seite betrachtet interessant, wie ih= tem Inhalte nach verbienftlich. Deben be Billers fann als Linne'fder Junger unter ben Frangofen nur noch Geoffron genannt werben, ber Berfaffer ber histoire abregée des Insectes, qui se trouvent aux environs de Paris (2 Vol. 4. 1762); allein auch ber weicht burch eigenthumliche Gruppirungen ber Gattungen innerhalb jes ber Dronung von feinem Deifter ab, und bebiente fich gu biefem Endzwed zuerft ber Fußgliebergahl, welche De: thobe auch die heutige Entomologie noch anwendet. Mußer: bem verschmabte er die Linne'sche Ordnung Neuroptera,

indem er fie mit ben Hymenopteris vereinigte. Daber bat er nur feche Dronungen in der Linne'ichen Reihenfolge.

In Teutschland sind als unbedingte Anhänger ber Schule J. E. D. Schreber 3), J. H. Sulzer 5), J. A. Scopoli 7), Fr. v. Paula Schrank 3), J. R. Forster 3) und F. A. E. Goeze 10) zu erwähnen, allein keiner von ihnen war als Entomolog von besonderer Bedeutung. England zeigt und zwar mehre Namen, aber unter ihnen ebenso wenig hervorragende Persönlichkeiten; B. Wiskes 11), John Hill 12), Mos. Harris 13), J. Drury 13) verdienen Erwähnung. Holland verräth auch in dieser Periode viel Sinn sur Naturgeschichte, hält sich aber in seinen bedeutendsten Individualitäten von der systematischen Richtung ferner; ihr schließen sich nur an: J. Admiral 13), E. Boct 15), Ehr. Sepp 17) und P. Kramer 18). Auch in Italien werden Einne schließen sich ur angetrossen, so: D. Bandelli 19), N. Poda 20) und E. Allioni 21). Schweden selbst bietet dagegen kaum Namen dar, welche neben dem Meister einer Erwähnung bedürften; ich nenne daher nur: E. Clerk 22). E. Leche 23), sowie die Dänen M. Ih. Brünniche 24), H. Schweden 25), und den als umfassender Beobachter der Natur berühmten D. Fr. Müller 26).

Bevor nun die Darstellung ber Fabricius'schen Spesteme, welche ber Zeit nach sich hier anschließen mußte, versucht wird, scheint es zweckmäßig, zunächst die mehr selbständigen Beobachter und Forscher, welche die Entomologie in dieser Zeit mit neuen Entdeckungen bereicherten, einzuschalten, besonders weil auch die meisten je nach ih-

<sup>5)</sup> Novae species Insectorum (Halae 1759).

3) Die Kennzeichen ber Insecten i. (3úrich 1761. 4.) Abgefürzte Geschichte der Insecten i. (3úrich 1776—1789. 4.) 2 Thte.

7) Fauna carniolica (Vindob. 1763).

8) Enumeratio Insectorum Austriae (Vindob. 1781).

9) Novae species Insectorum, (Lond. 1771. 4.)

10) Entomologische Beiträge zur zwölften Ausgabe des Syst. Naturae (Leipz. 1777—1783).

3 Theile in 6 Bänden.

11) 120 copperplats of Engl. moths and butters. (Lond. 1773. 4.)

12) A Decade of curious Insects, (Lond. 1773. 4.)

(Enthält erbichtete Insecta ficta proposuere. Fabricius.)

The Aurelian (Lond. 1766).

14) Illustrations of natural history etc. (Lond. 1770. 4.)

15) Naauwkeurige Waarnemingen van veele Gestalt verwesselnde gekorvene Diertjens etc. (Amstel. 1746. Fol.)

16) Catalogue raisonné ou systematique du genre des Insectes qu'on appelle Coléoptères etc. (à la Haye 1779. 4.) übersest von F. B. Panger. (Erlangen 1785 fg.)

17) Beschowing der Wondern Gods in de minstgeachte Schepgelen af Nederlandische Insecten. (Amst. 1762.

4.) Ins Zeutsche überset mit ben (vortrefflichen) Driginalsupfern 1781 fg. 4.

18) De uitlandsche Capellen etc. (Utrecht 1779 sq. 4.) 4 Bände.

19) Dissertationes tres de nonnullis Insectis (Patav. 1758).

20) Insecta musei Graecensis etc. (1761).

21) Manipulus Insector, Taurinensium. (Melang. de la soc. Roy. de Turin, T. III.)

22) Icones Insector, rariorum, 3 fasc. (Holm. 1759. 4.)

23) Novae spec. Insectorum, (Aboae 1753. 4.)

24) Entomologia (Hafn. 1764).

25) Physike och oekonomische bescrivelse over Fogderiet Saendmoër (Soroë 1762).

24) Entomologia (Hafn. 1764).

25) Physike och oekonomische bescrivelse over Fogderiet Saendmoër (Soroë 1762).

24) Entomostraca s. Insecta testacea aquatica. (Hafn. 1775).

Entomostraca s. Insecta testacea aquatica. (Hafn. 1785. 4.)

rem Auftreten fich in die Mitte von Linné und Fabris

Unter ihnen verbient sowol ber Beit, als auch ber Bebeutung nach Ch. Bonnet eine ber erften Stellen. 3m 3. 1720 ju Genf geboren, zeigte biefer Unfangs ben Rechtswiffenschaften obliegende Dann balb eine fo große Reigung ju ben Naturmiffenschaften, bag er fich ihnen gang bingab und mehre Disciplinen berfelben mit glangenben Entbedungen bereicherte. Namentlich verbankt bie Entomologie ihm nicht blos ihren Namen, sondern auch bedeutenbe Erweiterungen. Schon im 26. Sahre schrieb er seinen Traité d'Insectologie (Paris 1745), worin bie merkwurdige Lebensweise und Fruchtbarkeit ber Blattlaufe auseinandergesett wurde. In Folge biefer Entbedungen machte ibn bie parifer Afabemie, vielleicht auf Reaumur's Betrieb, gut ihrem Corefpondenten. Diefer Arbeit folgten neun Jahre fpater seine: "Untersuchungen über ben Rugen ber Blatter bei Pflanzen," welche eine fast noch willkommnere Aufnahme fanben. Um meisten Aufsehen erregten aber seine Considérations sur les corps organisés (Genève. 1762 2 Voll.) und noch mehr feine Contemplations de la nature (Amsterd. 1764), welche allein in ber teutschen übersetzung von 3. D. Titius funfmal (1766, 1772, 1774, 1783 und 1803) aufgelegt wurden. Namentlich die lettgenannte Schrift ift fur Die Entomolo: gie bochft wichtig, und enthalt eine vollftanbige Phyfiolo= gie ber Infekten, nach ben Kenntniffen ber bamaligen Beit. Ubrigens verband Bonnet mit ben Talenten eines genauen Beobachters auch bie meditirenbe Geite eines philosophischen Kopfes, ein Berein ber nicht blos über= baupt felten ift, sondern auch in der damaligen, auf reine Empirie befonders ausgehenden, Beit gang befondere Muf= merkfamkeit verdient. Bon ihm wurde zuerst behauptet, daß fich in ber thierischen Organisation ein Fortschritt vom Unvollfommneren jum Bollfommneren ausspreche, und baß es bie Mufgabe bes Raturforfchers fei, biefem Fort= schritte nachzuspuren und ihn zu entwickeln. Er meinte freilich, bag berfelbe fich auf jebe einzelne Urt erftrecte, fobaf alle gufammen eine fortlaufenbe Stufenleiter vom unvollfommenften Thiere bis jum Menschen bilbeten, welche er "Leiter ber Natur" nannte. Gemaß biefen Grundfaben war er, wie Buffon, ein Berachter ber funftlichen Linne'= ichen Suftematit, übertraf aber feinen berühmten Beitge= noffen an philosophischem Scharfblide ebenso febr, wie biefer ihn an oratorischem Schmud hinter fich ließ. Trot biefer falschen Entwickelung einer richtigen Grundibee und mancher bem bamaligen Zeitgeiste entsprechenden teleologifden Richtungen haben Bonnet's Schriften noch jest ihren Werth und zeigen uns am flarften ben Standpunft, auf welchem in jener Beit unfere Biffenschaft fich befand.

In Teutschland hatte die von Bonnet angeregte Richtung wenig Unklang gesunden, vielmehr begegnen und bier mehre zwar unabhängig von Linné, aber in anderer Weise thatige Forscher. Der der Zeit nach alteste von diesen ist Johann Rosel v. Rosenhof, Miniaturmaler zu Nurnberg, bessen "monatlich herausgegebene Insektenbelustigungen" (Nurnberg von 1746—1755, 4 Bde. 4. nebst 3. Ch. Kleemann's Beitragen bazu. 1. Bd. 1792—1794.

4. und Ch. Schwarz Momenclator über alle Abbilbun= gen. Murnberg in 7 Abth. 1793 - 1831) reich find an guten Beobachtungen aus ber Metamorphofe und fur jene Beit vortrefflichen Abbildungen aller Lebensftabien ber In= fekten. In der Systematit ifchließt fich Rofel mehr an Albrovandi und Ray als an Linne, und verrath überhaupt eine ichon bamals veraltete Dethobe. Beitgemager, boch gleichfalls frei von Linne'icher Spftematit und Nomenclatur halten fich die gablreichen entomologischen Schriften 3. Ch. Chaffer's, welche meiftens in einzelnen Bruchftuden erfchies nen (feit 1753) und mit guten Abbildungen begleitet find. Sie beziehen fich zwar größtentheils nur auf bas lette Le-benöftabium ber Insekten, enthalten jedoch mitunter auch recht gute Beobachtungen über die Metamorphofe. Fur bie fustematische Entomologie find feine "Abbilbungen regens= burger Insetten" am wichtigsten geworben 27). Rabe an Bonnet schließt sich bem Stoffe nach F. B. v. Gleichen, gen. Rugworm, ein zweiter Leeuwenhoed binfichtlich ber gablreichen mifroftopischen Beobachtungen, Die er anftellte, aber umfaffenber als biefer feine Materien verfolgenb. Die Entomologie verdanft ihm eine ausführliche "Geschichte ber gemeinen Stubenfliege" (Nurnberg 1764. 4.), welche 3. Ch. Reller herausgab, und Beobachtungen über Blatt: laufe (Berfuch einer Geschichte ber Blattlaufe und Blattlausfreffer bes Ulmenbaums [Murnb. 1770. 4.]), welche Bonnet's Beobachtungen unterftuten. Uhnliche mifrofto: pifche Untersuchungen ftellten D. F. Lebermuller (Mifroff. Gemuthes und Augenergobung [Nurnb. 1750 - 1761. 4.] nebst vier Nachlesen 1763-1765) und 3. Ih. Reebham an (New microscopical discoveries [Lond. 1745]. Fran: zofifche überfetung von Tremblen fa Leide 1747]), lieferten indeffen ber Entomologie nur wenige brauchbare Thatfachen. Bon anderer und in feiner Urt großerer Bebeutung warb aber fur unfere Biffenichaft bas "Bergeich= niß ber Schmetterlinge ber Biener Gegenb" (Bien 1766. 4.), welches zwei Lehrer am f. f. Therefianum, Denis und Schiffermuller, berausgaben und in bemfelben eine febr forgfaltige Unordnung ihres Stoffes nach eignen und genauen Principien lieferten. Gie befolgten babei Linne's Romenclatur nur theilweis und fiellten eine große Ungahl unbenannter Gruppen auf, welche bie fpatern Entomo= logen meiftens ju Gattungen erhoben. Es muß baber bies Bert als die Grundlage aller neuern lepidopterolo= gifchen Arbeiten angefehen werben. Gine fpatere Ausgabe, welche K. Illiger besorgte (Braunschw. 1801. 2 Bbe.) hat die Linne'sche, Fabricius'sche und spatere Nomenclatur mit ihren Synonymen angenommen.

Einflugreicher fur bie Forderung der Entomologie im Gangen maren die Arbeiten von de Geer und Lyonet.

<sup>27)</sup> Die wichtigsten Schriften Schäffer's sind: (Gesammelte) Abhandlungen über Insekten. (Regeneb. 1764—1779. 4.) 3 Bde. Elementa Entomologiae, iconibus illustrata (Ratisb. 1766—1768. 4.) und Ejusch. Appendix, contin, insector, nova genera, (Idid. 1787. 4.) Icones insectorum circa Ratisbonam indigenorum. (Ratisb. 1767 sq. 4.) 3 Voll. J. A. Harrer's Beschreibung dieser Insekten. 1. Bd. Käfer. (Erlangen 1791. 4.) Fr. B. Panzer's Systematische Nomenclatur über die Schafferschen Insekten. (Erlangen 1804. 4.)

Erfterer, fcwebifcher Reichsfreiberr und Sofmarfchall, batte, eine feltene Ericbeinung unter feinen Stanbesgenoffen, alle Mußestunden mit ber Beobachtung ber Infetten feiner Umgebung ausgefüllt, und außerbem eine fcone Camm= lung auslandischer Urten gusammengebracht. Er fcbließt fich in ber Urt, fein Material zu behandeln, aufs Genaueste an Reaumur, und icheint überhaupt biefen als Borbild fich genommen gu haben; übertrifft ihn inbeffen an pracifer Saltung ber Gegenftanbe und Menge ber von ihm mahr: genommenen Formen. Much find feine Abbilbungen bef= fer als die Reaumur's und feine Untersuchungen mannich= faltiger. Es bilben baber bie Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes (Stockh, 1752-1774. 4, 4 Voll. Ins Teutsche übersett von J. A. E. Goge, Leipzig und Nurnberg 1775—1783. 4. 7 Bbe.) eine wahre Fundgrube von Thatsachen, sowol für die Metamorphofenlehre, als auch fur die fustematische Entomolo= gie, und find jedem wiffenschaftlichen Entomologen unentsbehrlich. De Geer folgt in feinem Berte einer ihm eis genthumlichen Ordnung, beren Princip selbst nirgends gegeben ist, wie auch nicht die Übersicht seines Systems.
Lettere veröffentlichte erst A. J. Retius nach seinem Tode
in einer besondern Schrift (Car. de Geer, Genera et
species Insectorum etc. [Lips. 1783.]), welche alle
von de Geer aufgeführte Arten kurz diagnostissirt und mit ben Linne'fchen Ramen und Citaten belegt; bier erfcheint be Geer's Guftem in folgenber Beife:

I. Alata. Infetten mit Flugeln.

A. Gymnoptera. Mit vier gleichen Flugeln.

1) Lepidoptera. Bestäubte Flügel und ein Spis ralruffel (wie Linné).

2) Elinguia. Nackte Flügel, weber Ruffel noch Kiefer (Phryganea und Ephemera).

3) Neuroptera. Nacte netformige Flugel und Riefer (bie übrigen Neuroptera Linne's).

4) Hymenoptera. Nacte ungleiche Flügel mit Langsabern und Kiefer (wie Linné).
5) Siphonata. Sautige Flügel, ein unter bie

Bruft gebogener Schnabel (Apis und Cicada).

B. Vaginata. Mit Klugelbeden und Klugeln.

- 6) Dermaptera. Flugelbeden balb leber =, halb bautartig; ein Schnabel (Cimex und Notonecta).
- 7) Hemiptera. Blugelbeden gang leberartig; Riefer (Blatta, Gryllus und Forficula),
- 8) Coleoptera. Flügelbeden gang bornig; Riefer (wie Linné, aber ohne Forficula).

C. Diptera. Mit zwei Flugeln.

- 9) Halterata. Mit Schwingfolben und fleischigem Ruffel (Linne's Diptera).
- 10) Proboscidea. Done Schwingtolben und Ruffel (Coccus).

II. Aptera. Infetten ohne Flügel.

D. Saltatoria,

11) Suctoria. Mund jum Saugen, vollfommene Berwandlung (Pulex).

E. Gressoria.

12) Auc(h)enata. Sechs Beine, Ropf frei (Lepisma, Podura, Termes, Pediculus).

13) Atrachelia. Gechs ober mehr Beine, Ropf verwachsen.

14) Crustacea. Bierzehn und mehr Beine, Ropf

In feinem großen Berfe ftellte be Geer auch mehre neue Gattungen neben ben ichon vorhandenen Linne's auf. ober nahm biefelben von Undern an, befonbers von Geof= fron; unter benen Pterophorus, Nomada, Telephorus. Colliuris, Pyrochroa, Clerus, Stratiomys, Nemote-

lus und Ricinus bie wichtigften find.

Biel eingeschränkter, aber barum doch nicht minder bebeutungsvoll, ift bie Thatigkeit D. Lyonet's. Er war mit Linne in bemfelben Sahre geboren (ben 21. Juli 1707) und wie Bonnet Unfangs Jurift, zeigte aber gleich bie-fem fruh Reigung gur Naturfunde, welche vielleicht im Umgange mit Tremblen, ben er im Saag fennen lernte, eine Richtung auf die Untersuchung fehr mubfamer Gegenstände erhielt. Gin ungemeines Talent fur schwierige Manipulationen und eine feltene Leichtigkeit, fie ju über= winden, forderten ihm feine Unternehmungen außerorbent= lich und fetten ihn in ben Stand, nicht blos, nach me= nigen Stunden Unterricht, als vortrefflicher Rupferflecher, fondern auch als ebenfo genauer Bergliederer fich auszu= zeichnen. Das Refultat folder Unlagen und Thatigkeiten war eine unübertreffliche Unatomie der Beidenraupe, wo= mit er im J. 1760 die Entomologie bereicherte (Traite anatomique de la chenille, qui ronge le bois de saule [a la Haye 1760. 4.]), ein Bert, bas feines Gleichen weber an Form noch an Inhalt hat, und in je= ber Beziehung bie bochfte Stufe ber Bollenbung erreichte. Erft feit feiner Beroffentlichung war es moglich, eine flare Borftellung vom innern Bau ber Infeften gu gewinnen. Leiber ereilte ben Berfaffer beffelben ber Tob (ben 11. San. 1789), ebe es ihm gelang, Die Fortfebung, welche bie Unatomie ber Puppe und bes Schmetterlings (Cossus Ligniperda Latr.) liefern follte, ju vollenben; fo blieben bie ichon angefertigten Rupfertafeln und Manu: fcripte liegen, bis fie erft in unfern Tagen burch bie Fur= forge be Saan's auf Roften ber parifer Afabemie und in beren Schriften befannt gemacht wurden (auch befonbers abgebruckt unter bem Titel: Recherches sur l'anatomic et les métamorphoses de différentes espèces d'Insectes, etc. 1 Vol. 4. av. 54 pl. [Paris 1832] chez Roret). Bahlreiche andere Beobachtungen über bie Detamorphofe mehrer Infetten, befonbers ber Schmetterlinge, begleiten bie leiber unvollenbete Bauptarbeit, und zeigen, wie genau ihr Urheber auch in folden Untersuchungen war, bie ihn nur nebenbei beschäftigten.

Rach Darftellung biefer fur Die Entwidelung ber Entomologie bochft bedeutungsvollen Individuen haben wir noch die Modificationen ber Linne'ichen Schule ju erortern, welche burch 3. Chr. Fabricius berbeigeführt mur: ben. Offenbar berühren wir mit ihnen biejenige Stelle in ber Geschichte unserer Biffenschaft, welche als ber eis gentliche Benbepunft ihrer alten und neuen Beit angefes

110

ben werben muß, und burfen baber mit bemfelben Rechte, wie bei fruberen Beranlaffungen der Urt, einige furze Bemerfungen über die Lebensmomente bes Mannes, ber biefe Ummalgung ber Dinge berbeiführte, bier einschalten. Joh. Chr. Fabricius murbe am 7. Jan. 1745 ju Tonbern im Bergogthume Schleswig geboren und erhielt in feiner Baterftadt von Privatlebrern ben erften Jugenbunterricht; fpater besuchte er bas Gymnafium ju Altona. Dit bem 3. 1762 bezog er bie Universitat Ropenhagen und ber: taufchte biefelbe noch im Berbfte beffelben Jahres mit ber Dochschule ju Upfala, wohin ibn feine frube Reigung gur Raturgeschichte führte, wie fpater nach Leipzig feine Beftimmung zu ben Cameralwiffenschaften. Bon bier bereifte er die Universitaten ju Lenden und Sbinburgh, wo fein Bruder Medicin ftubirte, hielt fich eine geraume Beit in London auf, ging von ba uber Paris nach bem fublichen Franfreich, burchstreifte Norditalien und fehrte von Benes big aus burch Teutschland 1769 in feine Beimath gurud. Unfangs trat er als Lehrer ber Cameralwiffenschaften in Ropenhagen auf, folgte aber 1775 bem Rufe, ben er als Professor biefer Biffenschaften nach Riel erhielt, und blieb in biefer Stellung bis an fein Enbe. In Upfala gehorte er ju ben am meiften geachteten Schulern bes großen Reformators und erfuhr mehrmals bie Auszeichnung, von ihm als ein folder genannt zu werben, bem er in ber Entomologie bie Palme zuerfenne. Schon bier faßte er ben Plan, die Gruppen ber Infeften nach ben Dtund: theilen zu bestimmen, theilte biefe Ibee an Linne mit, und ward von ihm gur Berfolgung feiner Unternehmung bringend aufgefobert. Mit ben Refultaten berfelben trat er querft 1775 hervor burch Publication feines Systema Entomologiae, in welchem alle bamals befannten Infetten aufgeführt waren. Ihm folgten 1777 bie genera Insectorum, 1781 bie Species Insectorum und 1787 bie Mantissa Insectorum; Berte, worin die ingwischen entbedten ober befannt geworbenen Urten, welche er auf feinen vielen Reisen tennen lernte, veröffentlicht wurden. Bon 1792-1794 gab er fein ganges Spftem neu ber: aus als Entomologia systematica, emendata et aucta (4 Bbe.) und fügte 1798 noch ein Supplementum bingu, in welchem die vollstandigste Uberficht feines Guftems ent= balten ift. Aber bald war die Bahl ber Reuigkeiten wieber fo angewachsen, bag er zu einer britten Uberarbeitung fich entschließen mußte, und that bies, indem er bie ein= gelnen Sauptgruppen, Orbnungen nach Linne, von ihm Claffen genannt, befonders ericheinen lief. Dit bem 3. 1801 erichien bas Suftem ber Rafer (Syst. Eleutheratorum. 2 T.), bem 1803 bas Syst. Rhyngotorum und 1805 bas Systema Antliatorum folgte, mit welchem er bie Reibe feiner Urbeiten fchloß, benn ein in ber Sand: schrift zum Theil vollendetes Systema Glossatorum blieb liegen, als ber Banfrott feines Berlegers ibn ftorte, und fortichreitende Altersichwache ju fehr feine Arbeiten besichrantte. Er ftarb am 3. Marg 1808, wie mit Bestimmtheit aus ber Nachschrift ju feiner Autobiographie in ben "Rieler Blattern" (1819. 1. Bb. G. 88 fg.) her= vorgeht.

Kabricius ift ber gangen Urt nach, wie er bie Bif=

fenschaft aufgefaßt bat, ein ftrenger Schuler von Linne, beffen Formen und Grundfage er fich fo aneignete, bag zwischen beiben in diefer Beziehung faum ein Unterschied mahrgenommen wird. Um beutlichften bat er biefe geis flige Ibentitat mit ber feines Lehrers in ber Philosophia entomologica (Haml. et Chil. 1778), eine treue Copie von Linne's Philosophia botanica, beurfundet. Demnach weichen beibe lediglich in Unwendung ihrer Grundfate auf verschiedene Gegenstande von einander ab, und nur baburch gelangten fie ju verschiedenen Resultaten. Linne hatte namlich weber bei ben Ordnungen, noch bei ben Gattungen, die Mundtheile ber Infetten befonbers beruds fichtigt, fondern fie meiftens gang außer Ucht gelaffen. Es lag baber ihre Unterfuchung fur jeben, ber nicht blindlings in Linne's Fußtapfen treten wollte, als intereffanter Ges genftand eigner Beobachtungen gunachft vor und war auch von de Geer bei ber Bestimmung ber Dronungen icon in Unwendung gebracht worben. - Fabricius, bem Rei= gung eine fo vorwiegenbe Richtung gur Entomologie an= gewiesen hatte, wie Linne'n zur Botanit, erkannte noch bestimmter, als be Geer, bie Nothwendigkeit, auch diese für die Lebensweise ber Thiere so hochst wichtigen Drgane in ben Rreis ber biagnoftischen Merfmale ju gie= hen, und fand bei ihrer Beruckfichtigung, bag vorhandene Unterschiebe burch fie nicht blos befestigt murben, sondern auch, daß fich alsbald ba Unterschiede barboten, wo bas Linne'sche System feine mehr angab. Daburch ward fein Entschluß, fie gur Bafis einer fritifchen Revifion ber Infektengruppe gu machen, bestartt, und fogleich ging er an die Ausführung bes Unternehmens.

Der erste, in bem Systema Entomologiae (1775) enthaltene, Berfuch entspricht freilich ben Foberungen eis ner naturlichen Guftematit noch weniger, als bie Linne's fcbe Claffification, und mußte baber ben Bunfch einer bal= bigen Ausbefferung fehr rege machen, wie schon bie bloße Betrachtung ber nachfolgenden Tabelle, bie Diefes Guffem

mittheilt, zeigen wirb.

I. Infeften mit beigenben Mundtheilen.

1) Bier ober feche Tafter an Unterfiefer und Unters

a) Unterfiefer unbebedt. 1) Eleutherata (Coleoptera Linn.).

b) Unterfiefer vom Selm bebeckt. 2) Ulonata

(Hemiptera de Geer).

c) Unterfiefer mit ber Unterlippe verwachfen. 3) Synistata (Neuroptera, Hymenoptera und einige Aptera [Monoculus, Oniscus, Lepisma, Podura] Linn.).

d) Reine Unterfiefer. 4) Agonata (Scorpio und

Cancer Linn.).

2) Nur zwei Taster, und zwar am Unterkiefer. 5) Unogata (Libellula, Scolopendra und Aranea Linn.).

II. Infeften mit faugenden Munbtheilen.

1) Mit einem Rollruffel. 6) Glossata (Lepidoptera

3) Mit gegliebertem, aus Borften beftebenbem Gona: bel. 7) Rhyngota (Dermaptera de Geer).

4) Mit fleischigem, Borften enthaltenbem Ruffel. 8)

Antliata (Diptera Linn.).

Die Bereinigung ber Libellen, Gtolopenbern und Spinnen in eine Gruppe fonnte fo wenig Beifall finden, als bie Berbindung ber Monoculus und Dnisten mit ben Bienen und Befpen gu berfelben Sauptabtheilung; fobag biefe Gruppirung, auch abgesehen bavon, bag in ber Mundbilbung aller bier verbundenen Formen die mefent= lichften Berichiebenheiten herrichen, an Naturlichkeit bei: weitem hinter ber Linne'ichen jurudftand. Much murbe Fabricius ichwerlich burch bie Berbefferungen, welche im Supplement ber Entomologia systematica gemacht mur: ben, einen großern Unflang als Linne fich verschafft ba: ben, wenn nicht zugleich bie vielen neuen Gattungen, welche er vorschlug und nach ben Unterschieden ber Mund: theile festfeste, die Entomologen von der 3wedmaßigkeit ber gewählten Rriterien überzeugt hatten. Gene angedeu: teten Berbefferungen bestanben nun barin, bag er bie Syuistata in zwei Gruppen trennte, indem er die Hymenoptera Linne's zu einer eigenen erhob, und nach ihren bun: nen, leberartigen, gufammengebrudten Unterfiefern Piezata nannte; ferner barin, bag er bie Gtolopenbern ober Biels fuße, weil fie gar feine Tafter batten, zu einer eigenen, nunmehr fecheten, Claffe erhob, und die fiebente Claffe: Unogata, auf Storpione und Spinnen beschrantte, fie nach ber Unmefenheit eines einzigen flauen = ober fcheeren= formigen Rieferpaares bestimment. Die frubere vierte Claffe: Agonata, ging gang ein und aus ben Crufta= ceen ber mobernen Spfteme wurden brei Claffen (bie achte, neunte und zehnte) gemacht, welche burch bie über zwei hinausgehenbe Menge ber Rieferorgane zu einem Ganzen verbunden waren. Bei ber achten Classe: Polygonata, seien die vielen Kiefer innerhalb ber Lippe, bei ben beiben andern außerhalb berfelben; in welchem Falle fie ben Mund felbst schloffen (Kleistagnatha), ober noch von ben Saftern bebedt murben (Exochnata). Die Infetten mit faugenden Mundtheilen blieben ungeanbert. Demnach verhalt fich bies Spftem tabellarisch, wie folgt: 1. Infeften mit beißenden Mundtheilen.

A. Dit zwei Paar Riefern.

a) Die Unterfiefer mit Saftern.

Eleutherata (Coleoptera Linn.).
 Ulonata (Hemiptera de Geer).

- 3) Synistata (bie meiften Neuroptera Linn.).
- 4) Piezata (Hymenoptera Linn.). 5) Odonata (Libellula Linn.).

b) Mlle Riefer obne Zafter.

6) Mitosata (Myriopoda Latr.).

B. Gin Paar Riefer.

7) Unogata (Arachnidae Lam. Latr.).

C. Debr als zwei Paar Riefer.

- 8) Polygonata (Isopoda et Amphipoda Latr.). 9) Kleistagnatha (Decapoda brachyura Latr.).
- 10) Exochnata (Decapoda macrura Latr.).

II. Infetten mit faugenden Mundtheilen.

11) Glossata (Lepidoptera Linn.).12) Rhyngota (Dermaptera de Geer).

13) Antliata (Diptera Linn.).

Aber auch biefe Bestimmung und Anordnung ber Gruppen konnte Die Linne'ichen Dronungen, welche nicht blos beutlicher bezeichnet, fonbern auch paffenber an ein= ander gereiht waren, feineswegs verdrangen; ja mer weiß, ob Fabricius mit ben von ibm aufgestellten neuen Gat= tungen eine beffere Mufnahme gefunden batte, wenn ibm nicht bei Bestimmung berfelben bie allgemeine Bestalt gu Bilfe gefommen mare. Biewol alfo bas Fabricius'iche Suftem im Gangen vielleicht niemandem gefiel, fo warb boch bie größere Ungahl ber entomologischen Schriftsteller jener Beit auf feine Bahn gezogen, und bie genaue Un= tersuchung ber Mundtheile galt von jest an als unerläß- liches Bedurfniß fur die Begrundung neuer Gattungen. Gelbft Dlivier, ber fich fcon 1789 in ber Ginleitung gu feiner Entomologie (Paris 1789 sq. Fol. 5 Voll.) ent: Schieben gegen bie Brauchbarfeit ber Munbtheile jur Begrundung ber Infeftenordnungen ausspricht, und jenen Drganen bie Flugel beiweitem vorzieht, ift boch im Grunde ein Junger von Fabricius, ba er es nicht ver- faumt hat, bei jeder Gattung eine Analyse ihres Mundes gu geben und barnach bie Gattungsmerkmale gu beftimmen.

Befanntlich liegt bei Streitfragen in ber Regel bie Bahrheit in ber Mitte, und fo war es auch bier; benn wir wiffen nun, daß weber die ftrenge Befolgung ber Blugelbifferenzen, noch die alleinige Beachtung ber Mundtheile uns gur Ginficht in ben naturlichen Bufammenhang ber Gliederthiere fuhren tonne, und daß ein naturliches Spftem, b. h. ein folches, welches bie ftufenweise Mobifi: cation ber einer bestimmten Abtheilung von Organismen gum Grunde liegenden Ibee barthun und uns ben Bufam= menhang aller aus biefer Modification resultirenden verfchiebenen Gruppen zeigen will, feineswegs einseitig nur biefes ober jenes Organ unter ben fammtlichen berudfich= tigen burfe, fondern eben fie alle. Da indeffen bie Raturgeschichte im Gangen fo wenig, wie die Entomologie im Besonbern, gu jener Zeit soweit vorgeschritten war, um fich biefer ihrer Endaufgabe bewußt werben gu fonnen, fo burfen wir ben Dann, welcher ben erften einfeitig befolgten Weg verließ, nicht tabeln, wenn er wieber eine einseitige Richtung einschlug, fonbern muffen ihm vielmehr Dant miffen, burch ihn auch von biefer Geite ber jur Erfenntniß gelangt ju fein, bag eben bie Ginfeitig= feit in ber Richtung ber Sauptfehler fei, feineswegs biefe ober jene bisher verfolgte. Denn weber in Fabricius, noch in einem feiner Junger fonnte bas Gefühl erwachen, bie Aufgabe bes Maturforschers fei jene oben angebeus tete; bavon überzeugen uns feine mehrfachen Außerungen, baß bas Guftem ber Ratur aufgebrudt werben muffe, und man fich buten folle, burch genaue Befolgung ber naturlichen Unterschiede ben Ariadneischen Faben bes Gy= ftems ju verlieren (Systema Entomol. praefat.). Er meinte, man treibe Entomologie, um bie verschiebenen Einzelnheiten in ihr, bie Arten, fennen gu lernen; und es gibt noch jest Leute, bie biefe Renntniß fur bie bochfte in ber Biffenschaft halten; - ba fie boch nur bas Mittel ift, um jum Biele, ber Ginficht in ben Ibeengang ber Ratur, ju gelangen. Dies fonnen wir aber nur, wenn

wir die fammtlichen Unterschiede auffuchen, welche die Ratur an ihren Einzelnheiten uns vorlegt. Das genaue allseitige Studium der Urten ift baber ber Unfang aller wahren Raturgeschichte, nicht ihr Biel und Ende. In-bem nun Linne auf bie Nothwendigfeit bes Artenftubiums guerft binwies, zeigte er ber Naturgeschichte ihre nachfte Mufgabe, und Fabricius, ber mit Recht ber Meinung war, bag bie Entomologie hinter andern naturgeschichtlichen Disciplinen in jener Beit noch febr guruckstebe, fonnte, wenn er ihr mahrhaften Ruben gemahren wollte, nichts anderes thun, als bas Studium ber Urten baburch for= bern, daß er fur biefelben eine neue Geite ber Betrach= tung einführte, namlich bie ihres Munbes. Indem er nun an Diefer Geite vortreffliche Unterschiede mabrnalm, bielt er fich fur berechtigt, biefe Unterschiede fur bie bauptfachlichften und wichtigften zu erklaren, mas boch, wie fpatere Erfahrungen bewiefen haben, nur theilmeife wahr ift. Er lieferte baber gleich feinem Meifter nur Materialien zu einem Gebaube, beffen Musfuhrung erft feinen Nachfolgern übertragen werden follte, und bef= fen erfte, freilich ungenügende, Unlage er felbft für ein Chaos erflarte, in dem endlose Berwirrung herr: fche, wie er fpater einmal zu beweisen bente (Entom. system. suppl. Praef.). Diefen Beweis hat er nicht geführt, vielmehr bat ber Rachwelt prufendes Muge in jenem Chaos die Elemente erkannt, aus welchen die neue Wiffenschaft in ichoner Dronung fich gestalten fonnte.

Dbgleich alfo Fabricius' Suftem in feinem gangen Umfange von feinem entomologischen Schriftsteller eigent= lich angenommen ift, fo gab es auf ber anbern Geite boch auch Niemanden, ber, nachbem Fabricius mit feiner Reformation ber Linne'schen Genera hervorgetreten mar, es wagen mochte, die lettern gegen jene zu behaupten. Bir burfen baber, ba biefe Reformation ber Linne'fchen Genera offenbar Fabricius' Sauptverdienst und auch seine Sauptarbeit war, jeden Entomologen fur einen Junger biefes zweiten Reftaurators ber Biffenschaft erflaren, melcher von feinen Gattungen Gebrauch machte, und in feine Urt, biefelben gu begrunden, einging; felbst bann, wenn er, wie Dlivier, fich ausbrucklich gegen bas Fabricius'iche Spftem erklarte, ober wie Clairville und Illiger eine Bereinigung beffelben mit bem Linne'fchen in Bezug auf bie Orbnungen beabsichtigte. In diesem naturgemaßen Ginne gab es allerdings feinen Entomologen bis auf Latreille und beffen Beitgenoffen, ber nicht ein Junger bes großen Borgangers genannt werden mußte; alle nahmen Theil an feinen Untersuchungen und forderten die Biffenschaft, indem fie feinen Pfad, fie gu ebenen, betraten.

Ingwischen hatte bie burch Linné geweckte Borliebe fur Naturgeschichte eine fo große Menge Freunde und Berehrer auch fur bie Entomologie gewonnen, bag es fur ben Raum biefer Mittheilung ju weitlaufig fein murbe, follten noch ferner alle, die es zu irgend einer Beruhmt= heit in der Biffenschaft gebracht haben, bier aufgeführt und je nach ihren Leiftungen gewurdigt werden. Wir ver= laffen baber von jest an biefes auch nur in ben frubern Beitperioben intereffante Berfahren, und beschranten uns barauf, bei benjenigen Perfonlichkeiten langer zu verweis Ien, bie aus irgend einem Grunde unfer vorwiegendes Intereffe zu beanspruchen haben. Als folche erscheinen in bem Beitraume von Fabricius bis auf Latreille besonders Dlivier, Clairville, R. Illiger, G. Pankull, F. 2B. Pan: ger und die beiden, auch in die neueste Periode binuber= greifenben, Schuler Linne's: D. Schonherr und Leon.

Gollenhall.

Unt. Guill. Dlivier (geb. 1756, geft. 1814) bat fich am meiften burch eine umfaffenbe, aber nicht beenbete Daturgeschichte ber Coleopteren, welche als erste Abtheitung seiner Entomologie, ou l'histoire naturelle des Insectes (Paris 1789-1808. Fol.) 5 Voll. erschienen ift, um bie Biffenschaft verbient gemacht. Geine Gintheilung ber Infekten hatte er inbeffen ichon fruber, namlich in ber großen frangofischen Encyclopedie methodique, sect. Insectes, aufgestellt, beren Bearbeitung ibm übertragen war. Er fuhrte fie bis jum achten Banbe, wo fie Latreille aufnahm, und nach ihm Lepelletier und Gerville, welche fie mit bem gehnten Banbe (Paris 1826. 4.) beendeten. Das bier von Dlipier aufgestellte Guftem ber Infetten ift beshalb besonders wichtig, weil aus ihm die fpatern frangofifchen Syfteme hervorgegangen gu fein icheis nen; es lautet, wie folgt:

I. Infeften mit vier unbebeckten Flugeln.

1) Flugel mit ichuppigem Staube bedeckt; Mund eine Rollzunge. — 1) Lepidoptera.

2) Flugel nacht, mit Denabern; Mund mit Dberund Unterfiefern. - 2) Neuroptera.

a) Drei Fußglieder (Libellula, Semblis).

b) Bier Fußglieber (Rhaphidia).

c) Funf Fugglieder (Hemerob., Panorp., Termes, Phryganea, Ephemera).

- 3) Flugel nadt, mit zweigformigen Ubern; Mund mit Dberfiefern und Ruffel. - 3) Hymenoptera.
  - a) Ruffel undeutlich (Formica, Vespa, Ichneumon, Tenthredo).
  - b) Ruffel beutlich (Sphex, Scolia, Bembex, Apis).

II. Infeften mit zwei Flugeln und Flugelbeden.

4) Flugel freugen fich unter weichen Decken; Dund ein fpiger, unter bie Bruft gebogener Ruffel. -4) Hemiptera.

a) Flugelbeden aus einer Maffe (Cicada, Aphis, Coccus. Thrips).

- b) Flugelbeden halb leberartig, halb hautig (Notonecta, Nepa, Cimex).
- 5) Flugel ber Lange nach gefaltet, unter weichen, fast bautigen Flügelbeden; Mund mit Dber = und Un= terfiefer. - 5) Orthoptera. (Blatta, Mantis, Locusta, Gryllus.)
- 6) Flugel ber Quere nach gefaltet, unter harten, bor= nigen Flugelbeden; Mund mit Dber = und Unter: fiefern. - 6) Coleoptera.

a) Funf Fußglieder an allen Fußen.

b) Funf Sugglieder an ben vier borbern Sugen, vier an ben bintern.

c) Bier Fußglieber an allen Fußen. d) Drei Fußglieder an allen Fußen. (Bierher auch Forficula.)

III. 3mei unbebedte Klugel.

Flugel mit zweigformigen Abern, babinter Schwings folben; Mund ein geraber ober gebrochener gurud: giehbarer Ruffel. - 7) Diptera.

IV. Reine Mlugel.

Mund von verschiebener Beschaffenheit. - 8) Aptera.

a) Sechs Beine (Pulex, Pediculus, Ricinus, Lepisma, Podura).

b) Acht Beine (Acarus, Aranea, Phalangium,

c) Behn ober noch mehr Beine (Monoculus, Cancer, Gammarus, Oniscus, Scolopendra,

Dies Suftem ift übrigens faum ein neues ober bem Berfaffer eigenes zu nennen, indem es fich ziemlich genau an bas von be Geer (f. oben) anschließt, und babei bie von Linne vorgeschlagenen Namen ber Drbnungen, fo= wie Geoffron's Gintheilung berfelben nach ben Fußgliebern, mit in Unwendung bringt. Das einzige Reue und Bichtige ift die Erfindung bes Namens Orthoptera fur Die Hemiptera be Geer's, und die Beibehaltung bie= fes Ramens fur die be Beer'fchen Dermaptera. Db: wol diese Neuerung burch Nichts motivirt ift, so fand fie boch in Franfreich allgemeinen Beifall, und ba fpater biefes Dlivier'sche Suftem mit ben von Latreille vorgenom= menen Modificationen beffelben bas berrichende marb, fo bat auch bie jungere Dlivier'sche Benennung über bie als tere be Geer'iche ben Sieg bavon getragen. Mit Ber: wunderung fieht man auch in biefem Gufteme ben Dhr= wurm wieber bei ben Rafern, nachbem fowol be Geer als Fabricius ihm eine beiweitem richtigere Stelle unter ihren Hemipteris ober Ulonatis, ben Orthopteris Dli= bier's, angewiesen hatten.

Clairville's (Entomologie helvétique [Zur. 1798 -1806]. 2 Voll.) und Illiger's (Berzeichniß ber Rafer Preugens [Salle 1798]) Gintheilungen find von geringe= rem Intereffe, ba fie weniger Beifall ober Gingang fanben. Dennoch lagt fich die Clairville'fche gewiffermagen als eine Borlauferin ber fpatern englischen Spftematik anseben, insofern von beiben bie Gesammtbeschaffenheit bes Munbes vorzugsweise berudfichtigt murbe. Sie lau:

tet, wie folgt:

I. Infetten mit Flugeln. Pterophora.

A. Mit beifenben Mundtheilen.

- a) Borberslügel hornig. 1) Elytroptera. b) Borberslügel leberartig. 2) Dermatoptera. c) Flügel mit Nehabern. 3) Dictyoptera. d) Flügel mit Zweigabern. 4) Phleboptera.

B. Mit faugenben Munbtheilen.

- a) Mit Flügeln und Schwingkolben. 5) Halteriptera.
- b) Mit schuppigen Flügeln. 6) Lepidoptera.
- c) Flügel verschiedenartig. 7) Hemimeroptera. T. Encoff, D. BB. u. R. Grfte Gection. XXXV.

II. Infetten ohne Flügel.

a) Mit faugenden Mundtheilen. - 8) Rhophotera.

b) Mit beigenden Mundtheilen. - 9) Pododunera. Much bier ftogen wir auf neue Ramen fur langft bekannte Gruppen, benn bie Elytroptera find Linne's Coleoptera, die Dermatoptera de Geer's Hemiptera, die Dictyoptera Linne's Neuroptera, und bie Phleboptera beffen Hymenoptera. Die Diptera ber alten Spsteme beißen bei Clairville Halteriptera, ein noch bazu falsch gebilbeter Dame, und feine Hemimeroptera find bie be Geer'schen Dermaptera. Bas bie Ibentitat biefes Gy= ftems mit bem fpatern von Dac Lean betrifft, fo braucht man nur ftatt ber Flügel bie Metamorphofe, welche ber genannte englische Naturforscher wieber in ihr Recht ein: feste, jum Saupttheilungsgrunde ju erheben, und bie Gruppen fo ju fpalten, wie es in ber fpatern Beit ublich wurde, fo geht bas Spftem jenes Englanders hervor; jum Beweise, bag, man mochte auch noch fo eigenthum= liche Principien ber Gintheilungen erfinden, bie Refultate berfelben boch ichon befannte waren, welche bei ben man: nichfachen Berfuchen ber Spftematif auf icon vorhandene Gruppirungen gurudfuhren. Diefer Umftanb, ben man auch meiner Gintheilung jum Borwurfe gemacht bat (La= corbaire in feiner Introduct. à l'Entomologie. 2 Vol. Suites à Buffon [Paris 1838]), versteht sich von selbst, wenn man bebenft, bag bie Ratur nur eine gewiffe Summe von Merkmalen in Unwendung bringt, um die porhandenen Unterschiebe ju bezeichnen, und ber Matur= forfcher, wenn er nicht willfurlich verfahren will, nichts anderes thun tann, als biefe Unterschiebe auffuchen und nach ihnen bie naturlich begrengten Gruppen feftfeben. Man hat babei nur von ihm zu verlangen, bag er ben Berth ber Unterschiede fenne, und nicht eine Differeng zweiten Ranges jur erften erhebe, wie bies Linne, Fabris cius, Dlivier und Latreille thaten. Beif er die Saupt= biffereng herauszugiehen und fie als folche zu begrunben, fo ift feine Gintheilung neu, fobalb biefe Differeng noch nicht als folche erfannt gewesen ift, wenngleich alle feine untergeordneten Gruppen mit benen feiner Borganger übereinstimmen; ja felbft bann noch, wenn biefe Saupt= bifferenz schon richtig erkannt war, allein die ihr untergeordneten Gruppen noch nicht in die gehörige Beziehung zu einander gebracht waren. Und nur diesen letzten Borzagu nehme ich für meine Eintheilung der Insekten in Unspruch, wohl wiffend, daß alle Gruppen, die ich zu= laffe, icon von Undern vor mir angenommen waren, und baß auch bie Charaftere, nach benen ich fie bestimme, im Grunde langft verbrauchte find. Bie mare es auch mog: lich, noch jest neue eigenthumliche und jugleich werthvolle Abtheilungen in einer Thierclaffe aufzustellen, an ber feit mehr als hundert Sahren die erften Talente ihre Rrafte versucht haben, und in welcher man alle, auch bie gering: fügigften, Ericheinungen ichon bervorzog, fobald fie Gin= theilungsgrunde ju gewähren verfprachen. Deine Gin= theilung ber Infetten follte auch gar nicht originell fein, fonbern nur mit ber Datur übereinstimmen, und indem ich bies wollte und fand, bag mein Resultat genau mit feinem frubern stimmte, bielt ich mich berechtigt, von

meinem Spfteme ju reben. Diefes und feine Principien werbe ich am Schluffe meiner Schilberung mittheilen.

Bliger's (a. a. D.) gegebenes Spftem ift nicht neu, und wird auch von ihm felbft nicht bafur gehalten; er nimmt Linne's Dronungen an, und theilt jede nach ben von Fabricius aus einer folden Ordnung gebildeten Gruppen in Unterabtheilungen, welchen er die Fabricius'ichen Das men lagt. Er felbft erflart bies fur einen Berfuch, beibe Spfteme mit einander ju vereinen, um burch ihn gur Babrheit ju gelangen. - Ubrigens verbient Blliger (f. b. Urt.) unfere gange Unerfennung als icharffichtiger, bor= urtheilsfreier Forfcher, welcher die Biffenschaft mit uns gabligen Entbedungen bereicherte, und befonbers als um= fichtiger Kritifer frember Arbeiten fich Berbienfte erwarb. Gein "Magazin fur Infeftenfunde" (Braunfchm. 1801 - 1808. 6 Bbe.) ift eins ber wichtigften Repertorien für neue Thatfachen, und nicht minder bedeutend feine Ubers febung von Dlivfer's Entomologie (Braunfchm. 1800. 4.), wovon leiber nur bie beiben erften Bandchen erfchies nen. Gie bilben mit 3. Sturm's Nachflich ber bagu gehos rigen Rupfer (Murnberg 1800. 4.) eine fur bie bamalige Beit vortreffliche Monographie ber Lamellicornien. Geine Bearbeitung von Rugelan's "Rafer Preußens" und bem "Berzeichniß ber Schmetterlinge ber wiener Gegenb" wurs ben ichon fruber als verbienftliche Urbeiten ermahnt.

G. von Pankull ist unter ben Entomologen Schwesbens einer ber bedeutenbsten; wir erhielten von ihm mehre Monographien schwedischer Käfersamilien (Staphylinorum 1789, Caraborum 1790, Curculionum 1792) und eine vollständige schwedische Käfersauna (Fauna suecica Ups. 1800]. 3 Voll.), welche den Grund zu der spätern von Gyllenhall legte. Um meisten Anerkennung sand mit Recht seine meisterhafte Monographia Histeroidum [Ups.

1811]).

L. Gyllenhall und Dr. J. Schönherr gehören schon mehr der neuern Zeit an, und verließen zum Theil Fastricius' Bahn, indem sie von den Latreille'schen Familien Gebrauch machten. Beibe gehören nach Umfang und Inshalt ihrer Arbeiten zu den genauesten und emsigsten Entomologen. Gyllenhall schrieb eine Käfersauna Schwesdens (Insecta Sueciae [Stockh. 1808—1813. 3 Voll. und 4. Voll. Lips. 1827]), Schönherr revidirte die gessammten Käfer in seiner Synonymia Insectorum (Holm. 1806—1817. 3 Voll. und Faris 1833 sq. 5 Voll.), welche er neuerdings mit unnachahmlicher Ausschrlichkeit, aber vielleicht allzugroßer Spissindigkeit, über die Famislie der Gurculionen ausgedehnt hat, der Fabricius'schen Reihenfolge der Gattungen sich anschließend.

F. B. Panzer ist in Teutschland unter ben Jungern von Fabricius nach Illiger wol ber thätigste und einflußzreichste geworden, besonders durch seine vorzügliche Richtung auf die Insekten seines Vaterlandes. Er trat freislich zuerst mit mehren Schilderungen ausländischer Käfer und Übersetzungen ausländischer Kafer und übersetzungen ausländischer Werke auf, entschied sich aber später für die teutsche Entomologie. Seine Faunas Insectorum initia (Nürnberg. 12.), welche mit dem I. 1792 begannen, und noch jeht von heinrich Schäffer sortzgesetzt werden, sind offendar die erste Quelle zum Stu-

bium ber teutschen Insekten. Bis jum 109. hefte, bem lesten, bas Panzer herausgab, hat I. Sturm die Aupfer gestochen; von da an folgen ungleich schlechtere, oft sehr misrathene Steindrucke, die mit jenen frühern Bilbern

feinen Bergleich aushalten.

Reben biefen befonbers thatigen Entomologen aus Fabricius' Schule verdienen noch eine Menge andere als Forberer ber Biffenschaft genannt ju werben. 3ch erwahne baber junachft unter ben Teutschen einige altere, welche Unfangs noch Linne'schen Principien bulbigten und erft fpater bie von Fabricius annahmen, wie G. 3. Ch. Esper, ber Erfte, welcher eine Naturgeschichte ber gefammten Schmetterlinge unternahm (Erlangen 1777 fg. 4. 6 Bbe.); 3. C. Fuefiln, burch fein Bergeichniß ber befannten Schweizerinfeften (Burich 1775. 4.) und feine beiben Magazine für die Liebhaber ber Entomologie (Burich 1778 -1786. 5 Bbe.), wie fein Archiv für Infeftengeschichte (Burich 1781-1786. 4.) bie Biffenfchaft forbernb. Beniger umfaffend waren bie Leiftungen von 3. 2. B. Bergftraffer (Romenclatur und Befchreibung ber Infeften in der Grafichaft Sanau = Mungenberg. [Sanau 1779 -1780. 4.] 4 Sefte. Abbild. und Befchreib. aller europ. Tagfalter. [Sanau 1779-1781. 4.] 5 Sefte); 3. R. Laicharting (Berzeichniß und Beschreibung ber throler Infetten [Burich 1781 - 1784]. 2 Bbe.); D. G. Schneiber (Nomenclator entomologicus. [Stralsund. 1785. 4.] Systematische Beschreibung ber europäischen Schmetterlinge [Halle 1787]. 1. Bb. Neuestes Magazin für die Liebhaber der Entomologie [Stralfund 1791 — 1794]. 5 Hefte) und A. W. Knoch (Beiträge zur Insektenkunde [Leipz. 1781—1783]. 3 Hefte, und Neue B. 2c. [Leipz. 1801.]). Viel versprachen die großen Unternehmungen von F. W. Herbst, welche indessen alle unvollendet geblieben sind; zu seinen wichtigsten gehört: Das Natursussen der Schweiterlinge (Berlin 1783—1795, 7 Bbe fuftem ber Schmetterlinge (Berlin 1783-1795. 7 Bbe. Mit Rupf. in Fol.) und bas von Jabloneto angefangene Maturfoftem aller befannten in = und auslandifchen Rafer (Berlin 1783 - 1795. 10. Bbe. Mit Rupf. in Fol.); ferner die Naturgeschichte ber ungeflügelten Infetten (Ber: lin 1797 - 1800. 4. 4 Sefte) und ber Berfuch einer Da= turgeschichte ber Krabben und Krebse (Berlin 1790 -1799. 4. 3 Bbe.), beibe Berke burch fur bie bamalige Beit gang vorzügliche Abbilbungen fich auszeichnent. -Bon noch geringerer Bedeutung waren die Arbeiten bon Schmiedlein, Rugelan, Bieweg, Scriba, Preisler, Kleemann, Creuber, Schwarz, Brebm, Froblich, Beber, Hoppe, Reich und Jac. hubner, welche alle in bas lette Decennium bes vorigen Sahrhunderts fallen und größtentheils nur einzelne neu befannt geworbene Urten befchreis ben, baber die specielle Ungabe ihrer Arbeiten nicht no: thig gu fein fcheint.

In Frankreich, wo, wie gefagt, die Schule von Fabricius so wenig Anklang fand, war außer Olivier, beffen früher gedacht wurde, keine Personlichkeit, von der die Entomologie wesentlichen Vortheil gewonnen hatte; denn Coquebert, welcher in diese Zeit fällt, gab blos Abbildungen solcher Arten, die Fabricius in Paris gesehen und beschrieben hatte, und S. hermann's vortreffliche, erst nach seinem Tobe veröffentlichte, Untersuchungen (Mémoires apterologiques [Strasb. 1804. Fol.]) gehören eigentlich dem teutschen Boden an, da sie von teutscher Hand geführt wurden. Die große politische Katastrophe, welche um jene Zeit in Frankreich sich entsaltete, drängte alle Wissenschaft, und so auch die Entomologie, in den hinzterannt

England nahm zwar größern Antheil an unserer Wissenschaft, aber in einer sehr einseitigen, fast nur die Bekanntwerdung neuer Arten beabsichtigenden Richtung. Im Sinne derselben arbeitete besonders der schon oden erwähnte Drury und später Donovan, von dem wir auch eine Natural history of British Insects (Lond. 1792 seq. und second edit. Lond. 1802 seq. 16 fasc.) erzhielten, die sich, gleichwie die andern Arbeiten desselben Berfasser, durch gute Abbildungen auszeichnet. Eine bloße Beschreibung der Kafer Englands lieserte Th. Marsscham (Entom. britann. Vol. I. [Lond. 1802]). Undezdeutender sind die Schriften von Martyn, Berkenhout, Lewin und Low. Mehr Ruf als die Arbeiten erlangten in jener Zeit die großen Sammlungen eines John Hunter, Jac. Banks, W. Smith, Lee, Francislon, Martyn, Latham u. a.

Schweben leistete burch die drei schon erwähnten Manner: Papkull, Schönherr und Gyllenhall, Bedeutentes in der Wissenschaft, hatte aber außerdem noch eine ziemliche Anzahl von Entomologen zweiten Ranges aufzuweisen. Als solcher ist E. P. Thunberg zu erwähnen, dessen zahlreiche entomologische Aufsätze theils in seinen Dissert. academic. Upsaliae hadit. (Gott. 1801 seq.) 3 Voll., theils in den Schriften der stockholmer wie pertersburger Akademie enthalten sind; ferner Afzelius, Swes

berus, Swarz und Ifer.

Als Personlichkeiten dieser Art können auch der Dane Ing. Ljungh, von dem einzelne entomologische Aufsche berrühren, und der Chstländer Cederhielm (Faunas Ingricase prodrom. [Lips. 1798]) angesehen werden; gleichwie die Italiener Petagna, Cyrillo und Rossi; Letzterer indessen durch seine Fauna etrusca (Lidurn. 1791. 4. Nov. ed. cur. Hellwig. Helmst. 1795. 2 Voll.) grösere Berdienste um die Entomologie des sublichen Europa's sich erwerbend.

Dit ihnen fchließen wir biefe britte Periobe ber

Biffenschaft.

Bierte Periode. Zeitalter ber natürlichen Spetematik. Bon Latreille bis auf die gegenwärtige Zeit. Es ist bekannt und aus der Geschichte der Botanik zumal ersichtlich, daß in Frankreich zuerst eine besondere Reigung für natürliche Systematik sich aussprach, von welcher Tournefort und die Gebrüder (Unton und Bernsbard) de Jussie als die bedeutendsten Träger der ältesten Zeiten zu betrachten sind. hier hat der Sinn für naturgemäße Auffassung in Wissenschaft und Kunst, dessen sich dieses Bolk rühmen darf, schon früh der Naturgeschichte ihre Unabhängigkeit von herrschenden, einseitigen Richtungen zugesichert; und die Schärfe des Verstandes, mit welcher man in Frankreich alle wissenschaftlichen Leistungen zu prüsen gewohnt ist, hat der französsischen zoologischen Lie

tergtur eine gemiffe Gelbstandigkeit gegeben, welche bei ben wiffenschaftlich munbigen Bolfern bes übrigen Euro: pa's nicht in bem Grabe hervortritt. Freilich verhindert biefe Stepfis ber Frangofen bas Auftreten bebeutenber Perfonlichkeiten, Die mit genialem Schwunge ben jebes= maligen Buftand ber Wiffenschaft ergreifen, und biefelbe gleichfam im Strubel mit fich ju einer Bobe fortreißen, gu welcher bas faunende Muge ber Beitgenoffen nur mit Sehnsucht hinaufblickt; aber bafur hat die frangofische Forfoung auch nicht jene ercentrifchen Babnen burchlaufen muffen, auf benen ber burch folche Schwungfraft ent= führte Forschungsgeift in fein gewohntes und naturgemäßes Bleis gurudfehrt, dafur hat er felbft auf ber gewohnten Bahn zwar langfamer, aber ficherer zum Biele fortschreiten fonnen. Durch folche Eigenschaften find die Frangofen in ben Stand gesetht worden, mehr als jede andere Ra-tion Europa's der gesunden Empirie treu zu bleiben und dieser ruhig vertrauend, wiffenschaftliche Gebäude aufzuführen, welche weniger originell als zweckmäßig, weniger schon als brauchbar, weniger genial als bauerhaft sich be-weisen. Allerdings ist eine gewisse Leichtfertigkeit, welche in Sitte und Politik mit Recht ben Franzosen vorgeworfen wirb, auch in bem Gros ihrer Naturforscher nicht gu perfennen; aber biefes Gros ift nicht gemeint, wenn von Perfontichkeiten, die in ber Geschichte ihrer Biffenschaft fich einen Ramen erworben haben, bie Rebe fein foll. Diefe lettern haben allein jenen oben bezeichneten Charafter und zeigen, wohin bas Genie eines Frangofen fich wendet, wenn der gemeine Bolfsgeift jum Genie geftei: gert wirb. Diefe Steigerung ift aber ohne Frage von ber Art, wie wir fie oben angegeben haben, also grabe bie Umkehrung ber Teutschen; welcher Nation im Gangen ber Borwurf langsamer Geistesbewegung wol mit Recht gemacht wird, und die boch immer in ihren erleuch: teten Ingenien alle Beitgenoffen überflügelnbe geiftige Forfcber uns barbietet.

Unter folden Berhaltniffen traf Linne's gewaltsame Reformation ber Naturgeschichte in Frankreich feinesweges einen gunftigen Boben, und wenngleich auch bier feine Methobe ber Bearbeitung fpater Eingang fant, fo wollte boch bie funftliche einseitige Suftematit bes großen Schweben bem frangofifchen Forschergeifte nicht gufagen. entwickelte fich vielmehr bie von Tournefort guerft einge= fclagene Richtung eines allfeitigen Stubiums ber Ge= machfe, mit vorzuglicher Berudfichtigung ber Frucht, in ben Gebrubern Juffieu weiter gur Ibee einer naturlichen Familie, welche Ibee Linné Unfangs gar nicht gehabt batte, aber fpater von ben Frangofen annahm, wenn er gleich biefelbe mit feinem Spfteme unverträglich fand, und bas her auch feinen Berfuch machte, Familien in baffelbe einzuführen. Der Begriff einer naturlichen Familie be-ruht namlich grabe auf bem, was Linne bei feiner Gyftematit bes Gewachsreiches fo gang aufgab, namlich auf ber allgemeinen Uhnlichteit ihrer Blieber; und ba Linne feineswegs von ihr, fondern von den bestimmenden Charafteren ber Gruppen fich leiten ließ, fo verftand es fich von felbft, bag er bie nach folder allgemeinen Ubn= lichfeit gebilbeten Gruppen nur bann anerfannte, wenn

116

fie zugleich einen febr fichern, feinen Principien entfpres chenden Charafter befagen. In der Boologie, wo die all-gemeine Ahnlichkeit der Mitglieder einer naturlichen Gruppe noch größer ift, als bei ben Pflangen, fonnte er biefelbe in ben meiften Fallen nicht überfeben, und es ftanben baber feine Claffen und Ordnungen meiftens auf ber Stufe naturlicher Gruppen; allein auch bier hatte ihn oft fein bestimmenber Charafter verleitet, ber Ratur Ge= malt anguthun, um fo mehr, wenn er in ber richtigen Babl bes Charafters fich vergriffen batte, mas ofters vorgefommen war. Die unnaturlichen Berbinbungen ober Trennungen, welche fich baraus ergaben, erregten mit Recht bie Aufmerkfamkeit frangofischer Boologen, und mabrend bie alteren, wie Reaumur, bas Linne'iche Guftem gang fallen ließen, versuchten es jungere, wie Briffon, ber Bif= fenschaft burch beffere Gintheilungen zu Silfe zu fommen. Letterer nahm beshalb neun Claffen, fatt ber Linne'ichen fechs, an (Regnum animale, in classes IX distributum [Parisiis 1756. 4.]); war aber in ber Erhebung ber Balfifche, bie Linné felbft noch in ber fechsten Musgabe bes Syst. Natur. (Holm. 1748) mit ben Fischen verbunden hatte, ju einer besonderen Claffe, und ber Eren= nung der Fische in zwei gleichwerthige: Rnorpel= und Knochenfische, weniger gludlich, als in der Erhebung aller mit mehr als sechs Fußen versehenen Insetten zu einer besondern Classe, welche er Crustacea nannte. Ubrigens murbe Briffon's Arbeit, in welcher alle bamals befannten Gaugethiere nebft ben Balfifchen aufgeführt und beschrieben waren, weniger beachtet, als fie es vers biente; vielleicht weil Buffon's blubenbe Schilberungen feine Unficht, bag alle foftematischen Gintheilungen in ber Matur feine Unterftugung fanden, wenigftens in Frantreich fo lange gur allgemeinen machten, bis eine genauere Beobachtungsweise bie bebachtigften Forfcher von ber Irr= thumlichfeit folder Borftellungen überzeugte. Diefer als Rebner ber Ratur fo beruhmt geworbene Gelehrte war es besonders, welcher ber Musbreitung bes Linne'fchen Bei= ftes in Franfreich hemmend entgegentrat, und bis ju feinem Tobe (1788) nicht blos, fonbern auch fpater noch, infofern er feine Unfichten auf feinen Schuler und Rach= folger Daubenton übertrug, die gange schulgemaße Guftes matif ber bamaligen Beit aus Frankreich verbannte. Dur Dlivier, ber Zeitgenoffe und College Daubenton's, nahm von ber foftematischen Richtung bes übrigen Europa's, wie wir oben faben, Runde, und benutte fie bei feinen entomologischen Arbeiten. Die politische Revolution, welche gleich nach Buffon's Tobe in Frankreich ausbrach, und bis jum Tobe Daubenton's (1800) in ihren Rachweben fur Biffenschaft und Kunft fortbauerte, mag inbeffen ber frangofischen Unabhangigkeit von Linne's Schule wefent= tichen Borfchub geleiftet haben.

Noch während berselben trat in Frankreich ein Mann auf, der von der Natur dazu berusen ward, nicht blos in seinem Baterlande der Entomologie eine andere Nichtung zu geben, sondern auch die veränderte Betrachtungsweise zur herrschenden in Europa zu machen. Dieser Mann war Peter Undreas Latreille. Als naturlicher Sohn vornehmer Altern am 29. Nov. 1762 zu Brives im Depar

tement ber Corrège geboren, murbe er, wie es bei Rin= bern feiner Urt ublich mar, icon bei ber Geburt gum geiftlichen Stande bestimmt, aber auch mit großer Gorg= falt erzogen. Schon in erfter Jugend beschäftigte er fich mit Infetten, wogu ihn ein beim Erobler erftanbenes en= tomologisches Buch veranlagt hatte. Mit bem 16. Sabre fam er burch einflugreiche Freunde feiner Familie nach Paris, und murbe bier in einer ber erften geiftlichen Erziehungsanftalten weiter ausgebilbet. In derfelben blieb er bis jum 23. Sahre, wo er Paris mit feiner Bater= fabt wieber vertauschte, und in ihr bas Stubium ber Entomologie eifrig fortfette. Im 3. 1791 ging er jum zweiten Dale nach Paris, und trat in Berbindung mit Dlivier, Bosc und Fabricius, ber bamals grabe bort ans wefend war. Gein Aufenthalt in ber Sauptfabt, bem er jest biefe Freunde verdankte, murbe ihm inbeffen balb verberblich, ba man ihn als Prieftor einzog und jur Deportation verurtheilte. Er warb nach Borbeaux gebracht, um von bort feinem Biele entgegenzugehen, allein bier errettete ihn die ichugenbe Sand ber Borfebung aus ben Banben feiner Benfer. Gin fleiner Rafer, Necrobia ruficollis, ben er an ber Band feines Gefangniffes ent= becte, und in einem Schachtelchen, welches er nach En-tomologen : Urt immer bei fich fuhrte, ju Born be St. Bincent Schickte, ward Beranlaffung, daß ihn diefer mit Silfe von Dargelas aus bem Gefangniffe befreite. Gpa= ter fam er, ben man emigrirt glaubte, noch einmal auf bie Lifte ber Profcribirten; allein ohne weitern Erfolg, ba er in ber That nicht ausgewandert mar, fondern ru= big in ber Rabe feiner Baterftabt entomologifchen Gtubien oblag. Die Resultate berfelben machte er 1796 un= ter bem Titel: Précis des caractères génériques des Insectes disposés dans un ordre naturel ju Brives befannt, nachbem er icon fruber mit einzelnen Beobach= tungen im Magaz, encyclop, und ben Actes de la soc. d'hist. natur, de Paris aufgetreten war. Sene Schrift enthalt nun eine neue Gruppirung ber Infeften und eine furge Uberficht ber Charaftere aller bamals bekannten genera mit Singufugung einiger neuen. Die Gesammteintheilung schließt fich, wie gesagt, junachst an bie Dlivier'sche, und weicht von ihr blos barin ab, baß bie Infetten in zwei Sauptabtheilungen Pterota und Aptera gebracht find, von benen jebe aus fieben Dronun: gen befteht. Die fieben Bruppen ber Pterota find biefelben Dlivier's, bie ber Aptera aber folgenbe:

Suctoria de Geer (Pulex).
 Thysanura (Lepisma, Podura).

3) Parasita (Pediculus, Ricinus de Geer).

4) Acephala (Unogata Fabr. Acarus, Aranea, Scorpio).

5) Entomostraca (wie D. F. Muller).

6) Crustacea, wie Briffon, both ohne bie Entomostraca, Acephala und Myriopoda.

 Myriopoda (Mitosata Fabr. Iulus, Scolopendra, Oniscus).

Un dieser Eintheilung war also wenig Neues; benn bie Suctoria und Entomostraca hatten schon de Geer und D. Fr. Muller als besondere Gruppen aufgestellt,

und bie Crustacea batte Briffon querft benannt, wenn: gleich anders begrenzt. Neu war nur die Trennung ber Thysanura von den Parasitis, die weder be Geer noch Dlivier machte, und bie Beranberung ber Ramen fur bie Unogata und Mitosata Fabr. in Acephala und Myriopoda. Bichtiger als diefe Gruppirung ift offenbar bie Methobe ber Charafteriftit, welche Latreille in feiner Schrift befolgte. Gie beftand in ber Ginführung natur: licher Familien in die Entomologie, worin er bem Beifpiele feiner Landsleute fur bie Botanit folgte, und in ber Benusung aller vorbandenen Unterschiede bes gefamm= ten Korpers jur Feststellung Diefer Familien wie ber Gruppen überhaupt. Much bierin hatte Latreille, wie er felbft jugibt (Gener. Crust. et Ins. I. praef. p. VII), ei= nen Borganger an Scopoli, welcher in feiner Introduct. in Histor. natural. (Pragae 1777.) fcon 20 Jahre früher erflart hatte: Classes et genera naturalia non sola instrumenta cibaria, non solae alae, nec solae antennae constituunt, sed structura totius ac cujusque vel minimi discriminis diligentissima observatio; allein biefer vortreffliche Fingerzeig mar bei ber ein= feitigen Richtung, bie Fabricius einschlug, überfehen wor= ben, und sollte erst jest, wo er nicht mehr Wink blieb, sondern thatsachlich in die Berhaltnisse eingriff, die Aufmerksamkeit der Naturforscher erregen. Und darin erkennen wir bas Sauptverbienft Latreille's, nicht in feiner Gefammtgruppirung ber Infeften, welche lediglich eine eflektische ift, und bie Unfichten Underer benutt ober vielmehr ihnen fich anschließt, wie fie nun grabe geaußert wurden, womit benn Latreille ben Mangel allgemeiner Principien auf ber einen Geite, und einer tief begrundes ten Einsicht in ben Busammenhang ber thierischen Organifation auf ber andern flar beurfundet. Much hatte er fich felbft biefe Mufgabe gar nicht geftellt, infofern er bie Ehre, ein neues Spftem grunden ju wollen, gang ju-rudwies (Gen. Crust. et Ins. I. praef. p. IV.); vielmehr war fein 3med eine naturgemaßere Behandlung bes Stoffes, welche er auch in die Entomologie einführte, und gunachft bei ber Grunbung von Gattungen und Familien geltend machte. Denn fo fehr er fich bemuht haben mag, bie bobern Gruppen nach benfelben Principien gu begrun: ben, fo gelang es ihm boch nicht; fie blieben, was fie waren, einfeitig bestimmte Abtheilungen, beren Bufam= menhang unter einander nirgende erortert ift, und bie ba= ber auch nur in einem willfurlichen, feinesweges in einem nothwendigen Berbande fteben. - herr Lacordaire bat (a. a. D.) in biefem Borwurfe, ben übrigens auch Rirby feinem großen gandemanne baburch macht, baß er ibn einen Efleftifer nennt (Introd. to Entom. Vol. 4. lettr. 48. No. 6), eine arge Disachtung ber großen Berbienfte Latreille's um bie Biffenschaft gefunden, und herr Erich= fon, ber Berichterftatter über Lacorbaire's Urbeit (in Biegmann's Archiv. Jahrg. 1839. II. G. 288), bat fogar biefe meine Musftellung an Latreille's Guftematit eine "bochfabrende Manier" genannt; allein ich fann mich burch folche Befenntniffe boswilliger ober befchrantter Ur= theiletrafte nicht irre machen laffen, wiederholt gu behaup: ten, bag Latreille's Sauptverbienft in ber Ginfuhrung eis

ner befferen Methobe, bie untergeordneten Gruppen naturgemaß zu bestimmen, liege, und bag er es nicht ver= ftanben habe, feine eigne Methobe bei Prufung ber bobern Gruppen, feien fie nun von ihm felbit, ober bon Unbern aufgestellt, in Umwendung ju bringen; - fon-bern bag er vielmehr biefer fich bediene gang in berfelben Beife, wie 3. B. Fabricius fich ber feinigen, nach eins feitigen Motiven bestimmten. Den Beweis fur bie Rich: tigfeit meiner Behauptung fand ich bamals (in meinem Sanbbuche ber Entomologie 1. Bb. G. 673 [Berlin 1832]) in bem Umftande flar ausgesprochen, daß Latreille bei jeber neuen Arbeit fein Spftem nicht blos in Gingeln= beiten anderte, fondern auch gang und gar umfchuf; mor= aus doch wol hervorgeht, daß er bis in die fpateften Tage binein uber die Grunde feiner Gintheilung im Unflaren war, und immer aufs Reue versuchte, burch Underungen und vermeinte Berbefferungen (benn ohne biefe maren Underungen ja nuglos gewesen) fich Rlarbeit ju verschaf= fen. Es fann burch biefes Urtheil, wodurch, wie gefagt, weniger ihm personlich ein Borwurf gemacht wird, als es vielmehr die Richtung ber bamaligen Zeit, und vor allen bie befondere miffenschaftliche Tendeng in Frankreich bezeichnen soll, bas Berdienst einer bebeutenden Person-lichkeit um die Wiffenschaft nicht geschmalert werden; son-bern es kann basselbe lediglich zum Beweise der Thatsache bienen, daß die Wahrheit im Leben wie in der Wiffenschaft nicht leicht von irgend Jemandem sogleich gang und vollständig erfaßt wird, vielmehr nur ftudweise einer jeben Beitperiobe und ben in ihr hervorragenben Mannern juganglich fei. Wir, die jungern, sind baher icon bes-halb ber Bahrheit um einen Schritt naher, als jene alteren Vorgänger, und überheben uns bieses naturlichen Vorzuges nur bann, wenn wir die Leistungen der Borganger absichtlich schmalern, und dagegen die unfrigen über Gebühr selbst erheben. Ich weiß aber nicht, mit welchem Rechte man dem dieses Versahren aufdurdet, der bie Leiftungen ber Borwelt in bas gehorige Licht ftellt, und ber Mitwelt zeigt, welche Rathsel noch zu lofen find, und wie er selbst im Geifte seiner Zeit sich bemube, an ihrer Lofung gu belfen. Bohl aber weiß ich, welchen Damen ein Rritifer verdient, ber es weber gefteht, noch ein= fieht, bag bie Biffenschaft überall im Fortschritte fich befinde; fondern vielmehr ted behauptet, Die abfolute Bollenbung fei icon in ben erften Ubnherrn vorhanden, und alle Berfuche, ihre Bahn zu verlaffen, feien Beweife von hochmuth, Gitelfeit, Gelbstsucht und Unmagung. Golde Borwurfe aus foldem Munde barf ich baber ohne Scheu als unwahre jurudweifen.

Wenn also, wie ich behaupte, Latreille's Eintheilungen ber Insekten weber originelle sind, noch allen Ansoberungen einer naturgemäßen Gruppirung entsprechen, auch in der Aufstellung dieser Systeme gar nicht das Hauptverdienst des für die Wissenschaft allerdings sehr besbeutungsvollen Mannes liegt, so scheint es für die geschichtliche Entwickelung der Entomologie, wie ich sie bier beabsichtige, am passendsten zu sein, der verschiedenen Modificationen seiner Gruppirung nicht ferner Erwähnung zu thun, sondern blos in der Kurze diesenigen Verschlichs

feiten hervorzuheben, beren Borfchlage und Gintheilun= gen Latreille besonders benutte. Diefe find aber G. Cu-vier, J. B. Lamard und B. E. Leach. Bon Cuvier entlehnte er bie gootomifchen Charaftere ber Sauptgrup= pen, von gamaret ließ er fich gur Unnahme ber alten Brisson'schen Classe Crustacea bestimmen, und nahm spater auch die von ihm zuerst aufgestellte 25) Classe der Arachniben an (in ben considérations générales sur l'ordre natural. etc. [Paris 1810]). Bahrend biefelbe anfänglich den von Lamarck ihr gegebenen Umfang behielt, und also noch die Myriopoben, Thysanuren und Pa-rasiten in sich begriff, wurden diese brei Gruppen bei ber nachsten Bearbeitung ber Entomologie in Cuvier's regne animal (Paris 1817. 4. Voll.) mit zur Classe ber Insetten gezogen. Als aber inzwischen W. E. Leach bie Myriopoda zu einer besonderen Classe erhoben hatte (The Edinburgh Encyclopaedia, by Brewster. 4. T. VII. 1813 und Appendix 1814; ferner Linnean Transact. Vol. II. p. 2. 1815. 4.), that Latreille baffelbe in seinen Familles naturelles du règne animal (Paris 1825), wo er auch bie fammtlichen Glieberthiere mit artis fulirten Bewegungsorganen zuerft Condylopa nannte. Ubrigens hatten bie Drbnungen ber eigentlichen Infeften burch Unnahme ber Thysanura, Parasita und Strepsiptera, einer inzwischen von englischen Naturforschern aufgestellten neuen Gruppe, schon bei ber vorletten Be-arbeitung einen Zuwachs erlitten, welche spater burch Er= hebung ber Gattung Forficula ju bemfelben Range uns ter bem Ramen Dermaptera, wozu ebenfalls Leach's Beis fpiel ihn bestimmte, noch gesteigert wurde. Go bestand benn julegt bas Syftem ber Conbylopen aus vier Claffen: Crustacea, Arachnides, Myriopoda und Insecta, von benen die vierte in zwolf Dronungen zerfiel, beren Ramen und Reihenfolge biefe ift: 1) Thysanura, 2) Parasita, 3) Siphonoptera (früher Suctoria), 4) Coleoptera, 5) Dermaptera, 6) Orthoptera, 7) Hemiptera, 8) Neuroptera, 9) Hymenoptera, 10) Lepidoptera, 11) Rhiphiptera (Strepsiptera Kirb.), 12) Diptera.

Seitbem bat man fowol in Franfreich, als auch in England und Teutschland, biefe vier Claffen ber Blieber: thiere als folche angefeben, und biefelben einzeln bearbeis tet; fobag es in unfern Tagen feinen Entomologen mehr gibt, ber fich einer gleichmäßigen Kenntniß aller ruhmen fonnte. Wir muffen baber, wenn wir bie gablreichen Inbivibuen, welche von jest an in ber Biffenschaft auf= treten, überfeben wollen, fie nach ber Richtung ihrer Stubien eintheilen, und indem wir bas thun, tonnen wir dugleich die verschiebenen Geiten hervorheben, welche mit bem Beginne bes neuen Sahrhunderts in ber Wiffenschaft verfolgt wurden. Bevor wir aber biefe Darftellung beginnen, mogen bier bie fernern Lebensmomente Latreille's, als besjenigen Mannes, ber bie meiften biefer verschiebe= nen Richtungen noch in sich vereinigte, und baber fur ben Culminationspunkt ber Wiffenschaft in biefer Zeit angefeben werben fann, noch eine Stelle finden.

Balb nach ber Berausgabe feiner erften großeren Ur= beit, des Précis des caractères génériques, also im 3. 1798, ging Latreille jum britten Dale nach Paris, um es fortan nur auf furgere Beit wieber gu verlaffen. Er beschäftigte fich auch bier blos mit wiffenschaftlichen Unterfuchungen, und publicirte in furgen Beitraumen nach einander die Sauptresultate seiner Studien, die Histoire natur. des Crust. et des Insectes (14. Voll. 1802-1805) und die Genera Crust. et Insector. (4. Voll. 1806-1809), von welchen bie letteren an Pracifion und Umfang ber Beobachtungen einestheils und an Kri-tik ber vorliegenden fremden Materialien anderentheils alle Arbeiten abnlicher Art beiweitem übertreffen. Die ausgezeichnete Aufnahme, welche biefelben überall fanben, ließ auch in feiner Beimath bie Unerfennung ibm werben, welche feine Muben verbienten; man jog ihn 1814 in bas Institut de France und ernannte ihn 1821 jum Ritter ber Ehrenlegion. Trot bem war feine außere Stel-lung als Gehilfe bes schon lange altersschwachen, ja blinben Lamard feinesweges bebeutenb, und als biefen 1829 ber Tob abrief, war auch Latreille ichon ber Grube nabe. Dennoch nahm er von jest an die Stelle eines wirklichen Professors am Jardin des plantes ein, und eroffnete bieselbe mit ber Publication seines cours d'Entomologie (Paris 1831), bem letten großeren Berte, bas er bers ausgab. Mit ber Bollenbung bes zweiten Theiles noch beschäftigt, ereilte ihn ber Tob am 6. Febr. 1833 und beschloß sein burch barte Prufungen bes Schickfals wie burch unermubete Forschung gleich ausgezeichnetes Leben. Seine Freunde fetten ihm auf bem Rirchhofe Pere Lachaise ein einfaches, mit feiner Bufte geziertes Dentmal.

Die Richtungen, welche mabrent ber letten Periode unserer Biffenschaft, und zwar besonders feit bem erften Decennium bes neuen Sahrhunderts, in ihr verfolgt mur= ben, waren eigentlich nur breifacher Art, namlich eine all: gemein foftematifche, eine monographifche und eine gootomifd = phyfiologifche, welche lettere befonders burch Blumenbach in Teutschland wie Cuvier in Frant:

reich angeregt wurde.

Un ber fostematischen Richtung nahm nur eine ge= ringe Ungahl von Forschern Theil und zwar in Frankreich außer Latreille und Lamard nur etwa noch Dumeril; in England wurde bagegen biefe Seite mit großer Borliebe besonders von B. E. Leach, B. Kirby und Mac Leap verfolgt, wahrend in Teutschland eigentliche Systematiser ber Entomologie außer mir nicht mehr auftraten. Die Sauptbemubung aller biefer Manner ging barauf aus, neue Gefichtspunkte zu erfinden, nach denen die vorhan= benen Gruppen an einander gefnupft werden konnten, oder auch felbst neue Gruppen aufzustellen und schon vor-handene richtiger zu begrenzen. In dieser Beziehung haben besonders Latreille und Leach fich verdient gemacht. Rach neuen Gefichtspunkten ber Gintheilung ftrebte vorjugsweise Mac Lean. Dhne nun bier bie verschiebenen fostematischen Bersuche weiter zu verfolgen, genügt es uns wol, zu erfahren, von wem befonders folche Gruppen gegrundet und benannt wurden, die noch jest bleibende Unerfennung finden und baber auch im Systeme ber Da-

<sup>28)</sup> In bem Système des animaux sans Vertèbres (Paris 1801). p. 171.

turforper als folche fich erhalten werben, wenn auch of: ters noch bie Beziehung geanbert werben follte, in wel-

cher fie jest grade zu ben übrigen ftehen. Was zunachst die Classe ber Crustacea betrifft, fo ift es ein wefentliches Berbienft von Lamard, bag er biefelbe zuerft nach ber Beschaffenheit ihrer Mugen in Pediocles und Sessiliocles eintheilte (Syst. d. an. s. Vert. 1801), fur welche Gruppen Leach fpater (Linnean Transact. XI, 2. 1815) bie neuen Ramen Podophthalma und Edriophthalma erfand, jugleich aber fie auch richti= ger begrengte, indem er bie von gamard nicht angenom= mene Gruppe Muller's, die Entomostraca, dem Beispiele Dumeril's und Latreille's folgend, wieder hervor= rief, die zweite Sauptgruppe ber Crustacea aber, Latreille's Malacostraca, welche eben in jene beiden nach ben Augen bestimmten Gruppen eingetheilt wurde, rich= tiger begrenzte, als es Latreille gethan hatte, indem er beffen zu ben Infekten gezogene Gruppe Tetracera (Hist. natur. des Crust. et des Insect. 1802) wieber mit ben Rrebfen verband. Die Eintheilung ber Malacostraca podophthalma in Macrura und Brachyura war eigent= lich gamard's Erfindung (1801), allein bie Ramen ber Gruppen gingen von Latreille aus (1802). Leach nahm beides, Eintheilung und Namen, an, jog aber ju ben Macruris noch die Bronchiogastra Latreille's mit geffielten Augen, welche biefer, ba fie mehr als gehn Bang= fuße befagen, von ben biernach Decapoda genannten Malacostracis podophthalmis bes Leach getrennt hatte. 211= lerdings war diese Trennung naturgemaß, und als nun gatreille in Cuvier's regne animal (1817) die gange Classe neu umarbeitete, folgte er bem Beispiele Leach's nicht, fonbern hob gwar feine alte Gruppe Bronchiogastra auf, machte aber aus ihren beiden, burch bie Bil-dung der Augen unter sich sehr verschiedenen Salften zwei gleichwerthige Ordnungen: Stomatopoda (mit gestielten Augen) und Amphipoda (mit festssiehen Augen), welche er zwischen bie Decapoda und Isopoda (feine fruhern Tetracera) in die Mitte stellte, alle Malacostraca Leach's nun in vier Zunste: Decapoda, Stomatopoda, Amphipoda und Isopoda eintheilend. Die Entomostraca aber, die früher seinen Malacostracis gleichwerthig gewesen warren, sah er nun als eine jeder dieser vier Zunste gleichwertbige Gruppe an und nannte fie analog Bronchiopoda. Diefe Bestimmungen und Begrenzungen find bis auf unfre Tage ber Sauptfache nach geblieben, und ich babe mir nur erlaubt (in meinen Beitragen gur Natur: gefch. ber Rantenfüßer 1834 und in meinem Sanbb. ber Raturgefch. 1836) jene alteften Berhaltniffe biefer Gruppen auf die Beife wieder herzustellen, bag ich die Crustacea in zwei Sauptabtheilungen bringe und biefe wieber in gwei, mithin bie gange Claffe in vier Ordnungen, welche fich fo gu einander verhalten:

1. Rrebfe mit fcmantendem (4-12) Grund: gablenverhaltnig ber Bruftfaftenringe (Entomostraca Latr., boch mit hinzufugung ber Rota-

toria und Cirripedia).

1) Mit rudichreitenber Metamorphofe. -1. Dron. Pseudocephala.

1) Rotatoria.

2) Cirripedia. Cirrhopoda Cuv. 3) Parasita s. Siphonostomata Latr.

- 2) Mit vorschreitender Metamorphofe. 2. Drbn. Aspidostraca.
  - 4) Lophyropoda Latr.

5) Phyllopoda Latr.

6) Poecilopoda Latr.

- II. Rrebfe mit conftantem (10) Grundgahlen: verhaltniß ber Bruftkaftenringe (Malacostraca Leach.).
  - 1) Mit Cephalothorar und geftielten Mugen. -3. Dron. Thoracostraca (M. podophthalma L.).
    - 7) Decapoda brachvura.

8) Decapoda macrura.

9) Stomatopoda.

- 2) Mit gegliedertem Bruftaften und feffigen: ben Augen. - 4. Orbn. Arthrostraca (M. edriophthalma Leach.).
- 10) Laemodipoda.

11) Amphipoda.

12) Isopoda.

Die Metamorphofe, welche bei ben Krebfen von allen fruhern Syftematifern als Gintheilungsmoment über= sehen war, spielt bei ihnen eine nicht minder wichtige Rolle, als bei den Insetten, und mußte daher in ihr wohlverdientes Necht eingesetzt werden. Ich that es meines Wissens zuerst, und schuf hiernach, sowie durch Berucksichtigung der in jeder natürlichen Gruppe streng befolgten, unabanberlichen Jahlenverhaltnifse ber Körperglieber, ein gleichfalls bis dahin ungenüsgend beachtetes Organisationsmoment, jene eben mitgetheilte Eintheilung, welche allen Ansoberungen einer naturlichen Systematik entspricht, und wie ich gegen jeden Angriff barzuthun bereit bin, in sich selbst unumstößlich begrundet ift. Die in meinem Spfteme von Latreille angenommenen, größtentheils richtig von ihm bestimmten Unterabtheilungen, welche ich fur Bunfte (tribus) erklare, hat er theils in ber Hist, natur. (1802), theils in Gu= vier's Regne animal (1817) gegrundet; fie murben feitbem mit Recht allgemein anerkannt.

Die Classe ber Arachnides ober Arachnodea. gleichfalls eine Stiftung Lamard's, enthielt, sowie er sie gebildet batte, sehr verschiedenartige Insaffen, namlich nicht blos die achtbeinigen Aptera Linne's, sondern auch alle sechsbeinigen, mit Ausschluß des Flobes, und die von Latreille mit bem Ramen Myriopoda querft belegte, von Fabricius als Mitosata aber zuerft gegrundete Gruppe. Latreille machte weber in feiner Histoire naturelle (1802). noch in feinen Gener. Crust. et Ins. (1806) von biefer Claffe Gebrauch, fonbern ließ ihren gangen Gehalt bei ben Infeften; allein in ben Consider, gener. (1810) nahm er die neue Classe nicht blos an, sondern vermehrte fie auch noch um feine Tetracera; fie in feche Dronungen: Tetracera, Myriopoda, Thysanura, Parasita, Pycnogonides und Acera eintheilend. Unbers begrengte er

bie Classe in Cuvier's règne animal (1817), wo er bie Tetracera unter bem Namen Isopoda zu ben Krebsen jog, die brei folgenden Ordnungen aber ju ben Infeften. Rury porber batte nun Leach (Linn. Transact. XI, 2, 1815) bie Myriopoda zu einer besonderen Claffe erhoben, die Thysanura und Parasita aber, gleichwie Latreille, gu ben Infetten gebracht, fobaf fur bie Arachnides nur noch die Pycnogonides und Acera übrigblieben. Die= fer Unficht trat Latreille gulett (im Cours d'Entomologie [Paris 1832]) bei, nachbem biefelbe icon fruher fo giem= lich bie allgemeine geworben war. Mus Grunben, beren Erorterung bier uns ju weit fuhren wurde, habe ich mich für die altere Unficht, als die wenigstens theilweis richti= gere, entichieben (in meinem Sandb. ber Naturgeschichte [Berlin 1836]) und die Myriopoda mit den Arachnides wieber in eine Classe vereinigt, welche ich Arachno-dea nenne. Sie zerfallt, abnlich wie die Classe Crustacea, in zwei Sauptabtheilungen, von benen die erste aus zwei, die zweite aus vier Gruppen besteht. Diese lettern Gruppen find nicht gang biefelben, welche gatreille in feinen verschiedenen Schriften aufstellte; fie schließen fich vielmehr am genauesten an eine von E. 3. Sunbeval gegebene Eintheilung (Conspectus Arachnidum [Lond. Goth. 1833]), worin aber die Pycnogoniben, welche alle Entomologen hierher stellen, mit Unrecht ausgelassen find, benn biefe geboren ohne 3meifel gu ben Urachnoben, und awar in bie Mitte zwischen ben Mcarinen und Opilionien, wenn nicht gar ju ben letteren gang. - Demnach ift bie fdidlichfte Gruppirung ber Arachnoben folgenbe:

I. Korper homonom (gleichmäßig gegliedert). -

1. Ordn. Myriopoda.
1) Chilognatha Latr.

2) Syngnatha Latr. (fpåter Chilopoda genannt).

II. Körper heteronom (immer ein Cephalothorar, aber keine Fühler und zusammengesetzte Augen; baher Acera Latr.). — 2. Ordn. Arachnides.

3) Acarina (Körper ungegliebert).

4) Opilionina (hinterleib gegliebert; Tafter fabenfor= mig).

5) Scorpionina (Hinterleib gegliedert; Tafter icheerenformig).

6) Aranina (hinterleib ungegliedert, vollig abges fcnurt).

Die Classe ber Insetten besteht in gegenwärtiger Zeit nur aus solchen Gliederthieren, welche durch Tracheen athmen und im reisern Lebensalter dei Paar Tüße besigen. So wenig Widerspruch diese Desinition der Classe eigentlich jetzt noch sindet, so groß ist derselbe oder vielmehr die Meinungsverschiedenheit, wenn es sich um die Eintheilung in Ordnungen handelt. Schon früher sahen wir, daß Latreille in seinem Cours d'Entomologie (1832) zwölf annimmt, nämlich die acht ältern Olivier's, die Aptera freilich auf die Gattung Pulex besschränkend; serner zwei von ihm selbst gegründete: Thysanura und Parasita, sowie zwei der englischen Entomologen: Dermaptera und Rhiphiptera (Strepsiptera Kirb.). Diese beiden Ordnungen waren indessen nicht

bie einzigen, welche von dem sorgsam scheidenden Leach gegründet wurden, vielmehr hatte er im dritten Bande seiner Zoological Miscellany (Lond. 1817), woselbst er das in den Transact. of the Linnean Society (Vol. XI. p. 2. 1815) bis zu den Insesten entwickelte System der Gliederthiere fortsetze und theilweise revidirte, denn eigentlich war dasselbe schon früher in der Edindurgh Encyclopedia Tom. VII. (1813) von ihm bekannt gemacht worden, eine Eintheilung gegeben, die 16 Ordnungen annimmt und sich so verhalt:

I. Insecta ametabolia. Insecta ohne Berwandlung.

1) Thysanura,

2) Anoplura (Parasita Latr.).

II. Insecta metabolia. Inseften mit Bermanblung.

- A. Maul mit vollständigen Riefern und Lippen; Flugel unter Deckschilben versteckt.
  - a) Berwandlung vollfommen (M. incompleta Fabr.).

3) Coleoptera.

b) Berwandlung unvollfommen (M. semicompleta Fabr.).

4) Dermaptera (Gatt. Forficula Linn.).

5) Orthoptera.

6) Dictyoptera (Gatt. Blatta Linn.).

- B. Maul mit borftenformigen Riefern, hinterflügel ber Lange nach gefaltet, Berwandlung unvollkommen.
  - 7) Hemiptera (Hemipt. sect. 1. Dlivier's). 8) Homoptera (Hemipt. sect. 2. Dlivier's).
- C. Maul mit borftenformigen Riefern. Reine Flugel, Berwandlung vollkommen.
  - 9) Aptera (wie Lamard, die Gatt. Pulex).
- D. Maul mit verfummerten Oberfiefern, aber sichtbaren, mit ber Unterlippe verwachsenen Unterfiefern. Bier Flügel, Berwandlung vollfommen.

10) Lepidoptera Linn.

- 11) Trichoptera (Gatt. Phryganea Linn.).
- E. Maul mit vollständigen Kiefern und Lippen, Flugel frei, Berwandlung verschieben.

a) Bier Flügel.

12) Neuroptera Linn. (obne Phryganea).

13) Hymenoptera Linn. b) Swei Flugel.

- 14) Rhiphiptera (Strepsiptera Kirb.).
- F. Maul mit verlangerten Riefern und ruffelformiger Lippe, zwei Flugel, Berwandlung vollkommen.

15) Diptera Linn. (ohne die folgende Dronung). G. Maul mit verlangerten Riefern, aber einfacher Un=

G. Maul mit verlangerten Riefern, aber einfacher Unterlippe; zwei ober keine Flügel, Berwandlung vollkommen.

16) Homaloptera (bie Gatt. Hippobosca Linn.).

Bir theilen biefes System mit, um von ber Erennungsluft, bie ben meisten Englandern eigen ift, ein ausführliches Beispiel zu geben, und verdenken es Latreille keineswegs, daß er Bedenken trug, alle biefe Ordnungen

in fein Spftem aufzunehmen. Ubrigens ift trot biefer Beriplitterung boch bie Berudfichtigung ber Metamor= phofe eine lobenswerthe Seite, wenngleich die unzweds mäßigen Bezeichnungen von Fabricius nicht hatten in Uns wendung kommen sollen, baber sie hier auch nicht so übersetzt find, wie sie übersetzt werben mußten. Mit größerem Erfolge wurde übrigens Leach die Metamorphose benutt haben, wenn er fie allen anbern Unterschieden vorgezogen hatte, was bisber nur von den altesten Entomo-logen gethan war. Linne's Musspruch, bag alle Charaftere e situ, numero et figura partium gu entnehmen feien, herrichte noch ju fehr in ben Ropfen feiner Schus ter, als baß es Semand hatte magen mogen, biefem Carbinalfat aller Syftematik zuwider zu handeln. Daher theilten Kirby und Spence, Die berühmten Berfaffer ber Introduction to Entomology (Lond. 4 Voll.), alle Infeften lieber nach ber Munbbilbung in beißenbe (Mandibulata) und faugende (Haustellata); Benennungen, bie fie von Dac Lean entlehnten, und fchufen fo ein Gys ftem, bas mit bem von Clairville auf benfelben Grund: faben ruht, und blos in ber Unnahme mehrer neuer Ord: nungen (Strepsiptera Kb., Dermaptera, Trichoptera, Aphaniptera Kb. [Suctoria de Geer, Latr.]) fich von ihm unterscheibet. Bu ihren Apteris wurden auch bie Thysanura, Parasita, Myriopoda und ein Theil ber Arachnides gezogen.

tenbe Stelle ein. Er ift ber erfte, welcher bie ingwischen auch in Teutschland burch Den in Unregung gebrachte phyfiologisch : philosophische Suftematit auf die Entomolo: gie anwandte, und biefen Principien gufolge ein Guftem aufftellte (in feinen Horis entomologicis [Lond. Vol. I. 1819. Vol. II. 1821]). Rach feiner Meinung bilben alle wahrhaft naturlichen Gruppen ein in fich geschloffenes Ganzes, welches er unter ber Form eines Kreises barftellte. Go richtig biese Unsicht sein mag, so wenig hat feine zweite Behauptung, baß jebe Sauptgruppe wieber in funf abnlich gefchloffene Unterabtheilungen gerfalle, eine Babricheinlichfeit fur fich, und wird baher bei naberer Betrachtung auch nicht als mahr erfannt. Inbem, fagt er ferner, von ben funf Gruppen einer Sauptgruppe fich immer je 2 und 2 mit entgegengefetten Punften beruh= ren, entfleben an biefen Stellen nicht blos einander abn= liche, analoge, Formen, fonbern es bilben fich auch

Mac Lean, beffen Guftem noch zu beruchfichtigen bleibt, nimmt unter ben Entomologen eine fehr bebeus

gang eigenthumliche Zwischengruppen, welche bie Charaf-tere ber fich beruhrenben Abtheilungen in fich vereinen. Diefe Bwifchengruppen nennt er osculirende. Beide Behauptungen find mahr, benn auch ohne die gezwun-gene Funfzahl erscheinen sie als vorhanden. In ber That wahlt die Natur in verschiedenen Sauptabtheilungen oft ein und baffelbe Mittel, um untergeordnete Berfchiebens beiten bervorzurufen, und bilbet fo einander abnliche For-

men (Gefet ber Unalogie). Solche Unalogien berech-tigen aber nicht, auf nahere Berwandtschaft ber analogen Gestalten ju fchließen, mas in ber Regel gefchieht. Cher

lagt fich eine Gruppe, beren bestimmenbe Charaftere von M. Gnenel. b. EB. u. R. Erfte Section. XXXV.

zwei verschiedenen andern Gruppen entlehnt find, fur ein Bwifchenglied biefer beiben betrachten, bas alfo ichon beshalb in einer Urt von Bermanbtichaft zu beiben ftebt, aber nicht gut mit ber einen ober anbern jener beiben Gruppen verbunden werden fann. hiernach beruben Mac Lean's Borftellungen, mit Ausschluß ber willfurlichen Funfzahl, in ber That auf fehr guten Grunden; bas Gyftem aber, welches er auf ihnen aufbaute, war nicht fo vortrefflich, als man bei fo guten Unfichten batte erwarten follen.

Das Thierreich zerfällt ihm junachft in funf Gruppen, welche biefen Rreis befchreiben.

Mollusca

Vertebrata

(Acrita Infusoria

(Articulata s. Annulosa

Radiata.

Bir fonnen gegen die Erifteng folcher funf Gruppen, wenn sie richtig begrenzt werben, nichts einwenden, und finden sie gang naturgemäß; allein ber aufgestellte Zusammenhang ift unnaturlich, und blos burch schwache Unalogien, die eben feine Berwandtschaft anzeigen, vers mittelt. Die Annulosa bestehen also wieber aus fünf Gruppen, welche fo gu einander fteben:

Ametabola

Mandibulata

Crustacea

Haustellata.

Arachnida.

Bier ift nun nicht blos ber Bufammenhang, fonbern auch bie Unnahme ber Gruppen felbft, burch Richts als nothwendig motivirt, wie Seber zugeben wird, ber bort, baß bie Mandibulata und Haustellata ben eigentlichen Infeften entsprechen, bie Ametabola aber aus ben Do= riopoben, Thyfanuren, Parafiten und Burmern befteben. Dag eine folche Gruppe funftlicher fei, als irgend eine ber frubern Spfteme, ja eigentlich gar feinen Charafter fur fich babe, muß Seber, ber einigen Sinn fur naturliche Suftematif befigt, fofort eingestehen. Bei ber Gin= theilung ber Mandibulata und Haustellata zeigte Mac Lean einen gludlichern Tatt, indem er die Trichoptera ju ben erstern jog, aber, um die Bahl funf voll gu machen, die Hemiptera in zwei Gruppen, Hemiptera und Homoptera, theilte, im Ubrigen zu den Haustellatis die Lepidoptera, Diptera und Aptera (Pulex); zu den Mandibulatis die Coleoptera, Orthoptera, Neuroptera und Hymenoptera verweisend. Jede ber funf Ord: nungen einer von beiden Sauptgruppen besteht bemnachft wieder aus funf Abtheilungen ober Bunften (tribus), bat aber zwischen fich und ihren nachsten Rachbarn eine osculirende Bunft, fobag bie Ungabl aller Bunfte zweimal breißig ift. Um biefe bestimmte Babt berauszubringen, bat Dac

Lean nicht blos mehre Luden laffen muffen, fonbern auch febr willfurliche Gruppirungen vorgenommen. Co ftellt er 3. B. in die Ordnung Trichoptera, auch die Perlariae Latr. (Semblodea s. Plecoptera mihi), ja fogar bie fammtlichen Blattmefpen (Tenthredonodea), und fieht bie Kamilie ber Bolgmefpen (Urocerata Latr.), welche er Bomboptera nennt, als eine osculirende Gruppe gwi= fchen ben Trichopteris und Hymenopteris an, matrend fie boch ebenso ficher mit in biefe Dronung gebort, wie bie Tenthrebonoben. Man fieht hieraus, bag Jemand theilmeife fehr richtige Grundfage haben kann, aber boch unfabig bleibt, fie in Unwendung ju bringen, wenn er willfürliche Annahmen mit ihnen vermengt. Selbst sehr genaue und schähenswerthe Untersuchungen, welche Mac Lean über einzelne Familien, 3. B. die der Lamellicor=nien, anstellte, blieben unfruchtbar, da er auch bier die erfahrungsgemaßen Resultate nach feinen theoretischen Un= fichten mobelte, und fo zu feinem richtigen Biele gelangte. Indeffen ift ihm ein großes Talent im Auffinden von Unalogien und ein, befonders bei feinen gandsleuten, feltener Ginn fur philosophische Syftematit nicht abzuspre= chen, und er murbe gewiß bochft Erfreuliches geleiftet ba= ben, wenn er fich unabhangiger von firen Ibeen batte halten fonnen.

Dies Lettere ift gang befonbers mein Streben bei allen meinen fostematischen Berfuchen gewesen, indem ich es mir jum Geset machte, nie ber Ratur ein Spftem aufzudruden, fonbern vielme'r es ihr abzulaufchen. Da= ju war aber ein forgfames Studium verwandtichaftlicher Berhaltniffe nothig, benn biefe ergeben fich erft aus ber genauen Kenntnig ber Dinge felbft. Auf folchem Bege glaube ich gefunden zu haben, bag bie Metamorphofe alle anbern Berhaltniffe an Bebeutung übertreffe, und baß nachft ihr bie Flugel : und Mundbilbung bie wichtigften Rollen fpielen; bag man aber bei beren Beachtung meniger auf die Form felbft, als auf ben Typus ober bie Grundidee zu feben habe, von welcher jede besondere Form nur eine einzelne Mobification ift. Lettere pflegt bie Natur, ben Bedurfniffen ihrer Organismen gemäß, balb nach biefer, balb nach jener Geite bin vorzuneh= men, ohne barum ihren Grundgebanten ju verlaffen. Uberhaupt ift bie Lebensweise ber Organismen ein ein= flugreiches Berhaltnig, beffen Folgen um fo größer find, je bestimmter und eigenthumlicher fie felbst ift. Dffen: bar bleibt aber ber Parafitismus eine Lebensweise ber eigenthumlichften Urt, eigenthumlicher, als ber Aufenthalt in biefem ober jenem Klima, Elemente u. bgl. m.; baber die Folgen parafitischer Lebensweise fehr bedeutend find, und namentlich burch fie bie Bewegungsorgane und Mundstheile febr auffallende Beranberungen erleiben konnen. Fur bie erstern scheint es Regel zu sein, ben Organismus in ihrer Benugbarkeit zu beschranken, baber ben Parafiten meistens bie Flugel fehlen; fur bie lettern scheint eine fraftige Entwidelung in allen ben Fallen nothig, wo ber Parafit nicht fluffige Stoffe einfaugt. Solche und ahn= liche Gefete, welche bie Beobachtung ber Ratur mir verschaffte, veranlagten mich, bas nachstehenbe Syftem ju entwerfen.

I. Insetten mit unvollkommener Berwandlung 29). Hemimetabola.

A. Mundtheile zum Saugen bestimmt, beibe Riefer borstensormig, steden in einer aus ben Lippen gebildeten, allermeist gegliederten Scheide.

— 1. Ordn. Rhynchota (Hemiptera Linn.).

Auf der Grenze zwischen bieser und der solgenden Ordnung steht die Gruppe: Physopoda mihi (Thysanoptera Haliday, Thrips

Linn.).

B. Mundtheile vorzugsweise kauend, in der Regel kein Kiefer borftenformig, sondern beide horznig und gezähnt, seltener ganz weich oder verkummert. — 2. Ordn. Gymnognatha mihi (Neuroptera, Orthoptera et Thysanura Latr.).

Auf der Grenze diefer Gruppe und der Infekten mit vollkommener Berwandlung, boch fich am meisten an die Schmetterlinge anschließend, steht die Gruppe Trichoptera Leach.

II. Insetten mit vollkommener Berwandlung. Holometabola.

A. Mundtheile jum Saugen bestimmt, aber sehr verschieden gebildet. Flügel von gleicher Beschaffenheit, aber ungleicher Größe und die hintern kleiner. Alle brei Ringe bes Bruststaftens innig mit einander verbunden.
In der Regel 2-3 Nebenaugen und 5 Fußgliesber, aber fehr verschiedene Fühlergliederzahlen.

a) Hinterflügel bis auf kleine Schwingkolben verkummert, beide Kiefer borstenformig. Nie Legestachel. — 3. Ordn. Diptera Linn. (Antliata

Pabr.)

b) Sinterflügel beutlich entwickelt; fein Riefer bor-

ftenformig.

a) Flügel mikroskopisch behaart; Oberkiefer stark, hornig; die untern lederartig, zahnlos, dies nen zum Einhüllen der weichen Saugzunge. Weibchen mit Legeskacheln. — 4. Ordn. Hymenoptera Linn. (Piezata Fabr.)

8) Flügel mit größern schuppenförmigen Haaren bebeckt; Oberkieser ganz verkummert, Unterstiefer lange, spiralformig aufrollbare Saugsfäben, die von den Tastern der Unterlippe eingehüllt werden. Weibchen ohne Legestachel.

— 5. Ordn. Lepidoptera Linn. (Glossata

Fabr.)

B. Mundtheile zum Kauen bestimmt; beide Riefer mehr ober weniger hornig, seltener hautig, zumal die untern, welche bisweilen sogar fadensformig werden. Flügel von ungleicher Beschaffenheit und Größe, die vordern hornige Dechschilde, die hintern allermeist größer und hautig. Borderer Ring des Bruftkastens fur sich allein beweglich, die beiden andern inniger unter

<sup>29)</sup> Nur in biefer Gruppe finden fich nesformige Flügelabern, welche bas hauptmerkmal ber vollkommenen Infekten fur die Hemimetabola zu fein scheinen.

fich und mit bem Sinterleibe verbunden. In ber Regel feine Debenaugen, verschiedene Bahlen (2-5) ber Fußglieber, Beibchen obne Legestachel; meiftens eilf Fühlerglieber. - 6. Orbn. Coleoptera Linn. (Eleutherata Fabr.)

Bei biefer Eintheilung find bie vier letten Drbnun= gen ziemlich ebenfo gefaßt, wie fie Linne, Fabricius, La= treille, also bie bedeutenoften instematischen Entomologen, gefaßt haben, nur bei ben Dipteren weiche ich von al= len breien ab, indem ich die Gattung Pulex, woraus Latreille und bie meiften Spftematifer mit ihm eine eigne Ordnung bilben, mit babin ziehe. Da indeffen ber Rlob vollkommene Berwandlung befigt und borftenformige Rie= fer hat, fo bleibt fur ihn feine andere Stellung ubrig, auch harmonirt ber Bau feiner Barve gang mit bem Di= pterentypus und die Organisation seines Mundes schließt ihn am nachsten an die Hippobosca, Leach's Homaloptera, über beren Bermanbtichaft mit ben Dipteren alle übrigen Autoren einig find. Fur beibe ift ber Para: fitismus biejenige Bedingung, welche bie außere Abweis dung von ben Dipteren veranlagte. Diefelbe Urfache hat auch die Divergenz bes Coleopterentypus hervorgeru= fen, welche uns in ben Strepsipteris ober Rhiphipteris begegnet. Biewol biefe Gruppe auch von Latreille fur eine eigne Ordnung erklart wird, fo fann ich boch in ihr nichts als eine burch ben Parafitismus etwas fonderbar modificirte Raferfamilie ertennen, welche fich an bie Dor: bellinen, jumal an Symbius und Rhipiphorus, am nachsten anschließt. — Weniger Übereinstimmung mit ben Arbeiten meiner Borganger zeigt bie Gruppirung ber Insecta hemimetabola; indeffen fehlt es auch bier weder an ahnlichen Unfichten, noch an Grunden, bie meinige zu rechtfertigen. Bunachst bie Rhynchota unterscheiben fich von ben Hemipteris Dlivier's, Latreille's und ben Rhyngotis bes Fabricius besonders nur durch die Singugiebung ber Gattung Pediculus, welche bei jenen gu ben Apteris gerechnet wird, bei Fabricius aber merkwur-biger Beise unter ben Antliatis (Dipteris Linn.) fieht. Diefe Gattung, eine ftrenge Parafitenform, verhalt fich nun ju bem hoberen Rhynchotentupus, wie Pulex ju bem ber Dipteren ober bie Strepsiptera ju bem ber Co: leopteren, und nimmt baber bier fich als bas analoge Glieb einer bifferenten Reihe meiner Deinung nach febr gut aus. Dagegen habe ich von ben Rhynchotis bie Blafenfuße (Physopoda mihi, Thrips Linn.) ent: fernt, weil ihre Mundbilbung burch bie Unwesenheit von Saftern an ben nicht borftenformigen Unterfiefern und beut= lichen Taftern an ber Unterlippe fehr vom Enpus ber Drbnung abweicht. Inbeffen flimmen bie borftenformigen Dberkiefer und manche andere Puntte auch febr mit jes nem Topus überein, und es mare vielleicht ebenfo richtig, wenn man bie Physopoda zu ben Rhynchotis zoge, und fie amischen bie Pediculina und Coccina einschobe. 3ch wurde biefe Stellung fur bie ichidlichere halten, wenn Erichfon's Behauptung, bag Pediculus "ein Paar febr entwidelter Tafter" habe, richtig mare, allein ich finde weber biefe Tafter, noch Kiefer, bie ebenberfelbe gefehen haben will (vergl. Biegmann's Archiv Jahrebb. ber

Entomologie fur 1838 und Jahrg. 1840). Da alfo eine folche Bermanbtschaft ber Physopoben mit ben Pediculinen nicht flattfindet, fo giebe ich es bor, mit ben erftern bie zweite Ordnung zu beginnen, obwol der Typus ihrer Mundtheile nicht beißend ift, und fie auch blos fluffige Pflanzenstoffe einsaugen. Man konnte die Blasensuße am richtigsten fur eine osculirende Gruppe in Mac Lean's Sinne erklaren, wenn folche Gruppen überhaupt im Plane ber Natur lagen, was ich übrigens nicht gang ableugnen mochte. Denn die Gruppe ber Trichoptera, welche ich ebenfalls zu ben fauenden Hemimetabolis gezogen babe, obwol fie weber fauet noch unvollkommene Berwandlung hat, scheint sich gang ebenso zu ben echten Gymnogna-then und ben Lepidopteren zu verhalten, sodaß burch beibe ber Ubergang ber Gymnognathen nach zwei ent= gegengefesten Geiten vermittelt wirb. Dicht blos beshalb, fondern weil überhaupt ber Gymnognathentypus ber unbeständigste von allen ift, erklarte ich biefe Ordnung fur bie Durchgangsgruppe in ber Entwickelungsreihe ber Infetten, und fab in biefem Berhaltniffe bie Polymorphie ihrer Bilbung als begründet an. Roch jest muß ich dies fer im zweiten Banbe meines Sandb. ber Entomologie weitlaufiger erorterten Meinung beiftimmen, und will fie bier noch naber burch ben alten Gag: natura non facit saltus, motiviren, ber überhaupt ein Schluffel fur jene osculirenden Gruppen gu fein icheint. Gibt man bie Rich= tigfeit ber Gymnognathen als Durchgangsgruppe gu, fo ist an bem Systeme ber Insekten, wie ich es vorgeschla-gen habe, nichts weiter auszusepen. Fur neu hielt ich es, weil es Niemand irgendwo ebenso aufgestellt hat und fur richtig, weil es die Grunde feiner Erifteng in fich felbft tragt. Diefe Grunde glaube ich entwickelt zu haben.

Nachdem hiermit die Geschichte der spftematischen Entomologie in neuester Beit gur Genuge behandelt wors ben, follte ich jur Schilberung ber monographischen Ur: beiten und Bemuhungen übergeben. Da inbeffen biefel-ben ichon theilweife unter besondern Artikeln aufgeführt worden find, fo ziehe ich es vor, diefen Weg fur alle Bweige ber gegenwartigen Entomologie ju verfolgen und verweise also meine Lefer auf die besondern Artifel, nas mentlich aber auf Crustacea, Rrebfe, Arachniden, Gpin= nen, fpinnenartige Glieberthiere, Myriopoda, Bielfuger, Parasita, Schmaroger, Thysanura, Hemiptera, Orthoptera, Neuroptera, Gymnognatha, Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera und Coleoptera ober bie entsprechenden Fabricius'ichen Ordnungenamen, wo auch bie bedeutenofte Literatur bis auf die Beit, mo jeder Ur=

tifel abgefaßt murbe, angegeben ift.

Es bleibt baber noch ber gootomifch : phyfiolo: gifchen Richtung im Rurgen Ermahnung gu thun. - Mus fruhern Mittheilungen wiffen wir, bag biefelbe tei: nesweges eine gang neue ift, fonbern bag icon febr Erfreuliches auf biefem Felbe von Swammerbam, Malpis ghi, Redi, Reaumur, be Geer und Lyonet geleiftet worben war. Leiber gerieth bie Entomotomie burch Linne's terminologisch : fuftematische Schule in Berfall, und erft Cuvier war es vorbehalten, burch fein Beifpiel auch biefe Seite ber Raturforschung wieber ins Leben gu rufen.

Marcel be Gerres war einer ber Erften, welcher fich ber Infeften = Unatomie befleißigte und feine Unterfuchungen uber die Berrichtungen der Theile des Darmfanales befannt machte (Bullet, des sciences de la soc. philom. [Paris 1860.] T. XIII.). Spater wiederholte er Diefelben in ausgebehnterer Beife und veröffentlichte fie in ben Annales du Museum d'hist, natur. T. XX. (1813). Ingwischen waren auch in Teutschland Beobach: ter dieser Art hervorgetreten. Der alteste von ihnen ist E. K. Posselt, welcher eine Anatomie des Ohrwurms (in Wiede mann's Archiv für Zool. und Zoot. 2. Bb. S. 230 fg. 1802) lieserte und später (1804) "Beiträge zur Anatomie der Insekten" (Tübingen 4.) herausgab. Sein früher Tod entris der Wissenschaft einen talentvolschaft einen talentvolschaft einen kalentvolschaft eine Kalentvolschaft einer len Arbeiter. Ihm folgten in Teutschland G. R. Trevi-ranus und J. F. Medel, beibe bereinft bie bebeutenbern Physiologen und Unatomen ihrer Beit, jest in frifcher Sugenbfraft ber Infektenanatomie fich zuwendend. Des Erfteren Arbeiten fleben theils in ben Schriften ber "Bet= terauschen Gesellschaft" (1. Bb. 1809. 4.), theils in feinen "Bermischten Schriften" (Gottingen und Brem. 1816 — 1821. 4.); bes Lettern finden fich in feinen "Beitragen gur vergleichenben Unatomie" (Leipz, 1809. fg.), feiner Uber= fegung von Cuvier's "Bergl. Unatomie" (Leipz. 1809 fg. 4. 28b.) und bie fpatern in feinem eignen Guftem ber vergleichenden Ungtomie (Salle 1821-1833). Ubrigens untersuchten beibe nur einzelne Gattungen, und lieferten feine Sauptarbeit über Insettenanatomie. Musschließ: lich mit biefer beschäftigten fich: E. D. Gabe (Beitrage jur Anatomie ber Infeften [Alton. 1815. 4.]) und vor allen R. U. Ramdohr, beffen Abhandlung über bie Ber: bauungswerkzeuge ber Infetten (Salle 1811. 4.) bie Grundlage einer vergleichenben Darftellung biefes Drga= nes wurde und alle abnlichen Arbeiten feiner Borganger beiweitem übertraf. Geine richtige und beffere Methobe, nicht blos den Bau einer Thierart zu schilbern, fondern vielmehr bie Bariationen eines und beffelben Organes in einer gangen Thierabtheilung zu verfolgen, reigte mehre Forscher zu abnlichen Unternehmungen, und hier mar wieber Marcel be Gerres einer ber Erften, welcher ihm folgte. Das Rudengefaß, biefes von Malpighi entbedte, immer in feiner Bedeutung noch bochft buntle Drgan, warb ber Gegenstand einer umfassenden Arbeit (in ben Mem. du Mus. d'hist. natur, Tom. IV. 1819 und baraus in ber Ifis 1819. I. 593), in welcher zugleich ber Luftroh= ren und ihrer formellen Unterschiede auf eine fehr lehr= reiche Beife gebacht wurde. Leiber gelang es bem fleißigen Beobachter nicht, bas eigentliche Biel feiner Untersuchun= gen zu erreichen und die Dunkelheiten ju lichten, welche uber ben Functionen bes Rudengefages und feiner Bilbung noch schwebten. 3. F. Deckel, ber biefelbe Unter: suchung gemacht hatte (in seinem Archiv für Physiologie I. Bb. S. 469. 1815), war nicht glücklicher gewesen; ebenso wenig J. Müller (De vase dorsali Insector. [Berol. 1816]) und Berold (über bas Rudengefaß ber Infeften [Marburg 1824]), Anatomen, beren Talente felten find und bie sonft so Bebeutenbes bewirften. Erft als R. G. Carus ben Blutlauf entbedt hatte (Entbedung eis

nes Blutfreislaufes zc. [Leipz. 1827. 4.]) gelang es, eine Ginficht in die Function biefes rathfelhaften Drganes ju gewinnen, welche balb barauf burch Straug : Durfheim's meifterhafte anatomifche Darftellung (in beffen Consider. général, sur l'anatom, comp, des anim, articul. [Paris 1828. 4.]) bis zur volligen Klarbeit gebracht murbe. R. Wagner (Ifis 1832. Beft 2 und 7) hat die Beobachtungen beiber in Teutschland bestätigt, sowie Bowerbant in England (The Entomol. Magaz. 1, 244). Letterer behauptet fogar, noch außer bem Sauptrudengefaße feitliche fehr garte Gefaße gefeben zu haben, welche alle anberen Beobachter nicht annahmen, und Newport, ber genque und vortreffliche Berglieberer bes Bartriegelfcmar= mers (Sphinx Ligustri, vergl. Philosophic. Transactions 1834. T. II.), ift ber Beobachtung feines gands mannes beigetreten (Todd, Cyclop, of anat, and physiolog. Artifel Insecta); fobag bie Unwesenheit eines febr garten venofen Gefäßipftems, in welchem bas arteri= elle Centrum, ober Rudengefaß, abnlich wie bas Berg ber Rrebfe, eingeschloffen fein tonnte, mir febr wahrscheinlich ju fein scheint. Dur bie ungemeine Bartheit ber Banbe folder Gefaße hat es bisher unmöglich gemacht, fie als

befondere Organe erfennen gu fonnen.

Langer war ber Bau und bie Function ber Buft: robren ober Tracheen und ibr eigentlicher Urfprung von feitlichen Luftrohren, Stigmen, Die Swammerbam und Malpighi zuerft beobachteten, befannt gewefen; in= beffen waren biefer Schriftsteller und Lyonet's Schilbe= rungen, fo vortrefflich fie auch find, boch immer gu ge= ring an Bahl, um eine allgemeine Erkenntniß zu erlauben. 5. C. L. Lowe's Untersuchungen über die Respirationsorgane, welche burch G. Sprengel erweitert wurden (Commentatio de partib., quib. Insecta spiritus ducunt [Halae 1815. 4.]), gaben baber einen willfommnen Beitrag ab gur Erweiterung unfrer Renntniffe von ben genannten Wertzeugen. Schon viel fruber hatte übrigens 3. F. E. Sausmann ben Respirationsproceg felbft forgfaltigen Un= tersuchungen unterworfen (De animalium exsanguium respiratione [Hanover. 1803. 4.]), bie F. L. M. 2B. Corg (Disquis, phys. [Rudolst. 1805]) fortfette und Ch. E. Nigich wiederholte ober erweiterte burch neue Beobachtungen (De respirat, animal. [Vitenberg. 1808. 4.]). Sbenberselbe beschrieb auch zuerst das merkwürdige Respirationsversahren des großen Wasserkafers Hydrophilus piceus (in Reil's Archiv für Physiologie 10. Bd. S. 440). Hieran schließt sich die Schilberung der eis genthumlichen Respirationsorgane bei ben Libellenlar= ven, welche zuerft von G. Cuvier (Memoir, de la soc. d'hist, natur, de Paris 1800, 4.) gegeben wurde, und bie fpater in Teutschland Sudow abnlich als neue Ent= bedung wiederholte (in Beufinger's Zeitschrift fur bie organische Phys. 2. Bb. S. 24 fg. 1828), wie B. Ausbouin Nitsich's Entbedung in Frankreich jum zweiten Male als die feinige vortrug (vergl. beffen und Bruls 16's Hist, natur. des Insectes [Par. 1836]). Ubrigens war bie Metamorphofe biefes Rafers auch Gegenftand eis ner trefflichen Monographie von Miger (Annal. du Mus. d'hist. natur. T. XV.), beren Resultate wieber noch

einmal in Lyonet's nachgelaffenen Berten (fiehe oben)

enthalten finb.

Die Beichlechtstheile erfreuten fich lange feines folden Bearbeiters, wie bie übrigen Organe bes Infet: tenforpers ihn an Rambohr, Marcel be Gerres, Berold, Lowe u. U. m. gefunden hatten. 3mar lagen einzelne Beobachtungen vor, aber eine allgemeine Uberficht ber bisherigen Erfahrungen fehlte noch. Für eine folche ma-ren freilich 3. 3. Segetschweiler's (Dissert, de Insectorum genitalibus [Turici. 1820. 4.) Mitheilungen ju burf= tig, allein fie regten boch an und fullten wenigstens vor ber Sand eine Lude nothburftig. Much fpater hat fich biefe Lude fuhlbar gemacht, nachbem mehre Publicationen von bebeutenbem Berthe erschienen waren. Wir rechnen bahin 3. Muller's Schilberung ber allmaligen Entwides lung bes Gies im Gierstocke (in Nova acta physico-med. soc. Caes. Leop. Carol. nat. cur. T. XII. p. 2. 1825), fowie feine ebenba niebergelegte Entbedung bes Bufammenhanges ber Gierftode mit bem Rudengefaße; B. Mubouin's Beobachtung eines eigenthumlichen Behalters jur Aufnahme bes mannlichen Samens, in welchem we= nigftens bei ber Sonigbiene ber bem Mannchen ausgerif= fene Penis fteden bleibe (Annal, des scienc, natur, T. 11. p. 281); und Fr. Gudow's zahlreiche Schilberungen von Gefchlechtsorganen, welche, von guten Abbilbungen begleitet, in Beufinger's Beitfchr. fur bie org. Phyf. (11. 28b. 1828) enthalten find. Leiber blieb ber lettere Beobachter bei einer blogen Schilberung ber Form fteben, und versuchte es nicht, bie verschiebenen Unhange an ben Benitalien nach ihren Functionen zu beuten. Dies gelang erft in neuefter Beit, wo man gelernt hatte, burch ben Inhalt bes Gecretes bie Bebeutung jebes Theiles ju verfteben, Th. v. Giebold, welcher feine ichabenswerthen Be: obachtungen barüber in Muller's Urchiv fur Phyfiolo: gie (Jahrg. 1838 und 1839) befannt machte.

Früher als die Genitalienformen erregte die allmälige Entwidelung berfelben mahrend ber Metamorphofe und bie Beranberung, welche ber gesammte innere Bau burch fie erleibet, bie Mufmerksamkeit ber Entomologen. Berold, beffen ichon als eifrigen Unatomen ber Infeften Ermab= nung geschah, war nicht blos einer ber erften, fonbern auch berjenige, welcher auf biefem Felbe bas Bebeutenbfte geleiftet hat. Geine Entwidelungsgeschichte ber Schmetterlinge (Caffel und Marburg 1815. 4.) ift ein Bert, beffen Berbienft um bie Biffenschaft auf immer fich er: ftreden wirb. Richt minber werthvolle Untersuchungen lie: ferte berfelbe Berfaffer über die "Entwidelungsgeschichte ber Spinnen im Gie" (Marburg 1824. Fol.), an welche fich die von S. Rathke über ben Flugfrebs (Leipz. 1829. Fol.) wurdig anschließen. Ebenberfelbe Berfaffer hat fich biefes Zweiges ber Biffenschaft, ber Entwickelungsgeschichte, gumal bei ben Blieberthieren mit einem Gifer und einer Ausbauer angenommen, beren fich fein Beobachter neben ihm ruhmen tann. Geine Leiftungen find baher auch bie bebeutenbften in ihrer Urt. Berold ift eben jest beschaf: tigt, bie Refultate feiner Untersuchungen über bie Ent= widelung ber eigentlichen Infetten zu veröffentlichen (Frantf. a. DR. 1834 und 1838), flogt aber burch bie etwas ver:

altete Manier, bei welcher fast zu viel Fleiß für ein solches Resultat verwendet zu sein scheint, auf manche Widerssprüche, welche erst eine geschicktere hand zu heben im Stande sein wird. Ein Vorläuser in diesen Untersuchungen war ihm wieder Fr. Suckow (Anatomisch physiol. Untersuch. der Insekten z. [Heidelberg 1820. 4.]); während in der Metamorphose des Darmkanales, welche er in seiner erssten Schrift über die Schmetterlinge mit geschildert hatte, Dutrochet seine Fußtapsen betrat und verfolgte (Journ. de physig. T. 86. p. 130, und daraus in Meckel's Teutsch. Archiv sur Phys. 4. Bd. S. 285 fg.). Auch Suckow hat später (in Heusinger's Zeitschr. für die org. Phys. 3. Bd. 1829) ähnliche Untersuchungen vers

offentlicht.

Go hatten von allen innern Drganen ber Glieber: thiere nur noch bas Mervenfpftem und bie Musteln feinen Monographen gefunden. Das erstere mar freilich fchon von Lyonet mit einer Sorgfalt behandelt worben, bie noch jest faum wieber erreicht ift; allein es gilt von biefer Schilberung, mas ichon bei mehren ahnlichen er= wahnt murbe, fie mar bie einzige brauchbare, und fonnte baber unmöglich fur eine allgemeine Darftellung ber Formen bes Mervenspftemes gelten, ba icon Swammer: bam's Beobachtungen wefentliche Unterfchiebe barlegten. Dennoch fand fich bis in bie neueste Beit binein fein Donograph fur biefes wichtigfte aller organischen Spfteme, und erft als 3. Muller feine Beobachtungen über bas Rervenspftem ber Gingeweibe bei ben Infeften befannt gemacht hatte (Nova acta phys.-medica etc, T. XIV, 1. 1827), erhielt auch biefes Organ wieber neuere Beobach= Ubrigens war Marcel be Gerres auch mit Unterfuchungen über bas Rervenspftem beschäftigt gemefen, wie feine Explicat, du système nerveux des anim, invertèbres (Annal, des scienc, natur, T. III, p. 377, 1824) beweisen. Um ausführlichsten aber und fur bie Fort: Schritte unserer Renntniffe am bebeutenoften wurde Remport's Schilberung bes Dervensuftemes von Sphinx Ligustri (Philosoph, Transact, 1834, T. II.) burch bie glangenbe Entbedung ber Conberung bes motorifchen Gp= ftemes vom fenfiblen auch bei ben Glieberthieren; eine Entbedung, bie in ihren formellen Theilen jum Theil freilich schon bei Lyonet fich findet, bie aber fo lange werthlos bleiben mußte, als ber functionelle Unterfcbied ber vom Rudenmart boberer Thiere ausgehenden Ufte noch nicht bargethan mar. Newport wendete biefe Entbedung querft auf die Glieberthiere an, und Joh. Muller erlauterte bas Berhaltnig bes motorifchen Spftemes jum fen: fiblen genauer (in feinem Archiv. 1835. G. 81 fg.). Das von ebendiesem geschilderte Schlund: und Magennerven: foftem, bem n. sympathicus boberer Thiere vergleichbar, verfolgte Newport ebenfalls febr genau, und hatte hierin an 3. F. Brand einen Rebenbuhler (Memoir. de l'acad, imp. des scienc. de St. Petersbourg. Sect. phys. 1835). Spater hat Ersterer alle seine Beobachtungen auszugsweise in Tobb's Cyclop, of anat, and physiol., Artifel Insects, febr pracis mitgetheilt und mit benen Unberer verglichen.

Biel fruber als bas Dervenfoftem erregten bie Gins

nesorgane ber Infetten bie Aufmerkfamkeit ber Naturfor-Giner ber fruheften Beobachter biefer Urt mar Comparetti (De aure interna comparata. 1789); allein feine Babrnehmungen find zu fehr mit phantaftischen Borftellungen vermifcht, als bag fie bleibenben Berth hatten baben fonnen. Geine nachften Rachfolger, &. 3. Schels ver (Berfuch einer Naturgefch. ber Ginneswertzeuge bei Infetten und Burmern [Gotting. 1798]) und Ch. M. G. Lehmann (De sensib. externis anim. exsanguium [Gotting. 1798. 4.]), forberten bie Renntniffe nur wenig. Der erfte, welcher wefentlich Reues befannt machte, war auch bier wieder Marcel be Gerres (Memoires sur les yeux composés et lisses des Insectes [Montp. 1813], teutsch von Dr. Dieffenbach [Berlin 1826]), indem er die haupttheile des Auges der Inseften kennen lehrte; spater verfolgte Joh. Muller biese Untersuchungen (Bur Physiologie des Gesichtfinnes [Leipzig 1826] und Medel's Archiv. 1829) mit großer Gorgfalt und Aus-bauer, fowie nach ihm G. R. Treviranus (Beitrage gur Lehre von ben Gefichtswerfzeugen [Bremen 1828. Fol.]) und U. Dugés (Annal. des scienc. natur. T. XX. p. 341. 1831), ber Muller's Beobachtungen gegen bie etwas abweichenden von Strauß : Durkheim (ebenda T. XVIII.) in Schutz nahm. Inbeffen war bie Structur bes Gefichtsorganes bei ben Infeften, Arachniben und Rrebfen noch feinesweges gang flar; erft fpatere Ent: bedungen von R. Wagner (Biegmann's Urchiv. 1835. 1, 372), Milne Edwards (Hist. natur. des Crustaces [Paris 1834]. I, 116) und mir (Muller's Archiv. 1835. G. 524) führten biefen Theil ber Infettenanatomie ber Bollenbung ju, welche ihm ebenjest Fr. Bill (Beitrage zc. [Leips. 1840. 4.] gegeben bat. Defto unvolltommener find aber unfere Renntniffe von ben übrigen Ginnesorga: nen, befonders bes Gebors und Geruchs, benn ein eigentliches Gefchmadsorgan icheint ben Infetten gu fehlen. Rambobr (Berliner Magazin. 5. Bb. G. 386. 1811), Rofenthal (Reil's Archiv. 10. Bb. G. 427) und G. R. Treviranus (Bermischte Schriften. 2. Bb. G. 146) bemubeten fich, Geruchs = und Gehorsorgane gu ent= beden, aber ibre Bemubungen blieben fruchtlos. Go fcon auch die bes lettern bei Blatta gu fein fchienen, fo zeigte ich boch jungft (in meinem Sandbuch ber Ento: mologie. 2. Bb. 2. Abth. 1. Salfte), bag er bie obliteri: renben Debenaugen biefer Thiere fur ein Gehorsorgan ans gefehen hatte, und daß alfo auch biefe wichtigfte aller Beobachtungen falfch fei. Die meiften Autoren entscheis ben fich nun bahin, bag bie Fuhler jum Gebor tauglich feien, und bag die Unficht berer, welche fie jum Geruchs: organ macht, weniger begrundet ju fein fcheine.

Was endlich die Musculatur, nebst der Skeletbilsbung und den besondern Bewegungsorganen, betrifft, so wurden die letztern zuerst genauer untersucht, zumal die Flügel auf den Verlauf ihrer Abern. Da sich in ihnen eine große Gesehmäßigkeit ausspricht, so benutzte man sie bald zu systematischen Eintheilungen; ein Versahren, das zuerst L. Jurine (Nouvelle methode de classer les Hymenopt. et les Diptères [Genève 1807. 4.]) bei den Hymenopteren anwandte, und das J. W. Meigen

(Spftemat. Befdreib. ber zweiflügeligen Infetten [Samm und Machen 1818-1839]) mit großem Erfolge auf Die Dipteren ausbehnte. Den Bau ber Fuße verfolgte querft E. Some (Philos, transact. 1816. p. 152) monogra= phifch, boch waren beren Berfchiebenheiten fcon langit, wie wir wiffen, von Geoffron, Dlivier und Latreille gut fuftematischen Gintheilungen gebraucht worben. Muf bas Unpaffende einer ftrengen Benutung biefer Organe ju bem genannten 3wecke machte inbeffen ichon Dac Lean (Linnean Transact. T. XV. p. 63) und vor ihm 30i= ger (Magazin I, 285) aufmerkfam. - Die Bilbung ber harten Theile, aus benen die Dberflache ber Infetten befteht, murbe von frubern Spftematifern und Unatomen nicht beachtet. Cuvier war einer ber Erften, welcher auf bie Busammensetung bes Inseftenpangers, jumal am Bruftfaften, aus mehren Studen binwies, und Blainville, wie Geoffron St. Silaire, verfolgten feine Beobachtungen weiter (bie Abbandl. aller brei f. in Dectel's Teutsch. Archiv. 6. und 7. Bb.). Letterer sprach fich juerft fur bie Unalogie biefer Stude mit bem Stelet ber Rudgraththiere nicht blos in ber Bebeutung, fondern auch in der Form aus, und lehrte, daß die Gliederthiere mit Wirbeln versehen seien. Diese Unsicht verfolgte am weits laufigsten sein Schuler J. B. Robineaus Desvoidy (Recherches sur l'organis, vertèbr, des Crust, des Arach. et des Insectes [Paris 1828]). Auf eine mehr empiris fche Darftellung bes Bruftfaftens waren bie Mittheilun= gen von Latreille (Mem. du Mus. d'hist, natur. T. VII. p. 1), Aubouin (Annales des scienc. natur. T. I., teutsch in Medel's Archiv. 7. Bb. G. 435 und ber 3fis 1831. G. 89, wofelbft auch 1822. G. 80 ber 216: bruck bes Driginals fich finbet) und Mac Lean (Zool. Journ. T. V. p. 145, teutsch in ber Ifis 1831. G. 98) gerichtet; auch Rirby und Spence ichilberten in ihrer Ginleitung in die Entomologie (3. Bb.) ben Bruftfaften genauer, aber indem fie nicht blos bie einzelnen wirklich getrennten Stude, fondern, gleichwie Mudouin, alle verfcbiebenen Gegenben und Fortfage mit befondern Ramen belegten, erschwerten fie bie Ginficht in bie Organisation biefes Korpertheiles gar febr. Sierzu fam, bag Latreille und auch Audouin bei ben homenopteren einen Theil bes Metathorar fur ben erften Sinterleibering erflarten, und badurch die Berwirrung ber Begriffe noch vermehrten. Es war beshalb in meinem Sandbuch ber Entomologie (1. Bb.) mein besonderes Streben, burch schickliche Benennung und Sonderung ber Theile Ginheit in bie Darftellung ber Organisation bes Bruftfaftens ju bringen, welche Aufgabe geloft zu haben bie Urtheile von Bestwood (Partington's Cyclop. of natur. history, Artifel Insects) und Newport (Lobb's Cyclop. of anat. and phys., Artifel Insects) bestätigen.

Die Musculatur ber Insesten hat außer Lyonet, welscher die ber Larve schilberte, nur Chabrier in seinem Essai sur le vol des Insectes (Paris 1822. 4. und Mem. du Museum d'bist. natur. Vol. 6. 7 und 8) untersucht, aber auch diesen Theil der Insestenanatomie so vervollständigt, daß nur noch einzelne Lucken zu füllen blieben. Dies versuchte H. Strauß Durkbeim in seiner

meifterhaften Unatomie bes Maifafers (Consid. gener. etc. [Paris 1828] f. oben) mit fo gutem Erfolge, baß wir und jest einer giemlich genugenden vergleichenden Mpologie ber Infetten rubmen tonnen. Geine Arbeit ift jugleich eine vollstandige anatomische Monographie erften Ranges, ein mahres Gegenftud zu Lyonet's Bert, und befonders baburch noch von hoherem Berthe, bag Straug jugleich feine gablreichen Beobachtungen über andere Glies berthiere mit in Betracht gieht. Man fann baber feine Schrift als ben bermaligen Cober ber Infektenanatomie mit Recht betrachten. Mus biefem ichopfend und jugleich alle ubrigen bier erwahnten Beobachtungen mit beruchfich: tigend, versuchte ich felbft, unterftust von mannichfachen eigenen Untersuchungen, eine Überficht über bie gesammte Organisation ber Insetten zu geben (Sandbuch ber Ento-mologie [Berlin 1832]. 1. Bb.), welche bis zum Beit-puntte ihres Erscheinens bie vollständigste Arbeit bieser Urt ift, und ziemlich allgemeinen Beifall fant, auch im Auslande, zumal in England, wo B. E. Schudard fie in bie Landessprache übersette (London 1836). hier war namlich burch Rirby's und Spence's icon fruber erwabnte vortreffliche Introduction to Entomology (Lond. 4 Voll.) ber Biffenschaft eine breite ebene Bahn gebroden, und in biefem Berte befonders bas allgemein in= tereffirende Material ber außern Lebensgeschichte ber Infetten febr fleißig jufammengetragen und vortrefflich ver= arbeitet. Aber grade die neuern anatomisch : physiologi= iden Thatfachen maren ben Berfaffern meniger jugang= lich gewesen, als mir, und fo fand benn meine Arbeit neben jener frubern abnlichen grade bier willfommene Aufnahme. Wenn übrigens auch nicht alle in ihr nieberge= legten Thatfachen mahr find, benn wie fonnte eine gum großen Theile compilatorifche Schrift fich folder Borguge burchaus eigener forgfältiger Beobachtungen ruhmen, fo hat fie boch einen großen Impuls gegeben fur bie fernere Bearbeitung ber Insettenlehre, indem fie ber Mitwelt bie bamaligen Refultate vorlegte und gur Musfullung ber vor: banbenen Luden auffoberte. Debre fcon erwahnte fpa= tere Forscher haben fich biefes Geschaft angelegen fein laffen.

Roch ift bann eine Seite bes Studiums ber Entomologie zu erwähnen, welche burch bie naturphilosophische Schule angeregt wurde, und vorzugsweise mahrend ber= felben ihre Theilnehmer fand; ich meine bie Reduction ber formellen Mannichfaltigfeit auf Grundeinheiten, von benen jene mannichfaltigen Formen nur als theilweife Do= bificationen ju betrachten feien. Diefe Lehre marb in Teutschland zuerft von Den vorgetragen und fur bie In-fetten bei ber Schilberung ihres Munbes in Unwendung gebracht, indem er (in feiner Naturphilofophie 6. 3085 fg. [Bena 1811]) zeigte, bag bie Riefer ber verschiebenen Dronungen nicht blos fich auf einander guruckfuhren ließen, fonbern auch, bag ben Riefern überhaupt blos bie Form ber Sufe jum Grunde liege. Ginige Sabre fpater trat ber als Beobachter ber Ratur unübertroffene 3. C. Gas vigny, ber Begleiter Napoleon's auf ber Erpedition nach Agopten, mit bemfelben Refultat bervor (Memoir, sur les animaux sans Vertèbres [Paris 1816]. 2 Voll.

3fie 1818. C. 1020. 1200. 1405 und 2075); welche in Frankreich eben nicht mit Beifall aufgenommen, und mabrfcheinlich unabhangig von ber Dten's entstandenen Ent: bedung ben Lettern veranlaßte, seine früher ausgespro-chene Unsicht noch einmal umstandlich zu erörtern (Bis 1818. S. 477). Derfelbe geistvolle Naturforscher ging in einer folden Reduction ber Drgane auf einander noch weiter, und erflarte Die Flugel ber Infetten als Unaloga ber Riemen bei ben Rrebfen, fie bemgemaß Luftfie: men nennend; eine Ibee, welche allerdings ebenfo mahr zu fein scheint, wie die Deutung ber Mundtheile. Much bie gange Metamorphofe ber Infetten fab er als eine Bieberholung fruberer Claffenformen an ben Individuen ber bochften Claffe in ihren verschiedenen Lebensperioben an, und behauptete, "jede Fliege frieche als Wurm aus bem Gi, ftelle als Puppe ben Rrebs bar, und werde bem-nachft erft Infett im reifen Lebensalter;" eine Unficht, ber wir ebenfalls unfern Beifall nicht verfagen tonnen. Diefen Entbedungen, wofur fie bie beutige Biffenschaft unbedingt anzunehmen bat, folgten unmittelbar Geoffron's Unfichten über Wirbelbildung bei ben Infetten, beren ichon fruher gebacht murbe, und bie fich nunmehr ebenfalls als mahr beftatigt haben. Carus verfolgte fie bis in Gin= gelnheiten in feinem Berte von ben "Urtheilen bes Ano-chen = und Schalengeruftes (Leipg. 1828. Fol.), war aber in ber Unwendung conftanter Bablenverhaltniffe auf bie Rorpertheile minder gludlich, indem er babei von falfchen Grundgeseten ausging. 3ch habe spater (über Calandra Sommeri [Berlin 1837] und Handbuch ber Naturgesch. (Berlin 1836)) bie richtigen Grundgablen, welche bie Rorperringe ber Glieberthiere bestimmen, zuerft angegeben, und behalte es mir noch vor, über biefen wichtigen Theil ihrer Organisation, ber jumal fur bie Begrenzung natur: licher Gruppen von ber bochften Bebeutung ift, an einem andern Drie weitlaufiger ju reben. Durch Diefe fpatern Mittheilungen hoffe ich eine richtige Ginficht in ben Bufammenhang ber gesammten Reihe ber Glieberthiere gu bringen und alle die willfurlichen Gintheilungen fur im= mer abzuwehren, benen biefe Thiergruppe bisher ausge= fett gemefen ift.

Dies sind die Arbeiten, aus benen die allgemeine Darstellung vom Bau der Gliederthiere geschopft werden muß, und es bliebe demnächst nur noch der Männer zu gedenken, welche blos einzelnen Gruppen ihre Ausmerkfamkeit zuwandten. Wir thun es, indem die Namen der

bebeutenbften unter ihnen aufgegahlt werben.

Für die Erustaceen sind Sudow's Untersuchungen über die Musculatur, Brandt's und Newport's Darstellungen bes Nervenspstems und Milne Edwards' und Ausbouin's umfassende Beobachtungen über das Gefäßspstem die wichtigsten. Die Function des Herzens, das schon so viele Beobachter vor ihm untersuchten, erkannte richtig zuerst Krohn (Isis 1834. S. 518).
Für die Arachniden sind noch immer die Unters

Für die Arachniben sind noch immer die Untersstuchungen von Treviranus das Bedeutendste. Die Gruppe ber Myriopoben, und zwar die Chilognathen, haben Gervais (Annales des sciences naturelles; nouv, série) und Brandt mit großer Sorgsalt studirt (Bullet, de

la soc. des natur. de Moscou), bie ber Chilopoben untersuchte Rutorga auf bie Ubweichung ihres Befaffip= ftemes (Miscell. zootom. phys. [St. Petersb. 1834, 4.]) Joh. Muller erweiterte besonbers bie von Treviranus angestellten Untersuchungen über ben Scorpion (Ifis und Medel's Archiv) und Brandt bie über bie echten Spin= nen (Annal, des scienc. natur. 1840 und Medicin. Bool.). Gine fehr umfaffenbe Arbeit über bie Mcarinen lieferte Dugés (Annal. des scienc, natur, nouv. Ser. I.).

Die Renntniffe über die eigentlichen Infetten find porzugsweise aus ben allgemeinen, oben ermabnten Berfen von Rirby und Spence (teutsche Ubersetzung [Stuttgart und Tubingen 1823 - 1833]. 4 Bbe.), Strauß= Durtheim und mir zu entnehmen; eine fehr empfehlens= werthe Schilderung ber außern Organisation lieferte im foftematischen Zusammenhange auch 3. D. Beftwood in feiner Introduction to the modern classification of Insects (Lond. 1839 - 1840. 2 Voll.); fie ift inbeffen minder vollständig und betaillirt als ber bis jest vollen= bete fuftematische Theil meines Sandbuches (2. Bb. Berl. 1835-1840). Ginzelne Familien ober Dronungen fan= ben ihre Bearbeiter an Leon Dufour, welcher bie Ras fer, jumal Caraboben, Clavicornien, Lamellicornien, Be= teromeren, untersuchte, und die Hemiptera einer febr umfaffenben Arbeit unterwarf. Daran ichließen fich bie Monographien von Audouin und Brandt über Lytta und Meloë, von Cuvier über Gryllotalpa, von Rambobr und Brandt über Apis, von Medel, Leon Dufour und Carus über Cicada. Die Lichterscheinungen ber Insekten bat zulet Carus, die verschiedene Tonbildung aber Goubot (Annal. de la soc. entom.) untersucht. (Burmeister.)

Entomolithes, f. Trilobites. ENTOMOPHAGA, hat Latreille einmal Diefelbe Gruppe ber Rafer genannt, welche Clairville vor ihm mit bem Ramen Adephaga (follte beißen Adenophaga) belegt hatte. Spater nahm Latreille ben lettern Ramen an und ließ ben feinigen wieber fallen. Dumeril nannte bieselbe Gruppe Creatophaga; ein inbessen schon mehr: mals in Unwendung gekommener Name. Die beiben großen Familien ber Lauf= (Carabodea) und Schwimm= fafer (Hydrocanthari) bilben ben Inhalt ber genann= ten Sauptabtheilung; ftets funfgliederige Fuße, faben= formige Subler, fraftige, fart entwidelte Dundtheile mit bornigem, meift hatigem Rauftud und fabenformis gem, zweigliederigem Belm (bier innerer Zafter genannt) an ben Unterfiefern bilben, im Berein mit ber aus frifden Thierstoffen bestehenden Nahrung, Die Saupt= charaftere ber Entomophagen. Lettere befteht übrigens teineswegs blos aus Infetten, fonbern aus mancherlei anbern Glieberthieren. (Burmeister.)

ENTOMOSPHECES, habe ich diejenige Gruppe ber Symenoptera genannt, beren garven als Parafiten in anbern Infetten, meiftens Schmetterlingsraupen, fich aufhalten, und von ber Mutter burch Unbohren bes betref= fenden Bohnthieres ichon als Gier an ben Drt ihrer Befimmung gelangen. Durch bie fcwantenbe Bilbung ib= rer Fuhler, beren Glieber weber an ein bei allen gleiches Bahlengefet gebunden find, noch eine ber gangen Gruppe

eigenthumliche topifche Form baben, zeichnen fich bie Mitglie: ber ber Gruppe por ben übrigen Symenopterenabtheilungen gleichen Werthes am bestimmteften aus. Mue Weibchen ba= ben einen gum Ginlegen ber Gier tauglichen Bohrftachel und, gleichwie bie Manner, einen geftielten hinterleib. Dach ber Ungahl ber Schenkelhalbringe zerfallen bie Entomospheces ober Rerfmefpen in folche mit gweien (Ditrocha) und folche mit einem (Monotrocha). Bu jes nen gehoren nur Familien mit vielglieberigen, ungebroche= nen Sublern, namlich die Ichneumonidae, Braconidae, Alysiidae, Evanidae und Cynipidae; zu biefen fom= men meiftens Familien mit gebrochenen, 9 - 13glieberigen Buhlern, als die Chrysididae, Chalcididae, Omalidae, Psilidae und Myrmaridae. (Burmeister.)

ENTOMOSTRACA, nannte guerft D. F. Dul: ler eine Abtheilung ber heutigen Rrebfe (Crustacea), beren Mitglieder Linné unter feine Insecta aptera un= mittelbar binter bie Gattung Cancer gestellt und als besondere Gattung mit bem namen Monoculus belegt batte. Letterer beschrieb sowol in ber zehnten (Holm. 1758) als auch in ber zwolften (Holm. 1766) Musgabe feines Da= turfoftems neun Urten. 218 D. F. Muller mit feiner Bearbeitung dieser Gruppe auftrat (Entomostraca seu Insecta testacea. [Lips. et Hafniae 1785. 4.] c, fig.) hatten ichon mehre grundliche Beobachter fich mit einzel= nen Urten berfelben beschäftigt. Namentlich war es Joh. Ch. Schaffer, welcher in feiner Schrift über bie grunen Armpolypen (Regensburg 1755. 4.), bie unter ber Benennung Bafferflob befannte, von g. D. Muller mit bem Gattungenamen Daphnia querft belegte Gruppe ausführlich beschrieb; fowie bie beiben Riefenfuße (Branchipus), von denen der eine (Br. pisciformis) von ibm entbedt murbe (befonbers befchrieben Regensburg 1753. 4. und ichon früher lateinisch), ber andere (Br. cancriformis, Monoc. apus Linn.) aber genauer beschrieben und in zwei nah verwandte Urten gesondert (Regensburg 1756. 4.). Schäffer war so gludlich, die ganze Metamorphofe bes lettern verfolgen gu fonnen, und indem er fie ausführlich beschrieb, öffnete er ben Naturforschern eine Musficht, beren weitere Beachtung ichon jest fur bie Raturgeschichte biefer Thiere von großer Bedeutung batte werden fonnen, zumal ba auch be Geer (Memoires etc. T. VII. 7. pl. 30 [Holmiae 1778]) biefe Metamor= phofe ber Riefenfuße burch Beobachtung einer abnlichen bei Cyclops Müll. bestätigte. Allein D. F. Muller, Der fonft als Beobachter fo ausgezeichnete Forfcher, überfab biesmal bie Beobachtungen feiner Borganger gang, und erhob jene freilich febr abweichend geformten Jungen feis ner Entomostraca ju einem Paar befonbern Gattungen, je nachbem fie mit vier (Amymone) ober fechs Beinen (Nauplius) verfeben waren; ja er ging gar fo weit, bie burch ihre Metamorphofe mit feinen Entomostracis fo nah verwandten Riefenfuße von benfelben ausgu= fcbliegen, vielleicht indeffen nur, weil er fie in banifchen Gewäffern noch nicht beobachtet hatte. Dafur fpricht me= nigftens feine auf ber erften Geite gemachte Bemertung; er wurde biefe Gruppe mit Schaffer's Namen Branchipodes belegt haben, wenn nicht mehren Mitgliebern ber-

felben Riemen an ben Fugen abgingen. Daber jog er bie von ihm erfundene Benennung, welche zugleich ben Charafter ber Gruppe mit angibt, vor, und bezeichnete biefelbe als: "Infeften, die nach Urt ber Conchylien von einer Schale umgeben seien." — Der gesammte Inhalt biefer Gruppe zerfiel ihm in zwei Abtheilungen und eilf Gattungen, welche folgende Übersicht unterschieb:

1. Ginaugige. Monoculi.

A. Einschalige. Univalves.
1) Amymone, mit vier Fußen. 2) Nauplius, mit feche Fußen.

B. 3meischalige. Bivalves.

3) Cypris, mit vier Fugen. 4) Cythere, mit acht Fußen.

5) Daphnia, mit acht bis zwolf Fugen.

C. Krebsartige. Crustacei.

6) Cyclops, mit acht Fugen und zwei Fublern. 7) Polyphemus, mit acht Fußen, aber ohne Fuhler.

II. Bweidugige. Binoculi.

A. Ginfchalige.

8) Argulus, bie Augen unter ber Schale.
9) Caligus, bie Augen am Ranbe ber Schale.

10) Limulus, bie Mugen auf ber Schale.

B. Zweischalige.

11) Lynceus, bie Mugen an ben Geiten.

Benngleich bie bier aufgestellten Gattungen eine giemlich allgemeine Aufnahme und Unerfennung fanben, mit Musnahme ber beiben erften, auf falfcher Unficht be= rubenben, fo blieb boch bie von Muller in biefem Um: fange aufgestellte Gruppe feineswegs ungeandert; und namentlich waren es frangofifche Raturforfcher, die mit Beibehaltung bes Muller'ichen Gruppennamens ben Inhalt feiner Gruppe wefentlich und vortheilhaft mobificir= ten. Done auf die verschiebenen Beranderungen, Die balb ba, balb bort auf folche Beife mit ben Entomostracis vorgenommen wurden, bier umffandlich einzugehen, ge= nügt es wol für unfern Iweck, die hauptsächlichsten Ar-beiten zu nennen, auf welche die nunmehrige genauere Kenntnis der Gruppe sich gründet, und das Resultat demnachst anzugeben, was jest über ihren richtigen und wahren Inhalt vorliegt. Muf biefem Wege muffen uns querft bie Beobachtungen berjenigen Boologen beschäftigen, burch welche ber Beweis geführt murbe, bag bie Nauplii und Amymonae nur junge Entomostraca feien. Unabhängig von einander und ohne nabere Runde von bem gemeinfamen Unternehmen, ftellten &. Jurine in Genf und R. M. Rambohr ju Schloß Beichlingen bei Merfeburg biefe Unterfuchungen an. Erfterer, welcher bas Glud hatte, mit ben ausgezeichnetften Schriftftellern feis ner Beit im Berfehre ju fteben, murbe als Entbeder bies fer Thatfachen fruber befannt, als feine Urbeit felbft, benn schon Fabricius (Entom. syst. suppl. p. 306, 1798) und Latreille (Genera Crust, et Insect, I. 20, 1806) erwahnen feine Beobachtungen; Letterer publicirte bage: gen feine Bahrnehmungen fruber (Difrograph. Beitr. gur Entom. und Belminth. 1. Th. [Salle 1805. 4.]), und M. Encyel. b. BB. u. R. Grfte Cection, XXXV.

fannte blos bas von Fabricius (a. a. D.) mitgetheilte Refultat Jurine's, bag namlich jene Muller'ichen Gattun= gen Junge von Cyclops feien; eine Beobachtung, bie ubrigens ichon viel fruber be Geer (a. a. D.) gemacht hatte, bie aber von ben fpatern Schriftstellern, gleichwie von D. F. Muller, nicht beachtet worben war. Ram: bohr fannte biefe be Geer'iche Beobachtung febr wohl, und erwähnt fie fogleich beim Eingange in feine Mittheis Iungen. Jurine's Bert erschien erft nach seinem Tobe, berausgegeben von seinem Sohne (Histoire des Monocles [Geneve 1820. 4.]). In ebenbiefem Berte wird ans bangsweise bie Untersuchung von B. Prevost über eine bem Br. pisciformis Schaffer's, welchen Linne ichon unter bem Ramen Cancer stagnalis in bas Spftem aufgenommen hatte, nah verwandte Rrebsart, bie bier als besondere Gattung ben Namen Chirocephalus diaphanus fuhrt, mitgetheilt, und burch biefelbe bewiefen, baß auch biefes Thier, gleich bem Br. cancriformis Schaffer's, eine Detamorphofe, abnlich ber ber Entomostraca, besige, und mithin in beren Rabe gebore. Beibe Beobachtungen waren indeffen nicht neu, benn ben Chiroc. diaphanus hatte icon D. F. Muller entbedt und als Canc. paludosus in ber Zool. Danic. t. 48. f. 1-8 beschrieben; feine Metamorphose aber mar von Chaw (Linnean transact. Vol. IX. 1808) beobachtet und bilblich bargeftellt worben, wenngleich beibe Mittheis lungen minber genau find, als bie allerbings febr ban: fenswerthe von Prevoft. - Geit Jurine's und Rambohr's Entbedungen ift fur die physiologische Seite unserer Rennt= niffe von ben Entomoftracis wenig Neues mehr geleiftet, befto zahlreicher aber find rein zoologische Arbeiten gemefen, welche uns mit neuen Urten ober Gattungen Diefer Gruppe befannt machten, ober icon befannte genauer untersuchten und unterschieben. In letterer Beziehung find bie Beobachtungen von S. Strauß : Durtheim (Mem. du Mus. d'hist. natur. T. V. und VII.) uber Daphnia und Cypris offenbar bas Genaueste, mas geleiftet murbe, und ein wurdiger Borlaufer ber vortrefflichen Unalpfe eis ner neuen Gattung, Evadne, welche S. E. Loven (Kon. Wetenskaps Akad. Handl. 1835) gegeben hat. Neben ihnen verbienen bie Beobachtungen über Limnadia, eine von A. Brogniart (Mem. du Mus. d'hist. natur. T. VI.) entbedte, von Guérin Ménéville (Magazin de zoolog. 1837) mit einer neuen Urt bereicherte Gattung, be= fonberer Ermahnung, fowie bie genquere Schilberung ber Gattung Argulus burch ben jungern Jurine (Annal, du Mus. d'hist, natur. T. VII.). Unter ben neuesten Bearbeitern hat fich wieber Strauß : Durfheim burch Schilberung ber Gattung Estheria (Museum Senkenberg. T. II.) besonders ausgezeichnet, wahrend Meyen (Acta ac. Caes. Leop. Carol. Vol. XVI. suppl. p. 279. t. 37), R. Templeton (Transact. of the entom. soc. of London I, 185) und R. A. Philippi (Biegmann's Archiv. 1839. I, 128. Taf. und 1840. I, 186. Taf. 3. 4) furgere Rotigen über hierher geborige neue Formen befannt machten. Gine febr genaue fritische Revision ber von ibm beobachteten britifchen Entomoftraca bat gang fürglich B. Bairb gegeben (Magazin of zoolog, and botany 1837. 1838 und Annales of natur, history 1838) und darin alle Arbeiten seiner Borganger theils verbessert, theils bestätigt. Seine Arbeit gehört zu dem Besten, was wir über die Entomostraca besigen. Auch der britte Band von Milne Edwards' Hist, natur, des Crustacees darf, als eine vollständige übersicht aller bisber bekannten Entomostraca, hier nicht mit Stillsschweigen übergangen werden, und verdient, wie alle ahnlichen Arbeiten bieses ausgezeichneten französischen Ges

lebrten, rubmvolle Ermabnung.

Rach biefen biftorifchen Erorterungen gebe ich nun= mehr gur Gefammtichilberung ber Gruppe uber und bemerke babei, bag ich fie nicht mehr in bem alten Duller'ichen Umfange gelten laffe, fonbern fie vielmehr als fpnonom mit ber von mir aufgestellten und benannten Rrebsordnung Aspidostraca nehmen werbe (vergl. mein Sanbb. ber Raturgefch. II, 554 [Berl. 1837]), obwol fie berfelben im Ginne ihres Stifters nur theilweis ents fpricht, und auch von fpateren Raturforschern gemeinig= lich mit engern Grengen umgeben wurte. Bill man aber ihr benjenigen naturlichen Umfang ertheilen, welchen fie nothwendig vermoge bes Inhaltes, ben ihr erfter Stifter ihr gab, erhalten muß, nachdem alles Frembartige von ihr entfernt und alles hinzugehörige mit ihr verbunden ift, so ergibt sich baraus biejenige Gruppe, welche ich zu= erft meines Biffens als naturliche ertannt und beshalb auch mit einem neuen Ramen belegt habe. Da inbeffen ber Band biefer Encyflopabie, worin mein Name (Aspidostraca) vorfommen mußte, ichon langft ausgegeben ift, und zwar fruber als ich jenen Ramen befannt machte, fo fceint es mir bas Gerathenfte gu fein, bier mit ben Muller'ichen Entomostracis Diejenige Reform vorzuneh= men, welche fie ihrer Natur nach erleiben muffen. 3ch fchließe baber bie Gattung Caligus von ben bier ju fchilbernben Entomostracis aus, weil beren Mundbildung und Lebensweise bem Typus ber Entomostraca fremb ift, und giebe bierber außer ben Muller'ichen acht Gattungen (benn zwei geben ein, ba ihre Urten blos Junge find) noch Branchipus Schüffer. fowie die oben ermabnten neueren Genera fpaterer Schriftsteller. In biefem Um: fange erlaubt fie folgenbe Gefammtichilberung.

Die Entomostraca, welche ich also Schild = ober Schalen frebse (Aspidostraca) nenne, sind in ber Regel sehr kleine, weiche, von großen hornigen Schalen bebeckte, selten nackte und dann sehr zarte Thierchen, deren charakteristisches Merkmal mit darin liegt, daß sie alle unter einer ganz andern Gestalt geboren werden, als die ist, in welcher sie ihre Geschlechtsreise erlangt haben. Sie bestehen also sämmtlich in Folge mehrsacher Häutungen eine Metamorphose und zwar eine fortschreitende, insosen während und mittels derselben alle höhern Organe der thierischen Dignität, zumal die Sinnes und Beswegungsorgane, an Ausdehnung und Jahl zunehmen, während die der vegetativen Sphäre niemals ein bemerkbares übergewicht über die animalen Organe erlangen. Ihre Jungen sind kleine, eisörmige Thierchen mit einem einssachen Stirnauge, Kühlern und einem (Amymone Müll.) oder zwei (Nauplius Müll.) Paar Küßen, von denen die

bintern gespaltene Floffen zu fein pflegen. Inbem fich ibr Korper Unfange blos verlangert und balb an feinem hintern Theile Glieberung zeigt, bilben fich als warzen-formige Seitenhoder an ihm bie hinteren Suppaare aus, und mahrend biefe nach jeber Sautung beutlicher werben und neue Reime hinter ben frubern fich zeigen, bilbet fich auch bie Schale, beren erfte Rubimente bie Jungen un= ter ber form einer bunnen Sautfalte icon aus bem Gie mitbringen. Diefe Methobe ber allmaligen Musbilbung aller außern Drgane verfolgen fie fo lange, bis biefelben fertig find und zumal an ben Beinen bie Normalgabl erreicht ift, bis zu welcher bie Gattung es bringen foll. Sierin fowol, als auch in ber Große und Bahl ber Mu= gen, herrscht bei ben ausgebilbeten Rrebfen eine große Berichiebenheit, welche jedoch auf Ginheiten reducirbar ift. In Bezug auf bie Mugen gilt als Gefet, baf biefelben immer gur Gruppe ber gufammengefetten mit glat= ter hornhaut gehoren und in ber Regel einen verhaltnismäßig großen Umfang haben. Alle bobern Gat-tungen besigen zwei solcher Augen, alle niebern nur eins, bas inbessen mitunter aus zwei hinter, ober bicht neben einander stehenden Gruppen besteht. Sehr auszeich= nend und nur Mitgliebern biefer Gruppe eigenthumlich ift bie Unwesenheit einfacher Rebenaugen, welche alfo nur bei Schilderebfen, aber bei feiner anbern Rrebsfamilie, gefunden werden. Ginige Gattungen haben ein folches Rebenauge, andere zwei. Minder conftant ift die Mundbilbung, boch findet man in der Regel wenigstens ein ftartes Rieferpaar mit ober ohne Zafter, binter welchem noch ein ober zwei Paare accefforifcher Munbtheile auftreten, aber auch fehlen tonnen. Fubler finben fich bei ben Schilbfrebfen in ber Regel nur ein Paar, bie jedoch auch fehlen tonnen; andere Gattungen haben zwei Paare. Ubrigens ift ber Ropf, an bem alle bie bisher genannten Organe haften, in ber Regel von bem übrigen Rorper burch eine bestimmte Blieberung gefonbert, alfo für fich allein beweglich, tragt aber bisweilen ein fo großes Schild, bag baffelbe ben großern Theil bes Rumpfes, ja felbft ben gangen, mit bebedt. Diefes Schilb, bismeilen zweiflappig, wie bei Dufcheln, befteht aus Born, enthalt feine Ralferbe, und ift baber mehr ober weniger burch: fichtig. - Der auf ben Ropf folgenbe Bruftfaften ober Thorar tragt die eigentlichen Bewegungsorgane und beftebt aus 3, 4, 6, 8, 10, 12 ober vielleicht noch mehr Ringen, beren jeber mit einem Paar Fuße begabt ift. Die Ungahl ber Ringe überschreitet bei lebenben Gattungen bie Bahl gwolf nicht, scheint aber bei foffilen, bierber gehörigen Formen großer gewesen ju fein, mas fich nie wird genau bestimmen laffen, ba bas einzig fichere Renn-zeichen fur bas Enbe bes Bruftkaftens bie Lage ber Ge-Schlechtsoffnung ift. Diefe liegt immer genau binter feis nem letten Ringe, und bezeichnet ben Anfang bes Sin-terleibes. Das Bortommen von Fugen, bie allerbings in ben meisten Fallen auf ben Bruftfasten beschrantt find, ift trugerifc, ba es mehre Gattungen gibt (Limnadia, Apus, Limulus), bie am hinterleibe noch Sufe haben. Die Fuße zeigen zwar mancherlei Berichiedenheiten, allein in ber Regel eine febr garte bautige Befchaffenbeit, und

bestehen babei sast immer aus zwei Lappen, die an einem gemeinsamen Grundgliebe oder Stamme hasten. Beibe Lappen haben an ihren Rändern lange, steise oftmals gessiederte Schwimmborsten, und dienen dadurch als ein sehr geschicktes Werkzeug zum Rudern, sind auch in der Regel mit blasigen Anhängen am Grundgliede versehen, welche Blasen als Respirationsorgane dienen, daher man nach Schässer's Borschlag solche Gattungen Kiemensüßer (Branchiopodas) genannt hat. Der dritte Hauptabschnitt des Körpers, der Hinterleib (abdomen), scheint manchen Gattungen ganz zu sehlen, und blos von einem kurzen Fleischkegel vertreten zu werden; ist er vorhanden, so des steht er auch aus mehren (3, 6, 9, 12, selbst 18) Ringen, wird vom Darmkanal seiner ganzen Längen Borssten oder kurzen borstigen Fleischlappen, zwischen welchen die Usterössung sich besindet. Bisweilen ist über ihr noch eine Schwanzklappe angebracht, oder der ganze Hinterleib von einem Schilde, ähnlich wie der Kopf bedeckt.

Die innern Organe biefer Rrebfe find im Grunde febr einfach. Gin ziemlich weiter Darmfanal lauft, ohne Binbungen ju machen, vom Munbe jum Ufter, hat in ber Regel einen furgen abgefetten Dfopbagus, und nimmt binter biefem ein Paar gleicher, oft fachformiger Drgane auf, bie man fur bie Leber balt. Das Circulationsor= gan befteht aus einem über bem Darme am Ruden gelegenen gangstanal ober Bergen, ju welchem bas flare mafferhelle Blut vermittels febr feiner Gefage gelangt, und unterwegs bie Riemen paffirt, wenn folche vorhan: ben find. Fehlen biefelben, fo vertritt ohne 3meifel bie febr garte Rorperhaut ihre Stelle. Die Generationsors gane befteben aus paarigen Gaden, welche an ber bemert: ten Stelle mit getrennten Dffnungen munben; es fehlen alfo alle Ausführungsgange und mit ihnen auch eigent= liche außere Genitalien; bennoch findet eine wirkliche Begattung mit langbauernber Copulation fatt, ju welchem Enbe bie Mannchen haufig verschiebene Klammerapparate befigen. Lettere find immer betrachtlich fleiner als bie Beibchen und unterscheiben fich vom Beibchen auch im Umrif, wie in ber Form einzelner Organe. Die Beib: den tragen ihre befruchteten Gier in ber Regel in befon= bern Gaden fo lange mit fich herum, bis bie Jungen ausfchlupfen. Dies gab jur Entbedung ihrer fonberbasten Detamorphofe Beranlaffung. Das Rervenfpftem ber Entomoftraca zeigt getrennte Anotenpaare am Bauchftrange, bie burch bunne Commiffuren zusammenhangen, fonft aber wenig Bemertenswerthes.

Alle Mitglieber biefer Gruppe find Bewohner bes Baffers und zwar theils bes sußen, theils bes salzigen. Sie erscheinen zu Zeiten in ganz ungeheuren Mengen, und farben bann bie Gewässer, in benen sie sich aufhalten, burch ihre Menge und Kleinheit, wie mit besondern Farbestoffen. Auch in der Borwelt waren sie häusig, und zwar sehr früh, sodaß ihre Reste mit zu den attesten Thierversteinerungen gehören, welche man kennt. Sie mussen damals ebenso zahlreich gewesen sein. Diese altesten Repräsentanten der Schildbrebse sind indessen völlig auszessorben und können jeht nur noch in ihren analos

gen, lebenben Gliebern studirt werben. Letztere fressen blos thierische Nahrungsmittel, bienen aber auch wegen ihrer Menge sehr vielen Basserbewohnern wieder jur Nahrung. Gelbst die Balfische suchen unter ben Entomostratis ihre Speise. Der Mensch hat von ihnen noch keinen

erheblichen Rugen gezogen.

Die Eintheilung ber Entomostraca in untergeordenete Familien ist von ben Natursorschern sehr verschieden bestimmt worden, je nachdem man bald ben Mangel oder die Unwesenheit von Kiemen, die Bahl der Augen, oder die Form der Füße zum Eintheilungsgrunde machte. Ich ziehe die lettere, von Latreille besolgte, Methode vor, und bringe die ganze Gruppe, welche ich für die zweite Orden ung der Krebse erklare (siehe mein Handb. der Naturgesch. II, 556), in drei Zünste und Familien, deren charakteristische Unterschiede solgende übersicht angibt.

I. Bunft. Bufchelfußer (Lophyropoda). Die allermeift turgen guße find gegliebert und beftehen aus eine m ober zwei parallelen Fortsagen, von benen jeber an ber Innenseite mit Schwimmborften beset ift.

A. Copepoda M. E. Der Rorper zeigt deutliche Glieberung, aber feine ibn vollfommen bebedenbe, große Schale. Ihren Fugen fehlen bie Riemenblafen. Gie befigen zwei Paar große einfache Fubler, zum Theil von Rorperlange, und haben einen mehrgliebrigen fufilofen Sinterleib. Die ziemlich langen, febr beutlich geglieberten, Floffenfuße haben in ber Regel ungleiche Glieberreiben, bon benen bie innere fleiner ift, weniger Glieber bat, ober bisweilen gang fehlt. Ihr Ropf ift mit bem erften großen Rumpfringe in einen Cephalothorar verbunben und an biefem bemertt man außer ben eigentlichen mit Zaffern verfebenen Riefern noch mehre Paare accefforifcher Mund: theile. hinter biefem Cephalothorar folgen mehre (4-5) Ringe mit ben gespaltenen Floffenfußen; ber fußlofe Sinterleib endet mit zwei Floffen ober langen Borften. Die Beibchen tragen einen ober zwei Gierfade und bie ausfcblupfenben Jungen haben, soweit man fie tennt, brei Paar Bewegungsorgane.

1. Fam. Pontiidae M. Edw. (Dicladopoda Latr.) Sie haben zwei weit getrennte Augen in ber Mitte ober am Borberenbe bes Cephalothorar, zwischen ben Fühlern, beren inneres kleineres Paar nicht immer vorhanden zu fein scheint, ober vielleicht feiner Kleinbeit wegen nur über-

feben worben ift.

a) Mehre Gattungen, die man zu einer besondern Familie (Sapphirinidae) erheben könnte, zeichnen sich durch einen sehr flachen, fast scheiben: oder blattsörmigen Körper und kurze Fühler aus, von denen das innere Paar noch nicht entdeckt wurde. Zwei Gattungen: Hersilia und Peltidium, haben einen eingliederigen hinterleib (Philippi in Wiegmann's Archiv 1839. I. S. 128. t. 4), und unterscheiden sich nach der Fußzahl, die bei jener vier Paar beträgt, dei dieser sech sie deritte Gattung Sapphirina Thomps. (Zool. res. Nr. 2. p. 46. t. 8. s. 2) oder Carcinium Meyen (Nov. acta phys. med. S. C. L. Nr. 5. T. XVI. suppl. 155. t. 27)-hat einen viergliederigen hinterleib und vier Paare gesspaltener Flossensügen. Alle drei sind mikrostopische Thiers

chen, von benen bas lettere leuchtet. Bergl. auch Tem= pleton in ben Transact. of the entom. soc. of Lond. I, 194. pl. 21. f. 8, wo bas Mannchen als Cyclops

laticauda bargeftellt ift, p. 195. f. 10.

b) Die andern Gattungen haben einen drehrunden Körper, sehr lange außere, aber furze, wenngleich sichtbare, innere Fühler, fünf Ringe mit Flossensügen hinter dem Cephalothorar und einen deutlich gegliederten hintersleib. Die eine: Pontia (Milne Edw. Annal. des sc. nat. T. XIII. p. 296) hat zweigliederige innere Fühler, die andere: Cetochilus (Russel Vanzème, Ann. d. sc. nat. nouv. ser. T. I, 333) ungegliederte. Die Urten jener bewohnen nordische Meere, dieser südliche, und diesen den Balfischen zur Speise.

2. Fam. Cyclopidae (Monoculi M. Edw.). Sie haben nur ein Auge, welches inbessen mitunter aus zwei

bicht an einander gerudten Salften besteht.

a) Dies Lettere ist namentlich bei ben Gattungen mit flachem, fast scheibenformigem Korper ber Fall, die baher eine besondere Unterabtheilung bilden mussen. Phistippi hat in Wiegmann's Archiv (1840. I. S. 189 fg. Taf. 4) zwei solche Gattungen, Thyone (mit ungegliedertem hinterleibe) und Psamathe (mit gegliedertem hin-

terleibe), befannt gemacht.

b) Die andern haben nur ein einfaches, nicht halbirtes Muge und einen mehr gewolbten, faft brehrunden Rorper. Ihr Sinterleib befteht immer aus mehren Glies bern und endet mit zwei Floffen ober langen Borften. Sierher zwei neue, ebendort von Philippi aufgestellte Gattungen: Nauplius und Laophante, mit benen Anopherura Templet. (l. l. 187. t. 20. f. 3), nabe verwandt ift, fowie die große Gattung Cyclops Mill. (f. b. Art.), welche man neuerdings in die Gattungen Cyclops (C. quadricornis aut.), Cyclopsina (Calanus Leach.? C. castor, C. staphylinus, C. arietis Templ. I. I. 195. t. 21. f. 9) unb Arpacticus (C. chelifer Müll., C. armatus Tiles.) getheilt bat; bie lettere enthalt blos Meerbewohner, bie Ur= ten ber beiben andern find gemischt. Uber ben merkwurdigen Begattungsact ber Cyclopen hat Th. v. Giebold intereffante Mufichluffe gegeben (Schrift, ber Dangig, naturf. Gefellich. 2. Bb. 2. Seft. 1839. G. 38).

B. Ostracoda Latr. Der Korper wird von einer großen, oft zweiklappigen und blos unten offenen Schale bedeckt, die eigentlich nur oben am Kopfe oder Nacken des Thieres festsicht und den ganzen Leib frei umgibt, mithin ausschließlich der Kopfpanzer ist. Born ragen aus ihr die Fühler und Augen hervor, unten reichen die Füße mit ihren Spigen darüber hinaus. Die meisten Mitglieder haben nur ein großes Auge, sehr furze Beine und einen ungegliederten hinterleib. Die Beibchen tragen keine Ciersäcke, sondern beherbergen die reisen Gier mit unter den Schalen in leeren Räumen über dem Rücken; die Jungen haben gleich Anfangs nur ein oder zwei

Paar Bewegungsorgane.

3. Fam. Daphniidae (Cladocera Latr.). Die Schale ift nicht zweiflappig, sondern besteht aus einem Stud, wenn sie gleich die Form einer Muschelschale hat, aber unten offen ift. Unter einer vorbern Kappe steckt ber

Kopf, bessen Mundoffnung gang zurückgezogen ist. In ihr bemerkt man ein Paar großer tasterloser Kiefer, aber bahinter keine accessorischen Mundtheile. Die eigentlichen Fühler sind auffallend klein, sigen über dem Munde, etwas vor den Augen, und das sehr große, langgestielte erste Fußpaar, was beständig aus der Schale dicht neben dem Munde hervorragt, und daher Fühler genannt wird, vertritt ihre Stelle. Außer diesem sinden sich noch 4—5 allmälig kleinere, zum Theil unter der Schale verstedte gespaltene Fußpaare mit Kiemenblasen und ein kegelsormiger, gekrummter, am Ende gespaltener hinterleib.

a) Zwei Gattungen haben nur vier Paar hintere Füße mit ungleichen Glieberreihen, aber ein sehr großes Auge. Die eine: Polyphemus, zeigt fünf Glieber an beiben Reihen ber großen vordern Rubersüße ober Fühler, und lebt in sußen Gewässern; die andere: Evadne (Lowén a. a. D.), besigt drei Glieder an ber vordern Reihe, vier an ber hintern ebendieser Rubersüße, und lebt im Meere.

b) Die andern Gattungen haben fünf Paar hintere ober untere Füße in der Schale, von denen das zweite einen sehr großen rudersormigen Anhang besitst. Eine von ihnen (Lynceus Müll.) hat zwei Augen hinter einander, von denen das vordere einsach zu sein scheint, und viergliederige Reihen der Rudersuße; die andere (Daphnia Müll., s. d. Art.) hat nur ein Auge. Strauß (a. a. D. Mem. d. Mus.) hat sie in mehre Untergattungen getheilt, als Daphnia: mit vier Gliedern an der einen, drei an der andern Reihe der Rudersuße; Sidia: mit drei an der einen, zwei an der andern, und Latonia: mit drei eingliederigen Reihen an den Rudersußen.

4. Fam. Cypridae. Die Schale besteht aus zwei völlig getrennten, symmetrischen Salsten, und kann durch willkurliche Action des Thieres vollkommen gleich einer Teichmuschel geschlossen werden. Das Thier besigt zwei Paar suhlerartige, einfache Bewegungsorgane vor dem Munde unter dem Auge; große, mit einem Taster versehene, hornige Kiefer; zwei Paare accessorischer Mundtheile und zwei oder drei Paare einfacher, nicht gespaltener Rudersüße ohne Kiemenblasen. Man kennt drei Gattungen aus dieser Familie:

Die eine: Cypris Müll. (f. b. Art.), hat langere, mehrglieberige, mit fehr langen Borften befette, obere Fühler, zwei Paar Ruberfuße und einen mehr ober minber langen, gespaltenen Schwanz. Ihre Arten leben in

füßen Gewäffern.

Die andere: Cythere Müll. (f. b. Urt.), hat furzere, minder borstige obere Fühler und drei Paar Ruderfuße hinter bem Munde. Beide tragen am ersten Paare der accessorischen Mundtheile einen großen, ruderformigen,

gefrangten Sauptlappen.

Die britte Gattung; Asterope, hat Philippi jungst in Biegmann's Archiv (1840. I. S. 186. Zas. 3) aufgestellt und von Cypris unter Andern durch ben Einschnitt am Rande der Schale in der Gegend des Maules unterschieden. Bon Cypris sind auch fossile Arten bestannt geworben.

II. Bunft. Blattfuger (Phyllopoda). Die Fuge find eigentlich nicht gegliebert, fondern befleben aus einem breiten Sautlappen, welcher von einzelnen schwachen Ruskelbundeln durchzogen wird und sich am Ende in zwei Lappen spaltet. Beide haben am Umfange einen Besat langer, gesiederter Flossenborsten. Im außern Rande bes ungespaltenen Grundtheiles bemerkt man Kiemenblasen, welche von einem Fortsaße des außern Ruderlappens bei den mit einer Schale versehenen Gattungen geschützt werden. Die Mundtheile bestehen aus großen, hornigen, takerlosen Kiefern und 1—2 Paaren accessorischer, hautiger, lappensörmiger Organe. Die lebend beobachteten Arten dieser Zunft schwimmen rückwarts, die Bauchseite nach Oben wendend, und rudern dabei beständig mit ihren Füßen. Man muß diese Zunft, über welche ich nächstens eine ausstührliche Monographie veröffentlichen werde, so eintheilen:

A. Neogeneta. Ihre Körperringe haben keine bes sondern Schalen oder Panzerden, sondern sind entweber ganz nackt, oder werden von der großen Kopfschale, die die jum hinterleibe reicht, mit eingehüllt. Ihr Brustschen besteht aus zwölf Körperringen, von denen der erste dicht an den Kopf gerückt ist, und gar kein, oder ein adweichend gesormtes Fußpaar trägt. Die Jungen baben, soweit sie bekannt sind, zwei Paare großer Beswegungsorgane, die später sich zu den Fühlern des reisen Lebensalters ausbilden, falls solche vorhanden sind. Alle bekannten Arten bewohnen Binnengewässer, und halten sich am liebsten in kleinen, austrocknenden Gräben oder Lachen auf; einige sind Freunde salziger Seen. Hierher drei Familien.

5. Fam. Branchiopodae s. Gymnota. Ihr Kopf hat teine Schale, baber auch ber gange Leib beständig madt ift. Am Ropfe finden fich zwei Paar Fuhler, von benen bas hintere sich zu großen Klammerorganen verwan: belt bat, und besonders fart beim Mannchen entwickelt ift. 3wifden ben vorbern ein einfaches Auge, neben ben hintern große, gestielte, bewegliche Augen. Blos eilf Fuß: paare am Bruftfaften, beren jeber eine bie Riemenblafe tragt, und einen ichugenden Fortfat baneben. Der bin-Berleib ift neunglieberig, fuglos und enbet mit zwei Flosfen. Im Grunde beffelben haben beibe Gefchlechter aus Bere Genitalientaschen, in benen bie Beibchen ihre Gier mit fich fuhren. hierher die Gattung Branchipus ober Branchiopus (f. b. Art.), beren feche befannte Arten von ben Naturforschern in vier Gattungen zerspaltet wors ben find. Die eine (Eulimene Latr.) foll einen einglie: berigen, tegelformigen hinterleib haben und ift nicht ge= migend befannt; die zweite (Artemia Leach.) hat gang turge, blos am Enbe gewimperte Terminalfloffen und im manulichen Geschlechte einen furgen warzenformigen Uns band am Grunde bes auffallend großen, flammerformigen Sublerpaares; bie britte (Branchipus sens. strict.) bet lange gefiederte Terminalflossen und einen zweiten fabenformigen Unhang am Grunde ber flammerformigen tabler bes Mannchens, und die vierte (Chirocephalus Prev.) hat dieselben Terminalfloffen, aber einen fehr breis ten, am Ranbe gezacten, fpiralformig aufgerollten baut: lappen am Grunde ber mannlichen, ftart jangenformigen bintern Fuhler. Um genauesten wurde neuerdings bie Gruppe Artemia, beren Arten in ftarten Galgfeen leben, von Rathke (Beiträge zur Fauna ber Krimm. In ben Mem. de l'acad. imp. des scienc. de St. Petersb.) und Joly (Annal. des scienc. natur., nouv. ser. zool. T. XIII. 1840) erörtert; früher hatte sie Ahompson (Zool. research. no. 5. t. 1 et 2) schon gut geschilbert. Über bie Augen berselben vergleiche meine Notiz in Müller's Archiv. 1835. S. 529. Zaf. 13.

6. Fam. Limnadiidae. Ihr Kopf hat eine große, zweiklappige, wie bei Mufcheln, um ben ganzen Rumpf hangende Schale, welche blos die hinterleibsspite unbebedt lagt. Um Ropfe bemerft man ein einziges, aus zwei bicht an einander gerudten Salften bestehenbes gros Bes, jufammengefettes Auge und bicht baneben zwei Paar Fubler, von benen bas vorbere aus je zwei gleichen, geglieberten Faben besteht, bie an einem biden Grundgliede haften, das hintere aber ein je einfacher, scheinbar ungegliederter Fortsat ift. Die Mundoffnung ift hinter diesen Fuhlern und hat minder fraftige Riefer. Die Angabl ber Bruftfastenringe scheint zwolf gu fein, bie bes hinterleibes ebenfo groß, wenn nicht betrachtlicher. Beber Bruftring, und bie feche erften bes hinterleibes, tragt Fuße, beren jeber eine Riemenblase und einen fie Schutenben aufsteigenben Unhang bes außern Lappens befist. Der hinterleib enbet mit einem großen, bornigen, in zwei Baden auslaufenben Gliebe, unter benen noch zwei größere, bewegliche, zurudgebogene horngriffel an ihm befestigt find.

Man zieht zu bieser Gruppe, welche alle frühern Entomologen mit ber folgenden vereinten, was aber die Kopfbildung, die Fühler und die gesammte Organisation unmöglich macht, zwei ebenso gut unterschiedene Sattunzgen, wie die vier der Branchiopoden.

Die eine: Limnadia A. Brogniart, scheint eine nicht bewegliche Schale, die am Rucken kein Schloß hat, zu besithen, und zeichnet sich durch den sast kreisförmigen Umriß derselben auß; ihre gespaltenen Fühler sind kurzer als die halbe Körperlange, und bestehen auß 9—12 Gliedern in jeder Reihe; im Nacken hat sie einen beweglichen Fortssas, mit dem sich das Thier willkurlich sestssehen kann. Dierher zwei Arten: L. Hermanni, mit zwölfgliederigen Fühlern (bei Paris; Brogn. Meim. du Mus. T. VI.), und L. mauritiana, mit neungliederigen Fühlern (auf der Insel Moris; Guérin, Mag. de zool. 1837. cl. 7. pl. 21).

Die andere: Estheria Ruppel, hat eine bewegliche, mit einer Art Schloß langs des Ruckens versehene, dort grade, unten abgerundete Schale, langere mehrgliederige Fühler von halber Körperlange, deren Gliederreihen unsgleich sind, und keinen Fortsatzum Festsehen im Nacken. Auch hier muß man zwei Arten annehmen: E. tetracera, mit 16: und l8gliederigen Fühlern (bei Charkow; Krynicki, Bullet. de la soc. des natur. de Moscou. T. II. p. 173), und E. dahalacensis, mit 13: (hintere Reihe) und l4gliederigen (vordere Reihe) Fühlern. (Auf der Insel Dahalah, auch in Sicilien. Strauss-Durkheim, Museum Senkenberg. T. II. p. 119. t. 7.) Aus douin hat dieselbe Gattung unter dem Namen Cyzicus ausgestellt (Annal. de la soc. entom. de France. 1837. Bulletin p. 10). Man kennt von ihr auch Rannschen,

bei benen die beiben erften Fußpaare hinter bem Dunbe

zu Rlammerapparaten umgeftaltet find.

7. Fam. Apidae (Aspidophora Latr.). Der Ropf hat eine flache, scheibenformig : elliptifche, binten ausge= fcnittene Schale, welche ben gangen Bruftfaften und eis nen Theil bes Sinterleibes mit bebedt und in ber Dit= tellinie zu einem erhabenen, auf bem Ropfe gespaltenen Mittelfiel fich erhebt. Bor ber Spaltung fteben auf ber Mitte bes Ropfes bicht neben einander bie zwei gufam= mengefetten Mugen und hinter ihnen ein einfaches Deben= auge. Unten bemerft man vor bem Munbe ein Paar furge, ungegliederte Fubler neben ber großen, Die Riefer bebedenben Dberlippe. Die eilf Ringe bes Bruftfaftens tragen je ein Fugpaar, von benen bas vorberfte mit brei langen und zwei furgen geglieberten gaben befest ift, mah= rend bie gehn nachften fatt ber Faben blos langettformige, jadige Bornblattchen an benfelben Puntten tragen. Diefe fehlen an ben Sugen binter bem eilften, und ftatt berfelben find blos hautige Lappen vorhanden. Die Ungahl biefer Fuße fleigt bis auf 20. Gie figen an ben erften gwolf Ringen bes hinterleibes, und gwar Unfangs je zwei an jedem Ringe; Die letten fechs Ringe haben feine Fuße mehr, und der allerlette tragt zwei lange, gegliederte Borften. Mannchen und Weibchen gleichen einander voll= fommen, aber letteres ift großer und befigt am eilften Fußpaar, binter welchem bie Gefchlechtsoffnungen fich be= finden, eine große Tafche, worin die befruchteten Gier ausgebrutet werden. Alle Fuße haben eine Riemenblafe und unter berfelben einen großen, breieckigen, fie fchuben-ben Sautlappen. Un biefem hangt bie Giertasche bes Beibchens. Dan fennt zwei Urten, Die eine großere (A. cancriformis) hat feine Schwangflappe zwischen ben Endborften, die andere (A. productus, Lepidurus prod. Leach.) ift mit einer folden versehen. Thompson hat eine britte Urt (A. Guildingii) aus Bestindien beschries ben; fie gleicht ber erften, aber bas Ropfichilb ift viel fürzer (vergl. Zool, research, no. 5. pl. 6. f. 3). Über die beiben Europaer banbelt ausführlich Schaffer's ein= leitungsweise ermahnte Monographie, worin auch bie Sugendstadien beschrieben find. Bergl. noch Berthold in ber Ifis 1830. C. 685. Taf. VII.

B. Palaeadae. Die Mitglieber biefer Gruppe find fammtlich ausgestorben und finden fich nur noch als fof= file Refte in ber Grauwacke und bem Übergangsfalkftein an febr vericbiebenen Stellen ber Erbe, gumal in Dorb: amerifa, England, Schweben, Bohmen, am Rhein in ber Gifel und fparlich auch am Barge. Gie fubren auch ben Gruppennamen Trilobiten, welcher fich auf bie breitheilige Form ihrer Schale beziehen foll. Rach ben genauesten vieljahrigen Untersuchungen, welche ich uber biefe Thiere angestellt habe und beren Resultate ich bemnachft ju veröffentlichen bente, ftimmen fie in allen wefentlichen Organisationsmomenten mit ben Phyllopoben überein, und unterscheiben fich topisch nur baburch von ihnen, bag jeber Ring bes Bruftfaftens eine befonbere, nach Außen in einen breiten Seitenlappen erweiterte Schale befitt, mahrend bie Ringe bes hinterleibes theils eine abnliche Bebedung haben, theils von einem gemeinfamen

Schilbe bebedt werben, welches bann bem Ropfichilbe in Form und Große anglog ift. Unter ben Seitenlappen ber Bruftringe flecten bie garten bautigen Fuße, aus beren gro-Ber Berganglichkeit und Beichheit es fich erflart, warum fie feine Abbrude in ben Gebirgsgefteinen binterlaffen baben. Indeffen habe ich an vielen, schalenlofen Rernstuden bie Stelle, wo fie figen mußten, aufs Deutlichfte erfennen fonnen. Bahrscheinlich waren fie, wie bei Branchiopus, alle von gleicher Form, benn fonft murben wol Spuren ber fühlerartigen Berlangerungen bes erften Paares vorhanden fein. Die Mugen bestehen aus zwei monbformig geftalteten Gruppen, Die weitgetrennt von einander auf ber Flache bes Ropfichilbes hervorragen. Gie waren fammtlich mit einer ein fachen glatten Sornhaut verfeben, und bas granulirte Unfeben, mas man an ben meiften noch fieht, ruhrt baber, bag biefe febr garte Bornhaut verloren gegangen ift, mabrend fich bie harten bornigen ginfen erhielten und gleich ber bornigen Schale mit petrificirt wurden. Der einzige erhebliche Umftanb, welther fich gegen bie Bermanbtichaft ber Palaaben mit ben Phyllopoben geltend machen lagt, ift bie Berichieben= artigfeit bes Bablengesetes in ben Ringen bes Bruft-Ringe an ihm erkannt hat; indeffen wird ber Renner verwandter Organismen nicht außer Ucht laffen burfen, baß bei allen biefen bie Babl ber Ringe erft im reifen Lebens: alter conftant wirb, bis babin junimmt, und ba bie in Große gabllos bifferenten Stude einer Palaabenart im= mer baffelbe Bahlenverhaltniß barbieten, fo muffen biefe mit Recht fur junge Inbivibuen im noch unreifen Buftanbe erklart werben. Die frifch ausfriechenben Juns gen, welche wegen ihrer Rleinheit und Bartheit nicht im Abbrud fich erhalten fonnten, hatten ohne Frage Unfangs ein bloges Ropfichilb, und fur Abbrude eines folden tonnte man die gang anomale Form Agnostus Brogn. (Battus Dulm.) annehmen. Ubrigens befagen bie meiften Palaaben bie Fahigfeit, fich gufammentugeln gu tonnen, in welcher Stellung fie bas große Schwangschilb von Unten her an bas Ropfichild legten, und baburch bie weichen, hautigen Fuße ichusten.

Die zahlreichen Arten haben zuerst Desmarest und Brogniart (Hist. natur. des Crust. fossil. [Paris 1822. 4.]), später Dalman (über die Paläad. [Nürnd. 1828. 4.]) monographisch behandelt und in mehre Gattungen getheilt, beren Menge sich unter den Händen späterer Beobachter noch vergrößert hat. Milne Edwards (Hist. nat. des Crustac. T. III. p. 293) sührt 12 genera auf, und bezschreibt dort über 70 Arten. Über die Unterschiede dieser Gruppen vergleiche man die Artisel Paläaden und Tri-

lobiten.

III. Bunft. Raufüßer. Poecilopoda Latr. Die Füße sind hornige, fraftige, gegliederte Gangfüße, beren stachelige huften die wahren Riefer find und zum Kauen benutt werden.

hierher bie einzige Familie Xiphosura, mit ber eins gigen Gattung Limulus, beren charafteriftische Organis

fationsmomente folgende find.

Der Leib hat bas Unfeben einer maßig gewolbten,

vorn abgerundeten, hinten kantigen, zackigen Scheibe, welche bei genauerer Besichtigung aus zwei Studen besseht, einem vordern fast kreisformigen, und einem viel kleinern hintern sechsseitigen, welches in einen Ausschnitt bes vordern hineinpaßt und an der geraden breiten Borberseite mit ihm durch Gelenkung verbunden ist. Da an dem vordern Körpertheile die Sinness, Kaus und Bewesqungswerkzeuge haften, so muß man benselben für einen Sephalothorar erklaren, und da unmittelbar am Anfange des hintern Stuckes die Genitalienoffnung sich besindet, so ist dieses der Hinterleib.

Das vorbere Stud ober ber Cephalothorar hat ei= nen fcwachen, mittlern gangsfiel und zwei ftartere Gei= tenfiele, welche von ben Eden bes bintern Ginschnittes ausgehen und unter fanfter Biegung mit bem mittlern Riele vorn in ber Mitte ber Schale gufammentreffen. Un= mittelbar neben bem Bereinigungspuntte fteben zwei einfache Debenaugen; zwei andere große, gufammen= gefette Mugen bemerft man neben ber Mitte jebes Gei= tentieles nach Mugen gu. Unten ift ber Cephalothorar vertieft, aber nach Born von einem verbidten Ranbe um= geben. Die Mitte ber Bertiefung ift ber Mund, um ben feche Paare von Born nach hinten allmalig großerer Scheerenfuße fteben. Jeber Buß fist an einer großen, traftigen Sufte, von welchen die beiben bes erften fehr fleinen Paares mit einander vermachfen find, mabrend bie fehr großen bes zweiten bis funften Paares mit Gta: deln befest find und ftatt ber Riefer bienen; bie Sufte bes fechsten Paares hat faft feine Stacheln mehr, tragt aber einen großen, gebogenen Fortsat nach Mugen, und ber Fuß felbst ift am Ende feines vierten Gliebes mit eis nem Krange von vier langettformigen, großen Stacheln befett. - Unbere Organe tragt ber Cephalothorar nicht, Rubler fehlen alfo gang.

Der hinterleib ift viel fleiner, fechefeitig und in ber Mitte ebenfalls ber Lange nach gefielt. Die hinterfte ober Enbfeite ift bie fchmalfte, babei tief ausgebuchtet, unb tragt hier einen großen, geraden, breifantigen Stachel, por beffen Bafis die Ufteroffnung liegt. Die beiben fchies fen Geiten neben bem Enbe haben feche tiefe Ginbuchten und fieben Babne baneben, tragen aber außerbem in jes bem Einschnitt einen langen, beweglichen Stachel. Die Unterflache bes hinterleibes ift vertieft und mit fechs Paar gefpaltenen, ungleichlappigen, geglieberten Floffen= fußen befest, von benen jebes Paar zwei große, vielfach in bie Quere gefaltete Riemenblafen tragt. Um Grunbe bes erften biefer Fußpaare befinden fich auch bie bon Mugen unfichtbaren, nach Innen an ber Geite gegen bas nachfie Paar bin munbenben Genitalienoffnungen. Die Befchlechter find getrennt und unterscheiben fich außerlich blos barin, bag bas zweite Fugpaar bes Cephalothorar allein ober mit bem britten bei ben Dannchen mancher Arten nicht scheerenformig ift.

Der innere Bau, welcher lange Zeit unbekannt war, jest aber burch van ber Hoeven ziemlich vollständig geschildert ift (Recherch, sur l'hist, natur, et l'anat, des Limules [Leyd, 1838, 4.]), weicht von dem aller Krebse in keinen wesentlichen Punkten ab; dagegen harmonirt die

Form ber Jungen, welche zuerft von Milne Edwards beobachtet murben (Hist, natur. des Crust, T. III. p. 546), mit bem Typus ber Entomostraca, insofern fie in ihrer Geftalt bon ber form ber alten abweichen, unb, wenigstens am Sinterleibe, feine Tuge haben, auch ihnen ber lange Stachel abgeht. Sowol biefer Umftanb, als auch besonders bie Unwefenheit von Rebenaugen, gleich= wie bas nach ber Bahl fechs geregelte Blieberverhaltniß bes Rorpers, entscheibet fur bie Bermanbtichaft ber Xi: phofuren mit ben Entomostracis und bie Bereinigung aller biefer in eine hauptgruppe. Offenbar ift bie Gattung Limulus in biefer Gemeinde bas vollendetfte Blieb, und baher auch im Befit einzelner Charaftere, welche baffelbe icon an hobere Abtheilungen anschließen. Gein Cephalothoraricbild ift eine intereffante Unalogie gu bem Ropfichilbe ber Palaaben, die augenscheinlich zwischen Limulus und Apus in ber Mitte fteben, und gleichfam Limuli find mit Blattfugen, beren Bruftfaftenringe nicht mit bem Ropfe in einen Korpertheil verschmolzen, fondern felbftanbig blieben. Dieje Unficht gibt ben Schluffel gur gefammten Deganifation ber Palaaben ober Trilobiten, wie ich in meiner oben ermahnten Abhandlung fpater geis

Man hat neuerdings vier Arten in diefer Gattung unterschieden, welche alle an Ruften warmerer Meere gefunden werden, und beren Charaftere folgende find:

1. Beibe Geschlechter mit Scheeren an allen Fußen und gleich großen Ranbstacheln.

1) L. rotundicauda Latr. Sebae thes. III. t. 17.

f. 1. Un ben Ruften Offindiens.

II. Einzelne mannliche Fuße bilben feine Scheeren.

a) Blos bas zweite Fußpaar ber Mannchen hat feine Scheere; bie Randstacheln werden bei beiben Gesichlechtern allmalig nach hinten etwas kleiner.

2) L. Polyphemus autor. An ben Ruften Amerika's.
b) Das zweite und britte Fußpaar ber Mannchen ift feine Scheere; bie brei hintern Randflacheln bes Abbomens find beim Beibchen ploglich viel kleiner und warzenformig.

a) Die Seitenkiele bes Cephalothorar glatt; ber Borberrand beim Mannchen ausgebuchtet. L. longispina Van d, Hoev. An Java.

B) Die Seitenfiele bes Cephalothorar find stachelig und ber Borberrand ist beim Mannchen nicht ausgebuchtet. L. moluccanus autor. An den Moluffen.

Mehre fossile Arten bieser Gattung wurden in ber obern Jurasormation entbeckt, und sind schon seit langer Zeit bekannt; manche kommen häusig im lithographischen Schieser vor. Bgl. Van d. Hoeven, Recherch. p. 39.

(Burmeister.)

Entomostraciten, f. Trilobiten.

ENTOMOTILLA, nannte Dumeril eine Familie ber Hymenoptera, beren Mitglieber im Larvenzustande als Parasiten in andern Insesten leben, und von ihm folgendermaßen charafterisirt werden: "Hymenopteren mit gestieltem, aber unten nicht ausgehöhltem hinterleibe, beren Unterlippe die Lange der Oberkiefer hat und deren nicht gebrochene Fühler aus 17—30 Gliedern bestehen." Es entspricht diese Gruppe den beiden ersten Familien (Evaniales und Ichneumonides) der Latreille'schen Gruppe Pupivora, und hat, wegen ungenügender Charakteristik, keine weitere Anwendung gefunden. Bergl. des Berkassers Zoologie analytique und Considér. général, sur la classe des Insectes. (Burmeister.)

ENTOMOZOAIRES, ober latinisit Entomozoa, nennt Blainville die gesammten Gliederthiere (s. d. Urt.), mit denen er auch die Eingeweidewürmer richtig verdindet. Es hat diese Gruppe also denselben Umfang, wie meine zweite Hauptabtheilung des Thierreiches: Arthrozoa, welche ich unter dem Artikel Gliederthiere aussschrichtich schildern werde, und unterscheidet sich von den Animaux articulés Cuvier's und der meisten Zoologen eben durch die schon erwähnte Hinzuziehung der Einzgeweidewürmer. Über die sernere Eintheilung der Entomozoa vergleiche man Blainville's Aussach in dem Bulletin des sciences de la société philomathique pour 1814 (Paris).

Entophyta Link., f. Pilze (Coniomycetes).

Entosthodon Schwägr., f. Weisia. Entozoa, f. Eingeweidewürmer.

ENTRAGUES, Stabtchen ber Limagne von Muvergne ober bes Departements Pun : be = Dome, an ber Morges. Ein altes Lehen der Grafschaft Clermont, kommt baffelbe bereits zu Anfange bes 15. Jahrh. als die Haupt-besitzung der Familie von Balfac vor. Das Stadtchen Balfac, von dem Erpilly nichts weiß, ist in Auvergne, zwei Stunden von Brioude gelegen, und war bas Cisgenthum eines Odo, der im Marz 814 mehre Gefalle in besagtem Orte an St. Julians-Stift zu Brioude versgabte. Raimund von Balfac lebte 1200. Sein Sohn, Berold von Balfac, befennt in Juli 1230, bag er ben Drt Balfac, vorbehaltlich Bieberfaufs, um 20 Livres an bas Stift zu Brioube verkauft habe und von bemfelben fortan zu Lehen tragen werbe. Derfelbe Berold bekennt 1268, bag er von St. Julians : Stift feine Guter und Gefalle gu Brioube, Copebe und Chaimac gu Leben habe, und 1278 erflarte er le Das be Lavau in Gemeinschaft mit bem befagten Capitel befigen zu wollen. Roffec von Balfac empfangt 1336 von St. Julians : Stift uber Balfac und 1366 über bas Schloß Leftoing, Broffac, Ber: nuffal u. f. w. aus ben Sanben Berold's, bes Dauphin von Auvergne, die Belehnung. Roffec's Enkel, Johann von Balfac, auf Entragues, Antoing, Rioumartin und Binfac, ein ftanbhafter Berfechter ber Rechte Karl's VII., wurde in feiner Che mit Ugnes von Chabannes, Bater von fieben Gohnen, beren einer, Unton, Bifchof von Die, 1474, im 3. 1475 ju bem Bisthume Balence gelangte, und ben 3. Dov. 1491 in feinem Priorat Umbert verftarb. Des Bijchofs altefter Bruber, Roffec II., auf Gli= fenove, Binfac, St. Umand, Prelat, Paulhac, Riou-martin, Geverac, Rosières, Cuffet, Montmorillon, St. Clement, Chatillon : d'Azergues, Baigneul und la Risgaudiere, mar Geneschalt von Nimes und Beaucaire, Sauptmann über gehn Langen und 4000 Schuten, Bou-

verneur von Pont : St. : Efprit, Ritter bes St. Dichael: orbens, und erscheint als Ronigs Ludwig XI. Rath und Rammerer in ber Urfunde, wodurch ber Monarch ibn mit bes Grafen von Armagnac confiscirten herrichaften Dars fillac und Caffaignes beschenft (1471). Er ftarb ben 25. Det. 1473; burch feinen letten Willen vermachte er noch St. Julians : Stift ju Brioude 2000 Schilbe ju Errich: tung von vier Bicariaten. Geine beiben Gobne, Roffec III. und Gottfrieb, ftarben ohne Nachfommenfchaft. Johann's britter Gohn, Robert von Balfac, herr von Entragues, Geneschalt von Gascogne und Agenois, Schlofhauptmann zu Tournon, Sauptmann über 20 gangen 1471 und 1472, erhielt fur bie in bem Rriege gegen Urmagnac ge-Teifteten Dienfte, aus bes Grafen Confiscation Malaufe, Clermont : fous : Biran und ben vierten Theil ber Berr: Schaft Uftafort. Überhaupt fand er in hoben Gnaben bei Ludwig XI., ber ihm unter andern einen Jahrmarkt für feine herrschaft St. Umand bewilligte. In bemfelben St. Umand hat Robert 1484 ein Collegiat-Stift begrun= bet für feche Chorherren, feche Prabenbaten und mehre Bicarien. Als Karl VIII. von Reapel, aufwarts giebend, in Pifa eine neue Befagung legte, gab er bas Commanbo ber Citabelle an Entragues "homme bien mal conditionné" schreibt Commines. Diener ober vielmehr Unterthan bes Bergogs von Orleans, murbe Entragues gleich: wol zu biefem Poften von bem Grafen von Luremburg-Ligny empfohlen, als ber eine vorübergebenbe Abficht nahrte, in Toscana feine Berrichaft zu begrunden. Durch ben Ginfluß bes Grafen gelangte Entragues auch noch ju ber Sut von Pietrafanta, von Librafatta und von Porto bi Motrone. Laut bes Bertrags von Ufti, August 1495, follten biefe Festungen ben Florentinern gurudgegeben merben, allein d'Entragues, aufgefodert ju thun, wie ber Commandant in Livorno gethan batte, behauptete von feinem Patron, bem Grafen von Luremburg, gebeime Befehle zu haben, die fo lange gultig, bis ihm bie Borgei= gung ber contrasegni occulti erlaube, ben feiner Treue anvertrauten Poften aufzugeben. Es fcbeint aber, bag bie Liebe ju bes Lucas bel Lante Tochter ihm Theilnahme fur ber Pifaner Befchick einflogte, und bag er fie mog= lichft lange vor ber Bieberfehr ber tyrannischen Berrichaft ber Florentiner gu bewahren wunschte. Darum gab er ihnen ben Rath, bei Mailand und Benedig Silfe gu fuchen; barum erlaubte er ihnen, in ber Fronte bes Borgo bi San Marco eine machtige Baftion aufzuführen, Die es ben Florentinern unmöglich machen follte, Die Citabelle gut erreichen, fur ben Fall, bag ber Commanbant fich geno: thigt feben follte, zulett ben Befehlen feines Sofes ju gehorchen. Allein Die Pifaner mabnten fich ftart genug, im offenen Felbe bem Feinde entgegen gu treten, fie wurs ben geworfen, es brangen, mit ben Fliebenben vermifcht, bie Florentiner in ben Borgo bi San Marco ein, und es mare noch an biefem Tage Pifa verloren gegangen, ohne bie Geschute ber Citabelle, bie Entragues alsbalb gegen bie Sturmenben richten ließ. Bon biefem Feuer fortwahrend belaftigt, mußten nach einigen Tagen bie Florentiner felbft ben Borgo wieber aufgeben, und feines Bortheils frob, ging Entragues einen Bertrag mit ben

Pifanern ein, bes Inhalts, bag er feine Tefte ihnen über: liefern werbe, falls ber Ronig von Frankreich nicht vor Ablauf von 100 Tagen, bas ift vor bem 1. Jan. 1496, nach Stalien gurudkehre. In ber Zwischenzeit follten bie Pifaner monatlich 2000 Goldgulben fur ben Unterhalt ber Befatung, und bei beren Abjug 14,000 Gulben begah: len. Es fam ber 1. Jan. und wie abgerebet, überlieferte Entragues ben Behorden von Pifa bie Citabelle, nachbem er vorher verlangt und erhalten hatte, bag die Burger: schaft bem Konige von Franfreich ben Gib ber Treue ichwore. Durch biefe ben Pifanern aufgebrungene Ber: pflichtung hoffte er, die Nichtachtung ber von seinem Ko-nige empfangenen Befehle zu entschuldigen. Dhne son-berliche Schwierigkeit war ber Schwur burchgegangen, nicht fo leicht fiel es ben Pifanern bie bedungenen 14,000, und andere 26,000 Golbgulden aufzubringen, Diefe als ben Preis der Geschute und Kriegsvorrathe, fo Entragues ihnen gurudlaffen wollte. Es brachten aber bie Frauen ihren Schmud bar, als ein Opfer ben Bedurfniffen bes Baterlandes; es wurde ein portugiefifches Schiff, bas in ber Munbung bes Gerchio aufgelaufen mar, jum Bortheil des Schatzes versteigert, es bewilligten die Genueser und Lucchesen einige Geldhilfe, und Entragues empfing feine Bezahlung. Insofern konnte des Commandanten Versahren durch seine Theilnahme fur die Pisaner, durch bie Berpflichtungen, welche in fruberer Beit Ronig und Deer übernommen hatten, entschuldigt werben, aber in bem Gebrauche, welchen er von ben übrigen feiner Sut an= befohlenen Feften machte, gibt fich lediglich Gelbbegierbe ju ertennen. Um 26. Febr. 1496 verfaufte er Gargana und Sarganello um 80,000 Golbgulben an bie Genuefer, und um 30,000 Golbaulben überlieferte ber ibm unter: geordnete Baffard von Roufty Dietrafanta an die Lucchefen. Robert ober Roffec hat fein Teftament, vom 3. Mai 1504, nur furge Beit überlebt. Gein Cohn Peter, Ba: ron von Entragues und St. Umand, Berr von Prelat, Paulbac, Jvis, Dunes und Clermont : fous : Biran, mar 15 Jahre alt, als ibm 1494 bie von feinem Bater befef= fene Sauptmannschaft von Tournon, Fort be Penne und Chaftel : Gulbier , anwartschaftweise übertragen murbe. Nachmals fommt er als Schloghauptmann ju Corbeil und Kontainebleau vor, auch führte er zu einem Ginfall in Bennegau bas Mufgebot von Melun, Montargis, Etam= pes und Montfort. 218 Lieutenant bu Roi fur bie Proving Muvergne murbe er 1523 vereibet. Mit feiner Muhme, Unna Dallet be Graville, unterhielt er ein geheimes Liebesverftandnig, bas mit einer Entfuhrung endigte. Der Bater, Ludwig Mallet, ber unermeglich reiche Abmiral, war entichloffen, die ungehorfame Tochter gu enterben, und befuchte, von biefer Absicht erfullt, am Charfreitage ber Coleftiner Rirche ju Marcouffis. Indem er gu bes Rreuges Unbetung fich niederwarf, trat vor ihn ber Prior, an ber einen Sand bie Tochter, an ber andern Sand ben Schwiegerfohn fuhrend, und es gelang bem frommen Manne, bem frafbaren Paare Bergeihung ju erwirken. In feinem Teftamente bat Peter von Entraques bie Ros nigin Margaretha von Navarra, fie moge feinen Rinbern ibren Schut gemabren in ben vielfaltigen um bie Erb:

Schaft bes Abmirals Mallet und bes Gottfried von Balfac zu fuhrenben Proceffen; es icheint aber biefes Gefuch bie Ronigin belaftigt zu haben, benn fie ließ fich von ib= rem Bruber, von Ronig Frang I., burch Briefe vom November 1531 von jeber Berpflichtung in biefer Sinficht loszahlen. Die Frau von Entragues befaß aus ber va: terlichen Erbichaft Montagu und le Bois = Malesberbes, und mußte auf ber Konigin Claubia Gebeiß übertragen "De viel langage et prose en noveau et rime le roman des amours d'Arcite et de Palemon, tous deux amis et tous deux rivaux, extrait de la Theseide, poëme italien de Bocace." Unna hatte uberhaupt ihrer literarischen Unspruche kein Sehl, "musas natura, laerymas fortuna," heißt es in ihrem Wahlsspruche. Bon ihren zwei Sohnen stiftete ber jungere, Thomas, bie mit beffen Gohnen im Dannsftamme wieber erloschene Rebenlinie in Montagu. Johann von Balfac = Montagu, ber altefte von bes Thomas Gohnen, ftarb in bem Alter von 36 Jahren, ben 8. Dec. 1581. Er hatte ben Bergog von Guife auf feinem Buge nach Un= garn begleitet, und befaß zuleht bas Gouvernement von Brouage; fein Bruber, Karl, Bifchof von Novon, 1596, ftarb ben 27. Nov. 1627. Wilhelm, ber Unna Mallet alterer Sohn, geb. gu Marcouffis, ben 14. Dec. 1517, wurde feiner Zante, ber Johanna Mallet, Saupterbe, 1540, und theilte alsbald mit feinem Bruber. Muf Bilhelm's Untheil fielen Entragues, Clermont : fous : Biran, Dars couffis, mit feiner Prachtburg, unweit Montlbern, le Bois : Malesherbes. Er war Sauptmann über 200 leichte Reiter, und jugleich Lieutenant in ber Orbonnangcompagnie des Bergogs von Guife, bem er in der Bertheidigung von Det jur Geite fant. Er farb 1555 ju Montreuil, an ben in bem Ereffen bei Renty empfangenen Bunben. Mus feiner Che mit Louife von Sumieres famen neun Rinder, unter benen bie Gobne Frang, Rarl I. und Rarl II. ju merten. Rarl II., herr von Dunes und Graf von Graville, gemeiniglich le bel Entragues genannt, war Lieutenant-general in bem Gouvernement von Drieans, Gouverneur von St. Digier, Sauptmann über 50 gan= gen. Ihn verwickelte bie Konigin Margaretha von Ravarra, fich ihrem Bruber, bem Bergog von Unjou, gefals lig zu erzeigen, burch eine Reihe von Rlatschereien in Brift mit bes Ronigs Liebling, mit Jacob von Levis, bem Grafen von Quelus. Dicht anders als mit bem Degen wußten die beiden jungen Manner fich zu verftandigen, und gefiel es ihnen, zu ihrem 3weifampfe von Freunden fich begleiten ju laffen, bie beffen nicht mußige Beugen, fonbern Theilnehmer fein follten: eine neue Erfindung, Die feitbem vielfaltig in Frankreich nachgeahmt und erweitert worben ift. Des Dunes Baffenbruber waren Frang b'Undie de Riberac und Georg von Schomberg; mit Quelus tamen Frang von Maugiron und Johann Darces be Rivarot. Gie trafen fich mit Tagesanbruch , ben 27. Upril 1578, unweit ber Porte St. Untoine, auf bem Rogmartte und griffen alsbald, in ber tiefften Stille, gum Degen. Maugiron wurde von Riberac, Schomberg von Rivarot getobtet: biefer tam mit einer ichweren Ropfwunde bavon. Quelus und Riberac wurden tobtlich verwundet aufgehos

Z. Gnentt. b. 2B. u. R. Erfte Section. XXXV.

ben, und biefer farb nach furger Frift in bem ber Bablftatt anliegenben Sotel be Guife. Quelus lebte, ungeach: tet bes in ben Lungenflugel empfangenen Stiches, bis jum 31. Mai. Dunes, nur leicht verlett, erhielt fpater, wie Beinrich's III. Trauer um ben Liebling vergeffen, Bes gnabigung, wird als einer ber Theilnehmer von bes Salcebe Berfchworung, 1582, genannt, befand fich in bes Ber: jogs von Buife Gefolge bei bem munberbaren Rudguge von Pont : St .: Bincent, ben 5. Cept. 1587, und betrieb 1588 mit Schomberg und Billeron bie Unterhandlung, burch welche Drleans bem Konige gurudgegeben und bie Ramilie Balfac wieder ju Gnaben aufgenommen werben follte. In biefer Unterhandlung fcheint Billeron burch Debenabsichten geleitet worben ju fein, um welche Dunes ibn nach bem Ebit b'Union bei bem Ronige verflagte, bierburch bes Minifters Bermeifung vom Sofe und eine große Beranderung in dem übrigen Perfonale berbeifub: rent. Dunes batte ber Liga vollfommen abgefagt, und war nur mehr bedacht, fich ber Gunft bes Ronigs ju bemachtigen. Dazu fehlte es ihm feineswegs an Mitteln: "C'étoit l'homme du monde le plus habile à ménager une intrigue de cour. Aussi la ressemblance de son nom avec son caractère (die Beweglichfeit ber Dunen) fût-elle souvent, un objet de plaisanterie," Befiger aller Gebeimniffe ber Liga, mußte er fich biefes Befiges zu bedienen, um die unter ben lothringenichen Pringen bereits fich außernbe Berfchiebenheit in Stim: mung und Ubfichten ju nahren und ju fleigern, ihre Dacht ju theilen und ben Ronig ju fuhren ju einem Coup d'etat gegen bie verhaften Gegner. Borguglich mar es bie Frage um ben Befit von Drieans, welchen ter Bergog von Guife nach ben Bestimmungen bes mit bem Sofe er: richteten Bertrags foberte, fo ju folder Thatigfeit ben bon Dunes führte, benn war feinem Bruber bas Gouvernement ber Stadt verliehen worben, fo gebot er in ber an bem Thore von Bannier errichteten Baftille. Darum glaubte auch auf ibn Beinrich III. unter allen Umftanden gablen gu burfen, und war ibm ausbrudlich aufgegeben, in bes Ronigs Cabinet fich zu befinden, mabrend ber an bem Berbem blutigen Greigniffe murbe er nach Drleans verfendet, um von feiner Baftille aus die fcwierige Birgerfcaft im Baume gu halten. Die batte fich aber bereits por bem Beginnen ber Morbfcene in Blois ju einer Belage: rung ber Baftille erhoben, und obgleich ber Marichall von Mumont und Frang von Entragues mit ben Gardes suisses und einer Abtheilung ber Gardes-françaises fich ber tapfern Bertheidigung bes Barons von Dunes an= schlossen, so konnte solche boch nicht langer als bis gegen Enbe Januar 1589 fortgeseht werben. Fur ben Berluft ber Bastille wurde Dunes entschabigt burch bas Gouver: nement von Pithiviers, fo ber Konig von Navarra mit Sturm genommen, es ging aber bes Mannes gange Bichtigfeit unter, in bem balb hierauf eingetretenen Regenten: wechfel, und er farb ju Zouloufe 1599, verlobt mit eis ner Tochter bes Marichalls von Montluc. Gein Bruber, Rarl I. von Baljac, Berr von Clermont : fous : Biram, in Agenois, war R. Beinrich's III. Gentilhomme de la

chambre und Capitaine des cent archers de sa garde du corps, begleitete ben Ronig in die Fahrt nach Polen, wurde auch von bemfelben am 31. Dec. 1583 mit bem beil. Beiftorben befleibet. Er befonbers wirfte auf feine Bruber, um fie ju ihrer Pflicht gurudguführen, er un= terzeichnete mit andern Großen bie berühmte Erflarung bom 4. Mug. 1589, enthaltend die Unerfenntniß R. Beinrich's IV. und befiegelte in ber Schlacht bei Jorn, ben 14. Marg 1590, mit feinem Leben bie bem Monarchen geschworne Treue. Bon feinen funf Gobnen bat ber zweite, Rarl von Balfac, herr von Dunes, burch feines Dheims, des ichonen Entragues, Testament, vom 4. April 1598, nur Tochter hinterlaffen aus feiner Che mit Rastharina hennequin. Der altefte von Karl's I. Gobnen, Beinrich von Balfac, Marquis von Clermont : d'Entragues (Diefen Namen tragt bie Berrichaft Glermont : fous : Bi: ram, feitbem fie fur ibn im Januar 1617 gu einem Marquisat erhoben worben) Graf von Eraville, Baron von Dunes und Mezieres, hatte ebenfalls nur Tochter aus seiner Ehe mit Louise l'Huillier, und ist davon die jungere, Maria de Balsac, den 28. Mai 1651 mit Johann Raspar Ferdinand bes b. R. R. Grafen von Marchin vermablt worben. Gie ftarb ben 9. Nov. 1691. Bilhelm's, bes herrn von Entragues, altefter Cobn, Frang von Balfac, auf Entragues, Marcouffis und le Bois-Malesherbes, geb. 1540, ericheint in allen Begiehungen als einer ber vornehmften Ebelleute bes Reichs, nament= lich auch in feiner Bermahlung mit Jacobine von Roban, einer ber brei Erbtochter bes Frang von Roban : Gpe, ber felbft ein Enfel bes berühmten Marichalls von Gpe. Frau Jacobine, bie u. a. Gyé in bas Saus Entragues brachte, ftarb im Mai 1578, worauf Frang Die zweite Che einging mit Maria Touchet, auf Belleville, ber Tochter von Johann Touchet, Lieutenant particulier au bailliage et présidial d'Orléans. Maria, weiland die Mai= treffe R. Rarl's IX., hatte einen Gobn Rarl, ben Baftard von Balois, nachmaligen Bergog von Ungouleme und Grafen van Muvergne, geb. ben 28. April 1573, ber viels faltigen Ginfluß auf bes Stiefvaters Gefchice ju üben bestimmt war. Bei R. Karl IX. felbst hatte Entragues in Gnaden und Bertrauen geftanden, ihm verdanfte der Bergog von Guife bie Nachricht, bag ber Ronig, beleibigt burch feiner Schwester Margaretha Bertraulichfeit mit bem Bergoge, ben Grofprior von Franfreich, feinen naturlichen Bruber, beauftragt habe, unter bem Scheine eines gufalligen Zwiftes, auf ber Sagt ben Bergog gu tobten. Diese Warnung, indem sie eine nabere Berbin-bung des Entragues mit den lothringischen Prinzen ber-beischhrte, mag ihm bei dem neuen Konig, Geinrich III., nachtheilig geworben fein. Zwar empfing er in der erften Promotion, 1578, ben heil. Geiftorben, aber im Ubrigen traf er nur auf Zuruchaltung und Kalte. Er gefellte fich ben Gegnern bes Sofes, wurde 1582 als einer ber Theilnehmer ber Berfchworung von Galcebe, und als lerwarts als einer ber thatigften Beforberer ber Eiga genannt. Dem Bergoge von Montpenfier, fo von bem Ro-nige abgesendet, um in Orleans fich festausegen, verwei-gerte er ben Eingang, und schließlich ließ er ihn mit Ra-

nonenschuffen abweisen; Entragues führte namlich bas Commando in diefer Stadt, als bes Ranglers Surault be Chiverny Lieutenant. Gine Beleidigung biefer Art fchien jeben Bedanken an Berfohnung ju entfernen, jeboch fcon im nachften Jahre, 1588, vertraute Mern be Bars begieres, ber Berr von Chemerault, bem Staatsfecretair Billeron, baf bie Balfac ber Liga berglich überbruffig, einem Bergleiche nicht abgeneigt feien. In einer Bufam= menkunft mit bes Entragues Bruber Dunes vernahm Billeron, bag jener bie Stadt Drieans bem Ronig offnen wolle, unter ber Bebingung, bag er mit bem bafigen Gouvernement befleibet werbe, und bag fein Gohn, Karl be Marcouffis, Genugthuung von dem Bergoge von Eper= non fur eine frubere Beleidigung empfange. Diefe Foberungen wurden ber Gegenftand lebhafter Unterhandlun= gen, ohne bag boch Billeron bie Bichtigfeit, eine Stabt wie Orleans, fur bes Konigs Dienst zu gewinnen, be-griffen hatte. Richt unbestraft blieb feine Bogerung, ber eigenen Partei verdachtig, verlor Entragues auch bie Bu= neigung ber Burger von Drieans, fobag balb er nur mehr über bie Baftille am Thore Bannier ju verfügen batte; ibn ganglich von ber Stadt ju entfernen, beftanb ber Berjog von Guife barauf, bag bei feiner Ausfohnung mit bem Ronige Drieans und Bourges als Sicherheits: plate ihm eingeraumt wurden. Die Konigin : Mutter und ber Staatsfecretair Pinart mußten am Enbe fich bas gefallen laffen, allein fogleich erhoben fich gegen folche Befimmung die Balfac, benen ber Ronig felbft beitrat, vor= bringend, er habe Dourlans ju geben vermeint; nur durch ein Berfeben tonne an beffen Stelle Drleans genannt werben. Die Debatte wurde fehr ernsthaft, entscheibend beinabe fur bie Rataftrophe ber Buifen; Entragues bufte bas ihm von bem Konige zugefagte Gouvernement, ber Ronig bie fur bie Umftanbe fo hochwichtige Stadt ein, aber bie Balfac verharrten in ihren furzlich eingegangenen Berpflichtungen, obgleich wir nicht einmal wiffen, ob bie Summe von 20,000 golbenen Schilben bezahlt worben, bie ber Konig geboten hatte als Abfindung fur die bem Bater Entragues in feinem Gobne von bem Bergoge von Epernon angethane Beleidigung. Bon bem Dachtigen war in feiner Beife eine Benugthuung zu erzwingen ge= wefen. Much bie Bermurfnig, in welche mit feinen bis= berigen Berbunbeten Entragues gerathen, nahm einen febr leidenschaftlichen Charafter an, Die Ligiften beschulbigten ibn, bag allein die hoffnung, um hobern Preis fich an ben Ronig gu verfaufen, ihn gur Defertion verleitet habe, und feinen Gohn fchidte ber Bergog von Mayenne in bie Baftille. Bie groß aber bie hoffnungen gewefen fein mogen, bie Entragues auf ben Ronig baute, fie mur= ben alle burch Sacob Clement vernichtet, und ber neue Regent verrieth feine Reigung fur bie Balfac. Entra: gues, Inhaber einer Compagnie von 50 gangen, ver: harrte gleichwol in Beinrich's IV. Gefolge, und Gulln erzahlt uns, wie jener 1593 einen Abgeordneten Bernar= bin's be Mendoga, ben Ruffes ober Orboneg bei fich auf: nahm, ber angewiesen, bem Ronige eine Bermablung mit ber Infantin Clara Ifabelle Eugenia vorzuschlagen. Ein Berfehr mit fpanifchen Unterhanblern tonnte allerbings

bas von Sully an Entragues gespendete Prabicat "es-prit brouillon" rechtfertigen. Des Entragues eigentlich ftrafbare Umtriebe follen jeboch, nach Gully, erft mit bem Sahre 1594 beginnen: "Trois jours que je passai à Paris, suffirent, pour me mettre au fait des liaisons dangereuses du comte d'Auvergne, de d'Entragues et de sa femme. Leur maison était le rendez-vous de tout ce que le roy avait d'ennemis soit dans la Ligue, soit dans le parti espagnol: il ne se passait point de nuits qu'il ne s'y tint des conseils secrets contre l'intérêt et le service du roi." Spater, indem Gully von feiner 1603 in England verrichteten Gefandt= schaft fpricht, ergablt er von Unterhandlungen, Die Entra: gues bafelbft burch einen gemiffen Dupanni verfolgen laffen, und beren 3wed fein anderer, als ber Calviniftifchen Partei in Franfreich ben Ronig von England jum Protector, und biefem fur folche Berrichtung ben Rurfurften von ber Pfalz zum Gubstituten zu geben. Fur feinen Entwurf fand Entragues machtige Fursprecher an ben beiben Gohnen feiner an Esme Stuart, ben Grafen von Lenor, verheirathet gemefenen jungften Schwefter Ratharina, befonders an Beinrich Stuart, Bergog von Lenor. "Certainement Entragues gagnoit à négocier ainsi par seconds; il aurait été bientôt connu à Londres pour ce qu'il était; c'est à-dire pour un homme de beaucoup de paroles, et de peu d'esprit. Le certificat que je lui rendis là-dessus en toute occasion n'avança pas ses affaires." Es fteht aber biefe Mugerung in fichtlichem Biberfpruche mit bem Urtheile, fo fpaterbin Gully über eine Bertheidigungsschrift bes Entragues fallet: "Cette pièce était bien digne de son auteur, par le tour adroit et spécieux, dont il colorait sa conduite." Diefe Bertheibigung bat Entragues aufgefett in ber gegen ibn 1604 erhobenen peinlichen Unflage. Geine Beziehungen ju bem Sofe hatten fortwahrend ju große-ren Berwickelungen geführt, 1599 mit feiner Familie aus Paris verwiesen, war ihm fur bas Gouvernement von Orleanais jede Entschädigung verfagt, niemals hat er ben ihm ausbrudlich verheißenen Marschallsftab empfangen, als Bater mußte er auf bas Tieffte verlett fich fublen burch bes Ronigs Liebschaften in feinem Saufe, burch ben munderlichen Bechfel von blinder Leidenschaft, von Brutalitat, von tudifcher Lift, abwechselnd entfaltet von bein-rich IV., ben man fur biesen Puntt und Fall Beinrich VIII. ju vergleichen fich geneigt finden mochte. Daneben tonnte Entragues nicht gleichgultig bleiben in ben fortwahrenben bittern Redereien gwischen ber Ronigin und feiner Toch= ter; er empfand tief bas 1602 gegen ben Grafen von Muvergne, ben er als einen rechten Gobn liebte, gefproschene Urtheil. Er fab feit 1594 fich fortwahrend beargs wohnt, belaufcht, beauffichtigt, getrieben fogar von ben Bertzeugen einer geheimen Polizei. Beniger hatte es beburft, um einen anbern Dann gur Bergweiflung gu fub= ren, ibn berauszufobern, bag er ju Gelbftvertheibigung fich rufte. Der allerbings ftrafbare Graf von Auvergne, nachdem man ihn von Geiten ber Regierung ermachtigt, in Spanien eine trugliche Unterhandlung ju fuhren, Die eis nem gemeinen Spaher beinahe unanstandig, wurde burch

gleich unanftanbige Mittel in seinem Bufluchtsorte, in ber Muvergne, umgarnt, ergriffen, nach ber Baftille gebracht, mabrend ju gleicher Beit Entragues ju Bois-Malesherbes, auf feinem Schloffe, feine Tochter in ihrem Saufe, rue St. Paul ju Paris, verhaftet wurde. Gie burfte in bie= fem Saufe, unter ber Mufficht bes Chevalier bu quet, verweilen, bem Bater murbe eine Gelle in ber Concierges rie angewiesen (1604), und es begann bie Instruction bes Proceffes. Entragues beftand brei verschiedene Berbore, in benen er gwar die gegen ihn erhobenen Unichulbigungen nicht vollständig ju leugnen magte, doch vielem eine gunftigere Deutung ju geben mußte. Den wibrigen, burch biefe Unschuldigungen binterlaffenen Ginbrud, fuchte er in einer eigenen Schrift gu tilgen. Da beißt es im Eingange: "J'ai dissimulé mes chagrins, et quelque raison que j'eusse de me plaindre, ma douleur est restée dans le silence. Pour réparer les pertes qu' avait souffertes ma famille, et y trouver un remède, que j'avais inutilement attendu de la bonté du roi, ie me retirai dans mes terres, où accablé d'années et d'infirmités, je ressentis encore les plus cruels coups d'une aveugle fortune. Ma fille, l'unique consolation de ma vieillesse, plut au roi, et ce der-nier trait du sort vint mettre le comble à mes malheurs. Le chagrin augmenta mes maladies, et des peines d'esprit encore plus violentes se joignirent aux maux du corps. Je me voyais exposé à toutes les railleries des courtisans, et ce qui fait ordinairement le plaisir des pères et qui devait faire la gloire et le bonheur de ma famille, était au contraire la cause de ma honte, du deshonneur de ma maison, et des mépris outrageans, dont on m'accablait. Combien de fois ai-je très-humblement demandé à S. M. la permission de me retirer d'une cour, dans laquelle j'étais ou méprisé ou odieux? j'ai été refusé. Comme le mal augmentait, j'ai prétexté une maladie pour faciliter mon congé, j'ai voulu sortir du royaume, prêt à laisser ma femme et mes enfants, mais toutes prières ont été inutiles. Dans la suite, sur quelques soupçons, dont je ne sais point la cause, on me refusa avec plus de cruauté ce que je demandais avec tant d'ardeur, et l'on m'ôta ce qui dans ma mauvaise fortune pouvait me consoler et me soûtenir; on me defendit enfin, de voir ma fille." Dann ergabit er, wie er, im Ginverftandniffe mit feiner Tochter, Die 216: ficht gehabt, fie, in einer Pringeffin von Dranien Befolge nach England zu geleiten, wie aber auch biefem ber Ronig feine Buftimmung verweigert habe. Bierauf fei er zu Rathe gegangen mit bem Grafen von Auvergne um irgend ein Mittel, bem Borne bes Ronigs ju entflieben, und im Laufe folder Berathung fei Thomas Morgan, ber vormalige Ugent ber Konigin Maria Stuart, ihm aufgestoßen. Als alter Befannter fich bei ihm einführend, babe Morgan ihm einen Gruß von einem anbern Befann= ten, von Johann be Taris, dem fpanischen Gefandten, ausgerichtet. Da fei ibm eingefallen, er tonne von Zaris Mufflarung empfangen über jene Gendung bes angeblichen

Spaniers Runez ober Orbonez, ben er von Unfang fur einen Betrüger gehalten, und biefe hoffnung habe ibn verleitet, am 2. Nov. 1602 in ber Nacht, bem Gefandten einen Befuch abzuftatten. Das Gefprach habe guerft bie Liga betroffen, beren Urheber ju fein Taris fich ge-ruhmt. Bon bes Runeg Genbung habe berfelbe jebe Renntniß abgeleugnet, vielmehr ftets bas Gefprach auf bes Ronige Liebichaft mit ber Marquife be Berneuil gurudgu= führen fich bemubet, und endlich ben Bunfch geaugert, bes Monarchen Cheversprechen, jum mindeften in 26= fchrift, ausgeliefert zu erhalten. Darauf habe er geant= wortet, bag wenn auch bis jest G. Dt. um biefes Berfprechen febr wenig Rummer fich zu machen fcbeine, fo tonne er jedoch niemals, und gleich wenig feine Tochter, eine Schrift von biefer Bichtigfeit in frembe Banbe les gen. Demnachft babe Morgan eine zweite Bufammen: funft veranstaltet, im Juni 1603, in welcher vornehmlich ber Graf von Muvergne bas Gefprach geführet. Des Gefandten Rlage um ben ben nieberlandischen Rebellen bewilligten Beiftand, habe jener zu widerlegen gesucht. Bon bes Ronigs von Franfreich vorgerudten Jahren habe ber Befandte gesprochen, auch über die Aufrichtigfeit von beffen Bekehrung 3meifel geaußert. Bie ber Ronig bie Mugen Schließe, wurden spanische Beere in brei verschiebenen Richtungen bie frangofifchen Grengen überschreiten, und zugleich murben mehre frangofische Große mit bem rothen Kreuze fich bezeichnen. Den Spanier weiter auszuholen, habe ber Graf von Muvergne ihm ju bebenfen gegeben, bag auf ben genannten brei Puntten Frankreich wol fcwerlich verletbar fein burfte, bag aber ein Ungriff von Roufs fillon aus, wenn anders bort Spanien 10,000 Pifenirer, eine verhaltnigmäßige Anzahl von Buchsenschuten und gehn Ranonen ju vereinigen vermogend, entscheibenbe Refultate bieten muffe. Fur folchen Fall, erwiederte Zaris, muniche er ben Grafen von Muvergne, mit bem rothen Rreuze befleibet, an ber Spige ber fpanischen Bolfer gu feben. Benn bann, babe ber Graf weiter ausgeführt, ber Bergog von Savoren eine Diverfion bewertstellige, fo fonnten binnen wenigen Tagen bie Spanier Die Loire erreichen. "Bas mich felbft betrifft," habe der Graf in fichtlichem Abicheu bingugefügt, "wollte ich lieber fterben, als mit einem folden Complote mich befaffen." Dbne beftimmte Absicht, blos um zu fprechen, fei bas Alles ge-fagt worden. Bum Abschiebe habe er, Entragues, noch erinnert, bag auch nicht ber fernfte Unschein eines Rrieges fich zeige. Bu einer britten Unterrebung fei er von Dor= gan eingeladen worben, mit bem Bufage, bag ber Befandte gur Abreife fich anschide, nachbem ber ihm beftimmte Rachfolger, Balthafar be Buniga, bereits einges troffen fei. Bierauf habe er in ber Racht, in bes Grafen von Muvergne Begleitung, ju Taris fich begeben. Bleich nach ben erften Begrugungen habe biefer gefragt, ob Buniga ber Unterrebung beiwohnen burfe. Das habe er ablehnen wollen, jedoch von bem Gefandten feine Ein= willigung fich abloden laffen. Damit fei Buniga gum Boricheine gefommen, und habe fich mit bem Grafen in ein Zweigesprach eingelaffen, mahrend ihn felbft Taris fortwahrend unterhielt, balb aber wieber, in einer Benbung, auf bas Cheversprechen tam. Fur beffen Musliefe= rung habe ber Spanier ihm eine Jahrespension von 10,000 Ehlen. verheißen, worauf er entgegnet, bag er bas Ber: fprechen nicht in Sanden habe, nicht einmal eine Abschrift. Dann fragte Taris, ob die Berichte von der Königin Uns willen gegrundet seien; man habe ihn versichert, sie wolle, wie ber Konig die Augen schließe, meine Tochter und ben Grafen von Auwergne einsperren laffen. "Das alles," verfette ich, "halte ich fur leere Sagen." hinwiederum versicherte mich Zaris, bag ich jeber Beit in ben Rieberlanden eine Freistatte finden wurde. "Ich bat ihn, nicht pu febr um mich fich zu intereffiren, ich wurde feiner Dienfte nicht bedurfen." Diefen Angaben blieb Entra= ques in allen Berboren getreu: man wollte ihm aus einis gm, bei Morgan gefundenen, Briefen beweisen, daß eine Abichrift des Cheversprechens nach Spanien gefendet worben, bem feste er jebesmal eine standhafte Berneinung entgegen. Dit gleicher Bestimmtheit betheuerte er, bag feine Tochter niemals die geringste Kenntniß von dem Bertehr mit bem spanischen Minister gehabt habe. Nicht bebeutender ergaben sich bes Grafen von Auvergne Aus: fagen in Bezug auf feinen Bater und feine Schwester, und auch Morgan konnte auf beibe keine Schuld malzen. Des Parlament hielt sich aber fur hinreichend belehrt bert andere Beugen, mahrscheinlich Gully's Spione und Moutons, und durch aufgefangene Briefe, und verurtheilte am 1. gebr. 1605 ben Grafen von Auvergne, ben Baron von Entragues, ben Thomas Morgan, als Majestatever= brecher und Berschworer, jum Berluft aller Chren und Burben und zur Consiscation ihrer Guter; bann sollten fie mit bem Schwerte vom Leben zum Tobe gebracht werben. Diefes Urtheil wurbe jedoch nicht vollzogen, inbem ber Ronig bem Parlament weiteres Ginschreiten un= terfagt hatte. Auch in feiner eigenen Entschließung scheint Deinrich geraume Beit zweifelhaft gewesen zu fein, bis er em 21. Aug. 1605 eine Erklarung erließ, wodurch Entregues und Auvergne in ihre Guter, nicht aber in ihre Amter, wieder eingefest wurden; fatt ber Lebensstrafe follten fie ewiges Gefangniß erleiben. Der Graf von Mus vergne blieb, mahrend Beinrich's Lebzeiten, im Gefangniffe, benn ber Konig wollte sich an bem Sohne fur bie von Rarl IX. erlittenen Unbilben rachen, Entragues wurde entlaffen und auf feine Guter verwiesen. Den wurmte es aber, bag er ben Gohn in ber Baftille gurudlaffen folle, und wenige Tage vergingen, und er hatte die Mit= tel gu einer Befreiung vorbereitet. Ginen Augenblid vor ber Musführung fette einer ber Mitmiffer, le Corbier, ben Grand - prevot von bem Entwurfe in Renntnig. Gine Saussuchung, in Bois = Malesherbes veranstaltet, brachte ane Menge Stride und Flaschenzuge jum Borfcheine, es wurde die Dienerschaft vernommen, le Cordier genauer umb umftanblicher befragt, aber Entragues leugnete jeden Gebanten einer gesetwidrigen Unwendung jener Bertzeuge, und bie Anklage erlosch in sich selbst. Inbessen hatte man fich einmal gewöhnt, in Entragues einen Theilnehmer al: ler, gegen ben Ronig gerichteten, Berschworungen zu er= bliden, und bas follte auch namentlich ber Fall fein bei Ravaillac's That. Der Prévôt von Pithiviers, "homme

mal famé et renommé par-tout," sagt l'Etoile "et qui avait deux fils Jésuites, quod erat notandum, reconnu pour un très-mauvais serviteur du roi. mais très-bon de la maison d'Entragues et de la marquise de Verneuil," hatte zu Pithiviers, beim Kezgelspiel, in der Stunde, als der Konig den tobtlichen Stich empfing, gesagt: "le roi vient d'être tué et est mort à cette heure, n'en doutez point," unb warb auf biefe Borte bin zu Saft gebracht. Er erbentte fic aber im Rerter, und fchreibt wieberum l'Etoile: "mon Dieu, que la mort de ce méchant homme avenue. vient bien à point pour M. d'Entragues, la marquise de Verneuil, sa fille, et tous ceux de sa maison." Des Entragues Tobesjahr finden wir nirgenbs angemerkt, wie benn überhaupt bie frangofifden Schrift= fteller von ihm zu handeln vermeiben, in bem Sefuhle ber Unwurdigfeit ber Beziehungen, in welchen ju ihm ber gepriesene Beinrich IV. ftanb. Bon feiner erften Gemablin hinterließ Entraques brei Rinber, Rarl, Cafar und Charlotte Ratharina; aus feiner zweiten Che tamen bie Tochter henriette und Maria. Cafar von Balfac, herr von Gné, befehligte in bes herzogs von Guise Bug gegen Dohna und die teutschen Reiter, 1587, ein Regiment Fugvolt, und ftand in ber gleichen Eigenschaft in bes Bergogs von Mayenne Urmee, als biefer ihn 1589 greis fen und nach ber Baftille bringen ließ, um in bem Sohne ben Abfall bes Baters zu bestrafen. Spater tommt Cafar als Colonel-général des carabiniers, Staatsrath und Generallieutenant, auch in bem Gouvernement von Orléans als Lieutenant-général vor. Er verheirathete fich 1612 mit Katharina hennequin b'Uffp, ber Bitwe feines Betters, bes Barons von Dunes, gewann aber mit ihr feine Rinber. Charlotte Ratharina von Balfac, geb. 1568, murbe ben 23. Nov. 1588 an Jacob b'Illiers verheirathet. Ihren Gohn, Leo b'Illiers, ben herrn von Entragues und Chantemerle, hat ihr Bruber Cas far in bem Namen und Bappen von Entragues fubs flituirt; von biefem Leo ftammen bie Illiers b'Entragues auf Marcouffis ab. Rarl von Balfac, wie er feit ber Firmung hieß, benn er war Wilhelm getauft, herr von Marcouffis, Sauptmann über 50 Langen, Gouverneur ber herzogthumer Orleans und Eftampes, nahm zwei Frauen, die erfte, Maria de la Chaftre, des Marichalls Claubius be la Chaftre Tochter, vermahlt 1595, farb 1597, von ber zweiten Johanna Baignon, famen vier Rinder. Der altere Sohn, Karl von Balfac, blieb im Zweikampfe 1616, ber andere, Claubius, farb unvermablt, ben 26. Jan. 1636. Unna verlor bas leben auf einer Spazierfahrt, burch ben Sturz bes Bagens, Franzista, Rlofterfrau zu Faremoutier und bemnachft zu Bonlieu, farb 1650.

Henriette von Balfac, des Barons von Entragues und der Maria Touchet altere Tochter, kann nicht vor dem Marzmonat 1575 geboren sein. Sie lebte in Einsamkeit zu Bois: Malesherbes, mit ihren Altern, als Heinrich IV., in seiner Trauer um den Verlust der schonnen Gabriele d'Estrees (gest. den Charsamstag 1599), von der Schönheit und dem lebhasten Geiste des Fraueleins von Entragues feuriges Lob vernahm. Er hatte

Eroft um feinen Rummer in ben Urmen einer lodern Dirne, la Glanbee genannt, gefucht, die ber Entragues gespendeten Lobspruche erwedten in feiner Bruft Buniche anberer Urt. Er fam nach Malesherbes, von Ungeficht fo feltene Bollfommenheit zu schauen, und erlag fofort, unge= achtet seiner 46 Jahre, ber heftigsten Leibenschaft. Gern fam ihm babei zu hilfe bie Mutter, bie eingebenk ihres Berkehrs mit Karl IX., vornehmlich ben hohen Gast in bie Familie eingeführt haben soll; ihm stellten sich aber entichieben entgegen ber Bater und ber Graf von Muvergne. Sie suchten Sanbel mit bem Grafen bu Lube, ber bem Monarchen als Liebesbote biente, sie entführten aus bem offenen Bois - Malesberbes bie Schone nach Marcouffis. Der gewaltigen Burg bobe Mauern und Bugbruden, Die Kanonen ber Bruftwehr, bie ergebene Befatung ichienen ihnen fur jedes verliebte Unternehmen eine gureichenbe Ubwehr. Dennoch fand ber Ronig, ben noch bagu eine vorübergebente Liebschaft mit einem Fraulein la Bour= daifiere beschäftigte, Eingang in die forgfältig bewachte Fefte. Innerhalb ber Mauern warteten feiner neue Beg= Nicht bie Perfon bes koniglichen Liebhabers, nur feine Burbe, Scheint auf bas Fraulein Ginbrud gemacht ju haben, und mit großem Geschicke wußte Benriette ben Ungeftum ber Leibenschaft zu bekampfen. Balb war es der Stoly auf ihre vornehme herfunft, balb die Scham= baftigfeit, fo fie ju Silfe rief, bann ichien fothane Gprobigfeit einem Gefchente von 100,000 Thirn. weichen gu wollen. Das Gelb konnte Beinrich nur mit ber außerften Gewalt ben Sanben Gully's entreißen, benn es ha= ben bie Gur=intenbants jeberzeit bie Staatscaffe als ihr Eigenthum angesehen, endlich murbe ber golbene Regen au ben Fugen ber Schonen niebergelegt, und utiliter ans genommen, aber ben Minnefold verweigerte fie nach wie por. Reine Gunftbezeigung burfe fie ihm verftatten, alfo fprach fie in einem traulichen Mugenblide zu bem Ronig, er habe ihr benn vorher schriftlich und eigenhandig das Bersprechen ausgestellt, fie in bes Sahres Lauf heirathen su wollen. Fur fich felbst verlange fie bas feineswegs, gern bescheibe fie fich, bag ihr herkommen ihr nicht erlaube, nach fo außerorbentlicher Ehre gu ftreben, aber et= was Schriftliches muffe fie vorzuzeigen haben, um ba= mit in ihrer Altern Augen einen Fehltritt gu beschönigen. Das Berfprechen murbe ausgestellt, beschrantt burch bie einzige Bedingung, bag henriette in Sahresfrist einen Anaben gebare, boch vor ber Auslieferung ber Prufung Gully's unterworfen. Diefer zerriß die Schrift, ungehalten im bochften Grabe ging ber Ronig augenblicklich in sein Cabinet zurud, ließ sich von Lomenie das Tin-tenfaß reichen, schrieb eine zweite Bersicherung, wozu er eine halbe Viertelstunde brauchte und warf sich dann zu Rof, gerabeswegs nach Malesherbes 1). Da verweilte

er zwei Tage. In berfelben Beit wurde feine Bermah: lung mit Maria von Medici verhandelt. Das Fraulein von Entragues ober bie Marquise von Berneuil, nach bem neuen, ihr von bem Konig verliehenen Titel, war weit vorgerudt in ber Schwangerschaft, als ber Blit in ihre Stube traf, unter ihrem Bette burchging: baruber fich entfetend, murbe fie von einem tobten Rinde entbun= ben. Raum von biefem Bufalle bergeftellt, begab fie fich auf bie Reise, um bem Konig nach Savoyen zu folgen; fie traf ihn zu la Côte = Saint : Unbre, erzurnte fich mit ihm bei bem erften Bufammentreffen, bag ber Ronig icon nach ben Pferben gerufen, um nach Grenoble jurudgu= fehren, boch ließ die Burnende fich wieder verfohnen, und in des Monarchen Gesellschaft fuhr fie am andern Tage nach Grenoble, baselbst acht Tage zu verweilen, bann weiter nach Chambern. Bon da kehrte sie nach ber Beimath gurud, und in Berneuil, fo von ben ihr gemach: ten Geschenken bas wichtigste, empfing fie ben Besuch bes Konigs, ber vorausgeeilt war, mahrend seine am 27. Dec. 1600 ihm angetraute Konigin in furgen Tage= reifen fich ber Sauptstadt naberte. Drei Tage verweilte Beinrich mit ben vier Perfonen feines Gefolgs in Berneuil, bann eilte er nach Nemours, um die Ronigin gu empfangen und vollends nach Paris zu geleiten. Un bem Abende noch ihres Eintreffens murbe bie Marquife von Berneuil von bem Ronig felbft vorgeftellt, "et Marie de Medicis lui fit bonne chère." Diefer Empfang beftarfte ben Ronig in bem Bahne, bag bie beiben Frauen fich friedlich in ihn theilen wurden, er ließ ber Marquife eine Bohnung in bem Louvre anweisen, und bafelbit wurde fie, wenige Bochen nach ber Geburt bes Dauphin, von einem Knaben entbunden (October 1601). Es ift begreiflich, baß eine folche Stellung ju ben heftigften Reis bungen fuhren mußte. Die Ronigin bemubte fich im min= besten nicht, ihre eifersuchtigen Gefühle zu verbergen, und ber Marquise Gemuthsart erlaubte ihr von fern nicht ben Berfuch, durch Demuthigung und Aufmerksamkeiten ben Groll ber überlegenen Gegnerin zu beschwichtigen. Start in bem Besige bes Cheversprechens, erzählte fie jedem, ber es zu horen begehrte, "que cette grosse banquière lui avoit enlevée sa place." In Mitten ber fortwah: renben Streitigkeiten ber beiben Debenbublerinnen erfcheint Beinrich als ein willenlofer Knabe, als ein vollenbeter Thor, oft in noch verächtlicherer Geffalt. Er mußte ber einen, wie ber anbern Frau Achtung und Buneigung ver= lieren, von beiben ber Ungnnehmlichfeiten viele binnebmen. "J'ai bien connu par votre lettre," fchreibt er an die Marquise, "que vous n'aviez pas les yeux bien ouverts, ni les conceptions aussi; car vous avez pris la mienne d'un autre biais que je ne l'entendois: il faut cesser ces brusquettes, si vous voulez l'entière possession de mon amour, car comme roy et

herbes, où il en jouit, et sur l'automne estant de retour à Paris, il la fist loger à l'hostel de Larchant. Cet hiver je devins amoureux de la Raucire, le Roy le devint aussi de Madame de Boinuille et de Mademoiselle Clin, "Man meint, die officielle Phrase unsere Beit zu vernehmen: "le Roi a travaillé avec le Ministre de la guerre."

<sup>1)</sup> Pour recueillir "je ne sais quoi de précieux dans la première faveur, dont le roi convenoit en même-temps, qu'il n'étoit plus au pouvoir de sa maîtresse de disposer." Mso Sully, und anderwarts: "je ne dis rien des raisons qu'il avoit, de ne la croire rien moins qu'une vestale." Beniger elegant, aber bestimmter, druct Bassompierre sich aus. S. 507: "le roy ne possedoit pas encore Mademoiselle d'Entragues. S. 59: "allant de sois à autre voir mademoiselle d'Entragues à Mal-

comme Gascon, je ne sais pas endurer: aussi ceux qui aiment parfaitement comme moi, veulent être flatés, non rudovés." Dem fügt Gully bingu: "ce prince essuya toutes les hauteurs, les inégalités, les caprices, dont est capable une femme fière et ambitieuse. La marquise avoit assez d'esprit pour connaître tout l'ascendant, qu'elle avoit sur le roy, et elle n'en usoit que pour le désespérer. Elle ne l'entretenoit que de ses scrupules sur la facilité, avec laquelle elle s'étoit rendue à ses désirs; scrupules qui l'impatientoient avec d'autant plus de raison, qu'il n'ignorait pas, qu'elle les oublioit sans peine avec des personnes d'un assez médiocre étage: bientôt ils ne se firent plus l'amour qu'en se grondant, Henri achetoit fort chèrement des faveurs, que rien n'assaisonnoit de ce qui fait le plaisir des coeurs tendres; et qui, pour comble, entretenoient un divorce presque continuel entre lui et la reine son épouse." Die Konigin bestand auf der Bernichtung jenes Cheversprechens, und ber Konig fand ben Muth feine Schrift in ben bestimmteften Ausbruden gurudgufobern, auch Bugleich ber Marquise Berbindungen mit ih= rem Bruder, bem Grafen von Auvergne, und andern Un= rubfliftern, du rugen. Das nahm fie boch auf, bas Cheversprechen moge er suchen, übrigens, betheuerte sie, werbe es ihr nachgerabe zur Unmöglichkeit, mit ihm zu leben. Das Alter habe ihn mistrauisch gemacht, mit Bergnügen gebe sie einen Berkehr auf, der so schlecht vergolten und nichts ihr eindringe, als Eifersucht und den Unwillen des Publicums. Dann fprach fie in fo verachtlichen Ausbruden von ber Ronigin, baß Beinrich fich versucht fuhlte, mit einer Dhrfeige ju antworten, und in voller Buth bie Stube verließ, mit bem Schwure, bag er bas Cheverfpres den wol finden wolle. Go hat er wenigstens zu Gully gefagt, ohne jedoch fich enthalten zu konnen, bei diefer Belegenheit sogar ber ftorrischen Geliebten Lob zu verkunbigen. In rubigem Buftanbe fei fie von bem lieblichften Bertebr, von unerschöpflicher Beiterfeit, überreich an ben treffenbften Bigworten. Dann tam er jurud auf ber Ronigin unerträgliche Gemutheart. Bu einer vernunftigen Entichliegung vermochte er nicht ju gelangen, und als bie Marquife, biergu mit Gully fich vereinigenb, bas Schreis ben vom 16. April 1604 entwarf, ben Liebeshandel auf: jutundigen, fagte Beinrich mot, "elle le veut, je le souhaite encore davantage, elle sera prise dans ses propres filets." aber gleich barauf lag er wieber zu ben Fugen ber Beliebten, fich bes an ihr verübten Unrechts anguflagen, aller Theilnahme an ben von Gully mit ibr geführten Unterhandlungen fich loszusagen, auf Gnabe fich ihr ju ergeben. Die Marquife ihrerfeits ließ es an nichts ermangeln, um biefe veranderte Stimmung ju benuten: alle Triebfebern feste fie in Bewegung, um bes Ronigs Buneigung feftzuhalten, feine Begierben, feine Giferfucht gu weden, um fogar furchterlich ihm zu erscheinen. Darauf bes gieht fich vielleicht bie von Bittorio Giri aufbewahrte Unetbote: "ber Ronig war in einer Berfleibung von Fontainebleau aufgebrochen, um in Berneuil die Marquife beimgusuchen. Es war ihm aber ein hinterhalt gelegt worben: es

warteten feiner bie Entragues mit ihren Bermanbten, 15 ober 16 an ber Bahl, um ibn gu ermorben, und er ent: ging allein burch einen gludlichen Bufall ihren Banben." himmel und Erbe rief bie Marquife jum Beiftand auf, fie ergab fich ber Undacht, fie neigte fich gu ben Disver= gnugten bin, fie fuchte alle bie Frauen auf, mit welchen jemals ber Ronig in Bertraulichkeit gestanden, und brachte beren einige babin, baß fie falfche Cheversprechungen fich fcmiebeten, nach bem Mufter berjenigen, fo Beinrich ihr ausgestellt. Gie felbft ließ, mit biefer Schrift bewaffnet, fich beigeben, bie Ghe ber Konigin vernichten laffen gu mol-Ien, und fie fand fogar Priefter, ju verfundigen bie Dro: clamationen ber Ehe, welche bemnachst fie mit bem Ro-nige einzugeben sich vermaß. Flugschriften und Briefe wurden in Menge verbreitet, um ihr Unrecht ju bes Ro: nigs Sand ber Nation bargulegen, gleichwie vor bem beil. Stuhle biefes Recht durch ben Capuciner, ben P. Sila-rius von Grenoble, behauptet wurde. Die Marquife mußte fich indeffen allmalig überzeugen, daß allzugewagt folches Spiel; fie erbat fich bie Erlaubniß, nach England auszuwandern; die fonnte, in feiner Stimmung, ber Ronig ihr nicht gewähren, jumal ba Gully ihm die Dog-lichkeit erblicen laffen, feiner Maitreffe übermuth ju ju-geln. Ihr Bruder, ber Graf von Auvergne, verleitet vielleicht durch eine testamentarische Anordnung R. Karl's IX., welche eventualiter ein Successionsrecht ihm guerfannte, befand fich in strafbaren Beziehungen zu ben Feinden bes Staates: in biefelben Beziehungen die Schwester und ibren Bater zu verwickeln, mußte bem erfahrenen Gully ein Leichtes fein. Die erfte Nachricht von ber Feftnebmung Morgan's benutte er, um bie Angelegenheit bes Cheversprechens endlich ju schlichten: in ber Bestürzung nahm bie Marquise bie ihr bafur gebotenen 20,000 Thir., benen bas Beriprechen bes Marichallftabes für ihren Bas ter bingugefügt, und fie überlieferte bie verbangnigvolle Schrift. 216 Beugen biefer Sandlung ericbienen ber Graf bon Soiffons und ber Bergog von Montpenfier, ber Rangler Gillery, la Guele, Jeannin, Gevres, Billeron; es murbe auch über biefelbe ein Protofoll aufgenommen. Gleich barauf fiel ber Graf von Muvergne in bie ihm gelegten Schlingen, und bie Marquife empfing Baubarreft, mahrend bas Parlament gegen fie procedirte. Gully, ber im Laufe ber Untersuchung an fie abgefendet worden, ers adhlt: "Je trouvai une femme, à qui son humiliation n'avoit rien ôté de sa première fierté, et qui bien-loin de vouloir s'abaisser jusqu'à demander grace et se justifier, parloit en femme outragée, et prétendoit se faire à elle-même ses conditions: plaintes et emportemens contre le roy, nouvelles demandes: voilà par où elle débuta en prenant un air prude et même dévôt. Je lui reprochai ses liaisons avec les ennemis de l'état . . . ses indignes procédés pour la reine .... son affection ridicule à se mettre de pair avec la reine et à égaler ses enfans 2) aux enfans de France, sa malignité à

<sup>2)</sup> Der Marquise gweites Rind, Gabrielle - Angelique, legitimée de France, wird bemnach Ende 1602 ober 1603 geboren

jetter la discorde entre L. L. M. M. Je ne l'épargnai pas davantage sur la prétendue dévotion, dans laquelle elle se retranchoit, pendant qu'elle ne craignoit pas de manquer à ses principaux devoirs, je tranchai le mot que cette apparente régularité n'étoit qu'une pure grimace, et je le lui prouvai, par le détail de sa vie, qui lui fit voir que j'étois bien informé de ses galanteries. Je les lui particularisai toutes" 3). Diefer Einleitung folgten Rathfchlage und Ermahnungen in Menge, von benen ber Minister zwar keine fonderlichen Fruchte erwartete, bie aber bie Marquife zu ber wiederholten Erklarung fuhr: ten, baß fie nichts fehnlicher begehre, als mit ihren Altern, Rindern und Geschwiftern bas Ronigreich verlaffen gu burfen, um im Muslande ber fo lange entbehrten Ruhe gu genießen. Nur muffe ihre Eriftenz gefichert werben, ba-zu fei eine Summe von wenigstens 100,000 Franken, in Grundftuden angelegt, erfoberlich; fie burfe boch nicht verhungern, bas bieße zu große Freude ber Konigin be= reiten. Das Begehren bem Konige vorzutragen, über= nahm Sully, und er ließ zu beffen Unterftugung es an feinem Fleiße nicht fehlen. Allein heinrich horte nicht auf folche Borftellungen; er wollte, fo scheint es, nur ben Erot ber Geliebten brechen, nicht aber fie aufgeben. Der Graf von Auvergne hatte fich bemubt, einen Theil feiner Schulb ber Schwester juguschieben; mit ber brobenben Melbung hiervon begab fich ein zweiter Abgeordneter gu ber Marquife. Unbewegt gab fie gur Antwort: "qu'elle ne se soucioit pas de mourir, au contraire, qu'elle le desiroit; mais que quand le Roy le feroit, on diroit toujours, qu'il auroit fait mourir sa femme, et qu'elle étoit reine avant l'autre: au surplus, qu'elle ne demandoit que trois choses à S. M.: un pardon pour son père, une corde pour son frère, une justice pour elle." Diejenigen, welche zu folchen Botschaften bem Ronige riethen, hatten eines in jenem Beitalter febr beliebten juribischen Runftgriffes fich zu bebienen gedacht. Durch die ihr bewiesene Nachsicht, burch bie ihr gebotene Berfohnung, follte bie Marquife zu einem reumuthigen Geftandniffe geführt werben, welchem für ben Augenblid die Begnadigung nicht zu verfagen, melches aber, in bem Falle einer neuen Unflage, genau wie in ber verfanglichen Form ber Berenproceffe, ju einem untruglichen Mittel werben mußte, Die unverbefferliche Sunderin zu verderben. Das wird die Marquise einge=

feben haben, und ber Ronig fab fich veranlagt, auch gegen fie bie eigentlichen gerichtlichen Berhandlungen eroff= nen ju laffen. Gie wurde vernommen, und erflarte, bag fie niemals mit Taris verfehrt, ihn einmal nur gefeben habe, als er, mit bes Ronigs Bergunftigung und in Gegenwart mehrer Perfonen, ibr, bor feinem Abgange nach Spanien, die Abschiedsvifite gegeben. Bon ihres Baters und Brubers Busammentunften mit jenem Minifter habe fie bie erfte, verspatete Runde von dem Ronige felbft empfangen. Diefer Busammentunfte alleiniger 3med fei es gewesen, fur fie, und fur fie allein, die Bergunftigung ju erwirfen, daß fie in irgend einer Proving ber fpanifchen Monarchie leben burfe: Diemand habe fich beigeben laffen, ihre Rinder in die Bande eines auswartigen Monarchen liefern zu wollen. Daß Ludwig de Belasco, eisner ber Begleiter bes Conbestable von Castilien, auf ber Gefandtschaftreise nach Frankreich fich anheischig gemacht habe, mit feinen Reitern fie an ber Grenze zu empfangen, bag Taris geaußert habe, ber Ronig von Spanien sei reich genug, um zu Unterhaltung ber Marquise und ihrer Kinder 50,000 Dukaten aufzuwenden, bieses leugenete sie auf das Entschiedenste. Das Parlament, so willig es auch jum Berurtheilen, nahm Unftand, gegen= uber fo unvollständigem Beweife, Die Marquife ju behandeln, wie ihren Bater; es verordnete in Unsehung ihrer weitere Untersuchung, bis zu beren Ausgang sie in ber Abtei Beaumont : les = Tours leben sollte. Berboten wurde ihr, mit Jemandem, außer-mit ben Nonnen, gu fprechen. Zwei Monate fpater wurde Berneuil ber Marquife zum Aufenthaltsorte angewiesen, und noch im Laufe bes Sahres erfolgte bie Musfohnung ber beiben Liebenben. Der Konig vernichtete bie Unflage und bie Beweismittel, fette bie Marquife in ben Benug ihrer Guter wieber ein, unterfagte ben Generalprocuratoren und ben Parlamenten jebe fernere Untersuchung, und entband fogar bie Dar= quife von ber hergebrachten Formlichfeit, in Perfon bem entérinement biefer lettres d'abolition burch bas Parlament (ben 16. Gept. 1605) beimohnen zu muffen. "On se persuada facilement, que le roi n'avoit pas agi sérieusement, et qu'il n'avoit jamais eu intention de faire exécuter l'arrêt que le parlement rendroit. On étoit indigné de voir le ministère du tribunal le plus respectable profané par une intrigue de cour. Le roi, disoit-on, a fait faire le procès à la marquise, non pas pour la punir, mais afin que son père et son frère, qui avoient tâché de l'éloigner de la cour, fussent les premiers à l'exhorter de renouer ses anciennes liaisons avec un prince, qui en est éperdument amoureux." In alle Rechte einer Maitreffe wieder eingefett, bebiente fich ihrer Die Marquise wie in ber frubern Beit, ber Ronigin bei jeber Gelegenheit Erot bietend, ben Ronig balb burch unterwurfige Bartlichkeit blendenb, balb bespotische Launen ibm entgegensegend, ubte fie an bem Sofe eine unabhangige, Bebem fuhlbare Berrichaft, Die felbft nicht burch ihren Liebeshandel mit Karl von Lothringen, bem Bergoge von Buife, erschuttert werben konnte, wie ernftlich barüber auch ber Ronig gegen Gully fich ausbruckte (1608):

fein, heirathete ben 12. Dec. 1622 ben Bergog Bernhard von Epernon, und farb im Bochenbette ben 24. Upril 1627. Ihr Bruber, Beinrich, ober, wie er zuerft bieß, Gafton, Bergog von Berneuil, wurde im Januar 1603 legitimirt und 1608 gum Bifchof von Det ernannt. 3um Befige bes Bisthums gelangt (1621), entfleibete er fich beffen 1641, und 1668 gab er feine übrigen Beneficien, ein Gesammteinkommen von mehr benn 400,000 Livres, auf, um fich mit Charlotte Seguier, bes herzogs Marimilian Franz von Sully Witwe, zu verheirathen (ben 29. Oct. 1668). Er ift zu Berneuit ben 28. Mai 1682 gestorben, ohne Kinder zu hinterlassen.

5) "Ses coffres fouillés et ses papiers tous inventoriés, on y trouva force petits poulets amoureux, et entr'autres de Sigogne, qui furent cause de le disgracier." (Journal du règne de Henry IV.)

vous lui direz (à Mde de Verneuil), que comme son ami particulier vous l'avertissez, qu'elle est à la veille de perdre mes bonnes graces; que vous avez découvert, qu'il y a des personnes qui me sollicitent de faire les doux yeux à d'autres: que si cela arrivoit, vous sçavez à n'en point douter, que je lui ôtérois ses enfans, et la confinerois dans un cloître. Que ce refroidissement, selon toutes les apparences, vient en premier lieu de l'opinion où je suis, qu'elle ne m'aime plus, qu'elle se permet de parler fort souvent de moi avec mépris, et même qu'elle m'en prefère d'autres; secondement, de ce qu'elle cherche à s'appuyer de la maison de Lorraine, comme si elle avoit voulu prendre d'autre protection, que la mienne: que ses intelligences surtout et ses familiarités avec Messieurs de Guise et de Joinville me déplaisent au dernier point; étant persuadé qu'elle n'en recevoit que des conseils pernicieux à ma personne et à mon état, non plus que de son père et de son frère, avec lesquels elle ne laissoit pas, malgré mes défenses, de continuer d'avoir commerce, lorsqu'elle auroit dû se trouver fort heureuse, qu'à sa prière je leur eusse fait grace de la vie." Ein anbermal schreibt ber Konig: "quoique je sois parti mal d'avec Madame de Verneuil, je ne laisse pas d'être curieux de sçavoir la vérité d'un bruit, qui court ici, que le prince de Joinville la voit; apprenez en la vérité; on dit que c'est ce qui le retient si longtemps: vous sçaurez bien, si c'est faute d'argent." Der Ronig, fügt Gully hinzu, hatte fich nicht geirrt. Joinville, s'étoit laissé surprendre aux charmes de la marquise, qui ne le désespéra point, dit-on. Il ne fut bruit que de leur bonne intelligence, et des lettres fort passionnées, qu'on prétendoit, qu'ls s'étoient écrites. Enfin l'on assura que la proposition d'épouser avoit été faite très-sérieusement. Il paroît que Madame de Verneuil en fut la dupe, et que malgré toute son expérience, elle ne connut pas assez bien le style et la marche d'un jeune homme, plus étourdi qu'amoureux. Engagemens, sermens, privautés, lettres, tout cela aboutit, en assez peu de temps, à une rupture, qu'on attribue à l'un et à l'autre, mais à dire vrai, la faute en est à Madame de Villars, qui parut trop belle aux yeux de Joinville, pour ne pas le rendre infidèle," Inmitten aller feiner Liebichaften und weitausfebenben Entwurfe murbe ber Ronig ermordet, und in Franfreich tonnte es an Stimmen nicht fehlen, welche bas Saus Balfac ber That beschuldigten. Jacobine le Boper, Frau bon Ifaat be Barennes, bem herrn von Coman ober Escoman, bezeichnete in einer umftanblichen ichriftlichen Eingabe ben Bergog von Epernon und bie Marquife von Berneuil als Berbrecher. Bon einer Bertrauten ber Marquife, von Charlotte Dutillet, wollte fie bas Beheimniß vernommen haben. Die Dutillet wurde befragt und mit ber Coman confrontirt, was zu gegenseitigen, bochft er-M. Encutt. b. BB. u. R. Erfte Gection. XXXV.

Wanbel führte. Much bie Marquife mußte am 30. Jan. 1611 vor bem erften Prafibenten in feinem Saufe erfcheinen, und murbe von 1-5 Uhr Dachmittags befragt. hierauf verordnete ein Parlamentsbeschluß vom 5. Darg weitere Untersuchung, jugleich aber bie Freilaffung von zwei verhafteten Individuen, von bes alten herrn von Entragues Kammerdiener, Stephan Sauvage, und von Peter Gaubin. Durch Endurtheil vom 31. Juli 1611 wurden die Marquise, die Dutillet, Gaudin und Sauvage als vollkommen unschuldig der Ermordung des Konigs befunden, bie Coman, wegen falfchen Beugniffes, ju ewigem Befangniffe verurtheilt. Die Coman, nachdem fie borgegeben, bag Ravaillac ibr von ber Marquife mit ei= nem Briefe zugefendet worben, um ben Morber mit ber Dutillet in Berührung ju bringen, auch bag biefe ben Ravaillac in ihr Bimmer habe fommen laffen, murbe überführt, daß fie felbst nicht von Ungeficht ben Morber fenne. Um biefelbe Beit mußte bie Marquife mit einer zweiten Gorge ringen; ber Bergog von Guife freiete um bie Erbin bes Saufes Jopeufe, um bie verwitwete Berzogin von Montpenfier. Gegen ihn fuchte frubere Rechte die Marquise geltend zu machen, "fit bruit de certains articles de mariage;" allein fie war einmal nicht be: ftimmt, Glud gu haben mit Cheversprechungen, und ber ungetreue Herzog wurde zu Fastnacht 1611 mit der neuesten Geliebten getraut. Von dem an konnte nicht weiter von der Marquise die Rede sein; sie starb am Aschermitt-woch, den 9. Febr. 1633. Ihre jüngere Schwester, Maria, war ebenfalls ein Gegenstand der Begierden Heinzich's IV. geworden, und hatte sogar bessen Aus Geworden. ftert. Ihr gu Chren bichtete ber Ronig bas an Life ge: richtete Connet, bas alfo anhebt:

> Je ne sais par où commencer, A louer votre grande beauté. Car il n'est rien, ni n'a été, Que vous ne puissiez effacer.

In der That hat Maria an Schönheit, so versichert man, die Schwester weit übertroffen. Auf diese Reize soll in der Berschwörung von 1604 vornehmlich der Bater Entragues gerechnet haben, in seinem Bestreben, den König zu bethören und in einen hinterhalt zu locken. "Zu dem Ende," schreibt Bitt. Siri, "soberte er die Tochter von Fontainebleau nach Hause, nicht zweiselnd, daß der König, allen Gesahren zum Troze, sie in Bois-Malesherbes, das von Fontainebleau nur drei Stunden entlegen, besuchen würde. Es kamen auch Botschaften über Botsschaften von dem Könige, Höslinge in Bauerntracht. Das Fräulein von Entragues konnte nur die eine Antwort geben, daß die Strenge der Aussicht ihr jede Hossnung, den König zu sehen, untersage. Darauf begab sich, von Bassompierre begleitet, der Monarch auf den Weg; er sprach, um jeder Möglichkeit einer Entdeckung zu entgehen, die Geliebte an einem Fenster des Erdgesschosses. Täglich wurden auch Liebesbriese von ihm absgegeben, und Gedichte voll Zärtlichkeit und Suße, zu denen die trefslichsten Poeten des Hosse die Feder liehen. Endlich wurde sur einen undewachten Augenblick ein Stellsdichein auf einer benachbarten Wiese verabredet, da wollte

in einer Bermummung ber Ronig fich einfinden. Lange that ber Bater, als wenn er bas Alles nicht gewahre, am Ende fonnte er aber boch fich nicht enthalten, feine ge= beimen Entwurfe ber Tochter mitzutheilen, ober aber, er ließ fich in feinem Gebeimniffe belaufchen. Wie bem fei, Maria, Die Folgen einer verzweifelten That befürchtenb, ober auch aufrichtig ben Ronig liebend, ließ ihm eine Barnung gutommen; Beinrich, Die Große ber beftandenen Gefahr bedenkend, ließ ab von ber jungern Schwefter, um ber altern nochmals feine gange Leibenschaft gugumen= ben." Bon bem Berrn verlaffen, murbe Marie bes Dies ners Beute. Baffompierre ergablt uns von bem nacht= lichen Besuche, ben er ihr abstattete (1605), und wie er nach Saufe gebend um 4 Uhr Morgens, befleibet mit bem Mantel bes Grofftallmeifters, fur biefen gehalten murbe von zwei eifersuchtigen Debenbuhlern, von bem Ronig und von bem Bergoge von Buife. "Ils en advertirent la mère, laquelle y prenant garde de plus près, un matin, voulant cracher, et levant le rideau de son lit, elle vit celuy de sa fille descouvert, et qu'elle n'y estoit pas. Elle se leva tout doucement, et vint dans sa garderobe, où elle trouva la porte de cest escalier desrobé, qu'elle pensoit qui fust condamnée, ouverte. Ce qui la fit crier, et sa fille à sa voix se lever en diligence et venir à elle. Moy cependant, je fermay la porte, et m'en allay bien en peine de ce qui seroit arrivé de toute cette affaire: qui fut que sa mère la battit, qu'elle fit rompre la porte pour entrer en cette chambre du troisième estage, où nous estions la nuit, et fut bien estonné de la voir meublée de beaux meubles de zammet avec des plaques et flambeaux d'argent. Alors tout notre commerce fut rompu; mais je me racommoday avec la mère par le moyen d'une damoiselle, nommée d'Azy, chez laquelle je la vis, et lui demanday tant de pardons, avec asseurance que nous n'avions point passé plus outre que le baiser, qu'elle feignit de le croire." Das Fraulein von Entragues follte an einen Grafen b'Uche verheirathet werden, die Unterhandlung zerschlug fich aber, und Mutter und Tochter kamen nach Conflans, in ber nachsten Umgebung von Paris, zu wohnen. "Mr. de Guyse et moy faisions la nuit les chevaliers errans, et les allions trouver." Baffompierre fam aber zu Streit mit feiner Geliebten, und es erfolgte ein Bruch, ber unbeilbar ju werben ichien. Die Berfohnung blieb jeboch nicht aus, und im Commer 1610 murbe bes Frauleins von Entragues Schwangerichaft bemerkbar. "Quand Madame d'Entragues s'avisa de la grossesse de sa fille, et la chassa de son logis, elle me fit prier, de luy donner une promesse de mariage, pour appaiser sa mère, m'offrant toutes les contrepromesses, que je désirerois d'elle, et ce qu'elle en désiroit, éstoit pour pouvoir accoucher en paix et avec son ayde." Baffompierre ftellte, nach: bem er mit Abvocaten fich berathen, bas Cheversprechen aus, und empfing hiergegen die schriftliche Quittang Die-fes Berfprechens. Bon ber Quittang erfuhr die Mutter nichts, und sie versolgte den Ehrenrauber vor den Ofsicialaten zu Paris und Sens, nachmals auch vor dem Parlament zu Rouen, ohne doch ihren Zwed erreichen zu können. Das Sohnlein, von welchem das Fräulein von Entragues entbunden worden, Ludwig, Bastard von Bassompierre, ward Bischof zu Saintes, Abt von St. Bolusien zu Foir und zu St. Georges de Bocherville, premier aumönier des Herzogs von Orléans, und statb den 1. Juli 1676.

ENTRAIGUES, lat. Interaquas. 1) E., an der Bonne im franzossischen Feredepartement, Hauptort des gleichnamigen Cantons im Bezirke Grenoble, ist der Sitz eines Friedensgerichtes und einer berittenen Forstwache und hat eine Succursalkirche und 484 Einwohner. — Der Canton Entraigues enthält in zehn Gemeinden 5627 Einwohner. 2) E., Gemeindedorf im französischen Departement Baucluse (Comtat), Canton und Bezirk Carpentras, hat eine Succursalkirche und 1228 Einwohner. (Nach Erpilly und Barbichon.)

ENTRAINES, fleine Stadt im frangosischen Departement ber Nièvre (Nivernais), Canton Barzy, Bezirk Clamecy, liegt 51/2 Lieues von dieser Stadt und 7 Lieues von Cosne entfernt, zwischen mehren Teichen am Nohain, und hat eine Succursalkirche und 2069 Einwohner, welche 14 Jahrmarkte unterhalten. (Nach Barbichon.)

ENTRAMES, Gemeinbedorf im franzosischen Departement ber Mayenne (Maine), Canton und Bezirk Laval, liegt 2 Lieues von dieser Stadt entsernt auf dem linken User der Mayenne, und hat eine Succursalkirche, 250 Häuser und 1059 Einwohner. Im J. 861 leistete hier der Herzog von der Bretagne, Salomo, dem Könige Karl dem Kahlen den Lehenseid. (Nach Expilly und Barbichon.)

ENTRAQUE, Marktflecken in der fardinischen Provinz Cunev (Piemont), hat 3462 Einwohner, welche starke Biehzucht treiben und gesuchte Kase versertigen. In der Nähe sind Eisenminen. (Fischer.)

ENTRAYGUES, kleine Stadt im franzosisischen Despartement des Avenron (Rouergue), Hauptort des gleichenamigen Cantons im Bezirke Espalion, liegt am Sinskusse ehemals der Stapelort der Luercyweine, und hat ein Friedensgericht, ein Einregistrirungsamt, eine Gendarmeriebrigade, eine Pfarrkirche und 2916 Sinwohner, welche neun Jahrmarkte unterhalten, sich mit Drechslerarbeit des schäftigen und bedeutenden Handel mit Stadholz treiben. — Der Canton Entrangues enthält in neun Gemeinden 7150 Sinwohner. (Nach Barbichon.)

ENTRECASTEAUX, Gemeindedorf im franzosischen Departement bes Bar (Provence), Canton Cotignac, Bezirk Brignoles, hat eine Succursalkirche und 2197 Einwohner. Entrecasteaur war ehemals ein Marquisat, mit welchem Bonisaz von Castellane im 3. 1226 von dem Grasen von Provence belehnt wurde. Seine Nachstommen blieben im Besitze besselben bis zum 3. 1714, wo Franz, Graf von Grignan, ohne mannliche Nachsommen starb. (Nach Expilly und Barbichon.) (Fischer.)

ENTRECASTEAUX (Joseph Antoine Brüny d') \*), murbe aus einer abeligen Familie ber Provence famment 1739 ju Mir geboren, wo fein Bater Parla: mentsprafibent mar. Diefer hatte ihn jum Stande ber Rechtsgelehrten bestimmt und ließ ihm ben erften Unterricht in einem Jefuitencollegium ertheilen. Dort erhielt er, von Ratur ichon fur religiofe Ginbrude empfanglich, eine fromme Richtung, ber er burch fein ganges Leben bin folgte und bie er auch nicht blos außerlich vor fich ber= trug, fondern ebenfo burch ftrenge Pflichterfullung als burch Liebe und Bohlwollen gegen Unbere bethätigte. Das bei war er mit einem fo fcharfen Berftanbe begabt, bag er fcon im Anabenalter bie Aufmerkfamteit feiner Lebrer auf fich jog und er entwickelte fpater feine guten Unlagen fo vielfeitig, bag fein Bater burch einen naben Bermand= ten, herrn von Guffren, ber bie bobe Militairftelle eines Bailli d'epee befleibete, fich bagu bewegen ließ, ihm bas Betreten einer Laufbahn ju gestatten, Die feinen Befahis gungen angemeffener als bas Rechtsftubium war, und bie= fen auch ein noch weiter ausgebehntes Felb offnen fonnte. Letterer ftellte ibn namlich bei ber Marine an, in welder d'Entrecasteaur fich mit Gifer bem Dienste und allen bafur noch zu erlernenden Biffenschaften bingab, fobag er fich bier ebenfalls balb burch umfaffenbe Renntniffe be= mertbar machte. Doch im erften Dannesalter fand er auch Gelegenheit fie in Unwendung ju bringen, indem ibm bei ber Expedition, die ber Marfchall be Baur 1769 gur Unterwerfung von Corfica leitete, als Schiffsfahn= brich bas Commando einer Barte anvertraut wurde, wel: des er mit Muszeichnung fuhrte. Rach bem flieg er wei= ter auf und wurde ju Unfange bes Rriegs von 1778 jum Capitain einer Fregatte von 32 Ranonen ernannt, mit ber er von Marfeille aus mehre Kauffartheischiffe nach verschiebenen Sanbelsplagen ber Levante zu escortiren batte. Muf ber Fahrt babin begegnete er zwei Rorfarenschiffen, von benen ein jedes ihm an Gefchut und Bemannung überlegen war. Dennoch vertheidigte er die feinem Schute anvertrauten Rauffahrer mit fo vielem Geschicke und Du= the, daß alle Schiffe ohne Berluft ihre Bestimmung er= reichten. Diefe Baffenthat erwarb ihm bie Ernennung jum Flaggencapitain auf bem Majeftueur, einem von Ros dechouart befehligten Linienschiffe von 110 Ranonen. 2018 folder gab er neue Beweise von Unerschrockenheit und Zalenten, bie ihn fortan in bie Reihe ber ausgezeichnet= ften Marineofficiere ftellten. Rach Beendigung bes Kriegs benutte er ben Frieden gur Fortfebung ber Studien feis nes Fachs und brang in alle Zweige beffelben nicht nur mit unermublichem Fleife, fonbern auch mit Geift ein. Borgugsweife beschäftigte er fich aber mit allem bem, mas jur Ginrichtung und Berwaltung ber Rriegsfeehafen und Arfenale gebort und ftellte fur betreffenbe Berbefferungen gang neue und großartige Unfichten auf. Die Beweife von befonderer Ginficht, Die er in biefer Partie bes Gee= wefens gegeben, im Bereine mit feiner erprobten Rechtlich= feit, waren nun bie Beranlaffung, bag ber Marinemini=

fter be Caffries balb nach feiner Ernennung bagu im 3. 1780 ibn jum Directeur general aller foniglichen Geebafen und Geezeughaufer beforberte. In biefem Birfungs: freise erwarb er fich burch zwedmäßige Unordnungen und Unbescholtenheit feines Charafters allgemeine Bufriedenheit und Achtung, hatte aber nach einigen Jahren ben Schmers, frankenbes Unglud in feiner Familie ju erleben, mas ibn in eine fo trube Stimmung verfette, bag er gefonnen war, fich gang gurudgugieben und fein Baterland gu verlaffen. Aber be Caftries, ber nicht wunschen fonnte, ibn bem Dienste entzogen zu feben, verweigerte ihm ben ge-foberten Abschied und übertrug ihm 1785 bas Dbercom= mando ber frangofischen Geemacht in Offinbien. Bon bort ging d'Entrecafteaur mit ber Fregatte la Résolution nach China auf bem geraben offlichen Bege gegen ben Paffatwind burch bie Gundaftrage (zwischen Gumatra und Sava); hierauf weiter burch bie Gunda = und Moluften : inseln bis in das stille Meer, und gelangte, nachdem er bie Marianen = und Philippineninfeln, jene oftlich und beibe bann norblich, umschifft hatte, glucklich nach Canton. Nachbem er auf ber Station im offindischen Meere wieber eingetroffen, mar bie für fein Commanbo bemeffene Beit abgelaufen; boch follte er noch langer in jenen Begenben verweilen, indem ihm 1787 bie ehrenvolle Unfiels lung als Gouverneur von Ile Bourbon und Ile de France (lettere feit 1815 im Befige ber Englander und wieder, wie vor Alters, Mauritiusinfel benannt) ju Theil marb. Auf biefem Poften blieb er bis jum 3. 1791, in welchem er nach Frankreich gurudkehrte. Gein Unternehmen, nach China auf einem gefahrvollen Wege gu fegeln, ben noch feiner vor ihm zu mablen gewagt, und bie Umficht, bie er babei bewiesen, batten feinen schon fruber erlangten Ruf noch erhoht und liegen ihn gur Ausführung einer Entbedungsreife als ben geeignetften unter allen Geeman: nern Franfreichs erfennen. Daber wurde er bagu auser: feben, ben Beltumfegler la Péroufe, von welchem über zwei Sabre lang feine Nachricht eingegangen war, aufzufuchen und er fach beshalb als Contreadmiral am 29. Gept. 1791 mit den zwei Fregatten la Recherche und l'Esperance von Breft aus in Gee. Gein Muftrag war im Befondern babin geftellt: alle Ruften, die Jener, nachdem er im Laufe bes Jahres 1788 Die Botanybai verlaffen, muthmaßlich berührt haben burfte, zu untersuchen, um wo moglich eine Spur von ihm aufzufinden, und babei bie von ihm ichon gemachten Entbedungen, über bie man nur theilweife und allgemeine Berichte erhalten batte, ju vervollständigen und zu erweitern. Beide Gefichtspunkte verlor d'Entrecafteaur mabrend feiner gangen Reife nie aus ben Mugen und verftand fie fast immer mit einander ju vereinigen. Gein feltener Muth, fowie bie ihm eigene erfahrene Gewandtheit, welche erfobert wird, um gefahrli: den Ruften beigutommen, unterftupten ihn bafur, und fo ging er, wenn es bie Beit nur irgend erlaubte, immer ba por Unfer, wo er nur hoffen fonnte, eine Runde von la Péroufe gu erhalten und auch fo nahe an ben Ruffen, baß feine Undeutung verungludter Geefahrer vom ganbe ber ihm entgeben fonnte. Wenn nun auch alle feine Bemubungen, irgend etwas uber la Péroufe's Schidfal ju

<sup>\*)</sup> Rach anberer, auch vorfommenber, Schreibart: Dentreca-

erforiden, fruchtlos gemejen, fo hat bies nur baran gele: gen, bag ihn nicht bas Glud begunftigte, grabe bie Infel ober die Rufte gu treffen, wo Jener fein Biel gefunden. Dennoch aber gehort bie Geereife b'Entrecafteaur' wegen ber ihr zu verbanfenben gablreichen Mufflarungen über Bieles, was bis babin noch ungewiß ober unbefannt mar, ju ben glangenbften von frangofifchen Geemannern je un= ternommenen. Bom Borgebirge ber guten Soffnung aus richtete er zuerft feinen Lauf nach bem Meere fublich von Reuholland und entbedte an ber fublichen Rufte bon Ban= biemenstand in ber Sturmbai nicht nur einen großen und fichern Safen (von ihm port du Nord benannt), in melchem er am 21. Upril 1792 Unter warf, fonbern auch in ber Tiefe jener Bai einen Kanal, ben er in feiner gan= gen Musbehnung gegen Nordoft burchschiffte. Um 28. Dai ging er von Bandiemenstand nach Reufalebonien, beffen gange westliche Rufte er ebenfo zuerft genau bestimmte, wie bierauf biefelbe Rufte von ben Infeln Bougainville und Bufa im Galomonsarchipel. Nachdem er bann bie füdliche Rufte von Reuhanover, die Abmiralitatsinfeln, mehre nordlich von Neuguinea gelegene und die Nord: fufte bes lettern Landes recognoscirt hatte, paffirte er bie Meerenge von Sagewien (zwischen ben Inseln Sallawatty und Batenta nordweftlich von Neuguinea) und gelangte am 6. Gept. nach Umboina, wo er bis zum 13. Det. verblieb, um fich mit nothwendigen Bedurfniffen zur Fort= fetjung feiner Reife zu versehen. Bon da wendete er fich nach ben Timor= und ben Samuinfeln und umfegelte in fubweftlicher und fublicher Richtung Reuholland, an beffen Gubtufte er am 9. Dec. in ber hoffnungbai an: legte, um von ba bie weftlich und oftlich gelegene Rufte bes Runtslandes ju untersuchen. In ber zweiten Salfte bes Januar befand er fich wieder an ber Gudfufte von Bandiemenstand, wo er am 21. im fogenannten Gubhas fen einlief, bort an bas Land flieg und von ba, fowie auch vom Nordhafen aus bis in ben Februar mehre Er: curfionen in bas Innere machte, burch bie viele ichabbare Rotigen über die bortige Naturbeschaffenheit und ben Cha= rafter der Einwohner gewonnen worden find. Um 21. Febr. verließ er wiederum Bandiemensland, nachdem er burch ben fogenannten Gubfanal gegangen, umschiffte Reufee= land nordlich und landete am 23. Mai auf Tongatabu, einer ber bebeutenbften ber freundschaftlichen Infeln. Gein Aufenthalt bafelbft bis jum 9. April feste ibn in ben Stand, eine febr genaue Befchreibung biefes Gilandes ge= ben zu tonnen und verschaffte ihm auch die Uberzeugung, daß la Pérouse in feinem Safen ber freundschaftlichen In: feln eingelaufen fei. Bon Tongatabu fleuerte er wieder nach Reufalebonien, wo er im Safen von Balabe an ber nordoftlichen Rufte bis jum 9. Mai verweilte. Sier fand er Gelegenheit die fruhern Ungaben Forfter's und anderer Geefahrer über bie Gingebornen gu berichtigen, Die er noch als vollige Bilde, gewohnt, fich von Menfchenfleisch gu nabren, fennen lernte. Sierauf recognoscirte er noch bie fublichen Infeln bes Galomons: und die nordlichen bes Louisabenarchipels, sowie die Subostfuste von Reuguinea und ging durch die Dampiersstraße, um an die Nordkuste von Reubritannien und die Oftfuste von Reuhanover zu

gelangen. Bei letterer angefommen murbe b'Entrecaffeaur, ba fich feit einiger Beit ber Cforbut unter ber Schiffemannichaft gezeigt und er felbft ichon, feitbem er ben Bafen von la Balabe verlaffen, baran gelitten hatte, ju bem Entschluffe genothigt, vor ber Band weitere Entbedungen aufzugeben, und feine Richtung nach ben Molutten ju nehmen, um auf einer bortigen Infel gegen bas Ubel, welches allgemein zu werben brohte, noch ernftere Borfeb= rungen zu treffen, als bies auf bem Meere moglich mar. Doch auf ber Fahrt bahin fteigerte fich baffelbe bei ihm bis auf ben bochften Grab. In ber Rabe ber Infel Bais giu baten ihn bie Urgte und feine Umgebungen bringend, fich auf bas Land ju begeben, mas vielleicht ju feiner Rettung noch hatte beitragen fonnen; er war aber nicht bagu gu bewegen, fondern blieb beharrlich barauf fieben, baß er wegen feines perfonlichen Bortheils die Reife nicht aufhalten wolle, indem dies ebenfo feinen Grundfagen als feinen Inftructionen zuwider fei. Endlich gab er am 20. Juli 1793 unter großen Schmerzen im 54. Jahre feines Alters ben Beift auf. Gein Tob verbreitete große Trauer unter allen, Die mahrend bes Geegugs unter feinen Befehlen geftanden, beren ungetheilte Berehrung und Liebe er fich burch feine feltenen Eigenschaften erworben hatte. herr von Roffel, fein Flaggenkapitain, ber acht Sahre hinter einander unter ihm Dienste gethan, bat die Befchreibung feiner Entbedungsreife in einem Prachtwerfe von zwei Banben, beffen Berausgabe gu Paris vom Rai= fer Napoleon unterftust wurde, im 3. 1808 niebergelegt. Gelbige zeichnet fich burch Grundlichkeit und Rlarbeit aus, enthalt eine große Menge von neuen und zuverlaffigen Ortsbestimmungen und hat auch noch einen befonbern Berth nicht nur burch die Beichnungen ber besuchten Ruften, welche mit einer Genauigfeit ausgeführt find, wie man fie fruber noch nicht gefannt batte, fondern auch burch einen beigefügten von Beautemps : Beaupré, melther bie Expedition als ingenieur hydrographe begleitete, bearbeiteten vorzuglichen Utlas erhalten. (Heymann.)

ENTRE DURO E MINHO, Proving im Konig-reiche Portugal. Sie liegt zwischen 8° 54' — 10° 4' oftl. E. und 41° 6' — 42° 6' nordl. Br., wird im Rorben von ber fpanischen Proving Balicien, im Dften von Trag of montes, im Guben von Beira, im Beften bon bem atlantischen Ocean begrenzt und verbankt ihren Ra= men ber Lage zwischen bem Duro und Minho, weshalb fie auch Untonio Arando be Azevedo bas portugiefische Defopotamien nennt. In Sinficht bes Rlachenraums ift fie die fleinfte ber Provingen bes Reiche, benn er beträgt nach ber niedrigften Ungabe 110, nach ber mittlern und hochsten 135-163 Deilen, bagegen ift fie die vollreichfte. Rach Balbi beträgt bie Bahl ihrer Ginwohner 744,000, nach Ebeling 817,167, nach Untillon 907,965 und nach Barros fogar 1,123,495. Dagig, thatig, un= verdorben, und beshalb fart und tapfer, bewohnen fie 2 Stabte, 24 Fleden, 1327 Rirchfpiele in ben 7 Correicoes Braga, Porto, Penafiel, Guimaraes, Biana, Barcellos und Balenga. Die Sauptfluffe ber Proving find ber Douro im Guben, welcher bie Tameja und Coufa auf: nimmt, und ber Minho im Norben, bem bei feiner Mun-

bung ber Couro zufließt. 3wischen ihnen befinden fich bie Lima, welche burch den Bez verftarft, bei Biana bas Meer erreicht, ber Cavado, welcher ben Calbo aufnimmt und bei Esposende mundet, und ber Ave, welcher bei Billa bo Conde bem Meere zueilt. Man zahlt 200 fleis nerne Bruden, welche uber biefe Fluffe, fowie uber eine Menge fleinere geschlagen find. Alle nuben ber Proving mehr burch die Bewafferung als burch die Schiffahrt. Denn obgleich bie brei erften fur biefelbe benutt werben, fo fteben ihr boch auch viele hinderniffe, die ihren Grund in ber Ratur biefer Fluffe haben, im Bege. Unter ben Gebirgen, woran vorzüglich ber norboftliche Theil reich ift, zeichnet fich die Gerra de Gerez mit dem 4000 Fuß ho= ben Murro be Burrageiro aus. Sie streicht mit sublicher Richtung aus Galicien herüber und verbindet sich mit ber Serra be Maraho. Größtentheils mit Balbern befest, nahrt fie ben Moufflon, Bolfe, Siriche und wilbe Schweine. Unbere Gebirge find bie Serren Amarella, Soazo, Eftrica und St. Catarina. Die beiben letteren an ber Lima und Tameja. Der Boben ber Proving ift mit Ausnahme eines burren Beibestriches, welcher fich von Porto werboftwarts nach Chaves hingieht, von Natur fruchtbar und wird es noch mehr burch bie Thatigfeit ber Ginwohner. Daber erbaut die Proving Beigen und Mais, mehr als fie bebarf, auch Sulfenfruchte und Gemufe im Überfluffe. Gerfte und Safer wird wenig erzeugt, auch reicht ber Ertrag bes glachs : und Sanfbaues nicht fur ben Bebarf bin. Apfelfinen, Pomerangen und andere Gubfruchte find haufig und von großer Gute, ebenfo bie Ballnuffe und Rafta: nien. Bon Bein baut man vorzüglich in den Thalern und an ben Abhangen bes Gereggebirges eine weiße und eine rothe Sorte. Beibe werben nicht gekeltert, sondern ausgetreten. Denjenigen Wein, welchen man nicht verfahren will, laft man nur 24, ben anbern 72 Stunden auf ben Treftern stehen. Der eigentliche Portwein ist roth und ethalt einen Bufat vom ftartften Branntwein, indem man nur baburch ihn bauernd machen zu konnen glaubt. Die Schaf=, Ziegen=, Schweine= und Rindviehzucht ift be= beutenb, weniger beschäftigt man fich mit ber Pferbezucht, ba Efel und Maulesel Die Arbeit Dieser Thiere verrichten. Ran rechnet gegen eine Million Schafe, welche in Alen: tejo übermintern. Die Bienengucht wird fart getrieben, auch werben viele Suhner und Tauben gehalten. Die Muß - und Ruftenfischerei ist außerst ergiebig; man fangt berzüglich Store, Lachse, Lampreten und Sarbinhaß. Der Bergbau liegt gang banieber und außer Thon und Baufteinen wird fast nichts von bem benutt, mas bas Mineralreich bietet. Unter ben Industriezweigen wird vorzüglich die Leinwandweberei ftart betrieben; ju Guis maraes verfertigt man icones Tafelzeug. Auch hat man Band = und Sutfabriten. Der Sanbel begunftigt burch bie Bafen ju Porto und Biana, ift fehr blubend und befchaftigt fich vorzuglich mit ber Berfenbung von Bein, Beanntwein, Leinwand, Sumach und andern Producten (Fischer.) ber Proving,

ENTRENA und ENTRENA, zwei Bilas in ber spanischen Provinz Burgos, von welchen die erstere in ber Lierra de Nalda in der Mitte zwischen Najera und

Lograno auf ber biese Orte verbindenben Straffe, bie ans bere aber in ber Rioja Alta liegt. (Fischer.)

ENTREVAUX, lat. Intervalles (Br. 44° 1'. 2. 24° 46'), Stadt und Festung vierten Ranges und Sauptort bes gleichnamigen Cantons im frangofischen Departement ber Niederalpen, Bezirk Caftellane, liegt 14 Lieues von biefer Stadt und 209 Lieues von Paris entfernt, auf eis ner Unhohe am Fuße ber Alpen und am rechten Ufer bes Bar, nabe an ben Grengen von Piemont, mar ehemals bie Residenz des Bischofe von Glandeves, ber bier bie Rathebralfirche feines Sprengels hatte, und hat ein Friebensgericht, ein Etappen : und ein Poftamt, eine Pfarrs firche und 1401 Einwohner, welche vier Sahrmartte unsterhalten. — Nach honore Bouche lag an ber Stelle von Entrevaur, ober wenigstens in beffen Rabe, Die Stadt Dratelli. Der Canton Entrevaur enthalt in acht Gemeinben 3105 Ginwohner. (Rach Erpilly und Bar: bichon.) (Fischer.)

ENTROCHITEN, nennt man aus mehren Trochisten zusammengesetzte Saulenbruchstucke versteinerter Erisnoibeen. (Rost.)

ENTSATZ einer belagerten Festung, die Befretung berselben von dem Angriffe des Feindes, lagt fich auf zweierlei Art bewirken: burch unmittelbaren Ungriff bes Belagerers, um ihn aus bem Felbe ju fchlagen, ober auch burch besonders entfendete Truppen, feine Berbindun= gen rudwarts zu floren, fich feines berantommenben Beichutes und feiner Munition zu bemachtigen. Letteres geschah bem großen Konige 1758 in ber Belagerung von Dlmut, wo allerdings ber Fehler begangen marb, Die Laufgraben am 27. Mai in ju großer Entfernung von ber Stadt zu eroffnen. Dies und ihre fehlerhafte Rich: tung verzögerte ben Fortgang bes Ungriffes, sobaß man erft 25 Tage nach Eroffnung ber Tranchee bis an ben Fuß bes Glacis gefommen mar. Um bas wegen ber Entfernung ber Batterien nur wenig wirksame Feuer fortzus fegen, erwartete man einen Transport von fast 4000 Bagen, wovon allein 818 mit Munition und Artilleries bedurfniffen verfehen maren, und ber von 12 Bataillonen und 1100 Reitern unter dem Oberften Mofel begleitet ward. Dieser Transport ward am 30. Juni von ben Ofterreichern in dem Engpasse bei Domstadtl mit überles gener Macht angegriffen und nach hartnadigem Biber= stande zerstreut, sodaß nur etwa 200 Bagen burchtamen, die übrigen aber in die Sand des Feindes fielen. Der Konig fan fich badurch gezwungen, bie Belagerung am 2. Juli aufzuheben und fich nach Bohmen zuruckzuziehen. Durch feine Umficht und Schnelligfeit - von ber Untbatigkeit bes Feldmarschalls Daun begunftigt - führte er ben Rudzug nach Konigsgraß ohne allen Berluft aus.

Die Belagerungen ber Englander in Spanien wurs ben meissentheils mit unzureichenden Streitmitteln unters nommen, und nach Jones' Zeugniß oft mit zu wenig Instelligenz geführt. Vielsacher Verlust und erschwerte Erzoberung war die nothwendige Folge davon. Go ward bie Belagerung von Burgos 1811 aufgehoben, nachdem 15,500 Kanonenschisse und 2780 Granaden dagegen verschossen worden, weil der Sturm auf das Fort Christoval

mislang, Munition fehlte, 18 unbrauchbar gewordene Geschütze nicht ersetzt werden konnten und der Marschall Soult zum Entsatze sich näherte. Dasselbe geschah auch vor dem nur schwach befestigten Schlosse Burgos, am 21. Oct. 1812, nach vierwöchentlichem Angriffe, der den Engländern nicht weniger als 24 Officiere und 485 Todte und 68 Officiere und 1487 Berwundete gekostet hatte; wo noch zum überslusse bei dem Abzuge die zur Schleissung des vorliegenden Hornwerkes bestimmte Mine von 2000 Psund Pulver versagte, und die zum Angriffe gesbrauchten drei Achtzehnpfunder wegen der durch den Regen verdorbenen Straßen unterwegs zurückgelassen wers

ben mußte.

Ein Entfat burch Sinwegschlagen bes Belagerers fand 1706 bei ber Belagerung von Turin ftatt, wo ber Bergog von Feuillade fich vom Do bis an die Dora burch eine gute, widerftandefabige Berfchangung gebect, amifchen ber Dora und ber Stura aber biefe Borficht unterlaffen hatte, weil man nicht geglaubt, bag bie Allierten bie Dora überschreiten wurden. 218 bies ben= noch geschab, wurden zwar - nun zu fpat - in ber Nacht por bem Ungriffe einige Berichangungen aufgeworfen, aber nicht vollendet, und baber, als jener erfolgte, leicht überfliegen. Bergebens thaten bie Frangofen herzhaft Bider= ftand, fie murben burch bie wiederholten Ungriffe ber Teutschen endlich jum Beichen gebracht, und gingen theils über bie Stura nach Chivaffo, theils über die Dora auf die Sauptarmee, und mit diefer, boch unverfolgt, nach Pignerol jurud. (v. Hoyer.)

ENTSCHÄDIGUNG, Schadenersatz, Schadloshaltung (damni resarcitio, damni praestatio, damni reparatio, indemnitas, im mittlern Latein: indemnisatio, als Beitwort: dedamnificare 1), die Sanblung, woburch ber einer Perfon verurfachte Schabe wieder gut gemacht wird 2), bavon abgeleitet auch bas Dbject, burch welches biefe Sandlung bewirft wird. Es find eigentlich obige brei Borte nicht gang gleichbedeutend. Schab = toshaltung wird mehr gebraucht von dem Falle, mo gleich im Boraus, ober bei ber Sandlung, burch welche ber Schabe entsteht ober entstehen konnte, barauf Rud-ficht genommen wird, bag bem betroffenen Subjecte fein Schabe geschehe. Daber ber Musbrud Schablosbrief, urfprunglich f. v. w. Revers, besonders von Furften ben Landstanden dabin ertheilt, baß gemiffe einzelne Bewillis gungen beren Rechten nicht nachtheilig fein follen 3); noch neuerlich in ber Schweiz gleichbebeutend mit Gultbrief, beibes abnlich unferm Supothekenbrief ober Supotheken; fchein, boch mit einigen nicht hierher gehörigen Modifica: tionen '). Schabenserfat (restitutio) ift bie vollftan:

bige Bergutung gehabten Schabens. Damit ffimmt auch unsere Gefetessprache überein: Cum praetor dicat, ut opus factum restituatur, etiam damnum datum actor consequi debet: nam verbo restitutionis omnis utilitas actoris continetur 5). Entschädigung wird theils in ber allgemeinsten Bebeutung in obigem Ginne und fonach auch mit fur bie beiben eben gebachten Worte gebraucht, theils und jest vorzüglich in bem Ginne einer nicht vollständigen Bergutung bes Schabens, in bem Sinne bes Falles, wo ber Beschabigte nur ein quid pro quo befommt. Go fprechen bie neuesten Staatsbienergefete, wenn fie von bem Rechte ber Regierung banbeln, Die Staatsbiener nach Willfur ju verfegen, immer nur bon einer Entichabigung bes Staatsbieners in einem fols chen Falle, nicht von Schabenerfag. Denn bie Staats: biener erhalten bei folchen Berfetjungen in ber Regel nicht alle bie Emolumente in ber neuen Stelle wieder, Die fie in ber vorigen hatten, indem in ber Sauptfache nur bie baare Befoldung ihnen vergutet wird, jufallige Bortheile ihrer Stelle aber, g. B. wohlfeile und gute Gelegenheit gur Erziehung ihrer Rinder, wohlfeileres Leben am Drte ihrer zeitherigen Stelle u. f. w., nicht in Unschlag fommen. Daher bringt Krug 6) in feine Definition bes Bortes Entschädigung die nabere Bestimmung: foweit die Bergutung bes Schabens im gegebenen Falle möglich ift ein Bufat, ber richtig andeutet, aber nicht gang ericopfen burfte. Entichabigungsrecht ift nach allem biefen bas Recht, Entschabigung ju fobern; Entschabi= gungspflicht bie Berbindlichkeit zu Leiftung ber Ents fchabigung. Ubrigens feht bas Entichabigen bem Be= ichabigen gegenüber, Beibes entspringend aus bem als ten Intensivum ichabigen von ichaben, einen Schas ben anrichten. Daber hangt bie Erklarung biefer Musbrude wieder von bem Begriffe bes Bortes Schabe ab - wol richtiger als bas in einigen Munbarten gebrauchliche, ber Schaben ), obgleich in allen Beugungen biefes Bort bas n wieber annimmt, alfo ber Schabe, bes Schadens ic. Go wird bas Wort auch gewohnlich in ber Lutherischen Uberfetung ber Bibel 8), mit nur etwa zwei Musnahmen 9), gebraucht. Der Schabe (lat. damnum, in ber frankischen Munbart bes 8. Jahrb. fcon Scadhe, ebenfo im Ungelfachfifchen Scathe, enge

<sup>1)</sup> Abelung's Wörterbuch ber hochteutschen Mundart. 1. Th.
u. d. B. Entschäbigen.
2) Ebenbaselbst. Pierer, Encytiopabisches Wörterbuch. 7. Bd. 1. Abth. S. 76, u. d. B. Entschäbigung.
3) Eichhorn, Teutsche Staats- und Rechtsgeschichte. 3. Th. (Göttingen 1836.) §. 427.
S. 270. Mittermaier, Grundsase des teutschen Privatrechts. §. 423. Not. 7.
4) Mittermaier, über die Fortschritte der Gesegebung über
hypotheten 1c., im Archiv für die civilistische Praris.
19. Bd.
1. heft (heibelberg 1836). Rr. VI. S. 128.

<sup>5)</sup> fr. 81. D. de verb. signif. (L. 16.) Umständlich verbreitet sich über die Fragen, wie und in welchem Umsange der Schade zu erseigen, was unter dem allgemeinen Ausdruck Ersas zu verstehen, wie der Ersas zu leisten, wenn Jemand am Körper verletz, durch solche Verlegung verunstättet oder gar getödtet, wenn eine Weidsperson versührt und geschwängert, wenn Jemand seiner Freiheit beraubt, wenn er an der Ehre oder an seinem Vermögen der lest worden sei u. s. w. der in Rote 20. S. 151 angezogene Scheidle in a. a. D. 4. H. f. v. der in Rote 20. S. 151 angezogene Scheidle ie in a. a. D. 4. H. f. v. der in Rote 20. S. 151 angezogene Scheidle in a. a. D. 4. H. f. v. der in Rote 20. S. 152 g. 6) Im Encystopabisch philosophischen Lerikon, u. d. W. Entschädigung. 7) Abelung a. a. D. 3. Ih. u. d. W. Entschäder, Ann. 1. S. 1320. Rrug a. a. D. u. d. W. Schade. 8) 3 Mos. 24, 20: Schade um Schade, Auge um Auge 2c., doch hier in der Beugung abweichend gegen Amos 6, 6: und bekümmert euch nichts um den Schaden Joseph's, u. a. m. Riaglieder Jeremid 2, 13: Denn den Schade ift groß 2c., u. s. w. 9) Isfaias 32, 7: Denn des Geizigen Regieren ist eitel Schaden 2c., und 59, 7: ihr Weg ist eitel Verderben und Schaden.

hich Seath, ichwebisch Skada, islanbisch Skade, bob: misch und wendisch Skoda, polnisch Szkoda) bedeutet im Urbegriffe Korperverletung, und gwar besonders Berlegung eines lebenden Rorpers (baher bas islandifche Manskiaed, Tobtichlag), bann Berlegung auch anberer Rorper, Feuer=, Baffer=, Betterfcade ic., wei= ter überhaupt jede Berringerung bes Buftanbes einer Sache, fonach jede Einbufe "), jedes uns jugefügte Ubel "), jede Einbufe eines Gutes, dies fei an Gefund: beit, Freiheit, Ehre u. f. w. 12), ober - und bies hat fich bei bem hohen Werthe, ben die meiften Menschen ben pecuniaren Intereffen beilegen, gur Sauptbedeutung bes Wortes erhoben — an Bermogen — damuum pecuniarium 13). Go bezeichnet biefes Bort im engern Sinne ben Berluft an Bermogen, Die Berringerung bes Bermogens einer Perfon 14). Rach biefem Begriffe be: fleht baher ber Schadenersat, ber Sauptsache nach, in ber Ausgleichung bes einem Andern gewordenen Schabens burch Überlassung eines Aquivalentes 15). Mit bem Begriffe bes teutichen Bortes Schabe ftimmt ber bes la: teinischen damnum überein. Unfere Gefete 16) enthal= ten übrigens eine etymologische Derivation bes Bortes: Damnum et damnatio ab ademtione et quasi deminutione patrimonii dicta sunt 17); in einer weitern Mus: bebnung ift es auch neuerlich 3. B. in ber befannten Bu= sammensehung damna secundarum nuptiarum gebraucht worben 18). Damnum dare beißt Schaben gufugen, damnum pati vel sentire Schaben leiben, damnum facere bebeutet fowol bas Eine als bas Undere 19). Ubri= gens ift als reiner Schabe nur das Resultat angufeben 20), welches nach Abaug bes aus ber schabenben Sandlung bem Beschädigten erwachsenen Bortheils verbleibt 21). Da

Entschäbigung in ber Regel nur rucksichtlich bes damnum pecuniarium benkbar ift, übrigens die Grundsabe über Entschädigung, Schabenersah und Schadloshaltung nur aus einem gemeinschaftlichen Principe hervorgehen, namelich aus dem, daß Niemand mit dem Schaden eines Anzbern sich bereichern und Niemand durch einseitige Handelungen die Rechte eines Andern schmälern darf; so wird in diesem Artifel unter Schaden in der Regel damnum pecuniarium verstanden und die obigen drei Worte werzen nur in ihrem gemeinschaftlichen Sinne, nicht nach ihrem oben angedeuteten Unterschiede, gebraucht werden.

Der Schabe wird rechtlich betrachtet 22)

1) inwiesern berselbe schon vollbracht ist — damnum factum, ober inwiesern er nur zu besürchten steht — damnum metuendum s. damnum infectum 11). Nur ber Erstere ist Gegenstand ber Entschädigung. Rucksichtlich bes Lehtern geben die Gesehe mehre andere Rechtsmittel, z. B. wegen solcher Gebäude, die durch ihre Baufälligkeit dem Dritten Schaben brohen, die cautio damni infecti, wegen eines beabsichtigten, dem Dritten schädlichen Neubaues die nunciatio novi operis 21). Eine andere Rucksicht bei dem Schaden ist

2) ber Umstand, ob durch die schabliche Sandlung bem Beschädigten ein schon wirklich in seinem Bermogen befindliches Gut entzogen wird — positiver Schabe (damnum emergens, d. positivum, damnum zar' esozip, franz. dommage), ober ob ihm nur die Möglich: feit, sich einen Bortheil zu erwerben, benommen wird —

Masii Tract, de rei debitae aestimatione (Lovan, 1653). Schmidt (resp. Herzberg), Diss. selecta capita ex doctrina de lucro cessante et danno emergente continens (Jenae 1763). Guil. Wehrn, Doctrina juris explicatrix principiorum et causarum damni etc. (Lips. 1795.) Schoman, Die Lehre vom Schabenersas (Gießen und Beglar 1806, wovon ber erste Theil auch in bessen handbuche bes Civilrechts. 1. Bb. Rr. V. S. 161 fg. enthalten ift). Diedemann, Diss. de damno et pauperie (Lipsiae 1804). Bubwig, Erlauterung ber Rechtstheorie vom Schabener fage aus unerlaubten Sandlungen, vom Befig zc. (Breefau 1815 [1816]). Um übersichtlichften und baber am brauchbarften fur ben Sandgebrauch ift unftreitig bie oben ichon Rote 12 angezogene Banel'iche Schrift; man vergt, bie Recension barüber in ber Leipziger Literaturzeitung von 1828. Dr. 241. S. 1926. In folgenben gro-Bern Cammlungen finben fich nachbemertte Abhandlungen über biefen Begenftand : über bie lehre bom Schabenerfas, in Geuffert, Erorterungen einzelner Lebren bes romifchen Privatrechte. 1. Abtb. (Burgburg 1820.) Mbb. 20; bann: über bie Lehre von bem Schabenserfage, ben Beweis bes Schabens und bes lucrum interceptum, in Befterbing, Musbeute von Rachforfchungen über verfchiebene Rechtsmaterien. 1. Th. (Greifsmalbe 1826.) 1. 26b.

22) über die nachstehenden sechs Eintheilungen des Schadens vergl. Elück a. a. D. 4. Th. §. 318 fg. Thibaut a. a. D. §. 184 und 187. v. Wening = Ingenheim a. a. D. §. 193. (14 fg.) Mackelbey a. a. D. §. 339. Schweppe a. a. D. §. 202. 203. Mühlenbruch l. c. Göschen in dem Not. 34. S. 152 angezogenen Werke. §. 395. Hat a. a. D. §. 2 und 3. 23) fr. 2. D. de damno insecto (XXXIX, 2): Damnum insectum est damnum nondum sactum, quod suturum veremur. Calvinus l. c. p. 256. 24) Glück a. a. D. Mühlenbruch l. c. §. 459. Schweppe S. Bd. §. 605 fg. v. Weiske, Quaestiones juris civilis (Zwickau 1331), quaest. I. p. 1: De damno insecto ex soli vitio. Mackelbey a. a. D. §. 488.

<sup>10)</sup> Daher vielleicht die elliptische Rebensart: "Ach Schabe dafür!" Bergl. über alles dies Abrlung a. a. D. S. 1319 fg.
11) Krug a. a. D. 12) Mackelbey, Lehrbuch des heutigen römischen Rechts. §. 339 (549). Glück, Pandekten-Commentar.
4. Ab. §. 318. S. 313. v. Wening "In gendein Cehrbuch des gemeinen Civitrechts. S. Buch. §. 193 (14). Sånel, Bersuch einer Darstellung der Lehre vom Schabenersag (Leivzig 1823). §. 1.
13) fr. 5. §. 5. i. f. D. de his qui essudentriag (Leivzig 1823). §. 1.
13) fr. 5. §. 5. i. f. D. de his qui essudentriag (Leivzig 1823). §. 1.
13) fr. 5. §. 5. i. f. D. de his qui essudentriag (Leivzig 1823). §. 1.
14) Thibaut, System des Pandektenrechts. S. Ausg. §. 184. v. We en ing "In genheim a. a. D. Müdlendruch, Doctrina pandectarum. §. 360. 15) v. Wening "In genheim a. a. D. §. 193
(14). 16) fr. S. D. de damno infecto (XXXIX, 2). 17)
Cons. Cahini Lexicon juridicum s. v. damnum. 18) Mühlendruch 1. c. §. 542, zuweilen heißt es auch s. v. w. Gelbstrafe. v. Wening "In genheim a. a. D. Rot. k. 19) Sånel a. a. D. §. 4. Not. a. 20) Schweppe, Das römische Privatercht. 1. Bb. §. 202. Scheiblein, Miscellen aus dem Gebiete der Gesegebung des österreichsschen Kaiserstaates (Wien 1820—1822). 4. dest. §. 2. S. 2. 21) Rücksichtich der ältern Lieteratur, den Schabenersas betressend, verweisen wir zunächst aus Lipensi Bibliotheca jur. mit den Supplementen unter den Borten Damnum und Indemnitas. Außer den des Artitels noch zu bernennden Schriften, erwähnen wir hier vorzüglich: J. M. Magnus, Ration. et disser, jur. civ. Lib, II.: de eo quod interest (in Meermann, Thes. T. III. p. 294). Gab. de Gast, Comment, in tit. C. de sentent, quae pro eo quod interest. (Ibid. T. VI.) Donellus ad leg. unic, C. de sent, quae pro etc. s. liber de eo quod interest (1596) et in Comm. jur. civ. L. 26. c. 13—24.

negativer Schabe (damnum privativum, damnum negativum, lucrum cessans, lucrum interceptum, franz. interet). Die Romer verfteben unter damnum immer nur ben positiven Schaben; beibes zugleich begreifen fie nur unter bem Borte utilitas 23). Much im Teutschen pflegt man bie erfte Urt bes Berluftes vorzugsweise Scha= ben zu nennen, und man verfteht baber auch unter bem Musbrude "Schaben" ohne weitern Bufat in ber Re-gel ben entzogenen Gewinn nicht mit 26), nur ben Musbrudt "alle verurfachte Schaben" pflegt man auch von lucrum cessans mit zu versteben 27). Diefes fommt überhaupt nur bann mit in Betrachtung, wenn ber ver: langte Gewinn, ohne bie ichabliche Sandlung, ficher 26) und rechtlich (honestum) war 29). Den Gewinn 30) pflegt man, je nachbem er blos in einer Erfparnig, alfo in einem blos negativen Factum ober in ber Erlan: gung eines positiven Bortbeiles besteht, noch naber in damnum cessans stricte sic dictum und lucrum emergens stricte sic dictum eingutheilen 31). Im Allgemei= nen gilt vom Gewinne bie Regel, bag ber, welcher ge= winnen will, weniger im Rechte begunftigt ift, als ber, welcher blos Schaben abzuwenden beabsichtigt 32). Übrigens ift es nicht immer flar, ob ein Berluft gu ber einen ober ber andern Rategorie gebort. Go hat man gefragt, ob ber funftig entgebende Berbienft als ein Schabe, ober als ein Entgang bes Gewinnes anzuseben fei? 33) Benn man

3) das Berhaltnis des schablichen Ereignisses zum entstandenen Schaden in seinem ganzen Umfange berückssichtigt, so ist der Schade entweder eine unmittelbare Folge jenes Ereignisses — unmittelbarer Schade (damnum circa ipsam rem, bei den Römern: utilitas, quae circa ipsam rem consistit, rei aestimatio, quanti ea res est, quanti eam rem paret esse), oder er ist eine blos mittelbare Folge desselben und des Zusammenzhanges des fraglichen Ereignisses mit andern Umstanden — mittelbarer Schade (damnum extra rem, bei den Römern: id quod interest, im engern Sinne) 34). Der letztere Schade wird in der Regel nicht ersett, außer wo es sich um Bergütung eines positiven Schadens hans

elt 35).

4) In hinficht auf bie ben Schaben bewirken: ben Ursachen ift berfelbe entweder ein zufalliger damnum casuale v. fatale, ober ein freier — dam-

25) f. o. S. 150. Sånel a. a. D. §. 3. S. 3. 26)
Pufendorf, Observationes juris universi, Tom. IV. obs. 117.
27) Hommel, Rhapsodia quaestionum, obs. 522. 28) fr. 29.
§. 3. D. ad leg. Aquil. (IX, 2.) 29) Glúc a. a. D. §. 332.
S. 446. Schweppe a. a. D. 1. Bb. §. 203. S. 468. 30)
Im Allgemeinen vergt. hierüber noch Gesterbing a. a. D. 31)
Schweppe a. a. D. §. 206. 32) fr. 7 et 8. D. de juris et sact ignorantia (XXII, 6). 33) Scheiblein a. a. D. 4. D.
§. 3 und 4. S. 9. 34) über die Ausbrücke der Römer vergt.
man besonders Goschen, Borlesungen über das gemeine Civilrecht, von Errleben. 2. Bb. (Göttingen 1839.) §. 395. 35) So
v. Wening: Ingenheim a. a. D. §. 198 (14 vergt. mit 16), dies jedoch nicht ohne Widerspruch; über die verschiedenen Meinungen gibt er umständliche Rachweisung in der Rote q. Abweichende Ansichten haben auch Schweppe a. a. D. §. 468. Glück a. a. D.
§. 440. Sänel a. a. D. §. 77.

num liberum, non casuale. Der blos burch Bufall verurfachte Schabe ift nach ben Grunbfagen vom Bufall (f. ben Urtifel Zufall) 36) ju beurtheilen. Bier ift nur im Allgemeinen und Behufs ber Bollftanbigfeit gu bemerten, bag bie Regel, ber Bufall treffe ben, in bef= fen Perfon und Sache er fich ereigne, fehr viele Schwierigfeiten und Musnahmen bat. Ebenfo ift auch ber Musbrud periculum (Gefahr), ben man gar oft blos fur bie burch einen Bufall entftebenbe Gefahr nimmt, feines: wegs blos bavon zu verfteben, fonbern aus bem Bufam= menhange, in welchem er vorfommt, fehr verschiedenartig ju erklaren, ba bie Befete, g. B. in ben gangen Titeln de administratione et periculo tutorum 37), nur von foldem Schaben fprechen, ben bie Bormunder verichul= bet haben, alfo feinesweges von gufalligem Schaben, ba fie fogar ben burch dolus entstandenen Schaben periculum 35) nennen, mithin unter biefem Musbrucke im Mugemeinen bie Doglichkeit eines Schabens zu verfteben Scheinen. Die Regel, bag niemand ben burch Bufall entftanbenen Schaben zu erfeben bat (damnum praestare), fondern, daß ihn ber tragen muß, ben er trifft (Casum sentit is, quem tangit), hat, wie wir schon andeuteten, viele Musnahmen. Schon einigermaßen gehort babin ber Fall bes casus mixtus, casus dolo vel culpae subordinatus, b. i. bes Bufalles, beffen Moglichkeit burch bie Sandlung einer Perfon berbeigeführt, und welcher nach ben Grundfagen bes dolus und ber culpa (f. w. u.) zu beurtheilen ift 39). Sieht man gleich unwillfurliche handlungen wie Bufall an (f. w. u.), fo wird boch, abgefeben bavon, was wir weiter unten vom Bahnfinne ermahnen werben, jebenfalls bann ber Schabe aus einer unwillfurlichen Sandlung zu erfeten fein, wenn Jemand burch eigenes ober frembes Berichulben in ben Buftanb porubergebender Sinnenverwirrung gefett, ober burch Man= gel an Aufficht ber Schabe verursacht worden ift "). Allein es geboren zu jenen Ausnahmen auch testamentarische, contractliche und gesetzliche Dispositionen, burch welche gewisse Personen ju Bergutung bes gufalligen Schabens fur bestimmte Falle verbunden find. So muß ber, welcher ju einer Leiftung ex obligatione verpflichtet ift, aber burch eine relative Unmöglichkeit baran gehindert wirb, ben biesfallfigen Schaben erfeten, nicht wenn eine absolute Unmöglichfeit burch Bufall eintrat; benn in biefem Falle muß jeber Contrabent, ber bierburch einen Bortheil verliert, biefen Schaben tragen. Ebenfo muffen ben jufalligen Schaben erfeten in vielen Fallen ber in mora solvendi Befindliche, dann der, aus dessen Wohnung burch Ausgießen und Auswerfen ein Schade verursacht wird, endlich Schiffer und Birthe bei Entwendungen und Beschäbigungen an Sachen ber Reisenben, in welchem Falle fie fogar fur ben von ihren Dienftleuten verurfach=

<sup>36)</sup> Cf. Mühlenbruch 1, c. §. 362. 37) D. XXVI. 7. C. V, 38. 38) fr. 14. §. 3. D. de furtis (XLVII, 2). 39) fr. 1. §. 4. in fine D. de obligationibus et actionibus (XLIV, 7). 40) Bergl. Scheiblein a. a. D. 4. Heft. §. 31. S. 61, waherend wir ben übrigen von dem Berfasser aufgestellten Ausnahmen von gedachter Regel, §. 32 fg., nicht immer beistimmen mochten.

ten Schaben haften muffen 41). Geht eine Sache burch Bufall unter, so trägt, insoweit baburch die Ausübung eines Rechts unmöglich ober fruchtlos wird, biesen Schaben Jeder, bem die Ausübung bes Rechtes zustand 12). Bei

5) bem freien Schaben unterscheibet man wieber ben gerechten Schaben (damnum indirectum) nach bem Grundsage: Qui jure suo utitur, nemini facit injuriam (f. w. u.), von bem ungerechten Chaben (damnum directum s. injuria datum). Bu bem Erftern gebort ber Schade, ber burch eine erlaubte Bandlung verurfacht wird, auch in gewiffer Dage ber burch die eigene Band= lung bes Beschäbigten verursachte: Quod quis ex sua culpa sentit damnum, sentire non videtur (f. w. u.). Bezüglich auf bas ben Schaben anrichtende Gubject un: terscheiden die Gefete aber flar injuria und pauperies, je nachbem ber Schabe von einem Menfchen - damnum injuria datum, ober von einem Thiere angerich: tet wurde - pauperies, indem fie bies fehr richtig fo erlautern 43): Ait Praetor: pauperiem fecisse. Pauperies est damnum sine injuria facientis datum: nec enim potest animal injuria fecisse, quod sensu caret. Beiden fieht gegenüber ber blos burch Bufall ent= ftanbene Schabe - damnum fatale (f. oben G. 152). Das damnum injuria datum ift jeber, burch wider-rechtliche Thatigkeit (culpa s. injuria in faciendo) 19), nicht durch Unthatigfeit einer andern Perfon verurfachte Schabe, es mag bie Thatigfeit an fich wiberrechtlich, ober nur von einem schablichen, bei Borficht gu ver= meiben gewesenen Erfolge begleitet fein. Diefes damnum ift ber Gegenstand eines ber altesten, noch aus ben mittlern Beiten ber romifchen Republit herruhrenben Gefenes bes erften und britten Capitels ber Lex Aquilia, wahrend bas zweite Capitel nur einen nicht hierher geho: rigen rechtsgeschichtlichen Gegenstand behandelt. Die Rlage aus biefem Gefete fest voraus, bag ber Rlager ein bing= liches Recht an bem fraglichen Gegenstanbe babe, bag ber Schabe einer bestimmten Schabung fabig fei, und bag er corpore corpori, alfo in ber Regel mit ber Sand, fo: nach burch Berftoren ober Berberben einer Gache, juge: fügt fei. Doch find bie erfte und lette Borausfehung burch ben nutlichen Gebrauch biefer Rlage (actio ex lege Aquilia utilis) und baburch, bag eine Actio in factum ad exemplum legis Aquiliae verstattet wurde, nach und nach febr beschränkt worden. Dach bem erften Capitel berfelben foll ber, welcher einen Sflaven ober ein Thier eines Unbern (injuria) tobtet, auf ben bochften Berth belangt werben tonnen, ben biefer Gegenstand in bem laufenden Sahre hatte; nach bem britten Capitel 45), bas fich auf alle übrigen im erften Capitel nicht ermabn=

ten Schaben erftredt, foll burch bie Rlage ber bochfte Berth eingeflagt werben, ben bie Sache in ben nachsten und ben vorhergehenden 30 Tagen hatte; in beiben gal-Ien mit bem id quod interest (f. w. u.). Leugnete ber Beklagte mahrheitswibrig bie Thatfache, fo mar er fonft jum Erfate des Doppelten verbunden (lis inficiando crescit in duplum). Übrigens concurrirt biefe Rlage electiv mit allen Contracteflagen, inwieweit es bei lette= ren auf Schadenerfat ankommt, und fie tritt ein auch bei bem geringsten Bergeben gegen die Lex Aquilia, ba biefes die Berbindlichkeit jum Schabenersat allemal mit fich führt. Dan glaubt jest ben Grundfat aufftellen ju fon= nen 46): Ber einem Undern, mit welchem er nicht in eis nem Dbligationsverhaltniffe fteht, burch eine widerrecht: liche positive Sandlung Schaben zufügt, fann auf ben Erfat beffelben burch eine actio in factum belangt werben 17). Unter pauperies verfteben bie romifchen Gefete ben burch ein vierfußiges Sausthier contra naturam sui generis, b. h. burch eine Sandlung, die Thiere Diefer Urt gewöhnlich nicht ju thun pflegen, ohne Schuld eines Menschen angerichteten Schaben. Die biesfalls in ben Befegen gegebene Rlage, welche auch als actio utilis ge: ftattet wird, wenn das schabliche Thier fein vierfußiges Sausthier ift, geht auf Erfat bes Schabens gegen ben Eigenthumer bes Thieres, wovon fich biefer, wenn er bie Rlage nicht falfchlich geleugnet hat, burch Abtretung bef= felben an ben Beschäbigten (noxae datio, n. deditio) befreien fann. Bei Korperverlegung eines freien Mannes gewährt die Aquilifche Rlage Erfat ber Curfoften und ber Einbuffe am Erwerbe. Erwagt man bie verschiedenen Falle, in benen ein Thier Schaben anrichten fann, nach den zeither barüber aufgeftellten Grundfagen, fo ftellen fich folgende Ergebniffe bar: Wenn ein wilbes Thier, bas in dem Eigenthume eines herrn war, ohne bes Lettern Schuld Schaben that, fo geben bie Gefete bafur feine Mage; nur im Kall eines Berfchulbens trifft ibn bie actio de pauperie utilis. Wenn aber ein Thier feinen Berrn hat, fo fann ber von ihm gethane Schabe nur in bem Falle, wenn zu bes erftern Erlegung ber Jagbberechtigte allein befugt ift, ju einer actio in factum wiber biefen Befugnif geben. Bar aber ber Gigenthumer eines gabmen Thieres ober ein Dritter Urfache bes von biefem Thiere angerichteten Schabens, fo ift gegen Beibe bie actio legis Aquiliae, und nur, wenn von bem Dritten nichts zu erlangen mare, gegen ben Eigenthumer bie actio de pauperie begrundet. Gefcah ber Schabe burch Abweiben und Abfreffen von einem fremben Grundflude,

M. Encyet. d. IB. u. R. Erfte Section. XXXV.

<sup>41)</sup> Scheiblein a. a. D. 4. heft. §. 51 fg. S. 96 fg. 42) Glud a. a. D. 4. Th. §. 319. 326 a fg. S. 315. 368 fg. Radelben a. a. D. §. 340. 346. Gofchen a. a. D. §. 394. 43) fr. 1. §. 3. D. si quadrupes pauperiem fecisse dicatur (IX, 1). Calvinus I. c. p. 265. 44) Der Ausbruck culpa wieb bier baburch gerechtfertigt, baß culpa jede Ilegalität bezeichnet. Schöman im angezogenen handbuche. 1. Bb. S. 205. 45) Richster, Aufläge über verschiebene Rechtsfragen (Tübingen 1834):

Rechtefall, eine Entschäbigungsklage aus bem 3. Capitel bes Aqui-

Matelben a. a. D. §. 454. 47) über bie gange Materie vom damnum injuria datum vergleiche Glück a. a. D. 10. Ab. §. 692. S. 284 und §. 700 fg. S. 319 fg. Schöman a. a. D. S. 204. Mackelben a. a. D. §. 452 fg. Mühlenbruch l. c. §. 450. Schweppe a. a. D. §. 547 fg. v. Bening: Ingenheim a. a. D. §. 380 (811). Göschen a. a. D. §. 389 und 390. S. 62 und 64 fg. v. Berg, Juristische Beobachtungen und Rechtsfälle. 1. Bb. (Hanover 1802). S. 260: über ben Schabenersag ex lege Aquilia.

fo tritt gegen ben Biebbefiger, ber bas Bieb babin treis ben ließ, die actio de pastu pecoris, gefchah es burch Ubweiben frember Fruchte auf eigenem Grundflude, fo tritt gegen ben babintreibenben Biebbefiger eine actio in factum ein. Burbe auf bem fremben Grunbftude blos aus Nachlaffigkeit geweibet, fo ift bafur bie actio legis Aquiliae geschrieben. Gang eigentlich tritt ber Fall ber pauperies und bie beshalb gegebene Rlage ein, wenn, wie gedacht, ein gahmes Thier contra naturam sui generis ichabet; ift es aber blos feinem Raturtriebe gefolgt und bat, gereigt bom Thiere eines Dritten, Schaben ge= than, fo findet gegen biefen Dritten bie actio de pauperie fatt, beren man fich aber nicht bebienen fann, wenn bas Thier ben Schaben ungereigt, aber burch einen gewöhnlichen Bufall bagu veranlagt, anrichtete. Schabete bas Thier, feinem Naturtriebe gemaß und ohne außere sufallige ober willfurliche Beranlaffung, fo geht gegen ben Eigenthumer bie actio de pauperie 48). Doch find biefe giemlich allgemeinen Grundfage fpaterbin febr beftritten worben, namentlich bie Frage, ob wegen eines secundum naturam animalium aber nicht burch Abweiben ge= flifteten Schabens eine actio in factum gegen ben Bieb: eigenthumer eintritt 49)? Man hat namentlich bei gab= men Thieren ben Unterschied zwischen Schaben contra und secundum naturam als verwerflich bargeftellt und bie Frage beleuchtet: Die foll man fich gegen Bienen fcugen, bie ber Nachbar balt 50)? Dft ift auch bie Frage unter= fucht worben: Db ein von einem Bahnfinnigen, ohne Schuld ber über ibn beftellten Muffeber - benn bag biefe ben Schaben erfeten muffen, wenn burch Mangel an Aufficht ber Bahnfinnige die Moglichkeit folchen angurichten erhielt, ift ichon langft unbeftritten ") - verur= fachter Schabe aus bem Bermogen bes Bahnfinnigen erfet werben muffe und ob berfelbe burch bie actio de pauperie utilis ober burch bie actio legis Aquiliae einzuklagen fei? Roch neuerlich wurde mit vielem Scharffinne bie actio de pauperie utilis fur biefen Fall vertheibigt 52); auch mogen wir uns mit benen nicht vereinigen, welche ben burch einen Bahnfinnigen angerichteten Schaben blos fur ein damnum fatale (f. o. G. 152), fur einen von Riemandem zu erfetenden Bufall (casus) anfeben 53). Uns ift bie bon Schoman ") aufgeworfene Frage: "ob bann ber Furiofus nicht wegen einer Pauperies feines Pferbes mit ber actio de pauperie belegt werben fann? bafur ift er ja boch auch feiner Imputation unterworfen - warum follte er benn nicht fur fich felbit baften?"

über einzelne Theile bes Rechtes. 2. Bb. 8. 216. G. 210. 64)

a. a. D. G. 203.

Niemandem zu ersetzenden Zufall (casus) ansehen <sup>54</sup>). Und sift die von Schöman <sup>54</sup>) aufgeworsene Frage: "ob die von Schöman <sup>54</sup>) aufgeworsene Frage: "ob die vergenden der Furiosus nicht wegen einer Pauperies seines vergenstehe mit der actio de pauperie belegt werden kann? die dassir ist er ja doch auch keiner Imputation unterworses sen — warum sollte er denn nicht für sich selbst haften?" stah der warum sollte er denn nicht für sich selbst haften?" stah der warum sollte er denn nicht für sich selbst haften?" stah der Westen unterworzes sen Pueter sind besonders hervorgehoben in der, überhaupt die ganze Materie beleuchtenden, Abhandlung von Gesterding, Aechtsverhältnisse in Beziehung auf fremde Thiere, in der Löhrschung Sinlikedrund Proces. 4. Bd. 2. Dest. Nr. XI. S. 261 fg. 51) str. 14. D. de officio Praesid. (I. 18.) Stryk, Usus modernus zugendectarum. Lid. IX. tit. 1. §. 1 et 2. 52) Schöman d. a. D. S. 202 fg. 53) Glück a. a. D. 1. Ih. §. 7 und 8. ser wich.

zu einleuchtend, als baß wir nicht mit benen stimmen sollten, die ben in dem vorliegenden Falle angerichteten Schaden aus dem Vermögen des Wahnsinnigen verlangen, ohne auf den Namen der Klage großen Werth ") zu legen. Die gewöhnliche Aushilfe mit einer actio in kactum wird auch hier stattsinden. In der Regel wird jedoch bei der Verbindlichkeit zum Schadenersaße

6) bie Moglichfeit ber Burechnung 5") vorausgefest. Der Schabe, ben ein Menfch in biefer Beziehung an= richtet, murbe entweder in gesehwidriger Absicht von ibm verurfacht - damnum dolosum, ober es ift ibm bas bei blos eine Schuld ohne dolus, alfo blos culpa beis jumeffen - damnum culposum. In ben Gefegen wird von bem biesfallfigen Schabenerfage ber Musbrud ges braucht dolum, culpam praestare, de dolo, de culpa teneri. Namentlich find es Bergehungen, welche bier: ju die Beranlaffung geben. Jedoch gibt es auch gang andere Berhaltniffe, in benen bies eintritt; oft 3. B. fcon wegen eines ubeln Rathes 37); ebenfo wenn ein Feldmeffer aus dolus ober culpa lata (f. w. u.) falfc gemeffen hat und ein anderes Rechtsmittel als bie actio in factum gegen ben Feldmeffer gur Entschädigung fur ben Beschädigten nicht vorhanden ift "). In Sinficht auf Bergehungen handelt es fich um die burch dolus entftehende Erfagverbindlichkeit (fiebe ben Urt. Dolus 1. Sect. 26. Bb. S. 347 fg. und 350 fg.). Man nimmt in ben Gefeten an, bag in ber Regel nur wegen dolus, welchem jeboch lata culpa, culpa latior, c. dolo proxima (f. w. u.), gleichgefest wird, Schabenerfat gefodert werden fonne. Da jedoch die culpa levis in concreto oft wiederum ebenso wie die culpa lata beurtheilt wird, fo fuhrt auch fie haufig gur Schadenerfat : Berbind: lichfeit. Bas aber auf feinen biefer Grundfage fich gu= rudfubren lagt - wenn in ben Gefeben blos dolus ges nannt ift, wird culpa lata immer mit barunter verftan= ben - bas fann auch mit feiner ber fur ben dolus beftimmten Rlagen eingeflagt werben. Der Dolus muß in jebem Bertrage, fogar im Schenfungevertrage, wenn 3. B. ber Schenkgeber eine Schabliche Gache Schenkte, praffirt werben, und bas pactum ne dolus praestetur ift gefeb= lich verboten 39), wenn von zufunftig zuzufügendem dolus bie Rebe ift 50). Über bereits begangenen kann man fich vergleichen. Übrigens zieht insonderheit jedes Bergeben bie Berbinblichkeit zum Schabenerfate (quanti ea res est, de veritate) nach fich 61). Bei Raub und Dieb: ftabl ftebt nach romifchem Rechte bie actio furti jebem, ber einen positiven Schaben baburch erlitten und ein Intereffe babei bat, als Ponalflage, gegen ben Thater, ge=

<sup>55)</sup> Diedemann I. c. obs. 1. p. 1 sq. 56) Gofchen a. a. D. §. 386. S. 53. 57) Scheiblein a. a. D. 4. Deft. §. 16—18. 58) Glúd a. a. D. 11. Ih. §. 764. S. 379 fg. 59) fr. 27. §. 3. D. de pactis (II, 14). fr. 17. D. commodati v. contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (XVI, 3). fr. 5. §. 1. D. de pactibus dotalibus (XXIII, 4). fr. 23. D. d. reg. jur. (L. 17.) 60) Gegen diefe Beschräntung f. Leyser in medit, ad n. Vol. VII, spec. 416. med. 1 et 2, bûndig widerlegt von Glúd a. a. D. 4. Th. §. 320. Not. 97. 61) Kleinscher von Abbandlungen aus bem peinlichen Rechte. 3. Bb. (Grlangen 1806.) 14. und 15. 26b. S. 317.

gen Mehre in solidum, bezüglich auf bas Bierfache und Doppelte bes Intereffes (f. w. u.) gu. Birb bas Ber-brechen von mehren gemeinschaftlich begangen, fo ift bie Berbindlichkeit jum Schabenersabe folidarisch (f. d. Urt. Solidarische Verbindlichkeit), ohne baß, nach romisichem Rechte, Die Zahlung bes Einen ben Andern befreit. Der teutsche Berichtsbrauch nimmt nur einfachen Schabenerfat an, allein wenn nur Giner ben eigentlichen Scha= ben verurfachte, er aber nicht auszumitteln ift, fo fann fich ber Beschädigte an jeden ber Undern nach seiner Bahl balten. Dach ben romischen Gefegen bat auch ber bei ei= nem Auflaufe von wenigstens gehn Denfchen (delictum in turba commissum) dolo malo Beschäbigte eine Rlage innerhalb Sahresfrift auf bas Doppelte, nachher bas Gin= fache bes Berthes ber beichabigten Cache. Mus Berbre= den und Bergeben entspringt, gegrundet auf den dolus, gegen ben Thater, aber nicht, wenn fie keinen Bermos genoschaden jum Gegenstand hat ober die Erben durch bas Delict nicht reicher geworben find, gegen bie Erben, eine actio poenalis auf Strafe ober wenigstens mehr als Schabenerfat, in biefem letten Falle als actio poenalis mixta angesehen. In allen übrigen Fallen ift die Rlage eine actio rei persecutoria, unbedingt auf beiberfeits Er= ben übergebend. Im Ubrigen ift es Pflicht bes peinlis chen Berichts, auch ohne eine folche Rlage bas Intereffe bes Beschäbigten in jedem peinlichen Processe möglichst ju berudfichtigen 62), fowie benn auch unter gewiffen Umftanben ein Griminalurtheil fur ben, im befondern Pro= ceffe banbelnben, Civilflager jur Begrunbung feiner Un: trage auf Schabenerfat binreicht 63).

Unermabnt fann bierbei bie fingulare Berordnung eis niger Gefete barüber nicht bleiben, bag bie Gemeinden für Enticabigung ber in Folge von Tumulten aus ihrer Mitte, Beschäbigten baften muffen. Schon in ber alteften germa= nifchen Institution ber Gesammtburgichaft 64) finbet biefe Einrichtung ihren Grund, Die fich jedoch in ber hauptfache nur in Franfreich und England erhalten hat. Gedachte Ber: antwortlichfeit murbe, als auf einer frubern allgemeinen Un= ficht berubend, icon burch bas Gefet vom 23 - 26. Febr. 1790 in Frankreich gefestich ausgesprochen und burch bas Befet vom 10. Benbemigire bes Sahres IV. ber Republit (2. Det. 1795), auf Beranlaffung eines im Jahre vorher bei einer Mehlvertheilung in Paris entstandenen Mufruhrs, um= ftanblich erortert und befinirt. Es geht baffelbe von bem Grundfat aus: "Cammtliche in einer Gemeinde wohnende Burger find civiliter verantwortlich fur alle in bem Bering biefer Gemeinbe gegen bie Perfonen ober bas Gi= genthum verübten Frevelthaten (attentats)." Dies ift noch weiter ausgebehnt im erften Artifel bes vierten Ti-

bewaffnete ober unbewaffnete Berfammlungen gegen Per: fonen ober Eigenthum ber Nation ober Privaten" ju Schulben gebracht werben. Dach bem 5. Titel. Urt. 6 muß bie Schabloshaltung (dommages-interets) "menigftens bem vollen Berthe ber geplunberten und weggenom= menen Gegenstande gleichfommen." Dbgleich biejes Ge-fet mahrend ber Restauration ofter als ein Ausflug ber Revolutionszeit, ber burch bie charte von 1814 aufgehoben fei, angesprochen murbe; fo hat boch ber Caffationes-hof immerfort barauf erkannt. Wenn hiernachst ichon bie Schaben ber Julirevolution von 1830, als gum Gemeinwohl ber gangen Nation gereichend (cause national), angefeben und baber vom Staate getragen, auch bie bem Erzbifchofe von Paris im 3. 1831 burch Berftorung fei= nes Mobiliares zugefügten Beschabigungen, in Ermangelung gerichtlicher Berhandlungen barüber, nicht von ber betroffenen Commun vergutet worben find; fo murbe boch bie Stadt Paris in bie Entschädigung wegen ber Tumulte vom Upril und Juni 1832 verurtheilt, und biefem Beis fpiele find ber lutticher Berichtshof und bas belgische Caffationsgericht in bem biesfallfigen Proceffe ber Stadt Berviers im 3. 1834 65) gefolgt. Dagegen ift bies Gefet in ben preugischen Rheinprovingen burch Cabinetsorbre vom 7. Dec. 1824 66) fuspenbirt worben. Much in England muß bie Befammtheit ber Ginwohner eines Bemeindebe= girfes (hundred) ober eines bem hundred abnlichen Begirfes fur alle innerhalb beffelben burch Bufammenrottun: gen verurfachte Schaben haften und ben Beschabigten volle Schabloshaltung gewähren, wenn biefe innerhalb breier Monate flagen und innerhalb fieben Tage nach bem begangenen Berbrechen bem Friedenbrichter bie befannten Thater anzeigen, auch ihre Ungabe beschworen 67). Be= lauft fich ber Schabe nicht auf 30 Pf. St., fo muß ber Beschäbigte innerhalb fieben Tagen bei bem Dberconftable bes hundred flagen und eine Ungeige barüber an ber Rirchenthure ber treffenden Pfarrei anschlagen, worauf in einer petty-session über Diefe Ungelegenheit erfannt wird 68). Much in Teutschland fand biefe in ber That nur politifche, nicht rechtliche Dagregel ihre Bertheibiger und ward namentlich auf bem fachfischen ganbtage von 1833 beantragt 69) und biscutirt. Gie erhielt jedoch fo: wol bort als unter ben teutschen Schriftstellern 10) bebeu= tenbe Begner, theils wegen ber Loderheit ber jegigen Be-

tels auf Schaben, welche "burch Zusammenrottungen, oder
62) über diesen lesten Punkt vergl. v. Berg a. a. D. S.
291; über das damnum dolosum überhaupt und das damnum ex
delicto insonderheit s. Glück a. a. D. 4. Th. §. 319. 320. S.
316 fg. 20. Th. §. 1107. S. 43 fg. Mackelbey a. a. D.
§. 342 und 343. Schweppe a. a. D. §. 540. 541. v. Bes
ning Ingenheim a. a. D. §. 340 (328. 331). Gösschen
a. a. D. §. 389 fg. 63) Archiv für d. Sivil: und Criminalrecht
ber k. preuß. Rheinprovingen. 9. Bd. (Göln 1827.) 1. Abth. S. 41.
64) Eichhorn a. a. D. 1. Th. §. 18. 48.

<sup>65)</sup> Leipziger Zeitung v. I. 1834. Rr. 270. S. 2935. 66) Ronigl. Preuß. Ges. Sammt. v. 1824. S. 222. 67) Statut von Winchester 13. Eduard I., dann Stat. 8. Georg II. c. 16. St. 7 und 8. Georg IV. c. 12. 68) Wir sind in dieser Darftellung der Aumuttentschäbigungen vorzüglich dem Aussache vom Abvocat Folix zu Paris in Mittermaier und 3 achariá, Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesegebung des Ausslandes. 7. Wd. 1. deft. Kr. II. S. 26 fg. gesolgt. 69) Won dem Berf. nachstehender Schrift, welche die Geschichte dieser Dieseussischen Sicherheit zc., insbesondere Erdrichte bieser Dieseussischen Sicherheit zc., insbesondere Erdretrung der Rechtsfrage: Ist eine Gemeinde verbunden, den einem Mitgliede derselben von Aumustraanten verursachten Schaden zu ersesen? (Leipz. 1835.) 70) Bergl. die Anzeige über vorstehende Schrift in Gersdorf, Repertorium der gesammten teutschen Echtestur sür das 3. 1835. 5. Bd. 8. dest. Rr. 2457. S. 642, und einen Aussach in der Zeitsschrift "das Baterland" 1835. Rr. 57. S. 225.

meinbeverbanbe, welche bergleichen Borgange gar nicht zu hindern im Stande fein und daher für Etwas bestraft werden wurden, zu bessen Wermeidung ihnen die Mittel nicht zustehen, theils weil in Fallen großer Revolutionen, wo das Geset grade am nothigsten ware, es so wenig wie in der Julivevolution zu erecutiren sein wurde.

Dem dolus ist die culpa?) im engern Sinne entgegengesett (s. d. Urt. Culpa 1. Sect. 20. Th. S. 334), sodaß
man barunter ein unwissentliches Verschulden (negligentia,
desidia, imperitia, ignorantia) versteht?. Sie schließt
allen auf die schädliche Wirfung einer positiven oder negativen Handlung gerichteten Willen aus; sie entspringt
blos aus Nachtassseit, Mangel an Nachdenken über die
Folgen einer Begehung oder Unterlassung und aus dem
daher entstandenen Irrthume?. Sie hat ihren Grund
in der gesetzlichen Foderung, daß seher Staatsburger die
gehörige Vorsicht beobachte, um Niemanden zu beschädigen, seht also eine solche Handlung des Beschädigenden
voraus, deren schädliche Folgen er, als mindestens möglich, voraussehen konnte. Nur von dieser Urt der culpa
ist hier die Rede. Denn ein ohne Verschulden zugesügter
Schade ist in der Regel nicht zu ersehen? (s. o. S.
154) und im Zweisel wird bei einem Schaden, daß er
ohne Verschulden entstanden sei, vermuthet?. Bei der
praestatio culpae ist zu unterscheiden, ob die Schuld bei
einem Contracte, auch bei einer obligatio quasi ex contractu, oder ob sie außerhalb eines solchen Verhältnisses

gewirft wurde 36). Es haftet berjenige, welcher mit eis nem Dritten nicht in einem obligatorifchen Berhaltniffe rudfichtlich ber Cache ftebt, bie er burch eine Unterlaf= fung beschädigte, nicht fur ben Schaben, wol aber, wenn er ben lettern, wol wiffend, bag bie Gache einem Drits ten gebore, burch eine positive Sandlung erzeugte. Bufte er bies im legtgebachten Falle nicht, fonbern bielt bie Cache bona fide fur die feinige; bann haftet er, jedoch nur von Beit ber Ginlaffung auf bie Rlage an, fur jebes damnum culposum, bie culpa bestehe in positiver ober negativer Thatigfeit. Ber Jemanbem in ber Roth einen Dienft leiftete, babei aber einen ober ben anbern Schaben nicht verhutete, haftet fur biefen nicht verhuteten Schaben nicht, wenn er nicht Unbere, bie mehr geleiftet haben wurden, von ber Dienftleiftung abhielt 77). Unbers gefaltet fich bie Gache bei einem obligatorifchen Berhalts niffe, gebe es aus einem Contracte ober quasi ex contractu hervor. Dies Erftere beffeht in einer perfonlichen Berpflichtung, beren Entstehungsgrund burch Contract in ber positiven Berbindlichfeit ber Contrabenten liegt, bei ber betreffenden Ungelegenheit mit Borficht zu verfahren. Ge= bachte Berpflichtung, Schaben auf jebe mogliche Urt ju verhuten - diligentia mit ihrer Unterart ber diligentia custodiendae rei, custodia, welche auch fur die beims liche Entwendung ber gu bewahrenden Sache einfteben muß 78) (vergl. ben angez. Art. Culpa), findet fatt, fo= balb fie unter ben Contrabenten verabrebet ift und bie Berabredung nicht gegen gefetliche Borfchriften verftoft. Mugerbem aber treten bie, nach ben verschiedenen Rechts= verhaltniffen bochft verschiebenen, gefetlichen Bestimmun= gen ein. Denn bier ift ber boppelte Fall moglich, bag bas obligatorifche Berhaltnig junachft auf ben Schabenerfaß geht, ober bag bas obligatoriiche Berhaltnig bie Berpflichtung bagu, alfo bie Berpflichtung gur Diligeng, nur fecundar mit fich fuhrt. Der Brad ber Berichulbung ift babei nicht gleich und fallt theils unter bie Grundfage bes Mquilifchen Gefetes, theils außerhalb berfelben. Rur bas ift gu bemerfen, bag, wenn in ben Gefeben gefagt wird, bag dolus und culpa ober nur dolus, nicht aber culpa, ju praftiren fei, biefer lettere Musbrud blos von ber culpa levis zu verfteben ift. Stets aber fteht bie Regel feft, bag ber gur diligentia Berbunbene auch in bem Falle junachft fur bie Gachen bes Dritten forgen muß, wenn er felbft außer Stand ift, feine eigenen Ga= chen gegen Beschabigung ju fchuten 19). Sierher geboren nun vorerft folche Gefchafte, mo bie Gefete blos bie praestatio culpae levis vorausfeten. Die Entschädigung wird, wenn ber Schabe unter bie Rategorien ber lex Aquilia fallt, auch burch bie Aquilifche Rlage eingeflagt. Bei außeraquilischer Berschuldung wird nur eulpa le-vis in concreto (vergl. b. Art. Culpa) praftirt. Dies ift aber bei anbern Geschäften nicht ber Kall, mo bie Befețe bie praestatio culpae levis in concreto, ber dili-

<sup>71)</sup> Rucksichtlich ber in ber Rote \*) zu bem Art. Culpa angegebenen Schriften bemerken wir noch, baß zuerst Schom an und gehr im 3. 1806 ber Theorie ber culpa eine größere Aufmerksfamkeit widmeten. Schoman gab seine Theorie ber culpa als ersten Theil seiner oben (Note 21. S. 151) angeführten Lehre vom Schabenersas, und nabm fie jugleich, wie gebacht, in fein Dand-buch auf. Sparerbin im 2. Banbe feines Banbbuches S. 358 berichtigte er eine feiner frühern Außerungen und gab noch in bemfelben Jahre und Berlage eine "Prufung ber Theorie ber Gulpa bes herrn Egib v. Bohr" heraus, verteibte auch biese seinem hand-buche ein, und zwar bem 2. Bande unter Nr. 10. S. 227. 3m 3. 1813 trat nun Genster mit einer Dissertatio pro loco, exercitationes juris civilis ad doctrinam de culpa, ju Jena auf. Mis aber Baffe in feiner hochberuhmten Theorie ber culpa (que leet herausgegeben von Bethmann : hollweg [Bonn 1838]) mebre Unfichten Gensler's bestritten batte, fo erfchien ber "Beitrag au ber Lehre von ber Diligeng und Cutpa, eine Rebenschrift bes Archivs fur bie civilifiifche Praxis" von Gensler (Beibelberg 1827), ein nur aus einer Periobe und 17 Roten auf 47 Geiten beflehenbee, bochft animofes Schriftden, beffen Buruchaltung gur Ghre bes fonft madern Geneler zu munichen gewesen mare. Die Baffe's fche Theorie ift als die noch jest bestehende angusehen. 72) Scheidlein a. a. D. 4. Deft. g. 6. G. 14: Bas ein Berschuls ben sei, mas es in sich begreife und wenn man fagen konne, baß ein Schabe aus bofer Absicht, wenn, bas er aus Berfeben guge-fügt worben fei? 73) Glud a. a. D. 4. Ih. §. 321. S. fügt worden fei? 74) Unter biefer Rubrit mit ber beigefügten Frage: 320 fg. Benn man fagen tonne, bag ein Schabe ohne Berfchulben gugefügt worden fei? f. die Abhandlung bei Scheidlein a. a. D. §. 7.
S. 15. Oft treten bierbei febr fchwierige Fragen ein. Man bergl. bie Entschädigungeklage wegen behaupteter Unfleckung mit einer venerifchen Rrantheit zwifden zwei manntiden Perfonen burch bas Aragen von Rleibern, bei Dobnhorft in ben Rote 21. C. 160 angezogenen Jahrbuchern C. 60. 75) Auch unter biefer Rubrit mit bem Bufage: Bas hat alfo berjenige, ber ben Erfat eines Schabens einklagt, gu beweifen? f. ebenbaf. §. 8. G. 18.

<sup>76)</sup> Glud a. a. D. §. 324 a. S. 342. 77) Scheiblein a. a. D. 4. Heft. §. 42 und 43. S. 83 und 84. 78) Madelben a. a. D. §. 342 a. S. 79) fr. 5. §. 4. D. Commodati vel contra (XIII, 6).

gentia xar' ?50xiv, ber diligentia patrisfamilias ver: langen 50). Ift wegen bes Grabes ber Schulb, welcher, in Bezug auf eine obligatio ex contractu ober quasi ex contractu, praffirt werben muß, im Contracte nicht eine, burch bie Gefete nicht unterfagte Bestimmung getroffen; fo find bei einem Bertrage, beffen Gegenftand in ber Leiftung einer Cache befteht und von bem beibe Theile Bortheile haben, auch beibe Theile bie culpa levis ju gewähren verbunden, bei einigen Contracten culpa levis in abstracto, bei andern in concreto. Sat hin= gegen nur ber, welcher die Sache gegeben bat, ben Bor: theil bom Contracte, fo tragt ber Empfanger bie culpa lata, ber Geber aber haftet fur bie geringfte Dachlaffig= feit. Benn jedoch ber Empfanger ben Bortheil bavon bat, ihm bie Gache ju einem von feiner Billfur abban= gigen Gebrauche gegeben murbe und baran noch por ber Burudfoderung ein Schabe gefchab; fo praffirt ber Em: pfanger nur dolus und culpa, nach ber Burudfoberung bingegen und bei Bergogerung berfelben jebe Urt von Schuld, ja fogar bas damnum fatale. Erhielt er bie Cache nur ju einem bestimmten Gebrauche, fo haftet er fur bas geringfte, ber, welcher bie Cache gab, nur fur bas grobfte Berfeben. Die oft bestrittene Frage: Rann Semand fur Bortheile, Die er bem Unbern factifch gu= tommen lagt, ohne bagu rechtlich verbunden gu fein, ober ein Berfprechen ber Bergutung fur fich gu haben, Ent: ichabigung fobern 81)? hangt eben von biefen factischen Umftanden ab und mochte im Allgemeinen und abstract ichwerlich zu beantworten fein. Ift ber Gegenftand bes Bertrages die Leiftung einer gewiffen Sandlung, fo muß ber, welcher fich dem Geschaft ohne Auftrag unterzog, bie hochste Diligenz gewähren. Wurde aber ihm bas Befchaft aufgetragen, und zwar ein folches, bas feiner Ratur nach besondere Renntniffe ober Gorgfalt erfobert, fo muß auch fur bas geringfte Berfeben ebenfo, wie wenn fich Temand zu einem nur gewöhnliche Kenntniffe erfo-bernben Geschäfte gebrangt hat, Entschäbigung geleistet werben. Bei Übernahme eines so gewöhnlichen Geschäf= tes aber, ohne bag fich ber baffelbe Beforgenbe bagu freis willig erboten hat, muß biefer, wenn ein Bohn bafur bebungen ift, ober wenn feiner bebungen ift, bie Perfon aber, welche fich ber Sandlung unterzieht, fich berfelben nicht entzieben fonnte, blos die culpa levis, übernahm er fie obne eine Berbindlichkeit bagu, auch bas geringfte Berfeben praftiren 82).

Nicht blos in ber Berringerung bes Berthes einer Sache ober beren ganzlicher Bernichtung besteht ber Schabe, ber burch Beschäbigung erwirft wird, sondern es werben baburch oft noch andere nachtheilige Folgen hervorgebracht, beren Ersat bem Beschäbigten werden muß, wenn er nicht bei blosem Ersate bes Berthes (pretium, aestimatio rei, quanti ea res est) 83) immer noch Schaden haben soll.

beren Ersat dem Beschädigten werden muß, wenn er nicht bei bloßem Ersate des Werthes (pretium, aestimatio rei, quanti ea res est) 83) immer noch Schaden haben soll.

80) über alles dies vergl. Mackelben a. a. D. §. 342. 343. Göschen a. a. D. §. 389 fg. 81) Kori und Langenn in dem Not. 21. S. 160 angez. Werte. 1. Abh. 82) So die Aheorie Giúc's a. a. D. 4. Th. §. 324 b. S. 346 fg., welcher wir beitstimmen. 83) Daß sich Schädenansprüche nicht realistren tassen,

Diefes überschießenbe über ben blogen Berth ber betrof fenen Sache, welches auch berudfichtigt werben muß, wenn Bemandem ein erlittener Schabe erfest werben foll, mit Einschluß bes mahren Berthes, heißt bas id quod interest, quanti interest (scilicet hoc vel illud non factum esse), bas Intereffe, basjenige, mas Jemans bem an einer Sache liegt. Indem wir im Ubrigen ruds fichtlich biefes Punktes auf ben Artifel Interesse verwei: fen, bemerten wir bier nur Folgendes. Das Intereffe ift unterschieden von ber blogen Schatzung bes Berthes baburch, bag biefe nur bas pretium commune, Jenes auch bas pretium ex utilitate singulorum, also auch bas pretium affectionis vor Augen bat. Denn es fon: nen bei allen Urten ber Sachen besondere Uffectionen stattfinden, wenn man namlich nicht bie Gattung nur, fondern eine befondere species ju fobern hat. Das Intereffe berudfichtigt ferner nicht blos bas damnum positivum, fondern auch bas damnum negativum, bas luerum cessans (f. o. G. 151). Es begreift Beibes, ob: gleich es ofters nur bas bezeichnet, mas Jemand auger bem mahren Berthe ber beschäbigten Sache fobern fann. Inbeffen fommt zuweilen in ben Gefeben ber Musbrud id quod interest auch als gleichbedeutend mit quanti en res est vor. Da bei Geldjahlungen fich oft am schwer= ften ermitteln lagt, mas fur Nachtheile aus verzogerter Bablung entfteben, fo ift bafur, ohne bag es bes weitern Erweises bes Intereffes bedarf, gefetlich beffimmt, bag Bergugszinfen gezahlt werben muffen, wenn nur ber Ber= jug bewiesen ift. Daburch wird jedoch bem Glaubiger bas Recht nicht genommen, ein Mehres ju fobern, wenn er beweift, bag fein Intereffe großer als die Bergugsgin= fen ift 8\*). Das birecte Intereffe (f. o. G. 153) tann man, wenn man Schadenerfat überhaupt ju fobern bes rechtigt ift, ftete fobern, gur Praftation bes inbirecten ift nur ber verpflichtet, welcher aus einem Bergeben ober bei Contracten und in anbern rechtlichen Berhaltniffen wegen dolus Schabenerfat leiften muß. In ber Regel ift auch blos bas gemeine, nicht bas befonbere Intereffe (ausges nommen beim juramentum in litem, f. w. u.) ju gewah-ren. Uberhaupt findet die Berbindlichfeit jur Leiftung bes Intereffes fatt, wenn Jemand dolose ober burch eine zu vertretende Schulb, ober burch Bergug, ober burch Ungehorfam feine Berbindlichfeit nicht erfullt bat, wiewol bei einem maßigen Berfeben bas indirecte Inter= effe nicht gewährt zu werben pflegt 85).

Wer überhaupt bas Interesse zu leisten hat, gewährt nur bas damnum ex re, nicht bas extra rem datum, und zwar, wie ein ausbruckliches Justinianisches Geseh 50)

wenn fich nicht ermitteln taft, quanti ea res sit, barüber f. Schluter und Ballis, Juriftische Zeitung. 3. Jahrg. (Buneburg

Schlüter und Waltis, Juristische Zeitung. S. Jadrg. (Eunedurg 1828.) 2. heft. 7. Uhb.

84) Bergl. Scheidlein a. a. D. 4. heft. §, 98. S. 189.

85) über die ganze Materie vom Interesse s. v. Wening: Ingenheim a. a. D. §. 198 (14). Schweppe a. a. D. §. 201. Mackelben a. a. D. §. 389. Mühlenbruch l. c. §. 360. 363.

364. Thibaut a. a. D. §. 185. 186. Goschen a. a. D. §. 395.

396. Glück a. a. D. 4. Th. §. 333. S. 445 sg. 86) c. un. C. de sententiis, quae pro eo, quod interest, proferuntur (VII, 47).

fagt, bas freilich buntel und baber vielfacher Deutung ausgesett ift "), in allen Fallen, mo ber Berlette ein bestimmtes Dbject (casus certi), nicht einen Gegenstand von unbestimmtem Berthe und nicht außerhalb ber Dbli= gation bei ber Mquilifchen Rlage ju fobern bat, nicht über ben boppelten gemeinen Berth beffelben. Bur indirecten, ober burch jufallige, nicht burch ungerechte freie Band: lungen entspringenden Schaben bat Diemand gu fteben, wogegen bas damnum mixtum bem birecten rechtlich gleich: geachtet wird. Dolus und culpa lata produciren bie Berbindlichkeit ju Leiftung bes besonbern, eine geringere Schuld ju Leiftung bes gemeinen Intereffes. Fur ben burch einen Dritten verurfachten Schaben haftet Diemand, als ber, welcher die Pflicht und Doglichkeit, ben Dritten abzuhalten, hatte, ober ibn gu ber Beschabigung reigte. Der geringfte Grab tes zu leiftenden Schabenerfates ift, wenn bem Beschäbiger burch Gefete ober Bertrag nur foviel zu erseben zur Pflicht gemacht ift, um wie viel er fich burch die beschädigenbe Sandlung bereichert hat. Bu= nachft uber biefen folgt bie Berpflichtung ju Gewährung bes mahren Berthes ber Sache; Die bochfte Entschabigung ift bie Erfetjung bes gefammten Intereffes in ben eben (G. 157) angegebenen Fallen bes dolus u. f. w. Doch fann in einigen berfelben fich burch bie noxae datio (f. ben Urt. Noxa) von ber Gewährung bes Intereffes be= freit werben; in andern fann burch Bertrag ober Gefet, ftatt bes id quod interest, eine bestimmte Praftation vorgefdrieben fein. Die Sauptgrundfabe, wovon bei Ge= mabrung bes Intereffes ausgegangen wird, find: niemand foll fich mit bem Schaben bes Unbern bereichern 8"); wer bie Gelegenheit gur Beschabigung gegeben hat, wird jo angefeben, als habe er ben Schaben felbft verurfacht 89); ber Schabe, ben Jemand burch feine eigene Schuld hat, wird ihm von Niemandem vergutet 90). Diefen letten Fall anlangend, ift jedoch die Entscheidung dann fehr fcwierig, wenn ber Schabe burch Schuld fowol von Geiten bes Beschäbigers, als bes Beschäbigten entstanben - ein Kall, ber nur in concreto und nach allgemeinen Rechts= grunbfaben ju beurtheilen ift 91); feinesweges fann aber bie Regel allgemein angenommen werben, bag, wenn Un= bere babei mitwirkten, bies feinen Ginfluß auf die Un= wendung bes erwähnten allgemeinen Princips habe. Die= mals fann eigene Nachlaffigkeit die Folgen absichtlicher Beschäbigung von Seiten bes Dritten aufheben 92); auch hort baburch, bag ber Beschabiger bem Beschabigten auf eine andere Urt Bortheile verschafft, Des Erftern Erfat= verbindlichfeit nicht auf 93). Endlich gilt ber Grundfat: Ber fich feines Rechtes bebient, thut niemandem Un= recht "), hat alfo auch beshalb feinen Schaben zu erfeten "). Nicht erfett wird auch aller unehrbare, aller nicht fichere Gewinn, alles lucrum extra rem; baber foll nicht erfett werben, mas ber Raufer an ber nicht gelieferten Baare burch Biederverkauf verbient, ber Raufmann mit bem nicht gezahlten Gelbe im Sanbel noch über ben Betrag ber Binfen gewonnen hat, außer wo Drt ober Beit ber Erfullung genau bestimmt war. Reine Entichabigung fin= bet ftatt ferner rudfichtlich jebes außerorbentlichen Borgugs ber beschädigten Sache, ber erft nach Begrundung ber Schabenerfat : Berbindlichfeit entbedt murbe, jeber Ber= luft an Begenftanben, die dem Beschädigten ohnehin verlos ren, und an folden, welche widerrechtlich bingeftellt ober hingelegt maren, jeber Berluft, bei welchem ber Beicha-

bigte nicht vorwurfsfrei ift 96).

Diefe allgemeinen Regeln werben in folgenben Beifpielen ihre Bestätigung finden. Gin Sauptfall ber Urt, wo ber Schadenerfat ber unmittelbare und erfte 3wed bes Contracts ift 97), tritt bei bem Uffecuranggefchaft, namentlich bei ber Seeaffecurang, ein. Der Uffecurateur haftet bier fur allen Schaben, ber burch ben ichablichen Ginfluß entfteht, gegen welchen er affecurirt, alfo ber Gee= affecurateur gegen ben burch außern Unfall, Stranbung, Sturm, Uberfegelung, Untergang bes Schiffes, mittels Feuers u. f. w., ber Feuerschabenaffecurateur fur bie mit= tels bes Feuers und beffen Lofdung, Beibe nicht fur bie burch ben innern Berberb von Baaren, bem fie ihrer Ra= tur nach unterworfen find, entstehenben Schaben 98). Grabe bei ben Schaben burch Seefturm tritt, wenn von ber Uffecurang nicht die Rebe ift, eine unmittelbar burch bas Gefet feftgeftellte Entschabigung ein. Die lex Rhodia de jactu 99) verordnet, daß, wenn bei einem Sturme, um bas Chiff gu erleichtern, Effecten ausgeworfen mer= den muffen, berjenige, beffen Effecten von biefem Gees wurfe betroffen werben, von ben Ubrigen, die fur ihre Effecten badurch Rettung finden, verhaltnigmaßig ju entschabigen ift. Falle, wo ber Schadenerfat nur fecundair ben Gegenstand ber Dbligation ausmacht, treffen wir beis

<sup>87)</sup> Schweppe a. a. D. §. 203. S. 469. Gofden a. a. D. §. 398. S. 89 fg. Mühlenbruch 1, c. §. 367. Rusling, Entscheidungen bes turhandver'schen Oberappellationsgerichts in Celle (Celle 1805). Rr. 49. 88) fr. 206. D. d. div. reg. jur. (l. 17): Jure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem. Bergl. Sell, Berssuche im Gebiete des Civilrechts. 1. Th. (Gießen 1833.) Nr. 1. S. 1 fg.: ilber den Grundsat des romischen Rechts, daß Niemand mit ober aus bem Schaben eines Unbern fich bereichern burfe. mit ober aus dem Schaben eines Andern ich dereigen durfe. S9, fr. 30, §. 3. D. ad Leg. Aquil. (IX, 2): Qui occasionem praestat, damnum fecisse videtur. 90) fr. 203. D. d. div. reg. jur. (L. 17): Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire. Cf. Zachariae, Liber quaestionum (Wittenb. 1805). N. 28. 91) Scheidlein a. a. D. 4. heft. §. 25. S. 48: Was ift Rechtens, wenn bei einer Beschäbigung ein Versschulden von Seite des Beschäbigers und des Beschäbigers eintritt?

<sup>92)</sup> fr. 9. §. 4. fr. 31, i. f. D. ad leg. Aquil. (IX, 2.) fr. 45. §. 1. D. d. actionibus emti et venditi (XIX, 1). 98) fr. 23. §. 1. fr. 25 et 26. D. pro socio (XVII, 2). Die gelehrten Streitigkeiten rudfichtlich einer widersprechenden Stelle f. dei tehrten Streitigkeiten ruchsichtlich einer widerspreuenden Steut 1. De Bening : Ingenheim a. a. D. §. 193 (15). Rot. y. 94) fr. 155. §. 1. D. d. div. reg. jur. (L. 17.) 95) Thibaut a. a. D. §. 188. Mühlenbruch 1. c. §. 363. v. Wening : In : genheim a. a. D. §. 193 (15). Gind a. a. D. 4. Th. §. 819. 320. 324 a. S. 315 fg. 10. Th. §. 692. S. 273 fg. 21. Th. §. 1130. S. 47. 96) über alles bies s. Schweppe a. a. D. §. 903. S. 468 fa. 97) Göschen a. a. D. §. 386. 98) 3. 1130. S. 47. 96) ther ales ties [. Sameppe a. a. D. 5. 203. S. 468 fg. 97) Golden a. a. D. 5. 386. 98) Glück a. a. D. 21. Ih. §. 1141. S. 204. über ben Ort ber Schabenberechnung bei Bersicherungsgeschickten s. Günther, Rechteliche Bemerkungen. 1. Ih. (helmstebt 1802.) S. 62. 99) fr. 1. D. de lege Rhodia de jactu (AlV. 2). Bergl. Glück a. a. D. 14. Ih. § 883 fg. 14. Ih. §. 883 fg.

nahe bei allen andern Contracten, und es concurrirt ba bie actio legis Aquiliae electiv mit ber Contractsflage, wenn es fich um Schabenerfat banbelt und ber Schabe unter eine Rategorie ber lex Aquilia gebort '). Go muß ber Pfanbglaubiger fur feine culpa haften, wenn baburch bas Pfand ju Grunde geht ober beschädigt wird; boch fann er abziehen, mas er an Sauptstamm, Binfen und Roften ju fobern bat '). Der Danbant muß feis nen Mandatar wegen aller fur Erftern aufgewendeter Auslagen fammt Binfen nicht nur, fondern auch wegen aller Schaben, Die berfelbe aus ber Erfullung feines Auftrages, wenn auch nur burch die geringfte Schuld bes Mandanten, erlitten hat, entschädigen, wogegen ber Man: batar bas geringfte Berfeben, als culpa, feinem Gewalt: geber zu praffiren und allen badurch entstehenden Scha-ben zu erseben hat. Daber ift g. B. ber gerichtliche Cachwalter gum Erfat alles burch feine Schuld ber: urfachten Schabens verbunden 3). Much bei der Negotiorum gestio tritt fur ben Geschäftsführer Berpflichtung jum Schabenersat ein, nur ift es ffreitig, welche Urt ber Schuld ber Negotiorum gestor ju praffiren habe. Gis nige verlangen ben bochften, Unbere ben gewohnlichen Bleiß; bas Erftere fcheint bie überwiegenbe Meinung '). Er muß baher auch ben burch unterlaffene Beforgung fol= der Geschäfte, bie mit bem Sauptgeschäfte conner find, entstehenben Schaben verguten '). Beim Depositum tragt, weil ber Depositar feinen Bortheil von Diesem Ge= icafte, nur ber Deponent folden bat, Letter alle Ge= fahr und muß bas geringfte Berfeben praftiren, wenn baburch ber Depositar Schaben leibet, welcher Erftere nur fur dolus haftet, es mare benn, bag ber Depofitar fich felbft jur Deponirung angeboten hatte, in welchem Falle er auch die geringfte Schulb praffirt b). Der Commo: batar muß die geliebenen Sachen mit allem Bewinne, ben ber Rlager immittels bavon hatte gieben fonnen, bem Commobanten erfeten, alfo mit allen Fruchten und Uc= ceffionen, wenn nicht beim Abschluffe bes Contractes bie Absicht mar, daß der Commodatar die Früchte beziehen follte. Der Commobant bagegen muß ben Schaben erftatten, ben ber Commobatar von ber mit bem Bewußt: fein ber Schablichfeit ihm geliehenen Sache gehabt bat; bann allen außerorbentlichen, unmäßigen, jur Erhaltung ber Sache mit feiner Buftimmung gemachten Mufwand '). Unter ben zweiseitigen Contracten ermabnen wir vor allen Dingen bes Raufes. Der Bertaufer hat, fobalb ber Rauf ju Stande gefommen ift, Die Gache por Beichabi= gungen ju behuten, und fteht in biefer hinficht fur culpa levis. Geht bas Raufobject burch feine Schuld ju Grunde, fo haftet er auch fur bas geringfte Berfeben, und muß bem Raufer alles Intereffe erfeten, wenn burch feinen dolus ober culpa lata die Ubergabe ber verfauf:

ten Sache unmöglich wird; wogegen er überhaupt nur fur dolus und culpa lata haftet, wenn ber Raufer in mora accipiendi ift (f. b. Art. Mora). In biefem Kalle hat ber Raufer ben Bertaufer fur alle baburch entfteben= ben Roften und Schaben ebenfo wol zu entschäbigen, als wenn er fonft dolo ober culpa bem Raufer Schaben jus fügt \*). Borguglich aber fommt hierbei bie Evictions : leiftung ober Bemabrleiftung in Betracht, rudfict= lich beren wir auf ben besonbern biesfallfigen Urtifel perweisen. Beim Pacht : und Diethcontracte ift Die Entschädigungsverbindlichkeit in ber Mage gegenfeitig, bag bie Contrabenten verbunden find, alle Schaben mit ber möglichsten Diligeng von einander abzuwenden und baber alle Diejenigen einander ju erfeten, Die durch diligentia ober custodia hatten vermieben werben fonnen, wie vielmehr die, welche burch dolus ober culpa lata verurfacht find, fonach Alles, mas nicht rein zufällig ift. Daber hat ber Berpachter und Bermiether bem Ubpach: ter und Abmiether burch bie Ruinositat ber verpachteten Sache entftehende Schaben ju gelten, wenn nicht Lette: rer bie Cache, wohlwissend, baß fie fo fei, bennoch in biesem Bustand erpachtete. Dagegen hat biefer alle bie Schaben zu erstatten, Die wegen nicht geboriger Mufficht über bie erpachteten ober vermietheten Sachen felbft burch Dritte verurfacht werden "). Ihm gebuhrt aber, wenn ber Contract felbst aus gesetlichen Grunden fruher, als bestimmt war, sich enbete, Erfat alles baburch ihm ju-gezogenen Schabens, felbst mit Ginschluß bes entzogenen Gewinnes (lucrum cessans) 10). Der Gefellfcafts: vertrag verbindet bie Befellichafter jum Erfat alles burch dolus und culpa levis in concreto et abstracto bon ihnen verurfachten, aber auch bes bon einem Befellfchafter in Geschaftsangelegenheiten erlittenen gufalligen Schabens. Bei biefem Bertrag ift übrigens befonbers ju bemerten, bag man unter Schaben aus ber Gocietat felbft nur bas verfteht, mas, nach Abzug bes Gewinnes, an ber Ginlage ober noch baruber verloren geht "). Daß ein nicht gehaltenes Cheveriprechen ausreichenben Grund jur Foderung bes Erfages alles bes Schabens gibt, ber burch folche rechtliche Sanblungen bes an ber Michterfullung unschuldigen Theiles entfteht, welche biefer in ber Borausfegung ber Erfullung bes Berfpruchs un= ternahm, liegt flar vor. Rur werben in vielen ganbern jur Gultigfeit bes Cheverfprechens gemiffe Bedingungen erfobert, in beren Ermangelung auch ein Schabenerfat nicht flattfinbet 12). Mus anbern als flar contractlichen

<sup>1)</sup> Glud a. a. D. 10. Th. §. 699. S. 316. 2) Dersfelbe 14. Th. §. 868. S. 88 fg. 3) Derselbe 5. Th. §. 402. S. 295. 14. Th. §. 954. S. 261. §. 956. S. 315. 4) Derselbe 5. Th. §. 422 a. S. 351. 5) Ebenbas. §. 422 b. S. 369. 6) Glud a. a. D. 4. Th. §. 324 b. S. 352. 15. Th. §. 941 und 942. 7) Derselbe a. a. D. 13. Th. §. 857. S. 461 und §. 859. S. 473.

<sup>8)</sup> Glück a. a. D. 16. Ah. §. 984. S. 104 fg. §. 987. S. 147. 9) Derfelbe a. a. D. 17. Ah. §. 1050. S. 350. §. 1053. S. 392. §. 1059. S. 483. 10) Derfelbe a. a. D. 18. Ah. §. 1062. S. 31. 11) Derfelbe a. a. D. 15. Ah. §. 966. S. 404. §. 968. S. 438 und 440. Bergl. auch Scheidlein a. a. D. 4. Peft. §. 44. S. 87. 12) So, nach dem preuß. Landrechte. 2. Ah. 1. Ait. 2. Abschn. §. 82 — 92, gilt vor erfolgetem Aufgebote nur ein gerichtlich, oder vor Kotar und Justigcommissair, auf dem Lande vor den Dorfgerichtspersonen, schriftlich aufgescher Eheverspruch; nach königl. schossen (§. 53 des Geseges vom 28. Jan. 1835 im Gesen und Berordn. Bl. v. d. I. S. 85) nur, wenn er unter Zustimmung der Altern und, seben diese nicht mehr, vor zwei Zeugen geschlossen ist (Surtius, hande

Berbaltniffen ift bier gunachft ber ex recepto baftenben, icon oben (G. 152) ermabnten Schiffer, Gaftwirthe u. f. w. gu gebenten, welche fur allen Schaben an ben Effecten ber bon ihnen aufgenommenen Fremben haften muffen, wenn folder nicht burch bie eigene Schuld bes Reisenden ober unvermeidlichen Bufall verurfacht ift 13). Merkwurbig find bie Berhaltniffe, welche burch bie Bor: munbichaft bervorgebracht werben. Schon megen ver: abgerter Untretung ber Bormunbichaft, namentlich wegen vorgebrachter unhaltbarer Entschuldigungsurfachen ift ber Bormund jum Schabenerfage bem Pupillen verantwort: lich, und zwar fo, als ob er ichon bie Bormunbichaft angetreten hatte, die er wie ein diligens paterfamilias verwalten und baber nicht nur dolus, sonbern auch culpa lata und levis und bas baraus entstehende luerum cessans praffiren muß. Saben die Chrenvormunber ober bie Dbervormunbschaft ") es an ber nothigen Mufficht über ben abminiftrirenden Bormund fehlen laffen, fo find fie gleichfalls gur Entschädigung bes Pupillen, je= boch nur fubfidiarifch, verbunden. Fur ben Schaben, ben ein gurechnungefabiger Pupill burch Berbrechen anrichtet, haftet er felbft "), fowie er auch bem Bormund allen Scha= ben, ben biefer von ber Bormunbichaft hat, erfeten muß. Noch schwieriger als bei biefem öffentlichen Umte find bie Berhaltniffe rudfichtlich ber Entschädigungeverbindlichkeit bei ben Staats: und Communalbeamten. Gie felbft haben ihrerfeits bas Recht auf Schut und Bertretung von Geiten bes Staates in Begiehung auf ihre Umtswirtfamteit und ihren Rahrungsftand, und baber muß fie ber Staat entschabigen, wenn fie ohne ihre Schulb burch Berwaltung ihres Umtes Schaben erleiben; er muß fie entschädigen, wenn fie ihres Umtes von ber Regierung ohne einen in ben Gefegen gebilligten Grund und nicht auf bem rechtlichen Bege ent = ober auch nur verfett wer= ben (f. o. G. 150) 16). Bas bagegen bie von ben Staats: beamten angerichteten Schaben felbft anlangt, fo muß ber Staat jebenfalls alle biejenigen Schaben, unter Bor= behalt feines Regreffes gegen bie Beamten, erfeten, welche burch eine ben Beamten gewährte rechtswidrige Befugniß ober baburch entstanden find, bag er ihnen eine Gewalt eingeraumt hat, bie ihnen bie Doglichfeit ju gemiffen rechtswidrigen Sandlungen gab 17). Das Regregrecht bes

Staates geht aber freilich nur gegen folche Beamte, bie mit ben gehörigen Renntniffen angestellt wurden; benn 3. B. gegen ungelehrte Gerichtsbeifiger findet, wenn fie fich nicht grobe Erceffe haben ju Schulben fommen laffen, die auch jedem nicht juriftisch Gebilbeten einleuchten, feine Entschabigungeflage wegen Juftigamtefehlern fatt 10). Gehr schwierig ift überhaupt die Frage, inwieweit ber Richter fur feine Urtheilsfpruche und fonftigen Umtage= fchafte zum Schadenerfage verbunden ift 19)? Allein wenn auch einerfeits jeder Staatsburger, ber burch ein Bergeben ober Berbrechen leibet, berechtigt ift, feine Enticha: bigung junachft von bemjenigen ju fobern, ber die Befetwidrigfeit begangen bat; wenn andererfeits jebe Unterbehorbe die auf geordnete Beife ihr zugehenden Befehle ihrer Dberbehorbe ohne Beiteres ju befolgen, nichtsbeftoweniger aber civilrechtlich fur die aus ihren, felbft auf bobern Befehl unternommenen, Sandlungen entstandenen Schaben, mit Borbehalt bes Regreffes gegen bie Dber= behorbe, zu haften verbunden ift; fo macht boch von alle bem bie Suftig eine bedeutenbe Musnahme. Da fie gang unabhangig von jedem Ginfluffe ber Udministration im Staate fteht und burch ben Inftangengug jeder burch eine richterliche Berfügung Beeintrachtigte fich gegen Schaben schuten fann; fo fann die Regierung, die fich in die eis gentlich richterlichen Sandlungen nicht mischen barf, nicht bafur haften. Daber geben die Gefete wegen Beichabis gungen burch leichtsinnige ober boswillige Richter nur Schabenklagen gegen biefe 20). Go ift ein Richter gur Schabloshaltung wegen unrechtmäßig erfannten Urreftes ober Concurfes nur bann verpflichtet, wenn er feine Bers fugung mit ber Absicht bes Schabens und ber Chrenfran= fung erlaffen hat 21). Doch ift bies Mues nur von eigent:

über Schabenftiftung burch Staatsbeamte und haftverbindlichteit bes Staates bafur, besonbers §. 3. S. 4 fg.

18) v. Quift orp, Rechtliche Bemerkungen. 2. Ih. von Wiese. Rr. LXXIII. S. 266. 19) Bulow und Hagemann, Praktissche Erörterungen. 8. Bb. (Sanover 1829.) 36. Abh. 20) Diesselben 6. Bd. S. 263: über die Berurtheilung des Richters zum Schächens und Kostenersag. 21) Dieselben 8. Bd. 11. Abh. Bur Entschädbigung wegen unrechtmäßigen Arrestes schreibt das sächssische Eandrecht Lid. II. art. 34 und Lid. III. art. 45 die Sachssendige vor, bestehend in 30 Schillingen ober 2 alten Schock, d. i. Ahr. 16 Gr. Conventionsgeld, 20 Kl. Kuß, für seden Tag und Nacht. über Entschädigung wegen unschuldig ertistener Haft versweitet sich im Augemeinen Minnigerode, Bemerkungen über der Vereitet sich im Augemeinen Minnigerode, Bemerkungen über der Seschgebung und Jurisprudenz in Teutschland (Darmstadt 1836). Einige besondere Fälle über Entschädigung wegen schädlicher richterlicher Handlungen sind in folgenden Abhandlungen erörtert: Besahend ist die Frage beantwortet: Ist ein Beamter, der die Echtheit einer Unterschrift beglaubigt, zum Ersaze des durch die unechte Unterschrift entschehen Schadens verbunden? in Elvers und Bender, Allgemeine juristische Zeitschrift. 1. Jahrg. (Göttingen 1828.) S. 467, dann: über Ersaz eines von einem ganzen Beamtencollegium, oder einzelnen Mitgliedern und Subalternen dersselben durch pflichtwöriges Handeln oder Untersassen in Amtssachen verursachten Schadens, in Langenn und Kori, Erorterungen praksischer Rechtsstragen. 2. Th. (Dresden und Leipzig 1830.) 3. Abd. Man vergl. über diese Abhandlung die Ienassche Liebzig 1830.) 3. Abd. Man vergl. über diese Abhandlung die Tenassche Liebzig 1830.) 3. Abd. Man vergl. über diese Abhandlung die Tenassche Liebzig 1830.) 3. Abd. Man vergl. über diese Abhandlung die Tenassche Liebzig 1830.) 3. Abd. Man vergl. über diese Abhandlung die Tenassche Liebzig 1830.) 3. Abd. Man vergl. über diese Abhandlung die Tenassche Liebzig 1830.) 3. Abd. Man vergl. über diese Abhandlung die Tenassche Liebzig 1830.) 3. Abd.

buch des in Aursachsen geltenden Civilrechts. §. 94 und 97). Uhnlich sind die Borschriften im herzogthume Sachsen-Altendurg (vergl. Daberland und Schultes, Realrepertorium der altendurgischen Landesgesege u. b. B. Cheveriodniß. S. 170), ebenso die bes Schweizercantons Aargau (vergl. Fölix, Revue étrangere, Octobr.

1834. p. 748).

13) Glúck a. a. D. 6. Th. §. 486 und 487. S. 108.

14) Linde von dem Beweise verneinender Ságe, in der schon angesührten Zeitschrift für Civilrecht und Proces. 1. Bd. 1. Heft (Sießen 1827). S. 116.

15) Glúck a. a. D. 29. Th. §. 1304. S. 178. 30. Th. §. 1328. S. 148. §. 1333 a. S. 244. §. 1338. S. 446. 32. Th. §. 1357 d. S. 112. §. 1371 a. S. 284 fg. 16) Diese Materie ist vom Bers. des gegenwärtigen Artisels umsfändlich abgehandelt in Beiske, Rechtsterston. 1. Bd. 4. Heft (Leipzig 1839), u. d. W. Beamte, S. 753—759. über die Lietzatur vergl. noch Ersch, des eines der Jurisprubenz und Politik (Leipzig 1828). S. 166. Nr. 1520 fg. und S. 190. Nr. 1703.

17) Sundheim, Praktische Rechtsfragen (Gießen 1827). Nr. 1:

kich richterlichen Sandlungen zu verstehen. Daber haftet ber Gerichtsherr und, ift dies ber Staat, diefer, fur Uns terschlagung ber gerichtlichen Depositen burch sein Bericht und fur die widerrechtlichen Sandlungen beffelben, bei welchen die Letterem übertragenen Geschafte Ausfluß ber Theils nahme an ber Ausübung ber Staatsgewalt find 22). Es verfteht fich von felbst, bag von einer burch bie Staats: gewalt zu leistenden Entschabigung nicht bie Rebe ift, wenn es Beschäbigungen burch sogenannte patentirte Staats: biener gilt, falls biefen nicht gewisse wirkliche Staatsamster, 3. 26. Arzten bas Physicat, übertragen sind 23). Am fcwierigsten ift überhaupt die Beurtheilung ber Frage, inwiefern Privatpersonen vom Staate Ent: fcabigungen ju fodern haben? Namentlich trifft bies ben Fall neuer Staatseinrichtungen ober Staatsove: rationen, insbesondere bei der Beranderung der staatswirth: schaftlichen und in Beziehung barauf, ber staatsrechtlichen Grundfate über die historischen Rechte. Go ift dies bei ben neuen Steuerspftemen ber Fall, 3. B. bei bem Ents schabigungsanspruche bes Erbleihebestanbers, im Falle bem Erbleihegute die damit verbunden gewesene Freiheit von offentlichen gaften entzogen murbe. Daß bie Frage ob? in biefer Beziehung zu bejahen fei, mochte taum bezweis felt werben tonnen 24). Schwieriger ift bie Frage bei alls gemeinen Gefeten rudfichtlich berer, bie bas volle Gigen= thum an ben bavon betroffenen Grundftuden befigen 25). Es ift indeffen soviel gewiß, daß ber Staat befugt ift, bie Ausübung wohl erworbener Privatrechte auf eine folche

Lanbesberrn gum Erfat bes Schabens, welcher aus einer von bem: feiben bestellten Oppothet ober ertheilten Canbesconfense entstanben ift, in Gonner, Auserlesene Rechtsfälle. 2. Bb. (Canbehut 1803.) Abb. XXV. — Inwieweit ift ber Patrimonialgerichtsherr schulbig, für bie Danblungen feines Gerichtehaltere einzufteben; und finbet mebefonbere gegen Legtern eine Schabloshaltungeflage wegen übertretener Amtepflichten birect ftatt, ober muß biefe nicht guvorberft gegen Erftern angebracht werben? in v. Bobnborft, Sahrbucher bes Oberhofgerichts zu Mannheim. 1. Jahrg. (Mannheim 1824.) S. 381. — Der Gerichteberr ift nicht immer verbunden, ben Schasben 3.1 erfeben, welchen fein Beamter, bei Ausübung ber Rechtes pflege, aus Borfas, Unachtfamteit, übereilung ober Rachlaffigfeit verurfacht hat, bei Bulow und hagemann a. a. D. 4. Bb. (Panover 1804.) S. 260.

22) Much biefe gange Materie ift vom Berf. bes gegenwartigen Artitets umftanblich abgehandelt bei Beiste a. a. D. 1. Bb. 2. Lief. u. b. Bb. Amteverbrechen 2c. G. 229 fg. 23) Reubold, Berfuch einer Darftellung ber besondern Rudfichten, welche bei juridifcher Burechnung ber in ber medicinischen Praris wefommenden gehler gefobert werben. (Wien 1834.) Bergl. hiers ther Jena'fche Allgem. Literatur : Beitung 1837. Nr. 66. S. 43. 31) Pfeiffer, Praktische Aussührungen aus allen Aheilen ber Rechtswiffenschaft. 1. Bb. (hanover 1825.) Rr. X. S. 109 fg. Statfichtlich ber landesherrlichen Rammer in Bezug auf beren Erbs statiente ift bie Frage bejahend beantwortet von ben Juriftenfaculsitin gu Roftod und Balle und bem holftein lauenburg'ichen Obers grichte gu Gludftabt, bei Elvers, Themis. 2. Bb. (Gottingen 1880.) Rr. VI. G. 150. Bergl. auch Zaufch, Rechtefalle aus ben Ctoff: und Eriminalrecht. 1. 28b. 1. Beft. (Wien 1832.) Rr. I, 2: über ben Entschabigungsanspruch bes Erbpachtere an ben Erbpachtherrn bei bem neuen Cteuerfpftem. 25) Rann ber= jenige, bem burch ein allgemeines Banbes : Gulturgefet fruber mobls worbene Rechte entzegen werben, Entschäbigungen verlangen und n wem? v. Dobnborft a. a. D. 2. Jahrg. (Mannheim 1825.) 196

Beise zu modificiren, wie es ein vorhandener, jur Ers haltung bes Staatswohles nothwendiger und anders nicht zu erreichender 3med erfobert. In jedem Falle aber, mo ein Staatsburger burch Ausübung ber Staatsgewalt in feinen wohl erworbenen Privatrechten verlett und baburch gu einem verhaltnigmaßig größern Opfer, ale feine Dits burger, genothigt worden ift, tann er Entichabigung von Seiten bes Staates fobern 26). Es werben aber babei folche Privatrechte vorausgefest, welche vermittels eines befondern Rechtsgrundes erworben wurden, und beren Zis tel im Allgemeinen und an und fur fich ber Staat als juftandig anerkennt und nicht etwa, als mit bem Staats-

wohle unvereinbarlich, ganz miebilligt 27).
Die Erlangung einer Entschäbigung tann, wenn sie bemjenigen, ber sich bazu berechtigt glaubt, nicht in Gute gegeben wird, ober wenn sie, im Falle ber Beranlassung dazu durch ein Bergehen oder Berbrechen, nicht im Strafprocesse Amtswegen berucksichtigt wird (f. o. S. 155), nur burch Rlaganst ellung erwirft werben. Diese muß in ber Regel in bem competenten Forum bes Bes klagten geschehen. Streitig aber ift bie Frage, ob, wenn blos auf Schadenersat im Falle eines Berbrechens getlagt wird und wenn ber Civilpunkt nicht im Criminalproceffe zugleich mit berudfichtigt worben ift, bei bem Gerichte bes begangenen Berbrechens bie Civilflage angebracht werben tonne? Obgleich nach romischem Rechte bies wol unbedingt zu bejahen ift, so weicht boch der Gerichts-brauch so sehr davon ab, daß man sogar ben Civilpunkt haufig an die competente Civilbeborde des Beklagten verweist, wenn er im Criminalprocesse zur Sprache gebracht wird 24). Die Entschädigungsfoderung aber tommt balb als einziges selbständiges Object ber Rlage vor - benn aus ber Natur jedes Geschaftes fann auf bas Intereffe geklagt werden 29) - balb nur accessorisch neben einer Dauptfoderung 30), mit welcher fie bann auch erlofcht 11). So bei bem judicium finium regundorum, bem judicium communi dividundo (f. b. art. Theilungsklagen) u. f. w. 22). Der Nebenpunkt ber Entschädigung muß aber bann analog nach benselben Grundsagen behans belt werden, wie ba, wo das hauptobject ber Rlage die Entschädigung ift, boch fann man fich im erften galle zuweilen mit ber allgemeinen Rlagbitte um bas Ertennt: niß auf Ersat alles Schabens begnügen. Die Schabenklage ex professo muß 1) die widerrechtliche Handlung ans führen, aus welcher ber Schabe entstanden sein foll, und welche ebenso wol eine positive Handlung, als in ben Falslen, wo Jemand aus einem obligatorischen Berhaltniffe

<sup>26)</sup> Putter, Beitrage zum teutschen Staats und Fürsten-rechte. 1. Ih. Nr. 20. S. 357. Jo. Christ. Maier, Diss. de rexuoingae 1791.) §. 13 seq. 27) Pfciffer a. a. D. Rr. XVI. S. 213 fg., besonbert 246 und 248. 28) Glud a. a. D. 6. Ah. §. 517. S. 314 fg. 29) Thibaut a. a. D. 5 400. 30) So sacen es hie Gastan. gimine territoriali ejusque habitu ad jura quaesita singulorum. 6. Th. §. 517. S. 314 fg. 29) Thibaut a. a. D. §. 189. 30) So fagen es bie Gefege felbst beutlich in fr. 2 et 15. D. ad Leg. Aquil. (IX, 2.) fr. 3. D. d. condict. furt. (XIII. 1.) fr. 19. §. 1. D. locat. cond. (XIX, 2.) Bergl. v. Bening-Ingenheim a. a. D. &. 193. (14 a. E.) 51) Schweppe a. a. D. §. 203. 82) Gluck a. a. D. 11. Ih. §. 739. E. 139 fg. und 10. Ah. §. 717. S. 445 und §. 723. S. 464 fg.

zu einer Thathandlung verbunden ift, eine Unterlaffung fein fann; 2) ben wirflich erlittenen Schaben, 3) ben Caufalnerus zwischen ber gebachten Sanblung und bem Schaben, fodaß flar erhellt, bag Diefer die Folge ber Er= ftern fei; 4) specielle Thatfachen, aus welchen ber Betrag bes Gefoberten hervorgeht. Denn ba, wenn ber Beicha= biger nicht eine wiberrechtliche Sandlung ju Schulden ge= bracht bat, er gum Schabenerfat nicht verbunden ift (f. o. G. 153), fo bilbet jene naturlicherweise Die erfte Bor= ausfehung eines Schabenanspruchs. Ebenfo nothig ift bie Nachweisung bes Schabens felbft, ohne welchen eine Entichabigung nicht bentbar ift, fowie bie Begrundung bes Schabenanspruches burch Nachweisung bes Caufalnerus mifchen Sandlung und Schaben barum unerläßlich er= fceint, weil ein Underer auch burch eine rechtmäßige Sandlung einem Dritten Schaben gufugen, biefer an feis nem Schaben felbft Schuld fein, ober ein Bufall, ober bei Dbligationeverhaltniffen nur ein folder Grad bes Ber: schulbens von Geiten bes Beschäbigers, für welchen bies fer ju haften nicht verbunden ift, ben Schaben bervorges bracht haben fann - in welchen fammtlichen Fallen ber Befchabigte zu einer Entschabigungsfoderung nicht berechtigt ift. Ein gewöhnlicher Errthum ber Schabenflager ift aber ber, baß fie fich mit biefen brei Theilen ber Rlage begnugen und bochftens noch rund bie Summe nennen, auf welche fie ben ihnen geschehenen Schaben ichaben. Allein bies reicht teinesweges bin, indem jede Rlage fo geftellt fein muß, baß ber Gegner im erften Berfahren fich bestimmt über alle Theile bes Unfpruchs erflaren und feine Ginwendun= gen bagegen vorbringen muß. Much muß ber Richter fofort beurtheilen fonnen, ob ber gefoberte Erfat mit ben erlit= tenen Schaben im richtigen Berhaltniffe ftebe, ba felbft in ben Fallen, wo ber Rlager auf ben Burberungseid (f. w. u.) Unipruch machen fann, boch bas richterliche Ermeffen nicht ausgeschloffen, ber Richter vielmehr bie Summe auszusprechen befugt ift, über welche binaus nicht geschworen werben barf. Da reicht es alfo nicht bin, fich auf folche Thatfachen zu berufen, welche eine Gelb: leiftung bes Beflagten nur moglicher Beife gur Folge baben fonnen. Es muffen vielmehr folche fpecielle Um= flande angeführt werben, welche ein ficheres, wo möglich numerifches, Unhalten fur ben Richter ober die Gachverffandigen gur Musmittelung und gur Berechnung bes gur Entichadigung ju gewährenden ober in Abzug ju bringen= ben Betrages abgeben, bamit ber Beflagte fich uber bas Begrundete ober Ungegrundete ber Pramiffen verbreiten tonne, auch baburch im erften Berfahren bas Dateriale fur ben funftigen Beweis enthalten fei. Denn zu biefem fann, was im erften Berfahren nicht enthalten ift, eben= fo wenig ausgestellt werben, als es Wegenftanb bes Begen= beweises werben fann. Rach romifchem Rechte finbet, wenn ein Schabe burch eine leblofe Sache eines fremben Eigenthumers geftiftet wird, ohne bag Jemandes Schuld babei concurrirt, gar feine Entschabigungeflage ftatt, wenn nicht vorher bie cautio damni infecti (f. o. G. 151) geleiftet worden ift; ber baburch verlette Eigenthumer tann nur die beschabigenbe Sache bis gur Erlangung eis ner Entichabigung gurudbehalten. Entgegengefesten Fals les tritt bie actio legis Aquiliae ein (f. o. G. 153). Geidab ber Chabe burch ein frembes Thier, bann finben bie Rlagen ftatt, beren Natur oben auseinanderges fest worden ift (C. 153). Roch eriftirten befondere Bor= ichriften über Beschabigung burch einen fremben Stlaven, bie feinen praftischen Berth mehr baben 13). Sat ein Dienstbote einer fremben Berrichaft Jemanden in Cha= ben gebracht, fo findet gegen ben Dienstherrn, wenn et nicht felbft baju Beranlaffung gab, feine Schabenflage fatt, außer wenn er bie, jedem Sausvater gufommenbe, Mufficht vernachlaffigt "), ober fchlechtes, gefahrliches Ge= finde wiffentlich in Dienft genommen bat 35). Gleich aber ift es in Bezug auf die Unftellung ber Rlage, ob ber Schabe burch eine positive Thatigfeit ober burch eine rechtswidrige Unterlaffung verurfacht wurde 34). Die Rlage geht übrigens ebenfo wol auf die Erben bes Beichabigten uber, als fie gegen bie Erben bes Beschabigers, ohne baß biergu eine befondere Condiction eingeführt mare 37), auf fo weit gerichtet werben fann, als die Erbichaft bagu bin= reicht 35). Die wirklichen Erben beabsichtigten bei ber Erbsonderungsflage auch ben Erfat alles Schabens von Geiten berer, bie fich ber Erbichaft gang ober gum Theil unrechtmäßig anmagen. Wird die Rlage gegrundet befunden und es ift Schadenerfat fur nicht mehr vorhans bene Erbichaftsfachen ju leiften; fo gewährt Diefen ber bonae fidei possessor, wenn ber Schabe noch vor be= gonnenem Processe angerichtet wurde, nicht; ben mabrend bes Proceffes entstandenen muß er ebenfo mol erfeben, wie ber malae fidei possessor von ber Zeit an, wo er bies ift, nicht nur bie bolos und culpos verurfachten, fonbern auch bie burch Bufall hervorgebrachten Schaben gelten muß 39). Dagegen trifft ben in Rlage genommenen Dit= erben nur bie Erfagverbindlichfeit fur Dolus und Gulpa "). In andern Fallen, wo mehre Mitbeflagte bei der Ent= fchabigungeflage concurriren, barf nicht vergeffen werben, baß bas romifche Recht ben Erfat bes burch miberrecht= liche Sandlungen entstandenen Schabens nicht blos als Gegenstand bes civilrechtlichen Unspruchs, sonbern gu= gleich als Strafe ansieht. Deshalb ift Jeber unter mehren Mitschuldigen, ohne Rudficht barauf, ob bet Schabe burch bie Thatigfeit bes Ginen ober bes Unbern entstanden ift, blos megen ber Concurreng Aller bei ber Sandlung, in Erfat bes gangen Schabens, ju verurtheilen, es mogen Unbere ben Schaben ichon erfett haben, ober nicht. Dagegen fieht ber teutsche Berichtebrauch bie Rla= gen aus bem Mquilifchen Gefete blos als Schabenflagen an, baber burch bie Bahlung bes Ginen ber Beichabiger

<sup>93)</sup> über bie ganze Materie vergl. Glück a. a. D. 10. Ab. §. 692. S. 270 fg. 34) fr. 27. §. 9. D. ad Leg. Aquil. (IX, 2.) 35) Glück a. a. D. b. 713. S. 418 und die da angezogenen Stryk l. c. Lib. IX. Tie. 4. §. 5. Strube, Rechtl. Bedenken. 2. Bd. Bed. 456 (I, 179). Scheidlein a. a. D. 4. Peft. §. 51 fg. S. 96 fg. 36) Schöman a. a. D. 1. Bd. S. 283, befonders Rot. 37) Glück a. a. D. 13. Ab. §. 842. S. 256 gegen die dort angeführten Dissentienten. 38) Gbendaselbst S. 257 und 10. Ab. §. 705. S. 387. 39) Glück a. a. D. 7. Ab. §. 568 und 569. S. 556 fg. 40) Derfelbe a. a. D. 11. Ab. §. 734. S. 111.

Die übrigen befreit werben. Saben jedoch Mehre gemein: fchaftlich, ale Miturheber ober Gehilfen, ju berfelben Beit, nicht einzeln und fur fich ju verschiedenen Beiten, ichabs lice Bandlungen derselben Urt unternommen, so ift jeder Theilnehmer jum Schabenersat bes Gangen verpflichtet, wenn auch nicht nachgewiesen werben tann, baß grabe burch seine Thatigkeit ber schabliche Erfolg hervorgebracht wurde. Die Bablung des Ginen befreit aber Die Ubris gen, und ber Gerichtsbrauch verpflichtet junachft ben Urbeber jum Schadenerfat, Die Gehilfen nur subsidiarifc. Im entgegengesetten Falle ift Jeber nur fur feine Sandlungen und beren Folgen verantwortlich. Much wirft die bloge Genehmigung einer Schadensstiftung feine Berpflich: tung jum Schadenerfat ''). Gine besondere Form hat tie Entschädigungsflage nicht; zuweilen, jedoch mit Un= recht 12), ift behauptet worden, daß fie dem Provocations: processe beigemischt werden tonne.

Das Beweisthema sind die oben angegebenen vier Theile ber Rlage. Dem Beweis bes ersten Theiles, bes widerrechtlichen Factums, tann ber Beflagte ben bis recten Gegenbeweis entgegenstellen, bag er ju ber positis ven Sandlung berechtigt ober ju bem, mas er unterließ, nicht verbunden gewesen fei. Gegen ben Beweis des Caufalnerus fann im Gegenbeweise ausgeführt werben, bag ber Beklagte überhaupt durch die fragliche Sandlung keinen Schaben angerichtet, ober baß fie ben entstandenen Schaben nicht verursacht habe, daß biefer vielmehr vom Rla: ger felbst, oder burch Bufall, oder burch einen nicht zu kistenden Grad der Schuld verursacht sei. Endlich kann ber Beflagte, wenn ber Rlager Die Richtigfeit ber Pra= miffen, aus welchen er feine Schabenfumme ableitete, ju beweisen sucht, deren Unrichtigkeit im Gegenbeweise barguthun unternehmen 1). In Gemagheit bes geführten Beweifes bestimmt ber Richter bie Sohe bes zu gemah: renden Interesses nach feinem billigen Ermessen, wobei er ebenfo, wie die Taratoren, die er wo moglich mit ju Silfe nimmt, nicht Affectionen "), fondern nur den gemeinen Beldwerth, ben Marktpreis des übrigens fowol positi= ven als negativen Schabens in Unschlag bringt. Much ift babei infofern auf die Person bes Befchabigten Rud: ficht zu nehmen, als bas Interesse ju erfeten ift, mas grabe bie Perfon bes Beschabigten babei hat, bag ber Echabe nicht geschehen mare. Bei unbeweglichen Sachen gilt ftets ber Berth bes Ortes ber gelegenen Gache, bei Robilien, wenn ein Ort ber Leistung bestimmt mar, ber Preis an biefem Orte, außerbem ber am Orte ber Rlage, icoch wenn ber Berpflichtete widerrechtlich zogerte, auch in bem erften Falle mit bem Bahlrechte bes Klagers zwi= foen bem Erfullungs : ober Rlagorte. Benn bie Beit für eine gewiffe Leiftung festgefest mar, fo bestimmt biefe Beit ber bedungenen Leiftung ben Werth, außerbem wird nach

bem Werthe ber Beit ber Berurtheilung und zwar bes erftinstanglichen Erkenntniffes, wenn nicht biefes abfallig und baber erft bas Erkenntnig einer spatern Inftang ents scheibend mar, ber Preis regulirt. Wird eine frubere Beit, als die Rechtsfraft bes Erfenntniffes, fur die Berths. bestimmung angenommen, so folgt daraus doch nicht, baß bem Klager auch von jener Zeit an Binfen zusteben; biefe fonnen immer erft von erwahnter Rechtsfraft an gefobert werben "). Gebachte Zeithestimmungen waren ichon bei ben Romern rudfichtlich ber bonae fidei actiones angenommen, mabrend bei den actiones stricti juris bie Beit ber Litiscontestation entscheibend mar. Durch Mora anbern fich biefe Bestimmungen, bei welchen zwar ber Rlager ben hochsten Werth ber Sache zwischen ber Mora und bem Urtheil nur von bem Diebe fodern fann, aber auch, falls er felbst in mora accipiendi ist, sich mit bem geringern Preise begnügen muß, wenn ein folder gur Beit ber Bergogerung stattfand. Ift bie versprochene Sache eine Species, so ift schon die Beit bes Unterganges ber außerste Termin ber Ustimation, ober, wenn fie ba fehr werthlos geworden war, ber nachftvorhergebende Dos ment, wo fie noch ihre gewolinliche Beschaffenheit hatte. Much bei ber Rlage ex lege Aquilia entscheidet jest bie Beit bes gestifteten Schabens. Die bis jest abgehandelte Schatung wird jeboch in ber Regel nur ba angewendet, mo culpa levis zu praftiren ist; bei dolus, culpa lata und contumacia if) muß bas gewährt werben, was ber Beschädigte burch bas Juramentum in litem als sein Interesse eiblich erhartet. Dies findet indessen bei einer Sache, die in fich felbst ihre Schatzung, oder einen bestimmten Marktpreis hat, alfo vorzüglich beim blogen Gelbe in gemeinen Sorten nicht fatt "), wol aber bei Im: mobilien 'h). Das Juramentum in litem (Schatungs: eid, Burberungseid) ift ber Gib, zu welchem in ben eben angegebenen Sallen ber Beschäbigte in ber Dage berechtigt ift, bag er verlangen tann, ben Beweis feiner Ungabe burch biefe eibliche Befraftigung ohne Beiteres ju fuhren "). Diefer Gib hat bas Gigenthumliche, baß ber Beweissuhrer, ohne bem Gegner ben Beweis angetras gen zu haben, ben Beweis burch ben Gib fuhren barf "). Der Erstere hat dies Recht, nicht bie Berpflichtung Dagu, und es findet, wenn ber Beschädigte diesen Gib, mas er, ohne fachfällig zu werden, thun kann, ablehnt und eine andere Schabung verlangt, auch biefe, jedenfalls aber findet der Gib nur bann ftatt, wenn bie Erifteng bes Schadens und die Berbindlichkeit jum Schadenerfage fcon ermittelt ist und es nur noch auf bie Große bes Schas

<sup>41)</sup> Glud a. a. D. 10. Ab. §. 705. S. 385 fg. Scheids lein a. a. D. 4. heft. §. 19—24. S. 37 fg. 42) v. Quis karp a. a. D. 2. Ab. Bem. LXV. S. 251. 43) Bergl. übriz gene die in Rot. 21 a. C. S. 151 angezogene Schrift von Gesterz ding. 44) In gewisser Art gegen Schweppe a. a. D. §. 203. E. 467.

<sup>45)</sup> v. Duistorp a. a. D. Bem. LXIV.

46) In gewisser Maße gegen ven Bening-Ingenheim a. a. D. §. 193 (17).

47) Goschen a. a. D. 6. 397. S. 86 und §. 398. S. 88. Mühlenhruch I. c. §. 365 et 366 in fine. v. Wening-Ingenbeim a. a. D. §. 193 (16. 17). Schweppe a. a. D. §. 200 und 204. Glud a. a. D. 12. Ih. §. 813. S. 404. 407. 437.

48) Glud a. a. D. S. 438 fg. gegen v. Wening-Ingensheim a. a. D. §. 193 (17) und Schweppe a. a. D. §. 204.

49) Pie Literatur über biesen Eid s. bei Glud a. a. D. Nect. 91. S. 398 und im Archiv für die civilissische Propie. 10. 29b. 1. Dest. §. 13. Nect. 89. S. 66. 50) Linde in der so eben Note 49 angezogenen Stelle des Archivs.

benerfabes ankommt. Er ift bann nicht blos ein Erful= lungseid, ber nur erfannt murbe, um die Unvollstandig= feit bes Beweifes ber Gumme bes Schabenerfages ju vervollständigen, fondern er beweift gang allein fur fich biefe Summe, ohne baß es bes unvollstanbigen vorherigen Bemeis. fes bebarf. Er bilbet fo bas gange eigenthumliche Juramentum quantitatis. Er ift aber auch fein jugefcobener Gib, bebarf baber nicht erft ber Buftimmung bes Richters, fonbern er ift ein richterlicher Gib, aber nicht ein fubfibiares Beweismittel; es wird vielmehr bas bem Rlager ge= gebene Recht ber eigenen eidlichen Burberung als Strafe fur bie zu Schulben gebrachte contumacia, dolus ober culpa lata angesehen. Bei Ableiftung besselben ift ber Rlager nicht an ben gemeinen Berth und an bas bloge Inter= effe gebunden; er barf ben Schabenerfat nach bemjenigen Berthe ichaten, ben er ber Gache nach feiner individuel= len Meinung beilegt, weshalb biefes Juramentum in litem als ein Juramentum affectionis von ben meiften Rechtslehrern charafterifirt wird. Der Schworende fann fo boch fchworen, als er es mit feinem Gewiffen gu ver= einigen vermag (in infinitum), wenn nicht ber Richter eine gewiffe Grenze bestimmt bat, über bie er nicht fcmoren barf (judex taxationem jurijurando adjicere potest, fagen die Gefete 31). Die oben (G. 157 fg) erwähnte, bei ber Uftimation immer ju beobachtende Befchranfung Juftinian's trifft ihn nicht. Die Gefete wollen Die Entichabigung baburch fo regulirt haben, bag ber Beschabigte gang in ben Buftand wieder verfett werde, als wenn er bie Beschabigung nicht erlitten batte. Da überhaupt eine eibliche Schabung ohne vorherige richterliche Genehmigung ohne Wirkung ift; fo muß ber Rlager bei bem Richter barauf antragen, ibn bagu gu laffen 52); biefer fann geeig= neten Falles ibm bies verweigern; boch nur geeigneten Falles, b. i. wenn bie Boraussebungen nicht vorhanden find, unter welchen es bem Rlager erlaubt ift, ben Berth bes Schabenerfages nach feiner Billfur zu beftimmen. Der Richter barf aber noch nach bereits geleiftetem Gibe bas Quantum aus gureichenden Grunden (ex magna causa et postea repertis probationibus) 53) ermáßigen. Daher wollen Mehre 54) nicht zugeben, baß biefer Eid ein juramentum affectionis fei 55). Man sett ihm gewöhn- lich bas juramentum veritatis, juramentum suppletorium quantitatis 36), entgegen. Der Beschabigte fann namlich jum Beweise seines Schabens burch ben Gib auch in anderer Mage als zum juramentum in litem gelaffen werben, namlich, wenn ber Beweis ber Quanti=

tat bes Schabens nur jum Theil geführt, biefe Quantitat mahricheinlich gemacht ift, jum gewöhnlichen Erfullungs: eibe, ober, wenn bie Gache fich nicht fo geftaltet, wenn alles Undere bis auf die Quantitat erwiefen ift, ju bems jenigen juramentum quantitatis, welches unter bem freis tigen Namen jusjurandum in litem veritatis befannt ift. Schon bas romifche Recht 57) fannte biefen Gib, ber barum beinahe nothwendig wird, weil die Beschädigten nur felten Beweife über ben Betrag ihres Schabens has ben konnen. Er ift indeffen von dem eigentlichen juramentum in litem (affectionis) baburch fehr verschieden, baß er nur subsidiarisch in Ermangelung anderer Beweis= mittel gilt, ber Beschäbigte ihn nicht ablehnen fann, ohne zugleich fachfällig zu werben und, bag er von ben Romern felbst bei actiones stricti juris und bei Beschäbigungen ex culpa levi zugelaffen wurde. Bei ihm ift baber auch von bem Intereffe ber Uffection nicht bie Rebe. Er er= scheint überhaupt als eine Urt von Erfullungseib, als ein formliches Beweismittel 5"). Bon allen biefen Giden ver= fchieden ift endlich das Juramentum Zenonianum, fo bes nannt von ber baffelbe charafterifirenden Berordnung bes Raifers Beno. Diefer Gib fett einen, durch die bewiefene Gewalt bes Beschäbigers erlittenen Berluft voraus, bef= fen einzelne Gegenftanbe ber Befchabigte nicht beweifen fann, baber ber Gib ben Berluft biefer Gegenftanbe und beren Berth, wenn zuvor ber Richter ein Maximum bie= fes Werthes festgesett hat, bas ber Schworende nicht über= schreiten barf, beweisend erhartet. Deshalb unterscheidet fich biefer Gib vom Juramentum in litem baburch, baß biefer wegen jebes dolus, culpa lata und contumacia, jener nur wegen Berluftes burch Gewalt geleiftet werben fann; bag er nur fubfibiarifch eintritt, wenn bie einzels nen Begenftanbe nicht anbers ju erweisen find, und bag im entgegengesetten Falle ber Richter ben Rlager nicht bagu laffen barf; bag er nicht, wie bas Juramentum in litem. blos zur Musmittelung bes Berluftwerthes, fonbern auch gur Musmittelung bes Berluftes felbft angewendet wird, bag hier ber Richter alle Mal nach ber Beschaffenheit bes Borfalles und ber Perfonen ein nicht ju überfchreitenbes Maximum bestimmen muß, welches beim Juramentum in litem nur geschehen fann, ohne immer nothwendig gu Diefer Gib ftimmt aber mit bem Jur. in litem barin überein, daß er ein richterlicher Eid ist und daß babei das volle Interesse, auch das luerum cessans, mit in Anschlag kommt <sup>59</sup>). Der sonst hier und da gewöhn-liche Minderung seid (Juramentum minorationis), burch welchen ber Beflagte bie von bem Rlager verlangte Summe auf eine ibm gut bunfenbe minberte, ift nicht ge= meinrechtlich 60).

<sup>51)</sup> fr. 4. §. 2. fr. 5. §. 1. D. de in litem jurando (XII, 3). fr. 18. pr. D. de dolo malo (IV, 3). fr. 2. D ad exhib. (X, 4.) 52) fr. 4. §. 1. D. de in litem jurando (XII, 3): Deferre autem jusjurandum judicem oportet. 53) §. 3. ibid. 54) z. B. Schweppe a. a. D. §. 204. Mühlenbruch 1. c. §. 366 et ibid. not. 15, nec non §. 365. not. 2 citati. 55) Goschen a. a. D. §. 397. Schweppe a. a. D. §. 204 und 205. Mühlenbruch 1. c. §. 366. v. Bening: Ingenheim a. a. D. §. 193 (17). Glüd a. a. D. S. 421. 435. 443. 446. Madelsbev a. a. D. §. 344. 56) Busch, Beiträge zur Lehre vom Gibe, im Archiv für die civitifiisch Praris. 21. Bb. 2. Heft. Rr. VII. (II.): Bas ist vom sogenannten juramentum suppletorium quantitatis zu halten? S. 206.

<sup>57)</sup> fr. 5. §. 4. D. d. in litem jurando (XII, 3), Bermuthlich, weil in dem Titel, der vom eigentlichen jusjurandum in litem handelt, diese Stelle vorkommt, trennt man oft jenes uneigentliche jusjurandum in litem nicht von diesem. Glück a. a. D. §. 814. S. 446. 58) Schweppe a. a. D. §. 205. v. Wesning : Ingenheim a. a. D. Goschen a. a. D. §. 398. S. 89. 59) Besonders umständlich verbreitet sich dierüber Glück a. a. D. §. 819. S. 473 fg. Bergl. auch Mühlenbruch 1. c. §. 366. Gösschen a. a. D. §. 397. S. 87. v. Wening : Ingenheim a. a. D. a. E. 60) Glück a. a. D. S. 480. Schweppe a. a. D. §. 265 a. E.

Das Erfenntniß auf Diefe Beweisführung, wenn ber Beweis auf bie eine ober andere Urt erbracht ift, fann nach romischem Rechte nur auf Restitution ber Cache, Bieberherstellung bes Buftanbes, ober Bergutung mittels eines Gelbaquivalentes geben. Man fennt im Grunbe nur Ginen Fall, in welchem ber Beschäbigte fich mit bem Erfate burch eine ebenfo gute Sache begnugen muß. Dies ift bei vermietheten evincirten Bohnungen, wo ber Ber= miether, fatt ber evincirten, eine ebenfo gute anbieten barf 61). Birb bie Reparatur einer beschäbigten Sache erfannt, fo muß ber Befchabiger foviel an Gelb gulegen, als die Sache, trot ber Reparatur, minder werth geworben ift. Burbe fie aber burch bie Reparatur beffer als vorher, fo braucht ber Beschäbigte nichts berauszugablen, wenn er nicht die Sache um einen bobern Preis verfauft und fich badurch bereichert. Sat ber Beschäbiger blos bie Roften ber Deterioration ju verguten, fo fann er nicht gezwungen werben, bas Bange ju bezahlen und bie Sache

bagegen zu nehmen 62).

Die Particularrechte find rudfichtlich ber Grundfabe über Schaben und Schabenerfat von ben, in ber That ber Natur ber Sache entnommenen gemeinen Rechtsprin= cipien wenig abweichend, boch behandeln 3. B. bas allge: meine ofterreichische burgerliche Gefenbuch 63) und bas preufifche Landrecht 64) biefe Materie in besonbern, ihr gewidmeten, bedeutenden Abichnitten. Dur rudfichtlich Des Lettern bemerten wir folgende intereffanteren Borfchrif: ten beffelben: Schaben heißt ihm (6. Dit. f. 1) jebe Ber= folimmerung bes Buftanbes eines Menfchen in Unfebung feines Korpers, feiner Freiheit, ober Ehre, ober feines Bermagens, (§. 7.) Bu einer vollständigen Genugthuung gehort Ersas bes gesammten Schabens und bes entgan-genen Gewinnes. (§. 8.) Wer Jemandem ohne Recht Scha-ben jufugt, ber frankt ober beleidigt benfelben. (§. 9.) Unterlaffung einer 3mangspflicht wird einer Krantung ober Beleidigung gleich geachtet. (f. 15 und 18.) Bei geringern Berfeben ift nur ber unmittelbare Schaben, aber auch felbit bann, wenn bie Schuld bes Beschabigten mit eintritt, ju erfeten. (§. 10. 11.) Der mittelbare Schabe wird im Falle eines bofen Borfabes, groben ober maßigen Berfebens erfest; (6. 21.) in ben beiben lettern Fallen nicht, wenn ber Beschabigte ibn burch gewohnliche Muf= mertfamfeit batte vermeiben fonnen. (§. 4 und 16.) Bu= falliger Schabe wird nur vertreten, wenn die Sandlung gegen ein Berbotsgefet lief ober ber Sanbelnbe burch ge= femwibriges Berhalten ju biefer Sandlung veranlagt murbe.

Das englische Recht beruht in biefer Beziehung porzüglich auf bem Gerichtsbrauche 65) und ermangelt eis nes vollständigen Spftemes. Die merkwurdigsten, blos

mit bem abweichenben englischen Gerichtsverfahren gufams menhangenben Gewohnheiten und Borichriften find folgende: Jeber Schabe wird burch Geschworne geschätt und so bie Entschäbigung ermittelt. Wenn nun in einem Rechtsftreite von dem Gerichte zwar bas Recht bes Klagers auf Schabenerfat anerfannt, aber, weil feine Beschwornen jugegen maren, bas Quantum nicht bestimmt wird, fo ift bies nach englischen Begriffen ein Beiur= theil (interlocutory judgement). Bird ber Schabenerfat verlangt, fo wird ber fogenannte Erforfchungs: writ (writ of inquiry) erlaffen, die Gefdwornen wers ben zusammengerufen und fie muffen, unter bem Borfige bes Cheriffs, als Richters, Die Entschäbigung aussprechen. Der Sheriff berichtet bas Resultat; baffelbe wird burch ein fogenanntes Postea in bas Protofoll eingetragen und als Entichabigung zuerkannt. Ertennen bie Befchwornen unter 40 Schilling Schabenerfat, fo erhalt ber Rlager auch nur foviel an Proceftoften erstattet, es mare benn, bag ber Richter bezeugte, wie wirkliche Thatlichkeiten, nicht blos ein Ungriff, ermiefen, ober bei Gigenthumsver= letungen, wie bas Freilehn ober Unrecht bes Landes baupt: fachlich in Frage gefommen, ober wie die Eigenthumsver= legung burch geringe Leute, einen geringen Sanbelsmann, Lehrling ober andere lofe Perfonen (dissolute persons), auf ber Sagb beim Fifchen, Bogelfangen ic. ober gefliffent= lich und boshaft begangen mare, wo bann jeben Falles fammtliche Roften erstattet werben 66).

Rach bem frangofifchen Gefetbuche 67) verbinbet jebe Sandlung, Nachläffigfeit ober Berfeben, welche burch Berschulbung Schaben anrichtet, ben Sandelnden jum Erfate nicht blos fur fich, fonbern auch fur die Perfonen, für welche man zu haften hat, b. i. fur minberjabrige Rinber rudfichtlich bes Baters und nach beffen Tobe, ber Mutter, fur Sausgefinde und Geschaftsführer in ben ibnen anvertrauten Geschäften rudfichtlich ber Saus-Banbels= und Fabritherren, fur Boglinge und Lehrlinge rudfichtlich ber Lehrer und Sandwerter, hiernachft fur bie Sachen, bie man in feiner Bermahrung hat, alfo fur ben Scha-ben burch folche Thiere und eigene Gebaube. Mußerbem berechtigen gur Schabenfoberung Falfchungen in ben Urfunden zu Beglaubigung bes burgerlichen Buftanbes (Art. 52), Fertigung ber Beirathsacte ohne Berudfichtigung biebfallfigen Ginfpruche (Urt. 68), gefehmibrige Gin-fpruche gegen Beirathen (Urt. 179), Unterlaffung ber Rachsuchung zu Bestätigung eines neuen Bormundes von Seiten bes Rebenvormundes (Urt. 424) u. f. w. Dit ben fo eben ausgezogenen Artifeln 1382-1386 bes fran: gofifchen Gefegbuches ftimmen Die Gefegbucher von Gar= binien 68), vom Canton Baabtland 64), von Sols land 70) und von Louifiana 71) uberein. Das Gefet:

<sup>61)</sup> fr. 9, pr. D. Locati (XIX, 2). 62) Schweppe a. a. D. §. 208. 68) 3m 30. hauptstücke. Bergl. Scheibelein a. a. D. 4. heft. S. 1: über bas 30. hauptstück des allges meinen bsterreichischen burgertichen Gesesbuches, von dem Rechte des Schadenersages und der Genugthuung. Jugsch werdt, Das Rechtes Schadenersages und der Genugthuung nach den öfterreichischen Sivilgesen. (Wien 1837.) 64) 3m ganzen 6. Aitel des 1. Ah. und im 5. Aitel §. 277 fg. 65) über die Berpflichtung zum Schadenersage nach den Grundsägen des englischen Gerichtes, dei Etvers und Bender a. a. D. 2 Jahrg. (Götting. 1829.) S. 141.

<sup>66)</sup> Blackstone, Commentaries, im Auszuge von Gifford, übersett von Coldie. 2. Bb. (Schleswig 1828.) S. 114. 208—205. 67) Code Napoléon, art. 1382—1386. 3acharid, Danbbuch bes französischen Givilrechts. S. 382 fg. und die da angezogenen Merlin m. quasi-delit. Fr. des oblig. par Pothier. T. I. n. 116 sv. 68) Art. 1500—1504. 69) Art. 1037—1086 mit Ausschluße des Schlußes des 1384. Art. im 1039. Art. 70) Art. 1401—1405. 71) Art. 2294—2299 und 2302, jedoch ift Art. 1385 des Cod. N. nicht beibehalten.

buch von Louisiana fugt noch bingu ??): bie Berbind: lichfeit ber Bormunber jum Erfat bes von ihren Pflege: befohlenen verurfachten Schabens, ber herren 3) fur bie Schaben ihrer Stlaven und Thiere mit Borbehalt ber noxae datio (abandon), und berer, welche Undere ju einer unerlaubten Sandlung anreigen, und zwar im lettern Ralle mit folidarischer Berbindlichfeit. Genes Gefegbuch beschranft aber ") bann bie Gumme bes Schabenerfates, wenn ber Beschabigte feine Sache unflug ausgesetzt bat. Das Gefetbuch von Solland beffimmt babei inebefonbere 75) ben Erfat bes Intereffes (dommages - interets) fur bie, von ber Urbeit eines Betobteten ober Berwundeten, lebenden Personen, 3. B. Kinder, Altern ic., ingleichen 76) die Gewährung bes Interesses im Falle von Injurien. Obgleich hiernachst auch in Baben ber Code Napoleon in ben erwähnten Artifeln angenommen ift, fo find benfelben boch "7) einige Bestimmungen beigefügt, mo= nach ber Bauseigenthumer ober Sauptmiether eines Sau= fes fur ben Schaben, welcher Borbeigebenben jugefügt wird, mit Borbehalt bes Regreffes an ben Thater, haf: tet, ber Eigenthumer eines ichablichen Thieres fich von Schabenerfat burch ben Abandon befreien und ber, mel: chem ein damnum infectum bevorftebt, auf Praventiv: magregeln bringen fann. (Buddeus.)

ENTWASSERUNG, ober Befreiung einer Erb: flache von bem auf ober in berfelben befindlichen, ihre Benutung fforenden Baffer, wird nach ber Berfchieben= beit des Zerrains und nach Berfchiebenheit ber badurch beabfichtigten 3mede auf verschiedene Beife vorgenommen. Go gefchieht die Entwafferung ber Polber in Solland auf andere Beife, als die Entwafferung ber Biefen auf bo: ber gelegenen ganbereien; anders bie burch einen Fluß überschwemmter Uferlande, als die ber Gumpfgegenden mancher ganber. Denn aus ben meiftentheils tiefer als bie Nordfee liegenden Polbern Sollands fann dem in ben= felben fich fammelnben Quell: und Regenwaffer fein mit bem notbigen Gefalle verfebener Abzugegraben gegeben werden, fondern bie Dechanif muß babei ju Silfe ge= nommen und bas Baffer mittels Archimebifcher Schrauben ober Schneden, die Windmublenwerke in Bewegung fegen, in bober als die Polder und über dem gewohn: lichen Niveau ber naben Gee liegende Kanale gehoben werben, in benen es ber Gee jugeführt wird. Biefen= grunde hingegen werden von bem ihrem Graswuchs nach: theiligen Quell=, Schnee= ober Regenwaffer, fowie von bem burch Runft jur Beforberung bes Grasmuchfes bar= auf gebrachten Baffer burch bloge Abzugsgraben befreit. Ebenfo die von einem Fluß überschwemmten Uferlande. Sind biefe jedoch durch Damme gegen eine folche Uberfcwemmung gefchutt, und haben baher nur von bem Austreten ber Binnenwaffer und an bem fich fammeln: ben Regenwaffer gu leiben, fo find gu biefem 3mede Schleußen nothwendig, welche, in die Damme gebaut, wenn fie geschloffen find, ben Sauptstrom bei bobem

Eanbereien, welche burch Quellen zu Morasten geworden sind, entwassert man durch Abfangung der Quellen und legt sie auf diese Art trocken (s. Eytelwein's
Abhandlung in der Sammlung nüglicher Aussätze und
Nachrichten der Baukunst betr., 1. Bd., und Scheper's
Wasserbaukunst). Können aber sumpsige Ländereien weder
durch Abzugsgräben, noch durch Abfangen der Quellen
entwässert werden, so gibt es, wenn ein Erdmaterial mit
sich führender Bach oder Fluß in der Nähe ist, noch ein
anderes Mittel, sie trocken zu legen, welches hier nur
deshald erwähnt werden muß, weil durch dasselbe eine
zu viel Wassertheile enthaltende und deshald nutzlose Erdsläche trocken gelegt und auf diese Weise nutzbar gemacht
wird. Dieses Mittel ist die Ausschlämmung, welche mit
vielem Nutzen zur Trockenlegung großer Sümpse in Frankreich angewendet worden ist.

Hierüber sowol, wie über Entwasserung überhaupt, findet man das Nähere in Woltmann's Beiträgen zur hydraul. Urchitektur. 2. Bd. S. 247 fg. John John ston; kon's Ubhandl. über das Austrocknen der Sümpse und Entwasserung kalkgründiger Ücker ic., übers. von Graf v. Podemils. Wedge's Abhandl. on draining Land im 10. Bde. der Transactions of the society for the encouragement of arts, manufactures and commerces. Pechmann's Jahrbücher der Baukunde (Stuttgart 1828). Rau's übersicht der Entwasserungsarbeiten von der Linth (1825) und Wiebeling's Wasserdungekunde. 2. Bd. (Batsch.)

ENTZENDORF, ungar. Enes (fprich Entich), auch Ents und Jenes, 1) ein großes Dorf im bugger Gerichtsftuble (Begirte, Processus) und im untern Rreife ber bobofaer Befpanichaft, im Lande ber Ungarn bes Groffurstenthums Giebenburgen, zwischen Bergen gele: gen, nicht weit von ber Grenze bes innern folnofer Co= mitats und 3' teutsche Meilen von ber Stabt Bigtrig entfernt, von Balachen bewohnt, mit einer eigenen grie= chifch : unirten und einer nicht unirten Pfarre, einer grie= difch = fatholifchen und einer nicht unirten griechischen Rirche und einer Schule. 2) Encs, auch Ents, ein ben Grafen Reglevice gehoriges großes Dorf im faitfgoer Ge= richteftuble ber abaujvarer Gefpanichaft im Rreife biesfeit ber Theiß Dberungarns, am rechten Ufer bes fleinen Ber= nabfluffes in gebirgiger Gegend, an ber Berbindungsftrage von Forro und Sjanto gelegen, mit 91 Saufern, 668 magnarischen Ginwohnern, welche Felbbau treiben, und 573 Ratholifen, 86 Evangelische und 9 Juben unter fic gablen, einer eigenen fatholifchen Pfarre, welche gum fgiffgover Bice : Urchibiatonatsbiffricte ber faschauer bifchofs lichen Diocefe gebort, unter bem Patronat bes Berrichaftes befigers fleht, erft im 3. 1747 errichtet murbe und 1625 fatholische Pfarrfinder (1831) in ihrem Sprengel gablt,

Bafferstande von den Uferlanden abhalten, bann aber, wenn sie bei mittlerm und niederm Wasserstande des Sauptstromes wieder geoffnet werden, die in den Uferlanden während ihres Berschlusses sich gesammelt habenden Binnenwasser dem Sauptstrome zuführen, und deshalb auch Entwasserungsschleußen genannt werden.

<sup>72)</sup> Urt. 2299. 73) Urt. 2300. 2301. 2304. 74) Urt. 2303. 75) Urt. 1406. 1407. 76) Urt. 1408 fg. 77) Urt. 1384—1386.

einer bem heil. Soseph geweihten tatholischen Kirche und einer Schule. (G. F. Schreiner.)

Entzündung (phpsifalisch), s. Feuer und Wärme. ENTZÜNDUNG '), Inflammatio, Phlegmone, Phlegmasia, Phlogosis, Stasis, sind Benennungen für

1) P. Spors, Diss. de inflammatione. (Lugd. Bat. 1563. 4.) Varismoni, Diss, de inflammatione, (Basil, 1593, 4.) Fluch, mone. (Lips. 1608. 4.) Sennert, Diss. de inflammatione, (Viteberg. 1610. 4.) Moeyling. Diss. de inflammatione partium corporis humani. (Tubing. 1619. 4.) Widmacher, Diss. de inflammatione partium corporis humani. matione. (Viteb. 1640. 4.) Bieben, Diss. de inflammatione. (Basil. 1660. 4.) Corbeel, Diss. de inflammatione. (Leydae 1661.) Sylvius, Diss. de inflammatione. (Lugd. Bat. 1671. 4.) Bruynsteen, Diss. de inflammatione. (Leyd. 1674. 4.) Freytag, Diss. de inflammatione. (Leyd. 1675.) Daelhauser. Diss. de inflammatione. (Duisburg. 1680. 4.) van der Meulen, Diss. de inflammatione. (Leydae 1682. 4.) Lossius, Diss. de inflammatione. (Viteb. 1683. 4.) Hofer, Diss. de inflammatione. (Lugd. Bat. 1683. 4.) van der Lahr, Diss. de fermentatione, effervescentiis et inflammatione. (Leydae 1685. 4.) Bahn, Diss. de inflammatione. (Lips. 1686. 4.) Erkels, Diss. de inflammatione in genere. (Basil, 1686, 4.) J. Ch. Adami, De phlegmone. (Erford, 1690, 4.) Petri, Diss. de phlegmone. (Erford, 1690, 4.) Seareck, Diss. de inflammationibus in genere. (Leydae 1691. 4.) Jo. Godfr. de Berger, Diss. de inflammatione. (Viteberg. 1695. 4.) Maynwaring, Of fevers and inflammations. (London 1697.) E. Stahl, De inflammationis vera pathologia. (Halae 1698. 1705. 4.) H. A. Roëll, Diss. de natura phlegmones. ('Traj. ad Rh. 1706. 4.) H. Boerhaave, Diss, de inflammationibus in genere. (Lugd. Bat. 1708. 4.) H. Huddelston, Diss, de inflammatione. (Traj. ad Rhen. 1711. 4.) J. H. ten Dam, Diss. de inflammatione in genere (Harderov, 1717. 4.) Feltrup, Diss. de inflammatione in genere. (Harderov. 1720. 4.) E. Ch. Loeber, Diss. historia inflammationis ex principiis anutomicis et mechanicis deducta. (Halae 1722. 4.) D. Schuckinck, Diss. de inflammatione in genere. (Lugd. Bat. 1723. 4.) De Pré, Diss. theoria et therapia inflammationum. (Erford, 1727, 4.) H. Koelmann, Diss. de inflammatione. (Harderov. 1728. 4.) H. J. Schroeder, Diss. de inflammatione. (Lugd. Bat. 1731. 4.) Vater, resp. Möhring, Diss. de inflammationis sanguineae theoria mechanica. (Viteberg. 1733. 4.) M. Geene, Dies, de inflammatione. (Harderov. 1736. 4.) G. du Fen, Dies, de inflammatione. (Harderov. 1738. 4.) Mauchart, Diss. de inflammatione in genere. (Tubing. 1740. 4.) a Bergen, Diss. de inflammatione sanguinea ex principiis anatomicis et mechanicis deducta, (Francof. 1741. 4.) Scrinii Diss. de inflammatione, gangraena et sphacelo in genere. (Prag. 1741.) Walther, Diss. de inflammatione. (Lips. 1741.) F. B. Sauvages, Inflammationis theoria. (Monspel, 1743, 4.) J. F. Zeberg, De inflammatione vera et ejus resolutione. (Lugd. Bat. 1745, 4.) Hamberger, Diss. de in-Sammationum pathologia. (Jenae 1745. 4.) C. A. Jannau, praes. Kaltschmied, Diss. de inflammationibus febre acuta stipatis. (Jenac 1750, 4.) Oestm. Roscublad, Diss, de inflammatione, potissimum venosa (Lund. 1750. 4:) Fizes, Diss, de theoria in-flammationis. (Monspel. 1751. 4.) Büchner, Diss, de inflamma-tione sanguinea. (Hal. 1752. 4.) Ch. A. Fvertsch. praes. L. Heister, Diss. de inflammatione. (Helmstedt. 1753. 4.) A. R. Jongerheld, Diss. de inflammationibus in genere. (Lugd. Bat. 1755. 4.) Gardane, Diss. de theoria inflammationis. (Monspell. 1758. 4) C. F. Kaltschmied, Theses de inflammationibus in genere consideratis. (Jenae 1758. 4.) R. L. Tellegen, Diss. de inflammatione. (Lugd. Bat. 1758. 4.) B. M. de Pons, Diss. de in-flammatione. (Traj. ad Rhen. 1760. 4.) N. Paradys, Spec. quo inquiritur in naturam inflammationis, (Lugd, Bat. 1763. 4.) vom der Hort, Diss, de inflammatione in genere. (Utrecht. 1763. 4.) Nonne, Diss, inflammationis theoria. (Erford. 1765. 4.) einen pathologischen Proceg, beffen außere Beichen zwar feit bem Beginn arztlicher Kunft befannt, beffen Befen

Fr. Vacca, Liber de inflammationis morbosae, quae in humane corpore fit, natura, causis, effectibus et curatione. (Florent, 1765.) J. L. S. Dufay. De inflammationis theoria ejusque por resolutionem curatione. (Monspell, 1766.) El. Büchner, Diss. de vasorum obstructione, quatenus febris et inflammationis causa habenda sit. (Halae 1766. 4.) Büchner. resp. Kichter, Diss. de inflammatione ejusque in tela cellulosa sede frequentissima. (Halae 1767. 4.) A. C. Kessler, Diss. de inflammatione sanguinea sive vera, pathologice considerata. (Halae 1767. 4.) Thom, Houlston. Diss. de inflammatione. (Lugd. Bat. 1767. 4.) Jac. Jos. Winterl., Diss., proponens inflammationis theoriam sovam. (Viennae 1767.) Streng, De inflammatione partium tam solidarum, quam fluidarum in corpore humano. (Erford, 1768. 4.) J. B. Gerrarts van der Horst, De γλεγμόνη, seu inflammatione in genere. (Traj. ad Rhen. 1768.) G. J. Beuth, De theoriae inflammationis Boerhaavianae falsitate ejusque theoria nova. (Duisburg. 1768. 4.) Dan. Mayenise, The doctrine of inflammation, founded upon reason and experience, and entirely cleared from the contradictory systems of Boerhaave, van Switen and others. (London 1768.) D. Magenife, Theorie ber Entgunbung. Mus bem Engl. von F. N. Beber. (Gottingen 1776.) Campbel, Diss. de phiegmone. (Edinburg. 1771.) J. Mier. von Brambilla, Chir. pratt. Abhanblung von ber Phiegmone und ihren Ausgangen. Aus bem Stal. Mit Rupf. (Bien 1773.) Derfelbe, über bie Entzundungsgeschwulft und ihre Ausgange. Mus bem Ital. von 3. M. Schmibt und 2B. Schmitt. 2 Ible. (Bien 1786.) A. Oderdahl, De inflammationis ratione, praes. Gattenhoff. (Heidelberg. 1773. 4.) J. F. Carrère, Traité théorique et pratique des maladies inflammatoires. (Paris 1774.) J. G. Wendt, praes. Gattenhof, Diss. s. inflammationis causas et eventus. (Heidelberg. 1775. 4.) A. Bicker, Diss. pro Boerhaavianae de inflammatione doctrinae prae aliis hodie magis celebratis theoriis firmitate. (Prag. 1776. 4.) recus. in Dissertat. Pragens. Vol. II. Wasserberg. Opusc. fasc. 4. J. A. van den Grootenacker, Diss. de inflammatione in genere. (Lugd. Bat. 1776. 4.) Johnston, Disc. de phlegmasiis. (Edinburg. 1777.) P. P. Eerens, De inflammatione topica ejusque vario exitu. (Lugd. Bat. 1778, 4.) P. van Genderen, Diss, de inflammatione, (Traj. ad Rh. 1779, 4.) Rösslin, Diss, de inflammatione, (Gotting. 1779. 4.) Kratzenstein, Theoria inflammationis. (Halae 1781. 4.) J. Barklay, Diss. de inflammatione. (Edinburg, 1784.) F. A. van den Busch, Diss. de inflammatione in genere. (Lugd. Bat. 1785. 4.) D. van ben Bofch, Theoretifch pratt. Berfuch über bie Entzundung und ihre Ausgange und mancherlei andere Krantheiten, mobei bie Muetelfraft ber Daargefaße jum Grunde gelegt wird. (Munfter und Osnabrud 1786.) G. A. Ricolai, Theoretisch praft. Abhandlung über Entzundung, Eiterung, Brand, Stirrhus und Rrebs. 2 Thie. (Jena 1786.) Goldhagen, De inflammatione analecta, (Halae 1788, 4.) J. Carmichael Smith, On the different kinds or species of inflammation and of the causes, to which those differences may be ascribed, in Medic. Communications. Vol. II. (Lond. 1788.) L. Molenschot, De inflammatione in genere, varioque ejus exitu et cura. (Lugd. Bat. 1788. 4.) J. G. Müller, Diss. s. theoriam inflammationis, (Jenae 1788. 4.) Florren. Diss. de inflammatione. (Bonn. 1788.) E. A. Nicolai, Theoria inflammationis. (Jenae 1789.) P. Schum lansky. Diss. de proxima topicae inflammationis causa (Argentor. 1789. 4.), teutsch in Reueste Sammiung fur Bunbargte. VII. St. Gahagan, Diss. de inflammatione, (Edinburg. 1790.) S. de Leon, Diss, de inflammatione. (Lugd. Bat. 1790. 4.) 3 G. Biegenhagen, Beitrag jur Berichtigung ber Entzunbungs-lebre. (Strasburg 1790.) Chr. E. hoffmann, Bon ber Ent-zundung und ihren Ausgangen, in beffen Bermifchte Schriften. 1. Bb. Dunfter 1790.) G. Bebetinb, Allgemeine Theorie ber Entzundung und ihrer Ausgange, in funf Bortefungen. (Leipz. 1791.) 3. D. Juftamond, Berfuch über bie Entzundung und bas Giteraber noch immer in mehr als einer hinficht bunfel genannt werben muß. Kann es uns beshalb Bunber nehmen, wenn wir feit ben alteften Beiten die Urzte verges bens bemuht feben, bem allgemein angenommenen Worte

gefdwur, in beffen Chirurg. Werten. (Sanover 1791.) G. 104. Bolfing, Berfuch einer Kritit ber von Richter befannt gemach: ten Recension von Bebefind's Theorie ber Entzundung. (Leipg. 1792.) Jansseus, Diss. de inflammatione in genere ejusque exitu. (Duisburg, 1792, 4.) Jo. Warmers, Diss. sist, theoriam inflammationis, (Gotting, 1792, 4.) Fowler, Diss. de inflammatione. (Edinburg. 1793.) Chr. Wachtel, praes. Reil, D. Animadversiones quasdam circa naturam inflammationis continens. (Halae 1793.) J. H. A. Mathy, praes, Gutberlet, Diss, de inflammationis genesi et na-tura, (Wirceburg, 1794.) J. Redman Coxe, An inaug, essay on inflammation. (Philadelphia 1794.) Jo, Hunter, Treatise on the blood, inflammation and gunshot wounds, publ. by E. Home. (Lond. 1794. 4.) 3. Sunter, Bersuche über bas Blut, bie Ent-gundung und Schuswunden; aus bem Engl. mit Unmerk, von E. B. G. Deben ftreit. 2 Bbe. (Leipzig 1797—1800.) Heisterhngen, Diss, de inflammatione ejusque causis, (Marburg, 1795.) W'alker. Diss. de inflammatione. (Edinburg, 1796.) Hecker, Diss. Phlegmonis aetiologia, subjectis quibusdam corollariis therapeuticis. (Erford, 1797. 4.) C. J. Ludewig, De stasi sanguinis in venis inflammationem mentiente, in Adversaria medica pract, Vol. I. (Lips. 1797.) p. 178. J. Burns, Dissertations on in-flammation. 2 Vol. (London 1800.) Mirus, Diss. de inflammatione. (Erford, 1801, 4.) 3. G. Lung, Reueste Theorie ber Entzündungen, in Martens' Paradorien. 1. Bb. 2. Deft. (Leipzig 1801.) S. 76. Cunz, Diss. de inflammatione in genere. (Jenae 1801.) C. A. Isaac, Meletemata ad doctrinam de inflammatione. (Lips. 1802. 4.) John Herdmann, On white swelling, and the doctrine of inflammation. (Edinb. 1802.) Dermes, i ber bie Entzundung, in Murfinna's Journal. 2. Bb. C. 221. (1802.) J. P. V. Troxler, Diss. sist. primas lineas theoriae inflammationis, suppurationis et gangraenescentiae. (Jenae 1802.) Baldwin, Diss, de inflammatione, (Edinburg, 1803.) P. J. Bapt. Postel, Diss, sur l'inflammation, (Paris 1803. 4.) Sam. Perret, Appereu sur les phénomènes généraux de l'inflammation, con-sidérés dans les différens systèmes. (Paris 1803.) H. Berlioz, Propositions sur l'inflammation. (Paris 1804. 4.) G. M. Fege: tein, Berfuch einer Rofologie und Therapie ber Entzundungen im Mugemeinen. (Bamberg 1804.) F. C. Ragele, Beitrag zu einer naturgeschichtlichen Darftellung ber franthaften Erscheinungen am menschiichen Körper, welche man Entzündung nennt, und ihre Folgen. (Duffelborf 1804.) P. Lalanne, Quelques considérations sur l'indammation en général et sur ses différentes terminaisons. (Paris 1804. 4.) B. A. Ficter, Gebanten über bie Entgundung, in beffen Auffage und Beobachtungen. 1. Bb. (Sanover 1804.) J. G. Walter, Momenta quaedam de natura inflammationis. (Dorpat. 1805.) R. G. Reumann, über bas Berhaltniß ber großern und fleinern Blutgefage und bie Ratur ber Entgundung, in Bu: feland's Journ. 23. Bb. 3. und 4. Ct. B. Gofrichter, über bas Entgunbungefieber und bie Entgunbung. (Breslau 1806.) A. G. Starke, Diss., exhib, inflammationis theoriarum epicrisin adjuncta nova hujus morbi formae theoria. (Helmstad. 1806.) F. J. V. Broussais, Étude raisonnée des phlegmasies, fondée sur l'anatomie pathologique et sur l'observation clinique, (Paris 1808.) Deffelben Histoire des phlegmasies ou inflammations chroniques, 2 Tomes. (Paris 1808, 2, édit, 1816, 3, édit, 3 Tomes, 1822, 4, édit, 1826.) J. F. Chortet, Traité de l'inflammation et de ses différentes terminaisons. (Paris 1808.) 3. Meier, über bie Ratur ber Entzundung; ein hift. : frit. Berfuch. (Berlin 1810.) M. W. Diss. de febre inflammatoria quaestiones. (Lips. 1810.) M. W. Diss, de tebre inflammatoria quaestiones, (Lips. 1810.)
Ch. W. A. Schroeder, Capita quaedam de inflammationis genesi
et cura. (Jenae 1810. 4.) H. A. Goben, Die Theorie der Entz
gündung. (Berlin 1811.) F. v. Paula Gruithusen, Theorie
der Entzindung, in Salzd. medicin chir. Zeitung. 1811. 2. Bd.
S. 298. 1816. 2. Bd. S. 129. A. Tisseyre. Considérations
pratiques sur le phlegmone, (Paris 1811. 4.) Ch. F. W. Clauss, praes. Schreger, Disquisit, potiorum inflammationis theoriarum

continens. (Viteberg. 1811. 4.) J. M. Scavini, Précis historique de la doctrine de l'inflammation, (Turin 1811. 4. 2. édit. 1812. 8.) A. H. Stevens, On the proximate causes of inflammation, with an attempt to estabish a rational plan of cure. (Philadelphia 1812.) I. Meier, Berfuch einer tritischen Geschichte ber Entzündungen. 1. Ih. (Berlin 1812.) A. D. E. Bartele, Pathologifche Untersuchungen. 1. B. Die allgemeine Theorie ber Entzundung und bes Fiebers. (Marburg 1812.) F. T. W. van Cooth, De inflammatione ejusque speciedus et exitu. (Traj. ad Rh. 1814.) H. C. Dzondi. Aphorismorum de inflammatione Lib. I. (Halae 1814. Lib. II, 1831.) G. von Bebefind, Ginige Blide in bie Lehre von ben Entzundungen zc. (Darmftabt 1814.) J. Thomson, Lectures on inflammation (London 1814. 1818. 1823), teutich herausgegeben von P. Rrutenberg. 2 Bbe. (Salle 1820), frangolifch par Jourdan et Boisseau (Paris 1827), italienisch von Baraggi. 4 Vol. (Pavia 1824.) J. Bossuyt, Diss. de inflammatione. (Lugd, Bat, 1816. 4.) A. Decourtray, Diss. de phlegmasiis in genere, (Lugd, Bat, 1816. 4.) C. H. Ronnefeld, Animadversiones nonnullae ad doctrinam de inflammatione. (Lips. 1817. 4.) F. Raffe, Untersuchungen über bie Ent-gunbungen, in horn's Archiv. 1818. 1. Bb. 1826 Marz, April. 1830 Januar, Februar. 1834 April. W. Fr. Hemprich, Diss. de inflammationis notione. (Berol. 1818.) R. Friedreich, Entgundungen, beren endemischer Charafter in Burgburg. (Burgburg 1818.) F. W. Cassin, Du caractère de l'inflammation, de la congestion et de l'épanchement pendant la vie et après la mort. (Paris 1819. 4.) C. R. Hoffmann, Sententia de inflammationis natura, (Erlang. 1819.) V. Mantovani, Lezione di nosologia e terapia speciale sulla inflammazione, 2 Vol. (Pavia 1820. 12.) E. D. Dzonbi, über bie Rothwenbigfeit und Wichtigfeit der Uns terscheibung ber Entzundung nach ben verschiebenen Suftemen, in Grafe und Balther, Journal. 1. Bb. 2. heft. S. 221 - 257.
G. Tommasini Considerazione pathologico-pratiche sulla inflammazione e sulla febbre continua. (Pisa 1820. 2. edit. 2 Vol. 1826.) Ch. Hastings, A treatise on inflammation of the mucous membrane of the lungs. To which is prefixed, an experimental inquiry respecting the contractile power of the blood vessels and the nature of inflammation (London 1820); teutsch von G. van ben Bufch. (Bremen 1822.) 2B. M. Fider, Bon ber Entzundung, in Sarles, Rheinische Jahrbucher. 4. Bb. 1. St. (1821.) L. B. Verschraeghen, De inflammationis definitione, symptomatibus, causis et exitu. (Gandav. 1820. 4.) J. H. James, Observations on some of the general pfinciples, and of the particular nature and treatment of the different species of inflammation. (London 1821.) R. Hamilton, On febrile and inflamm. diseases. (London 1821.) R. S. Djonbi, über bie Grengen jeder Erforschung ber Ratur ber Entzundung und über ben Begriff ber Entgundung, in Aesculap. 1. 28b. C. 6-30. (halle 1821.) C. H. Gollner, Diss, de inflammatione. (Halae 1821.) Punke, Diss. de inflammatione. (Essendiae 1821.) G. de Filippi, Nuovo saggio analitico della inflammazione. (Milano 1821.) R. Cas: pari, über bie Entzundung, ihre Folgen und ihre Behandlung, in. Grafe und Bachter's Journal. 4. Bb. G. 25-69 (1822). Derfelbe, Die Ropfverlegungen - nebft einer literarifd : theras peutischen Abhandlung über bie Entzundung. (Leipzig 1828.) C. E. Lucas, On the principles of inflammation and fever, (Lond, 1822.) T. A. Stewart, De inflammatione speciatim de phlegmone, (Lugd. Bat, 1823, 4.) L. Emiliani, Commentario della inflammazione, (Modena 1824.) Jos. Black, A short inquiry into the capillary circulation of the blood; with a comparative view of the more intimate natural of inflammation. (London 1825.) A. Goldoni, Sulla inflammazione, trattato diviso in tre parti. Parte I. (Modena 1825.) E. Burdach. Observationes nonnullae microscopicae inflammationem spectantes, Diss. (Regiomont, 1825.) C. F. Kach, Diss, de observationibus nonnullis microscopicis sanguinis cursum et inflammationem spectantibus atque de suppura-

auch eine allgemein angenommene Begriffsbestimmung zu verschaffen und einige in der neuesten Beit sogar verzweis felnd an bem Erfolge ihres Bemubens bas Bort lieber gang aus ber medicinischen Runftsprache verbannt wiffen wollen, ba bas, was es bezeichnen folle, gar kein einfacher, fur fich bestehender Procef fei, fondern als ber Musbrud eines Bufammengefetten betrachtet werben muffe, welcher mehre Erscheinungen einbegreift, die übrigens wes ber nothwendig, noch beständig mit einander verbunden sind (Andral). Reben ber Schwierigkeit zur klaren Gins ficht eines allerdings scheinbar verwickelten Processes ju gelangen, hat die übergroße Ausbehnung, welche die Schus ler Brouffais' bem Begriffe Entzundung gaben, ohne 3weis fel ben größten Untheil an biefem verzweiflungsvollen

tione, adjecta analysi puris chemica (Berolin. 1825); teutsch in Medel's Archiv fur Phys. 6. Bb. V. Prus, De l'irritation et de la phlegmasie, ou nouvelle doctrine médicale. (Paris 1825.)

G. Kultenbrunner, Experimenta circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione; c. IX tab. lithogr. et color. (Monachii 1826. 4.), in Deufinger's Beitschrift fur organ. Physit. 1. 28b. C. 319. L. Emiliani Dell' infiammazione commento. (Modena 1826.) A. N. Gendrin, Histoire anatomique des inflammations, 2 Vol. (Paris et Montpellier 1826); teutsch von 3. Rabius.

2 Bet. (Leipzig 1828—1829.) T. Baryen, Diss. de inflammatione ejusque theoriis. (Berol. 1827.) M. Raumann, Jur Lehre von ber Entgündung. (Bonn 1828.) C. H. Dzondi, Pathologiae inflammationis systematum corpora humani succincta adumbratic. (Malonis 280) tio. (Halae 1829.) J. P. Cuffort, Mémoire sur la nature de l'inflammation. (Paris 1829.) Sommé, Etudes sur l'inflammation, (Bruxelles 1830. 2. édit. 1838.) J. K. James, Observations on the general principles and on the particular nature and treatment of various species of inflammation. (London 1832.) Ph. L. Philipe. An essay on inflammation. (London 1833.) B. Sprens gel, Die Lehre von ben Entzundungen und Bunden. (halle 1832.) [1828.] D. Badham, Reflexions on the nature of inflammation and its alleged consequences. (Glasgow 1834.) 67 G. J. P. Caffort, Mémoire sur les caractères anatomiques et physiolo-giques de l'inflammation. (Paris 1834.) 102 S. Gifenmann, Bur Raturgeschichte ber Entzundung, in Grafe und Balther, Journal für Chirurgie. 1834. 21. Bb. S. 192-222. 426-459. J. G. Soelli, De inflammatione et sanguinis evacuantibus in ea curanda diss. (Bamberg. 1835.) H. W. Emmert, Nonnulla de Inflammatione, turgore et erectione diss. (Berol. 1835.) C. Fr. Emmert, Observationes quaedam microscopicae in partibus animalium pellucidis institutae de inflammatione diss. (Berol, 1835.) Th. Gluge, Observationes nonnullae microscopicae fila, quae primitiva dicunt, in inflammatione spectantes diss. (Berol. 1835.) u. S. Sausmann, über Entzündung. (Sanover 1836.) R. La-toer, Qu'est-ce que l'inflammation? qu'est-ce que la fièvre? (Paris 1838.) G. Rasori, Teoria della flogosi. (Milano 1837.) 2 Vol.; teutsch von Runge. 1. Ih. (Bremen 1838.) J. Macart-A treatise on inflammation (Dublin 1838. 4.) with plates. fetigen Standpunkte ber medicinifchen Erfahrung gum Gebrauche the praktische Arzte bearbeitet. 2 Bbe. (Greifswald 1836.) 3. Ros fenbaum, über Congeftion, Blutfluß, Entzundung und beren Ausgange in ihrer genetischen Entwickelung, in Blafius' Beitschrift fur ellnifche Chirurgie und Augenheiltunde. 1. 286. C. 332. DR. Das ger, Die Entzundung, befchrieben und burch Beifpiele erlautert. (Bien 1836.) Erufe, Bur Lehre von ber Entzundung, in Ruft's Regggin. 51. Bb. G. 195. Weaterhead, Observations intended to illustrate and determine the essential nature of inflammation, in Edinburg. med. and surg. Journ. 1838. Jan. p. 176.
Graves, On inflammation, in London medic. Gazette, June p. 530. July p. 559. 600. Bergl. außerbem bie größern Berte iber Chirurgie. L. Cacpel. b. 2B. u. R. Grfte Section. XXXV.

Schritt, welcher jeboch vergebens fich allgemeine Billigung ju verschaffen gesucht bat. Gine burchgreifenbe Geschichte ber Entwickelung bes Begriffes ber Entzundung wurde uns hier viel zu weit führen, ba bei ber Bedeutsamkeit der Lehre von der Entzundung fur die ganze Pathologie, biefelbe zu einer Geschichte ber lettern werben mußte, wie benn auch I. Meyer seinen unten genannten Berfuch eis ner kritischen Geschichte ber Entzundungen nicht mit Uns recht den ersten Theil oder die Einleitung in die Geschichte ber speciellen Pathologie und Therapie genannt hat; wir werben uns hier mit ber Unbeutung berjenigen Puntte begnugen, welche wirklich als Momente ber fortschreitens ben Ausbildung bes Begriffes von ber Entzundung betrachtet werden muffen. Cowie ber naturliche Berftand bie Busammenstellung einer gewiffen Anzahl von außern Mertmalen als Begriff gelten laßt, so finden wir auch bie naturliche Medicin, welcher Definitionen ohnebies fremd find, fich damit begnugen, unter Entzundung eine Affection zu verstehen, in welcher ber afficirte Theil Ros the, Sige, Gefdmulft und Schmerz bemerten lagt, alles Erscheinungen, bie man an ber Dberflache bes thieris schen Korpers mahrnehmen tann. Da es nun charafteri: stifch für die Sippokratische, echt griechische Medicin ift, daß sie ihre Semiotif, Diagnose und Prognose vorzuge: weise aus ben Beranderungen, die sich an ber Dberflache wahrnehmen laffen, schopft, so tann es une nicht wunbern, baß fie die Entzundung auf bieselbe Beise erklart und sich babei beruhigt, bag jene Erscheinungen burch Unbrang bes Blutes in bem afficirten Theile verurs facht werben. Dit bem Untergange bes echt griechischen Nationalgeistes ging auch die Sippokratische Medicin uns ter und mit ihr ber Sinn fur feine Auffassung ber außern Form und ihrer Beranderupgen; mas man auf der Dbers fläche nicht mehr entdecken konnte, suchte man im Innern des Rorpers, um fo mehr als gleichzeitig bas anatomifche Beits alter ber alten Medicin in Alexandrien begann und feinen Culminationspunkt erreichte; fur die Entzundung begnügte man sich nicht mehr mit der bloßen Unnahme des Uns branges des Blutes, man wollte wiffen, wo diefer Uns brang stattsand; man hatte Benen und Arterien mit ihs ren Berzweigungen genauer kennen gelernt; natürlich fragte man, welche ber beiben Gefagarten ben Andrang bes Blus tes erlitten, und so finden wir z. B. bei der Peripneus monie ben Diokles sich fur die Benen, den Erafistratus sich für die Urterien entscheiben (Cael. Aurelian. Acut. II, 28) und zwar deshalb, weil die Arterien (in den Leich= namen gewöhnlich) blutleer im gefunden Zustande nur (das von den Stoitern eingeführte) Pneuma enthalten, bei der Entzundung aber bringe bas Blut aus den Benen in die Arterien und brange das Pneuma zurud. Man hat diese Ansicht wol lacherlich zu machen gesucht, aber ift nicht bas Factum richtig? Finden wir nicht ftets bei jeder wahren Entzundung nach dem Tode die Arterienens ben mit Blut angefüllt und verstopft, sodaß es sich nur schwer ober gar nicht aus ihnen entfernen läßt? Ift bierin nicht zugleich ber Grund zu ber spater beutlicher entwickels ten Lehre von bem Error loci gegeben? und behauptet nicht faft zweitausend Jahr spater van Swieten, bag bei

ber Entzundung ein Rudwartsgeben ber Blutfugelchen burch bie Bufammengiebung ber fleinen Urterien fattfanbe? Den Methodifern war bie Entgundung ein Strictum, mas of: fenbar Uhnlichfeit mit bem fpatern Rrampf ber Gefagen: bigungen bat, und bei Coranus ift fie nur ber ortliche Musbrud einer allgemeinen Uffection bes Drganismus. Ein neues Moment machte fich jest in der gangen Pa= thologie und somit auch in der Lehre von der Entzundung geltend, wir mochten es bas afiatifche nennen; es ift bie Berudfichtigung ber Qualitat ber Gafte und namentlich bes Blutes, benn ber faftreiche Guben mußte nothwendig ber humoralpathologie bulbigen, wie ber farre Morben ber Solidarpathologie. Go ift es fcon bei Galenus nicht blos Blut, welches in die Gefage bes entzundeten Theiles bringt, fondern es ift widernaturlich warmes Blut, und Diefes nicht allein , fonbern auch andere Fluffigfeiten fonnen burch ihr Eindringen Entzundung erregen und bas Blut fodt nicht blos in bem Theile, fondern es geht auch in Faul: nig uber, eine 3bee, die fich nur im heißen Guben erzeu: gen fonnte, und bie wir baber auch bei bem Ufiaten Ga= lenus trot feiner Berehrung bes Sippofrates, vorherr= fchenb finben. Die Uraber behielten biefe Unfichten ebenfo bei, wie die Urzte bes 16. Sahrh., nur bag man jest wieder fich mehr ber hippotratischen Lehre naherte, gewisfermagen alfo wieber von Born anfing. Dbgleich Paras celfus die Faulnig im Blute leugnete und erflarte, im Scherben fei es faul, im Menschen nicht, fo lagt er es boch in Berberbnig übergeben und hinfichts feiner chemi= fchen Mischung veranbert werben. Unter ben Sanben ber fpatern Chemiatrifer wurde bie Entzundung gur Fermen= fation und immer nur hatte man bas Blut im Muge, mas felbst bei van Selmont der Fall ift, obgleich er durch seine beruchtigte Spina beutlich zeigte, daß er erkannt habe, ber nachste Grund liege außerhalb bes Materiellen. Ein Fortschritt ju ber beffern Ginficht in ben Proceg ber Ent= jundung war baburch allerdings angebeutet, indeffen wurde er bamals ebenfo wenig ausreichend benutt, als Stabl's Erflarung, bag bie Entzundung ein Actus salutaris fei, bestimmt, bie ftodenben Gafte in Bewegung ju feben, ba= mit fie nicht in Berberbniß übergeben. Die Berberbniß bes Blutes fonnte man alfo nirgends aus bem Ibeenfreife verbannen, indeffen wird bies leicht erflarlich, wenn man bebenft, baf es weniger bie Entzundung als vielmehr bie ihr folgende Giterung und ber Brand war, welche man gu erflaren fuchte. Die genauere Befanntichaft mit bem Capillargefaffpfteme fonnte nicht ohne Ginfluß auf bie Lehre von ber Entzundung bleiben, und fo ftellte es fich benn feft, bag biefes ber Sauptfit biefes Proceffes fei; namentlich mar es Rob. Whatt, welcher nachwies, bag bie felbständige oscillatorische Bewegung bes Capillarge= faffipftems unabhangig vom Bergen bie Sauptrolle bei ber Entzundung fpiele. Indeffen beging man bierbei ben Fehler, bag man über ben Untheil bes Capillargefaffy= ftems alles Ubrige vergaß und die Entzundung gradezu als eine Affection jenes Spftems barftellte, mas die meis ften Argte gum Theil jett noch thun. Saller's Lehre von ber Reigbarteit war im Gangen wenig forbernb, wol aber Diente fie gemiffermaßen als Ubergang ju ber richtigen

Burbigung bes Untheils bes Nervenspftems, ben man bisher beinahe gang vernachtaffigt hatte, weil bie Sumoralpathologie noch immer die gange Debicin beherrichte. Mulerbings murbe bie lettere enblich burch Gullen's Der= ventheorie und ben fich baraus entwidelnden Brownianis: mus mit feinem Sproß, der Erregungstheorie, gefturgt, aber bie Lehre von ber Entzundung hatte nur Nachtheil bavon, benn fie verlor ihre Activitat beinahe gang und erschien faft nur als ein Buftand ber Schwache, weil bie Befage in einem Buftanbe ber Erweiterung fich fanben, und man irrigerweise barin nur ein Beichen bes paffiven, geschwächten Buftandes erblickte, indem ber getive Buftand Contraction fei; eine Unficht, bie noch in ber neuern Beit ihren Ginflug befonbers auf Saftings geaugert bat. Dur bas Gute hatte ber Brownianismus, bag er auf bas Borhandenfein einer entzundlichen Diathefe aufmertfam machte, welche als entzundliches Fieber fich manifestirent, erft die ortliche Entzundung fich gleichfam concentrirend hervorruft, eine Unficht, Die, wie wir bereits angebeutet, fcon von Goranus ausgesprochen worben war. Das Materielle hatte bisher bie gange Medicin beberricht, ba trat die Naturphilosophie auf, um die bisherige Meditatio mortis in eine Meditatio vitae ju verwandeln; indeffen vergeistigte fie fo febr alles Materielle, bag faft nichts mehr bavon übrig blieb. Dennoch hatte bie Lehre von ber Entzundung den Bortheil von ihr, daß fie die Entzunbung felbft als einen Lebensact bes gangen Theiles betrachten lehrte, und fo fonnten Krengig, Langenbed, Bartels u. U. fie endlich als ben abnorm gefteigerten Proces der Begetation bes ergriffenen Theils bezeichnen. Der phyfikalischen Richtung ber heutigen Physiologie bleibt es nun vorbehalten, besonders mit Silfe bes Mifroftopes Die materiellen Borgange jenes Processes bargulegen, um fo zu einem wirklichen Begriff von ber Entgundung gu gelangen, zu bem bie Bemuhungen von Sahrhunderten bie Clemente berbeigeschafft haben. Bis babin, bag nun jene Darlegung in ihrem gangen Umfange erfolgt ift, muffen wir uns ichon begnugen, nach bem bis jest Befannten ben Begriff ber Entzundung ju conftruiren, und bie genetis fche Entwidelung berfelben im Allgemeinen wie im Befondern zwar versuchen, aber immer babei auch im Muge behalten, bag es eben nur ein Berfuch fein fann, ber ber Ausbildung wie ber Berichtigung bebarf.

Entzundung ist das regelwidrige Streben eines Theils oder Organs des thierischen Körpers, seine Massendildung auf Kosten der übrigen zu steigern, um mit vergrößerter Kaumseinnahme auch eine größere Selbständigkeit zu erringen. Um diese Definition zu rechtserigen und zugleich eine klare Einsicht in den Proces der Entzundung zu gewinnen, ist es nothwendig, daß wir zuvor einen Blick auf einen andern verwandten, aber häusig mit der Entzundung verwechselten Proces, die Congestion, wersen; dies um so mehr, als ohne Congestion gar keine Entzundung zu Stande kommen kann und man nicht mit Unrecht das erste Stadium der Entzundung das Stadium der Congestion genannt hat. Congestion nennen wir benjenigen Zustand, in welchem durch eine veränderte Be-

wegung ber Blutmaffe irgent ein Theil ober Drgan auf Roften ber übrigen eine verhaltnifmäßig großere Menge an Blut erhalt, als es fein normaler Buftand erfobert. Da nun aber bie veranberte Thatigfeit in ber Bewegung eine zwiefache fein tann, eine erhobete und verminderte, fo hat man eine active und eine paffive Congestion unterschies ben. Die erhöhte Thatigfeit fpricht fich aber im Buflug bes Blutes burch bie Urterie, bie verminderte im gehinder= ten Rudfluffe burch bie Bene aus; jene bezeichnet alfo Die arterielle, diefe bie venofe Congestion. Wenn es nun ju activen ober arteriellen Congestionen fommen foll, so ift bazu ein Reiz nothig, ber entweber in bem Theile selbst ober außer ihm liegt. Ift Ersteres ber Fall, so trifft bie Congestion gewohnlich ein Organ, welches nach einer hobern Musbildung ftrebt, die es entweder für immer erreichen muß (wie bei Rindern bas Behirn, bei Bunglingen bie Bruft, beim Beibe ber Uterus gur Beit ber Pubertat), ober nur fur einen bestimmten Beitpunkt fich aneignet (wie bie Lungen im Winter, Die Leber im Commer, Die Secretionsorgane jur Zeit ber Krife u. f. w.). Da jedoch biefe Buftanbe von ber Erhaltung bes gangen Organismus und feiner vollkommnen Musbilbung gefobert werben, fo gehoren fie nicht in die Reihe ber frankhaften Erfcbeinungen, wofür fie gu halten fich ber Urgt vielmehr febr buten muß. Daß fie fammtlich aber als folche auf= treten fonnen, wenn fie bas Normal überschreiten, bedarf kaum eines Beweises, wol aber die größte Ausmerksam-keit von Seiten des Arztes, um diesem übermaß sogleich Schranken sehen zu können. — Anders ist es da, wo der Reiz von Außen kommt; hier ist eine doppelte Außerlich-keit zu unterscheiden. Der Reiz kann nämlich von irgend einem andern Theile des Körpers, mag er in gesunder oder krankhafter Beziehung zu ihm gehören, oder von einem ganz außerhald des Körpers sich besindenden Dinge veranlaßt werden und auf bas in Congestion ju fegenbe Drgan einwirken. Die Congestion selbst ist in allen die-fen Fallen eine frankhafte, somit Gegenstand der Bei-lung, obschon diese nicht immer durch besondere Arznei-mittel von Seiten bes Arztes erzielt zu werden braucht. Findet arterielle Congestion in einem Theile ftatt, fo wird berfelbe an Barme und Umfang gunehmen und eine mehr ober weniger rothe Farbe bekommen, mabrend bie Urterie ffarter und voller pulfirt (wie biefe ortlichen Borgange gu Stanbe fommen, werben wir nachber feben). Es fann aber weber ber in Congestion gesette Theil bas Ubermaß, noch bie übrigen ben baburch fur fie entftebenben Dangel gleichgul= tig ertragen, weshalb fie burch bestimmte Thatigfeiten ben: felben zu befeitigen trachten werben. Bunachft wird bas Centrum ber Blutbewegung, bas Berg, burch eine großere Thatigfeit bas Gleichgewicht berguftellen fuchen, mabrenb augleich bas am meiften mit bem ergriffenen Organe fympathisirende, seine Function bethätigend, eine größere Menge von Blut an sich zu ziehen sucht. Diese Bestrebungen werden nun von dem in Congestion gesetzten Organe selbst unterstützt, indem es alle ihm zu Gebote stehenden Mit-tel anwendet, sich des Überflusses zu entledigen. Zunächst wird die ber ftarter Blut guführenben Arterie entsprechenbe

Bene bas Blut ichneller jurudzuführen fuchen, bann eine größere Menge bilbenben Stoffs abgelagert, welcher aber von bem Organe felbft auf normale Beife verbraucht wirb, indem es, wenn es ein Secretionsorgan ift, ftarter fecernirt, ober wenn es bies nicht ift, in seinem Parenchym bie serbse Aushauchung verstartt. Sierzu ift nun aber nothig, daß bas Blut eine qualitative Anderung erleibe; je schwerer biefelbe aber ju Stanbe fommt, besto mehr wird bas Blut feine naturliche Beschaffenheit behalten, als folches in bie feinsten Bergweigungen ber Befage ges trieben worben, beren Wanbe es bann fprengt und fich nach Mußen ergießt; furz, es wird arterielle Blutung entfteben, fowie bas Streben gur Ablagerung bilbenben Stoffs jur Entzundung fuhrt. - Etwas anders verhalt fich freilich bie Cache bei ber venofen ober paffi= ven Congestion, bei welcher jeboch feineswegs Unthas tigfeit berricht. In bemfelben Dage, als bier namlich ber Rudfluß bes Blutes in ber Bene gehemmt ift, wird auch ber Buflug burch bie Urterie verlangfamt werben, ba bie neu andringende Blutwelle von bem bereits in ber Arterie vorhandenen Blut in ber Bewegung aufgehalten, gleichzeis tig aber auch bas Blut von ben Benen langfamer und in geringerer Quantitat bem Bergen jugeführt wird. Much bier fucht die Ratur Silfe gu ichaffen, indem bie obers halb ber belaftigten gelegenen Benengweige ihre rudfuh= rende Kraft verftarten, mas fich felbft bis jum Benenpulfe fteigern kann, wodurch bas ftodende Blut bann von felbft gezwungen wird jurudzufliegen. Gleichzeitig werben bie gunachftgelegenen Gecretionsorgane ibre Thatigfeit erhoben. fowie auch bas Drgan felbft, wenn es ein folches ift, ober es sucht sich in ein folches umzuwandeln, was durch die Dunnheit ber Benenwande erleichtert wird; und wie bei ber arteriellen Congestion zulest Ablagerung bilbenden Stoffs erfolgt, wodurch ber Übergang zur Entzündung gebildet wird, sobald sich bas Streben nach selbständiger Ausbildung hinzugesellt (der Bildungsstoff wird burch ben arteriellen Theil bes Capillargefäßspftems bem Drgane geboten), so erfolgt bei ber venofen Congestion, ba ber venofe Theil bes Capillargefaßfpftems ben Secretionsflas den ben Stoff jum Gecret jufuhrt, Durchschwigung von Serum (Oedema, Hydrops). Kommen biefe Borgange aber nicht zu Stanbe, vermag bie Bene bie Blutmaffe nicht zu gewältigen, so wird auch sie endlich von berfelben gerfprengt werben, und fo entfteht venofer Blut: fluß. Bei einigermaßen heftigen Congestionen und Blus tungen, und ba, wo eblere Theile ben Git berfelben abs geben, muß nothwendig ber gange Organismus Theil neh-men und dies fich burch Fieber aussprechen, welches entweder ben Charafter bes Erethismus, ber Synocha ober bes Torpor hat. Die erften beiben Urten bes Fiebers finden fich meiftens bei jungen fraftigen Subjecten und bei arteriellen Congestionen und Blutungen, fowie bei folchen oberhalb bes Zwerchsells, wo es sich aber mahrend ber lettern gewöhnlich milbert. Bei alten Leuten aber, bei Congestionen und Blutungen unterhalb bes Zwerchselles und folden venofer Urt, ftellt fich bas Fieber meiftens erft mit bem Blutfluß ein, unb hat ben torpiben Charafter.

22\*

Rach biefen Borbemerfungen, beren Bichtigfeit fich nach: ber ergeben wird, wollen wir jur Betrachtung ber Bor-

Birft ein Reis, welcher im Stande ift Entzunbung ju erregen, auf irgend einen Theil ober ein Organ ein, fo ift junachft nothwendig, bag berfelbe percipirt merbe; biefe Perception fann aber eine boppelte fein, eine bewußte und eine unbewußte, mas von ber Starfe und Dauer ber Ginwirtung bes Reizes, befonders aber auch bavon ab-bangt, ob ber Reig außer bem vegetativen Nervensoftem auch bas animale afficirt ober nicht; in bem lettern Falle fehlt ber Schmerg, welcher im erftern vorhanden ift, und mobl unterschieden werden muß von bem eigentlichen Ent= gundungsichmerze, weshalb wir ihn ben Erritations= dmers nennen mochten. Gein 3med ift, bas Indivis buum von ber brobenden Gefahr in Renntnig ju feben. Die unbewußte Perception geschieht nur von Geiten bes Drgans und hat unmittelbar die erhohete Begetationstha: tigfeit beffelben jur Folge. Da ju allem erhohten Leben im Drganismus auch eine großere Menge bes Nahrungs= faftes ober Blutes erfobert wird, fo ift es naturlich, baß ber burch ben Entzundungsreiz irritirte Theil fich gleich= falls biefelbe zu verschaffen fucht; dies geschieht auf bop= pelte Beife, indem er die grade in ihm vorhandene Menge Blut an fich halt und eine großere an fich zu ziehen ftrebt. Um ben Nahrungsfaft an fich zu halten, ift es nothig, bag ber Rudfluß gehemmt und bie Umwanblung bes Arterienblutes in Benenblut gehindert werde, benn nur erfteres ift gur Begetation brauchbar; bem gemäß muß bas Organ nun ben arteriellen Theil bes Gefäßinftems auf eine active Beife erweitern 2), woburch bann von felbst eine Contraction seines Endes nach der venosen Seite bin erfolgt, und somit der Übergang in das Benenspstem gehindert ift. Mit dieser Erweiterung der arteriellen Gefage wird nun ein leichteres Ginbringen ber Blutfugelchen felbit in die feinsten Bergweigungen, wohin fie im gefuns ben Buftanbe nicht bringen konnten, moglich, fo entsteht bie Rothe bes entzunbeten Theils, welche verschiebene Nuancen barbietet. Mit bem gehinderten Rudflusse und ber Erweiterung der Gefäße ist aber zugleich eine Ber-langsamung der Bewegung bes Blutes in ihnen gegeben,

welche mit ber Bunahme ber Entzundung immer bebeuten= ber wird. Unfangs wird es zwar burch bie vis a tergo vorwarts getrieben, inbeffen faut es immer mehr und macht abwechselnd felbft rudgangige Bewegungen. Dit bem Biberftande an ben Enben fuchen bie junachft gelegenen Theile ber gufuhrenden Arterie ihre Contraction gu verftar-fen, um die Blutwellen besto fraftiger in bas Capillargefaffnftem zu treiben und fo ben Biberftand zu befiegen; mit ben farfern und auch baufigern Contractionen wird nun naturlich auch eine immer großere Menge Blut qu= geführt. Bahrend biefer Borgange im Gefaffpfteme fin= ben fich abnliche Beichen eines erhohten Lebens in ben übrigen Syftemen, aus benen ber Theil ober bas Drgan aufammengefett ift. Bor allen wird bas 3mifchengellges webe, welches auf ber niebrigften organischen Bilbungs: ftufe fteht und fomit am leichteften ein felbstanbiges Leben gu fubren im Stanbe ift, abnlich bem Capillargefaffip: fteme feine Mafchen ausbehnen, indem zugleich ber ferofe Sauch in ihnen in großerer Quantitat abgesonbert wird, wodurch ber gange Theil nothwendig loderer und wei : cher wird, was fich außerlich burch Unschwellung gu erfennen gibt, und fo wiederum bie Musbehnung bes Capillargefaffinftems erleichtert. Wie alle erhöhte Thatigfeit im Organismus, zumal von ber vegetativen Geite ber, von einer ftartern Barmeentwickelung begleitet wird, fo wird auch hier eine erhobte Temperatur und zwar fowol fubjectiv als objectiv bemerkbar, benn bie Berfuche Sun= ter's, Scubamore's, Goupil's und Unberer fanden, bag bas Thermometer, auf entgundete Theile gebracht, 1-5 Grad hoher fand, als an ber entsprechenden nicht entzunbeten Stelle. Richt blos bie Barmeentwickelung, fonbern auch bie Musftrahlung ber Barme ift erhoht, mas nicht nur bie ichnelle Berfluchtigung von Fluffigfeiten und Die fcnelle Erwarmung falter Gubftangen, welche mit bem entzundeten Theile in Beruhrung gebracht werben, fonbern auch das Thermometer nachweift.

Der fenfitive Nerv nimmt an biefen Borgangen infofern Theil, als er neben bem Gefühle ber erhobten Temperatur auch bas bes Drudes als brudenbes Gefühl jum Bewußtsein leitet, welches fich erft nach und nach jum Schmerze geftaltet, ber aber niemals eine bebeutenbe Intenfitat erreicht, fo lange bie Entzundung eine reine ift und überhaupt bei ber Entzundung ein mehr accefforis fches als effentielles Symptom bilbet, weshalb auch ber Sat: wo Schmerz ift, findet auch Entzundung ftatt, burchaus falfch ift, zumal da auch die Beobachtung langft ganz ichmerzlofe Entzundungen nachgewiesen hat. Dan fann fogar ficher behaupten: je beftiger ber Schmerg ift, auf besto niedrigerer Stufe befindet fich bie Entzundung. Die bisher bargeftellten Ericheinungen ftellen aber faft nur bie Phanomene ber activen, arteriellen Congestion bar und bilben als folche bas erfte Stabium ber Entzundung; inbeffen maltet babei boch ein nicht unbedeutenber Unterfcbied ob, indem die genannten Erscheinungen bei ber Congestion nur als Beichen ber Reaction bafteben, welche bas Drgan macht, um bie gleichfam gegen feinen Billen ihm zugeführte größere Blutmenge ju gewältigen und ibm gar nicht bas Streben inne wohnt, biefes Ubermaß an

<sup>2)</sup> Schon Lobstein (Lehrbuch ber pathologischen Anatomie, teutsch bearbeitet von A. Reurohr. 1. Bb. S. 223) fagt: "Die Ent= gundung beginnt alfo gang offenbar mit einem Rerveneinfluß, ben man einen plaftifchen nennen tonnte, und beffen unmittelbare Birtung nur barin gu befteben icheint, bag er bie von mir oben (6. 178) bezeichnete erpanfive Bewegung hervorbringt, mor= auf fogleich eine Stromung ber Gafte gegen bie gereiste Stelle bin folgt. Inbeffen werben biefe Gafte nicht blos herangezogen folgt. Indessen werden biese Safte nicht blos herangezogen und in ihrem Laufe zu den Capillargefäßen des gereizten Organs beschleunigt, sondern sie werden in demsetben auch festgehalten. Das, was sie sesthäut, ist jedoch nicht etwa ein mechanisches hindernis, das sich ihrer Ruckkehr widerset, sondern es ist vielmehr ein vitaler Zustand, den man Krampf nennt. Indessen durfte es vernünstiger sein, diesen Zustand als die Wirtung der fortgesetzen erpansiven Bewegung zu betrachten, weil ber Begriff von Krampf ben ber Jusammenschnurung und momentanen Berschließung ber Ge-faße in sich faßt." Satten Saftings und Andere dies bedacht, so wurden sie nicht aus der Erweiterung des Gefässpitems auf einen paffiben ober Buftand von Schmache gefchloffen haben.

für charafteristisch gehaltenen Beichen ber Entzündung, versmehrten Blutandrang mit größerem Lumen der Arterien, erhöhte Temperatur, Ansangs gesteigerte, später gehemmte Function, Rothe, größere specisische Schwere, Geschwulft und Schmerz, durch die örtlichen Borgange in dem entzündeten Theile selbst, erklärt; aber zu einer vollständigen Einsicht in den Proceß, namentlich da, wo das Drgan zu dem Punkte der Selbständigkeit zu gelangen im Bezgriffe ist, werden wir erst dann gelangen, wenn wir zuzgleich nachforschen, wie sich der übrige Organismus bei diesen Borgangen, welche auf ihre Hohe gelangt, bei wichtigen Organen nothwendig sein Leben ge-

fabrben muffen, verhalt.

Sowie in bem gefundeften Organismus bereits ber Keim bes Todes liegt (Interitus autem est omnibus mutuus, et majori a minore et minori a majore fagt fcon Sippofrates), fo wird auch in bem entzundeten Theile ber zwar als werbenber Organismus') erscheint, ohne inbeffen bie wesentlichften Bedingungen feines Geins und feiner Dauer zu befigen, - Die vernichtenbe Rraft nicht fehlen, die um fo machtiger fein muß, als fie von allen ber Gelbsterhaltungsfraft bes Drganismus gu Gebote ftebenden Mitteln unterftugt wird. Bir haben oben gefe= hen, daß der entzundete Theil soviel als möglich Blut an fich zu ziehen und baffelbe in Bilbungeftoff umzuwandeln bemubt ift; um bie Rraft bagu gu behalten, bedarf es, wenn an fich die lettere nicht erschopfen foll, gewiffer Ruhepuntte, jumal ba er jugleich gezwungen ift fich bes Ubermaßes und bes unbrauchbaren Stoffes ju entledigen; baber wird bas unterbrudte Benenleben jene Ruhepunfte (Remiffion) benugen, um bas Berfaumte nachzuholen; es wird feine rudführenbe Rraft verftarten, indem bie Benen jugleich ihre Lumina foweit als moglich offnen, um befto mehr und befto fchneller von ber ihm guftromenben Daffe aufjunehmen. Diefe Dage aber wird, je mehr fich die Ents gundung entwickelt, befto weniger aus nur unbrauchbaren Stoffen bestehen, es wird immer mehr an Plasma und Eruor reiches Arterienblut unverandert und felbft plafti= fcher Stoff in die Benen übergeben ), woburch biefe gu immer größerer Thatigfeit angetrieben und burch bie auch auf fie übergebende Ctoffanbilbung gleichfam gu Arterien

umgewandelt werben. Bugleich erftredt fich bie Umwand: lung in plaftifchen Stoff nicht blos auf bas in bas Ca: pillargefaßinftem bes entzunbeten Theiles gelangenbe Blut, fondern immer mehr auf die gange Blutmaffe, die durch bie Bechselwirfung bes entzundeten Seften auf bas Bluffige gewiffermaßen inficirt in fich felbft bas Streben ber Umwandlung in plaftifchen Stoff zeigt; baher bie Ericheis nung ber Crusta pleuritica "), Gpedhaut, Entgun: bungshaut, Leberhaut auf bem Blute (Crusta inflammatoria, phlogistica), die rothere Farbe, der geringere Behalt an Gerum bes aus ber Bene gelaffenen Blutes, in bem felbst Floden bilbfamen Stoffes fcwimmen. Dit biefen verhalt es fich folgendermagen. Bunachft fommt es febr barauf an, ju welcher Beit ber Aberlag veranstaltet warb, obgleich die Beobachter hierauf wenig geachtet gu haben scheinen, und es find bie meiften abweichenben Unfichten hieraus zu erklaren. Ließ man gur Mber zu einer Beit, wo bie Absetzung bilbenben Stoffes noch nicht eigentlich begann, diefer vielmehr noch im Urterienblute enthalten mar, und fo nur bildfames Arterienblut von ben Benen aufges nommen ward, fo wird ber Blutkuchen auch bei übrigens gefunden, fraftigen Gubjecten eine compacte, bicht gufammenhangende Maffe barftellen, welche wenig ober fein Gerum abgibt, aber auch feine Entzundungshaut zeigt. Die mifroftopischen Untersuchungen haben beutlich bargethan, bag im Centrum ber entzundeten Stelle die Blutforner ftoden und jufammenkleben, woburch fpaterbin bie Gefaße ausgefullt und felbft gang unwegfam werben. Satte bie Abfetung bilbfamen Stoffes bagegen bereits feit langerer ober furgerer Beit begonnen, fo trennt er fich fcon in ben Arterienenbigungen von ben Blutfugelchen, erscheint mehr mit bem Gerum, in bas er aufloslich ift, gemischt, und geht nun mit biefem auch in bie Benen uber. Bird baber jest Blut aus ber Aber gelaffen, fo gerinnt ber bilbfame Stoff, fich vom Gerum trennenb, mehr ober weniger ichnell an ber Dberflache, inbem ibm Die Tenbeng gur felbständigen Bilbung bereits inne wohnt (nach Schonlein beobachtet man juweilen fogar Blutpunfte in ber Crusta pleuritica; als Unalogon ber er: ften Gefägbildung beim Fotus?), fucht er ein Continuum ju bilben, brangt baber bie an und fur fich ichon schwerern Blutfugelchen aus fich felbft beraus, und biefe fenten fich ju Boben, mabrend bas Gerum von beiben verlaffen, felbft ben naturlichen Untheil an Gimeiß an ben bilbfamen Stoff ober bier bie Crusta pleuritica abgab, und fo felbft bunner und leichter nach Bemfon, im= mer aber nur in geringer Quantitat erscheint, ba bas

empfinden, und es ist dies keineswegs ein tauschendes, blos auf dem reinen Krankheitegefühle beruhendes Moment, sondern es ist ein wirkliches; denn sehen wir die Finger auf die dem entzündeten Theile zugehenden Arterien, so sinden wir da eine beträchtliche Steigerung in den Pulsationen."

<sup>4)</sup> In der Entzündung ist das Leben einer Sphäre des Schlagaderspisems erhöbt, und dieselbe bildet sich selbstisch aus und sucht
in sich selbst neue Centralpunkte der Circulation, gleichsam ein als
ein punctum saliens sich darbietendes neues Derz und eine neue
(kiemenartige) Lunge darzustellen, sodaß nun das Derz nicht mehr
als das herrschende Organ im Blutspsteme, sondern als beherrscht
erscheint, schreibt Jahn in seiner Naturheilkraft. 1. Bb. S. 347.
Während des Entzündungsprocesses athmet auch das neue stockende
Blut gleich dem Lungenblute, denn es ist roth, oft röther als das
im Kreislause begriffene. Gruithuisen. 5) Daher rühren
meistens auch jene polyphsen Concremente in den größern Gefäßkämmen und dem Derzen, welche mitunter in den Leichen gefunden
werden und von den Alten, nicht ebenso lächerlich, wie manche
Reuere wol darstellen, als neue Bildungen betrachtet wurden.

<sup>6)</sup> Gattenhof, De crusta inflammatoria sanguinis. (Heidelberg. 1766. 4.) H. P. Leveling, Disquisitio crustae inflammatoriae ejusque mire variantium phaenomenorum. (August. Vindel. 1772.) Kraus, Diss. de natura crustae inflammatoriae. (Prag. 1773.) Baerts, Diss. de natura sanguinis inflammatoria, inprimis de crusta phlogistica et spissitudine, quae vocatur inflammatoria. (Harderov. 1782. 4.) Lappenberg, Diss. de diathesi sanguinis inflammatoria. (Gotting. 1783. 4.) F. S. Ratier. Diss. sur la couenne du sang. (Paris 1819.) J. L. C. Schroeder van der Kolk, Diss. inaug. sist. sanguinis congulantis historiam. (Groning. 1820.) P. Raffe, Das Blut in mehrfacher Begiehung physiologisch und pathologisch untersucht. (Benn 1836.)

Arterienblut an und für fich fcon weniger Gerum bei ber Entzundung enthalt. Much & Beritier fand, bag bas bom fpedhautigen Blute fich trennenbe Gerum weniger fcwer und weniger bicht ift, als bei Polyamie, und Par= mentier bemerfte, bag bas Gerum eines Blutes, auf bem fich eine fehr bide Spedhaut gebilbet hat, in ber Sige nicht mehr gerinnt und nur ein milchartiges Musfehen ans nimmt. Ift freilich bie Bilbung ber Speckhaut unvolltommen, wirfen Berhaltniffe ein, welche bie Gerinnung bes Blutes ju fehr beschleunigen ober verlangsamen, bann bleibt naturlich nicht nur eine Menge Giweifftoff, fonbern auch Faserstoff in bem Serum aufgeloft, sodaß baffeibe felbst, wie Gendrin sah, eine schleimige Schicht bilbet. Daß die Bildung ber Spechaut bei ber Entzundung burch einen Lebensact bes Faferftoffes, wenn wir uns fo ausbruden burfen, vermittelt wird, hat ichon Boftod (Elementary system of Physiology p. 444) vermuthet, indem er fagt: "Bielleicht ift bie einleuchtenofte und baltbarfte Unficht bes Gegenftandes bie, bag ber Fa= ferftoff eine naturliche Reigung fur bie fefte Form bat, wenn nicht etwa ein anderer Umfand biefer Tenben; entgegenwirft. Da er bem Blute allmalig Par= tifel fur Partifel bingugefügt wird, mabrend biefes in eis nem Buftanbe ber Bewegung in ben Gefagen ift, fo bat er feine Gelegenheit, fest zu werben; lagt man ihn aber ruben, entweder in ben Gefagen ober außerhalb berfelben, bann ift er in ben Stand gefest, feiner naturlichen Tenbeng au folgen. In biefer Sinficht ift bie Berinnung bes Blutfaferftoffes febr analog mit ber Bilbung von organis firten feften Theilen im Allgemeinen, welche ihre Gigen= fchaft bes Festwerbens nur unter gewiffen Umftanben auß: iben." Diefe Unficht wird endlich auch baburch bewiefen, bag Alles, mas bie Bitalitat im Allgemeinen berab: aufeben und ben organischen Bilbungsproceg ju fiftiren vermag, auch bie Bilbung ber Spedhaut hinbert; babin gebort niebere Temperatur bes Bimmers, wo man bem Rranten jur Aber ließ, Ralte bes Gefages, worin bas Blut aufgefangen "), ju weite Entfernung bes Gefages von ber Aberlagstelle, zu große Flachbeit bes Gefages, sobaß die atmospharische Luft, namentlich wenn fie kalt ift, in zu großer Flache auf bas Blut einzuwirken vermag, vor Allem aber bie auch von Unbern bestätigte Beobachtung Genbrin's, bag bas nach bem Gintritt einer Dhnmacht gelaffene Blut feine Spechhaut zeigt, wol aber bas vor bem Gintritte ber Dhnmacht entzogene; benn bie Donmacht fest bie Bitalitat bes gangen Organismus, alfo auch bie bes in ihm freisenden Blutes berab. Mue ben angeführten entgegengefesten Momente erleichtern bas gegen bie Bilbung ber Spedhaut, beren becherformige Gestalt gleichfalls aus bem Bitalitatsacte bes Faserstoffes au erflaren, indem berfelbe im Centrum fraftiger ift und fich langer erhalt, als an ber Peripherie. Da burch ben Aberlag gleichfalls bie Bitalitat berabgefest wirb, fo ift

es erflarlich, bag bas burch bie folgenben Aberlaffe ent= zogene Blut, zumal wenn die Benafectionen ichnell auf einander folgen, geringere Reigung gur Bilbung ber Gped: baut zeigt, wenn nicht Steigerung bes Entzundungsproceffes ftattgefunden bat. Buweilen ift gwar bas Blut eines Organes mit plaftifchem Faferftoff überlaben, aber bas Organ fieht in ju geringem Bechselverhaltniffe mit bem Organismus, und ber erfte Aberlaß gibt fein Blut mit Spedhaut, wol aber ber balb nachher angestellte zweite, ba burch ben erften Aberlag bie Resorptionsthatigfeit ber Benen angeregt wurde und bas Bedurfnif nach Erfat ber verloren gegangenen Lebensfluffigfeit bas 2Bech: felverhaltniß erhohte; wie benn überhaupt wol nie eher eine Spechaut auf bem aus ber Bene gelaffenen Blute fich zeigt, als bis Fieber vorhanden ift; benn wenn bunter, Parry und Thadrah bei langfamem Pulfe eine Gped: haut beobachteten und ber Puls erft nach bem Aberlaffe beschleunigter, selbst voller und harter marb, so war ber Puls hier entweber unterdruct, ober bie Falle gehorten zu ben oben angebeuteten. Bas bie außere Beschaf= fenhaut ber Spedhaut anbelangt, fo ift ihre Farbe gewohnlich weißgrau, weißgelblich ober gang leicht grunlich, auch zuweilen etwas rothlich. Bo man fie gelblich= grau ober blaulich findet, ift fcon bie Diagnose einer reinen Entzundung verbachtig; bag bei febr bunner Rrufte ber untenliegenbe Blutkuchen blaulich, livib burchicheint, barf bier nicht taufchen. Das entzundete Drgan bat na= turlich auch Ginfluß auf bie Farbe ber Spedhaut. Diefe ift zwar etwas burchscheinend, aber nicht in einem febr boben Grabe; im Betreff ber Confistenz ift fie feft, zabe, leberartig, elaftifch, fcwer zu zerschneiben; legt man fie in die Sonne, fo wird fie bruchig, erhalt aber fchnell ihre Clasticitat wieber, wenn man fie einige Minuten lang ins Baffer legt. Ihre Dide variirt von 1/10 Einie bis beinahe 1 Boll, gewohnlich beträgt fie 1/4-1/3 bes gangen Coagulums; nur felten fommt fie bem rothen Theile beffelben gleich; meift ift fie fcharf von bem Bluttuchen gefonbert, oft hangt fie aber auch feft mit ibm jufammen. Bon bem Ranbe bes Gefages abgesondert find Die gadigen Ranber nach Innen umgebogen, fobag bie Mitte ber Dbers flache vertieft ift und fie felbft ein becherformiges Unfeben erhalt, wodurch fie fich namentlich von der nicht entzund= lichen Spechaut unterscheidet. Falls feine Blafen die Dberflache einnehmen, ift biefelbe glatt; zuweilen fieht fie jeboch auch rauh aus, wie geschröpft, was nach Raffe von ben ge= platten Blafen berfommen mag. Dem genannten Schrift: fteller verbanten wir überhaupt bie ausgebehnteften Unterfuchungen über biefen Gegenftand in ber neueften Beit; baber entlehnen wir aus feinem Berte bier noch Folgen= bes. Betrachtet man einen Tropfen ber frifchen Fafer: bautfluffigfeit unter bem Difroftope, fo fieht man, wie in einer faft ganglich burchfichtigen Fluffigfeit runde, belle, gang von einander getrennte, nur wenig verbundene Ror: perchen schwimmen, die alle fast gleich groß find und einen hellen Punkt in ihrer Mitte haben. Die meisten Rorperchen liegen rubig, mabrend einzelne fich wirbelnd berumbreben. Mugerbem enthalt bie Rluffigfeit noch verfcbieben geftaltete, 5-30mal großere, bunfelrothe Rlump=

<sup>7)</sup> Wenn Geursent und L'Derliter (Bulletin clinique I. p. 90) bie Bilbung ber Speckhaut in Gefaßen sahen, beren Temperatur von 0-50° Reaumur wechselte, so fanden gewiß andere, bie nies brige Temperatur ausgleichende, Momente statt.

chen, welche mahrscheinlich aus rothen Bluttorperchen bes fleben. Kurge Beit, taum 1-2 Minuten, nachbem ber Tropfen abgesondert worden, findet man ihn ichon geron= nen, wobei man feine Beranberungen mahrnimmt. Lagt man nach ber Berinnung bas Gerum abfliegen, fo ruden bie Rugelchen naber an einander, und bas Sautchen wird etwas truber. Die mit fortgeriffenen Blutfornchen zeigen feine Reigung, jufammengufleben. Die Gerinnung ber gangen Faferhaut erfolgt oft febr langfam; fie ift ges wohnlich noch halbfluffig, wenn ber Blutfuchen ichon gal: lertartig geronnen ift, und felbft gu ber Beit, wo bie Dberflache bes Bluttuchens ichon Gerum ausschwigt, bas benfelben vom Ranbe bes Befages abloft, hat Die Gped: baut oft noch nicht ihre geborige Festigkeit erlangt. Muf bem Feuer wird bie Spedhaut gang hornartig, blaht fich auf, verfohlt ober verbrennt unter Berbreitung eines ammos niakalischen Geruches zu einer leichten, schwer einzu-aschernben Kohle. In kochendem Wasser verhalt sie sich wie Fleischfaser, schrumpft namlich zusammen, indem sie einen eiweisähnlichen Schaum gibt; bei langere Zeit forts gesetzem Kochen beträgt der Gewichtsverlust von 1000 Theilen Faserhaut 175. Die chemische Untersuchung ergab, daß der größte Theil der Speckhaut auß Kasersloff besteht, dem etwas Eiweiß und Fet oder Öl beigemischt ift. Bas ben Blutkuchen betrifft, fo ift er haufig mit Schaum bebedt; feine Geftalt entspricht nicht vollfommen ber Form bes innern Gefäßraumes, sondern ist wie die Speckhaut becherformig und bilbet einen abgestumpften Regel, bessen obere Flache gewöhnlich kaum halb so groß ift, als bie untere. Je volltommener fich ber Faferftoff von bem Blutkuchen getrennt bat, besto murber ift ber lettere, und umgefehrt, sobaf Entzundungsblut ohne Spedhaut einen feften, compacten Ruchen gibt. Deiftens bemerkt man um ben obern Theil bes Ruchens einen ro= then Ring. Der Ruchen liegt nie auf bem Boben bes Gefages, und ftets liegt feine Dberflache in gleicher Sobe mit ber bes Gerums, welches nach ben meiften Beobach= tern an Quantitat abnimmt, und meiftens hell und flar, burchfichtig, farblos, bochftens blag citronengelb erfcheint; bie Rlebrigfeit foll nach Genbrin vermehrt fein.

Bohl unterschieben von der Entzundungshaut muß die Speckhaut bei Schwangern werden, obgleich sie diezselbe Bedeutung hat, denn sie zeigt hier an, daß die ganze Blutmasse mit bildendem Stosse geschwängert ist, welcher vom Uterus aus in dieselbe gesührt wurde. Mehr Noth hat aber die sogenannte falsche Speckhaut den Arzten und Physsologen gemacht; sie erscheint in typhössen Fiebern und Krankheiten mit den Zeichen der Dissolution der Säste, sowie auch zuweilen beim acuten Rheumatismus, und durfte leicht im Folgenden ihre Erklärung sinden. Bei den genannten Zuständen wird zwar in den Arterienenden der zum normalen Ersah des Berslorenen dienende plassische Stoss abgesetzt; allein anstatt von den selten Theilen angezogen und aufgenommen zu werden, gewissermaßen krystallinisch anzuschießen, wozu jene Theile zu schwach sind, zu wenig Energie besitzen, tritt er größtentheils unmittelbar wieder in die Benen über, die schon die normale Quantität der Blutmasse nur schwer sortzus

führen im Stanbe finb. Diefer plaftifche Stoff ift aber aus einem Schlechten Chylus bereitet, an und fur fich fcon bem Gerum analoger, loft fich baber leichter in biefem und verftarft feine Menge burch ben großern Baffergehalt. Daber bas aus ber Aber gelaffene Blut nur jene fcbleimige, gallertartige Daffe von grunlicher Farbe, wie bas Gerum, abscheibet, und fo jene schmierige, bauts artige Dede auf bem Blutfuchen bilbet, ohne jedoch jene becherformige Geffalt, aus Mangel an Bitalitat, ju geis gen, welche auch bem Blutfuchen fehlt, welcher gleichfalls eine mehr fchmierige Daffe barftellt und nur fchwer bas Gerum abicheibet, immer aber ben Boben bes Befages berührt. Uhnlich verhalt es fich beim Rheumatismus, wo ber Stoffanfat gleichfalls gehindert ericheint, ber bier aber beffer bereitete Chylus ein befferes Blut und fomit auch beffern plaftifchen Stoff gibt, welcher in bie Benen geführt, jene ber entzundlichen mehr abnliche Spechaut auf bem Blutfuchen bilbet. Den Beweis eines mangelhaften Stoffansages entnehmen wir aber aus ber Reigung gum Durchschwigen von Fluffigfeit (um baburch die Festbils bung zu erleichtern?) in bas Bellgewebe (Obem), ober auf ben Flachen ber ferofen Saute in bie von ihnen ausge-

fleibeten Sohlen (Sybrops).

Rehren wir jest zum weitern Berlaufe des Entzun-bungsprocesses zurud, so wird burch das auf die oben be-schriebene Beise mit Bilbungsstoff überladene Blut, welches von ben Benen bem Bergen jugeführt wird, biefes felbft ju fchnellerer und fraftigerer Thatigfeit gereigt; es treibt mit fraftigern Contractionen bas bilbftoffreichere Blut in die fraftiger fich gusammenziehenden Arterien, und fo wird die gange Blutmaffe endlich jener an ber entgun= beten Stelle analog, mit plaftifchem Stoffe überlaben. Bie bas Thier aber vor bem Genuffe bes Fleisches feiner eigenen Species erschrickt und schauert, fo erschrickt und schauert fich auch ber Organismus vor bem ihn überflu: thenden Thierftoff; baber beginnt bie allgemeine Reaction gegen die Entzundung auch mit Froftschauer, ber ben Organismus jur außerften Thatigfeit aufruft, weshalb auch schnell ihm bie Sige folgt, welche bei beftigen Ents gundungen niemals wieder von Froft unterbrochen wird, es mußte benn eine großere Energie Roth thun, wie beim Eintritt ber Eiterung. Durch jene Überladung bes Blustes mit plaftifchem Stoffe werben nun aber zugleich auch auf ber anbern Geite alle übrigen Drgane in ben Stand gesetht ein regeres Leben zu entfalten und ihre Eriftenz gegen bas Alles fur sich in Anspruch nehmenbe entzunbete Organ ju fichern. Bunachft werben fie freilich bas ihnen Unfangs Entzogene ju erfeben ftreben; fie werben mehr nach Innen thatig fein als nach Mugen. Daber erflart fich bie Erscheinung, bag bei einer einigermaßen heftigen, bereits eine Beit lang bauernben Entzundung eis nes eblen Organes bes Rorpers alle Ge : und Ercretionen eine Beit lang aufgehoben find, um bann aber befto traftiger als Krifen wieber aufzutreten. Bei ben paarigen Organen zeigt fich eine folche Reaction felbft in bem anbern freigebliebenen; fo bei ben Rieren, Soben und felbst bei ben Lungenflugeln, welche alle ihre Thatigkeit in bem Dage, als die Entzundung bes andern gunimmt, fleigern,

sodaß fie felbst endlich sogar mit entzündet werben, was man mit bem Ramen ber fympathifchen Entzundung belegt bat, beren Zustandekommen die von Kaltenbrunner angestellten Bersuche bargethan haben. Benn ein Reige mittel auf die Schwimmhaut eines Frosches applicirt wirb, fo werben nicht nur alle Symptome ber Congestion in bem ber Reizung zuerft unterworfenen Theile, fonbern beis nahe in gleicher Ausbehnung auch an ber Schwimmhaut ber andern Extremitat beobachtet. Daber tann es aber auch tommen, bag nun 3. B. bei ben Lungen, wo nur ein kleiner Theil bes einen Flugels entzundet ift ober bepatifirt wird, ber Tob durch Lahmung in Folge ber zu großen Unstrengung bes freigebliebenen Flügels erfolgt, worüber bie Section bann freilich wenig Aufschluß zu geben vermag. Auf gleiche Beise kann auch ein ferner liegendes Organ fich in ber Reaction fo übernehmen, daß es felbft in Entjundung gerath, wodurch moglicher Beife die fru: bere Entzundung gang beseitigt wird und man nur nach bem Tobe bie Spuren ber Entzundung an einem gang anbern Drie, als man fie im Leben vermuthete, finbet; bierburch entstehen bie fogenannten metastatischen Ents jundung en. Die entgegenwirkende Thatigfeit, welche fich hier im ganzen Organismus zeigt, nennt man nun gewöhnlich entzundliches Fieber"), Synocha, und gwar, ba bie ortliche Affection vorausging mit bem Beis fage bes fecunbaren, jum Unterschied berjenigen Falle, wo erft nach vorausgegangenem Fieber die Entzundung auftritt, indem sich der Krankheitsproces localifirt. Man bat bie Effentiellitat folder primaren entzunblichen Fieber geleugnet, mas wir aber fur einen freilich zur Beit noch nicht naher zu begrenzenden Zeitpunkt, welcher Tage und Stunden bauern fann, feineswegs zugeben fonnen, ba bas Fieber recht gut ju Grunde geben tann, fei es burch Silfe ber Natur ober Runft, bevor die Entzundung eines einzelnen Theils zu Stande tommt. Ebenfo wie es gefchehen tann, bag, wenn in einer gegebenen Beit teine Entzumbung eines anbern Theiles ober Drganes zu Stanbe tommt, die Gefaße felbst in einen folchen Buftand geras then konnen, abnlich wie bas angestrengte Denken zur Seiftesverwirrung führt, wenn es zu teinem bestimmten Refultate gelangt. Bereits Lobstein (Patholog. Unatomie. 1. 28b. S. 230) fpricht fich barüber febr gut folgenbers magen aus: "Ronnen primare Fieber besteben, Die ihrerfeits ortliche Entzundungen hervorrufen? Allerdings; fcon bie Vernunft beweist es und die Beobachtung bestätigt es. Man treibe einmal ein Pferd ober einen Sirfc gu angestrengtem Laufe an; bas Thier wird in die gewaltigfte Bewegung tommen; sein arterielles System wird außerorbentlich gesteigert werben, bas Blut mit Macht ins Met der Capillargefaße getrieben werden und bei ber Dff= nung bes Cabavers wird man unzweibeutige Spuren von Entzundung in mehren Organen, 3. B. am Bergen und an den Wanden der Arterien, finden. Ift in diefen Ballen die ortliche Entzundung ber unmäßigen Thatigkeit bes arteriellen Systems vorhergegangen, ober ift fie vielmehr ber ercentrischen Bewegung bes Blutfpstems gefolgt? Benn man, wie es Beinhold (Medicinisch:chirurg. Beitung 1815. S. 285) that, ein Thier, 3. B. eine Maus, elettrifirt und biefen Berfuch alle Tage 15-20 Minuten lang wieberholt, so bringt man in bem Thiere Sige und ein Rieber hervor, es wird gegen ben fiebenten Zag flerben und bei ber Bergliederung wird man die ferofen Membranen ents zundet, von einer coagulirten Lymphe überkleidet und an verschiedenen Stellen Eiterung finden. Sat wol bie Ents gundung ber ferofen Saute bas Fieber in biefem Thiere verursacht, ober mar es vielmehr bas elettrische Fluidum? Man denke sich nun statt dieser physischen und augenfals ligen Urfachen feine Agentien, moralische Ginwirtungen u. f. w., die die schlimme Eigenschaft besiten, bas Rervenund Gefäßsystem aufzuregen und es zu tumultuarischen und regelwidrigen Bewegungen fortzureißen, und man wirb ben Schlussel zu einer großen Anzahl von Fiebern und acuten Krantheiten haben, Die von ortlichen Affectionen begleitet sind. Und ist es nicht moglich, schon a priori zu errathen, welche Gebilbe bei ber Leichenoffnung bie meiften Beranderungen in Folge Diefes gefteigerten Rerveneinfluffes, diefer beschleunigten Girculation barbieten werben? Dies werben ohne 3meifel jene Gebilbe fein, bie am gefäßreichsten sind und eine schlaffe, weiche Tertur baben, wie g. B. bie Milg, die Lunge und bie Schleims haute. Huten wir uns also allemal, bas fur ursprunge liche Beranderungen zu nehmen, was genau erwogen und richtig aufgefaßt nur bie Wirkung einer allgemeinen Pers turbation ift. Gibt es übrigens nicht Falle, wo bas Fie ber gang augenscheinlich ber ortlichen Affection vorherging? Ift ber Unthrar bas erfte Phanomen, bas fich an ben Pesttranten manifestirt? Geht bei gewissen fauligen Fies bern die Angina gangraenosa vorque? Sind die Lips penefflorescenzen vor gemissen ephemeren Kiebern vorhans ben? Sind die Blatternknotchen, die Masernpunkte, Die Scharlachfleden früher ba als bas Rieber? Ich weiß wohl, baß bas Fieber, welches brei ober vier Tage bem Erfcheis nen des Eranthems vorhergeht, von ben Unhangern ber physiologischen Schule einer Gastro : Enteritis jugefchries ben wird; ift aber biefe Meinung bewiefen? Ift fie bis jett etwas anderes als eine sehr willfürliche Behauptung und eine reine Sypothefe?" - Bas nun bie Symptome des entzundlichen Fiebers betrifft, fo bestehen fie in Fols gendem: Das Berg macht große und fraftige Schlage, ber Puls ift voll, hart, gespannt (nicht blos wegen ber fic kraftiger zusammenziehenden Arterie, sondern auch wegen

<sup>8)</sup> Bochmer, Diss, de proxima febrium et in specie inflammatoriarum quarundam causa. (Halae 1767. 4.) Forst, De febribus inflammatoriis in genere. (Argentor. 1747. 4.) Henckell, De febribus inflammatoriis (Erford. 1747). Kattschmied, De inflammationibus febre acuta stipatis, sive de febribus inflammatoriis in genere. (Jenae 1750. 4.) Ludolf. Diss. de febribus inflammatoriis in genere. (Jenae 1755. 4.) Ludolf. Diss. de febribus inflammatoriis. (Mogunt. 1762. 4.) Henrer, De febribus inflammatoriis. (Mogunt. 1762. 4.) Henrer, De febribus inflammatoriis earumque phaenomenis. (Manheim. 1769. 4.) Bufdow, Bon bem comfensuellen Kieber bei Entsünbungen, in Xobe's Annalen. 1. Bb. 6. 60. Müller, De febribus inflammatoriis. (Erford. 1777. 4.) Reil, De febre inflammatoria simplici (Halae 1794). Fr. Aygaleng, Diss. sur la fièvre angéiotenique inflammatoire (Paris 1806. 4.) Jos. Tonnet, Essai sur la fièvre inflammatoire. (Paris 1806. 4.) Jos. Tonnet, Essai sur la fièvre inflammatoire. (Paris 1818. 4.)

M. Encoll, b. BB. u. R. Erfte Section. XXXV.

bes gemiffermaßen hartern, confiftentern Blutes) und mehr ober weniger fchnell, aber gleichmäßig. Das Uthmen ges schieht kraftig, mit voller Brust, zuweilen, jedoch ohne Hinderniß, ist es tiefschöpfend; der Hauch heiß, die Haut ebenfalls heiß, aber weich, zur Ausdunftung geneigt. Das Gesicht geröchtet, etwas aufgetrieben, heiß, die Augen glangend, ber Blid lebhaft, feurig; ber Ropf in ben Schlafen, wo die ftart flopfende Art. temporalis, und im Innern, in ber Gegend ber Sella turcica, wo die fart flopfenbe Carotis cerebralis fich befindet, schmerzhaft, bie vers mehrte Thatigfeit bes Gehirns fleigt wol bis jum Phantafiren, mabrend bas nicht minber thatige Rudenmart, jumal bei reigbaren Perfonen, ju Krampfen Beranlaffung gibt. Der Schlaf ift unrubig, voll lebhafter, oft fcbred: bafter Traume. Alle Gecretionen ftoden mehr ober mes niger, die Ercretionen fehlen faft gang, baber Rafe, Lip= pen, Mund, oft felbft bie Bunge troden, bochroth, let: tere auch wol bunnweißlich belegt ift. Der Durft ift an: baltend, fart, befonders von Berlangen nach fuhlem, fauer: lichem Getrante begleitet. Dagegen fehlt bie Efluft, befonders wibern Fleischspeifen an (ber Organismus ift ja überladen mit thierischem Bilbftoffe!); ber Geschmad ift fabe, zuweilen metallifch, ber Urin fparfam, burchfichtig, bochroth, geflammt, ohne Gebiment, ber Stuhlgang fpar: fam und troden, ichwarzlich, felbst wie verbrannt. Daß bei fo regem Leben ber Kranke sich balb matt und abge: fpannt fublen muß, fann nicht verwundern.

Ift es nun bei ber Entzündung eines Organes zu dieser allgemeinen Reaction gekommen, d. h. ist Fieber hinzugetreten, so sind drei Fälle möglich?), entweder die Reaction ist zu stark, oder zu schwach, oder sie reicht grade hin, um den entzündlichen Process ganz aus dem Organismus zu entsernen. Ist Letzteres der Fall, so entsteht vollkommene Genesung, d. h. die Entzündung verschwindet, ohne weiter eine Spur zurückzulassen; man nennt dies Zertheilung (resolutio) 10). War der entzündete Theil äußerlich sichtbar, so sehen wir zuerst seine Röthe sich mindern, der pulstrende Schmerz wandelt sich wieder in das Gesühl von Druck um, die Härte schwindet nach und nach, wodurch die Geschwulst zwar Ansangs um ein Weniges zun im mt, dies aber nur so lange, dis alles Harte geschwunden ist, worauf der Theil oder das Organ dann um so schneller auf seinen normalen Umfang zurückseht; ähnlich wie Wasser, in welches wir Schnee oder Eis legten, auf den Ofen geseht seine niedrige Temperatur so lange behält, dis alles von jenem geschmolzen ist, dann aber um so schneller warm wird. War entzündete Theil

ein innerer, fo ift biefer Borgang freilich nicht bemertbar; wir erfennen ben Gintritt ber Bertheilung bann nur aus ben localen Rrifen, wenn ein Gecretionsorgan befallen warb, ober aus bem Auftreten von allgemeinen burch Saut und Barn. In Bezug auf ben lettern bemertt man, bag er, auf ber Sobe ber Krantheit hochroth und hell, eine bebeutenbe Quantitat eines rothen Gebiments fallen laft, welches bald erdig, balb fruftallene Schuppchen barftellt. Die Chemifer fagen, bag bei Entzundungen fich in bem Urin ein Uberichuß von Salpeterfaure bilbe, welche auf bie lithische Gaure wirft und einen Theil berfelben in eine neue Saure, die fogenannte Purpurfaure, vermanble, welche in Berbindung mit ben Galgen bes Urins bie Durpurate erzeugt. Bermischt man biefe lettere mit bem lis thischen Ummonium, welches bestandig im Urine ift, fo bilbet fich ein blagrother Dieberschlag, welcher wieberum in Berbindung mit bem gelben farbenden Gafte buntel= roth wirb. Muf ber Sobe ber Entzundung find biefe Stoffe gwar auch ichon vorhanden, befinden fich aber in einem aufgeloften Buftanbe. Laffen bie Symptome nach, bann entfteht ein Uberfcug von lithischer Gaure und es bilben fich überfaure lithische Galze, welche unaufloslich find und baber in Form eines rothen Pracipitats gu Bo. ben fallen (Elliotfon). Entfernt fich die Farbe von ber rothen, ericheint ber Dieberschlag mehr flodig, fo foll man nach Schonlein auf Berbindung mit einem andern Rrantheitsprocesse (ernsipelatosen z. B.) schließen. Indessen finben fich auch bei reinen Entzundungen gar nicht felten Maffen von formlofem, fcbleimgallert : und eiterahnlichem organischem Stoff, bie wir bann offenbar als ausgeschwitz-ten, wieder in bie Blutmasse übergeführten Bilbungsftoff betrachten muffen. Uhnlicher Bilbungsftoff scheint in bunftformiger Geftalt burch bie außere Saut zu entweichen, wie benn nach Fr. Jahn's (Raturheilfraft I. G. 361) Erperimenten in ber Utmofphare ber Entzundungsfranken gur Beit ber Rrifen ein feines, bem Thierfchleim gleichftehenbes, an Bafferbampfe gebundenes und von ihnen getragenes Befen fcwebt, bas, mit Bimmermann's Porrbin gunachft vergleichbar, fich aus ber Utmofphare nieberfcbla= gen und fammeln lagt und beutlich gegen Garbeftoff und Metallfalze reagirt. Rommen biefe allgemeinen Krifen bei weniger beutlich ausgesprochenen localen Symptomen por, fo tonnen fie allerbings ben Berbacht eines reinen Ent= gunbungsfiebers erregen, mas jebenfalls nur außerft felten und bann immer nur bon furger Dauer ift. Muf ber anbern Geite mag auch wieber manches wirfliche rein entgundliche Fieber fur Entzundung bes Gebirns ober feiner Saute gehalten fein, in die es freilich am leichteften übergeht. Uhnlich fann es fich zuweilen auch mit ber Enthaben. Bar jeboch ber befallene Theil ein Gecretionsorgan, bann fann eine folche Bermechfelung nicht fattfinben, indem biefes bann vorzugsweife feine Krifen zeigt, wie man bies am augenscheinlichsten bei ben Confillen ")

<sup>9)</sup> Ch. G. Krieger, De inflammationis exitu, (Erford, 1767.
4.) Huckof, De inflammationis exitu vario. (Regiom, 1797. 4.)
Ploucquet, De multifariis inflammationum terminationibus. (Tubing, 1803. 4.) 10) de la Riviere, An inflammationi pro varia sede resolutio vel suppuratio potior. (Paris 1742.) van Sanden, De cura inflammationum per resolutionem. (Regiom, 1747.) Macquer, An inflammationi pro varia sede resolutio vel suppuratio potior. (Paris 1748.) J. C. Larssohn, praes, El. de Büchner, De solutione inflammationis per discussionem facta non semper optima. (Halae 1762. 4.) Guillotin, Ergo inflammationi pro vario sede resolutio vel suppuratio potior. (Paris 1779. 4.)

<sup>11) &</sup>quot;Im Parenchom ber Organe hat fich überfluffiger Bitbungeftoff ergoffen. Diefer Stoff wird aus bem Innern ber befaltenen Theile auf ihre Oberflache burch die bekannt unbekannte tri-

plastischer Lymphe, welche fest an ihr abharirt und in die

wahrnehmen fann. Die vorher gang unterbruckte Secretion namlich beginnt wieber in bemfelben Dage, als bie Entzundung schwindet und bas allgemeine Band ber Dr= gane wieber hergestellt wird; Anfangs allerbings nur mubfam, als folgte bas Organ ungern und nur aus gebies tenbem 3mange feiner Pflicht fur bas Bange, bis es ei= nigermaßen sich aus fich felbst herausgearbeitet hat, wo es bann aber mit um fo größerer Gewalt und Kraft bas Aufgesveicherte bem allgemeinen Besten barbringt, sobaß es zuweilen felbst wieder in Gefahr gerath, ein Opfer biefer hingebung zu werben. Das Unfangs fparliche, nicht felten eigenthumlich veranberte Secret wird mitunter namlich so prosuse, daß Erschopfung einzutreten droht (col= liquative Krise), welche entweder den animalen, sens fitiven Nerven trifft, wodurch gahmung bedingt wird, ober von dem vegetativen Merven ausgeht und Atrophie bes Organes herbeifuhrt, oder endlich, um bem fortgesetz ten Absonderungetriebe zu genügen, ben bazu nothigen Stoff aus fich felbst bergunehmen gezwungen, fallt bas Organ in ben Schmelzungsproceg, es tritt Ermeichung feines gangen Gewebes ein, wie ja icon im normalen Buftande jedes Organ bei ber Absonderung einen Theil feiner absondernden Flache gur Bildung bes Secrets ber-Bei nicht absondernden Organen wird berselbe Schmelzungsproceß durch die abnorm gesteigerte Auffaugungsthatigfeit von bem interftitiellen Bellgewebe aus herbeigeführt, indem die Anbildung neuen Stoffes gleichzeis tig mehr ober weniger gang barnieberliegt, mas in ber Mehrzahl ber Falle bann vorzukommen pflegt, wenn ber entzundliche Proces ploglich gehemmt und schnell die Bertheilung ins Bert gefett wird.

In andern Fällen ist aber die hervorgerufene Reaction zu heftig, was jedoch im Allgemeinen nur turge Beit ftattfindet, indem balb eine anderweitige ort= liche Affection hervorgerufen wirb, welche gewissermaßen als Ableitung bient. Diefe findet fich nun entweber in bem ursprunglich ergriffenen Organe felbst, ober in einem mit ihm meiftens sympathisirenben. In bem ursprunglich ergriffenen Organe ift diese Ableitungsaffection verschieben nach ben Structurverhaltniffen, welche jenes Organ befist. Sind es ferofe Saute ober Sohlen, welche bamit ausgekleibet find, fo bahnt fich ber angehaufte und noch anbringende plastische Stoff entweber unmittelbar einen Beg burch bie aushauchenden Gefäße berfelben, und es entsteht Erguß plaftischer Lymphe von Seiten ber Arterienenbigungen ober Erguß von Baffer von Seiten ber Benenanfange (?). Der Erguß plaftifcher Emmphe, Ausschwigung, exsudatio, ift jugleich als ber außerfte Berfuch bes entzundeten Theiles, feine großere Maffengu= nahme und volle Gelbstandigkeit zu erreichen, zu betrach: ten, um von fich aus einen neuen Organismus zu bilben. In den weniger heftigen Fallen bedeckt sich blos bie ferose Saut, 3. B. bie Pleura, mit einer Schicht

fich die Gefaße verlangern, um fie in ihr organisches Leben aufzunehmen. In heftigern Fallen bagegen ift ber Erguß plaffischer Lymphe oft von bedeutender Menge; bier bilbet fich in ihr felbst ein Gefäßspftem, bas fich mit ben ihm entgegenmunbenben Gefaßen bes Mutterbobens verbindet, oder wenn andere biesem ahnliche Organe in ber Nahe find, wie z. B. in ber Brufthohle bie beiben Pleuramande, so wendet es fich auch nach jenen gu, abharirt mit ihnen und vermittelt eine abnliche Gefaffverbindung, wie zwischen Placenta und Uterus; furz, es entsteht organische Bermach fung ber Theile. Da in ben Erscheinungen ber Entzundung und in ber barauf ausgehenden Thatigkeit eines Organes, wie wir bereits oben erwähnten, gewisse Ruhepunkte ober Remissionen und neue Eracerbationen eintreten, fo geschieht es nicht felten, bag nach ber Organisation ber ersten Schicht ber ergoffenen plaftischen Lymphe ein neuer Erguß berfelben erfolgt, und so bie anatomische Untersuchung nach bem Tobe mehre beutlich unterscheibbare Schichten bilbet. Man belegt biefe Schichten mit bem Namen ber Pfeubo= membranen 12), und unterscheibet nach Dupuntren vier Perioden in Unsehung ber Beranberungen, welche biefe Membranen erleiben. In ber ersten Periode, ber Bils bung, findet man 24 Stunden nach ber Entzundung ber ferdfen Membranen, bie man tunftlich, J. B. in bem Bauchfelle eines Hundes, hervorgerufen, daß biefe Saut von einer großen Ungahl von Gefagen wie injicirt ift, und daß fich auf ihrer Oberflache eine außerft bunne und garte Schicht von breiartigen, mattweißen, fehr turgen Botten bilbet, Die eine Art von Schleiergewebe barftellen, welches die geringste Reibung zerstort. Die eine Flache bes Sautchens liegt an ber ferdfen Membran an, bie ans bere ift frei, sammetartig und zuweilen warzenformig, nach ber innern Cavitat bin gerichtet. Die zweite Periode, bes Bachsthums, beginnt, sobald die Ausschwitzung bas membranformige Unsehen hat, und charafterifirt fich burch bie Bunahme ber Dide und Dichtigkeit. Diese Dide erreicht die eines Franken =, felbft eines Funffrankenftuds; bie Dichtigkeit ift verschieden, sowie bas Aussehen und bie Organisation. Go sah Lobstein an einer und berfelben Lunge in Folge einer Pleuritis die lymphatische Schicht an einer Stelle fehr wenig mit ber Dberflache bes Eins geweides verwachsen, an einer andern wie an berfelben angeleimt und an einer britten mit einem beutlichen Gefagnet versehen. Ofter geschieht es, daß ganze Stude von breiartigen Pseudomembranen fich von ber ferofen Haut ablosen, ohne fich gang loszumachen; sie hangen bann in die Sohle frei hinein, wahrend andere losgeriffene Stude in bem gleichzeitig abgesonberten Gerum fowim: men, was man besonbers in ber Bauchhohle beobachtet. Die britte Periode, ber Organifirung, carafterifirt fic burch eine ber Speckhaut abnliche Dichtigkeit und burch

tifche Bewegungstraft ber Ratur getrieben. An ben Tonfillen fieht man biefen hergang recht beutlich. Rachbem fie einige Zeit entganbet waren, erscheinen auf ihrer Oberfidche mehr ober minber große, rundliche, weiße Scheiben von coagulabler Lymphe." Stein:

<sup>12)</sup> Dupustren, Propositions sur quelques points d'anatomie, de physiologie et d'anatomie pathologique (Paris an XII), Napple, Diss. sur les fausses membranes. (Paris 1812.) Vislermé, Essai sur les fausses membranes. (Paris 1814.)

bie (Megenwart ber Mintgefage. Uber bie Entfiehung bies fer Mutgefifte ift man nicht einig. Bafrent ein großer Ubeil ber Brebbachter in biefer clafifden Cymrie eine ber im Gi abnitche Meubiftung ber Befage annimmt, leugnen anbere, namentlich Gentrin, tiefe Entftetungsmeile gang, und nehmen nur eine Berlingerung ber bereits vorhandenen Gelige ter ferbien Baute in bie Teutomems bran an. Die Wefägertchen, fagt Bentrin, verengern fich betrachtlich, intem fie fich an ter Stelle, mo fie in bie fallche baut eindringen, thei'en; hierauf vereinigen fie fich, intem fie fich ju metren Stammen verbinten, melde fich von Reuem treilen unt auf veridietere Arten in tem tranthaften Gemete verbreiten. Diet if ter Bufant ter neugebilteten harroefige, wenn ie ville ausgebilbet fint; aber an ten Stellen, mo fe nod nide fomeit vor: gerudt fint, fiett man teutlid, tag tie flemen Gramme, welche aus ter Bereinigung meiner fein garten gatchen entfieben, tie fich in the ferbie Baut fomfegen, nur noch gelbliche, gebogene gatchen, melde fid taum einige Lis nien weit erftreden, in tie fallde Saut abgeben. Bei wieberholten, febr langfom unt nur immer in Beinen Quantitaten erfolgenten Ergiefangen mag ties fich allerbings auf tie von Gentein angegebere Bei'e verbalten, bei fonell erfolgentem conifem Grauffe bingegen fintet fich genis auch eine ter im Ei arnliche Beubilbung von Gefäßen. In ber vierten ober Bermantlungeseriate vers liert bie Peutomembran nad unt nad tiefes fredartige Anieten, fie wirt tunn, naben fid taalid mehr bem Bellgemebe, und bietet gar balt bandfidige, außerft bunne, bem Bellemebe analoge Camelen ban. Ubrigens ift fie nicht nur in Unfebung ber aufern germ mit tem Bellgemebe itentift, fentem aud in Anferung ter Berrichtungen, wie tief tie Infinitionen temelen; tod macht Bobfiein barauf aufmirtfam, bag biefes Gemebe niemals Ber entfalt. Dag es in commercutat tommen werte, ertennt man nad Edoniem aus feinenten Ericheinungen: Der Blutanbrang rad bem entjundeten Dr. gane nimmt von Stunde ju Stunde ju, und erreicht burg vor bem Erguffe fein Marimum: laft man unter biefen Bertalmiffen um Eter, fo mint eine beutliche Seedbaut berbachter, in ber fich bemitich bie Couren bes organifden Bebend bemerton moden. Dag es aber mitte lich jum Erguffe gefommen, ertennt ber Migt aus ben Aunetionefterungen und Demmungen bes Craures, aus ber Geidmulf unt bem omantenten Cone bet ber Percuffien. Das Richer laft entmeber aum nad ibm emantert feinen Crarafter, ebne bag Reffen erfalt maten; bas Blut entralt viel Gerum, ber Blutfuden bar eine eochenilreite Farbe, if meid, leidt verfiefich und von Spedfram ift feine Sour meer. Da bas Erfubat aus bem Bereide bes Rreielaufes gefommen ift, fo bat bie Reaction bee Degamiemue naturlid feinen Ginflug bare auff nur Unfange, menn es noch nicht fent geworben in geringer Menge und auf fleinen Naum beidrantt ift. tann es bei ichneuer Sifterung bes Erlubationebroceffes burd Melomiten ber normal geblieberen Bladen mieter m bas allgemeine Bereich bes Gefügfoftems aufgenome men merten. Gine abnicht Ausfdmigung bes gufertiefe

fes in Geftalt von Lymphersubat findet auch auf ben Schleimhauten ftatt, besonders in den Lungen, ber Lufts rohre und bem Rehlkopfe, seltener in der Gebarmutter (das Analogon ber Decidua Hunteri) und in bem Darms fanal, wobei die Membranenbildung dann die Gestalt ber Schleimhauthohle annimmt und fo robrenformig im glud: lichsten Falle nach Außen gestoßen wird, mas nur in ben feinsten Bronchialverzweigungen nicht moglich ift, weshalb bann bie Lunge ben Buftand ber Bepatisation barbietet. Bermag ber Nerv ber Schleimhaut Diefes Buftromen bes plaftifchen Stoffes zu beherrichen, fo ubt bie Schleimhaut auch ihren Ginfluß auf benfelben aus, zerfett ihn gemif= fermagen erft, bevor er nach Augen tritt, ober nimmt eine Rudbildung mit ihm vor, und so erscheint anstatt bes plastifchen Stoffes eine eigenthumliche Fluffigkeit, welche eine Emulfion barftellt und mit bem Namen Gi: ter belegt wird. Es reicht namlich bie Kraft bes Merven nicht soweit, bag bie Schleimhaut aus bem anbrin: genten plaftifchen Stoffe Epitheliumzellen und Schleim= blafen bilben fann, fie vermag vielmehr nur Giterforpers chen zu bilden, benen aber bie Tendenz zur Membranenbildung zuweilen noch inne wohnt, sodaß sie sich, wie Bogel fab, zu einer Art bunner Membran vereinigen. Freilich ift bierbei noch immer Bieles bunkel, und namentlich miffen wir nicht, ob sich nicht ein verschiebener Antheil ber Schleimhautflache und ber Schleimbrufen geltend macht. Sollte vielleicht nur bas Giterferum von ber Blace, bie Eiterkorper aber von ben Drusen abgeschieben merten, fotag fie biefelbe Function bier haben, wie bie Granulationen und biefe ihr Analogon maren? In jener Zendeng jur Bautchenbildung ift nun, unferm Bedunten nach, ber Grund angegeben, warum ber Giterungsproceg auftritt. Auf einer gewiffen Sobe ber Entzundung borte ber Erzeugungeproceg bes Epitheliums ber Schleimhaut auf, tiefes ichwant alfo nach und nach gang, es ift mithin eine Art Subftangverluft eingetreten; und wie jeber Gubfangerluft von einiger Bebeutung fich nur unter Bermittelung ter Citerbilbung erfett, fo auch hier bas Epistelium. Da nun aber ber plaftifche Stoff beiweitem bas Bedurfnis überichreitet, fo wird berfelbe auch in größerer Quantitat in Eiter vermanbelt, und erscheint als solcher auf ter Dberflache, bis er jum größern Theil confumirt ifi, worauf bie wirfliche Epitheliumbilbung wieber beginnt, unt nicht mehr Eiter, fonbern Schleim abgesonbert wirb. — Bum Baffererauß fcheint es nur bann zu tommen, wenn bie allgemeine Reaction ploglich burch einen gu ftarten Eingriff unterbrudt wird, und ber Organismus bereits auf tem Bege mar, herr ber Entzundung gu mers ten. Der Sturm bes Gefäßspftems wendet fich bann auf tie Benen, tiefe find ju ichwach, bie Daffe ju gewältis gen, und burch ihre bunnern, obnebin mehr aufgeloder: ten Bante tritt bas Serum. Benn Drud, fagt 3. Muller (Prefiologie I. S. 240), ben Durchgang burch bie Poren ber thieriichen Banbe begunftigt, fo muffen nad rerftalifchen Gefegen auch tropfbare gluffigfeiten in freie, mit Gas ober Dunft gefüllte Raume burchbringen - und man tann, wie Bouillaub gezeigt hat, eine Bafferfud: Des Bellgemebes funftlich erzeugen burch Unterbinbung großer Benenstamme. Um baufigsten kommt ber Baffererguß bei ber sogenannten rheumatischen Entzuns bung vor, und wird in der Mehrzahl der Falle burch eisnen unzeitigen Aberlaß hervorgerufen. Doch kann dies durch benselben Eingriff auch da geschehen, wo die Ents gundung in ber Bilbung begriffen, Die Benen noch feinen plastifchen Stoff von ben Arterien, sonbern, bamit jener eben gebildet werbe, nur bas Gerum überkommen; weshalb wir zuweilen neben Berhartung eines Organes (bie bann nothwendig entstehen muß, wie bei unzeitig geoffs neten Drufenabsceffen) auch Baffer in feiner Umgebung finden, fo g. B. neben Bepatifation ber Lungen, Hydrops pectoris. Diese Entstehung ift une um so mahrschein= licher, weil unter biefen Berhaltniffen nicht nur allgemeine Rrifen fehlen, sonbern bas ergoffene Baffer auch faft nie bell, verhaltnismäßig eine große Menge gerinnbaren Stof= fes, nach Schönlein Gimeifftoff ju 10 - 20 Proc., mah: rend es bei Hydrops nur 2-3 Proc. enthalt, oft trube, felbst fast milchig erscheint, und fast immer confervenahnliche Faben und Floden plaftischen Stoffes schwimmenb zeigt. Schönlein felbst gesteht auch, bag sich keine scharfe Grenze zwischen biesem Baffer und ber plastischen Lymphe gieben laffe, jumal ba man auch umgekehrt im Enmph= ersubat oft Bellen finbet, bie mit mafferiger Feuchtigkeit erfullt find. Dag es jur Bafferbildung tommen werbe, bafür fpricht bie eigenthumliche Beschaffenheit bes aus ber Aber gelaffenen Blutes; bas Serum ift trube, molfig, felbft milchig, ber Blutkuchen weich, und es kommt gu teiner Crusta pleuritica. Den eingetretenen Baffererguß geben folgende Beichen zu erkennen: Das Fieber fcwin= bet, ober mindert fich, ohne daß Krifen eintreten, viels mehr find die Absonderungen, namentlich die des Harns, vermindert; die nahe liegenden Organe zeigen die Sym= ptome bes Druckes von bem Baffer, man bemerkt Fluctuation, ober wenigstens Berschiedenheit bes Tones bei ber Percuffion. - Bar nun aber ber entzundete Theil ein parenchymatofes Organ, fo geben nicht felten bie von ber immer farter andringenden Blutmaffe ausgebehnten Ge= faße nach, ober werden gewaltsam gesprengt, zumal ba, wie auch Lawrence bemertt, eine Birtung bes Entzunbungsproceffes in ber Berminberung ber naturlichen Cobafion, alfo im Murbewerben ber Theile, fodag fie leich: ter gerreißen, besteht, und so geschieht bann die Musgleis dung ber gangen frankhaften Thatigkeit burch eine ent= ftebenbe fritische Blutung, einen naturlichen Aberlaß, aus bem entzundeten Organe felbft. Compressus sanguis sua copia, qua maxime impressionem fecerit, venas perrumpit, sagt schon Hippotrates. Inbeffen geschieht bies im Gangen nur felten im entzunde= ten Organe felbst, haufig bagegen in einem entfernten, und zwar oft in einem mit dem entzundeten sympathisi= renben, welches ben Strom ber Gafte an fich reißt. Außerbem haben folgende Momente einen bebeutenden Cinflug: 1) Das Alter; intem bei Kindern die Blutung gewöhnlich aus ber Rafe, bei Individuen aus ben Bluthenjahren aus ben Lungen, im Mannesalter aus bem Magen erfolgt. 2) Die Lage bes entzundeten Organes; bei Organen oberhalb bes 3werchfelles tritt Samorrhagie

ein aus ber Nase ober ben Lungen, bei folchen unterhalb bes 3werchfelles aus bem After, ber Sarnrohre, bei Frauen aus bem Uterus, und felbst bie Menstruation ift fritisch, wenn ber Augenblick ber Krise mit bem Beits puntte ber erstern zusammenfallt; ebenso wie bei hamorrhoidalischen Mannern ber Gintritt ber Samorrhoiden tris tifch ift. Wenn wir nicht irren, fagt Jahn (Naturheilfraft I. G. 359), fo wirfen folche Blutungen weniger baburch hilfreich, baß fie die allgemeine Blutmaffe, bie gur Durchführung ber Reaction fo nothwendig ift, vermindern, als badurch, bag burch fie bie von ben rudfuhben Gefäßen bes leibenden Theiles aufgenommenen und in ben Rreislauf geführten Rrantheitsmaterien, bie ergofs fene plaftifche Lymphe und bas ftodende entzundete Blut birect und ohne bag fie erft weit ben Organismus gu burchwandern und in ihm bearbeitet zu werben brauchen. ausgeleert werben. Entfteht eine folche Samorrhagie nicht. ober tann fie ber Natur bes sympathisirenden Draanes nach nicht entftehen, fo fleigert fich bie reagirenbe Thatigs feit in diefem felbft wol gar jur Entzundung, welche bann, wie wir ichon oben barthaten, als metaftatifche zu betrachten (Orchitis - Parotitis). Ift bies ein meniger ebles Organ, fo ift bie Gefahr meistens geringer, umgekehrt aber oft fehr groß. Geltener und meiftens wol nur bei chronischem Berlauf geht bie Reaction vom Gefäßinftem auf bas Nervensuftem über, indem bie Thatigfeit bes erftern mehr ober weniger jur Norm jurud's kehrt. Auf Diese Beise sehen wir oft plotlich Reuralgien auftreten und aus Entzundung ber Bauchorgane fich felbft Intermittens ausbilden. Leider haben die Arzte auf biefee Berhaltniß bieher wenig geachtet, obicon bie Erfubate und fritischen Absonderungen ichon auf ein zur gros Bern Berrschaft Gelangen bes Rervenspstems hindeuten, ba ohne erhöhete Merventhatigkeit überhaupt keine Absonberung möglich ift.

Da wo bas entzündete Organ ein parenchymatoses. an Bellgewebe reiches ift und Die Entzundung mehr in ber Tiefe beffelben ihren Gis nahm, erfolgt bas Erfubat, ber Erguß plaftischer Emmphe in bie Daschen bes Semes bes auf dieselbe Beife, wie auf ber Dberflache ber serofen Bullen, und besteht bier wie bort in ber verftartten, aber alienirten Absonderung bes ferofen Sauches, welcher qus bem gasformigen in ben tropfbarfluffigen Buftanb übergebt. Die Natur fucht auf biefe Beife fich bes überfluthenben pla= ftischen Stoffes, ben bas Organ nicht im Unsat gewältigen fann, zu entledigen, ohne baß jeboch bie vollige Ausftogung aus bem Organismus gelingt, baber Schonlein nicht mit Unrecht alle biefe Beftrebungen mit bem Ramen ber Pfeus bofrifen belegt. Da bei jeder Entzundung, wie bereits oben bargethan, alle Gewebe bes Organes, somit auch das Bellgewebe Unfangs wirklich durch Unfat wachft, feine Bande starter und somit auch fester werben, so muß nothwendig das Organ durch die in den Maschen ausschwigende plastische Enmphe großer und compacter werben, alle Maschen bes Bellgewebes werben ausgefüllt und gleich= fam verklebt, zumal ba die Resorption ohnehin geschwächt ift, indem ber Abfat vorherricht. Wirken nun deprimirende Einfluffe ein, die fowol die allgemeine Reaction ver-

nichten als auch bas leben bes Organs herabsehen und fo auch ben Entzundungsproceg aufheben, fo wird zugleich auch bie Bitalitat bes abgesetzten plaftifchen Stoffes ber= abgefett, und ba weber er noch bas Organ reagirt, fie fich gegenseitig beinahe paffiv verhalten, fo bleibt ber Buftand unverandert, der abgesette Bilbungsfloff liegt unsthatig in den Maschen bes Gewebes, b. h. es tritt Bershartung (Induratio) ein. Erfolgt biefer Borgang schnell und ploplich, ift bas Organ ein ebles, fo wird feine gange Function baburch vernichtet und ber Organismus gefahr: bet, wie wir bies bei ber fogenannten Bepatifation ber Lungen feben, Die nichts als eine ploglich eingetretene Berbartung ift. Indeffen find bie Lungen auch fast bas einzige Drgan, wo eine acute Entzundung in Berhartung übergebt; benn außerbem findet fie fich nur bei Organen von febr geringer Dignitat, wenn die allgemeine Reaction ben Entzundungsproceg in ihnen fiftirte, Die Theile felbft aber zu wenig intenfive Bitalitat befigen, um bie Begfchaffung bes abgelagerten Bilbungsftoffes zu vermitteln. Sau= fig bagegen ift bie Berhartung ein Musgang ber chronis fchen Entzundung. - Erlangt ber Nerv bas übergewicht uber bas Capillargefäßinftem noch mehr, benn bie eintre= tenbe Musschwigung zeigt schon, bag bas Capillargefaß= fostem nicht mehr allein vorherrschend thatig ift, fo wird zwar nicht reiner ferofer Sauch ober reines Gerum abge= ichieben, ebenfo wenig als bie plaftische Enmphe jum wirk= lichen Unfat an die organischen Gewebe verbraucht werben fann, bagu ift fie immer noch in zu großer Quantitat vorhanden, fonbern es entfteht ein Mittelbing zwischen Gerum und plastischer Lymphe, eine niedrigere Stufe ber lettern, ber Eiter (f. b. Art.), und zwar zuerst an bem Puntte, mo zuerst bem Weiterschreiten bes Entzundungs= proceffes Grengen gefett werben, ober er eine Umwandlung erfahrt, mas meiftens in ber Mitte bes Berbes ber Rrant= beit geschieht. Die Bellen bes Gewebes reagiren namlich auf die in ihre Sohlen ergoffene plaftifche Lymphe, bie für fie ein fremder als folder nicht mehr burch Resorption in ben Kreislauf aufzunehmenber Rorper ift, vermoge ih= rer Contractilitat, um ihn zu entfernen, aus fich beraus zu treiben, ba fie aber burch ben entzundlichen Proceg murber geworden find, ihre Cohafion vermindert ift, mas in ber Mitte bes entzundeten Theils auch am meiften ber Fall ift, fo geben fie oft nach, gerreißen, und nun wird aus bem Streben nach vermehrtem Unfat bas Streben nach Erfat rege, um bie Trennung ber Continuitat bes Gewebes zu beseitigen. Dies fpricht fich badurch aus, bag ber andringende plastifche Stoff nicht mehr in plasti: fche Lymphe, fondern in Eiter umgewandelt wird, und es bilbet fich eine Citerbeule (f. b. Urt.) ober ein Abfceg, beffen 3med barin befteht, bie bereits abgelagerte plaftifche Lymphe ju entfernen und die burch fie gefette Continuitatstrennung ju befeitigen. Sowie in bem plas ftischen Stoffe die Tendens liegt, sich zu organischem Ge-webe zu gestalten, so hat ber Eiter die Tendenz alles biergu Unbrauchbare in eine ibm homogene Daffe aufgu= lofen; ift bies vollkommen geschehen, fo fucht er fich nach Mußen gu ergießen; wird bies Lettere aber verhindert, fo wirft er jum Theil auch auf die ihn absondernde Soble

gurud, wie ber Magenfaft, wenn er in bebeutenber Quan: titat abgesondert nichts mehr ju gerfeben findet, die Schleim= haut des Magens felbst angreift, jumal ba bei jeder Ubfonderung ein Theil der absondernden Flache selbst mit abgestoßen und aufgelost wird. Sowie in der Entzun-dung das Blut zur Absehung des Plasma, des Faserstof-fes, bestimmt wird, so durch die Eiterung zur Absehung von Eiter und das entzundete Organ macht durch den Ubergang in Giterung ben Berfuch fich in ein Gecretions= organ umzuwandeln, um ben übermäßig angehäuften und zustromenden Faferstoff als pathisches Product zu entfers nen, benn ber auflofenbe Giter ift bas Gecret und gu= gleich die fritische Materie. Da biefe Gecretion aber jugleich auf Roften bes Drgans felbft geschieht, mit biefer Krise eine theilweise Bernichtung bes Organs verbun-ben ift, so wird bie Citerung mit Recht eine Pseubofrife genannt. Dit bem Gintritte ber Giterung ift bas Stres ben nach vermehrter Plaftit in bem Organe gebrochen und wird wahrend ihrer Ausbildung gang vernichtet, wie wir bies auch baraus feben, bag bas jest aus ber Uber gelaffene Blut feine Speckhaut mehr liefert. Babricheinlich wird ber jest beginnende Proces auch nicht mehr von bem arteriellen Theile bes Capillargefaffpftems, fondern von bem venogen vermittelt. Die Symptome, welche die Gi= terung begleiten und ben Berlauf, ben bie Uffection bei ib= rem Gintritte nimmt, haben wir in bem Artifel Giter und Eiterbeule angegeben, fonnen daber bier füglich barauf verweisen.

Die Reaction bes Gefammtorganismus fann aber auch gu fchwach fein, entweber weil es biefem überhaupt an Rraften fehlt, ober weil ber ergriffene Theil zu wenig Bichtigfeit fur bas unmittelbare Fortbeftehen bes Lebens hat. Fehlt es bem Organismus an Rraft gur Entfernung ber ortlichen Uffection, fo wird biefe bis zu einem gemiffen Puntte fich ausbilben, über ben fie nicht mehr hinaus fann; ber Theil erliegt nun entweder ber eigenen Laft, indem er fich felbst erschopft, b. b. es tritt Lahmung ein, wenn bie Erschopfung querft ben Merven, welcher alle organische Borgange beherricht, traf; ober ber Theil erreicht die moglichfte Gelbftanbigfeit, tritt aus aller Berbindung mit dem übrigen Drganismus her= aus, verliert aber baburch, weil er es feiner Ratur nach nicht zu einem organischen Gangen bringen fann, fein animalifches Leben und muß fo als ein gemiffermagen un= organifcher Theil ben chemifchen Gefeten folgen, furg es tritt Brand ein, welcher wol immer vom Gefaffy= fteme ausgeht und zwar in ber Debrzahl ber Falle, auf folgende Beife: Bir haben oben gefehen, wie ber entgun= bete Theil zu Realifirung feines Strebens nach erhobter Maffenbilbung bie Mafchen feines Gewebes ausbehnt und erweicht, und baburch nothwendig feine Cohafion vermins bert, wie gleichzeitig aber auch fein Gewebe ju einer bo= hern Stufe ber Bilbung ju gelangen fucht unb bem gemaß auch die Capillargefaße fich in Urterien umgumans beln ftreben; jemehr bies ihnen nun aber gelingt, befto mehr tritt bas Bedurfniß nach Erzeugung eines neuen Capillargefäßipftems ein, burch welches die Stoffanbilbung allein moglich ift; fann biefe Erzeugung von Capillarge-

fagen nun nicht zu Stande kommen und erfolgt die Ums bilbung ber normalen Capillargefaße in Arterien ju plots lich, fo wird auch ploblich aller Stoffansas und fomit auch alles Leben in dem Theile aufgehoben, denn es tres ten biefelben Berhaltniffe ein, wie bei Berknocherung ber Arterien ober Unterbindung derselben, mithin sind auch biefelben Folgen zu erwarten, zumal da gleichzeitig das in Bilbungsstoff umgewandelte Blut die nicht mehr auf ibn einwirken konnenden Gefaße verschließt und ber übrige Organismus burch bie aufgehobene Bechselwirkung nicht mehr im Stande ift, auf den ifolirten Theil zu wirken. Bie nun alles aus bem Rreife bes Lebens entfernte Dr= ganifche ben chemischen Gefeten anheimfallt, fich aufloft und zersett, so auch das Organ, und wie das auf der niedrigften Bilbungsstufe stehende Organische am wenigs ften ben Ginwirkungen bes Chemismus wiberfteben fann, so beginnt auch bie Bersetzung jundchft in bem begenerirs ten Blute und abgesetzen Bilbungsftoff, geht bann auf bas ihm am nachsten ftebenbe Bellgewebe über und so fort, bis fast nur Merv und ausgebildeter Gefäßstamm übrig bleiben, alles Andere aber in eine gleichartige, breiige Masse verwandelt ift. Die wahrnehmbaren Erscheinungen wenn es jum Brande kommt, bestehen barin, daß alle oben ans gegebene Symptome ber Entzundung mit reißender Schnels ligteit fich entwideln und ihre Bobe erreichen; burch bas machtig in bas Capillargefaßspftem hineingezogene Blut und beren schnelles Umwandeln in Arterien nimmt bie Gefcwulft, Sige und Rothe ploglich gu, ber borber hells roth gefarbte Theil wird immer dunkler, blau und endlich felbft schwarz, jumal ba fast immer gleichzeitig einige ber Sapillargefaße platen und ihren Inhalt in die Mafchen bes Gewebes ergießen; mit reißenber Schnelligfeit leitet ber fensitive Nerv die Eindrucke in bem ploglich auf die bochfte Bobe gesteigerten Schmerze, wird aber ebenfo plots tich auch erschopft und schweigt gang, indem gleichzeitig auch bie organische Barme auf ihr Minimum nicht wenis ger ploglich herabsinkt. Bar bas brandiggeworbene Dr= gan ein zum Leben nothwendiges, so erlischt mit seinem Leben auch bas Leben bes übrigen Organismus; bei wes niger wichtigen Organen ober nur theilweiser Berftorung bes Brandes sucht sich aber ber Organismus zu retten und macht ben Bersuch bas Brandige gang von sich zu entfernen. Unfangs zeigt fich etwas über die Grenze bes Branbigen hinaus, in bem Gefunden ein rother Rreis (Demarcationslinie) mit allen Erscheinungen ber Entzundung. Es wird gesunder plastischer Stoff in ben Daschen bes Gewebes wie in ben Soblen ber Gefagenben abgelagert, welcher einen Damm bilbet gegen bas Brandige; indem bas Gefunde fich von ihm gurud: giebt burch vermehrte Contraction, trennt es fich von bem aller Elasticitat beraubten Brandigen, es entsteht eine Spalte, in welcher von ber gefunden Geite Giter abge: fest wirb, mabrent von ber brandigen Sauche abfließt, bis biefe lettere gang abfallt und nur bie Giter fecernis renbe Flace bes Gefunden gurudbleibt. Diefe topifche Reaction ift gewohnlich mit Fieber verbunden, welches Anfangs ben erethischen, fpater ben torpiben Charafter bet, wenn die Ifolirung und Abstoffung nicht fonell ge-

lingt, indem von den Benen etwas von der Brandjauche aufgenommen wird. Hierdurch erfolgt in der Rehrzahl der Falle der Tod, indem entweder Benenentzundung einztritt, oder eine neue Partie des zunächst gelegenen Gessunden von dem Brande ergriffen wird, der dann forts schreitet und so endlich das Leben vernichtet.

Berschiedenheiten ber Entzundung. Richt gering ift die Bahl ber Berfchiebenheiten, welche bie Ents gundung barbieten tann, und fie geben jugleich ben Gins theilungegrund fur bie verschiedenen Formen ab, welche bie Arate im Laufe ber Beit annehmen gu muffen geglaubt haben. 1) Berfchiebenheiten in bem zeitlichen Berlaufe. Der Beitraum, welchen die Entzundung gu ihrer Ausbildung und Beendigung auf irgend eine ber ans gegebenen Beifen bedarf, ift zwar nie ein bestimmter, und namentlich ift man in ber neuern Beit zu ber Ginficht ges langt, daß ber Entzundungsproceß zu jeder Beit in Genefung übergehen fann, wenn Ratur und Runft fich zwede maßig gegenseitig unterftugen; indeffen ift boch immer eine bald fürzere, bald langere Beit nothig, ehe ber eine ober ber andere Ausgang eintritt und beshalb ber Unterschied in acute und dronische Entzundung als ein zumal fur die Praris wichtiger anzuerkennen. Erreicht bie Ent= gundung einen ber genannten Ausgange bei ununterbroch= nem Beiterschreiten ber Entwickelung, wie wir biefe oben angegeben, innerhalb 7-14 Tage, so pflegt man fie acut zu nennen; boch gebraucht man biefen Ausbrud auch jur Bezeichnung bes Grabes ber Seftigfeit ber eins telnen Symptome und fest ihm bann bie Infl. subacuta, wo bie Symptome weniger beutlich ausgepragt und beftig find, entgegen. Chronifch wird bie Entzundung genannt, wenn fie die angegebene Beitdauer überschreitet. Es bat bies barin feinen Grund, bag ber Organismus amar bas Beiterschreiten bes Processes über einen gewissen Punkt hinaus ju verhindern, aber niemals ihn gang gu befeitis gen vermag, fobag er immer von Reuem fich auszubilben strebt; es treten baber langere ober furgere Beit bauernbe Remissionen ein, in benen namentlich bie oben besprochene Rudführung bes Blutes und plastischen Stoffes burch bie Bene verstartt erscheint, mas sich felbst zu wirklichen Intermissionen gestalten tann, in benen die sinnlich mabrnehmbaren Ericheinungen fast gang schwinden, um aber spater wieder mehr ober weniger heftig aufzutreten; man hat dies bann intermittirende Entzundungen genannt, ebenso wie man fie remittirende Entzundun: gen hieß, wenn bie Remiffionen deutlich mahrnehmbar waren. Diefes fortwahrende Steigen und Fallen in bem Streben nach Absat und Wegführung bes plastischen Blus tes erflart es auch, warum im Gangen feltner Bertheilung, Eiterung und Brand als Ausgange ber chronischen Ent: zundung beobachtet werden, vielmehr ift ihr besonders bie Berhartung, die Hoppertrophie eigenthumlich. Die 26: setzung bes plastischen Stoffes erfolgt namlich nur in 3wis ichenraumen, überschreitet nie ein bestimmtes Dag, woran sich bas Organ, eben ba es nicht ploglich bamit überla: ben wirb, gewohnt, und teine bedeutenben RegetionBer: scheinungen macht, wol aber sein Streben nach moglichem Stoffansat leicht befriedigen fann; aber nur ba, wo ber

Unsatz leicht ift, erfolgt er wirklich, baher nur im paren-chymatosen Zellgewebe, mahrend Nerven und Arterien nicht mit wachsen, und so relativ zu klein erscheinen. Da bie Stockung in ben Arterien nicht stetig ist, so wird ihr Lumen fich auch nicht gleichmäßig erweitern und größer werben, wol aber bas ber Benen, wegen ber permanent nothigen erhöhten Resorption. Die Ursache, welche bas Entsteben ber dronifden Entzundung vermittelt, liegt ent: weber barin, bag ber Entgundungsreig mit geringer Intenfitat, aber bauernd einwirft, ober bas Drgan ju arm an animalifchen Rerven und Arterien ift, um ortlich wie allgemein eine bebeutenbe Reaction zu erregen; benn wie icon Berends aussprach, finden fich dronische Entzundun: gen besonders in folden Drganen, in benen bie Benen ein bebeutenbes Ubergewicht über die Arterien haben, und, fann man bingufeben, die vegetativen Nerven über bie Die ortlichen Enmptome zeigen bei ber chronischen Entzundung gewöhnlich nur geringe Intensitat, treten mehr gefonbert auf, wechfeln mit einander ab; ber Untheil bes Gefammtorganismus ift gewöhnlich gering, zeigt ben Charafter bes Erethismus ober Torpor und nimmt nur da ben ber Synocha an, wenn bie chronische Ent= gunbung ploglich in bie acute übergeht, wo bann meiftens Eiterung erfolgt, bie leicht profus wird und ben Buftanb ber Beftif begrundet, ber gewohnlich jum Tobe führt. Bar bas chronisch entzundete ein Secretionsorgan, fo fteis gern nicht felten bie Nachbarorgane ihre Gecretionsthatigs feit, was namentlich von ben ferofen Sauten gilt, woburch bann oft Sybrops herbeigeführt wirb. Muf ahnliche Beife entsteht nicht felten Entzundung in Folge von Secretions: fidrungen, indem ein Organ ju vicariren sucht, besonders findet dies auf ber Schleimhaut bes Darmkanals ftatt, woraus ber Errthum ber Brouffais'fchen Schule gefloffen ift, bie ben secundaren Buftand fur ben primaren nimmt und fo eine große Ungahl von Krantheiten auf Gastroenteritis beruhen lagt. Schon fruber hatte man ubri= gens bergleichen Ibeen und namentlich mar es in bem letten Biertel bes vorigen Sahrhunderts, wo man die Lehre von ben verborgenen Entzunbungen (Infl. occulta, latens) 13) febr zu cultiviren fuchte. Es mar bies bie Frucht einer zwar oberflachlichen, aber boch eifri= gern Untersuchung ber Leichen, ber wir jugleich bie Localifation einer betrachtlichen Menge fruber fur allgemein gehaltenen Rrantheiten berbanten. Gind nun auch viele

Falle von verborgenen Entzundungen eine Folge fehler= hafter Erklarung und ift ihr Begriff auch überhaupt ein relativer, ba er von ber Bilbungoftufe bes Urgtes abhangt, benn je feiner und scharfer er zu biagnofticiren verffeht, besto weniger Berborgenes wird ihm aufstogen, fo fann man ihr Bortommen boch feineswegs gang leugnen; ims mer aber werben es chronische Entzundungen innerer Dr= gane fein, die mit andern Krankheiten complicirt find ober burch plogliches Bervortreten ber Berrichaft bes Merven= fuftems bie Borgange im Gefaffufteme ber Beobachtung ents gieben. Daber mag es benn auch gefommen fein, baß Stoll, Richter, Bogel und Unbere verborgene und dronifde Ent= gundungen für identisch gehalten haben. Diefen verborgenen Entzundungen bat man bie offenbaren (Infl. manifesta) entgegengefett, welche mit ihren darafteris ftifchen Beichen beutlich in bie Erscheinung treten. 2) Berichiebenheiten nach bem Grabe ber Musbilbung. Dicht immer erreicht ber entzundliche Proces feine Sobe und namentlich tritt febr baufig, befonders bei innern, wichtigern Organen bie Bertheilung beiweitem fruber ein, baber hat man bie Entzundungen nach ben verschiebenen Stabien eingetheilt, bie fie erreichten. Diejenigen, welche fich noch in ben Grengen ber arteriellen Congestion erhiels ten, nannte man entgundliche Reigung (Irritatio inflammatoria); murben biefe Grengen eben nur über: schritten und trat bann über furz ober lang Bertheilung ein, fo ift es eine unvollfommene Entgundung (Sub: inflammatio), fommt ber Krantheitsproceg aber gur boch= sten Ausbildung, so ist die Entzundung eine vollkom= mene (Inflammatio vera, legitima). Eine andere Ein= theilung hat Lobstein versucht, indem er vier Stufen ber Musbildung bes Rrankheitsproceffes annimmt. Er nennt Phlogose benjenigen Buftand, in welchem bie Mem-bran in ber Urt insicirt ift, bag man immer auf einem weißen Grunde bie Ufte und kleinsten Zweige ber Gefäße bis zur Dberflache verfolgen fann, ohne bag bie Dem= branen felbft ihre phyfifchen Eigenschaften veranbert ba= ben, nur bag ihre Dberflache feucht ober troden ift. In ber Epiphlogofe find bie Baute ftarfer inficirt, bie Blutfügelchen find bis in die aushauchenben Gefage gelangt, und bie Dberflache ber Saute erfcheint unter bem Bergroßerungsglafe ftruppig und flodig; auch bemerkt man Absonderung einer gerinnbaren Lymphe, wobei jedoch bas Gewebe ebenfalls noch nicht veranbert ift. Die De= taphlogofe charafterifirt fich burch eine Blutanichop= pung ber entzundeten Membran und burch eine Muflode: rung ihres Gewebes ohne mabrnehmbare Reniten; und ohne Barte. Das Blut scheint nicht nur bie Gefage ausgebehnt, fonbern fich fogar in die Bellen ergoffen gu haben, Befägramificationen laffen fich nicht mehr unterscheiden, alles ift gleichformig, und ber entzundete Theil gleicht einer rothen Fleischmaffe. Die Syperphlogofe endlich ift jener Buftand, wo bas Gewebe ber Membran febr ftart angeschoppt, bie Geschwulft renitent und bart ift und die allgemeine Reaction fich febr beutlich ausfpricht. - 3) Berichiebenheiten nach bem Grabe ber Reaction hat man mit febr verschiedenen Musbruden bezeichnet; es gehort hierher ber Unterschied in

<sup>13)</sup> Wienhold, Diss, de inflammationibus occultis. (Gotting. 1772. 4.) Mayer, Diss, de inflammationibus latentibus generatim, in specie de pleuritide et peripneumonia. (Francof. 1785. 4.) B. J. Reyland, Diss. de inflammationibus latentibus. (Ingolstadiae 1787.) Deffen Abhanblung von verborgenen und langs wierigen Entzünbungen. (Bicn 1790.) Meckel, Diss. de inflammationibus occultis et febribus putridis. (Halae 1778.) M. Ch. Hartmann, De inflammationum praesertim occultarum acutarum natura in genere. (Gotting. 1796. 4.) R. F. Nietsch, über verborgene Entzünbungen und die daraus entspringenden bedeutenden förpersichen übel. (Kranksurt am Main 1819.) J. Bendt, Die alte Lehre von den verborgenen Entzündungen burch neuere Bedobattungen bestätigt. (Breslau 1824. 2. Ausg. 1826.) Loewens hardt in s. Diagnostisch spraktischen Abhanblungen aus dem Gebiete der Medicin und Chirurgie. (Prenzlau 1835.) 1. Th. S. 1 fg.

active und paffive, arterielle und venofe, fibe= nische und afthenische, tonische und atonische Ent= gundung. Die Bezeichnungen active, arterielle, fthe= nische und tonische Entzundung konnen wir so ziemlich als gleichbedeutend annehmen, ba fie alle nur baju bienen, ben wirklich hervorstechenben und als folchen bemerkbaren Buftand erhöhter Thatigkeit in bem afficirten Theile, wie im gangen Organismus, auszubruden; anbers verhalt es fich mit ben ihnen gegenübergestellten Bezeichnungen, benen bie Schriftsteller jum Theil fehr willfurliche Bebeutungen untergelegt haben. Urfprunglich follten wol alle (paffive, venofe, afthenische, atonische Entzundung) nichts anderes, als den Mangel einer beutlich mahrnehmbaren Reaction ausbruden, mas man bann fur verminberte Thatigkeit überhaupt nahm, und so sich ben Borwurf zuzog, als fprache man eine Contradictio in adjecto aus, ba es teine Entzundung ohne erhohte Thatigkeit geben konne, was allerdings feine Richtigkeit hat. Jene Musbrude find aber von Empirifern ausgegangen, grunden fich unzweis felhaft alfo auf Beobachtungen, Die aber mangelhaft gebon ber Bebeutung bes Schmerzes in ber Entzundung ein; fo lange man biefen als effentielles Symptom ber Entzundung betrachtete und aus feinem Borhandenfein ober Fehlen auf bas Borhandensein ober Fehlen ber Ent= gundung fcolog, mußten eine Menge Falle vortommen, wo man wenig ober feinen Schmerg fand, und bennoch ber Ausgang ber Krantheit zeigte, bag allerbings nicht nur eine Entzundung, sondern fogar eine rafch fortge= forittene und Gefahr brobenbe vorhanden gewesen. Dun batte man ferner bergleichen Falle vergeblich mit Aberlaß behandelt, ber die ohnehin schwache Kraft des Gesammt= organismus erst recht beprimirte und das ortliche Leiden No rast und schrankenlos entwickeln ließ; während hinwieberum eine reizende Behandlung, welche bie mangelnde allgemeine Reaction bes Organismus in einem folchen Grabe hervorrief, bag ber ortliche Proceg überwaltigt wurde, von augenscheinlichem Erfolge mar; ba nun ber Empiriter überhaupt nur das ortliche Leiben, bas ortliche Comptom ins Auge faßt und sich wenig um den allge meinen Bustand fummert, so fann man sich nicht munbern, bag er bie allgemeine Schwäche, Ufthenie, Atonie, Paffivitat auf den ortlich afficirten Theil und ben in ihm haufenden Krankheitsproceß bezog, und anstatt Entzunbung mit Schwache, Afthenie, Atonie ober Paffivitat bes Sesammtorganismus eine asthenische, atonische, passive Entzundung fab. Da man nun ferner in ben Arterien und ihrem Blute nur bas Thatige, in ben Benen und threm Blute das Unthatige, Passive zu sehen gewohnt war, das Blut aber bei der Entzundung die Sauptrolle spielt, so nahm man passive und venose Entzundung wies ber fur Synonyma. Der Theoretifer, welcher alle biefe Ausbrude vorfand, aber aus Mangel an eigener praftifcer Erfahrung nicht wußte, wie man bagu gelangt mar, glaubte nun, daß ihnen wirklich etwas erfahrungsgemaß Reelles jum Grunde liege, und fo gab er ihnen Deutun= gen, bie fie gar nicht gehabt hatten, und fchuf Begriffe von Dingen, die gar nicht vorhanden waren. Wenn ber M. Cacoll b. 28. u. R. Crfte Section. XXXV.

Schmerz, bie bite und bie Rothe nur gelind find, bie Anschwellung bagegen einen boben Grab erreicht bat und mit reichlicher Secretion verbunden ift, fo fagt man, bag die Entzundung paffiv fei. Allein ift hier nicht Thatigs feit genug vorhanden, wenn bas andringende Plasma in ein Secret umgewandelt werben tann? Die venose Entzundung (Infl. venosa, hypostatica) der Schriftstels ler foll diefelben Erscheinungen barbieten, wie die paffive, nur baß eine unverhaltnismäßig große Menge Blut angehäuft und beshalb bie Rothe febr faturirt ift, tann man sie beswegen aber venos nennen? Ift wirklich eine Entzundung vorhanden, fo muß auch bas arterielle Opftem vorherrichend afficirt fein. Aber freilich find bie meis ften bahingerechneten Falle gar feine Entzundungen, fonbern heftige venose Congestionen, aus benen sich aller-bings Entzundungen herausbilden tonnen, welche bann, in Bezug auf Rothe, Geschwulft und hige, ben genanns ten Charafter tragen, und bann entweder chronifch vers laufen, mit großer Reigung in Erweichung überzugeben, ober wenn ber Ubergang ploglich erfolgte, in Berjauchung endigen, wobei bas Fieber leicht ben typhosen Charafter annimmt, weshalb man bergleichen Entzundungen auch typhofe genannt bat, welche auch bann entstehen, wenn eine feptische Urfache ben Entzundungsproceg bervorrief, wo es aber nie eigentlich jum wirklichen vermehrten Stoff= ansat tommt, bas Sauptfriterium ber Entzundung mithin fehlt; vielmehr wird hier ber andringende Bildungsftoff gleich von ber Gepfis ergriffen und in Jauche umgewandelt. Es gehoren hierher jum Theil die Inflammationes neuroparalyticae ober toxicae Autenrieth's, welche Schonlein zu einer befondern Familie, als Neurophlo= gofen (f. b. Art.), erhob. Die obengenannten Ausbrude beziehen fich gleichzeitig auf bie ortliche, wie allgemeine Reaction; in Bejug auf die lettere hat man nach bem Grabe bes begleitenden Fiebers noch erethische, fpn= ocifche und torpide Entzundungen unterschieden; Zusbrude, die ihre Erklarung hinreichend in ber fruhern Darftellung finben. - 4) Berichiebenheiten nach ben Ausgangen wurden fruher von hunter und in ber neuern Beit befonders von Gendrin als folche angenom= men; es ift baher bie Rebe von in Ausschwigung (Infl. exsudativa), in Eiterung (Infl. suppurativa) und in Brand (Infl. gangraenosa) enbender Entjunbung; Undere fprechen auch von einer erulcerativen (Infl. exulcerativa), indurativen (Infl. indurativa) und paralytischen (Infl. paralytica) Entzundung. Bu ben ersubativen Entzundungen gehoren zum Theil auch bie transsubirenden Autenrieth's und bie Reuro= phlogosen Schonlein's, wo das Nervensustem bie Dberhand über bas Gefäßsystem erhalt und das andringende Blut nicht sowol in Bildungsstoff, als in ein eigenthum-liches Secret umwandelt. Es sind bies beshalb auch liches Secret umwandelt. Es sind dies beshalb auch teine echten Entzundungen, ba der Stoffansatz nicht er-boht ift und das Blut weniger in ben Arterienenben, als vielmehr in den Benenanfangen flockt, und von biefer Seite ber bie Ausschwitzung erfolgt, bie im umgekehrten Berhaltniß mit ber arteriellen Rothe bes Organes ftebt, 3. 2. beim Croup. Die altern Arate nannten biefe Krantbeiten falfche ober unechte Entzunbungen, im Gegenfage gu ben mabren ober echten. - Man fann bier: ber auch bie allgemeinen Musbrude gutartige (Infl. benigna) und bosartige Entzundung (Infl. maligna), fowie gefunde (Infl. sana) und ungefunde Entgun: bung (Infl. morbosa), welche fich auf bas fpater gu befprechende Berbaltniß ber Entzundung gur Reubilbung grunben, rechnen. - 5) Mis Berfchiebenheiten in Beaug auf ben Urfprung hat man ibiopathifche, primare, fpontane, wo die Entzundung als erftes und Grundleiben auftritt, und beuteropathische, fomptomatifche, fecundare, accidentelle Entjunbungen unterschieden, wo die Entzundung erft als Folge ober als Begleiter einer anbern Krankheit erscheint. Bum Theil gehoren hierher auch die fritischen und metafta= tifchen Entzundungen, beren Bebeutung ichon oben ihre Erledigung gefunden hat. - 6) Berichiebenheis ten in Bezug auf bie Complication ber Ent= gundung fommen fehr haufig vor, ba fein Rrantheits: proces fich fo leicht zu andern gefellt, als fie, und bann neben jenen verläuft; es entstehen baburch jum Theil bie fo eben genannten Berfchiebenheiten, boch unterscheibet man in diefer Sinficht eigentlich nur bie einfache und aufammengefeste Entzundung, welche lettere inbeffen in vielen Fallen burch ben anbern Rrantheitsproceg ge= trubt und jum Theil in Bezug auf Berlauf und Musgange bestimmt wird, was jedoch fehr nach ben verschies benen Organen, welche entzundet werben, variirt, wess halb fich bafur, fur jest wenigstens, feine allgemeinen Regeln geben laffen. Nicht felten ubt bie Entzundung babei einen wohlthatigen Ginfluß auf ben bereits vorhan= benen Krankheitsproceg aus, indem fie ihn oft fogar nicht blos unterbrudt, fonbern felbft entfernt, mithin recht eis gentlich fritisch ift, wohin gewiffermagen auch ber Fall gehort, wo die locale Entzundung in Folge bes entzund= lichen Fiebers auftritt, wie benn überhaupt Entzundun= gen, bie fich ju Fiebern gefellen, biefe Bedeutung haben, wenn ichon ber Organismus nicht felten baburch gefahr= bet und felbft wol getobtet wird. - 7) Berfchieben: beiten in Bezug auf Die Combination. Dicht immer bleibt es beim Busammentritt ber Entzundung mit andern Krankheitsproceffen bei ber blogen Complication, vielmehr vermischen fich beibe, fobag gleichsam ein britter Buftand entfteht, wobei jeboch ftets bie Sauptcharaftere ber Entzundung mehr ober weniger beutlich bervortreten. Da bie Entzundung nun vorzugsweise eine folche innige Berbindung mit Krankbeitsproceffen eingebt, welche man fpes cifische ober bystrafische zu nennen pflegt, so hat man berartige Entzundungen felbft fpecififche ober bysfra= fifche genannt, jum Unterschiebe von ben reinen, ge= nuinen, wo fich feine folche Berbindung zeigt. Dan muß hiervon aber wol biejenigen Falle unterscheiben, wo ber Drganismus bas bei jenen fpecififchen Krankheitspro= ceffen fich bilbenbe ober gebilbete pathifche Product, bie fogenannte Scharfe ber altern Urzte, an einer biergu tauglichen Stelle abzusegen und zu eliminiren fucht, biefe Stelle beshalb in Erritationszustand verfest und bie Abfebung nun unter ben Beichen ber activen Congeftion er=

folgt; benn nur bie lettere, nicht Entzundung, ift bor: hanben, wenngleich in einzelnen Fallen bas abgefette pathifche Product einen folden Reig auf Die Ablagerungs= ftelle ausüben fann, bag wirflich Entzundung ber Umgebung entfteht. Die laren Begriffe, Die besonders burch bie Brouffais'iche Schule verbreitet fint, haben freilich jene Grritationeguftanbe gu Entgundungen geftempelt, und baburch ben falfchen Grundfat aufgestellt, bag alle Locali= fationen ber fpecififchen Rrantheitsproceffe, fowie bie bas burch bedingten Pfeudoorganifationen, auf Entzundung beruben und mit biefer ins Leben treten, wobei fie fich na= mentlich auf die misgebeutete Erfahrung berufen, bag bie entzundungswidrige Behandlung Die ortliche Beiterent: widelung bes Rrantheitsproceffes hemmt; inbeffen beben: fen fie nicht, bag babei ber allgemeine Rrantheitsproceg in ber Mehrzahl ber Falle fortbefteht, inbem fie nur bas Symptom, nicht aber bie Krankheit befeitigen. Dicht jebe Entzundung in einem fpecififch : erfrantten Drganismus wird aber gur fpecififchen, vielmehr tonnen beibe Rrant= heitsproceffe auch recht gut neben einander als bloge Complicationen verlaufen. Bunachft bangt bies von bem Dr= gane ab, auf welches ber Entzundungereig wirft; es muß bies namlich gleichzeitig eine gute Reimstelle fur ben fpecififchen Rrantheitsproceg abgeben, entweder mithin bes reits Ablagerungsftelle fur benfelben fein, ober Reigung haben, fich in diefelbe umzuwandeln; je weniger bies ber Fall ift, befto fchwerer und lockerer wird die Combination gu Stande fommen, je mehr, befto leichter und inniger. Sowie bort aber fich die Entzundung mehr ber reinen nabert, fo lauft fie bier Gefahr, ihre Gelbständigfeit ein= jubugen, wenn fie nicht grabe fo beftig ift, bag fie fich ben fpecififchen Krantheitsproceg ortlich gang unterordnet, wo er bann wol felbft gang vernichtet wird und gu Grunde geht. Trifft bagegen, wie gefagt, bie Entzundung Drgane, bie wenig ober keine Reigung fur ben specifischen Krankbeits= proces zeigen, so wird fie auch mehr fur fich verlaufen, und beibe mithin neben einander befteben; ein Fall, ber gar nicht fo felten vorfommt, und woraus man bann wol irrigerweise geschloffen bat, bag bei latenten Dysfrafien biefe gar nicht vorhanden, ober bie gleichzeitig vorhandes nen ortlichen Symptome eben nur ortliche Krankheit, nicht Symptome eines Allgemeinleibens feien. Bon nicht we= niger Gewicht ift aber ber Beitpunft, in welchem beibe Rrantheitsproceffe zu einander treten, mas fich befonders bei ben Dysfrafien herausstellt, welche fammtlich mehr ober weniger beutliche Perioden in ber Localifirung ober ber Absehung bes pathischen Productes zeigen, indem bie lettere fcubmeife erfolgt. Dit einer folden Deriobe muß nun bie Entzundung gufammentreffen, wenn fie ben Cha= rafter ber Dysfrafie annehmen foll; von geringerem Be= lang ift es hierbei, ob fich bie lettere bereits ortlich manifestirt hat ober nicht; benn nicht felten feben wir Ents gundungen ben fpecififchen Charafter annehmen, ohne bag ortliche Symptome uns von bem Borhandensein ber Dys: frafie unterrichteten, und bie Entzundung bebingte bier erft ben ortlichen Musbruch, ober beschleunigte ihn wenig= ftens. Bar bie Musftogungsperiode bagegen vorüber, ober überhaupt nicht nabe, fo wird auch feine fpecififche Ents

gunbung entstehen. Die Art ber Mobisication, welche bie Entzundung burch ben specifischen Krantheitsproceg erleibet, hangt zum großen Theil bavon ab, in welchem Grabe ber Aus: ober Ruckbildung fie fich bereits befand, als fie mit bem fpecififchen Rrantheitsproces gufammen= traf und sich mit ihm combinirte. Um augenfälligsten ist ber Ginfluß ber Dosfrafie auf die Entzundung in Bezug auf ben Ausgang; biefer ift fast immer ber in Giterung; ba nun aber zu bem pathischen Product ber Entzundung fich bas ber Dyskrasie noch hinzugesellt, so ist ber sich bitbenbe Eiter tein reiner, sonbern er nimmt ben Chas rafter bes busfrasischen an, und anstatt bag mit ber Ent= leerung bes Giters ber Proceg bes Wiebererfates beginnt, wanbelt fich ber entzundete Theil in eine byefrafischen Eiter absondernde Flache um, es erfolgt nicht bloge Ubs fcefbilbung, fonbern Gefchwursbilbung, inbem ber Dragnismus bie wibernaturlich in ein Secretionsorgan um= gewandelte Stelle zur mehr ober weniger vollständigen Ausstofung bes pathischen Productes ber Dystrafie benust. Der Ausgang in Geschwursbildung ift mithin fein Musgang ber Entzundung an und fur fich, wie mehre Schriftsteller angeben, sondern nur ein Ausgang ber bus: trafischen Entzundung, und die ulcerative Entzundung ift faft immer eine bystrafische. Gang abnlich verhalt es fich mit ber Bilbung ber bustrafischen Ufterorganisatios nen, welche allerdings gar nicht felten aus einer folchen combinirten Entzundung hervorgehen, indem die Dystras fie bem angeregten Stoffansat mit Raumvermehrung ih: ren Charafter aufbrudt, aber anftatt eines normalen Ges bilbes eine Pseudoorganisation erzeugt, die bann ben Saftegufluß zu ihrer Bucherung fortgefett benutt. Satte fich ber fpecifische Krankheitsproceg bereits eine Ablage= rungsftelle verschafft, als bie Entzundung an einer andern Stelle auftrat, und ist er bort machtiger als bie Entzunbung, fo verschwindet biese mitunter an ihrer ursprungs lichen Stelle, ehe fie fich weiter ausgebildet, und tritt bann an ber fpecififch : erfrankten Stelle auf, um bier bie Combination einzugehen. Bar ber fpecififche Krantheits. proces nun gar fluchtiger Natur, fo nimmt auch bie Ent= gambung biefen Charafter an, und fo entstehen die fprin= genben Entzundungen bei Rheumatismus und Erpfipelas, weraus fich zugleich manche munderbare Gitermetaftafen erkidren laffen, die man hier und ba mit bem Namen Con = geftionsabscesse belegt hat. Bas endlich bie Innigber Entzundung anbetrifft, fo scheint fie nach Schonlein im umgekehrten Berhaltniß jur Leichtigkeit, mit welcher bie Berbindung zu Stande kommt, zu stehen. Go verbinbet fich ber phlogistische Krankheitsproceg leicht mit bem erpfipelatofen, aber bie Berbinbung ift nur loder, famer bagegen mit bem impetiginofen Krankheitsproceg, me bann aber auch fehr innig. Bas nun bie verschies benen wecifischen Rrantheitsprocesse, welche bergleichen Combinationen eingehen, betrifft, so haben bie Schrift= feller folgenbe angenommen: a) Katarrh, wodurch bie fatarrhalifchen Entzundungen entftehen, welche Eigenthum ber Schleimhaute finb. Daß ber Ratarrh fich jur Entzundung fleigern und Entzundung hinwiederum

in Katarrh enden kann, wollen wir gern zugeben, aber katarrhalische Entzundungen scheinen uns ein Biberfpruch in fich felbst zu fein, wirkliche Combination findet gewiß nicht ftatt. b) Ernfipelas, woburch die ernfipelas tofen ober rothlaufartigen Entzundungen ents fteben, welche die altern Arzte haufig mit bem Ramen ber galligen Entzundungen belegten. Mehrzahl ber Falle gefellt fich bas Ernfipelas erft jur bes reits vorhandenen Entzundung, namentlich ber außern Saut; die Rothe wird bann rofenroth mit gelblicher Tinctur, die Geschwulft mafferig, obematos, oft von bebeus tendem Umfange, wobei ber Schmerz aber verhaltniss maßig gering ift. Seltener tommt es dabei zur Eiterung, haufiger zur Jauchebildung mit Brand, ber oft febr fcnell eintritt. c) Rheumatismus, als rheumatis fche Entzundung, welche vorzüglich ihren Git in ben fibrofen und ferofen Sauten hat, außerst manbelbar, und bei geringer mehr rofenrother Geschwulft unverhaltniß: maßig schmerzhaft ift. Sie hat große Reigung jum Musgange in Ersubation. d) Bicht, als gichtische ober arthritische Entzundung; fie ift eigentlich noch wes nig gekannt, ba man gewohnlich bie acute Gicht bamit verwechselt. Auf ber haut geht sie meistens in Ge-Schwurbildung über, im Innern, in ben fibrofen und Gefaghauten mit chronischem Berlauf gewohnlich unter Ablagerung talfartiger Concremente, in Bertnocherung; acut geht fie leicht in Brand über und zeichnet fich burch große Bandelbarkeit aus. e) Strofeln, als ftrofus lofe Entzündung, welche fich burch geringe Schmerzs-haftigkeit, eine livide, misfarbene, umschriebene Rothe, schlaffe, teigige, lange anhaltenbe Geschwulft und febr tragen Berlauf auszeichnet; sie befallt vorzugsweise bie Drufen, namentlich bie oberflächlich gelegenen, hat große Reigung, in Induration ober in Geschwurbilbung übers zugehen, wobei eine bunne Sauche, mit Strofelmaterie vermischt, abgesondert wird. f) Sphilis, als sphis litische Entzundung, welche mit acutem Charafter febr schnell zu Brand ober jauchiger Berftorung des Theis les führt, mit chronischem bei geringem Schmerz, tupfers farbener begrengter Rothe mit charafteristischer Ulceration ober kondylomatofer Bucherung enbet. g) Impetigo, als impetiginofe Entzundung. Sie zeichnet fich burch ben judenden Schmerz, glanzende, mehr braunliche Rothe, deutliche Intermissionen und ben Ausgang in Berhartung ober Ulceration mit Bilbung corrobirender Jauche Uber bie angenommenen leprofen Entzundungen fehlt es noch an ausreichenben Beobachtungen, woran besonders der vage Begriff, den man mit der Lepra vers bindet, Schuld ift; ahnlich ift es mit ben fcorbutifchen Entzündungen, welche taum wirklich vorkommen burfs ten, ba bas Befen bes Scorbuts bem ber Entzunbung grade entgegengefest ift, und beshalb bie lettere beim Bus sammentreffen mit bem erstern nothwendig untergeben muß, sich jedenfalls schnell in Brand oder jauchige Geschwürs bilbung enbet. — 8) Berschiebenheiten nach bem Sige ber Entzundung. Diefe wurden in ber frithern Beit fehr allgemein gefaßt, indem man nur bie Drgane als Ganges babei in Betracht zog, weshalb man

benn auch in ben pathologisch : therapeutischen Lehrbuchern Die einzelnen Entzundungen, wie feit Galenus lange Beit alle übrigen Rrantheiten, in ber Reihenfolge, vom Ropfe bis ju ben gußen, abhandelte, wodurch meber Diagnofe noch Therapie jur Rlarheit tommen tonnten, ba jebes Organ ja aus verschiedenen anatomischen Systemen jufammengefett ift, welche alle fur fich entzundet werden Celbit ber großte Theil berjenigen, welche bies tonnen. recht gut erkannten und einfaben, konnten fich nicht gang von der hergebrachten Beife losmachen, und nahmen an= fatt ber anatomischen die physiologischen Systeme gum Eintheilungsprincip, und unterschieden fo Entzundungen bes Blutfpftems (bes Bergens, ber Arterien, Benen und Emphgefaße), bes Mervensustems, ber Uthmungsorgane, ber Berdauungsorgane, ber harntreibenden Organe, ber Genitalien und ber Bewegungsorgane, wobei bann bie besondern Entzundungen einzelner Gewebe nur als Baries taten betrachtet werben, mas fur bie Klinif unleugbar mancherlei Bortheile gewährt, zumal wir allerdings bis jest nicht überall bei innern Organen genau zu unterschei= ben vermogen, welches ber fie gufammenfegenden Spfteme entzundet ift, und gar nicht felten mehre Spfteme ber Reihe nach befallen werben, was oft in fo furgen 3wi= ichenraumen geschieht, bag man fie fast fur gleichzeitig bon Saus aus erfrankt halten mochte. Inbeffen als wiffenschaftlich kann biefe Eintheilung nicht gelten, zumal fie bie Defiberate eher verbedt, als vor Augen legt, und fo ben Fortschritt ber Runft nothwendig hemmt. Deshalb konnen wir und nun auch nicht wundern, wenn unsere Renntnig in mehrfacher Beziehung hier besonbers noch mangelhaft erscheint; benn eigentlich find es nur bie anatomischen Beranderungen, die uns soweit bekannt find, bag wir allgemeine Schluffe baraus zu ziehen vermogen, wahrend bas eigentlich Pathologisch-Physiologische, nur in Einzelnheiten benuthar, sich noch immer nicht zu einem Gesammtbilbe gestalten läßt, mas beinahe auch nur von Dzondi in seiner gangen Ausbehnung versucht ift, und auch biefer, sowie alle Ubrigen, hat ben Fehler begangen, baß er ein physiologisches System zu ben anatomischen gestellt bat, indem er bie Entzundung bes Gefaffpftems mit abgehandelt hat. Die Entzundungen ber einzelnen Gewebe bier genauer ju betrachten, scheint uns um fo weniger gerathen, als einzelne bereits ihre besondern Ur= titel erhalten haben, mithin nothwendig Bieberholungen herbeigeführt wurden. Auf bas wefentlichste Allgemeine ift schon früher Rucksicht genommen, und über die mates riellen ober anatomischen Beranberungen werben wir nach= ber noch Gelegenheit haben, Andeutungen zu geben. Auf bie Berschiedenheit der Entzundung in den Geweben, bie fammtlich übrigens nur von fecundarer Bichtigkeit find, ba die harakteristischen Beichen ber Entzundung überall auftreten, nur bag fie in ben Graben ber beutlichen Bahrnehmbarteit verschieben find, grundet fich nun bie Gintheilung in membranofe und parenchymatofe Entzundung. Bu ben membrandfen, b. b. benjenigen Entzundungen, welche Membranen befallen, geboren bie Entzundungen ber ferofen und fibrofen Saute und ber Schleimhaute, bem größern Theile nach auch bie ber Gefaße;

zwischen ihnen und ben parenchymatosen Entzundungen fteht bie Entzundung bes Bellgewebes und ber conglomerirten Drufen mitten inne, ba bei ben Entzundungen ber Membranen bas unter ihnen liegende Bellgewebe ftets mit leidet und bei ber Lymphbrusenentzundung eigentlich nur bas ihre Ranale und sie felbst umgebende Bellgewebe afficirt ift. Bu ben parenchymatofen Entzundungen, b. h. ben= jenigen, wo das Parenchym ber Organe ergriffen ift, geboren bie Entzundungen bes Nervenfpftems, ber Musteln, Knorpel, Knochen und ber conglobirten Drufen, beren Parenchym wiederum nur Zellgewebe ift, weshalb man benn auch die Entzundung des Zellgewebes als die einzig legi= time betrachtet hat, mas aber offenbar eine hpperkritische Unnahme ift. Als Eigenthumlichkeit ber membrandsen Entzundung hat man ihren vorzugsweisen Ausgang in Musschwitzung plastischer Lymphe auf die Oberflache betrachtet, wahrend die Ausschwigung bei ben parenchyma-tosen Entzundungen in das Parenchym erfolgt und zur Eiterbildung Veranlassung gibt, diese Entzundungen also die Neigung haben, mit Eiterung zu enden; dagegen neigt die zwischen innestehende Bellgewebeentzundung mehr gu Brand, indem bei ihr bie Capillaritat am fchnellften pernichtet wird. Bu ben Berschiedenheiten nach bem Site gehort endlich noch die Eintheilung der Entzundungen in außere, b. h. folche, bie an ber Dberflache bes Rorvers auftreten, und innere, bie Theile im Innern bes Ror= pers befallen; ba nun jene gewöhnlich ber Chirurgie über= wiesen werben, so hat man fie dirurgische Entzundun= gen genannt, mabrend bie innern als medicinische ber Medicin anheimfallen. — Befentlich auf der Berschieden= beit ober Gleichartigkeit ber angtomischen Spfteme beruht bie Bertheilung und Mittheilung ber Entzundung; Momente, beren Berudfichtigung wir dem genialen Schonlein verdanken, baber es am besten ist, wir lassen ihn hier mit seinen eigenen Worten reben. "Der phlogistische Rrantheitsproceß erstreckt fich nicht immer gleich im Uns fange über bas ganze Organ; er beginnt vielmehr von einem, bisweilen von mehren Punkten ber, und verbrei= tet sich von ba aus weiter; wir nennen bies bie Ber= theilung ber Entzündung. Der Ausgangspunkt ift fur ein und daffelbe Organ gewöhnlich fir; bei der Lungenentzundung z. B. ber untere gappen, bei ber Magenent= gundung ber obere Theil ber fleinen Curvatur ober bas blindsactige Ende; Inflammationen des Peritoneums gehen gewöhnlich von dem Punkte aus, welcher der Nabel= vene entspricht. Die Entzundung bat gewiffe Grenzen, bie man Entzundungespharen nennen tonnte. ift die Entzündungssphare bei Lungenaffectionen gewöhn= lich ber untere Lappen. Bas die Art ber Bertheilung bom Ausgangspunkte über bie Entzundungssphare betrifft, fo geschieht diese nach bem Gesetze ber Flache, bei bautigen Gebilben wenigstens; Entzundung parenchymatofer Drgane aber, 3. B. ber Leber, geht auch in die Tiefe. — Bon ber Bertheilung unterscheiben wir die Dittheis lung, bas Übergeben bes Rrantheitsprocesses auf physios logisch = ober anatomisch = heterogene Organe. Sie heißt bie ftetige, permanente, fire Mittheilung, wenn fich die Krankbeit auf andere Organe verbreitet, ohne daß sie 189

in bem ursprünglich befallenen Organe aufhört; bagegen foleichenbe, fpringende Mittheilung, wenn fie nach bem Befallen anderer Organe in dem ursprunglich ergriffenen aufhort. Go kommt es z. B. oft nach kaltem Erunte zur Entzundung, welche ursprunglich bie Cardia ergreift, bann aber in ber Richtung bes Berlaufs bes Nervus pneumogastricus zur Lunge übergeht und hier Pneumonie erregt, wahrend sie als Carditis verschwunsben ist. Die Mittheilung geschieht übrigens in beiben Fallen a) nach bem Gesetze ber Continuitat, b. h. nur awischen Organen, bie einander berühren. Metaftatische Entzundung findet sich wenigstens so lange nicht, als die Phlogose rein besteht. b) Rach dem Gesetze der physios logischen Bermanbtschaft. Zwischen physiologisch verwandsten Drganen geschieht die Mittheilung am leichteften. Go geht Entzundung, die im Pancreas entsteht, leicht (nicht?) auf Duobenum, (wol aber auf) Lebergange, nicht felten auf bie Leber felbst uber. Es ift bies um fo mertwurdis ger, ba man bier fieht, bag bie Entzundung an Theilen vorübergeht, die bem ursprunglich ergriffenen Organe beterogen find in Bezug auf die Function, und entferntere ergreift, die mit ihm gleiche physiologische Berrichtung haben. c) Nach bem Gesehe ber Leitungsverschiebenheit; benn wie für bas elektrische Fluidum alle Korper Leiter find ober Richtleiter (Conductores ober Sfolatores), ober beffer: wie hinfichtlich ber Leitungsfähigkeit ein + ober fattfindet (benn es gibt feine absoluten Isolatoren, wie Die neuere Physik nachgewiesen hat), so auch hier bei bem phlogistischen Krantheitsprocesse. Manche Organe, organifche Gewebe find gute Conductoren ber Entzundung, andere bagegen besiten schlechte Leitungsfahigkeit, find phlogistische Isolatoren. Der beste Isolator bes phlogisti= fchen Krantheitsprocesses ift bas Bellgewebe, bie Grengmarte ber organischen Gebilbe. Go ift bie geringste Bellfcicht zwischen Pleura und Intercostalmusteln im Stanbe, bei Pleuritis die Entzundung von diefen muskulofen Gebilben abzuhalten. Um auffallenbsten zeigt fich bie Thatface bei Entzundung von Organen, Die aus verschiebes nen Bauten bestehen, g. B. bei Entzundung bes Darms Tanals, wo bie Entzundung, welche bie Schleimhaut ergriffen hat, selbst wenn biefe zerftort wird in Folge bes Krantheitsprocesses, nicht auf die nachstliegende Muscularis übergeht. Wie bekannt, sind aber die besten Isola= toren bie besten ibioelektrischen Korper und umgekehrt; nicht fo bier, benn die Organe, welche am wenigsten in Entzundung gerathen, find bie besten Isolatoren, moge= gen jene, die fehr leicht phlogistisirt werden, die schlechte= fen Ifolatoren find. Es ware fehr interessant, die Reibenfolge zu kennen, in welcher bie einzelnen Organe in Bezug auf die Leitungsfähigkeit des phlogistischen Krants beitsprocesses stehen. Bielleicht ift sie diese: serose Saut, mutofe Saut, Nerven, Parenchym, Knochengewebe. Wie aber icon oben bemerkt wurde, absolute Isolatoren gibt es nicht, und es tommen baher haufig genug Falle vor, wo bie ifolirende Rraft eines Organs, 3. B. bes Bellgewebes, überwunden wird und die Krankheit bas Gebilbe, beffen Schutwehr einmal überschritten wurde, ergreift." Abhangig von ber so eben besprochenen Bertheilung ber Entzündung ist die von manchen Schriftstellern angeführte Eintheilung in begrenzte (circumscripte) und diffuse Entzündung, sowie aus der Wertheilung und Mittheilung sich leicht der Begriff der primaren und secundaten, ebenso wie der metastatischen Entzündung entwickeln läßt.

Diagnofe ber Entzunbung im Allgemeis nen 14). Go lange man über ben Begriff und bas Befen ber Entzundung nur unklare Ginficht hatte, mußte naturlich die Diagnofe auf schwachen gugen fteben, bagegen aber an Sicherheit zunehmen, sobalb bie Einsicht in ben Krantheitsproces auch eine klarere wurde, sobas man jest wol mit Gewißheit behaupten fann, bie allges meine Diagnose sei gesichert, wahrend freilich fur ben speciellen Fall noch Manches zu wunschen übrig bleibt. Eigentlich sind es nur zwei Phanomene, mit benen ber Entzundungsproceg verwechselt werden fonnte, und in ber That auch noch haufig verwechselt wird; es ift bies bie arterielle Congestion und ber Neubilbungsproces. Bas gunachst die arterielle Congestion betrifft, fo haben wir und icon oben uber ihr Berhaltnig gur Entzundung ausgesprochen, und gezeigt, wie allerdings jebe Entzun-bung mit einer arteriellen Congestion beginnt, ihr fogenanntes erftes Stadium ausmacht, aber nur fo lange als solche vorhanden sei, als nicht in dem andringenden Blute die Umwandlung in Bildungsstoff beginnt und biefer felbst abgelagert werbe, und zwar mehr, als es mit bem normalen Leben bes Theiles verträglich ift. Starferes Andringen bes arteriellen Blutes mit erhohter Thas tigkeit bes Drgans ift noch keine Entzundung, obwol fie haufig bafur angesehen wirb; benn bas Organ bient bier noch bem Gangen und feine Reactionen tommen biefem au Gute; gieht es aber bas Blut eigenmachtig an, verbreitet es feine Kraft, aus bem arteriellen Blute Bils bungeftoff abzuscheiben und fur fich jum Bachethum ju benuten, über bie nachfte Sphare bes Capillargefaffpftems, macht es die Umwandlung in Bilbungeftoff felbft in bem noch in ben Arterien rollenben Blute rege, fo tritt es aus bem gemeinsamen Berbanbe beraus, verfolgt egoistische 3wede und die arterielle Congestion bat fich in Entzundung verwandelt. Uhnlich ift es mit bem Ses cretionsproces; fo lange bie Gecretionsfraft bes Dr. ganes noch überwiegend ift, ift feine Entzundung vorhanben, wenn bas Secret wirklich feine normale Befchaffens heit behalt, andert es diese aber und will bas Organ bas andringende Blut nicht mehr burch bas Secret entfernen, fondern an fich halten zu feinem eigenen Bachsthum, meldes nicht mit ben 3weden bes Gefammtorganismus übers einstimmt, so wird auch hier aus der Congestion eine Entzundung. Daffelbe findet bei bem Evolutions proces statt, ber so viel Ahnliches mit der beginnenben Entzundung hat, daß wir sie nicht anders zu unterscheis ben vermogen, als baburch, bag ber Procef zu einer Beit auftritt, welche nicht mit bem normalen Beitpunkte ber

<sup>14)</sup> Nicolai, Progr. I — V. De diagnosi inflammationum. (Jenae 1792.) Wittwerk, Diss. de inflammationum verarum diagnosi. (Jenae 1793.)

Evolution zusammenfällt. Die ausgebilbete Entzundung bagegen unterscheibet fich von ber Evolution bes Drganes badurch, bag bei ihr mehr Bilbungsftoff aus bem Blute abgeschieden wird, als bas Organ zu seiner homogenen Maffe umzuwandeln vermag, daß ber Bilbungsstoff mit-bin mehr oder weniger roh bleibt und als solcher das Gewebe des Organs fullt, wodurch auch ber nicht feltene übergang bes normal vorhandenen Evolutionsprocesses in wirkliche Entzundung angedeutet und charafterifirt wird. In bemfelben Momente befteht auch ber Unterschied von bem ber Evolution verwandten Reubilbungsprocef. Go lange nur foviel Bilbungsftoff aus bem Blute ab= geschieben wirb, als jum Erfage ber verloren gegangenen Maffe erfobert wird, biefe neugebilbete Daffe felbft nicht bas Bolumen ber vorher bagewesenen überschreitet und moglichft bie fpecififchen Merkmale bes normalen Gefüges bes Organes an fich tragt, ift von einem pathologischen Proceg nicht bie Rebe; wird aber mehr Bilbungsftoff ab= gefett, bas Blutfpftem in einer großern Gpbare gur 216= fegung bisponirt als nothwendig, und fann ber Bilbungs= ftoff nicht bas fpecifische Gefüge annehmen, bleibt er mehr ober weniger roh und burchbringt als folder bas Gewebe, fo entfteht Entzundung, mahrend fich Sypertrophie und heterotrophie ausbilben, wenn bie Umwandlung in bas specififche Gewebe langer fortbauert, als es zum Erfate bes verlorenen nothig ift, ober eine andere Geftalt an-nimmt, als das specifische Gewebe bes Organes im nor-malen Zustande zeigt. Je rascher biese Borgange auftreten, befto beutlicher wird biefer Unterschied bervortreten, je langfamer und in je langern Paufen, befto unbeutlicher, und baber fommt es benn, bag man die chronischen Entzun= bungen gewöhnlich unter ber Form ber Supertrophie und Beterotrophie beobachtet, und biefe Processe mit ber Entsundung fur ibentisch halt, obicon fie eigentlich nur, wie wir gesehen, als Ausgange ber Entzundung zu fassen sind, die ba zeigen, daß der Organismus bis zu einem gewissen Grade das egoistische, nothwendig zum Verderben fuhrende Streben bes entzundeten Organes gu beherr: fchen, ober vielmehr wieber unter feine Berrichaft zu brin: gen vermochte. Denn bie einfache Sypertrophie ift ftets bon ber entzundlichen baburch ju unterscheiben, baß bei jener burchaus feine Structurveranberungen fich finben, bie ftets bei biefer, und zwar immer mit Ablagerung ro: ben Bilbungsftoffes verbunden, vorhanden find. Da bie genannten Proceffe nun in ben verschiedenen Organen auch verschieden fich gestalten, fo muffen wir bier naturlich uns mit bem Ungebeuteten begnugen und bie Ungabe ber fpe= ciellen Unterscheidungsmerkmale fur bie Darftellung ber Entzundung ber einzelnen Spfteme und Organe verfpas ren, ober ben Lefer auf bie bereits von Undern bargeftell= ten verweisen. Überhaupt laßt sich ja aus einzelnen Symptomen bie Diagnose ber Entzundung nicht feststels len, wenn man fruber auch ber Unficht mar, bag Rothe, Schmerg, Gefchwulft und Sige charafteriftifch feien, was allenfalls nur fur die Entzundungen ber oberflachlich ge= legenen Drgane und Theile gelten tonnte, auf bie foge= nannten innern Entzundungen aber wenig ober gar feine Unwendung findet. Bie im Leben aber nur ber Be=

fammtcompler ber Ericheinungen bas Borbanbenfein ber Entzundung feftftellt, fo reicht auch nach bem Tobe ein einzelnes Beichen nicht aus, ihr Dafein zu beweifen, wes= halb es leicht einzusehen ift, wie fich Brouffais und feine Unhanger gewaltig taufchten, wenn fie überall ba Ent= gundung faben, wo fich bie fo trugerifche Rothe fand, ebenfo wie Unbral und Unbere in ben entgegengesetten Irrthum verfielen, bag fie bas Borbanbenfein ber Ents gundung gang leugneten, weil die einzelnen Symptome fo pariabel find und ber Leichenbefund zuweilen fo wenig von bem als vorhanden nachwies, was man mahrend bes Lebens beobachtet batte. Gie bedachten aber nicht, bag bie Entzundung ein lebendiger Proceg im lebendigen Drganismus ift, ber burch ben Tob nothwendig gerftort merben muß, fobag nur einzelne feiner materiellen Gubftrate, bie bereits im Leben fich von bem Organismus gemiffer= magen lobriffen, nur einzelne Uberbleibfel bes nach ber einen ober andern Richtung bin vollendeten abnormen Proceffes mahrzunehmen find. Indem mit bem Tobe ber allgemeine Lebensturger im gangen Organismus fchwin: bet, muß auch bies in bem entzunbeten Organe ftattfins ben, wie bies überhaupt von allen Lebensactionen gilt. Da bas Leben aber gewöhnlich vom Centrum nach ber Peripherie hin abstirbt, bier fich alfo am langften balt, fo muß bies auch bei bem bem Centrum am fernften liegen= ben Capillargefaffpftem ber Fall fein, und zwar um fo mehr, als bies ohnehin, wie ichon fruher angebeutet, ei= nen gewiffen Grad von Unabhangigkeit vom Bergen be-figt; nun ift biefe Gelbstandigkeit bei ber Entzundung, bie ja hier ihren Berd hat, noch erhoht, folglich wird bie Lebensthatigfeit fich bier am langften halten, bas Schwin: ben bes Lebensturgors auch am fpateften ftattfinben. Das ber finden fich benn auch die fruher angegebenen materiel= Ien Beranberungen auch eine geraume Beit lang noch in bem tobten Rorper als folche fenntlich und unterscheibbar, wenn nicht, wie allerdings haufig, in bem Tobesact bie rudführende Rraft ber Benen und bie Auffaugung bes Lumphgefäßinftems bie angiebenbe Rraft bes entzundeten Theiles überwaltigt und bie noch im fluffigen Buftanbe befindlichen Ablagerungen aus bem Parenchym bes ent: gundeten Organes wegführt, wodurch die Entzundungs: geschwulft fich verkleinert, ihre Barte verliert. Da aber Die fluffigen Stoffe nicht weit weggeführt werben fonnen, fo bleiben fie in ber borber gefunden Umgebung, bie meniger burch frubere erhobte Thatigkeit ben burch ben Tob freiwerbenden chemischen Geseten midersteben fann, und von ben Fluffigkeiten burchbrungen, mit diefen felbft fich fchneller aufloft. Diefe Auflofung beginnt freilich noch schneller in bem entzundeten Organe, je vollkommener fich bie Ents gundung ausgebildet, je mehr fich bas Drgan von bem allgemeinen Bande losgeriffen hatte, je mehr rober Bils bungeftoff in fein Parenchym fich abgelagert hatte, ba biefer felbit baburch um fo fruber ben chemischen Befegen ans beimfallen mußte, als er ifolirt baffand; er reift, wie er fcon im Leben begann, bas bereits wirklich Ungebilbete mit in feinen Auflofungsproceg binein, und fo ftellt bas Gange eine mehr homogene, mehr ober weniger breitge Maffe bar. Nur bas noch in ben Capillargefagen und

ben zum Theil unwegsam geworbenen ober verschloffenen Arterienzweigen befindliche Blut erhalt fein erhohtes Leben, und baher bleibt auch die Rothe des zweiten Stadiums ber Entzundung mehr ober weniger unverandert langere Beit nach bem Tobe bestehen, wie man felbst in getrod: neten Membranen feben tann, ja felbst langere Macera: tion vermag sie nicht zu entfernen. Bon der Seite hatte man also Recht, die Rothe als Ariterium der vorhanden gewesenen Entoundung zu betrachten; nur muffen auch bie übrigen Beranderungen jugegen fein, benn bie ein-fache Rothe kann nichts entscheiben, ba fie fogar erft nach bem Tobe entstehen fann, durch Durchschwigung bes Blu= tes bei beginnenber Faulniß, Sentung in bie am tiefften gelegenen Theile, woruber Gelloly, Brouffais b. 3., Gens brin, Raffe und Andere eine Menge Thatfachen gefammelt haben, die die Unficherheit ber blogen Rothe als Beichen vorhandener Entzundung im Leichnam fattsam bargethan haben. Da alle biefe Momente in ben verschiedenen Sy: ftemen und Organen nicht unbedeutend variiren, fo kann auch bier bavon nicht weiter bie Rebe fein, sonbern wir muffen, wie beim lebenben Organismus, fo auch beim Leichnam, auf die von der Entzundung jener Spfteme und Organe handelnden Artifel, sowie auf Die vom Leich : nam und von ber Bermefung handelnden verweisen.

Atiologie ber Entzundung. Wie zum Bustanbekommen aller Krankheitsprocesse, so wird auch zu bem ber Entzündung zweierlei erfodert: eine Disposition bes Organismus und seiner Organe und eine krankmachende Poteng, ein Krankheitereig. Die Disposi= tion des Organismus zur Entzundung, welche als locas Ier Krankheitsproceg begreiflicherweise auch nur einzelne Theile ober Organe bes Organismus treffen fann, ift nun entweder eine angeborene ober eine erworbene. Bas die angeborene Disposition anbetrifft, so ift tein Theil ober Organ davon ausgeschlossen, da ihnen allen nothwendig bas Bermogen innewohnen muß, ihre Thatigfeit su erhoben; wol aber ift bie Leichtigkeit, womit biefe Ersbohung ftattfinden fann, in ben verschiedenen Organen verschieden. Da wir bas Capillargefäßspftem von feiner arteriellen Seite her als ben Berd ber Entzundung tennen gelernt haben, fo wird bie Disposition ber Organe gur Entzundung auch in geradem Berhaltniß mit der Aus-bildung diefes Spftemes fteben, ober, wie Schonlein fagt, fie wird um fo größer fein, je größer bie Capacitat ber Arterien zu ber ber Benen in ihm ift. Daher werben auch bie Drgane, welche oberhalb bes 3merchfells liegen, leichter von Entzundung befallen, als die unterhalb beffelben liegenden. Da aber bie Entzundung nicht blos in einer erhöhten Thatigfeit, fonbern in bem Streben, burch erbohten Stoffansat bas Bolumen gu vermehren und fo ju größerer Gelbftanbigfeit ju gelangen befteht, fo merben auch bie Organe, welche im normalen Buftanbe mehr Blut erhalten, als zu ihrer individuellen Eristenz nothig ift, leichter babin gebracht werben, bas ihnen juges führte Blut nur für sich zu verwenden, als andere; baber find es auch bie Secretionsorgane, welche am leichte= ften von Entzundung befallen werben, und bie Entzunbungsfähigkeit fleigt mit ber Entwickelung ber Secretions

thatigkeit, wie wir bies am beutlichsten an'bem Uterus feben, welcher vor ber Pubertat außerst felten von Ents gundung ergriffen wird. Im umgekehrten Berhaltniß fleht bie Disposition zur Leichtigkeit bes Befallenwerbens zu ber jur Möglichkeit ber Erreichung bes hochften Grabes ber Entzundung. Je selbständiger ein Organ bereits im Orgas nismus bafteht, befto fchwerer wird es von Entzundung ergriffen, aber besto fraftiger entwickelt sich biefelbe. Diefe allgemeine Disposition ber Organe zeigt sich beutlicher bei Mannern als bei Frauen, weil bei jenen bas arterielle Syltem überhaupt entwickelter ift als bei biefen, wenns gleich hier bas vegetative Leben vorherrscht; aus bemfelben Grunde find auch plethorisch fanguinische Subjecte mehr bisponirt als andere, und ba bie rechte Seite in ber Regel fraftiger entwidelt ift als bie linke, fo ift die Dies . position zur Entzundung auch bei ben paarigen Draanen auf ber rechten Geite großer als auf ber linken, 3. 28. bei den Lungen. Endlich zeigt fich diese Disposition noch beutlicher in dem Beitraume bes Lebens, wo überhaupt ber Unbilbungsproceg und die arterielle Thatigfeit vorherrscht, mithin von ber Rindheit bis gegen bie Ditte ber Bluthenjahre, wobei jedoch bie Leichtigkeit bes Bus standekommens ber Entzundung mit ber Intensität bers felben im umgekehrten Berhaltnif fteht; baher find Entgundungen bei Rindern 15) bis gur Dubertat baufiger als bei altern Subjecten, erreichen aber felten eine große Intensitat und die hohern Grade ber Ausbildung, tragen vielmehr in der Mehrzahl ber Falle ben Charafter ber ars teriellen Congestion an sich. Sowie die stetige Evolution bes Organismus fammtliche Organe zur Entzundung bisponirt, fo auch bie ftetige Evolution jebes einzelnen Dra ganes biefes insbesondere, so das Gehirn bis jur Beit bes zweiten Bahnens, die Lungen zur Beit ber Pubertat bis zum Mannesalter; hieran ichließt fich bie Disposition ber Organe gur Beit ihrer entlischen Evolution, g. 28. bes Uterus jur Beit ber Menstruation, ber Lungen jur Beit bes Winters, ber Leber jur Beit bes Sommers. Bie bie stetige Evolution bie einzelnen Organe zur Entzundung, und zwar zur acuten, bisponirt, so zeigt sich etwas Ahnliches, wenngleich in geringerem Dage, auch gur Beit bes. Beginnens ber ftetigen Involution, nur bag fich bier bie Neigung mehr zu dronischen Entzundungen ausspricht. Um beutlichften zeigt fich bies bei ben Geschlechtsorganen ber Frauen, welche zur Beit ber Ceffation ber Menses gar haufig ber Sit chronischer Entzundungen werben; boch bietet auch die Proftata etwas Uhnliches bei Mannern bar. Erworben wird bie Disposition burch vorausgegangene Rrantheiten, befonbere Entzundungen, benn ein einmal befallen gewesenes Organ zeigt meistens mehr ober weniger große Reigung, fich wieber zu entzunden. 216 bie bie Disposition unmittelbar begunftigenben Dos mente haben wir zunachst bas Klima zu nennen, worauf die geographische Berbreitung ber Entzunbungen beruht; fowie bas nordliche Klima überhaupt bie Ur-

<sup>15) 3.</sup> Ch. F. Sarles, Ginige praftische Bemerkungen über innere Entzündungen bei Kindern. (Rurnberg 1810.) Ch. B. Ad. Henke, De inflammationibus infantum comment. (Erlang. 1817. 4.)

teriellitat begunftigt, fo auch bie Entzundungen und bie Disposition bagu, und ihr eigentliches Baterland find bie Lanber zwischen bem 30-57. Grabe ber Breite, gegen ben Aquator wie gegen bie Pole bin nehmen fie ab. In Bezug auf bie einzelnen Organe begunftigt bas norbliche Klima bie Lungenentzundungen, bas fubliche Entzundungen ber Leber. Bie bas Klima, fo wirft auch die Erhebung bes Bobens über bie Meeresflache, benn die Disposition und Saufigfeit der Entzundung nimmt mit ihrem Steigen ju, und ab mit ihrem Fallen; baher find auf ben Bergen Entzundungen haufiger als in ben Ebenen, und zwar bort befonders Lungenentzundungen, bier Bepatitis, namentlich in ber Rahe bes Meeres, befonders auf der fudlichen Bemifphare, mabrent fonft in ber Rabe bes Meeres Entzundungen felten find. Un die flimatifch = endemischen Berhaltniffe fcbliegen fich bie epidemischen; infofern fie bie Dispofition zu Entzundungen begunftigen und respective felbft bervorrufen, treten fie als Constitutio phlogistica s. inflammatoria 16) auf und erzeugen ben Genius inflammatorius, beffen Bert bie Diathesis inflammatoria ift. Durch ihre Bermittelung wird die Disposition sammtlicher Organe ju Entzundungen fo febr gesteigert, bag felbft gu anbern Beiten nicht wirffame occasionelle Urfachen bie Rrantheit hervorrufen, und fogar bas Blut eine große Reigung gur Abscheibung von plaftischem Stoff zeigt; alle Rrantheiten nehmen ben acuten Charafter an, compliciren fich gern mit Entzundungen. Go war es zur Beit Gy= benham's und in bem zweiten Sahrzehnt unferes Sahr= hunderts, wodurch es erklarlich wird, wie die Brouffais'= fche Schule ein folches Unfeben und Sybenham's Lehren sich neue Anhänger gewinnen konnten. Welche Verhält-niffe diesen Genius erzeugen, ist unbekannt; daß es ein verstärkter Grad der Luftelektricität sei, wie Hopf meint, ist mindestens zweiselhaft; jedenfalls reicht dies nicht zur Erklärung aus. Ganz rein psiegt übrigens ein solcher Genius felten aufgutreten, wenigstens erhalt er fich nicht lange als folcher. Baufig entwidelt er fich nur fur beftimmte Organe, wird bann aber auch nie ftationar. Bie ber Binter überhaupt bas Arterienleben fleigert, fo begunftigt er auch bie Disposition gur Entzundung und ruft fie hervor, namentlich in Bezug auf die Bruft: organe, mahrend die Bauchorgane burch ben Commer bisponirt werben. Richt weniger einflugreich find bie Binbe, welche aus bem Rorben fommen, ba fie gemif= fermagen eine momentane epidemische Constitution Schaffen, wie benn überhaupt eine falte, trodene Utmofphare bas Entstehen von Entzundungen begunftigt. Die Disposi= tion, wie die ihre Musbilbung begunftigenden Ginfluffe, tonnen nun zwar borhanden fein, aber es tommt boch nicht gur Entzundung, wenn nicht gleichzeitig eine Gele= genheitsurfache als Entzundungereig einwirft. 218 Beegenheitsurfache muß Illes betrachtet werben, mas m Stande ift, nicht nur ben Undrang bes Blutes nach

einem Theile zu veranlaffen, fonbern auch biefen felbst in einen über bas Normal erhöhten Reactionszustand, und somit in eine über bas Dag erhohte individuelle Thatig= feit zu versehen vermag. Es fann bies aber auf eine boppelte Beife gefchehen, auf eine birecte und eine indirecte; birect, indem entweder der Reig mit dem bas Dr= gan überhaupt zur Thatigkeit spornenden analog ift, ibn unmittelbar aber ju fraftig unterftust, fodaß bie Thatig= feit zu ichnell einen erhöhten Grad einnimmt, wobei aber bas Organ feine Function fur ben Gesammtorganismus nicht in gleichem Mage entwideln fann, wie 3. B. Sirn-entzundung durch ju ftarkes Denken, Lungenentzundung burch ju rafches Uthmen beim Laufen, ober burch Gin= athmen von Sauerstoff entsteht; noch beutlicher aber, wenn burch ploglich erhobten Temperaturgrab burch Berbrennen Entzundung hervorgerufen wird; - ober bas Drgan wird ohne weitere Berlebung feiner Structur und feines individuellen Lebens gradezu aus ber Berbindung mit bem übrigen Drganismus geriffen, 3. B. burch Durch= fcneibung ber fenfitiven und felbft motorifchen Derven in einiger Entfernung von bem Drgane, woburch es gang ber Berrichaft bes ihm eigenen vegetativen Merven anheimfällt, wie bies mehrfache Berfuche nachgewiesen ba= ben, woburch zugleich unfere Unficht von ber Entzundung auf bas Evidentefte beftatigt wird. Unalog find die Falle, wo fich aus Reurofen, 3. B. heftiger Darmfolit, Entjunbung bilbet, bie meiftens fchnell in Brand übergebt, weil bie Mervenfraft erichopft wurde. Indirect, indem ber Reig nicht nur bie Function bes Organes fur ben Organismus ploglich unterdruckt, fondern auch das individuelle Leben bes Organes felbst zu gefahrben trachtet, und so bas Dr-gan zwingt, zur Gelbstrettung mit hintenansegung seiner Function fur ben Organismus feine Kraft nur fur fich jur Abwehr ber Schablichkeit und Wiebererlangung feiner Integritat zu benugen. Diese indirecte Weise, wobei bas Organ langere ober kurzere Zeit zu unterliegen droht, seine Kraftaußerung unterdruckt wird und die Zeichen ber Schwache darbietet, war fruber wenig erfannt und ge-wurdigt worden, bis Brown und feine Schuler fie erfaßten, fie aber entweber falfch verftanben, ober ju viel aus ihr schloffen, indem fie baraus beweisen wollten, bag bie Entzundung fein Buftand erhöhter Rraft, fondern ein Buftand ber Schwache fei. Muger ber falfchen Unnahme, bag Erpanfion Beichen ber Schwache fei, bedachten fie nicht, daß die Rraft bes Organismus, feine Integritat gegen außere Ginfluffe ju schuben, nur ein bestimmtes Dag hat, bag es nothwendig Ginfluffe geben muß, bie biefe Kraft vernichten ober wenigstens bis zu einem Punkte berabfegen tonnen, bag man ihre Außerungen nicht mehr mahrnimmt; bier ift aber nur Schwache im Berhaltnig jum übermäßig farten Reig, nicht im Berhaltniß jum übrigen Organismus vorhanden, mas unmittelbar baraus hervorgeht, daß die Kraftaugerung unmittelbar, und zwar im Berhaltniß gum Normal viel gu fart, bervorbricht, fobalb man bas übermaß bes außern Reiges entfernt bat, und zwar fieht jenes Bervorbrechen ber Rraftaugerung im geraben Berbaltniffe mit ber Schnelligfeit, womit bas Ubermaß bes Reiges entfernt wirb, und mit ber entferns

<sup>16)</sup> C. G. Hopf, resp. C. Eschenmayer, Diss. theoriae de principio febres inflammatorias epidemicas gignente rudimenta. (Tubing. 1794. 4.) New, Diss. quaenam pars aeris communis cavorum inflammationem concitat et quomodo? (Edinburg. 1795.)

ten Quantitat besselben. Bare wirkliche Erschöpfung ber Rraft vorhanden, fo murbe fie fich weber gleichmäßig, noch überhaupt entwickeln konnen, viel weniger aber noch mit ben Beichen ber erhobten, und zwar über bie Norm erhobten, Thatigfeit auftreten, ber Theil murbe vielmehr gelahmt ober tobt bleiben. Um beutlichften fieht man bies bei der Einwirkung der Kalte; war ein Theil erfroren und man bringt ihn in die Warme, so bricht die Re-actionokraft im geraden Berhaltnis mit der Schnelligkeit und dem Grade der Verminderung der Kalte hervor; er bietet bie Beichen bes erhohten Lebens, ber Entzundung bar, welche sich oft so schnell entwideln, daß baburch nun erst bie Kraft erschöpft wird, Brand eintritt; war bie Rraft aber vorher wirklich geschwächt und gar ers schöpft, so entstehen gar keine Fieberaußerungen, keine Reactionszeichen, fondern ber Theil bleibt tobt, mumifis cirt. Die Beit ber Einwirfung ber Belegenheitsurfache ift also nicht mit bem Beginn ber Entzundung zu verwechseln, benn biese beginnt ja erst mit ber Reaction, mit ben Beichen ber erhohten Kraftaußerung. Daß in schwachs lichen Subjecten leichter Entzundungereize Entzundungen hervorrufen, ist naturlich, ba ihre Bulnerabilität größer, ihre Wiberstandstraft geringer, bas Band ber Organe unter fich schwächer ift, und somit ein einzelnes Organ fich leichter aus ber Rette herausreißt, aber bafur erlangt Die Entzündung auch hier nie eigentlich ben Grad ber Ausbildung, wie bei fraftigen Subjecten, ift fluchtiger und nabert fich baber mehr ber arteriellen Congestion, ober kommt vielmehr nicht weit über biese hinaus, ba ja überhaupt die Leichtigkeit bes Befallenwerbens mit ber Intensität bes Krantheitsprocesses im umgekehrten Berhaltniß steht. Daß aber bei folchen Subjecten, wenn bie Entzundung ihre Sohe erreicht, der Ausgang in mehr ober weniger beutliche Bernichtung bes Theiles erfolgt, ift ja der beste Beweis für den gewaltigen Aufwand von Kraft, ber zur Ausbilbung erfobert wird; wirkliche Schwäche lagt nie Entzundung auftommen. schwachende Urfachen erregen baber auch nie Entzundung, fondern nur folche, die durch übermäßige Reizung schwas chen. Die Gelegenheitsurfachen, welche Entzundung herbeiführen konnen, find in Bezug auf ben Organismus entweber außere ober innere; alle aber bedurfen einer ges wiffen Beit und eines gewiffen Mages ber Rraft, wenn ihre Birtung von Erfolg sein foll; bas Eine wie bas Unbere ift aber bis jest fast gleich unbekannt, ba bie Berschies benheit ber Reize, ber Organismen und felbst ber Organe zu groß ift, als baß fich allgemeine Puntte hier aufstels Ien ließen. Man bat die außern Entzundungsurfachen in mechanische, chemische und bynamische eingetheilt, allein diese Eintheilung ift fur die Praris nuplos; fie verlangt eine Sonderung der Reize in Bezug auf ihr Berbaltniß zu ben Organen, ba jedem besondere Reize so feind= lich sind, daß sie Entzundung erregen, wahrend andere baburch nicht auf biefe Beife afficirt werben, und beshalb kann ihre Aufführung nur bei ben Entzundungen der einzelnen Organe erfolgen, wenn schon es allerbings Reize gibt, die in jedem Organe die Krankheit erregen, wie bies von einem großen Theile ber mechanis A. Encytl. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

schen umb chemischen Reize gilt. Abnlich verhalt es sich mit ben innern Reizen. Als allgemeinsten konnen wir bas Blut betrachten, wenngleich es nicht ohne außere Beranlassung wirkfam auftreten kann. Wirb es in feis nem Laufe gehindert, &. B. burch Benenunterbinbung, Druck auf Diese Gefaße, so ist es gezwungen, in Zheile zu treten und sich bort anzusammeln, die es nicht gewaltigen konnen, jumal wenn sie sich bereits im Buftanbe ber Bulnerabilitat ober erhöhter Disposition befinden. Der Reig bes Lebenssaftes treibt sie zu erhöhter Thatigkeit, sie entzunden fich und suchen sich moglichst schnell in ein Gecretionsorgan umzuwandeln, und fo entsteht balbiger Ubergang in Eiterung, oft in einer von ber burch bie außere Urfache getroffenen, febr entfernten Stelle, woburch fich bie fogenannten Congestionsabscesse bilben, bie besonbers für den Chirurgen von Wichtigkeit find, ba fie nicht felten nach größern Operationen, wo viele Gefage, befonbers Benen, unterbunden ober burchschnitten wurden. Roch haufiger haben biese Wirkung bem Blute beigemischte pas thische Producte, welche Organen zugeführt werben, Die teine ober nur geringe Secretionsfähigkeit besiten, um bas pathische Product auszuscheiden, wodurch die fogenannten bystrafischen, wie auch bie metaftatifden Entaunbungen entstehen. Dft murbe bie Musicheibung schon von einem andern Organe versucht, hier aber plotlich gehindert, und nun wirft fich ber Proces auf bas mit bem primar ergriffenen Organe sympathisirende Ors gan, welches feine Thatigfeit bann bis zur Entzundung fleigert, mas man auch häufig in Folge ber Unterbruckung normaler Secretionen beobachtet. Bierher gehoren auch bie Falle, wo fich aus einem vorausgehenden entzund= lichen Fieber locale Entzundung ausbildet, benn bier ift bie gange Blutmaffe mit Bilbungsftoff überlaben, ober zeigt vielmehr bie Neigung, sich von ihm zu trennen, ibn abzulagern. Die altern Arzte nannten biefen Buftand ents gunbliche Diathese bes Blutes (Diathesis san-guinis inflammatoria) 17), obschon sie auch barunter zu-weilen jene Falle rechneten, welche bie Beer'sche Schule unter ber Benennung bes vulnerabeln Sautcharat= ters, Andere als Suchtigkeit zusammenfaßten, wo Berletungen leicht zu Geschwursbildung Veranlassung geben.

Prognose bei ber Entzündung. Da durch bie Entzündung irgend ein Theil oder Organ sich aus bem allgemeinen Verbande herausreißen will, so ist es Mar, daß, wenn ihm dies gelingt, der ganze Organismus nothwendig mehr oder weniger bedeutend in seiner Erisstenz gefährdet sein muß. Der Grad dieser Gesahr hängt beshalb unzweiselhaft von der Dignität des befallenen Organes ab, mit der sie in geradem Verhältniß steht; das her laufen Entzündung des Herzens, des Gehirns, der Lungen so leicht tödtlich ab; sodann kommt es darauf an, welche Ausdehnung die Entzündung in dem Organe gewinnt; denn je kleinere Partien davon befallen werden, besto geringer ist die Gesahr, welche mit der Ausdehnung

<sup>17)</sup> V. A. Lappenberg, De diathesi sanguinis inflammatoria, (Gotting, 1783.) Haase, De diathesi sanguinis phlegistica in synocho inflammatorio, Progr. (Lipsiae 1801. 4.)

machft; baffelbe findet mit bem Grabe ber Musbilbung bes Krantheitsproceffes fatt; einmal auf bie Bobe ge= langt, ift ber Rachtheil fur ben Drganismus ftets mehr ober weniger bebeutent; ob biefe Sobe erreicht wirb, banat von ber großern Disposition bes Drganes, von ber Beftigfeit ber Einwirfung ber Urfache und bes Berlaufes der Entzundung, befonders aber von ber Reactionsfabig: feit bes gangen Drganismus ab; ba bie lettere bei Rin= bern und Greifen am geringften, fo ift bie Gefahr auch für fie am größten, wenn ichon an und für fich die Ent: gunbung feltener ihre bochfte Musbilbung erreicht. Die Bluthenjahre find gwar ber eigentliche Beitraum ber Entsgunbungen, und fie erreichen bier am ofterften ihre bochfte Musbilbung, aber ber Drganismus ift bier auch am fraf: tigsten, und vermag trottem am haufigsten bes Kranks beitsprocesses herr zu werben, ba bas Gleichgewicht ber Functionen bier vollständig bergestellt ift, somit seine Stozrung auch schwerer halt. Bei Kindern nimmt ber Organiss mus gwar am fchnellften Theil an dem ortlichen Rrant: beitsproceg, aber bafur ift bie Intenfitat auch nur ges ring, mabrend in ben Blutbenjahren bas Fieber feltener, aber bann um fo heftiger auftritt, und einmal aufgetresten, oft nur ichwer zu bandigen ift. Biel hangt von ber Beit bes Gintrittes bes Fiebers ab; je fruber und je fpa= ter berfelbe fattfindet, befto mehr Befahr ift gu beforgen, ba in jenem Falle leicht Erschopfung bes Drganismus, in biefem Tob bes Drgans erfolgt; nicht weniger wich: tig ift ber Charafter bes Fiebers; ber erethische ift unter allen Berhaltniffen gut, ba er gewohnlich eine gunftige Entscheibung ber Rrantheit berbeifuhrt; ber fynochale Cha: rafter ift für ben Organismus gefahrbrohenber, als für bas leibenbe Organ, ber torpibe aber für beibe. Gin Gleis des gilt von bem Untheile, welchen bas Rervenfuftem nimmt, wenn ichon hieruber noch viel Dunkelheit berricht. Besonders gefahrlich ift es, wenn der fenfitive Rero gleich Unfangs ftart ergriffen wird, die Krankheit zuerft als Reurofe auftritt, weil nur gu leicht ber Musgang in Brand erfolgt, indem die Rerventhatigfeit meiftens ichnell ericopft wird. Bu berudfichtigen ift ferner, ob die Ent: gunbung rein ober combinirt; im erftern Falle ift Die Bor: berfage immer beffer, als im lettern, wobei noch viel Darauf ankommt, wann bie Combination eintrat, und mit welchen andern Proceffen fie vor fich ging. Dislich ift es faft immer, wenn jene Combinationen und Complicas tionen burch constitutionelle, epidemische und endemische Urfachen und Ginfluffe berbeigeführt werben, indem bas burch nicht felten wibersprechenbe Indicationen entfteben. Dicht weniger einflugreich ift bie Gelegenheitsursache, welche Entzundungen hervorrief, woruber fich freilich faum allgemeine Bestimmungen geben laffen; boch find Entzun= bungen aus außern, besonders mechanischen und chemischen, Ursachen entstanden, stets besier, als solche aus innern und dynamischen. Sind Constitution, Genius endemicus und epidemicus begunstigend, so greift zwar die Entzundung leichter um fich und gewinnt eine größere Intensität, indessen werben baburch auch wieder eine Menge übler Complicationen und Combinationen jum Theil unmöglich gemacht, ober wenigstens an ihrem ver-

berblichen Ginfluß gehindert. Im Bezug auf ben Bers lauf find bie acuten Entzundungen fast immer beffer, als bie chronischen. Bas die Ausgange anlangt, fo ift na= turlich ber in Bertheilung ber gunftigfte, an ihn fchlieft fich ber Musgang in Giterung, alle übrigen find zweideus tig, richten fich aber febr nach bem befallenen Drgane; am übelften ift ber Brand. Bon ber größten Bichtigfeit ift es, ju welcher Beit und bei welchem Grabe ber Musbilbung bes Krankheitsprocesses eine geregelte Kunfthilfe moglich wurbe, ba über feine Krankheit bie Runft mehr vermag, als über die Entzundung, woher es eben fommt, baß kein Krankheitsproceß eine gunfligere Prognose gestat-tet, als sie. In bem ersten Stadium führt die zwed-maßige Kunsthilfe fast immer zum Biele ber Genesung burch Bertheilung, ba bie Ratur bies meiftens ichon fur fich allein vermag, und es fast nur barauf ankommt, ob bie Gelegenheitsursache sich beseitigen lagt, ober nicht; bie ausgebilbete Entjundung führt bie Ratur nur außerft felten gur Bertheilung, in ber Dehrzahl ber Falle erfolgt ber Musgang in Giterung, wenn nicht bie Runft bingu= tritt, welche bie beginnenbe Giterung freilich felten auf= guhalten vermag. In gerabem Berhaltnif fteht ber Er= folg ber Behandlung mit ber Buganglichfeit bes ergriffe= nen Organes; baber bie außern Entzundungen ftets eine beffere Prognofe gulaffen, als bie innern, weil bier auch fcon bie Diagnofe beimeitem fcwieriger ift. Uberhaupt ift die Borherfage um fo beffer, je weniger Sinderniffe ber Unwendung aller ber Runft gu Gebote ftebenben Dit= tel entgegentreten. Enblich vergeffe man nicht, bag bie Ratur fich nicht felten ber Entzundung bebient, um an= berweitige Rrantheitsprocesse zu entfernen; wobei freilich bie Frage zu beantworten ift, ob nicht bas Seilmittel für ben Organismus gefährlicher als bie Rrantheit, bie es entfernen will.

Behandlung ber Entzündung 18). Da das Geschäft des Arztes nicht blos in der Beseitigung einer bereits vorhandenen Krankheit, sondern auch in der Borbeugung einer möglicherweise auftretenden besteht, und diese letztere um so dringender wird, je deutlicher sich bereits eine Anlage zu einer bestimmten Krankheit ausespricht, so werden wir auch von einer Prophptaris der Entzündung sprechen mussen, da unzweiselhaft eine Disposition dazu besteht. Es kann dabei jedoch keineswegs auf eine Bernichtung der Entzündbarkeit, wenn wir dieses Wort gebrauchen durfen, abgesehen sein, sondern nur darauf, daß wir die zu bestimmten Zeiten und unter bestimmten Verhältnissen sich deutlicher entwickelnde

<sup>18)</sup> Myron, Non ergo una viscerum inflammatorum curatio. (Paris 1570. 4.) Fischer, Diss. Therapia inflammationis in se et generalissime spectatae. (Erford. 1722. 4.) Schulze, Diss. de inflammationum curationibus variis, (Halae 1741. 4.) Fr. Hoffmann, Compendiosa et clinica praxis inflammationum cum cautelis, in Opera Supplem. II, 2. Reber, Diss. de inflammationis cura et resolutione. (Lugd. Bat. 1745.) Hamberger, Diss. Inflammationum therapia. (Jenae 1754. 4.) J. Quarin, Methodus medendi inflammationibus (Viennae 1773), teutsch von 3. 3 a b ig b e Mega. (Ropenbag. 1776.) Gattenhof, Diss. Inflammationis therapia. (Heidelberg. 1781.) V. Mantovani, Lezioni de terapia speciale sulla inflammazione. (Pavia 1820. 12.) S Vol.

speciellere Disposition fo in Schranten zu halten fuchen. baß fich ber Krantheitsproceg nicht wirklich entwickelt. 215 lerbings fallt die Aufgabe in vielen Beziehungen mit berjenigen zusammen, die wir bei bem sogenannten ersten Stadium der Krankheit zu lofen haben, indeffen find die Berhaltniffe barum boch nicht burchaus biefelben, wie biejenigen zu glauben scheinen, welche die Moglichkeit bes Borbandenfeins einer Prophylaris ber Entzundung leugnen. Im Allgemeinen ift freilich bie Prophylaris eine negative, indem es hauptsächlich barauf ankommt, alle biejes nigen Reize abzuhalten, welche eine über bie Rorm erbobte Thatigfeit ber Plastif in einem Organe berbeigufubren im Stanbe find, inbeffen gibt es boch noch galle gemug, wo eine positive Prophylaris nothig wird, welche bann gewöhnlich die Derivation zu handhaben hat. Wir haben fruber gesehen, daß es fur einzelne Organe eine ftetige wie cyklische Evolution gibt, und daß fie in der Beit der Dauer berfelben vorzugsweise zu Entzundungen bisponirt find; hier muß also ber Argt feine Pflegbefohlenen mit allen benjenigen Bebingungen befannt machen, welche als Belegenheitsursachen ber Entzundung bienen konnen, bamit biefelben möglichst gemieben werben; so wird er bei Kin-bern gur Beit bes Bahnens barauf sehen, baf fie immer einen mehr fluffigen Stuhlgang haben und keine Berftospfung eintritt, die er moglichft schnell beseitigt, um nicht ben Strom der Safte noch mehr zum Kopfe zu führen, und hirncongestionen wie hirnentzundung zu erregen; ber Argt wird jungen Dabchen gur Beit ber Menftruation ein forgfältigeres Berhalten empfehlen, bamit nicht burch plobliche Unterbruckung Lungenentzundung entstehe u. f. w. Da wo ber Genius epidemicus und endemicus herr= fchend ift, wird er bei allen Kranten stets barauf Rud: ficht zu nehmen haben, daß Complicationen, Combinatio= nen und Ubergange anderer Krantheiten in Entzundung leicht erfolgen und bem gemäß fein Berfahren einrichten. Rabere Erdrterungen find bier freilich nicht moglich, und was besonders die positive Prophylaris anbetrifft, so fallt fie theils mit ber Indicatio causalis zusammen, theils besteht sie in der mehr oder weniger ftrengen Sandhas bung bes für die Entzundung festzusetenden Regimens. Diejenigen Falle, wo ber Urgt ben Wiederausbruch einer bereits vorhanden gewesenen Entzundung zu verhuten und Die Bulnerabilitat eines bestimmten Organes in biefer Beziehung zu bekampfen bat, fallen demjenigen Berfahren anheim, welches wir bei ber Nacheur angeben werben.

Bermochte ber Arzt nun aber nicht die Entzündung zu verhüten, entweder weil er überhaupt gar nicht zu Rathe gezogen wurde, oder weil seine Bemühungen durch irgend welche Verhältnisse vereitelt wurden, so muß er sein Versahren gegen die Entzündung selbst wenden. Bevor er dies jedoch unternimmt, hat er zu entscheiden, ob die Entzündung überhaupt zu bekämpsen ist, oder ob sie nicht als ein vortheilhaftes Heilbemühen des Organismus zu betrachten, eine anderweitige gesährliche, oder auf keine andere Weise entserndare Krankheit zu beseitigen, mithin wenn auch nicht immer zu unterstügen, so doch die zu einem gewissen Grade zu unterhalten ist, wobei nur dasfür zu sorgen, daß sie ebendiesen bestimmten Grad nicht

übersteigt. Wie bei allen übrigen Krankheiten, so wird es auch bei ber Entzundung junachst barauf ankommen, bie Gelegenheitsurfache zu berfelben zu ermitteln und moglichft schnell, wenn dies überhaupt thunlich ift, ju befeis tigen, mas die Schule die Erfullung ber Indicatio causae zu nennen pflegt. Go mannichfaltig die Gelegens beiteursachen, so verschieden die Organe und Theile, ebenfo mannichfaltig und verschieben werben auch bie Mittel und Bege fein, welche ber Argt gur Befeitigung ber Ges legenheitsursachen einzuschlagen bat; für alle gilt aber ber Grundsas, bag man fich ihrer nur alsbann bebienen barf, wenn mit ihnen nicht ein größerer Nachtheil und namentlich nicht eine bauernbe und verberbliche Berftas fung ber Entzundung verbunden ift, und wenn nicht zuvor bringendere Symptome zu beseitigen sind, beren Befteben ben Organismus wie bas Organ mehr gefahrbet, als die bestehende Gelegenheitsursache zur Entzundung. Im Allgemeinen find es eigentlich nur die mechanischen und chemischen Reize, welche entfernt werden tonnen, benn bie bynamischen find theils nur ftets vorübergebend wirksam, theils liegt ihre Entfernung fast ganz und gar außer bem Bereiche ber Kunft. Bas bie mechanischen Reize betrifft, so sind fremde Korper burch Ausziehen mittels Schnittes u. f. w. zu entfernen, wenn nicht bie Ratur bereits ihre Ausstoßung bei einem weniger wichtigen Drgane burch Eiterung zc. begonnen hat, ober bie Dperation, 3. B. ber harn = und Mierensteine bei Roftitis und Rephritis, zu eingreifend und nachtheilig fein wurde. Drud wird burch Entfernung bes brudenben Rorpers, bequemere Lagerung, Spannung und Berrung burch Exen-nung beseitigt. Die Gemischen Reize sucht man burch Berfetjung, 3. B. Sauren burch Kalien und umge- tehrt, ober wo bies nicht thunlich, burch verbunnenbe, einhullende Mittel unschablich zu machen. Bas bie innern Gelegenheitsurfachen betrifft, fo pflegt ihre Entfernung in ber Mehrzahl ber galle mit ber Entfernung eis ner anberweitigen vorausgegangenen Storung bes Drgas nismus, befonders eines mit bem entzundeten in Compathie stehenden Organes zusammenzufallen, und oft befteht barin, wenn sie zeitig genug geschehen kann, bie ganze Behandlung ber Entzundung, welche in demfelben Maße schwindet, als das ursprünglich gestörte Organ gu feiner normalen Function gurudfehrt. Es geboren bierbet alle biejenigen Kalle von Entzundung, welche in Folge ber Unterbruckung von Secretionen anderer Organe ents fteben; fo 3. B. Lungenentzunbungen bei Frauen in Folge von Unterbrudung ber Menstruation mabrend bes Fluffes, bei Mannern in Folge unterbruckter Samorrhoidalbluts fluffe. Hierbei gilt es aber als Regel, daß bie gur Bieberherstellung ber unterbrudten Secretion zc. anzuwendens ben Mittel faft niemals folche fein burfen, welche bas gange Gefäßinstem, somit auch bas bes entzunbeten Dre ganes, aufregen, indem hierdurch die bereits vorhandene Ente gunbung nur noch mehr gesteigert werben murbe, vielmehr find es die von Außen anzuwendenden, mehr topisch wir tenden Mittel, welcher fich ber Argt bebienen muß. Gels ten aber kann biefer Indication allein genügt werben, meistens muffen bie bazu erfoberlichen Mittel mit benen

ben Entzundungsproceg birect befampfenben gleichzeitig in Unwendung gezogen werden, wodurch freilich oft thera-peutische Berlegenheiten entstehen, benen fich ber Arzt wicht immer gludlich zu entziehen vermag. Aber nicht nicht immer gludlich ju entziehen vermag. Aber nicht blos bie bereits eingewirft habenbe Gelegenheitsursache ift au entfernen, es muffen auch alle Unftalten getroffen werben, baß fie ober eine andere nicht mabrend ber Dauer bes Entgunbungsproceffes und feiner Musgange von Reuem einwirfen, mas befonders fur die Behandlung ber chroni= fcben Entzundungen von Wichtigfeit ift, ba biervon oft allein bie Beilbarfeit abhangt. In vielfacher Begiehung wird biefer Unfoberung burch bas Regimen genugt, meldes an Entzundung leidenbe Rranke einzuhalten haben, und bas man gewohnlich mit bem Ramen ber anti= phlogiftischen Diat im weitern Ginne gu belegen pfleat, benn fie schließt alles basjenige ein, was bazu beffimmt ift, nicht nur moglichft alle außern Reize abzuhals ten, fondern auch ber bereits vorhandenen übermäßigen und perverfen vegetativen Thatigkeit auf nicht pharmaceu= tifchem Bege birect entgegenzuwirken, und bient in ber lettern Begiebung jugleich jur Erfullung ber Indicatio morbi; ja fie reicht zuweilen allein bin, mit Silfe ber entsprechenden Reactionen bes Organismus ben gangen Rrantheitsproceg zu befeitigen. Die nachfte Rudficht ver= bient ber Mufenthalt bes Rranten. Das Bimmer muß moglichft groß, geraumig und boch fein und die nothigen Mittel gur Erneuerung ber Luft enthalten; Bimmer, Die nur eine Thur und fein Fenfter haben, follten überhaupt niemals zu Krankenzimmern verwendet werben, ba bie Utmosphare in ihnen stets bumpfig wird und eine Menge frember Stoffe gemengt enthalt, die fich burch feine an= bern funftlichen Mittel entfernen laffen, als burch Er= neuerung ber Utmofphare mittels Luftzug, ju welchem Bebuf Thure und Fenfter mehrmals taglich geoffnet wer= ben muffen, wahrend welcher Beit man ben Kranten vor bem unmittelbaren Buge ichust. Machft ber Reinheit ber Utmofphare verdient ber Temperaturgrad bie vor= auglichfte Rudficht. Dit ber Berminberung bes Tem= peraturgrabes nimmt auch bie Fahigkeit bes Drganismus ab, feine vegetative Thatigkeit ju entwickeln, und biefe bort bei einem gewiffen Minimum fogar gang auf. Leis ber berrichen bier eine ju große Menge Berichiebenheiten in Bezug auf die Individualitat bes Drganismus im III= gemeinen, wie feiner einzelnen Organe insbefonbere, als baß fich ins Ginzelne gebenbe Bestimmungen auf bie Ther= mometerffale reducirt bier geben liegen; man fann nur fagen, bag bie Temperatur in jebem einzelnen Falle fo= weit herabgefett werden muffe, als es ber Krante ohne Disbehagen ertragen fann, wobei bie Bunahme und Ub= nahme ber Rrantheitssymptome als Richtschnur bienen muffen; benn bie Temperatur ber Utmofphare wirft ja nicht auf ben entzundeten Theil allein, fondern auf ben gangen Organismus, und biefer bedarf ein bestimmtes Dag ber Barme, wenn er feine Reactionen gegen ben Rrantheitsproceg mit gehöriger Kraft ausführen foll. Es ift baber ein ju unbestimmter Musbrud, wenn man fagt: Rrante, welche an Entzundungen leiden, muffen von eis ner fublen Temperatur umgeben fein, welcher noch mehr an Bebeutung verliert, wenn man bie mannichfaltigen Complicationen und Combinationen mit in Unichlag bringt. Ubrigens hangt bie Unbestimmtheit über bie Feststellung bes Temperaturgrabes jum großen Theile bavon ab, baß man ben Temperaturgrab, welchen ber Organismus verlangt, nicht gehörig von bem fonberte, welcher bem ents gundeten Theile ober Organe werden muß; in bem leb= tern Falle ift bie Ralte nicht mehr biatetisches, fonbern pharmaceutisches Mittel, worauf wir nachher noch gurud= tommen werben. Je mehr freilich ber gange Drganismus mit in ben Rrankheitsproceg hineingezogen wird, je beutlicher fich bas entzundliche Fieber ausbilbet, befto mehr ver= langt ber gange Organismus eine bem entzunbeten Organe abnliche Behandlung. Da Luft und Licht zu jedem ve= getativen Proces nothig find, fo ift es auch nicht ohne Bebeutung fur ben Kranten, in welchem Dage bem Lichte Butritt ju feinem Lager geftattet wird, und gwar gilt bies oft noch mehr vom Mondlichte, als von bem ber Sonne, indem die Erfahrung beutlich barthut, bag Rrante in Delirien verfallen, wenn bas Mondlicht auf ihr Lager, besonders auf ihren Ropf, fallt. Das Connenlicht ift überall ba abzuhalten, wo bas Perceptionsvermogen in bem Lichtorgane, ben Mugen, ober in bem die Ginbrude jum Bewußtsein bringenben Gebirn frankhaft erhobt ift, was bei Entzundungen jener Organe offenbar ber Fall ift, indem bie Empfindlichfeit fo groß ift, baß felbft ber nor= male Lichtreig zu ftarte Reactionen bervorruft. Da wo freilich bie Rrankheit mit bem Charafter bes Torpor auf= tritt, erfobert es im Gegentheil ber Beilgwedt, ben Licht= reig in erhöhtem Dage einwirken gu laffen. Much bas Lager bes Kranten bebarf ber Beruchsichtigung; es muß bem Luftwechsel moglichst vielen Bugang verstatten und bie Warmeausstrahlung moglichst begunftigen, besteht baher am beften aus Matragen und wollenen ober Stepp= beden, ba Feberbetten jene Erfoberniffe weit meniger bar= bieten. Das Lager führt uns auf bie Rube und Lage bes franken Theiles. Da ber Drganismus felbft mannich= fache Unftrengungen macht, um ben Krantheitsproceß ju beseitigen, so ift es naturlich, baß er barin fo wenig als moglich gestort werbe, beshalb muß er auch Ruhe haben, und zwar fowol er felbft, als ber frante Theil, ba jebe Bewegung zugleich bie Thatigfeit bes Gefaß: und Der= venfpstems verftartt. Er muß außer fich Rube baben, ba außere Gindrucke bie pfpchifche Thatigfeit erregen und biefe wieber auf ben Rorper gurudwirft, mas um fo nachtheiliger ift, wenn bas Organ ber pfychifchen Thatigfeit, das Gehirn, felbst leidet, und burch außere Rube bie innere bedingt wirb. Der Krante muß alfo in ei= ner ruhigen Umgebung ruhig liegen, ber Theil felbft aber eine folche Lage haben, daß der Rudfluß bes Blutes moglichst erleichtert, die Benen nicht gebrudt werben, ber Buflug bagegen erschwert wird, ba ja Compression ber Urterien felbft bie Entzundung bedeutend gu mildern ver= mag. Den wefentlichften Theil ber antipblogiftifden Diat bilben bie Rahrungsmittel; beshalb ift es auch febr un= recht, wenn viele Urgte fich bamit begnugen, ibren ber= artigen Kranken eine fublende Roft ober knappe Diat verordnet zu haben; benn bies find nur einzelne, wenn

auch häufig erfoberliche Momente, beren zu allgemeine Unempfehlung Rachtheil genug bringt. Allerdings verlangt ein burch Sige hervorgebrachter Durft tubles, fauers liches Getrant in reichlicher Menge und ein mit Thierstoff überlabener Korper eine schmale Pflanzenkoft, nicht aber animalische Nahrung; indessen ist der Durft oft gar nicht vorhanden, die thierische Warme ebenso wie der Thierstoff nur an einzelnen Stellen übermäßig angehäuft, während ber übrige Korper baran Mangel leidet. Alles, was die Schriftsteller über die Nahrung bei Entzunduns gen mittheilen, erstreckt sich fast nur auf Kranke, die im Bluthenalter von heftigen, acuten Entzundungen edler Drs gane, welche mit mehr ober weniger ftartem Bieber verbun= den sind, ergriffen werden, und leidet schon bei Kindern und Greisen keine Unwendung, vielweniger fur die große Menge Constitutions = und andern Berschiebenheiten, welche bie Individuen außer ber Entzundung darbieten. Allerdings heißt es überall, ber Urgt muß individualisiren, aber für ben, welcher es lernen foll, ift bies eine inhaltsleere Rebensart, wenn wir ihm nicht ben Beg zeigen, wie er Dergleichen ift aber nicht moglich bies beginnen foll. ohne genaues Unschließen an ben Krankheitsproceß, seine Mus: und Ruckbilbung, und muß Sand in Sand mit ber übrigen Behandlung geben, ba nur burch Bereinis gung beiber ber Indicatio morbi wirklich genügt werben kann. Gine allgemeine, auch nur fur bie meisten Falle paffende antiphlogistische Nahrungsweise gibt es ebenso wenig, als eine allgemeine, fur die meisten Falle paffende antiphlogistische Beilmethode 19) und wirkliche ausschließliche Medicamina antiphlogistica; woraus zum Theil auch Unbral's freilich unrichtige Kolgerung entstan= ben sein mag, ober wenigstens Unterstützung erhalten hat, daß es überhaupt auch keine Entzundung als selbständi= gen Krankheitsproceg gebe. Es kann hier ber Ort nicht fein, eine Kritik der verschiedenen Begriffe und Annahmen vom Inhalte ber antiphlogistischen heilmethobe, wie der einzelnen als Antiphlogistica betrachteten Mittel zu geben, vielmehr erfodert es unsere Aufgabe, Curregeln auf-

zustellen für die einzelnen Ausbildungs = und Ruchilbungs. momente, in benen bie Entzundung bem Arzte entgegens treten kann, moglichst abgesehen von den Berschiebenbeis ten, welche fie in ben einzelnen Spftemen und Organen barbietet. Goll ber Argt thatlich gegen Entzundungen einschreiten, so hat er zunachst sich eine genaue Kenntnis zu verschaffen von bem Berhaltniß, in welchem bie beils traftigen Bemuhungen bes gefunden Theiles bes Organismus zu bem Rrankheitsproceß stehen; die erfte Aufgabe besteht also in ber Berudfichtigung bes bynamifchen Charafters ber Reaction, welcher leiber fo baufig mit bem bynamischen Charafter bes ortlichen Krantheits processes verwechselt wird, weil es allerdings oft schwer ift, die Zeichen ber Reaction von ben Symptomen ber Krantheit zu scheiben, obwol beide im geraben Gegenfage zu einander fteben, benn jebe Rrantheit gewinnt um fo mehr Übergewicht, je weniger fraftig ber Organismus und bas Organ gegen sie reagirt, die Krankheitssymptome mehs ren fich in bemfelben Dage als die Beilfpmptome fcwins ben, und auf diese Beise unterliegt eben ber Organismus, benn die allgemeine Krankheit ift ber Moment bes Tobes. Die Außerungen bes bynamischen Charafters ber Reges tion find in ben verschiebenen Stabien verschieben, und barauf muß bie Runfthilfe besondere Rucksicht nehmen. benn die Symptome bes erethischen Charafters im ersten Stadium werben auf ber Sohe ber Krankheit ben torpis ben bezeichnen, worin eben die Schwierigkeit ber Unterfcheidung liegt, benn biefelben Erscheinungen haben vers Schiedene Grundursachen. Mus ber Bertennung ober Richts achtung biefes Moments ift bie unbeilvolle Lebre von ber Schwäche ober Althenie erwachsen, welche verberblicher für bas Leben ber Menschen geworden ift, als irgend eine andere pathologische Irrlehre. Tritt die Reaction mit bem erethischen Charafter auf, b. h. ift fie bem Grabe ber Einwirfung bes Entzundung erregenden Des mentes entsprechend, so hat ber Argt nur bie Indicatio causalis zu erfullen, im Ubrigen aber blos barauf gu feben, bag ben Organismus nichts in feinem Birten ftort, fo lebrt wenigstens die Schule, bat aber infofern Unrecht, als fie baraus ein blos erspectatives Berfahren berleitet, mas nur ba stattfinden fann, mo die Runft fein Mittel besit, ben Krankheitsproces direct zu vernichten, was bei der Entzundung am allerwenigsten der Fall ift; nur find biefe Mittel freilich nicht überall biefelben. Der eres thische Charafter zeigt nur an, daß die Kraft bes Organismus ber ber Krankheit gleich ift; ein Buftant, ber aber nie lange anhalten tann, eine muß die Dberhand gewinnen, und bag es bie Rraft bes Organismus fei, bafür muß ber Arzt sorgen, und zwar so schnell als möglich; er hat mithin nichts abzuwarten, sonbern zu handeln! Wir haben gesehen, daß bas sich entzündende Draan Angiehungspunkt fur ben Blutftrom wirb, bag es baffelbe jurudhalt und ihm moglichft viel Bilbungsftoff zu entziehen sucht, wodurch ber Bilbungsftoff ber gangen Blutmaffe fich nach bem Organe hinzuwenden veranlagt wird. Die Aufgabe bes Arztes ift alfo, bie übermäßige Unziehungefraft bes Organes fur bas Blut zu vernichten, bem Blute einen andern, vom entzundeten Organe fer-

<sup>19)</sup> Hartig praeside Faselio, Diss. de medicamentis refrigerantibus. (Jenae 1764. 4.) Krocker praes. Büchmer, Diss. de methodo antiphlogistica in genere. (Halac 1768. 4.) De Boissem, Mémoire sur les méthodes rafraichissente et échauffante. (Bijon 1772.) Ryan, Diss. de administratione antiphlogistica. (Edinb. 1775.) Richter, Progr. de remediis antiphlogisticis externis. (Gotting. 1780. 4.) Ejusdem Progr. de remediis antiphlogisticis internis. (Gotting. 1780. 4.) Schroeder praes. A. F. Mecker, Diss. de methodo refrigerante et antiphlogistica, per recentiorum de calore animali doctrinam explicata. (Erford. 1790. 4.) C. G. Zimmermann, De methodo antiphlogistica strictius definienda diss. (Berolin. 1820. 36 S.) Sunbelin, iiber die Anwendung der antiphlogififichen Methode, in Horn's Archib für med. Erfahrung. 1822. I, 179. Olmade, Appréciation de la méthode antiphlogistique dans le traitement de quelques lésions organiques. (Paris 1824.) Boehr, Diss. de methodo antiphlogistica. (Berolin. 1826.) Arm. Jos. Verson, De Methodo antiphlogistica. (Berolin. 1836. 26 S.) Salom. Loeucensohn, Quaedam ex dissertatione ampliore de methodi antiphlogisticae historia et singulis remediis. (Berolin, 1836. 61 S.) Lion Hollstein, De notione methodi antiphlogisticae diss. (Berol. 1836. 58 S.) Ed. Hildebrandt. De notione methodi antiphlogisticae diss. (Berolin. 1837. 28 S.)

nen Ungiehungspunkt ju geben, ben Rudflug bes Blus tes aus bem entzundeten Organe ju befchleunigen und bie Abscheidung von Bilbungsftoff zu verhindern. Der erfte Punkt ift offenbar ber wichtigfte, benn wenn es ge= lingt, bie erhöhte Ungiehungsfraft bes Organes fur bas Blut zu vernichten, fo wird bas Ubrige ohne weiteres Buthun ber Runft von bem Drganismus felbft leicht be= forgt werben. Leiber aber fann ber Urgt nur in febr wenigen Fallen biefe Mufgabe lofen, namlich nur ba, wo bas Organ folden Mitteln unmittelbar zuganglich ift, welche Die Rraft befiben, Die Thatigfeit ber vegetativen Merven bis zu einem gemiffen Grabe zu lahmen. Der= gleichen Mittel find bie Blaufaure und gum Theil auch bas Opium, wie bies bie Erfahrung bei Mugenentzundun= gen beutlich nachgewiesen hat. Diese Doglichfeit, burch Depotenzirung ber Merventhatigfeit bie Entzundung gu vernichten, beweift auch bas Erperiment von Sausmann, welcher bie Fugentzundung ber Pferbe burch Durchschneis bung ber Feffelnerven jum Schweigen brachte. Dan bat Die genannten Rarkotita auch bei Entzundung innerer Dr= gane zu gleichem 3wed innerlich vorgeschlagen und gar nicht felten mit gludlichem Erfolge angewendet, allein fie paffen nicht bei dem erethischen, sondern bei dem synocha-ten Charafter, wie wir nachher sehen werden. Auf die Depotenzirung ber Rerventhatigkeit wie ber erhöhten Be= getation wirkt auch bie Kalte, beshalb foll sich ja auch ber Kranke in einer möglichst kuhlen Temperatur aufhal= ten; aber ihre locale Unwendung ift auch nur bei von Außen zuganglichen Organen möglich, wo fie an feuchte Stoffe gebunden in Form von Uberschlägen von ausge= zeichnetem Rugen ift, nur barf fie nicht parmanent, fonbern in Bwischenraumen angewendet werben, weil fonft bie Bitalitat ber Unwendungsftelle vernichtet wirb. Da wo das entzundete Organ durch andere Theile von der Applicationoftelle getrennt ift, ist die Wirkung der Kalte eine indirecte, benn sie erfullt bier fast nur ben zweiten Puntt, fie gibt bem Blute einen neuen Ungiehungspunkt, indem bie Applicationsftelle, um ihre Integritat gegen bie vernichtende Einwirfung ber Ralte zu fichern, nothwendig ein erhöhtes Leben entfalten, alfo auch mehr Blut als gewöhnlich an fich ziehen muß; baher wird fie ftets beißer und bietet immer deutlicher die Beichen ber arteriellen Congestion bar in bem Beitpunkte, wo man bie Ralte entfernt halt. Deshalb ift es ebenfo nothwendig, Paufen mit ber Unwendung ber Ralte zu machen und ihre Dauer genau bem Grabe ber Seftigfeit ber Entzundung anzupaffen, mogegen leiber fo oft von ben Urgten gefehlt wird, ba fie fich ohne nabere Bestimmung meistens begnugen, falte Uberschlage anzuordnen; indeffen wird bies gludlicherweise in der Mehrzahl ber Falle burch ben Dan= gel an Punftlichfeit von Geiten ber Bartenben ausgegli= chen. Muf ben entzundeten Theil felbft bat die Ralte noch ben Bortheil, baf fie Contraction bes Gewebes, und bes fonders ber Capillargefaße, bewirft, wodurch bas Gin= bringen ber Blutkugelchen erschwert und die rudführende Rraft ber Benen geftarft wirb. Gewohnlich bebient man fich ber Ralte in Form bes falten Baffers, welches mit= tels Tuchern, zwedmäßiger aber und reinlicher in Thier=

blafen, bie aber ofters gewechfelt werben muffen, ba fie leicht faulen, angewendet wird. Gie fo wenig als bie Compreffen, Tucher zc. burfen fest anliegen, fonbern muffen fo leicht wie moglich, die Blafen am beften bangenb, aufliegen, um, wie Soffe febr richtig erinnert, ber Luft foviel wie moglich Butritt zu verschaffen, bamit die Ber-bunftung so leicht als moglich erfolge. Bermag ber Urgt nun auf die angegebene Beife bie abnorm erhobte Begetationsfraft felbft nicht zu brechen, fo muß er fuchen, bem Blutftrome eine andere Richtung ju geben, und zwar eine folche, bag es moglichft birect von bem entgunbeten Organe abgewendet wirb. Sier fommen nun bie Gefete ber Sympathie und bes Untagonismus vorzugsweise in Unwendung, ba fie ebendiefe Richtung bestimmen. Die Schule belegt bies Berfahren gewohnlich mit bem Ramen ber Ableitung ober Derivation. Das einfachfte birect wirkende Mittel, bem Blutftrome eine andere Richtung gu geben, befteht in ber Unwendung ber trodenen Schropf= topfe, befonders ber in neuerer Beit gebrauchlich geworbes nen großen, mit einer Urt Luftpumpe verfebenen, auf eis ner Korperftelle, bie fruber von bemfelben Urterienstamme mit Blut verfeben wird, als ber entzundete Theil. Gie haben ben Bortheil, baf bie gange Blutmaffe nicht berringert zu werden braucht, was befonders fur ichwachliche, blutarme Subjecte von Wichtigkeit ift, und bag baburch zugleich bie Rudfuhrung bes Blutes burch bie Benen verstarkt wirb, indem sie bas Blut aus ben Benen an bie Applicationsstelle gewaltsam binziehen, während zugleich bas in ben Arterien zustromenbe angehalten wirb. Reicht bies jeboch nicht aus, zumal bei blutreichen Subjecten und be-beutenber Congestion, so fann man fich auf bieselbe Weise ber blutigen Schröpffopfe bedienen; fie wirken fraftiger als bie trodenen, ba fie neben bem Unziehen bes Blut= ftromes biefen zugleich auf eine beliebige, zugleich aber auch genau bestimmbare Beife an Maffe verringern, und find unter allen Berhaltniffen, wo fie applicirbar, ben Blutigeln vorzuziehen, die nur die Blutmaffe mit einem oft nachtheiligen Reize und weit langfamer, ohne baß bie Quantitat genau und ficher bestimmbar mare, verringern, wobei bie Schmerzhaftigfeit und bie von Piorry fo fehr hervorgehobenen Narben ber Schropffopfe wenig in Unschlag fommen. Weniger bebeutend, schnell und ficher wird ber Blutftrom von bem entzundeten Organe abge= lenft, wenn wir ein mit ihm sympathisirenbes ober in Untagonismus ftebenbes Drgan in erhobte Thatigkeit verfegen. Der Erfolg fteht bier im geraben Berhaltnig mit ber Gecretionsfähigkeit bes Drganes; baber fommt es benn auch, bag in ber Mehrgahl ber Falle ben Darm= tanal bie Bahl trifft und Abführungen gu ben gewohns lichften Mitteln in ber Behandlung ber Entzundungen ge-Sie burfen aber nicht etwa copiofe, mafferige horen. Stuhlgange hervorrufen, welche burch Musführung ber mafferigen Beftandtheile bes Blutes nur ben Gehalt bef= felben an plaftifchem Stoff vermehren und gleichzeitig ben Gefammtorganismus ichwachen wurben, fonbern fie muffen fo eingerichtet werben, daß fie nur 2-3 tagliche Stuhlgange in Geftalt eines bunnen Breies berbeifuhren, welcher 3med mit ben fogenannten abführenden Reutrals

salzen am besten erreicht wirb, wenn nicht bie Elasticitat bes Blutes bereits ju groß geworden ift, in welchem Falle bas Kalomel vorzuziehen ift. Die Neutralfalze wie bas Kalomel haben bas Gute, baß, wenn fie Anfangs auch nicht gleich ben Darm zu erhöhter Ge= und Erscretionsthätigkeit führen, sonbern resorbirt und in bie Blutmasse aufgenommen werden, sie zugleich die Plastis citat bes Blutes und bas Abgeben bes Plasma an ben entzündeten Theil verhindern, worin wir die lette Indicas tion gesetht haben. Sierzu bient auch ber innere Gebrauch bes Nitrums in maßigen Gaben, besonders aber neben einer sparsamen, flussigen, sauerlichen Pflanzenkoft, ein haufiger Genuß bes Wassers in nicht allzu großen Pors tionen, worauf in ber neuern Zeit besonders Piorry aufs merksam machte. Er fagt (Samopathologie ober Lehre von den Blutkrantheiten. Aus bem Franz. von Dr. Gustav Krupp. [Leipz. 1839.] S. 101 fg.): "Rach ber Theorie und nach ben meiften chemischen Thatfachen wird ber Nieberschlag eines in einer Fluffigkeit suspendirten Rorpers burch nichts mehr gehindert, und feine Auflofung mehr beforbert, als burch Bufat einer größern Menge bes Behifels. Diefes Gefet gilt vom Gerum, welches ben Faferstoff aufgeloft enthalt, ebenso wie von jeder andern Fluffigfeit. Benn man bas reichliche Trinken in ber Bas mititis (Blutentzundung) für indicirt halt, so muß man je nach ber Schwere ber Kalle jede Biertelstunde ober alle gehn Minuten ein halbes Glas voll trinfen laffen. Wirb Diese Borschrift befolgt, so kann ber Kranke in 24 Stunben 48-72 Glafer, ober 12-18 Pinten Fluffigkeit getrunten haben (mas nur in ichweren Fallen, bann aber auch mit aller Strenge burchgeführt werben muß). Go= bald man reichliches Trinken fur nuglich halt, so muß man jedesmal nur soviel in den Magen bringen, als er auffaugen tann. Befanntlich gelangen die Fluffigkeiten faum über bas Duobenum binaus; folglich wurde eine gu große Menge Baffer fich im Magen sammeln, vielleicht nicht in die andern Theile bes Berbauungskanals bringen und fo uble Bufalle verurfachen tonnen. Deshalb bewirft ber reichliche Genuß mafferiger Getrante in rascher Aufeinanderfolge eine schmerzhafte Empfindung. — Die Tems peratur des Getrankes muß fich nach ber der Atmosphare richten, es barf nie lauwarm sein, weil es bann Etel unb Erbrechen erregt, mas man verhuten muß. Im Allgemeis nen muß es bem Kranken ein Gefühl von angenehmer Ruble erregen. Beifes Getrant ruft Schweiß hervor, welcher bei Samitis nicht munschenswerth ift; talte Ge= trante find zuweilen biuretisch, und bei Entzundung bes Blutes barf man keine reichliche Urinsecretion hervorrusen. Die Bahl bes Getrantes ift nicht gleichgultig. Starte Sauren find zu verbannen, benn nach ber Theorie muß man wenigstens befürchten, daß sie, wenn sie auch nur in kleiner Menge mit bem Blutwasser vermischt werben, bie Bilbung ber Faserhaut, entweder in ben Gefagen ober in ben ferofen Sauten, erleichtern. Bon ben Gauren barf man hochstens eine schwache Drangeabe, eine Abkochung von Ririchen, Apfeln zc. mit einem angenehmen Gy= rup, wie dem Syrup. capill. Veneris, Altheae u. s. w. erlauben. Die spiritubsen Getrante find, wenn fie auch

eine noch so kleine Menge Alfohol enthalten, burchaus contrainbicirt. Befanntlich vermischt biefer fich mit bem Blute und bewirft bas Gerinnen bes Eiweißes; man barf also eine solche Fluffigfeit nicht erlauben, wenn bas Ges rum plaftifch ift (bie Aufregung bes Gefäßipftems burfte wol wichtiger sein, als die hypothetische Gerinnung des Eiweißes). Dagegen ist die Emulsion, welche die Alten fur ein kublendes Getrant hielten, vollkommen indicite. Die Erfahrung lehrt, baß man nach bem Arinten von mit Baffer verfettem Orgeat ein Gefühl von Kalte fpurt, welches ben Ausbruck, beffen fich die Arzte ber Galenis fchen Schule zur Bezeichnung ber fogenannten talten Samen bebienten, ziemlich rechtfertigt. Die Molten (jumal mit Cremor tartari bereitet) find bei ber Samitis ebens falls ein ziemlich zweckmäßiges Getrant (fie haben bas Gute, baß fie zugleich bie Darmthatigfeit gelind anregen). Much mittels Klyftieren bringt man zwedmaßig eine großere Baffermenge in ben Rorper; follen fie einigen Erfolg bas ben, fo muß die Fluffigfeit im Darm behalten werben (was ftets der Fall sein wird, wenn man den Kranken bei ber Application auf ber rechten Seite liegen laft). Dan lagt zuerft ein großes Rlyftier nehmen, um ben Daftbarm von feinem Inhalte ju entleeren, alsbann aber alle Stunden 1-2 Glager eines (fublen) Infusum Flor. malvae ober eines Decocti parietar. in ben Mastbarm einsprigen. Dan empfiehlt bem Kranten bie Kluffigkeit bei fich zu behalten und bem Drange ber Ausleerung gu widerstehen. Auch das Aufstellen von Gefchen mit fris schem Baffer gefüllt bient bagu, burch gungen : und Sauts reforption Baffer, wenn auch nur in gasformiger Geftalt, in ben Korper einzuführen. In ber Mehrzahl ber Ralle gelingt es auf biefe Beife ziemlich schnell und sicher, bie erhohte Plastif in dem Organ zu sistiren, und es tommt nur barauf an ju verhuten, baß fie nicht von Reuem bervorbricht. Dies geschieht am besten baburch, bag man nur nach und nach die eingeschlagene Behandlung verläßt, in der Unwendung ber Mittel immer großere Paufen eine treten lagt, und sich enblich nur noch auf bas bidtetifche Berfahren beschränft. Bar bas entzundete Organ ein Secretionsorgan, fo hute man fich bie Anfangs meiftens etwas mubfam hervorbrechenbe Secretion burch reigenbe Mittel zu unterftuben ober bie barauf mitunter erfolgenbe heftig hervorbrechende Secretion beschränken zu wollen, beis bes wurde verberblich fein, und bas Bieberhervoernfen bes Entzundungsprocesses zur Folge haben. Daffelbe gitt von der zuweilen zurudbleibenden Schlaffheit ber Befaße und nervofen Reigbarkeit, die bei fortgefetter Rube und paffender Didt von felbst schwinden, und weber Roborantia noch Sedantia bedurfen.

Beigt die Reaction des Organismus den synochalen Charafter, so ist die nachste Ausgabe des Arztes die ercessive Gefästhätigkeit, die sich mehr oder weniger über die ganze Blutsphare erstreckt, gewaltsam und möglichk mit einem Schlage zu brechen. Dies geschieht nun am besten durch die unmittelbare schnelle Entziehung einer solchen Menge von Blut, daß der Organismus nicht im Stande ist, in der nachsten Beit Stoff zur Erzeugung von Bildungsstoff in Überschuß zu liefern, vielmehr gezwuns

gen wird zum Erfat ber fur bie normale Capacitat feines Gefäßspftems zu gering geworbenen Quantitat bes Blutes mit ber großern Menge von Gerum allen überschuffigen Bilbungsftoff in ben Kreislauf gurudguführen, und bie ortlich ju fehr aneinandergebrangten Blutfügelchen von einander zu entfernen und fo gleichmäßig in der Fluffig= feit zu vertheilen. Daß biefer 3med beiweitem schneller und ficherer burch bie Benafection, als burch bie Urteriotomie erreicht wird, ift leicht zu erweisen, wenn man fich nur die Borgange bei ber Entzundung recht beutlich flar macht; benn abgesehen von den Schwierigkeiten und Rach: theilen, welche die Eroffnung einer Urterie mit fich fuhrt, wird durch fie gar nicht birect auf bas entzundete Drgan felbst gewirft, ba man nur ben Buflug von Blut mahrend ber Dauer ber Eroffnung hemmt, was durch einfache Compression ber Arterie ebenfalls zu erreichen ift, nicht aber auf bas bereits übermäßig im entzundeten Organe angesammelte und gleichsam in einander gebrangte einen unmittelbaren Ginfluß ausubt, benn von biefem tritt nichts aus der Arterienoffnung, da es hier keine ruckführende Kraft gibt. Ganz anders verhalt fich dies bei der Benenseroffnung 20), wenn fie an einem Stamme vorgenommen wird, welcher von bem entzundeten Organe fein Blut berbefommt, benn bafur muß man moglichft forgen, mas Die altern Argte recht gut wußten, wenngleich fie fich babei ebenfo in fleinliche Rudfichten verloren, als die neu= ern Urgte beinahe jebe Rudficht über Bord geworfen ba= ben. Wir haben gefeben, bag bie Benen mahrend ber Intermiffion in ber Musbilbung ber Entzundung ihre rudführenbe Rraft berftarten und baburch immer bilbungsftoff= reicheres Blut, sowie selbst bereits ausgeschiedenen Bil-bungsstoff in sich aufnehmen, wodurch aber wieder die rudführende Kraft felbst gehemmt wird, ba die Contrac-tionsfraft ber schwachen Benenhaute auf bas consistentere Blut geringern Ginfluß ausuben tann; öffnen wir nun in einiger Entfernung von bem Rrantheitsherbe ben Benenftamm, fo bringt bas fich felbft fortwalzende Blut mit einer Schnelligkeit, welche bem Grabe ber erhohten Leben-bigkeit entspricht, heraus, die Compression ber Blutfaule bort auf, ber Ubergang aus ben Arterien in bie Benen in bem entzundeten Organe wird freier, bas Blut halt fich nicht mehr fo lange in bemfelben auf, bag bas Organ feine Birfung auf baffelbe außern fann; es erfolgt alfo feine Ausscheidung bes Plasma mehr, sondern bies bringt im

Blute noch suspendirt in die Benen, und burch die barin gemachte Dffnung nach Mugen. Da nun mahrend ber Beit fein, ober nur febr wenig Blut von bem entgunbeten Organe ju bem Bergen und ben Lungen geführt wird, fo wird auch bier die Blutfaule an Dichtigkeit verlieren, diefe Drgane fonnen fie wieder gewaltigen und die gleichsam inficirende Rraft bes im Blute schwimmenben Bilbungeftoffes fann fich nicht mehr außern, ber Bilbungs= ftoff felbft wird wieder in Blut umgewandelt, und fo kommt schon fein zur Ablagerung von Bilbungeftoff bis= ponirtes Blut mehr burch bie Arterie ju bem entgundeten Organe, bies fann um fo weniger feinen Ginfluß auf bas Blut geltend machen, als es nicht mehr so lange in ihm verweilt, als nothig sein wurde, sondern schnell wieder in die Bene dringt. Durch das flussigere Blut mit seiner Auflösungskraft des Festen, werden nun nicht nur die bereits ftodenben Blutfugelchen wieber frei und in ben Rreislauf aufgenommen, sondern auch das bereits Abgela-gerte und die kleinern Gefäße Berstopfende, ja selbst von dem bereits Angebildeten nimmt das Blut wieder etwas auf, und fo wird nicht nur bie Circulation bes Blutes wieber frei, fonbern es beginnt auch ein regerer Stoff= wechsel, wobei ber Absatz großer ift als ber Unsatz, wo-burch ber Bustand ber Bertheilung ber Entzundung eintritt. Leiber ift es aber nicht geftattet, biefe Birtung burch ben Aberlaß allein herbeiguführen, ba ju viel Blut babei ber= loren geben murbe, als ber Organismus wirflich ertragen fann. Es entsteht also bie Frage, wie weit fann man bie Blutentleerung treiben, ohne ben gangen Drganismus zu gefahrben, und wie viel muß man burch andere Dit= tel und Wege zu erreichen suchen? Go unfehlbar nun bon ber richtigen Beantwortung biefer Frage ber gange Erfolg ber Behandlung abhangt, fo wenig Material bieten uns boch unfere jegige Erfahrung und Biffen, um allgemeine und fichere Normen bamit aufftellen zu tonnen, benn alle Momente, welche eine Berschiedenheit in bem Berlauf und Charafter ber Entzundung bedingen, außern bier ihren Ginflug, und fo fieht fich ber Urgt in ben wich= tigften Momenten feines Sanbelns von feinem objectiven Wiffen verlaffen, und ift faft rein feinem subjectiven "Tatte" überlaffen. Die meiften wirklichen Regeln gel= ten nur fur die Entzundungen einzelner Organe und Gy= steme, und mussen bort erwähnt werden. Hier konnen wir nur sagen, daß, je weiter die Entzundung noch von ihren Ausgangen entfernt ist, besto größere Menge Blut wird entzogen werden tonnen, ohne ben Organismus ju gefahrben, aber eine besto kleinere Menge wird auch no-thig fein, um bie übermäßige Reaction herabzusepen. Je mehr Ablagerung bereits erfolgt ift, besto weniger wird ber Aberlag im Stanbe fein, allein bas Drgan gur Rorm gurudzuführen, baber beginnenbe Entzundungen oft mit einem Schlage burch ben Aberlaß vernichtet werden fon-nen; aber man muß auch bas, was entleert werden muß, mit einem Male aus einer weiten Benenoffnung entleeren, wenn biefer Erfolg erzielt werben foll; wiederholte fleine Aberlaffe fonnen niemals einen nothwendigen farten Uberlag erfeben. Durch folche ungureichenbe Aberlaffe gefchieht es aber oft, daß bie Reaction anftatt normalifirt

micht mehr so lange in demselben auf, daß daß Drgan seine Wirfung auf dasselbe außern kann; es erfolgt also keine Uusscheiden des Plasma mehr, sondern dies dringt im 200 L. Paniza, Quaestio de phlebotomia sienda in omni dolore, inslammationibus etc. (Venetiis 1532. 4.) de Baillou, Ergo imslammationum et febrium venaesectio ηγεμόνικον. (Paris 1602. 4.) Germain, Diss. ergo in magnis inslammationibus et doloribus sanguinis missio ad deliquium. (Paris 1688.) Coschwitz, Diss. de circumscripta utilitate et necessitate venaesectionis in inslammationibus. (Hal. 1731. 4.) Bara, Diss. de theoria inslammationis vulgari, venaesectionem in curatione acutarum inslammationum male dirigente. (Gott. 1757. 4.) Kallschmied, resp. Ch. J. Berger, De inslammatione, quatenus per venaesectionem discutitur et quatenus inde gravior redditur. (Jenae 1766. 4.) Zol-likofer, Diss. de abusu venaesectionis in sanandis inslammationibus. (Gotting. 1778. 4.) Ch. G. Ch. Hartlaub, Nonnulla de V. S. in organismum universalem vi et in curanda nominatim inslammatione usu. Diss. (Lipsiae 1824.)

gu werben, turge Beit nach bem Aberlaffe beiweitem heftiger hervorbricht, als dies vorher der Fall war, weil der inficirende Bilbungeftoff nicht entfernt, fondern nur frei in ben Kreislauf geführt wird, und so ber ganzen Blut= masse bie entzündliche Diathese mittheilt, welche bann oft gar nicht mehr zu banbigen ift. Da es hier alfo fo febr auf subjective Uberzeugung antommt, fo muß ber Argt fich biefe auch möglichst zu verschaffen suchen, und keinen Aberlaß verordnen, bei welchem er nicht felbst zugegen fein fann, um aus ber gangen Symptomengruppe ju er= tennen, wie lange bas Blut aus ber geoffneten Bene fließen barf. Rur berudfichtige er, bag ber gange Er= folg nicht fogleich in bie Augen fpringen tann, fonbern es einer gewiffen Beit bebarf, in ber die Nachwirkung ficht= bar wird, und wo man eigentlich erft die Uberzeugung gewinnen kann, ob die entzogene Blutmenge hinreichend war, ober nicht. Auf ber anbern Seite barf man auch nicht zu lange auf die Nachwirkung warten, ba fie nicht eintreten tann, wenn bie Quantitat zu gering war und bei zu großen Paufen bie Blutmenge fich wieber regulirt, ia diese wird sogar nach jedem Aberlasse größer, und so kann man zumal burch zu kleine Aberlasse noch allgemeine Blutuberfulle herbeifuhren, die vorher gar nicht vorhan= ben war. Db man ben Aberlaß zu wiederholen hat, kann nur bie Gesammtmaffe ber Symptome entscheiben, nie= mals ein einzelnes, felbft ber Puls nicht, noch weniger aber bie Spechaut, wie man fruber besonbers annahm, indem man glaubte, man muffe fo lange Blut entziehen, als fich auf bem Blutkuchen noch eine Speckhaut zeige. Da die Spechaut aber nur aus bem überfluffigen Bilbungestoff, ber nicht an = und abgelagert werben tann, ge= bilbet wird, so wird fie um so ftarfer und langer erscheis nen, je weniger Parenchym bas Organ besitht, je weniger alfo Raum zur Ablagerung im Innern gegeben ift; folgs lich fteht die Destruction im Innern bes Organes im ge= raben Gegensage zur Spechautbildung. Daher treffen wir fie auch besonders ba, wo plogliche Bertheilung herbeigeführt wird, und ein bann noch gemachter Aberlaß wird Lahmung ober anderweitige Bernichtung bes Organes, immer aber Nachtheil fur ben Gesammtorganismus zur Folge haben. Die Wahrheit bes Gefagten bestätigen am beffen bie Entzundungen ferofer Saute, welche bas geringfte Parenchym besigen, aber auch die startste Speck: baut geben, und burch zu ftarten Aberlaß am schnellften gelahmt, jum Erguffe in die von ihnen ausgefleibeten Sohlen gebracht werben. Go nachtheilig es nun auch ift, nicht genug Blut zu entziehen, fo ift ber Nachtheil, zu viel zu entziehen, boch oft noch größer, und so burfen wir, wenn auch ber Aberlaß im Stande ift, bie Entjundung gang allein zu brechen, es biefem boch felten allein überlaffen, vielmehr werben noch anbere Mittel in Unwendung au ziehen sein, und zwar zunächst solche, welche ber Plaflicitat bes Blutes entgegenwirken und fie felbft möglichft rafc zerfidren. Dergleichen gibt es nun mehre, Die aber auf fehr verschiedene Beife mirten, wenn auch bas Refultat ihrer Wirtung anscheinend daffelbe ift. Das ftartste, nicht nur die Plafticitat, fondern auch felbst bie gange Bitalitat bes Blutes vernichtenbe Mittel ift bie Blau= T. Encytl. b. BB. u. R. Erfte Section. XXXV.

faure, allein wir haben die Grabe ihrer Birtung ju menig in ber Sand, als bag wir immer mit Sicherheit felbft nur in ber Mehrzahl ber Falle ein gludliches Refultat burch sie erzielen konnten, und bie Gefahr wird um fo größer, eine um fo größere Menge Blut wir entzogen. Bir durfen fie baber nur in fo heftigen Fallen von gun= gen = und herzentzundungen innerlich anwenden, wo alles barauf ankommt, biefe Organe vor bem Reize bes ents gundeten Blutes zu schuten; immer aber fragt es fich auch bann noch, ob wir wenigstens bei Carditis nicht beffer thun, wir laffen bis zur Dhnmacht wieberholt zur Aber. ba auch die Dhnmacht die Plasticitat bes Blutes erfahrungegemaß vernichtet, mas une aber nicht verleiten barf, überall bis zur Dhnmacht Blut zu entziehen, wie von englischen und frangosischen Arzten hier und ba empfohlen ward; bagegen tann es ofter zwedmaßig fein, bem Rran-ten mahrend ber Benafection eine folche Stellung zu geben, bag leicht Dhnmacht eintritt. Beniger heftig, aber noch immer fraftig genug wirken der Brechweinftein, bas Quedfilber und das Nitrum auf bie Bernichtung ber Plas flit im Blute; aber fie verlangen bei wirklich fynochalem Charafter ber Entzundung stets vorausgegangene Blut= entziehungen, burch welche bie Sauptgewalt bereits gebrochen ift. Die altern Argte bedienten fich haufig ber Untimonialpraparate, besonders bes Antimonium daphoreticum, welches aber viel zu schwach wirft; in ber neuern Beit lernte man ben ichon von Brenbel, Schrober und Richter gebrauchten Tartarus stibiatus burch bie Empfehlungen ber Contrastimulisten in großen Baben mit entichiedenem Nuten anwenden; biefer zeigt fich vorzugs= weise in Entzundungen wenig parenchymatofer Organe, befondere ber ferdfen Saute und ber Lungen, mahrend bas Duecfilber als Calomel befonders gegen Entzundun= gen parenchymatofer Organe von Nugen ift. Fraftiger als ber innere Gebrauch bes Calomels wirkt bie von Niemann und Basedow empfohlene außere Unwenbung ber grauen Quedfilbersalbe, von welcher alle 1/2, 2-4 Stunden Sij-3j langfam und flat, bem Striche ber Saare folgend, an den Ertremitaten oder am Rumpfe (an der Uchselgrube, Beiche) eingerieben wird. Bahrend bas Ralomel zuerst mehr auf die Magen : und Darmschleim= haut wirkt, bringt bas Quedfilber durch die Sautbrufen gleich in die Blutmasse und vernichtet hier die Bitalität und Begetation, weshalb auch Gerre dies Berfahren Traitement abortif genannt haben mag. Geringer und ba es in größern Dosen gereicht werden muß, leicht nachtheis lig auf die Magenschleimhaut wirkt ber Salpeter, fowie die übrigen Neutralsalze, welche nur gegen bas Ende ber Rrantheit paffen, um die Secretionen gu erhoben. Des ben biefen innern Mitteln muß nun die ftrengste antiphlogistische Diat beobachtet werden; die Rranten burfen, so lange ber synochofe Charakter anhalt, gar nichts weiter ge= nießen als Baffer, bem man allenfalls noch bas von Da= scagni als Antiphlogisticum empschlene Kali carbonicum (3ij auf 2 - 4 Pfund Baffer), um auch auf biefem Bege noch mehr bie übermäßige Plaftit zu brechen, hinzuseten tann. Die Erfahrung bat fattfam nachgewiefen, bag nichts mehr ben Stoffansat und die Bitalitat bes Blutes her:

abset als Sunger, ba er enblich eine ganzliche Dissolustion ber Gafte herbeifuhrt. Gelingt es auf die angegesbene Beise ben spnochalen Charafter zu vernichten, so tritt die Behandlung ein, wie wir sie bei ber erethischen

Form angegeben haben.

Aber nicht immer geht bie übermäßige Reaction vom Blutgefaffpfteme aus, fie findet fich auch als ubermaßig erhobte Nerventhatigfeit, besonders als Schmerz ober Convulfionen fich barftellend, wenn schon man biefe Buftanbe vielleicht mit mehr Recht als Complicationen, nicht als reine Entzundungen betrachtet (fenfibele Ent= gundungen, Sachs). Der Sturm bes Befaffpftems ift gwar auch hier groß, aber es mangelt ihm bie Inten-fitat, baber man auch oft beutlich genug ein Steigen und Kallen in ben Symptomen ber Entzundung bemerkt, und meiftens gleicht bie alienirte Merventhatigfeit fich burch fibermäßige Bafferbilbung, fogenannten Hydrops acutus, aus, ba es nicht zu feften Ablagerungen fommen fann, inbem gewohnlich bas ergriffene Drgan zu wenig Paren= com befist. Daber findet fich biefer Charafter vorzugs= weise bei Entzundungen ferofer Baute, und tritt in ber Form ber fogenannten rheumatifchen Entzundun= gen auf. Da nun bier bie Kraft bes Blutfpftems an und fur fich icon geringer ift, als die bes Dervenspftems, von bem es beherricht wird, fo ift es flar, bag wir burch Aberlaß es nicht noch mehr schwächen burfen, und in ber That hat auch bie Erfahrung fattfam bargethan, bag un= vorsichtige, wenigstens zu farte Aberlaffe fast immer ben Ubergang in Bafferergus, Lahmung ober Brand herbeisführten. Die an und fur fich ichon ichwierige Lage, in welcher fich ber Urzt in Bezug auf die Blutentleerung befindet, ift hier noch bedeutend vergrößert und bennoch muß Blut gelaffen werben, weil bies zugleich ein Mittel ift, die unterbruckte Gefäßthatigfeit gu heben und ihr die herrschaft über bas Nervensustem zu verschaffen. hier wird aber bie Gegenwart bes Urztes bei ber Blutentlee= rung vor allem erfobert und er wird fich bann überzeugen, bag mahrend bes Fluffes bes Blutes ber vorher unters brudte Puls fich entwidelt, voll und hartlich, ber vorher weiche Puls hartlich wirb, worauf bann auch meiftens bie Bene balb geschloffen werben muß, wenn nicht Nachtheil entsteben foll, was naturlich fogleich geschehen muß, wenn ber Urst fieht, bag bas Gefäßipftem zu ichwach ift, um felbft eine fleinere Quantitat Blut verlieren ju fonnen, Es find bies bie Falle, fur welche man bie Lehre vom fo= genannten Probeaderlaß geschaffen hat. Saufig ift man gezwungen, bas Deifte burch ortliche Blutentzie: bungen in ber unmittelbaren Rabe bes entzunbeten Theils zu bewirten, worauf man fich bei Rinbern auch allein gu beschranten bat. Dergleichen Falle find es nun, wo man im Unfange gleich nach gemachter entsprechenber Blutent= giebung ben Tartarus stibiatus anwenden muß, und gwar in Brechen erregenber Form, um bas Nervenfpftem gu erschuttern; geht bies aber nicht, weil bie Rrankheit sich fcon zu weit ausgebilbet bat, bie Entzundungssymptome ju ftart find, fo reicht man ihn in großen Dofen rafch binter einander nach Pefchier's Methode bei ber Lungen= entzundung. Überwiegen aber bie Nervenspmptome bebeus

tenber, fo ift es gerathener, fich ber Markotika, und namentlich bes Extr. Hyoscyamus und Opiums, bei ben mehr rheumatischen Formen auch wol bes Colchicums, aber nicht allein, fondern in Berbindung mit Nitrum ober Ralomel, zu bedienen; auch die Digitalis findet bier ihre Stelle, besonders bei Entzundungen ber Sirnhaute ber Kinder, wahrend Opium 21) sich fur die Entzundungen ber Baucheingeweibe mehr eignet, fur die es auch namentslich von Samilton im J. 1783 eingeführt wurde, aber jur Beit bes Brownianismus fo übermaßig gemisbraucht warb, bag noch jest eine nicht geringe Ungahl Urgte eine wahre Scheu vor feiner Unwendung haben. Gang bes fonders fchnell und fraftig muß man die Narfotika befonbers in benjenigen Fallen von Entzundung anwenden, welche fich aus Neurofen entwickelten, ba bies ber einzige Beg ift, ihren balbigen übergang in Brand ju verhuten. In bem Dage, wie die Nervenaufregung ichwindet, muffen bie Dofen ber Narkotika auch feltner gereicht und verringert werben, um endlich ben alleinigen rein antiphlogis flischen Mitteln Plat zu machen, wie fie von bem Charafter bes Leibens bann gefobert werben. Gehr baufig ift es bei Entzundungen ber Fall, bag bie allgemeine Re= action gu fcwach ift, um bie ortliche Uffection gu befeitigen, mas feinen Grund entweber in ber geringen Di= gnitat bes entzundeten Organs fur ben Gefammtorganis= mus, ober in ber ju großen Schwache bes Individuums hat, wornach bie Behandlung naturlich fehr verschieben ausfallen muß. Liegt ber Grund in bem Drgane, fo fragt es fich zuerft, ob es überhaupt nothig ift, eine allgemeine Reaction hervorzurufen, ober ob bie Runft hinreichenbe Mittel besitht, ohne eine folche bie topische Entzundung gu vernichten. Bei acuten Entzundungen wird es schwerlich oft gerathen fein, eine allgemeine Reaction hervorzurufen, wozu auch bem Urzte bie paffenben Mittel fehlen, ba alle gefäßerregenden Mittel auch die topifche Entzundung fteisgern. Das einzige ift noch ber Aberlaß, burch welchen wir ben Organismus zwingen fonnen, auf ben ortlichen Krankheitsproceg einzuwirken, und diefen werden wir auch vielfach ohne Nachtheil anwenden konnen; auch fur bie ein= fach dronifchen Entzundungen bleibt uns fein anderes Dit= tel ubrig, wenn wir fur manche Falle bas Emeticum ausnehmen, benn mas bie Urgte fonft noch anführen, berubt auf mangelhafter Diagnofe und namentlich auf ber übers maßigen Musbehnung, welche man bem Begriffe ber Ent: gundung gegeben hat. Dagegen findet unter diefen Berhaltniffen bie Behandlung burch Derivation ober Ableitung eine fehr ausgebehnte Unwendung, welche naturlich nach ben Organen verschieben eingeleitet werben muß; obgleich

<sup>21)</sup> Robert, Non ergo unquam incipientibus internis inflammationibus hypnotico ex opio phlebotomia praeferenda, (Paris 1696, 4.) Hanse, Diss. I. II. de usu opii salubri et noxio in morbis inflammatoriis, (Lips. 1777. 4.) Rob. Damitton, Methode, bie entrunbungsartigen Kranfheiten mit Quecffilber unb Mohnsaft zu behandeln, in Sammt. ausertef. Abh. 11. Bb. S. 265—275. Böhm, Diss. de rite aestimanda opii virtute in febribus et morbis inflammatoriis. (Lips. 1777. 4.) Ziehm, Diss. in vires antiphlogisticas mercurii, opii et balneorum tepidorum inquirens. (Erford. 1794. 4.) Meyer, Diss. de opii usu in inflammationibus. (Gotting. 1800. 4.)

wegen bes großen Conneres fast aller Organe mit bem Darmfanal biefer am ofterften und gefahrlofeften in Un: fpruch genommen werben muß, woher aber auch bas Ra-Tomel 22) und bie Brechmittel einen fo großen Ruf als Untiphlogiftica erhalten haben. Dicht weniger finden die Sautreize bom Genfpflafter bis jum Glubeifen bier ihre Stelle, und zwar bie fchwacheren bei ben acuten, bie ffarfern bei ben dronischen Entzundungen. Die wesentlichste Behandlung trifft aber hierbei bas Drgan felbft, um fo mehr, als es meiftens von Mugen zuganglich zu fein pflegt. Bir fuchen baffelbe birect von bem Uberfluffe an Blut gu befreien burch Blutigel, Schropftopfe ober Scarificationen, und ben bereits im Uberfluß abgelagerten Bilbungsftoff auf= gulofen burch Ginreibungen von grauer Quedfilberfalbe in ber Rabe ober unmittelbar in bas Drgan, welcher man ba, wo gleichzeitig Aufregung im Nervensufteme vorhanden ift, Narcotica, Ol. hyoscyami coctum, Belladonna, Cicuta etc. hingufugt, und um die Reforption noch mehr gut forbern, bebedt man, wo es angeht, bei mehr chronischem Berlauf mit fogenannten refolvirenden Pflaftern die Saut= ftellen. In ber neuern Beit hat man in ber Compreffion für viele Falle ein fehr hilfreiches, die Reforption befordern= bes Mittel entbedt, wodurch zugleich bas weitere Ginbrin= gen ber Blutfugelchen in bas feinere Capillargefaffpftem verhindert, ber Ablagerung wie bem Unfate, alfo ber Bes fdwulft, Grengen gefett werben; boch barf biefe naturlich nicht fo fart angewendet werden, bag anhaltender Schmers entsteht, weil fonft die einfache Entzundung in die gefahr= liche fogenannte fenfibele verwandelt werben wurde. Beigt fich bei ben chronischen Entzundungen bedeutende Trag= beit in bem Berlauf, fo muß man zu reizenden Bafchun= gen, Ginreibungen und Pflaftern, felbft Beficatoren, Dodenfalbe, Saarfeil feine Buflucht nehmen, um die dronische Entzundung wo moglich in eine acute umzuwandeln, was fich haufig burch Schmers als gelingend anzufundigen pflegt, wo bann die reizende Behandlung, wenn nicht gang bei Geite gefest, boch progreffionsmäßig verminbert werben muß. Uberhaupt gilt es hierbei aber als Regel, baß, wie ber Rrantheitsproceg in feiner Musbilbung Intermiffionen macht, woburch er eben bie chronische Form gewinnt, fo auch die Unwendung der Mittel nicht pers manent, fonbern in Paufen geschehen muß, um bem Theile Beit ju laffen, felbstandig an ber Eliminirung bes Rrants beitsproceffes großern Theil zu nehmen, und ihn nicht burch ben fortwahrenben Reig noch mehr gu fcmachen. Die Argte haben recht wohl bemerkt, bag bie meiften Dit= tel permanent angewandt, nach einiger Beit feine fichtbare Birtung mehr zeigen, weil fich ber Theil an ihren Reig gewohne und beshalb anbere und ftarfere anwenden gu muffen geglaubt, was aber in ber Dehrzahl ber Falle nicht nothig, ja felbst fogar nachtheilig ift, indem zweds

maßige Paufen mit einem und bemfelben Mittel meiftens beffer jum Biele führen. Uberhaupt ift es zwedmäßiger, Die reigenden Mittel, wie auch felbst bie Blutentziehungen, wenn die Gefahr nicht fehr bringend ift, nicht jur Beit ber Gracerbation, wo man ja erft bie Rraft ber Rrantheit, wie ber gegen fie ankampfenben Reaction genauer ju be= urtheilen im Stande ift, fondern gur Beit ber Remiffion anguwenden, ba fie bier ihre Birfung viel freier entwideln fonnen. Jenen nothwendigen Paufen verbanten auch die wieberholten ortlichen Blutentziehungen und Emetica ibre Wirksamkeit und ihren Ruf in ber Behandlung dronischer Entzundungen, und grabe in der Remiffion entfaltet fich ja bie Beilkraft ber Ratur, und gewinnt Raum, ben Krant= heitsproceg zu zerftoren; ift fie alfo zu fcwach, fo bedarf fie ja eben bier am beutlichsten ber Nachhilfe, mahrend die jur Beit ber Eracerbation gereichten und angewendes ten Mittel ber ohnehin muhfam bas Gleichgewicht haltenben Beilfraft ber Ratur noch einen Theil zu ihrer Uffimilation rauben, fich alfo minbeftens ju gerfplittern zwingen, was nur zu leicht Erschopfung zur Folge haben fann. Darin liegt auch ber Grund, warum combinirte und complicirte Entzundungen fo fcmer gu befeitigen find, wofur fich übrigens feine allgemeinen Regeln auf= ftellen laffen. - Bar es enblich wirkliche Schwache bes Drganismus, welche es weber gu einer allgemeis nen noch topischen beilfamen Reaction fommen ließ, fo entsteht bie febr gewichtige Frage, ob biefe Schwache vom Blut : ober Nervensustem ausgeht und in ihnen feinen Gig hat, benn bier handelt es fich um gang entgegenge= feste Beilmethoben, welche noch bagu beibe mit ben Inbis cationen fur bas topische Leiben in Conflict gerathen, ba bies in bem einen wie in bem anbern Falle mehr ober wenis ger berftartt wird, mithin noch eine britte Indication ber= beiführt, burch beren Erfullung bie nachtheilige Ginwirfung ber allgemeinen Behandlung, wenn nicht ganz aufgehoben, so boch weniger schädlich gemacht werden muß. Liegt die Schwäche im Blutspsteme, so muß dieses gesstärft und seine Kraft gehoben werden. Dier sinden die Säuren, die China 23), wie auch der mäßige Genuß der gerbestöffhaltigen Weine ihre Stelle; die Säuren kann man mit fluchtigern Mitteln, wie Urnica, im Aufguß verbinben, fie auch zur China bingufeben, welche offenbar bas vorzüglichere Praparat bilbet, ba man fie zwedmaßig mit Ritrum und abnlichen antiphlogiftifchen Mitteln verbinben, und fo bem Grabe ber entzundlichen Reizung mehr anpaffen fann. Sat bie Schwache ihren Git im Nerven: fosteme, fo muß man fluchtige Reigmittel in Unwendung gieben, aber folche, welche fo wenig als moglich bas Gefaßfpftem reigen, vor allen ben freilich theuren Dofchus, bann bie fluchtigen Ummoniumpraparate, ben Rampher und bas Dvium, welche lettere aber wie bie China fast ims mer mit antipblogiftischen Mitteln verbunden werben muffen, wogu fich besonbers bas Calomel eignet, welches fur bie nervofe Schwache in bemfelben Range fteht, wie bas Mitrum für die Schwache im Gefaffnfteme, und wie bier

<sup>22)</sup> Goy, Diss. de virtute mercurii inflammationes resolvente. (Mogunt. 1794. 4.) Rambach, Diss. Usus mercurii in morbis inflammatoriis. (Halae 1794.) Zichm, Anmert. 21 angef. Diss. Webefind, über den Gebrauch und Misbrauch des Kalos mels in Entzändungstrantheiten; Horn's Archiv für medic. Ersfahrung. 1827. Zuli, Aug. S. 610 fg. Müller, De antiphlogistica Hydrargyri muriatici mitis virtute. (Vratislav. 1822.)

<sup>23)</sup> Büchner, Diss. de virtute corticis Peruvianae antiphlogistica. (Halae 1768. 4.)

bie Urnica, fo tritt bei ber nervofen Schwache bie Valeriana als ein zwedmäßiges Berbindungsglied auf. Bie bie allgemeine Behandlung, so muß auch die topische bes entzundeten Drgans, wo es thunlich ift, als eine gemischte auftreten, ba in beiden Fallen gu befurchten fteht, daß bas Organ in feinem egoiftischen Streben fo wenig gebinbert, fich gang aus ber Berbindung mit bem Drganismus berausreißt, und baburch fich nothwendig felbst vernich= tet, indem es bem Brande und somit ben chemischen Gesfeben anheimfallt. Drtliche Blutentziehungen muffen zwar ftets und fogar oft wiederholt vorhergeben, allein weiter barf bie ortliche antiphlogistische Methobe felten angewen= bet werben; bei Schwache bes Blutfuftems, bie ja auch auf ben entzundeten Theil ihren Ginfluß ausubt, muffen Adstringentia in Form von Bafchungen und überschlägen (Blei, Gichenrinde, China) jeboch falt, bei nervofer Schmache, welche die Ralte nicht verträgt, Aromatica, felbst Nervina in gleicher Geffalt aber warm angewendet werben, naturlich fleigend und fallend mit ben Symptomen ber Entzundung. Daß bas biatetifche Berfahren biefer pharmaceutischen Behandlung angepaßt werben muß, be: barf wol feiner Erinnerung. - Muf bie Behandlung ber ibrigen Modificationen und Barietaten ber Ent= gundung konnen wir bier nicht naber eingeben, ba fie gu febr von ben jebesmal ergriffenen Organen und Spfte: men abhangig, und beshalb in ben fur fie bestimmten eigenen Urtifeln bargelegt werben muß.

Gelang es nun auf bem angegebenen Wege nicht, ben gunftigen Musgang ber Entzundung in Bertheilung berbeiguführen, fo barf man nicht hartnackig biefen 3med weiter verfolgen wollen, fondern muß zeitig folche Dobifi= cationen ber Behandlung eintreten laffen, wie fie fowol ber nun zu erwartende Musgang, als auch beffen wirklicher Gin= tritt es erfobert, bamit man bie fernere Leitung bes Rrant= beitsproceffes nicht gang aus der Sand verliert, und der unausbleibliche Nachtheil fur ben Drganismus moglichft ver= minbert wirb. Die Schule belegt biefe nothwendigen Do= bificationen ber Behandlung mit bem Namen Indica = tion ber Musgange. Wir haben gefeben, bag es Falle gibt, wo zwar Bertheilung eintritt, aber bie bagu nothige Krife wird colliquativ in bem entzundeten Gecretionsorgane. Sier muß man Unfangs Untiphlogis file mit Narcotica frigida verbinden, weil die spater erfoberlichen Adstringentia zu fruh angewendet leicht die Secretion zu ichnell gang unterbrucken, und baburch in bem leibenden ober einem mit ihm verwandten Drgane leicht wieder Entzundung hervorrufen; es entsteht aber Gefabr, bag bie Colliquationen gur gahmung ober Utro: phie bes Organes fuhren, welche in ber Regel unbeilbar find, was jum großen Theil auch von ber aus Entzun= bung fich berausbildenden Erweichung gilt. Das Das bere febe man in ben genannten Urtifeln. Dft gelingt es zwar, ben Entzundungsproceß ju fiftiren, aber es bleibt bie bereits eingetretene Spertrophie (f. b. 28.) gu= rud, wobei in ber Dehrgahl ber Falle auch ber in bas Parenchym ber Drgane abgelagerte robe Bilbungsftoff nicht wieder entfernt wird; es bleibt gleichzeitig Berbartung (Induration) ubrig. Dier muß bie Reforption fraftig angeregt werben, indem man fatt ber Ralte bie Barme ortlich auf die Umgebung, nicht auf bas Organ felbst anwendet, fur welches neben ben übrigen Ableitungsmitteln fich bie fraftigen Refolventia, Job, Quedfilber, allein ober in Berbindung mit einander ober mit andern Mitteln, wie Digitalis u. f. w., wenn ber Berlauf mehr chronisch, und ber Charafter mehr torpid ift, eignen. Die ploglich eintretenben Indurationen, wie die Bepatisation der Lungen, laffen fich nur burch die fraftigften Untiphlogiftita, besonbers aber Derivantia, verhuten, einmal eingetreten aber nicht mehr ent= fernen. Drobt ber Bilbungsftoff fich auf bie Blache von Membranen ju ergießen, fo muß man befonders mit ben Blutentziehungen vorfichtig fein, bagegen energisch burch ben Darmfanal mittels Ralomel und 3a= lappe ober Cremor tartari, burch bie Urinfecretion mit bem Kalomel hinzugefügter Digitalis, vorzüglich aber burch fraf-tige Hautreize, namentlich Vesicantia "), die hier vorzugs: weise ihre Stelle finden, ableiten. Erfolgt ber Erguß bennoch, fo ift die beim Empyem angegebene Behandlung einzuschlagen. Die haufig biernach gurudbleibenden Ber= wach fungen find ber Runft fast ftets unzuganglich. Abn= lich ift die Behandlung, wenn ber Erguß in Form bes Waffers erfolgt; fiehe ben Artifel Hydrops ober Wassersucht. Uber die Behandlung bes Musganges in Gite: rung fiebe ben Artifel Eiterbeule, und bie Behand: lung des Brandes wird unter Gangran ober Brand an= gegeben werben. (J. Rosenbaum.)

Enucleator, f. Fringilla.

ENUDA - MIMA, beißt in ber tangutifchen Sprache eine von feufgenden Menfchen bewohnte Belt, und man verstand in ber mythischen Geographie ber Mittelafiaten ben von ben Mongolen Moo : Dootu : Tip genannten, nordlich vom Beltberge Gummer : Dla gelegenen, filber reichen Belttheil. Die Ginwohner beffelben find faft feelenlofe, nur vegetirenbe Dafchinen, ohne alle Leibenfchaf= ten, 230 guß hoch und von munderbarer Geftalt. Gie werben alle 1000 Sahre alt, find fehr weiß von Farbe und tragen nur weiße Rleiber, die fie fich mit allen Bierathen ohne Dube burch ihren Bunich verschaffen. Der Baum Galbaras befriedigt alle ihre Bedurfniffe, und eine wildwachsende, ben Fruchten bes Salogewachfes abnliche Frucht, ober nach Undern bie Burgel Umtatu = Gemis, bient ihnen gur angenehmen Speise. Sie leben frei von allen Krankheiten; wenn aber bie Beit ihres Tobes tommt, fo lagt fich fieben Tage vorher eine Warnungsftimme bo= ren, die ihnen ihren hintritt anfundigt, worauf fie von ihren Freunden und Berwandten traurig Abichied nehmen; . Pallas, Camml. biftor. Dadrichten über bie mongolifchen Bolferichaften. II. G. 25 fg. (Richter.)

ENUDOS, Erovdos, Sohn bes Antaos, Königs ber Leleger, und ber Samia, also Enfel Neptun's (Paus. VII, 2). Er gehörte nebst seinen brei Brubern, Samos, Perilaos und Alitherses, zu ben Stammhelben ber Samier. (Richter.)

Enula, f. Inula.

<sup>24)</sup> Engel, Diss. de explicandis generalioribus vesicantium effectibus, eorumque in inflammationibus usu. (Halae 1774. 4.) recus. in Baldingeri Sylloge dissertat. Vol. IV.

ENVERMEU, Marktfleden und hauptort eines gleichnamigen Cantons im Bezirke Dieppe bes frangofis schen Departements ber Miederseine (Normandie), liegt 31/4 Lieues von Dieppe entfernt an ber Caune, ift ber Sit eines Friedensgerichtes, eines Einregistrirungs : und eines Postamtes, und hat eine Pfarrfirche, 212 Saufer und 896 Einwohner, welche drei Jahrmarkte unterhalsten. — Der Canton Envermeu enthalt in 40 Gemein= ben 14,275 Einwohner. (Nach Erpilly und Barbis d) o n.) (Fischer.)

ENYALIOS, ein Beiname bes Ares, welcher ber Burger, der Stadteverwuster bedeutet. Der Name ift unstreitig abgeleitet von dem Namen ber Kriegsgottin Enpo, beren Sohn vom Ares auch Enpalios genannt wird. Es scheint ein alter Name bes Kriegsgottes zu fein, benn in einer Stelle bes Sophofles wird er vom Ares unterschieben, und Andere machen ihn jum Sohne bes Kronos und ber Rhea. Siftiaos von Milet nennt einen alten Gott ber Babylonier Beus Ennalios. Borzüglich soll Enpalios den wilden Schlachtengott der Thraker, Ares aber auch zugleich ben wohlthatig schutens ben Kriegsgott bedeuten. (Cf. Schol. Aristopk. Pac. 456. Fragg. Alcman. Lyric. ed. Welcker. XLI. p. 55. Sophocl. Ajac. 179 und baselbst bie Ausleger. Cornut. De N. D. XXI. p. 190.) (Richter.)

Enydra, f. Enhydra. ENYDRIS. Unter biesem namen stellte Lichtenstein bie Secotter (Lutra marina Stell.) als eigene Gattung auf, und unterschied bies im außern Unsehen ben Flußs und Teichottern bochst ahnliche Thier von ihnen durch ben Bau des Schadels, Gebiffes und ber Fuße fehr genau und richtig. Folgende Charaftere gibt er an: Dhren flein, besonders niedrig, am Ropfe sehr abwarts stehend, tuten= formig eingerollt, mit abgestumpftem Zipfel und bicht bebaart. Fuße funfzehig; die vordern mit auffallend turs gen, schwielig vermachsenen Beben; die hintern mit ges ftredten, von Innen nach Außen allmalig an Lange junehmenden Beben, die burch eine behaarte Schwimmhaut bis ans Ende verbunden find; beide mit gufammengebrucks ten, sichelformigen, spigen, halb aufrechtstehenden Krallen bewaffnet. Schwang furger als ber vierte Theil bes Leis bes, ziemlich bick, mehr breit als rund, mit starkerer Seis tenbehaarung.

Wenngleich diese habituellen Merkmale bie Seeotter schon genügend von ihren Berwandten unterscheiben, so fleigert sich boch diese Differenz belweitem burch die Bilbung bes Schabels und bes Gebiffes. Erfterer ift viel turger und breiter, als bei ber Flugotter; namentlich ift ber Schnauzentheil gang auffallend turg, bafur aber ber Stirntheil im Berhaltniß nicht blos langer, fonbern auch viel breiter. Die crista verticalis und occipitalis, welche jungen Individuen, wie gewohnlich, gang fehlen, erreichen mit zunehmendem Alter eine beträchtliche Sohe, und übertreffen alsbann die ber Flugotter um ein Bebeutendes. Sehr merkwurdig ift endlich das Gebiß durch die Differenz der Schneidezahne. Die gang jungen Thiere haben namlich oben und unten feche Schneibezahne von auffallender Kleinheit, und blos zwei Badenzahne, die fpas

tern Ludengahne; bei altern Eremplaren find an bie Stelle ber untern feche Schneibegahne vier etwas größere getres ten, von benen die beiben mittlern mehr nach Innen fehen; babei finden fich je brei Badzahne, von benen ber hintere ein breiediger Fleischzahn ift. Ganz alte Inbivis buen mit vollständigen cristis zeigen biefelben Schneibes gabne, aber oben je vier, unten je funf Badgabne, ins bem bort noch ein hinterer, vierediger, großer Mahlzahn binzugekommen ist, welcher an ber innern ober Munbfeite eine viel großere Breite hat, als an ber außern ober Backenseite. Dieses Berhaltniß bes Mahlzahnes scheint ben Hauptgattungscharakter bes Gebisses barzubieten, ins fofern bei ber Flugotter berfelbe Bahn an beiben genannten Seiten gleichbreit ift, lettere überbies aber einen Babn mehr hat, namlich einen fehr fleinen vorbern Ludenzahn. beffen Auftreten burch bie größere Lange bes Schnauzens theiles bebingt ift. Diefer fleine obere Ludenzahn fehlt indeffen ebenfo haufig bei ber gemeinen Flugotter (Lutra vulgaris), wie selten ber mittlere untere Schneibezahn jeber Seite, sodaß in einem folchen Falle bie Ungabl ber Bahne bei beiben Gattungen gang biefelbe ift, und nur bie ftumpfzadige Bilbung aller Bahne ber Geeotter ihr Gebig von dem auffallend fpigzadigen ber Flugotter unterscheibet.

Die einzige befannte Art diefer Gattung beifft jest alfo Enydris marina und erreicht eine Große von funf Buf. Gie ift ichwarzbraun von Farbe und befitt, gleich allen Ottern, einen fehr bichten Pelz, deffen Bollhaare braungrau aussehen, ftart getraufelt find und taum einen Boll meffen. Sie werden überragt von 2-21/2 Boll lans gen, schwarzen Grannenhaaren, zwischen benen in beflimmten Abstanden andere noch etwas langere Grannenhaare mit weißer Spige stehen. Lettere überragen bie erftern grabe um foviel, als bas Beif ihrer Spite bes tragt, und bedingen baburch ein überaus schones, reif= artiges Unsehen bes Pelzes. Mit zunehmenbem Alter treten folder weißspitigen Saare immer mehre hervor; fie fehlen inbeffen an ben Fußen gang. — Die Seeotter bewohnt die nordweftlichen Ruften Umerita's und icheint fich bis zu ben Meuten zu verbreiten; nach Steller beftebt ihre Nahrung in Muscheln, befonbers Mytilusarten, ju beren Ablosen sie vorzüglich ihre furzzehigen Borberfüße benute. Auch Patellen und andere festsitende Mollusten frift sie gern. Bu dieser Nahrung paßt auch ganz bie flumpshockerige Bilbung ihrer Badzahne. Bergl, über bieselbe: Steller in Nov. comm. acad. Petrop. T. II. P. II. p. 367. t. 26. Pallas' Reifen III. G. 127. 137. Schreber's Saugeth, III, 465. 4. t. 128, und befonbers Lichtenstein im Raturbift. Atlas ju Ermann's Reise um die Erbe. G. 19. t. 11 u. 12; sowie Sobgfon in ben Proceed. of zool, soc. IV, 59. (Burmeister.)

ENYEDI, 1) Georg; unitarischer (Gocinianischer) Superintendent in Siebenburgen, gest. 1597 im 42. Lebensjahre. Er studirte in Teutschland, in der Schweiz und in Italien classische Literatur und Theologie. Rach feiner Rudfunft aus bem Austande, im 23. Lebensjahre, bielt er fich eine Beit lang in Wien auf, wo er zuerft burch bie magnarische Übersetung eines lateinischen Gebichtes: De misera morte duorum amantium ob impatientiam

amoris, als Schriftsteller auftrat (Debrecgin 1577. 4.). Nach Siebenburgen guruckgekehrt, wurde er bafelbst Erzieher, unitarischer Prediger und endlich Superintendent. Großes Aufsehen erregte sein opus posthumum: Explicationes locorum Scripturae Veteris et Novi Testamenti, ex quibus Trinitatis dogma stabiliri solet, auctore Georgio Enyedi, weil es gang gegen bas Dogma von ber beil. Dreieinigkeit gerichtet ift. Es murbe gu Enned gebrudt, allein febr balb verboten, und bie Erem= plare, welche man auftreiben fonnte, wurden öffentlich verbrannt. Es wurde aber in Solland neu aufgelegt, jeboch ohne Ungabe bes Druckortes und ber Jahrgahl \*). Dem Georg Ennebi wird auch von Bielen zugeschrieben bie Explicatio locorum Catechesis Racoviensis unb bie Praefatio in Novum Testamentum versionis Racovianae; allein er fann nicht ber Berfaffer bavon fein, ba bie Catechesis Racoviensis erst nach seinem Tobe im Drud erschien.

2) Stephan E., Rotar ber fonigl. Freiftabt Magn-Banna in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrh., Schrieb in ungarischer Sprache bie Geschichte Siebenburgens von 1657-1660 unter bem Titel: Occasio suscepti itineris et belli Principis Georgii Rákóczy II. in Poloniam. Diese wichtige Schrift ift bis jest nur in ber Sanbichrift vorhanden. Rabere Mustunft ertheilt baruber ber fiebenburgifche Literator Sofeph Bento in feiner Abhanblung: Selentés az Erdély historiája' irójinak magyar nyelven találtató Kézirásairól (Unzeige ber Sanbidriften von Schriftstellern in ungarischer Sprache uber die Geschichte Siebenburgens), welche Rumy theils in bem pefter Tudómányos Gyűjtemény (Biffenschaft: liche Sammlung), theils in ber faschauer Felso Magyar Országi Minerva (Oberungarische Minerva) mitgetheilt (Rumy.) hat.

Enygris Wagler, f. Boa und Riesenschlange. ENYO, Erved, 1) eine von ben Graen; f. b. - 2) Die Burgerin, Stabteverwufterin, eine Gottin bes Rries ges bei ben Griechen, bie Mutter ober Umme ober Schwes fter bes Ures und Begleiterin beffelben, indem fie mit Eris, Phobos und Deimos vor feinem Kriegswagen im Getummel ber Schlacht herschreitet. (Hom. II. IV, 440. V, 333. Hyg. Praef.) Gie scheint ursprünglich die befondere Kriegsgottin eines einzelnen Bolferftammes gemes fen und bann in ben griechischen Gotterftaat übergegans gen zu fein. Bom Ures unterscheibet fie fich blos burch bas Gefchlecht. Wie er, ift fie bie Gottin bes wilben Schlachtgetummels, bie allein am Blutvergießen fich er-gogt. Bon ber Kriegsgottin Pallas ift fie baber ganz verschieben, benn biese ist auch Vorsteherin ber Kunste bes Friedens. Bei ben Romern ward fie unter bem Ramen Bellona nationalisirt, und erlangte hier mehr Ruhm als bei ben Griechen. Romische Dichter geben ihr eine blutige Peitsche (Aen. VIII, 703) und eine Fackel in die Sand und ichilbern fie mit fliegenden, blutbefprigten Saa-

ren (Syl. It. v. 221); biefe Bilber entlehnten fie mabra scheinlich, wie Sephold fagt, von einer Borftellung ber-felben in ihrem Tempel zu Rom, ober von ber Sitte ih= rer Priefter, fich bei ben Opfern bie Schultern gu rigen und ihr eigenes Blut zu vergießen (Mart. Ep. II, 85). Bor ihren Tempeln ftanb eine fleine Gaule, in welche, nach geschehener Kriegserklarung, ein Spieß gestedt ju werben pflegte (Ovid. Fast. VI, 206). Der merkwurs bigfte Tempel berfelben mar ber, welchen Uppius gelobte. In einem zweifelhaften Treffen mit ben Samnitern und Etrustern hob er bor ben Mugen bes Beeres bie Banbe empor und rief: Berleiheft bu uns heute ben Gieg, o Bellona, fo gelobe ich bir einen Tempel (Liv. X, 19). Das begeisterte bie Krieger mit neuem Muthe und bie Schlacht warb gewonnen. In einem ihrer Tempel pflegte ber Senat fich zu versammeln und fo vor ben Mugen ber boch verehrten Gottin zu rathichlagen. - Die Tempel ju Romana in Rappadocien und im Pontus find fein Beis ligthum ber Enno ober Bellona, fonbern ber armenischen Unaitis, beren Berehrung bier einen friegerischen Charafter angenommen hatte. (Greuger's Symb. II, 22 fg.) (Richter.)

Enyo, f. Theridiidae.

ENZERSDORF. 1) Engersborf am Gebirge, auch Maria-Engersborf, ein gur Berrichaft Fefte Lichtenstein gehöriges, großes, schon gebautes Dorf im B. U. 2B. Des Erzherzogthums Ofterreich unter ber Ens, in ber Rabe von Bien, zwischen Brunn und Möbling, in freundlicher Lage, fast burchaus von Beingarten um= geben, mit 101 Saufern, worunter fich viele Landhaufer ber Wiener befinden, 820 teutschen Ginwohnern, welche Wein = und Felbbau treiben und von ber Bermiethung ihrer Saufer an die Bewohner ber zwei Stunden entferns ten Sauptstadt, fowie auch aus bem Berfaufe ber Dilch und bes Dbftes nach Bien, großen Gewinn ziehen; einer jum Defanat Laa bes wiener Erzbisthums geborigen fa= tholifchen Pfarre von 900 Geelen, welche von brei Glies bern bes Franziskanerordens versehen wird und unter bem Patronat bes Religionsfonds fieht; einem im 3. 1454 gegrundeten, 1533 aufgehobenen und 1632 wieder bergeftellten Frangistanerflofter; einer fatholifchen, im 3. 1726 in ihre gegenwartige Geftalt gebrachten Ballfahrtsfirche, Maria Beil ber Kranken genannt, welche fart besucht wird und ein Sochaltarblatt von 3. Sofel hat; einem Rirchhofe, in beffen Erbe ber verbiente Uftronom Dar Bell und ber berühmte Dichter Fr. 2. Bacharias Berner ruben; einer Schule; einem freien Sofe, ber alten Fefte Lichtenftein und bem auf einem maßigen Borgebirge liegenben fürftl. Lichtenftein'ichen Commerichloffe, mit einem neu angelegten Parte und herrlicher Aussicht auf bie nabe Sauptstadt ber Monarchie und ihre belebten, schonen Ums gebungen. 2) Engersborf an ber Fifcha, ein gur herrichaft gleiches Namens gehöriges Dorf beffelben Rreis fes und ganbes, am rechten Ufer ber großen Fifcha, wo fie ben Reisenbach aufnimmt, in offener, wellenformig gefcwungener Gegend gelegen, eine halbe Stunde fublich bon bem Martte Fischamend entfernt, mit 149 Saufern, 860 teutschen Ginwohnern, welche fich vom Feld : und

<sup>\*)</sup> Dieses unitarische Werk suchten zu wiberlegen Benebict Szent Királyi in lateinischer und Stephan Melotai in ungarischer Sprache.

Beinbaue und ber Biehzucht ernahren; einem herrschafts lichen Schloffe, worin die Amtstanzlei ber furfil. Batthpani = Strattmann'ichen Fibeicommigherricaft gleiches Namens ihren Sit hat; einer zum Defanat Fischamenb bes wiener Erzbisthums gehörigen katholischen alten Pfarre von (1829) 1560 Seelen, welche schon im 15. Jahrh. bestand, fpater von ben Lutheranern in Befit genommen, und erst im 3. 1676 wieder hergestellt murde, gegenwars tig unter bem Patronat ber Ortsobrigfeit steht und von zwei Priestern versehen wird, einer alten, zum Theile noch aus bem 13. Jahrh. ftammenben Rirche, einer Schule, einem freien Sofe und zwei Mahlmublen. In ber Ge= gend biefes Dorfes follen mehre Avarenstamme, gleich nach ihrer Unterwerfung burch R. Rarl ben Großen, getauft worben fein. 3) Groß = ober Stabtl = Engereborf, eine t. t. Staatsherrschaft im B. U. M. B. Nieberofter= reichs, welche jugleich Canbgericht, Grund =, Orts = unb Conscriptionsobrigfeit ift, die Stadt gleiches Namens, fieben Dorfer, einen Sof und zwei Biegelofen umfaßt, 10,879 n. d. Joche und 1411 Blaftern okonomisch benutten Bobens befitt, einen Bevolferungsftand von 2134 Seelen in 365 Saufern und einen Biebstand von 577 Pferben, 665 Rinbern, 2124 Schafen und 680 Schweis nen zählt. 4) Ein zur Berrichaft gleiches Namens ge= boriges Lanbstadten, im Marchfelbe, nabe an jenem Arme bes linken Donauufers, welcher die Infel Lobau umschließt, gelegen, 21/2 Stunden oftlich von Bien ents fernt, ziemlich wohl gebaut und von einer Mauer umge= ben, durch welche brei Thore fuhren, mit 110 Saufern, 823 teutschen Ginwohnern, welche fich größtentheils mit Getreibebau und Sandel beschäftigen; einer alten, jum Defanat an bem Marchfelbe neben ber Donau bes Ergs bisthums Wien gehörigen katholischen Pfarre von (1829) 1150 Seelen, welche unter bem Patronat bes Kameral= fonds steht; einer ansehnlichen, aus bem 12. und 14. Sahrh. stammenden katholischen Kirche und Rapelle; einer Schule, Schiefftatte, einer Apothete, zwei Gafthausern, einer Potaschensieberei, mehren Schiffmublen, zwei Bies gelofen, ben in ber Ditte bes Stadtchens gelegenen Ruis nen eines alten Schloffes, von beffen Schickfalen aber nichts anderes bekannt ift, als baß es in ber lettern Beit als Brauhaus verwendet wurde; einem ftart besuchten wochentlichen Kornermarkte und zwei Jahrmarkten. Die= fes Stadtchen ift vorzüglich in der Rriegsgeschichte bes verhangnifvollen Sahres 1809 mertwurbig geworben, benn unterhalb biefes Stadtchens ließ Napoleon vor der morberischen Schlacht bei Bagram am Abende bes 4. Juli bei Dublleiten über bie Donau feten, am 5. Morgens bie nicht fehr bedeutenben Feldverschanzungen zwischen Eß= ling und Enzersborf nehmen und bas hoch in Flammen auflobernde Stadtchen ersturmen, worauf er sich erst im Marchfelbe entfaltete und gegen Teutsch : Wagram vorrudte. 5) gang: Enzereborf, auch gangen: Enzer8: borf, ein jum Stifte Rlofterneuburg gehöriges großes Dorf in bemfelben Kreise und Lande, am Buffe bes megen feines vortrefflichen Beines bekannten Bifamberges, an ber von Bien nach Prag führenden Commercials, Saupt : und Poststraße, in fehr malerischer Umgebung ge-

legen, zwei Meilen norbwarts von Bien und eine balbe Stunde vom linken Donauufer entfernt, jum Theil von ausgebreiteten Muen umringt, mit 110 Saufern, 650 teutschen Einwohnern, welche Felb : und Weinbau treis ben und aus bem Berkaufe von Dbft, Milch, Getreibe und andern Erzeugniffen nach Bien großen Bortbeil bies ben; einer alten tatholifchen Stiftspfarre ber regulirten Chorherren zu Klosterneuburg, welche zum Defanat am Michaelsberge bes wiener Ergbisthums gebort, unter bem Patronat bes Stiftes fteht, im 3. 1326 von bem Bis schofe Albert von Passau gestiftet und im 3. 1403 an bas Stift ber regulirten Chorherren übertragen wurde; einer fatholischen Kirche, Schule, einigen Gafthaufern, eis ner Poststation, welche mit Bien und Stoderau Pferbe wechselt, einer Begmauthstation, einem f. f. Forstamte und schonen Garten. Die hiefige Gegend litt von jeher burch bie Bermuftungen bes Krieges und burch Feuers brunfte viel Ungemach. 6) Gin jur herrichaft Staat ges boriges Dorf in bemfelben Rreife und Lande, in einem Thale westlich von der nach Brunn fuhrenden Poststrage gelegen, zwei Stunden von ber Poststation Poisborf ents fernt, mit 81 Saufern, 537 teutschen Ginwohnern, welche fich vom Feld : und Weinbau ernahren, und nach Staat (Defanat an ber Sochleiten, Erzbisthum Wien) einge= pfarrt und bahin auch zur Schule gewiefen find, und eis ner Mahlmuble. 7) Engerborf im langen Thale, eine Berrichaft und Dorf in bemfelben Rreife und Lande, welche einem alten ritterlichen Geschlechte ben Namen gaben; bas Dorf liegt im sogenannten langen Thale am Gollersbache, hat 78 Saufer, 465 teutsche Einwohner, welche Feldbau treiben, eine eigene katholische Pfarre, welche jum Dekanat außer dem langen Thale des wiener Erzbisthums gehort und unter bem Patronat bes Stiftes ber Schotten zu Wien fteht, eine katholische Rirche, ein neues herrschaftliches Schloß, eine Schule, zwei Mable muhlen und ein Birthebaus. 8) Gin gur Berrichaft Rrumau gehöriges Dorf im B. D. M. B. Nieberofters reichs. 9) Eine Gemeinde bes Begirtes Reifenstein im jus benburger Rreise ber obern Steiermart. (G. F. Schreiner.)

Enzian, f. Gentiana. ENZIO, Ronig von Sarbinien, mar ber naturliche Sohn bes Kaifers Friedrich II. von Sohenstaufen, aus bessen Berhaltniß mit einer eblen Dame, bie nach Einigen eine Teutsche, nach Andern eine Stalienerin gewefen ift, und gewöhnlich Bianca Lancia genannt wird.

Er wurde 1225 zu Palermo geboren und erhielt in ber Taufe ben Namen Beinrich, ber balb in Being, in Bengio, Engo, Entius, gewohnlich aber in Engio vermandelt murde.

Seine Jugend, seine Erziehung sind in Dunkel ges hullt und nur das geht mit Bestimmtheit hervor, bag er mit unter allen feinen Brubern, vielleicht Manfred aus-genommen, bem herzen seines taiferlichen Baters am nach-ften ftand. Mit unbegrenzter Zartlichkeit und Treue war er bafur bem Raifer ergeben, bem er an torperlicher Schonheit ungemein glich.

Dichtfunst und Saitenspiel, welche am Sofe ju Das lermo mit besonderer Sorgfalt gepflegt wurden, bilbeten

fruh ben Geift und bas Gemuth bes ichonen Junglings, bei bem biefe ichonen Gaben mit fubner Tapferkeit und mannlicher Thatfraft gepaart waren. Gleich feinem Bater war er fern von aller Priefterfurcht, und fern von al-Ier Einwirfung religiofer Borurtheile fant er bemfelben in allen feinen Rampfen mit ber Kirche aus voller Uberzeugung bei und wurde fo einer der gefahrlichften und ge-

haßteften Gegner bes Papftes.

3m 3. 1237 erwarb fich Engio in ber Schlacht von Corte nuova bie Sporen, als er tapfer an ber Geite fei= nes Baters gegen bie aufruhrischen Combarben focht. Bie in ber Schlacht über feine Feinde, fo fiegte er im folgen= ben Sahre über viele-Bewerber, welche um die Sand Mbelafia's, ber verwitweten Beherricherin von Garbinien und Corfica, freieten. Bar auch ber Ruf ihrer Schonheit weniger groß, benn fie war bereits 30 Sahre alt, fo bewog doch ber Reiz ihrer Reichthumer und ber Theilnahme an einem Konigthume ben Kaifer, fur feinen Gohn bei Abelafia ju werben, ba er baburch nicht allein ber Macht feines Saufes und ben Rechten bes Reichs einen bebeutenden Zuwachs erwarb, sondern auch dem feindlich ge-finnten Papst, der auf Sardinien von jeher Unspruche machte, eine empfindliche Wunde schlug.

Abelafia, burch bie Schonbeit bes tapfern Junglings, ber bamals erft sein 15. Jahr erreicht hatte, bestochen, reichte ihm bie Sand und ber Kaiser gab ihm barauf ben Titel eines Konigs von Sarbinien. Bermoge ber Bers faffung Garbiniens befag aber Engio, außer ben von fei= ner Gemablin ererbten Grafichaften (Judicaten) Torre und Logodurro, wenig mehr als ben fonigl. Titel, und bie thatenreiche Beit, in welcher er lebte, hielt ihn, ber bie weiten Plane feines Baters begriff und ins Leben rief, fern von biefem Gilande, wo er fur feinen Geift und feine Thatfraft nur wenig Nahrung fand. Rur furze Beit blieb baber Engio bei feiner Gemablin in Sarbinien, benn balb nach feiner Berheirathung rief ibn ber Raifer nach Sta= lien gurud, um ibn unter bem 25. Juli 1239 gum Statt= balter (Vicarius Imperii Generalis) von Stalien zu ernen= nen. Die Beftallung bes Raifers findet man in ben borgug= lichsten Schriftstellern jener Beit, und fie zeugt fowol von dem hohen Geifte als von der schonen Sprache Friedrich's II.

Engio wurde in biefer Bestallung mit aller Macht= vollkommenheit bekleidet, ihm wurde die unbeschrankte Berr= schaft und Schwertesgewalt gegeben: "bamit bu gleichsam als ein Spiegel unferer eigenen Perfon über Frieden und Gerechtigfeit wacheft, und überhaupt und allenthalben un-

fere Stelle in jenem gande vertreteft."

Bahrend im Berlaufe bes Feldzugs ber Raifer feine hauptmacht gegen Bologna führt, erobert Enzio bie Fe= ften Piumuzzo und Crevalcone; barauf brang er gegen bie Mark Uncona vor, und faßte im October bafelbft feften Buß; ber Papft gitterte in feiner Sauptftadt und voll von Born schleubert er am 11. Nov. ben Bannstrahl gegen ben jungen Ronig von Sardinien. Diefer aber fummerte fich wenig um ben Bann bes erfchrodenen Papftes, ruftete fich zu bem neuen Feldzuge, in welchem er die Er= oberung ber Mart und ber angrengenben ganber fortfette. Drta, Civita Caftellana, Montefiascone, Corneto, Gu=

tri, Tuscanella und felbft bas vom Papfte fcmerglich bebauerte Biterbo fiel in die Gewalt bes Ronigs.

Die Fehde des faiferlich gefinnten Ferrara mit Rabenna leitete Die Mufmerkfamkeit bes Raifers auf Mittelitalien. Ferrara wurde von ben Guelphen, ben Feinden bes Kaifers, genommen, und ber Berluft biefer Stadt war zu wichtig, als bag er nicht alles gur Biebererobe= rung hatte verwenden follen.

Balb erschien baber Friedrich II. mit Engio vor Fer= rara und noch vor Ende bes Jahres 1240 mußte fich bie Befatung ergeben und ber Raifer war wieber im Befit

feiner treuen Stabt.

Roch größern Ruhm follte bas Jahr 1241 bem jus genblichen Konige bringen. Der Papft hatte im vergans genen Sahre eine allgemeine Rirchenversammlung nach Rom auf Oftern 1241 ausgeschrieben, wogegen ber Raiser alle Pralaten gewarnt hatte, bem Rufe bes Papstes ju fol-gen. Trog bessen wagte es eine bebeutenbe Ungabl, vorzüglich ber hohen frangofischen Geiftlichkeit, gestützt auf bie bem Papste verbundeten Genuesen, die gefahrliche Reise auszuführen, und schiffte sich am 25. Upril im Safen von Genua ein, um von ba, gededt burch die genuefische Flotte, bie Munbung ber Tiber ju erreichen. Friedrich II., vom Borhaben seiner Feinde unterrichtet, übertrug bem Ronige Engio ben Befehl über bie faiferliche und pifanifche Flotte, welche bereits im Safen von Difa insgeheim vereinigt war. Mitten auf ber Fahrt erfuhren die Genuesen bie Unwesenheit ber faiferlichen Flotte, bennoch fette man trot ber flaglichen Bitten ber Pralaten, Die einmal bes fcoloffene Fahrt langs ber etrurischen Rufte fort. Engio erfannte ben gunftigen Beitpunft, ereilte am 3. Mai bie genuefifche Flotte unweit Livorno, bei ber Infel Delo= ria, und errang nach mehrftundigem Kampfe einen voll= ftanbigen Sieg uber biefelbe; 22 Schiffe murben geentert, 3 in Grund gebohrt und nur 2 entfamen, um Genua bie ungludliche Nachricht ber Schlacht gu bringen.

Einige von ben Pralaten gogen ben Zod in ben 2Bel-Ien ber Gefangenschaft vor, die andern aber, worunter 3 Carbinale, 3 Erzbischofe, 5 Bischofe und viele Abte. wurden gefangen und Engio Schickte auf Befehl feines

Baters, ber ihm auf feine Unfrage

Omnes Praelati Papa mandante vocati Et tres legati veniant hucusque ligati

geantwortet hatte, bie Pralaten und brei Legaten gebunben nach Reapel, mabrend bie andern in pifanischen und

ficilischen Rerfern untergebracht murben.

Gebrudt von biefem Unglude farb ber Papft Gregor IX., und Friedrich II., ber nun augenblidlich in Stalien freien Athem Schöpfen konnte, Schickte ben Ronig En= gio mit 4000 Reitern und vielem Fugvolfe nach Teutsch= land, um im Bereine mit feinem Bruder, bem Ronige Ronrad, gegen bie Mongolen ju gieben, bie in Diefem Sahre von Ungarn aus in Teutschland einzubringen verfuchten.

Bum erften Male fah ber Ronig von Garbinien bas Baterland feiner Uhnen und war fo gludlich, fein Burgerrecht mit bem Schwerte gu erwerben. Um Delphis, einem fleinen Urme ber Donau in Ofterreich, fam es

zur Schlacht, und bie Mongolen erlitten eine entscheibenbe Mieberlage.

Raum hatte Enzio Teutschland von der fürchterlichen Bermuftung ber afiatischen horben gerettet, so kehrte er nach Italien zurud, benn auch ber neu erwählte Papft Innocentius IV. fachte ben Krieg gegen ben Kaifer von Neuem an. Doch bieten biefe Feldzuge wenig mehr bar, als bie Eroberung fester Schloffer und bie Bermuftungen bes flachen Landes, und so geschah in den Jahren 1242 bis 1243 nichts Entscheibendes. Fur Enzio aber mußte es schmerzlich sein, daß sich seine Gemablin, die freilich größtentheils fern von ihm leben mußte, unter bem Borwande, daß Enzio gebannt sei, von ihm trennte, und spa= ter einen ihrer Liebhaber heirathete.

Noch thatenloser als die vorhergehenden Sahre war bas Sahr 1244, ba mahrend beffen ber Raifer und ber Papft Friedensunterhandlungen pflogen, die aber zu keis nem Resultate führten und mit der Flucht des Papftes nach Lyon endigten. Enzio hielt fich zu Berona auf und bier murbe ber nachste Feldzug gegen ben Papft und feine Anhanger verabrebet, ber eine Entscheidung bringen follte, aber auch nicht brachte. 3war ftand im October 1245 ber Raifer bei Abbiate am Ticino bem feindlichen guel= phischen Beere gegenüber, mahrend Enzio auf dem linken Flügel an ber Abba bie Raiferlichen zu sammeln suchte; boch der Kaiser magte die Schlacht nicht, und auch das Treffen bei Gorgonzuolas, welches Enzio bestand, um sich mit feinem Bater zu vereinigen, und in welchem er nur burch bie Tapferkeit ber Rrieger von Reggio und Parma ber Gefangenschaft entriffen murde, gab feine Entscheis bung. Der Raiser zog nach Pavia, von dort nach Cremona; Enzio aber blieb in ber Lombardei.

Das Jahr 1246 ging ohne besondere Kriegsthaten vorüber, ber Raiser war mit der verabredeten Rirchenversammlung zu Epon beschäftigt, mahrend Engio und Friedrich von Antiochien die Macht ihres Baters in Italien gu verstärken suchten, was ihnen auch gelang.

Nirgends hatten bie guelphischen Lombarden ein er= bebliches Beer, vielmehr breitete fich bie faiferliche Dacht allmalig immer weiter aus, aber ebendiese Berbreitung zersplitterte auch die Rrafte des Raisers und die aus Parma pertriebenen Guelphen benutten bies, überrumpelten am 14. Juni 1247 die Stadt und setzten sich in Besit berfelben. Der Papft und alle guelphischen Stadte unterftutten nun ihre Partei in Parma Schleunigst und balb faßte es eine gablreiche, bem Kaifer feinblichgefinnte Befatung in feinen Mauern.

Ronig Enzio war, als er ben Verlust bieser wichtis gen Stadt horte, mit der Belagerung von Quinzano be= fchaftigt; er zog fogleich alle verfügbaren Streitkrafte zu= fammen, und lagerte fich westlich vor Parma; ber Rais fer eilte ebenfalls mit einem bebeutenben Beere babin, und begann am 14. Aug. die Belagerung, bei ber Enzio wichs tige Dienste leistete. Trot aller Unstrengungen aber zog fich bie Belagerung in die Lange, und als ber Raifer im Anfange bes 3. 1248 schon glaubte, bie Stadt burch Sunger gur übergabe ju gwingen, so unternahmen bie A. Encyel. b. 2B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Belagerten einen Musfall, überfielen bas faiferliche Lager und zerftorten es von Grund aus.

Tros bessen wurde bie Belagerung eine Beit lang fortgefett und Enzio, ber bei bem Musfalle ber Belagers ten nicht zugegen gewesen, rachte ben Uberfall, inbem er bem Parma verbundeten Mantua in einem Treffen auf bem Do über 100 Fahrzeuge wegnahm. Die Eroberung von Parma aber mußte ber Raifer aufgeben, ba ihn felbft bringende Geschäfte nach Neapel riefen, mabrent Enzio mit feinem Freund und Schwager Eggelino nach Berona ging, wo er feine, ihm vom Raifer bestimmte Braut (mit der er sich jedoch nicht vermablte), die Nichte Eggelino's, fennen lernte. Über bie Perfon berfelben find jeboch bie Schriftsteller in 3weifel; es ift mahricheinlich, bag, wenn fie nicht die Tochter der mit Enrico d'Egna vermablten Schwester ift, es eine ber beiben so reizend als ungludlichen Tochter Alberigo's, Amabilia ober Grifielbis mar, welche auf Befehl Uggo's von Efte auf schimpfliche Beife getöbtet wurden.

Die ausgebrochene Feindseligkeit zwischen Bologna und Modena rief jedoch den Konig zu neuen Thaten. Er erfuhr, wie die Bolognefer, burch 3000 Reiter und 2000 Mann Fugvolt bes Azzo von Efte und anderer Bundesgenoffen unterftugt, unter Anführung bes Pobefta Fi-

Enzio, burch Gefandtschaft des bedrangten Mobena's beffurmt, versprach ber Stadt Silfe, jog feine Streit= frafte aus Pavia und Cremona, fowie die aus Parma und Ferrara verwiesenen Ghibellinen an fich, und ging, burch die Befagung von Modena verftartt, fuhn bem Feinbe entgegen, ber an bem rechten Ufer ber Foffalata lagerte.

Um 26. Mai entbrannte die Schlacht; Enzio, unter ben welschen wie teutschen Rittern an Wurde wie an Selbenmuth ber erfte, mar überall, wo ber Rampf am bef= tigsten entbrannte. Im Gewühle bes Kampfes traf er auf Untonio Lambertacci; bas Pferd bes Konigs fturgte, und nur ber unbeschreibliche Muth bes teutschen Rriegers entriß ihn diesmal ber Gefahr, allein fein Kall hatte bas Beer entmuthigt, die Modeneser flohen und zogen bie übris gen Abtheilungen mit nach. Der Konig suchte umsonst sein Heer zum Stehen zu bringen, die Nacht brach ein und ber siegestrunkene Feind verfolgte unablaffig, und Enzio mit mehren Edlen, Marinus v. Ebulo und Bofo Doaro geriethen in feine Gewalt. Unter ftarker Bebeckung wurde der Konig vorläufig nach bem festen Castel Franco abgeführt, bann aber mußte er ben Triumphjug bes gis lippo Ugone verherrlichen, welchen berfelbe in Bologna bielt.

Soch auf seinem Streitrosse sigend ragte Enzio (er war 24 Jahre alt) vor allen seinen Mitgefangenen hervor, und erwarb sich durch feine mannliche ungebeugte hals tung die Bewunderung der Manner ebenso, als er bie

Bergen der schonen Frauen bezauberte.

Bol regten fich in Bologna viele Stimmen, welche, burch Bewunderung des koniglichen Selden hingeriffen, darauf brangen, ben Konig freizugeben, und fo burch Groß= muth ben Raifer zu gewinnen: trot bem gewann bie Gegenpartei die Oberhand und es blieb beschlossen, Enzio bis zu seinem Tobe gefangen zu halten.

Friedrich II. ward burch biefe Rachricht tief erfchut= tert; er fcbrieb halb brobend, halb bittend an ben Rath und die Gemeinde von Bologna; umfonft: ja er bot ber Stadt fur die Freilaffung feines Lieblings einen filbernen Ring von bem Umfange Bologna's; Die Gefangenschaft blieb beichloffen.

Bon Gorgen und Feinden aller Urt umringt, ver: mochte ber Raifer nicht, gewaltfam bie Befreiung feines Lieblings zu bewirken, und bald hinderte ihn fein Tob

(13. Dec. 1250) baran.

Uber zwanzig Sabre, von 1248-1269, blieb Engio in ber Gefangenschaft und überlebte fo in berfelben ben

Fall und Untergang feines Daufes.

Die Mittel gur Befreiung wurden bem Gefangnen mit aller Borficht abgeschnitten, außerdem aber behandels ten bie Bologneser ihn mit ungewöhnlicher Milbe; ber Palaft bes Podefta wurde ihm bis zur Erbauung eines eigenen fur ihn bestimmten Saufes als Wohnung ange= wiefen, in welchem er bie Befuche ber Eblen von Bo= logna annehmen burfte. Der Konig aber murbe burch bas Schicfal feines Saufes und bie Ralte feiner gefchiebenen Gemahlin, die fich abermals verheirathete, tief ge= beugt, und die robe Gefellichaft bes gefangenen Grafen Konrad von Solimburg, mit bem er fein Bimmer 14 Jahre lang theilen mußte, konnte ihn nicht troften. Die Mufit und Dichtfunft halfen ihm ben tragen Lauf ber Sahre beflügeln. Dehre feiner Lieber, bie auf uns getommen find, zeigen fein bobes bichterifches Gemuth; außer feiner eigenen Dichtung fammelte er alte Sagen und Lie= ber, welche "bas ichone gand, in bem bas Si erflinget," bamals fannte. Gin noch fconerer Troft als Poefie und Mufit ward ihm aber burch bie Liebe Lucia's Bia: bogli, Tochter einer armen, aber angesebenen Familie Bologna's, beren Berg er feit bem Tage feines Gingugs gefeffelt hielt. Gie vermablte fich nach bem Berichte eis niger Geschichtschreiber formlich mit ihm und ein Sproß: ling biefes Berhaltniffes foll Engio Bentivoglio, ber Stammvater bes beruhmten Gefchlechts biefes Namens, geworben fein, von andern jedoch wird biefe Liebe gang bezweifelt. - Die Nachricht von bem Untergange feines Gefchlechtes, von bem Geschicke Konrabin's, erwecte in Engio von Reuem ben fubnen ritterlichen Geift und in ber Idee, als letter Sproffe bes Stauffen'ichen Geschlechts berufen gu fein, ben volligen Untergang von bemfelben ab= guwenben, ichien ibm nur bie Freiheit gu fehlen, um Die frangofische Zwingberrichaft in Reapel zu gerftoren und in Teutschland das Unfeben feiner Familie berguftellen.

3wei feiner Freunde, Diebro be Ufinelli und Raine= rio bi Gonfalonieri, verbanden fich gu feiner Befreiung. Ein großes Fag voll Bein wurde in bes Ronigs Bimmer gebracht und nachdem es geleert war, legte fich Engio binein und hoffte in bemfelben zu entfliehen. Aber eine Lode, bie aus bem Spunbloche, wodurch ber Konig Luft athmen follte, herausfiel, verrieth ben Ronig, nachbem er fcon fammtliche Bachtpoften getaufcht hatte. Die Dit= schuldigen murben hingerichtet, nur Ufinelli rettete fich burch bie Flucht. Der Ronig wurde hierauf in engere Bermahrung gebracht, boch balb enbigte bie gangliche Doff= nungelofigfeit fein Leben. Er ftarb am 15. Marg 1272 in einem Alter von 47 Jahren. Die feierliche Beifegung fant ju Bologna in ber Rirche St. Domenico fatt, mo ihm auch ein Denkmal geset warb.

Engio war von mittler Statur, jedoch fraftig und fcon gewachsen, seine Saare ringelten fich in blonben golbnen Loden bis auf ben Gurtel berab, und felbft feine Feinde nannten ihn ben tapferften, trefflichsten ber Gobne

Friedrich's II.

Engio hinterließ von feiner erften Gemablin eine Tochter, Belene, welche fich 1262 mit einem Grafen von Do= noratico vermablte und beren einer Gobn, Ugolino, mit bem Beinamen Nino fpater in ber Geschichte ofters ge= nannt wird.

2018 Dichter fteht Engio in ber Literaturgeschichte Ita= liens als einer ber alteffen ba; leiber find nur Bruch= ftude feiner Dichtfunft auf uns gefommen, moglich jeboch, bag in bolognefischen Archiven, wie in den Manuscripten bes Baticans bie übrigen Gebichte Engio's, wie bie feines Baters und feines Bruders, noch verborgen find \*).

(A. v. Witzleben.) ENZMULLER (Joachim), ber S. R. R. Graf und herr von und zu Windhaag, auf Pragthal, Munz-bach und Sachseneck, Freiherr zu Rosenberg und Bolfs-hofen, herr zu Groß-Poppen, Neunzehn, Wurmbach und Rirchftetten, Gigenthumsherr ber Berrichaft Reichenau am Freiwald und Groß : Bertholds, ift nicht nur fur die Geschichte ber Kunft in Teutschland merkwurdig. Bon Geburt ein Schmabe, von Gewerbe ein armer Schreiber, fam er, mit ber Doctormurbe gefchmudt, nach Bien, um fein Glud zu fuchen. Er war ber Lanbfchaft Secrestarius, als er fich am 21. Nov. 1627 mit bes verftorbes nen Rammerfecretarius Chriftoph Rirchftetter Tochter, Das ria Rirchftetterin von Rirchftetten, vermablte. Diefe Beis rath scheint ihm zwar fein Bermogen, aber Gonner und Freunde gebracht ju haben, burch beren vereinigte Bemubungen er allmalig in ber Dienstlaufbahn vorgefcho= ben, endlich bis zu bem Poften eines f. f. Raths und Regenten bes Regiments ber nieberofterreichischen ganbe beforbert wurbe. In biefem Poften, ben er vermuthlich fo gut ausfullte, wie ein anderer, erwarb er großen Reichthum. Die Mittel und Bege, beren er biergu fich bebiente, find uns verborgen geblieben, fie mußten ungezweifelt fur bie Geschichte ber Entwidelung ber ofterreichischen Monar= chie bochft belebrend fein, wenn fie verglichen werben tonn= ten mit ber Armuth bes Staates in jener Epoche. Im 3. 1633 ertaufte Engmuller bas große Saus auf bem Martte gu Ling, am 17. April 1636 bie Berrichaft Bind: haag, in Machland, fammt ber ihr einverleibten Burg Pragthal, und ben zerftorten Feften Sachfened und Dits terberg, 1639 ben biefer Berrichaft anftogenben Darft

<sup>\*)</sup> Konig Engio, von Ernft v. Munch. (Stuttgart 1841.) Enthalt nicht allein eine ausführliche Lebenebeschreibung, sonbern auch in ben Beilagen bie auf uns gekommenen Gedichte und aus führliche Capitel über seine Familie und seine Liebe mit Lucia Biabogli, fein Teftament, fowie die Angabe ber Quellen fur bie ein-gelnen Begebenheiten. Friedrich v. Raumer's Geschichte ber Dobenftaufen. 4. Ih. Dorfchelmann's Geschichte von Sarbinien.

Munghach, und 1641 bas Gut Kirchberg an ber Wild, B. D. D. B., um beffentwillen er unter feinem Gefchlechts: namen Enamuller am 21. Aug. 1641 als Landmann in bes Landes unter ber Ens Matritel von ben neuen Geschlechten Ritterftanbes aufgenommen wurbe. Um 11. Febr. 1648 erkaufte er bas stattliche, du Wien in ber Oberns Bedenstraße belegene Saus, ben 4. Gept. 1653 die Berrs schaft Reichenau ober Groß : Bertholds, B. D. D. B., am 14. Kebr. 1656 die herrschaft Groß:Poppen, B. D. M. B. und beinahe zu berfelben Beit bie Berrichaft Rirchstetten, B. U. M. B., am 8. Oct. 1658 bie bebeutende herrschaft Rosenberg mit Wolfshofen, B. D. M. B., ben 28. Oct. 1658 bie herrschaft Neunzehn, B. D. M. B., ben 3. Juli 1659 bas Amt Rausmanns. Auf allen biefen Gutern hat er große Bauten vorgenommen, namentlich ju Binds baag, wo bisher nur ein altes, unansehnliches Burghaus fich befunden. Die Grundlegung allein des neuen, fatts lichen Schloffes, in bem rauben Felsen, muß unermeße liche Summen verschlungen haben. Much ber innere Muss bau, bie Auszierung ber Gemacher, bie bafelbft aufgeftells ten Sammlungen und Bibliotheten, die Bafferwerke muffen ben Bauherren ungemein boch gekommen fein. Bon 1636 an hat er bafelbft gebaut, neben bas Schloß, 1651, noch bas Kirchlein ju Maria Portiuncula gefett. Das Prachtschloß zu Rosenberg erhielt burch ihn feine Bollens bung. Es "ift baffelbe fehr toftlich, und mit 13 unters schieblichen Thurmen (barunter theils mit Plech bebedt) fcon geziert, beren theils zwar bamalen nur bloß in Grund gelegt, jedoch nicht aufgebawet maren; Sonbern erft feithero burch jegigen herrn Graffen von neuem ers bebt; ja bas gante auch fast pawfallige Schloß, fambt bem Meyer = und Scheffler : hof mit großen Untoften reparirt, und noch barzu ein ansehliche Papier = und Puls fer = Mubl, Item ein hammerschmidten oder Gifen = hams mer und Balch von neuem erbaut, und alfo an baffelbe Gebaw, wie auch Reparirung deß alten schon über 12,000 Gulben angewendet hat." Im 3. 1641 brachte er von ben Erben Schutter bas Patronatrecht ber Schulstiftung gu Mungbach an fich. Begrundet burch ein von Georg Sircheimer bei ber ober ennserischen Lanbschaft 1599 ans gelegtes Capital von 22,000 Fl. hatte diese protestantische Schule bis jum 3. 1625 bestanden; Enzmuller, indem er von ben Erben die Berfügung über die ber Schule eigentlich und besonders angewiesenen 600 Fl. jahrlich erbiett, machte fich anheischig, folche ganz nach bem Willen bes Stifters, boch ohne Nachtheil ber fatholifchen Reli= gion, zu verwenden. Demnach traf er die Ginrichtung, daß auf folder Schule allezeit "zwen oder dren taugliche gelehrte Professores, und seche Alumni mit allen Nothburfften beftanbig erhalten, auch alle bafelbst studirende Jugend, ohne Bezahlung eines Minerval = ober Schuel = Gelbe, nicht allein in humanioribus studiis, als Rudimentis, Grammatica Latina und Graeca, Poësi und Rethorica, son= bern auch in Musica Vocali und Instrumentali, auf allerlen Arth unterrichtet werben." Wie aber Enzmuller im 3. 1662 in Munzbach bas Dominifanerklofter zu St. Joachim fliftete, ben weitschichtigen und ansehnlichen Conventbau vornahm, auch die am 20. Sept. 1662 bem

Rloster incorporirte Pfarrfirche von Grund auf erneuerte, übergab er auch die Schule an die Dominikaner. Enze muller, Freiherr seit bem 5. Januar 1651, nachbem et fo Bieles erworben und begrundet, munschte feine Leiftungen ber Welt mitzutheilen. Dafur fteht ben großen Dans nern bes Tages irgend ein befreundetes Conversations Lexikon offen, fo weithin verbreitet ben Bericht von Thas ten und Werken, die außerdem ewiger Bergeffenheit verfallen murben; Enzmuller mar genothigt, fich toftfpieligerer Mittel zu bedienen, um seinen Zweck zu erreichen. Durch Bermittelung von Mart. Zeiler, dem Redacteur der To-pographia Provinciarum Austriacarum, gelangte er Bu Berbindung mit der Merian'schen Kunfthandlung, und biefe übernahm es, als Unhang zu ber größern Topogra-phie herauszugeben die Absonberliche Beschreibung ber herrschaften, Stabte und Schlösser Windhaag, Reichenau, horn, Drosendorff und Petronell, sampt berfelben Unsgehörungen. Frankfurt 1656 Fol. S. 14. Die Ungahl ber beigefügten Rupfer konnen wir nicht bestimmen, weil in unferm gangen Leben uns nur ein einziges Eremplar, in einer parifer Bibliothet, aufgestoffen, so vollftanbig biefe Rupfer befessen hatte. Gewohnlich find ihrer, mas bie Berrichaften Windhaag und Reichenau angeht, nur brei, ungerechnet die zwei allerliebsten Karten in ber in unfern Tagen wieder aufgenommenen Panorama: Methobe à vue d'oiseau (Cavalier : Perspective). Um vollstandig genannt werben ju tonnen, mußte folder Unbang noch 17 Rupfertafeln weiter, barunter feche verschiedene Unfichten von bem Schloffe Windhaag enthalten. Bermuthlich ließ ber Besiger ber Berrichaft bie Platten, ju benen er bie Roften gegeben haben muß, balb wieber einziehen, und von den wenigsten nur waren Abbrucke in Frankfurt zus ruckgeblieben. Alle biese Platten finden sich aber vereis nigt, mit vielen andern, so abnlichen Gegenständen gewide met, in ber Topographia Windhagiana aucta, bas ist: Bermehrte eigentliche Delineation ober Contrafaitur, Perspectiv, Auffzüg, Grund: und Abrif auff unterschibliche Prospecten und Form, mit bepgesetzter furger historischer Beschreibung ber Graf = und Berschafften Binbhaag, Ros senburg am großen Rhamp und Wolfshofen, wie auch Groß : Poppen, Neungen, Wurmbach, Reichenau am Frepwald, Groß : Pertholy, Langenschlag und Kirchstetten; auch aller berfelben vornembsten Gebauen, als Schloffer, Mardt, Aigen Dorffer, Rirchen, Clofter, Berrenbaufer, Maprhof, Luftgarten, Grotten und Brunnwerten, mit beren Bezurd im Landgericht, Wilbpan, und Fischwafs fern zc. Durch Fr. Hyacinthum Marianum, Ord. Praedic. SS. Theol. Lect. und gewesten Binbhagerischen Bi-bliothecarium, anjeto beg Biennerischen Convents Vicarium. Gebrudt zu Wienn, ben Leopold Boigt, Anno 1673 fl. Fol. G. IV. und 62, mit 62 Supfertafein, worunter bes Grafen Bilbniß, in benen fich aber bie De rian'schen Rupfer gar febr von ben übrigen unterscheiben. Im I. 1669 wurde Enzmüller in bes H. R. R. Grafenftand erhoben, vermuthlich bei Gelegenheit feiner zweisten Bermahlung mit Maria Amilia, Grafin von Sprinzenstein, benn die erste Frau hatte er 1659 verloren. Es blieb ihm von ihr die einzige Tochter, Magdalena Frans

giska, so aber bereits am 2. Mai 1650 gu Tuln, in bem Dominikanernonnenkloster, Profession abgelegt hatte. 3h= res Umgangs ju genießen, erlangte ber Bater von bem Orbensgeneral, bag biefelbe, mit brei anbern Schwestern aus bem Klofter Tuln nach Bindhaag transferirt murbe. wo er ein Nonnenflofter zu fliften beabsichtigte. "Es ift auch auff bie eingereichte Fundations = Berficherung ber Bifchoff= liche Confens zu völliger Canonischen Ginrichtung biefes newen Jungframen Clofters, vermog aufgefertigten Instruments, sub dato Passaw, ben 10. Novembris 1670 erfolgt, und vielernante beg herrn Fundators Toch= ter, die Bol : Chrwurdige Fram Eva Magbalena gur er= ften Priorin benennet, auch folches newes Clofter (im als ten Schloffe Windhaag) burch Gottes fonberlichen Geegen, in Rurge alfo vermehrt worben, bag fich feithero in fo weniger Beit (außer ber obbemelten bregen Tulnes rifden Schweftern, Die fich wieder in ihr Profeg = Sauf begeben) nunmehr allba in Professin und Novigin gwolff Tugendsame Jungframen befinden; Die sowol in Bimmern, Bohnungen und Garten, als auch nach lobl. Orbens= Brauch, in allen Geift = und Beltlichen Nothburfften, ohne allen Mangel ober Abgang, genugfamlich verfeben fennb." Joachim Engmuller farb im 3. 1675 und wurde in ber Rlofterfirche zu Mungbach, an ber Geite feiner erften Bausfrau beerbigt. Das Saus zu Bien, in ber Dber= Bedenftrage Dr. 215, ober nachmalen 801, wibmete er ju einer Stiftung fur Mumnen in ber Philosophie, De= bicin und Jurisprubeng, bie von einem Sofmeifter und Corepetitor geleitet, unter ber Abministration eines nieber= ofterreichischen ganbftanbes, ber von ber Priorin ju Binb= baag ju prafentiren, fteben follten. Die Bahl biefer Mlum= nen ift 1755 auf 26 gebracht worben. Rach bemfelben Saufe wurde auch bes Grafen Bibliothet gebracht und fo, wie er es verordnet, von 1678 an ber offentlichen Benutung gewidmet. Ihr eigentliches Fundament war berer von Jorger, vor bem bohmischen Kriege in Stepregg aufgestellte Bibliothet, "bie man auff viel Zaufend Bulben geschätzet, und die ihres gleichen, mas gebruckte Sachen anbelangt, in Ofterreich nicht folle gehabt haben," alfo berichtet Beilerus, in feiner Reifebeschreibung bes Teutschlands, Cap. 8, welchem P. Hyacinthus Marianus bingufugt: "Run aber ift biefe erkauffte Jorgerische Bibliothet gegen ber jegigen Binbhaagerischen, fast nicht für ben zwantigiften Theil zu rechnen; fintemalen biefelbe nicht allein in benen von Buchführern und anderen Pri= vat : Perfonen, in viel Taufend erfaufften Buchern beftebet, fondern es fennd auch anderwarts gange Rambaffte Bibliothecen als ber herrn von Mindenwig, und herrn Fernberger, ingleichem beg Beren Sagittarii, Chur : Furftl. Bayerifchen geweften Leib : Medici, wie auch bender Bien= nerifchen Medicorum, herrn D. Claufen, und D. Men= furati, item, beg herrn Sauptmanns Fuchsens, und viel anderer Privat = Bibliothecen, bargu erfaufft worden." Bur Beit von bes Grafen Absterben gablte biefe Bibliothek, von ber ein Katalog, Bibliotheca Windhagiana, Viennae 1733. 4. gebrudt, über 20,000 Banbe. Durch ben letten Billen bes Erblaffers war fie bem nieberofterreichi= fchen Landmarschallgerichte untergeordnet, welches feine

Dberaufficht burch zwei Superintenbenten, ben einen Berren: ben anbern Ritterffanbes, ausuben ließ. Fur ben Dienft ber Bibliothet mar ein Bibliothefar aus bem Dres. bigerorben, und ein weltlicher Gehilfe angeordnet. Bur Unterhaltung ber Bibliothet und ber Alumnenstiftung find bie Berrichaften Neunzehn und Groß : Poppen angewiesen. Die Berrichaft Bindhaag wurde bas Eigenthum bes in bem alten Schloffe untergebrachten St. Marien Magbales nenklofters, und bie Priorin, eben jene einzige Tochter bes Stifters, ließ fofort bas alte wie bas neue, im italieni= fchen Geschmade erbaute Schloß abbrechen, und auf bem gegenüber liegenden Berge bas neue Rlofter aufführen. "Damit wurde nicht nur der weltlichen Berrichaft, fonbern auch ber Pracht und Bierbe ein Ende gemacht; Die berr= lichen Fontainen, Grotten, Gale, Galerien verftieg bie Beit aus bem Undenken, nachhin auch bas Rlofter, benn es besteht nicht mehr." Beutzutage ift Windhaag, nach= bem es geraume Beit bon bem Religionsfonds befeffen worben, ein Dotationsgut bes Bisthums Ling. "Fou comme les fondateurs," fagt bas Spruchwort.

(v. Stramberg.) ENZOWAN, eine fürftl. Lobfowigifche Fibeicommig= berrichaft im leitmeriger Rreife bes Ronigreichs Bohmen, mit einem eigenen Wirthschafts = und Juftigamte, einer verwendbaren Bobenflache von 5257 n. b. Jochen 91 Staftern, einem Biehftanbe von 147 Pferben, 398 Rinbern und 1240 Schafen und einer Bevolferung von 1720 Geelen in feche Dorfern (und einem Untheile an zwei andern), worunter fich auch bas Dorf gleiches Namens (fonft Benzowan) befindet; biefes liegt zwei fleine Stunben offlich von ber Rreisstadt und eine halbe Stunde vom rechten Elbufer entfernt, am Fuße bes Gfalten : und Sollenberges, in einer angenehmen Gegend, von Beinund Dbftgarten und Dbftbaumalleen umgeben, ift nach Ruschowan (Bicariatsbiftrict Auscha, Bisthum Leitmerig) eingepfarrt, und hat 56 Saufer, worunter fich bas berrs fchaftliche Birthschaftsamtsgebaube befinbet, 328 fatholi= fche Ginwohner, welche fich von ber Feldwirthschaft er= nabren, ein altes Schloß, eine obrigfeitliche Biegelbrenne= rei, bei welcher 17 Sauschen mit 98 Ginwohnern liegen, ein Brauhaus, eine Branntweinbrennerei, einen Meierhof, ein Jagerhaus und ein Urmeninstitut\*). (G. F. Schreiner.)

EO, kleiner Fluß in der spanischen Provinz Galicia, durchstließt in nördlicher Richtung die Provinz Mondonedo und fällt bei Ribadeo zugleich mit der Narceca in das vizcavische Meer. (Fischer.)

Eobanus, f. Hessus.

EOCHARICH, ein Konig ber Manen, wurde um 435 n. Chr. Geb. von bem romischen Feldberrn Aëtius, ber unter ber Regierung bes Kaisers Balentinian III. in Gallien-besehligte, nach Armorica gesendet, um einen bort ausgebrochenen Aufruhr zu bampsen. Schon war Cocharich, bem Heidenthume noch ergeben, auf dem Marsche, ba kam ihm der Bischof von Aurerre, St. Germain, ent-

<sup>\*)</sup> f. Das Königreich Bohmen; ftatistisch-topographisch bargestellt von 3. G. Commer (Prag 1833). 1. Bb. Leitmeriger Kreis.
S. 375 fg.

gegen und flehete um Schonung fur die Rebellen. Cocharich wollte ihn gurudweisen und weiter reiten; boch ber Bischof faßte beffen Pferd am Zugel, hielt ihn an und horte nicht auf, ihn instandig zu bitten. Diese eble Ruhnheit und Gelbstverleugnung überraschte und ruhrte ben Heiden; er versprach, seine Truppen in ihre Quartiere an die Loire zurudzuführen und bafelbft zu bleiben, bis Berzeihung von Aetius ober vom Raifer eingetroffen fein werbe. St. Germain begab fich nach Ravenna, fand eine gunflige Aufnahme bei ber Kaiferin Placibia, und durfte Berzeihung fur bie Schuldigen hoffen. Doch biese hatten inzwischen ihre Unruhen erneuert, und nun verheerte Cocharich, auf wiederholten Befehl, ihr gand und übte strenge Ahnbung an den Rebellen. (Tillemont, Hist. des Empereurs. T. VI.)

(A. Herrmann.)

EOGAN (Eoghain, Eoghann, Eoan), ist der

Name von 13 Regenten in Irland vom Anfange bes

3. Jahrh. v. Chr. an; f. Irland. (H.) EON DE BEAUMONT, geb. ben 5. Oct. 1728 zu Tonnere in Bourgogne, aus einem alten und angefebenen Gefchlechte stammend, tam bereits in feinem fechs= ten Lebensjahre nach Paris, wo er unter ben Augen fei= ner Berwandten erzogen ward. Dem Mazarin'ichen Col= legium verdankte er seine wissenschaftliche Bilbung, in welcher er so rasche Fortschritte machte, daß er schon sehr fruh zum Doctor beider Rechte und bald nachher zum Parlamentsadvocaten ernannt ward. Sein poetisches Talent zeigte er in einigen Lobschriften in lateinischen Berfen, unter benen besonders die Eloge de Madame la Duchesse de Penthièvre großen Beifall fant. ber schönen Literatur verband er ein grundliches Stubium der Staatswiffenschaften. Er war noch fehr jung, als er einen nicht mislungenen Berfuch über bie verschiebenen Lagen Frankreichs hinsichtlich bes Finanzwesens schrieb. Chenfalls noch in fruhem Alter, ließ er zwei Banbe politischer Betrachtungen über die Staatsverwaltung bei ben altern und neuern Bolfern bruden. Uber biefen gelehrten Beschäftigungen vergaß er nicht, sich in ben Baffen und in allen ritterlichen Spielen seiner Beit zu üben. Seine politische Laufbahn begann mit dem 3. 1755. Empfohlen burch ben Prinzen von Conti, erhielt er von Lud= wig XV. den schwierigen Auftrag, insgeheim in Rußland an einer Berfohnung zwischen ben Sofen zu Peter8burg und zu Berfailles zu arbeiten. Er gewann bas Bertrauen ber Raiferin Glifabeth und ihres Gunftlings, bes Bicefanglers Grafen von Borongow. Auf feinen Un= trieb geschah es, daß die russische Raiserin die zu Gun= ften Friedrich's II. ausgeruftete Beeresmacht nun gegen biesen Konig vorruden ließ, zu großem Bortbeil Ofterreichs und Frankreichs. Mit diefer Botichaft erschien b'Eon an ben hofen ju Bien und Versailles. Bugleich überreichte er bem zuletigenannten Sofe ein von ihm entworfenes politisches Gemalbe von ber Berfaffung Ruflands, in welchem er auch Muthmaßungen außerte über bie Absich: ten jenes Reiches auf Polen. Diese politische Worahnung ward jedoch von bem hofe zu Berfailles damals wenig beachtet. Bielmehr richtete berfelbe feine Ausmerksamkeit auf eine geheime Correspondenz, welche d'Con zwischen

bem ruffischen Großfürsten und Friedrich II. entbedt bas ben wollte. Niemand war geschickter als er, um bie Dars tei bes Ronigs von Preußen an bem petersburger Sofe ju schwächen. Ludwig XV. schickte ihn baber abermals als Gesandtschaftssecretair nach Rugland, verdoppelte seis nen bisherigen Gehalt und erhob ihn zu einem Dragos nerlieutenant bei bem Generalstabe.

Bei biefer Sendung entsprach d'Eon auf mebrfache Beife ben Bunfchen ber Sofe zu Bien und Berfailles. Er brachte es bahin, bag ber Großtangler bes Reichs, Graf Beffuschev=Rumin, ber als bas Saupt ber preußis ichen Partei in Rugland galt, in bem taiferlichen Palafte verhaftet marb. Bahrend feines Aufenthaltes in Rugland, ber bis zum 3. 1759 bauerte, widmete er fich nicht ausschließlich feinen Geschaften als Befanbtichaftsfecretair. Er theilte fich jugleich mit bem Grafen Bos ronzow, bem nachherigen Groffanzler, in bie unmittels bare und geheime Correspondenz zwischen Frankreich und Ofterreich. Lubwig XV. verdankte er einen Sahrgehalt von 200 Dukaten und den Rang eines Dragonercapitains. Er sah sich dadurch an seinen Monarchen gefesselt, und ließ sich auch durch die glanzendsten Antrage nicht bewegen, in Ruflands Dienste zu treten. Als er nach Frankzreich zurückkehrte, belohnte der Hof seine Verdienste mit einem Jahrgehalte von 2000 Livres.

Um jene Beit (1760) eroffnete er auch seine militais rische Laufbahn. Er erhielt bie Erlaubniß, bem bamaligen teutschen Feldzuge als Freiwilliger und als Generals abjutant bes Marschalls Broglio beizuwohnen. Seine Tapferfeit rettete an ben Ufern ber Befer, mitten unter bem feindlichen Feuer, bas Geschut und die Equipage bes Ronigs. In bem Treffen ju Ultrag bei Goeft warb er am Saupt und an ber Sufte verwundet. Den 7. Rev. 1761 nothigte er unweit Eimbed bie Bergicotten nach einem lebhaften Angriffe gur Flucht und verfolgte fie bis ins englische Lager. Ginen anbern Angriff richtete er mit feltener Unerschrockenheit und Gewandtheit auf ein preußis iches Freibataillon, welches fich bei Ofterwick, unweit Sals berftabt, postirt und die Communication mit der frangosis ichen Armee bei Bolfenbuttel abgeschnitten hatte. Das gange Bataillon mußte fich ju Kriegsgefangenen ergeben, und die balb nachher erfolgte Einnahme Bolfenbuttels burch ben Prinzen Kaver von Sachsen war die unmittelbare Folge bes perfonlichen Muthes, ben b'Eon bewiefen. Rach ben balb nachher, im September 1762, abgeschloffenen Friedenspraliminarien begleitete er ben Bergog von Rivers nois nach London. Auch bort zeigte b'Eon eine feltene Umficht und Gewandtheit, ohne welche sich vielleicht bie bamaligen, für zwei Nationen so wichtigen Friedensbands lungen wieder gerschlagen haben murben. Nivernois, eifrig bis zur Unbesonnenheit, wo es das Interesse feines Do= fes galt, hatte einige Artifel in bem Ultimatum bes Fries benevertrages abgeandert, und war barüber mit bem bris tischen Ministerium in manche Irrungen gerathen. Der Graf von Birn, welcher großen Antheil an ben Unters handlungen hatte, erklarte gradezu, daß ber Bergog, falls er fein Ultimatum nicht wieber gurudnehme und bas ans bere, von beiben Hofen genehmigte an bessen Stelle sette, nur ohne Weiteres nach Paris zurückreisen könnte. Entrustet und bestürzt hierüber, außerte der Herzog, daß weber die Würde seines Hoses, noch seine eigene Ehre eine solche Zurücknahme gestatteten, da die Schrift im Namen des Königs übergeben worden sei. Als nun zwischen dem Herzoge und dem englischen Ministerium eine offenbare Kälte eintrat, schlug sich d'Eon, der nicht ohne Grund manche nachtheilige Folgen hiervon besürchten mochte, ins Mittel. Er erbot sich, den Lords Bute und Egremont zu erklären, daß übertriebener Eiser für das Beste des französsischen Hoses ihn vermocht habe, ohne Wissen des Herzogs mehre Worte und Stellen in dem Ultimatum abzuändern, und daß demgemäß das ganze Misverständenis lediglich ihm beizumessen sei. Der Herzog ergriff mit Freuden dies Auskunftsmittel und das Einverständniß ward wieder völlig herzessellt.

Mis Nivernois nach Frankreich gurudkehrte, marb b'Eon frangofischer Resident am londoner Sofe und einige Beit nachher bevollmächtigter Minister. Auch in biefer neuen Stellung wußte er sich mit der Burde und Um-sicht zu behaupten, welche das Interesse seines Monarchen erfoberte. Gine befondere Unerfennung feiner Berbienfte ward ihm nicht. Man wies ihm nicht einmal bie feinem Charafter gemäßen Einfunfte an, noch weniger bezahlte man bie Schulben, die er auf feiner, blos in Ungelegen-beiten bes frangosischen hofes unternommenen, Reise nach Rugland hatte machen muffen. 218 er fpaterbin mit bem frangofischen Botschafter am großbritannischen Sofe, bem Grafen von Guerchy, in mehrfache Errungen gerieth, bufte er baburch gwar feine Titel und fein Glud ein, boch nicht bas Bertrauen feines Furften, ber ihn bis zu feinem Tobe mit feiner gebeimen Correspondeng beehrte. Gleichwol hatte er feinen Gefandtichaftspoften verloren, vielleicht aus feinem andern Grunde, als weil er bie bamaligen Plane bes frangofischen Ministeriums nicht billigte und an ben Intriguen beffelben burchaus feinen Untheil nahm. Der Muffoberung, nach Frankreich zu kommen und fich gegen manche ihm gemachte Beschuldigungen ju verantworten, gab er fein Gebor. Er blieb in London, wo er 14 Jahre hindurch als Privatmann lebte, in stiller Abgeschiebenheit mit mannichfachen Studien und literarischen Arbeiten sich beschäftigenb '). Dem gefelligen Leben fcbien er fast gang= lich entfagt zu haben. Im Binter pflegte er fich in feine Bibliothef einzuschließen, bort taglich 15 Stunden gu ar= beiten und in ber Boche gar feinen Befuch anzunehmen. Rur Sonntags fonnte man ihn von 2-10 Uhr fprechen. Er ging febr fpåt zu Bette, und stand ofters in ber Nacht auf, um die Ibeen, die ihn aus bem Schlafe ge-weckt, niederzuschreiben. Die übrige Zeit des Jahres, außer bem Winter, pflegte er auf bem Landgute feines

Freundes, bes Lords Ferreos, jugubringen, theils ben

Studien, theils der Sagd fich widmend. Im 3. 1770 erwarb fich d'Eon fowol um ben engli= ichen Sof, als um ben frangofischen, neue Berbienfte. Die immer machfenbe Gabrung in bem englischen Parlament hatte bie Berkleinerung bes parifer Friedens jur Folge gehabt. b'Eon rechtfertigte bas Benehmen bes hofes und bes Ministeriums, und brachte burch feine juribifchen Beug= niffe ben Doctor Musgrave jum Schweigen. Stanbhaft lebnte er jeboch bie Kriegs = und Staatsbebienungen ab, welche ihm ber englische Bof anbot, als Erfat fur abn= liche Stellen, Die er in Franfreich verloren. Gerührt von biefer Unhanglichkeit an fein Baterland, fühlte fich Lubs wig XV., ber ihm einige Beit vorher burch ben frangofis ichen Minifter in London einen Jahrgehalt von 12,000 Livres jugefichert hatte, bringend bewogen, ibn gurudgu= berufen. Geinen Feinden bei Sofe entgegenzugeben, magte gleichwol d'Eon nicht. Much hatte man ihm zwar Glang und Muszeichnung angeboten, boch bie offentliche Ehren= erklarung, die er verlangte, verweigert. Als bald nach-ber der Konig von Frankreich starb, fand bessen Nachfol-ger, Ludwig XVI., unter seinen Papieren auch ben gebeimen Briefwechfel mit b'Eon, und burch biefe Papiere enthullte fich ein feltenes Gebeimnig, bas gang Europa in Staunen fette.

Sene Papiere bestätigten das schon früher hier und da laut gewordene Gerücht, daß jener kluge und ersahrene Staatsmann, jener tapfere Krieger und einsichtsvolle Schriftsteller nicht männlichen, sondern weiblichen Geschlechtes, und ihr eigentlicher Name Charlotte Genevieve Louise Auguste André Timothea d'Eon de Beaumont sei. In England hatte man über ihr Geschlecht die größten Wetten gewagt, von denen sich einige über 200,000 Pfund Sterling beliesen. Bon diesen Wetten hätte sie insgeheim beträchtlichen Vortheil ziehen können. Weit entsernt aber, sich auf solche Weise zu bereichern, sühlte sich ihr sittliches Gesühl dadurch so sehr verlett, daß sie dissentlich auf die Abschaffung jener Wettspiele drang. Aus ihre dagegen erhodene Klage erfolgte (1778) ein Spruch, vermöge dessen Lord Manssield, als Präsident bei der königl. Justizdank, in Gegenwart der zwölf englischen Oberrichter, alle geschehenen Wetten für ungültig erklärte. Laut einer englischen Parlamentsacte vom 20. März des genannten Jahres ward d'Eon in einem damals erschienen nen Kupferstiche weder als Mann, noch als Weid dargesstellt, sondern als Pallas, mit dem Helm auf dem Haupt und der Ügide unter dem Arm.

Ludwig XVI., ber es nicht für geziemend hielt, daß d'Eon, bessen Geschlecht er aus den Papieren seines königlichen Worgangers entdeckt, noch sernerhin sich mit kriesgerischen Schrenzeichen schmücke, sandte den Marquis von Pruneveaur nach London und ließ ihr, unter der Bedingung ihrer Rücksehr nach Frankreich, einen Gehalt von 15,000 Livres nebst sicherem Geleit andieten. Sie drang indessen auf eine öffentliche Sprenerklärung. Endzlich erhielt sie (den 25. Aug. 1775) die von dem Minis

fter von Bergennes und von bem Konige felbst unterzeich= nete schriftliche Berficherung: "Seine Majestat wurden alle

<sup>1)</sup> Die lettern wurden unter bem Titel: Loisirs du Chevalier d'Eon, 1775 in 13 Banden gesammelt. Besonders hervorzuheben sind darin die Mittheilungen über seine Streitigkeiten mit dem Grafen von Guerchy und die Pensées sur le Célibat. Einzelne Schriften sind auch ins Teutsche übersest worden, unter andern die Statisfik des Konigreichs Reapel und Sieilien (Leipzig 1775) und eine Historisch-statistische Abhandlung über Rusland (Altenburg 1779).

Dann mochte fie unter bem Publicum ein Pamphlet gegen Beaumarchais verbreiten, welches er in Profa und in Berfen icon beantworten werbe, um ben Lachern in

Paris eine Poffe zu geben."

jene frühern Streitigkeiten für immer und ewig in bas tieffte Stillschweigen vergraben, fobag b'Eon unangefoch= ten und mit volliger Freiheit - sei es auswarts ober in Frankreich — ohne bie geringste Verletzung seiner Person ober feiner Ebre fich aufhalten tonne. Begen ber Unterhandlungen, wegen der offentlichen und geheimen Auf= trage, benen er fich im Namen bes verftorbenen Ronigs unterzogen, sowie wegen ber deshalb entstandenen Disbelligfeiten follte ibn Riemand beunruhigen, bagegen aber auch er (b'Eon) in biefer hinficht bas heiligste Stillschweis gen beobachten."

Als d'Eon noch immer zogerte, London mit Paris zu vertauschen, erhielt er ben 12. Juni 1777 ein aber= maliges Schreiben von bem Minister Bergennes. "Sie tonnen," bieß es barin, "auf sicheres Geleit rechnen, je= boch nur unter ben Ihnen icon befannten Bebingungen, baß Sie ein unbedingtes Stillschweigen beobachten über das Bergangene, daß Sie das Busammentreffen mit Per= fonen, die Gie als die Urheber Ihrer Unfalle betrachten, forgfaltig vermeiben, und baß Gie endlich — in weib-licher Rleidung erscheinen. Sie kennen die Strenge un-

ferer Gefete über die Bertleidungen."

Den 13. Aug. 1777 war b'Eon, in ber Uniform bes Regiments, von London abgereift und ben 17. ju Berfailles angelangt. Dort bot sie ihre grundliche Kennt= niß ber Politit und ihre gange Berebfamteit auf, ben Grafen von Bergennes von der Theilnahme an dem amerikanischen Kriege abzubringen. Sie machte fich anheischig barguthun, bag bie in bem frangofischen Manifest angeführten Beweggrunde zu jenem Kriege weber auf philofophischen, noch politischen Principien beruhten, und fügte, in prophetischem Geifte, bingu, bag "ber frangofische Sof fich felbst baburch eine Ruthe gebunden habe, wenn es feinem eigenen Bolte einmal einfallen follte, auch frei ju werben." So hatte d'Eon gehn Sahre vorhergesagt, was in dem letten Decennium bes 18. Jahrh., in ben Sturmen der Revolution, fur Frankreich auf furchtbare Beise Gleichwol hatten auch ihre triftigften in Erfüllung ging. Grunbe tein Gebor gefunden. Giner ihrer Sauptgegner war Beaumarchais, ber aus felbstfüchtigen Abfichten zu einem Kriege rieth, bei bem er nur gewinnen konnte, und in biefer hinsicht seinen Einfluß auf die bamaligen franzofischen Minister Bergennes und Maurepas geltend zu machen fuchte. Befonders wandte ber Lettere Alles an, b'Con ben Butritt ju bem Konige ju versperren, ben fie febnlichst zu sprechen munschte. Er ersuchte fie vielmehr, Paris zu verlaffen und fich nach ihrem ganbfige Tonnere ju begeben. In Berfailles, wohin fie gegangen mar, um ihre Papiere fortzuschaffen, warb fie von einer Krankheit befallen, die fie drei Bochen an ihr Bett feffelte. Bab= rend dieser Beit ließ Maurepas fie gewaltsam bei Nacht nach Dijon fortschaffen auf bie Burg ber alten Berzoge von Burgund. Bugleich entwarf er einen Plan, fie mit Beaumarchais zu verheirathen. "Eine folche Berbinbung," glaubte Maurepas, "fei ber ficherfte Beg, fie ohne konigliche Rosten zu bereichern. Es bedurfe aber feines Capitalverbrechens gegen ihren Cheherrn, um balb nach ber hochzeit von ibm wieder verstoßen zu werden.

Bald nachber verließ b'Eon ihr Baterland mieber. wo fie ftatt Dank und Belohnung nur Berbrug und Biberstand gefunden. Sie wandte sich wieder nach London und lebte bort in gerauschloser Stille wiffenschaftlichen Beschäftigungen und bem Umgange mit einigen ausers wahlten Freunden. Die frangofische Revolution mit ben fie begleitenden großen und wichtigen Ereignissen erzeugte in ihr (1791) ben Entschluß, nach Frankreich jurudzus tehren. Auch bei bieser Gelegenheit bewies fie bie Rebs lichkeit, von ber fie nie abgewichen in ihrem gangen thas tenvollen Leben. Durch ben Bertauf ihrer ausgezeichnes ten Cammlung von Sanbichriften und Buchern fuchte fie einige Schulbfoberungen zu berichtigen, die keineswegs Wirkungen ihrer Verschwendung ober Unbesonnenheit mas ren. Die Wahrheit des Lettern beweist schon ber Umsftand, daß Ludwig XV., um sie in den Stand zu setzen, einige wahrend ihrer Gesandtschaft contrahirte Schulden zu bezahlen, einen Agenten mit ansehnlichen Gelbfummen für sie nach England geschickt hatte. Dieser ließ bie Bah-lung burch einen englischen Lord besorgen. Als berfetbe indeffen balb nachher ftarb, gerieth d'Eon mit feinen Erben wegen ber Depositengelber in einen langwierigen Proces.

Die nabern Umftanbe, bie bei biefer Streitsache obwalteten, lernt man aus bem Catalogue raisonné des livres et manuscrits de Madame d'Eon fennen. Am Schlusse jener Bekanntmachung heißt es ausbrucklich: "Sie will nicht, daß ihre Glaubiger bei bieser ungerechten Sache leiben. Sie erklart hiermit, daß sie lieber Mles aufopfern will, was sie in London besitt, und beswegen lagt fie bei bem Auctionator Chriftine vertaufen: alle ihre Bucher, Sanbichriften, Kupferstiche, Sachen, Meubles, Aleider, Uniformen, Regliges und Reifrode, Flinten, Piftolen, Bajonette, Degen, Guirasse, Schnurbrufte, Helme, Spiken, Diamanten, Ebelsteine, und besonbers Alles, was zur Aleibertracht eines alten Dragonercapitains und eines Frauenzimmere gehort. Sie will nichts von biefer Infel mitnehmen, als - ihre Ehre, und bie Betrubnif, fie gu verlaffen. Bei ber Ungerechtigkeit ber Manner kann fie fich nur burch folgende Bibelftelle troften: Bas Danner ungerechterweise ben Mannern entziehen, wird Gott biefen gehnfach wiebergeben; was aber Dannerhabfucht ben Weibern vorenthalt, wird Sott ihnen hundertfaltig er-

ftatten."

Begeisternd wirkte auf sie bie franzosische Revolus tion. Die Erinnerung an ihre militairische Lausbahn im siebenjahrigen Rriege trat wieber lebhaft vor ihre Seele, und in einem folchen Augenblide bot fie (1792) bem ge= setzebenben Corps ihre Dienste an. Da gleichwol ihr Anerbieten, ein eigenes Regiment zu bilben, abgelehnt warb, ging sie wieber nach England zuruck, und warb als abwesend unter die Lifte ber Emigranten gefeht. Seit jener Zeit war ihr Leben eine Reihe von Unfallen. Aller Unterflugung und hilfsmittel beraubt, versant fie in bie tiefste Durftigkeit, aus welcher sie sich einigermaßen zu ziehen suchte burch ihre Geschicklichkeit in ber Fechtkunst. Aber Alter und Krankheit raubten ihr auch diese Erwerbsquelle, und ohne die Hilfe einiger edelmuthigen Freunde wurden ihre letzten Tage noch trauriger gewesen sein. Sie starb im 79. Lebensjahre den 21. Marz 1810 in der

Rabe von London.

Das nach ihrem Tobe verbreitete Gerücht, daß sie durch das Zeugniß eines Chirurgen für einen Mann ersklart worden, scheint wenig Glauben gefunden zu haben. Soviel ist gewiß, daß sie von ihrer zarten Jugend an als Knabe gekleidet und erzogen worden, und zwar ansgeblich aus dem Grunde, weil ihr sonst das Erbtheil eines reichen Oheims, das ihr in dieser Metamorphose wirkslich zusiel, entgangen ware<sup>2</sup>). (Heinrich Döring.)

EONE, Hary, eine von ben 50 Tochtern bes Thespios und vom herkules Mutter bes Amestrios. (Apollod, II, 7, 8.) (Richter.)

EOOS, 1) ein Beiname bes Sonnengottes, unter bem ihm die Argonauten die Insel Thynias widmeten und ihm ein feierliches Opfer in selbiger barbrachten. (Apollon. Rhod. II, 686.)

2) Eins von ben vier Roffen bes Sonnengottes. (Ovid. Met. I, 153. Hyg. f. 183.) (Richter.)

EORDAEA - ή Eogδαία - war eine Lanbschaft Mafeboniens. Die Lage berfelben wird von Strabon (VII. p. 323) im Allgemeinen ichon baburch bestimmt, baß er die egnatische Strafe burch biefelbe über Ebeffa auf Pella geben lagt. Außerbem erfahren wir burch Li= vius (XLV, 30), daß zu der Beit, als die Romer Da-febonien in vier Provingen zerschnitten, zu dem vierten Kreife bie Cordaer, Lynkeften und Pelagonen, fowie bie Landschaften Utintania, Stymphalis und Elimiotis geschlagen wurden. Ferner gibt Livius (42, 53) an, bag ber Konig Perseus aus ber Gegend von Pella aufbrach und burch Cordaa nach Elimeia und gum Fluffe Saliatmon fam. Endlich erfeben wir auch aus Livius (31, 40), baf Corbaa mit Elimeia grengte. Darnach ift Corbaa im Norben bes Gebirges Bermios angunehmen. Es wurde also nordlich von bem Flusse Erigon begrenzt und behnte fich westlich mahrscheinlich bis an die kambunischen Gebirge aus, und vielleicht entsprang ber Flug Endias, welcher gegen Gubweften jum thermaischen Deerbufen floß, in Gordaa. Nach Plinius (H. N. IV, 17) waren bie Bewohner biefer Lanbichaft Paonischen Stammes. Much Berobotos (VII, 185) nennt die Gorber neben ben Paonern. Strabon bagegen (VII. p. 326) fcheint fie gu Illyriern zu machen; vom Besychios aber und Tzetes (zu

Lyfophron 1342) werben fie Makeboner genannt. Diefe große Berichiebenheit in ben Ungaben lagt fich einiger: maßen burch ben Stephanos von Bygang erklaren, wels cher anführt, es gebe zwei Landschaften biefes Damens in Mygbonien, außerbem noch zwei andere, die eine in Iberien, die andere in Thrafien \*). Es ift schwer zu glauben, bag biefe Stelle unverfalfcht auf uns gefommen ift; wenigstens muß es ichon als fehr auffallend erichei= nen, bag in ber einen matebonischen Landichaft Mygdonien zwei Diffricte Gorbaa geheißen haben follen. Deshalb ift Bertel ber Meinung, man muffe lefen: Loodarai, δύο χώραι, πρώτη Ἰλλυρίδος, δευτέρα Μυγδονίας; δα: gegen ichlagt R. D. Muller mit großerer Bahricheinlich: feit vor zu lesen: Maxedovias zai Mvydovias. Begen bie nachfolgenden Worte aber, bag es außerbem noch ein Corbaa in Iberien, ein anderes in Thrafien gegeben babe, wendet er nichts ein, und doch fteht bier Iberien in volliger Dunkelheit und burfte wol nur fur bie faukafifche Proving zu halten fein. Gine andere Dachricht bat uns Stephanos unter bem Borte Auvoog erhalten, wo er erwahnt, Guidas habe in ben Genealogien gefagt, daß bie Umprer Gorber genannt wurben. Die Umprer merben aber bort zugleich als Nachbarn ber Moloffer bezeichnet. Run erfahren wir burch Thutybibes (11, 99), baß bie Makeboner bie Gorber angriffen und einen Ber= nichtungefrieg mit ihnen führten, fobag nur wenige Uberbleibfel ber Gorber fich bei Physka in Mygbonien anfiebelten; einer Lanbschaft, die zu ber Zeit noch nicht matebonifch gemefen fein muß. Daß aber biefe Groberung von Corbaa burch bie Makeboner fcon in febr fruber Beit geschehen sein muß, ersieht man aus Synkellos (Mus: gabe von Dindorf. T. I. p. 373) und aus Eufebios (ed. Aug. Mai. p. 169), wo berichtet wird, bag ber erfte matebonifche Konig, Karanos (im 9. Jahrh. vor Chr. Beb.), in Berbindung mit ben Dreftern bie Unterwerfung ber Gorber ju Stande gebracht und baburch feine Berrichaft begrundet habe. Dadurch wird jenes von Thutydides angebeutete Greigniß ohne Zweifel genauer beftimmt.

(L. Zander.) EOROSCH, in ber perfifchen Myth. einer ber vier Simmelsvogel, welche bie Erbe und bie Menschen gegen bie Dews beschüten. Gie find fammtlich lichtweißer Farbe mit Golbfugen, reben mit Reinigkeit und find wohl uns terrichtet. Corofc insbesondere ift weitschauend, portreff: lich, im Licht glangend, verftanbig, rein und rebet bie Sprache bes himmels. Der Schlag feiner Fittige ger= schmettert bie Ubelthater, aber ben Guten und Frommen schützen fie. Wenn er fpricht, erschrecken alle in Lafter verschlungene Dews. Raubt ein Mensch ihm Bein ober Bittig, fo wird fein Lichtmensch geboren und ber Uberfluß in feinem Laufe gehemmt. Ruft man aber zu ibm, fo wird er um und um viel Licht verbreiten. Jefcht Beb= ram ober Jefchts Cabes n. 94. Carde 14. Jeschts Mitra. Carde 31 unb 17.

<sup>2)</sup> Bergt, Vie militaire, politique et privée de Mlle, d'Eon de Beaumont, par de la Forelle. (Paris 1779.) Mémoires du Chevalier d'Eon, par Frédéric Gaillardet. (Paris 1837.) Frei bearbeitet nach dem Franzdsschieden von Dr. E. Brinkmeier. (Braunschweig 1837.) 2 Bde. Leben d'Eon de Beaumont's, ehemaligen Ritters. (Leipzig 1779.) Europäisches Magazin. 1791. 1. St. S. 163 fg. S. 408 fg. Salerie berühmter Frauenzimmer. 1. Bd. S. 241 fg. Der Ritter d'Eon, Cavalier und Dame. (Ein Ausstab Sc. 249 fg.) Baur's Reues histor. biograph. litterar. Pandwörsterbuch. 6. Bd. S. 361 fg.

<sup>\*)</sup> Es mochte also ber Derausgeber bes Thutpbibes, Baffe, nicht gang ohne Grund biefes Bolt fur ein fentbifches halten und feinen Ramen auf bas noch jest gebrauchliche "Dorbe" zurücksubren.

Ein gleicher Bogel ift

Eoroschasp, mit golbenem Schnabel und ehernen Flügeln und 6 Augen, mit denen er zugleich nach den Himmelsgegenden, und sowol hinauf, als unter sich hersnieder schauet, sodaß seinen Bliden nichts entgehen kann. Seine Klauen sind mit langen Hanjars (dolchartig gestrummten Messern) bewassnet, mit denen er die Todten und Lebendigen des Ormuzdvolkes schützt. Er ist ein starker und gewaltiger Streiter und Hauptwachter über alle Fervers der Welt. Seschts Sades n. 89. Carde 26.

Der König und Aufseher der vier himmelsvögel (die andern beiben heißen hofraschmodad und Aschtreng = had) ist Mithra. Rhode will unter diesen vier himmelsvögeln die vier kleinern Planeten verstanden wissen, die sich gleichsam wie Bögel durch den Raum des himmels bewegen. Die ganze Vorstellungsart ist noch rathselsbaft.

(Richter.)

EORTA (Heorta), eine Stadt der Stordister, welche Stradon (VII.) in folgender Berbindung nennt: Auch einige Eilande befaßen die Stordister, ja sie dehnten ihr Gediet sogar dis zu den Allyriern, Paoniern und Thrakiern aus. Sie besaßen die meisten Inseln im Ister; sie hatten auch Stadte Corta (nach anderer Lesart Heorta) und Kapedunum!). Da Corta nur von Strado und nach ihm nicht mehr erwähnt wird, so läßt sich über die Lage dieser Stadt nichts Näheres bestimmen. Muthmaßlich setzt man es nach Pannonien, nicht fern von der Donau²). (Ferd. Wackter.)

EOS, Hwc, bei ben Romern Aurora, b. h. auri hora, die Gottin ber Morgenrothe, Tochter bes Titanen Spperion und ber Theia (Hes. Theog. 370), Schwester bes Belios und ber Gelene. Eigentlich follte fie bes Belios Tochter fein, ba fie bie Wirkung feines Glanzes ift, aber bie alte Belt im Beroenalter wußte nichts bavon, daß die Brechung ber Sonnenstrahlen in der Atmosphare den golbschimmernden Glanz verursacht, ber bem Aufgange ber Sonne vorhergeht, ba hoher am himmel tein folcher farbiger Lichtglanz um dieselbe mahrgenommen wirb; ihr war daber die Morgenrothe ein eigenes Licht, also nicht des Belios Tochter, sondern Schwester, b. h. in der Wir= tung ihm ahnlich. Sie verkundet die Ankunft des Brubers, offnet mit rofigen Fingern die goldene Pforte und schmudt seinen Pfad mit Safran und Purpur. Im fro-Lussarbigen Gewande fahrt sie in ihrem, mit den gottlis den Roffen, Lampos und Phaethon, bespannten Wagen aus ben Tiefen bes Dkeanos herauf. (Hom. Od. XXIII, 243 sq. Iliad. VIII. im Anf.) Sie und Helios tom: men namlich mit ihren Wagen jenseit Rolchis aus bem Dteanos burch bas offliche himmelsthor, fahren über bie Dunstluft der Tagseite hinweg und entfernen sich durch das entgegengesette westliche Thor am Atlas, wo sie in einem Bunberschiffe auf bem Dfeanos um bie Nachtseite berum zu ihrer Wohnung am oftlichen Sonnenteiche zurudtehren. G. Bog homerische Welttafel. Gine geflu-

gelte Gos mit vier muthigen Roffen bemerkt Cuper auf einer Munge bes Plautischen Saufes bei Ant. Augustin. Dial. 5, und Ursinus. Auch Euripides (Troad. 848) nennt fie bie hellgeflugelte hemera und fpricht 855 von ihrem vierroffigen Safranwagen. — Ihr Gemahl war Astraos, ber Sohn bes Titanen Krios und Symbol bes Sternhimmels. Ihm gebar sie die Winde Zephpros, Ro-tos und Boreas, dann aber auch ben leuchtenben Morgenstern Phosphoros und bie andern Sterne, welche ben himmel schmuden, benn alle Gestirne gehen in Often auf, also gleichsam als ihre Kinder vor der erhabenen Mutter ber. Daß fie aber auch die Binde gebar, tonnte fich auf die in der Tagesfruhe gewohnlich wehenden Binde beziehen. hermann de Mythol. p. XV. leitet Hus von deir, weben, ab und findet barin ben Begriff von aura, bas fanfte Beben in ber Luft, fobaß fie icon biefer Grundbebeutung wegen als die Mutter ber Binbe vom Aftraos erscheinen tann, weil man biefe vom Aufgange ges wiffer Sterne sich abhangig bachte. Die Berfe aber, in welchen Cos auch Mutter bes Morgensterns und ber ans bern Sterne genannt wirb, find nach feiner Meinung erft spater, als man icon Cos fur Morgenrothe nahm, bei Besiodos eingeschoben worden. Dagegen bemerkt Creuzer (Briefe S. 186): eben, weil auch Cos Mutter bes Morgenfterns und ber andern Sterne fei, tonne man auch zweifeln, ob fie urfprunglich als aura genommen werben muffe. Es fei freilich folgerecht, daß von der aura die Lufte tommen, aber bie Schwierigkeit, bag Gos ber Sonne Schwester sei, werde schon durch die einfache Borftellung gehoben, bag beibe fich gleichsam die Banbe reichen.

Cos, die reizende Gottin ber Fruhe, die Biebererwederin des Lebens und jeder Kraftaußerung, mar ebenbarum die Liebe schöner Junglinge, die sie an sich lockte und entführte. Da fie ben Ares mit ihrer Liebe beglückte, benn ber Rrieger erhebt sich mit ber Morgenrothe, so ward Aphrodite eifersuchtig, und entzundete fie gegen ben iconen Jager Drion. Gie entführte ihn nach Delos und genoß hier seiner Umarmung. Aber bie Gotter wurden neibisch und Diana erlegte ihn mit ihren Pfeilen. Apollod. I, 4, 3. Hom. Od. V, 120. Gin anderer ihrer Lieb: linge war Kleitos, ben sie wegen seiner Schönheit raubte und unter die Gotter verfette. Hom. Od. XV, 250. Dann liebte fie auch ben Tithonos, Laomedon's Sohn, und entführte ihn nach Athiopien, dem Lande des Aufgangs. Alle Morgen erhebt fie fich aus feinem glanzvol-Ten Bette und bringt Sterblichen und Unsterblichen bas Licht. Hom. Il. XI. im Unf. Ihre Liebe mar fo innig, bag fie vom Bater ber Gotter bie Unsterblichkeit fur ihn erflehte, aber vergaß, auch ewige Jugend ihm zu erbitten. Da ward er benn ein traftlofer Greis, ihre Liebe erlofc, boch pflegte sie sein, bis sie endlich den gang Sinfalligen einschloß, ober nach Andern, da er sie selbst bat, ihm bie laftige Unfterblichkeit wieder zu nehmen und fie bies nicht vermochte, ihn in eine Cicade verwandelte, die immerwahrend in Klagetonen ben Berluft ihrer Jugendfraft fingt. Bon ihm gebar fie ben Memnon und Emathion. Hom. Hymn. in Vener. 218. Il. XI, 1. Schol. Lycophr. 18. Bermann (de Myth. p. XXII), ber bie Cos fur aura er=

<sup>1)</sup> Bergl. Strabo's Geographie, übers. von R. Karcher. 5. Bb. S. 594. 2) Bergl. Mannert, Geogr. ber Gr. unb R. 3. Ah. S. 758.

J. Encyff. b. 2B. u. R. Erfte Section. XXXV.

flart, findet im Tithonos ben Begriff bes Nutricius, bes Mahrenden; die aura raubt ihn, b. h. burch die Birfung ber Luft fleigen bie nahrenden Dunfte aus ber Erbe in Die Bobe. Dun gebiert fie ihm ben Memnon, b. h. ben Manturnus, ben Bleibenden, Dauernben, weil in ben warmern Erbstrichen (Memnon, Ronig in Uthiopien) in gemiffen Sahresperioben immermahrenbe Regen berrichen, und ben Emathion, b. b. ben Eluus, namlich ben Plats regen, ber mit feinen Stromungen alles fortreißt und ben Boben mit Gand übergieht. Dagegen bemerkt Greuger (Briefe G. 214), bag, wenn im Somer (Odyss. XI, 522. cf. IV, 188) von einem ichonen Cohne ber glan: genben Gos die Rebe ift, boch babei mehr an Morgen: rothe zu benfen fein mochte. - Rach bem Tithonos liebte Cos auch ben ichonen Rephalos und entführte ihn. Dit biefem erzeugte fie ben Phaëthon, ben wieberum wegen feiner Schonbeit, Jugend und Klugheit Benus entführte und jum nachtlichen Auffeber in ihrem Tempel machte. Hes. Theog. 986. Bei Apollotor hat biefer Cohn ben Ramen Tithon, bei Sygin heißt er Besperos mit bem Beinamen Benus. Bermann I. c. erflart ben Phaëthon burch Fulsius, ben Glanzenben, ben Gohn bes Repha= 108, bes Capito, bes Ropfes, fur die Morgenrothe, weil bie aus bem Saupte ber Sonne auffleigenden Strablen in ber Luft (aura) rothglangend werben. Auch fei bie Fabel von bem ungeschickten Lenker bes Connenwagens baber entstanden, weil burch ben rothlichen Glang ber auf= gebenben Conne oft alles ju brennen icheine. Gin Bach: ter ober Auffeher im Tempel ber Benus werde er aber genannt, weil die Morgenrothe bie Umarmungen ber Lies benben trenne.

Gos, welche mit Rofenfingern ben Schleier ber Nacht wegnimmt, ober bie fchwarze Racht unter die Erde gurud: treibt (Orph. Hym. 78), wird von vielen Dichtern gra: bezu mit ber Tagesgottin hemera ibentificirt, namlich als bie Tagbringende ober weil fie mit ihrem Flugelgefpann über ben himmel hinfahrt. Bog in ben mythol. Brief. 2. B. G. 62 gibt über bie Beflugelung bes Befpanns und über bie Bebeutung bes Begriffes Gos folgende treffliche Bemerkungen. Bur Beit ber Tragifer fcheint Die Beflügelung ber Roffe ber Gos erft gewohnlich geworben ju fein. Bei Schol. Il. VI. 155 ergablt Asflepias bes aus ben Tragifern, Gos habe ben geflügelten Pegafos fich vom Beus jum Gefchenke erbeten, um ihren Umlauf mit besto weniger Dube zu vollenden. Euripides Orest. 1004 nennt bie Gos bie eingaulige und ber Scholiaft beutet bies: Euripides laffe Die Gottin auf einem Roffe reiten, mabrend Unbere fie im Wagen fahren liegen. Much Lycophr. Alex. 16 fingt, wie Eos auf rafchen Fittigen bes Pegafos babinfliegt. Ebenfo verfichert Guftathios (Odyss. II, 1), Gos werbe entweber fahrend im Bagen ober reitend auf bem Degafos und zugleich als Fadeltra: gerin vorgestellt. Dagegen machen andere Dichter ben Pegafos zum einzelnen Wagenroß ber Gos und Bog bemertt babei, bag bas Beiwort eingaulig bei Guripibes wol naturlicher von ber Gos als Lenferin eines einzelnen Wagenroffes, als von einer Reiterin zu verfteben fei, in welchem Falle es gang mußig ba fteben murbe, ba man

naturlich nur auf Ginem Roffe reiten tonne. Much zeigt ein geschnittner Stein bei Sanbrart (Iconol. Deor. Tab. D) bie Gos im Magen, von bem einzigen Pegafos gego: gen; fie tragt in ber Rechten eine Factel und ftreuet mit ber Linken Blumen, mabrend ber machfame Sahn, ber nach Dvid (Met. XI, 597) mit purpurfammigem Untlig Murora fingend erwecht, bor ihr auf bem Bagen ftebt und oben ber Morgenffern ftrablet. Euripides fpricht von einem täglichen Umlaufe, ben bie Gos vollende. Dies fann, fagt Bog, unmöglich etwas anderes beigen, als bag fie vor Belios bes Morgens aufgebe, ihn ben Tag über begleite, bes Abends vor ihm untergebe und nun auf bem Dreanos jum Mufgange gurudfchiffe. Dies thue fie, moge fie nun, wie bei homer, mit zwei Roffen (Od. XXIII. 245), ober, wie bei Euripides (Troad. 855), mit fafran: farbigem Biergespann, ober, wie bei Undern (Aeschyl. Pers. 386. Theoer. XIII, 11) mit weißichimmernben Gaulen fahren, ober gar mit ben Scholiaften auf bem Pegafos reiten. Dieje Borftellung finde fich bei mehren Dichtern. Bei Quintus Smyrnaus, ber altern foflischen Dichtern folge, fleigt fie (II, 188) am Morgen bes Zages unwillig (weil ihr Cohn Memnon burch Achilles fter= ben foll) empor und (v. 499) betrachtet nun (fie, die mit Roffen ben Uther burchwandert) im Rreife ber Tochter bes Belios ba, wo Beus bem raftlos leuchtenben Berr= fcher die jahrige Bahn abzeichnete, angftvoll ben Kampf und, ba Memnon fallt, bullt fie fich in Gewolfe, baß die Erbe bunfelt (v. 548) und fentt fich bann mit Delios weinend den himmel hinab. Huch auf einem Philo: stratischen Gemalde (Icon. I, 7), das Memnon's Tod vorstellt, erscheint Gos mit ihren Nymphen oben am Sim= mel beim Belios. Dicht minder begleitet fie bei Quintus im erften Gefange v. 823 ben Connenwagen bis gum westlichen Beltrande, fo auch im vierten Gefange v. 62, besgleichen bei Dufaos in Bero und Leanber v. 110 fintt Eos, ben Glang einhullend, im Weften binab, und in ben Dionys, bes Ronnus (VII, 286) fagt ber nach Gemele's Umarmung verlangenbe Beus:

Cage mir, graufame Racht, wann finet bie verberbliche Goe?

Es war also Cos ben Griechen nicht blos bas, mas wir die Morgenrothe nennen, sondern überhaupt Licht, Helle, und wurde so im weitern Sinne von der ganzen Tageszeit gebraucht. So steht icht, bei Onomakritos (Argon. 647) gradezu für Tageslicht, Tag, wenn es heißt:

Aber fobald zu ber Mitte ber Gos bie hurtigen Roffe Delios trieb,

ober bei Bion (Idyll. VI, 18), wenn es vom Frühlinge heißt: die Nacht ist gleich der Gos, d. h. dem Tage. Man sehe auch Quintus I, 118. Nonn. Dionys. XVIII, 157, Claudian, De raptu Proserp. II, 46. Gigant. v. 34. In diesem weitern Sinne hieß nun Gos auch Hemera, die Tagesgöttin und zwar schon bei den Tragisern, z. B. bei Aschulus (Pers. 384) die weißgaulige Hemera, und bei Euripides (Troad. 848) die hell=geslügelte Hemera. Man sehe auch die Scholiasien zu Hom. II. XI, 1. Pind. Ol. II, 148. Philostrat. Icon. I, 7. Selbst, daß bei Hesseds Gos die Winde Zephyros, Notos und Boseas

nebst bem hesperos und ben Sternen gebiert, konnte eizgentlich nur von der Tagesgottin gesagt werden. Die Gegend der Eos heißt daher bei den Dichtern nicht blos das Morgenland, sondern auch allgemein die ganze erleuchztete Erdsläche, oder besonders die subliche Seite des Erdzkreises, über welche den Griechen Sonne und Tag hingeht.

Eine über den ganzen himmel weggehende Cos liegt auch ber Stelle in Birgil's Aen. VI, 535 gum Grunde, wenn es beißt: Wahrend des Wechselgesprachs hatte Aurora mit rosigem Viergespann schon die Mitte bes Pols im atherischen Laufe burchwandert. Uneas namlich flieg mit bem ersten Aufdammern bes Morgens burch die averni= fche Boble in bas Tobtenreich binab, schauet auf ber Banberung alle Schrectbilber beffelben, tommt jum ftogischen Gemaffer, unterredet fich mit mehren Geelen, wird end= lich vom Charon übergesett, burchwandert bie verschiedes nen Begirke, unterhalt fich wieber mit Freunden, beson= bers lange mit Deiphobos, und man kann wol annehmen, bag barüber bie Balfte bes Tages verstrich und, bag also ber Dichter mit Recht fagt, die vor dem Helios hers gebenbe Aurora hatte icon bie Mittagshohe gurudgelegt. Die Sibylle ermahnt also ben Beros, sich nicht langer aufzuhalten, benn nox ruit, die Racht fturgt baher, b.h. fie wird bald einbrechen. Aneas bringt also ben Rachmit= tag im Elysium zu und kehrt in der Nacht zur Obers welt zurud. Daß ber Aurora boch ein rosiges Biergespann zugeschrieben wird, läßt sich leicht theils baraus er= klaren, daß nirgends angegeben wird, die Rosse hatten wahrend bes Laufes ihre Farbe geanbert, theils baraus, baß bas Beiwort rosig einmal ein ben Dichtern gewohn= liches Epitheton mar, bas freilich von bem Morgenschims mer abgeleitet worden sein mag. Überhaupt aber find goldgelb und purpurroth immer die Prachtfarben des 21: terthums und kommen nicht blos ber Aurora, sonbern auch andern Gottinnen ju.

Die Runft malte die Cos in einem rothlichen Gewande mit einem Sterne auf bem Haupte und einer Facel in ber hand. Ihren Bagen ziehen zwei hellfarbige, meis ftens geflügelte, Roffe. Man hat aus bem Alterthume teine großen Runftwerke, welche bie Gottin vorstellen. Rur auf einigen geschnittnen Steinen glaubt man sie zu erbliden, 3. B. bei Lippert Dactyl. Laus. I. No. 738. In No. 739 ist eine weibliche Figur bargestellt, die einen schonen, schlanken Jungling umarmt; man halt fie für bie Cos, und den Jungling für ben Rephalos. Eine geflugelte Cos mit vier muthigen Roffen bemerkt Ruper auf einer Munge bes Plautischen Hauses (f. oben). Die Entsführung ber Aurora ift auf einer kleinen Base von bem Runftler Klenias bargestellt; f. Bottig. Basengem. 1. B. 3. heft. S. 30. — Daß Cos schone Junglinge entführt, bangt überhaupt mit ber allgemeinen Ibee jusammen, baß schone Junglinge und Madchen burch Gottinnen und Gotter entführt werben. Man wollte baburch theils überhaupt ihre Schonheit recht herrlich und glanzend barftellen, fie waren fo schon, daß fie felbst die Liebe ber Unsterblichen verbienten, theils mag auch die Borftellung burch die fretische Sitte veranlagt worden fein, Junglinge zu rauben und fie nach zwei Monaten reich beschenkt zu=

rud zu senden, welches für etwas sehr Ehrenvolles gehalten wurde (Strad. X. Athen. XIII. p. 602. Henne, Antisquar. Auff. St. 1. Herm., Handb. der Myth. der Gr. 1. Bd. S. 44, Unm. 49). Endlich sagte man auch von Jünglingen und Mädchen, die in früher Blüthe starben, Eos habe sie geraubt. Sohne der Eos nannte man auch solche, die im Drient geboren waren. (Richter.)

solche, die im Drient geboren waren. (Richter.) EOSANDER (Johann Friedrich), Freiherr von Gothe, um die Mitte bes 17. Jahrh. in Schweben ge-boren, erschien schon 1692 am hofe in Berlin. Spater reifte Cosander zu feiner Ausbildung auf Kosten bes Kurfürsten Friedrich's III. von Brandenburg in Italien und Franfreich, von wo er 1699 nach Berlin zurudfehrte, und mit einem Gehalte von 600 Rthirn. nebft andern Bortheilen als Sauptmann und Hofarchitekt eine Unftellung fand. Bundchft murben ihm becorative Arbeiten aufgetra= gen, namentlich bei Gelegenheit ber Ronigsfronung im 3. 1701 ju Ronigsberg. Darauf wurde er jum Genes ralquartiermeifter = Lieutenant beforbert; und 1704 gur Ber= mittelung bes Friedens mit Schweden an Karl XII., ber damals bei Warschau im Felde stand, abgesendet. Nach vergeblichen Berfuchen bei biefem Monarchen begab er fic in gleicher Absicht nach Stockholm, um bort ben Genat für ben Frieden zu stimmen und burch biesen auf ben Ronig ju wirken. Nach feiner Rudfehr nach Berlin war er von 1705-1712 mit Ausführung von Bauauftragen bei ben königlichen Schlossern in ber Nahe ber Sauptstadt, wie in Charlottenburg, Monbijou, Schonhausen und Dras nienburg beschäftigt, während er sich 1705 bereits gum Dberften und Generalquartiermeifter beforbert fah. 3. 1706 befand er sich in der Commission, welche Ronig Friedrich I. jur Untersuchung und Begutachtung bes vom berühmten Schluter bei einem verungludten Thurmbaue beobachteten Berfahrens niederfette. Nicht ohne Grund ift ber Berbacht ausgesprochen, Gosander habe seines Res benbuhlers Schluter Sturz burch verschiedene Mittel her: beizuführen gewußt. Bu den am wenigsten loblichen muffen bie hamischen, gegen Schluter gerichteten Artitel im 17. Bande des Theatrum europaeum gezählt wers ben, die auch beshalb als aus Cofanber's Feber gefloffen angesehen sind, weil Merian, ber Berleger und Eigenthus mer jenes Werkes, bes Ersteren Schwiegervater mar. 3m 3. 1707, nachdem das Berfahren gegen Schluter beenbet, wurde an deffen Stelle dem Cofander bie weitere Ausführung bes Schloßbaues zu Berlin übertragen, und bas mit gleichzeitig die Anweisung eines jahrlichen Gehaltes von 2000 Rthirn., welche Schluter bisher bezogen, verbunden. In den folgenden Jahren führte er ben Schloß bau fort; zwar mit Beibehalt bes Schluter'ichen Entwurfes, boch in bem Bestreben nach Pracht und Grofartigs feit nicht felten mit Uberladung und geringerem Geschmade. Im 3. 1709 finden wir ihn als toniglichen Baubirector, mit einer abermaligen Gehaltszulage von 600 Athlen. jahrlich, zu benen spater noch außerorbent= liche Geschenke kamen. Im 3. 1712 wurde Cosander an Rarl XII. nach Benber, abermals zu einer Friebensunterhandlung, abgeschickt. Und ba balb nach seiner Rudtehr in Berlin Konig Friedrich I., 1713, mit Tobe abging, und Friedrich Bilhelm I. fich nicht geneigt zeigte, Gofander's hohe Befolbungen ferner gablen ju laffen: fo trat biefer 1714 als Generalmajor in ichwebische Dienste. Der ingwischen noch nicht gang vollendete Schlogbau wurde nun Bohme übertragen. 3m 3. 1715 befand fich Co= fanber unter ben Bertheibigern Stralfunds. Dort murbe er preufischer Rriegsgefangener, erhielt aber bie Erlaub: niß, fich auf fein Chrenwort nach Frankfurt am Dain, ju feiner Gattin, ber bamaligen Befigerin ber Merian's fchen Berlagshandlung, ju begeben. Bu Frankfurt mid= mete er acht Sahre ber Duge fchriftstellerischen Arbeiten, unter benen "Die Rriegsschule ober ber teutsche Golbat." 1. Ih. (Frankfurt a. D.) bie bemerkenswerthefte ift. Doch geriethen feine Bermogensverhaltniffe, in Folge eines Ban= ges jur Berschwendung wie gur Alchemie, allmalig fo febr in Unordnung, baß felbft die Bohlhabenheit der De= rian'fchen Sanblung barunter litt. Diefe Umftanbe bewogen ihn von Neuem Dienste zu suchen. Wirklich ward er 1723 fursachfischer Generallieutenant, und ftarb als (v. Gansauge.) folder 1729 gu Dresben.

EOSTRA oder OSTRA, in ber teutschen Dinth. eine Gottin ber Ungelfachsen, welche ber Sahreszeit bes Frühlings vorgefett war. Ihr Sauptfest fiel im Mafturmonat (Dftermonat), und nicht mit Unrecht leitet man wol von ihr ben Ramen unferer Oftern ab. Man weiß von dieser Gottheit wenig. Die Angelsachsen, welche sie vor= nehmlich verehrten, hatten sie aus Teutschland mitge-bracht, und gehörten hier zu jenem Bolkervereine, ber in ber Mitte bes 5. Jahrh. unter bem Mamen ber Thurin: ger auftrat und fich vom Barge bis gur Donau ausbreis tete. In Thuringen nun foll ber beil. Bonifacius, ber 725 fein Befehrungegeschaft begann, auch ein 3bol ber Uftaroth zerftort haben, welches auf bem Dfterberge un= weit Ganbersheim geftanben. Der aus ber Bibel ent= lehnte Name Uftaroth mochte wol unfere Coftra bezeich= nen; ja einige Musleger wollen in ber Goftra grabegu bie phonififche Uftarte finden, beren Berehrung Die Teutschen aus ihren affatifchen Stammfigen mitgebracht hatten, und bem aufolge erklaren fie bie Goftra fur Cymbol bes Mon= bes; f. im 6. B. bes Bragur, die Abtheil. 1 und 2 bie Abbandlung bes Freiherrn von Munchhausen über ben Goben Offar. In jebem Falle zeigen eine Menge Orts: namen, bag bie Berehrung ber Dftra weit verbreitet mar. Go bie Ramen Ofterobe, Ofterholz, Ofterhagen, Ofter: berg, Ofterwald, Ofterhofen, bie Ofterkuppe in Thuringen, ber Efterberg im Bairifchen und ein gleichnamiger bei Tubingen, bas Offerloch im Landgerichte Gulgbach, un= weit bavon ber Martt Dfternohe, bas Dfterholy in ber Begend von Geinsheim, wo auch merkwurdige altteutsche Tobtenhugel gefunden wurden. Much ber beruhmte Egges fterftein im Furftenthume Lippe wird fur eine ber Coftra beilige Stelle gehalten, und man glaubt, ber Name fei aus Cofterftein verborben. Endlich hat man auch ein im Schaumburgischen auf einem alten Stein gefundenes Bilb mit einer nicht mehr zu entrathfelnden Inschrift auf Diefe Gottheit bezogen. Bu lesen sind noch die Worte: hohit und geuta oste — — oulor sif sin froste. Die Buchftaben icheinen norbische Runen. Uber tem Ropfe

Scheinen ein Daar Borner gu Schweben, bas Geficht ift fragenmäßig; vor bem Leibe icheint fich ein Sorn in bie Sobe zu biegen, bas ber Figur vielleicht im linten Urme rubete und aus bem Baffer bervorzuspringen icheint. Die rechte Sand, welche aber mit bem gerftudelten Steine abgebrochen, scheint etwas gehalten ju haben, wovon nur bie Spige zu feben ift. Munchhaufen erklart fie entweber für bie Spige eines Scepters ober ben Ropf eines fras henden Sahns, letteres habe bie meifte Bahricheinlichkeit. Der untere Theil ber Figur ift gang verloren. Ebenberfelbe findet nun in Diefer Dftar ober Uftar die phonififche Uftarte und zwar als Mondgottheit. Die Borner über bem Saupte feien bas Symbol bes Mondes, in ber linken Sand habe fie ein horn bes Uberfluffes, wie auch bem flawischen Son= nengotte Swantewit beigelegt werbe, auf ber rechten Sand aber einen Sahn als Symbol ber Bachfamfeit und bes Schutes. - Muf bie Dftra fonnte fich vielleicht auch ber von Pomponius Dela III, 3 genannte Gee Effia (vielleicht ber Galgfee bei Erbeborn im Mansfelbifchen) und ber Name ber Fee Efterelle bei ben Relten beziehen. Besonbers ift aber bie Benennung bes Oftermonats und Ofterfeftes fur bas Dafein ber Gottin entscheibend. Beba (De temporum ratione. cap. XIII. Gloss.) fagt aus: brudlich: Die alten Bolfer ber Angeln in England nen= nen ben April Cofturmonath, nach ihrer ehemaligen Gottheit Goftra, ber fie im Upril Fefte feierten, beren Damen fie jest ber Beit bes Pafchafeftes beilegen. Dies fer Stelle gufolge feierten alfo bie Ungeln am Unfange bes Frublings, mit bem auch ihr Sahr, namlich ben 25. Marg, begann, ber Gottin Dftar ein Frublingefeft, beffen Namen bie Chriften auf bas Auferftehungsfest bes Beilandes übertrugen. Muf Beginnen bes Jahres und Fruhlings fcheint auch ber Dame felbft bingubeuten, benn Die Burgel East, Ost, Est bedeutet urfprunglich entftes ben, hervortreten (oriri) und murbe auf bie Morgengegend übergetragen, weil bier bie Conne aufgebt, alfo auch bas Sahr beginnt. Es war alfo wol bie Gottin Ditra eine Modification ber großen Gebarerin, Erdmutter, Bettha, biefe als Fruhlingsgottin gebacht. Im Ctanbinavifchen bedeutet auch Muft, beinabe wie Dft gefprochen, Die Liebe. Bon Rarl bem Großen berichtet Eginbard, bag er ben Monaten vaterlandische Ramen gegeben und ben Upril Dftarmanoth genannt habe. Bieberum ein Beweis, bag Coftra eine allgemeine teutsche Gottin mar. Dabin gehort auch ber in vielen Gegenben Teutschlands fich lange erhaltene, und vielleicht noch jest bier und ba fortbauernbe Gebrauch, Ofterfeuer anzugunden, womit auch bie Balpurgis:, Pfingft: und Johannisfeuer gufammenban: gen. Munchhaufen, in feiner Abhandlung im Bragur, fagt, baß die Ofterfeuer an ber Befer, befonders im Schaums burgischen, noch gegen Enbe bes 18. Jahrh. gewöhnlich ge-wesen waren. Man brachte am britten Dffertage ein aus: geleertes Theerfaß auf ben nachften Sugel, befeftigte es an einer mit Strob umwundenen Stange, gundete, wenn es Macht murbe, bas Strob unten an und feste fo bas Gange in Flammen. Anechte, Dagbe und Bauern tang: ten nun unter frohem Jubel um bas Feuer herum. Un= ftreitig feierten die alten Teutschen ihrer Gottin fo ein Opferfest, bei bem ein großer Ochse am Feuer gebraten murbe. Das Keuer und ber Tang erhielten fich unter bem Bolke. Damals wurde bas Feuer burch Reiben her: vorgebracht und auch biefer Gebrauch blieb lange. war ein autes Zeichen, wenn die Flamme gerade aufstieg. Liefen Menschen ober Wieh burch bas Feuer ober auch nur burch beffen Rauch, so schutte bies bas ganze Sahr burch Go melbet auch Munchhaufen, baß vor Krankheiten. man Schweine, bie jur Maft follten getrieben werben, hindurch gejagt habe. Much bei ben Perfern murben im April, sowie gur Beit bes Sommersolftitiums, Feuer an= gezundet; auch war bei ihnen die Sitte, fich im Beginne bes Frublings mit icon verzierten Giern zu beschenten. Das war ein Symbol bes großen Welteies, aus bem Alles entstanden, überhaupt Symbol der Erzeugung, also bes Frühlings. Noch sind beim Wolke die Ostereier im Gebrauche und gewiß gehorten fie auch mit zu ben heilis gen Gebrauchen ber Gottin Dftra, Die baburch fich allers bings an die griechische Aphrodite und die phonikische Aftarte anschließt. Aus meiner Jugend kenne ich auch noch ben Bolksglauben bes Ofterwassers. Das schöpften die jungen Leute nach Mitternacht ftillschweigend, es follte fich bas gange Sahr hindurch frisch erhalten und heilbringend fein. Ja gegen Connenaufgang follte bas Baffer in Fluf= fen und Bachen fogar in Bein verwandelt werben, und bie Sonne follte am erften Oftermorgen tangend ihren Aufgang beginnen. Alles bas find Überbleibsel aus bem alten Glauben unserer Borfahren und ebenfalls Ermbole von Beil, Fruchtbarkeit und Erzeugung. Denn Baffer und Feuer, Feuchtigfeit und Barme, find ja bie Saupttrafte, die bei aller Erzeugung wirkfam find. Mone (Gefch. bes Beibenthums II. G. 86) bemerkt noch: bag bie Conne, Oftar, und ber Mond heilige Saine im Riesewohld bei Nordhabstett, bei Ofterwohlb und in der glußinger Holzung im Rirchspiele Tellingstett gehabt haben. Ihre Bofe ober Zempel follen gegen bie gewohnliche Sitte rund gewesen fein, und ber Altar in Riesewohld zwolf Steine zur Gin- fassung gehabt haben (f. Barth, Die altteutsche Religion.

EPACHTHE, ¿nay9ŋ, b. h. bas Fest bes Berdrusfes, ein Fest ber Achaischen Ceres, welches in Bootien zum Andenken der über den Berluft ihrer Tochter trauernden Geres im Monat Damatrios (bem Agyptischen Athpr), etwa unserm November, gefeiert wurde. Plutarch (De Isid. p. 549. Wyltenb.) fuhrt babei bie Worte an: Kal Βοιωτοί τὰ τῆς Αχαιᾶς μέγαρα κινοῦσιν "und die Boo: tier erschuttern bie Tempel ber Achaerin." Diefe Stelle hat mehre Auslegungen veranlaßt. Squire bachte babei an fleine Tempelchen, die man am Feste herumgetragen habe. Toup anderte die Lesart xiveoir in olxovoir, also: "fie wohnen in Tempeln." . Spanheim veranderte uegaoa in μεγαλάρτια, "bas Fest ber großen Brobe," weil Athenaos von einem Gerecfefte biefes Namens bei ben Deliern fpricht, und erinnert babei an bie Schaubrobe und an bas Fest ber großen Brode bei den Ifraeliten (Levit. XXIII, 17). Eine Handschrift hat statt xivovoir die Lesart: xovovoier, b. b. sie bestreuen den Tempel mit Staub. Creuzer, dem wir obige Bemerkungen entlehnen, billigt es, bag Bot: tenbach bie Lebart bes Tertes beibehalten hat, benn es fei noch ju fragen, ob xiveir von ber Feier eines Festes gebraucht werben tonne, und außerbem werbe von Plutarch ausbrudlich eine Parallele mit Agoptischen Festen gezogen. Mun sei Tithrambo die zurnende Isis, die Ceres Erinnys ber Griechen, und Paufanias (IX, 25) beschreibe grabe bie Bootische Ceres als eine fehr furchtbare Gottin, von beren Gebrauchen er mit großer Scheu rebe; bas Feft aber heiße bestimmt bas Fest bes Berbruffes (axoc), fobaß felbst bei bem Beinamen Achaa weniger an bie Achaes rin, als an die trauernde, verbrufliche Geres zu benten fei. Dann fugt er hinzu: Der Raub der Proferpina und ber Born der Mutter baruber waren tellurische Begebens heiten. Bann die Tochter hinabgeriffen wird, verfinftert fich Ceres, die Mutter, und wird dur Erinnys, es bes wegen fich alsbann die Grunde der Erbe. Um dies ans schaulich darzustellen, mochten wol die Bootischen Priefter Mittel gefunden haben, die unterirdischen Kapellen (ra μέγαρα) wie burch ein Erbbeben zu erschuttern. Es ware dies also ein Beispiel, wie die alte Welt auf den finnlis chen Menschen im Gotterbienfte zu wirken suchte. (Richter.)

EPACRIDEAE. Diese von R. Brown (Prodr. fl. Nov. Holl. p. 535) zuerst begrundete bikotylebonische Pflangenfamilie ift fo nabe mit ben Griceen, von benen fie sich nur burch die Untherenbilbung (abnlich ber ber Monotroveen) unterscheidet, verwandt, baß fie Link (Bandb. I. S. 601) als Gruppe bieser Familie betrachtet. Die Epatribeen find Straucher ober Baumchen mit abmech felnben, felten gegenüberftehenben, leberartigen, einfachen, meift gangrandigen, gestielten, ungeftielten ober halbftengelumfaffenden Blattern und ahren : oder traubenformigen, felten einzeln in ben Blattachfeln ftebenben, mit Stusblattchen versehenen, regelmäßigen, meift zwitterigen, weißen, rothen ober blauen Bluthen. Ihr Relch ift frei, funftheis lig, stehenbleibend, oft gefarbt; die Corolle unter bem Fructknoten flehend, funffpaltig ober funfblattrig, felten ju eis ner geschloffenen, spater mit gerabem Rande fich ablofen. ben Saube vermachsen (Cystanthe). Die funf Staub: faben find unter bem Fruchtfnoten, ober in ber Corolle eingefügt, mit ben Corollenabschnitten abwechselnb, frei, mit einfacherigen, ber Lange nach aufspringenden, ungefpornten Untheren: Die Pollenkorner fast tugelig, frei ober zu dreien zusammengeballt. Unter dem Fruchtfnoten befindet fich eine brufige Scheibe, welche oft funf Schuppchen tragt; ber Griffel ift einfach, mit ungetheilter, bisweilen gezahnter Narbe. Die Frucht ift eine Rapfel, Steinfrucht ober Beere zwei : bis zehn :, felten einfacherig; bie auf ber Mittelare angewachsenen, bisweilen herabhangenben Rutterfuchen tragen bie gabireichen, felten einzelnen Samen: ber brehrunde, gerade Embryo liegt in ber Langsare bes Eiweißkorpers.

Die Epakribeen, ausgezeichnet burch zierlichen Buchs und schone Bluthen, sind in ihrem Borkommen auf Neubolland und die übrigen Subseeinseln beschränkt (nur eine Pflanze dieser Familie, Leucopogon malayanus Jack, findet sich außerhalb Australiens, auf der Halbinsel Maslakla) und bilden dort die Stellvertreter der Ericeen. Über ihren Ruben ist nichts weiter bekannt, als daß die Bee

ren von Lissanthe sapida R. Brown (Australian cranberries, auftralifche Moosbeeren ber Englander) ju ben wenigen egbaren Fruchten Reuhollands gehoren.

Die Familie ber Epafribeen umfaßt 30 Gattungen,

welche in zwei Gruppen zerfallen:

I. Styphelieae Bartling (Ord. nat. p. 158). Die Fegen ber Corolle jugefpigt, in ber Knospe flappenformig; Die Pollenkorner frei; in jedem Fache bes Fruchtknotens nur ein Gichen; Die Frucht nicht aufspringend, mit faftis ger, ober fruftenartiger Dede. Styphelia Smith, Soleniscia Candolle, Stomarrhena Cand., Astroloma R. Br., Conostephium Bentham, Stenanthera R. Br., Melichrus R. Br., Cyathodes Labillardière, Lissanthe R. Br., Leucopogon R. Br., Atherocephala Cand., Monotoca R. Br., Acrotriche R. Br., Trochocarpa R. Br., Decaspora R. Br., Pentachondra R. Br., Needhamia R. Br., Oligarrhena R. Br.

II. Epacrideae genuinae Bartl. (l. c.). Die Co: rollenabschnitte flumpf, in ber Anospe bachziegelformig; je brei Pollenkorner zusammengeballt; bie Kacher bes Frucht: knotens mit vielen Gichen; die Frucht eine auffpringende Rapfel. Epacris Forster, Lysinema R. Br., Prionotes R. Br., Cosmelia R. Br., Andersonia R. Br., Ponceletia R. Br., Sprengelia Sm., Cystanthe R. Br., Pilitis Lindley, Richea R. Br., Dracophyllum

Labillardière, Sphenotoma Sweet.

Bon biefen Gattungen find bier brei, Conostephium, Cyathodes und Atherocephala, alle aus ber erften Ord=

nung ber funften Linne ichen Glaffe, nachzutragen:

1) Conostephium Bentham (in v. Hügel, Enum. p. 76). Char. Der Relch eiformig ablang, mit meift acht leberartigen Stubblattchen verfeben; bie Corolle roh= rig, bauchig, fegelformig (baber ber Gattungename: στέφος Rrone, xovog Regel), mit febr fleinem, aufrechtem Gaume: Die Robre tragt innen an ber Bafis funf Bufchel von Botten; die fehr furgen Staubfaben find in ber Corollen: rohre angewachsen; bie Frucht ift ein einsamiges Rußchen mit knochenharter Schale. Die einzige Urt, C. pendulum Benth. (l. c.), ift ein fleiner aufrechter Strauch mit febr fein behaarten 3meigen, gerftreuten, ablang : linienfor= migen, fachlicht : ftumpfen, am Rande gurudgerollten, un= ten liniirten und weißgrau = baarigen Blattern und in ben Blattachfeln ftebenben, zurudgefrummten Bluthenftielen. Diefer Strauch ift am Georgssund und Schwanenfluffe in Neuholland von Drummond und bem Freiherrn Sugel gefunden worben.

2) Cyathodes Labillardière (Nov. Holl. I. p. 57). Char. Der Relch funflappig, mit mehren Stubblatt-chen verfeben; bie Corolle trichterformig, wenig langer, als ber Reich, mit offenftebenbem, bisweilen bartigem, funffpaltigem Saume; unter bem Fruchtknoten fieht eine funfzahnige, becherformige Scheibe (baher ber Gattungs= name: zva9 wdys becherartig); bie Frucht eine funf= bis zehnfacherige, funf = bis zehnsamige Beere. Die eilf be= fannten Urten find Straucher, juweilen Baumchen, mit unten geftrichelten Blattern und fleinen, achfelftanbigen Bluthen: 1) C. glauca Labill. (l. c. t. 81. Trochocarpa glauca Spreng. Syst. veg. I. p. 660) auf ber

Banbiemensinfel. 2) C. straminea R. Br. (Prodr. p. 539, Styphelia straminea Spr. l. c. p. 656) ebenba. 3) C. dealbata R. Br. (l. c., Styphelia dealbata Spr. 1. c.) ebenda. 4) C. Tameiameiae Chamisso (Linnaea 1826. p. 539) auf ben Sandwichinfeln. 5) C. Baxteri A. Cunningham (Ms., Candolle prodr. VII. p. 741) in Neuholland. 6) C. parviflora R. Br. (l. c. p. 540, Lissanthe parviflora Spr. l. c. p. 660) auf ber Ban= biemensinfel. 7) C. Oxycedrus R. Br. (l. c., Styphelia Oxycedrus Labill. l. c. p. 49. t. 69, Lissanthe Oxycedrus Spr. I. c.) ebenda und in Neuholland. 8) C. abietina R. Br. (l. c., Epacris juniperina Forster prodr. n. 71, Styphelia abietina Labill. l. c. p. 48. t. 68) auf ber Banbiemensinfel und Reufeeland. 9) C. acerosa R. Br. (l. c. p. 539, Ardisia acerosa Gärtner, De fruct. II. p. 78. t. 94 f. 2, Styphelia acerosa Solander ms., Lissanthe acerosa Spr. 1. c.) auf Reusee land. 10) C. Macraeana Cand. (l. c. p. 742) auf bem feuerspeienden Berge ber Infel Dwaibi von bem englischen Reisenten Macrae gefunden. 11) C. Banksii Gaudichaud (Voy. de Freycinet, Bot. p. 98) chenfalls auf ben Sandwichinseln. - C. disticha Labill. ift Decaspora disticha R. Br. und C. laurina R. Br. = Tro-

chocarpa laurina R. Br.

3) Atherocephala Cand. (Prodr. VII. p. 755) Char. Der Relch mit zwei Stubblattchen verfeben, tief funftheilig: Die Tegen lang pfriemenformig = jugefpigt, über bie Corolle hinwegragend; bie Corolle trichterformig, mit brehrunder, glatter Rohre und funflappigem Caume: Die Lappen zuruckgerollt, schmal, mit bichter, weißer Bolle bebedt; bie Staubfaben unter bem Fruchtboben eingefügt, mit ablang = linienformigen Untheren; ber Fruchtfnoten faft Lugelig, funffacherig, in jebem Sache ein Gichen; Die Frucht unbefannt. Die einzige Urt, Ath. Drummondii Cand. (l. c.) ist ein kleiner, kaum spannenhoher Strauch mit glatten, an ber Basis scheiben=, an ber Spige pfriemensformigen Blattern. Die weißlichen Bluthen bilben eine enbstandige, bichte, eiformige Uhre, über welche die grannenformigen Spihen ber Kelchfeten hinwegragen (baher ber Gattungename: xequan Ropf, adno Granne, Spihe). Diefer Strauch, welcher fich von Leucopogon nur burch die tiefere Theilung bes Relches und die hervorstehenden Staubfaben unterscheibet, ift von bem englischen Reifenben Drummond am Schwanenfluffe in Neuholland ge-(A. Sprengel.) funden worden.

EPACRIS. Gine von Forfter (Char. gen. 10. Prodr. n. 68-71) aufgeftellte Pflanzengattung aus ber erften Ordnung ber funften Linne'fchen Claffe und aus ber, nach ihr benannten, naturlichen Familie ber Epafris been. Char. Der Reich gefarbt, funftheilig, mit gable reichen, ben Relchabschnitten abnlichen Stutblattchen verfeben; die Corolle robrig; bie Staubfaben in ber Corolle angewachfen mit ichilbformigen Untheren; funf Schupp: den unter bem Fruchtfnoten; bie Rapfel funffacherig, funfs flappig, vielfamig. Die von Forfter zu biefer Gattung gerechneten vier Arten, welche er auf ben bochften Berg= gipfeln (baber ber Gattungename: ¿n' axoug) bon Reufeeland fand, bat man jest zu ben verwandten Gattun=

gen Dracophyllum, Pentachondra, Leucopogon und Cyathodes geftellt; es find aber feit jener Beit 29 an= bere Urten in Neuholland und auf ben benachbarten In= feln entbedt worben. Dies find zierliche Straucher mit gerftreuten Blattern und einzeln in ben Blattachfeln ftes benben, ober ahrenformigen weißen ober rothen Bluthen. Die brei am haufigften in ben europaifchen Glashaufern vorkommenden Arten find: 1) Ep. purpurascens R. Brown (Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 550. Loddiges, Bot. cab. t. 876. Ep. pungens Sims, Bot. mag. t. 844), 2) Ep. pulchella Cavanilles (Icon. IV. p. 26 t. 345. Lodd. Bot. cab. t. 194. Sims, Bot. mag. t. 1170), beibe mit blaß rosenrothen ober weißlichen Blumen, und 3) Ep. longistora Cavanill. (l. c. p. 25. t. 344. Ep. grandiflora Willdenow, Sp. pl. I, 2. p. 834. Smith, Exot. bot. I. p. 75. t. 39. Sims, Bot. mag. t. 982) mit faft zolllangen, an ber Bafis rothen, oberhalb gelb= lich : weißen Blumen. (A. Sprengel.)

EPAGATHUS, ein Kriegsoberster unter bem Kaisfer Alexander Severus. Berworfen in Sitten und Denstungsart stand er bei dem mordbesteckten Caracalla in großem Ansehen; er war es, der mit einigen Soldaten den berühmten Rechtsgelehrten Ulpianus ermordete, 226. Der edle Kaiser Alexander Severus verabscheuete ihn und seine Thaten, wagte es aber doch nicht ihn zu Rom zur Rechenschaft zu ziehen, aus Furcht vor einem Ausstande, den sein Anhang hatte erregen können, darum ernannte er ihn zum Statthalter von Agypten, und als er dort angelangt war, ließ er ihn durch einige Vertraute aus dem Wege räumen (Xiphilinus, Caracalla, Alexander).

(A. Herrmann.)
EPAGOGE (Enaywyi). I. ein Ausdruck, der bei griechischen Schriftstellern über das Kriegswesen einige Male von einer besondern Art des Ausmarschirens einer Truppenabtheilung gedraucht wird, und hier die gerade und fortlausende Linie der Colonnen, welche nach einer und derselben Richtung und Stellung hinter einander aufmarschiren, bezeichnet; s. Arrian Tactt. p. 65. Suidas s. v. Eine Abbildung davon bei Potter, Griech. Arschäolog. II. Bd. S. 127 t. XI. f. 2. Verschieden davon

ift bie Magayayn, f. ben Artifel.

II. Ein technischer Ausbruck in der Rhetorik, um diejenige rhetorische Figur zu bezeichnen, nach welcher aus einem vorher zugestandenen Sate eine Reihe von andern, weitern Folgerungssähen, die alle in natürlicher Folge einer dem andern unmittelbar sich anschließen, abgeleitet werden, was die Römer Inductio nennen (f. Cicer. De invent. I, 31. Topic. 10. Quintil. Inst. Orat. V, 10 §. 73 und V, 11 §. 2), was insbesondere dem Sokrates beigelegt und für eine Eigenthümlichkeit seiner Methode erkannt wird; s. Aristot. Rhet. I, 2. Diogen. Laert. III, 53 und andere Stellen in Stephan. Thesaur. L. Graec. (ed. Hase et Dindorf) Vol. III. Fasc. 5. p. 1370. Bestermann, Gesch, der Griech. Beredsamt. §. 66. Not. 3.

III. Auch kommt bas Bort von einer, wie es scheint, eigenen Art ber Beschwörung unterirbischer Damonen vor, bie man herausbeschwören und jum Beiftand gegen An-

bere zu beren Berberben zu gewinnen suchte. Bgl. Ruhnken. ad Timaci Lex. Platon. p. 114 und Lobeck, Aglaopham. T. I. p. 221 sq. (Baehr.)

EPAKRIOS, Enaxquos, ber auf Sohen Wohnende, ein Beiname bes Beus. (Richter.)

EPAKTAEOS, Έπακταΐος, ber am Ufer Bohnende, Beiname bes Reptun bei ben Samiern. (Richter.)

Epakten, f. Concurrenten und Cyclus.

EPAKTIOS, Enáxrios, einerlei mit Aktios, Beisname Apollon's (Orph. Argon. 1269), weil er auf bem Borgebirge Aftium einen von den Argonauten erbauten Tempel hatte. (Richter.)

EPALLAGE. Gine von Canbolle (Prodr. VI. p. 3) gestiftete Pflanzengattung aus ber zweiten Orbnung ber 19. Linne'fchen Classe und aus ber Gruppe ber Rabiaten (Senecionideae Anthemideae Cand.) ber natur= lichen Familie ber Compositae. Leffing (Syn. p. 221) hatte biefe Gattung mit Helicta Cussin. (f. Wedelia) vereinigt und zu ber Untergruppe ber Beliantheen gerech= net, Canbolle erkannte fie als felbståndig und gu ben Un: themideen gehorig (biefe Unberung foll ber Gattungename andeuten: Enallayf Bermechfelung). Char. Der gemein= schaftliche Reich ift aufrecht und besteht aus zwei ober brei Reihen ablanger Schuppen; ber gemeinschaftliche Frucht: boben flein, fast flach, mit lanzettformigen, steifen, zulett abfallenben Spreublattchen bebedt; Die Uchenien find gefurcht = edig, fast freifelformig, mit furger, becherformiger, gangranbiger ober gezahnelter Camenfrone. Die vier Ur= ten biefer Gattung, welche ber teutsche Reifenbe Bojer auf Mabagastar entbedt bat, find aromatifch riechenbe Commergewachse ober Salbftraucher mit aufrechtem Stens gel, abwechfelnben, gestielten, gangranbigen, ober einges ichnitten = gegabnten Blattern, und endftandigen, geftielten, gelben Bluthenfnopfen: 1) Ep. salvifolia Cand. (1. c. Anthemis salvifolia Boj. ms. Helicta alternifolia Less. I. c.), 2) Ep. rupestris Cand. (l. c. p. 4), 3) Ep. dentata Cand. (l. c., Anthemis dentata Boj. ms. Helicta madagascariensis Less. 1. c.), 4) Ep. anemonifolia Cand. (l. c.).

Mit Epallage nahe verwandt und, wie biefe Bat: tung, von Anthemis eigentlich nur burch ben flachen Fruchtboben unterschieben, ift bie Gattung Aganippea Sessé et Moçiño (Fl. mex. ined., Cand. l. c. p. 3). Char. Der gemeinschaftliche Relch befteht aus zwei Reis ben von Schuppen: bie außeren find langettformig, bie inneren furg und fpreublattartig; ber Fruchtboben ift flach, mit pergamentartigen Spreublattchen befett; bie Uchenien find nadt, ungeschnabelt, ablang. Die beiben Urten find Rrauter mit gegenüberftebenben, gegabnten ober gangrans bigen Blattern und achselftanbigen, gestielten Bluthen-knopschen, beren Strahl oben weiß, unten rothlich und beren Scheibe gelb ift: 1) Ag. bellidiflora S. et M. (1. c.) in ben Gemaffern um die Stadt Merico (baber ber Gattungename nach ber im Alterthume berühmten Quelle Uganippe). 2) Ag. dentata Cand. (l. c.), von Berlandier auf ben Bergen um bie Stadt Merico ge-(A. Sprengel.)

EPALTES. Diese von Caffini (Bull. de la soc. philom. 1818. p. 139, Dict. des sc. nat. 15. p. 6, 37. p. 33) aus Ethulia divaricata L. gebilbete Pflan= zengattung gehort ju ber vierten Ordnung ber 19. Binne'ichen Claffe und zu ber Gruppe ber Eupatorinen (Asteroideae Tarchonantheae Plucheinae Cand.) ber na: turlichen Familie ber Compositae. Char. Der gemein: schaftliche Relch ift glodenformig und besteht aus zwei ober mehren Reihen bachziegelformig über einander liegen= ber Schuppen; ber gemeinschaftliche Fruchtboben ift conper, nacht; bie weiblichen Blumchen bes Strable find febr flein, fabenformig, an ber Spite faum gegabnt; bie anbrognifchen Blumchen ber Scheibe umgekehrt : fegelformig, außen etwas brufig; bie Uchenien, welche nur im Strable fich entwickeln, find umgekehrt : eiformig, edig, glatt, ohne Samenfrone. Die acht befannten Urten Diefer Gattung find tropifche Rrauter ober Salbftraucher mit aftigem Stengel, abwechfelnben, ablangen ober umgefehrt : eiformigen, faft gangrandigen, bisweilen am Stengel berablaufenben Blattern, ben Blattern gegenüber einzeln ober paarmeife ftebenden Bluthenftielen und meift rispenformigen Bluthen. 1) Ep. divaricata Cass. (ll. cc., Ethulia divaricata L. mant. N. L. Burmann, Ind. 176 t. 58 f. 1) auf Udern in Offindien; 2) Ep. linearifolia Cand. (Prodr. V. p. 461) in Uva; 3) Ep. pygmaea Cand. (l. c.) im Carnatif; 4) Ep. brasiliensis Cand. (l. c.) in Brasilien; 5) Ep. mexicana Lessing (Linnaea 1830. p. 147) bei Beracruz; 6) Ep. australis Less. (l. c.) am Flusse Less. (Syn. p. 206) in Offindien; 8) Ep. litoralis Less. (Linn. 1831. p. 151, Artemisia litoralis Retzius observ. V. p. 28) an ben Meerestuften Oftindiens.

EPAMINONDAS, war ber Cohn bes Polymnis, eines armen, aber angesehenen Burgers von Theben (Plut. Pel. III. Corn. Nep. I, 1. Aelian. v. h. II, 43. XII, 43. Paus. IX, 13). Die Familie foll von ben Snuorol abstammen, jenen aus Rabmus' Gaat ber Drachengabne entsproffenen geharnischten Mannern, bie ben alteften Ubel in Theben bilbeten, weshalb fie auch einen Drachen im Schilbe führte, fann aber, wenn auch an Bermogen ber= untergekommen, nicht in folder Durftigkeit gelebt baben, wie Epaminondas fie aus philosophischen Grundfagen liebte (Paus. VIII, 27. Cic. Tuscl. I, 2. Plut. Pelop. III. Nep. Ep. II.), weil ibm fonft wol faum eine fo liberale Bildung hatte zu Theil werben fonnen. (Eb. Bauch, Epaminonbas und Thebens Rampf um bie Begemonie [Breslau.] G. 7. Sievers, Gefchichte Griechenlands vom Ende bes Peloponnefischen Krieges bis jur Schlacht bei Mantinea [Riel 1840.] G. 192. Rot. 26.) Bahr: fcheinlich im 3. 418 v. Chr. geboren, lebte er bis gu fei= nem 40. Jahre, ba er bei ber Befreiung Thebens banbelnd auftrat, in philosophischer Burudgezogenheit (Gie= vers G. 192. Not. 27. Plut. De occ. viv. Mor. VI. p. 274), gang feiner Ausbildung fur bie bochften 3wede bingegeben. Gin Blid auf bie außere und innere Jugendbilbung ber Bellenen wird uns ben Schluffel gu Epa: minonbas' großer Erscheinung geben, in welcher, was fo

felten ber Fall war, nicht nur ber Burger, Krieger und Staatsmann, sondern auch ber Philosoph und Mensch zusgleich auftreten, und manches Rathsel zu lofen ift.

Ein gefunder Rorper marb von ben Bellenen als bie naturliche Bebingung geiftiger Gefundheit betrachtet; barin ftimmten fie mit Perfern, Stothen und Romern und als Ien Bolfern überein, welche fich in friegerifcher Luft und Freiheitsliebe gefielen. Diefe beiben Reigungen maren in bem offentlichen Leben ber Bellenischen Republifen vereint und gleich ftart, barum bestand bie Erziehung ober Borbereitung bes jungen Burgers auf bie 3wede bes Staats gunachft in funftgerechter Bilbung bes Rorpers gur Schonbeit und friegerifchen Brauchbarteit. Lufurg's Ergiebungs= vorschriften, aus altborischer, allen Bellenen ursprunglich eigenthumlicher Gewohnheit entsproffen, erhoben biefe jum Gefete, nicht blos fur Sparta, fonbern vorbilblich fur bas gange Bolt, beffen gleichartiges öffentliches und baus: liches Leben nach feiner politischen und religiofen Geite biefelbe Nothwendigkeit ber Bedurfniffe und Reigungen er= zeugte. Bie bie Gymnafien und Palaftren fur bie Burger ber einzelnen Stabte, fo waren bie mannichfaltigen Rampffpiele fur einzelne Lanbichaften und fur gang Griedenland Pflangichulen biefes wehrhaften Ginnes, welcher fich mit bem Berschwinden ber offentlichen Freiheit und jugendfraftigen Rampfluft ftets auch verlieren mußte. Durch biefe, vorzugsweise auf bas Mugere bes Lebens gerichtete Bolksbildung fonnte ber Beift ber Bellenen jene praftifche Rraft und plastische Rlarbeit gewinnen, welche ihn vor allen Bolfern alter und neuer Zeit ausgeichnet und in eis nen lichten Gegenfat mit ber nebelhaften Doftif Agoptens, Palastina's, Spriens, Etruriens und bes drifflichen Mit-telalters fett. Das Streben nach herrschaft, moge fie als Tyrannis ber Gingelnen ober Begemonie ber Staaten auftreten, und festlicher Benug bes erworbenen Befiges, als beffen Bluthe jener ichwelgerifche Ginnenreis bes Runft: lurus zu betrachten ift, brangten jedoch bas innigere Ge-mutheleben, ben Berth ber Sittlichkeit, Contemplation und Entfagung bei ber Debrgahl in ben Sintergrund. Die gepriefenften Belben ber politischen Schaubuhne find gleich ben olympischen Gottern nur burch bie finnlichen Rrafte ber niebern Menschennatur groß und icon; benn Macht gilt ihnen fur Recht, Lift fur Beisheit, Begierbe für Liebe. Moralifcher Abel, wie er driffliches Princip ift, fonnte bei biefer vorherrichenben Musbilbung ber nies bern Seelenkrafte wenigstens in ber Daffe bes Bolfs nicht erzeugt werben; aus ihr ragen verhaltnigmaßig nur wes nige bobere Naturen bervor, in benen mit bem Ruglichen und außerlich Schonen jugleich bas Gute, Gble und Ers habene gur Erscheinung fommt; Die ein ethisches Ibeal mit Bewußtsein erftrebt und burch Unbau ber bobern Seite bes Beiftes jene Ginfeitigfeit ber politifchen Bolfes erziehung ausgeglichen haben.

Epaminondas widmete sich, da er in die Ephebenjahre getreten war, durch Gesetz und Neigung getrieben, diesen gymnastischen Übungen mit größter Unstrengung, indem er sie als Mittel zum Zweck betrachtete. Meistens übte er sich im Laufen und Ringen, worin er es zu solcher Fertigkeit brachte (Nep. Ep. II. Plut. mor. II.), daß er seinen Segner stebend umfassen und mit ihm kampfen konnte, legte jedoch weniger Werth auf die von den Thebanern überschäte Korperkraft, als auf Gewandtheit, indem er jene fur Athleten, diese fur Krieger wichtiger bielt, und die Palastra nur als eine Vorschule der großen Wissenschaft des Krieges betrachtete, in welcher er Meister und Schöpfer werden sollte.

Als unmittelbaren 3wed felbst sah Epaminondas das gegen die Gymnastik des Geistes an, und suchte durch Beschäftigung mit ihr jene Einseitigkeit und Leere der geswöhnlichen Hellenischen Jugendbildung zu ergänzen und zu füllen. Jum Berständniß manches Auffallenden in seinem Charakter und in seiner Lebensweise scheint eine Erdrtezung der Lehre des Pothagoras in ihren Grundzügen nöttig, denn diese Philosophie liegt seiner ganzen Bildung zum Grunde. Sie ist als freies Ergebniß der gesammten Bildung der damaligen Wellas zu betrachten.

Pythagoras hatte die gebilbetsten Bolter seiner Beit auf weiten Reifen tennen gelernt und fich besonders mit ihrer religiofen Beisheit vertraut gemacht. Diefe war im Alterthume meift Geheimlehre und nur in ben Raften ber Priefter und in ben Mysterien zu suchen, welche bas Beilige und Unaussprechliche ben Augen ber profanen Belt verhullten. Er soll sie in Agppten, Sprien, Phonicien und Kreta fennen gelernt haben. Das gange Bellenische Mpsterienwesen scheint einen gemeinschaftlichen orientalis fchen Urfprung, einen verwandtichaftlichen Bufammenhang gehabt, und diefelben ober boch ahnliche Bebeimlehren fombolifirt zu haben, beren Inbegriff Die verborgene Schopfungefraft der Natur und der Übergang bes Menschen aus bem Zustande ber Natur in ben ber Cultur mar. In Rreta mar Pothagoras ber Sage nach ein Schuler bes Epimenibes, bes Vertrauten ber Gotter, und warb von biesem in die Mysterien der Griechen eingeweiht. Bon hier begab er fich uber Sparta, Elis, Phlius nach Sasmos, feiner heimath, zurud. Nach Andern soll er von Agypten in ben Drient gegangen fein, wo ihn bie Das gier in Persien und bie Gymnosophisten in Indien in ih= ren Bund aufnahmen. Gewiß ift, baß fich in Pothagoras' Philosophie, die er zuerst in Samos und bann in Aroton in Großgriechenland lehrte, Spuren und Anklange aller genannten Religionen finden laffen (Ritter, Geschichte der Pythagoreischen Philosophie. [Hamburg 1826.]) Das Tiefsinnige und Symbolische des Vortrags gab seis nen Aussprüchen bas Unsehen gottlicher Drakel und seiner Person ben Nimbus eines gottvertrauten Sehers. Sechs: bundert bisber der Schwelgerei ergebene Krotonigten, burch fein Beispiel zur Mäßigkeit bekehrt und fur seine Lehre begeistert, bilbeten ben Stamm jenes großen Bunbes, beffen Bestimmung mar, ben Geift ber Menschheit zu vers ebeln und ihn vom Gemeinen zu entwohnen. Nach Art ber Ugpptischen Priefter hatte Pythagoras feinen Bund in eine eroterische und esoterische Abtheilung getrennt. Die von Spatern verfaßten "Golbenen Spruche," ber Unterricht für die Eroterifer, welchen bas Innere bes Beilig= thums verschloffen war, bestanden in moralischen Bortragen, worin die Tugend kafuistisch fur die verschiebenen A. Encytt, b. 2B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Stande, Geschlechter und Alter empfohlen ward, naments lich Enthaltsamkeit von gemeinen Genuffen, wodurch Erbebung bes Geiftes über bie Materie erleichtert wirb. Die Esoteriter bilbeten ben engern Bund, ben eigentlichen Orben, und wurden nur nach ftrengen Prufungen ftufen: weise fur ben bochsten Grad ber Erkenntnig vorbereitet. So lange fie nur Horenbe und nicht Wiffende waren, mußten sie an bas Wort bes Meisters (avros equ) ohne Beweis glauben, und nach Umftanben ein Schweigen von mehren Sahren beobachten; fowie überhaupt Berfchwiegenbeit bas erste Gebot mar. — Bu Kroton wohnten bie Pothagoreer mit Beib und Kind zusammen in einem großen Saufe, einer Art von Kloster. Morgens ward bie Orbnung bes Tages bestimmt, und man ging ber aufgebens ben Sonne hymnen singend entgegen, um bie Stimmung bes Geistes zu lautern und zur Bollbringung ber Pflich= ten bes Tages ju ftarten. Diefe bestanden jundchst in ernstem Rachbenken über bie bochsten Gegenstande, und in ber Lofung aufgegebener Probleme. Rach einem einfamen Spatiergange erfolgten Unterredungen über bie Aufgaben, und bann gymnaftische Ubungen gur Borbereitung auf bie gemeinschaftliche Mahlzeit, welche in Brod, Sonig und Waffer bestand; benn nach bem Beispiele bes Meisters enthielt man fich animalischer Nahrung, aber auch bla= hender Gemufe, wie ber Bohnen. Den Orbensgliebern ward die Beisheit unverschleiert burch Symbole vorgetragen, um fie, bie meift ben erften Familien angehorten, nicht blos ihrer felbst megen zu belehren, sondern fie gu= gleich zu Staatsmannern und herrschern auszubilben. Benigstens wird bem Orben biese aristofratische Tenbeng von feinen Keinden vorgeworfen, und gereichte ihm zum Ber-Berfolgung zerftreute die Bundesglieder über berben. bas griechische Italien, Hellas und Kleinasien, wodurch bas Wort bes Meisters Gemeingut ber Nation ward. Bier genügt es, einige feiner Sauptlehren herauszuheben, um ju zeigen, wie befonders auch ber Pothagoreismus Einfluß auf Epaminondas' Charafter haben konnte, und überhaupt die hohere ethische Bilbung forberte, welche bie blos auf bas Praktische und Politische gehende Jugenber= ziehung ber Bellenen fonft nicht forberte, vielmehr eber zurudhielt.

Die Welt (xόσμος) bilbet ein harmonisch Geordnetes, in beffen Mitte fich bas Centralfeuer befindet, von wels chem die Warme alles Lebens ausgeht. Der himmel ift ber Raum, in welchem sich bie gehn Spharen bewegen: Die Sphare der Firsterne, Die Spharen der sieben Plane: ten, zu welchen Sonne und Mond gehoren; die ber Erbe, welche bie Sphare ber unsichtbaren Antichthon gegen fich über hat als die zehnte, die die harmonie der himmli= fchen Spharen schließt und die Mondfinsterniffe bervor: bringt. Die sieben Planeten bewegen sich in der Feuers fphare, bem ftete reinen, bewegten Ather; die Erbe aber ift von ber Atmosphare umgeben, jener biden, unbewegs lichen Maffe, in welcher die irbifchen Gefcopfe leben. Bon bem Centralfeuer geht auch bie Gottheit aus, ber Weltgeift, Die Schopferfraft, Die bas thierische Leben und Weben schafft, unbegreiflich, ungerftorbar, emig. 3hr un= tergeordnet waren als Emanationen bie Gotter, Beroen,

Damonen und Luftgeister, gottliche Befen, welche je nach bem Grabe ihrer Entfernung vom Centralfeuer, Ginflug auf bie Belt, Erbe und Menfchen haben, und Gefundbeit, Rrantheit, Traume geben. Die Sterne felbft finb Gotter ober von Gottern bewohnt. - Much bie Geele bes Menichen ift bem Pothagoras ihrem hohern Befen nach ein Musfluß bes Gentralfeuers. Gie befteht nach ibm namlich aus zwei Theilen, beren erfter, ber Musfluß bes Centralfeuers, im Gebirne wohnt. Diefer Theil ift Die Bernunft (vove). Der zweite ift bas Berg, Die Leis benichaft, welche ber Bernunft wiberfpricht (9vuos). Der vous ift unfterblich, weil er mit ber Gottheit einerlei Ur= fprungs ift; ber Douds aber ift verganglich, weil er ben Thieren verwandt ift, die nicht burch Bernunft und Sprache, fonbern nur burch Leibenschaft und Inffinct ges trieben werben. Begen biefer zwiefachen Richtung ber Geele jur gottlichen und thierischen Ratur nannte Pytha: goras ben Menschen einen Mifrofosmus, weil er bie Eles mente bes Weltalls ober bes Mafrofosmus in fich tragt. -Der rationale Theil ber Geele, Die Bernunft, umfaßt mit bem Denkvermogen bie Berhaltniffe von Beit und Raum. Die Bahlenlehre bes Pythagoras follte biefe Berhaltniffe bitblich veranschaulichen. Daher wurden bie Bahlen gu Symbolen ber abstracten Begriffe gebraucht, die man in ber einfachen Sprache nicht ausbruden konnte. Wie bie Monas in ihrer Bervielfaltigung als Dyas, Trias, Tetras einen Fortschritt von ber Ginheit gur Mannichfaltig= feit barftellt, und bem einfachen geometrifchen Punfte in feiner Bervielfaltigung burch Linie, Flache und Rorper entspricht, fo find Beide wieder ber ursprunglis chen Ginheit ber Gottheit zu vergleichen, bie burch ihre vielfachen Musfluffe bie gange Ratur beberricht. Go legte Pothagoras die Biffenschaften ber Arithmetit und Geo: metrie feiner Speculation jum Grunde, und fchuf auf biefem Bege eine mathematische Philosophie. Gie ging von ber Unschauung ber naturlichen Belt aus, und er: bob fich flufenweise ju ben erhabenften Sbeen, welche ber Philosophie und bem auf bas Mugerliche gestellten Leben ber Grieden meift fremt maren, ober etwa nur fpmbo: lifch in ben verschiedenen Dofterien gelehrt wurden. Er: bebung bes Endlichen jur Unschauung bes Unendlichen, Borbereitung des Beiftes gur Ertenntnig ber letten Grunde ber Dinge, und bie unmittelbare Bahrheit mar bem Dy= thagoras Bred aller Bilbung. - Fur ein Sauptbilbungs: mittel galt ibm die Dufit; fie follte bem Geifte bie Berr: fchaft über bie Leidenschaften gewinnen, und ihn gur Uh: nung bes Ewigen lautern. Much bier befolgte er ein arithmetifch = wiffenschaftliches Berfahren, indem er bie Ber= baltniffe ber Tone berechnete, eine Tonleiter (Octochord) und ein Inftrument mit einer Gaite (Monochord) gur Meffung ber mufikalischen Intervallen erfand. Ihre Uns wendung fand diefe mathematische Dufit aber in ber Uftro= nomie, indem er, zu Folge feiner Unficht von ber flufenweisfen Organisation des Weltgangen, annahm, daß fich dies felbe Barmonie auch in ber außerirbischen und übermensch= lichen Schopfung wiederhole. Die Planeten und Belt: torper follten bei ihrem Rreislaufe burch ben Uther, je nach ber gange und Schnelligfeit bes Umschwungs, und

ihrer Entfernung von ber Erbe, biefelbe Leiter von acht Tonen boren laffen und eine Spharenharmonie hervorbrin= gen, nur bem geweihten Dhre bes auf ber bochften Stufe ber Erkenntnig und Lauterung Stehenben vernehmbar. Go fuchte bie mathematische Philosophie bas Endliche mit bem Unenblichen zu conftruiren. - Einen abnlichen Bufammenhang bes Enblichen mit bem Unenblichen lebrte Pythagoras auch in feiner gleichfalls auf aftronomifchen Borftellungen rubenben Metempfychofis. Diefe Lehre von ber Geelenwanderung ift eine zwar materielle, aber ber Bilbungsftufe bes Alterthums angemeffene und fich über bie gewohnliche Borftellung ber Griechen vom Dreus bebeutsam erhebende Unficht von fortschreitender Bervolls fommnung bes Beiftes gur Unfterblichfeit. Gie ift eben= falls eine Ibee von hohem moralischen Ginfluß auf bie Bilbung bes griechischen Bolfes, beffen politische Ergie= hung nur bas Praftische bes Lebens berudfichtigte.

In biefer Philosophie ward Epaminonbas von bem aus ben fubitalifchen Unruhen entflohenen Pothagoreer Lufis von Tarent unterrichtet. (Nep. Ep. 2.) Lufis mar von Epaminondas' Bater, Polymnis, ins haus genommen, einem Manne, bem bie Erziehung und ber Ruhm bes Sohnes bie größte Ungelegenheit bes Lebens waren, welches biefer auch in hohem Grabe anerkannte, inbem er nach ber Schlacht bei Leuftra außerte, bas Schmeichels haftefte fur ihn fei, baß feine Altern noch lebten und Beugen feiner That fein fonnten. (Plut, Cor. 4. Idem Apophthegm. 10.) Lufis adoptirte ben Epaminonbas fogar und lebte in ber Familie bis furz vor Thebens Befreiung, ba er ftarb. (Diod. Fragm. de vita et virtutt. T. VI. p. 35. Tauchnitz. Plut. De gen. Socr. 13.) 218 bie italifchen Pythagoreer bem Epaminondas burch ben Theanor ein Gefchent fur bie Berpflegung bes Lufis anboten, nahm er baffelbe nicht an. Den Umgang biefes ernften Greifes jog ber Jungling allen Jugendge= noffen bor, und hat feiner Lebre vornehmlich ben boben Borrang vor ihnen zu verbanfen. (C. Nep. 2.) Durch ihn ward er in die tiefern Geheimniffe bes Pothagoreifchen Bundes eingeweiht, wodurch fein Charafter ein fo eigen: thumliches Geprage erhielt. (Plut. L. c.) Befreiung bes Beiftes von ben Banben ber Sinnlichkeit mar bie Borfdrift bes großen Meifters; baber bes Epaminonbas faft conifche Entfagung bes Ginnenreiges, Berfchmabung bes Reich: thums, affetische Gelbstqualerei und überhaupt Erbebung bes Gemuthes zu bem Ernfte ber Ibee. Da ihm ber Rorper nur ein Bertzeug bes Geiftes mar, fo bemubte er fich, benfelben burch Dagigfeit in einem ftets brauch baren Buffande zu erhalten und verachtete Schlemmerei und Dicfleibigfeit. Der Mufopferungstob fur bas Bater: land und bie Mitburger fchwebte ihm ftets als bie erba= benfte 3bee vor Mugen (Plut. Apoph. 2); baber mar fein Grundsat, der Korper ber Sopliten muffe nicht blos nach Urt ber Uthleten, sondern auch ber Krieger geubt fein; auch fließ er einen febr biden Dann aus bem Beere, weil faum brei bis vier Schilbe feinen Bauch beden wurs ben, vor bem er nicht einmal feine Scham feben fonne. (Plut. Apoph. 3.) Berachtlich waren ihm Schwelgerei und Uberfluß, wo fie fich zeigten; baber febrte er ber von

koftlichen Speisen und Salben buftenben Tafel eines Nachs bars, ber ihn eingelaben, mit ben Worten ben Rucken: "Ich bachte, bu hieltest eine Opfermablzeit, aber keine Schmauserei." Und als einst ber Roch Rechnung von eis nigen Tagen ablegte, gurnte er über die Menge bes gebrauchten Dis und sprach zu ben Umstehenden, ihn argere nicht sowol die Große bes Auswandes, als vielmehr die Maffe bes Dis, bie in ben Leib gekommen. (Plut. 1. c. 4, 5.) Einen gleichen Ursprung hatte seine Außerung bei Gelegenheit eines Festes der Thebaner, ba er in schmutisger Rleidung tieffinnend bei ben Wachen und Mauern einherschritt, und einem Freunde auf besten Berwunderung darüber antwortete: "Ich gehe beshalb so trauernd und nüchtern einher, damit ihr trinken, lustig sein und schla-fen könnt." (Plut. 1. c. 6.) Ebenso kam er den Tag nach ber Schlacht bei Leuktra schmutig und niedergeschla-gen zum Borscheine, obgleich er sonst stets gesalbt und mit beiterer Miene erschien. Seine Freunde fragten ihn um die Urfache seiner Trauer, und er antwortete: "Mir ift nichts Unangenehmes begegnet, aber ich bemerkte gestern, daß ich stolzer wurde, als sich ziemt, beswegen strafe ich heute die übermäßige Freude." (Plut. l. c. 11.) Eine folche Entfagung und Demuth, welche an driftliche Rreuzigung bes Fleisches und Gelbftverleugnung erinnert, fpricht auch aus ber Untwort auf die Frage, ob er ben Chabrias, ober Iphifrates, ober fich felbst für einen beffern Felbherrn halte: "Das ift schwer zu entscheiden, so lange wir leben." (Id. Ib. 22.) Wenn biese Antwort que rudhaltenbe Bescheibenheit ausbrudt, fo zengt eine andere von nicht minder ebler Selbstichatung; benn er entgeg. nete bem Meneklibes, ber ihm fpottisch vorwarf, bag er fich mehr als Agamemnon einbilbe: "Durch euch, ihr Thebaner, kann ich bies, ba ich mit euch an einem Tage bie Macht der Lakedamonier gebrochen habe." (Plut. Bom Gelbstlobe 9.) Diese Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Duldsamteit und Berschwiegenheit sind Grundzuge ber Pothagoreischen Philosophie und ebenso viele Zierben ber hohen Geele bes Epaminonbas, bie ihre erfte Nahrung bem Lysis verdantte. Demselben Lehrer verdantte er mahrscheinlich auch ben Unterricht in ber Berebsamkeit (Plut. Politische Borfchriften. Cap. 26); vielleicht aber auch bem Sophisten Gorgias, beffen Aufenthalt in Theben jedoch nur vorübergehend war. (Plut. De gen. Socr. Cap. 13.) Auch bie Beredsamkeit beherrschte Epaminondas mit Pythagoreis fcher Enthaltsamkeit, indem er lieber schwieg, wenn bas Reben unnothig war, lakonisch sprach, wenn moralischer Ernft, ober bie Bedeutung bes Augenblide es erheischten, und in langerem Bortrage mit Rraft und Gewandtheit rebete, wenn Unschaulichkeit, Überzeugung und überrebung in ber Bersammlung es verlangten. (Plut. Apoph. Plut. Cap. 9. Bom Gelbftlobe.) Er war feinen rebetragen Mitburgern ein nachahmungewurdiges Beifpiel im Reben, fodaß feit jener Beit ber Wormurf bes Rebehaffes fie mes niger trifft. Die Thebaner Simmias und Cebes, der Priefter Theofritus und ber Charoneer Timarchus horten ben milbrebenben Sofrates in Athen; felbst Epaminonbas mag den Plato in Uthen gehort haben, ba er mit Cha: brias naher bekannt war, und nebst Dio von Sprakus

Plato's Freund genannt wird. (Plut. Über Kindererzies hung. Cap. 10.)

Eine andere ebenfalls aus bem Pothagoreischen Sp: stem abzuleitende Lieblingsneigung des Epaminondas war seine Beschäftigung mit der Musik, in welcher er sich sogar ausgezeichnet haben soll. (Cic. Tuscl. I, 2. Nep. Ep. 2.) Sein Lehrer im Spiele der Lyra und im Ges fange, ben Pythagoras jur Erhebung bes Gemuthes ems pfahl, war Dionnsus (Plut. Bon ber Musik. Cap. 31); im Flotenspiele, welches bie Bootier besonders liebten, empfing er die Unterweifung bes Dinmpioborus und Dr. thagoras (Athen. IV. p. 184 e), wie auch unter feinen Freunden ein Flotenspieler Meliffus genannt wird. (Plut. De gen. Socr.) Sein Meister im Lang war Kalliphron, einer Runft, welche in Griechenland ihrem Befiger große Ehre brachte. (Nep. Ep. 2.) - Eben wie blos robe Rraft ohne funftlerische Ausbildung verschmahte Epamis nondas auch die robe Pracht ber Kleiber und Tafel. Er trug nur Einen Mantel und ging nicht aus, fo lange biefer beim Balter mar. (Plut. Lycurg. 13. Justin. VI, 8. 6. Aelian. V, 5 und II, 43. Frontin. IV, 3. 6. Athen. X, 3.) Berachtung bes Reichthums, eine nas turliche Folge ber ibealen Lebensansicht, welche bas geiftig Ewige ben materiellen Kraften und Mitteln vorzieht, erhob ben Epaminonbas auch zu jener bei ben Gricchen fo feltenen und barum ftets um fo hoher gepriefenen Uneigens nutigfeit und Unbestechlichkeit, bie ihn jum Ebenbilde bes wurdigen Aristides macht. Als Jason, ber Tyrann von Phera, nach Theben fam und bem Epaminondas 2000 Golbstude schickte, nahm bieser sie nicht an, sonbern rief ihm entgegen: "Ich habe dir keine Urfache gegeben, mich zu beleibigen." Ebenso schalt er den Diomedon, welcher ihm vom perfischen Ronige 2000 Dareiten brachte, baß er soweit geschifft fei, um den Epaminondas ju befte chen, und befahl ihm, bem Ronige ju fagen, berfelbe tonne feine Freundschaft umfonft haben, wenn er Thebens Bohl beabsichtige, widrigenfalls er fein Feind fei. 31 weilen traten jedoch Falle ein, wo die gering geschatten Gelbmittel fehlten und Epaminondas feine Buflucht für ben Augenblick zu ber Caffe feiner beguterten Freunde nehs men mußte. Go war er genothigt, fich 50 Drachmen gu einer Ruftung vom Pelopibas zu borgen, als biefer fo eben erst ben burch bas verschmahte Geschent beleibigten Jason begutigt hatte. Der reiche Pelopibas unterflutte ben Freund auch bei Gelegenheit ber Ausruftung eines Corps von Flotenspielern, die Epaminondas zu übernebs men hatte; und galt es ber Aussteuer ber Lochter eines redlichen, armen Burgers, ober ber Lostaufung eines Gefangenen, so that Epaminondas bei ben Reichen gleichs falls wirkfame Furfprache. Ginft fandte er einen nothe leibenben Freund zu einem Reichen mit bem Auftrage, ibn um 1000 Thir. unfere Gelbes anzusprechen, und antwortete bem Lettern, ber ihn gelegentlich um bie Urfache fragte, warum er biefes Gelb burch feinen Freund febern laffen: "Beil biefer redliche Mann Dangel bat, und bu reich bift."

Dit ben Pothagoreischen Grundfagen von Entsagung und heiligung icheint auch Epaminondas' eheloses Leben

29 \*

gufammengubangen. Irrthumlich werben ihm nicht nur eine Frau, bie Phobibas geliebt haben foll (Polyaen. II, 2, 1), fonbern auch ein Gohn Stefimbrotus beigelegt, ben er wie Manlius befrangen und enthaupten laffen (Plut. Opp. mor. II. p. 342. Cfr. Plut. Pelop. 3); enblich fogar eine Geliebte gegeben. (Plut. 1. c. p. 76. und II. p. 56.) Mus ber Chelofigfeit felbft, wenn fie aus indis vidueller Lebensansicht hervorging, wird ihm vernunftiger Beife fein Borwurf gemacht werben; eine besonbere Berudfichtigung verbient jedoch feine Liebe gu ichonen Junglingen, jumal ba wir auch von ber "beiligen Schar" ber Thebaner gu reben haben. Epaminondas liebte ben jungen Mifpthus und Afopichus, welcher Lettere ihn als tapfe-rer Mitstreiter in die Schlacht bei Leuftra begleitete (Athen. XIII. p. 605. A.); fpater ben Raphisoborus, ber ihm in ber Schlacht bei Mantinea gur Seite ftand, blieb, und an bemfelben Orte mit ihm begraben wurde. Der Eros fann bei ben Griechen als Gegensat ber Betairafis betrachtet werben, und war bei Eblern ftets bie Tugenb und Thaten fuhrende Bluthe ber Dannerfreundschaft. Er ift nach dem Aufhoren bes Chaos bas ichaffenbe Princip, und fein Dienft fo alt, wie bas Bolt felbft. Die Freund: ichaftebundniffe ber Beroen und ungabliger fpaterer Belben grundeten fich auf ein erotisches Berhaltnig. Philosophen und ebelften Manner bes Alterthums fann= ten biefen, allem Gemeinen fernen, erhabenen Dienft bes Eros; barum war feine Statue in ben Gymnafien mit benen bes hermes und herafles aufgestellt, und bas bebeutete ben unter Mannern fo wichtigen Berein ber Starfe mit ber Rebe und Freundichaft. Bon Lufurg beigt es (Xenoph. De rep. Lac. Cap. 2.): "Benn ein Mann, ber gang ift, mas er fein foll, an bem Geifte eines Rnaben Befallen findet, und fich ihn gum Freunde gu machen und mit ihm umzugeben fucht, bas ift gut und bie befte Erziehung; wenn aber ein Mann finnliche Begierbe ju einem Anaben zeigt, bas ift bie größte Schmach." -In Sparta fannte die Mannerliebe bas Schandliche nicht, baher benn auch bort Entehrung eines Knaben mit bem Tobe bestraft wurde (Ael. v. h. III, 13); in vielen ans bern Bellenischen Staaten hinderten die Gefete jedoch die unerlaubte Anabenliebe nicht (Xen. De rep. Lac. 2); auch bei ben Bootiern fand Umgang eines Mannes und eines Knaben in beftanbiger Berbindung fatt. (Xen. l.c.) Der Liebhaber theilte Ehre und Schande bes Knaben, ben er liebte, und man ergablt (Ael. Var. hist. III, 13), bag ein Liebhaber einft von ber Dbrigfeit beftraft worben fei, als feinem Anaben in ber Schlacht ein feiges Bort entschlupft war. (Plut. Lyc. 18.) Rein Bolt verfnupfte in allen Beziehungen bes Lebens foviel Ethisches mit bem Phyfifchen, als die Griechen, und barum mar ber Gros bei ihnen ein Staatserziehungsmittel. Die Musik, welche bei den Griechen das war, was wir Humanitatsbildung nennen, wirkte mit dem Eros zur Entwickelung und Er-hebung der Kraft, und sührte zur Idee der Freiheit. Die schönsten Jünglinge brachten dem Eros vor der Schlacht ein Opfer. (Bachsmuth, Bellen. Alterth. Offent= liche Bucht. Sorge fur bas Ethische.) Freundschaft bis in ben Tob furs Baterland war bie begeisterte Ibee ber Liebenben. 218 Ronig Rleomenes in ber Schlacht auf ben Tob verwundet mar, befahl er feinem Lieblinge Pan= teus, fich nicht eber ju tobten, als bis alle Unbern ge= ftorben maren. Da ging Panteus umber und berührte Seben mit ber Spige bes Schwertes, um ju feben, ob noch Leben in ihm fei. Mis er bann wieber gu feinem Freunde fam und bei ihm baffelbe that, fab er, bag Rleo: menes bas Geficht verzog. Da fette er fich an feine Geite, fußte ibn und wartete, bis er vollig tobt war. Dann umarmte er ben Tobten noch einmal, und fließ fich felbft bas Schwert in die Bruft. (Fr. Jacobs, Atab. Reben und Abhandlungen. Mannerliebe von G. 212-252.) - Gofrates liebte ben Alcibiabes, Teno: phon und andere Junglinge; Pindar beschlof sein Leben in ben Urmen seines Lieblings, nachdem er die Schonheit besselben gepriesen. Wer wollte bei biesen ebelften ber Griechen an unnaturliche Bolluft benten? Ebenfo menig bei bem gebankenhohen Cpaminonbas, benn "in ber Ge= schichte ber menschlichen Bilbung wird es immer als eine ausgezeichnete Thatfache feststeben, baß ein nicht fleiner Theil ber Griechen fabig gewesen, auf bem jaben Ranbe, wohin Gefühl und Bernunft burch Leibenschaft und Beis fpiel in biefem Berhaltniffe geführt werben fonnten, ohne zu gleiten und mit Sicherheit und Freiheit fich zu bewe-gen." (Belder, über bie Sappho. S. 52.) — "Co wollen wir benn auch von benen, die bas Bellenische 211terthum wegen ihrer Tugenden und bes Abels ihrer Ge= finnungen ruhmt, barum nicht schlechter benfen, weil fie ber Citte bes Landes und bem Beifte bes offentlichen Lebens gemäß, einer Liebe gehulbigt haben, bie in vielen Staaten Griechenlands ohne Zweifel einen Abel gehabt hat, von bem die neuere Belt, in ber fie bei ganglich veranberten Berbaltniffen nur als gafter und ichimpfliche Musartung erscheint, faum eine Borftellung bat." (3a= cobs, G. 242. Gang einseitig, obgleich grundlich: 3. G. Scheibel, Beitrage gur genauern Renntnig ber alten Belt. II. Theil: "Uber bie wolluftigen Musichweifungen bei ben vornehmften Bolfern ber alten Belt.")

Eine aus biefem alterthumlichen Gefühl ber Freund= fchaft hervorgegangene Berbindung mar bie ber "Beiligen Schar" ber Thebaner, welche mit bemfelben Rechte beilig genannt warb, mit welchem ichon Plato (Gaftmahl Cap. 7) ben Liebhaber einen gottbegeifterten Freund bieg. Gie foll burch Gorgidas geschaffen fein, und bestand aus 300 auserwahlten jungen Mannern, welche auf ber Rabmea wohnten, weshalb fie auch bie Stabtich ar hießen, weil bie Burg vorzugsweise nolis genannt warb. (Plut. Pelop. 18.) Bier wurden fie auf Roften ber Burgerichaft verpflegt und fanden wegen ihrer Unüberwindlichkeit und großen bem Baterlande geleifteten Dienfte in bober 21ch= tung. Auch wird ausdrucklich versichert, daß bas ber= traute Berhaltnig ber Mannerliebe bei ben Thebanern nicht aus ber "Leibenschaft des Laius," sondern aus bem Bemuben ber Stifter hervorgegangen fei, ben Streit mit ber Liebe, ben Rrieg mit bem Frieden zu vermahlen, gleiche wie harmonia, die erfte Konigin Thebens, aus ber Bermahlung bes Ares mit ber Aphrobite entstand. (Idem 1. c.) Die Befetgeber wollten bie fleinernen Bergen ber aus Kadmus' Drachensaat entsprossenen Geharnischten schon in jungen Jahren durch das Gesühl der Freundschaft erweichen und rühren, aus demselben Grunde, wie sie die Rauheit der Palästra und den Ernst des Krieges durch den Ton der Flote zu mildern suchten. Wie wenig an Entartung in dieser heiligen Schar gedacht werden dars, beweiset auch der Ausspruch des Königs Philipp von Maskednich auf dem Schlachtselbe von Charonea: "Möchten die übel enden, welche in dem Wahne stehen, das Diese etwas Schändliches thaten oder gewährten." (Plut. Pe-

op. 18.)

Der große Fuhrer biefer beiligen Schar, welchem ber zweite Preis in der Geschichte ber Erhebung Thebens ge= buhrt, ift Pelopidas, bes Sippoflus Cohn, gleich Epas minonbas von altem Geschlechte, im Boblstand aufges wachsen und hilfreich jeber redlichen Urmuth; nur fonnte er ben Epaminondas nie gur Theilnahme am Genuffe fei= nes Reichthums bewegen. (Plut. Pelop. 3.) Much fuchte Pelopidas nie einen Borgug in feinem Bermogen, fondern ftellte fich ber gefuchten Durftigkeit bes Freundes gleich burch Schlichte Tracht, einfache Roft, unermubete Ubhar= tung und anspruchslofen Rriegsbienft. Gine glangenbe Berbindung, und Kinder aus diefer Che fonnten feine Sorge um Bermehrung bes Bermogens fo wenig erhoben, daß dieses vielmehr fich verringerte, und die Freunde ihn tabelten, "er verfaume ein Nothwert, namlich, daß man Gelb habe;" worauf er entgegnete: "Nothwert, ja bei Bott, für biefen Nitobemus!" und auf einen blinden Krup: pel hinwies. Beibe Freunde erganzten einander in ber Musfuhrung bes großen Bertes ber Befreiung bes Bater: landes. Bas bem Einen mangelte, bas befag ber Un: bere, und umgekehrt. Pelopidas fand mehr Freude an Leibesubungen, Epaminondas an ber Wiffenschaft und Runft; obgleich Letterer mabrend ber fpartanischen Unterbrudung auch bie Gymnafien oft besuchte, die Thebaner auffoberte, fich im Ringfampfe mit ben Spartanern gu meffen, und falls fie fiegten, bobnisch fich verwunderte, wie fie bie Berrichaft folder Menichen ertragen fonnten. (Idem 1. c.) Benn Pelopibas im Dienfte bes Baterlandes of= fentlich früher auftritt, fo hat Epaminonbas boch gewiß nicht minbern Untheil an bem Plane ber Befreiung; nur follte fie, Pythagoreischen Grundsagen gemaß, ohne Blutz vergießen geschehen, auf gesehlichem Wege, nicht burch Revolution. Er wußte, daß Samidas und Eumolpidas bas Schwert in jenem Falle nicht eher nieberlegen mur= ben, als bis alle ihre Gegner gefallen maren; baber ichien er an ben Planen ber Baterlandsfreunde wenig Untheil ju nehmen; fam gwar gu Simmias, wo bie Berichwor= nen ihre Berfammlungen hielten, nahm aber nur Theil an philosophischer Unterhaltung, und vertheidigte fich ge= gen ben Borwurf ber Thatlofigfeit, bem Charon gegen: uber, ber zwar fein Philosoph, aber ein tuchtiger Mann fei, mit feinen Grundfaten, verfpricht jedoch, nebft Borgibas, die Freunde gur Musfuhrung bereit gu halten. Das Große in bem Berhaltniffe bes Epaminondas und Pelo= pibas ift ihre in Rrieg und Frieden bis in ben Tob un= erschutterliche, ber Erhebung bes Baterlandes geweihte, uneigennutige Freundschaft. Wie boch fteben fie burch viese Neiblosigkeit über Aristides und Themistokles, Simon und Perikles, Nikias und Alkibiades! (Plut. Pelop. 4.) Dieser Freundschaft ward getrübt durch die Leidenschaften der Ehrsucht, Habsucht und Sifersucht, und hatte nicht immer das Vaterland, sondern oft nur ihre eigene Person im Auge; die des Spaminondas und Pelopidas ruhte auf einer gleich klar gedachten, gleich tief empfundenen Idee, der sich jede personliche Rucksicht von selbst unterordnete.

Die Geschichte Thebens hat ungeachtet ihrer boben Wichtigkeit für gang Griechenland noch nicht die Erforsichung und Beschreibung gefunden, welche Athen und Sparta ju Theil warb. Theben ift ein burch Mythus und Geschichte gleich febr erweislicher Unknupfungspunkt ber Gultur unter ben Bellenen; feine beroifche Beit tritt burch bie Dichtung fo glangend bervor, wie biejenige irgend eines ber andern Ronigsftaaten; in dunfler Borgeit reift es fich von bem an Dacht und Berrichaft alteren Drchomes nos los; ftrebt feit Ginfuhrung der republifanifchen Ber: faffung unablaffig nach bem Principat über ben Bootifchen Bund, wie nach Unabhangigfeit von Athen und befonders Sparta; gerath baburch mahrend ber Perferfriege in eine fchiefe Stellung gur guten Gache bes gemeinfamen Bater= landes; bann in ein brudenbes und gulet unerträgliches Berhaltniß zu bem übermachtigen Sparta, welches feit ber Schlacht am Biegenfluffe und befonders feit bem Frieben bes Untalfidas Griechenland tyrannifirte. Rubmlich fucht es fich Schritt fur Schritt von biefer Abbangigkeit zu emancipiren, und erhebt fich endlich, ba Sparta wegen immer fichtbarer bervortretenber Unfolgfamfeit ber Bunbesgenoffen fich burch Befetjung ber Rabmea graufam an ihr geracht hat, burch bie Belbenfraft zweier großer Dan= ner von feinem tiefen Fall gur Berrichaft über bas gange griechische Festland. Diese furze Bluthe Thebens ift bie Schopfung bes Pelopidas und besonders bes Epaminon: bas, und nur gu ihrer Beit mar ber Staat groß; bie Urfachen biefer Große aber liegen nicht allein in bem Charafter jener Manner, fondern fie wurzeln zugleich tief in ber gangen voraufgegangenen Beit, welche barum ben Bor: grund zu bem Gemalbe ihres Jahrhunderts und ben Rah= men gu ihrem Bilbe liefert.

Unter allen Ståbten Bootiens gelangte das durch die Atoler gegründete Drchomenos zuerst zu einer Macht und Blüthe, welche durch Dichtung und Sage geseiert wurzben. Bon hier ging der durch Steosles eingesührte Gultus der Gratien aus, welche "der glanzenden Orchomenos gesangreiche Königinnen, der altgebornen Minner Hort" heißen (Pind. Olymp. XIV.), weil unter den folgenden mythischen Herrschern Minyas als der mächtigste und durch großen Reichthum ausgezeichnete gepriesen wird, dessen Schaffammer, ähnlich der des Utreus, ein Bunder heroischer Baufunst, und, wie der Charitendienst, ein Beweis für die frühe Blüthe und Gultur des Staates ist. Dieses Minyeische Orchomenos war der Mittelpunkt eines so mächtigen Reiches, daß Homer (II. IX., 381) es mit dem Ügyptischen Theben vergleicht. Die Orchomenischen, und die von ihnen abstammenden Thessalischen Minyer von Joses unternahmen den Argonautenzug, die erste größe gemeinschaftliche Unternehmung, welche aus der griechi-

230

ichen Borgeit befannt ift. (Boedb, Staatshausbaltung ber Uthener 2. Bb. G. 366 fg. C. D. Muller, Dr= chomenos und bie Minyer.) Gelbft nach ber Erhebung Thebens behauptete Orchomenos immer noch eine bebeu: tenbe Stelle unter ben Bootifchen Staaten, bilbete nebft Bermione, Epidaurus, Agina, Athen, Prafia und Raus plia ben Amphiftyonenbund von Calauria, ber vielleicht ein Gegengewicht gegen bie Dacht ber Pelopiben im De: loponnes mar (Boedh II, 368), und folgte unter fei= nen Konigen Uscalaphus und Jalmenus bem Buge gegen

Troja. (Hom. II. II, 511.)

Theben war Unfangs ben Minnern von Orchomenos mit 1000 Dofen zinsbar, und vielleicht gezwungen, ben Orchomeniern ihr Felb zu bestellen (Boedh a. a. D.), welches fpater ber Gee Ropais mit feinen Fluthen bebectte. Mis aber Erginos, Klymenos' Gohn, Konig in Drchomes nos war, befreiete Berafles feine Landsleute bon bem fchimpflichen Tribute, und zerftorte Orchomenos nebft ber Burg ber Minner, benen er Tribut auferlegte, indem er Bugleich die Mundung bes Rephisos verstopfte, worauf biefer Fluß über seine Ufer trat, die Uder ber Orchome= nier vermuftete, viele Stabte verschlang, ben großen Gee von Kopa bildete, und noch größere Berheerungen ange-richtet haben wurde, wenn das Wasser sich nicht burch wunderbare unterirbische Kanale einen Ausweg ins Meer gesucht hatte. (Strabo IX, 2.) Das alte Orchomenos lag mitten in einer Ebene; als aber bie überschwemmung bes Rephifos bie Gegend verheert hatte, ward es an ben Berg Acontius verfett, ber fich 60 Stadien weit bis nach Parapotamoi in Phocis erftreckt. Die Stadt warb nicht ju Bootien gerechnet (Hom. II. II, 511), fonbern bilbete getrennt von ben Bootiern vermuthlich ben Git ber herrschaft über bie gange norbliche Lanbichaft. Erft 60 Jahre nach Troja's Eroberung ward es Bootisch, als bie Booter aus Urna in Theffalien bas Land befesten, welches nun erft Bootien genannt warb, mabrend es fru: her bas Rabmeische Land geheißen. (Thuc. I, 12. Strabo IX, 1. c.) Mus ben Beiten ber Jonifchen Wanberung wird noch gemelbet (Herod. I, 146), bag auch Minner aus Orchomenos nebft vielen anbern nicht Jonischen Stammen ben Soniern beigemischt waren. - Theben, feit feis ner Befreiung von Dechomenos ein felbständiger Staat, scheint fehr balb ber erfte in ber Bootischen Umphiltyonie geworden zu fein. Haliartus, Koronea, Tanagra, Kopa, Thespia gehorten zum Bunde (Thuc. IV, 93. Herod. V, 79); jeber unmittelbare Bunbesftaat aber hatte anbere Staaten unter fich in einem Unterthanenverhaltnig, ob= gleich Theben fich bie herrschaft über Alle anzumagen fuchte. Das Konigthum in Theben ging mit Kanthus un= ter, welcher 1126 in einem 3weifampfe burch überliftung feinen Zob fand; bann nimmt bie Republit ihren Unfang. Gie erhielt 400 Jahre fpater, mahrend ber 13. Dimmpiabe, in ben Sahren 728 - 724 vor Chr., ba Dio= Hes von Korinth Sieger mar, in Philolaus aus Ro: rinth ihren Gefengeber. (Aristot. Polit. II, 9-12.) Er war aus bem Geschlechte ber Bacchiaben und ein Freund bes Diofles, mit welchem er nach Theben ging, wo beibe ihr Leben beschloffen und ihre Graber noch gu

Ariftoteles' Beit gezeigt murben. Geine Befeggebung icheint fich auch auf die Aboption und auf festere Bestimmung bes Erbrechts bezogen zu haben, indem er nicht zuließ, bag bie berkommliche Bahl ber Felbbetheiligten veranbert werbe, benn bie xληρούχοι, welchen ein xλήρος ober Uder: loos quertheilt war, mußten baffelbe unverfurgt hinterlaffen. Much gab er ein Befet, bag tein Burger obrigfeits liche Umter erlangen konnte, ber fich nicht gehn Sahre gupor alles faufmannifchen Betriebes enthalten hatte. Bon einer folchen Borfchrift finden wir bei ben Uthenern feine Spur, fondern wiffen vielmehr, bag Rleon, Syperbolus und andere Demagogen große Geschafte machten, woburch ber Sanbelsgeift bes Bolfes belebt werben mußte. In Theben mag bagegen biefes Gefet bem Banbelsgeifte ge-Schabet haben, mahrend es bie Ariftofratie befestigte, in: bem nur Befiger liegender Grunde gu Staatsamtern ges langten. Rach einem andern Gefete murben Maler und Bilbhauer mit einer Gelbftrafe belegt, Die ihren Gegen= ftand nicht anftanbig behandelt hatten. Ferner mar Die Musfetung neugeborner Rinber unterfagt; auch ftanb ben Rriegsgefangenen bas Recht gu, fich loszukaufen; falls fie aber in Bootien felbst geboren waren, wurden fie getob: tet. (Aelian. IV, 4. II, 7.)

Run feben wir ben Bootischen Bund und Theben erft nach ber Bertreibung bes Tyrannen Sippias aus Uthen wieber geschichtlich auftreten, als bie Parteien bes Ifagoras und Klifthenes um bas Befteben ber neuen Ber= faffung fampften. Die mit Sparta verbunbeten Bootier nahmen, als Rleomenes mit großer Macht in Eleufis eingeruckt mar, bas mit Attita vereinte Onoe und Spfia; bie Chalcibier von Euboa griffen auf ber anbern Seite an, und bie bebrangten Uthener ftellten fich ben Peloponneffern, Gleufis gegenuber auf, ihre Rache am Bootifchen Bunbe fur eine gelegnere Beit verfparent. Chalcibier und Bootier erlitten alsbalb eine Niederlage am Euripus. (Herod. V, 74-77.) Im folgenden 3. 505 beschlossen die Thebaner, sich an Athen zu rachen, und riefen ju Folge ber Deutung eines Delphischen Drafels bie Bunbesgenoffenschaft ber Ugineten an, welche Phalerum und bie gange Rufte verwufteten, mabrend bie Athener gegen ben Bootischen Bund zu Felbe lagen, in welchem Theben jest schon ben Borftand führte, und Tanagra, Roronea und Thespia namentlich als Genoffen bezeichnet werben. (Herod. V, 79 V, 90-93.) Gein Streben nach herrichaft über bie Bunbesgenoffen hatte ibm ben Bag berfelben ichon in biefer Periode vor ben Perferfries gen jugezogen. Da befonders Plataa bedrangt marb, fo wollte es fich ben Spartanern anschließen, warb aber von Rleomenes, beffen Berbunbete bie Thebaner maren, an bie Athener verwiesen, welche ben Plataern bereitwils lig Silfe leifteten. (Herod. VI, 108.) 2018 es jeboch gum Rampfe kommen follte, traten bie Rorinther bagwifchen, übernahmen bie Theilung bes ftreitigen Gebiets, und mach: ten es ben Thebanern gur Bedingung, alle biejenigen Boos tifchen Staaten fur felbstanbig gu erklaren, welche an ib: rem Bunbe feinen Theil nehmen wollten. Raum hatten aber bie Korinther ben Rucken gewandt, als bie Uthener bon ben Bootiern angefallen, biefelben aufs Saupt fcblus

231

gen, die von den Korinthern gestedten Grenzen überschritzten und den Asopus und Spisa zur Grenze Thebens gez gen Plataa machten. Die überwundenen Thebaner scheinen sich in diese Beschräntung gesügt zu haben, und das machtig emporstrebende Plataa ward in dem nun folgenden Persertriege eine getreue Bundesgenossin Athens.

Als Darius Berolbe nach Griechenland schickte, um von ben Freistaaten Erde und Wasser zu fodern, maren Die Thebaner unter ben Ersten, welche diese Beichen ber Unterwerfung auslieferten. (Herod. VII, 233.) In ber Schlacht bei Thermoppla waren fie nur 400 Mann ftart, während die unbebeutendere Stadt Thespia 700 Kampfer ftellte. (Herod. VII, 202.) Leonidas entließ die übrigen Bunbesgenoffen; die Thespier und Thebaner blieben als lein zurud, und zwar die Thespier unter Demophilus nach eigner Wahl, die Thebaner unter Leontiades aber unfreiwillig, indem Leonidas fie als Geiseln fur die Treue ihrer Mitburger bei fich behielt. (Herod. VII, 222.) Als er fich mit allen übrigen Streitern in ben Pag warf und den Sügel besette, trennten sich nur die Thebaner von ihm, da sie die Perfer die Oberhand gewinnen sahen, gingen benselben entgegen und streckten bie Banbe aus mit ber Berficherung ihrer Treue gegen ben großen Ronig. Doch wurden sie, obgleich ihnen die Theffalier auch Diese Treue gegen die Perfer bezeugten, von biesen theils getobtet, theils gebrandmarkt, welches Lettere auf Zerres' Befehl auch ihrem Felbherrn Leontiades widerfuhr.

In noch verwerflicherm Lichte erscheint ber Bootische Bund und namentlich Theben im 3. 479, ba Mardonius ben Kampf gegen bie Griechen fortfette. Die gange Fos deration war medisch, und von ihrem hauptorte Theben brach Marbonius gegen die Griechen auf. Die Thebaner gaben ihm Rathschlage über die Stellung feines heers in der Schlacht bei Plattia. (Her. IX, 31. 38. 40. 47.) Sie hatten große Magazine fur die Perser in Theben angelegt, sobaß Artabazus' Rath an Marbonius, die Feftung Theben jum Mittelpunkte seiner Stellung zu mas den, gang auf die Gesinnung der Thebaner berechnet mar. (Her. IX, 41. 58.) Nach bem ungludlichen Ausgange ber Schlacht flüchteten bie Thebaner in ihre holzerne Festung im Thebanergebiete (Her. IX, 65. Diodor. XI, 31), bis auf ben Artabanus, ber mit feinen 40,000 Dann fofort dem Hellespont zueilte. (Her. IX, 66.) Die Bels lenen in Marbonius' heer hatten fich alle absichtlich schlecht gehalten, und baburch ein Beichen ihrer patriotischen Befinnung gegeben; nur die Thebaner, welche die Flüchtlinge aufnahmen, widersetten mit ihnen vereint fich ben nach: folgenden Athenern (Diod. XI, 32) und wollten fich nicht mit Fleiß schlecht halten (Herod. IX, 67), also daß ih= rer allein 300 ber besten Streiter vor ben Thoren ber Stadt fielen und die Ubrigen hinter den Mauern derfels ben Schutz suchten. (Herod. und Diodor. 1. c. Plut. Nachdem aber die Hellenen bei Plataa ihre Tobten begraben hatten, zogen sie unter Paufanias' Un= führung gegen Theben und verlangten die Auslieferung der Medischaesinnten, vornehmlich des Timegenides und Ats taginus, welcher bem Marbonius nebst 50 Perfern ein prächtiges Sastmahl gegeben hatte. (Her. IX, 15.) Eist Tage nach der Schlacht begann die Belagerung; als aber die Auslieferung verweigert ward, wurden die Rauern berennt und die Landschaft verwüstet. Diese Verwüstung dauerte die zum 20. Tage, da entschloß sich Timegenides zu der edelsten Selbstausopferung, indem er in der Verssammlung vorschlug, den Belagerern Geld zu geben, wenn nur dieses ihre Absicht sei; sonst wollte er sich nedst Atstaginus ihnen persönlich zur Rechtsertigung stellen. Allein Attaginus entwischte aus der Stadt; seine Sohne sprach Pausanias frei, als Kinder, die Richts verschuldet hatten; die übrigen Ausgelieferten aber, die noch immer hofften, es sei nur auf Geld und nicht auf ihre Personen abgeses hen, sührte er nach Korinth und ließ sie dort hinrichten. (Her. IX, 86—88. Diod. XI, 33.)

Dieses Benehmen ber Thebaner im Perferfriege hat ibnen nicht blos die Verachtung und Rache ihrer die Freis heit vertheidigenden Beitgenoffen jugezogen, fonbern ihnen auch einen Schandfled bei ber Nachwelt angehangt, wels der taum burch ben Ruhm ihrer größten Manner, Epas minondas und Pelopidas, getilgt werden konnte, und felbft in noch fpatern Beiten als Grund bes Saffes feiner Gegs ner gelten mußte. Allein es wurde unbiftorifch fein, bie ungunftigen Umftanbe unberudfichtigt gu laffen, burch welche Theben in biefes Berberben geriffen warb. Der bas Bertrauen und bie Ginheit im Bolte ftorende Rampf ber Abels : und Bolkspartei (Thuc. III, 62), burch wels chen hier wie überall in ben Bellenischen Republiken bie Sache bes Baterlandes an ben gemeinfamen Beind verras then und verkauft marb, ift taum als Entschulbigungsgrund anzuführen, ba biefes Berhaltnig nicht allein bier Der verberbliche Einfluß aber, welchen bie stattfand. Nabe ber Perfer feit Darius' Buge gegen die Scothen und ber Besetzung Thrakiens, Makedoniens, Thessaliens, ber Infeln und Ruften auf die Moral ber gerriffenen Bootis schen Staaten ausgeübt hatte, und Berführungsfünfte, wie fie Alexander von Makedonien gebrauchte, welcher in allen Stadten bes Bootischen Bunbes Spione hielt, um fie in bas persische Interesse zu ziehen (Herod. VIII, 34), find allerdings in bie Bagichale ber gerechten Beurtheilung ju legen. Go hoch alfo auch bas Berbienst Athens und Sparta's und ihrer Bundesgenossen um die Behauptung ber Freiheit Griechenlands anzuschlagen ift, so wird boch gewiß auch ein Theil bes Hochverrathe bes Bootischen Bunbes und Thebens auf Rechnung feiner Lage tommen. (Plut. De malign. Herod. p. 472, ed. Wyt. Klutz, De foedere Boeotico §. 3.)

Seit ben Perserkriegen war die Lage Griechenlands eine andere geworden. Die Defensive war seit der Schlacht bei Platda und Mykale in die Offensive übergegangen. Die bisher durch das gemeinschaftliche Band der Bertheis digung zusammengehaltenen Staaten Athen und Sparta waren die heftigsten Feinde geworden, seit Athen den Angriffskrieg zur See fast allein suhrte und durch seine Flotte ein unberechendares übergewicht in der Herrschaft über das Meer, die Kusten und Inseln erlangt hatte. Theben war unter diesen Umständen eine naturliche Bundesgenossin Sparta's geworden, theils weil es aristokratische Regies

rungsform, wie Sparta hatte, theils weil Plataa, sein entschiedenster Feind, mit Uthen verbunden war, theils endlich, weil sein eigenes Streben nach herrschaft einen so mächtigen Nachbar fürchtete. Beranlassung zum Ausbruche des Krieges gab im vierten Jahre der 80. Olympiade, also 458 vor Ehr. und 21 Jahre nach der Schlacht bei Plataa, eine Fehde zwischen den Phocensern und Doriern. Der den Lehtern durch ihre Stammesgenossen, die Spartaner, geleistete Beistand veranlast den Ausbruch des ersten Krieges zwischen Athen, Sparta und Böotien. In der ersten Schlacht bei Lanagra 457 tragen die Spartaner unter Nitomedes, des Kleomenes Sohn und Vormund des minderjährigen Pleistonar, den Sieg davon, in der zweiten aber, bei derselben Stadt, werden die durch sie ausgehehrten Böotier von den Athenern unter Myronis des geschlagen, 456. (Diod. XI, 79. Thue. I, 107 sq.)

Theben, an ber Spise bes Bootifchen Bunbes, ubte indeffen eine immer brudenbere Berrichaft über bie Bunbesftabte aus. Deren waren Unfangs mahrscheinlich 14, namlich: Theben, Orchomenos, Lebadea, Koronea, Kopa, Baliartus, Thespia, Tanagra, Dfalea, Oncheftus, Un= thebon, Chalia, Plataa, Cleuthera, fpater aber, ba Gleus thera von ben Athenern erobert war und Plataa fich ben= felben angeschloffen hatte, nur zwolf. Die regelmäßigen festlichen Berfammlungen unter Thebens Borfis wurden bei bem Tempel ber Athene Itonia am fopaischen Gee gehalten. Jebe Stabt warb burch ben von ihr gefanbten Bootarchen vertreten, welche fpater wol gewöhnlich in Theben zusammenkamen, ba beffen Dberherrschaft geftiegen war. Gie beriethen bie außern Ungelegenheiten bes Bunbes, feine friedlichen Berhaltniffe mit andern Bolfern, und waren Unführer im Rriege, welches Umt fpater naturlich nur von ben Bootarchen Thebens befleibet warb. Bei wichtigen Ungelegenheiten legten fie ihre Beschluffe vier Rathsversammlungen ber Bootier vor, welchen bie lette Entscheidung vorbehalten mar. Mußer biefen Ber= pflichtungen gegen ben Bund ubte inbeffen jebe Bundes= fabt Autonomie, und mußte es übel empfinden, wenn fie anderweitig von Theben bedruckt ward. Dies Berhaltnis bauerte meist bis zum J. 374, ba Theben ben Stadten bie Autonomie raubte, und sich ganz Bootien unterwarf. Kleinere Stadte und Orte Bootiens, welche nicht unmit telbare Mitglieder bes Bundes waren, und feinen Boo: tarchen als Deputirten in die Berfammlung ichidten, ma= ren nur als Theile einer bebeutenbern Stabt gu betrach= ten, in beren Gebiete sie lagen, und zu Steuern und Kriegshilse verpflichtet. (Klütz, De foedere Boeotico. [Berolin, 1821.] p. 14—16.)

Nach ben Siegen bei Tanagra und Önophyta hatte

Nach ben Siegen bei Tanagra und Snophyta hatte Myronides, Kallias' Sohn, in ganz Bootien die Demostratie eingeführt; nur Theben behielt noch seine alte Bersfassung. (Diod. XI, 81—83.) Die unterliegende Partei ward in die Berbannung getrieben, verbreitete den Haß gegen ihre Dranger nach allen Seiten, und rüstete endlich Mannschaft, mit welcher sie 447 vor Chr. Orchomenos, Charonea und einige andere Plaze Bootiens wieder besehte. Ein heer der Athener unter Tolmidas, Tolmans Sohne, nahm zwar Charonea wieder, legte eine

Befatung hinein, jog aber bald wieber ab und ward bei Koronea von ben Berbannten aus Orchomenos und ben mit ihnen verbundenen Lofriern und Gubbern angegriffen, gefchlagen, gefangen und getobtet. Unter ben vertrags: maßigen Bedingungen ber Berausgabe ihrer Gefangenen raumten bie Uthener bierauf gang Bootien. Die Ber: bannten murben gurudberufen, und alle Stabte erhielten ihre frubere Berfaffung. (Thuc. I, 113.) Diefe Demusthigung konnte Theben fcmer verschmerzen, bas Feuer glomm unter ber Ufche, bis ber Peloponnefifche Krieg aus: brach. Im Fruhlinge biefes Jahres 431 vor Chr. follte Plataa fur fein Bundnig mit Uthen bugen. Die ariftofratische Partei unter Nauklibes batte Berrath angespon: nen mit Eurymachus, bem angesehenften Manne Thebens, um bie bemofratischen Gegner zu fturgen, und Plataa follte überrumpelt werben. Die Bootarchen Pythangelus und Diemporus brangen mit etwa 300 Mann um bie Beit bes erften Schlafs burch bie von Rauklibes geoffneten Thore, und ftellten fich auf bem Martte auf, indem fie burch Berolde wegen der friedlichen Ubergabe gu unter= banbeln begannen. Raum batten aber bie Burger, welche nicht geneigt waren von Athen abzufallen, Die geringe Bahl ber Feinde im Dunkeln mahrgenommen, als fie mit großer Borficht und Entschloffenheit angriffen, nachbem gubor bas Thor verschloffen worben, und bie Thebaner aufrieben. (Thuc. II, 1-6.) Die Befangenen, 180 an ber Bahl, wurden hingerichtet, und unter ihnen Guryma= chus, mit welchem die Berrather unterhandelt hatten. -Sierauf legten bie Uthener, welche Rachricht von ber Sache erhalten, eine Befatung in Plataa und rufteten fich jum Rriege; ein Gleiches thaten bie Lacebamonier und ihre Bundesgenoffen. Gang Griechenland mar in gefpannter Erwartung. Im Beere ber Peloponnefier unter Ur-chibamus bienten bie Bootier und mahrscheinlich auch bie Thebaner meift als Reiter (Thuc. II, 9. 10. 12. Diod. XII, 42. 45); ebenso werden fie bei ber Belagerung von Plataa erwahnt. (Thuc. II, 78.) Diese Stadt mußte sich nach fast funfjahriger helbenmuthiger Vertheibigung bor hunger ergeben. Bergebens baten bie Burger in ben beweglichsten Ausbruden um ihr Leben (Thuc. III, 53-59); aber fie wurden hingerichtet, und zwar auf bie Borftellung ber racheburftenben Thebaner (Thue. III, 60-67. 68. Diod. XII, 52), und ihre Stabt ward zerftort. So fiel Plataa im 3. 427 vor Chr. burch Theben, 93 Sahre, nachdem es fich zuerft mit Uthen verbundet.

Im J. 424 hatten die Uthener ben Nikias, ben Sohn bes Nikeratos, zum Feldherrn ernannt. Dieser that einen Einfall in Bootien, ließ seine Flotte bei Oropus stehen, und rückte mit den Schwerbewassneten in das Gebiet von Tanagra, welches er verheerte. Us die Thebaner den Tanagraern zu Hilfe eilten, erlitten sie eine Niederlage. Nikias verfolgte nach ersochtenem Siege seinen Bortheil jedoch nicht, und befreiete durch seine Rathlosigkeit Theben von einem unvermutheten überfalle. (Thuc. III, 91. Diod.

XII, 65.)

Die Ungufriedenheit der Bootier mit Thebens Berrichs fucht flieg mit beffen wachsender Macht, barum traten die Demofraten in Unterhandlungen mit ben Athenischen Feld-

berren Sippofrates und Demosthenes, und versprachen ben Uthenern bie Stabte ju übergeben, wenn biefe bie Bolfeberrichaft in benfelben gegen Theben aufrecht erhalten mur= ben. Allein bie Thebaner mit ihren treugebliebenen Bunbesftabten, angeführt von Pagondas, ericbienen vor bem burch Hippokrates befestigten Delium mit einem großen Beere von fast 21,000 Mann, und trugen durch ihre Tapferkeit und gerühmte Leibesstärke (Diod. XII, 70. Thuc. IV, 91—100) einen glanzenden Sieg bavon. Aus bem Erlos ber Beute erbauten fie die große Salle auf ih= rem Martte, und schmudten die Sallen und Tempel mit ehernen Bilbfaulen und Trophaen. Nach ber Schlacht nahmen bie Bootier Delium mit Sturm ein.

3m Sommer bes folgenden Jahres — DI. 891/2 — 423 riffen die Thebaner den Thespiern ihre Mauern nies ber, unter bem Borwande, fie seien mit Uthen im Ginsverstandnisse (Thuc. IV, 133); auch scheinen sie mit ber Befestigung ihrer Macht in Bootien mehr und mehr auf Unabhangigfeit von Sparta, ungeachtet bes Bundniffes, bedacht gewesen zu sein. Der Friede des Nikias erregte Unstand, und Theben so wenig wie Korinth, Elis und Urgos schlossen diesen Frieden mit Wohlgefallen. (Diod. XII, 75.) Endlich war man nach vielen Ranten und Ausflüchten wieder auf bem Punkte zur Entscheidung ber Baffen zu schreiten. In ber Spige ber Unzufriedenen fand Argos; ju bem Beere ber Lakebamonier unter Mgis mußte Theben allein 10,000 Mann zu Fuß und 1000 Reiter ftellen, benn er fonnte fich feiner Bunbesgenoffen= fchaft noch nicht entziehen. Ugis bemuthigte mit Bilfe bie: fer Thebaner Urgos und beffen Bundesgenoffin Mantinea.

Wir nehmen nicht Unftand, die Theilnahme bes Boo= tischen Bundes und Thebens an ben folgenden Kriegsbe: gebenheiten furg angubeuten; wie Theben im gwolften Jahre bes Peloponnesischen Krieges ben bebrangten Bera= fleoten 1000 Sopliten ju Silfe fenbet (Diod. XII, 77. Thuc. V, 52. 58-60); wie es die von Thrafiern über= fallene Stadt Dofaleffus rettet (Thuc. VII, 29 - 30. 57-58); wie Bootische Schiffe auch bie Peloponnesische Flotte nach Sicilien begleiten (Thuc. VIII, 60); wie bie Bootier bie Uthener in Dropus überfallen, und Theil an bem Geefiege nehmen, burch welchen bie Peloponnefier Gu= boa in ihre Gewalt befamen. (Thuc. VIII, 94-96.)

Indeffen hatte fich bas Berhaltniß zu Sparta im Peloponnefischen Kriege wefentlich geandert. Die Bolks: partei ward auch in Theben machtiger, und neigte fich in bemfelben Grabe bem Uthenischen Intereffe gu, in welchem Sparta's Macht und herrschsucht furchtbarer wur: ben. Die thebanische Regierung, burch Uthens Dishand= lung emport, gewährte ben hilfs = und ichusbedurftigen Athenischen Berbannten Gaftfreunbichaft, und erlaubte, Baf= fen zur Vertreibung ber Tyrannen nach Athen zu bringen. Thraspbulus warb mit Wassen, Geld und Kriegsbedurfnissen versehen und rückte von Theben aus nach Phyla,
um Athen zu befreien. (Plut. Lys. 27. Plut. Pelop. 6.
Xen. Hell. II, 4. Diodor. XIV, 6, 32.) Ebenso bitter fprach fich die Stimmung ber Thebaner gegen Gpar= ta's Ubermuth aus, als Agefilaus, bei feinem Abgange nach Affen, in Aulis, gleich Agamemnon vor feiner Ab-I. Encytt. b. BB. u. R. Grfte Section. XXXV.

fahrt nach Troja, ein Opfer bringen wollte. Raum batten bie Bootarchen bies vernommen, als fie eine Abtheis lung Reiter fandten, und ihm bas Opfern nicht nur unterfagen, fondern fogar, mas bereits geopfert mar, vom Altare werfen liegen. Agefilaus rief bie Gotter ju Beugen an, bestieg zornig fein Schiff, und fegelte bavon. (Xen. Hell. III, 4.)

Bum wirklichen Musbruche bes Bootischen Krieges gwi= fchen Theben und Sparta gab folgende Begebenheit Beranlaffung. Bei bem unaufhaltsamen Bordringen des Age-filaus in Ufien beschloß Tithraustes, ber Satrap Borber= afiens, beffen Burudberufung burch Mufwiegelung ber Bellenischen Staaten gegen Lakebamon zu bewirken. Dies gelang ihm burch ben Rhobier Timokrates, auch ben Thebanern Androklides, Ismenios und Galaridorus. Auf ih= ren Rath mußten die opuntischen Lofrier die Phoceer gu einem Einfall in Lofris reizen. Gobald bies geschehen war, feste Androklides es burch, bag Theben bie Lofrier als Bundesgenoffen unterstütte, worauf Phocis Lakeba: mons Beistand gegen Theben anrief. Sparta, zulet befonders burch Thraspbulus' Unterftugung gegen Theben auf= gebracht, aber auch wegen bes Opfers in Mulis, und weil Die Thebaner bem Agefilaus nicht nach Ufien gefolgt maren, ferner weil fie bei Defelea bas Behntheil ber Beute fur ben Tempel zu Delphi in Unspruch genommen, und weil fie ber machtig emporftrebenben Nebenbuhlerin langft eine Demuthigung gonnte, folgte bem Rufe, schickte ben Lysander, welcher fich mit einem in Phocis vereinigten Beere bei Saliartus aufftellte, und Drchomenos jum 216= falle von Theben bewog. Much machte ber Konig Paufanias vom Deloponnes aus einen Ginfall in Bootien, und wollte fich mit Lufander bei Saliartus vereinigen. Lufander fiel in ber Schlacht bei biefer Stadt; Die Geinis gen wurden von ben Thebanern bis ans Gebirge verfolgt, wo jedoch biefe binwiederum tapfern Biberftand fanden und einen Berluft erlitten. 218 nun auch Paufanias mit feinem Beere eintraf, ichien Thebens Lage gefahrlich. Seboch hatten bie Thebaner am folgenben Tage bie Freude, bag ein erbetenes Silfscorps von Uthen ju ihnen fließ. Paufanias, ben überdies bie Korinther nicht, wie er gehofft, unterftugten, magte es nicht, feine vereinten Feinde anzugreifen, und begab fich, von ben Thebanern verfolgt, auf ben Rudweg. In Sparta bes Tobes angeflagt, floh er nach Tegea, mo er an einer Krantheit ftarb. (Xen. Hell. III, 5.)

Dies war bas erfte Beichen ber Wiebererhebung bes tiefgefallenen Uthen und bes muthigen Entschluffes ber Thebaner, Sparta's fur gang Griechenland unerträgliche Berr= schaft zu fturgen. Ein Silfscorps, welches Theben ber Bundesarmee (Xen. Hell. IV, 2) von Korinth, Argos und Uthen in ben Peloponnes gefandt hatte, litt bei Gi= chon bedeutenden Berluft. 3mar gewannen Konon und Pharnabajus 394 vor Chr. einen Geefieg gegen ben Gpar= taner Pifander bei Knibus; ba mar jedoch Agefilaus aus Ufien gurudgefehrt; es fam jur Schlacht bei Roro= nea. Die Argiver batten ichon große Bortheile errungen, als Agefilaus mit überlegener Rriegsfunft bem Flugel in bie Geite fiel, auf welchem bie Thebaner fanben, und selbst schwer verwundet den Sieg davon trug. Bon den Botiern waren 6000, von den Lakedamoniern 3030 geblieben. (Xen. Hell. IV, 3. Plut. Ages. 18—19. Diod. XIV, 84.) Agesstauß konnte seinen Sieg jedoch nicht versolgen, weil sich ein Heer gegen Sparta verdundeter Staaten auf korinthischem Gediete gesammelt hatte; deshalb drang er durch Lokris vor und kehrte zu Schisse nach Sparta zurück. Der Athener Iphikrates sührte den kleinen Krieg mit Ersolg gegen die spartaussche Partei im Peloponnes; Agestlauß berennt Korinth 392, wo die Thebaner einen Theil der Besahung bilden; Iphikrates, unter welchem auch die Bootier sechten, wird geschlagen und vertiert 1000 Mann. (Xen. Hell. IV, 3. Diod. XIV, 86.) Ebenso ersolglos kämpst Theben einige Sahre später gegen das von Sparta unterstügte Achaja (Xen. IV, 6); auch sender es den Argivern ein hilfscorps. (Idem IV, 7.)

Nachbem im 3. 392 Konon bie Mauern Uthens wieber bergeftellt hatte, fanbte bas beunruhigte Sparta mehre Gefanbte an ben perfifchen Sof und an Teribagus, Tithrauftes' Nachfolger. Unter biefen befand fich auch ber Spartaner Untalfibas, ein fuhner, berebter, feiner Mann, welcher burch feine guten Eigenschaften, wie burch feine Lafter gang fur bie Rolle geschaffen schien, welche ihm als Sparta's Unterhandler an bem verborbenen perfifchen Sofe übertragen war. Umfonft fuchten Uthen und Theben feis nen Ranten in ber Perfon bes Konon ein Gegengewicht au geben; es vergingen mehre Jahre, bis Artarerres end: lich 387 jenen Frieden bictirte, welcher ben Damen bes Antalfibas tragt. "Die griechischen Stabte Rleinafiens fol-Ien in voller Souveranetat Perfien angehoren. Uthen foll bie Dberherrlichkeit uber bie Infeln Lemnos, Imbros und Storos erhalten. Alle großen und fleinen Republifen Griechenlands follen bie Freiheit haben, fich nach ihren eigenen Gefegen ju regieren. Jeber Staat, ber biefen Bertrag verlett, bat ben Born bes großen Ronigs gu er= warten, und berfelbe wird im Einverftanbnig mit ben Spartanern Jeben zu Baffer und zu ganbe befriegen, ber bawiber handelt." Agefilaus erzwang bie Unnahme biefes Friedensichluffes burch brobenbe Erklarungen und Bewegungen gegen Theben, Korinth und Argos, woburch bie Berrichaft Gparta's in ihrer gangen Broge ericbien.

Theben hatte sich zwar geweigert, die Bootischen Stadte frei zu lassen, jedoch ward keine Rucksicht auf diese Prostestation genommen, und so trat es denn erschöpft durch fruchtlose Anstrengung vom Kampsplatze. (Xen. Hell. V, 1. Diod. XIV, 110.) Schon in den Schlachten bei Hasliartus und Koronea hatte es Bundesgenossen an Athen, Korinth und Argos und den Bortheil gehabt, daß der Krieg meist auf korinthischem Gediete gesührt ward; aber Athen war noch nicht wieder zu entscheidendem Einstusse gelangt und mit Persien wegen Unterstützung des Evagoras von Copern in Spannung gerathen; die griechischen Staaten, in ihrer gemeinsamen Kraft zersplittert, hatten sich den Bedingungen des Friedens unterworsen, und Sparta in seiner undeskrittenen Macht suhr ungescheuet sort, Sewaltthätigkeiten zu üben. Seine Rache traf zuerst Mantinea, weil es nach dem Frieden des Rikias dem großen Bundenisse gegen Lakedamon beigetreten war, und nachber sicht-

bar nur gezwungen fich zur spartanischen Partei gehalten hatte. 218 nun 386 ber bis babin bestandene Friede ab= gelaufen mar, verlangten bie Spartaner, Mantinea folle feine Mauern nieberreigen, weil man fonft feiner Gefins nung nicht trauen tonne; bie Ginwohner follten ihre Bob= nungen verlaffen und wieder die Dorfer bewohnen, mo bie Bater gelebt. Diefe Foberung ward gurudgewiefen, und ein fpartanifches Beer rudte nach Urfabien. Dan= tinea war von Cumpfen umgeben, befag bobe, farte Mauern, gefüllte Magazine, und fürchtete eine Belages rung nicht. Der Konig Agefipolis aber fperrte ben Lauf des Fluffes Ophis, feste bie Befeftigungswerke unter Baffer, fodaß biefe, nur von Badfteinen erbaut, aufweich: ten und einfturgten. Jeht mußten fich bie ungludlichen Mantineer ber barbarifchen Foberung unterwerfen, und in vier Gemeinden getrennt fich in den Thalern bes Manalus anfiedeln. Sechzig Demofraten ward bie Auswande= rung gestattet. Uthen befand fich noch nicht in bem Bu= ftande, folden Gewaltthatigkeiten fteuern zu konnen. (Xen. Hell. V, 2, 1-7. Diod. XV, 5, 12. Paus. VIII, 8.) Theben, tiefgebeugt burch ben Untalkibischen Frieden, hatte feinem Principat über ben Bootifchen Bund entfagt, batte auch feiner Berbindung mit Uthen entfagt, und ju ben Spartanern ein Silfscorps gegen Mantinea ftogen laffen, in welchem auch Epaminondas und Pelopidas fampften. (Xen. Hell. V, 2. Paus. IX, 13, 1. Plut. Pelop. 4. Bauch, Epam. p. 5. Not. 3. Gievers, Gefc. Grieschenl. C. 157.) Gie ftanden neben einanber unter ben Sopliten, und ließen fich, Schilb an Schild gebrangt, nicht burch bie allgemeine Flucht mit fortreißen, als ber spartanische Flügel wich. Pelopidas flurzte mit fieben Bunben in ber Bruft auf einen Saufen Erfchlagener; ba trat Epaminondas vor ibn, entichloffen eber felbft gu fterben, als ben Freund in ber Roth au verlaffen. Schon war auch er mit einem Speerstich in bie Bruft und mit einem Diebe in ben Urm verwundet, als ber Ronig vom andern Flugel ber ju Silfe eilte und Beibe rettete.

Mit gleicher Gewaltthat verfuhr Sparta gegen Phlius, welches scheinbar freiwillig, in der That aber aus Furcht vor einem Kriege, seine Berbannten wieder aufnehmen, in ihre Besiththuner wieder einsehen, oder aus dem Staatssichat entschädigen mußte. (Xen. 1. c. V, 2.)

Ihren Gipfel erreichte Sparta's Gewaltherrschaft aber in der Überrumpelung der Kadmea durch Phobidas. Dlynth an der makedonischen Kuste war von den benachebarten Städten wegen seiner Bergrößerungssucht bei den Spartanern angeklagt worden, welche deshalb Krieg gegen diese blühende Colonie beschlossen. Eudamidas ward mit etwa 2000 Mann zu diesem Zuge abgeordnet, und bat die Ephoren (Xen. Hell. V, 2), ihm doch seinen Bruder Phobidas mit den noch rückständigen Truppen nachzusenden (382). Phobidas folgte ihm mit noch 8000 Mann, und lagerte sich, dei Theben angelangt, außershalb der Stadt in der Gegend des Gymnassiums. Der verderbliche Streit der aristokratischen und demokratischen Partei in Theben ward die Ursache seiner tiessten, spartanisch gesinnten Partei, hatte, mit Hilse der Spartaner,

feines Gegners Ismenias und beffen bemokratischer, mahrhaft patriotischer Partei Untergang beschloffen. Berabrebet, und wahrscheinlich von Agefilaus befohlen, war bes Phobibas Seitenmarich nach Theben, ba er fonst ben geraben Weg burch Bootien und Theffalien eingeschlagen hatte. (Plut. Ages. 23.) Ismenias naherte fich aus Saß gegen Sparta bem Phobibas nicht; Leontiades das gegen brangte fich an ibn: "Es steht jest nur bei bir, Deinem Baterlande einen großen Dienst zu leisten. 3ch will bich in unsere Burg einführen, wenn bu mir mit ben Sopliten folgen willst; bann wird Theben Sparta und uns (ben Oligarchen) unterthan werben. Jest barf fein Thebaner mit dir gegen Olynth giehen (Xen. Hell. V, 3, 27. V, 2, 15); wenn du aber Theben erobert hast, viel größer als Dlynth, so werden wir bich mit vielen Sopliten und Reitern auf beinem Buge begleiten." Phobidas, ein unüberlegter, unternehmender Menich, ent= folog sich, bas jest zu thun, mas Sparta nach ber Schlacht bei Koronea unterlaffen hatte, um fo mehr, ba er um bes Ugefilaus Absicht gewußt zu haben scheint. Schon stand er zum Abmarich geruftet, als ihm Leontiabes rieth, aufzubrechen, und versprach, nachzusolgen und ihn mit seinem heere jurudjufuhren. Einige Stunden nach Sonnenaufgang ward ber Marsch jum Schein begonnen; es war ein heißer Juniustag und die Mittages zeit herangekommen, ba sich keine Menschen auf bem Felbe bliden ließen, als Leontiades zu Pferbe nachgesprengt kam, ben Phobibas umkehren hieß und ihn sogleich in die Burg führte, beren Thore offen standen, weil die Frauen an diesem Tage bas Fest der Thesmophorien auf ihr seierten (Plut. De Iside 69), bei welchem keine Manner zugegen sein burften. Der Rath hielt ebenbeshalb feine Sigung an biesem Tage in ber Salle bes Marktplates. Leontiades hatte dem Phobidas die Thorschlussel mit bem Befehle gegeben, Niemanden in die Kabmea eingulaffen, ohne seinen Befehl; ging bann in bie Raths-balle, ließ ben Ismenias verhaften und schickte ihn ge-fangen auf die Burg. Biele von ber Volkspartei, die fur ihr Leben furchteten, zogen fich in ihre Bohnungen gurud, Undere fluchteten aus ber Stadt. Gin Saufe, ber zu ben Baffen griff, ward von Phobibas auseinanbergesprengt; bas Schicksal bes Ismenias und feiner vornehmften Anhanger bewog etwa 400 von den Demokras ten, nach Attifa auszuwandern. Leontiades ließ fatt bes Ismenias einen neuen Polemarchen mablen, und reifte nach Sparta. Agefilaus und bie Ephoren schienen gegen Phobibas aufgebracht, beschlossen aber boch, bie Burg beset zu lassen (Xen. Hell. V, 2) und ben Ismenias als vorgeblichen Sochverrather hinzurichten. ward, wahrscheinlich um die That als von ihm ausgegangen barzustellen, um Gelb gestraft und, wie es heißt, abgesett. (Diod. XV, 20. Plut. Pelop. 6.) Die Befebung ber Kabmea burch bie Spartaner geschah im Som= mer bes 3. 383. Di. 99, 2.

Die Sewalt war jest in ben Sanden ber Aristokrastie, nachdem die Haupter der Bolkspartei getobtet und, wie Pelopidas, Pherenikus, Androklidas, geächtet und versbannt waren. An der Spise der Oligarchen standen Ars

chias, Philippus und Leontiabes. Letterer, vielleicht ein Sohn bes 431 in Platda getobteten Eurymachos, welcher ben Überfall besonbere berbeigeführt, und ein Entel bes Leontiades, welcher die Thebaner bei Thermoppla ans führte, war zwar in feinem hauslichen Leben ein einfacher Mann (Xen. Hell. V, 4, 7), auch ohne 3weifel ein Mann von Geist und Kraft, und schon baburch jum Fubrer seiner Partei geeignet (Plut. De gen. Socr. 31), übrigens aber burch Geburt und Familiengrundfate ein abelestolzer Egoift, bem bie Behauptung ber altvaterlichen Geschlechtsherrschaft und die Unterbrudung ber aufteimenben Gemeinfreiheit ein hoheres Biel als bas Baterland felbst dunkten. — Die geflüchteten Bolksfreunde waren in Athen gastfrei aufgenommen, wohlgelitten, und harreten in hoffnung und geheimer Thatigkeit befferer Beiten. Da fiel Unbroklidas burch einen von Leontiades gefandten Meuchelmorber; feine Freunde follte ein gleiches Schidfal treffen. Dazu erhielten bie Athener einen Drobbrief von Sparta, die Berbannten als gemeinschaftliche Feinde ber Bundesgenoffenschaft auszutreiben, statt sie als Gaftfreunde zu behandeln, ober gar aufzuwiegeln, woran man fich in Athen jedoch theils aus gewohnter humanitat, theils in dankbarem Andenken an die dem Thrafpbulus von Theben und Bootien aus gewordene Unterftubung wenig tehrte. Inbessen begann vornehmlich Pelopidas, obgleich einer ber Jungsten unter ben Ausgewanderten, bie Ungluckgefahrten einzeln und insgesammt in seinen Plan ber Befreiung Thebens einzuweihen; nicht unmahrscheinlich im Einverständnisse mit Spaminondaß, welchen bie Oligarchen als einen armen Mann ohne Einfluß und als einen den öffentlichen Ungelegenheiten abgeneigten, in fich gekehrten Philosophen, nebst Galapidorus, dem Dipparchen Gorgibas und Charon, übersehen und nicht versbannt hatten. Amphitheos saß noch im Gefangnis und fürchtete gleich Ismenias als Opfer eines Justigmordes ber Tyrannen zu fallen, mabrend Damofleibas, Theo-pompos, Mellon, Pherenitus und Andere ber Berbannten in Athen bie thatigften Wertzeuge gur Befreiung ibres Baterlandes unter Pelopibas' Leitung wurden. Die Erinnerung an des Thraspbulus hohe That flogte ihnen Muth und hoffnung ein, und Epaminondas forberte die Ausführung bes gewagten Unternehmens felbst unter ben Augen der Tyrannen. (Plut. Pelop. 7.) Bie Thrasp= bulus einst aus Theben mit ben verbannten Athenern gur Befreiung Uthens vom Joch ber spartanischen Tyrannen aufgebrochen, alfo wollte man jest zu ihrer Bertreibung von Uthen nach Theben ziehen. Giner ber mitwiffenben Bolksfreunde in Theben war Phyllidas, welcher fich bei ben Polemarchen Archias und Philippus bas Amt eines Schreibers zu verschaffen gewußt und ihnen auch sonft nach ihrer Meinung treu gebient hatte. Dieser ward jest von ihnen in Geschäften nach Athen gefandt, wo ibn Mellon, nachst Pelopidas ber Angesehenste unter ben Freunden, mit welchem jener schon in geheimer Berbins dung ftand, besuchte, nach der Lage der Dinge befragte, als einen erprobten Vaterlandsfreund erkannte, und nach gegenseitigen Berficherungen ber Treue in ben Bund ber Berschworenen einweihte. Un bem gur Ausführung be-

ftimmten Tage brachen bie Berbannten, gegen 400 Mann, von Athen auf, jogen bis jur Ebene von Thria und la: gerten fich bier, unter Pherenifus' Unfuhrung bie Fort= fegung bes Mariches erwartenb. Mus ihrer Mitte follten fich einige ber Entschloffenften voraus in bie Stadt bege: ben, wozu fich Pelopidas, Mellon, ben Ginige an Die Spige ftellen (Xen. Hell. V, 4), Damoflibas und Theo: pompus erboten. Gie ftammten aus ben erften Familien, erhohten jeboch ihr Unfeben noch burch Betteifer in ruhm= licher Muszeichnung, und erhielten als Beweis ber allgemeinen Achtung bas Berfprechen ber Furforge fur ihre Altern und Kinder, falls ihnen ein Unglud begegnen wurde. Ihre Bahl schwankt, ober fie flieg von fechs (Xen. I. c.) auf swolf (Plut. I. c.), bie bas Abenteuer besteben und ben Ubrigen ben Weg bahnen wollten. Den Freunden in Theben war Nachricht gegeben, und Charon, welcher bier ben Mittelpunkt bilbete, batte fich erboten, fein Saus zum Empfange offen zu halten. Dach berglichem Abschiebe verließen bie 3wolf bei Unbruch ber Nacht bie thriafifche Ebene zwischen Acharna und Gleufis, befleibet mit furgen Manteln, wie Reiter und Jager fie trugen, und verfeben, wie gur Sagd, mit Sunden und Richtstangen, bie Wilbnebe aufzustellen (conf. Plut. 8. Nen. V. 3. Nep. Pel. 2. Plut. De gen. Socr. 26), Damit fein Begegnenber Urgwohn faffen, fonbern Seber fie fur harmlofe Sager halten moge. Bewaffnet waren fie nur mit Dolchen ober furgen Schwertern, Die fie un= ter bem Kleibe verbargen. Den Lag hielten fie fich an einem einsamen Orte verborgen und naberten fich ber Stadt erft in ber Abendbammerung, ba bie letten Arbeiter vom Felbe gurudfehrten, als gehorten fie zu ihnen. Ein Bote melbete bem Charon ihre Unnaherung; biefer blieb feinem Berfprechen getreu und hielt als ein Mann von Wort fein Saus offen; aber ein anderer braver Baterlands: freund, Sipposthenidas, ward im Augenblicke ber Gefahr wantelmuthig, ging ftill nach Saufe, und gab einem Ber= trauten, Namens Chlibon, ben Auftrag, bem Pelopibas und Mellon entgegenzueilen, mit bem Rathe, bie Gache aufzuschieben und fur Diefes Dal nach Uthen umgutehren. Chlibon fpringt in feine Bohnung gurud, fuhrt fein Pferd beraus, fucht aber ben Baum vergebens, ben bie Frau einem Befannten geliehen haben will, und ergurnt fich mit ihr bergestalt, baß fie ihm und benen, bie ihn abgeschickt, Fluche als bose Borbebeutung auf ben Beg wunscht. Daburch gerath ber Mann auf andere Gebanfen, und gibt ju Thebens Glud bie Reife auf, nachbem er einen halben Tag in Urger verloren. (Plut. Pel. 8.) Pelopibas und feine Getreuen fchlichen fich inbeffen verfleibet, ber Gine bier, ber Unbere bort, in bie Thore binein, begunftigt burch Wind und Schneegestober, welches fpat aufgefommen war und bie Leute von ben Straffen in bie Saufer getrieben hatte. Es war eine Binternacht im 3. 379 - 378. Die Ungefommenen wurden von mit= wiffenben Einwohnern empfangen und ichnell in Charon's Saus geleitet, wo ihrer balb 48 Berfchworene beifammen waren und ben folgenden Tag zubrachten. (Xen. Hell. V, 4. Plut. De gen. Socr. 26. Corn. Nep. Ep.) Phyllibas hatte inbeffen ben Polemarchen Archias

und Philippus, beren Bertrauen er burch wohlberechneten Diensteifer erworben, auf ben Abend biefes Tages ein Uphrobififches Fest jugeruftet, mit welchem fie ben Schluß ihres Umtsjahres ju feiern gebachten, und ihnen fur biefes Fest icon lange bie vornehmsten und iconften Frauen aus Theben gur Gefellichaft versprochen, um fie recht erichopft burch Bolluft und Bein bem Schwerte gu überliefern. Die luftige Racht hatte nach ihrer Gewohnheit begonnen, biesmal im Saufe bes Gaftgebers Phollidas, und noch waren die Gafte ziemlich nuchtern, als ein bunfles, jedoch unverburgtes, Gerücht bei Safel umlief, bie Berbannten feien gurudgefehrt und hielten fich in ber Stadt verftedt. Phyllidas bemerkte bie Bewegung und fuchte bem Gefprache eine andere Benbung ju geben; allein Urchias Schopfte Berbacht und schickte einen Diener an Charon, er folle fogleich bor ibm erscheinen. Der Diener flopft an Charon's Thur, Die er icon beshalb verschloffen fand, weil es spat Abends mar und ber Priefter fur bas Gelingen ber That ein Opfer brachte. Ents feben ergreift bie Berfchworenen brinnen, welche fich geharnischt und bie Schwerter in ben Santen um Pelopi= bas geftellt hatten, als ber auf bas Pochen an bie Thur Beeilte melbet, ein Diener bes Urchias rufe ben Charon vor bie Polemarchen, benn Mlle maren augenblidlich uberzeugt, ihr Unichlag fei verrathen und fie vor Musfuhrung ber That verloren. Deffenungeachtet ward beichloffen, Charon folle bem Befehle gehorchen und fich bem Tyran: nen arglos ftellen. Der eble Dann, unerschutterlich in Gefahr, ift bereit; beforgt jeboch, man moge an feiner eigenen Treue zweifeln, holt er aus bem Frauengemach feinen jungen Cohn, schoner und fraftiger als Mue feines Alters, und übergibt ihn bem Pelopidas als Burgen für bie Aufrichtigkeit feiner Befinnung; er burfe im Falle bes Berraths nach ber gangen Strenge bes Kriegsrechts an biefem als Beifel handeln. Ehranen entfielen Manchem ber Umftebenden bei biefem Unblid; Alle aber entruffeten fich uber ben Gebanten, daß Giner unter ihnen ihn bes Ber: raths fur fabig halten tonne, und baten, ben Rnaben aus bem Spiele ju laffen, bamit berfelbe ber Befahr um fo ficherer entrinnen und ber Stadt und ben Freunden ber Freiheit bereinft ein Retter werben moge. Charon beftand inbeffen auf feinem Borfate, benn ber Gobn tonne feinen Schonern Job, als im Berein mit bem Bater und folden Freunden fterben, rief barauf bie Gotter an, umarmte Mlle mit Borten bes Troftes, und fcbieb mit ber Diene und bem Tone ber entschloffenften Ergebung in fein Schickfal. Go fam er an die Thur bes Phyllibas, wo ihm Archias nebft Philippus mit ben Borten entgegentrat, er habe gebort, es feien Leute in bie Stadt gefchlichen und verftedt worben, welche mit einis gen Burgern in Berbindung ftanden. Charon, Unfangs beffurgt, faßte fich und erwieberte: Wer fich eingeschlichen habe und welche bie Behler feien? Mus Archias' Unts wort fab er nun, bag noch teine bestimmte Ungeige gemacht fei, gab ihm ben Rath, fich nicht burch unverburgte Gerüchte beunruhigen ju laffen, und verfprach, ber nothigen Borficht halber felbft Erfundigungen einziehen ju wollen. Diefe gewandte Musrebe hatte ben Beifall

237

bes auch herbeigekommenen Phyllibas, ber ben Archias auf feinen Plat zurudführte, ihm vom besten Bein tuch: tig einschenkte, und um ihn auf andere Bedanken zu bringen, ihn an die bald zu erwartenden Tangerinnen und Detaren erinnerte. Charon tam ebenfalls in fein Saus jurud, mo er die Freunde nicht in hoffnungsvoller, fonbern tobesmuthiger Stimmung antraf; boch unterrichtete er nur ben Pelopidas und beffen nachste Umgebung von bem Stande ber Sache, und fabelte ben Ubrigen andere Außerungen vor, die Archias gethan haben follte. Fast ware aber bie Ausführung ber That noch an einem ansbern Unglud gescheitert. Der Athenische hierophant Ardias hatte dem gleichnamigen Polemarchen in Theben, feinem Gastfreunde und Bertrauten, einen Gilboten mit ber genauen Auseinanbersetzung ber Berschworung gefandt; ber aber traf ben Archias schon vollig betrunken, benn biefer antwortete ihm auf bie Mahnung: "Der mich fen= bet, bittet, biesen Brief sogleich zu lesen, weil er wich= tige Dinge enthalt!" lachelnb: "Auf Morgen bie Gorgen!" nahm ben Brief, stedte ihn unter fein Polfter und feste bas abgebrochene Gesprach mit Phyllidas fort. Alle waren forglos und guter Dinge, und brangen in ben ge= wandten Gastgeber, ihnen doch endlich einmal die ver= beißenen Damen zu bringen. Da ging bieser hinaus und gab den Berschworenen das Zeichen. Sie brachen in zwei Abtheilungen auf, Pelopidas und Damoklidas gegen Leontiades und Sypates, welche nahe bei einander wohnten und nicht jum Mahl geladen waren; Charon und Mel-Ion aber gegen die Polemarchen beim Phyllibas. zweite Saufe hatte auf bes Lettern Rath Frauenkleiber über bie Barnifche gezogen und, bas mannliche Untlit ju versteden, ben Ropf bicht mit Olivenlaub und Fich= tenkranzen umhullt, und wurde als die ersehnten Frauen= zimmer beim Erscheinen an ber Thur bes Saales von ber Gefellichaft mit rauschenbem Sanbeklatschen empfangen. Drei ber Bermummten waren wie vornehme Frauen und brei andere als ihre Stlavinnen verkleibet. Unter dem Bormande, die schüchternen Freundinnen wollten sich nicht in Gegenwart der Diener enthullen, hatte Phyllidas Diese hinausgehen beißen und in das Saus eines jur Dies nerschaft Gehorenden geschickt, gleichfalls reichlich mit Wein verseben, um sich gutlich thun ju tonnen. fette fich jebe ber vermeintlichen Damen einem ber Gafte zur Seite, enthullte sich, jog bas Schwert und begann den Angriff. Wer des Phyllidas Rath folgte und ruhig blieb, ward verschont; die Mehrzahl griff zur Gegenwehr und warb in ihrer Trunkenheit nebft ben Polemarchen leicht übermaltigt. Dasselbe geschah bem Kabirichos, eis nem Opferpriester.

Der erste Saufe unter Pelopibas und Damoklidas scheint nun erst vom Phyllidas, ber brei Manner zum Morbe auswählte (Xen. Hell. V, 4 und Plut. Pel. 11), nach Leontiabes' Wohnung geführt zu fein, mit welchem fie, ba er ein ftarter Mann und nuchtern war, einen hartern Stand hatten. Sein Saus fanden sie gefchlof: fen, ba er schon lag; beshalb mußten fie lange pochen, bis man es horte. Enblich jog ber Pfortner ben Riegel weg; Alle stürzten über ihn bin auf bas Schlafgemach

ju; Leontiabes war vom Lager aufgeschreckt burch ben Schlag ber Sausthure, ben Larm, bas Laufen, und griff jum Schwert; feine Gattin, nach bem Abenbeffen noch mit Bollenarbeit beschaftigt, batte neben ihm geseffen. In ber Gile vergaß er bie Lichter zu loschen, um bie Angreifenden im Dunkel zu tauschen und zum Fallen zu bringen, sonbern trat ihnen an ber Schwelle bes erleuche teten Gemachs entgegen und fach ben Rephisodorus nies ber, ber zuerst hereinbrang. Dann warb er mit Pelopibas handgemein und, im Rampfe behindert burch ben in der engen Thur liegenden fterbenden Freund, von jes nem niedergemacht. Als bies Rephisodorus fah, gab er bem Sieger die schwache Rechte, nickte ihm Beifall und verschied. Pelopidas brachte die Gattin burch Drobuns gen jum Schweigen, benn Alles im Saufe follte erwurgt werben, wenn fie bie Thur nicht verschloffen hielte; ging bann, wieder vom Phyllibas geleitet, mit ben Gefahrten weiter jum Sypates, welcher ben Uberfall gemerkt batte und zu ben Nachbaren geflüchtet war, aber ereilt und auch getobtet warb. Darauf vereinten sich bie beiben Abtheilungen ber Tyrannenmorber; Phyllidas begab sich mit zweien ber Manner zu bem Stadtgefangnisse, in welchem viele unschuldige Opfer bes Aristofratenbrucks schmachteten; rief ben Gefangenwarter, er bringe ibm in Leontiades' Auftrage ben Amphitheos zur Bewachung, ber ichon an diesem Sage hingerichtet werden sollte. Dem Rertermeifter fiel bie ungewohnliche Beit, bas erhibte Ges ficht und die zerstreute Rebe bes Phyllidas auf, weshalb er nur gezwungen offnete und fogleich von Phyllibas niebergeftoffen warb. Die Kerkerthuren wurden nun gefprengt, Amphitheos und andere Gefangene beim Ramen gerufen, bie, die Stimmen ber Retter erkennend, vom Lager aufsprangen, und froh bes Tages ber Freiheit, bie Arme mit ben raffelnben Retten ausstreckten unb, sich einanber befreiend, auch benen die Bande loften, welchen bie guße gefesselt maren. Ihrer etwa 150 murben auf freien Auf gesett (f. Xen. Hell. V, 4, 14) und mit Baffen verfeben, die man aus ben erbrochenen Berkstätten ber Bafs fenschmiebe und aus ben Sallen nahm, wo bie Beutes maffen aufgehangt maren; bann ftellte fich biefe rache burstende Schar bei dem Amphium auf, welches vielleicht ein Tempel ober Monument bes mythischen Erbauers ber Stadtmauern war. herolde ober Trompeter, bie bei ber Feier bes Beraflesfestes gebraucht werden follten, vertunbeten ben Tob ber Tyrannen, und riefen aus, bag alle Thebaner, Reiter und Sopliten, unter die Baffen treten follten. Die Burger mistrauten zwar ber frohen Bots schaft, und verhielten sich ruhig, so lange es bunkel war; boch gerieth die ganze Stadt schon in Bewegung; überall Getofe; Lichter um die Saufer; bestürztes Sin = und Berrennen der nahewohnenden Burger, und felbst ber Bei ber, welche, ben Unstand in dieser Berwirrung vergeffend, bie Begegnenben neugierig ausfragten, um bas Schicfal ber Bater und Bruber zu erfahren. Erft mit Anbruch bes Tages rudten bie Sopliten und Reiter bewaffnet aus. Bugleich war ber auf ber thriasischen Chene in Attita unter Pherenitus zurückgebliebenen hauptschar ber Berbannten burch reitende Boten die Nachricht bes glucklichen Erfolges ber Befreiung zugefandt, und auch an bie beiben Uthenischen Felbherren bie Auffoberung ergangen, fchleu-

nig mit Hilfe zu nahen. (Plut. Pel. und De gen. Socr. Xen. Hell. Nep. Ep. Diodor.)
Die spartanische Besatzung der Burg von 1500 Mann (Plut. Pel. 12. Diodor. XV, 25) ward durch ben Larm, die Fackeln zwischen ben Hausern, die stro-menden Bolksmassen in der Stadt so geschreckt, daß sie den geeigneten Zeitpunkt zur Dampfung des Aufruhrs vorübergehen ließ, sich ruhig verhielt, und vielen von der siegenden Bolkspartei verfolgten, spartanisch=gesinnten Ari= florraten Gelegenheit gab, fich auf die Afropolis ju fluch= ten und mit beren Bertheibigern zu vereinigen. Mit Tages= anbruch hatten fich bie Thebaner unter Epaminonbas und Gorgibas am Tempel ber Uthene in Baffen gefchart, verftartt burch bie gurudgefehrten Berbannten von ber Brenge, und gablreiche Uthener, wie Thrason und Selios, welche bazu beigetragen, bag Demophon burch Bolksbeschluß ben Thebanern als Felbherr mit Truppen zu Silfe gefandt wurde. (Diodor. XV, 26.) Bu ben thebanisch = gefinn= ten Uthenern gehörten Ariftophon, Leobamas, Thrafpbus lus von Kolyttos, Archedemos, Pyrrhandros, und wahr= Scheinlich auch bie Familien bes Timotheos, Archinos und Thrafybulus von Stiris. (Aeschines cont. Ktesiphon. §. 138 sq. Plut. De gen. Socr. Cap. 1.) Das Bolf war in Theben zur Berfammlung gerufen. In biefe wurden nun Pelopidas und die übrigen Retter, welche von Prieftern geleitet, Rrange vorhaltend wie Schutfle= bende, bie Burger mit aufgehobenen Urmen gum Streit für bie Gotter bes freien Baterlandes anriefen, von Epaminondas und Gorgibas eingeführt. Freudig erhob fich bei ihrem Unblid bie verfammelte Menge und begrußte bie Erretter mit Banbeflatichen und Buruf. (Plut. Pel. V, 12.)

Epaminonbas' Berhalten bei biefer Revolution zeugt von ber Überlegenheit seines Charafters und entspricht feis nen Pothagoreifchen Grunbfagen. Diefen gemäß hielt er es fur Unrecht, einen ohne gerichtliches Urtheil zu tob= ten und eine Staatsumwalzung zu unternehmen, beren Ausgang zweifelhaft fei, und welche fatt bie Guten gu retten, fie in die Banbe ihrer Feinde liefern konne; fo= baß Pelopibas' und Pherenifus' Blut burch Samibas und Eumolpidas vergoffen wurde. Er lehnte baber bie Theilnahme an ber Ermorbung ber Tyrannen ftanbhaft ab, obgleich fein Bruber Kapheifias und feine theuerften Freunde unter ben Berichworenen waren; trat bagegen von bem Augenblide bes Gelingens an als bie zuverlaf: figfte Stuge ber neuen Freiheit und als Mittelpunkt bes Bolfes auf, ftets bereit, feine von Burgerblut rein erhal= tenen Sanbe gegen bie Feinbe bes Baterlanbes ju er:

beben.

In biefer erften Bolfeberfammlung nach bem Siege uber die fpartanifch = oligarchische Partei ward die Staats= verfaffung veranbert. (Plut. Pelop. 13.) Babrenb ber fpartanifchen Unterjochung mußte Theben ben Principat uber Bootien aufgeben; bas Bootarchat warb alfo mab= rend biefer Beit nicht mehr befest; an ber Spige fanben nun Polemarchen, vielleicht feche (Boeckh, Corp. inser. I.

p. 730), ober zu Beiten nur zwei (Xen. V, 2, 25), auch wol nur einer. (Plut. Ages. 24. Xen. V. 4. 7 und 2.) Bielleicht wurden fie jahrlich neu gewählt. (Xen. IV, 4.) Die Beibehaltung ber Polemarchen und Sip: parchen mabrend ber fpartanischen Besegung fcheint ju beweisen, daß die ftrenge Dligarchie die fruhern Staats-formen nicht ganz ausschloß. (Wachsmuth, hell. Ulth. I. 2. S. 256.) Den Polemarchen ftanb zur Seite ein Schreiber, ber bie Beschafte fuhrte und Gefandtichafs ten ubernahm; ferner ein Urchont, ber auch bas Priefterthum fuhrte. Gin Umthaus war ber Berfamm= lungsort ber Regierung und biente gur Bewahrung bes Staatsfchates. (Sievers G. 162). Gine abnliche Berfaffung hatten die Spartaner auch in ben bisberigen Bootifchen Bundesftabten eingeführt. Die oligarchi= fchen Parteibaupter regierten in Sparta's Ramen; fpartanifche Sarmoften befehligten bie Befatungen, als Schutz ber Berfaffung. - Die wiederhergestellte Demo: fratie wird bezeugt burch bie Berfammlung bes Demos. Der Bolfsverfammlung gegenüber fieht ein Rath mit großer Bollmacht. (Xen. Hell. VII, 3, 5.) Bie bisher Uthen, fo vertritt von jest an Theben bas bemofratische Element in bem griechischen Staatenfoftem, bem ariftofratischen Sparta's gegenüber. Die Bolfsparteien in ben Bootischen Stabten wandern aus und schließen fich an die thebanische Demofratie an (Xen. Hell. V. 4, 46), bie jest wieder in verandertem Dage bas Bunbesverhaltniß herzustellen gebenkt. Darum werben wieber Boo: tarchen erwählt; vom Sahre ber Befreiung an bis gur Schlacht bei Mantinea ift ihre Ordnung folgende: 379 einige Tage Pelopibas, Mellon, Charon (Plut. Pel. 13); 378 Pelopibas, Gorgibas (Polyaen. II, 1, 2. Plut. Pel. 14); 373 Reofles (Paus. IX, 1, 3); 371 Epa-minondas, Malgis, Xenofrates (Paus. IV, 32), Damofleidas, Simangelos, Branchylidas, Damophilos (Paus. IX, 13. Diod. XV, 53); 370 Epaminondas, Pelopis bas (Plut. Pel. 14); 369 Epaminondas, Pelopidas, wenn nicht zu Bootarchen erwählt, so doch mit Geschäften besauftragt; 369 Epaminondas abgesetzt (Diod. XV, 68); 368 Pelopidas, Kleomenes (Paus. IX, 15); 366 Epaminondas (Plut. Pel. 29. Xen. VII, 1, 41); 364 Pes lopidas und vielleicht Malfitas und Diogeiton. (Plut. Pel. 34. 35. Sievers G. 186.) Db auch jest noch Poles marchen und ein Archon Eponymos erwählt wurden, laffen wir babingestellt. (Boeckh ad Corp. Inscript. I. p. 750.) Daß bas Bootarchat jest nicht mehr von ben Stabten bes Bunbes befett ward, fonbern ausschließlich eine thebanische Burbe geworben war, scheint ausgemacht, benn fruber waren von ben eilf Bootarchen nur zwei Thebaner und jest brei ober mehre; auch haben bie Bootarchen jest nicht mehr bem Bunbesrathe, fonbern ber Bolfsversammlung in Theben Rechenschaft von ihrer Umtsführung abzulegen. (Gievers G. 187. 188.) The ben nahm ben Bootischen Bund in fich auf.

Die spartanischen Sarmoften hatten mabrend bes Tumults Gelegenheit gefunden, Boten von ber Kabmea nach Plataa und Thespia ju ichiden, und biefe Stabte um eiligen Beiftand gebeten, benn fie bingen nebft meb239

ren anbern noch an Sparta, von bem sie Schut gegen Thebens herrschsucht erwarteten. Die jum Entfage ber= beieilenden Platder murben von ben thebanischen Reitern zurudgeschlagen und verloren über 20 Mann. (Xen. V, 4. Isocrat. Plataicus 3.) Die Reiter trafen wieder in Theben ein, ba Pelopidas, bem die Eroberung ber Burg als Strategen übertragen war, noch vor Unfunft fparta= nischer Silfe schon mehre Sturme unternommen hatte, wobei ihn die Athener eifrig unterftuten. Die belagerten Barmoften Bermippidas, Artefus und Lyfanoribas, deren Befatungscorps von 1500 Mann burch bie Fluchtlinge aus der Stadt sich auf 5000 vermehrt haben soll (Plut. Pel. 12. Diod. XV, 25. Plut. De gen. Socr.), vers theibigten sich hartnadig gegen die Belagerer, welche, nebst ben 5000 Athenern unter Demophon und ben Silfes truppen aus ben befreundeten Bootischen Stabten, gegen 12,000 Mann (10,000 Sopliten und 2000 Reiter) zahlsten (Xen. V, 4, 10. Diod. XV, 26), wurden aber ends lich burch hunger genothigt, auf eine Capitulation anzus tragen, die ihnen auch gewährt ward. Sie zogen in Baffen ab und begegneten schon in Megara dem Kleom-brotus, der mit starker Macht zum Entsage herannuckte. Begen Diefer voreiligen Übergabe murben Bermippibas und Arkesus zum Lobe, Lysanoridas aber zu einer so großen Gelbbufe verurtheilt, daß er fie nicht bezahlen konnte und aus dem Peloponnes entfloh. (Plut. Pel. 13. Xen. V, 4, 13. Diod. XV, 27.) Schredlich und faum glaublich ift die Nachricht, daß die Thebaner vertrage: wibrig Alle von ber abziehenden Befatung getobtet, bie fie fur ihre Gegner hielten, und felbst beren Rinder hin: gerichtet hatten, beren einige von ben Uthenern heimlich entfernt und gerettet murben. (Xen. Hell. l. c.) Ebenfo wenig Glauben verbient es, daß die Athenischen Felbher= ren gar nicht burch ein Psephisma beauftragt, nur ihrer Reigung und überzeugung folgend, ben Thebanern zu Bilfe gezogen feien. Ift Einer von ihnen zum Tode verurtheilt und ber Unbere bem Urtheile burch bie Flucht entgangen, wie es beißt, so mar bas, wie bie Strafe bes Dbobibas, sicher nur eine Scheinstrafe und ein Justig: mord, um die Politik ber Regierung nicht zu compromits tiren. (Diod. XV, 26. Plut. Pel. 14. Xen. V, 4, 10. Id. V, 4, 19. Dinarch. in Demosth. p. 30. Aeschines in Ctesiphont. §. 138. Plut. De gen. Socr. Cap. 1. Bergl. Gievers a. a. D. G. 182 und Bauch a. a. D. S. 16. Not. 29.)

Ungeachtet ber kuhnen Schilberhebung Thebens gegen Sparta scheint man in beiden Staaten nicht sogleich zu einem Kriege entschlossen gewesen zu sein, denn einer Rachricht zusolge (Isocr. Plataicus 12) mistrauten die Thebaner ihren Kräften, da sie durch den Antalkidischen Frieden nicht nur die Bootischen Städte, sondern wahrsscheinlich auch die umliegenden, früher unterworfenen Ortschaften verloren hatten, und thaten deshald den Spartanern den Vorschlag, in ihrer Symmachie bleiben zu wolsten, zumal da sie auf die Zuverlässigkeit des neuen Bundsmisses mit Athen nicht große Hossnungen dauen dursten; aber auch Sparta scheuete den Krieg, denn Agesilaus weisgerte sich, den Oberbesehl zu übernehmen, theils wegen

feines Alters, theils bamit die Burger nicht von ihm fas gen follten, er beläftige bas Baterland, um Tyrannen gu unterftugen. (Xen. Hell. IV, 13.) Dennoch riethen bie Stimmführer von beiben Seiten ben Krieg. Die Ephos ren fandten ben Konig Rleombrotus, Cohn bes Paufa= nias, Bruder und Nachfolger bes Agefipolis, mit einem Schon vor bem Falle ber Kabmea gebilbeten Beere mitten im Winter bes 3. 378 nach Bootien; Chabrias bielt aber mit ben Uthenischen Peltaften, bie icon bei ber Bies bereinnahme ber Burg Silfe geleiftet, ben Dag bei Gleus thera befest, und beshalb marfchirte Rleombrotus grabe nordlich auf Plataa, nachdem er zuvor auf ber Sobe bes Citharon die 150 befreiten thebanischen Gefangenen nies bergemacht, welche biefen Posten beseth bielten, und ruckte bann über Thespia nach Kynoskephala, bem erften thebas nischen Dorfe, vor, wo er ein Lager aufschlug. (Xen. l. c.) Rach 16 Tagen ließ er jedoch ben Sphobrias bort als harmosten mit einem ftarten Corps und mit Gelbe gur Anwerbung von Miethstruppen gurud, ging über Rreufis am halcyonischen Meere, an beffen Gebirgstufte er einen verberblichen Sturmwind erlebte, wieder in ben Peloponnes und entließ feine Truppen. Diefer Feldjug scheint eine blos militairische Demonstration gewesen gu fein, um ben Bunbesgenoffen Sparta's Macht ju zeigen und Athen zu imponiren, welches auch in bem Grabe gelang, bag letteres fich ben Thebanern entzog und bie geleistete Silfe ber Billfur Giniger jufchrieb, bie bafur bestraft wurden.

So war Theben ber spartanischen Übermacht preisgegeben; barum fuchten bie Bootarchen Pelopidas und Gorgidas (Plut. Pel. 14), vielleicht auch Mellon (Plut. Ages. 24), Athens Bundesgenoffenschaft burch Lift wies ber an fich zu reißen, indem fie ben vom Rleombrotos bei Thespia zurudgelassenen Sphobrias, einen hochfahrenben, vorschnellen Dann, burch einen abgefandten Raufs mann mit Gelb und Schmeichelworten babin vermochten. ben Pirdeus anzugreifen, ber noch keine Mauern und Thore wieder hatte. (Plut. Pel. 14. Xen. Hell. V. 4.) Sphobrias handelte vielleicht in Kleombrotos' Sinne, wenn nicht auf beffen Befehl (Diodor. XV, 29), wenigstens ganz im Geiste ber spartanischen Regierung, wenn er nach bem Abendeffen mit mehr als 10,000 Mann (Diodor. l. c.) von Thespia aufbrach, um noch vor Tage ben Weg nach dem Piraeus zurudzulegen. Aber ber Tag überraschte ihn schon auf bem thriafischen Felde, unweit Eleusis, benn bie Golbaten hatten sich von ber hauptftrage gerftreut, Beerden geraubt, Baufer geplundert, und waren auf Leute gestoßen, welche eilig nach Athen fluchteten, um bie Anzeige von bem Uberfalle zu machen. Die Athener ließen fogleich Reiter und Fugvolt ausruden, um ihre Stadt zu beden, wodurch Sphodrias zur Rudlehr bewogen ward. Die spartanischen Gesandten in Athen wußten nicht um die Sache, welches baraus erhellt, baß fie forglos bei bem Staatsgaftfreunde Kallias geblieben maren, und behaupteten, Sphodrias werbe von ben Ephos ren gewiß jum Lobe verurtheilt; allein fie irrten fich, benn obgleich vor Gericht gelaben, erschien er nicht, und ward bennoch vom Agesilaus, ber ja ben Phobibas gleichfalls gefchust hatte, losgesprochen, weil es eine fchwere Mufgabe fei, einen Burger zu tobten, ber fich als Knabe, als Jungling und als Mann ftets rubmlich betragen babe, benn Sparta bedurfe folder Rrieger. (Xen. V. 4.

Diod. XV. 19.)

Der 3med mar nun erreicht; Athen trat gegen Sparta und fur Theben auf, indem es ben Piraeus mit Thoren verfah, Schiffe baute und bie Bootier mit allem Gifer unterftutte. Es bilbete fich wieber eine Uthenische Seemacht, an welche fich Chios, Rhobos, Mitylene, Eu-boa und Byzang anschlossen. Sebe ber fast 70 Stabte batte ihre Stimme im Bunbegrath, beffen Gig Uthen

war, wo fich auch ber Schat befanb.

Inbeffen hatte fich Agefilaus boch bewegen laffen, felbft an ber Spige eines Beeres von 18,000 Mann gu Fuß und 1500 Reitern nach Bootien aufzubrechen. Er batte ben Kitharon befett und Thespia erreicht; das the= banische Gebiet war burch Graben und Pfahlwerk verfperrt, und Chabrias, ben Thebanern mit 5000 Mann git Bilfe geeilt, hatte bie Unhoben, 20 Stadien vor Theben, befest und ben Ronig unter mancherlei Scharmuteln burch feine neue Stellung und Kriegskunft mehre Tage abgehalten, bis es biefem gelang, bei Kynoskephala in die Berschanzung einzubringen und bas thebanische Gebiet bis unter bie Mauern ber Stadt ju verwuften, worauf er fich nach Thespia's Befestigung in feine Beimath gurudjog. Er hatte ben Phobidas als harmoften in Thespia gelaffen, welcher von bier aus in Berbindung mit ben Thespiern Streifzuge ins thebanische Bebiet machte und Die Thebaner unter Gorgidas ju einem gludlichen Un: griffe reizte (Diod. XV, 33), ber mit einer mahrschein-lich verstellten Flucht enbete. (Polyaen. Strateg. II, 5, 2. Xen. Hell. V, 4, 42.) Phobibas benutte biefe gum Rachfegen, warb aber mit 500 ber Seinigen (Diod. 1. c.) von ber thebanifchen Reiterei niebergemacht. Diefer Gieg ermuthigte die Thebaner zum Angriffe auf bas feindliche Thespia und andere, noch fpartanisch aristofratisch gefinnte, Stabte, mabrend beren Bolfspartei bie neue Demotratie verftartte. Doch biefen Berbft fchicte Sparta eine Mora über bas Meer ben Thespiern gu Silfe (Xen. V, 4, 46), und im Fruhling 377 trat Agefilaus felbft feinen zweiten Feldzug gegen Theben an, befette ben Ritharon, ging nach Plataa, und gab ben Thebanern Beranlaffung zu glauben, als wolle er auf ber linken Geite von Thespia aus in ihr Gebiet eindringen, wes halb fie fich bei biefer Stadt aufftellten. Er aber brang hierauf mit einem Gewaltmarich über Ernthra (Xen. V, 4, 49. Polyaen. II, 1. §. 11. 25) bei Stolos in ihre Berichangungen, verwuftete bie bisher verschont gebliebene Landschaft, jog fich bann wieber an bie Schange gurud und ftellte fich innerhalb berfelben auf. Dun erft tamen bie Thebaner ihm entgegen bei Graos = Sethos, murben aber, ba er unerwartet gegen Theben aufbrach, gezwun= gen, ihm zu folgen, um ihn von ber Stadt abzuschneis ben, welches in bem Grabe gelang, baß sie eine Trophåe errichten konnten (Diod. XV, 34), als Agesilaus abzog (Xen. V, 4, 54) und über Thespia nach Megara ging. Mis er fich bier von bem Tempel ber Aphrodite in bas

Rathhaus begeben wollte, fprang ihm eine Aber unter ber Saut, aus welcher, nach gemachtem Ginschnitte, bas gebemmte Blut fo ftart ftromte, bag er in Donmacht fant, nach Lakebamon gebracht warb und biefen Commer, wie ben folgenden Winter, unfahig war, ben Dberbefehl zu führen. (Xen. V. 4, 58. Plut. Ages. 27.) Dit ben Thebanern und in Bootien bat er nicht wieber gekampft. - Ginen andern Berluft erlitt Sparta auf Gu= boa. Die Thebaner hatten ihre Uder zwei Sahre lang nicht bestellen konnen, und beshalb zwei Triremen mit 10 Talenten nach Pagafa in Theffalien gefandt, um Korn gu faufen. Diefe Bufuhr ward burch ben fpartanischen Harmoften Alfetas in Dreus (Iftiaa, Metropolis) aufgefangen und bie Mannschaft in die Ufropolis gesperrt, wo fie fich jeboch, weil Alfetas einem ichonen Knaben mehr Mufmerkfamkeit schenkte, schlecht bewacht, balb befreite, bie Burg fur Theben einnahm und bamit ben letten Reft ber fpartanifchen Berrichaft auf Guboa vernichtete. Babrscheinlich ward Dreos auch bemofratifirt. (Xen. Hell. V 4, 56. 57. Polyaen. Strat. VII, 9. Frontin. IV. 7, 9.) Auch ber Feldzug bes folgenden J. 376 war fur Sparta ohne Erfolg. Aleombrot fand ben Kitharon schon burch Thebaner und Athener besetht, erlitt einen Berluft und entließ sein heer. (Xen. l. c. Cap. 59. Plut. Pelop. 25.)

Agefilaus, ber große Rriegsmeifter, hatte bie Theba= nern fiegen gelehrt. Taftifche und ftrategifche Erfindun= gen von Sphifrates, Chabrias, Gorgibas, Pelopibas und besonders Epaminondas gaben ber Kriegstunft einen ans bern Charafter; bie Thebaner murben in furger Beit Die beften Krieger ihres Sahrhunderts. Durch eigene Erfolge gu Lande und burch bie Fortschritte bes Geefrieges ber Uthener gegen Sparta wurde Thebens Kriegsmuth gehoben. Sparta befchließt, Uthen gur Gee anzugreifen (Xen. V, 4, 60), und biefer Geefrieg gewährt Theben Beit, fich bie bisher noch Sparta anhangenben Stabte Bootiens zu unterwerfen. Diefe hatten feit Phobibas' Befehung ber Kabmea auch harmoften annehmen und fich die fpartanische Berrichaft gefallen laffen muffen; boch zogen Biele biefen Drud bem von Seiten Thebens vor, und waren barum noch Sparta's Berbunbete geblies ben, bis biefes bei ber veranberten Richtung bes Rrieges feine Beere aus Bootien rief und biefen Stabten ben bis= ber geleisteten Beistand entzog, woburch fie nun ber Rache ber Thebaner preisgegeben wurben. Plataa, Tanagra, Thespia und Orchomenos waren Sparta's treue Berbunbete in ben letten Rriegen gewesen. Letteres mit feiner spartanischen Besahung warb von Pelopidas vergebens angegriffen. (Plut. Pel. 16.) Auf bem Ruckwege trifft biefer an ber Spige ber heiligen Schar von 300 Sopli= ten und nur von 200 Reitern begleitet auf bie 1000 ober gar 1800 Mann farfen Spartaner bei Tegpra und bringt ihnen eine empfinbliche Dieberlage bei. (Plut. Pel. 16. 17. Diodor. XV, 37.) Bei biefem Treffen, in welchem bie beilige Schar und bie bobere Saftif ber Thebaner gus erft erscheinen, mar es, bag Giner Pelopibas fagte: "Bir find ben Feinden in die Bande gefallen!" und er ants wortete: "Warum nicht lieber fie uns?" Diefes Treffen

war bas Vorspiel von Leuktra und Mantinea, und ganz Griechenland ward überzeugt, daß die Gegend am Eurotas und zwischen der Brücke Babyka und dem Flusse Knakion, wo die spartanische Volksversammlung gehalten ward, nicht die einzige sei, welche starke und streitbare Manner hervorbringe. (Plut. Pel. 16. 17. Diodor. XV,

37. Plut. Ages. 27.)

Einen andern Bug hatte Pelopidas gegen bie Pho= fier unternommen, benen Rleombrotus ju Silfe fam, mo= burch bie Thebaner jur Rudfehr genothigt wurden. (Xen. VI, 1. 5, 2, 1.) Durch biese spartanische Unterftugung ber phofischen Stabte icheinen bie benachbarten Bootischen, Plataa und Thespia, ermuthigt worden zu fein, fich ber allgemeinen Unterwerfung unter Theben zu entziehen. Plataa verlangte eine Uthenische Befatung ju feinem Schute, und bies war die Losung zu feinem Untergange. Der Bootarch Reokles erhielt Befehl, ber Athenischen Silfe zuvorzufommen, rudte mit einem ansehnlichen Beere ge= gen Plataa, fand die Burger bei der Feldarbeit ohne Waffen, und nahm sie großentheils durch seine schnellen Reiter gesangen, sodaß nur wenige in die Stadt entkamen, die sich der schnodesten Behandlung ausgesetzt sahen. Sie mußten mit wenigem Sausrath Die Stadt und bas Land verlaffen und flohen mit Beib und Rind nach Athen, wo fie gaftfrei aufgenommen wurden. Plataa, erft feit 13 Sahren wieber aufgebaut, marb von ben Thes banern niedergerissen und, mit Ausnahme der Heiligthü-mer, zerstort. (Diodor. XV, 46. Isocratis Plataicus. p. 448 Lange.) Balb barauf ersuhr Thespia dasselbe Schicksal, vielleicht weil es Athen auch um Schutz gebeten. Die Burger mußten ben Thebanern gezwungen Rriegsbienfte leiften. - Im 3. 374 hatte Theben ben Bootifchen Stabten bie Autonomie genommen; Bootien follte nur als bas Gebiet ber hauptstadt Theben erfchei= nen. (Diodor. XV, 38. 50. Xen. Hell. VI, 3, 19.) Solche Gewaltherrichaft Thebens trug jeboch ben Reim ihres Unterganges in fich, und jog fich namentlich nach Plata's und Thespia's Fall ben Fluch aller Griechen gu. Die allgemeinere hiftorifche Bebeutung gewinnt Theben erft nach biefer Unterwerfung Bootiens, nach feiner Berbinbung mit auswartigen Furften, wie Safon von Phera (Xen. VI, 1, 10), und burch feine Belben Epaminon: bas und Pelopibas, bie es ju Ungriffen gegen bas Mus: land führten. Epaminondas felbst wird von aller Theil= nahme an ben Ungerechtigkeiten feiner Regierung freige= fprochen, benn er verleugnete auch im Triumph bes Gieges nie jene Grogmuth und Menschenfreundlichkeit, welche als bas Ergebniß feiner erhabenen Bilbung zu betrachten find. (Paus. IX, 14.)

Nach dieser Mishandlung von Plataa, Thespia und Pholis, welche sammtlich seit den Perserkriegen Athens Bundesgenossen gewesen, wollte dieses nicht langer gemeinschaftliche Sache mit Theben machen, sondern wunschte Frieden mit Sparta, und begnügte sich, Friedensboten nach Sparta zu senden, und die Thebaner aufzusodern, ein Gleiches zu thun. (Xen. Hell. VI, 3.) An der Spitze der Athenischen Sesandtschaft standen Kallias, nach welchem dieser Friede seinen Namen hat, und Kallistratus, an der A. Encott. d. B. u. K. Erde Section. XXXV.

Spige ber thebanischen Epaminonbas. (Diodor. XV, 38. Xen. 1. c.) Diefer, feit ber Befreiung feiner Baterftabt vielleicht barum nicht genannt, weil bie Thebaner ihren Er= rettern bas Bootarchat vorzugemeife übertrugen, vielleicht auch, weil ihm Meneklibes icon bamals entgegenarbeitete (Nep. Ep. 5), trat in biefem Congreß mit großer Charafter= festigfeit und Staatsflugheit auf, indem er ber überlege= nen Stellung bes Ugefilaus gegenüber feine perfonliche Burbe und bes Baterlandes Recht behauptete. Buerft rebete Kallias von Uthen und außerte, wie naturlich es fei, baß Uthen und Sparta bei gleich tiefem Unwillen uber die Berftorung Plataa's und Thespia's Freunde mur-ben. (Xen. VI, 3.) Dann folgte ber Bortrag bes Autofles von Uthen, welcher ben Spartanern ihre Ungerech= tigfeit vorwarf, indem fie die Erfullung bes Untalfidifchen Friedens, das heißt die Gewährung ber Autonomie, von andern Staaten verlange und fich felbft Bedrudungen ber Bunbesgenoffen und mancher Stabte, wie Uthen und Theben, erlaube; wie fie wol vorber gewußt hatten, baß bie Thebaner die Friedensbedingungen bes Perfertonigs nicht annehmen und ihren Bundesgenoffen die Autonomie nicht zugefteben konnten, und wie fie ben Thebanern felbft boch burch Befetung ber Rabmea ihre Freiheit ge= raubt hatten. Diefe treffenben Bormurfe brachten Mule jum Schweigen, und gereichten benjenigen gur Freude, bie bas Berfahren ber Thebaner misbilligten. Kalliftratus von Uthen rebete vermittelnd ungefahr in bemfelben Ginne, und bie Staaten fchloffen einen Frieden auf ber Bafis bes Untalfibischen ab, mit ber Bestimmung, bie Bar= moften aus ben Stabten abzuberufen, Die Beere zu Lande und gur Gee aufzulofen und ben Stabten ihre Mutono: mie wieberzugeben. Gollte ein Staat bagegen banbeln, fo burfe, wer ba wolle, ben gefrantten Stabten Silfe leiften; wer fich biefer Bebingung nicht unterwerfen wolle, fei burch ben Gib nicht verpflichtet, ben Benachtheiligten Baffenhilfe zu bringen. Diefe lette Claufel mar offenbar gegen Theben gerichtet, weil es im Ramen bes gangen Bootischen Bunbes ju fcmoren verlangte, beffen Saupt es bleiben wollte. Deshalb trat Epaminonbas auf und bewies in einem bundigen Bortrage, welcher felbst bie Athener, bie Deifter ber Rebe, in Bermunberung feste, baß Sparta allein Bortheil aus bem Peloponnefischen Rriege ju ziehen gewußt, worauf ihn Agefilaus voll Born fragte, ob er nicht glaube, bag es bem Rechte und ber Billigfeit gemäß fei, ben Bootifchen Staaten bie vollige Autonomie zuzugestehen. Epaminondas erwiederte fogleich, ob Agefilaus nicht glaube, es fei recht und billig, Lato: nien in Freiheit zu fegen. Golder Sprache ungewohnt, fprang Agefilaus auf und fragte ihn noch einmal: ob er Bootien die Freiheit geben wolle? und erhielt biefelbe Antwort: ob Sparta Lakonien befreien werde? Diefe Standhaftigkeit bes Epaminondas nahm ber erbitterte Ro= nig zugleich zum Borwande, ben Ramen ber Thebaner auszuloschen, weil fie feinen Untheil an bem Bunbesvertrage haben wollten. (Xen. Hell. VI, 3. Diodor, XV, 38, 50. Plut. Ages. 27, 28.)

Comit war Theben, ben verbundeten Dachten gegenüber, in Rriegszustand erklart; aber Epaminonbas

fonnte nicht anbers banbeln, benn bie Bootischen Stabte jest freigeben, wurde foviel gemefen fein, als Theben Sparta unterwerfen. Er eilte fofort nach Theben gurud, wo ibm bas Bootarchat nebft Malgis, Tenofrates, Da: mollibas, Simangelus, Branchilibas und Damophilus übertragen marb. In Sparta marb fchnell ein Beer geruftet; auch erhielt Kleombrotus, welcher mahrend bes Congreffes fich noch (ober wieber?) in Phofis befand, Befehl, mit 11,000 Dann gegen Theben ju ruden, weil es bie von Persien und Sparta gethanene Foberung gu-ruckgewiesen hatte. (Xen. Hell. VI, 9, 2. VI, 4, 3. Diodor. XV, 51.) Diese überlegene Macht ber Feinbe erzeugte in Theben lebhafte Beforgniffe, benn bas verfammelte Beer ber thebanischen Burger und Bootischen Bundesgenoffen belief fich nicht hoher als auf 6000 Mann. Beiber und Rinder wurden nach Uthen in Sicherheit ge= bracht. (Diodor. XV, 52.) Der berüchtigte Aberglaube bes Boltes zeigte fich in feiner gangen Große. Die alten Krieger nahmen ungunftige Beichen mahr. Unter bem Thor begegnete ihnen ein Berold, welcher einen entlaufes nen Sflaven eingefangen batte, und rief, man folle ibn nicht aus Theben binausführen und nicht verrathen, fon= dern, wenn er aufgesucht werbe, wegbringen und bann wieber aufnehmen. Raum hatte Epaminondas bie Besorgnisse ber Altglaubigen burch ben Homerischen Bers: "Ein Bahrzeichen nur gilt, bas Baterland zu erretten!" (Ilias XII, 243) beseitigt, als ein noch ungunstigeres Omen erschien. Ein Kriegsherold ging voran mit einem Spieß, an welchem ein Band befestigt mar, und machte Die Befehle ber Unfuhrer jum Boraus fund. Da erhob fich ein Bind, ber bas Blatt wegriß und um eine Gaule fcblang, welche auf bem Grabe mehrer Latebamonier und Peloponneffer fant, bie in einem Feldzuge bes Agefilaus umgefommen waren. Epaminonbas achtete jeboch nicht weiter auf die abermalige Ginfprache ber Alten, bie ihm riethen, nicht gegen ber Gotter Billen vorzuruden, und führte, obgleich als ein Freigeift getabelt, ohne etwas ju erwiebern, bas Beer weiter. (Diodor. l. c.) Bielleicht war es auch bei biefem Ginfalle ber Lakebamonier, bag allerlei Drafelfpruche gebracht wurden, Die theils eine Dieberlage, theils einen Gieg verfundigten. Epaminondas ließ bie einen auf bie rechte Geite ber Rebnerbuhne und bie anbern auf die linke legen, und außerte: "Benn ihr eurem Unführer folgen wollt, so habt ihr biese guten, wenn ihr aber in ber Gefahr verzagt, so habt ihr jene schlimmen Dratel!" Ein Ausspruch abnlicher Urt bei Ubernahme bes Dberbefehls mar: "Bebenft, es mare moglich, baf ihr bann nicht viel mehr aus bem Felblager famet, wenn ich einmal ben Dberbefehl übernommen habe!" (Plut. Apoph. Ep. 8. 9.) Diefe Festigkeit flofte bem Bertrauen ein. Aber auch bie Lakebamonier wur: ben burch Beichen geschreckt, benn es erschien ihnen mehre Rachte nach einander eine große brennende Leuchte am himmel, welche ber feurige Balten genannt warb. Die Bernunftigen erklarten diese Erscheinung aus naturlichen Ursachen, die Aberglaubigen beuteten fie auf eine große Rieberlage, burch welche Sparta die Oberherrschaft verslieren werbe. (Diodor. XV, 50.)

Kleombrotos war bis Charonea vorgegangen, wo er bie nachkommenben Bunbesgenoffen erwartete. Epaminonbas beschlog, ihn anzugreifen, ging ihm entgegen und befette die Engpaffe bei Koronea, welches ben Kleombrotos nothigte, fein Borbaben, bier einzudringen, aufzugeben, und fublich über Umbryfos (Paus. IX, 13) burch bie Gebirgsgegend von Thisbe, wo er einen Poften unter Chareas vernichtete (Paus. 1. c.), nach Kreufis vorzu= ruden, welches er einnahm. Rachbem er fich bier gugleich zwolf thebanischer Trieren bemachtigt, zog er land-einwarts vom Meere und lagerte sich bei Leuftra auf thespischem Grund und Boben. (Xen. VI, 4.) Bah: rend eine Abtheilung bes thebanischen Beeres unter Branchylidas noch bis jum Unfange ber Schlacht ben Uber: gang über ben Ritharon befett hielt (Paus. IX, 13, 3), fclug Spaminondas in geringer Entfernung vom Kleombrotos auf einem Sugel sein Lager auf, ohne andere Rampfgenoffen als die Bootier. Als biese bas große feindliche Beer in ber Chene vor sich ausgebreitet erblickten, verbreitete fich wieder eine muthlofe Stimmung. In einem Kriegsrathe ftimmten Damoflidas, Damophilos und Simangelos fur ben Rudgug, um die Feinde in eine gunftigere Gegend ju loden; Epaminondas aber war gefonnen, bier einen Entscheidungsfampf gu magen. 3bm pflichtete Branchplidas bei, der indeffen mit feiner 216= theilung vom Ritharon jum Sauptheere geftogen mar; ebenfo Malgis und Tenofrates, und vor Allen ber Fubrer ber heiligen Schar, Pelopibas, welcher beim Abschiede von Saufe feiner Gattin, Die ihn unter Thranen bat, fich zu erhalten, erwieberte: "Beib, bas muß man ben Gemeinen empfehlen, bem Sauptmanne aber, bag er bie Unbern erhalte!" (Plut. Pel. 20.) Alfo behielt bes Gpa= minonbas Meinung bie Dberhand, um fo mehr, ba bie Bootarchen wußten, bag bie umliegenben Stabte von ib= nen abfallen murben, wenn fie ben Rampf ausschlugen, und baß, falls fie in Theben belagert wurden, bei ein= tretenbem Mangel an Lebensmitteln auch ein Aufftand ber Burger zu befurchten mare. (Xen. l. c.) Bugleich beutete Epaminondas einige Umftande als gludliche Borgeis chen, um ben Muth feines fleinen Beeres ju erhoben. Man melbete aus ber Stadt, alle Tempel hatten fich bon felbft geoffnet, und bie Priefterinnen hatten erflart, baß bie Gotter ben Gieg verfunden. (Xen. VI, 4, 7. Frontin. I, 11, 16.) Mus bem Berafleion feien bie Baffen verschwunden, weil Beratles felbft in ben Rampf gehe. (Xen. l. c.) In andern Tempeln waren bie zur Erinnerung aufgehangten, verrofteten Baffen in frifchem Glange gefeben. (Polyaen. II, 2, 8.) Pallas Athene hatte beim Muszuge ber Scharen aus ber Stabt noch unbeweglich auf ihrer Stelle geftanben, ihre Stellung aber bann ploglich veranbert und bie Sand an ben erhobenen Schilb gelegt. (Idem II, 2, 12.) Die Spin: nen hatten die Tempelthuren ber Demeter Thesmopho: ros mit weißem Gewebe überzogen (Paus. IX, 6, 2) und bie Sahne von Tanagra burch ihr lautes Rra: ben ben Gieg verfundet. In der Soble bes Tropho: nius bei Lebabea mar ein Drafel bes Beus erschollen (Paus. IV, 16, 4, 32, 4 unb 5. IX, 39, 5. Cic. De

divin, I, 34), Ariftomenes werbe mit ben Thebanern ftreiten :

Eh' mit bem Speere ihr treffet ben Feinb, erhebt gum Tropaon Meinen Schilb, geschmucket gum Sieg; ihn weihte im Tempel Einft Messeniens helb Aristomenes. Ich aber selber Will verberben bas heer ber feinblich beschilbeten Manner.

Apollo batte im Ismenion und im ptoischen Beiligthume gunftige Drakel ertheilt, sodaß seine lakonisirenden Mus-fpruche zu Delphi keine Beachtung fur Theben verdienten. Much befanden fich in der Ebene von Leuftra die Grab: male ber Tochter bes Stedasos, Sippo und Miletia, welche, von Lakebamoniern geschanbet und gemorbet, bier begraben wurden. Der Bater fant in Sparta fein Recht und entleibte fich an ben Grabern ber Tochter. Run traumte Pelopibas, er schliefe im Lager und fabe bie Jungfrauen an ihren Grabsteinen flagen und ben Gpar= tanern fluchen, und Stebafos truge ihm auf, feinen Toch= tern eine blonde Jungfrau ju ichlachten, wenn er ben Feind besiegen wolle. Dies schreckliche Gebot theilte er ben Wahrfagern und Anführern mit, und noch ftritt man im Kriegerath, ob es ju erfullen fei, als ein von ber Deerbe entsprungenes weibliches Fullen mit feuerfarbener Dabne muthwillig wiehernd burch bas Lager rennte und fich vor ihnen hinftellte. Man griff bas Thier, führte es an bie Graber ber Jungfrauen, fegnete, frangte und schlachtete es mit Freuden. Run fchien bas Drafel er: fullt, bag bie Lakebamonier an biefem Orte geschlagen werben mußten, um ihre Blutschuld zu fuhnen; barum fcmudten die Thebaner bies Grabmal vor der Schlacht. Schon im Alterthume war bie Meinung herrschend, bag Epaminonbas einige biefer Beichen und Bunber abficht= lich berbeiführte, um ben Aberglauben feiner Landsleute gur Befestigung ihres Muthes und gur Erhebung bes Ba-terlandes zu benuten. (Xen. Hell. VI, 4, 7. Callisthenes ap. Cic. De divin. I, 34. Plut. Pelop. 20 -22. Diod. XV, 53. 54. Paus. IX, 13. Polyaen. II, 3, 8 und 12. Frontinus I, 11, 16.)

Much Kleombrotos, von Freunden und Feinden ans getrieben, beschloß die Schlacht. Die Freunde stellten ibm bor, er muffe eine Schlacht magen, wenn er feine Beimath ungeftraft wieberfeben wolle; Ugefilaus fei immer uber ben Ritharon gebrungen; er aber habe weber bamals bas thebanische Gebiet verheert, als er bis Kynoskephala gefommen, noch fei ihm ber fpatere Ginfall in Bootien gegludt. Die Feinde fagten, jest werbe es fich zeigen, ob Kleombrotos wirklich ein so großer Thebanerfreund sei, wie es heiße. Er entschied sich also auch für die Schlacht. Das heer ber Spartaner war 24,000 Mann zu Fuß und 1600 zu Roß, mit dem Gesicht nach Norden sichelsformig aufgestellt (Diodor. XV, 55), weil es sich mit dem Ruden in den Keil lehnte, welchen zwei zusammensströmende Flüsichen bilbeten. Diese, nach Andern Bache oder Graben (Xen. I. c.), bedten das nicht ganz in der Chene, fonbern mehr an einem emporfteigenben Sugel befindliche Lager (Xen. VI, 4), hart an bem Wege von Plataa nach Thespia. (Strabo IX, 2.) Bor bem fpartanifchen Seere behnte fich bis ju bem ber Thebaner eine Ebene; in biefer ftellte Rleombrotos feine burch bie Bera-

fleoten und Phliafier verftarfte Reiterei (Xen. l. c.) vor bie Phalanx, in welcher die Enomotie brei Mann boch gestellt war, sodaß die Tiefe nur zwölf Mann betrug. (Xen. l. c.) Auf bem linken Flügel, es fragt sich, ob unter Archidamus, Agestlaus' Sohne (Diodor.), standen Die Bundesgenoffen, die Miethstruppen bes biero und bie leichten Schilbtrager ber Phoceer (Xenoph.); ben rechten befehligte Kleombrotos felbft. Gegen diefen war bes Epaminondas Sauptangriff gerichtet. Das Beer ber Thebaner, von 6000 Mann gu Sug und 400 gu Rog, mit bem Geficht nach Guben gefehrt, lehnte mit bem Ruden gegen einen Sugel. Seine Reiterei, in ben Kriegen mit Orchomenos und Thespia wohlgeubt (Xen. l. c.), und vielleicht burch die Theffalische unter Jason verftartt (Diodor. l. c. Gievers G. 244. Rot. 27), mar ber fpar= tanischen überlegen, bei welcher bie forperlich schwachsten und am wenigften ehrliebenben Menfchen bienten, welche, wie fie die Reihe traf, ihre Pferbe und Ruftungen von ben reichen Burgern annehmen mußten, benen bie Erhals tung und Lieferung oblag. (Xen. 1. c.) Das thebanische Fugvolf war gleichfalls Mann fur Mann auserlefen und von Epaminonbas feilformig fchrag gur linken Geite vorgeschoben, bamit ber linke Flugel ber Spartaner moglichft fern bliebe (Plut. Pel. 23) und bie gange Gewalt bes Stoßes ihren rechten Flugel treffen mußte. Den Rern ber zu biefem 3med bestimmten thebanischen Sopliten hatte er 50 Mann boch aufgestellt; Pelopibas folgte bem Schlachtfeil auf ber linken Geite mit ber beiligen Schar. Epaminondas' Abficht mar, fein Beer vor ber Schlacht von allen Menschen zweifelhafter Treue zu reinigen, und erflarte baber, es ftebe Jebem frei, bas Lager ju ver= laffen. Mis barauf bie Thespier abgezogen waren (Paus. IX, 13. Polyaen. II, 32), suchten fich auch bie Mars fetenber und Troffnechte, vielleicht auch andere unzuverlaffige Bootier, zu entfernen, murden aber von ben Dieths= truppen bes Siero, ben phofenfischen Peltaften, wie auch von ben umberschwarmenben berafleotischen und phliafi= fchen Reitern auf ihre Sauptcolonne gurudgeworfen. (Xenoph.) Kleombrotos hatte nach bem Fruhftud jum leteten Male Kriegsrath gehalten; Mittags warb ftart getrunken und die Erhitung gereichte ber Spannkraft bes Rorpers jum Nachtheil. (Xenoph.) 2018 nun die Trompeten auf beiben Geiten bas Beichen jum Treffen gaben (Diodor. XV, 55), ba rudte ber Ronig mit Schlachtges fchrei jum Angriffe vor; ehe biefe Bewegung jeboch burch: meg stattfand, mar feine Reiterei ichon mit ber thebanis fchen handgemein geworden und von biefer auf ben rechten spartanischen Flügel zuruckgeworfen worben, wodurch bieser schon in Unordnung gerieth. Während sich nun die Thebaner plangemäß mit ihrem rechten Flügel zuruckzogen, brach Spaminonbas auf bem linken mit bem fchra-gen Schlachtkeil (Ael. Tact. 47. Bauch Unm. 80 und 81) ber bicht gebrangten Hopliten in bie fcon burch bie geworfene Reiterei erschutterte fpartanifche Phalanr, Die bennoch Anfange Biberftand leiftete (Xen. VI, 4, 13) und fich fogar mit einer Schwenfung rechts ju entfalten begann, um bem Epaminonbas in bie linke Flanke ju fallen. (Plut. Pel. 23.) Raum aber batte ber bem Epa-

minonbas mit ber beiligen Schar folgenbe Pelopibas bie Bewegung bes Kleombrotos mahrgenommen, als er bie= fem nicht Beit ließ, fie auszuführen, fonbern mit feinen 300 im Sturmschritt auf die noch nicht in vollig gefcbloffener Linie aufgeftellten Lakebamonier fturgte, und burch biefen unglaublich schnell und fuhn ausgeführten Streich bem Epaminonbas bie Bahn bes Gieges brach. Der rief ben Seinigen gu: "Gebt mir nur Ginen Schritt!" (Polyaen. II, 3, 9) brang unaufhaltfam mit ber Co: lonne bes Augvolkes und mit ber Reiterei vor, und warf, obgleich die Spartaner wegen ihrer großen Fertigfeit, Die gefprengte Schlachtreihe fchnell wieber aufzuftellen, geruhmt werben, Alles vor fich nieber. (Plut. 1. c.) Des fonigs lichen Beltgenoffen Sphobrias Gobn, Rleonomus, mar als Bortampfer feines Konigs breimal vor ihm gefturgt und hatte fich immer wieder erhoben; ba fiel Rleombro= tos felbit im Rampfe, als er zu bemfelben ermunterte (Diodor.); mit ihm Kleonymus, ber Polemarch Dinon, Sphobrias und die Bluthe ber Spartaner, die ihres Ro: nige Leichnam vertheibigten. Diefer ward gurudgebracht, wahrend die vor ihm Rampfenden ben Feind noch abhiel: ten (Xen. Hell. VI, 4), welche aber ber fiegenden Zapfer= feit bes fchragen Schlachtfeils ber Thebaner ebenfalls bald wichen. Da zog fich zugleich ber linke Flügel ber Lakebamonier über ben bas Lager bedenben Graben zu= rud und ftellte fich, obgleich mit großem Berlufte an Tobten befiegt, wieber in Baffen an bem Orte feiner er= ften Stellung, weshalb noch nicht Alles verloren ichien, und man bie Thebaner an ber Errichtung eines Gieges: zeichens zu hindern und die Tobten nicht durch einen Bertrag, fonbern burch ein Gefecht zu erhalten beschloß. Es fehlten aber in ben Reihen ber Latebamonier nahe an 1000 Mann, und von ben 700 Spartanern waren gegen 400 gefallen; bagu mar allen Berbundeten ber Duth jum Kampfe vergangen, fobag bie Unfuhrer in einem Rriegsrathe bennoch beschloffen, um Baffenstillftanb gur Beerdigung ber Tobten ju bitten, und zu biefem 3med einen Berold ins Lager ber Thebaner ju fenden. Diefe gewährten ben Bertrag, lieferten die Tobten aus und er= richteten ein Giegeszeichen. (Xen. VI, 4, 15. Ages. II, 24. 28. Paus. IX, 13. Dionys. Hist. rom. II, 17. Diodor. XV, 56.) Da Epaminonbas wußte, bag bie Spartaner folche Ungludsfälle gu verhehlen pflegten, fo verstattete er, um bie Große ihres Berluftes recht augen= fcheinlich zu machen, nicht Allen auf einmal bie Beg: fcaffung ber Bebliebenen, fonbern nur jeber Stabt allein, und fo erfuhr man, wie gering ber Berluft ber Lakebas monifchen Bunbesgenoffen gegen ben ber Spartaner ges wefen, welche wenigstens 1700 Mann einbuften. (Dionys. II, 17. Plut. Apoph. Ep. 12.) Die Thebaner follen nur 47 und bie Bootier 300 Mann eingebußt haben. (Paus. IX, 13.) Gine Beichnung bes Planes ber Schlacht bei Leuttra ift von Debren mit verschiedenem Glud verfucht (in ber Musgabe bes Mlian von Arcorius. [Mm= fterbam 1613.] G. 173. Buicharb's Memoires militaires des Grecs et des Romains. Folard, über bie Colonne - vor Dienig' überfegung bes Polybius. 1. Th. S. 136 fg.); beiliegender Entwurf (vom Profeffor Lubw.

Banber in Rabeburg) moge jur Beranschaulichung bes

oben Befagten beitragen:

1) Erste Stellung der Thebaner. 2) Die durch Berboppelung der Phalanx formirte Angriffscolonne. 3) 3weite Stellung derselben. 4) Die Angriffscolonne. 5) Die heilige Schar. 6) Thessalische Reiterei gegen die Lakedamonier. 7) und 8) Erste Stellung der Lakedamonier. 9) 3weite Stellung, wie sie die Colonne 4 flanfiren wollen, allein die heilige Schar 5 nimmt sie selbst in 10 in die Flanke, während die Colonne 4 in ihre Front einbricht. 11) Flucht der durchbrochenen Phalanx 9. 12) Flucht der geschlagenen Reiterei. 13) Bewegung des Lakedamonischen linken Flügels, der aber den thebanischen

rechten nicht erreicht.

Die Nachricht von ber Nieberlage bei Leuftra fam nach Sparta am letten Tage bes Feftes ber Gomnopabien, welches jahrlich ju Ehren bes Apollo und ber bei Thyrea gefallenen Spartaner mehre Tage lang burch eis nen Zang nachter Junglinge gefeiert warb. (Danfo, Sparta. 1. Bb. 2. Th. S. 210 fg. Valkenaer ad Herod. VI, 67. Ernesti ad Xen. Mem. I, 2, 61.) Dbe gleich bie Ephoren bie Folgen für Sparta's Segemonie abnen konnten (Xen. Hell. VI, 4, 16. Plut. Ages. 29), benn bie Bluthe ber Peloponnefischen Jugend lag auf bem Schlachtfelbe (Plut. Pelop. 20. Frontin. IV, 2, 6. Polyaen. II, 2, 12. Xen. l. c. Plut. Ages. 28. Paux. IX, 13. Dionys. Hal. Archaeol. rom. II, 17. Baud, Epam. G. 41. Not. 83. Gievers, Gefc. Gr. G. 246), fo bulbeten fie bennoch nicht, bag ber mannliche Reigen im Theater unterbrochen warb, fonbern liegen bas Rampf= fpiel vollenden. Dann zeigten fie jeber Familie bie Das men ihrer gebliebenen Bermandten an, mit dem Gebote an die Frauen, fein Rlaggeschrei zu erheben, fondern ib= ren Schmerz still zu ertragen. Den folgenden Tag erschienen die Trauernden in festlichem Aufzuge und mit heiterer Miene, um ihre Selbstbeherrschung zu zeigen; wenige aber sah man von benen, welche keinen Berluft erlitten, und zwar in bufterer Diene und mit niebergeschla= gener Stimmung. (Xen. I. c.) Mutter, welche bie Ruds tehr ihrer Sohne erwarteten, brudten ihre unnaturliche Baterlandeliebe burch Stillschweigen, Schmerz und Thra: nen aus, mahrend biejenigen, bie ihre Gohne verloren hatten, einander begludwunschten, in bie Tempel liefen und ben Gottern banften. Diejenigen, welche im Eref. fen flohen, murben fonft nach bem Gefete fur ehrlos gehalten, mußten in ichmutigen, aus vielfarbigen Studen gufammengeflicten Rleibern, halb fahl gefchoren, offents lich erscheinen; Diemand verband fich mit ihnen burch Beirath; wer ihnen begegnete, burfte fie fchlagen, und Gegenwehr war verboten. In biefem traurigen Falle befanben fich jest viele Mitglieber vornehmer Familien, und man furchtete burch ftrenge Unwendung bes Gefetes ein nen Aufftand zu erregen; beshalb marb bem Agefilaus Die Bollmacht ertheilt, nach ben Umftanben Milberung eintreten zu laffen. Dhne nun bas Gefet aufauheben ober ju veranbern, erflarte er, bag es nur fur ben eins gigen Zag ungultig fein, ben folgenden Morgen aber wie: ber in Kraft treten folle (Plut. Ages. III.), und bans

belte hierin politisch richtig, weil Aufrichtung bes gesunstenen Muthes zu ber burch die Noth gebotenen neuen Kriegsrüstung als erste Bebingung erschien. Er frankelte noch, und beshalb übertrugen die Ephoren seinem Sohne Archidamus den Oberbesehl, und erließen ein strenges Aufsgebot an die Spartaner, Lakedamonier und ihre Bundessgenossen, denn noch war die Macht der Peloponnessischen Symmachie nicht gebrochen. Tegea, Korinth, Sikhon, Phlius, Achaja und selbst die auf ihre Dörser verpflanzeten Mantineer nahmen Antheil an diesem Feldzuge gegen Böotien; der Contingente kleinerer Städte nicht zu gesenken. Sparta und Korinth rüsteten Kriegsschiffe und soberten auch Sikhon dazu aus. (Xen. VI, 4, 17. 18.)

Theben war, ungeachtet bes Sieges, weit entfernt, seinen eigenen Kräften allein zu vertrauen, sondern bewarb sich ebenfalls um Bundesgenossen. Gleich nach der Schlacht ward ein bekränzter Herold nach Athen gesandt, um den Sieg zu verkunden und Hilfe gegen Sparta zu erbitten. Der Nath hielt bei der Ankunft des Herolds grade eine Sitzung auf der Akropolis, nahm ihn aber nicht als Gastfreund des Staates auf und ertheilte ihm keine Antwort, sondern äußerte vielmehr sein tieses Bedauern unverhohlen, denn ihm leuchtete die Bedeutung des Sieges dei Leuktra zu sehr ein, als daß er der plotzlich sich erhebenden Übermacht Thebens hätte unvorsichtigen

Borfchub leiften follen. (Xen. 1. c.)

Defto gludlichern Erfolg hatten Thebens Bewerbungen bei feinem Bundesgenoffen, bem Tyrannen Jafon von Phera. Diefer talentvolle, ehrgeizige Berricher hatte bas burch innere Theilungen geschwachte Theffalien faft gang unter fein Scepter gebracht, und wartete nur auf eine Belegenheit, in bie innern Ungelegenheiten Griechen= Seroen binauf, und fein Saus war bas reichste in Phera, benn er hatte burch Lift und Gewalt bas Bermogen feis ner Bruber und Bermanbten an fich gebracht, eine Schar Miethstruppen geworben und fich in ben Besit eines machtigen Reiches gefeht. Geinen um fich greifenben Er= oberungen trat vornehmlich Polybamas entgegen, wels dem die Burger von Pharfalus, ber Burgerzwifte mube, bie Gorge fur bas offentliche Bohl anvertraut hatten. Dit Genehmigung ber Bolfsgemeinde befette Diefer gleich einem Konige bie Burg und herrichte wie ein Bater bes Baterlandes. Ihn ju gewinnen erschien Safon in Phar-falus, allein und ohne Leibwache, legte bem Polybamas feine Entwurfe vor, ichilberte ihm feine Silfsmittel und bot ihm ben zweiten Rang in ber Berrichaft an, wenn er fich entschließen fonnte, ihm die Burg von Pharfa= lus zu raumen. Dann, fprach er, ift uns bie Berrichaft über Griechenland gewiß! Polybamas weigerte fich bes Antrage, um bas Bertrauen feiner Mitburger nicht au perrathen, warb von bem ichlauen Safon beshalb gelobt, manbte fich an bie Spartaner ohne Erfolg um Silfe, ob= gleich fie fich als bie Schusherren von Pharfalus betrach: teten, und fab fich endlich boch genothigt, bem Tyrannen bie Burg abzutreten, ber fich nun jum Dberfelbherrn Theffaliens erflarte. Safon vergrößerte jest fein Beer von Miethstruppen auf 20,000 Sopliten und 8000 Reis

ter, und befag außerbem eine Schar mit Schilben, bie fein Pfeil burchbringen tonnte. Go unterwarf er bie Dryoper, Doloper und bie tapfern Bewohner bes Sta und Pindus; ging über biefes Gebirge, eroberte Epirus und behnte feine herrschaft auf biefer Seite bis an bas abriatische Meer und auf ber oftlichen bis gum thermais fchen Meerbufen in Matebonien aus. Dem bochften Biele feines berrichfüchtigen Chrgeiges ftand bas machtige Sparta im Bege. Diefem Staate Berberben gu bereiten, fnupfte Jafon Berbindungen an mit Theben und Mannern, wie Pelopibas und Epaminonbas. Er ericbien in bem bemus thigen Gewande eines Flebenben, um ben Richtern feinen Proceg gegen ben Uthener Timotheus zu empfehlen, und fuchte burch Gefchente und Berfprechungen auch ben Epaminonbas ju gewinnen, ber ihn aber mit Berachtung gurudwies. Inbeffen ichloß er Freundschaft mit ben The banern, und ließ fich bewegen, ihrem Bunbe gegen Sparta beigutreten. Much rudte er nach ber Schlacht bei Leuftra fogleich auf Thebens Silferuf in Bootien ein, ungeachtet bes blutigen Krieges mit Phofis, in welchen er noch verwidelt war. Schnell geruftete Trieren brach: ten Bilfe von ber Geefeite, mabrend bie Runbe von ber Erfcheinung bes Landheeres bemfelben überall in ben Stabten Bootiens voraneilte. 218 ihm jeboch bie The= baner vorstellten, er moge, mahrend fie ben Ungriff von Born erneuern murben, ben gefchlagenen Feind mit feinen Miethstruppen von ben Soben aus anfallen, fo wiberrieth er biefen Plan aus politischen Grunden, weil er Thebens Macht fürchtete, und 30g es vor, einen Bertrag zwischen ben streitenden Parteien zu vermitteln, welcher auch angenommen ward, als Epaminondas mit seiner Meinung beitrat, daß man ben geschlagenen Feind nicht zur Berzweiflung bringen muffe. (Paus. IX, 14. Xen. VI, 4, 21 - 25.) Die Lakebamonier erhielten freien Abzug. Rach ber Abendmahlzeit brachen fie auf und fchlugen bie unwegfame und in ber Dunfelheit fcwierige Strafe nach Rreufis ein. Mit Tagesanbruch famen fie nach Agofthena im Gebiete von Megara, wo fie fich mit bem unter Urdibamos aus bem Peloponnes icon angelangten Beere vereinigten. Als biefer fammtliche Bunbesgenoffen an fich gezogen hatte, ging er mit ihnen nach Korinth jurud, entließ sie hier und begab sich mit seinen Mitburgern in die Beimath. Dieser ungluckliche Feldzug war der letzte, welchen die Spartaner außerhalb ihrer Halbinsel gemacht haben. Durch Jafon's ichlaue Bermittelung follen bie Uchaer zu Schieberichtern in ben verwirrten Berhaltnif= fen ber Bellenischen Staaten erwahlt fein, weil man ben Athenern eine folche Stimme einguraumen fur gu gefahrs lich halten mochte. (Polyb. II, 39, 8. Strabo VIII. p. 384. Bachemuth, Sellen. Alterth. 1, 2. G. 289.) 218 Jafon burch biefen in ben Ungelegenheiten ber Griechen erworbenen Ginfluß feinem Biele, ber Dberfelbherrenfcaft über fie, einen Schritt naber gerudt mar, eroberte er auf feinem Rudwege burch Phofis bie Borftabt von Spampolis und verheerte bie Begent. Dann brach er bie Mauern bes feften Beraffea am Gingange ber Ther= mopplen, bamit ihm burch anberweitige Befetung biefes Poftens nie ber Eingang in Bellas verfverrt merben

fonnte. Nach Theffalifchen Gefegen als Fürft ermablt, rubte feine Berrichaft auf einem legitimen Grunde, und warb unterftugt burch ein ftartes Golbbeer und eine gabl= reiche Bundesgenoffenschaft. Da feierte er im 3. 370 bas Pythische Fest mit ungeheurem Aufwande, und bot die Thessalier fur die Zeit dieser Spiele zu einem Feldjuge auf, ward aber, mitten in seinen großen Entwursfen, nach einer Musterung ber Reiterei von Phera, von sieben Junglingen niedergemacht. Die Leibwache tobtete ihrer zwei; bie ubrigen funf fluchteten fich auf bereit gehaltenen Pferben und wurden in ben meiften griechischen Stabten gern aufgenommen, ba fie ben Tob bes allges mein gefürchteten Tyrannen verfundeten. (Xen. 1. c.)

Theben, von ben Spartanern und Jason befreit, fonnte jest feine Dacht ungehindert nicht blos im mitt: Iern, fonbern auch im norblichen Griechenland ausbreiten. Die Thespier, welche nach Epaminondas' Erlaubnig bas Schlachtfeld von Leuftra verlaffen und ben Rereffos, ein Caftell bei Rynostephala, an ber norblichen Geite bes Belifon bezogen hatten, wodurch fie ihre feindliche Stimmung unverhohlen an ben Tag legten, wurden zuerft zur Ubergabe gezwungen. (Paus. IX, 14.) Dann fiel bas burch die Erscheinung ber Spartaner ebenfalls ermuthigte Orchomenos, beffen Burger nur burch Epaminonbas' Grogmuth bem Loofe ber Sflaverei entgingen und wie: ber als Bunbesgenoffen angenommen wurden (Diodor. XV. 57), worauf bas thebanische Beer, nachbem auch Die Phofier, Atolier und Lofrier in ben Bund aufgenom= men worben, wieder nach Bootien gurudfehrte. (370 vor Chr.) Much erscheinen in biefem Sahre Guboa, Afarna= nia, Beraflea und Melos fcon in Thebens Bunbe. (Xen.

VI, 5, 23.)

Durch bie Graufamkeit gegen Mantinea und Phlius waren bie oligarchischen Staaten bes Peloponnes von Berfuchen gurudgeschreckt, fich ber Abhangigfeit von Sparta ju entziehen, fodaß biefes bie Arfaber, Gleer, Achaier, Rorinther, Megarer, Sifvonier, Phliafier, bie Bewohner ber Afta, worunter bie Oftfufte des Peloponnes ju verfteben ift, und die Urfaber als Bundesgenoffen gur Beeresfolge auf= bot. Den erften ber gehn Militairbiftricte Sparta's bilbeten bie Lakedamonier, ben zweiten und britten bie Arkaber (Xen. V, 4, 37), ben vierten bie Elier, ben funften bie Achaer, ben sechsten bie Korinther und Megarer, ben fies benten bie Sikponier und Phliafier, nebft ben Bewoh: nern ber Ufta, ben achten bie Ufarnaner, ben neunten Die Phofier und Cofrer, und ben zehnten bie Dinnthier, nebft ben an ber thrakischen Grenze wohnenden Bunbes= genoffen. (Diodor. XV, 31.) Diefe machtige Symmachie erhielt fich auf ihrer Sobe bis zu bem Frieden im I. 374, burch welchen Perfien bie Autonomie felbft ber fleis nern Staaten gebot und biefe baburch gegen bie großern ermuthigte, und bis zu ber trot aller Berfuche ungeracht gebliebenen Befreiung Thebens, wodurch bie Scheu vor Sparta's herrichaft verringert und mehre Bunbesgenoffen veranlagt wurden, fich biefem Drude ju entziehen. Die Bolfspartei emporte fich gegen die Dligarchen, entriß ib: nen die herrichaft und verbannte fie. Dies gefchah in Phigalia; aber bie Berbannten nahmen Beraa ein (Gie:

vers S. 251. Note zu Boeckh, Corp. inscript. I. p. 27) und fehrten von hier nach Phigalia gurud, wo fie fich burch ein furchtbares Blutbab rachten. (Diodor. XV, 40.) In Rorinth und Phlius jog bie gurudfehrende demokratische Partei den Kurzern, und die Oligars then behaupteten sich in der Herrschaft. (Diodor. 1. c.) Letteres geschah auch in Mantinea und Tegea. (Xen. VI. 4, 18.) Überhaupt icheinen fich bie Dligarchen in ben größern Stabten noch behauptet und die meiften Deloponnesier, wenn auch nur gezwungen, heeresfolge geleistet zu haben (Polyaen. II, 1, 18. 20. 23), bis Uthen nach ber Schlacht bei Leuftra auftrat und burch feine Stellung bie Auflofung ber Peloponnefiften Symmachie berbeiführte. Es hatte aus ber Folgjamfeit ber Peloponnefier, mit welcher fie ben Urchibamos nach Bootien begleitet, gefeben, wie weit jene Staaten noch von ber Erfullung bes Untalkibischen Friedens entfernt feien, ohne welche fein Gleichgewicht ber Streitfrafte bentbar ichien, und foberte fie deshalb auf, Gefandte gu fchiden, bamit unter Athens Borftand Sparta gur Gewährung ber Mutonomie feiner Bunbesgenoffen gezwungen wurde. Dies gefchab (Xen. VI, 5, 1-3); bie Symmachie mußte fich auf. lofen, und einzelne Staaten fetten fich wieber in ben Befit ihrer frubern Rechte und Freiheit. Go bie emporend von Sparta bioitifirten Mantineer, welche beschloffen, ibre gezwungenen Bohnfige in ben Dorfern zu verlaffen und bie Stadt wieder aufzubauen. Agefilaus ging ju ihnen und fpiegelte ihnen vor, fie wurden ihre Mauern funftig mit Einwilligung ber Spartaner weit wohlfeiler wieber errichten konnen, wenn fie nur fur jest bie Urbeit einftellen wollten; erhielt aber gur Untwort, bas fei nicht moglich, ba jebe Stadt bereits beschloffen hatte, bie Mauer ju bauen, und ging erbittert hinmeg, ohne jeboch fur jest Rache nehmen zu tonnen. Ginige Arfabifche Stabte halfen ben Mantineern bei bem Mauerbau, und felbft bie Elier gaben ihnen brei Talente Gilbers ju Silfe, obgleich fie auf bem Gefanbtencongreß allein Biberfpruch gethan, weil man die Marganeer, Stilluntier und Triphylier nicht fur unabhangig erflaren fonne, benn biefe Stabte feien ihr Eigenthum. (Xen. VI, 5.) Die Tegeaten Kallibius und Prorenus hielten fogar Berfammlungen, um eine Bundesgenoffenschaft aller Stadte Arfadiens zu Schut und Trutz gegen Sparta zu stiften, welche jedoch erst spater zu Stande kam, da sie gegen Stasippus, bas Haupt der Aristokraten, ben Kurzern zogen. (Xen. VI, 5.) Dogleich einer ber gablreichsten, unverdorbenften Bels lenischen Stamme und burch bie Ratur ihres Landes ges fcust, hatten bie Urfaber fich bisber noch nie als ein Ganges betrachten und gemeinschaftliche Unternehmungen magen fonnen, ba fie, burch ihre Biebaucht auf bas birtenleben bingewiesen, meift zerftreut auf bem ganbe lebs ten und wenige und fleinere Stabte befagen, in benen bas Burgerthum nicht ju Dacht und Glang gebeiben tonnte, um fo mehr, ba biefelben nicht burch ein politis fches Band verknupft waren und bes gemeinschaftlichen Mittelpunftes entbehrten. Lyfomebes von Mantinea erhob fich gleich ben Tegeaten zu ber Ibee eines Arkabifchen Bunbes. Er bielt ebenfalls Berfammlungen, um bie Mrfaber zu einer gemeinfamen Berfaffung zu bereben; allein auch biefer Berfuch scheiterte und enbete mit blutigen Briftigkeiten. (Diodor. XV, 59.) Gelbft Epaminonbas foll fur biefen Plan gewirft und ben Pammenes mit ei= nem 1000 Mann ftarten thebanischen Corps ben Urfa: bern gur Unterftugung gefandt haben. (Paus. VIII, 27.) Der Gebanke, Sparta burch ein bemjenigen entgegenges festes Mittel zu untergraben, wodurch biefes Mantinea vernichtet batte, fand ben meiften Beifall, und fam ends lich jur Musfuhrung. Bie namlich bie Mantineer bisois fifirt und burch Berpflanzung aus ber Stadt auf bie Dorfer gerftreut waren, alfo follten jest bie 39 gerffreuten fleinern Drtichaften bes fubweftlichen Arfabiens fynois fifirt und zu einer großen Stadt, Megalopolis, vereint werben, um burch wehrhaftes Burgerthum und farte Gibgenoffenschaft Sparta bas Begengewicht zu halten, wie es noch furglich ben Urgivern gelungen war. (Paus. VIII, 27. Xen. VI, 5, 6.) Wenn bie 3bee ber Grundung biefer Stadt von Epaminonbas ausgegangen ift, fo vers bient er ichon wegen ber Bahl bes Drtes hohe Bewun= berung, benn ber nachmalige Bieberaufbau Deffene's fpricht fur tiefe politifche Berechnung, indem Sparta burch eine von Urgos über Mantinea, Tegea, Megalopolis bis Meffene gebende Linie von Befahungen auf ein fehr ge-ringes Gebiet beschrankt warb. Gelbft bie Überwindung ber großen Schwierigkeiten, welche fich ber neuen Schopfung in den Weg fiellten, namentlich bie Abneigung der Ortschaften in ben Gauen, fich zu einer Stadt zu vereis nigen, ift ein Beugniß mehr fur die politische Große des Schopfers. (Xen. VII, 5, 11. Paus. VIII, 27. Polyb. IV, 10, 77.) Degalopolis mar nun ber Mittelpunkt eis ner bemofratischen Gibgenoffenschaft Arfabiens. (Xen. VI, 5, 6. Diodor. XV, 59.) Der berathende Landtag beftand aus 10,000 Deputirten, welche fich in Degalopos lis verfammeln, Gefandte abfenden und annehmen, Bundniffe fcbließen, Streitfachen ber Bunbesmitglieber fcblich= ten, Dbrigfeiten einfeten und uber Rrieg und Frieben entscheiben. Das Bunbesheer (Xen. VI, 5, 12) ward von bem ermablten Felbherrn angeführt (Xen. VII, 4, 33), unter welchem auch bas stehende Corps ber etwa 5000 Eparitoi ftanb. (Xen. VII, 4, 22. 23. Diodor. XV, 62-67.)

Eine fo brobenbe Beranberung in ben bisberigen Ber= baltniffen ber Peloponnefischen Staaten, und namentlich bie Bertreibung ber racheburftenben Lafoniften aus Tegea, wie auch ber Synoifismus Mantinea's, bewogen ben Uge= fflaus zu einem Feldzuge, um ben gefunkenen Duth ber Spartiaten zu beben und ben Abtrunnigen bie noch nicht gebrochene Rraft zu zeigen. Er befette bie Grengftabt Eutaa, beren wehrhafte Burger fich bei bem ju Afea flebenben Arfabifchen Bunbesheere befanben, befestigte fie, und rudte bann, ohne ben Bugug ber Golbtruppen gu er: warten, ins Gebiet von Tegea und barauf von Dan = tinea, wo er fich auf ben weftlichen Bergen lagerte. Inbeffen war auch bas Arfabifche Bunbesheer von Ufea in ber Racht bis Tegea gefommen, vermieb aber eine Schlacht, weil es bie nahe Untunft ber Thebaner erwars ten wollte; auch Agefilaus war gufrieben, nicht angegrif:

fen gu fein und bas Land verheert gu haben. 2113 bie Arkabier borten, bag er nach Latonifa gurudgezogen fei und fein Beer entlaffen habe, verwufteten fie bas Gebiet ber Berder am Ulpheus, weil biefelben fich bei bem Gin= falle ber Lakebamonier an biefe angeschloffen und bom Arfabifchen Bunbe losgefagt hatten. (Xen. VI, 5.) Db= gleich Meifter im Felbe, furchteten fie aber bennoch Gparta's Dacht, und glaubten ben Rampf gegen biefelbe nicht ohne Silfe Thebens fortfegen ju fonnen; baber nabmen fie nicht nur bie Glier und Argiver gu Bilfe, welche leb= teren 12-1500 Latoniften tobtgefchlagen hatten und fich nach Beiftand gegen Sparta fehnten, fonbern foberten auch Athen ju einem Bundniß auf. Rach biefem fruchtlofen Berfuche wurden in gleicher Abficht Gefandte nach The: ben geschickt, benn biefes ichien jest ber naturlichfte Bun: besgenoffe gegen Sparta zu fein. (Diod. XV, 62.)

Theben hatte jest im norblichen Griechenland feinen Feind mehr, fondern nur Bundesgenoffen, ba auch Jafon tobt und fein Bruber Polyborus ihm in ber Regierung gefolgt war; es fonnte alfo ben neubelebten Rriegsmuth bes Bolkes gegen Sparta richten, und nahm die Einla-bung ber Arkader an (Xen. Hell. VI, 5, 23, Diod. XV, 62), mit welchen, wie mit Elis und Argos, Epaminonbas und Pelopibas mahrscheinlich fcon fruber in einflufreicher Berbindung ftanden. (Plut. Pelop. 24.) Diefe, die bedeutenbsten unter ben übrigen Bootarchen, welche ihnen entweder schon jest (Diod. XV, 62), ober fpater, ben Dberbefehl freiwillig überließen, machten jum Brede bes Feldzugs eine Anleihe bei ben Eliern, und rudten im Binter 370-369 mit bem Bunbesheere ins Felb, welchem auch die Phocenfer, Cubber von fammtlischen Stadten ber Infel, beibe Stamme ber Lofrier, Die Afarnaner, Berafleoten, Maleier und Theffalischen Reiter und Sopliten folgten. (Xen. Hell. VI, 5.) Auf Geiten Sparta's befanden fich jest als Bundesgenoffen nur noch Korinth, Epibaurus, Trozene, hermione, Balia, Sicyon, Pellene, Phlius und vielleicht auch Megara (Diod. XV, 68), welches fich aber balb neutral erflart ju haben fcheint. (Isocr. De pace. Cap. 38.) Diefe gefuntene Dacht flogte ben Arfabern, Eliern und Argivern, mit welchen bas bochftens 6000 Mann ftarte Thebanerheer vereint eine Streitmaffe von gegen 70,000 Mann (worunter 40,000 Sopliten) bilbete, ein folches Gelbftvertrauen ein, baß fie bie Bootarchen zu einem fofortigen Angriffe auf Sparta ermunterten. (Plut. Pelop. 24. Ages. 31. Diod. XV. 62.) Epaminonbas erwog jeboch bie Jahreszeit, benn es war ber furgefte Tag nabe (Plut. 1. c.); ferner bie Beichaffenheit bes Latedamonischen Bebietes, beffen Gebirgs: paffe auf ber Grenze fur wohlbefest und ichwer angreifbar galten (Xen. Hell. I. c.), benn in Dum ober 306 in ber Lanbichaft Cfiritis fant Ischolass mit einer Befagung von Reuburgern und ben jungften ber tegeatifchen Rlucht= linge, etwa 400 Dann; und eine andere Befabung fand gu Leuftra auf ber Gudofffeite bes Lytaios. 2115 jeboch Manner von Rarna famen und verficherten, es fei bas gange Land unvertheibigt, und als man bon ben Periois ten bas Berfprechen bes Abfalls von Sparta erhielt, wenn bas Beer ber Bootarchen in ihre Landschaften einruden wurde (Xen. 1. c.), entschlossen fich Epaminonbas und Pelopidas, die den Oberbefehl, wenn nicht früher, doch jest gewiß von ihren vor der Verantwortlichkeit furchtsamen Umtsgenoffen überkamen (Plut. Pel. 24. Diod. XV, 62), und die wenigen Tage bis jum Schluffe bes Jahres, ba fie ihr Umt gefetlich niederlegen mußten, noch burch eine un= fterbliche That zu bezeichnen hofften, bas gefährliche Un-ternehmen zu magen, und nicht blos bas Leben, sonbern auch ihre Burgerehre fur bie Berrichaft Thebens und die endliche Demuthigung Sparta's einzuseten. Sie rudten bemnach über Karya und die Arfader über Sum (Jon), im Gebiete Sfiritis, in Lakonika ein (Xenoph. VI. l. c.); wahrend die Argiver von Tegea, und bie Elier, welche bie vierte Abtheilung bilbeten, auf einem anbern Wege famen, wo bas Land offen war, vielleicht über Leuftra. (Diod. XV, 64.) Den Grengpoffen in ber Sfiritis, welcher, aus fpartanischen Neuburgern und tegeatischen Flücht= lingen zusammengesett, in Jon stand, befehligte Jöcho-laos, ein vorzüglich tapserer und einsichtsvoller Feldherr (Diod. l. c.), welcher aber den Fehler begangen haben soll, daß er in der Stadt stehen blieb, um sich durch die Burger zu verstärken, während es seine Pslicht gewesen ware, die schwierige Stelle des Gebirgspasses zu besetzen, um die Arkader abzuhalten welche nun in genster Anzahl ware, die schwierige Stelle des Gebirgspasses zu bejegen, um die Arkader abzuhalten, welche nun in großer Anzahl den Punkt erstiegen. Dadurch zugleich von hinten, von der Seite und von den erstiegenen Häusern aus bedroht und zur Bertheidigung genothigt (Xen. l. c.), beschloß Ischolaos gleich Leonidas zu sterben, schickte die Jüngern nach Sparta zurück, um ihr Leben für die drohende Zukunst aufzusparen, und behauptete mit ben Alteren in verzweis feltem Rampfe bie gefaßte Stellung, bis er mit etwa 400 Belben ben gefuchten Tob fant. (Diod. 1. c.) Benige entrannen unerfannt; bie Arfaber gingen ben Thebanern nun nach Karya entgegen, und biefe ruckten mit ihnen vereint, neu ermuthigt, in bie Thaler hinab gegen Gellafia, bem gemeinfamen Sammelplage, welches verbrannt warb. (Xen. 1. c.) - Die über Tegea einbrechenben Argiver nahmen ben Dag, welchen Meranber befett hielt, und tobteten biefen nebft etwa 200 Spartanern, unter welchen fich auch bie Berbannten aus Bootien befanden. (Diod. I. c.) Darauf trafen auch fie, wie bie Glier, bei Gellafia ein, von wo aus ber gemeinschaftliche Ungriff auf Sparta unternommen werben follte. Das Beer war in ber Ebene fublich vom Berge Dlympos zwifchen ben Fluffen Onos und Eurotas gelagert, wo bas bem Apollo beilige Gebiet fich ausbehnte, und jog am folgenden Tage weiter, versuchte aber nicht über bie Brude bes Eurotas ju geben, weil man in bem Tempel ber Alea (Athene) jenseit bes Fluffes Sopliten jur Abwehr aufgestellt fant, fondern feste ben Marich gegen Sparta auf bem linken Ufer fort. Die feit 500 Jahren von der Berheerung ver= schonte Gegend, nebst Glis bie einzige in Bellas, ward jest mit Feuer und Schwert verwustet und bie Bohnungen voller Sabe wurden geplundert und verbrannt. Den Rauch ber feindlichen Feuer erblidten bie ftolgen Spartanerinnen, ben fie bisher nie gefeben gu haben fich ruhmen fonnten (Plut. Ages. 31), und brachen in Bebgeheul aus, noch schredlicher als ber Feind felbst; bie Greife be-

flagten folche Beit unerhorter Noth (Id. Ibid.), benn Sparta war ohne Mauern, und die ftreitbare Jugend, fonft bie ftarte Mauer bes Baterlandes genannt, jufammengeschmol= gen; bie gebruckten Perioifen und Bunbesftabte fielen ab, und fochten rachfüchtig in ben Reihen ber Feinde. (Xen. VI, 5, 25. 32. Plut. Ages. 32.) Aber noch war nicht alle Soffnung verloren! Die Stadt, von ber Ratur felbit ftart befestigt, und, obgleich 48 Stabien im Umfreife, glich einem militairifchen Lager. Muf einem febr ungleis chen Boben gelegen, lehnte fie an einem Borfprunge bes Zaigetus, beffen mit Saufern befette Sugel fich terraffenformig uber einander erhoben, fodaß fie ftets unerobert blieb, und weber jest eine Beute ber Bootier, noch auch spater ber beiben Philipp, bes Pprrhus und ber Romer geworden ift. Eine noch startere Burgschaft ber Rettung Sparta's ruhte jedoch in Agefilaus, Spaminondas wurdi-gem Gegner, selbst. Er überließ die Landschaft ihrem unvermeiblichen Schicffale, und vertheilte bie geringe Uns gahl ber ftreitbaren Burger an verschiedene Stellen; ba fie aber wirklich zur Bertheidigung nicht hinreichte, fo ließ er ben Seloten die Freiheit anbieten, wenn fie Waf-fen ergreifen wurden. Und es erhoben fich ihrer 6000 in Wassen wurden. Und es erhoben sich ihrer 8000 in Wassen für Sparta; ein furchtbarer Feind, wenn er sich gegen dasselbe erklarte. Deshalb war der König Anfangs nicht ohne Besorgniß, und beruhigte sich erst, als die Spartiaten durch die dagebliebenen Orchomenischen Söldlinge und durch die Hilfstruppen von Phlius, Korinth, Epidaurus, Pellene und einigen andern Städten verstärkt wurden. (Xen. l. c.) Auch Athen, besonders durch Gesandte pan Mhlius und Korinth bewagen ließ ein Silfsberr par von Phlius und Korinth bewogen, ließ ein Silfsheer von 12,000 Mann unter Sphifrates marfchiren, fobag Agefi- laos trop bem Berrathe ber Periofen und ber haufigen Defertion ber Beloten, und vielen anbern Schwierigkeiten fich an ber Spige einer Bertrauen einflogenben Bertheis bigungemacht befant, bie eilig in Baffen geubt marb. Beiftesgegenwart rettete auch bas Ifforion, einen fur bie Bertheibigung wichtigen Punkt, welcher von Berrathern befett ward, um ihn bem Feinde gu übergeben. Agefis laus fah die Gefahr, eilte mit getreuen Leuten bortbin, ertheilte ben Berrathern, als ob er glaube fie maren ih: rer Pflicht getreu, Lobfpruche, nur hatten fie feinen Plan misverstanden, und follten fich auf einen andern Puntt begeben. Nachbem fie fich alfo überliften laffen, wurden fie über nacht hingerichtet, und bas Ifforion beffer befest. (Plut. Ages. 32. C. Nep. Ages. 6. Polyaen. II, 1, 14.) Ebenfo ward eine Berfchworung fpartanis fcher Burger beftraft, beren Theilnehmer Ugefilaus mit Genehmigung ber Ephoren ohne Urtheilsspruch gleichfalls in ber Racht tobten ließ. (Ael. Var. hist. XIV, 27. Plut. Ages. 1. c. Val. Max. VII, 2.)

Indessen war Epaminondas bei Amykla, ber alten Hauptstadt ber Tyndariden, sublich von Sparta, über den Gurotas gegangen, welcher, als ein Gebirgsstrom von nicht langem Laufe, reißend ist, und geschwollen, wie jest im Winter, einen schwierigen Übergang gewährte. Als die Lakedamonier merkten, daß ihre Feinde dadurch in Unsordnung geriethen, nahmen sie diese Gelegenheit zum Angriss wahr, ließen Weiber, Kinder und Greise in der Stadt

gurud, ffurgten fich in Schlachtordnung auf die Uberfegen= ben, und fügten ihnen einen bedeutenben Berluft gu (Diod. XV, 65. Plut. Ag. 32); ob aber biefer Ungriff als überfall eines von Agefilaus gelegten hinterhaltes anzufeben ift, bleibt zweifelhaft. (Polyaen. II, 1, 27. Frontin. I, 10, 3.) Die Bootier und Arkaber suchten bas Lafebamonifche Corps abzuschneiben, jeboch gelang es bemfelben, fich nach Sparta zurud burchzuschlagen, und bem Ronige die Nachricht von ber nahen Unfunft bes Feindes Bu bringen. (Diod. 1. e.) Diefer aber war fo febr auf feiner Sut, bag er nach feinem Übergange fich jeben Lagerungsplat burch einen farfen Berhad von Baumen ficherte; nur bie Urfaber ahmten biefem Beispiele ber ftreng von dem Waffenplate, um die Dorfer und Wohnungen zu plundern. (Xen. l. c.) Agefilaos, durchdrungen von Bewunderung des Epaminondas, ließ sich denselben aus der Ferne zeigen, verfolgte ihn lange mit nachdenkendem Blide und rief aus: "Welch ein unternehmender Mann!" Und wirklich war biefer furzlich erst aus ber Berborgen= beit bes Privatlebens aufgetauchte feltene Mann im Begriff, mit einem Schlage bas Bunberwerf vieler Sahr= bunberte von Lufurgus bis Agefilaus ju gertrummern. (Plut. Ag. 32.)

Drei bis vier Tage nach bem Ubergange über ben Eurotas, bereitete fich Epaminonbas zu einem allgemei= nen Angriffe auf die Stadt; die Reiterei rudte bis in ben Sippobromus jum Tempel bes Pofeidon Gaaochos in gefcbloffenen Bliebern vor; es war die fammtliche Cavalerie ber Thebaner, Eleer, Phofier, Theffalier und Cofrier. 3hr gegenüber zeigte fich nur ein fleiner Theil ber Lakebamonischen Reiter und etwa 400 ber jungern Sopliten lagen bei bem Saufe ber Tyndariden in Sinterhalt. Diefes befand fich im weftlichen Theile ber Stadt, wie bas Ifforion (Paus. III, 14. §. 3), und bedte ben ftarfen Sinterhalt, von welchem bie angreifenden Berbundeten mit foldem Nachbrude empfangen wurden, bag die Reiter um= kehrten, und bas nachfolgende Fugvolf jum Theil mit in Unordnung brachten. (Xenoph. VI, 5, 30 und 31. Potyaen. II, 1, 14 und 27.) Bielleicht mar es bier, mo bie Thebaner burch eine Lift bes Agefilaus mit Gymma: chus von Thafos 600 Mann verloren (Polyaen. i. c.); viele Menschen famen gewiß ums Leben. (Diod. XV, 65.) Die Berfolger hielten balb ein; bas Beer ber The= baner machte Salt und lagerte fich wieber. (Xen. 1. c.)

Epaminondas fcheint bie Schwierigfeit einer Erftur= mung Sparta's erfannt, und beshalb feinen Operations: plan geanbert zu haben, indem er ben Ungriff nicht er= neuete, fonbern fich begnugte, ben Ronig jum Entscheis dungskampfe in ber Ebene herauszusobern, und Sparta's Riederlage zu bekennen. (Diod. XV, 65.) Da Beibes, wie vorauszuseben, nicht geschah, fo beschloffen bie Bootarchen, bie hauptstadt zu verlaffen, um beren Fall auf anberem Wege zu beschleunigen. Dazu mag bie raube Sahreszeit, Mangel, eine Folge ber Berheerung, bas verberbliche Beifpiel ber Raubsucht und Bilbheit ber Urfaber (Plut. Ages. 32. Xen. VI, 5, 50), Epamis nondas' politifche Berechnung als Beweggrund gefom: M. Encyft, b. BB. u. R. Erfte Section, XXXV.

men fein (Ael. Var. hist. IV, 8. Polyaen. II, 3, 5); gewiß, bas Beer jog ab, nachbem Ugefilaus ben Bootar= chen noch überdies gebn Talente als Abfaufsfumme burch ben Spartaner Phryros überfandt (Plut. Ages. 32), melches jedoch ein Errthum, ober vielleicht eine Eronie auf bie bon ben Gleern geborgte Gumme gu fein fcheint. Much bie ju fpat gefommenen Uthener zogen fich nun un= verrichteter Sache jurud (Diod. 1. c.); ben Lakedamo-niern aber kamen von ben Bunbesgenoffen 4000 Mann gu Bilfe, wozu fie noch 1000 vor Rurgem freigelaffene De-Toten und 200 von ben verbannten Bootiern aufnahmen, auch viele Mannschaft in ben benachbarten Stabten von Phliafia, Urgolis und Korinth aushoben, wodurch bas gefuntene Selbstvertrauen gehoben und ber Entscheibungs= fampf vorbereitet warb. (Diod. 65.)

Bur Unterwerfung ber Stabte im Guben von Lato: nifa ging Epaminonbas von Sparta ben Eurotas binab und bemachtigte fich mit leichter Mube bes offenen Belos auf ber Oftfeite bes Meerbufens, welches, wie bie ubris gen unbefestigten Stabte ber Lanbichaft, angegunbet marb. Darauf warb bas fefte Gythion auf ber Beftfeite bes Bufens, wo bie Schiffswerfte ber Lakebamonier waren, nach breitägiger Berennung gleichfalls genommen (Xen. l. c.) und mit einer thebanischen Besatzung versehen. Diese ward nach einiger Zeit von Isadas, Phobidas' Cohne, angegriffen. Much er fuchte ben Tob fur bas gebeugte Baterland zu fterben, mablte hundert Junglinge gleiches Alters und gleicher Gefinnung, hieß biefelben fich falben und, mit Dlaweigen befrangt, Schwerter unter bem Urme verbergend, ihm nackend, wie gu einem reli= gibfen Rampffpiel, im vollen Laufe jum Sturm ber Feftung folgen. Die Thebaner, burch ben Festaufzug getauscht, liegen die Junglinge ein, und wurden von ihnen theils getobtet, theils herausgeworfen. (Polyaen. II, 9.)

Epaminondas, von vielen Arfabern, Argivern und Eliern verlaffen, marb bagegen auch von manchen ber Lakedamonischen Perioken in ber Fortfetung feines Felb= jugs unterflust (Xenoph. 1. c.), und begnugte fich nicht, Sparta burch Eroberung ber Stabte Lafoniens Die Lebenswurzeln abgeschnitten zu haben, fonbern fette ibm auch burch bie Grindung einer neuen Stadt, Deffene, feinen altesten unversöhnlichen Feind wiedererweckt an die Seite. Da die Arkaber und andere Bundesgenoffen mit diesem Plane einverstanden maren, fo fuchte er bie ver= triebenen, in Sicilien und Libnen zerftreuten Meffener zur Ruckfehr zu bewegen (Paus. IV, 26. 27. Diodor. XV, 66), benn bie Bahl ber in ber entwurdigten Beis math gebliebenen war nur gering; auch wurden bie Lake= damonischen Periofen und Seloten und alle Sellenen (Diodor. XV, 66) gur Nieberlaffung in ber zu grundens ben Stabt eingelaben. (Diodor. 1. c. Lyc. in Leocr. p. 182. Archidamos ap. Isocratem, Archidam. 9.) Eine ber alten Stabte, wie Undania, die Residenz ber Konige vom Geschlechte bes Leler, ober Dchalia, schon zerftort und nichts als ein Eppreffenwald (Paus. IV, 33) wollte man, als uble Borbebeutung, nicht wieber aus bem Schutte erbauen; felbft Sthome, erfreulichern Undentens, fchien an ben Untergang ber alten Freiheit gu mahnen,

bis Epaminonbas, wieberum ben Aberglauben bes Bolfes benutend, burch Trauererscheinungen und bes Batis alte Spruche bie Mufmertfamfeit bennoch auf Diefen ftrategifch wichtigen Punkt lenkte und ber Bau am fublichen Ubs bange bes feften Berges beschloffen warb, beffen Bipfel Die Afropolis bilben follte. Baumaterial und Arbeiter waren angeschafft, ba beauftragten bie Urgiver ihren Felb: berrn Epiteles mit bem Beginnen bes Berfes (Paus, IV. 26, 6), und brachten nebft ben Thebanern und Def= feniern ben erften Tag unter Gebet bin, wobei bie Thes baner bem Dionyfos und bem ismenischen Upollo opfer= ten; die Grundsteinlegung geschah unter Flotenspiel ber Bootier und Argiver nach ben Melodien bes Pronomos und Safabas. Mauern, Tempel und Wohnhaufer erho: ben fich burch ben Betteifer ber fur benfelben 3weck ars beitenben verschiedenen Bolferschaften (Paus. X, 10, 2) in furger Beit (Gievers G. 272. Rot. 42), und viele Erummer bezeugen noch jest ben Umfang und die Pracht (Expédition scientifique de Morée par Abel Blouet. [Paris 1831.] p. 22. 23. 38-41. Paus. IV, 31, 5) bieser Schöpfung bes Epaminonbas. Ihm und ber Stadt ber Thebaner setzen bie bankbaren Messenier aber eine Bilbfaule. (Din. in Dem. p. 52. Plut. Pel, 24.)

Nun stand Messene als Wächter und Gegengewicht Sparta's im Peloponnes und als Schlußstein jener Kette von Festungen da, durch welche Epaminondas Lakonika vom übrigen Griechensande ausschloß. (Nepos, Ep. 8.) Zugleich soderte er auch den Bau von Megalopolis, indem er die Andauer durch eine Wache unter Pammenes sicherte (Din. in Dem. p. 52. Plut. Pel. 24), und den von Mantinea (Paus. IX, 14), denn nur durch die Stärke und Eintracht dieser Städte konnte nach seiner Ansicht Sparta eingeschränkt werden. (Polyd. IV, 32, 10.) Messen erhielt eine demokratische Verfassung und gleichs seine Abtheilung Thebaner zum Schuhe des Baues. Spaminondas ward von den Hellenen als der Wiederherssteller der unterdrückten Freiheit gepriesen (Diodor. XV, 66), indem er Sparta zu demjenigen zwang, wozu diesses Eheben nöthigen wollte, nämlich zur Ersüllung der

Bauptbedingung bes Untalfidifchen Friedens.

Auf welchem Wege er von Gythium mit dem Heere nach Messene gegangen, ist nicht zu bestimmen. Lakonien war drei Monate von der Geißel des Krieges heimgesucht (Plue. Agesil. 32), oder doch wenigstens 85
Tage. (Diodor. XV, 67.) In Messene ließ Epaminondas außer jener Schukwache noch eine ansehnliche Besazung zurück, als er sich auf den Kückweg in die Heimath begab. (Diodor. 1. c.) Der ganze Feldzug hatte
4—6 Monate gedauert (Bauch S. 51. Not. 108), und
die Böstarchen hatten außer den angeführten Gründen
und ihrer abgelausenen Dienstzeit auch zur schleunigen
Beendigung des Juges noch den Grund der Besorgniß,
im Peloponnes durch die Athener unter Iphikrates abgeschnitten zu werden, welcher, mit Vernachlässigung der
Straße über Kenchrea (Ken. VI, 5, 49—51), die Passe
des Oneion besetzt hielt.

Die wanbelbaren Athener hatten namlich ein andes res Spftem angenommen und, eifersuchtig auf bas Glud

ber Thebaner, burch rafches Ginschreiten bem Rriege eine andere Wenbung ju geben beschloffen. In einer bem Beschluffe bes Raths zufolge gehaltenen Bolfsberfammlung bielten bie Lakebamonischen Gefanbten Aratus, Dinllos. Pharar, Etymofles und Dlontheus ben Athenern ibre Bestimmung vor Augen, gemeinschaftlich mit Sparta Die Berrichaft in ben Bellenischen Ungelegenheiten auszuüben. und erinnetten baran, wie ben Uthenern nach gemeinfa: mer Bertreibung ber Perfer Die Unfuhrung im Geefriege, ben Spartanern aber die Leitung bes Landfrieges über: laffen fei. Rach langen Debatten (Xen. VI, 5, 33-48) beschloffen bie Uthener, ben Lakebamoniern mit gan= ger Macht gu Bilfe gu fommen, und übertrugen bem Sphifrates ben Dberbefehl, welcher aber, ba Sparta gerettet war (conf. C. Nepos, Iphier. 2 ad fin.), aus Arkadien gurudging, und ben Gedanken faßte, burch Befegung bes Paffes uber ben Oneion ben Bootiern ben Rudweg abzuschneiben. Es wird aber mit Recht getabelt, baß er bie Strafe uber Renchrea unbefest ließ (Xen. VI. ad fin.); auch war er sich seiner Lage wohl bewußt (Polyaen. III, 9, 28), benn bie planlos zur Recognosci-rung vorgesandte sammtliche Reiterei von Uthen und Korinth erlitt einen Berluft (Xen. l. c.); die Athener fonnten ben Engpaß bei Renchrea nicht halten und wurben geschlagen (Plut. Pelop. 24); auch ein Ungriff auf ben Epaminonbas bei Lechaum ward von biefem gurudgewors fen, ber sich mit überlegener Felbherrenfunft gludlich burchfchlug (Paus. IX, 14, 3. Polyaen. III, 9, 20), ben Sphifrates mit feinen 12,000 Mann bis Athen guruds trieb und nur burch eine Lift beffelben gur Fortfetung feines Beimzuges bewogen warb. (Polyaen. III, 9, 19.) Ein im folgenden Sahre 369 zwischen Uthen und Sparta abgeschlossener formlicher Bertrag Xen. VII, 1, 1-14. Diodor. XV, 67. Xen. Vect. 5, 7) enthielt ben Befchluß ber Uthener, alle funf Tage im Dberbefehle ju Lande und zu Baffer mit ben Spartanern abzuwechfeln.

Raum mar bas Beer ber Thebaner wieber in feiner Beimath angelangt, als bie Bootarchen wegen willfurlis cher Berlangerung ihres Dberbefehls angeflagt murben, benn ein Gefet verhangte bie Tobesftrafe fur dies Bergeben. Diefem gufolge hatten bie Bootarchen ibr Umt mit dem erften Tage bes Bufatios nieberlegen und ib: ren Nachfolgern überlaffen follen, aber Epaminonbas über= zeugt, daß ber 3med biefes Gefeges bie Erhaltung bes Staates fei, fonnte fich nicht entschließen, ibm in bem Augenblide Folge gu leiften, ba er mitten in bem Laufe feiner Thaten in Lafonien, Deffenien und Arfabien un= terbrochen mare und behielt ben Dberbefehl vier Monate langer, als bas Bolk ihm aufgetragen hatte, weshalb er nebft feinen Mitbefehlshabern, namentlich auch Pelopidas, gur Berantwortung gezogen wurde. (Nep. Ep. 7-8. Plut. Pel, 25. Ejusd. Opp. moral, V. p. 97. Appian. Syriaca 41. Ael. Var. hist. XIII, 41. Plut. Apophth. Epam. 23. Paus. IX, 14.) Pelopidas ward guerft vor die Schran= fen gesobert und vertheidigte sich mit ber ihm eigenthum-lichen energischen Site (Plut. Pel. 25), burch welche er vielleicht nicht zu weit hingeriffen worden mare, wenn nicht Epaminonbas bie Mitschuldigen vermocht batte, ibm

als ber Ursache ihrer Übertretung zugleich beren Bertheis bigung allein zu überlaffen. Darauf erklarte er, ber Ges bulb im Staatsberufe fur ein haupterfoberniß mannlicher Seelenstarte anfah (Plut. Pel. 1. c.), wenn er burchaus gezwungen fei, vor feinen Richtern zu reben, obgleich er beffer zu handeln, als zu reben verstehe, so verlange er von ihnen, falls sie ihn zum Tode verurtheilen sollten, daß man das Urtheil auf eine Saule (ober in das offents liche Sahrbuch) schreibe, damit die Hellenen erführen, daß er bie Thebaner gegen ihren Willen genothiget, bas latos nische Gebiet zu verheeren, welches 500 Sahre lang keis nen Feind sah; Messene 230 Jahre nach seiner Zerstorung wieder herzustellen; die Arkader zur Grundung eines unsabhängigen Staates zu vereinigen, und den Bolkern ihre Breiheit wieder zu erkampfen. Sierauf erfolgte ein heites rer Beifall der Richter und Spaminondas ging, ohne daß über ihn abgestimmt mare, mit dem größten Ruhme aus Diefer peinlichen Anklage hervor. Doch ward ihm bas Bootarchat fur biefes Sahr nicht wieber übertragen, welches wol hauptsächlich ben feinbseligen Ranken bes eiferfüchtigen Meneklides zuzuschreiben ift. Diefer Meneklis bes war zwar auch in Charon's Saufe gewesen, als fich bie Berschwornen unter Pelopidas und Mellon dort verfammelten, glaubte aber fpater feine Berbienfte nicht ans erkannt, ba bes Epaminonbas' Ruhm Alle überstrablte, und arbeitete allen Beffern, mit seinem burch eine gute Rednergabe unterstütten boshaften Charafter entgegen. Dem Charon, welcher am Tage vor ber Schlacht bei Leuttra Sieger in einem unbebeutenben Reitergefecht bei Plas taa gewesen, suchte er durch Bolksbeschlug die Ehre eines Dentmals zu verschaffen, um Epaminondas' und Pelopi= bas' Ruhm zu verdunkeln, ward aber von Letterem mu= thig entlarvt und vermochte es nicht, ihn weber mit Cha= ron zu verfeinden, noch bem Bolke zu verleiden; den Epas minondas aber verdrängte er wirklich von ber Bootarchen= wurde und entfraftete seinen Ginfluß auf ein Zeit lang. (Plut. Pel. 25.) Als er namlich sein steigendes Unsehen im Rriegswesen fah, rieth er ben Thebanern, ben Frieden bem Kriege vorzuziehen; worauf ihm Epaminondas bemerkte, er hintergebe feine Mitburger mit truglichen Worten, benn unter bem Namen ber Ruhe wolle er ihnen bie Sklaverei geben, weil der Friede nur durch Rrieg errungen werben konne. Wollten sie an ber Spite Griechenlands fteben, so muffe ihr Aufenthalt bas Feldlager und nicht bie Fechtschule sein. (Nep. Ep. 6.) Eine Gelostrafe, in welche er nach ber Demuthigung burch Pelopidas fiel, war ihm unerschwinglich und verleitete ihn nachmals zu einem Versuche und Angriff auf die Regierung. (Plut. Pel. 25.)

Bermuthen läßt es sich, daß Meneklides die Stimmung einiger Aurzsichtigen zu benugen suchte, welche es dem Epaminondas verdachten, Sparta nicht zerstört zu haben (Polyaen. II, 2, 5); dessenungeachtet sehen wir ihn bald wieder an der Spige einer zweiten heersahrt in den Peloponnes. Die Arkadier hatten den Entomedes zum Feldherrn erwählt, und ihm 5000 sogenannte Auserlesene zu einem Streifzuge gegen Pellana, Sparta's Berbündete, anvertraut. Er eroberte die Stadt mit Sturm, tödtete

bie Lakebamonische Besatzung, welche über 300 Mann fart war, machte die Einwohner zu Stlaven, verheerte bas Land und fehrte noch vor ber Unfunft eines fpartanischen Entsages, nach Sause zurud. (Diod. XV, 67.) Balb aber, burch biesen gludlichen Erfolg ermuntert, beschloß ber Arkabische Bund im Bereine mit ben Argivern und Eliern eine größere Unternehmung gegen Sparta, wozu fie auch Theben burch eine Gefandtschaft einluben (Diod. XV, 68), zumal ba die Argiver gegen Phlius nicht glud's lich gewesen waren. (Xen. VII, 2, 4.) Ihrem Bertrage mit Sparta gemäß, daß ein Staat um ben andern funf Tage lang ben Befehl führen follte, rudten die Athener im Sommer 369 unter Chabrias nach Korinth, welcher bier ein mit ben Bunbesgenoffen, ben Korinthern, Delles neern und Megarern, an 10,000 Mann ftartes beer gusammenzog. Bu ihm fliegen bie Spartaner, welche mit ihren Berbundeten ebenfalls 10,000 Dann ftart waren. Man beschloß, den Isthmus gemeinschaftlich bu befegen und von Kenchrea bis Lechaum mit Pfahlen und Graben au beden (Diod. l. c.); die Paffe bes oneischen Gebirges wurden besetzt (Xen. VII, 1), sodaß die Lakedamonier und Pelleneer die gefährlichste Stelle inne hatten. Alles war durch die Menge ber Arbeiter und den Gifer berfelben icon fertig, als die Bootier naheten. Es fragt fic. ob Epaminondas bas Bootische Beer als Bootarch befehligte, ober nicht (Diod. XV, 68. Paus. IX, 15, 2); gewiß fanben ihm mehre Bootarchen gur Seite, nur Des lopidas nicht, welcher sich zu ber Zeit in Thessalien befand. Die Thebaner, 7000 Mann Fugvolt und 600 Reiter, lagerten fich in ber Ebene am nordlichen Fuße bes Oneion, 30 Stabien von ben Bachtvosten ber faft breis mal fo starten Keinde. Epaminondas bot seinen Gegnern eine Schlacht an; ba fie es aber vorzogen, ihn in ihrer festen Stellung zu erwarten, so faumte er nicht mit bem Angriffe auf die Soben. Er berechnete die Beit bes Beges von dem Lager in der Ebene bis zu jenen Posten auf ben Bergen, und brach mit ber Morgenbammerung, wie er stets pflegte, gegen sie auf. (Xen. 1. c.) Der Angriff erftrecte fich langs ber gangen Linie, und war besonders bigig gegen bie Lakebamonier, beren Stellung leicht einzu= nehmen und schwer zu behaupten war. Auch ward fie balb ersturmt, jeboch nicht ohne große Unftrengung ber besten thebanischen Truppen, ba die Gegenwehr ber Latedamonier und Pelleneer verzweifelt war, ungeachtet fie um die Stunde überfallen murben, da die Nachtwachen bereits abgegangen waren, und die Leute, so eben vom Las ger aufgestanden, noch ungeruftet, Seber feinem Bedurfs niffe nachgingen. Die Geworfenen fluchteten fich auf ben nachsten Sugel, wo es bem Lakebamonischen Polemarchen ein Leichtes gewesen mare, soviel Hopliten und Peltasten von ben Bunbesgenoffen zusammenzuziehen, um biefen Posten zu halten, ba er von Renchred aus ungeftort Lebensmittel beziehen konnte; aber er war entmuthigt und zog es vor, mit ben Thebanern um freien Abzug zu ca= pituliren, woburch es bem Epaminonbas erleichtert warb, fich auf die andere Seite des Berges über Lechaum, wo er fich durchschlagen mußte (Paus. IX, 15), nach Sitzon hinabzuziehen. Die norblichen Staaten im Peloponnes

bingen ben Spartanern noch an, und fonnten ber Bers bindung Thebens mit feinen Peloponnefischen Berbundeten binberlich fein; boch brachte Epaminondas feine Bereinis gung mit ben Argivern, Arfabiern und Gleern gu Stanbe, welche von Nemea aus jenen fruchtlofen Angriff auf Phlius gemacht hatten (Xen. VII, 2, 5), und griff bas noch feindliche Gifvon an. (Xen. VII. 1, 18.) Diefer fleine Staat ward gezwungen, fich Theben anzuschließen, nach= bem fein Safen von Pammenes erobert (Polyaen. V, 16, 5. Frontin. III, 2, 10) und einer feiner Unführer burch einen Gleer im Bweitampfe getobtet war. Der forms liche Übertritt von Sparta zu Theben geschah fpater nach einer Abstimmung ber Burgerichaft, wodurch ber Schein bes 3manges vermieden warb. (Xen. VII, 3, 2.) Much befette Epaminondas nun ben Sikponischen Drt Phoibia, und behandelte die hier gefangenen Bootischen Flüchtlinge mit gewohnter Milbe (Paus. IX, 15), daß er aber zusgleich Phlius genommen, welches sich ihm im ersten Schrecken ergeben haben soll (Diod. XV, 69), scheint zweiselhaft. (Xen. VII, 2.) über den Erfolg eines Angriffes auf Pellene find wir ebenfalls zweifelhaft. Bon bier ging ber Seereszug ber Thebaner gegen Trozene (Diod. 1. c.) und Epidaurus (Xen. VII, 1, 18. Diod. 1. c.); biefe Stadte tonnte Epaminonbas aber nicht in seine Gewalt bekom= men, weil fie von ftarfen Befagungen vertheibigt murben, darum begnügte er sich, ihre Landschaften zu verheeren. (Diod. l. c. Xen. l. c.) Darauf marschirte er gegen Korinth, und schlug die ihm entgegenruckenben Korinther in einem Treffen, fodaß fie Schut hinter ihren Mauern fuchen mußten (Diod. XV, 69); als er nun aber bie nach Phlius fuhrenden Thore angriff, und einige Bootier voreilig in bie Stadt brangen und bie erfchreckten Gin= wohner in ihre Baufer jagten, machten die Leichtbewaffnes ten unter Chabrias, bes Utheners, Unführung einen Mus: fall, und fliegen auf ben Rern ber thebanischen Truppen, welche nicht mehr als 400 Schritte von ber Mauer ma: ren. Epaminonbas fuhrte fein ganges Beer in Schlacht= ordnung jum ernftlichen Rampf, aber Chabrias fammelte mit ebenso viel Muth als Besonnenheit bie Athener und Rorinther, befeste bie Denkmaler und bochgelegenen Punfte, tobtete burch Pfeilichuffe und Burffpiege fehr viele ber Ungreifenben, und behauptete fich nach erhaltener Berftar= fung aus ber Stabt gegen bie auf ihre Rorperftarte und erprobte Erfahrung trogenden Bootier von feinem bober gelegenen Standpunkte aus, fobag biefe mit großem Bers lufte gurudgeschlagen und brei bis vier Stabien weit ver: folgt murben. Die Korinther Schleppten bie Tobten an bie Mauern und lieferten fie nur nach einem abgeschloffes nen Bertrage aus, worauf fie ein Siegeszeichen errichteten (Diod. XV, 69. Xen. VII, 1), welches Epaminondas spottweise ein Gefatemal nannte. (Plut. Apophth. Ep. 19.)

Dieser Unfall schwächte nicht so sehr die thebanischen Baffen, als er den Muth der Lakedamonischen Bundessgenossen hob. (Xen. l. c.) Bedenklicher war die Ankunst eines hilfsgeschwaders von mehr als 20 Dreiruderern, welches Dionysius der Altere (Diodor. VII, 4, 12. XV, 70) den Spartanern zur Unterstützung sandte. Es war

mit Galliern, Spaniern und 50 Reitern bemannt, und batte Golb auf funf Monate erhalten. Den Tag nach ber Musschiffung biefer Truppen ftellten fich die Thebaner wieber in Schlachtorbnung auf, fodaß fie bie Ebene bis an bas Meer und bie an bie Stadt grenzenden Sugel einnahmen, und burch ihre vortheilhafte Stellung ber Reis terei ber Uthener und Korinther imponirten. Diefe überliegen ben erften Ungriff ben Reitern bes Dionpfius, welche bin und ber fprengend in fleinen Saufen angriffen, mit Gewandheit und Duth Speere fcbleuberten, viele Bootier tobteten, fich bann gurudzogen, vom Pferbe fliegen, um auszuruhen, aber ichnell wieber auffagen, wenn ber Reind ben Rampf erneuete. Durch biefes Plankeln nothigten Die Barbaren bas Beer ber Bootier, feine Stellung mehrmals zu verandern, und fich nach einem Aufenthalte von menigen Tagen gang gurudgugieben. Es gelangte ohne Mufenthalt über ben Sfthmus in bie Beimath gurud, aber auch ohne einen anbern Erfolg biefes Felbjugs, als ben Gewinn bes bochft wichtigen Gifnon. Gegen biefes manb= ten fich nun die fiegestrunkenen Truppen bes Dionyfius, schlugen die Bertheidiger in ber Gbene vor ber Stadt und tobteten ihrer gegen 70, ohne Gifpon einzunehmen, wels ches ihnen vielleicht mit bem festen Plage Geras gelang. (Xen. l. c.) Dann fegelte biefes erfte Silfsheer bes Dio-nuffus nach Syrafus zurud, und zwar noch vor bem Sep-tember, nachdem es vier Monate in Griechenland gewesen. Bielleicht war es Plan bes Epaminonbas, bie Lakebamo= nier im nordlichen Peloponnes ju beschäftigen, bamit Def= fene und Megalopolis ungeftort fortichreiten fonnten. Die Thebaner entfetten ihn wegen geringer Erfolge feines Um= tes (Diod. XV, 72); namentlich weil er in ber Schlacht bei Rorinth, wo er bie Lakebamonier aus ber Schange warf, fich mit bem errungenen Bortheile begnugte, und ihrer schonte, wodurch er fich in ben Berbacht bes Ber-raths gesetht habe. "Die Uthener wurden ben Stolz und bie Berachtung bes Mannes nicht ertragen haben, wie er bei ber Unflage fich aus bem Theater erhob, Die Bolfeversammlung verließ, und nach bem Gymnafium ging, ohne eine Bertheibigung fur feiner wurdig gu hal-ten." (Plut. V, 56.) Dit gleicher Burbe benahm fich Epaminondas, als ihn bie Thebaner ein anderes Dal, um ibn zu bemuthigen, jum Muffeber über bie Strafen und Ranale machten, indem er biefes untergeordnete Umt badurch zu Ehren brachte. (Plut. V, 82. Bachsmuth I, 2. C. 285. Dr. 19.) Gebulb in unbantbaren Ge-Schaften, Unterordnung unter bie Gefete und Grofmuth gegen Reiber und Feinde find Sauptzuge feines burch eine erhabene Philosophie geläuterten Charafters. (Nep. Ep. 7. Val. Max. III, 7, 5. Plut. Philopoem. 3.)

Nachdem Epaminondas ben Peloponnes feinem Schickfale überlassen, und die Berbündeten in dem fortgesetzten Rampse gegen Sparta ihre Kräfte übten, bot sich für Thes ben eine Gelegenheit dar, seinen Einfluß auch im Norz ben geltend zu machen. In Thessalien waren nach Jasson's Tode seine Brüder Polydorus und Polyphron in der Herrschaft gesolgt. Auf einer Reise nach Larissa ermorz bete aber, wie es heißt, Polyphron seinen Bruder Nachts im Schlase, herrschte ein Jahr lang als wahrer Tyrann

in Theffalien, inbem er in Pharfalus ben Polybamas mit acht ber angesehenften Burger tobten und aus Lariffa Biele verbannen ließ, und fiel beshalb felbft von ber ra-chenben Sand bes Meranber, feines Reffen (Xen. VI, 4), ber ihn gur Truntenheit verführte und in berfelben burch Gift tobtete. (Diod. XV, 61.) Much Merander marb ein graufamer Tyrann, ein Land = und Geerauber und gefährlicher Feind ber Thebaner und Uthener. (Xen. VI, 4.) Da vereinigten fich einige Burger von Bariffa, aus bem eblen Geschlechte ber Meuaben, um ber Berr= ichaft bes Butherichs ein Ende zu machen, und foberten ben Ronig Alexander bon Makedonien auf, ju feinem Sturge mitzuwirfen. Allerander von Phera ruftete fich, als er bies erfuhr, allein ber Konig fam ihm guvor und erfcbien mit feinem Beere vor Lariffa, beffen er fich burch Berrath ber Burger bemachtigte. Dann belagerte er bie Burg, nahm bie Stadt Rranon ein, legte betrachtliche Befatungen in die Plate und betrachtete Theffalien als feine Eroberung, mabrent Meranber ber Tyrann, über= all verfolgt und geschreckt, sich nach Phera zuruckzog. In biefer zweifachen Roth wandten fich einige Theffalische Stabte nach Theben um Silfe. Pelopidas ward mit einem Beere und bem Auftrage nach Theffalien gefandt, bie bortigen Berhaltniffe bem Bortheile ber Thebaner gemaß ju ord= nen. 211s er nach Lariffa fam, fand er die Burg burch Merander von Makedonien befett, ließ fich diefelbe uber= geben und schloß mit dem Konige ein Bundniß. Der Tyrann Alexander nahete sich ihm barauf mit Bitten um gutliche Bermittelung, und Pelopidas fette ihn wieder ein in feine Berrichaft, vertrieb ihn aber auch ebenfo balb wieder wegen fortgefetter Graufamfeit, Ungucht und Sab= gier. 218 er bas Land alfo von feinem Dranger befreiet und ben Stabten Gintracht empfohlen hatte (Diod. XV, 67. Plut. Pel. 26. Polyaen. II, 4, 1-2. Frontin. 1. 5, 2. III, 8, 2), nahm er die Ginladung bes Ronigs Meranber an, ihm nach Makedonien zu folgen, und feisnen Thronstreit mit Ptolemaus zu schlichten. Da auch biefer ben Pelopibas zum Schiebsrichter herbeigerufen, so gelang es bem Thebaner, Die Konige ju vereinigen; Die mabrent bes Burgerfrieges Berbannten murben gur Bie: berfehr eingelaben, und jur Beftatigung bes Bertrages 30 Junglinge aus ben vornehmften Gefchlechtern, und un= ter ihnen Philipp, bes Konigs jungerer Bruber, als Gei= feln nach Theben gefandt, "um ben hellenen zu zeigen, wie weit fich thebanischer Ginfluß im Glanze ber Dacht und im Glauben an ibre Rechtlichfeit erftrede." (Plut. Pel. L c.) Der junge Philipp, ju Theben bald bei Pam= menes, balb bei Pelopidas, bald bei Epaminondas, bils bete fich im Umgange mit biefen und anbern großen Dans nern, und ahmte besonbers bem Epaminondas nach, aber nur in ber außern politischen und ftrategischen Zuchtig: feit, nicht in ber Gelbftbeberrichung, Gerechtigfeit, Geelenhoheit und Milbe, Tugenden, die weber ursprunglich in feinem Charafter lagen, noch jemals burch Unbilbung von ihm gewonnen wurden. (Plut. Pel. 1. c.)

Die Ruhe Theffaliens ward jedoch balb wieder burch Alerander von Phera gestort, ber nach Wiedereroberung feiner herrschaft strebte. Pelopidas ward abermals bort-

bin abgeordnet, aber biesmal nicht mit einem Beere, weil es unter Epaminondas im Peloponnes focht, fonbern nur in Begleitung feines Freundes Ismenias, ber megen feisner Sapferfeit bewundert wurde. (Plut. Pel. 27. Diod. XV, 71.) In Mafedonien hatte im 3. 368 vor Chr. jener Ptolemaus Morites, ber Cobn bes Umpntas, fei= nen Ronig Meranber mit Sinterlift aus bem Bege ge= raumt und ben Thron icon brei Jahre befeffen, als De= lopidas diesmal in Theffalien erichien und ber Unhang bes Ermordeten ihn abermals nach Mafedonien gu Silfe rief. Da Pelopidas fein Beer hatte und boch bie Gelegenheit nicht verfaumen wollte, Thebens Autoritat im Norden gu befestigen, fo fammelte er fchnell einen Saufen Golbner, die aber bei ihrer Unnaberung vom Ptolemaus burch Gelb jum Ubertritt verleitet murben. Deffenungeachtet ging Die: fer bem Pelopibas entgegen, bewilltommnete ibn als fei= nen herrn und Deifter, und verfprach, die Krone ben Brubern bes Entfeelten aufzubewahren und mit Theben in ein Trut : und Schutbundniß treten gu wollen, gu beffen Befraftigung er feinen Cohn Philorenus und 50 von feinem Unhange als Geißeln gab, welche Pelopidas nach Theben schickte. Boll Unmuth über die Berratherei feiner Goldner, beren Sauptnieberlage Pharfalus fein follte, fammelte Pelopidas wieder einen Saufen Theffalier und jog nach biefer Stadt, um fie zu beftrafen. Raum mar er aber bort angelangt, als ber Tyrann Alexander mit bewaffneter Macht erschien. Pelopibas und Ismenias begaben fich zu ihm, weil fie, wie es heißt (Plut. Pelop. 27), glaubten, er fomme zu seiner Berantwortung, und werde nicht so fuhn sein, sich an ihren Personen zu ver= greifen; in ber That aber wol ben Umftanben nachgebenb. Raum fah Merander fie allein und wehrlos vor fich, als er fie feftnahm und fich ber Stadt Pharfalus bemachtigte. Den Pelopidas Schleppte er nach Phera, wo er Unfangs Seben ju ihm ließ, in ber Meinung, bas Unglud habe ihn bemuthig gemacht. Pelopidas troftete bie Pherder mit ber hoffnung auf ben balbigen Sturg bes Tyrannen, ibn felbft aber ichalt er wegen ber Unmenschlichfeit gegen Die Unterthanen, und nannte ihn einen Thoren, bag er ben Tob beffen nicht beschleunige, beffen Leben und Freiheit nothwendig feinen Untergang nach fich ziehen werbe. Der Tyrann außerte: "Barum eilt Pelopidas fo mit feinem Tode?" und biefer entgegnete: "Damit bie Gotter besto schneller mit bir enben!" Darauf war jeber Butritt ju ibm unterfagt, und er ber ftrengften Bache überantwortet. Das horte Thebe, Jafon's Tochter und Merander's Frau, und war begierig ben belbenmuthigen Mann, ben fie ichon fruber gefeben, im Rerter zu besuchen. Gie erkannte ibn aber nicht fogleich wieber in feinem bittern Glenbe, benn haar und Gewand waren verwilbert und gerriffen, und fein Rorper burch bie fchlechte Rahrung und Pflege abges magert. Da ging ihr weibliches Muge in Thranen über und Pelopidas fab fie weinen und befann fich Unfangs ver: wundert, wer die Frau wol fei; erkannte fie alsbann als Jason's Tochter und begrußte fie als feine alte Freundin. Gie fprach: "mich jammert bein Beib!" - "Und bu mich," fprach er, "bag bu, ohne in Retten gu fein, es mit Alerander aushaltft!" Das Wort ging ihr gu Ber-

gen; fie besuchte ben Gefangenen wieberholt, befannte ihm bas tiefe Elend ihrer Lage, und nahrte bas burch ihn geweckte Gefühl ber Berachtung ihres Gatten, welches fpater ju beffen Tobe führte. Als bie Thebaner bas Schickfal bes Pelopibas vernahmen, beschloffen fie Rache an bem Tyrannen zu nehmen und ruffeten fogleich ein heer von 8000 Sopliten und 600 Reitern (Diod. XV, 71), un: ter bem Bootarchen Rleomenes (Paus. IX, 15) und ans bern unberühmten Felbherren, welchen fich Epaminonbas als gemeiner Rrieger unterordnen mußte, weil er abgefett war und seine Feinbe ihn mit unverständigem Groll verfolgten. (Plut. Pel. 28.) Der Tyrann fürchtete sich vor Diefem Beere und ichicte beshalb Gefanbte nach Uthen, um wegen eines Bundniffes ju unterhandeln. Wirklich ichickten ibm bie Athener fogleich 30 Schiffe und 1000 Mann unter ber Unfuhrung bes Mutofles, welcher grabe um Guboa fegelte, als bie Thebaner in Theffalien eintra: fen. Allerander hatte ein ansehnliches Fugvolt geworben, und eine gablreichere Reiterei als bie Bootier. Rleomenes beabsichtigte, verftartt burch bie bem Eprannen auffaffigen Theffalier, bem Rriege fogleich burch eine Schlacht ein Ende ju machen, ward aber von ben unzuverlaffigen Theffalifchen Kriegsbanden verlaffen, mabrend die Uthener und andere Silfsvolker bas Beer bes Merander vergrößerten, und beichloß barum, jumal Speifen, Getrante und an= bere Beburfniffe zu mangeln anfingen, ben Rudweg nach Saufe angutreten. Schon war bas heer im Begriff, Theffalien zu verlaffen und burch den Pag von Thermoppla nach Bellas jurudzufehren, als ber Tyrann, welcher mit feiner Reiterei auf bem Fuße nachgefolgt mar, aus einem hinterhalte hervorbrach und ben Nachtrab angriff. Biele Bootier fanten unter ben Speerwurfen tobt ober verwunbet, ba fie eingeschloffen waren und fich weber vorwarts noch rudwarts bewegen fonnten; fcon verzweifelten fie an ihrer Rettung aus diefer großen Roth, als bas Beer ben Epaminondas aus feiner Mitte hervorzog und fich jum Felbherrn ermabite. (Diod. XV, 71.) Gofort über= nahm er ben Auftrag, ohne eine Erinnerung an bie erlittene Befchimpfung bliden zu laffen (Nep. 7); las bie leichten Truppen und bie Reiter aus, und hielt mit ih= nen, die er felbft anführte, indem er ben Rachtrab machte, bie nachbringenben Feinde auf, fodaß ber Beerhaufen ber voranziehenden Sopliten gebedt mar. Bahrend ber Befechte biefes Rudzuges manbte er funftliche Schlachtftels lungen an, erreichte ben 3wed ber Rettung vollfommen, zu feinem größten Ruhme bei Mitburgern und Bunbes: genoffen, indeffen bie wirklichen Bootarchen von ben The: banern gur Berantwortung wegen ihrer Ungeschicklichkeit gezogen und Jeber um 10,000 Drachmen beftraft wurben. (Plut. Pel. 29. Diod. l. c.) Durch ben Ruhm und die Thaten feines überlegenen Gegners eingeschuchtert, jog ber Tyrann die Flügel ein, und ließ sich eilends bei ihm entschuldigen. (Plut. Pel. I. c.) Spaminonbas hielt es jeboch weber fur rathfam noch wurdig, mit einem folchen Barbaren Frieden und Freundschaft fur Theben abgufchließen, fonbern bewilligte ihm nur einen 30tagigen Baffenstillstand gegen bie Muslieferung bes Pelopibas und Ismenias, und fehrte in die Beimath gurud. Bahricheinlich bestätigten ihn bie Thebaner in ber Bootarchenwurde. (Diod. XV, 72.)

Geit Theben vornehmlich mit Theffalien und Date= bonien beschäftigt war, hatten mehre Peloponnesische Bolferschaften auch bie Berbindung mit Bootien brudent gefunden und nach Unabhangigfeit geftrebt. Unter allen gu= erft bie Artader, an beren Spige ber Mantineer Lytomes bes ftand, ein Mann von ebler Geburt und beffen Chr: geig burch Reichthum und eine große Gabe ber Uberrebung unterftust warb. Er war außerorbentlich beliebt bei ihnen, fodaß fie ju Borftebern ihrer Giogenoffenschaft ans fiellten, wen er vorschlug, und feinem Willen in allen Unternehmungen folgten. Unter feiner Unfuhrung befreiten fie bie Urgiver, welche bei einem Ginfalle in bas Bebiet von Epidaurus, burch bie Diethtruppen unter Chabrias und die Athener und Korinther abgeschnitten waren; schlugen auch die Lakebamonische Besatzung von Ufine in Lafonita, tobten beren Unfuhrer, ben Spartiaten Geranor und verheerten bas Gebiet biefer Stadt. 3hr nationaler Sinn und friegerischer Muth waren burch ben trefflichen Fuhrer fo gehoben, bag fie auf einen verhaltnigmaßigen Untheil an bem Dberbefehle im Rriege gegen Sparta Uns fpruch machten, und fich weder burch bie Racht, noch burch ffurmifche Bitterung, noch burch bie Lange bes 2Beges, noch burch fchwer jugangliche Gebirge von rubmvol-Ien Unternehmungen abhalten ließen. (Xen. VII. 1. 23-25.) Diefes offenbare Streben ber Arkaber nach ber Degemonie im Peloponnes erregte nicht blos die Gifersucht ber Thebaner, fondern entfrembete ihnen auch bie Gleer, welche jene Stabte von ben Arfabern vergebens gurudfos berten, die Glis gehörig als Periofen, bemfelben von Sparta entriffen wurden, und fich nach beffen Demuthi: gung bem Urfabifchen Bunde angeschloffen hatten. (Xen. I. c.) Da mischte fich Perfien wieder in die griechischen Ungelegenheiten, um beren Berwirrung zu benuten, und Philistus aus Abybos erichien als Abgeordneter bes Gatrapen Ariobarganes von Phrygien mit vielem Gelbe, um fich bes Beiftandes ber Griechen gegen feinen Konig gu verfichern, ba er fich fcon 372 bes Reiches bes Mithris bates bemachtigt hatte und abzufallen brobte. Er berief die Thebaner und beren Berbundete, sowie auch bie Las fedamonier zu einem Friedenscongreß nach Delphi, wo aber nichts beschloffen ward, ba Theben auf die Unabs hangigkeit Meffene's von Sparta bestand; fodaß Philiss fus nun ein Golbheer zum Beiftand Sparta's warb. Diefes war zugleich burch ein zweites Gilfscorps vom Tyrannen Dioupfius unterftugt, bem an ber Erhaltung ber fpartanischen Dacht und griftofratischen Politif eben= fo febr, wie bem Artarerres gelegen war; benn ein Gegens gewicht gegen Theben follte in bie politische Bage ber Staaten gelegt werben; nach Athens Unficht mußte in Theffalien bie Gegenmacht gebilbet werben, nach ber Inficht Sparta's in Latonifa. (Xen. VII, 1.) Diefe lets tere Meinung brang bei ben Berbunbeten burch. Archis bamus, bes Agefilaus Cobn, jog mit ben burch bie Gicis lier verftarften Spartanern guerft gegen bas abgefallene Rarya (im 3. 367) und ließ bie Ginwohner niebermachen (Polyaen. I, 41, 5); bann gegen bie Parrhafier in Ur:

fabien, beren Gebiet er verheerte; jog fich jeboch bei ber Unnaberung ber gur Abwehr vereinigten Arfaber und Ur= giver wieder gurud und lagerte fich auf ben Sugeln bei Mibea. (Muller, Dorier II, 448.) Sier gab Riffibas, ber Unfuhrer ber Sicilier, vor, feine Zeit fei abgelaufen und machte fich nach Sparta auf ben Beg. Die Deffenier verlegten ihm aber biefen Weg in einem Engpaffe, worauf er ben Urchibamus um Silfe bat, welcher auch fogleich aufbrach und auf bem Geitenwege nach Gutrefia wieder auf bie verbundeten Urfaber und Urgiver fließ, bie ibm ben Rudgug nach Sparta abzuschneiben brobten. Der Ronig, von Feinden umftellt, rudte vereint mit ben Siciliern auf ben ebenen Plat, wo die Strafen nach Eus trefia und nach Dibea zusammentreffen, begeisterte fein Beer burch eine Unrebe, und benutte einen Gewitterschlag aus heiterem himmel, und ein Beiligthum bes Berfules feines Uhnherrn gur rechten Seite, als gunftige Borgeischen, fobag er bie Feinde marf und ein Siegeszeichen er= richten fonnte. Bei ber burch ben Berold Demoteles nach Sparta gefandten Botichaft bes Sieges, ber ben Sparta-nern nicht Ginen, ben Feinben aber 10,000 (Diod. XV, 72. Plut. Apophth. lacc. t. II. p. 125 und Prov. quibus Alex. M. us. s. t. VI. p. 564) Mann gefostet haben follte, vergoffen Alle Thranen ber Ruhrung, Uge-filaus, die Geronten und die Sphoren; die Thebaner und Gleer aber, burch bas Streben ber Arfaber nach ber Be= gemonie gegen fie aufgebracht, follen eine Schabenfreube uber biefen Unfall ihrer Rebenbuhler nicht verhehlt haben. (Xen. I. c.) Rach biefem Kriege, welchen bie Priefterin= nen ju Dobona als thranenlos fur bie Lakebamonier vorausgesagt hatten, schloffen bie Arkader ihren bedrohten Bund enger und arbeiteten unverbroffen an ber Bollen= bung ihrer Sauptstadt Megalopolis. (Diod. XV, 72.) Diefes zweifelhafte Schwanten ber Begemonie im Delo= ponnes tonnte ben nach bem Alleinbefit berfelben in Griechenland ftrebenben Thebanern nicht gleichgultig fein; bes= balb fuchten fie fich bie burch Artarerres bargebotene Be= legenheit zu Rute zu machen, und burch Perfiens Silfe gur Alleinherrschaft zu gelangen, zumal ba ihnen Athen und Sparta burch Gefandte an ben perfifchen Sof ben Borfprung abzugewinnen ichienen. Unter bem Borwande, tie Lafebamonier batten ben Guthpfles jum großen Ro: nige als Unterhandler geschickt, bewogen fie ihre Berbunbeten, ein Gleiches ju thun; bemnach begaben fich von Theben Pelopibas (Xen. VII, 1) und Ismenias (Ael. Var. hist. I. 21), von Arfadien Untiochus ber Panfra: tiaft, von Glis Archidamus, ein Argiver, aber fein Def= fenier an ben perfifchen Sof. (Xen. 1. c.) Die Uthener fanbten, als fie von biefer Botichaft vernommen, ben Ti: magoras und Leon. Pelopidas' Ruhm gab ihm ebenfo wol wie feine Perfonlichkeit ein großes Übergewicht über bie anbern Gefandten. Goon bei feiner Reife burch bie perfifchen Statthalterichaften marb er überall gefeiert, mehr noch am Sofe ju Gufa. Artarerres zeichnete ihn ehren= voll aus, benn es fchmeichelte ihn, baß fo große Manner von fernher tamen, ihm ju hulbigen, und gewann ihn noch lieber, als er ihn auch von Angesicht erblickte und in feiner Sprache mehr Kraft als in ber attischen und

mehr Ginfachheit als in ber fpartanischen bemertte. Bar er gleich gegen Pelopibas, ber fich nicht wie Ismenias gur Sofetifette ber Aboration bequemte, weniger gnabig, als gegen ben in bofifcher Gervilitat genbten Untalfibas, welchem er ben Krang in Duftol getaucht überschickte, ben er bei Trinkgelagen trug, und weniger verschwenderisch freigebig, als gegen ben unverschamt habsuchtigen und beftechlichen Timagoras, fo zeichnete er ihn vor ihnen befto mehr burch Gemahrung feiner Untrage aus, und gab gegen Borbehalt bes ungeftorten Befiges von Uffen (Isocrat. Archidam. 9) feinen geschichtlich begrundeten Borftellun= gen für Griechenlands Unabhangigfeit, Die Ginfchrantung ber Uthenifchen Flotte (Xen. VII, 1, 36), Deffene's Bieberherftellung und Thebens altherfommlicher Freund= schaft für Perfien (Plut. Pel. 30) bie Bestätigung. (Plut. Pel. 30. Xen. VII, 1.) 2018 Pelopidas feinen 3weck erreicht und mit Ehrengeschenken vom Ronige entlaffen, in Begleitung eines bas fonigliche Banbichreiben überbringenben Perfers nach Theben jurudgefehrt mar, verlangten bie Thebaner von ben versammelten Abgeordneten ber Stabte, ben Gib auf biefe Urfunde: mit bem Ronige und ihnen Freundschaft halten zu wollen. Die Gefandten verweigerten ben Gib; Lyfomebes, an ber Spige ber gegen Elis jurudgefesten und mit tiefer Berachtung gegen bas perfifche hofgeprange erfullten Arfaber, verlangte fogar, bag bie Bufammentunft nicht in Theben, fondern bort ge= halten werden follte, wo ber Krieg geführt wurde. 216 er hierauf von ben Thebanern mit Borwurfen überhauft warb, er zerrutte die Bundesgenoffenschaft, so verließ er bie Sigung bes Bundesrathes, und reifte ab. Ihm folgten alle Arkabischen Deputirten. Gine Gesandtschaft The= bens an bie Stabte mit ber Auffoberung jum Gibe auf bas fonigliche Schreiben warb burch bie Protestation ber Rorinther gleichfalls vereitelt, fobag Pelopidas' Bemubun= gen nicht ben gehofften Erfolg hatten (Xen. VII, 1), und Sparta um fo entichiebener bei feinem Biberfpruche ge: gen Deffene's Mutonomie beharren fonnte (Plut. Ages. 34), weil biefe eine ben Bestimmungen bes Untalfibischen Friedens entgegenlaufende Neuerung war, ber bis babin als die rechtliche Grundlage ber Bellenischen Staatenver= baltniffe betrachtet warb. Perfien batte fich burch Deffene's Unerfennung von Sparta ab = und Theben gugewandt, bem gemiffermaßen eine Begemonie burch bie Berwirkli= chung ber neuen Bestimmungen eingeraumt, und die Roth: mendigfeit geboten mar, Die Staaten im Ralle bes Biberftrebens mit Baffengewalt zur Genehmigung ju gwingen.

Epaminondas, ber das Heer in Thessalien gerettet und den Pelopidas und Ismenias befreiet hatte, ward in hoher Anerkennung seiner Berdienste um das Baterland von demselben jest an die Spige einer dritten Heerfahrt in den Peloponnes gestellt, welche, außer den nach Unabhängigkeit strebenden Arkadern, zunächst den Achaiern galt. Diese, meist Aristofratien, waren bisher dem spartanischen Interesse zugethan und Thebens Berdündeten im Wege gewesen; deshalb mußte Theben sie gewinnen oder bezwingen. Epaminondas begann sein Unternehmen damit, daß er den Peissas, welcher in Argos Feldherr war, bewog, das Gebirge Oneion zu beseigen, bessen Bewachung von

bem Naukles, bem Unführer ber Lakebamonischen Dieth= truppen, und von bem Athener Timomachus vernachlaffigt warb. Peifias befeste ben Sugel oberhalb Renchrea in ber Nacht mit 2000 Sopliten, und war auf fieben Tage mit Lebensmitteln verfeben. In biefen Tagen famen bie Thebaner an, überfliegen ben Berg, vereinigten fich mit ben Bunbesgenoffen und brangen mit ihnen in Achaja ein. Die Ariftofraten, langft von Sparta's Silfe abgefcnitten, glaubten fich nicht anbers im Befige ber Berr= Schaft behaupten zu tonnen, und warfen fich bem Epaminondas in die Urme, welcher, ohne die Saupter ju verbannen, noch die Berfaffung zu verandern, von den Achaiern bas Gelubbe treuer Kampfgenoffenschaft empfing, und, nach= bem er alfo bie Lanbschaft fur Theben gewonnen, wieder beimzog. Da ward er jedoch von ben Arfabern und ihren Berbundeten verflagt, Achaja eine ben Lakebamoniern gun= flige Einrichtung gegeben zu haben, und die Thebaner beichloffen beshalb, Barmoften in Die Uchaischen Stabte zu fenden und bemofratische Berfaffungen einzuführen. Die nun in Scharen vertriebenen Ariftofraten aber vereinigten fich, eroberten eine Stadt nach ber andern, festen fich wieder in ben Befit ihrer vorigen Gewalt, fagten fich von Theben los und ichloffen fich wieder an die Sparta= ner an, die fie nach Rraften im Rriege gegen bie Urfaber unterftutten, wodurch biefe von zwei Geiten bedrangt in eine fchwierige Lage geriethen. (Xen. VII, 1.)

In Siknon, wo bis babin noch bie ariftofratische Berfaffung bestanden, erhob fich bamals Euphron, und versprach ben Argivern und Arfabern, unter ihrem Beiftande bie Berfaffung zu verandern, von Sparta abzu-fallen und bem Bunde gegen baffelbe beizutreten. Sie gingen auf den Borschlag ein; Euphron berief mit ihrer Hilfe eine Bolksversammlung und gründete eine Demoskratie. Er selbst ward nebst Hippodamus, Kleander, Akrissius und Lysander zum Feldherrn erwählt, und ernannte seinen Sohn Abeas zum Ansührer der Miethtruppen, die er fich burch Gelbspenden verpflichtete, wozu er die Guter ber 40 Berbannten (Diodor. XV, 70) confiscirte, bie Staatscaffe verwandte und felbft bie Tempelichate an= griff. Geine Mitbefehlshaber raumte er bann burch Ber= bannung und Mord aus bem Wege und schwang sich, mit Genehmigung ber burch Gelb und Rriegshilfe gewon= nenen Berbunbeten, als Tyrann an bie Gpibe bes Staates, ohne von ber thebanischen Befatung in ber Burg baran verhindert zu werden. (Xen. 1. c. 2, 11.) Diefe machte, verbunden mit ben Burgern von Gifpon und Pellene und ben Golbnern bes Euphron, einen vergebli: chen Angriff auf bas ben Spartanern ftets treue Phlius (Xen. VII, 2, 11-16), welches barauf burch Abfper= rung ausgehungert und gur übergabe gezwungen werben follte, indem die Sifponier Thyamia und die Argiver Trifaranon anlegten, um burch biefe Forts ber Stabt jede Bufubr abzuschneiben. Da erschien Silfe von Uthen unter Chares, ber Thyamia einnahm (Xen. VII, 2, 18. Aesch. De fals. leg. p. 146. Diod. XV, 75), wahrend bie Argiver fich in Erifaranon behaupteten. Gine Beranderung in ben Berhaltniffen Gifnons ward burch Uneas aus Stymphalus bewirft, welcher Unfuhrer ber Arfaber geworben war. Diefer beschloß ben Tyrannen ju fturgen und befeste mit feinen Truppen bie Ufropolis, morauf er bie Berbannten gur Rudfehr aufrief. Der er= fchrodene Cuphron fluchtete fich in ben Safen von Si-Enon und übergab ihn, mit Silfe bes Pafimelus von Ros rinth, ben Lafebamoniern, benen er einzubilben versuchte, er fei ihnen beständig treu geblieben. (Xen. VII, 3, 2 - 3.) Dann holte er Miethtruppen aus Athen und ward burch fie und mit Silfe ber Bolfspartei wieber Berr eis nes Theils ber Stadt; weil er aber fab, bag er fich ber gangen Stadt nicht wurde bemachtigen tonnen, fo lange bie Thebaner die Burg behaupteten, fo ging er, mit Gelb verfeben, nach Theben, um bie bortigen Stimmfubrer für fich zu gewinnen. Ihm waren jeboch einige feiner Feinde aus Gifpon auf bem Fuße nachgefolgt, bie ihn in Theben auf ber Rabmea, vor ben Mugen ber verfammels ten Baupter ber Stadt, ermordeten. Die Thebaner ers flarten, ihm fei Recht geschehen; feine Mitburger aber liegen feine Leiche holen, begruben fie auf dem Martts plage und verehrten ihn wie einen Stifter ber Stadt.

(Xen. VII, 3, 12.)

Wichtiger als biefe zu furze Berbinbung mit Gifpon war fur die Arkaber ein Bundnig mit Athen. Diefes hatte, ungeachtet ber ben Lakebamoniern geleifteten Dienfte, feine Unerkennung gefunden; und als nun Dropus, von Flüchtlingen befegt, fich benfelben unterwerfen mußte, schien es für Athen verloren zu sein, benn Theben warf sich als Bermittler auf und gab ben Ort nicht wieder heraus. (Xen. VII, 4, 1. Diodor. XV, 76.) Umsonst bat Uthen jest Sparta um einen Gegendienft, und ents fagte, erbittert über folchen Unbant, ber bisberigen Bunbesgenoffenschaft. Entomedes, schon langft barauf be-bacht, Urfabien von Theben unabhangig zu machen, benutte biefe Gelegenheit, und bewog bie Behntaufend, Uthen ein Bundniß anzutragen, welches von bemfelben ange-nommen ward. (Xen. VII, 4, 2-3.) Bald barauf fiel biefer fur Arfadien fo bebeutenbe Mann burch Mord; bie Urfaber blieben mit Uthen verbundet, festen aber gugleich ben Rrieg gegen Sparta fort, und bie Uthener wußten ihnen sogar ein Corps Reiter unter Lysistratus zu Hilfe geben. (Xen. VII, 4, 6 und 29. Diodor. XV, 77. Xen. De vect. 3, 7.) Die Athenische Besatung, welche noch in Korinth geftanden, erhielt von biefer, burch eine in ber Uthenischen Bolfsversammlung ausgesprochene Abficht mistrauisch gemachten Stadt Befehl, fich gurud- giehen; ja bie unter Chares nach Renchrea gekommene Uthenische Flotte warb nicht einmal in ben Safen aufges nommen. (Xen. VII, 4, 4-5.) Da bie Korinther fich nun burch foftbare Miethtruppen fchuten mußten, jogen fie es vor, Theben einen Frieden angutragen, welches auch Phlius und einige andere Staaten thaten. (Xen. VII, 4, 6-11. Isocr. Archid. Cap. 39.) Durch biefe Friedensichluffe wurden bie friegführenden Staaten weiter von einander getrennt, ber Rrieg aber bauerte fort, und bie Spartaner eroberten Gellafia, unterftust burch ein von Dionyfius II. gefandtes ficilifches Bilfscorps. Die Berwirrung vermehrte fich, als jest bie Glier ihre Foberung bes ihnen von Sparta entriffenen, jest von

Arfabien befeffenen, Gebietes erneuerten; fie erlitten eine wieberholte Nieberlage von ben Urfabern, warfen fich ben Lakebamoniern in die Urme und foberten biefe gum Rriege gegen Urfabien auf, welcher, mit Erbitterung geführt, felbst die Feier ber olympischen Spiele unterbrach. (Xen. VII, 28-32. Diodor. XV, 78. Paus. VI, 22. VI, 4.) Theben war burch feine Theffalischen Ungelegenheis ten gu fehr in Unspruch genommen, und mußte bie erft gegen Sparta verbundeten, jest unter einander in unse-ligem haber zerfallenen, Staaten ihrem Schickfale über-laffen. Um biese Zeit (Diodor. XV, 79, 364 vor Chr.), ober früher ichon, als Epaminondas ben Pelopidas befreite, welches mahrscheinlicher ift (Paus. IX, 15), zer= ftorten die Thebaner auch Orchomenos, beffen Ritter sich mit einigen Dligarchen in Theben verbunden hatten. (Diodor. 1. c.) Much mag um biefe Beit Epaminondas in einer Bolfsversammlung ber Arfaber bas befannte Ge-fprach mit bem Athenischen Gefandten Ralliftratus gehabt baben, in welchem er biesen Redner, ber Thebaner und Argiver zu beschimpfen suchte, mit schlagender Gewandt-heit abfertigte. (Nep. 6. Plut. Apophth. 15.) Kalliftratus warf ben Thebanern und Argivern bie Berbrechen bes Dreftes und Dbipus vor, worauf ihm Epaminonbas entgegnete: "Wir geben zu, daß bei uns ein Batermors ber und bei ben Argivern ein Muttermorber gewesen; in= beffen haben wir bie, welche eine folche That verubt, gum Lande hinausgeworfen, ihr Uthener aber habt fie aufges nommen." Bielleicht hat biefer Landtag auch fruher ftattgefunden, ba Thebens Einflug im Peloponnes noch gro-Ber war. Jest hielt es nur noch in Siknon und Tegea Befatungen.

So groß auch bie Thaten ber Thebaner im Deloponnes wie in Theffalien und Makedonien gewesen, konn= ten fie boch jest weber hier noch bort ihren Einfluß vergroßern, ba es ben Uthenern burch ihre Politik gelungen war, eine Urt Gleichgewicht unter ben Staaten ju erhals ten, wodurch Theben bie Erwerbung ber Begemonie gu Lande erfchwert warb. Dun fonnte es aber bem Scharf= blide bes Epaminonbas schwerlich entgangen fein, baß Athen biefe Bebeutung nur burch feine Geemacht befaß, welche burch bie Berbindung mit Sparta noch gewonnen batte. Beil bie Begemonie zu Lande jedoch burch eine Thalaffofratie unterftutt fein will, fo beschloß Epaminon: bas, ben Thebanern auch biefe gu fchaffen, obgleich ber Delphische Gott ihm gerathen, sich vor dem neduyog zu buten. (Paus. VIII, 11, 6.) Die Thebaner, durch ih= ren Gefetgeber Philolaos an Uderbau und Biehzucht gewiefen, waren bem Sanbel, ber Schiffahrt und bem Geefriege bisher fremb gemefen, und hatten nur wenige Kriegsschiffe gehalten. Es ift ergablt, baß fie im 3.413 ben Spartanern 25 Trieren mit nach Sicilien gaben (Thuc. VIII, 3); baß 373 ihre Schiffe mit ben Utheniichen vereint waren (Dem. Tim. 1190), und bag bie Spartaner beren gwolf in Rreufis nahmen (Xen. VI, 4, 3); jest follten aber, fo febr bies eigentlich gegen Epa-minonbas' Reigung war, feine hochstammigen Sopliten (Plut. Philopom. 14) burch ibn auch jum Matrofen-bienfte herabgewurdigt werben. Darum befprach er fich M. Encyel. b. BB. u. R. Erfte Section. XXXV.

mit feinen Mitburgern in offentlicher Bolfeversammlung, um fie ju bem Entschluffe ju bewegen, fich um ben Dberbefehl jur See zu bemuhen. (Diodor. XV, 78.) In einer mohl burchbachten Rebe (Aesch. De fals, leg. p. 123) wies er die Bortheile und bie Moglichkeit biefes Unternehmens nach, und bemerkte, baß es leicht fei, fich bie herrschaft gur Gee gu erwerben, wenn man bie Berrschaft zu gande befige. Sierauf beschloß bas Bolt ben Bau von hundert Trieren und ebenfo viel Schiffshaufern. (Ariftibes' erfte leuftrische Rebe. Dindorf. I. p. 634.) Er felbst warb an bie Spige einer Expedition gestellt, um bie Rhobier, Chier und Byzantiner zur Unterftugung bes Borhabens aufzusobern, und um, wie er sich in ber Bolksversammlung ausbruckte, die Propplaen ber Uthenischen Afropolis unter ben Borftand ber Kabmea ju ftel-len. (Aeschin, 1. c.) Alls er im Frublinge 363 in Gee geben wollte, mußte er erft ben Laches jurudichlagen, welcher mit einer ansehnlichen Uthenischen Flotte abgefandt war, ihm bas Mustaufen ju wehren; er zwang ihn, abmungen bes Euripus (Strabo IX, 11, 8. Liv. XXVIII, 6. XXXI, 24), gewann bie Rhobier, Chier und Bygan-tiner (Isocr. ad Phil. 21) fur Thebens Sache (Diodor. 1. c. Justin. XVI, 4), lebnte bie Auffoberung bes Abels ju Beraflea am Pontus jum Beiftanbe gegen bas Bolf ab, und fehrte wieder gurud, nachdem er den Uthenern neue Feinde erwedt und ben erften Unftog gu bem 216= falle ber Bunbesgenoffen und jenem verberblichen Bunbesgenoffentriege gegeben hatte. Gein großer Gebante, ber Schopfung einer thebanischen Geemacht, icheiterte an ber Ubneigung ber Bootier gegen bas Meer, an bem Mangel guter Kriegshafen und großer Stabte an ber Bootischen Rufte und an ber furgen Dauer feines Lebens; benn wenn er langer gelebt hatte, fo wurden die Thebaner ben Dberbefehl zu gande mit der Berrichaft gur See zugleich erlangt (Diodor. XV, 79) und er bie Befriedigung gehabt haben, eine bauernbe Grundlage für ben Bau ber Große und herrschaft Thebens gelegt gu

Der Tyrann Merander von Phera hatte bie Beit je= ner Unternehmungen ber Thebaner benutt, feine Macht ju vergrößern, hatte Theffalifche Stabte eingenommen und ben Phthioten, ben gefammten Uchaern und Magnefiern Befahungen aufgebrungen. Da wandten fich bie bedrangten Stabte burch Gefandte an bie Thebaner um Silfstruppen, und erbaten fich zugleich ben aus Ufien gurud: gefehrten Pelopidas jum Unführer. Der Gewährung bes Gefuchs burch ben Bootischen Bunbesrath (Diod. XV, 80) folgte ber Mufbruch bes Beeres von 7000 Sopliten, im 3. 364; in bem Mugenblide trat eine Connenfinfterniß ein (13. Juni; Dodwell), welche Alles in angst-volle Besturzung versetzte, und ben Pelopidas nothigte, mit nur 300 freiwilligen Reitern und einigen Miethsoldaten ben Marich angutreten, benn er verachtete bas Dmen und durstete nach Rache an Alexander, und hoffte burch Bilfe ber Thebe ben Sof ichon im Buftanbe innerer Berruttung anzutreffen. Ein hoherer Untrieb jeboch war fur ihn ber eble Chrgeig, ben Griechen ju zeigen, wie The

ben bas Schwert fur bie Unterbrudten fuhre und ruchlofe Gewaltthat in Griechenland fturge, in einer Beit, wo Sparta bem Iprannen Dionys von Sicilien hauptleute und Bogte fandte, und wo Uthen von Alerander Gold bezog und ibn als feinen Boblthater in Erg aufftellte. (Plut. Pel. 31.) In einer Beerschau ju Pharfalus mufterte er feine mit ben Theffaliern vereinten Truppen, um ben Epran: nen fogleich anzugreifen, welcher ihm mit noch einmal foviel Fugvolt, als die Theffalier ftart waren, bis Theti= bion, einem Stadtchen unweit Pharfalus, entgegenzog. 2118 man ihm bies bemerfte, antwortete er: "besto beffer, besto mehr erschlagen wir!" Und als ein Soldat ausrief: "Kir sind unter die Feinde gerathen," entgegnete er: "Ift es nicht besser so, als daß Iene unter und gerathen sind?" (Apophth. Pel. III.) Zwischen beiden Heeren lagen in der Gegend, welche Kynoskephala heißt, einige Hügel boch und abichuffig neben einander; biefe beherrichten Die Ebene, und beshalb fuchte Beber fie guerft gu gewinnen. Delopibas machte mit feiner Reiterei einen Angriff auf Die feindliche, welche geworfen ward und fich in ber Ebene ger= ftreute; indeffen aber ericbien Merander mit feinem Fugvolfe auf Diefen Soben und bas Theffalifche Fugvolt machte gu fpat einen Berfuch, fie ju fturmen; er mistang. Da rief Pelopibas feine Reiter von ber Berfolgung gurud, und feste auf ben Feind an, ba wo er Front bot. Gelbft fluge ben Schild jur Sand, ffurzte er fich voran in bas Gefecht um bie Sugel, begeifterte bie Theffalier gu neuem Muthe, und Fugvolt und Reiterei ffurmten noch zwei bis breimal vergebens, ba wich Alexander von ben Soben und gog fich Schritt fur Schritt gurud. Pelopibas gewann Die hohe und feste Position, von welcher herab er bas gwar noch nicht fliebenbe, aber boch in Unordnung gebrachte Beer bes Feindes überschauete und feinen verhaften Beg: ner mit ben Mugen fuchte. Endlich fab er ihn auf bem rechten Flügel Die Golbner fammeln und ermuthigen, und rannte, von ber Phantafie hingeriffen, gleich ben Beroen ber Dothe, Die gemeinen Saufen weit hinter fich, ben Tyrannen an mit lauter Berausfoterung jum 3weikampfe. Doch ber verfroch fich binter ichugende Bellebarben, Die ber fturmifche Belb gurudwarf und einen Saufen von Leis chen um fich thurmte, bis ihn bie Erabanten mit ihren langen Speeren burch die Ruftung überall wund fachen. Da eilten bie Theffalier voll angftlicher Beforgniß von ben Sugeln ju Silfe, fanden ihn jeboch bereits gefallen. Die thebanischen Reiter vollenbeten die Dieberlage ber Feinde, beren mehr als 3000 bie Bablitatt mit ihren Leichen bedten. Doch ber Bater und Retter mar nicht mehr! (Plut. Pel. 33.) Die Scharen überboten einander in der Erauer um ibn; tein Thebaner ichnalte trot ber Arbeit bes Tages ben Panger ab, Reiner gaumte fein Pferb ab, Reiner verband feine Bunben. Schweiß triefend unter bem Harnisch schichtete man bie Beute ber Schlacht um ben Leichnam bes Belben, schor bie Mahnen bes Streitroffes, schor fich fein eigenes haar. Aus ben Stabten erschienen Die Behorben, Junglinge, Rnaben und Priefter, jum Chrenempfang ber Leiche, Trophaen und Kranze und volle golbene Ruftungen auf bie Bahre legend, und ersuchten Die Thebaner, ihnen bie Beftattung ju überlaffen, bie ih:

nen gewährt warb. (Plut. Pel. 1. c.) - Theben vollen: bete bas angefangene Wert bes Pelopibas baburch, bag es fogleich 7000 Dann Fugvolf und 700 Reiter unter Malfites und Diogeiton nach Theffalien fandte, welche ben geschwächten Tyrannen zwangen, ben Theffaliern bie Stabte herauszugeben, Dagnefia, Phthiotis und bie Uchaer von ben Befahungen ju befreien, und mit einem forperlichen Gibe ben Thebanern überallbin Beeresfolge gu fchmo: ren. — Bald barauf, im 3. 359, fand biefer ausgezeich= nete, aber furchtbare Despot, ber Menschen lebendig begraben, Unbere in Gber = und Barenbaute genaht mit Sagbhunden gu Tobe beten laffen (Plut. Pel. 29), feinen eigenen Tob burch feine Gattin Thebe und beren Bruber. Die Bohnung bes Tyrannen war Rachts von Bachen umringt; ein Rettenbund, Jebem furchtbar außer ber Thebe, ihren Brudern Tifiphonus, Potholaus, Lytophron, und feinem Barter, ber ihn futterte, lag vor bem Schlafgemach im obern Goller. Um Tage vor ber That bielt Die Frau ihre Bruber ichon nabe bei in einer Rammer verborgen, ging bann ihrer Gewohnheit nach ju bem ichon fchlafenden Gatten binein, fam aber balb wieber beraus und befahl bem Barter, ben Sund fortgufchaffen, benn ber Berr wolle bie Racht in Rube fcblafen. Darauf belegte fie felbst die Treppe mit Bolle, führte die fchwers gerufteten Bruber binauf und ftellte fie por bie Thur. ging binein, nahm bas zu feinen Saupten bangenbe Schwert berab und zeigte es jum Beweife, bag er feft ichlafe. Mis die Junglinge schauberten und jagten, brobte fie, ben Alexander zu ihrem Berderben meden zu wollen; ba folgten fie ihr, bie voranleuchtete, und fellten fich um bas Bett; Giner faßte ibn bei ben Fugen, ber Unbere bog ben Ropf an ben Saaren gurud, und ber Dritte gab ihm ben Tobesftreich. (Plut. Pel. 35.) Theffalien warb jest ber Schauplat noch größeren Glends.

Geit bem Abfalle ber Achaier und Glier hatten fich die Berhaltniffe im Peloponnes ungunftig fur Theben geftaltet. Da entftanben auch unter ben Arfabern Gpal: tungen, aus welchen eine Theben feindliche Partei ber: vorging. Rachbem namlich bie Artaber in Gemeinschaft mit ben Pifdern bie olympischen Spiele geordnet, maren fie herren bes Tempels und ber Schate in bemfelben. Mis ihre Archonten aber bie Tempelgelber angriffen und bavon ihre Goldlinge, Die Epariten, unterhielten, faßten bie Mantineer, obgleich auch fie Beihgeschenke genommen baben follen (Diod. XV, 82), in ihrer Berfammlung ben Beichluß, fich biefer Magregel ju wiberfegen, und fands ten ben auf fie gur Bezahlung ihrer Epariten gefallenen Untheil an Die Urchonten gurud. (Xen. VII. 4, 33.) Das erflarten bie Urchonten fur eine bem Rugen bes Bunbes zuwiderlaufende ftrafbare Sandlungsweife, foberten bie Borfteber ber Mantineer gur Berantwortung por bas Gericht ber Myrioi, und fanbten nach gefproches nem Urtheile, als jene nicht ericbienen, Epariten ab, fie ju holen, welchen bie Mantineer aber bie Thore verschloffen. Balb trat fogar bie Mehrzahl ber Behntaufend ber Unficht ber Mantineer bei; weil aber biejenigen Archonten, bie ben Tempelichat angegriffen hatten, fur ihr Leben fürchteten, wenn fie Rechenschaft ablegen mußten, und

259

beshalb bie Fortsetzung bes Krieges wünschten, so wandten sie sich nach Theben mit ber Borstellung, die Arkader feien im Begriffe, sich wieder auf spartanische Geite gu folagen, und Theben mochte, um dies zu verhindern, mit ben Waffen einschreiten. Diesen Wunsch theilten auch die Tegeaten. (Diod. XV, 82.) Die Landesgemeinde ber Arkaber Schickte auf die Nachricht, daß Theben rufte, Gefandte borthin mit ber Bitte, bie Ruftung einzustellen, benn es fei gar feine Urfache jum Rriege vorhanden; auch schlossen Arkaber und Eleer eilends einen Bergleich, um den Thebanern jeden Borwand zur Einmischung in ihre Angelegenheiten zu benehmen. Wie erwunscht biefen jeboch bie Gelegenheit mar, bas Unsehen ihrer Baffen im Peloponnes wieder geltend zu machen, bezeugt bas Benehmen bes thebanischen Sarmoften, welcher mit 300 Soplis ten als Befahung in Tegea ftanb. Als hier ber Friede geschlossen, beschworen und burch eine Dahlzeit, Erantopfer und Festgefange gefeiert warb, ließ jener Barmoft, obgleich er felbst mitgeschworen, im Ginverstandniß mit ben Bootiern, ber Dehrzahl ber Tegeaten, ben tempelrauberischen Beamten und ben Gleichgefinnten unter ben betheiligten Epariten die Thore der Stadt ichließen, und bie Bornehmften ber aus allen Arfabischen Stabten bier unter Belten Berfammelten ergreifen, fobaß bas Stadtgefangniß und bas Gemeindehaus die Bahl ber Gefangenen faum faßte. Da aber Biele, und besonders Mantineer, über die Mauer und aus ben Thoren entkommen waren und fich nach Saufe geflüchtet hatten, fo schickten bie Mantineer, welche von der friedliebenden Partei waren, ben folgenden Lag fogleich Boten in die andern Arkabi: ichen Stabte umber, mit ber Auffoberung, unter Baffen zu treten und auf ihrer but zu fein, sowie auch nach Tegea mit bem Berlangen ber Berausgabe ihrer Mitburger, und ber bestimmten Foberung, daß kein Arkaber gefangen gehalten, ober bor rechtlicher Entscheibung bingerichtet wers ben sollte. Die Stadt Mantinea, so lautete bie Erklas rung, verburge sich, alle Angeklagten vor die gandesge= meinde der Artader zu stellen. Diese Entschlossenheit setzte ben Thebaner in solche Berlegenheit, daß er alle Gefange: nen in Freiheit sette und fich vor offentlicher Bersammlung mit einer Luge entschuldigte, bie Niemand glaubte. Gie horten bies an und ließen ihn geben, schickten aber Gesfandte nach Theben, die ihn auf den Tod anklagen muß= Bier foll fich ber als Bootarch mit ber Ruftung ten. zum befchlossenen Peloponnesischen Feldzuge beauftragte Epaminondas seiner angenommen und ben Gesandten geantwortet haben, ber Mann habe weit vernunftiger ge= handelt, wie er die Leute gefangen feste, als wie er fie los ließ. Er warf ihnen als Berrath vor, bag fie The: ben aufgefobert, mit ben Waffen einzuschreiten, und nun ohne sein Wissen Frieden machten, und fundigte ihnen an, bag er nachstens mit einem Beere in Arkadien erscheinen und ben Freunden ber Thebaner helfen werbe. (Xen. VII, 4.)

Diese Antwort bestärkte die Mantineer und ihre Bersbundeten in der Furcht vor Thebens Baffen, und in dem Entschlusse, sich zu vertheidigen. Der Gedanke, den Pesloponnes vor der angedrohten Unterjochung zu schügen, vereinte jest die sonst so eisersuchtigen Staaten zu gemeins

samer Abwehr. Mantinea, langst mit Athen befreun= bet und voll Bertrauen auf bessen Beistand (Diod. XV. 5), dem es feine Wiederherstellung verdankte (Xen. VI, 2, 3-5), war die Baterstadt bes Entomebes, bes Schopfers bes Arkabischen Bundes, und stand jest Tegea gegenüber an ber Spige ber patriotischen Partei bes Deloponnes. Bon biefer Stadt gingen im Namen ber anbern, wie auch ber Eleer und Argiver jest Gefandte nach Uthen, die um Silfe baten. Cbenfo fragten Abgeordnete ber Epariten in Lakedamon an, ob es nicht zu gemeinsa: mem Biberftanbe bereit fei, wenn eine fremde Macht gur Unterjochung des Peloponnes heranzoge, und so tam benn ein Bundnig zwischen jener Artabifden Partei, ben Athenern, Lakebamoniern, Achaiern und Eleern zu Stande. In Betreff des Dberbefehls murde burch die Bundesverhandlungen festgesett, bag jedes Bunbesglied benfelben in seinem gande fuhren solle. Athen und

Sparta rufteten sofort Bilfsheere.

Während dies geschab, rudte Cpaminondas im Fruhlinge bes 3. 362 vor Chr. mit allen Bootiern, Eu= boern, und vielen Theffaliern aus, fowol von Meran= ber als auch von beffen Gegnern, bie fich fammtlich in ber thebanischen Symmachie befanden. Die Phoceer verweigerten die Beeresfolge unter bem Bormande, wol gur Bertheibigung Thebens, nicht aber zu einem Ungriffetriege beffelben verbunden zu fein. Im Deloponnes waren Ur= gos, Meffene, Tegea, Megalopolis, Afea, Palan: tium und einige fleinere Arkabische Stabte ben Thebanern verbundet, welche durch ihre Lage dazu gezwungen waren. (Xen. VII, 5, 1—3. Diod. XV, 82.) Spaminondas ging biesmal ungehindert über das Oneion in ben Delo= ponnes und verweilte zuerft in nemea, um hier bie Athener auf ihrem Durchzuge vor der Bereinigung mit ihren Bundesgenoffen zu vernichten, wodurch das Vertrauen ber thebanischen Berbundeten sehr gehoben werden mußte; ba horte er aber, daß sie ben Plan aufgegeben batten, ben Bug ju gande ju machen und fich rufteten, jur See über Lakebamon nach Arkabien zu gehen, und fette feinen Beeresjug bis Tegea fort, mahrend fich feine Feinde bei Mantinea zusammengezogen hatten. Daß er sein Lager innerhalb ber Mauern von Tegea aufschlug, mar ber Bors ficht gemaß, benn hier war er geficherter als außerhalb, und konnte von ben Feinden unbemerkt feine Unterneh= mungen im Berborgenen vorbereiten, bagegen aber bie außerhalb gelagerten Feinde ruhig beobachten. Much ge= wahrte ihm die Stadt mehr Mittel bes Unterhaltes, als ein von Feinden umschwarmtes Lager in ber offenen Lanbschaft, benn er hatte ben Plan, sich, ungeachtet feis ner Überlegenheit, bier zu halten, bis seine Gegner Fehler machten, und war nicht gesonnen, sie in vortheilhaften Stellungen anzugreifen. Die Zeit verstrich indessen, ohne baß fich mehr Stabte mit ben Thebanern vereinigt hatten; ihre Feinde verschanzten sich bei Mantinea; und riefen ben Agefilaus mit ben Lakebamoniern herbei, ber schon bis Pellana in Lakonika, ober gar bis Mantinea (Polyb. IX, 8) vorgeruckt war. Da hielt Spaminonbas es für gerathen, eine Unternehmung ju magen; ließ feine Leute eine Mahlzeit halten, befahl ben Aufbruch und fuhrte bas

15,000 Mann ftarte (Justin. VI, 7) Beer mit anbres denber Racht (Diodor. XV, 82) gegen bas von Bertheis bigern entblogte Sparta. Er hatte, um ben Feind gu taufchen, ihm vorber eine Schlacht angeboten, bie berfelbe aber nicht annahm, weil die Uthenischen Truppen noch nicht eingetroffen waren (Plut. Glor. Ath. 2), und Sparta mare obne 3meifel wie ein leeres Deft (Xen. 1. c.) von ibm eingenommen worben, wenn nicht Agefilaus burch einen Rreter (Xen. VII, 5, 10) ober Thespier (Plut. Ages. 34. Cfr. Polyb. IX, 8. Polyaen. II, 3, 10. Diod. 1. c.) Nachricht erhalten und wenigstens mit einem Theile feines heeres fury por ibm in Sparta eingetroffen mare. Geine Truppen waren nur gering an Bahl, benn bie Reis terei nebft ben Miethtruppen und brei von ben gebn 26: theilungen bes Fugvolfs maren nach Urfabien abgegangen; boch befette er die Bachtpoften. Epaminondas brang nicht auf einem folchen Puntte in die Stadt ein, wo er auf einem freien Plate batte fampfen, ober aus ben Saufern hatte beschoffen werben tonnen, ober wo feine Ubergabl ibm nicht zugleich ein Ubergewicht über bie Din= bergabl gegeben hatte, fondern befette eine Gegend, mo er im Bortbeile ju fein glaubte, und jog von einer Un= bobe berunter, gegen ben Archibamus, welcher ihm mit nicht einmal 100 Mann ben Sugel herauf entgegen fam. Die Thebaner mußten ungeachtet ihrer gunftigen Stellung ber verzweifelten Tapferfeit ber Spartaner weichen; ihre Borberffen fielen, aber bie Gieger brangen im Berfolgen au weit vor und erlitten ebenfalls einen Berluft an Tob: ten. Doch errichtete Archidamus auf bem Rampfplate ein Giegeszeichen, und lieferte bie Tobten nach gefchloffe: nem Stillstande aus. Der fast 80jahrige Ugefilaus felbft batte fich in ben Rampf gefturgt (Plut. Ages. 34), und ber Jungling Isabas warf fich bier abermals blos mit Lange und Degen bewaffnet mit Aufopferungeluft auf bie Thebaner, und fturgte Alles ju Boben, mas fich ihm wi= berfette. Die Ephoren beehrten ihn mit einer Burger= frone fur feine Tapferteit, verurtheilten ihn aber zugleich ju einer Gelbstrafe, weil er ohne harnisch und Schild ges fochten hatte. (Plut. Ages. 34. Aelian. Var. hist. VI, 3.) Da bie Uberrumpelung mislungen mar, fo feste Epa= minonbas ben Sturm auf Die burch ihre Lage begunftigte (Polyb. V, 22), burch Greife und Rinber von ben Da= chern vertheibigte (Diod. XV. 83. Xen. VII, 5, 11), im Innern ber Strafen verrammelte (Diod. 1. c.) Stabt nicht weiter fort, sondern zog sich, nachdem er bis zur Agora vorgedrungen (Polyb. IX, 8), noch vor ber Uns funft ber übrigen Spartaner mit ben Urfabern, ihren Ber= bunbeten, im Bewußtfein eine große That (Diod. XV, 84. Plut. De glor. Ath. 2. Front, III, 11, 5) ges than ju baben, nach Tegea gurud. Sier ließ er fein fcme= res Fugvolt ausruhen, fandte aber die Reiterei mit ber Ermahnung, in ber Anstrengung auszuhalten, fogleich weis ter gegen Mantinea, wo er wegen ber Ernte jest alles Bieh und alle Ginwohner außerhalb ber Mauern vermu= thete. In Mantinea war an bemfelben Tage, faum eine Stunde vorber, auch bie Athenische Reiterei eingetroffen, welche fruh von Cleufis aufgebrochen, auf bem Ifthmus Mablgeit gehalten, bann ihren Beg über Rleona genom= men hatte, und in ber Stadt bei ben Burgern einquare tirt lag. Diefe, obgleich weber Pferbe noch Leute Beit gehabt, Nahrung ju fich ju nehmen, ward, trob eines bei Korinth entweder burch Thebaner ober Argiver erlittenen Berluftes, burch bie Bitten ber Ginwohner bewogen, fogleich wieder aufzusigen, und hatte bas Blud, alles Dieb, bie Arbeiter, Rinber und Greife ebler Ramilien aus ben Sanben ber freilich an Babl überlegenen, trefflichen, aber burch Rriegsarbeit und Gewaltmariche erschopften thebas nischen und Theffalischen Cavalerie zu befreien. (Ken. VII. 5, 15-18.) Es wird ergablt, bag ber erfte Bug ber thebanischen Reiter, gegen Mittag vor Mantinea angelangt, icon ben Pofeidontempel, fieben Stadien vor bem Thore, erreicht hatte, als ploglich die Uthener, 6000 Dann ftart, unter bem Strategen Begefilaus (Ephor. XXV, bei Diogen. Laert. Vit. Xen. p. 124. Steph. Xen. Vect. III, 7) ober Begelochus (Diod. XV, 84) auf ben gegenüberliegenden Sugeln erschienen und bie Stadt befetten. Der Sipparch, welcher bas Reitergefecht mit ben Thebanern bestand, mar Rephisodorus (Ephor. Ibid. Paus. VIII, 9, 5); er fcblog einen Bergleich, und bie Leichname ber Gebliebenen wurden gegenfeitig ausgeliefert.

Epaminonbas' Bootarchat war in wenigen Tagen wieber abgelaufen, barum beschloß er, eine ohnehin burch bie Umftande gebotene Schlacht ju liefern. Er fonnte feine Berbundeten nicht verlaffen, ohne etwas fur fie gethan gu baben, wenn er nicht Thebens Begemonie und Die eigene Chre aufs Spiel fegen wollte. (Xen. Hell. VII, 5, 18.) Und er durfte einen Rampf nicht scheuen, benn er batte fein Beer fo gebilbet, bag es fich burch feine Unffrengung weber bei Tage noch bei Racht ermuben ließ, bag es feine Gefahr vermied, und auch bei Dangel an guter Berpflegung stets willig gehorchte. Als er ben Kriegern Befehl ertheilt, sich jur Schlacht ju ruften, putten die Reiter ihre Belme blant und bie schwerbewaffneten Arfabischen Reulentrager malten eine Reule auf ihre Schilbe, um als Thebaner zu erscheinen (Xen. VII, 5, 20. Eckhel. Doetr. num. II. p. 203); Mue fcharften ihre Langen und Schwerter, und machten ihre Schilde glangenb. Go geruftet bieß er fie aufbrechen, und ftellte fie in die gewohnliche Orbnung, fubrte bas Beer bann aber nicht auf bem furgeften Bege, fondern vielmehr nach ben weftlichen Bergen von Tegea, ber Stadt gegenüber, um die Feinde glauben gut machen, er beabsichtige an biefem Tage noch fein Treffen. Um Fuße bes Gebirges angefommen, entwickelte er auf bemfelben feine Schlachtordnung, um fie bem Feinde gu zeigen, und ichien fich fobann bier lagern ju wollen, inbem bie Golbaten bie Baffen gufammenftellten, woburch feine Gegner wirklich getauscht wurden und die Unordnungen gur Schlacht aufgaben. (Xen. I. c. §. 22.) Das Erfteigen biefer Soben batte er ben Mugen bes Feinbes baburch entzogen, bag er bem Sipparchen Befehl gab, mit 1600 Reitern vor bem Beere einen folchen Staub gu machen, bag biefes baburch verhullt marb. (Polyaen. II, 3, 14.) Darauf ließ er bie bisher nach bem Glugel ju bewegten Maffen burch eine Schwenfung Front machen, um fo ben Reil zu verftarfen (Xen. l. c.), bann bie Baf= fen aufnehmen und vorruden. Das machte ben getaufch= ten Feind bestürzt; Reiner blieb ruhig; Einige liefen auf ihren Posten, Andere stellten sich in Reihe und Glieb, Andere zaumten die Pferde, Andere legten die Panzer an. Das heer ber Thebaner foll 30,000 Mann ju guß und 3000 zu Roß, bas ber Spartaner 20,000 zu Buß und 2000 zu Roß fark gewesen sein. Beibe Theile rusteten fich zu ber Entscheibungeschlacht, und ftellten sich in Ords nung, mabrend bie Geber auf beiben Geiten Opfer ichlach= teten und ben Sieg verfundigten. (Diodor. XV, 85.) Ungefahr 30 Stadien fublich von Mantinea lag ber Gichenhain Pelagos, an ber nach Tegea führenden Beer: straße, wo sich bie ben rechten Flügel ber spartanischen Schlachtordnung bilbenden Mantineer mit ben übrigen Ur= tabern und ben Lakebamoniern aufstellten, benen zur Seite die Elier, die Achaer und die andern schwachern Truppen standen bis jum linken Flügel, den die Uthener einnah= men. Die Thebaner stellten sich auf ihren linken Flügel; ibnen gur Geite ftanben bie Arkaber; auf ben rechten Flugel schidten fie bie Argiver; ber übrige Saufe machte bas Mitteltreffen aus, namlich bie Gubber, Cotrer, Sicoonier, Meffenier, Malier, Unianen, Theffalier und bie andern Bundesgenoffen. Die Reiterei war bei beiben Theilen auf Die zwei Flügel vertheilt, und begann den Streit, nach: bem bie Trompeten bas Beichen jum Angriffe gegeben, mit lautem Schlachtgeschrei. Während mit Wetteifer gefochten ward, gerieth die Reiterei der Athener, welche die der Thes baner angriff, in Nachtheil, nicht weil sie an Tuchtigkeit ber Pferde, ober an Tapferfeit ber Mannschaft, ober an Erfahrung im Reiterdienst ihr nachgestanden, sondern weil fie ber größern Bahl, ber leichtern Bewaffnung und funft: gerechtern Schlachtordnung nicht gewachsen mar. Die thebanische Reiterei zahlte namlich breimal soviel Speerschigen und Schleuberer aus Theffalien, welche von Jugend auf in folchen Baffen trefflich geubt maren; ihnen wich die Athenische Reiterei, Die nur wenige Speerschuten batte; jedoch jog fie fich in ber Richtung außerhalb ber beiben Flugel und zwar in fo guter Ordnung zurud, bag fie noch eine Solbnerschar Gubbischen Fugvolkes aufreiben tonnte, welche jur Befetzung ber Unboben abgeschickt mar. Much ward sie von ber thebanischen Cavalerie auf ihrem Rudzuge nicht verfolgt, sondern diese sprengte auf die ge= genüberstehende Schlachtreihe an und suchte bas Fugvolk au überflügeln. Da auch biefes geworfen ward, eilte ibm ber bie Referve befehligende Sipparch ber Elier zu Silfe berbei und machte viele Bootier nieder. Auf dem andern Flügel blieb das Reitertreffen eine Zeit lang unentschies ben, bis auch hier die Mantineer burch die Ubergahl und Tapferkeit ber Bootischen und Thessalischen Reiter auf ihr Bufvolt zurudgeworfen murben. (Diodor. XV, 85.) Bielleicht gereichte es der Bootischen und Theffalischen Reites rei jum Rugen, daß Epaminondas fie mit Fuffoldaten untermischte, mabrend die feindlichen Reiter wie eine Pha= lant von Sopliten ohne Beilaufer aufgestellt waren. (Xen. VII, 5, 23.)

Nach biesem Ausgange des Gesechtes der Reiterei beiber Heere begann Epaminondas den großen Kampf des Fußvolks. Er führte dasselbe wieder wie bei Leuktra in einer schrägen Ordnung wie ein Kriegsschiff mit der

Spite gegen ben rechten Flugel bes Feinbes, wo bie Artader und Lakedamonier ftanden, die fich nachher um bie Ehre ftritten, ihn getobtet zu haben. (Xen. 1. c.) Der Rampf begann mit Lanzen, und ward, ba biese zerbras chen, mit ben Schwertern fortgefest; lange und barts nadig ward er geführt, ohne Entscheibung. Da glaubte Epaminondas nur burch perfonliche Aufopferung ben Gieg an fich reißen zu konnen, sammelte schnell bie Sapferften um fich, und brang in festgeschloffener Reibe mitten in bie Feinde ein. Un der Spige biefes gewaltigen Schlachtkeils schleuberte er ben ersten Speer auf ben Anführer ber Lakedamonier, marf Alles um sich her nieder und burchbrach bie Schlachtreibe bes Feindes, ber fich in allgemeine Flucht ergoß. Die Sieger setten ihnen nach und bebedten bas Felb mit ben Leichen ber Erschlagenen. (Diod. XV, 86.)

Da magte fich ber helb im Gifer ber Berfolgung zu weit voraus, und faum bemerkten bies bie Lakebamos nier, fo rannten fie alle gegen ihn an. Gine Menge von Geschossen flog auf ihn zu, aber theils wich er ihnen aus. theils prallten fie ab; einige jog er aus feinem Rorper und vertheibigte sich bamit gegen seine Angreifer; ba em= pfing er eine tobtliche Wunde in die Bruft; Die Lange brach ab und bas Gifen blieb in dem Rorper gurud. Go: gleich fiel er entfraftet nieber. Um ben Gefallenen erbob fich ein wuthender Streit, in welchem die Bootier mit überlegener Rorperstarte ben Sieg über bie Latebamonier bavontrugen, und fie eine kleine Strede verfolgten, wor auf sie wieder umtehrten, um die Tobten in ihre Bewalt ju bekommen. Die Trompeten bliefen jum Rudjuge, bie Scharen zogen fich zurud, aber beibe Beere fchrieben fich ben Sieg zu und errichteten ein Siegeszeichen. Doch fandten bie Lakedamonier zuerft Berolde wegen Bestattung ber Tobten ab, und beibe Theile begruben bie ihrigen. Die Schlacht fiel ben 12. Juni (Stirrophorion) im 3. 362 vor Chr. Geb. vor. (Dienit, Uberfegung bes Dos Ipbius I. S. 138. Folard, Traité de la colonne. Cap. 10.) Rach beiliegenbem Schlachtplane mar bie Stels lung ber Truppen nach einander folgende (Professor Ludw. Banber in Rateburg):

1) heer ber Spartaner und ihrer Bunbesgenoffen.
2) Lakebamonische, 3) Athenische Reiterei. 4) Reservecorps von eleischer Reiterei.

I. Mantineer und Arkader; II. Lakedamonier; III. Eleer und Achaer; IV. Athener. 5) Erste Stellung der Thebaner, die Reiterei auf beiden Flügeln mit leichtem Fußvolke vermischt. 6) Angriffscolonne der Thebaner, welcher die übrige Phalanx durch eine Viertelschwenkung in 7 und 8 nachrückt: Die Colonne 6 bricht in die feindlichen Corps I und II und wirft sie in 9, während die spartanische Reiterei 2 von der thebanischen besiegt und in die Flucht gejagt wird. Die Reiterei des rechten Flüsgels der Thebaner dringt die Neiterei des rechten Flüsgels der Thebaner dringt die Noor, und bringt die Athenische Tußvolk IV in die Flanke und in den Rücken, wird aber von der eleischen Reservereiterei 4 und 13 ebensfalls in die Flanke genommen und in ihre erste Stellung 14 zurückgetrieben; 15 Eubdisches Fußvolk.

Den großen Epaminonbas getobtet zu haben war eine Chre, um welche fich die Bolfer und Gingelne ftrit-Ein Mantineer ober Spartaner Dachairion follte bie That gethan haben (Paus, VIII, 11, 4); nach einer andern Rachricht bieg ber Lafebamonier Untifrates (Dioscorides ap. Plut. Ages. 35), ward aber Machairion ge: nannt, und feine Rachkommen bie Machairiones genoffen noch im zweiten Sahrhundert nach Chr. Geb. Steuerfreiheit. (Plut. l. c. Paus. l. c. Diod. XV, 87. Nep. 9.) Die Athener und Bootier schrieben die That bem Gryllos, Xenophon's Sohne, zu (Paus. IX, 15. Diog. Laert. p. 124. Plut. Amator. V. p. 492); felbft ein Umphiffenfer Euonamos wollte ben Epaminonbas getob= tet haben.

Der große Befallene warb noch lebend ins Lager ge= bracht; bie berbeieilenben Urgte erflarten aber, ber Tob muffe nothwendig erfolgen, fobalb bas Gifen aus ber Bunbe gezogen werbe. Epaminonbas behielt bie Band auf ber Bunde, fah unverwandten Blids in bas Schlacht= getummel, weshalb bie Stelle nachher σκοπή genannt ward (Paus. VIII, 11), rief seinen Waffenträger und fragte ihn, "ob er ben Schilb gerettet habe," und als ihm der vor Augen gelegt ward, "Ber gesiegt habe." Auf die Antwort des Schilbträgers, die Bootier hatten gefiegt, erwiederte er: "Go ift es Beit gu fterben!" und bieg ibn bas Gifen berausziehen. Roch borte er, bag Jollibas und Diophantos gefallen feien, und rieth feinen Mitburgern Frieden gu Schließen (Plut. Apophth. Ep. 24), weil fie feinen Feldherrn mehr hatten. Der Blut: from machte feinem leben balb ein Enbe; er gab feinen Beift ohne allen Rampf auf. (Diod. XV, 87.) Er ward bon Staats wegen an ber Stelle bestattet, wo bas Tref: fen feinen Unfang genommen hatte. (Plut. Fab. Max. 27.) - Geine Statue fand noch nach mehren Sahrhun: berten in Theben (Paus. 1. c.), mit einer Inschrift, Die ben Ruhm bes Belben feierte, und fein Bilbnig von Aris ffolgos war gerühmt. (Plin. Hist. nat. XXXV, 40, 31.) Gine Gaule mit Bootifcher Infdrift fant auf feinem Grabe. Der Raifer Sabrian errichtete an beren Stelle eine neue, mit einer von ihm felbft gebichteten Grab: (Dr. Heinrich Francke in Wismar.) fchrift.

EPANA, ift eine Berbindung zweier griechischen Prapositionen, welche, wie bie teutschen aufer und auser, nur in Busammengeseten Wortern vorfommt, aber biefen auch eine pragnante Bebeutung mittheilt, wie wenn ber Teutsche eine Erwählung mit Auswahl Mus: erwählung nennt. Gleichwie erdeoig nur ein Sinein: fegen, EniDeois nur ein Bingufegen, Ener Deois aber gu= gleich eine Zugabe beim hineinsehen andeutet, weshalb die grammatische Figur der Epenthesis oder Parensthesis nach Charifius (ed. Putsch. p. 248) und Donatus (ed. Putsch. p. 1772), welche in der Zugabe eines Buchstaben oder einer Sylbe in der Mitte eines Wortes, wie meint = ober meinetwegen fur meinwe = gen, besteht, nach Diomebes (ed. Putsch. p. 436) von Ginigen auch aleovaques genannt wurde: fo ift die Enavogdworg feine einfache correctio, wie diefe rhetorische Figur, welche Borbergefagtes verbeffert, beim Auct. ad

Herennium IV, 26 und anberwarts genannt wird; fon= bern brudt zugleich ein hinterherverbeffern aus, weshalb fie auch peravoia ober poenitentia dicti bei Quint. (IX, 2, 68) hieß: quum corrigimus nosmet ipsos, quasi reprehendentes, nach Cicero (Orat. 39) 3. B. qui scriptores Graecos latine verterunt, verius dicam, perverterunt. Go fegen bie griechischen Rhetorifer bie έπιδιόρθωσις ber προδιόρθωσις ober προθεραπεία, praemunitio (Borbauen ober Bevorworten), bei Cicero (De Orat. III, 53) entgegen, worauf auch Cicero (1. 1.) beutet, wenn er fagt: Correctio vel ante vel postquam dixeris, wiewol Ernefti irrte, wenn er glaubte, bag Cicero (De Orat. III, 54) eine aliam correctionem ber praecedenti correctioni bei Aquila Rom. (Antiq. rhet. lat. ed. Capperonner. p. 16) entgegenftelle. Befonders bilbeten aber bie griechischen Rhetorifer mit ben Prapofitionen eni, ava und enava allerlei Benennungen fol cher Bort = und Redefiguren, burch welche irgend etwas wiederholt wird. Weil aber bierin mancherlei Bermechfelungen ftattfinden, fo wollen wir bier alle Figuren, welche fich auf eine Bieberholung beziehen, ju beren befferer Un=

terscheibung gusammenstellen. Wie fich bie Figuren überhaupt, fofern fie fich entweber auf die Bilbung ber Borter ober Gate ober Bebanten beziehen, in grammatifche, rhetorifche und logifche theilen; fo haben wir auch bie Bieberholung einzelner Buchftaben und Gulben in ben Bortern von ber Bie: berholung einzelner Borter und Gage in ber Rebe ju unterscheiben. Man bat gwar bie Benennungen araστροφή oder επαναστροφή bei Tiber. περί σχημ. 25 und Hermog. negl 28. I, 12, worunter man bas Unbeben eines zweiten Gliebes mit bem Schluffe bes vorhergebenben verfteht, und umgefehrt, wie in bem Beifpiele, welches Quintilian (IX , 3 , 40) aus Cicero anführt : Vestrum jam hic factum deprehenditur, Patres conscripti. non meum; ac pulcherrimum quidem factum, verum, ut dixi, non meum, sed vestrum; auch auf bloge Enlbenwiederholungen, 3. B. Er Da Gaager, noo 900c Joog, wie auf ungewohnliche Bortstellungen, j. B. Midde noo, und Gedankenveranderungen, 3. B .: "Dem Cato wurde nicht bie Pratur, fondern ber Pratur Cato verfagt," übertragen; aber gewöhnlich haben boch bie gram= matifchen Figuren andere Benennungen, als bie verwand: ten rhetorischen, wie überhaupt in bergleichen Ramen viele Billfur herricht. Go beißt ber Schluß mehrer Gage mit einerlei Borte Epiphora, ein gleicher Unfang aber Anaphora, wie in ben Berfen Dvid's (Met. I, 594 sq.):

Praeside tuta Deo nemorum secreta subibis: Nec de plebe Deo, sed qui coelestia magna Sceptra manu teneo; sed qui vaga fulmina mitto.

Unter Epanaphora tonnte man baber biejenige Rebefigur verstehen, welche mehre Gate mit gleichen Borten an: bebt und schließt, wie bei Juvenal. XIV, 139: Creseit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit; doch wird Epanaphora gewöhnlich nur für Anaphora gebraucht, wie bei Julius Rusinianus, welcher fünst Beispiele berselben aus Virgil (Ecl. X, 42 sq. G. I, 289 sq. II, 323 sq. A. III, 539 sq. IV, 369 sq.) ansührt: und wenn ebenderselbe zwischen der Anadiplosis und Epanadiplosis also unterscheidet, daß jene Benennung eine unmittelbare Wiederholung desselben Wortes bezeichne, wie Vale, vale (Virg. Ecl. III, 79), Corydon, Corydon (Ecl. II, 69), Me, me (Aen. IX, 427), diese aber eine Wiederholung desselben Wortes am Ansange und Ende eines Gedankens oder Verses, wie Virg. A. XI, 358. III, 435; so wird von Charisius (ed. Puteck. p. 250) jene Redessur Enclevzie, diese Enavádywie, dagegen die unmittelbare Wiederholung desselben Wortes am Ende des einen und zu Ansange des andern Verses, wie Astur, Astur (Virg. A. X, 180 sq.), Gallo, Gallo (Ecl. X, 72 sq.), Orpheus, Orpheus (Ecl. VIII, 55 sq.), Aradindwoig genannt, statt daß Aquila Romanus (ed. Capperonn. p. 24) in den Versen des Zerentius (Phorm. II, 3, 5 sq.):

Negat Phanium esse hanc sibi cognatam Demipho? Hanc Demipho negat esse cognatam? — Negat,

awischen einer Palillogia (Biederholung), Epanalepsis (Biederaufnahme) und Anadiplosis (Berdoppelung) dhn-liche Unterschiede ausstellt, welche dem Alexander (περί σχημ. II, 2) auf eins hinauslausen. Der Scholiast zu des Aristophanes Bolken (v. 266) nennt sogar die unmittelbare Biederholung einer Regation, dergleichen Homer besonders in den Ausdrücken οὐθέ μεν οὐθέ, οὐθέ γὰρ οὐθέ, οὐ μὰν οὐθέ sir οὐθέ ἡπ οὐθέ ἡπ οὐθέ τυτθόν, οὐθέ μίνυνθα und dergl. liebt, eine Επαναθιπλωσις, statt daß Phobammon IV. (Rhet. gr. ed. Walz. Vol. VIII. p. 516) in dem Beispiele βαρθς, βαρθς σύνοικος eine Epizeuxis anersennt, die ihm steilich eine Art der Anadiplosis ist.

Phóbammon ordnet unter den Figuren κατά πλεονασμόν der Ταυνολογία das Πολύπτωνον und die Κλιμαξ und Αντίδοσις dei; der Αναδίπλωσις die Αντιστροφή und Επίζευξις; der Παρονομασία die Πλοκή; det
Αναφορά die Έπαναφορά und Επιβολή u. s. w. Die
Ταυνολογία oder ejusdem verdi aut sermonis iteratio
ist nach Quint. (VIII, 8, 51) ein Fehler, in welchen
Cicero oft versiel, der aber als Έπανάληψις zu einer
Redesigur wird, und nur höchst unangenehm für das Ohr
ist, wenn er in eine Ομοιολογία ausartet. Zum Πολύπνωνον zählt Quint. (1X, 3, 36) nicht nur die Wiesderholung desselben Gedankens in verschiedenen Casus, sonbern auch grammatischen Geschlechtern und dergel, wie
bei Birgil (Ecl. 1, 39 sq.): Ipsae te, Tityre, pinus,
Ipsi te sontes, ipsa haec arbusta, vocadant; cons.
Ecl. V, 62 sq.:

Ipsi lacticia voces ad sidera jactant Intensi montes; ipsae jam carmina rupes, Ipsa sonant arbusta; deus, deus ille, Menalca.

So Cicero (pro Archia 6): Plens omnes sunt libri, plense sapientium voces, plens exemplorum vetustas. Noch gefünstelter ist die Κλίμας oder Gradatio (Steigerung) nach Quint. (1X, 3, 54), von Aquila Rom, (ed. Capperonn. p. 26) ascensus, von Andern auch scala oder gradiculi genannt, die nur selten angemandt werden darf, aber, richtig gebraucht, große Wirze kung thut. Rusterhafte Beispiele derselben lust man bei

Quint. und Aquil. (1. 1.). Ariftoteles (Metaph. III.) nannte fie mit Andern Εποικοδόμησις. Dit ber Artidooig verbunden ift bei Phobammon bas Beisviel aus Demosthenes (pro Corona, ed. Reisk. p. 288), welches Quintilian alfo überfest: Non enim dixi quidem, sed non scripsi: nec scripsi quidem, sed non obii legationem: nec obii quidem, sed non persuasi Thebanis. Aus berfelben Rebe gibt Phobammon ein Beifpiel ber Avadladwois in Berbindung mit einer Epanorthofis: Όψε γάρ ποτε όψε λέγω χθές μεν οδν και πρώην. Diefe wird jur Untiftrophe, wenn fie, nach Alerander περί σχημ. II, 4) ber 'Enuvagood entgegengefest, mehre Gage mit bemselben Worte schließt; &. B. Afchines (in Ctesiph. p. 450. ed. Bekk.): "Οστις δ' εν τῷ συλλόγω την ψηφον αίτει, δραον αίτει, νόμον αίτει, δημοxpatiar altei. Bur Epizeuris wird fie aber burch unmittelbare Wiederholung besselben Wortes, wie im Bo-merischen Apec, Apec (II. V, 31 und 455) oder bei Eicero (in Catil. I, 1. extr.): Nos, nos, dico aperte, consules desumus; jur Epanalepsis aber chenda= felbst in folgendem Beispiele: Consul videt: bic tamen vivit. Vivit? imo vero etiam in senatum venit.

Die Entorpogý und Egizevzis sind nach Phobams mon zugleich eine Napovomasia oder Annominatio nach dem Auct. ad Herenn. IV, 21, welche dasselbe Wort mit geringer Veränderung der Buchstaden oder des Sinsnes wiederholt. Auf wie mancherlei Weise diese geschehen könne, entwickelt der Auct. ad Herenn. 1. 1. Phobsammon ordnet ihr aber die Noxý dei, oder Copulatio nach Aquila Rom. (ed. Capperonn, p. 23), welche dasselbe Wort in verschiedenem Sinne gedraucht, z. B. Ad illum diem Memnius erat Memnius. Etwas verschieden davon sind die von Quintilian (IX, 3, 41 sq.) und Rusinian (ed. Capperonn. p. 40) gegebenen Beispiele; aber Phobammon demertt, das das Omoiotelevror, wie Hom. II. XX, 392:

"Ylly in' ix dvoerte xal "kouw derierte, welchem ahnlich Charisius (ed. Putsch. p. 251) bie Nagoromasia bestimmt, eigentlich hier nicht bergehöre. Als Beispiel ber Αναφορά ober bes Ομοιδαρχτον nach bem Scholiasten zu Hermogenes führt Phobammon Hom. II.

IV, 405 sq. an, ohne weiter zu bestimmen, wie sich bavon bie Enavaφορά unterscheibe; aber Tiberius (περί σχημ. 29) führt mehre Beispiele davon an, wie das Homerische (II. XVIII, 535; cf. V, 740 sq.):

'Er δ' "Epic, er δè Kudoinds önilear, er δ' ölog King. Diesem entspricht die Επιβολή des Phobammon in dem Beispiele des Sophokles oder Aschylus:

Ό δ' αὐτὸς ὑμνῶν ὁ δ' αὐτὸς ἐν γαμοῖς παρών, Αὐτὸς ιάδ' εἰπών, αὐτός ἐστιν ὁ πανών,

mit demselben Unterschiede, welcher zwischen ber Arugoged und Mozy stattsindet, da zwar jedes Komma mit demsselben Pronomen, aber in verschiedenen Gedanken, ans bedt. Anders unterscheidet Rutilius Lupus (ed. Capparonn. p. 3) die Epidole von der Epiphora, von welschen ihm zusolge sene jede Veriode mit demselben aber einem gleichbedeutenden Morte anbeit, diese aber beschießt,

wie bie Mooganodooig bei Phobammon in bem Beispiele: Τίς ὁ λύσας τὸν χρησμόν; Θεμιστοκλης Τίς ὁ βασιλία καταναυμαχήσας; Θεμιστοκλής, welche jes boch zugleich mit bemfelben Pronomen bie Fragen beginnt. Ebendiefe Figur nennt Aquila Romanus (ed. Capperonn. p. 25) Symploce, welche Epanaphora und Antistrophe jugleich fei, und erflart als Prosapodosis ober Redditio einen Gebanken, welcher mit bemfelben Borte anhebt und schließt, mahrend er die Bieberholung beffel= ben Bortes in ber Mitte ber Rebe nach geringer Unterbrechung Epanalepsis, basjenige aber, mas fonft Epanalepsis beißt, wie in ben homerischen Berfen (Il. XX, 371 sq.):

Τοῦ δ' έγω ἀντίος είμι, και εί πυρί χεῖρας ἔοικεν, Εί πυρί χεῖρας ἔοικε, μένος δ' αίθωνι σιδήρφ,

und Il. XXII, 127 sq.:

Τῷ ὁαριζέμεναι, ἄτε παρθένος ἡἴθεύς τε, Παρθένος ἡἴθεός τ' ὁαρίζειον ἀλλήλοιϊν,

Anadiplosis nennt. Bei fo vielerlei Berfchiedenheiten ber Unfichten mag es baber genugen, nur noch angufuh: ren, was Quintilian (IX, 3, 35) Epanodos ober Regressio nennt: Illud repetendi genus, quod semel proposita iterat et dividit; Virg. A. II, 435 sq.:

Iphitus et Pelias mecum, quorum Iphitus aevo Jam gravior, Pelias et vulnere tardus Ulixi, wogegen Meranber (negl ognu. 13) die homerischen Berfe (Od. I, 22 sq.):

'Αλλ' ὁ μεν Αλθίοπας μετεκίαθε τηλόθ' είντας, Αλθίοπας, τοι διχθά δεδαίαται, εσχατοι άνδοῶν, fowol als bie Cophofleischen (Elektr. 1169 sq.):

'Ω φίλτα, ως μ' απώλεσας, 'Απώλεσας δήι', ώ κασίγνητον κάρα,

und ben Drafelfpruch:

'Αρχαδίην μ' αξτεῖς: μέγα μ' αξτεῖς: οὕιοι δώσω: Δώσω τοι Τεγέην,

und anderes zur Epanalepsis zahlt. (G. F. Grotefend.)

Epanadiplosis, f. Epana. Epanalepsis, f. Epana. Epanaphora, f. Epana. main , farmuled average of Epanodos, f. Epana. 17, 405 ag. on some Epanorthosis, f. Epana.

EPAPHOS, Enagos, 1) Sohn bes Jupiter und ber Jo, ben bie Mutter, als sie wieder menschliche Gestsalt erhalten, in Agypten gebar. Auf Betrieb der Juno entführten ihn gleich nach ber Geburt bie Kureten; Bur Strafe tobtete fie Jupiter. Die Jo fant ihn endlich wieber bei ber Konigin von Byblos an ber Grenze von Athiopien (Aeschyl. Prom. 810) und brachte ihn wieber nach Ugupten; ein Mythos, der offenbar an die Ifis erinnert, die ben getobteten und geraubten Dfiris fucht und auch in Byblos wieberfindet. In Agypten wurde nun Epaphos Konig, heirathete bes Nilos Tochter Memsphis, erbaute bie Stadt ihres Namens und noch viele andere Stabte (Pind. N. 10, 8), und zeugte mit ihr bie Libna, bie vom Pofeibon Mutter bes Mgenor und Belos warb; auch bie Lufianaffa, welche vom Dofeibon ben Bus

firis gebar (Apollod. II, 1, 3, 4, Hyg. f. 145, 147. Einige geben ihm die Raffiopea gur Gemahlin. Hyg. f. 149. Lutat. ad Stat. Theb. IV, 737. Herodot. III, 27. 28), erflart ihn fur ben Agyptischen Stier Upis, ben eine von einem Strahl bes himmels berührte Ruh gebo: ren batte, woher er Epaphos, ber Gohn ber Berührung, geheißen. Der Mythos icheint alfo urfprunglich Aguptifch. Die Ugpptischen Unfiebler in Urgolis brachten ihre Lanbesgotter mit babin, bie fpater gracifirt wurben. Jo ift Ifis mit bem Stierhaupte; auch bie Bellenen bilbeten ihre Jo mit Rubhornern. Ifis und Jo find bie Erbe, bie im Drient fo oft unter bem Bilbe ber Ruh erscheint. Ein himmelsftrahl, ober wie es bei Plutarch (De Isid. p. 508. Wyttenb.) bestimmter heißt, ein Mondstrahl, befruchtet fie, und bas Kind ift Upis, bas Symbol ber Fruchtbarfeit. Der Mond aber empfangt feine befruch tende Rraft bon ber Conne, und biefe ift alfo bie Befruchterin in bochfter Inftang und bie Erwederin aller im Schoofe ber Erbe fclummernden Reime, Die vom Strable bes Fruhlings ins Leben gerufen werben. 2) Gin Cohn bes Erebos und ber Racht. Hyg. Praef. 1, 3) Ein Ronig in Gifpon, ber aber richtiger Epopeus ge-(Richter.) nannt wird.

EPAPHRODITOS, b. b. von ber Benus begun: ftigt, Beiname mehrer fconen Frauen bes Alterthums, 3. B. ber Gemele, Thetis, Deibamia u. a. (Richter.)

EPAPHRODITUS, ein Freigelaffener Nero's, ber ihm, nach feinem eigenen Billen, behilflich mar, fich ben Todesftoß zu geben. Dit unfinnigem Trot und Leicht= finn hatte ber Tyrann ben immer baufiger werbenben Berschworungen und Bewegungen im Bolfe und in ben Beeren zugefeben, ohne feinen Rafereien ein Biel gu fegen. 2018 er aber bie Emporung Galba's vernahm, bielt er fich für verloren. Die Leibmache fiel von ihm ab, feine Freunde verschloffen die Thuren vor ihm, nur fein Freigelaffener Phaon bot ihm eine Buflucht auf feinem Land: gute an. Dit Gefahr erreichte er felbiges in einer fturmifchen Racht, verbarg fich in einem entlegenen Bintel, rang zwischen Ungft und Berzweiflung, versuchte es mehrmals, fich ben Tob zu geben, bebte aber jebesmal fcheu gurud. Da fprengte ein Trupp Reiter beran, um ihn ju greifen. Dun endlich überreichte er bem Epaphrodis tus ben Dold, und biefer half ihm, fich benfelben in die Reble zu flogen. Der Raifer Domitian verurtheilte ibn, also minbestens 13 Jahre nachher, jum Tobe. (Sueton. Nero. Tacit. Annales. L. XV.) (A. Herrmann.)

EPARCHIA (Ἐπαρχία, Ἐπαρχος), scheint zunachst wol in allgemeinem Ginne, wie bies in ber Ratur und in ber Ableitung bes Bortes liegt, von jedem Dberbefehl ober Dbercommando, junachft in militairifcher Beziehung, angewendet worden zu fein, wie dies insbesondere bei bem Borte Enapyog ber Fall ift, das jeden Befehlshaber einer Land-und Seemacht (schon bei Aeschylus, Agamemn. 1228, Enapyog vewv), jeden Befehlshaber ober Commandanten einer Stadt (3. B. Enaoxos Taparros bei Plut. Vit. Flamin. 1 und fonft), jeden Auffeber (3. B. Enaoxos τεκτόνων bei Plut. Cicer, 32, τεχνιτών bei Plut. Brut. 51) ober Beamten bebeutet. Dann aber wird Επαρχία

besonders im politischen Sinne genommen und von gries dischen Schriftstellern angewendet, um bas auszubruden, was die Romer mit dem Worte Provincia zu bezeichnen pflegten: ein Gouvernement, ein außerhalb Rom und Italien befindlicher, großerer Canbstrich, der einem eiges nen, von Rom aus gesendeten, Oberbeamten zur Civil-und meist auch zur Militairverwaltung übergeben war, welcher bann selbst ebenso mit dem allgemeineren Ausbrucke Επαρχος bezeichnet warb. In biesem Sinne haben Plutarchus (vergl. z. B. Vit. Cicer. 4), Polybius (1, 15. II, 19) und Andere biese Ausbrude nicht selten angewen: bet, welche auch oftere in griechischen Inschriften vorkoms men, und so findet sich auch bei Plutarch (Vit. Cicer. 36) ber Ausbruck enagzinos von einem Provincialen ge= braucht. Es tritt aber, bann insbesondere in bem oftro: mischen ober byzantinischen Reiche die Benennung Enuozia hervor, um bie einzelnen Provingen ober Gouverne= ments biefes Reiches, beren mehre eine Diocefe bilbeten (f. Encoft. 1. Sect. 26. Bb. S. 296), zu bezeichnen; ja es wird bann felbst ber Musbrud in firchlichem Ginne genommen, und von einer einem Metropolitanbischof über= gebenen Kirchenproving gesagt, beren mehre, gang analog ber eben bemerkten politischen Gintheilung, eine unter eis nem Patriarchen stehende Diocese bilbeten. Daber ber Ausbrud: οἱ τῆς ἐπαρχίας ἐπίσχοποι; s. bie Stellen bei Swicer. Thes. Eccl. I. p. 1159. Du Cange, Glossar. p. 417. In ben byzantinischen Schriftstellern finden fich Daber oftere Eparchien, ale die Bezirke einer firchlichen Metropole genannt; vergl. z. B. nur die Notitia Graecc. Episco. a Leone Sapiente. p. 291 ber venet. Ausgabe binter Codinus Curopalat. De office. Constant., ober Bingham, Origg. Eccless. I. p. 213. 218, besonders III. p. 373 sq. Bei einer fo allgemeinen Unwendung und Berbreitung bieses Bortes, um firchliche wie politis fce Landesabtheilungen ober Provinzen zu bezeichnen, er= klart sich auch die Glosse bei Besnchius (I. p. 1315), wo Enaggia burch φυλή ή πατρίς erflart wird, wobei wir freilich an ben altern Begriff bes Bortes quan und beffen engere Bebeutung im alten Bellas, junachft in Uthen, nicht mehr benten burfen.

In berfelben byzantinisch = romischen hierarchie wirb bann auch der Ausbruck enaoxos angewendet, um die bobere Burbe eines Praesectus urbis ober eines Praefectus praetorio zu bezeichnen, wie die Bemerkungen zu Procopius (Nott. historr. in Procopii Hist. arcan. cap. 20. 21. p. 157. 169), bei Cobinus (am oben a. D. cap. II. not. 23. p. 23) und die bei Du Cange (l. l. p. 416) angeführten Stellen beweisen, aus benen wir zugleich erfeben, bag auch ber Ausbrud 'Enapyla gebraucht warb, um bie Wurbe und bas Umt eines folden Enagzog ober Praefectus Praetorio zu bezeichnen, von beffen Dienern und Unterpersonale ber Ausbrud enapyixol (f. Du Cange 1. 1.) vortommt. Es wird bann auch ber Musbrud  $E\pi a \rho$ : χος unterschieden von Υπαρχος, bas ebenfalls zur Bezeichnung folder Militair =, wie Civilbeamten gebraucht wirb, jedoch, wie es scheint, mit bem Unterschiebe, bag Braggos den hohern Beamten, den Obergouverneur bezeichnet, welchem die "Xnapyor untergeordnet find, obwol M. Encyel, b. 2B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Berwechselungen beiber nicht selten vorkommen; f. Cosbinus a. a. D. Valesius ad Eusebis Vit. Constant. IV, 1. p. 627. Heyler ad Julian. Epist. p. 196. (Baehr.)

EPÉE (Charles Michel, Abbé de l'), der Stifs ter eines methodischen Unterrichts ber Taubstummen in Frankreich, ward zu Berfailles geb. ben 25. Nov. 1712. Sein Bater war Architekt bes Konigs. Der junge be l'Epée bestimmte sich aus innerem Berufe fur ben geifts lichen Stand. Da er aber, um bie ersten Beiben au erhalten, bas bamals wegen ber Sansenistischen Streitigfeiten entworfene Formular, als feinen Grunbfagen wis berftreitend, nicht unterzeichnen wollte, verweigerte man ihm die Aufnahme in den geiftlichen Stand. Er war bamals 17 Jahre alt. hierauf widmete er fich ber Rechtsgelehrsamkeit und ward nach ruhmlich bestandenem Era-men Parlamentsadvocat zu Paris. Gleichwol zog ihn sein innerer Drang aufs Neue zum geistlichen Stande; er betrieb die theologischen Studien abermals und erhielt von bem Bischofe von Tropes die priesterlichen Beiben. Nach einiger Zeit ward er Kanonikus an ber Kirche gu Tropes. In einem echt driftlichen Sinne ubte er bie Pflichten eines mahren Seelforgers mit ber hochsten Dulb: famteit in Religionsmeinungen, und führte ben Babi= fpruch Beinrich's IV .: "alle Guten find meiner Religion," oft im Munde. Much ben Ausfallen gegen die damals eine neue Zeit verkundenden Schriftsteller mar er abhold. Der Bischof von Tropes starb; ein schmerzlicher Berluft für de l'Epée, doch entschäbigte ihn bald ein inniges Freundschaftsbundniß mit Soanen, dem Bischofe von Geneg, in welchem er eine vollkommene Beiftesverwandt= schaft entbeckte. Diese freiere Denkweise aber jog beiben ben Unwillen bes Erzbischofs von Paris, von Begumont, ju; fie wurden suspendirt, und be l'Epée durfte die Musübung des Beichtstuhles, selbst bei den ihm anvertrauten Boglingen, nicht mehr verrichten. Bu wiederholten Das len flehete er ben Erzbischof um biefe Bergunftigung an; biefer verharrte in einem unbeweglichen Schweigen; be l'Epée erklarte endlich, er werde biefes als eine Buftims mung auslegen, und als ber Pralat bennoch fcwieg, trat be l'Epée seine Functionen wieder an.

Bufallig lernte ber Abbe be l'Epee ein taubstummes Zwillingspaar, zwei Schwestern, kennen. Ihr bisheriger Religionslehrer, Pater Banin ober Famin, war gestorben, und Niemand wollte sich jett ber armen Berlassenen an-nehmen. Ihr bilfloser Zustand jammerte ben menschenfreundlichen de l'Epée, und er begann bas schwere Bert ihres Unterrichts. Eben bamit beschäftigt, bot ihm eines Tages ein Unbekannter ein in spanischer Sprache gefchries benes Buch jum Rauf an; be l'Epée, bes Spanischen unkundig, war schon im Begriff, ben handel abzulehnen, warf aber boch einen Blick auf ben Titel bes Buchs. Er lautete: "Arte para ensenar à hablar los mudos;" ohne Spanisch zu verstehen, entzifferte er boch leicht, bag biefes beife: "Runft, bie Stummen fprechen zu lebren;" zugleich war auch eine Tabelle jur Erlernung ber Fingerfprache beigefügt. Jest ftand ihm fein funftiger Beruf flar vor Augen; er lernte Spanisch, um biefes Buch gu verstehen, und weihte sich von nun an dem menschenfreund:

lichen Geschäfte, ber ungludlichen Claffe ber Taubftum=

men beigufpringen, ausschließlich.

Allerdings waren ichon Berfuche gemacht worben, Taubftumme fprechen zu lehren. Buerft von einem fpa-nifchen Benedictinermonch, Pebro be Ponce, ftarb 1584; boch hat er feine Methobe nicht befannt gemacht. Dies fes that in einem (1620) herausgegebenen Berte ein ans berer Spanier, Don Juan Paolo Bonnet. Er unterrich: tete ben im vierten Sahre taub geworbenen Gohn bes Connetable von Caftilien, welcher nach feiner Methobe beutlich fprechen lernte. Gleiche Berfuche murben ge= macht von Bailly, Digby, Ballis und Burnet in England, von Mamirez in Spanien, von Dietro be Caftro aus Mantua, von Konrab Umman, einem geborenen Schweizer, ber als Mrgt in Solland lebte, und von eis nem Teutschen, von Selmont. Don Untonio Pereira, ein Portugiefe, erregte 1735 in Paris Muffehen, indem er ber Afabemie einige von ihm gebilbete taubstumme Bog= linge vorftellte; inbeffen machte er ein Bebeimniß aus feis ner Methobe. Gin Professor Ernaud trat neben ibm auf, welcher fein Berfahren offentlich barlegte; beibe ga= ben fich fur die Erfinder ber Runft, Zaubstumme gu un=

terrichten, aus. Bon allem biefem hatte be l'Epée feine Renntniß ge= nommen. Jener Unlag und ber jufallig erhaltene Fin= gerzeig waren bie einzigen Unregungen feines nunmehr ftets flammenben Gifers. Gelbstanbig bilbete er eine neue Methobe, bie Taubstummen zu unterrichten, aus. Er brachte zuerft bie robe Beichensprache unter fefte Regeln, ging bann ju einer geordneten Fingersprache fort, und unternahm es endlich, die Taubstummen auch fprechen gu lebren. Ihre innere intellectuelle und fittliche Bilbung war und blieb babei fein Sauptzwed. Bum Beleg feiner Leiftungen ließ er einen feiner Boglinge, Clement be la Pujabe, offentlich gu Paris eine lateinische Rebe von giemlicher gange berfagen, und eine Zaubftumme recitirte Die 28 Capitel bes Evangeliums Matthai auswendig. Mit glubenbem Enthufiasmus lebte, wirfte be l'Epée ein= sig fur fein nun auf eigene Roften und burch milbe Beis trage entftebenbes Inftitut. Alle feine Ginnahmen, eine Rente von 10,000 Francs, opferte er feinen geliebten Boglingen bis gur eigenen Entbebrung bes Dothwenbig= ften; benn mabrend er felbft burftig gefleibet einherging, waren fie wohl gefleibet, und in bem harten Winter bon 1788 entbehrte er oft bes Feuers, bamit er fur ihre Er: warmung forgen tonnte. Der Bergog von Penthievre war einer ber thatigften Bohlthater feines frommen

Bertes, die Regierung ließ es unbeachtet. Bei feinem machfenben Ruf ermachten auch ber Reib und bie Gifersucht, und ber eble be l'Epée hatte mans derlei Angriffe von einzelnen Gelehrten und gangen Cor: porationen ju beffehen, gegen welche er aber, zwar ohne Bitterfeit, boch mit Festigkeit auftrat. Go verwickelte ihn auch ber innige Untheil in viele Berbrieflichkeiten, welden er an einem taubstummen Junglinge nahm, welchen man 1773 in Lumpen gehullt auf ber Strafe von De= ronne aufgefunden und ju ihm gebracht hatte. De l'Epee glaubte, biefer Ungludliche fei ein Mitglied und Erbe ber reichen, graflichen Familie Golar, erhob zu beffen Gunften einen Proces, und mußte auch ben Bergog von Den= thiebre zu bewegen, fich biefes Sandels angunehmen. Bereits mar er fur ben armen Taubstummen entschieben, ba ftarb ber Bergog und ber Abbe be l'Epée; bas bisberige Rechtsverfahren ward hierauf wieder umgeftogen und ber junge Menich bem Clende aufs Neue preisgegeben; et war endlich genothigt, Dienste als gemeiner Guiraffier gu nehmen, und ftarb balb barauf im Sofpital. Bouilly benutte biefen Stoff zu einem Drama, "l'Abbe de l'Epee" genannt, und Rogebue bearbeitete es unter bem= felben Titel fur Die teutsche Bubne.

Der Abbe be l'Epée wirkte in feinem eblen Berufe bis zu feinem 77. Jahre fort und ftarb ben 23. Dec. 1789. Er hatte viele geschickte Lehrer gebilbet, welche feine De: thobe nach allen Lanbern Europa's verpflanzten. Das Wefentliche berfelben ftellte er bar in feinem Berfe: De la véritable manière d'instruire les sourds et muets de naissance. (Paris 1774.) Erft zwei Sabre nach feinem Tobe (1791) wurde gu Paris burch die gefetge= benbe Berfammlung ein Taubftummeninstitut auf Roften bes Staates gegrundet und ber Leitung bes Abbe Sicarb anvertraut. Diefer ftarb 1822. Biographie nouvelle

des Contemporains. T. VI. art. de l'Epée.

(A. Herrmann.) EPEI, "Eneior. Unter biefem namen führt ichon Somer (II. II, 619. Od. XV, 298) bie Bewohner von Elis an. Daß bie Epeier urfprunglich von ben Gleiern verschieden waren, und daß erft, nach ber Berfchmelgung beiber Bolfestamme, ber Rame Eleier allgemein geworben fei, behauptete der Milefier Befataos. (Strabo VIII. p. 341.) Die Epeier aber fanben in Berfehr und Berwandtichaft mit ben Bewohnern bes jenfeit bes Meerbufens liegenden Atolien, wie benn Ephoros (Strabo X. p. 463) bestimmt bie Ansicht aussprach, die Epeier batten fich in Utolien niebergelaffen. Daber wird behaup: tet (Strabo 1. c.), Drylos, welcher bei ber Dorifchen Banberung Befig von Glis nahm, fei urfprunglich aus Elis geburtig gewesen. Much in ben Ramen ber Berrsicher gibt fich biese Stammeinheit ber Atolier und Epeier gu erkennen. Denn Endymion foll bas Reich ber Epeier in Sohl : Elis gegrundet haben, und ber Rame bes Bol: fes foll von feinem Gobne Epeios ausgegangen fein; Dies fes Epeios Sohn war bann Atolos, welcher auszuman-bern genothigt und Stifter bes Atolifchen Reichs wurde. (Pausan. V, 1.) Diefer Stammeinheit wegen fant auch bei Ornlos' Einwanderung fein Rrieg mit ben Gleiern, fonbern nur eine Mufnahme ber Eingewanderten ftatt. (Pausan. V, 4.) Daber erhielten auch bie Beroen ber Atoler nach ber Einwanderung gleiche Berehrung in Glis, wie die ursprunglich eleischen. (Paus. V, 15.) (L. Zander.)

Epeion, f. Elis 33. Bb. S. 344.

EPEIOS, EPEUS, Eneide, 1) Cohn bes Panos peus. (Paus. II, 29. Serv. ad Virg. Aen. II, 264.) Er fcheint ein Runftler gewesen gu fein, benn man zeigte von ihm eine holzerne Bilbfaule bes Bermes ju Urgos (Paus. I. c.), und bas berühmte bolgerne Pferd von Troja wurde als fein Bert gepriefen. (Odyss. VIII, 493.

Hyg. f. 108.) Athene hatte ihm bei ber Arbeit geholsfen, und im Tempel derselben zu Metapont bewahrte man noch die Wertzeuge aus, beren er sich dabei bedient hatte. (Justin. 20. 2, 1.) Nach Dictys (Cret. I, 17) war er mit 30 Schiffen, welche die Krieger der kykladischen Inseln führten, vor Aroja gekommen. Nach Barro (De S. L. 4) war er aber nur Koch und Wasserräger bei den Helben vor Aroja, in welcher Function er auch zu Karthea auf der Insel Keos im Tempel des Apollo abgemalt gewesen sei. Doch erhielt er nach II. XXIII, 668 bei den Leichenspielen des Patroklos den Preis im Fauskkampse, nämlich eine Mauskelin.

namlich eine Mauleselin.

2) Der Sohn des Endymion. Er überwand seine Brüber im Wagenrennen, und ward daher, vermöge der Anordnung des Vaters, Nachfolger in der Regierung. Bon ihm bekamen die Eleer den Namen Epeer. (Paus. V. 1.)

ÉPEIRA, eine von Baldenaer (Tableau des Aranéoides [Paris 1805]) aufgestellte Gattung ber echten Spinnen (Aranina), welche zur Latreille'schen Familie ber Orbitelae gebort und mit diefen in der Anwesenheit von zwei Luftlochern und feche Spinnwarzen harmonirt. Much im Ubrigen ift ihre allgemeine Bilbung ber aller Spin = nen (f. b. Art.) gang gleich, und nur bie Stellung ber Augen ober bie Umriffe bes Cephalothorar bilben unter= icheibenbe Gattungscharaktere. Bas lettern betrifft, fo ift feine verkehrt : herzformige, am Borberenbe abgestutte und hier starter gewolbte Bilbung Familiencharafter, welcher Die Epeiriden oder Orbitelen von den meisten übrigen Spinnen unterscheibet, und ber insofern auf eine bobere Entwidelung diefer Familie hinweift, als die bemerkte, oft ziemlich scharf abgesetzte vordere Erhohung bas Un: zeichen eines mehr felbständig werdenden Ropftheiles ift. Auf bem vordersten ziemlich abschuffigen Ende diefer kopf: artigen Erhebung sigen die acht einfachen Augen in einer bestimmten, bei allen Speira : Arten gleichen Figur, welche fich am besten burch biefes Schema verfinnlichen lagt:



Hierin zeigt ber Strich die vorderste Grenze des Cepha= Iothorar an und seine aufgebogenen Enden die nach Sinten fich umbiegenden Eden deffelben. Bon den acht Mus gen stehen also je zwei in der Form der Bahl 8 schief neben einander hinter den Außenecken, die vier andern bilben ein Trapez in ber Mitte bes Vorberrandes, indem awei größere mehr entfernte unmittelbar am Rande fle= ben und zwei kleinere mehr genaherte hinter ihnen. Ubrigen ift Epeira burch bie auffallenbe Breite bes hin= tern flachern Theiles am Cephalothorar und ben eiformis gen, gleichmäßig gewölbten, aber fehr hohen, am Bafalende bisweilen mit zwei Sodern versehenen, ziemlich haarlosen hinterleib noch kenntlich. Gewöhnlich haben bie Arten schone und grelle Zeichnungen auf seiner Oberflache. — Bon bem innern Bau, wenigstens einer ber ju biefer Gattung gehörigen Arten, find wir burch Branbt's schone Untersuchungen (Medicin. Zoologie II, 88), wo-

burch G. R. Treviranus' altere Beobachtungen (Bermischte Schrift. L) jum Theil bestätigt und meistens erweitert wurden, ziemlich vollständig unterrichtet. Diefelben leb: ren, daß der Darmkanal geradlinig vom Munde jum Ufter, welcher am Ende bes hinterleibes über ben Spinnwarzen liegt, fich begibt, im Cephalothorar aber fich er= weitert und jeberseits funf Blindface ausschickt; eine zweite Erweiterung findet sich am Anfange bes hinters leibes. In seinen furgen, taum unterschiedenen Daftbarm fentt fich ein großer Blindfact, welcher zwei fich vielfach burch ben hinterleib veraftelnde Gefäßstamme aufnimmt, die eine weiße, besonders im herbst haufige, Fluffigkeit enthalten. Offenbar find es nierenartige Organe, nicht Gallengefaße, wofür Treviranus fie hielt. Den übrigen Raum im hinterleibe, neben bem bier engen Darm, erfullen die Spinngefaße, und beim Beibchen besonders bie großen Gierftode. Bon erftern finden fich brei Paare, beren Stamme fich auch noch verafteln; fie begeben fich

ju ben fechs in biefer Figur oon unter bem After

am Bauchenbe angebrachten Spinnwarzen, und ergießen ihr Secret durch die gahlreichen feinen siebartigen Dffnungen, wovon die Endflache jeder Barge burchbobrt ift. Die Genitalien munben an ber Bafis bes hinterleibes bicht hinter seiner Berbindungsstelle mit dem Cephalothos rar unter einer Rlappe, neben welcher bie Querspalten stehen, die ben Eingang jum Respirationsorgan bilben. Letteres besteht blos aus zwei gefalteten Lungenfaden, und macht baburch bie Unwesenheit eines ausgebilbeten Gefäginstemes nothig, beffen Stamm (Berg) am Ruden, zunachst unter ber Saut, über allen Eingeweiben liegt. Außer diesen Organen bemerkt man nur noch ein Paar Speichelbrufen, welche burch ben Rieferhaten fich offnen, und ben aus einem funfftacheligen Bruftknoten befteben= ben Rervenstamm, beffen Afte fich zu ben verschiedenen Organen begeben. — Biel Schwierigkeit bot ben Beob= achtern die Bilbung ber außern Genitalien und beren Copulationsact bar. Mannchen und Beibchen unterscheiben fich namlich bei ben Epeiriben, und mahrscheinlich bei allen Spinnen nicht blos beträchtlich in ber Größe, sondern auch im Bau einzelner Theile, die nicht grade Genitalien find.

Die Größe ber Individuen betreffend, so find die Mannchen zwar in allen Theilen des Rumpses, und bessonders im hinterleibe, viel kleiner und schmächtiger als die Weibchen, haben aber dennoch langere Ertremitäten, bei sonst gleicher Farbung und Zeichnung. Unter den Gliedmaßen zeichnen sich die bei allen Spinnen in einsfachem Paare vorhandenen accessorischen Mundtheile, hier Unterkiefertaster genannt, besonders durch ihre Größe beim mannlichen Geschlechte aus, und weichen auch in der Form des letzten verdickten, kolbigen Gliedes auffallend von dem Weibchen ab. An diesem Gliede hatte man lange Zeit nicht blos eine taschenartige Vertiefung, sondern auch in ihr versteckte bewegliche Haken und Fortssätz erkannt, welche, so nahm man an, die Weibchen zur Copulation reizen sollten, weil die Mannchen grade mit ihnen die weibliche Scheibe so häufig berühren. Reuere

Beobachtungen bei anbern Glieberthieren, befonders von Siebold's Entbedungen über bie Befruchtung ber Libels tulinen, machen es mahrscheinlich, bag biefe Organe nicht bloße Reizer find, sondern die Befruchtung felbft bewerts ftelligen, indem mahrscheinlich bas Dannchen jene Tafche mit feinem Samen anfullt, burch freiwillige Ergießung aus ber Offnung ber hoben, und nun mabrent bes Spiels bie Spermatogoen in bie vulva ber Beibchen ge= langen. Gine folche Ginrichtung mag befonders bei Thie: ren wunschenswerth und nothwendig gewesen fein, welche, wie die Spinnenweibchen, so gleichgultig gegen ben Be-gattungsact find, gewöhnlich erft nach langen Bersuchen bas schwächere Mannchen julaffen, und nicht felten basfelbe für feine vorschnelle Rubnheit mit dem Tobe beftra= fen. Ja felbft nach ber wirklichen Befruchtung muß es fcbleunig auf feinen Rudgug bebacht fein, um ben rach: füchtigen Berfolgungen feiner Beliebten ju entgeben. Da= ber alfo ichreibt fich feine großere Beweglichfeit auf ber einen und feine Ginrichtung ju einer felbft per distans moglichen, momentanen Befruchtung auf ber anbern Geite.

Die Epeira : Arten, beren es nach Roch (Uberficht bes Arachnibenspftems. I, 2) 14 europäische gibt, find burch bas haufige Borfommen einer von ihnen, ber fogenannten Kreugfpinne (E. diadema), in ihren Gewohnheiten fehr befannt geworben. Gie gehoren gur Gruppe ber figenben Spinnen (Sedentariae), welche gur Erlangung ihrer Nahrung vermittels ber Spinnor= gane verschiedene Gewebe ausführen, in benen fie ihren aus andern Infeften bestehenden Frag einfangen. Bon ben Epeiren werben biese Gewebe in Form eines fenfrecht schwebenben Rreifes ausgeführt, und barauf bezieht fich ber von Latreille vorgeschlagene Familienname. Das Berfahren, welches bie erwähnte Kreuzspinne babei besobachtet, ift folgendes: Sat fie nach vielfachem, forgs faltigem Guchen einen Drt entbedt, ben fie gur Unlegung eines Gewebes tauglich findet, fo lagt fie fich von bem erhabenften Puntte biefer Stelle an ihrem Gespinnstfaben, ber, wie bie oben gegebene Beschreibung ber feche Spinn= wargen zeigt, aus hundert und mehr einzelnen Fadchen besteht, senkrecht herab, bis sie einen gegenüberstehenden, unter ihr befindlichen festen Punkt trifft, an bem sie bas Ende des Fadens befestigt. Alsbann friecht sie an bem= felben Raben, ober wenn fie einen andern Weg findet, auf diefem in die Rabe bes erften Befestigungspunktes gurud und befeftigt in einiger feitlichen Entfernung bon ibm ben hinter fich bergezogenen zweiten Faben, fobaß beibe mit einander einen Winkel bilben. Ift biefer Win= fel ichon groß genug, um zwischen feinen Schenkeln ein Gewebe anlegen ju tonnen, fo erfolgt nun beffen Gin-richtung auf bie Beife, bag bie Spinne beibe Schenkel an verschiebenen Stellen, oben wie unten, burch gerabe Linien verbindet; ift aber ber Bintel gu flein, fo wird nach ber anbern Geite bin ein ahnlicher britter Sauptfas ben gezogen, ober auch noch ein vierter, je nachbem bas Beburfnig bes Ortes und ber Spinne es erfobert. In bem auf bie angegebene Beife zwischen ben Schenfeln bes Binfels abgeschnittenen, vier : ober mehredigen Raume legt nun bie Spinne bas Gewebe an, indem fie zuerft

ben Raum burch eine Querlinie halbirt und bann vom Mittelpunkte berfelben aus Rabien nach bem Umfange bes Raumes gieht, bie fie baburch an einzelnen Stellen ju berfurgen fucht, bag fie bie Eden bes gangen Raumes burch anbere gerabe Linien abschneibet. Das gange Ber: fahren ift naturlich febr mubfam, ba bie Spinne immer, um zu zwei gegenüberftebenben Puntten, bie fie verbinben will, ju gelangen, wenigstens ben halben Umfang bes gangen Raumes zwifchen beiben Punkten burchlaufen muß. Dennoch geht bie Arbeit, nachbem bie erften Grunbfaben und die fie verbindenden Gehnen gezogen find, giemlich rafch von fatten. Gind alle Rabien fertig, fo beginnt die Spinne vom Mittelpunkte aus ben Rreisfaben, ber ununterbrochen fortlauft, mithin eine Spirale beschreibt. Unfangs ift fein Bang gewöhnlich febr regelmaßig; fpater werben bie Abstande ungleicher, und bei altern Beweben, bie ausgebeffert wurden, zeigen fich auch mancherlei Luden, Ungleichheiten und regelwibrige Berbindungen ber Faben. Im Mittelpunkte eines folchen Gewebes fist bie Spinne und wartet, bis fich Infetten im Gewebe fangen, flurgt, fowie es geschieht, auf biefelben los und tobtet fie mit ihrem giftigen Speichel, bas bewegliche Enbe beider Riefer in ben Leib ber Beute bin= einschlagend. Ift fie gefattigt, fo umfpinnt fie ben Raub und laft ihn an Ort und Stelle, bis fie ihn braucht; bedarf fie ber Rahrung, fo nimmt fie ihn mit fich gur Mitte und verzehrt ihn bier, indem fie alle weichen Theile ausfaugt, bie trodenen Gulfen aber fallen lagt. Bewohnlich hat die Spinne neben ihrem Gewebe noch einen Schlupfwinkel, in ben fie fich bei fchlechtem Better und großer Gefahr gurudzieht; oft auch lauert fie in bem= felben auf Beute und fturat erft hervor, wenn tas Be-webe burch ein gefangenes Infekt erschuttert wird. Gegen Raffe und Ralte find biefe Spinnen febr empfindlich, und suchen namentlich Regenschauer soviel als moglich gu vermeiben. Daber ift bie Spinne ein fehr guter Better= prophet und ihr Betragen ben Rundigen bas befte Beichen ber Bitterung. Steht Regen bevor, fo find fie unruhig und entfernen fich aus ihren Geweben, um in bem Schlupf= winkel ben Regen abzuwarten. Ift berfelbe vorüber, fo fommt bie Spinne nicht fogleich hervor; erst wenn bie Sonne wieder burchbricht, zeigt sie sich. Beginnt fie nun bie Musbefferung ihres vom Regen gerftorten Gewebes, ober gar ein neues, fo fann man ficher fein, bag ber Regen für bies Mal fein Enbe habe; benn wenn er forts bauert ober balb wieberfehrt, fo fangt feine Spinne bie Reparatur ihrer Bohnung an, wohl wiffend, baß fie bald wieder gerftort werben wurde. Much fann man an fcmu: Ien Tagen aus ber Abmefenheit von Spinnen aus ihren Geweben ichließen, bag balb Regenschauer fich einftellen werden. - Ubrigens hat jebe Spinne, fowol Dannchen als Beibchen, ihr eigenes Gewebe, und bulbet in ibm feinen fremden Gaft; fommt ein folder, fo wird er uns freundlich empfangen, burch erschutternbe Schwingungen, welche bie im Centrum figende Befigerin macht, verscheucht, und wenn er nicht weicht, mit gehobener Baffe angegriffen. Much zur Brunftzeit ift bie erfte Unnabes rung ber Dannchen in ber Regel einem fturmifchen Uber:

falle von Seiten ber Beibchen ausgefest, und wird ba= ber mit großer Borficht ausgeführt. Fügt fich bas Beib= chen, fo erfolgt bier, am Rande feines Gigenthums, bie Befruchtung, und erft wenn ber lufterne Frembling nach erlangter Befriedigung fich schnell entfernt hat, fehrt bas Beibchen in fein Centrum gurud. Die Gier, welche es im Spatherbit legt, werben flumpenweis irgendwo untergebracht, leicht umsponnen und fo ihrem Schidfal überlaffen. Die im nachften Fruhjahre ausfriechenden jungen Spinnen halten fich bier noch einige Beit in Gefellichaft bei einander auf, entfernen fich aber balb, bevor Roth ober Sunger fie brangen, weil biefe fie veranlaffen burf= ten, gegen einander zu muthen; ba Unverträglichkeit ichon ihnen inwohnt. Über ihre Entwickelung im Gie bat Berold vortreffliche Beobachtungen bekannt gemacht. (Untersuch. über bie Bilbungsgeschichte ber wirbellofen Thiere. 1. Bb. [Marburg 1824. Fol.]) - Das Charafteriftische ber Urt, beren Deonomie wir fo eben in einigen allgemeinen Um= riffen geschildert haben, besteht in ber Beichnung ihres Hinterleibes. Sie hat, gleich allen bis jest bekannten Epeira Urten, eine rothlich braungraue Grundfarbe, bie bei einzelnen Individuen mehr ins Graue und Schwarze, bei andern mehr ins Gelbe übergeht; bie Beine find beller und dunkler geringelt und der Cephalothorax pflegt einen hellern Saum zu besigen. Auf dem Hinterleibe, bessen Mittelfeld dunkler und von einem hellern Saume umgeben ift, fteben symmetrisch vertheilte freideweiße Punfte und Flede, von benen bie ber Mittellinie großer find und an ber breiteften Stelle bes gangen Bauchs zwei große elliptische Fleden neben fich haben, welche mit ihnen ein Kreug bilben; Die Geitenraume find mit bunflern Quer= binden verfeben, auf benen auch wol noch weiße Puntte fteben. Bei ben Mannchen ift biefe Beichnung fehr fein, und baber undeutlicher. - Die befte Abbildung beider Gefchlechter Diefer an Gartenmauern, Spalieren, Bolg= manben zc. fo baufigen, aber fast immer gegen bie Gon= nenfeite bin ihr Gewebe aufrichtenben Spinne findet fich in ber ichon erwähnten Debicin. Boologie. Zaf. 14. Fig. 1-4; febr fchlecht ift bie großere Darftellung von Sahn in feinem Berte über bie Arachniben (Murnberg 1834 fg.) 2. Bb. Taf. 45. Fig. 110, wofelbft auch noch mehre an= bere einheimische Urten abgebilbet find. (Burmeister.)

EPENTHESIS (¿nér Jeous), ist der Name einer etymologischen Figur in der Grammatik, welcher, wie schon
die Zusammensehung des Wortes aus dem Griechischen
ent, er und ridynu lehrt, das Einschieden, das Hinzufügen in der Mitte bedeutet. So erklärt es unter den
alten Grammatikern bereits Donatus (De schematibus.
p. 1772. 2. ed. Putsch.): est appositio ad mediam
dictionem literae aut syllabae, ut relliquiis pro reliquiis, Induperator pro Imperator. Aber eine solche
Begriffsbestimmung beruht blos auf außerlicher Beodactung einer orthographischen Eigenthumlichkeit, über welche
auch neuere Grammatiker nicht hinausgegangen sind. Scheiben wollen wir daher zunächst zwischen den wenigen überresten archaistischen Formen, zu deren Anwendung sich der
Dichter im daktylischen Bersmaße genöthigt sah, weil in
der lateinischen Sprache sich die langsylbigen Stämme

gegen bie furgfolbigen ju fehr vermehrt und baburch bie Erlangung ber beiben Rurgen bes Daftplus erschwert batten. Bu ben in folder Bebrangnig angewenbeten Silfs= mitteln gehorte eine Ungahl Borter, welche mit ber alten Praposition endo ober vielmehr nach lateinischer Bocalifirung indu ftatt in zusammengesett find, 3. B. indugredi bei Lucrez (I, 83. IV, 310), indupeditus (1, 241) fatt bes unfugfamen ingredi und impeditus; induperator (IV, 964) statt imperator, bas schon Ennius fich im Berameter geftattet hatte, bei Cicero (De divinat. I, 48), bas aber im fpatern Gebrauch auffallend erscheinen mußte, und barum auch von Juvenal (Satir. IV, 29) mit lacherlicher Gravität angewendet wurde. Cf. Gifanii Conlectanea v. endo, Columna ad Ennii Fragm. p. 16. 22. Wakefield ad Lucret. I, 83. Sierher geboren ferner Formen wie Alcumena fatt Alcmena in bem Umphitruo bes Plautus; navita für nauta, sowie in ben weniger fügsamen Cafus navifragus statt naufragus, selbst bei ben epischen Dichtern bes golbenen Zeitalters (Virg. Aen. III, 553. Ovid. Metam. XIV, 6); Mavors für Mars, siem und possiem für possim und sim (worüber Pareus im Lex. erit. p. 1155); fuvimus und fuvat statt fuimus und fuat (ef. Wakefield ad Lucr. I, 387); das gebehnte alituum für alitum, was nach Lucretius' (II, 927) Vorz gange selbst Birgil (Aen. VIII, 27) nicht gescheut hat. Nicht ganz mit Recht hat man die vollere Form divitior ftatt ber allerdings haufigern ditior bierhergezogen; benn ba fich bei Cicero immer bie vollere Form findet und ei= gentlich erft in ber filbernen Latinitat bie abgefürzte all= gemein wird (vergl. die von mir ju Voss. De analog. II. c. 25. p. 685 gegebenen Nachweifungen), fo ift es leicht zu erklaren, warum die Epiker zwar immer ditissimus fagten, aber im Comparativ bie vollständige Form ges brauchten, fobald biefelbe bem battylifchen Beremaße fich fügte, &. B. bei Ovid. Heroid. XVI, 34. Metam. VI, 452. Much ber teutschen Poefie find folche Formen nicht fremd geblieben, befonders bat fie Goethe in ben fleinern Gedichten haufig angewendet, 3. B. 1. Bb. G. 195: Roffelein, Schloffelein, manniger Sieg; S. 137: gelie: bet, geglaubet u. a. - Bon ber Epenthefis fcheiben eis nige Grammatifer ben Diplafiasmus, und bezeichnen bamit die aus metrischen Grunden gur Berlangerung eis ner urfprunglich furgen Gulbe angewendete Berdoppelung eines Confonanten. Die bafur beigebrachten Beifpiele find entweder unpaffend ober gang falfch. Denn die Schreibart Juppiter mit boppeltem p ift bie burch Ety= mologie und alte Beugniffe allein bestätigte (vergl. nur Manutii Orthogr. p. 442), baffelbe Berhaltniß findet bei quattuor ftatt (f. Schneiber's Elementarlehre. C. 446); die Berdoppelungen repperi, rettuli, reppuli muffen aus ber Reduplication bes Perfectums erflart merben (f. Ritter, Elem. gramm. lat. p. 137); gang grunds los ift die Schreibung relliquiae (Virg. Aen. 1, 34), relligio (febr haufig), ba hier eine Dehnung ber Splbe re mit bemfelben Rechte angenommen werben fann, wie in einer Menge von Berbalformen ber mit re gufammen= Befesten Beitworter, bie man ohne biefe Liceng nicht batte

gebrauchen konnen. Daher ist es falich, wenn man redducere, receidere, reffugere und Ahnliches, namentlich in ben Ausgaben bes Lucrez, geschrieben sindet. Es ergibt sich hieraus, baß die Erörterungen ber neuern Grammatiker, wie Jani's in ber Ars poet. p. 70, Ramshorn's §. 88 u. A., wenig befriedigen.

(F. A. Eckstein.)

EPEOLUS, eine von Latreille aufgestellte, von Fa= bricius (Syst. Piezat. 388) angenommene Gattung ber Bienen (Apina), welche im augern Sabitus fich am meis ften an Nomada anschließt, und auch in ihrer als Larve parafitischen Lebensweise mit ben Nomaben übereinkommt. Gie gehort alfo jur Gruppe ber nichtgefelligen Bienen mit langer Mittelzunge, und schließt fich unter biefen in ihrer Munbbilbung ben Gattungen junachst an, welche, wie Anthidium, eingliederige Riefertafter besiten, unter-icheidet fich aber von biefer Gattung burch die Dberkiefer, welche bei Epeolus langlich, schlank, saft dahnlos sind, bei Anthidium aber breit, gedrungen und stark gezahnt, und durch die Flügel, welche bei Anthidium nur zwei, bei Epeolus drei Cubitalzellen haben. Ganz innig schließt sich dagegen Epeolus an Melecta Fabr. (Crocisa Latr.), von welcher Gattung außerlich bas bei ihr erweiterte aus-geschnittene Rudenschildchen, innerlich aber ber vollige Mangel von Kiefertafter bie Unterscheidungscharaftere liefern. Übrigens ift bei Epeolus die merkwurdige Bilbung bes Schilbchens ber Melectae burch zwei an ben Seiten beffelben befindliche Soder ichon angebeutet. Eu-ropa beherbergt von biefer Gattung nur eine Urt, bie Apis variegata Linn., welche etwa vier Linien lang wird und einen fast nachten Rorper von schwarzer Farbe bat, auf bem gelbe, aus Saaren gebilbete, breite Ranbfaume ber Minge fich befinden, bie auf ber Mitte bes Sinter= leibes unterbrochen find; ihre Beine haben eine gelbrothe Farbe und die Flugel find farblos. Man findet fie im Sommer nicht felten auf Schirmblumen und kennt ihre frubern Lebensstadien noch nicht genauer, wenngleich ihre Bilbung bie obenermabnte Lebensweise mabricheinlich macht. Gine gute Abbilbung gab Panger in ber Fn. Germ. f. 61. t. 20; vorzüglich ift bie von Curtis in feiner Brit. Entom. Vol. 11. t. 516; ebenfalls febr ge= treu bie von Lepelletier be St. Fargeau in feiner Hist. natur. des Hymenopt. T. II. p. 462. pl. 17. f. 5. 6 gegebene, besonders weil bier beide Geschlechter nes ben einander bargeftellt find. Diefer Schriftsteller nennt übrigens die Art Ep. tricolor, und zieht als zweite Art noth bie Melecta remigata Fabr. (Syst. Piez. 387. 5) bierber; eine britte, wie es icheint noch unbeschriebene, Urt erhielt ich aus Merico. Fabricius führt (a. a. D.) noch zwei Arten auf, wovon eine, E. punctatus, bei Paris vorfommen foll; fie fcheint bas Beibchen unferer gemeinen Urt vorzustellen; die zweite, E. mercatus, aus Carolina, tenne ich nicht. (Burmeister.)

EPEOSCHE, in der altpers. Rel. ein machtiger Dew, Feind des Bassers und des Taschter, des Genius besselben. Meschia und Meschiane, das erste Menschenpaar, somit Reprasentanten des ganzen Geschlechts, hat=

ten es unterlaffen, ben Drmugb gehörig zu verehren. Da ermahnte Tafchter zuerft in ber Geftalt eines 15jabrigen schonen Junglings, bann als golbgehornter Stier und endlich in ber Beftalt bes eblen Roffes mit Golbohren und Goldschweif bie Menschen zu ihrer Pflicht, aber fie achteten feiner Borte nicht und bie Durre begann ber= einzubrechen. Tafchter floh nach bem Bare Booforeiche (bem Meere) und ber Dem Epeofche, ber Genius ber Durre, folgte ihm babin nach in Geftalt eines fchrecklichen Roffes mit fleifen Dhren, fefter und ungebeugter Bruft und fartem, machtigem, boch emporfliegenbem Schweif, und fampfte brei Tage und brei Dachte gegen Tafchter, ward Sieger und ber Gegner mußte um bie Beite eines großen Befars (foviel als funf Farfangs) aus bem Bare Bootoreiche flieben. Tafchter fah bas Baffer, gebrudt mit Roth und gebunden, gegen Mittag fliegen, b. b. bie burre Jahreszeit begann wirflich; bas Baffer fonnte fich nicht in Dunften erheben und regenbringenbe Bolfen bilben. Da rief Tafchter felbft ben Drmugb an und biefer fcuf augenblicklich gebn große Roffe, gebn große Stiere, gehn hohe Berge und gehn große Strome. Go mit Macht verftartt fehrte Tafchter gurud nach bem Bare Booforefche und befiegte ben Dem Epeofche, bag er um bie Beite eines großen Befars vom Bare flieben mußte, b. b. mit bem Tafchtermonat, bem vierten bes Sahres, wo bie Sonne im Beichen bes Rrebfes fteht, begann bie Regens zeit wieber, und bie Erbe nebft Menfchen und Thieren wurden aufs Neue erquidt. Die gange Mothe bezieht fich offenbar auf ben Sabreslauf im Klima von Perfien, wo mit bem Beichen bes Rrebfes bie Regenzeit anfangt und bie vorhergegangene Durre enbet. (Richter.)

EPERATOS (Ἐπήρατος), ein Uchaer aus Phara, ein Beitgenoffe bes Aratus, ohne jedoch deffen Ruhm und Ansehen, wie bessen Berdienste zu theilen. Wir hören von ihm zuerst im Frühlinge bes Jahres 218 vor Chr. Geb., als die Abgeordneten ber Achaischen Bundesgenos fenschaft fich gur Bahl eines Borftebers ober Strategen ju Agion versammelten und bie Rante bes Apelles, ber vom Ronig Untigonus bem jungen Philipp von Dafebo: nien beigegeben mar, die Bahl bes von Aratos empfoh-lenen Timorenus zu hintertreiben suchten, nachbem Apelles fcon vorher bes Aratus Gegner bem Konige empfobs Ien und biefen gegen Aratus einzunehmen versucht batte. Go gelang es ihm, nachdem er ben Ronig bewogen batte, fich felbft nach Ugion ju begeben, um bie Bahl eines ben makebonischen Intereffen ergebenen Bunbeshauptes burch: guführen, bie Uchaischen Gefandten ungeachtet bes ans fanglichen Widerspruches und ber Abneigung, boch theils burch Bitten und Berfprechungen, theils felbft burch Drohungen babin ju bringen, baß Eperatos, welcher ber Begenpartet bes Aratus angehorte, ein, wie fich balb auswies, fchmacher, unfabiger, von Niemandem geachteter Mann, jum Strategen ermablt wurde. Das geringe Unsehen und der geringe Ginfluß biefes makedonischen Schublings zeigte fich aber balb, als ber matebonifche Ronig, nachbem er von bem Buge gegen Elis gurudges fehrt war und nun an Mlem gur weitern Fortfegung bes Krieges Mangel litt, fich an ben Uchaifchen Bund wenbete, beffen Saupt feineswegs im Stande mar, burch feis nen Einfluß ben Bunfchen bes Konigs Gebor ju verfcaffen. Erft nachbem biefer fich wieber an Aratus gewenbet, konnte er bie gewunschten Unterflugungen, sowie bas Bersprechen weiterer Unterftugung für bie Folge er= halten. Spater finden wir den Eperatos als Strategen an ber Spibe ber Truppen, welche ber Uchaische Bund ben Meffeniern zu hilfe ichidte, in beren Gebiet Lyturgus von Sparta eingefallen mar, wahrend Philipp mit bem Rriege gegen bie Atolier beschäftigt war. Noch einmal aber stellte fich im Binter bes Jahres 21% vor Chr. Geb. bie Unfahigkeit bes Eperatos heraus, als er die Grenzen ber Achaischen Landschaft gegen die von Elis aus in bas Bebiet von Dyme eingefallenen und biefes, wie die naben Umgebungen von Phara und Patra verheerenden Scharen vertheidigen follte, und weder Goldner, noch die krieges fabige Jugend bes Bundes ausammenaubringen vermochte, bis bei dem außerst gerrutteten Bustande im Fruhjahre 217 Aratus wieder jum Strategen ermahlt marb. Bon Eperatos aber boren wir weiter nichts. Bergl. über biefe Greignisse helwing, Geschichte bes Achaischen Bundes. S. 194 fg. Merleker, Achaicc. libr. p. 206 seq. Schem, Gesch. von Griechenl. S. 157 fg. Hauptstellen barüber sind bei Polybius IV, 82 fin. V, 1, 5 und 30. Plutarch. Vit. Arat. 48. — 218 Name eines Ephoren zu Sparta im 19. Jahre bes Peloponnesischen Krieges tommt ebenfalls ein Eperatos vor bei Xenoph. Hellen.

11, 3. §. 7.
EPERIES, latein. Eperiesinum, flaw. Pressow, so genannt von dem ungarischen Worte Eper, Erdbeere, baber im Lateinischen auch Fragopolis (Br. 48° 58' 45", 2. 38° 55' 30"), eine tonigliche Freiftabt im fa= rofer Comitate im Rreise jenseit ber Theiß Dberungarns, augleich Bersammlungsort des Abels biefer Gespanschaft au ben General= und Particularcongregationen, von Mauern umgeben, die durch Bafteien befestiget find, am linken Ufer bes Tarczafluffes in fehr anmuthiger, von Sugeln und Bergen, Garten, Felbern und Wiesen auf das Lieblichste ausgeschmudten Gegend, in der Nahe und zwischen den Martten Soovar, Also = Sebes, Nagy = Saros und Priezke gelegen, und auch von Beben nur zwei teutsche Deilen entfernt, gut gebaut, gepflaftert und überhaupt nach Ras fcau bie bubichefte Stadt Dberungarns, mit 952 Saufern, welche in breiten Gaffen aneinandergereiht find, und mitunter febr bubiche Gebaube find, 7656 teutschen und flowatischen Einwohnern, welche 6316 lateinische und aries chifche Ratholifen, 1266 Reformirte und 74 Juben uns ter fich zahlen; einem griechisch = katholischen Bischof, wels der ber nach biefer Stabt benannten Diocefe vorsteht; ber Districtualtafel für den Kreis diesseit ber Theiß; einem orgamifirten Magiftrate, welcher aus einem Stadtrichter, Burgermeifter, Stadthauptmann und neun Genatoren beftebt; einem griechisch = katholischen Domcapitel; einer griechisch= katholischen und einer Pfarre bes lateinischen Ritus, beren lettere schon 1255 errichtet wurde, zum eperieser Diftricte bes kaschauer Bisthums gehört und unter dem Patronate bes Magistrats steht, einem Pastorate der Evangelischen, augsburgifcher Confession; vier tatholischen Lirchen, einem

Lutherischen Bethause; einer jubischen Spnagoge; einem katholischen Gymnasium; einem evangelischen Districtual= collegium; einer Normalhauptschule; einem Kloster ber Franziefaner, welchen bas fatholische Gymnasium anvertraut ift; ber bischöflichen Bibliothet; einer Buchbruckerei; ei= nem Armen = und Baifenhaufe; einer Steingutfabrit; eis nem Calvarienberge mit mehren Rapellen und bem icho= nen Grabmale bes Grafen Banbernath; einer Raferne; eis nem Postamte und einer Station, welche mit Ternne auf ber Strafe nach Bartfelb, Lemes auf bem Wege nach Raschau und Berthot auf ber Strafe nach Leutschau Pferbe mech= felt: befuchten Jahrmartten und einem febenswerthen Bafferbrudwerte, welches bas Baffer ber Tarcza faft 30 guf boch in die Stadt, ber es an gutem Brunnenwaffer mangelt, hinaufhebt und allbort in Cifternen leitet. Eperies besteht aus der innern Stadt, mit einer schonen breis ten Hauptstraße, aus der zwei Thore und eine kleinere Pforte in die ungepflasterten Borstabte führen, welche ringeum von der herrlichsten ganbschaft eingeschloffen find. Unter ben Gebauben ber Stabt zeichnen fich am vortheils haftesten aus: bie St. Nitolastirche mit einem fconen Thurme, die ehemalige Jesuitenkirche im Geschmade biefes Orbens, ber aber hier nicht mehr besteht, ausgeschmudt, bas fehr icon gebaute Comitatebaus, bas im Gevierte aufgeführte Gebaube bes Lutheriften Collegiums, bas Cas pitelhaus und m. a. In der Nahe ber Stadt befinden fich einige Schlofruinen, mehre hubsche Garten und Lands hauser ungarischer Großen, die Sauerbrunnen zu Gremete und Krasnavoba, und die bedeutende Saline Sodvar, welche reizende Spaziergange barbieten. Die Einwohner ber Stadt verfertigen viele Leinwand und Tucher, und treiben auch mit Wein, Bieh, Getreibe, mit weißer, gebruckter und gefarbter Leinwand und mehren andern Gegenständen einen nicht unwichtigen Sandel. Bon gelehrs ten hilfsanstalten finden fich hier eine Mineraliensamms lung, ein Conchpliencabinet, die bischofliche Bibliothet, welche auch einige Kunstschätze, Kupferwerke u. bgl. ents halt, vor. - Den Urfprung ber Stadt führen Ginige bis in die Zeiten Arpad's zurud; nach Andern foll fie ungefahr in ber Mitte bes 12. Jahrh. entstanden fein, als Ronig Genfa II. um 1150 eine gablreiche teutsche Colonie bierher und in die benachbarte Gegend einführte. Sumbert Jahre spater war Eperies schon ein betrachtlicher Drt. Die Grafen von Eperies, beren die Geschichte erwahnt, waren hochst wahrscheinlich nur die Richter und Worstande bes Ortes und der Gemeinde. Im 3. 1288 wurde hier ein Alofter ber Karmeliter gegrundet, welches spater einen großen Ruf erlangte. In viel spätern Zeiten wurden zu Eperies auch bie Alofter ber Franzistaner und Minoriten Im J. 1374 erhob R. Lubwig I. ben Ort gegrundet. zur königl. Freistadt, und im 3. 1394 wurde fie mit Mauern umgeben. Besonders ließ fich R. Gigismund bie Befestigung, größere Bevolkerung und Bereicherung von Eperies angelegen sein, die er feine königl. Stadt nannte. Nach bem tomigl. Briefe vom 3. 1435 wurde ber Stadt die Freiheit ber Wochenmartte eingeraumt. Schon ein Jahr früher hatte ber Konig Speries burch bas ganze Königreich zoll = und mauthfrei gemacht, wozu spater R.

Blabislam noch bas Privilegium fügte, bag bie Burger ihre Waaren ebenfalls zoll : und mauthfrei nach Krafau führen fonnten. 3m 3. 1445 ertheilte ber Felboberft Bif= fra, ein glubenber Bertheibiger ber Rechte bes Ronigs La= bislaus Posthumus, ber Stadt einen Schutbrief und Ro-nig Labislaus selbst ein eigenes Stadtwappen. Im S. 1490 bekam Johann Albert, ber Bruder bes K. Wabis: law Eperies, Beben und bas Schloß Garos burch einen Bergleich zu seiner Sicherheit. R. Bladislaw felbst beehrte die Stadt mit einem Besuche im 3. 1494, bei welder Gelegenheit bie Stabt auch wieber an Festigkeit gemann. Mis ein befonberes Beichen foniglicher Sulb und gur Belohnung ber ihm bewiefenen Treue verlieh er ber Stadt im 3. 1508 bas Borrecht, fich bes rothen Bachfes fowol in hangenden als aufgebruckten Siegeln bedienen gu burfen. 3m 3. 1514 verlieh ihr R. Bladislam auch bas Privilegium gur Abhaltung bes Unbreamarttes. In ben nach bem Tobe bes ungludlichen Konigs Ludwig II. folgenben Wirren lagerte fich im 3. 1537 ber faiferl. Felb: berr von Fels vor ber Stadt auf bem fogenannten Tabor: belly, wo er von ben Unführern bes Zapolnifchen Beeres vergebens zu einem Treffen gereigt wurde. 3m 3. 1547 ließ R. Ferdinand I. bas Schloß Soovar ber Stadt Eperies pfandweise zuerkennen, aber auch noch in bemfelben Sabre bemoliren. Db ber fanbhaften Treue, welche bie Stadt inmitten ber burgerlichen Rriege ihm immer bewiefen, beftatigte und vermehrte er bas Ctabtwappen wieber: holt in den Jahren 1552 und 1558. 3m 3. 1558 ver: lieh er ihr bas Drepfigstgefalle, welches ber Stadt auch von ben fpateren Regenten in ben Sahren 1571, 1573 und 1649 bestätigt murbe. Marimilian II., welcher ber Stadt fich auch febr gnabig bewies, raumte ihr im 3. 1567 auch bas Dieberlagerecht ein, bas fonft gum Em= porbluben bes Sanbels ber Stadt febr viel beitrug. Im 3. 1563 murben bier bie Judicia octavalia eingeführt, wodurch dort ofters ansehnliche Versammlungen veranstaltet wurden. Als unter K. Ferdinand II. königl. Commissarien nach Oberungarn gesendet wurden, um den bürgerlichen und kirchlichen Zustand zu untersuchen, übergaben die Stadte Kaschau, Eperies, Leutschau, Bartseld und
Zeben hier ihr Glaubensbekenntniß, welches dis jeht die Confessio quinque civitatum genannt wird. 3m 3. 1633 fam bier zwischen bem fiebenburgifchen Furften Georg Ra-Foczy und ben faiferlichen Abgeordneten ein Bergleich gu Stande, welcher aber nicht lange Beftand hatte, benn fcon 1644, unter ber Regierung Ferdinand's III., fam Eperies nebft mehren andern Orten in die Bande ber Feinde. Die alte Stadtfchule, welche fich fcon feit langerer Beit einen febr guten Ruf errungen hatte, murbe im 3. 1666 bon bem Abel und ben funf tonigl. Freiftabten, beren Einwohner meift ber neuen Lebre gugethan waren, in ein großes Collegium umgeftaltet, ju beffen Dotirung reiche Beitrage aus allen Theilen Ungarns und aus ber Frembe eingingen. Bis jum 3. 1673 blubte biefe Lehranftalt und verblieb in ben Banben ber Protestanten. In bem genannten Sabre murbe es aber geschloffen und ben Ses fuiten übergeben. Im 3. 1682 murbe es unter Tofeln amar wieber ben Protestanten gurudgegeben, allein icon

in furger Beit erhielten es bie Sefuiten wieber, um es fortan bis zu ihrer Aufhebung zu behalten. Da die Stadt im 3. 1672 80 faiferliche Golbaten, welche hier Sicherheit suchten, nicht aufnahm, sondern ihrem Schickfale überließ, bas fie in die Bande bes Feindes fallen ließ, verlor fie im barauf folgenden Jahre ben Galgbanbel; alles Gefchut, bie Munition und bie auf bem Rathhaufe vorhandenen Waffen wurden ihr genommen, bie Thurme und Mauern abgebrochen und ihr gur Bergutung ber befchloffenen Dlunberung 11,000 Gulben auferlegt und ihr bie Unterhaltung bes als Garnifon eingelegten Regiments zwei Monate bin= burch zur Pflicht gemacht. Balb barauf, namlich im 3. 1688, nahmen bie Toteli'fchen Unruhen ihren Unfang. Eperies mußte eine harte Belagerung aushalten, bie von bem beruchtigten Pater Joseph befehligt, bei bem Beran: naben ber faiferlichen Generale Leslie und Burm aber aufgehoben murbe. Much im weitern Berlaufe ber Beit mußte bie Stadt noch manches andere Drangfal fowol burch Rrieg als auch burch Peft und andere Ungludefalle erbulben. Insbesondere hatten bie Protestanten viel gu erbulben. Im 3. 1701 faß bier Furft Frang Rafoczy II. einige Beit hindurch mit feiner Gemablin gefangen, von wo er fpater nach Wienerneuftabt abgeführt murbe. Im 3. 1723 murbe bie Diffrictualtafel errichtet. In ben Sabren 1750, 1751 und 1752 erbauten bie Evangelifchen ibre Rirche und Schule neu auf und erhielten im 3. 1750 von bem Landesfürften auch bie Erlaubnig, bie hobern Biffen-Schaften bier lebren gu burfen. Eperies ift ber Geburtsort bes verbienstvollen Gelehrten 3. DR. Korabinsty.

(G. F. Schreiner.) EPERNAY (Sparnacum), Stabt ber Champagne, Sauptort eines Begirtes bes Marnebepartements, ber in neun Cantonen 185 Gemeinden gablt, mit einer Bevol: ferung von 83,278 Ropfen. Die febr angenehm, auf bem linken Ufer ber Marne belegene Stadt wird fur bas alte Mqua Perennes gehalten, obgleich fie bereits in bem fruhesten Mittelalter ben Namen Sparnacum trägt. Bon einem großen Eigenthumer, von Eulogius, an ben heil. Remigius verkauft, verschaffte dieser durch seinen letten Willen Sparnacum, sammt seinen übrigen Bestigungen, der Kirche in Reims. Einer der Nachfolger des heil. Remis gius, ber Erzbischof hinkmar, suchte in Epernan Buflucht por ber Buth ber Normanner, und ftarb bafelbft 882. 3molf Sahre fpater, 894, murbe gu Epernay Floboard geboren, ber Geschichtschreiber ber Rirche von Reims. Gubo II., ben man als ben erften Grafen ber Champagne anfeben fann, erbaute bierfelbft eine Burg, erhob auch aus feinen Trummern bas in einer gehbe eingeafcherte Rlofter, um folches 1032 mit Chorherren gu befegen. Bon bem an folgte bie Stabt bem allgemeinen Schicffale bet Proving. R. Frang I. ließ fie 1544 ausbrennen, bamit nicht bie reichen Magagine ben Raiferlichen gur Beute wurben, und verlieh einige Sahre fpater bie langfam wies ber mit Bohnungen fich bebedenbe Branbftatte an Peter Stroggi. Es war bas eine burftige Bergeltung ber uns ermeglichen Opfer, welche Stroggi bem Dienfte Frankreichs gebracht. Den Ligiften wurde Die Stabt 1594 burch eine Belagerung entriffen, welche bem Marfchall von Biron

bas Leben kostete. In einem ber bamals unter ben Mauern gelieferten Gefechte glangte besonders ber alte Parchappe, ein ftabtischer Beamter, ber seine Treue bem Konige zu bethatigen, Saus und Hof verloffen, und mit feinen funf Sohnen bem Beere bes Belagerers fich angeschloffen hatte. Un bes Konigs Seite ftritt er als ein Belb, zwei Pferbe wurden ihm unter bem Leibe erschoffen, ber eine Sohn fiel vor seinen Augen, selbst verwundet, ließ er nicht ab von dem Rampfe, bis er ber Feinde gangliche Niederlage gefeben. Ginen Abelsbrief bat ber Dann fich verbient in jenem Strauße, und ein ihm gewidmetes Denkmal ward noch unlängst in der Salle de l'arquebuse des Rathhaus fes gezeigt, namlich eine Tapete, welcher bas Gefecht bilb: lich eingewirkt, jufammt einer poetischen Befchreibung. Durch ben Tauschvertrag von 1651 wurde Epernay als ein Bestandtheil bes neu errichteten Bergogthums Cha: teau : Thierry an das Saus la Tour d'Auvergne gegeben. Gegenwartig zahlt ber Drt, schlecht gebaut, wie bie meisten Stabte ber Champagne, taum 6000 Menschen; ber ein= sigen Pfarrfirche Pfarrer ift bis zu ber Revolution ber Prior ber Abtei zu St. Martin, Augustinerorbens, gemefen. In diese Abtei hatte, auf Berwendung des heil. Bernhard, Graf Theobald IV. von Champagne 1128 Aus guftiner Chorherren eingeführt, fatt der feit 1032 in ihr hausenden Weltgeistlichen. Bu ber Election von Epernan gehorten 86, ju 8957 Feuerstellen berechnete Rirchspiele. Die Stadt fleht auswarts in hohem Rufe, als Pflangflatte einer ber ebelften Beine, bem ift nicht volltommen alfo. Gine Quelle bes ebelften Baffers befigt fie allerdings als einen unschätzbaren Vorzug, inmitten ber kalkich= ten, unlautern, widrigen Gewaffer ber Champagne, aber ber Bein gebort bochftens nur in bie zweite, britte und vierte Classe ber Champagnergewachse, zumal, ba ber ba= fige Producent in unsern Tagen mehr auf Quantitat, benn Qualitat achtet. Einzig in ber Richtung von Pierry befinden fich einige Beingarten, wie les Gemons, les Rocherets, les Closets, les Toulettes, les Justices, les Partelines, Belnaut und Chelignon, fo bem erften Rang gu= zutheilen. Dafur aber liegt die Stadt ungemein vortheilhaft, im Mittelpuntte ber erften Weinlagen, auf einem dem Bau wohlfeiler und vortrefflicher Keller ungemein gunftigen Boben. Diefe Keller werben in die weiche Kreibe getrieben, find nicht minder haltbar, als biejenigen, fo burch maffive Bolbungen gefchutt, und beforbern burch ihre Temperatur gang ungemein bie weitere Bilbung ber ihnen anvertrauten Beine. Manche biefer Reller, befonbers jener bes Sauses Moët, haben sich einen europäischen Ruf erworben; man bewundert, bei Moët jumal, Musbohlungen, die in Umfang und kunftlicher Berfchlingung ben Labyrinthen ber Alten vergleichbar. Gie liegen, jufammt ben Bureaur, in ber Borftabt, ju beiben Geiten ber meter heerstrage. Unter ben Gebauben und Garten bebnen in mehren Stodwerken bie Reller fich aus, schmal, mit glattem Stein parquettirt. Die Hauptgange mogen eine Lange von 1000 Fuß einnehmen (find bemnach ben riesenhaften Berhaltnissen mancher Kellerburgen in Ungarn teineswegs zu vergleichen); die Bande find in ber Bobe von feche Fuß mit geschmactvoll geordneten, ben ebelften A. Encuti. b. BB. u. R. Grite Section. XXXV.

Saft bergenben Flaschen bekleibet. Gine marmorne Tafel in einem Sauptgange berichtet, wie einftens Raifer Rapoleon diese Gewolbe mit feinem Besuche beehrte. Uberhaupt pflegen burchreisende Fursten ohne Ausnahme bei Moët einzukehren, und wir konnen bas nur loben. Auch wir, als Konig, murben viel eher unter Beinhandlern wie Moët, benn unter Apothekern 3. B. unsere Freunde sus chen. Der ben Rellerbau fo fehr erleichternbe und begunfligende Boden, verbunden mit den noch wesentlichern Bortheilen der Lage mußte an Epernan ben Beinhandel bin= ben, und hat in biefer einen Sinfict felbst bas ftolze Reims, mit aller feiner Uberlegenheit in ben übrigen Sanbelszweigen, ber unbebeutenben Rachbarin nicht Meifter werben konnen. Das eigentliche champagner Beinland erftreckt fich von beilaufig Reims bie Bertus, in einer Langenausbehnung von 12-15 Stunden, in geraber Linie von Norben nach Guben, baber bie Beinlagen im Allgemeinen eine oftliche Richtung empfangen follten. Es erhebt fich aber auf ber Mordseite ber Marne, zwischen Epernan und Reims, ein waldiges Mittelgebirge, welches ber auf bem rechten Marneufer belegenen größern Salfte bes Beinlandes, in ihrer mit Reben bepflanzten nordlichen Ausslächung ben Namen la montagne de Reims, in ihrer sublichen, gegen bie Marne gerichteten Abbachung ben Namen la cote d'Ay, bem ganzen Gebiete aber bie Gesftalt eines Halbeirkels aufbruckt. Der Richtung biefes Salbeirkels muffen bie Erpositionen nothwendig folgen; qunachst an Reims werben sie beinahe volltommen nordlich, in weiterer Entfernung, wie ju Bergenan, Bergy, Billeres Marmery, Bougy, werben fie meift oftlich; die in ber nachsten Umgebung von Epernan belegenen Ortschaften An, Mareuil, Dign und Hautvillers, find rein sublich erponirt. hier, in bem herrlichen Marnethale, ericheint auffallend gunftiger bas Berhaltniß ber, im Allgemeinen ansteigenden Lagen, die hingegen in der oftlichen, die beften Weine erzeugenden Region des Halbeirkels, zur Flache beinabe fich fenken, oder kaum merklich ansteigen. Die Montagne und die Côte d'An, oder jener Halbeirkel in feis ner Gefammtheit, werben burch bie Marne von ber ans bern, minbern Salfte bes Beinlandes getrennt. Lagen und Ortlichfeitsbeziehungen versagen jedoch bem linken Ufer ein Erzeugniß, fo in seinen Qualitaten jenem bes rechten Ufere gleichgestellt werben konnte. Auch bilbet bies fee linke Ufer, ober la côte d'Avize, obgleich in feinem Ruden, gegen Beften, von ziemlich bewalbeten Soben umfaßt, weber eine eigentliche regelmäßig fortlaufenbe Côte, ben Strich von Cramant bis Bertus ausgenommen, noch auch einen Salbeirkel, wie bas Schwestergebiet, sonbern es beschreiben die Beinlagen eine verworrene, in etwas gefrummte Linie, die sich von Epernan bis Bertus zieht. Als regellose Anhaufung von meist gegen Often ausgeflachten Kreibebugeln und Kreibebergen gestaltet fich, von Pierry an, die über Monthelon, Cup, Cramant, Avize, Dger, le Menil, über Bertus hinüber sich ausbehnende Landschaft. Minder begunstigt burch bie Exposition, erfreut fie fich gleichwol eines eigenthumlichen Borgugs; fie bereitet aus weißen Trauben den Bein, welcher ju Erbobung ber Mouffirung ben aus rothen Trauben gefelter-

ten Weinen bes rechten Ufers beigegeben werben muß. Bie bekannt wird ber mouffirende Champagner auf funft= liche Beife bereitet. Bird bie Gabrung gar nicht unterbrochen, fo gibt es einen nicht mouffirenden Bein, nonmousseux. Ift bas in geringerem Dage gefchehen, fo wird ber Bein halb mouffirend (cremant), ließ man ihn noch eine Gabrung auf ber Flasche machen, und ward ihm ber Liqueur, weißer Buder, in altem, gutem Beine aufgeloft, beigefest, fo ift ber vollmouffirende Bein (grand mousseux) fertig. Fleur de N. N. (in ber Regel Gillern) ift bas fur Die feinsten Gewachfe beliebte Prabicat. Tisane beigen leichte, nicht mouffirende, im Muslande felten ober niemals vorfommende Tifchweine; ein unwurs biges, fugliches, fabes Getrant, bas feines, an bie bags lichfte aller Krantheiten mahnenben Ramens vollfommen wurdig. Vin rose ift ein blagrother Mousseux, wo: von Deil de perdrix eine etwas bunflere Schattirung. In porigen Beiten murbe ber in unfern Tagen überhaupt weniger begehrte Vin rosé baburch erzielt, bag man bie Burge vor bem Keltern einige Tage auf ben Trebern ftes ben ließ; bavon empfing ber Bein eine bem Muge febr wohlgefällige, tief rosenrothe Farbe, die er jedoch mit eis ner gemiffen, von ben Trebern herstammenben Rauhigfeit ertaufen mußte. Im Ubrigen gleich bem weißen Cham= pagner behandelt, mußte er in den erften Sahren verbraucht werben, benn bie Farbe geht allmalig in bas Gelbe über. Diefem legten Ubelftande abzuhelfen, bat man in ber neuern Beit einen dauerhaften Farbungsftoff erfunden, eis nen aus hollunderbeeren und Beinstein, mit einem Busabe von etwas Spiritus bereiteten Bein. Gine Bouteille voll biefer geborig vergobrenen Difchung reicht aus, um 200 Bouteillen Bein bie bauerhafte Rofafarbe mitzutheilen. Sie wird im Großen fur ben Bertauf ju Fimes bereitet, und beißt baber im gemeinen Leben Vin de Fimes. Bu ben non-mousseux, vins secs, die nur vom Boben bes Glafes, ohne gu braufen, feine Perlen treiben, mablt man bie reifften Beeren und bie vorzuglichften Gewachfe. Daffelbe gilt von ben cremans, welche beim Ginfchenfen nur foviel Schaum geben, bag berfelbe als eine leichte, von ben auffleigenden Perlen auf ber Dberflache bes Gla: fes erhaltene Dede fcwebt; überhaupt wird zwischen eremant und non - mousseux nur wenig Unterschied gemacht. Fleur, Blume, beutet auf etwas Musgefuchtes, gleichwie bie nicht minber haufig vorfommenben Pradicate Qualité supérieure und première qualité. Bu bergleis den pompofen Titeln berechtigte Beine follen nur aus ben erften Cuvees bereitet werden, wohingegen ber gewohn: liche grand-mousseux ben beften letten Preffen anguges boren pflegt. Beife Sahre erzeugen geiftige, forperliche (corpsés) Beine, mit geringer Mouffe; je leichter, grus-ner, geiftlofer ber Bein, um fo ftarter bas Schaumen. Mus biefem erklart fich, warum bie Beine de la montagne ebler und feiner, jene ber Marne teigiger und fußer, jene ber cote d'Avize leichter und ichaumenber find. Die besten mouffirenden Beine werden burch Difchung biefer verschiedenen Eigenschaften erzeugt, und eine lange Erfahrung fieht fur folche Berrichtung ben Sanbelshaus fern ju Gebote: fie miffen hierbei vortrefflich bes Bouzy

Milbe und Bartheit, bes Sillery und Verzenay Korper= fraft und pitante Bitterfeit, bes Ay und Mareuil Set= tigfeit, bes Avize Leichtigkeit, Lebhaftigkeit und reichliche Mouffe zu paaren. Much ber Sahrgang ift von vorzuglicher Bebeutung, und ein wohleingerichtetes Sanbelshaus barf ber guten, ju Kraftigung ber jungern und minber vorzuglichen Gewachse bestimmten Weine niemals entbebren, gleichwie von ber andern Geite eine vernunftige Sanbelspolitit fobert, bag man in ausgezeichneten Sahr= gangen bie Runden nicht verwohne burch Lieferungen, bes ren Bolltommenheit in minder gunftigen Sahren nicht gu erreichen. Fur folche Falle werben geringere Beine beis gegeben, ftets von funftgerechter Sand, benn es bereitet fein Beinbergbefiger, einige Saufer ausgenommen, ben ebeln Mousseux: Diefes Geschaft wird lediglich von ben Sanbelshäufern zu Epernan, Un, Mareuil, Avige, Chas lons und Reims betrieben, als welche ihren Bebarf an noch nicht praparirten Beinen von Bingern und Gutebes figern erfaufen. Daß ber Champagner fich bemnach gang: lich und ohne alle Controle, in dem Bereiche ber Induftrie, nicht ber Producenten, befindet, wird wol auch bie auffallende Erscheinung erflaren, bag man in ber neueften Beit an andern Orten mouffirende Beine gu bereiten ges lernt hat, die eine Concurreng mit bem echten Champas gner zu bestehen vermögend, obgleich an Rhein und Mofel bie materia prima so unendlich viel geringer. Denn mas find jener Fluggebiete edelfte rothe Beine, verglichen mit ben rothen Beinen ber Champagne, bie aus benfels ben rothen Trauben, wie ber mousseux bereitet, mit ben trefflichften Burgunberweinen um ben Borgug ftreiten burch Feinheit, Feuer und geistige Flüchtigkeit? Der Champagne jahrliche Erefceng wird zu 700,000 Sektoliter, über 80 Millionen Flaschen, berechnet; ein Biertel bavon mag etwa zu Mouffeur verarbeitet werben, und bas gwar erft feit 1814, in frubern Sahren war ber Abfat ber mouffi= renben Beine ungleich geringer. Es wird, wie bereits gefagt, burch bie Marne und bas Gebirge von Reims bas Beinland abgetheilt in bie Montagne, in bie Côte b'Un ober bie Marne, und in bie Côte b'Avige, mogu noch ftrom: abwarts bie Côte be Chatillon ju fugen, und nordwefts lich von Reims bas fogenannte Pans be St. Thierry, fo burch eine ebenfalls mit Reben bebedte Sobenkette im Gu: ben ber Besle mit ber Montagne verbunden. St. Thierry felbst hat ben Namen von einer Benedictinerabtei, und producirt besonders in bem Clos de St. Thierry Beine. bie mit ber Farbung und bem Geschmacke bes ebelften Burgunders die Flüchtigkeit ber Champagnerweine verbinden. Die übrigen Weine bingegen ber Marfung bon St. Thierry und bes Pans be St. Thierry, wie Trignw, Chenan, Pouillon, Billers : Franqueur, Urmonville, gebos ren nur an bas Enbe ber britten Glaffe: es find fehr ges fuchte, bellrothe Beine von bem angenehmften Gefchmate. Gublich ber Besle, an ber untern Montagne, 2-3 Lieues bon Reims, treffen wir zuerft Pargny, beffen rother Bein, um feiner geringern Saltbarteit willen, ber vierten Glaffe jugutheilen, mahrend hingegen bas benachbarte Chamerv= Ecueil und Billebemange zumal Beine von febr guter Urt, bie 10-12 Jahre haltbar, erzeugen, und barum

an bie Spige ber zweiten Classe gehoren. Billers : aur= noeube, zwischen Chamery und Reime, baut weiße, fluch: tige, angenehme, aber schwache Weine, die man felten bas zweite Sahr antreten laßt. In gleicher Rabe zu Reims, aber hart auf bem linken Ufer ber Besle, ift Taiffy geles gen, beffen rother Bein beinahe ben Gewächsen von Bougy und St. Thierry gleichzustellen, und fich von ihnen einzig burch Ruancen unterscheibet, so allein für erfahrne Beintenner verständlich. Es folgt junachst, bie Beste auf= marts, an ber Strafe von Chalons nach Reims (zwei Lieues) bas weltberühmte Sillern, die Pflangstatte ber ebelften und feurigsten von allen Champagnerweinen, ben meniger seine Bernfteinfarbe, als ber ihm eigenthumliche Danbelgeschmad charafterifiren. Dichtigkeit, Geift, eine berrliche Blume, die aufregende Kraft, womit er begabt, sichern ihm ben Borzug vor allen andern Gewächsen ber Proving; außerdem wird von ihm geruhmt, daß er ben Mund frisch erhalte, und, felbst in einigem übermaße ges noffen, teine bauernbe Unbequemlichkeit veranlaffe. balt sich febr lange und gewinnt mit ben Jahren; als besonders vorzüglich ist der Sillery cremant befannt, und wenn er von Hause aus als vin sec behandelt worden, Cann er in feinen wefentlichsten Eigenschaften ben schwerften Rhein= oder Maderaweinen gleichgestellt werden. Wenn er im Keller zu hoch ftanb, und baburch, ober burch ans bere widrige Bufalle, zu Gahrung tam, barf man nur, um ihn wieder herzustellen, die entstöpfelte Flasche eine Stunde lang in Gis segen. Überhaupt lagt man biefen Wein, bevor er gur Tafel gegeben wird, vom Froste beruhren. Die Weinberge erheben sich gegen eine bem Dorfe anliegenbe Bobe, von etwa gehn Grad Abbachung und nordnordoftlicher Erposition, und wird ihr Product heutgutage nur mehr in geringen Quantitaten gu rothen Beinen, bie nicht einmal von besonderer Gute, verwendet. Gils lern und das benachbarte Puisieulr waren das Eigenthum von Maria Cauchon, so burch Chevertrag vom 30. Nov. 1543 bes Peter Brulart Sausfrau geworben ift. Ihr Sohn, Nicolaus Brulart, ber Kanzler von Frankreich, ließ 1619 Sillern zu einem Marquisat erheben. Die Erbin einer Linie der Brulart trug das Marquisat 1744 an ihren Gemahl Ludwig Cafar le Tellier de Louvois, ben nachmaligen Marschall von Frankreich und Bergog von Eftrees, indem fie aber ohne Rinder blieb, mußte fie bei ihrem Ableben ein jahrliches Einkommen von 100,000 Lis vres, auch Sillery und Puisieulr, einem andern Brulart, bem Grafen von Genlis, hinterlassen. Deffen jungere Toch: ter trug Gillery an ihren Gemahl, ben General Balence, und weiter an ben heutigen Marschall Gerard. Bu befs fen Beiten, 1814, wurde bas icone Schloß von ben Ruffen verbrannt; bas Gut vertaufte er 1816 an die foges nannte schwarze Banbe. Alles wurde fofort vereinzelt; bie Schloftrummer und einen Theil bes Acerlandes brachte Bebin, der Maire von Sillery, an sich. Diefer Bechsel wurde bem Beinbaue und bem Rufe von Gillery febr nachtheilig. Die Marschallin von Estrées hatte forafaltia gebaut, die Stocke ftanden vier Fuß und darüber von einander; außerdem wurden nicht nur die zu Gillery selbst gewonnenen Weine, sonbern auch der Ertrag der berrschafts

lichen Weinberge in Lubes, Mailly, Bergenay und Berge. in Allem über 300 Morgen, nach bem Schlofteller geschafft, um bort gepflegt, von bort aus verfauft an wers ben. Die Raufer hatten fich gewohnt, alle biefe Beine als Erzeugniffe ber Flur von Gillery zu betrachten. Die Berschlagung bes Guts in so viele fleine Parzellen mußte von den gewöhnlichen Folgen der Bettelwirthschaft begleitet fein. Der treffliche Boben, ber nur feltenen Dunger fobert, die vielfaltigen Disjahre in Wein, die hohen gruchtpreise, veranlagten viele ber fleinern Gigenthumer, bie Reben auszurotten, und in den herrlichsten Weinlagen, wie wir biefes auch auf Schloß Johannisberg gefehen haben. Weizen und andere Kornerfruchte zu bauen, die bei geringern Culturtoften einen hohern und minder gufalligen Ertrag erwarten ließen. Inbeffen wurden bie mouffirenben Weine überall beliebter, ber auf sie begrundete Banbel gewann mit jebem Tage eine größere Ausbehnung, und von allen Seiten tam Nachfrage um Gilleryweine. Die Aufmerksamkeit für jenes berühmte Clos de Sillery wurde neu geweckt; man begann bie besten Stellen mit jungen Reben ju befegen, namentlich bie Côte, bie ben Witterungszufallen, vorzuglich bem Frofte, weniger ausgefett, von jeher ben feurigsten und fraftigsten Bein erzeugte. Befonders verbient hat fich um jenen neuen Ansbau gemacht August Ruinart; von 1832 an hat er mit fcweren Roften in jener vortrefflichen, bamale noch gang vernachlässigten Lage, 70 Morgen an sich gebracht, auch beren allmälige Bepflanzung bewerkstelligt. Schon vor 40 Jahren tostete bie Bepflanzung eines Morgens 1200 Franken. Wir konnen von Gillery nicht icheiben, ohne bie Stelle bei Julien (Topographie de tous les vignobles. p. 30) abzuschreiben: "le corps de ce vin, le spiritueux, le charmant bouquet et les vertus toniques, dont il est pourvu, lui assurent la priorité sur tous les autres." Eine halbe Stunde von Sillery, an ber Sobe, hat Gr. Moët fich bas fattliche Schlof Romont erbaut, um zu zeigen, wie es scheint, mas Reichs thum und Beharrlichkeit gegen die Natur vermogen. Die ganze Unlage koftet ibm 1,500,000 Franken; bafür befist er ein vollständiges Gut von 800 Morgen, darunter bebeutende Stude ber berühmten Bruperes von Mailly. Das bober hinauf, zwischen ber Beste und ber Strafe von Chalons belegene Beaumont baut einen Bein, ber in als len Dingen jenem von Billers : aur : noeuds abnlich. Bergy, fo fublich von Beaumont, aber schon an ber Montagne gelegen, und bas bicht an Bergy gelehnte St. Basle, eine ehemalige Benedictinerabtei, liefern mit bem weiter nach Westen, und in größerer Rabe zu Romont gelagerten Bergenay, Beine im erften Range, Dr. 2, boch bergestalt, daß bie meisten Gewächse von Bergy jenen von Verzenan nicht völlig gleichkommen. Bei Verzenan wers ben als bie besten Weingarten gerühmt Pisse : Renard, Bas-Pertuis, Carreaur, Blancsfoffes, Demi : bemies, Baffes = coutures, Baffes = bruperes, Champ = Saint Martin; ju Berzy haben vorzüglichen Ruf les Bignes = Soffes, Terres de Saint : Basle, Baillons, Houtes, Charronees, Mopers b'or, Baffes : Bincelles, Foncelles. Alle biefe Weinberge liegen an einer norboftlichen, beholzten Ede ber

Montagne, und bilben gewöhnlich gang flache Mulben von 6-10 Grab Abbachung burchschnittlich, Die fich ge= gen Diten ausmunden, und mit ber einen Geite ber Mulbe portreffliche fubliche Erpositionen bieten, baber nicht nur Die Morgensonne, ber im Lande fo gepriesene Soleil de dix heures, fondern auch die Abendfonne in voller Kraft wirfen fann. Im Allgemeinen finden fich bie beffern Lagen, wo bie rothen Trauben machfen, unterhalb ber Drt= fchaften, namentlich am Fuße ber Soben, wohingegen bie junachft an bie Balbtuppen flogenben Spigen nur geringe Beine erzeugen, auch gar vielfaltig nur mit ber weißen Burgunderrebe, bie vielen, aber minder werthvol= Ien Bein liefert, bepflangt find. 2016 vormaliger Beftand= theil bes Marquifats Gillery mag Bergenay nicht gerin= gen Untheil haben an ber frubern Berubmtheit ber Gil= Terpweine. Jest behauptet bas hiefige Bewachs einen eis genthumlichen ausgezeichneten Rang: es befist bei einer in etwas ichillernden Farbe viel Feuer, und ein aroma= tifches Bouquet, ift, mit bem Gillern, ber feurigste, fcwerfte Bein ber Champagne, geht febr ju Blut, und wird, wes gen feiner Starte, felten rein gefüllt. Die lebhaften Mvige= und Pierryweine geben ihm die bem beften Mouffeur eis genthumliche Feinheit im Geschmade, indem fie zugleich bie übermäßige Rraft milbern. Die cremans und nonmousseux von Bergenan find zumal vortrefflich, und werben Liebhaber von farten Beinen unter allen Umftan= ben ben Gillery und Bergenay bem garten Bough und My porgieben. Mailly und Ludes, von Bergenan bie nachften Nachbarn gegen Beften, geboren theilweife mit ihren Beinen in diefelbe Kategorie, baber Jullien zu ber Beit, als noch die Benutung zu rothen Weinen vorherrichte, fchreis ben fonnte: "Bergy, Bergenay, Mailly und Caint Basle, geben von rothen Beinen bie besten , namlich bie von ber Montagne; fie haben eine Schone Farbe, Rorper, Geift, und hauptfachlich große Feinheit, Burge und Blume." Dailly bat, als gang befonders vorzugliche Beinlage, feine be= ruhmten Brundres, Die mit ben Brundres von Gillern gufammenhangen. Immer in westlicher Richtung folgen auf Lubes bie Drtichaften Chigny, Rilly : la : montagne, Billers = Allerand, Die ichon im Rachtheile gegen Bergenan fleben, obgleich Jullien verfichert, "ihre (rothe) Beine befiben alle Eigenschaften ber in ber erften Claffe verzeich: neten Berge, und unterscheiben fich von ihnen lebiglich burch Abflufungen, welche allein erfahrne Beinkenner gu fchaten verfteben." Indem hiermit bie gange nordliche Linie ber Montagne beschrieben, wenden wir uns ihrem fub= offlichen Enbe gu, wo, anberthalb Stunden von Bergy, und bon bemfelben gum Theil burch Felbbau getrennt, bas fleine Rirchborf Bougn am Fuße eines fegelformigen, mit Reben bepflanzten Sugels gelegen. Unabhangig von ben gunftigften Bobenverhaltniffen, genießt biefer Sugel von Morgen bis ju Abend ber Sonne, baber fein Erzeugniß, geiftig im hohen Grabe, zugleich begabt ift mit ber gartes ften Teinheit, mit herrlicher Burge und unvergleichlichem Bouquet, Borzuge, benen zwar nicht ber gleiche Grad von Starfe beigegeben. Fruber murbe bier nur rother Bein, in Bartheit und Bouquet unftreitig einer ber beften bes Lanbes, bereitet, feitbem aber ber Berfehr mit

mouffirenden Beinen ju fo großer Musbehnung gelangte, wird zu folchen theilweife auch bas hiefige Bewachs, und awar mit bem besten Erfolge, verarbeitet. Die Quanti-tat bes gewonnenen Beines ift aber gering, und barum ber Preis ftets hober, als in ben Nachbarorten; beshalb wird er vor ber Lefe von ben erften Saufern allein gegen gleich baare Bezahlung aufgefauft, mabrent unbemittelte Raufer burch die hoben Foderungen ber Producenten abgeschreckt werben. 216 Mousseux tommt ber Bougowein niemals pur in ben Sandel, theils, weil es ju wenig ba= von gibt, theils, weil er ungemischt nicht haltbar ift, fon: bern burchaus mit einem anbern Beine verschnitten werben muß. Jebenfalls wird er, vermoge ber geographis ichen Lage ber Pflanzungen, bie Gigenschaften ber Montagne = und Marneweine vereinigend, bem Gillern gur Geite bie erfte Stelle in ber erften Claffe einnehmen. Binter Bougy verliert fich ber Beinbau, und man betrachtet ben Ort als ben Grengpunkt ber Montagne; von ba find es zwei Stunden bis nach Mareuil, einem ber Dia= manten unter ben Beinen bes Marnethales. Go man aber von Bougy feitwarts ber Sobe fich zuwendet, gelangt man über einen schmalen Ruden in bas Thal von Mure, junachft, in bes Thales letter Schlucht, ju bem einft weltbekannten Schloffe Louvois, bem Gis ber le Tellier, bann, gegen bes Thales Munbung, nach Avenay, mit ber anliegenden, von ber beil. Bertha, ber Gemablin von Gum= bert, bem beil. Danordomus, geftifteten Frauenabtei, Benedictinerordens. Es behauptete biefes Rlofter einen aus: gezeichneten Rang im Orben, war auch regelmäßig, bis ju feinem Erlofchen, von wenigftens 40 Schweftern bewohnt. Beute ift ber Beinbau bie einzige Merkwurbigfeit von Avenan, und fest Jullien ben biefigen rothen Bein in die vierte Claffe, fobag er noch dem Champils Ion und Damery vorzugiehen. Gegenwartig wird bas Gewachs von Avenay wol meiftentheils als Mareuil verfendet, mas um fo leichter, ba bie beiben Markungen mit einander grenzen. Mareuil, gang nahe am rechten Ufer ber Marne gelegen, hangt durch feine Beinberge links mit benen von Av, rechts mit benen von Avenap und Bougy zusammen. Als die vorzüglichsten Beingarten von Mareuil nennt man bie Place = Gaint = Pierre, les Da= crets, la Blanche : voie, les Charmons und les Bourdes leufes. Die Lagen find entweder eben, ober an bie Rreis befelfen gebangt; man follte ein folches Terrain als bem Beinbau weniger gunftig betrachten, und boch wird verfichert, bag einige ber biefigen Beine mit jenen von Up wetteifern, baß manche Barten ein Gewachs erzeugen, bas bie Borguge bes Bougn theilt. Gleichwol ift im Allgemeinen ber hiefige Bein grober, harter, grunlich und minder haltbar, fobag nur die besten Sahre ihn gut, reif und fuß hervorbringen. Darum bat Mareuil vordem fchlechter rangirt, als Epernan, jest barf man jenem ben Borgug guerfennen, und feine Bewachfe noch gur erften Claffe, unter Rr. 6, ftellen. Die brei Cohne bes Marfcalls gannes, Bergogs von Montebello, haben als Befiber bes vormals bem Saufe Drleans guftanbigen Schlofs fes auf bemfelben ein großes Etabliffement fur mouffirende Beine begrundet, bas fich unter ber perfonlichen Leitung

bes einen ber Bruber, bes Marquis Alfred be Montebello, befindet. In der Firma bes Sauses heißt es: Duc de Montebello, propriétaire de l'ancien vignoble de la famille d'Orleans, au château de Mareuil-sur-Ay, Marne, exploité par M. Alfred de Montebello. Sein Besiththum ift nicht gar bebeutenb, die meisten Rebguter befinden fich in ben Banden von fleinen Gigenthus mern. My, bas mit Mareuil und Avenay, bann wieder mit Epernay und Mareuil ein Dreied bilbet, liegt eine fleine halbe Stunde von Epernay, nach Mareuil zu nur eine Biertelstunde von ber Marne entfernt, und ift ein bedeutenbes Stabtchen, von großer Ausdehnung und von schonen, ben Bohlstand ber Bewohner verfundigenden Gartenanlagen umgeben. Die Beinberge lehnen fich theils an bie Abhange steiler Kreibefelfen, theils find fie auf vorliegende, nach allen Seiten freie und fanft ablaufende Bugel gegrundet. Diefe geben, vorzuglich in den Mit: tellagen, die besten Beine. Man ruhmt die Beingarten Charmont, Asniers, Blance foffes, les Droualles, les Meunières, Cheufelle, les Côtes : Bonnates, Goutte d'or, les Billers, les Bauzelles, le Terme, Pierre=Robert und les Chaudes terres. Der Bein zeichnet fich nicht burch Rraft und Schwere aus, sonbern im Gegentheil burch hohe Feinheit, die ihn jum lieblichsten Beine ber Champagne macht. Beiß von Farbe, wird er hier und ba auch blaulich und bann oft, mit ber Beit, gang fett; als Ursache biervon lagt fich angeben, bag ber in diefem Beine ent= haltene naturliche Buckerftoff ftarter ift, als feine Binofis tat, er baber nicht felten matt wird und in eine Urt von Bahrung übergeht, die ihn jum Getranke untauglich macht. Aus diesem Grunde wird ber An ebenso selten wie ber Bougy, pur versendet, sondern man verschneidet ihn mit den folibern Weinen ber Montagne, bie ihn nicht nur haltbar machen, sondern auch durch ihre Binositat ihm jene ans genehme Sulle verleihen, welche eines vollfommenen Chams pagnere besonderer Borgug ift. Giner ber bedeutenoften Eigenthumer ist ber Contreadmiral, Graf Billermont: er foll die besten Weine keltern. Durch Lage, Form, Ubs bachung und Erposition gang befonders ausgezeichnet, vereinigt der Berg von Un alle Schonheiten, Die man bei eis ner vorzüglichen Beinlage begehren fann. Das nachste Dorf, Digy, bilbet mit bem weiter westlich entlegenen Sautvillers gemiffermagen ein Beingebiet, vermanbt burch Lage, Boben und Rebsat. Sautvillers erhebt sich auf einem ber Vorberge bes Waldgebirges und gebort bemnach ju ben Punkten, von welchen ber Befchauer bas gange berrliche Marnethal beherrscht. Diese Lage, so abstechenb gegen die milben, lieblichen Formen bes Weingelandes von Un, verleihet manchem ber unterhalb bes Dris belegenen Beinberge eine starte Abbachung, die an der Côte be Les ris bis ju 26 Grab, ohne Terraffen, ansteigt. Die bie= fige, 670 von bem Erzbischofe Nivard von Reims gestif: tete Abtei Benedictinerordens war eine ber reichsten ber Proving, und besaß befonders die vorzuglichsten Beingarten, beren Product ben erften Lagen von In gleichfam, ja dieselben oft übertraf. Die Bereinzelung dieser Bein: garten und ihr minder forgfaltiger Betrieb burch fleine, unbemittelte Eigenthumer ift bem Rufe von Sautvillers

sehr nachtheilig geworden. Doch rangirt ber Ort als Dr. 5. in ber ersten Classe. Beniger suß, aber torperlis cher, als die von Up, haben feine Beine viel Feinheit. Geift, Bohlgeruch und einen vortrefflichen Gefchmad. Moet, ber zu hautvillers, wie zu Digy, bie vorzuglich= ften Lagen befigt, verwendet beren Ausbeute vorzüglich gu feinem Mouffeur, indem er bamit ben Epernay verfchneis bet und auf diefe Beife ein gutes, ftart braufendes und bouquetreiches, ober, wie ber Runftausbruck lautet, ein funiques Getrant bereitet. Die werthvollsten Lagen find ju Sautvillers ber Clos : Saint : Pierre, Champ be Linette. Montimelles, Côtes : de : Lery, Bismarlettes, Pignon, Trés for, Prières, Borivat, Malabries und Garennes; les Quartiers, und besonders der in deren Mittelpunkt, auf halber Sohe belegene Beinberg Sataut, erzeugen einen rothen Bein, ber bem vormale in Bougy bereiteten febr abnlich. Er muß 2-3 Jahre auf ben Faffern liegen bleiben, und halt fich hernach auf Flaschen zehn und mehr Sabre, nur bag er in ichlechten Rellern leicht umichlagt. Die Weine von Digy, obgleich sie in ben meisten Gigens schaften, mit denen von Hautvillers, dem An am nachften ftehen, fonnen gleichwol, genau genommen, nicht bers selben Classe zugetheilt werden, weil fie zu fehr influencirt und modificirt durch die Lage sind. Nur der unter bem Namen les Crayons bekannte Theil ber Markung erzeugt Beine, welche, wenigstens theilweise, ben Charafter und alle übrigen Eigenschaften bes Un besiten, und fich nur baburch unterscheiden, baf sie feiner, aber etwas weniger geiftig find. Die Millenons, Souchienne, Moque bous teille und les Leons werben als bie vorzüglichsten Beins berge genannt. Champillon, an ber Quelle bes Bachs, ber unterhalb Digy in die Marne geht, baut Beine, bie jenen von Avenan nicht viel nachgeben. Cumières, ein Stundchen von Epernan, die Marne abwarts, tann wol als ber Schlußstein ber Cote b'Un, gegen die Cote von Chatillon hin, betrachtet werben. Es schreibt davon Juls lien: "Das Rebland von Cumières, auf ben Anboben, fo ben Namen Rivière be Marne fuhren, gelegen, grengt an die durch ihre weißen Beine berühmten Begirte, fteht indeffen blos burch feine rothen Beine in Ruf. Gie find noch feiner und garter, als jene ber Montagne von Reims, haben aber weniger Rorper und Geift, und find fo frub reif, daß fie in beißen Sahrgangen icon im ersten Sabre gut werben, und felten langer, als 3-4 Jahre fich hals ten." Die hinter Cumières, landwarts, belegenen Orts schaften Romery und Cormoneur bauen nur beffere Gors ten von Landwein. Die Côte b'Avige, ober bie auf bem linken Marneufer belegene Salfte bes Beingelanbes. nimmt ihren Anfang mit bem eigentlichen Beingebiete von Epernan felbft. Das von ba 3/4 Stunde fublich entles gene Pierry erzeugt, gleich ben übrigen Arten ber Cote b'Avige, einen leichten, lebhaften, ftart ichaumenben Bein mit scharf in die Rase steigenbem Flintensteinbuft. Er ift mehr trocken als markig, selten wurzig, und verbindet fich febr gut mit den Weinen der Marne, und noch beffer mit den ebeln Weinen der Montagne. Ungemischt batt er sich nicht lange, weil er, hierin bem Moselweine ahns lich, ju Ralte gestimmt, auch, unbeschabet seiner elegan-

ten, weißen Farbe, viel Rebengrune enthalt. Pierrywein, mit Bougy gemischt, gibt einen ungemein garten Mouf-feur, bingegen bem Bergenan jugefett, einen genugenben, Fraftigen, forperlichen Wein, ber feine beraufchenbe Rraft meiftentheils aufgegeben bat, und barum gumal in Teutsch= land febr gefucht wirb. In ben erften Rang ber biefigen Beinberge fest man les Borbets, les Porgeons, les Gouts tes : b'or, les Rocherets, les Folies, les Collines, En : re: narb, als unter ben auf halbem Abhange belegenen Gar: ten die beften weißen Beine hervorbringend; aus bem Erzeugniffe ber bober ober tiefer liegenben Garten werben nur rothe Beine bereitet. Biele Eigenthumer haben ben Meunier ober Brie vervielfaltigt, eine weiße Rebe, bie von weitem ichon fenntlich an bem weißen Filg, mit welchem bie Dberflache ber bunkelgrunen Blatter befleibet; fie gibt reichliche Ernten, aber einen febr fchlechten, wenig balt: baren Bein. Biele Raufer meiben Pierry, lediglich aus Furcht vor bem Product biefer Reben, welche mehr als die halbe Marfung bebeden. Der Boben, licht braun: rothlicher Thon, ift mit rothlichen Feuersteinen erfullt, bie als gerfreffene Nieren unter ber Erdoberflache gerftreut liegen, und nahrt eine Begetation, die uppiger, als irgend-wo in ber Champagne. Befonbers find die Trauben viel größer und ichmarger, als an andern Orten, bag man bei oberflächlicher Betrachtung versucht werben follte, in bem Stode bie gemeine Burgunderrebe ju verkennen. Beft: lich von Vierry, am Saume bes Balbes von Epernan, folgt zunachst Moussy, mit seinen bessern Gewachsen, aus les Balavennes, les Aventures, le Charbeloup, les Co-tes-aur-cerifiers, les Crayons, En-Rigobelin und les Culbutes, gar fehr bem Pierrywein verwandt, gleichwie auch in Mouffy die Meunierrebe gar fehr vervielfaltigt ift. Das an Mouffy beinahe anstoßenbe Chavot, gleich= wie bas ber Marne benachbarte Marbeuil erbauen Beine, bie jenen von Bertus nicht unabnlich, boch minder halt= bar; Binay, und bas im Guben bavon belegene Molins, geben, wie Chouilly, Monthelon, Grauves, Mancy und Montgrimaub, weiße, fluchtige, angenehme, aber schwache Beine, die gewöhnlich im erften Sahre verbraucht werben. In beigen Sahrgangen werben bie beften Qualitaten oft ju Bereitung von mouffirenben Beinen britter Claffe benutt; bann erhalten fie burch 1/10 Bufat in Un ober Mareuil Rorper, Geift und Saltbarfeit. Gt. Dar= tin b'Ublois, bas Stabtchen, macht gegen Beften bie außerfte Grenge ber Cote b'Mvige, und producirt aus weißen Trauben weiße Weine, Die gum Theil zwei, burchaus aber eine Claffe bober fteben, als Binan und Molins; befonbers vortheilhaft befannt find bie Crayons gu St. Mar= tin = b'Ublois. Rach Dften gurudfehrend finden wir ber Marne junachft Chouilly, von welchem bereits bie Rebe ges wefen. Muf ber eigentlichen, offlich erponirten, von ber Marne etwa 2 Lieues abstehenden Côte, folgen auf Pierry, fublich, erft Monthelon, bann Mancy; Montgrimaub, von Mancy ber nachfte Nachbar, feht bamit in gleichen Berhaltniffen, bas zwischen Montgrimaud und Wvige belegene Grauves aber baut in ben Roualles gute Beine, die un-gezweifelt ber britten Classe angehoren. Ungefahr in gleis der Sobe mit Mancy, aber an bem Abhange, erscheint

Cramant, von vielen unmittelbar hinter Pierry in Dr. 8. bes zweiten Ranges, von anbern fogar bober geftellt als Pierry, indem die Binger, mehr wie bort, ber Quantitat bie Qualitat vorziehen. Die Saupteigenschaft bes Gramant, ber im Ubrigen bem Dierry abnlich, ift bas ftarte Petillant, ichaumen und perlen, welches fein anderer Bein ber Champagne im gleichen Grabe befigt. Das Stabts chen Avige, sowie bas noch weiter fublich gelegene Dorf le Menil, rangiren in ber zweiten Claffe, unter Dr. 10. Die Pflanzungen bestehen im Allgemeinen, wie überall auf ber Cote b'Uvige, aus weißen Reben, bie beffer ges beiben, als bie rothen. Muger ben vielerlei Difchungen, ju welchen ber Avige verwendet ju werben pflegt, geht er noch befonbers als Tifane in ben Sanbel, und ift bie hiefige Tifane verhaltnifmaßig wol bie befte, jum Beichen, daß fie nicht, wie anderwarts, bas armliche Ergebniß ber letten aller ebeln Stoffe beraubten Preffen ift. Es wird biefe Tifane mit Ablauf bes erften Jahres auf Flaschen gezogen und von ben Argten in Blafenfrantheiten verords net, auch von Leuten, bie baran gewohnt, als ein Reigmittel fur ben Appetit gepriefen. Dehre Beinhandlun: gen befinden fich im Orte, barunter folche, welche bie auf Flaschen gezogenen Beine in gehöriger Borbereitung zu weiterer Behandlung an die eigentlichen Champagnerhandlungen liefern. Die Gemarkung von Avize enthalt 700—800 Morgen Beinberge, unter biefen eine subliche Lage bon 14 Grab, les Gouttes b'or genannt. Dger, gleich bei Avige, und bas ebenfalls fublich, aber im weitern Ab= ftande belegene le Menil erzeugen Beine, bie überhaupt benen von Avige abnlich, boch behauptet Dger unter ben brei Orten einen gewiffen Borgug. Bertus ift ber lette Ort ber Cote, und nicht nur wegen bes Schlachtfelbes von 1814 berühmt, sonbern auch als Sauptort einer al-ten Grafschaft, welche ber erfte Titel ber Bisconti von Mailand gewesen ift, bevor ihr Staat von R. Bences: laus ju einem Bergogthum erhoben worben. Die rothen Beine von Bertus verbinden mit einer ausgezeichnet fconen Farbe, mit Rorper und Geift einen fehr angeneh= men Gefchmad, find zwar in bem erften Sahre feft, ges winnen aber viel, wenn fie altern, und halten fich lange. Die Côte be Chatillon hingegen, als beren Grenze wir Cumières annehmen, baut gemeine, viel Bein gebenbe Reben, und preft baraus rothe Landweine ohne Dauer, mabrend die beffern bier und ba vorfommenden Bemachfe fich ungenannt in ben Rellern ber Sandlungshäufer verlieren, um ber Mouffeurfabrication ju bienen. Es ums faßt biefes Beingelande bas Marnethal bis einschlieflich Dormans. Chatillon felbft, bas berühmte Stammbaus eines Geschlechtes, bem nur wenige in ber Chriftenbeit ju vergleichen, befigt eine gang vorzügliche Beinbergslage, und genießen feine Beine barum eines gewiffen Rufes, ben mit ihm bie benachbarten Gemeinden Reuil, Banteuil, Fleury : la : rivière theilen, mabrent uber alle bas mit Gus mières grengende Damern fich erhebt. Die genannten Ortschaften liegen fammtlich auf bem norblichen Ufer ber Marne, gleichwie Billers, bei Reuil, Benbières : fous-Châtillon, Berneuil und Bincelles, fo mit Deuilly unb Troiffy, auf bem fublichen Ufer, unter jenen gandweinen

**EPERNON** 

bie beffern erzeugen. Bum Beschluffe wollen wir bie von Jullien versuchte Classification ber Champagnerweine hier wiebergeben, dabei jedoch an die große, seitdem in der Fa= brication eingetretene Revolution, von der zumal die rothen Beine betroffen, erinnernd. Rothe Beine, erfte Claffe: Bergy, Bergenay, Saint Baste, Mailly, Bougy, Clos be St. Thierry; zweite Classe, Sautvillers, Mareuil, Digy, Pierry, Epernay, Gillery, Taiffy, Lubes, Chigny, Rilly, Billers - Allerand, Cumières; britte Classe, Billebemange, Ccueil, Chamern, St. Thierry, Trigny, Chenay, Pouil: Ion, Billers : Franqueur, Armonville; vierte Claffe, Berstus, Avenay, Champillon, Damery, Monthelon, Mars beuil, Mouffy, Binay, Chavot, Mancy, Chamery, Pargny, Banteuil, Reuil, Fleury = la = rivière. Beige Beine, erfte Claffe: Gillery, Lubes, Mailly, Bergenan, Bergy, An, Mareuil, Dign, Sautvillers, Pierry, Mouffy, Epernan; zweite Classe, Cramant, le Menil, Avize, St. Martinb'Ablois; britte und vierte Classe, Epernan, le Dienil, Avize, St. Martin : D'Ablois, Oger, Grauves; funfte Classe, Chouilly, Monthelon, Grauves, Mancy, Molins, Binay, Montgrimaud, Beaumont, Billers : aur = noeuds.

(v. Stramberg.) EPERNON, fleines Stadtchen bes Bezirkes von Chartres, Departement von Gure und Loir, erhebt fich auf steiler Sohe über bas liebliche, von ber Duille burch= stromte Thal, und zählte, die jenseit der Duille belegene, einstens ber Election von Montfort, nicht aber von Chartres, gleichwie die Stadt, unterworfene Vorstadt Bourg= Saint : Thomas mit eingerechnet, nicht mehr benn 187 Feuerstellen. Auch in grundherrlicher Beziehung mar von ber Stadt biese Borftadt geschieden, als die abhangig von bem in ihrem Umfange belegenen Priorat von St. Tho: mas. Die Stadt hingegen erheirathete mit Montfort und Rambouillet jener Wilhelm von hennegau, des Grafen Amalrich Sohn, ber in seiner Ehe ber Stammvater bes großen hauses Montfort : l'Amaury geworden ift. Bils belm's Sohn, Amalrich, erbaute die Burgen in Montfort und in Epernon, und hinterließ biefe lette Berrichaft feinem jungern Sohne Meginer, ber wiederum der Bater eines Amalrich (1133) und der Großvater Simon's und Meginer's geworben ift. Nach ber beiben Bruber Ableben wird Epernon an die Sauptlinie der Montforts qua ruckgefallen fein, und erscheint Amalrich's VI. von Mont= fort Tochter Laura als Besitzerin von Epernon. Sie war in erster Che an ben Infanten Ferdinand, Grafen von Aumale und Ponthieu, ben Sohn R. Ferbinand's bes Beiligen von Caftilien, in anderer Che an ben Grafen Beinrich VII. von Grandpre verheirathet. Ihre Urentelin, Johanna von Ponthieu, als jungere Tochter mit ber Berrichaft Epernon abgefunden, brachte folche auf ihren Gemahl, ben Grafen Johann VI. von Benbome, und mit allen übrigen Besithungen bes Sauses Benbome er= warb sie Johann I. von Bourbon, Graf von la Marche, burch seine Bermahlung mit Johann's VI. Erbtochter, Ratharina. Epernon vererbte sich hierauf, immer noch ein Leben ber Berrichaft ober Grafichaft Montfort, in bem Sause Bourbon : Bendome, bis ber Konig von Nas varra, nachmals heinrich IV., ben Ort an Johann Lud-

wig Nogaret be la Balette verkaufte, zu beffen Sunften sodann K. Heinrich III. im November 1581 bie Duchépairie Epernon errichtete. Johann Ludwig war ber Sprofiling einer Familie, die gar gern ihren Ursprung von jenem, in bem Zwiste Philipp's bes Schonen mit Papft Bonifacius VIII. so berühmt geworbenen Bilhelm von Nogaret herleitete. In bem Abelsbriefe, im Decems ber 1372 für Jacob von Nogaret auf Marquefave und St. hippolyte ausgefertigt, heißt es aber: "licet ex neutro parentum suorum nobilis existat." Diefes in ober um Toulouse ansässigen Jacob Abkömmling war Johann von Nogaret, Ritter, Baron von la Balette (ein Leben des Erzbisthums Toulouse), von Casaur und Caumont, mestre-de-camp von der cavalerie-legère, lieutenant-general in dem Gouvernement von Supenne. Sauptmann über 50 Langen. Er hatte in Piemont und in den Niederlanden gedient, besondern Ruhm in ben Burgerfriegen fich erworben. Bon bem Bicomte von Joneuse wurde er 1566 nach Pamiers entsendet, um in biefer Stadt die Ruhe wiederherzustellen. Ihrer hatten in einem Aufruhr die Hugenotten sich bemeistert. "Les protestans se confièrent à l'équité de la Valette. dont ils connaissoient la moderation, et ils firent tout ce qu'il leur prescrivit." Als des Herzogs von Nemours Lieutenant in dem Commando der cavalerielegere, wurde la Balette mit 18 Cornetten frangofischer Reiterei und einigen Compagnien Italiener nach Souban beordert, um von dort aus den Prinzen von Conde in ber vorgenommenen Belagerung von Chartres durch Uberfalle und Streifereien zu belaftigen und aufzuhalten. Der Bequemlichkeit ber Berpflegung wegen vertheilte er fein Bolt in ausgebehnte Quartiere. Das erfuhr man in bem Belagerungsheere vor Chartres, und urplöglich führte der Abmiral von Coligny 3500 Reiter vor Houban. Ginige Italiener, die baselbst vereinigt, hielten Stand, und mabrend biefe, nicht ohne Unstrengung, übermaltigt wurden, versammelte la Balette ben Rest seiner Scharen, mit benen er, von dem Admiral scharf verfolgt, doch unges brochen, einen meisterhaften Rudzug nach ben Ufern ber Seine bewerkstelligte. In bem Feldzuge von 1573 an ber Garonne wird la Balette, ber nach bem Marquis von Billars ben erften Rang im heere einnahm, nochs mals bemertbar burch seine verfohnenden Rathschläge. Er ftarb, nachdem er noch die hohe Gerichtsbarfeit ber Berr= schaft la Balette an sich gebracht, in seiner Burg gu Caumont, ben 18. Dec. 1575, in bem Alter von 48 Sahren, und empfing feine Rubestatte in ber Rirche bes Paulanerklostere ju Cafaur. Seine Sausfrau, Johanna von St. Bary be Bellegarbe, eine Schwester bes berühmten Marschalls Roger be St. Bary Bellegarbe, vermählt 1551, gest. ben 9. April 1611, hatte ihm fechs Kinder geboren; eine Tochter, Belena, wurde an Jacob von Goth, Marquis von Rouillac, die zweite, Katharina, an ben Berzog heinrich von Joneuse, ben nachmaligen Papft Ungelus, die britte, Unna, an Karl von Luremburg, ben Grafen von Brienne und Ligny, verheirathet. Bon ben Sohnen ftarb ber jungfte, Johann, in dem Alter von 15 Jahren; mehr werben uns bie beiben altern, Bernhard und Johann Ludwig, beschäftigen. Bernhard von Noga-ret, Herr von la Balette, geb. 1553, und ohne Zweifel durch seinen Oheim, den Marschall von Bellegarde, bei Hose eingeführt, erscheint alsbald in der langen Reihe der Mignons Heinrich's III. Als er den höhern Reizen feines Brubers weichen mußte, verschmahte er es nicht, aus ben Sanben eines gludlichen Debenbuhlers bie ftatt ber toniglichen Gunft gebotene Entschabigung anzuneh: men. Er empfing bie Statthalterschaft von Saluzzo, bie Stelle eines Mestre-de-camp de la cavalerie legère, fo ber Bater gehabt, und 1583 bas Gouvernement von Dauphine. Die Behauptung beffelben, gegen einen Gegner von des Lesbiguières Geprage, erfoderte bie außerfte Unstrengung, und nicht unwurdig hat la Balette fich gezeigt bes großen, von ben Protestanten ibm entgegenge= festen Felbherrn. Er nahm Dierre : Longue, beffen Les: Diquières vor einem Monat fich bemachtigt batte; er beflegte am 19. Mug. 1587 ein Corps von 3000 Schweis gern, die, unterftust von 400 Buchfenschuten bes Lesbis quières, unweit Grenoble ben Ubergang ber Sfere gu er= zwingen trachteten; von ber gangen Schar entfamen feine 100 Mann. Gleichwie la Balette im Berbfte 1586 bes Bruders Unternehmungen in der Provence unterftugt hatte, mußte er nach beffen Abzug auch bie Lieutenance-generale in jener Proving übernehmen, ohne barum boch die Ungelegenheiten von Dauphine verabfaumen zu burfen. Um 7. Dec. 1587 wurde er felbståndig mit bem Gou= vernement ber Provence bekleibet; er empfing auch 1588 bie burch feines Brubers Bergicht erledigte Abmirals= wurde, und bewies alsbald seine Dankbarkeit fur des Ko-nigs Huld, indem er eine der Liga ergebene Besatung aus Balence vertrieb, und statt ihrer ein von des Ko-nigs Willen abhängiges Bolk einlegte. Diese Handlung jumal machte ibn ben eifrigen Ratholiten verbachtig, und er fab fich genothigt, in Gemeinschaft mit seinem Bruber, bor ber offentlichen Meinung burch eine Denkschrift fich au vertheibigen. Gleichwol wird von biefem Beitpunkte an eine Berminberung feiner Thatigfeit in bem Rampfe mit Lesbiguières sichtbar, wahrend von ber andern Seite ber ganze Suben ber Provence von ihm absiel. Air hatte hierzu bas Beispiel gegeben und wurde ber Brenn= punkt ber Ligiften, mabrent bie wenigen, ber toniglichen Sache treugebliebenen Parlamentsglieber, wie ber Prafi= bent Coriolis und ber Generalabvocat Monnier mit ber Frau von la Balette, in Pertuis Buflucht fuchten. "Les deux frères" (Epernon und la Balette), schreibt Gully, s'aidant mutuellement, eurent souvent du pire, et ne purent empêcher qu'il ne se format en Dauphiné et en Provence, trois ou quatre partis principaux, qui leur tinrent tête, sans compter que presque toutes les grandes villes en avoient un, et cherchoient à se rendre indépendantes. Le duc de Savove et le duc de Nemours, son frère, y avoient une forte brigue, et leur parti devint extrêmement puissant, après que le roi d'Espagne eut consenti, que le duc de Savoye, son gendre, fut reconnu comte de Provence, et tînt ce fief de sa couronne. Au milieu de leurs succès, ces deux princes ren-

contrèrent un adversaire redoutable, qui les arrêta dans leur carrière, et réduisit leur parti aux abois: c'est Lesdiguières connu par sa valeur et son bonheur contre le duc de Savoye. M. M. de Montmorency et d'Ornano donnaient beaucoup de force à ce parti. Les autres étoient formés par le duc de Joyeuse, la comtesse de Sault, et le comte de Carces, avec le sieur de Vins: Louis d'Aix et Casaux, Ligny, Martinengue et une infinité d'autres y firent parler d'eux, et remplirent ce pays de divisions et de carnage, mais leur faction ne passoit guères les bornes d'une simple ville. La Valette ne se soutenoit dejà presque plus en Dauphiné, lorsqu'il fut tué en assiégeant une bicoque. Die Nachricht von bem bevorftebenden Unzuge bes Bergogs von Mayenne veranlagte eine Unterhandlung zwischen la Balette und Lesbiguieres. Die beiben Unfuhrer errichtes ten am 13. Mug. 1588 ju Montmaur ein Schut = und Trugbundnig, bem nachmals bie Stande ber Proving Saluggo beitraten, indem fie fich in bem Bertrage von Bogancy zu regelmäßiger Theilnahme an ben Roften bes Rrieges verpflichteten. Bahrend bie in Mir verfammels ten Stande ber Provence Untrage und Mandate gegen la Balette erliegen, bemubte fich eine feinem Intereffe ergebene, in Pertuis haufende Berfammlung biefer Stanbe burch ihre Berordnungen, bem fintenben Unfeben bes Gouverneurs ju Silfe ju fommen, ber feinerfeits die Dus rance überfchritt, Balenfole, Rieg, Peproles wegnahm, und für einige Augenblide burch ein Detachement fogar Air bebrobte. Singegen legte be Bins fich vor Pertuis, und die Stadt wurde allein burch die Frau von la Balette gerettet, als welche ber überraschten Befagung ihren Muth mitzutheilen wußte. Gine tonigliche Commiffion, auf Ort und Stelle fich begebend, suchte ben Frieden gu vermitteln, indem sie von la Valette den freiwilligen Verzicht seiner Statthalterschaft foderte. Dazu war der stolze Mann nicht zu bewegen, und der Konig, den Umständen weichend, verfügte über das Gouvernement zu Gunsten bes Parlaments von Mir, zwar fest entschlossen, sobald wie möglich auf biefe, einen treuen Diener beeintrachtis genbe, Magregel zurudzukommen. Das bewerkstelligte Beinrich III. im Marg 1589, furz barauf nachbem bie Ligiften fich ber Stadt Brignolles bemeiftert hatten, wors auf bann la Balette, in feinem Gouvernement bergeftellt, bie Borfehrungen ju einem entscheibenben Felbzuge traf, zugleich aber in Pertuis am 26. Juli ein fogenanntes königliches Parlament feine Sitzungen eröffnen ließ. La Balette's erfte Unftrengungen trafen bas Dorf Monjuftin, beffen fefte Lage ju hartnacfiger Bertheibigung bie Ginwohner ermunterte; brei Sturme wurden abgefchlagen, ber vierte endigte mit ber Bernichtung bes Dorfes; Die Wenigen, die bem Schwerte entronnen, mußten ohne Unterschied bes Geschlechtes am Galgen fterben. Der bier: burch verbreitete Schreden offnete bie Thore von Upt, Saignon und Digne; Frejus murbe von bem Baron von Montaut wieder eingenommen, Beaumont, fo Gouvernet mit 2000 Mann eingeschloffen, burch Capitulation gewonnen, bann geplundert und ein Theil ber Burgerichaft

zum Tobe geschickt. Dann zog la Balette mit 2000 Mann Fugvolt und 600 Reitern hinab gegen Wir, be Bins trat ihm entgegen, und es erfolgte bie hartnactige Schlacht vom 25. und 26. Juni, die zwar in Unsehung bes Menschenverlustes den berühmtesten von Macchiavel besprochenen Schlachten zu vergleichen: "d'où l'on doit conclure que l'on ne combattoit pas en bataille rangée, mais par pelotons épars, et que le plus sou-vent on tiroit avant d'être à la portée du fusil." Einen Augenblick fchien la Balette bie Belagerung von Mir felbst zu bezwecken, er begnugte fich jedoch, die gandbaufer und Saaten ber Umgegend ben Flammen zu lie= fern, Dibaume und Beinftode ju fallen, und wenbete fich im halben August gegen bas bem Sause Guife gu= ftanbige Stabtchen Lambefe. Der Ort wurde geplunbert, bie Burg, nach langerem Widerstande, begehrte gu capi-tuliren. Tobtlich verwundet wurde durch einen Buchfenschuß ber an sie abgesendete Officier, und la Balette, 3um Außersten entruftet, gebot den Sturm. Es erlag bie Besahung, und nicht ein Mann von berfelben ent= aing bem Tobe, ber Ort wurde bis auf ben Grund abge= brannt. Einverstandniß offnete bem Gouverneur bie Thore von Tarascon, bes Schloffes zu Toulon bemeisterte er fich burch Rriegslift. In ber Bergweiflung über fo vielen Berlust rief be Bins bie Savoparben zu hilfe, und ihre Dazwischenkunft setze alsbalb bie streitenden Parteien in Gleichgewicht, zumal ba die bisher in ber Neutralität verharrenden Stadte, Marseille und Arles, ber Liga sich anschloffen. Die von la Balette gemachten Eroberungen gingen meiftentheils verloren; bie Bilfstruppen, welche Montmorency aus Languedoc ihm zusenbete, wurden in zwei verschiedenen Gefechten zerstreut, und bas Parlament von Pertuis, nachdem es kurz vorher den Konig Beinrich IV. ausgerufen, fab sich genothigt, bis Manos= que zurudzuweichen. Much bie Resultate bes Feldzuges von 1590 waren im Ganzen für la Balette ungunftig, ba von nun an der Bergog von Savonen felbst fein Gegner war. Doch siegte er in verschiedenen Gefechten, und es gelang ihm, Juli und August, ben Savoparden bie Burg Pertuis, Dun : Michel, Balenfole und Montagnac zu ent= reißen. Bor Balenfole verwundet, vollführte er gleich: wol im October einen gludlichen Angriff gegen Kaspar von Pontevez, ben Grafen von Carces, ber mit einer Beeresabtheilung Salon be Craur belagerte; muhfam ents rann mit ben Trummern feiner Mannschaft ber Graf Um so größer ergeben sich bes Herzogs von Savopen Unftrengungen fur ben folgenden Feldzug. Gin heer von 1000 Geharnischten , meistentheils Chelleute, und 1500 Archibusieren, Savonarden, Spanier, Provenzalen, hatte sich die Belagerung von Berre vorgeset, und einer folchen Macht feineswegs gewachsen, mußte la Balette seinen Verbundeten Lesdiguieres aus bem Norden zu Hilfe rufen. Das am 13. April 1591 bei Binon, an bem Berbon, vereinigte Beer gablte 800 Reifige, meistens Ebelleute, Die trefflich beritten und bewaffnet, und 2000 Archibusiere. Sothane Bereinigung zu bintertreiben, hatte ben Savonarden leicht fallen muffen, ba ibr Lager von bem Sammelplate aus zwei Stunden ents 2. Encoll, b. BB. u. R. Erfte Section. XXXV.

legen, aber fie icheinen nicht bie minbeste Runbe von bes Lesbiguières Unjuge empfangen zu haben. Dit gleichem Uns geschick ließen fie fich in ihrer Stellung bei Esparron überfallen. Es gludte ihnen, burch eine rafche Wenbung eine Bohe einzunehmen, mittels deren fie bas Gefecht abbres chen konnten, aber burch eine von Lesbiguieres angeordnete Flankenbewegung von diefem Punkte verdrangt, blieb ih= nen nichts übrig, als ein übereilter Ruckzug, ber fich balb in vollstandige Flucht aufloste. In bem Augenblicke traf ben Savonarben gur Unterftugung ber Graf von Martinengo ein mit 500 Reisigen, die in Rians gelagert gewesen. Bei ihrem Unblide ermannen und ordnen fich wiederum die Fluchtlinge, daß fie ben nachsten Angriffen ber Franzosen zu widerstehen vermogen, aber la Balette vers doppelt feine Anstrengungen, und es bleibt ihm ein volls standiger Sieg. Drei Fahnen wurden erbeutet, 200 reis fige Savoyarden erschlagen, die übrigen marfen die Baffen von sich, um nach verschiebenen Richtungen fich zu zerstreuen. Roch an bemselben Abend, ben 15. April 1591, erschienen bie Sieger vor Rians, boch verhindert bie einbrechende Dammerung fie an ber Bestürmung ber errichteten Barricaden. Das bleibt bem tommenben Dors gen vorbehalten; 200 ber Feinde, bie fich theils in bie Kirche, theils in ein Taubenhaus und eine Muhle gewors fen, ergaben fich auf Gnabe, und murben gum Theil an ben nachsten Baumen aufgefnupft. Gin ungleich großes rer Saufe hatte in Esparron fich jusammengefunden; von Bunger und Durft und von bem Geftant ber vielen Leichname geplagt, mußten bafelbft 300 Reifige und 1000 Bufganger bas Gewehr ftreden, unter ber einzigen Bebingung, bag bas Leben ihnen bleibe. In allem toftete bas Treffen von Esparron, an Tobten und Gefangenen, ben Savonarden 500 Reisige und 1500 Archibufierer; Lesbiguières und la Balette theilten sich in die Gefanges nen, in die erbeuteten Fahnen und Pferbe; ber Fahnen waren 15, ber gefangenen Hauptleute 32, barunter Mers ander Bitelli und St. Roman die vornehmsten. Un Mir vorbei zogen die Sieger ber Seekufte zu, um nach einem Marfc von sieben Tagen Marignane ju erreichen; ber Ort wurde ihnen am 24. April burch Capitulation übers liefert. Grans, unweit Salon, wurde mit Sturm genommen und von Befatung und Ginwohnern alle, bie ber erften Buth entronnen, aufgehenkt. Auf ber Brandftatte nahm Lesbiguieres, unter gegenseitigen Dankfagungen und Freundschaftsbezeigungen, feinen Abschieb, um nach ben Alpen juruckzukehren. La Balette hingegen ers neuerte und erfrischte die Befatung von Berre, ließ burch den Baron von Montaud Pignans wegnehmen und hielt am 14. Mai einen Landtag in Sisteron, während ber Berzog von Savonen alle Krafte seiner Erblande aufbot, um ben erlittenen Schaben zu erfeten. Berre ging nach einer Belagerung von einem Monat an bie Savoparben verloren, und ihrer Berrichaft hatte bie gange Proving sich unterwerfen muffen, ohne bie unter ben Ligisten ausgebrochenen Zwistigkeiten, ohne bie offene Opposition, welche gegen ben Berzog bie Grafin von Sault erhob. Die politischen Fehler seiner Gegner benugend, unternahm la Balette im Berbft bie Belagerung von Digne; in beren Berlauf viel von ben Streifereien ber Befagung bes bes nachbarten Fledens Gaubert erleibenb, wendet er unverfebens fich gegen fie, und ber Uberraschung erliegt ber Muth ber Bertheidiger. Gie ergeben fich auf Gnabe, und wurden alle, bis auf zwei Mann, zum Galgen gesichieft. Um 4. Nov. capitulirte die Stadt Digne. Im Bereine mit Lesbiguières nothigte hierauf la Balette ben Bergog von Savoyen, die Belagerung von le : Pun : bes Sainte : Reparate aufzuheben; boch hatte ber Baffenbrus ber fich taum von ihm getrennt, als er vor Bennes, melches er feit bem 20. Nov. belagerte, benfelben Unfall er= fuhr. Der Bergog von Savoyen fuhrte feine gange Dacht gum Entfage, und la Balette fonnte nicht eilig genug mit feinen Kanonen fich auf Mezeuil zurudziehen. Diesfer im Angefichte bes feindlichen Bortrabs zu bewerkftels ligende Rudjug wurde bem fleinen Beere ber Royaliften vernichtend geworben fein ohne bie Lauheit bes Grafen von Carces. Bon ber erften Befturgung gurudgefehrt, orbnete Ia Balette fofort in Dezeuil feine Scharen gum Streite, und auf bas Neue gegen Carces sich wendend, bestand er ein Gefecht, welches nur burch die Nacht unterbrochen wurde. Die Savoparden, nachdem sie Berstarkung in Bennes geworfen, gingen über ben Berbon gurud, bie Belagerung von Binon vorzunehmen, mabrent la Balette bie verlaffenen Linien um Bennes wieder bezog. In feinen Arbeiten wurde er abermals geftort burch bie Delbung, bag bie Borftabt von Binon verloren, bag ber eis gentlichen Stadt Feftungswerke, aus aufgeschichteten, burch Mortel nicht verbundenen Steinen bestehend, bem feindlichen Geschütze, zwei Felbschlangen, beinahe erliegen; er zieht feine gange Dacht, 500 Reiter und 600 Buchsen= fougen, jufammen, entschloffen, um jeden Preis ben Entfat ber beangftigten Stadt vorzunehmen. Um 21. Dec. 1591 naberte er fich ben Ufern bes Berbon; feinen Bortrab, 150 Reiter, führte Buous. Dem hielt gur Linken St. Canat mit 20 Guiraffieren, benen einige Buch: fenschüßen und Enfans perdus beigegeben. Beiter rud: warts entwickelte Montaud seine 150 Reifige, benen ein Saufe folgte von 200 Mann, an beffen Spite la Ba-lette felbft, und endlich die von Gouvernet befehligte Referve. Richt fur gut hatte es ber Bergog von Cavonen befunden, seiner Feinde auf bem linken Ufer bes Berdon ju erwarten; mit 800 Reifigen und 500 Archibusieren ben Fluß überschreitend, ließ er nur foviel Mannschaft vor Binon gurud, als erfoberlich, um bie Belagerten in Schranken zu halten. In Diefer Stellung, bas reißende Gewässer im Ruden, schien er bie Verpflichtung zu fiegen übernommen zu haben; ftatt bessen mußte er zusehen, wie feine Reiterei, beunruhigt burch bes de Buous er-ften Angriff, burch einen von St. Canat ausgeführten Flankenangriff jum Weichen gebracht wurde. Montaud, nachrudend, warf die Savoyarden vollends über den Haufen, daß sie kopfüber in den Fluß sich zu sturzen genothigt. Da ist Mancher ertrunken; 100 Mann wursden erschlagen, darunter der Graf Binciguerra von St. Bonifacio. Der Berzog von Savopen felbst entkam un-ter Begunstigung ber Nacht, benn nicht lange vor Son-nenuntergang hatte bas Gefecht angehoben. Unstatt ben

Feind in feiner Flucht, bie Durance abwarts, ju verfolgen, wendete la Balette abermals fich gegen Martigues, welches auch mit allen Festen ber Umgebung von Marfeille fich an ihn ergab. Bierauf gegen Often feinen Bug rich: tend, legte er am 25. Jan. 1592 fich vor Roquebrune, unweit Frejus. Die Geschute, vier Kanonen, wurden gegen die Mauer gerichtet; allein der Sturm auf die Bresche misgludte. Das Feuern begann von Reuem, und la Balette mußte sich überzeugen, daß seine Batterie an unrechter Stelle angebracht. Er ließ die Geschüße abführen, und indem er allzuverwegen auf einer unbeschut: ten Stelle mit ihrer zwedmäßigen Richtung sich beschäftigte, empfing er eine tobtliche Schuswunde, daß er nach Berlauf von 13 Stunden, ben 11. Febr. 1592, flerben mußte. "D'un courage invincible, modeste dans la bonne fortune, ferme dans l'adversité, il ne fut jamais ébranlé par le péril. Libéral, poli, habile dans le maniement des affaires, on ne lui connût qu'un seul défaut. Une finesse outrée l'avoit rendu un objet de défiance pour tout le monde; plus tard, soit qu'il se fut corrigé, soit qu'il apprit à s'entourer des dehors de la candeur, il vint à-bout de dissiper les fâcheuses impressions, que son debut avoit provoqué." Er ftarb in bem Mugenblide, als er ben Lohn feiner langen und mubfamen Unftrengungen ernten, vollftanbig über Ligiften und Savoyarben triumphiren follte. Geine Sausfrau, Unna von Batar: nan, bes Grafen Renat von Bouchage Tochter und ber Joneuse Zante, vermablt ben 13. Febr. 1582, mar nicht lange vor ihm finberlos geftorben.

Johann Lubwig von Mogaret be Caumont, geb. im Dai 1554, follte in feines altern Brubers Gefellicaft, in bem Collegium von Navarra gu Paris, ben Studien obliegen; bamit wollte es aber feinen Fortgang gewinnen, bag ber Bater die beiben unverbefferlichen Schuler wieder gu fich nehmen und fie gu Benoffen feiner Rrieges fahrten machen mußte. In einem Befechte bei Darans (1570) rettete Caumont feinem Bater bas Leben, und ber bankbare Bater verzichtete naturlich von bem an jebem Gebanten, bes Cohnes Reigungen Gewalt anguthun. Caumont, mit einem Jahrgelbe von 400 Livres ausgestattet, mochte nach feinem Ginne Abenteuer auf-fuchen. Er biente 1573 bei ber Belagerung von la Rochelle, und ging bemnachst, in des Herzogs von Anjou Gesolge, an den Hof, in der Hossinung, sich die Anwartsschaft auf des Baters Amter zu verdienen. Daß solche sehlschlug, maß er dem Einslusse des Herzogs von Guise zu; sich zu rächen, trat er in den Dienst des Königs von Navarra, ben er fogar 1575 auf feiner Flucht vom Sofe begleitete. Es misfiel ibm aber biefes Konigs Rude tritt in ben Schoos ber reformirten Rirche; er erinnerte fich auch, wie gnabig fich ihm in ber Belagerung von la Rochelle ber Bergog von Anjou erwiefen, und glaubte auf biese Erinnerung die kuhnsten Hoffnungen bauen zu burfen, seitbem nach Karl's IX. Ableben ber Herzog ben Thron von Frankreich bestiegen hatte. Jacob von Levis-Quelus, Frang von Maugiron, Johann Darces be Li-varot, Frang von Espinay. Saint : Luc, Paul Stuart be

Caussabe be St. Megrin, Anna von Joyeuse, sein eiges ner Bruber, Bernhard be la Balette, maren nach einanber Gegenstande ber zartlichsten Reigung bes Monarchen geworben; Caumont trug tein Bebenten, in folder ben eigenen Bruber zu erfeten und ben zweifelhaften Rampf anjutreten gegen Iopeuse, ben begunstigtsten aller Misgnons. "Ces jeunes seigneurs, à mesure qu'ils se succédoient ou se supplantoient les uns les autres, gouvernoient l'esprit du roi. Contents d'abord de posséder en secret le coeur de ce prince, ils ne cherchoient point à faire éclater leur faveur au dehors. Mais bientôt leurs desirs s'accrurent; leur pouvoir s'augmenta; ils s'enivrèrent de leur fortune; les murs du Louvre ne furent plus capables de les contenir, et comme ils étoient déjà les mattres de la personne du monarque, ils voulurent rendre le public témoin de leur gloire et de leur triomphe, recevoir des respects, et se faire suivre sous les yeux du prince et même par son ordre de tout ce qu'il y avoit de plus grand dans l'état. Eux seuls disposoient des honneurs et des emplois, des charges et des gouvernemens; gardant pour eux les plus considérables, qui étoient autrefois la récompense du mérite, et faisant des autres un trafic honteux, ou les remplissant de sujets indignes de les posséder: ensorte que personne n'étoit moins maître que le roi dans son royaume." Es ist begreiflich, bag unter fo vielen Rebenbuhlern Caumont nur allmalig ben lieblichen 3med feiner coquetten Bemuhungen erreichte, zumal er, feinen friegerischen Reigungen fich hingebend, fur gut gefunden, feine Rudfehr an ben Sof (1577) burch Unternehmungen im Felbe einzuleiten. Bei ber Einnahme von la Charite, Issoire, Brouage (1577) hat er fich ausgezeichnet. In bem vollen Befige feines toniglichen Liebhabers erscheint er 1579, und zwar namentlich in eis ner jener 3wistigkeiten, die unter Liebenben fo haufig vorzukommen pflegen. Daß er sich in vernachlaffigter Rleis dung vor dem Konige sehen lassen, nahm biefer übel, mit scharfen Worten eine Unachtsamkeit bestrafend, welche ihn ben geliebten Gegenstand in minder vortheilhaftem Lichte erbliden ließ. Geine Worte schmerzlich empfindend, bachte Caumont bereits ben Sof zu verlassen; boch fiel bas ihm schwer, und auch heinrich bereuete sofort seine Ubereilung; so feierte benn bas Liebespaar seine Berschnung, welcher noch absonderlich Caumont feine Beftal: lung als Staatsrath und Kammerherr verdankte, fammt bem ehrenden Auftrage, ben Bergog von Savopen von ben bie Genfer bebrobenben Ruftungen abzumahnen. Seine Entfernung glaubte ber von Espinan : Saint : Luc benuten ju konnen jur Biebereroberung ber verlorenen Stellung; bie heftigen, gegen Caumont gerichteten Un= griffe bienten aber nur, ben Einbruck, ben feine Reize in bes Konigs Phantafie hinterlassen, bem ganzen Sofe an= schaulich zu machen, und Caumont, von der Sendung beimgekehrt und von ber Eifersucht ber Frau seines Rebenbuhlers unterftugt, fand es nicht schwer, biefen voll= ends aus bes Monarchen Rahe zu verbrangen. Mestre-de-camp bes Regiments von Champagne ers

nannt (1580), biente Caumont unter bem Marfchall von Matignon bei ber Belagerung von la Fère, in gleicher Stellung mit Unna von Joyeuse, bemjenigen Rebenbuhler, bem er niemals vollständig obsiegen können. Bom 1. Juli bis 12. Sept. währte die Belagerung, und Caumont wollte, bag bie Befagung ihre hartnadigfeit buffe. Bahrend Matianon bie Capitulation verhandelte, ließ jener, als des Beeres Beugmeister, fortwahrend bie Geichute gegen die Mauern ber Stadt spielen, bann verließ er, ohne bei bem Marschall sich zu beurlauben, bas Lager, um als Preis ber frohen Botschaft von ber Einnahme von la Fère bas Gouvernement bes Plates von bem Konige zu empfangen. Als im August 1581 für Joveuse ein Berzogthum errichtet worben, burfte natur- lich Caumont, seit Kurzem Colonel-general de l'infanterie française, nicht zuruchleiben 1). Er wurde burch Diplom vom November 1581 jum Berzoge von Epernon creirt, in der Beise, daß er unmittelbar nach ben Prinzen bes koniglichen Saufes, vor allen andern Ducs et pairs, ben von Joveuse ausgenommen, Rang haben follte. Zum Ankauf ber Herrschaft empfing er aus bem Schape 300,000 Golbthaler, als eine Aussteuer fur feine bevorstehende Bermahlung, zusammt andern 300,000 Goldthalern, als die Aussteuer ber ihm bestimmten Braut, ber Prinzessin Christina von Lothringen, einer Schwägerin von Konig Beinrich III. und von Joveuse, um beretwillen er die ihm verlobte Tochter des Marquis von Moun aufgeben mußte. Belehrt burch bie Unannehmlichkeiten, welche die Eifersucht von des Espinan de Saint Luc Hausfrau ihm bereitet, jog ber Konig es vor, feinem Gunftling eine Frau zu ermitteln, die noch nicht in ben Sahren, Die Che vollziehen zu tonnen, und Epernon erwagend, bag eine Schwagerin bes Konigs fur ihn bie einzige ebenburtige Gemablin, seitbem bie andere Somagerin an Joyeuse gegeben worben, baf auch burch bie Auslieferung ber Beirathsgelber sein finanzielles Intereffe gebeckt, ließ es sich gefallen, ein Kind als seine Frau anzusehen. Wie fehr aber ber Konig bekummert war, bie beiben Gunftlinge ftets im Gleichgewichte zu erhalten, baber auch beibe an einem Tage, ben 31. Dec. 1582, ben b. Geistorben empfingen, bie Charaftere und Fahigfeiten vers mochte er nicht auszugleichen, und ben hof abgerechnet, erscheint Spernon allerwarts im Bortheil. Seine politis fche Überlegenheit macht sich jumal bemerklich in beme Processe bes Parlamenterathe Poesle, ber, so ftrafbar er auch gewesen sein mag, boch nur barum Strafe empfing (1582), weil er ben Guisen ergeben und weil biefe Epers non verabscheute, nicht nur aus personlichen Grunden, sondern auch aus Antipathie gegen Joyeuse. Ein naber Unverwandter ber lothringischen Prinzen hatte ihre Partei ergriffen; Jopeuse an sich allein schon war fur Epernon

<sup>1)</sup> Le roi, qui les aimoit tous deux éperdûment, quoique peu maître de lui d'ailleurs, avoit une attention infinie à leur partager également ses biensaits, de crainte que la moiadre inégalité n'excitat entre eux de la jalousie: mais il n'étoit pas aisé de l'empêcher, et l'envie de les voir unis l'inquiétoit beaucoup plus, que le repos et la tranquillité de son royaume.

ein hinreichender Grund, um ihn bem Konig von Ras varra jugumenben, obgleich er an fich feineswegs ben Protestanten geneigt. Die Spaltungen am Sofe, Die bis: ber mehr ben Charafter perfonlicher Rivalitat bemahrten, bilbeten fich zu politischen Factionen aus, und bie beiben Saupter bemubten fich in verdoppeltem Gifer, ihre Dacht auszubreiten ober an ben Tag gu legen. Durch unmäßige Gelbopfer erwarb Jopeufe fich bas Gouvernement ber Normandie; Epernon verschaffte fich wohlfeilern Raufs bie Gouvernements von Boulogne und Det (1583), benutte eine zwischen bem Ronig und Joneuse fich außernde Dis= ftimmung, um in bem Rangftreite ber Carbinale von Bourbon und von Joneufe, von benen biefer Priefter, eine Entscheidung ju bes Pringen von Bourbon Bortheil ju bewirfen, und wußte auch bem Ronige feine Uber= zeugung mitzutheilen, bag eine genaue Berbindung mit bem gefetlichen Thronerben, bem Ronig von Navarra, bas einzige Mittel fein wurde, bie in ihren Grundfeften erschutterte Monarchie aufrecht zu erhalten. Diefe Ber= binbung einzuleiten, trat Epernon, unter bem Borwande, feine betagte Mutter ju besuchen, eine Reife nach bem Cuben an, und in einer Bufammenfunft gu Pamiers bot er Mues auf, um ben Ronig von Navarra von ber Bes beutsamkeit feines Auftrags zu überzeugen, von der Roth= wendigkeit, alle Glieder bes koniglichen Saufes zum Bi= berftande gegen bie ehrgeizigen Entwurfe ber Buifen gu vereinigen. Richt nur Berheißungen, fondern auch baare Unterftugung ju fpenben mar er ermachtigt; 200,000 Golbthaler foll er bem gefahrlichften Gegner ber fatholi= fchen Liga überbracht haben (1584); eine Ungabe, ber gwar auf bas Entschiedenfte widersprochen worben, bie aber in einem gufalligen Geftanbniffe von Dupleffis-Mornay ihre Beftatigung findet. Es weiß biefer von einer Summe von 100,000 Thalern, welche genau in berfelben Beit ber außerbem regelmäßig mit Gelbnoth ringende Ronig von Navarra baar befeffen und zu bem Unfaufe von la Ferte vibame verwendet bat. Bielleicht gefchab ce in Erwagung biefer Gendung, bag der Konig im December 1584 bas Umt eines Colonel-general de l'infanterie française, wie es bisher Epernon ausgeubt, in eine charge de la couronne verwandelte, auch weit über die bisherigen Grengen die Gewalt des Colonel - general, burch Berleihung bes Blutbanns über bie Golbaten, ausbehnte. Es begannen aber die Folgen jener gu Pamiers gepflogenen Unterhandlung bemerkbar zu werben in ber unbegreiflichen Entschliegung bes Sofes, bie Bertheibigung ber niederlandischen Rebellion gu übernehmen. Berberblich ber Sache bes Ratholicismus im Allgemeinen, mußte folche Entschließung alle noch übrigen 3meifel ber Subrer ber Liga lofen, und ber Bergog von Buife eilte, fein Bolt gufammenguziehen, bezeichnete auch bie Eroff-nung ber Feinbseligfeiten mit ber Begnahme von Berbun und Zoul. Das gleiche Schickfal war fur Det bes reitet, wo mehre Officiere von ber Besatung für die Liga gewonnen, aber Epernon sand Mittel, Berstärkung in die bedrohte Stadt einzuführen, begab sich auch selbst, als im Berbrusse um ben versehlten Anschlag weiter 30g nach ber Champagne ber Gerzog von Guise, an Ort und

Stelle. Da murben alle Berbachtigen ausgewiesen; ber Commandant, Lupiac be Montcaffin, obgleich bes Epernon Unverwandter, mußte feinen Poften an Roger be Comminges = Cobole abtreten; ben Protestanten, boffend, hiermit ihre Buneigung fich ju verfichern, erlaubte Epers non, in Courcelles ihren Gottesbienft ju uben. Dann eilte er gurud an ben Sof, nach allen feinen Rraften ben Ronig zu entscheidenden Magregeln gegen bie Buifen gu bestimmen. Thatlichen Untheil zu nehmen an ber Berftreuung ber auf allen Punkten bes Reichs ftattfinbenben ligiflifchen Werbungen, wurde er verhindert burch ein Befchwur an ber rechten Bange, welches eine langwierige Behandlung erfoberte, und bei feinem endlichen Mufbrechen ben Das tienten gar febr entftellte. Raum genefen, eilte Epernon im Felbe fich ju zeigen, wie vor ihm Jopeufe gethan; er gerftreute bie um Gien versammelten ligiftischen Bolfer, mußte aber gleichzeitig vernehmen, bag bie von einer feis ner Creaturen bewachte Citabelle von Lyon burch die Burgerschaft eingenommen und geschleift worben fei (ben 5. Mai 1585). Alle feine Bemuhung, ben Konig gu eisner Bestrafung biefer Rebellion zu veranlaffen, blieb un: fruchtbar. Gludlicher in feiner Bewerbung um bas burch ben Tob des Baftards von Angouleme erledigte Bouver: nement ber Provence, neben welchem er jene von Boulogne, Det und Loches beibehalten durfte, erhielt er gu= gleich eine Urmee, fich einzuführen in bas neue Gouvernement. Nachbem er feines Brubers Mannschaften an fich gezogen, fant er unter feinen Befehlen vereinigt fieben frangofische Regimenter, 3000 Schweiger, 5 Coms pagnien Corficaner, an Chevaur = legers 18, an Genbar= men 20 Compagnien, baneben eine Artillerie von 14 Feuerschlunden. Um 1. Nov. 1586 ließ er Chorges berennen, mahrend eine andere Abtheilung feiner Eruppen burch eine Belagerung von vier Tagen Geine gur Uber= gabe nothigte. Durch bie Capitulation war ber Burger Leben und Eigenthum gefichert, nichtsbestoweniger ließ ber Bergog ben Prabicanten la Combe, ben Abvocaten Merche und den Sauptmann Urnauld benten. Der Ginnabme von Geine folgte jene bes Schloffes la Breole, bas 564 Ranonenichuffe aushielt, und bie Belagerung von Chorges gewann ebenfalls ernftlichern Fortgang, nachbem Epernon am 17. Nov. fich bafelbft eingefunden. Die Befahung empfing indeffen, fo enge fie eingeschloffen, eine Berffarfung von 120 Archibufieren, fo Lesbiguières ibr gu= gefendet, und benen es gelang, bie Bachtpoffen ber Bes lagerer ju überwaltigen; Epernon's Soffnungen berubten baber einzig auf bem gewaltigen, gegen bie Berfe ber Stadt gerichteten Feuer; allein am 23. Rov. wurden 1000 Kanonenschusse gezählt, auch mehr ober minder bie Bastionen Sarragin und St. Jean beschäbigt. Der eintretende Froft, indem er die Operationen bemmte, fubrte ju Unterhandlungen, welche nach langem Bebenken in eine Capitulation ausgingen. Die Befatzung erhielt freien Abgug, und Epernon entschäbigte sich fur die ihm abgebrungene Schonung durch zwei Sauptleute von ber Befatung von Geine, die noch in feiner Gewalt: Bougearel und Eugent mußten am Galgen sterben, ber Berzog aber ging an ben hof gurud, um Erholung fur bie Thaten

feines Felbzuges zu suchen. Boulogne, mo er fo allge= mein gehaft, bag es fcomer zu ermitteln, ob ihm feind: licher bie Ritterschaft ober bas Bolt, mare beinahe burch einen von bem Bergog von Guise geleiteten Sanbstreich ihm entriffen worben; es ftarb Epernon's an Beinrich von Joyeuse, den Grafen von Bouchage, verheirathete Schwester, dasur aber fand er reichlichen Trostgrund in seines Schwagers Entschlusse, die Welt zu verlassen, indem dieser Schritt eines geliebten Bruders, eines nutz-lichen und zuverlässigen Bundesgenossen dem Herzoge von Jopeufe hochst unangenehm fallen mußte. Gleich barauf vollzog Epernon ju Bincennes, ben 23. Mug. 1587, feine Bermahlung, nicht mit Christina von Lothringen, fondern mit Margaretha von Foir, Grafin von Canbale, Benaus ges und Aftarac, Captale von Buch, und wurde bie Bochzeitfeier acht Tage fpater zu Paris in bem Sotel von Montmorency, mit Bermeibung übermäßigen Prun= Gascognern unter bem Schein ungemeffener Freigebigfeit ben Knauser zu verbergen mußte, zog es vor, die von bem Ronige fur jene Feier ausgesette Summe baar gu empfangen. Die neuen Bumuthungen, welche bem Bolfe gemacht wurden, um bergleichen außerorbentliche Musga= ben zu bestreiten, verbunden mit ben Fortschritten bes von bem Burggrafen von Dohna befehligten teutschen Beeres, veranlagten in Paris den Aufruhr vom 2. Sept. Das Bolf, indem es fich zu ber Bertheibigung bes Gref= fier Satte erhob, verfundigte laut feine Beforgniffe um Die allen mahren Ratholiken bereiteten Gefahren; bas fei, bieß es, unter ben Schreiern, ein Studlein bes Bergogs von Epernon, bes Beschützers ber Reger und bes Bear: ners, aber nimmer murben bie Parifer bergleichen leiben, ihnen gelte Religion und Staat unendlich mehr, als bas Interesse ber Lieblinge zusammengenommen. Sturm zu beschworen, mußte, wider Willen, ber Ronig auffigen (ben 12. Sept.) und die bei Eftampes versams melten Truppen ju Bertheibigung bes linken Ufere ber Loire aufstellen. In seinem Gefolge zog Epernon auf, und begierig, unter ben Augen bes Monarchen fich ausjuzeichnen, überschritt biefer bei Neuvn ben Flug. Es gelang ihm, eine vollständige Recognoscirung ber feind= lichen Armee vorzunehmen, bann burch rasche Bewegun-gen ber Berfolgung von Chatillon und Dohna sich zu entziehen. Gleichwol hatte ber von ihm, in ber Rennt= niß ber Quartiere ber feinblichen Infanterie, in ber nach= ften Racht ausgeführte Überfall feinen Fortgang, und in einem spätern Angriff auf bas Schweizerquartier konnte er ben einzigen Villeneuve be Cormont gefangen abfuh: ren. Die mit ben Schweizern bestehenbe Unterhandlung batte er burch jenen Ungriff ju forbern gebacht; Cormont wurde ihm das Bertzeug, auch mit den Reitern Unters bandlungen einzuleiten, bie zu Auflosung ber ganzen feindlichen heeresmacht fuhrten. Den Abschluß bes Bers trages feierte er burch ein großes Gaftgebot, in bem Priorat von Marcigny gegeben, welchem Dohna und bie fammtlichen teutschen Officiere beiwohnten 2). Auf ben

Dank bes Ronigs nicht nur, auf jenen ber Parifer nicht minder, fur feine in biefem Belbauge geleifteten Dienfte mag Epernon gerechnet haben. Bon Seinrich III. empfing er in ber That am 7. Nov. 1587 Bestallung als Abmis ral; gang verschieden biervon aber murbe feine Birtfams feit burch die Ligisten beurtheilt. Sie fanden hochst zweis beutig feine Saltung mahrend bes gangen Buges, als bie entweder Feigheit verrathe, ober die ftrafliche Ubficht, ben Ronig von Navarra ju begunftigen. Er, bieß es, babe ben Konig bestimmt, freien Abzug ben Teutschen zu be-willigen, anstatt sie zu vernichten; ben Ruhm eines folchen Musganges habe er nicht gonnen mogen bem guten Berrn, dem foviel bie Religion verbante (bem Bergoge Biele Schmabschriften murben verbreitet, von Guise). für Epernon alle mehr ober minber anzüglich. "Grands faits d'armes du duc d'Epernon contre les hérétiques," fo ertonte in allen Straffen ber Colporteurs mach: tiger und unermublicher Ruf, und wenn ber Raufer bas gepriesene Buchlein begierig burchlief, bann fant er leere Blatter, auf jedem ein strahlendes "Rien." In bem Mage ber Ronig, nach bes Bergogs von Joneuse gemalt= famem Ende, ausschließlich an Epernon fich überließ und immer hoher trieb bes Lieblings Macht und Unsehen, uns ter Andern burch Berleihung bes von Joneuse befeffenen Gouvernements ber Normandie, in bem gleichen Dafe wuchs des Publicums und besonders der Ligiften Reinds schaft fur ben Gegenstand so übertriebener Gnabenbezeis gungen. Aber tropig und fuhn trat Epernon allen feinen Widersachern entgegen. In einer vor dem Konige gehals tenen Predigt stellte Peter von Espinac, ber Erzbischof von Lyon, ben Sat auf, daß heinrich von Navarra ber Thronfolge fich unwurdig gemacht habe. Darauf erhob fich ber Bergog, um in bes gesammten Bofes Beisein ibn qu befragen, ob berjenige, ber eines straflichen Umganges mit ber eigenen Schwester überwiesen, ber mit bem Beiligften einen schimpflichen Sandel treibe, ber durch feine Ausschweifungen fich zu Grunde gerichtet, feines Saufes Stammgut verschleubert habe, ob biefer murbig fein tonne, eine ber hochsten Burben ber Kirche zu besigen? Den verlegenden Angriff beantwortete ber Erzbischof in einer bem Ronig übergebenen Rlageschrift, bann, fortwahrenb ber Genugthuung entbehrend, wendete er fich an bas Dus blicum in einer Dentichrift: Histoire tragique et memorable de Gaverston, worin ber Bergog verglichen mit Ebuard's II. von England Gunftling Gavefton. Richt nur in ben Beziehungen, sonbern auch in ben Ramen Gaverston und Noguarest wollte die Denkschrift wunders bare Untlange finden. Der Bergog erwiederte in feinem an Beinrich von Baubemont, alias von Lothringen, b. i. an ben Bergog von Buife gerichteten Antigaveston, worin dem Erzbischofe abermals ber strafliche Bertehr mit feiner Schwester Grifole, Reberei und Laster aller Art

Folgen ber ertragenen Beschwerben, hingerafft, und Epernon mußte in bem Spruchworte: "Dieu nous préserve du diné de Marcigny," ben Borwurf vernehmen, bas er seine protestantischen Tilchfreunde vergistet habe. Unter ben Opfern solcher Treulosigkeit nennt Courtépée ben Baron de Donen; es ist aber Fabian, Burgagraf von Dobna, erft im I. 1621 verstorben.

<sup>2)</sup> Biele ber Gafte murben fonell nach einander burch Seuchen,

vorgerudt, bann Zweifel an ber Echtheit von bes Bave: fton Geschichte erhoben, endlich versucht wird zu beweisen, bag fur biefelbe einzig in bem Saufe Buife ein Denbant ju finden. Singegen murbe ber Bergog am bellen Dit= tag auf bem Pont Rotre-Dame von bem Pobel insultirt; es erhob auch bie im Dai 1588 gu Chartres von ben Li= giften bem Ronig übergebene Requête gegen ibn und feinen Bruber, la Balette, als offene Beforberer ber Regerei, gebaf= fige Unflage. Genem insbesondere wurde feine Fahrt nach Gupenne vorgeworfen, jufammt ber in folder mit ben Protefanten eingegangenen Berbinbung. "Deren Intereffen habe er allerwarts beschüt, die eifrigen Ratholiten bingegen verfolgt; mit bem Baron von Clervant babe er Ginverftand= niffe unterhalten, beffen Unternehmen auf Det, ben Regern jum Beften, gu beforbern, auf Cambran, welche Stabt boch G. D. zustandig, habe er felbft einen Unschlag aus= auführen gefucht. In ben Berhandlungen mit ben Reis tern habe er offenbar bie Regierung verrathen, indem er fie bewogen, jenen Raubern ben Rudzug nach Teutschland ju verstatten. Dem Ronige ben Rath ertheilend, bemaff= netes Bolt in Paris einzuführen, habe er ben Mufruhr veranlaßt, burch feine geheimen Unterrebungen mit Chatillon allen Gutgefinnten bie peinlichften Beforgniffe erweckt. Es fonne nicht fehlen, bag über furg ober lang bie Beisheit G. Daj. bie beiben Bruber von fich entfernen werbe, bann fonne man barauf rechnen, baß fie ihre gange, auf Roften bes Staats erworbene Dacht ben Regern gutragen wurden, ben Theilnehmern aller ihrer Intereffen. Un fich fchon feien fie Gegenstande bes offentlichen Saffes, ber in ihnen bie Urbeber aller auf Frankreich laftenben übel erblide. Bon ihnen fei ber fchimpfliche Umterhandel ausgegangen, fie hatten bie tausenberlei Mittel ersonnen, bas Bolk aus-gusaugen, sie hatten bes Konigs Gemuth vergiftet, ihn entfremdet ben Großen bes Reichs, ihn bahin gebracht, baß er bie vor allen ihm zu bienen geeigneten, meibe." Der Konig begnügte sich, zu versichern, "qu'il feroit droit sur cet article," ber beiben Bruber Rechtfertigung aber unternahm in einer Drudfchrift ber fogenannte vrai Catholique-Romain, ber jeboch meift auf Abnegationen fich beschrantt, und bie Rlagepuntte gegen bas Saus Guife zu retorquiren fucht. Als diefe Bertheibigung veroffentlicht wurde, ben 21. Mai, war eben ber Bergog aus ber Normandie an ben Sof gurudgefommen. Biel Erfreuliches hatte er bei ber Befignahme feines Gouvernements, bei bem feierlichen Ginzuge in Rouen, ben 3. Mai, nicht mahrnehmen tonnen, obgleich bei biefer Belegenheit Stabt und Land, Burgerichaft und Beborben, in Ergebenheit fur feine Perfon, in Pracht zu wetteifern ichienen. Dit Tapeten waren alle Gebaube bekleibet, mit Blumen bie Strafen beffreut. Beritten auf einem ftattlichen Streitroffe, fab Epernon von ber gefammten Ritter= fchaft ber Proving fich umgeben. In bem Palafte anges langt, murbe ibm von megen ber Stabt, eine Statue ber Bludsgottin, in Gilber ausgearbeitet, überreicht; es hielt Die Bottin bes Befeierten Bilb eng umarmt. "E per no lasciarti," fagte bie Devife. Die Rachricht von ben Ereigniffen in Paris benahm bem Bergoge alle Saltung. Er eilte nach Chartres, bem Ronige gu folgen, traf aber

auch bier Unerwartetes. Deue Liebschaften beschäftigten ben Monarchen, ber gubem ben Gebanken ergriffen hatte, los fich ju fagen von bem Behaften, um ben Frieden ju haben, wie er vermeinte mit feinem Bolfe. Durch Conceffionen fuchte Epernon ben berannabenden Sturm ju befcworen, er entfagte bem Gouvernement ber Mormanbie, unter bem Borbehalte, es nicht an einen feiner Feinbe verlieben zu feben, er verzichtete zu Gunften feines Brus bers ber Ubmiralswurde, er ließ fich gefallen, baß fein Schwager, ber Graf von Luremburg : Brienne, mit bem Gouvernement von Det befleibet werbe. Biel zu menig fcbien bas alles feinen Feinben, jumal bem Staatsfecres tair Billeron; ben Mann hatte Epernon tobtlich beleidigt. als er gu St. Mignan, auf bem Buge gegen bie Reiter, ihn bes Ginverstandniffes mit ben Ligiften beschulbigte. Billeron bewirke bes Epernon Berbannung nach Loches. Da verweilte ber Bergog, bis am Sofe ibm verbliebene Freunde berichteten von einer immer feindlicher fich außern: ben Stimmung und von Unftalten, bie nichts weniger benn feinen Untergang ju bezweden ichienen; burch forts wahrenbe Unthatigkeit bie Beftrebungen feiner Gegner gu forbern, hatte er zu Schimpf fich gerechnet. Darum bes gab er fich auf ben Weg nach feinem Gouvernement von Angoumois und Saintonge, um in Angouleme fich feftgufeben, baraus eine Place-de-sureté fich ju fchaf: fen und einen Waffenplat zu Erleichterung ber Berbin-bungen mit bem Ronige von Navarra. Den Beborben in Angouleme war von bem Sofe unterfagt, irgend Jemanden, wer es fei, mit Truppen aufzunehmen, wenn nicht bazu von bem Konige bie bestimmte Weisung geges ben; bas Berbot mar aber verspatet, ober fur die Dris: behorbe überraftenb. Epernon fand nicht nur Gingang in bie Stadt, sonbern auch eine ungemein schmeichelhafte Aufnahme. Es murmte ben Maire ber begangene Febler, und er entfendete feinen Schwager Souchet an ben Sof, um ben icheinbaren Ungehorfam fur bes Ronigs Bes fehl zu erklaren, und Mittel und Wege anzugeben, wie bas Borgefallene zu verbeffern. Souchet, burch Billerop bei bem Monarchen eingeführt, empfing bas ben guten Abfichten ber Burgerichaft geziemende Unerfenntniß; bod meinte Beinrich, es wurbe wenig gewonnen fein mit bes Epernon Bertreibung aus Angouleme. Sich feiner Pets fon zu versichern, muffe man trachten, bamit er nicht in ber Bergweiflung Berbindungen eingebe mit ben Feinden bes Staats und ber Rirche, bamit eine Belegenheit fic ergebe, ihn vollends einer bie offentliche Gicherheit bebrobenben Macht zu entfleiben. Golche Worte hinterbrachte Souchet feinen Committenten, entschiebenen Ligiften, und ber Plan fur bie Mufhebung bes Bergogs murbe verabres bet. 2m 10. Mug. 1588 befuchte Epernon, wie es feine Gewohnheit, die Reitbahn: ba fant er ben Maire und eis nige ber vornehmften Burger, Die gefommen, feiner Reits funfte Beugen zu fein. Freundlich die Unwefenden bes grußend, machte er die Schule burch, bann ging er bins auf in bas Schloß, um fich ju Unborung ber Deffe borgubereiten. Die Bergogin hatte fich bereits in ber gleis chen Abficht nach ber Dominitanerfirche begeben. Richt lange, und Morman, ber Maire, nachbem er ben Coms

manbanten ber Citabelle in sein Saus gelockt und barin festgehalten hatte, verfügte fich nach bem Schloffe. Ihm folgten 40 Mann, die Baffen unter ben Rleibern verbors gen; zehn bavon, bann zwei Kerle in Kanonen, hiermit bom hofe eingetroffene Couriere vorzustellen, traten aus gleich mit ihm in den Sof, ohne daß die Bache von ihm Rotig genommen hatte. In bem Borgimmer angelangt, fand Norman bafelbft die Geheimschreiber bes Bergogs, ben Rouillart und Seguencio, ben Bundargt Gorlin, ben Florentiner Rafael Girolami und ben Peter Mubin, ber, Rath an bem Prafibial von Angouleme, bes Bergogs Ge: fchafte im ganbe ju beforgen pflegte. Gorlin murbe gus erft angegriffen, auf ibn brudte ber Maire feine Diftole ab, die fehlte, und bem ungeschickten Schuten ben Ga: bel über ben Ropf hauend, sturgt Sorlin hinab in bie Ruche, um die Dienerschaft ju hilfe ju rufen. Wahrend mit Bratspießen, Dfengabeln und Beilen Diese fich bes waffnet, fallt oben, nach tapferm Widerstande Girolami unter ben Streichen ber Morder. Bergeblich muht ber Entfat fich ab, die auf bes Maire Geheiß verfperrte außere Thure des Borgemachs ju fprengen, und ebenso wenig gelingt es ben Morbern, in bas Cabinet zu bringen, wo eben bem Bergog, unter vertraulichem Gefprache mit Claube be l'Isle, bem herrn von Marivaur, und mit bem Abbe b'Elbene, bas hembe gereicht wurde. Auf ben Larm im Borzimmer, bem bas Sturmlauten in ber Stadt sich gefellte, hatte er mit Banten und Stuhlen ben Gingang barricabirt: von bem Maire jur Übergabe aufgefobert, nannte er ihn einen Schurken, ben er jum Galgen schicken Es haben bie Berschwornen nachmals bekannt merbe. ben großen Schreden, ber mit biefen Worten auf fie gekommen. Auch ber Angriff, ben bes Maire braußen vor ber Schlofpforte jurudgelaffenes Bolt versuchte, gewann feinen Fortgang. Die wenigen Cbelleute, Die im Schloß bofe fich herumtrieben, in ber Absicht, ben Bergog gu feis nem Ausgange zu begleiten, wiesen die Angreifer mit blus tigen Ropfen gurud und schlossen bas Thor, nachdem fie vorher andere burch Bufall herbeigeführte herren, barunter ben Grafen von Luremburg, an fich gezogen. Der also gesammelte Saufen verharrte einige Augenblicke in bumpfer Unschlussigkeit, benn Niemand magte es zu hof= fen, daß ber Berzog bem Streiche entgangen fein tonne. Endlich faffen fich die Bebergteften, fie empfangen von ber gesammten Gesellschaft bas Bersprechen, zusammenzus balten bis jum Tobe, und fturmen die Treppe hinan. Gleich weichen die Berschwornen, beren Sige abgefühlt burch bie vergeblichen Bemuhungen gegen die Barricaden bes Cabinets, und die jest, vermittels einer Seitentreppe ben Sauptthurm einzunehmen fich bemuben. Gebrangt burch rafche Berfolgung muffen fie aber in einer bem Thurme angebauten Stube Buflucht suchen. Mittlerweile batte ber Bergog unter ben Mannern des Entfages bes fannte Stimmen vernommen, und fammt Marivaur und b'Elbene, alle brei mit Gabel und Piftolen bewaffnet, ju einem Ausfalle fich entschlossen. Der führt, von ber ents gegengeseten Seite, sie an ben Suß ber Schnede, Die bes herricht burch bas von den Berschwornen eingenommene Bimmer, und einiger Unschluffigleit tann Epernon fich nicht

erwehren bei bem Anblide bes engen, unter bem Geschoffe ber Feinde zu erfteigenden Aufgange. Indem melbet athem= los eine Magb, wie eben bes Maire Bruber verfuche, an einer ichadhaften Stelle bie Ringmauer zu überschreiten. Gleich eilte bahin ber Bergog, nur brei Dann gurudlaf= fend vor bem belagerten Bimmer, er erlegt ben Norman und einen von beffen Begleitern, und wirft einem abers maligen, auf bas zweite Schlofthor gerichteten Angriff fich entgegen; schon mar bort bie Petarbe angeschraubt. Im Fluge laßt er bie Stelle vermauern, und er vertheilt bie 15 Mann, welche ihn babin begleitet, in bie am ftarfften bedrohten Punkte. Alfo geruftet, beunruhigt ihn allein bie Betrachtung, bag bas Schloß ganglich von Lebens: mitteln entblogt, sodann bas hartnadige Schweigen ber Citabelle. Denn babin hat ein wuthiger Boltshaufen fic gewendet, zu verheißen augenblicklichen Tod bem gefange: nen Commandanten, fur ben Fall, bag eine einzige Kas none geloset werbe. Diese Drohung vermag zwar nicht, ben Lieutenant bes Commandanten zur Ubergabe zu bes stimmen, noch die Befahung, aber in dem 3weifel laffen sie einige Stunden hingehen, ohne sich zu ruhren. Das machten die in dem Schlosse belagerten Berschwornen sich ju Rube, um den Leuten bes Bergogs anzufundigen, baß Die Citabelle genommen, bag augenblicklich ihre Geschute gegen bas Schloß gerichtet werben, wenn baffelbe in zweds loser Bertheidigung verharren sollte. In nicht minder verzweifelter Lage befand sich wahrend bes ganzen hers gangs die Herzogin. Sie hatte auf ben Ruf, daß hus genotten vor ber Stadt, bie Rirche verlaffen, um nach ber Citabelle ju fluchten, murbe aber auf biefem Bege ergriffen und gur Gefangenschaft abgeführt, nachbem ihre beiden Begleiter in ihrer Bertheibigung mehre Bumben empfangen. Gefangenichaft war auch bas Loos aller Chels leute von bes Berzogs Gefolge, bas burch bie Stadt vereinzelt, und felbft ber Bote, ber beauftragt, bie fura vorher von Lupiac de Lagens nach Saintonge abgeführte Reiterei zurudzurufen, konnte ber Aufmerkfamkeit ber Belagerer nicht entgeben. Er murbe ergriffen, indem er bie Mauer bes Schlofparts überstieg. Bum Glude erhielt Tagens von Fluchtlingen aus ber Stadt bie Runde jener Ereignisse. Seines Anzuge von fern nicht sich versebend, wähnten die Städter, es habe keine Gile mit dem Schloffe, und ergriffen, statt die Bertheibiger burch regelmäßig forts gesette Angriffe zu ermuben, ben Beg ber Unterhanblung. Ihrem Trompeter erwiederte Epernon, bag feinen Dans banten balb eine andere Sprache beigebracht werben folle. In bemselben Ton ließ die Berzogin in ihrem Gefangniffe fich vernehmen. Dan brobte ihr, bei fernern Ungriffen auf bas Schloß sie als Schanztorb zu gebrauchen, ober aber ihr ben Sals abzuschneiden, wenn sie nicht ben Gemahl zur Ubergabe vermoge: sie antwortete, ben Tod furchte fie nicht, halte ihres Mannes Ehre und Beil viel werther, benn bas eigne Leben. Darauf wußte Bourgoing, ber zweite Maire, vermittels einer Schieficarte, ein Gesprach anzuknupfen mit bem Abbe b'Elbene und mit bem von Ambleville: ausgemacht wurde nichts, nur ließ Bourgoing sich schrecken burch eine Darftellung von ben Gefahren, womit bes Bergogs Born bie Stadt be:

Bleich barauf ging ein Schreiben ein bon ben Berfchworern im Schloffe; Epernon hatte bie Thure ber ihnen Buflucht gemabrenben Stube angunben laffen, bier= mit fie jur Ubergabe genothigt, und auch bas Schreiben erpreßt, worin fie ihrer Mitburger Barmbergigfeit anfleh= ten. "Gie alle mußten fterben, wenn bas Schloß ange= griffen wurbe." Und bie Schreiber wußten, wie ernftlich Die Drobung gemeint, benn ihr Unführer, ber Maire Norman, bauchte eben fein Leben aus auf ber Folter, ju ber Epernon ihn verurtheilt, in ber hoffnung, von ihm bas Geffandniß von einer Einwirkung Billeron's auf ben gan= gen Sandel zu erpreffen. Sterbend mar Morman gefunben worben, eine tobtliche Schiegwunde hatte er empfan= gen, indem er neugierig ben Schalter ber ichugenden Stu= benthure gurudichob, aber bie Qualen ber letten Stunde konnten ihn nicht befreien von den Qualen ber Marter= bank. Das Schreiben verfehlte ber Wirkung nicht auf bie Gemuther ber Burgerschaft, und Bourgoing tam nach dem Schloffe, die Absendung eines Deputirten gu betreis ben. Bu folder Unterhandlung erbot fich ber Abbe b'El= bene, und fie mar vorgerudt, als be Mere, einer ber vornehmften Leiter bes Aufruhrs, ber Berfammlung mit= theilte, bag ber Baron von Mubeterre, gehorfam ben von Billerop, in des Konigs Namen, gegebenen Befehlen, un-verzüglich den Burgern zum Beistande, mit seinem Volke eintreffen wurde. Der Abbe, nachdem er eine muhfelig erbettelte Erlaubnif benutt, um ber gefangenen Bergogin feine Aufwartung ju machen, fehrte jum Schloffe gurud. Um andern Morgen wirbelten in allen Stragen ber Stadt bie Trommeln, alle Gloden riefen jum Sturme, und ein ungabliges bewaffnetes Bolt zeigte fich vor bes Schloffes fcmachfter Geite. Ungefchraubt murbe bie Petarbe, im Rnall furchterlicher benn in ber Wirfung; bann prallten bie Bermegenften vor jum Sturme, ober vielmehr, wie fie mahnten, jum Drobbild fur bie Belagerten. Inbem biefe aber ben Entschluß zu mannhafter Bertheibigung of-fenbarten, fuhlte fich ber Muth ber Angreifer, fie ftochten, wechfelten einige Flintenschuffe, faben einen ihrer Unfuhrer, ben von Fleurac, fallen, und verschwanden um fo eiliger, ba jest auch die Ranonen ber Citabelle ihr Spiel begannen. Biederum gewannen bie Dberhand bie Ge= maßigten in ber Burgerschaft, wiederum wurde ein Un= terhandler gefobert, und wiederum bagu ber Abbe b'Elsbene auserfeben. Lebhaft betrieb ber fein Geschaft, obs gleich ibn noch bas Gebachtniß ber in foldem gestern aus: geftandenen Gefahr beunruhigte, ba ritt ein ber Baron von Toverac, begleitet von des von Aubeterre Marechaldes-logis, und beauftragt, fur ben andern Tag bes von Aubeterre Eintreffen mit 300 Reifigen und 500 Auffnechten ju berheißen. Das burch fothane Melbung in bie außerfte Aufregung gurudgerufene Bolt gebot ben Unterbanblungen Schweigen, und ein wilber Saufen schleifte ben Abbe d'Elbene jum Fuße ber Citabelle, und gwang ibn, Damens bes Bergogs bas Ginftellen bes Feuers gu befehlen. Allein in bemfelben Augenblick fchmetterten bie Trompeten, ben Ungug von Tagens und feinen Reitern ju verfundigen, und mabrend biefe in ben Borftabten fich ausbreiteten, murbe bon einer anbern Geite ber Graf bon

la Rochefoucault fichtbar, ben mit einigen Truppen ber Ronig von Navarra anruden ließ, bem Bergog jum Beis ftand. Diefer Umftand jumal befchleunigte Die Bieberberftellung ber Rube. Rur mit Biberwillen fonnte Epernon ben Beiftand ber Sugenotten annehmen, ungern mußte Tagens fich gefallen laffen, ben Ruhm ber Befreis ung bes Bergogs mit anbern ju theilen; nicht minber fühlte bie Burgerschaft fich vollständig entmuthigt bei bem Unblide ber neuen Feinde. Gie beeilte fich, nochmals von d'Elbene die Bermittelung angurufen, und an bem: felben Abend murben die Bergleichspunfte beliebt. Es fie-Ien die Barricaben, es wurde in geziemender Chrerbietung bie Bergogin jum Schloffe geführt, ober vielmehr jum Fuße ber Leiter, die fie erfteigen mußte, ba alle Gingange vermauert. Der Commandant ber Citabelle trat fein Umt wieber an, alle Befangene wurden gurudgegeben, gufammt ben Leichen ber Gebruber Morman; bag biefe in ber Stille beerbigt murben, wollte ber Bergog gugeben. Ganger 30 Stunden hatte er fich vertheidigt, ohne ju effen, noch ju trinfen, und fein Schug Pulver mehr mar im Schloffe ubrig. Den erften freien Augenblick ergriff Epernon, um über ben Bergang an ben Ronig zu berichten, und bittere Rlage über Billeron, als ben eigentlichen Leiter ber Berfchworung, ju fuhren. Es hatten, fchrieb Beinrich III. gurud, auf feinen Befehl bie von Ungouleme gehandelt: er habe ihnen aufgegeben, ben Flüchtling gu faben und wohlbehalten in feine Gewahrfam gu überliefern, ba es feine Abficht fei, von nun an ihn zu buten und zu hals ten, als ben leiblichen Cohn. Den fußen Worten folgte aber auf bem Suge Miron, ber fonigliche Leibargt, belaftet mit Botichaft gang andern Inhalts. Daß Epernon fogleich alle feften Plage feines Gouvernements überliefere, bei Strafe bes Majestatsverbrechens, bas foberte Miron, im Auftrage feines Konigs, ber banbelte nach bem Billen bes zu Blois versammelten, von ben Guifen beberrichten Reichstags. Unftatt zu gehorchen, bereitete Epernon fic gu Biberftanb , zugleich fortfegend bie fruber mit bem Ronige von Navarra gepflogene Unterhandlung; bie Furcht um ben Berluft einer Summe von 360,000 Thirn., fo für ihn Beinrich III. bei Bamet und Banbini niebergelegt, hatte bis bahin wenigstens ebenso febr ihn gezügelt, als bie Beforgniß, für immer und ganglich mit ben Katholiken gu brechen. Setzt bot ber Konig von Navarra binlangliche Sicherheit fur ben Erfat folder Gumme, und fcon mas ren bie Commiffarien ernannt fur ben Abichluß bes Bund: niffes, als die Runde von bem an ben Guifen verübten Morbe gang neue Combinationen hervorrief. Auf eine Berfohnung mit feinem toniglichen Liebhaber gablend, beobach: tete Epernon eine vorfichtige Neutralitat, mabrend um feis netwillen ber Ronig ben beunruhigenbften 3weifeln fich bingab. Es fürchtete ber Monarch, wenn er ben bochmutbi-gen Gunftling gurudrufe, allen Großen feiner Umgebung zu misfallen, vorzüglich aber ben Marschall von Mumont gu beleibigen, beffen Bwiftigkeiten mit bem Bergoge ben Charafter ungewöhnlicher Bitterfeit trugen. Doch batte nicht fobalb ber Marschall bes Gebieters 3meifel vernoms men, als er ber erfte zu einer Dagregel rieth, welche unvermeiblich geworben burch bie Lage ber Dinge. In

ben hof zurudgefobert, eilte Epernon bem Marichall zu banken für seine großmuthige Berwendung: er komme, ihm feine Freundschaft und feine willigen Dienfte gu bieten. Befehlen moge ber Marschall, und mit seinem Diener schalten nach Belieben. Denn seines Vorgesetzten Befehle ju vollstreden wurde stets als eine Luft ihm gelten. Alfo, und nie mehr in der gleichen Beife gu einem Sterblichen, - hat Epernon gesprochen, und ist ber beiben Ausschnung herzlich und vollständig gewesen. Nach dem Willen des Konigs besetzte Epernon sogleich mit seinem aus Angousmois herbeigefuhrten Fußvolk, 4000 Mann, die Stadt Blois, seine 800 Reiter aber schickte er, unter ben Befeh-Ien feines Schwagers, bes Grafen von Brienne, auf Kundschaft aus, ber zwar unweit Amboife von bem Berzoge von Mayenne sich überfallen ließ, 600 Mann und 17 Standarten verlor, und zulet mit den Arummern seines Wolks in dem Schlosse St. Duen capituliren mußte. Uns angesehen diefer herben Einbuße behauptete Epernon seis nen Posten, bis er in bem Buge gen Paris, unter bes Ronigs Oberbefehl, bie Leitung bes Seeres übernahm, mehre wichtige Punkte in ber Umgebung ber hauptstadt, auch bas muthig vertheibigte Pontoife einnahm. Allein es fanb in biefem Buge Beinrich III. ben Tob, und von ber Dehr= gabl ber im Lager versammelten Großen warb als beffen Nachfolger heinrich von Navarra anerkannt. Dazu wirkte Epernon in aller Beife, wie aber bem über bie Eidesleis ftung aufgenommenen Protofoll die Unterschriften beizu= fugen, erhob fich zwischen ihm und ben Marschallen von Aumont und Biron ein Rangstreit. Unter biefer Unterschrift die seinige zu seten betrachtete Epernon als ver-Bleinerlich fur ben Rang eines Duc et pair, wogegen Die Marschalle einwendeten, daß ihr Amt ihnen nicht erlaube, im Felbe einen Borgesetten anzuerkennen, und baß sie bemnach berufen, unmittelbar nach ben Prinzen bes koniglichen Hauses zu unterzeichnen. Der Streit wurde formlich verhandelt, und zu Gunften ber Marschalle entschieben. Da ergrimmte Epernon hochlich, ober vielmehr er freute fich ber Gelegenheit, bas Beer zu verlafs fen. Denn er munichte, bevor er fur eine ber ftreitens ben Parteien sich entscheibe, ben fernern Berlauf ber Dinge abzuwarten, war auch nicht frei von Sorge um ben Ginbrud, ben fein fruberes Benehmen bei bem Regenten binterlassen haben mußte, und ber verstartt burch Ereignisse aus ber jungsten Beit. In ber Belagerung von Sargeau führte Epernon ben Konig nach einer bem Gewehrfeuer ber Belagerten besonders ausgesetzten Stelle. Es wurden biefem zur Seite zwei hoffunter erschoffen, und leichtlich ließ er sich überreben, baß Epernon in ber Absicht seinen Tob herbeizuführen, ihn, ohne ben Schut einer Ruftung, ben feinblichen Rugeln ausgeset habe. Bei ber Ginnahme von Stampes hatte Epernon bei einer Kirche Schutwas chen aufgestellt, die aber die Navarrefer vom Plundern nicht abhalten konnten. Da eilte Epernon hinzu und er= legte eigenhandig einen ber Trabanten bes Konigs von Mavarra, biefen hiermit auf bas Außerste verlegenb. Epernon tam, bei bem Konige sich zu beurlauben. "Ne me reconnaissez-vous pas pour votre roi, "fragte bieser am Schluffe einiger in leibenschaftlicher Bewegung vorge= Z. Encoti, b. B. u. R. Erfte Section, XXXV.

brachten Borte. Belden ber Bergog entgegnete: "qu'il estoit son très-humble sujet et serviteur; qu'il n'y avoit personne dans le royaume, qui eust desiré plus ardemment que luy, de le voir sur le thrône, si le roy son maistre venoit à luy manquer, qu'il ne feroit jamais rien contre son service; qu'il aimeroit mieux mourir, que d'en avoir formé la pensée: mais qu'il supplioit très-humblement S. M. de l'excuser, si estant d'une réligion différente de la sienne, il ne pouvoit demeurer auprès de sa personne, ne croyant pas le pouvoir faire sans blesser sa conscience." Es fiel biefe Abschiedsscene vor, wie Evernon eben ben Leichnam bes verftorbenen Ronigs nach Compiegne gebracht hatte, und fand bas Beispiel, burch feinen Abzug bem heere gegeben, viele nachfolger. Auf feinem Rudzuge befah er fich bas fur ihn von Sallerm bewehrte Loches, bann ging er burch Poitou nach Angoulême, beffen Citabelle er, gleich jener von Saintes burch neue Werke verftartte, jugleich aber einen lebhaften Krieg führte mit den Ligisten, seinen und bes Konigs Feinben. Sie bemeisterten sich zu Limoges ber Cité, sogleich war Epernon gur Stelle, um ben Grafen von Bentabour, ber ben übrigen Theil ber Stadt noch behauptete, zu entfeten. Bei feiner Unnaberung gerftreuten fich bie Feinbe, und mit unerbittlicher Strenge verjagte ber Bergog alle biejes nigen, bie eines Ginverstandniffes mit ihnen verbachtig. Er nahm auch S. Germain und schien ber Rebellion in Limosin vollständig Meister zu werden, als die Botschaft von Villebois ihn nach Sause soberte. Diese gewaltige, beinabe unzugangliche Burg, fublich von Angouleme, batte ber Chevalier von Aubeterre burch Uberfall gewonnen. Genothigt zu einer regelmäßigen Belagerung fant Epers non in des Ortes Gelegenheit die größte Schwierigkeit fur bie Aufführung feiner Geschute; als biefe überwunden, war bie Befatung balb bahin gebracht, auf Gnade fic ergeben zu muffen. Gnabe hoffend ließ ber Commanbant, Maumont, mittels eines Strides in ben Schlofgraben sich herab: in ber Luft noch wurde er erschossen. Dann ftrenge Schau über bie übrige Besatung haltenb, schickte Epernon jum Galgen alle biejenigen, fo bei ber Berichmos rung von Angouleme betheiligt gewesen. Ihrer fanden sich 18. In seinem Gouvernement sicher, konnte Epernon wieder mit den Ereigniffen der Nachbarschaft fich beschlofftigen. Das Schloß von Bourg, an der Gironde, war noch vertheidigt durch ben tapfern la Jouisiere, mahrend bie Stadt ben Ligisten zur Beute geworden. Den Entfat bes Schloffes bewerkstelligt Epernon, jugleich ben Commandanten für seinen Dienst gewinnend: indem er aber die Befatung wechselte, verrieth er allzu deutlich bie Absicht, ben Ort fur fich ju behalten, und bas tonnte ber Marschall von Matignon, in beffen Gouvernement Bourg gelegen, fo wenig, wie ber Konig zugeben. Seine Eroberung mußte Epernon fahren laffen, nichtsbeftome= niger fand er sich, ba Beinrich's IV. Übermacht nicht lans ger zweifelhaft, in bem Beere ein, welches zum anbern Male bie Belagerung von Paris unternahm, 1591. Nachbem er bei ber Einnahme von Chartres und Nopon ge= bient, wurde ihm die Erlaubniß bewilligt, seine eigenen

Ungelegenheiten gu beforgen, b. h. es murbe ibm ein Musflug nach Boulogne verstattet, wo feine Berrichaft burch die Umtriebe ber Ligiften bebroht. Un ber Spige von 500 Reifigen legte er ohne Sinbernig ben Beg gurud, aber auf ber Beimfahrt erwarteten feiner an ber Muthie füblichem Ufer ber Bergog von Mumale, auf bem nord= lichen Ufer ber ligiftische Gouverneur von Montreuil, Dais gnieu, mit einem auserlefenen Bolfe. Inbem bes Gper= non Bortrab in bie Muthie fich fturgte, brach Maignieu aus bem hinterhalte bervor, wenbete Epernon fich jum Biberftand, und es erfolgte eins ber glangenoften Gefechte, bas mit ber ganglichen Berftreuung ber Ligiften enbigte. Ihrer Blucht von jenfeits Beuge, vernehmend, bag bie Maignieu, Bater und Gohn, wie auch ihre vornehmften Officiere gefangen, beeilte Aumale fich, fein Bolt in Gi-cherheit ju fuhren. Dhne fernern Biberftand wurde ber Ubergang vollbracht, und feinen Marich gegen Nopon fortfegend, meinte Epernon im Borbeigeben ber Burg Dier= refonds fich zu bemachtigen, von wo aus ber Sauptmann Rieur burch unglaubliche Tapferkeit und Berwegenheit Schreden trug in die fernsten Provinzen. Aber Rieur machte, und Epernon ließ ab von bem Berfuche, ber ihm einige Bahne koftete; eine Flintenkugel war ihm durch den Backen gegangen. Den in jenem Feldzuge erlittenen Bersluft durch neue Werbungen zu ersetzen, beschäftigte sich in feinem Gouvernement von Angoumois ber Berzog, als er bes Brubers gewaltsames Ende vernahm. Dhne Gau= men bachte er 500 Cuiraffiere und 500 Archibufiere nach ber Provence gu fuhren, aber es foberte feinen Beiftand Themines fur bas belagerte Billemur, in Quercy, und folden ju verweigern, erlaubten bie Umftanbe nicht. Inbem Epernon feine Truppen ju bes Themines Berfugung ftellte, hatte er bereits ben hobern Officieren feine eigent= liche Billensmeinung eröffnet: ben Schein bes Krieges follten fie nur bewahren, jebes entscheibenben Wefechtes fich enthalten. Muzu buchftablich murben biefe Unordnungen befolgt, und es misbrauchten bie an bes Bergogs ftrenge Bucht gewöhnten Golbaten gar balb ber Dachficht ihrer Befehls: baber. Die Archibufiere, forg= und ordnungslofer Rube fich bingebend, wurden um die Mitternacht bes 18. Juni 1592 von dem Bergoge von Jopeufe überfallen, und bis auf ein= bunbert etwa niebergemacht. Geiner Baffen Schimpf, feiner Golbaten Berwilderung, boten bem Bergoge eine willfommene Gelegenheit, ber Febbe weiterer Theilnahme fich ju entziehen, und bes Konigs bringenofte Befehle fonnten ibn nicht anspornen, ju ber Rettung von Billemur ferner ju wirfen. Dit unerbittlicher Strenge bestrafte er Dies jenigen, beren Unordnungen ben Berluft herbeigeführt, und wie berfelbe faum burch neue Berbungen erfett, mußte ber langft beabsichtigte Marich nach bem Rhone angetreten werben. Um Ende bes Muguftmonats erreichte Epernon bie Provence, wo trot feiner gehaften Perfonlichfeit, Die rovalifiifche Partei genothigt gewefen, fich ihn von bem Ronige jum Gouverneur ju erbitten. Denn es hatten bes la Balette Beteranen, burchaus Gascogner, ben Beborben allen Gehorfam verfagend, ben Entichluß offenba= ret, ber Liga fich ju ergeben, falls ein anderer, benn ber Bruber, ben unvergeglichen Unfuhrer erfeten follte. Un=

gern ber Rothwenbigfeit weichend, ernannte ber Ronig nicht zum Gouverneur, fonbern zum Generallieutenant ber in ber Provence aufgestellten Truppen ben von allen Seiten empfohlenen Bewerber. Un bie 10,000 Streiter unter feinen Fahnen vereinigend, bewerkftelligte Epernon ben Entfat von Favence, bann belagerte er Montaurour, beffen Befatung, 900 Savonarben, auf Gnabe fich ergab, nachbem jegliche Capitulation ihr verweigert worben. Bierzehn ber Sauptleute ließ Epernon benfen, 500 von ben Gemeinen nach ben Galeeren abführen, bann fcbrieb er auf ben 25. Gept. einen Landtag nach Brignoles aus. Da fanden fich zu ihm viele Eble, die zeither in ber Bes genpartei gemefen, Die Grafin von Sault, mit ihrem Cohne Crequy, ber Graf von Bar, Billeneuve : Bauclaufe, Caftellane : Bezaudun, ber Chevalier von Caftels lane : Biofe, ber Baron von Tret, Magonia = Meirargues, und es liegen, burch folden Abfall erschreckt, fur einen partiellen Frieden Die eifrigften Ligiften Borfchlage vernehmen. In bem Moment, die Unterhandlungen gu eröffnen, legte Epernon fich vor Untibes, und es zog bie Befatung, nach furger Belagerung, mit allen Kriegsehren, am 6. Dec. 1592 aus, die Citabelle hingegen erlag am 23. Dec. bem auf fie gerichteten Sturm. Bon ihren Bertheibigern Schickte Epernon 23 jum Galgen, Die ubris gen nach ben Galeeren. In bem bierburch veranlagten Schreden ergab Cannes fich ohne Wiberftanb, und Epers non verlegte feine Artillerie und theilmeife feine Truppen nach Brignoles und St. Tropes, wo er bie Unlage von Citabellen beabfichtigte. Das fonnten die Ginwohner ibm nicht verwehren, aber es verbreitete ber Bau biefer Bas ftillen allgemeines Disvergnugen im Lande, bas obnebin ichwierig wegen ber an wehrlofen Gefangenen verübten Megeleien. Rur die ftrenge, von bem Bergoge bei feinen Truppen eingeführte Disciplin wehrte einer thatigen Mu-Berung biefer unfreundlichen Stimmung. Die von beiben Geiten fur bas Friedensgeschaft ernannten, und in G. Marimin feit bem 22. Jan. 1593 verfammelten Commiffarien trennten fich, ohne gu einem Refultat gelangen gu tonnen, und Epernon, bem ber Landtag in Brignoles, ben 9. Darg, bie Mittel fur ben Unterhalt von 800 Reitern und 1500 Knechten bewilligte, eröffnete ben neuen Feldzug mit ber Wegnahme von Garbane und Auriol. Der Commandant von Auriol, Sauptmann le Blanc, mußte, nachbem er eine mehrtagige Belagerung ausgehals ten, auf Gnabe fich ergeben: er, alle feine Officiere, Gers geanten und Corporale verfielen bem Balgen , Die Bemeis nen ben Galeeren. Boll bes Entfegens bequemte fic bie Stadt Arles in Epernon ihren Gouverneur anguertennen, auch jeglicher Confoberation mit beffen Gegnern abgufagen. In der Nacht vom 12. April ließ ber Bergog burch Petarben zwei Thore ber Stadt Marfeille fprengen, bie Beit aber, Die er mit bem Sallen ber Bugbrucke verlor, ließ die Burger gur Befinnung fommen. Bon einer ungablbaren Menge bebrangt, entfloben bie Angreifer, um in ber Erfturmung von Roquevaire ihren Grimm ausgus laffen. Da murben alle erbenfliche Greuel verübt, bet Sauptmann Bourdon, ber Conful, 30 Burger aufgefnupft. 2m 1. Mai betrat Epernon verwuftend bas Ge-

biet von Air. Die Muhle bei bem Pont be l'Are, so burch eine Compagnie Marseiller vertheidigt, ließ er neh= men, acht ber Bertheibiger henten, wofur ber Graf von Carces an acht Gefangenen bas Bergeltungsrecht ubte. Gen Lambest fich wendend, empfing ber Bergog von ben Confuln von Peliffane, Alenfon, Malemort und Alen, auch von Robert von Porcelet, dem herrn von Foz, ben Treueid, aber von Neuem trieb es ihn an, ber Sauptstadt sich zu versichern. Am 17. Juni bemeisterte er sich bes in ihrer Nabe, auf einem Bubel belegenen Thurmes von Entremond. Am 22. bestürmte er bas Capucinerkloster und bas hofpital, Puntte von großer Bebeutung fur ben Angriff. Er traf auf entschlossenen Widerstand, ber gu einem fraftigen Ausfall fich fleigerte. Erfrifchungen ben Freunden und Landsleuten jugutragen, magten die Burgerfrauen fich mitten unter bie Streitenben, und nicht felten, in folder Berwirrung bewegte fich bas Gefecht, murs ben jene Frauen verleitet, Feinde zu erquiden. Epernon genothigt, fein Lager nach ber Sobe von G. Eutrope au verlegen, fand biefe Stelle vor allen geeignet ju bem Bau einer Citabelle. Mit unglaublicher Thatigkeit wurden hierzu bie Arbeiten betrieben, unter bem Schute von sieben ichmes ren, gegen bie Stabt gerichteten Geschuten. Bon ben Unftrengungen bes Tages pflegte ber Bergog fich am Spieltifche, in einem feinem Gezelte anftogenben Bartenhaufe au erholen: biefes Lufthaus erfah fich ein ftabtischer Constabler zum Ziele (ben 9. Juli), und seine Rugel erschlug amei ber Spieler, zerschmetterte ben Spieltisch und bie Stuble, und verlette bergestalt burch bie auffahrenden Holzsplitter ben Berzog, bag biefer mehre Tage lang für tobt gehalten murbe. Durch folden Glauben und burch eingetroffene Berftartungen ermuthigt, magte ber Graf von Carces einen Angriff auf St. Eutrope, bem abermals Unterhandlungen folgten. Ausgemacht mar nichts, als die Nachricht eintraf von des Konigs Religionswechsel und von dem mit bem Bergog von Mayenne verabredeten Uns ftand ber Baffen. Bas bisher in bem Reiche ber Leis benschaften, meift nur von Gegnern, empfunden worden, bie Anmagung, die Barte, die Raubsucht bes Generallieu-tenants, das wurde felbst erklarten Anhangern unertraglich, fobald ihnen Beit jum Nachbenken und Bergleichen bewilligt. Besonders erregten die Erpressungen allgemeis nen Unwillen. In seinem ben Berzog anklagenben Manis fest sagt Castellane : Bezaudun: "Quels trésors et quels ruisseaux de richesses faudroit-il, pour désaltérer cette soif inextinguible, que la substance et le sang du peuple, tant de fois sucé par cette sangsue, n'a jamais pu étancher? Si nos prédécesseurs avoient écrit ce que nous avons vu, par les effets de ses débordemens, ou par ses dépenses inappréciables, nous en réputerions le discours fabuleux; et ce que nous en laissons à la posterité, ne sera peut-être pas reçu pour véritable; car d'affirmer qu'un pays aussi stérile et aussi petit que la Provence, après les ravages de cinq ans de la guerre la plus cruelle et la plus débordée qui se vit jamais, ait, sur ses derniers abois, pu payer trois ou quatre millions d'écus en subsides et impositions au sieur d'Epernon, et qu'outre cela les soldats aient vécu à discretion, et pillé indifféremment amis et ennemis avec toutes sortes de licence, et que ces ravages aient presqu' égalé les sommes en argent, si l'on n'avoit en main de quoi le montrer, il vaudroit mieux s'en taire que d'avancer une chose si excessive et si incroyable." Die Beschwerben ber mishanbelten Proving erweckten bie Aufmerksamteit, bes Ronigs, ber an fich ichon bezweifelnd bie treue Ergebenheit bes Bergogs, besondere Ausmertsamkeit ben Angelegenheiten einer Grenge proving zuzuwenden fich verpflichtet fuhlte. Bum Scheine übertrug er die Prufung der von den Provençalen erho: benen Beschwerben bem Connétable von Montmorency, in ber Stille aber empfingen Lesbiguières und Ornano bie Weisung, eine Bewegung, die allenfalls gegen Epernon gerichtet werben konnte, qu unterflugen. Daß biefe Bewegung nicht ausbleibe, erwartete ber Ronig nach ben schriftlichen Auffoberungen, so er an ben Marquis b'Drai= fon, an Forbin Saint : Canat und andere Ebelleute ber Provinz ergehen laffen. Im Gegentheile trafen biefe Schreis ben allerwarts auf Zweifel und Unentschloffenheit; fo lebhaft die Aufregung, so scheute boch jeder bie schwere Sand bes Gewaltigen, und ben machtigen Beistand, ben ein Nachbar und naher Anverwandter, ber Connétable von Montmorency, Gouverneur von Languedoc, ihm reichen konnte. Den Connétable ju besuchen, fubr Epernon binüber nach Pezenas, und gleich ließ Lesbiguieres, voll Ungebulb über bas feige Schwanten berjenigen, fo am meis ften von bem Sturge bes Tyrannen ju gewinnen batten, 200 Reiter unter Bintimille : Tourvez in die Provence einruden. Bei bem Unblide ber Bewaffneten erhoben fic bie Zweifelnben; Forbin Saint : Canat empfing bes Grafen von Carces Berfprechen, bag Epernon bei ber Liga teine hilfe finden werde, und eilte gurud nach Pertuis. Alsbaid bewaffnete sich auf seinen Ruf die Burgerschaft, und unter bem Rufe: "vive le roi et la liberté," wurde am 20. Nov. die Befatung ausgetrieben. Dem Beispiele folgten ohne Saumen die meisten Stadte, und einzig bie Citabelle von Toulon und bie Tour be Bouc festen ben Angreifern Wiberftand entgegen. Auch bas Lager von St. Eutrope ware verloren gemesen, hatten bie Berschwornen nur baran gebacht, ber Übergange von Rhone und Dus rance fich ju bemeistern, und hiermit bem Bergoge bas Land zu verschließen. Bitter haben fie biese Berfaumniß gebußt, obgleich Epernon, nachbem er mit ben in Langues boc gesammelten 400 Reitern G. Eutrope erreicht, verurtheilt schien, ein mußiger Buschauer von ben Fortschrits ten seiner Gegner zu bleiben. Schon am britten Bage fiel die Citabelle von Loulon; ber Commandant, ber Gascogner Signac, wurde in ihrer Bertheibigung mit et ner Partisane burchbohrt, die Mehrzahl feiner Solbaten ermorbet. Pelissane wurde am 13. Dec. eingenommen, einige Tage fpater auch Martigues. In ber Tont be Bouc wurde allein ber Provençalen verschont, alle Bascogner mußten am Galgen ober burch bas Schwert flerben. Die Stande vereinigten fich zu einer Bittschrift an ben Ronig, um die Abberufung bes Gehaften ju erlans gen, und bas Parlament von Air erließ Avocatorien an

alle, fo in beffen Dienften verharrten. Inbem biefes Parlament zugleich bie gefetliche Mutoritat bes Ronigs anerkennend, ben Bergog aller Grunde ju einer Fortfebung bes Kriegs beraubte, fab ber folge Mann fich gemußigt, von dem Parlament, von dem Grafen von Carces, von ben landschaftlichen Procuratoren Commiffarien fich gu erbitten, mit welchen die Grundlage eines bauerhaften Friedens zu verhandeln. hierum abschlägig beschieden, erneuerte Epernon Ende Januar 1594 ben Bersuch, fich ber Stadt Mir ju bemachtigen, und von ba abgewies fen, fiel er auf Miguilles, mo ber Wiberftand unbedeus tend, aber befto unbarmherziger bas Gemetel und bie Berwuftung. Alle, Die unter Gewehr fich betreten laffen, wurden niebergemacht ober gebenft. Die Befahung von St. Canat erhielt freien Abzug, Lambesc, Marignane, Eret, St. Marimin und Rians offneten ihre Thore, ein heftiges Gefecht, ben 19. Febr. am Fuße ber Berichangungen von St. Gutrope geliefert, blieb unentschieben. Wahrend ber Landtag ju Mir, ben 8. Marg, beschloß, 1200 Reifige, 100 Archibuffere und 8000 Fugganger bem Bergog entgegengu= ftellen, bielt biefer mit ben Gemeinben feiner Botmäßigfeit einen ganbtag ju Rieg, um fein Berfahren zu rechtfertigen, jenes ber Begner ju verbammen. Un ber Spige eines Beeres von 11,000 Mann ichien er fogar bem Ronig fürchterlich, und empfing beshalb Johann Lafin, jugleich mit bem Muftrage, an ber Berubigung bes Landes ju arbeiten, eine boppelte Inftruction: von lange ber burch Intriguen aller Urt berüchtigt, und baber geeignet, nach Ubvenant in fei= ner Gendung entweder anerfannt ober verleugnet gu mer= ben, follte Lafin, im Falle er bes Grafen von Carces Partei zu schwach befinde, nicht nur bes hofes Theilnahme an dem Vorgefallenen in Abrede stellen, sondern auch bes Grafen Proces einleiten. Bor solcher Niederträchtigkeit wurde heinrich IV. durch Lesdiguieres bewahrt, als der am 2. April 1594 in Pertuis mit 1500 Fuggangern und 500 Reifigen eintraf und burch feine Bereinigung mit Car= ces bas Gleichgewicht zwischen ben ftreitenden Beeren ber= ftellte. Aber es erfrantte Lesbiguières, bag er erft am 24. Upril die Durance überschreiten fonnte, Ungefichts ber feinblichen, in Malmort und Genas concentrirten Trup= pen. In bem am 25. Upril bei Durgon gelieferten Gefechte murbe Caftellane-Bezaudun bes Boper Gefangener. Boper beeilte fich, bei bem Bergog um feines Gefangnen Leben zu bitten, verschwieg aber ben Ramen, benn er er= innerte fich ber berben Musbrude in bes Bezaudun Dani= feft, mußte auch, bag biefem Epernon ben an feinem Bet= ter, bem Gascogner Etampes, verübten Mord jufchreibe. Ctampes mar ber Gefangene gewesen von des Bezaubun Bruber Umpus. Boyer wunichte, bag fein Gefangner bem Bergog Dant abstatte fur bie ihm erwiesene Gnabe, und biefer Pflicht entledigte fich Bezaudun, ohne bas Biffier aufzuschlagen. Dem Bergog fiel es auf, bag ein Mann, der einer Berpflichtung geftandig, Urfache haben follte, fein Untlig ju verbergen, und fragte um ben Da= men. Der mußte endlich genannt werden, ber Bergog gab ein Beichen, und in feiner Gegenwart murbe ber rit= terliche, bochgebilbete Bezaudun burch einen Piftolenschuß au Boben geftredt. Gleich barauf, am 1. Dai, vermit=

telte Lafin einen Baffenflillftand fur brei Monate, beffen Berlangerung um die gleiche Frift ber Connétable am 19. Mug. burchfette, jugleich mit ber Raumung ber Citabelle von St. Eutrope. Sie murbe an Lafin zu Sequester übergeben, bald aber gegen bie genommene Abrede von Grund aus geschleift. Much in anderer Beziehung wurde ber Unftand nur unvollfommen beachtet, Ligiften, Royaliften, Savonarben, Marfeiller und bes Bergogs von Spernon Unbanger wetteiferten fortwahrend in Berwuftungen und Gewaltthatigfeiten, obgleich fichtlich bes Bergogs Stern erbleichte, feitbem ber Ronig ihn suspendirt hatte in bem Rriegebefehle ber Provence. Rur ber Grafin von Sault Bruch mit Carces und bes Ergbischofs Genebrard Bemu: bungen um bie Bieberbelebung ber Liga, fonnten ihn auf: fobern ju neuen Soffnungen und Unftrengungen. Statt bie von bem Ronig gebotene Berlangerung bes Baffen: ftillftands anzuerkennen, nahm er bie Burg Gouliers, beren Befiger, wie alle Forbins, ibm ftets feindlich und verhaßt gemefen, er vermuftete bie Gebiete von Tou-Ion, la Garbe, la Balette, Mir, foberte, als Bafis ber Friedenshandlung, feine Unerkennung in ber Gigenfchaft eines Gouverneurs, und erprefte, von bem un= ter feinen Aufpicien im Februar 1595 gu Rieg verfam= melten ganbtage bie Genehmigung aller feiner gewalt: thatigen Sandlungen. Nicht gewachfen fich fublent ben Royaliften und Ligiften zugleich, verbundete er fich mit Mayenne, benfelben anerfennend als General = Lieutenant ber Krone von Frankreich, und von bemfelben biergegen feine Bestätigung als Gouverneur ber Provence empfans gend. In Marfeille, bem Sauptfige ber Liga, murbe ber Bergog alsbald in ber ihm von Manenne verliebenen Gis genschaft anerkannt; bas Namliche geschah in Urles. Bis telli, ber fur Cavonen Berre behauptete, murbe aus ei= nem Feinde bes Bergogs Berbundeter. Fur ibn erflatte fich Saint = Romans, einer ber berühmteften Unführer ber Liga. Durch Berrath von Carces aus bem Befige von Salon geworfen, wird er in bem bafigen Schloffe Saints Romans belagert. Ihm eilt Epernon zu Gilfe, und bie Burg von Salon belagernd, wird Carces in ber Stadt belagert. Abermals um Beiftand angerufen, überließ Lesbiguières feine Eroberungen in Piemont, jumal bas un-mittelbar bebrobte Cavore, ihrem Schickfal, und Alpen und Durance überschreitend, warf er Lebensmittel und Bolt in bas in Saft von ben Feinden verlaffene Salon. In ber Richtung von Rognes fich gurudziehend, ichrieb Epernon an Saint = Romans, ben Bertheibiger ber Burg von Salon: "Je suis venu au pas vous secourir, je me retire au trot, mais je vous promets, foi de chevalier, que si vous tenez encore quinze jours, je viendrai vous délivrer." Die 14 Tage waren aber nicht herum, als bie Burg, am 22. April, mit Sturm genommen wurde, mit Musnahme ber Frangistaner = und ber St. Laurentienfirche. Gben hatte Epernon einen Bes fuch empfangen von be Freene, bem toniglichen Bevolls machtigten, ber ihn bebeutete, bag er bie Proving ju raumen habe, indem diefelbe anderweitig bergeben fei. Dem entgegnete in gorniger Bewegung Epernon, er babe mit feinem und feines Brubers, mit feiner Ungeborigen 293

und Kreunde Blut bas gand ben Savoyarben und Ligiften entriffen, nur Ungerechtigkeit konne ihn bes auf folches erworbenen Rechtes entfegen wollen. Durchbrungen von diesem Rechte werbe er mit Gewalt baffelbe behaup: ten; follte bas Glud ihm ungunftig fich erzeigen, fo be= fige er in seinem Degen bas Mittel, eine Entehrung nicht ju überleben. Der Abgeordnete bebrohte ihn mit bes Ro: nige Ungnade: "Qu'il vieune," versette jener, "je lui servirai de fourrier, non pour marquer, mais pour brûler les logements sur son passage." In etwas beruhigt, willigte Epernon nachmals in einen Stillftanb, ber bis jum November 1595 verlangert, nach altem Brauche gleichwol nicht in ganglicher Unthatigkeit hingeben konnte; fo ließ ber Bergog 3. B. zwei Parlamenter rathe auf ihrer Rudreise von Digne aufheben. Bu bem Ronige nach Enon berufen, trat er nur zogernd die Fahrt an; Balence hatte er noch nicht erreicht, als ber Monarch genothigt, ber Nordgrenze zuzueilen. In jener Stadt erwarteten aber bes Bergogs ber Connétable, Roquelaure, be Fresne und Pisani, und von ihnen murbe er in bes Ronigs Namen bedeutet, in die Sande bes Berzogs von Guise sein Gouvernement niederzulegen. Dhne in weitere Erdrterungen sich einzulassen, ging er seines Weges zus rud; ber Freundschaft von Spanien gewiß, burch bie Berficherung feiner Residenten Mont in Turin und Caus meny in Mailand glaubte er gegen ben Willen Aller in feiner Stellung sich behaupten zu konnen. Allein es eilte ihm voraus der Ruf von des Konigs Entschließung, und alle Geschwindigkeit und Thatigkeit waren nicht hinrei= chend, um bem beinahe allgemeinen Abfalle ber Stabte und des Abels vorzubeugen. Selbst Pontevez : Bouous und ber Chevalier, fein Bruber, bann ber Sauptmann Boper vergagen ber fo oft erprobten Treue, um welche Epernon meinte, daß feine Angelegenheiten in ber Provence stets gebeihen mußten, "parcequ'il avoit deux bons boeufs et un bon bouvier." Bouous bemeisterte fich ber Stabte Rieg und Mouftiers, um fie bem Ber-Boge von Guise zu überliefern; in Aulps murbe bie ganze Besatung, burchaus Gascogner, von ben Burgern ers morbet. Lesbiguieres, ber als General Lieutenant unb als Mentor bem Berzoge von Buife zur Seite gestellt, unterwarf die obere Provence, mabrend ber Bergog felbft in langsamen Marichen ber Durance juzog. Der beiben gleichzeitiges Gintreffen in Mir murbe burch einen Parla= mentsschluß gefeiert (ben 17. Nov. 1595), ber allen Solbnern Epernon's, vorzuglich ben Gabcognern, aufers legte, das gand ju raumen und binnen acht Tagen die von ihnen besetten Plate an die koniglichen Commissarien au übergeben, bei angedrohter harter Strafe. Bergeblich fich abmubend, bem unaufhaltsamen Strome ber offentlichen Meinung zu widerstehen, und in dem Verfuche, an der Spige von 200 Mann den Fall von Sisteron aufzus halten, gang eigentlich feine Schwachheit offenbarend, hatte Epernon zulett nach Brignoles fich zurudgezogen, nach bem Punkte, der als Hauptstadt ihm biente. Da ihn zu todten und hiermit der landverderblichen Fehde Ende her= beizuführen, nahm sich vor Bartholomaus be Bergue, ein schlichter gandmann, in bem benachbarten Fleden Duval

Buerft erbat fich ber Mann bie Erlaubnif. wohnhaft. in ber Stadtfirche, wohin ber Bergog taglich jur Deffe kam, zwei Kisten nieberlegen zu burfen. Das bewilligte ber Kirchherr, verlangte aber vorher den Inhalt ber Ris ften zu untersuchen; bazu tonnte Bergue fich nicht ver= fteben, benn mit Schiefpulver maren fie gefüllt. Bies berum bachte er, bas Saus, welches bem Bergog gur Bobs nung biente, in bie Luft ju fprengen; er fullte in zwei Cade fein Dulver, 300 Pfund, verbarg in jedem Gade bas Schloß einer Archibuse, an welches Binbfaben gehefs tet und foldermaßen verschlungen in ben Strid, mit welchem ber Sad zugebunden, daß beffen Offnung unmöglich, ohne daß zugleich das Schloß losginge. Um nach Willfur biefes Losgehen zu beschleunigen, hatte er ben Saden langere Faben angeheftet, die er von ber Strafe aus burch bie Rellerlocher zu regieren gebachte. Aber es befanden fich bie Rellerlocher fest verschloffen, als burch fie die Gade eingeschwarzt werden follten. Bergue verzweifelte nicht. Der Eigenthumerin bes Saufes, ber Frau Roger, Dachter, hatte er burch feine Eaffigfeit im Entrichten bes Pachtes fie ju einer gerichtlichen Rlage veranlaßt; zu ihr begab fich Bergue, melbend, braugen halte seine Fuhre, belaben mit bem ihr bestimmten Beis gen, er aber furchte, die Schweizer und Garbiften bes Berzogs wurden ihm, oder vielmehr feinen Gaden, ben Eintritt bes Saufes verweigern. Die Frau verfprach, mit ben Schweizern zu reben, baß er ficher die Abliefes rung vornehmen tonne. Bergue ging, um gegen bie zwolfte Stunbe mit feinen Eragern vor bem Saufe ein: gutreffen, benn er wußte, bag ber Bergog um 12 Uhr fpeise. Die Sade wurden in einem Raume unterhalb bes Speisesaales wiber eine Zwergmauer niebergelegt, und gleich trat bas Sausgesinde hinzu, ber Bader gu-vorberft, um den Beigen zu beschauen. Wie bie Stricke angezogen murben ju bem Eröffnen ber Gade, tnadten bie Schloffer, und es erfolgte eine Explosion, welche bie Bwergmauer umwarf und bie Sauptwande bes Gemachs au beiben Seiten auseinanderschob. Indem aber Thus ren und Fenster offen standen, mar die Gewalt des Schlages gebrochen, nicht zertrummert, wie doch Berque gerechnet hatte, das Saus. Nicht einmal von seinem Stuble. ber jufallig auf einem Balten ruhte, murbe ber Bergog geworfen, nur an Urm und Schenkel verwundet, an Haar und Bart versengt; mit dem Schrecken tamen die Gafte bavon, ber Bader aber und einer ber Sadtrager blieben toot, mahrend andere, die mit ihnen in ber Uns terftube gewesen, Brandwunden ober Verstummelung zu beklagen hatten. Die herzogliche Dienerschaft litt am wenigsten, weil fie eben mit bem Empfangen ber zweis ten Tracht in ber Ruche beschäftigt gewesen. In ber Stadt glaubten bie Deiften, ben erschutternben Knall vernehmend, ber Feind habe mittels bes Petarbe ein Thor gebrochen; Andere, ben Tob bes Bergogs nicht bezweifeinb, erhoben in den Strafen großes Geschrei; die Kramlaben wurden geschlossen, und Alles brangte sich um ber Roger Saus. Einzig ber Bergog hanbelte in voller Befinnung; er ließ Bachtpoften aufstellen, andere Mannschaften auf ben Ballen vertheilen, 50 Reiter eine Recognoscirung ber

Umgegend vornehmen. Gin Detachement ging nach Dupal, um bes Bergue Saus ju burchfuchen, benn ihn batten bie Roger und ber überlebenbe Erager als ben Urbeber bes Morbversuchs bezeichnet. Er war aber bereits nach Mir entlaufen, um ben Tob Epernon's angufunbis gen, und wie voreilig er bamit gewesen, fo hat er boch nicht ganglich fein verzweifeltes Unternehmen verfehlt. Bon bem Tage an fuchte Epernon bie Mittel, in anftan: biger Beife bie Provence aufgeben gu tonnen; burch fo viele Gefahren gepruft, wußte er bes Schredens, ben jes ner Bauer ihm bereitet, nicht mehr Deifter ju werben. Dabei waren feine Mittel, um Gelb ober Bolf aufgus bringen, erschöpft, ausgegeben fogar bie 60,000 von Dais land ber bezogenen Thaler. Bahrend bes Bergogs von Buife Mufmertfamteit einzig auf Die Borfalle in Marfeille gerichtet, glaubte Epernon die Belagerung von St. Tropes ftoren ju tonnen; allein es erwartete feiner bafelbit eine vollstandige Dieberlage; fein Bolf, 300 Reifige und 200 Fußganger, wurde nach erlittener fcmerer Einbufe ger= ftreut und jum Theil in ben Argensfluß getrieben (ben 25. Febr. 1596). In beffen filbernen Fluthen ertranten namentlich bie beiben Landesprocuratoren, Allamanon und St. Marc : Chateauneuf; fie hatten ben größten Ginfluß geubt auf bes Bergogs Politit, und es fonnte bemnach Diefer mit einigem Rechte fagen: "Retirons nous, la paix est faite, nos deux procureurs du pays sont allés boire ensemble." Nochmals und in gescharften Musbruden wurde ihm von bem Ronig geboten, bis gum 14. Marg 1596 feinen Abgug gu nehmen, und er ent= fenbete feinen Gecretair Guet an ben Sof, um bes Ro: nigs Bnabe zu fuchen. Roquelaure bewährte fich bei bies fer Gelegenheit als ein treuer Freund, und auf bessen Fürsprache empfing Epernon die Zusage einer angemessenen Entschädigung für dassenige, so bereits seinen Handen ben entschlüpste. Theuer genug ließ er sich die Kosten eines muthwilligen Krieges bezahlen; nachdem er von den Stanben 50,000 und andere 30,000 Thaler fur feine Sauptleute empfangen, überlieferte er an Bevollmachtigte bie ibm noch übrigen feften Plate, Brignoles, Gt. Eros pes, St. Marimin, Rieg, Bières, Manosque, Rognes, le Puech, Montpahon, St. Paul de Durance, Beauve= ger und Thoramenes, und am 27. Dai 1596 verließ er für immer bas Land, bem er fo lange eine Beifel gemes fen. Gin bemuthiges Schreiben Schidte er voraus, bann eilte er, bem Konige fich ju Fußen ju werfen; es fei, hat nachmals heinrich IV. befannt, ber feurigste feiner Bunsche gewesen, zu schauen bie Demuthigung von Bouillon, la Tremouille und Epernon. Diesem ift fie einträglich genug gewesen, in bem Gouvernement von Limofin ems pfing er bie verheißene Entschabigung fur bie Provence, und baneben, fur fich und feine Abharenten, bie baare Summe von 496,000 Livres; enblich burfte er fogleich bei ber Belagerung von Umiens bienen. Bebeutenb burch bie Musbehnung feiner Gouvernements, burch feine Reichthumer und feine verwandtichaftlichen Beziehungen, blieb, auch nach ber ganglichen Beruhigung bes Reichs, Epernon fortan ein bevoter Sofling, immer noch bem Ronige ein Gegenstand ber Aufmertfamfeit, wenn auch nicht ber

Buneigung. Ginftens, in einer Aufwallung von Born, gab Beinrich, ber, gleich andern Konigen, aller Menschen Buneigung ju verbienen mabnte, bem Bergog Schuld, bag er seinen König nicht liebe. "Le duc, sans s'étonner de la colère du roy, lui repartit avec froideur: Sire, V. M. n'a point de plus fidèle serviteur que moi dans le royaume, j'aimerois mieux mourir, que de manquer à la moindre partie de mon devoir. Mais, Sire, pour ce qui est de l'amitié, V. M. scait bien qu'elle ne s'acquiert que par l'amitié. Le roy qui sçavoit également estimer les grandes actions et les paroles de cette nature, convertit toute son indignation en estime." Es hatte von bem an Epernon bei Sofe eine behaglichere, burch Mugenblide bon Gunft verschonerte Erifteng, und er zeigt fich eifrig ber Pflichten eines vollkommenen Soflings befliffen. Dur in feinen Begiebungen ju Gully offenbart fich nicht felten bie Storrigfeit feines Gemuths. Durch Berordnung bes geheimen Rathe wurde ben Gouverneurs ber Provingen bei barter Strafe jebe eigenmachtige Belberhebung unterfagt. Das empfand zumal Epernon, ber in bergleis chen Erpreffungen vorzüglich thatig gewefen fein muß, wenn anders die Angabe richtig, bag er allein von den Infaffen und unmittelbaren Rachbarn feiner Guter all= jahrlich die unglaubliche Gumme von 60,000 Thalern gu erheben pflegte. Die Sigung bes geheimen Raths, in welcher die Verordnung definitiv durchzuseten, wurde bei dem Kanzler gehalten, den 29. Oct. 1598. Auch in dem Feldzuge von Savonen (1600) zeigt sich Epernon stets beschäftigt, den von Sully empsohlenen Maßregeln entgegenzuwirken. Als Folge dieser Antipathie mag theils weise die hinneigung zu Biron dienen, die beinahe ihm selbst verderblich geworden ware. Wie Biron, an den Sos zurücksehrend, blimblings in die ihm gelegte Falle Sof gurudfebrend, blindlings in bie ihm gelegte Falle ffurzte, schickte Epernon einen Bertrauten, ben Dupleffis Bauffonniere, ihm entgegen, nicht nur bie unter ben Großen jener Beit ublichen Dienstanerbietungen auszurich ten, fonbern zumal um ben Marfchall von bem Berrathe bes uns ichon befannten gafin ju unterrichten, ibn gu überreben, baß er unbedingt ber Gnade bes Konigs fich bingebe. Solche Sendung wurde als ein schweres Berbrechen angesehen, und diejenigen, welche sich bessen zu Epernon's Berberben ju bebienen gebachten, wenbeten ben außerften Fleiß an, um jur Flucht nach bem Auslande ben Dupleffis zu bestimmen. Allein es wiberftand biefer nicht nur ben truglichen Rathichlagen, fonbern er verans lafte auch ben Bergog, bem Konige ben gangen Bergang und ben Bwed fener Senbung mitzutheilen. Der Bericht allein konnte ben Berbacht bes Monarchen nicht gerftreuen. Eine fur Epernon weniger gunftige Wenbung nahmen bie Sanbel ju Det, wo bie Gebruber be Comminges = 50: bole feit Sahren ihm eine Berrichaft bewahrt hatten, bie unter ber vorigen Regierung allein bem Ramen nach von Couverainetat verschieden. In ber Beiten Lauf gefiel es aber ben Brubern, auch ju eigenem Bortheil biefe Berrs fchaft auszubeuten, und fie geriethen barum in fo arge Berwurfnig mit ber gablreichen und ftreitbaren Burger: Schaft, bag Epernon felbft bie Dothwendigfeit empfand,

bie übermuthig geworbenen Diener ju befeitigen. Diefes burch eigene Rraft zu bewerkstelligen unvermogend, mußte er ben Beiftand bes Ronigs anrufen, und Beinrich, Die Bichtigfeit von Det fur feine Bergroßerungsentwurfe ein= febend, unterzog fich willig ber Mufgabe, Die Cobole ih= res Reiches zu entfeben. Begleitet von ber Ronigin und bem gefammten Sofftaate begab er fich, Ende Februar dem gesammten Hofstaate begab er sich, Ende Februar 1603, auf den Weg nach Meg, und er durfte nur sich zeigen, um den ganzen Vertheidigungsplan der beiden Brüder zu nichte zu machen. Sie wurden genöthigt, Stadt und Land zu räumen, und an ihre Stelle traten die Gebrüder von La Grange, indem diese aber nicht des Gouverneurs, sondern des Königs Geschöpfe, sand zusgleich Epernon seines Fürstenthums in Meg sich entsetzt. Das mußte er geduldig ertragen, nachdem er selbst hierzu die Rerausossung gegeben, aber um so selbhafter widerbie Beranlaffung gegeben, aber um fo lebhafter wiber= ftanb er, als ber Ronig bie burch Erillon's Abbankung (1605) erlebigte Mestre-de-camp des Gardes-frangaises an bes Lesbiguières Schwiegerfohn Crequy vergab. 2018 Colonel-général de l'infanterie française hatte Epernon alle Mestres-de-camp zu ernennen, und febr hoch nahm er bie Ausnahme auf, fo hierdurch Bein-rich IV. fur bas Garberegiment einführte. Ungehort in feinen Ginmenbungen, begab er fich nach Ungouleme, feinem eigentlichen Berricherfige, und babin mußte Grequy ihm folgen, um bas Erequatur feines Patents zu erhalten. Das wurde bem Candibaten fauer gemacht; einen gangen Tag ließ Epernon an feines Gemachs Ausgang ihn um eine Mubieng suppliciren, mehre Tage mußte er bem ber= Joglichen hofgesinde, in der demuthigen Gestalt eines Bittstellers, zur Ergötlichkeit dienen, dis das konigliche Schreiben eintraf, dem so wenig ber Gehorsam, als den bingugefügten Bergleichsbedingniffen bie Buftimmung gu verfagen moglich. Dem Unspruche, ben Mestre-decamp ber Barbe ju ernennen, entfagend, follte ber Colonel-general wechselsweise mit bem Ronige, Die Com= pagnien in biefem Regiment, auch funftig alle Officier: ftellen bei Colonel-general, namentlich die bes Dberft= lieutenants und ber Enfeigne = Colonels vergeben. Much in feinem 3wift mit Ornano batte Epernon gegen ben Ronig feine Gelbftanbigfeit behauptet. Die mit bem Frieden von Lyon (1601) eingetretene Paufe benutte er Borbeaur gab ihm Gelegenheit, bie gange Pracht bes alt= fürftlichen Saufes Foir und jener glangenden Captale von Buch zu entfalten. Die burch ihn angeordneten Ritter= spiele erregten aber befonders die Giferfucht des Lieutenant-general ber Proving, bes Marichalls von Drnano, ber bereits in ber Provence bem Bergoge ein erbitterter Begner gemefen, und es murben die Ritterfpiele unterfagt. Darauf antwortete Epernon burch eine bem Marfchall gus gefendete Musfoberung, und allein ber Ronig fonnte ben Bweifampf hintertreiben, indem er bie beiben Banter gut fich nach Paris foberte. Gie zu vergleichen, murbe ihm aber, zumal durch Epernon, gar febr erschwert. Des Ronigs Bunfch bingegen, feine und ber Benriette von Balfac-Entragues Tochter bem Lieblingsfohne von Epernon gu vermablen, murbe, wie Diemand zweifeln wirb, mit gro-

Ber Bereitwilligfeit von bem Bater aufgenommen. Es erflart fich hierdurch die besondere Gunft, beren Epernon in ben letten Beiten von Beinrich's IV. Regierung ge= nog. Ihm wurde, in Rudficht feiner Gichtubel, vergonnt, ju Bagen ben Sof bes Louvre gu burchichneiben, ja bon feinen Staffirern bis in ber Ronigin Bimmer fich tragen zu laffen, wenn er, wie taglich und zu jeder Stunde vorfam, ihre Spielpartie machen wollte. Roch beutlicher fpricht fich jene Gunft aus in bem Dachtgebote, welches bes Bergogs Schwagerin, Die fogenannte Da= Dame be Candale, Frangista von Foir, nach ber Abtei Moncel verwies. 216 ber Bergogin von Spernon einzige Schwester war Franziska besugt, die Salfte bes alterlichen Rachlasses anzusprechen. Ihr bas zu verwehren, hielt ber Berzog sie bis 1590 in Angouleme gefangen, bann murbe fie am 22. Gept. 1591 gezwungen, Die flofter= lichen Gelubbe abzulegen, nachbem fie vorher, gegen Bu-ficherung einer Penfion von 600 Thalern, ju Gunften ber Berzogin von Epernon, allem Erbanspruche verzichtet hatte. Mus bem Rloster zu Saintes wurde sie 1600 nach St. Glossindis binnen Det als Abtissin versetzt, ihre fortwahrende Protestationen über erlittene Gewalt nothig= ten jedoch ben Ronig, ber Sache fich anzunehmen. Er bat fie, nicht weiter ihren Schwager zu beläftigen, konnte aber bamit fo wenig erreichen, als mit ber Berbannung nach Moncel, benn Frangista hat bis ju ihrem im Geptember 1649 erfolgten Ende bie Epernon burch Proceffe verfolgt. In bem Bollgenuffe feiner Sofgunft blieb Epernon ftets gespannt mit Gully, so febr biefer auch bas Gegentheil ju versichern fich abmubet, und bei jeber Gelegenheit erfolgten Reibungen; namentlich ericheint Epernon einer ber Gifrigften in bem Biberftanbe gegen bie Abschließung ber Contracte mit ben Lieferanten von Buttich, Machen, Trier und Coln (Detober 1609). Es bien= ten biefe Contracte bem julichichen Feldzuge, ber projectir= ten Umwalzung von Europa, jur Ginleitung. Um 14. Mai 1610 befand fich Epernon mit funf andern Berren in bes Ronigs Wagen, und man bat ibn felbft ber Theil= nahme an Ravaillac's Berbrechen bezüchtigt. Namentlich haben ihn beren Jacobine le Boyer, verebelichte Baren= nes : Coman, und ber Sauptmann Lagarde angeflagt; es wurde aber bon bem Parlament ben Mugerungen ber Coman in Beziehung auf Epernon feine Folge gegeben, fie felbft vielmehr, als Berleumberin, ju ewigem Gefang= Es barf auch nicht, ber projectir= niffe berurtheilt. ten Beirath ber beiberfeitigen Rinber unbeschabet, überfeben werben, bag Epernon es gewesen, welcher beit Morber ber Bache überlieferte: einem Dann feines Beprages fonnte nicht entgeben, bag ein einziger Stich binreiche, ihn gegen alle Geftandniffe eines Mitschuldigen gu fichern. Un bem Tage nach ber verübten Morbthat ver= handelte bas Parlament bie Frage um bie Regentichaft, und Epernon faßte feines Degens Briff. "Roch," bebrohte er die bestürzten Bater, "noch rubet er in ber Scheibe, aber gieben werbe ich, fo man nicht augenblide lich der Ronigin die Gewalt verleihet, ju welcher fie burch Ratur und Recht berufen." Den ihr geleifteten Dienft mußte Maria von Debici zu murbigen. In allen feinen

Umtern bestätigt, gelangte Epernon gu ungemeffenem Gin= fluffe in bem Cabinetsrathe, und er benutte ihn vornehm= lich, um in allen Dingen ber bisberigen Richtung ber auswartigen Politif entgegenzuwirken, die zwar in ber That ungwedmaßig, feitbem ber Gebante an Eroberung von Gebiet und Ginfluß burch bes Reichs innere Lage geftort. Er benutte auch diefen Ginfluß zu einer Sandlung, bie enblich einmal in einem liebenswurdigen Lichte ihn erscheinen lagt, und bie, nach ben mancherlei burch fie geweckten Erinnerungen, viel toften mußte bem folgeften Manne feines Beitalters. Beinrich's III. Leichnam fant immer noch vergeffen zu Compiegne, in St. Cornelienabtei; ba= felbst erhob ihn Epernon, um die theuern Refte am 23. Juni 1610 nach St. Denns in die Gruft ber Ronige gu über= tragen. Im Ubrigen fand Epernon in ber Konigin Gnabe vielmehr eine Belegenheit, feiner Gitelfeit gu frohnen, als es ihm gelingen wollte, Theil zu nehmen an ber Mus-ubung einer Macht, Die bas ausschließliche Eigenthum von Concini zu werden ichien. Babrent biefer Sof und Reich beherrichte, empfing ber Bergog regelmäßig bie Mufwartung von 700-800 Eblen; von ihnen begleitet, verfügte er fich nach bem Louvre, und Trabanten, in feiner Livree, folgten ibm bis in ber Ronigin Cabinet. Mus biefem Cabinet ben Concini gu verbrangen, marb bes Ber= jogs Beftreben, fobalb er bes Grrthums anfichtig gewor= ben; allein bafur war ber Mugenblick verabfaumt, und wenn jener auch zu allen gegen bes Stalieners herrschaft gerichteten Beftrebungen wirkte, wenn er felbft bis gu groben und brohenden Worten gegen ben Rebenbuhler fich vergaß, fo verharrte nichtsbestoweniger Concini unerschutterlich in feiner Stellung. Gleich unerschutterlich bie Partei ber Ronigin haltend in ben burch bie Pringen bes fo= niglichen Saufes erregten Unruhen, wußte Epernon eben= fo wenig zu vollständigem Bruche, als zu einer festen Berbindung mit Maria von Medici zu gelangen. Nur hat er verftanden, zu perfonlichen 3meden bie Augenblide ber Gunft gu benugen. Gin Corps Infanterie murbe ihm bewilligt, bas von ber Regierung zu befolben, und eine ftarte Summe fur bie Erweiterung und Ausbefferung ber Festungswerke von Angouleme und Saintes. Seine Garbe murbe auf festen Fuß gestellt, bie Unwartschaft aller feiner Gouvernements feinen Gohnen verheißen, Die Gebruber la Grange = Montigny mußten ber Lieutenancegenerale in Det entfagen. Gleich anbern Großen bublte Epernon um bie Freundschaft bes Gebieters, ben in Luis nes Ludwig XIII. fich erwahlt, aber ber langft feinem jungften Cohne zugefagte Carbinalshut wurde an Gonbi vergeben, und in einem Rangftreite mit bem Garde-dessceaux du Vair, "l'intérêt des robbes longues l'emporta sur les Pairs de France." Ale ber alteste ber Ducs et pairs mußte Epernon ihre Sache vor bem Ros nige fubren und babei barte Borte vernehmen; ber Ba= ftille zu entgeben, fluchtete er nach Det. Bon ba follte er, nach bem Billen bes Ministeriums, bas Berbindungen mit ber Ronigin Mutter geahnet zu haben icheint, nicht weichen; bas Berbot wurde ihm ein Sporn gu Un= gehorfam. Salb Franfreich burchziehend, begab er fich nach Angouleme, und von ba, in Begleitung von 200

- 300 Chelleuten, nach Loches. Dafelbit empfing er bie Ronigin, welche burch feinen Beiftand ber Saft in Blois entflohen (ben 21. Febr. 1619) und entschloffen war, ihren Aufenthalt in Angouleme ju nehmen. Bon ba fie gurudguforbern, feste ber Minifter Urmee fich in Bewegung, und in mahrhaft ritterlichem Ginne zweifelte Epernon nicht, um einer Dame willen feine gange Grifteng eingu: feben. Beiftand empfing er von feinem, "parceque beaucoup de gens envioient la bonne action du duc, peu se vouloient ranger sous son humeur altière, et tous croioient que le tout aboutiroit à une bonne paix, et se fascheroient de s'embarquer pour avoir la haine du roy, et laisser l'honneur de l'entreprise à l'autre" (Mém. de Rohan). Nicht nur bas von bem Bergoge von Mayenne angeführte Beer hatte Epernon zu befampfen, fonbern auch einen falfchen Freund, ber ungleich gefährlicher werben follte ben Ungelegenheis ten ber Konigin. Man batte ben Bischof von Lucon, Urmant bu Pleffis = Richelieu, an fie abgefenbet, und bef= fen Wert war ber Bertrag vom 30. Upril 1619. Dag Epernon wenigftens theilweife bas Wefen bes Unterhand: lers erfannte, berrath fich burch einen Traum, ben er um jene Beit ergablte; ihm begegnete, auf ber großen Treppe bes Louvre, ber Bifchof von Lucon, und es fragte biefer, nach schuldiger Begrugung, mas es Neues gebe. "Ne rien," versette ber Bergog, "sinon que vous montez, et que je descends." über 200,000 Kronen hat ber furge Krieg ibm gefostet, beffen einzige Frucht fur ihn, außer ber vollständigen Begnadigung, ein schoner von ber Konigin ihm gespendeter Diamantring war. Gine abermalige Demonstration zu ber ungludlichen Furftin Diensten wurde alsbald, burch ihres Bolfes Niederlage bei bem Pont = be = Ce, zwecklos, hingegen führte Epernon im April 1621 ein kleines Beer nach Bearn, wo er bie unter bem Marquis be la Force vereinigten Insurgenten gerftreute und bie Ruhe herftellte. Sierauf gu einem gro: Bern Commando berufen, machte er am 26. Juli 1621 ben Anfang mit der Blokade von la Rochelle, und am 11. 1622 eroberte er, nach kurzer Belagerung, Royan. In-bem er aber eine Berletzung seines Rechtes als Gouver-neur der Provinz darin erblicke, daß die Blokade von Rochelle bem Grafen von Soiffons übergeben worden, empfand er urploglich einen Wiberwillen fur bas Land, bas blindlings ihm unterworfen gewesen, feit ber Belagerung in Angouleme (1588). Der Statthalterfchaft von Angoumois, Gaintonge, Munis und Limofin verzichtenb, nahm er fatt ihrer bas allerbings einträglichere Gouvernement von Gupenne (er foll baraus jahrlich eine Million Livres bezogen haben). Bei bem Bieberausbruche bes Burgerfrieges führte er, obgleich Coubife eine Landung in Medoc bornahm, um ibn gu Saufe und in ber Bertheibigung feines Eigenthums zu beschäftigen, ein Set von 1500 Reitern und 4000 Fußgangern nach ber Ge gend von Montauban (Juni 1625), und große Berbees rungen wurden bort angerichtet, auch bie wiederholten Musfalle ber Ginwohner fammtlich gurudgeworfen. Jener vom 27. Juni foffete nur an Tobten ben Stabtern 800 Dann. In bem Feldauge von 1628 biente Epernon als Generals

Lieutenant unter bem Prinzen von Conbe in Langueboc, und ihm wird von seinem Biographen ber erste Gebanke ju bem Damme beigelegt, welcher bie Unterwerfung von la Rochelle herbeiführte. Es begann ber Berzog unheim= lich fich zu fublen unter bem Ministerium Richelieu, und er verrieth, ber Stadt Montauban fich bemachtigend, bie Absicht, ju bes Berjogs von Orleans Unternehmen auf Langueboc zu wirken. Um folche Absicht suchte er, um nicht des Montmorency Schidfal zu theilen, fich zu rechtfertigen; unschwer mag ihm das bei bem Ronig, unmoglich bei bem Minifter geworben fein. Durch Richelieu's Einfluß murbe ju bem Erzbisthume Borbeaur Beinrich d'Escoubleau de Sourdis befordert; vergeblich hatte Epernon der Erhebung biefes unbeugfamen Tropfopfes entges genzuwirten gesucht. Des Erzbischofs Ginzug in Borbeaur, Ende October 1633, wurde burch Bankereien mit bem Gouverneur bezeichnet, die bald, bei Gelegenheit bes Fischmarktes la Clie, ju gewaltsamen Sanbeln führten. Als Captal von Buch und herr von Puymaurin behauptete Epernon, felbst gegen die königliche Ruche, bas Recht bes Bortaufs auf ber Clie, fobag ber Martt nicht eroffnet werden durfe, er habe benn zuvor feinen Bedarf an frischen Sifchen eingehandelt. Diefes Recht wollte gelegentlich bes ersten etatsmäßigen Schmauses ber Erzbi= schof vertennen, gleich verbreiteten sich in ben Strafen um ben erzbischöflichen hof bes herzogs Garbiften, in grauer Montur, braungrunen Casaren mit weißen Kreugen, und mishandelten bes Pralaten Ruchenofficianten, ,qui s'en retournèrent chargés de coups et décharges de provisions." Unter bem Bormande, bem Ergbischof Gelegenheit zu geben, baß er bie Thater ermittle, lagt Epernon beffen Bagen burch seine Garbiften anhalten. Raugas, ber Garbeofficier, wird barum ercommus nicirt, und ein 40stundiges Gebet angeordnet, um die Befehrung ber Urheber bes Attentats ju erfleben. Epernon fand aber unter bem Rlerus von Borbeaur felbft Parteiganger, und zur Rechenschaft werben biefe Abtrunnigen in ben erzbischoflichen hof gefodert. Ihnen ben Gehorch unmöglich zu machen, besethen abermals die Golds ner bes Bergogs die Strafen. hiervon unterrichtet, wirft ber Pralat sich in die bischoflichen Gewander, und zu Buge, begleitet von einer Ungahl von Prieftern, durchgieht er biefe Stragen, mabrent fich um ihn ein mit jebem Augenblide anwachsenber Bolfshaufe sammelt. Epernon tritt ihm in ben Weg, schlägt ihm hut und Calotte von bem Ropfe, halt ihm die Faust ins Angesicht, stoßt ibm ben Stockfnopf in ben Magen, alle biefe Sandlungen mit einem Strome von Schmabungen begleitenb. Reineswegs ruhige Fassung, aber begeisterte und erhabene Leibenschaftlichkeit sett ber Erzbischof bem Sturme entgegen, mit ben Worten schließend: "et te dirai encore une fois de la part du Dieu vivant, que tu es ex-communié" (ben 10. Nov.). Am 11. Nov. wurde in voller Versammlung ber Klerisei biese Ercommunication wiederholt, die Stadt Bordeaur und bas benachbarte Cabillac mit bem Interbict belegt. Inzwischen bas Parlament die Untersuchung des Borgefallenen verfügte, famen von dem Sofe Befehle und Entschließungen. Epernon M. Encyel, b. B. u. R. Grite Section, XXXV.

wurde nach seiner Burg Plassac, in Saintonge, verwies sen, und gehorchte ohne Saumen. In Ginsamkeit vers lebte er zu Plassac traurige Tage, ohne, als ein Ercom= municirter, auch nur die Rirche betreten zu burfen. Es vereinigte sich ber gesammte Rerus, um die Bestrafung bes Frevlers zu fobern; icon war burch Rathsbeichluß bem Bergoge bie Ausubung aller Amtsverrichtungen, ber Genuß jeglicher bamit verbundenen Ehren untersagt, Die Entlassung seiner Garben verfügt. Viel Schlimmeres ließ fich noch von bem Gange ber Untersuchung erwarten, jumal ber h. Stuhl, bei aller Theilnahme fur ben ritterlichen Berfechter ber katholischen Interessen, boch bie von ihm nachgesuchte Intervention unthunlich fand, als ber Bergog von la Balette fich entschloß, seines Baters Leben zu retten burch seine heirath mit Maria be Cambout, einer nahen Unverwandten bes Carbinals von Richelieu. Sauer wurde es bem alten Bergog, hierzu feinen Billen ju geben, aber es erlag ber Kinber anhaltenbem Bitten seine Standhaftigkeit. Sofort schwanden alle die Gefahren, mit benen er abseiten bes Ministeriums bebrobt, und nur das Gouvernement von Met durfte er aufges ben, zu Gunften zwar seines Sohnes, bes Cardinals von la Balette. Dann aber, baran war nicht vorbeizukom= men, mußte er, von Seiten bes Erzbischofs, bie Aufhebung der Ercommunication nachsuchen. Die Form, in welcher folche zu ertheilen, murde von bem Minifter vor= geschrieben, aber von bem hochmuthigen Pralaten nicht vollständig beachtet. Die Ceremonie sollte in ber Schloß: tapelle ju Coutras vorgenommen werden, neben bem Saale, welcher 45 Jahre fruher ben blutigen Leichnam bes herzogs von Joneuse, bes unwandelbaren Rebenbuh: lers von Epernon, aufgenommen hatte; ber Erzbischof wahlte ftatt ber Rapelle bie Pfarrfirche. Um Portal faß ber Pralat (ben 20. Sept.), auf ben Knien lag vor ihm ber Gunber, bem gur Buffe aufgegeben murbe, brei ber beil. Jungfrau geweihete Kapellen zu besuchen, brei Ros fentranze und breimal bas officium parvum B. V. gu beten. In fein Gouvernement wieber eingefett, befiegte Epernon ben Bauernaufruhr von 1635, um in bem folgenben Jahre eine von bem Almirante von Castilien geführte feinbliche Invasion zu bekämpfen. Kaum hatten bie Spanier die Terre be Labour betreten, als ber alte herr in Bavonne fich warf. Erfrankt von der Ubereis lung seiner Reise traf er baselbst ben 16. Oct. 1636 ein, aber weber Siechthum noch Altereschwäche wurden seiner Thatigkeit ein hinderniß. In unglaublicher Geschwindigs feit hatte er bie aller Bertheibigungsmittel entbehrenbe Stadt bewehrt, ben hartnadigen Widerstand von St. Jeanpie be : port organisirt, bag ben Spaniern fein anderer Bortheil blieb, als die momentane Occupation von St. Jean = be = Luz und Socoa. In des Sieges Hochgefühl mag Epernon fich berechtigt geglaubt haben, bie fur bas nachste Sahr beabsichtigte Erpedition gegen Fuenterabia an ber Grenze feines Souvernements zu leiten, es wurde aber zu solcher Ehre ber Pring von Conde ihm vorgezos gen, und fur biefen mußte um jeben Preis eine Urfache des beschämenden Ausganges jenes Buges aufgefunden werben. Bu folder wurde ber herzog von la Balette

auserfeben, und hatte ber Bater beffen berbe Ungnabe gu theilen. Inmitten feiner Trauer um ben Berluft ber beis ben anbern Gohne murbe Epernon feines Gouvernements und eines anderweitigen Ginfommens von 50,000 Rro= nen entfest; ber Dann, ber es einftens mit ber Liga und zugleich mit bem größten ber frangofischen Ronige auf: gunehmen fich getraute, murbe burch ben Sauch eines Dis nifters verweht, jum Beichen, bag menschliche Große weber auf Rabigfeiten, noch auf Geelenftarte, fonbern einzig auf ber Gunft ber Umftanbe zu beruhen pflegt. In Renntniß gefeht von der bilblichen Bollftredung bes gegen feinen Cobn erlaffenen Urtheils, fprach Epernon folgendes fur= aes Gebet: "Seigneur, puisque vous avez réservé ma vieillesse pour survivre à la perte de mes trois enfants, donnez-moi, s'il vous plait, la force de supporter la rigueur de vos jugemens." In ciner Unwandlung von Reue (1640) ließ ber Pring von Conde bem alten Manne Berfohnung mit bem Sofe und fur ben Gohn bie Rudfehr aus freiwilliger Berbannung anbieten, weil Epernon aber verweigerte, mit ber Ubtretung feiner Burbe als Colonel-general biefe Berfoh= nung zu erfaufen, foberte er zu erneuerter Berfolgung feine Gegner beraus. Muf foniglichen Befehl mußte er Plaf= fac verlaffen und feinen Aufenthalt zu Loches, bem eingi= gen ihm gebliebenen Gouvernement, nehmen. Much ba= bin folgte ibm die Tude eines Ungebers. Bon Dabaillan eines Unschlags auf bes Konigs und bes Cardinals Leben beschulbigt, rechtfertigte er fich vollständig, aber feine 87 Sabre erlagen ber Gemuthsbewegung, burch jene Befchuldigung veranlaßt. Er starb zu Loches den 13. Jan. 1642. Nicht freundlich, doch nicht zu streng, wurdigt feinen Charafter Gully. Wenn Boltaire bezeugt, "que d'Epernon n'a jamais fait que des actions généreuses," wenn St. Aulaire ihm "vertus, vices brillans et encore bassesses" abspricht, so bachten sie wahrlich nicht an ben Beg, ber gu Gunft und Dacht ihn geführt batte. Gascogner in bem bollen Ginne bes Bortes, befaß er in eminenter Beife bie Babe, fich geltend gut machen, feinen Laftern und Thorheiten eine glangenbe Mußenseite zu verleiben. Gin Dornftrauch fur bie Beruh= rung Aller, Die ihm untergeordnet ober gleichgestellt, vers mandelte er unter ber Sand eines Sohern fich in fpiegels glatten Marmor. Bon ber Schule ber mar ihm einige Bilbung geblieben; bas Ratholifon, jenen bittern Ungriff auf bie Liga, ju lefen und andern vorzulefen, gereichte ibm gu befonberem Bergnugen. Gin leibenschaftlicher Spieler, verspielte er einft an ben Portugiefen Pimentel, neben bedeutenden Gummen feine fammtlichen Juwelen. Ein Monument feines Runftfinnes ift bas ftattliche Schloß ju Cabillac an ber Garonne. "Der Grund bes Schloffes ift in die Bierung, von febr barten Steinen über fich, biß an bas Dach geführet, und fenn bie Darmelftein auff bie 25 Meil Begs, von bem Pyrenaifchen Geburg, jum Gebau hieher gebracht worben. Sat vier Stod, und in benfelben 60 Bimmer. Die aufferfte Mauren fenn mit Blen überzogen, baß fie bas Muffreffen bes Bebaus vom Fluß verhuten follen. Und wird bas Regenwaffer burch bleverne Rinnen herunter gelentet. Die Zimmer fenn Koniglich gezieret und hat man grangig Camin von unberichiblichen Marbel alba gezählet, bergleichen in gant Frandreich nicht follen zu finden gewest fenn. Gie mas ren alle wol und funftlich disponirt, aufgearbeitet und gemablet; auch bie Banbe ber Bimmer befgleichen gemablet, und mit toftlichen Tapezerenen, wie nicht wenis ger auch die Stul, die Bett und ber Boben, von eingelegter Urbeit zc. auffs fattlichfte gezieret. Die Capell foll allein über 30,000 Gronen zu erbauen und zu gieren gefoftet haben. Die Bewolber unter ber Erben feyn auch fattlich. Um Schloß liegt ein iconer und weiter Bar: ten, barinn ein palemaille ober Rleinfugel Spiel von 450 Schritten. Bon bebedten Gangen, Gallerien und Grotten, werben, mit ihren Cammern, auff bie 64 ge: gablet, barunter fonberlich eine fcone von Blumen = und Rrauterwerk überzogene, barinn ber verftorbene alte Ber= gog, ber biefes vbergabltes alles fo prachtig hat anrichten laffen, offt zu effen pflegte. Das Bafferlein Lille umb: gibet biefen Garten, nach welchem man bernach auch ben Marftall baben, Stem bas Ballenhauß, und bas in ber Mabe gelegene Capuciner : Clofter besuchen fann." Des Bergogs Leben, von feinem Gecretair Girard befchrieben (Paris 1655. Fol. und 1730. 4. ober in 4 Bbn. in 12.), barf nur mit ber außerften Borficht benutt werben. Gein Leichnam ruht in Cabillac an ber Geite feiner Gemablin, bie, faum 26 Jahre gablent, ju Ungouleme ben 23. Gept. 1593 verftarb, aus Entfegen über bie Botichaft von ibres Mannes Berwundung, an bem Spieltische auf St. Gu-trope. Sie hatte brei Kinder geboren, Beinrich, Berns hard und Ludwig. Bon bes Bergogs Baftarben find funf bekannt. Giner ftarb als Prior ju Belle = fonds, ein anberer begab fich in ben Frangistanerorben. Gine Tochter, Louise, Abtiffin zu St. Gloffindis binnen Met, ftarb ben 23. Dec. 1647. Ludwig, zu Mirepoir feit 1630, zu Carcaffonne feit 1656 Bifchof, farb ben 10. Gept. 1679. Johann Ludwig, ber Chevalier be la Balette, von ben Baftarben ber altefte, biente als General : Lieutenant ben Benetianern gur Gee, bann in ber gleichen Gigenschaft, mahrend ber Unruhen ber Fronde, in ben foniglichen Dees ren. Er überfiel ben Marquis von Gillery in Teraffon, an ber Grenze von Limofin, und von ba am 25. Dai 1650 aufbrechend, ftorte er burch bie Decupation von Brive : la : gaillarbe bie Pringeffin von Conbe und ihren Sof in bem Genuffe ber thorichten Freuden bes Schloffes Turenne. Es verließ bie Pringeffin ben ferner feine Gis cherheit bietenden Aufenthalt, und mabrend fie auf ber Dorbogne fich einschiffte, bestand bas ihre Bebedung aus-machende Landheer ein Gefecht mit la Balette, beffen Bortrab vernichtet, beffen hauptmacht bis Bergerac verfolgt murbe. Gleich barauf, unter feinem Bruber, bem Bergoge von Epernon, bei ber Belagerung von Borbeaut bienend, empfing er in Bertheibigung ber Infel Gt. Geors ges, vier Stunden oberhalb ber Stadt, eine Bunde, welche er nur wenige Tage überlebte. Mus feiner Ebe mit Gabriele Umar hinterließ er brei Rinder, namentlich ben General : Lieutenant Ludwig Felir Marquis De la Bas lette, Graf von Beaumont, ber bei ber Belagerung von Luremburg (1684), auch in ben Schlachten von Fleurus

299

und Neerwinden diente, und in dem Alter von 60 Jahren zu Courtray ben 9. Febr. 1695 verftarb, ohne Kins ber aus feiner Che mit Paula b'Aftarac be Fontrailles

zu haben.

Des herzogs von Epernon altester Sohn, Beinrich be Nogaret be la Balette be Foir, Graf und bemnachft Herzog von Candale '), Captal von Buch, premier gentilhomme du roi, geb. 1590, wurde 1596 mit ber Gurs vivance bes von seinem Bater bekleibeten Gouvernements von Angoumois, Saintonge und Aunis begnabigt. Es war ihm von bem Bater alles personliche ober erworbene (nicht erheirathete) Eigenthum, bas über 80,000 Kronen jahrlich betrug, bas herzogthum Epernon, bie anftogende Graffchaft Montfort = l'Umaury u. f. w. zugebacht worben in seinen Chepacten mit Unna, bes Berzogs von Salls won und Marquis von Maignelay einziger Tochter; bei bem Bollzuge bes Chebundniffes ergaben fich aber Ums ftanbe, welche beiben Theilen eine Erennung wunschens. werth machten. Der ungluckliche junge Chemann, von seiner Frau geschiebent burch bie kirchliche Behorbe, mußte aber fo Bieles erleiben von ben Spottereien feiner Freunde, daß er in einem Anfalle von Berzweiflung (1612) das Konigreich verließ, zuerst bem Kaifer seine Dienste ans trug, bann auf ber Florentiner Galeeren eine Karamane nach Caramanien machte. Mit bem Ruhme, ben wesents lichsten Antheil genommen zu haben an ber Eroberung von Aghaliman, bem Safen von Geleffihe, Geleucia Trachea, tam er nach Frankreich zurud, um bei Konig Lud. wig XIII. das Umt eines premier gentilhomme de la chambre zu übernehmen (1614). Eine Hofintrigue ober ein Berbruß um die ihm verweigerte mutterliche Erbschaft führten, nach Verlauf weniger Monate, ihn bem Prinzen von Condé zu, ober vielmehr ber protestantischen, momentan den Prinzen unterstüßenden Partei. Es berichtet der Herzog von Roban: "en ce voyage il vit le duc de Candale, qui luy declara le dessein qu'il avoit de se rendre reformé, et de passer en Languedoc vers l'assemblée, qui s'estoit transportée à Nis-, mes." Bon feinen neuen Glaubensgenoffen jum Genes ral fur die Cevennen bestellt, leistete Candale in ber nach la Rochelle übertragenen Generalversammlung ber protes stantischen Deputirten bem Bergog von Roban wichtige Dienste, ohne boch an der Partei selbst ein dauerhaftes Intereffe gewinnen ju tonnen. Mit ber Rirche und mit bem Bater ausgefohnt, wurde ihm burch fonigliche Briefe von 1621 ber Titel eines Bergogs von Candale bestätigt, auch vergonnt, bag er ben hollanbern seinen Degen widme. Un bem Entsage, nicht aber an der Bertheidis gung von Bergen : op : Boom nahm er Antheil, bann befeh: ligte er 1624 ber Benetianer Bolt im Beltlin. Im I. 1630 zum General ber venetianischen Infanterie ernannt und 1633 mit bem h. Geiftorben befleibet, besuchte er den frangofischen Sof, in der Absicht, um den Marschalls-

stab zu buhlen. Es trat ihm aber Richelieu entgegen, und jum britten Male wurde Candale genothigt, über bie Alpen zu manbern. Bon ben Benetianern als Generalissimus in Bestallung genommen, gelang es ihm end-lich, burch seines Bruders, bes Cardinals, Bermittelung, bie Borurtheile bes Ministers zu besiegen. In Gesellschaft biefes Brubers biente er 1637 an ber nieberlanbifchen Grenze; wirtfam bei allen Unternehmungen biefes Feldzuges, nahm er noch zu beffen Schluffe, ben 29. Rov., an ber Spibe eines unabhangigen Beerhaufens Chiman. Much in bem Feldzuge von 1638 stand er in Italien als General : Lieutenant unter feines Brubers, bes Carbinals, Befehlen, und für den britten Feldzug mochte er eben fich anschicken, ba fant er fein Sterbestundlein in Cafale, ben 11. Febr. 1639. Gin ausgezeichneter Officier war er vorzüglich im freien Felbe, weniger zu Belagerungen brauchbar.

Lubwig, von ben rechtmäßigen Sohnen bes Bergogs von Spernon ber jungste, geb. ben 8. Febr. 1593, murbe, unangefeben feiner triegerischen Reigungen, bem geiftlichen Stande bestimmt. Abt zu St. Bictor von Marfeille, St. Bincent zu Det und le Gard, Prior von St. Martinbes : champs zu Paris, wurde er auch noch auf den erzbischöflichen Stuhl von Touloufe erhoben. Ein Beltmann

in allen seinen Richtungen, wirkte er mit befonderer Lebs haftigkeit, um bie Konigin Mutter aus ber Gefangenschaft gu Blois zu befreien, und feinen Berbienften um ben Friedensvertrag, der im Allgemeinen burch bas Gefecht bei Pont = be = Ce herbeigeführt, verdankte er ben Carbis nalshut. Es wurde ihm berfelbe, fammt bem Titel St. Abriani, am 11. Jan. 1621 von Paul V. verlieben. 3m 3. 1628 verzichtete Ludwig auf das Erzbisthum Toulouse: nicht unmöglich ware es, bag er hierzu burch feines hoben Gonners, bes Carbinals von Richelieu, Ansichten von Rirchendisciplin und Cumulation ber Beneficien fich verleiten laffen. Richelieu, indem er gar gern von der Beobsachtung ber tirchlichen Borfchriften fich los zählte, war

ben muffen. In ber berühmten journée des dupes 1630, war feiner Freunde nicht nur, fondern auch ber Berrichaft über fich felbst, Richelieu verlustig gegangen; eingeschloffen in fein Cabinet, beschäftigte ber staatstluge, ber unerschutterliche Richelieu fich nur noch mit ber Berbrennung feiner Papiere, bann wollte er, wo moglich, vor bem anziehenden Sturme in Pontoife fich verbergen. Zus

in Ansehung bes nachsten ein Belot, ihm aber hatte mit Leib und Seele ber Carbinal von la Balette sich verschreis

bem Tobesichlafe wedte ben Lowen la Balette, ber allein es gewagt, bie traurige Ginsamkeit jenes Cabinets zu theis Ien. "Klammern Gie fich fest an ben Konig," fprach er ju bem Bergagenben, "versuchen Gie, ben verlornen Gins flug wiederum zu erfassen. Wie Sie den hof verlaffen,

find Sie vergeffen, bleibt offenes Feld Ihren Zeinden." Sich erhebend bei diesen Worten, folgte, von la Balette. begleitet, Richelieu bem Ronig nach Berfailles nach bem einsamen Jagbhause, und gewaltiger als jemals, erstand

ber Minister von seinem Falle. Die Rolle, die la Balette hierbei übernommen, wurde niemals ihm von bem Bater verziehen, ber auch, über bas ganze Berhaltniß seine Dis-

<sup>4)</sup> Es ift bas ein Anspruchstitel, entlehnt ber Baronie Renbale in Bestmoreland, welche Johann Captal von Buch, um 1440 mit Margaretha be la Pole, bes Bergogs Richard von Suffolk Zochter, erbeiratbete.

billigung auszubruden, gewöhnlich le cardinal valet feis nen Gobn nannte. La Balette mar aber nicht nur bes Ministers, fondern auch des P. Joseph Knecht geworben, benn Sofeph ubte unwiderstehlichen Ginflug auf Die Unge: legenheiten ber Politif und bes Kriegs in Teutschland, und porguglich in biefem Lande bes großen Kriegs wunschte la Balette ein Commando zu befleiben. Das murbe ihm ge= wahrt 1635, zusammt ben Gouvernements von Unjou und Met, und bem beil. Geifforben. Er übernahm als Generallieutenant ben Dberbefehl ber bem Bergog Bernbard von Gachien : Weimar bestimmten Bilfsvolker, 18,000 Mann Infanterie und 6000 Reiter. Gleich bei bem er= ften Bufammentreffen ergaben fich Schwierigkeiten um bie Regulirung bes Ceremoniels zwischen bem Carbinal und einem teutschen Fürsten, ber als bie vornehmfte Stuge ber frangofifchen Intereffen befondere Berudfichtigung er= wartete. Um 13. Mug. wurde Bingen von bem vereinig= ten Beere eingenommen: bem Entfate von Maing, ben 24. und von Bweibruden ben 28. Mug. folgte ein Ginfall in bas Berauer gand und weiteres Borruden bis zu ben Thoren von Franffurt. In ber verobeten Betterau fonnte bas gabireiche Beer nur mubfam befteben, "indem es aber benfelben an Gelbt und Proviandt abgienge, bannenbero etwas schwurig worben, baß zu beforchten, fie mochten von ben Rapferifchen, welche gar ftard fich gufammen ges jogen, unverfebens überfallen werben," blieb als einziges Rettungsmittel fchleuniger Rudgug übrig. 2m 14. Gept. ging die Reiterei über bie mainger Rheinbrude und von Bingen aus wurde ber weitere Marich burch ben milbe= fien Theil bes Sunderudens angetreten. "Man hatte gern gefeben, bag bie Frangofifche Urmee fich ber fchme= ren Stude abgethan hatte, Die es aber nicht fur gut be= funden, fondern mitnehmen wollen; hat berfelbe fchwere und übele Besvannung ziemliche Ungelegenheit verurfacht, und groffe Sinderniß gegeben, welche aber boch nach und nach einen guten Theil unterwegen haben muffen gurud laffen. Bie fie nun angezogen, und ben Greubenach die Rapferlichen nicht angetroffen, und alfo nicht vermennt, baß fie ihnen folgen, treffen fie folche gu Deifenheim nicht auff ber Genten, fonbern juft bor ihnen auff bem Weg, an einem Pag an, ba fie in Bataglia mit 9 Regimentern ju Fuß, und 13 ju Pferbt gehalten. Wie nun fein anderer Weg fenn wollen, als ju fchlagen, fennd 3br. Furftl. Gn. in der Perfon mit etlichen Frangofischen Reutern und Fugvold angerudt und getroffen, allba fie ftarden Wiberftand gethan, in ber nachfolge einen guten Theil erlegt, untericbiedliche Dificirer gefangen befommen, unter andern ben Dbriften Benber, und ben diefem Tref= fen 13 Stud flein und groß erobert. Wie nun burch bie Gefangene die herren Generalen vernommen, daß ber Berr General Gallas ihnen mit ber gangen Urmee auff ben Salf mare, haben fie fich erft in rechter Poftur gu einer retraite geschicht, und meiftentheils ihre Bagen umb ungebindert fortzufommen verbrennt, und fich auf die rechte etwas naber nach ben Bergen ber Gaar nach, und auff Balberfangen begeben, und alfo in die 34 Stunden an einander fast marchiret, in welcher Beit die Urmee je= bergeit binben und gur Gepten verfolgt, und angegriffen

worben, ba jederzeit bie Ranferische abgewiesen worben, bingegen aber haben bie Schwedischen auf Mangel Pferbt, auch habenden bofen Begs, auff 10 Stud und viel Da= gagy abgelaben und fteben laffen muffen, fo bie Ranfer= lichen mehrentheils bekommen. Im übrigen ift nicht genugfam gu fagen, uber was fchrodliche bobe Berg Die Grabaten geritten, ber Schwebischen Urmee in Die Genten zu fommen, big endlichen folche ben Balberfangen anfommen, und die Konigliche und Schwedische Urmee über die Saar gangen, haben die Ranferlichen mit Dacht und auffe wenigst mit 3000 Pferbten, barunter mehrentheils Grabaten, fampt 800 Tragonern, auff ben Reft von ber Arriere Guarde angesett, und in die Flucht gebracht, bag viel 100 auf ber Bahlftatt geblieben, boch wiederum 2 Dbriften, neben etlichen Rittmeiftern und anbern Dffi= cirern gefangen, und 5 Stanbarten barvon gebracht wor: ben. In diesem letten Treffen (ben 27. Gept.) aber ba= ben allein das Kanoffskische, Bodenborfsische, Berdische, Ohmische und Kalenbergische Regiment neben drei Trup-pen Franhosen getroffen. Dupadel, Hoffkirch und Rose aber neben noch etlichen Frantofen fenn in reserva ge: ftanben. Singegen aber wird anderer feits erzehlet, bag ber Graff Gallas ben Schwedisch = und Frangofischen ben Pag allenthalben verlegt, fie ju fechten genothigt, fie in eine folche Disorbre und unglaubliche Confusion getrieben, baß Berhog Bernhard ben meiftentheil feiner Schwedis ichen und Frangofischen Golbaten eingebuffet, und follen bie Ranferlichen viel enferne und metallene fleine Feldt= ftudlein, 19 groffe Canonen, alle Munition und Paga= gy = Bagen, beren uber 2000 gerechnet, mit allem Bor: rath erobert, und benfelben big an Det vor bie Thor verfolgt haben." Dit ben armlichen Trummern feines Beeres fluchtete la Balette nach Pont : à : mouffon, mab: rend in Bie und Monenvie Die Schweden Buflucht fuch= ten. Papft Urban VIII. fand es aber bochft unangemef= fen, bag in ber Fuhrung eines Beeres einem Lutherischen Pringen ein Carbinal beifteben folle. Gin Breve unterfagte die monftrofe Matschappei, blieb aber ohne Birfung, ba Ludwig XIII. und fein Minifter gegen ben beil. Stuhl bes Cardinals hoben Beruf fur Rriegsbefehl, und bes Carbinal = Infanten Beifpiel geltenb machten. Bielmehr be= wertstelligte la Balette am 25. Jan. 1636 ben Entfat von Colmar, von bem bie Befreiung von Schlettstadt, Dachstein und Benfeld eine Folge, bann begab er fich auf ben Beg nach Paris, um mit bem Bergog von Beimar, mit Richelieu und bem P. Joseph bie Operationen bes bevorstehenden Feldzugs zu berathen. Gegen Ende Dai brach ber Cardinal mit einem Theile feines heeres und mit vier Regimentern weimarischer Reiterei aus ben Quar: tieren um Toul und Berdun auf, und bie wenigen ibm entgegengestellten froatischen Saufen bor fich ber treibend, befreite er bas von andern Kroaten geither blofirte Sages nau, mahrend er einen Theil feines Boltes aufwarts fenbete, um bem über Pfalgburg angiebenben Bergog von Beimar bei ber Belagerung von Elfaß : Babern bilfreiche Sand zu leiften. Die Stadt ergab fich mit Accord ben 14. Jul., nachdem der Cardinal felbft Untheil genommen an ben Muhfeligkeiten biefer Belagerung, aber es zog über

Speier heran bie große kaiserliche Armaba, und vor biefer wichen allmalig Frangofen und Beimarische bis nach St. Jean = be = Lone, um fpat im Sahre ihre Rache zu nehmen, und bis jum Rheine bie ju verfolgen, die jungst noch Berfolger gewesen. Nicht allein bes Gallas Unternehmun= gen, auch der Spanier Fortschritte in der Picardie hatten im Laufe bes 3. 1636 mehrmals mit bem außersten Entseten den Cardinal von Richelieu geschlagen, und es zeugt von feinem Bertrauen in bas Felbherrentalent bes ta Balette, baß er biefem 1637 bie Bertheibigung jener gefährlichen Grenze übergab. Ein heer von 15,000 Mann Infanterie und 7000 Reitern wurde bis Ende Mai in ber Umgebung von Château : Porcien versammelt, und fand la Balette seine Aufgabe gar fehr erleichtert burch die im Norden von den Hollandern bewerkstelligte Diver= fion, welche lange ben Cardinal = Infanten und feine Haupt = macht in dem gande Baës und bei Untwerpen festhielten. Cateau : Cambresis widerstand nur drei Tage den Franzos fen, Landrecies vier Wochen. Der Fall biefer Festung, ben 26. Juli, bestimmte auch jenen von Maubeuge und Bouchain, ohne daß Piccolomini, von dem Cardinal=In= fanten mit einem Beobachtungscorps an ber Sambre auf= gestellt, ben Frangofen nur bas Streifen hatte wehren konnen. In Diesen Streifereien zeigten sich bes la Balette Banden als die mahrhaftigen Landsleute und Berbundete ber Bestien, burch welche 1635 bas ungludliche Tille= mont heimgesucht worben. In ber Kirche ju Gomignies verbrannten sie jur Luft 200 Menschen, bie allba Buflucht gesucht, und nur unvollständige Rache nahm bafur Dicco= lomini in ber Bernichtung bes Regiments Gaffion, fo bem Carbinal von la Balette bas Geleite gab, wie er von Landrecies aus seinem bei Maubeuge stationirten Bruder einen Besuch geben wollte. Indem hierauf la Balette mittels einer Seitenbewegung fich ju ber Belagerung von la Capelle anschickte, kam, in der Hoffnung die bedrohte Festung zu retten, ber Carbinal : Infant in Gilmarichen berangezogen. Allein bes Herzogs von Candale festes La= ger bei Maubeuge miberstand ben verschiedenen barauf ge= richteten Sturmen, la Capelle fiel den 21. Sept. und la Balette konnte feine ganze Dacht bem Bruber zum Beis stand verwenden. Des Cardinal=Infanten Rudjug auf Mons war hierdurch bringend geboten, und es hatte fein Nachtrab noch nicht vollständig das rechte Ufer der Sam= bre verlassen, als zum Angriffe la Balette herankam. Es entspann sich bas hartnadigste Gefecht, benn gange Geschwader von Spaniern, die bereits auf das linke Ufer übergefett, marfen bie Kleiber ab, und fturgten, ben Degen zwischen ben Bahnen, nacht fich in ben Strom, um ihren bedrängten gandsleuten beizustehen. Doch muß= ten bie Tapfern einige Stude und vieles Gepade ben Franzofen als Siegeszeichen hinterlaffen. Der Feldzug wurde mit der Einnahme von Chiman beschloffen; die von seinem Bruber geführte Belagerung hatte ber Carbis nal la Valette mit einem Beobachtungscorps gebeckt. In bem Feldjuge von 1638 trat er an bie Stelle bes vor Brema ericoffenen Marichalls von Crequy. Das Cous: und Trubbundnif vom 3. Juni 1638 ficherte ihm für seine Operationen ben Beiftand ber verwitweten Bergogin

von Savoyen, inbeffen gablte bas combinirte Beer nicht uber 10,000 Fußganger und 3000 Reiter. Dit fo ges ringen Rraften burfte ber Carbinal nicht hoffen, bie Aufs hebung ber Belagerung von Bercelli zu erzwingen, boch gelang es ihm, nach zwei vergeblichen Berfuchen, am 19. Juni 900 Fußganger und 200 Reiter in bie Stabt au werfen, und es gewann bas Unsehen, als wurde bas biers burch ungemein erschwerte Unternehmen von felbst ber Marques von Leganez aufgeben, als ein zweites Beer burch ben Carbinal Trivulzio aus bem Mailanbischen bers beigeführt wurde. In Fronte und Flanke zugleich bes broht, verließ la Balette bie bisher behauptete Stellung. und Bercelli capitulirte ben 4. Juli. Lagerfrantheiten. burch ben Aufenthalt in ben ungefunden Marfchen erzeugt, versetten bie Spanier in die Unmöglichkeit, ihren Bortheil weiter zu verfolgen. Um fo lebhaftere Thatigfeit entwickel= ten sie in bem Feldzuge von 1639; mahrend la Balette von ber Bergogin von Savoyen ben Bertrag vom 1. Juni, und die Auslieferung von Cherasco, Savigliano und Carmagnola erzwang, wurde der großere Theil von Piemont von dem Prinzen Thomas und den Spaniern eingenom= men. 3mar eroberte la Balette ben 19. Juni Chivasco wieder, Ungesichts bes feindlichen Seeres, beffen Reiterei in einem Gefechte bedeutende Ginbufe erlitt, es wurden auch dem zweiten Prinzen von Savopen, dem Carbinal Morit, alle feine in Dber : Piemont gemachten Eroberun= gen entriffen, nachdem la Balette ihn genothigt hatte, bie am 16. April vor Turin gelegte Belagerung wieber auf= gubeben, aber bie mit gleich viel Uberlegung und Glud von bem Pringen Thomas und bem Marques von Caras cena ausgeführte Überrumpelung ber Stadt Zurin, ben 5. Mug., verlieh ben spanischen Baffen bie entschiebenfte Uberlegenheit. Nach einigen unerheblichen Bersuchen, bes verlornen Turins fich wiederum zu bemeiftern, bot ber Carbinal die Banbe ju einem Baffenstillstand, ber vom 24. Mug. jum 24. Dct. ju mahren hatte. Bor beffen Ablauf, ben 28. Sept. 1639, ftarb ju Rivoli ber Carbinal von la Balette, erliegend, wie es scheint, einem bosartigen Fieber, wenngleich ber Carbinal von Richelieu erzablt: "que l'infidelité de son frère et le dépit de voir périr le Piémont à sa vue, lui donnèrent le coup de la mort." Um diesen Bruber hatte furg vorher la Valette an den Minister geschrieben: "Je suis le premier contre lui, car il est certain, Monseigneur, que je serais le plus ingrat homme du monde, si je ne préférais vôtre service, non-seulement à ses intérêts, mais aussi aux miens propres." Der Carbinal wurde zu Cabillac beigesett, und gab ein Franzis-taner; ber P. Bincent von Rouen, 1643 zu Touloufe in Drud: Discours sur la mort du cardinal de la Valette, welchem beigefügt: Cardinalis Valetae tumulus, epitaphium etc. in 4. "Fort civil, très-libéral, sûr et généreux ami, homme de coeur et de tête, ayant beaucoup de talens pour la guerre," wird von cinis gen Schriftstellern la Balette genannt. Die lette Eigens schaft zumal scheint ber eigne Bater ihm bestritten zu bas ben: von bes Carbinals Diegeschick im Felbe borent, fagte verachtlich Epernon: "je l'avais pourtant bien fait

etudier à la Flèche." Auch in anderer Beziehung scheint jenes gunstige Urtheil nirgends begründet. Hochmuthig und gierig, wie der Vater, verschwenderisch und nicht allzu lauter in seinen Sitten, unterhielt der Cardinal einen mehr als verdächtigen Umgang mit der Prinzessin von Condé, der merkwürdigen Frau, deren Zauberkraft keiner widerstand, nicht der große König Heinrich IV., nicht Ambrosius Spinola, der geseierte Held. Man hat Mémoires de Louis de Nogaret, cardinal de la Valette genéral des armées du roi en Allemagne, Lorraine, Flandre et Italie, années 1635—1639 (Paris 1772.) 2 vol. in 12. Jacob Talon, des Cardinals Secretair, hat diese Mémoiren zu Papier gebracht, und wurde die Ursschrift in dem Schlosse Beaupup, in Gupenne, ausgefunden.

Bernhard von Mogaret, la Balette und Foir, Ber= gog von Epernon und la Balette, Graf von Candale, Montfort-l'Umaury, Uftarac, Benauges und Loches, Cap= tal von Buch, Bicomte von Caftillon, Baron von Ca= billac, Caumont und Plaffac, Gire von l'Efparre, Colonel-général de l'infanterie française, Gouverneur von Gupenne, Ritter bes beil. Geift= und bes Sofenbanbor= bens, war von ber Biege an ber Cohn, welchem ber alte Bergog bie Fruchte feiner Bemuhungen um die Berberrlichung bes Saufes jugebacht hatte. Geboren ju Un= gouleme, 1592, empfing Bernhard 1610 bie Gurvivance für bas Umt eines Colonel-general, wahrscheinlich als bie Musfteuer ber ihm jugebachten, 1602 ober 1603 ge= bornen, legitimirten Tochter K. Heinrich's IV., Gabrielle Ungelique be France. Auch in bem Gouvernement von Met sollte Bernhard bereinst, fraft ahnlicher Erpectanz, succediren, aber Ludwig XIII., ben Groll im Bergen um ben Beiftand, ben eben Epernon ber Ronigin Mutter ge= Teiftet, glaubte in anderer Beife über befagtes Gouverne= ment verfügen ju fonnen. "Dabero bann bie Burgerfchafft ju Des Unlag befommen, auff Mittel ju trachten, wie fie fich beffen von Efpernon Sohn, Marggrafen von la Balette, erledigen, und bas Castell in ihren Gewalt bringen mochten: Umb ber Urfachen willen fie offt Convent gehalten, und von foldem ihre am Borhaben berath= fchlaget. Belches enblich bem von Balette burch feine gute Bonner und Favoriten entbedet worden, ber bann barauff, als er biefen Braten gerochen, feine Gachen fleißig in Acht genommen, in ber Stille in Lothringen eine gute Ungahl Kriegs : Bold jufammen bringen, und in Bereit= fchafft fenn laffen. Wie er nun vermertet, bag es an bem ware, bag bie Burgerichafft ihr Borhaben ins Berd richten wollen, hat Balette (im Gingang bes Maji 1619) bas grobe Geschut auff bem Caftell in bie Stadt gerichs tet, und bas geworbene Bolt eingelaffen, felbiges ift auf bem Caftell in groffer Fury in bie Stadt geloffen, ben fich habende, neben anderm Gewehr, in ber linken Sand ein brennende Factel, unter bemfelben Urm ein Ball Strob, und am Gurtel ein Art, mit folchem haben fie bie Burgerschafft auf Feuer und Blut gebrauet, und fie genothiget, all ihr Behr und Baffen von fich ju geben, Die man alsbalb ins Caftel getragen, ben andern Tag bat bie Burgerschafft all ihr Gilbergeschirr, Baarschafft und Rleinobien liefern muffen, folgends murbe auch bas Lands

Bold umb Det gebrungen, Futterung, Gefrayb und Bein in Die Stabt gu fuhren, ingleichem mit ben Burgern Schangen bavor auffgumerffen. 2013 nun biefe Sachen bem Ronig vorfommen, bat er alfobalb bas Muffbot ergeben laffen. Beil aber bie Reichsrathe vor gut angefeben, bag biefem Befen beffer in ber Bute als mit Gewalt fonnte abgeholffen werben, in Betrachtung, er Balette, ibm Unbang machen, und bie Stadt wol gar von ber Gron Frankreich bringen mochte, ift bie Gach ju einem Bergleich fommen, und ber Ronig alles in vorigem Stanbe gelaffen." Der Marquis von la Balette biente fobann bei ben Belagerungen von St. Jean : b'Ungely, 1621, und Royan, und feierte ju Lyon, ben 12. Dec. 1622 fein Beis lager mit ber ihm vorlangft verlobten Pringeffin. Benige Tage vorher hatte er fie Ungefichts bes gangen Sofs, geschlagen, "pour quelque petit dépit qu'elle lui avait fait," und Ludwig XIII. wollte barum feiner Schwefter Berbindung mit bem ungeschlachten Brautigam bintertreis ben. Aber um feinen Preis fonnte bie Pringeffin fich entschließen, ben schonen Mann aufzugeben, und ihr Bille geschab. Funf Sahre trug fie ein eifernes Joch, bann ftarb fie ju Det, ben 24. April 1627, im Bochenbette, wie es bieg, ober aber, wie beffen wenigstens ber Dof überzeugt, an bem ihr von bem Manne gereichten Bifte. Es hatte, in Betracht biefer Bermahlung, Ludwig XIII. feines Schwagers Baronie Billebois, in Angoumois, im Marg 1622, ju einer Duché : Pairie, unter bem Ramen Ia Balette erhoben, es ift aber bas hierum gegebene Di= plom erft im 3. 1631 im Parlament einregiftrirt worben. In bes Baters Leben ift ergablt worben, wie biefen aus großer Noth zu erretten, ber Bergog von la Balette eine Unverwandte bes Carbinals von Richelieu heirathete. Das rie be Cambout, vermablt ben 28. Nov. 1634, war bie Enkelin von Louise bu Plessis, einer Tante bes Cardinals. Much ber Maria Che Scheint in hohem Grabe ungludlich gewesen zu fein; und gleich ungludlich ergaben fich alle Bersuche bes Carbinals bas unbandige Gemuth bes Bers jogs ju zügeln. Bumal mogen bessen, auf bie Abstammung von bem souverainen Sause Foir gegrundete Unsfpruche alles Maß und Biel überstiegen zu haben, nach bem es ihm gegludt, in ber Befiegung ber Rebellen von Perigord, der sogenannten Croquans, und in der Abweisung der die Pyrenden überschreitenden Spanier, 1636, erhebliche Dienste zu leisten. "Der Duc de la Valette ward wider das in der Provins Perigort auffgestandene rebellische Landvold geschickt, mit 4000 zu Fuß, 500 Pfers ben und vier Studen Befchut, welche er hart gefchlagen, bag beren über viel hundert geblieben, gleichwohl die Ros nigliche Officirer auch febr eingebuffet, und beren febr viel auff bem Plat geblieben, bie Muffruhrer retirirten fic, hatten aber (welches bas befte) fein Saupt, und wurden von ben Ronigifchen verfolget. Man trachte febr barnach, fie auß ben Baffen gu bringen, mit Berbeiffung, bie Mufflagen abzuthun, fie wolten aber ber Parole nicht trauen." Ein zweites Gefecht nahm einen minder gunftis gen Musgang. "Duc be la Balette fchlug abermabls mit ber auffgestanbenen Bauerschafft in Perigort, buffet aber ein, bann ihrer gar viel taufend maren, und auch bie gu

Tolofen in Kurcht brachten." Dicht nach feinen Berbien: ften belohnt, wie es ihn bebunfte, ftets im Streite mit bem Sofe und mit ben Großen, um bie von wegen bes Saufes Foir gefoderten Chrenrechte, unwillig ertragend die Berrichaft, fo auch ihm fuhlbar ju machen ber allgewaltige Minifter fich bemuhte, ergab ber Bergog fich verzweifelten Entwurfen. Gin Bunbnig mit bem Bergog von Drieans und mit bem Grafen von Goiffons follte ibn in ben Stand feten, ben Ronig und ben Carbinal in Amiens ober Corbie aufzuheben, 1638. Der Plan ber Berichworer murbe entbedt und vereitelt, aber gur Strafe fie gu gieben, fand fur ben Augenblick ber Minifter un= thunlich. Im Gegentheil murbe ber Bergog von la Ba= lette ju einem Commando in bes Pringen von Conbé Ur= mee berufen. Diefer Urmee war bie Belagerung von Fuen= terabia aufgegeben, und nach zwei muhfamen Monaten fchien ein Generalsturm thunlich. Dazu befehligt, blieb la Balette einen gangen Tag unthatig, unter bem Bormanbe, bag bie Breiche ber gehorigen Beite ermangele. Der Pring von Conbe veranderte feine Disposition, und ernannte gu ben Ehren bes vorhabenden Sturmes ben Erzbischof von Borbeaur. Bum Außersten verlet, Schied la Balette aus bem Lager, um fich rudwarts, eine Meile von bannen, nieberzulaffen. Gine koftbare Beit war verloren gegangen, und am 7. Gept. 1638 erfcbien ber Ulmirante von Ca= filien jum Entsat. In unglaublicher Ruhnheit burch-brach fein Sauflein bie Linien ber Belagerer, und in uns glaublicher Berwirrung warfen diese sich in die Flucht. Nicht ber Erste, aber auch nicht ber Lette, entlief ber Prinz von Condé, und in einer weiten Strede burchwas tete er ben flachen Meeresrand, um bas rettenbe Boot Bu erreichen. Unbere Befehlshaber floben nach bem Quartier bes Bergogs von la Balette, ber bie Fluchtlinge fammelte und ordnete und ohne weitern Berluft über bie Bibaffoa jurudführte. Lager, Geschütz und Gepad blies ben ben Siegern zur Beute, ben Franzosen, außer gros gem Berluft, die großere Schande. Damit ben Bergog von la Balette gu belaften, trachtete ber Pring von Conbe. Bener ließ zu feiner Rechtfertigung brucken: Relation du siège de Fontarabie, und es erschien von Seiten bes Pringen eine weitlaufige Biberlegungsichrift. Des Binund Berrebens murbe fein Enbe. La Balette Schilbert ben Pringen als einen Schlechten Rebner, ber in Bort und Schrift nicht weniger ungeschickt, benn in ber Waffen Führung. "Puisque vous m'avez tiré," fagt er, ben Gegner anredend, "de mon poste, qui vous empêchait de mieux faire par un autre? Une heure de vigneur suffisait, dites-vous, pour vous rendre maître de la place. En cela vous vouz condamnez vous-même. Je ne vous ai lié ni la langue ni les mains pour vous empêcher de commander et d'agir .... Si vous m'imputez votre déroute, je puis répondre que, s'il y avait encore quelque reste de fortune et d'honneur à sauver, je le garantis du naufrage; j'empêchai que tout le sang de l'armée ne fût répandu avec honte, et que la perte ne fût plus grande que le déshonneur." Dann bes Prins

faffend, ermangelt er nicht, auf bes Carbinals von la Balette Beziehungen zu ber Pringeffin von Conbe an= zuspielen: "mes frères ne sont pas plus coupables, que mon père. Je ne sais pourquoi vous voulez les envelopper dans ma disgrace: peut-être vous les haïssez pour quelque raison, que vous ne voulez pas dire." . Grunde und Bige maren in ber Lage ber Dinge gleich vollstanbig verloren, benn es batte Richelieu die Stunde gefunden, ben lange aufgesparten Groll au außern. "Er werbe," fo ließ er fich vernehmen, "im Falle einer gerichtlichen Untersuchung gegen la Balette, bas Umt bes Generalprocurators üben." Unmittelbar barauf an ben Sof gefobert, um Rechenschaft von feinem Betragen abzulegen, entfloh ber Bergog nach England. Bahrend ba ber frangofische Gefandte fruchtlos um feine Muslieferung handelte, arbeiteten zwei Staatsrathe, Da= chault und be la Poterie, an ber Inftruction bes gegen ben Flüchtling eingeleiteten Processes. "J'oserai bien ré-pondre," sagte wiederum Richelieu, "que M. de la Valette ne peut être convaincu de trahison: mais je crains qu'il n'ait beaucoup de peine à se justifier d'une jalousie furieuse, qui l'a empêché de faire son devoir, et a produit un aussi mauvais effet que s'il avait été d'intelligence avec les ennemis. Il paraît eoupable d'une jalousie criminelle, ou fort malhabile dans le métier de la guerre, ou avoir manqué du courage nécessaire dans une pareille occasion." Ein Specialgericht wurde angeordnet, um ben Berbrecher ju bestrafen; Ducs et Pairs, Staats-rathe, die sammtlichen Présidents à mortier und ber Doyen du Parlement empfingen eine Ginladung nach St. Germain. Rach einem reichen Schmause trat ein Staatsfecretair unter bie Berren, ihnen angufunbigen, bag fie als Staatsrathe beschieben feien, nach ihrer Patente Drbnung und Datum. Dem wurden Schwierigfeiten entgegengefest von Seiten ber Parlamentsmitglieder: in Corpore anwesend, fonne ihnen nicht zugemuthet werben, fich ju vereinzeln. Das wurde ihnen nach langerer Berbandlung nachgegeben, und bie gange Gefellschaft ließ fich, un= ter bes Konigs Prafidentschaft, in ber Salle du conseil nieber. "Ich habe Sie berufen," bob ber Monarch an, "von wegen bes Proceffes bes Bergogs von la Balette." Go: gleich trat ber erfte Prafibent, le San, mit ber Borftellung auf, bag über folche Ungelegenheit nur im Parlament und in Form Rechtens berathichlagt werben fonne. Den Einwand verwies ihm ber Ronig in barten Borten, und ohne weitere Unterbrechung wurde ber Bericht ber beiben Referenten verlefen, fammt ben Conclusionen bes General= procurators Molé. Bei bem Abstimmen fammelte ber Ronig felbst bie einzelnen Bota, jugleich burch fein Unsfeben und burch Machtspruche bie von allen Geiten gegen fo tumultuarifches Berfahren fich erhebenben Ginwurfe jum Schweigen bringend. Berloren ift bes Prafibenten Bellievre edelmuthige Aufwallung: "V. M. Sire, pourrait-elle soutenir ici la vue d'un gentilhomme sur la sellette, et qui ne sortirait de vôtre présence que pour aller mourir sur un échafaud? Cela est gen Außerungen um feinen Bater und feine Bruder auf: incompatible avec la majesté royale. Le prince

porte partout les graces avec soi; s'il entre dans une église interdite, la censure est aussitôt levée selon les règles du droit. Tous ceux qui paraissent devant lui, doivent se retirer contents et joveux." Beinabe einstimmig murben bes Generalabvo= caten Conclusionen fur bes Ungeklagten Berhaftung und Einkerkerung beliebt, und mit einem berben Berweise ent= ließ ber Konig die Parlamentspersonen, bag fie einen Mu= genblid zweifelhaft gewesen in bem blinben Gehorfam für einen Machtipruch. Schon am folgenden Tage erschien ein Befchluß bes gebeimen Raths, ju verorbnen bie Ber= haftung bes Bergogs von la Balette und feine Abliefe= rung an ben Gouverneur ber Baffille. Fanbe biefelbe Schwierigkeit, fo follte ber Bergog unter Trompetenschall vorgefobert, außerbem fein Eigenthum mit Beichlag belegt werben. Um 14. Mai 1639 trat nochmals bas Com= miffionsgericht in bes Konigs Cabinet gufammen. Der Cardinal von Richelieu, als bem Angeklagten verschwa-gert, nahm seinen Abtritt. La Poterie berichtete, Mole concludirte, daß ber Herzog von la Balette bes Majeftatsverbrechens ichulbig erflart, wegen Berrath, Feigheit und Ungehorfam jum Tobe verurtheilt und fein Bermogen confiscirt werbe. Die fammtlichen Unwefenben fielen ben Conclusionen bei, bis auf ben einzigen Belliebre. Er finde von Berrath feine Spur, betheuerte biefer, noch weniger Beweis in ben Worten einer alten Frau von Fuenterabia. Die Frau follte ben von bem Pringen von Conbe in ber Gile ber Flucht auf bem Schlachtfelbe gu= rudgelaffenen Mantel jum Bertaufe ausgeboten und bas bei geaußert haben: "on ne vendra jamais ainsi les hardes du duc de la Valette, il est trop de nos amis." Ludwig XIII. gab fein Botum in folgenden Borten: "Je dirai qu'il ne s'agit ici ni de la lacheté du duc de la Valette, ni de son ignorance dans les fonctions de sa charge. Il l'entend fort bien, et a du coeur. Je l'ai vu moi-même se comporter avec courage en plusieurs rencontres; mais il n'a pas voulu prendre Fontarabie. Il n'a pu se conduire comme il l'a fait que par un mouvement de jalousie, qui ne peut être justifié par aucun prétexte. J'avais dessein de vous parler de ce qui arriva à Corbie; mais cette circonstance n'est pas dans le procès. Il est vrai que M. de la Valette voulut débaucher M, le duc d'Orléans et M, le comte de Soissons, pour tourner leurs forces contre moi, et m'enlever avec M, le cardinal de Richelieu; et cette entreprise ne leur ayant pas réussi, lui-même l'a declaré, ce qui fait connaître le caractere de son esprit." Ein Konig gefellt fich ben Richtern, um von ihnen ein Tobesurtheil zu erzwingen! Allein im Bilbe fonnte bas gegenwartige vollftredt wer= ben. Um 8. Juni 1639 trug ber Scharfrichter von ber Baftille nach bem Greveplate ein Gemalbe, barftellenb bes Bergogs von la Balette Binrichtung, und abnliche Poffen wurden in Borbeaux und Bayonne veranftaltet. Der Carbinal von Richelieu farb ben 4. Dec. 1642, und la Balette wartete ben Tob bes Konigs nicht ab, um in Paris und fogar in ber Salle bes Schloffes von St. Ger=

main fich bliden zu laffen. Rach furger Frift, am 16. Juli 1643, murbe burch Parlamentsbeschluß bas gegen ihn erlaffene Tobesurtheil vernichtet, ihm bewilligt, wie in bem Titel eines Bergogs von Epernon, fo, fraft ber toniglichen Erpectangen, in ben Umtern bes Baters Nach= folger zu werben. Gine eiferne Sand laftete von bem an auf ber großen Proving Gupenne, die alle Unfoberungen von Stoly, Barte und Raubsucht ichweigend ertrug, bie Opposition ber einzigen Ctabt Borbeaux abgerechnet. Go lebhaft, fo bebroblich murbe ba bie Opposition, bag ber Bergog balb freiwillig bem Mufenthalte in Borbeaur vers gichtete, um bas fügfamere 2igen gu bem Mittelpunfte feiner Berrichaft, ju bem Schauplage feiner Freuden gu erheben. Da lebte er mit einem Beibe aus ber Defe bes Bolfes, mit ber berüchtigten Nanon, Die, trop ihres vor: gerudten Mters, ben Gouverneur ganglich beberrichte. Nichts war zu erhalten, benn burch ihre Bermittelung, und wie koftspielig biefe zu erkaufen, wie geschäftig bas gegen bie Proving geubte Raubspftem, wird man baraus erfeben, bag bie Ranon ein Bermogen von vier Millio: nen Livres und barüber gufammenbrachte. Die Musficht auf ben Beiftand ber Fronde gegen folche Unterbrudung wurde, jumal in Borbeaur, mit Jubel begruft. Roch war Paris nicht von ben Truppen ber Konigin belagert, und ichon hatten die Feindfeligkeiten zwischen bem Pars lament und bem Gouverneur von Gupenne ihren Unfang genommen. Raum unterbrochen burch ben Tractat von St. Germain, erhob fich bie Fehbe auf bas Neue, in boppelter Buth, wegen ber Festungswerke, bie auf verfcbiebenen Punkten bes Dorbogneufers ber Bergog ets richten ließ, und wovon ben Burgern von Borbeaur befonbers bie Citabelle in Libourne feindlich erschien. Das Abfommen, burch einen foniglichen Commiffarius, ben Bis comte von Argenfon, zwifchen Epernon und bem Parla: ment vermittelt, hatte bie Ginftellung ber Urbeiten gu Bis bourne verheißen. Im Biberfpruche ju folcher Berbeigung wurden bie Arbeiten mit ber größten Lebhaftigfeit fortges fest. Die gefammte Bevolkerung von Borbeaur gerieth in Gahrung; ein Parlamentebeschluß verftattete ihr bes waffneten Muszug und gewaltsame Bertreibung ber in Lis bourne beschäftigten Arbeiter, und bie Stadtmilig, 6000 Mann, bot zu bem Ende ihre Dienste an. Der ben Nachbarn in Libourne zugedachte Besuch wurde abgestat= tet, aber bei ber Beimfehr erwarteten bes Bergogs von Epernon Bolfer Die forglofen Freiwilligen, und nur mes nigen gelang es, bem Gemetel zu entrinnen. Sofort berichtete ber Gouverneur an ben Sof von bem Ungriffe, au bem gegen ihn bas Parlament herausgefobert, und es wurde von bem Ministerium bie Interdiction bes Parlaments verfügt. Mues fonnte bamals Epernon burchfegen, benn Magarin hatte feinen Sohn fich jum Gemahl fur eine feiner Richten auserfeben. Mit einem gablreichen Gefolge von Gbeln und unter militairifcher Bebedung ritt am 24. Juli 1649 Epernon gu Borbeaur ein, feis nes boppelten Triumphs fich ju freuen und bas Inters bictionspatent in bem Parlament intabuliren gu laffen. Den Juftigpalaft hatte er eben erreicht, als ju wuthigem Mufruhr bas Bolt fich erhob. Es gerftreute fich bes Ber-

jogs bewaffnetes Gefolge, er felbft, ber Gnabe feiner Reinde überlaffen in bem Palaft, entfam wie burch ein Bunber. Das Parlament beschloß, unangesehen ber In= terdiction, feine Berrichtungen fortgufeben, jugleich aber, mittels Entsendung von Deputirten, ben Sof aufzuklaren um die eigentliche Lage ber Dinge. Epernon, seinerseits, beantragte neue und ftrengere 3mangsmaßregeln gegen bie Rebellen, wie er fie nannte, foberte aber jumal Berftar= fungen, die ihm erlauben mochten, bergleichen Magregeln burchauführen. Gine Truppenfendung murbe ihm verheißen, einstweilen aber jog er gufammen, mas in bem Bereiche feiner Statthalterschaft an Kriegsvolf zerftreut, und mit ber alfo vereinigten Macht überzog er unter argen Berhees rungen bas Gebiet ber feinblichen Stadt. Das Parlament ftellte ihm ben Beschluß vom 9. Gept. entgegen: "considérant que des massacres, pillages, ruines, rava-ges, démolitions de maisons, étaient journellement commis par les ordres du sieur duc d'Epernon; qu'il avait été tiré, par ses troupes, plus de quatre mille coups de canon sur la ville, et qu'après tant de désolations réiterées et de lois violées, il serait impossible d'entretenir avec lui la correspondance nécessaire pour le service du roi, il declarait le dit sieur duc d'Epernon perturbateur du repos public, faisait inhibitions et défenses à tous gentilshommes et sujets du roi de le suivre et d'exécuter ses ordres." Sodann wurden neue Truppenaushebun= gen verordnet, und ber Marquis von Sauveboeuf ubernahm ben Befehl ber parlamentarifchen Bolfer. Der Chateau : Trompette, fo noch von ben Bergoglichen befest, wurde am 15. Det. mit großem Ernfte angegriffen, und capitulirte nach breitägiger Bertheibigung, Ungefichts ber Borbereitungen jum Sturme: "au moment, ou la garnison allait sortir, il commença à tomber une pluie si grosse et si importune, qu'il était du tout impossible de demeurer parmi la campagne, ce qui fut cause que par courtoisie on laissa la garnison dans le château le jour entier et la nuit suivante." Huch Epernon verordnete neue Berbungen, benn ungertrennlich mit ber Sache bes Sofs verbunden, fah er fich bebroht burch die lebhafte Bewegung bes Abels von Aquitanien ju Gunften bes Saufes Conde; gablend auf die Mitmir= tung ber Stadt Borbeaur, hatte bie Pringeffin von Conbe jenen Abel eingelaben, ber Sauptftabt von Guyenne als eines Stuppunttes ju fernern Operationen fich ju bedie= nen. Unangefeben ber Bewegungen bes Chevalier be la Balette, welchen ber Bergog ber Conbe'ichen Urmee ent= gegengestellet, gelang es ber Pringeffin, Borbeaur zu er= reichen. Bu ernfthaft murbe hiermit bie Febbe, um lans ger auf Epernon allein beruhen gu tonnen. Der Marfchall von la Meillerape führte ihm ein Truppencorps zu Bilfe, und follte jugleich bie oberfte Leitung bes Rrieges übernehmen. Gine misliche Gendung, wie er fehr balb ju feinem Erftaunen mahrnehmen mußte, benn ficher burch bes Carbinals Magarin Gunft, fpottete Epernon ber Befehle bes Sofs, um endlich mit Gewalt ben Marschall aus ber Proving zu vertreiben. Dagegen eine bedeutenbe Macht gen Borbeaur fuhrend, bemeisterte er M. Encyel. b. BB. u. R. Erfte Gection. XXXV.

fich ber Infel St. Georges, in ber Baronne; er ging auf bas linke Ufer binuber, und lagerte fich vor ben Thoren ber Stabt, ungebulbig bie Belegenheit gu einem bebeutenben Gefechte erwartend, bas im Rothfalle ibn ben Freunben fo fürchterlich mache, als ben Feinben. Gine folche Gelegenheit ichien fich zu bieten, die nicht minder ftreit= luftigen Burger, an ber Babl 5000, verabfaumten in eis nem fturmifchen Musfalle bie erften Regeln ber Rriegsfunft, und entgingen ber vollstandigften Dieberlage einzig burch die Entschloffenheit bes Bergogs von Bouillon, ber ben unordentlichen Rudzug ju beden berbeigeeilt mar. Dagegen gelang am folgenben Tage ben Stabtern bie Biebereinnahme ber Infel St. Georges, wo 300 Mann von den Bergoglichen in Gefangenschaft geriethen. Die Un= naherung bes Konigs und bes Carbinals mit einem voll= ftandigen heere, an beffen Spige abermals ber Marschall von la Meillerane, gab ber Fehbe eine veranderte Rich= tung, und führte zu bem Bertrage vom 1. Det. 1650, beffen erste, wenn auch nicht in bas Instrument aufgenom= mene, Bedingung, die Entfernung bes verabscheuten Gouverneurs war. Die mußte Magarin fofort bewilligen, gleich= wie Epernon fich genothigt fah, bas ihm gur Entschabi= gung gebotene Gouvernement von Burgund, Breffe und Bugen anzunehmen: er errichtete um baffelbe mit bem aus bem Gefangniffe ju Savre entlaffenen Pringen von Conbe einen Taufchvertrag, und hielt am 29. Nov. 1651 gu Dijon feinen Einzug. Das Schloß ber burgunbifchen Sauptstadt, wo Laplanchette commandirte, verweigerte ibm aber ben Gehorfam, und es mabrte beffen Biberftand, verbunden mit einem gegen bie Stadt gerichteten Bom= barbement, bis zum 8. Dec., als an welchem Tage La-planchette capitulirte. Biel langer feste von Seurre aus ben Rrieg fort ber bem Pringen von Conbe ganglich ergebene Bouteville, nachmals als Marschall von Luremburg fo be= rubmt. Durch unausgesette Streifereien beunruhigte er bas flache Land, und in einem Umfreise von feche Ctunben bob er regelmäßige Contributionen. Auf ber Elus (ber lanbichaftlichen Berordneten) Bitten legte Epernon am 8. Mai 1653 mit 4500 Mann fich vor die gewaltige Festung, und in Monatsfrift erlag fie ben unermudlichen Ungriffen. Bouteville jog aus mit ben wenigen Officieren und Golbaten, die zu folgen ihm geneigt, und begab fich nach Stenan, bie Feftung aber wurde gefchleift. Reine Dishandlung ber Ginwohner ließ Epernon fich zu Schul= ben kommen, und man gewahret in bem gangen Laufe feiner Birtfamfeit in Burgund, bag er burch einen mach= tigen und geregelten ftanbifchen Ginflug beauffichtigt, bes fchrankt und verhindert, wie außerbem aller Orten, fich ben haß ber Menge aufzulaben. 3m 3. 1655 murbe ihm in Dijon ein triumphirender Gingug bereitet, bavon eine Drudichrift berichtet, fo betitelt: Armes triomphantes du duc d'Epernon (Dijon.) Fol. hiervon ift viels leicht nur eine Ubersetzung: Serenissimi ducis Espernonii triumphalia, seu honoraria ac superba hujus herois in urbem Divionensium ingressio, in 4. Durch ben pprenaischen Frieden murbe ber Pring von Conbe in fein Gouvernement von Burgund wieder eingefest, gleiche wie Epernon berufen wurde, nochmals jenem von Bunenne 39

vorzusteben. Er mag nicht ungeneigt fich gefühlt haben, wieberum ber Proving feine Allgewalt fuhlen ju laffen, allein es überrafchte ihn der Tob inmitten feiner Bor= fabe und Borbereitungen. Er ftarb ben 25. Juli 1661, und gleich am folgenden Tage beeilte fich ber Konig, bie allzu gewichtige Stelle eines Colonel-general de l'infanterie française fur immer abzuschaffen. Die Leiche wurde von Paris nach Cabillac gebracht, und in bem Erbbegrabniffe beigefest, wie einige Jahre fruber gefcheben mit bes Bergogs einzigem Cobne, mit Lubwig Rarl Ba= fton be Rogaret, be la Balette et be Foir, mit jenem glangenben Berzog von Canbale, um beffen Sanb Maga: rin fo eifrig fur eine feiner Dichten bublte. "Cet homme perdra la France pour les beaux yeux de M. de Candale," fagte einftens von bem Dinifter ber geiftreiche Genneterre. Geboren ju Des, ben 14. Upril 1627, erhielt Canbale 1649 ein Infanterieregiment feines Da: mens, und 1652 bie Unwartschaft auf die Burbe eines Colonel-general, fammt ber Statthalterfchaft von Mu= vergne, beren Dagarin um feinetwillen fich entfleibete. Roch in bemfelben Jahre lofete Candale in bem Com= mando in Guyenne ben Grafen von Sarcourt ab, bann ftand er 1654 als Generallieutenant bei ber von bem Pringen von Conti und bem Marichall von Socquincourt be= febligten Urmee von Catalonien, beren Unführung, nach bes Pringen Abgang, ihm allein verblieb. Der Bergog von Candale farb unvermablt, ju Lyon, ben 28. Jan. 1658. Gein Portrait, nach bem Runftausbrude, bat G. Epremond, Oeuvres t. 2. entworfen, in vielen zierlichen Worten über nichts nichts fagend. Doch lernen wir bar= aus, bag ber junge Dann bes Carbinal Magarin Bartlichfeit feineswegs erwieberte. Es fchreibt ferner G. Evremond: "Je n'ay jamais vû un air si noble que le sien. Toute sa personne étoit agréable, et il faisoit tout ce qu'on pouvoit faire d'un esprit naturellement mediocre, pour la douceur de la conversation et pour les plaisirs. Une legère habitude le faisoit aimer, un profond commerce ne s'entretenoit pas long-tems sans degout." Ein Rind war bem ftolgen Bergog ge= blieben, Unna Maria Chriftiana Ludovica, geboren um 1629. Das glanzenofte Geschick war von ber Biege an ihr verheißen, aber bie Gitelfeit fand feinen Eingang gut ihrem Bergen, und fie nahm 1648 ben Schleier in ber Rarmeliteffen Rlofter ber Strafe St. Jacques ju Paris. Dafelbit ift Schwefter Unna Maria von Jefu nach 53 Jahren bes auferbaulichsten Wandels, am 22. Aug. 1701 verschieden. Ihr Bilb hat Ebelind in einem Aupferstich ausbewahrt, ihr Leben beschreibt Jacob Boileau, bes Dichters Bruber. Geine Arbeit, durch manche Mittheilung von bem hofe Ludwig's XIV. merkwurdig, ift nur in Abschriften vorhanden. Des letten Bergogs von Eper-non andere Gemahlin, Maria be Cambout, ftarb ju Paris, im Bal = be : grace, ben 12. Febr. 1691; ihr gu Ch= ren hatte ber Jefuit Molet geschrieben: Entrée de la duchesse de la Valette dans Metz, en 1650 (Paris 1654. fol.) mit Rupfern. Gie war ohne Rinder geblies ben, und bas Bergogthum Epernon vererbte fich an Budwig be Goth, ben Marquis be Rouillac, beffen Mutter

bie alteste Schwester bes Herzogs Johann Ludwig gewefen. Es ist merkwurdig, und verstattet einen tiefen Blick
in die Armuth der sogenannten großen Hauser, daß der Marquis von Rouillac des Herzogs Bernhard von Epernon Erbschaft nur unter der Wohlthat des Inventars antreten konnte. Von dessen Sohne erbte der Herzog von Antin, und es erhob sich vor dem Parlament ein langer, zu vielen gedruckten Denkschriften Anlaß gebender, Proceß um die Frage von dem Fortbestande des Herzogthums Epernon. Sie wurde durch Cabinetsordre negativ entschieden. Von den Schicksalen der von dem Hause Foir herstammenden Guter wissen wir nichts zu berichten, nur sinden wir, daß die Grasschaft Astarac, in Folge der Acttung des Herzogs Bernhard von Epernon von Staatswegen an den Herzog von Roquelaure verkauft worden.

(v. Stramberg.) EPERUA. Gine von Aublet (Guj. I. p. 369. t. 142) aufgestellte Pflanzengattung aus ber achten Dronung ber 16. (ober aus ber erften Dronung ber gehnten) Linne'fchen Glaffe und aus ber Untergruppe ber Cafficen ber Gruppe ber Cafalpinieen ber naturlichen Familie ber Leguminofen. Den barbarischen Ramen bat Reder (Elem. n. 1284) mit Rotmannia, Billbenow (Sp. pl. II. p. 540) mit Panzera vertauscht. Char. Der Reich ftebens bleibend, frugformig, ungleich viertheilig; Die Corolle befteht aus einem einzigen rundlichen, gefranzten Blattchen, welches mitten im Relche eingefügt ift; bie gebn langen, an ber Bafis verbidten, gottigen Ctaubfaben find unten zu einem ichmalen Ringe gufammengewachfen; ber Frucht-Enoten ift geftielt, der Griffel lang, fabenformig; Die Bulfenfrucht leberartig, jusammengebruckt, sichelformig eine bis viersamig. Die einzige Urt, Ep. falcata Aubl. (l. c. Pois-Sabre ber frangofifchen Greolen), ift ein in Bujana einheimischer, gegen 60 Fuß bober Baum mit abwechfelnden, abgebrochen : gefieberten, zwei : ober breipaa: rigen, glangenben Blattern, eiformigen, langzugefpisten Blattchen, langgeftielten, berabhangenben Rifpen und rothen Blumen. Das Solg biefes Baumes ift bart, feft, rothlich, bargig und widerfteht lange ber Faulnig.

EPETION — Enérior — war eine Stadt an der balmatischen Kuste, wahrscheinlich am Kanal der heutigen Insel Brazza. Die Sauptstelle über diesen Ort sindet sich bei Polydios (XXXII, 18), durch welche wir erfabren, daß Epetion zu den ältesten Städten der Issier gezhörte. Ganz unbedeutend mag die Stadt wol nicht gezwesen sein, da Plinius (H. N. III, 26) die Epetini anssührt, sowie Ptolemäos (II, 17) und die Peutinger'iche Tasel den Ort ebenfalls, und zwar in der Nähe von Sastona, nennen; die letztere auch noch den portus Epetius hinzusest. Bei dem Dorfe Stodraß sinden sich in der bezeichneten Gegend Ruinen, welche vielleicht von der Lageder ehemaligen Stadt Epetion Zeugniß geben. (L. Zander.)

EPFIG, lat. Epiacum, Fleden im frangbfischen Des partement bes Niederrheins, Canton Barr, Bezirk Schletts fladt, liegt an der Straße von Babern nach Schlettstadt und hat mit den Weilern Frohnholz, St. Margaretha und einigen einzelnen Saufern 2000 katholische und 167

jubische Einwohner; auch besindet sich hier die Cantonspfarrei. In der Nahe sind gute Thongruben. — Im I. 1439 wurde Epsig hart von den Armagnaken, welche damals plundernd und verheerend durch das Elsaß streisten, mitgenommen. Im I. 1493 schlossen sich viele Einwohner dieses Orts der Rotte aufrührischer Bauern an, welche unter dem Namen des Bundschuh die Geistlichkeit und den Abel bekämpsten, um sich dadurch von dem Drucke und der Noth, unter welchen sie seufzten, zu entreißen. (Nach Erpilly, Barbichon und Ausschlager.)

(Fischer.) EPHA (hebr. איפה, bisweilen auch השפה), ein Sohlmaß ber alten Bebraer fur trodene Sachen, befonbers Betreibe. Bas bie Große bes Epha betrifft, fo era tennen wir aus ber Bibel felbft wenigftens bas Berhalt: niß beffelben zu andern Dagen. Mus Ezech. 45, 11 geht junachft hervor, bag bas Epha (ober bie Epha, wie man eigentlich fagen follte, ba bas Wort fowol im Bebraifchen als im Agyptischen weiblich ift) an Gehalt bem Bath gleich fam, nur bag letteres ein Dag fur Fluffigkeiten war. Diefem Bath nun gibt Josephus ') ben Inhalt von 72 Zeften ober Gertarien, welche grabe Ginen Utti= fchen Metretes ausmachen. Ginem folden Uttifchen Metretes entspricht alfo auch an Gehalt bie Epha. Folglich ift, wie fich ichon hieraus allein ergibt, eine andere Ungabe des Josephus, von welcher man sich bei Bestimmung ber Epha gewöhnlich leiten lagt 2), burchaus irrig; fei es, bag ber Tert eine Corruption erlitten, ober baß Josephus felbst ben Fehler verschuldet hat, welches Lettere mahrscheinlicher ift, ba die Lesart nicht allein die ber griechischen Sanbschriften ift, sondern auch burch bie alte lateinische Berfion und burch Bonaras bestätigt wird. Es fieht bort namlich die Motig, bag ber Ror (712) ober Chomer (חבות, benn beibe Ramen find gleichbebeutenb und bezeichnen ein Maß, das 10 Epha ober 10 Bath umfaßt) zehn Attischen Medimnen entspreche, wornach also die Epha = 1 Att. Medimnos ware, b. i. 6 romi: scheffels. Aber es ift bies gegen bie obige Berechnung bes Bath offenbar zu viel; benn ein Metretes enthalt nur 3/4 bes Uttischen Debimnos ober 72 Gertarien ober 45/8 romische Mobii. Schon Capellus und andere De= trologen 3) haben ben Fehler in jener Stelle bes Jofephus erkannt, und durch Boch's grundliche Erörterung ift bie Sache außer Zweifel gestellt ). Der Inhalt ber Epha ware hiernach auf ungefahr 1994 ober genauer 1993. 95 parifer Rubikzoll zu berechnen '). Der berliner Schefs fel halt 27703/4 par. Rubikzoll, bie Epha war also um etwa 776 par. Rubifgoll fleiner und verhalt fich gu jes

1) Joseph. Antiq. VIII, 2, 9. Er schreibt βάδος.

2) Ibid. XV, 9, 2. Bgl. Eisenschmid, De ponderibus et mensuris. p. 88. Bauer's Echrb. ber hebr. Alterth., herausg. von Rosenmuiller. (1835.) S. 56. be Bette's Archáologie. §. 183. Gesenius, Thesaur. l. hebr. I. p. 83. Biner's Bibl. Realwörterb. II. S. 50. 2. Ausg.

3) Capellus, De mensur. et pond. p. 108. Cf. Salmas. ep. 67. p. 142.

4) Boch's Metrologische Unterssuchungen. (Berl. 1838.) S. 259 fg.

5) Boch o. a. D. S. 261. 278.

nem ungefahr wie 7:10. Es mag nur bies noch jur Beftatigung biefer Berechnung erwahnt werben, bag bas Maß Geah (hebr. 750, griech, oarov, bei ben Septua-ginta oft uerov) von ben meiften Autoritaten als ber britte Theil ber Epha bestimmt wird. Go fegen bie LXX für das hebraische Wort Epha bisweilen rola uerpa, 2 Mof. 16, 36. Jef. 5, 10; besgleichen erflaren bie chalbaifchen Uberfeber an ben genannten Stellen und außer: bem 3 Mof. 5, 11. 6, 20. 4 Mof. 5, 15. Ruth 2, 17 Epha burch "brei Geah;" ebenfo einstimmig bie Rabbi= nen. Salten wir bamit bie ausbrudliche Ungabe bes Didymus b) zusammen, bag ber phonikische Kor 30 Geah, bie Geah aber 11/2 Mobien enthalte, fo fuhrt auch bies wieber auf bas obige Refultat; benn 11/2 Mobien find 24 Sertarien auf bie Seah, und bies breimal genommen gibt eine Epha von 72 Gertarien ober 1 2tt. Metretes. Bum Überfluß bestimmen auch Josephus, hespchius und hieronymus bie Seah auf 11/2 italische Mobien 1).

Freilich gibt es baneben ber abweichenden und irris gen Angaben genug, wie man es in diefen Dingen faum anbers erwartet; aber bas richtige Berhaltniß biefes Maßes ift durch eine hinreichende Anzahl gewichtiger Zeugniffe conftatirt. Wie wir auf jene Abweichungen bier nicht wohl eingeben konnen, fo wurde es auch unangemef= fen fein, die Bergleichung mit andern Magen noch weiter ju führen. In ber lettern Beziehung wird nur etwa bas Ugpptische Dag nachher noch zu berucksichtigen fein, und es genügt wol, fur die Epha in bem Uttifchen De= tretes einen fo festen und entsprechenden Bergleichungs= punkt erkannt gu haben. Bu weiterer Festigung biefes Punttes tonnen wir uns indeffen noch auf Die eregetische Trabition berufen, welche in ben alten Uberfetungen ber Bibel niedergelegt ift. 3war ichwanten biefelben vielfach in ber Ubertragung ber hebraifchen Dage, oder fie ver= fcmaben auch wol jede Bergleichung, indem fie nur ben hebraischen Namen wiedergeben; aber bennoch gibt es eine Anzahl von Stellen, wo fie bem Bath (= Epha) ausbrudlich ben Metretes gegenüberstellen. Go bie Gep-tuaginta 2 Chron. 4, 5, bie Bulgata in berfelben Stelle und 2 Chron. 2, 10 (ofwol hier unmittelbar baneben satum, b. i. Seah, bafur fteht), die alte fprifche Berfion 1 Ron. 7, 26. 38, auch Luc. 16, 6; enblich auch Gaabia Sef. 5, 10 (benn bag bas bier von ihm gebrauchte Bort biefen Ginn habe, schließt man aus Joh. 2, 6, wo ber Araber ber Polyglotten baffelbe fur peren-The fest).

Da das Wort Epha in den Semitischen Sprachen keine eben sehr wahrscheinliche Etymologie hat ), so ist längst vermuthet worden, daß der Name Ügoptisch sei, und es vereinigt sich sast Alles zur Bestätigung dieser Annahme. Unwahrscheinlich ist sie schon darum nicht, weil auch der Name eines andern Hohlmaßes, des hin (777), welches 1/6 Bath oder 12 Sertarien enthält, und

<sup>6)</sup> Didymus Cap. 21 (ebirt von A. Mai im Anhange zu Miadis fragm. et pict.). Bgl. Boch S. 259. 7) Joseph, Ant. IX, 4, 5. Hieron. in Matth. XIII. Boch S. 260. 8) Man hat IDN (umgeben) verglichen und "rundes Maß" erklärt.

also auch zu bem Inhalte ber Epha in einem bestimmten Berhältnisse steht, entschieden Ügyptischen Ursprungs ist \*). Es spricht serner dasur, daß die Alexandrinischen Überzseher das Wort meist beibehalten, und zwar in einer etzwas abweichenden Form, sodaß es nahe liegt zu glauben, daß sie dieselbe der Agyptischen näher zu bringen suchten. Sie haben am häusigsten die Form obge oder obge, dasneben sindet man in den Handschriften obger, vgel, vgel, Formen, welche bei itacistischer Aussprache mit jenen sast ganz übereinstimmen. Der koptische Überseher des Pentateuch seht dasur gleichfalls win, und der arabische Überseher der Propheten, der, selbst ein Alexandrinischer Geistlicher, von den LXX abhängig ist, wählt wenigstens an einer Stelle (Ezech, 45, 13) dasur das gleichsautende arabische Wort das (weibeh). Dies letztere ferner ges

braucht auch ber Agyptische Jude Saadia, um das hes braifche איפה auszubruden, wenigstens an allen ben Stellen, wo es bas bestimmte Bemag biefes Mamens bezeichnet, wo barnach gezählt ober gerechnet wird. Man f. Saabia in ben Stellen 2 Dof. 16, 36. 3 Dof. 5, 11. 6, 20. 4 Mos. 5, 15. 28, 5 und Jes. 5, 10. — Das foptische orome und orum weisen als Getreidemaß, und zwar als gleichbedeutend mit &,, be Gacy und Peyron aus Kircher und Zoega's Katalog nach "), und bie Ableitung beffelben von un, orun, en, gablen, berechnen, Paffiv un, gezählt werben, un, Bahl u. f. w., beutet icon Sablonsty an 10). In hieroglyphischen Dent= malern kommt baffelbe in ber Figur eines gehauften Ge= treidemaßes vor, beffen Namen Champollion ome fchreibt und burch boisseau überfett "). Rach biefem Allen wird es faum einem Zweifel unterliegen, bag wenigstens Die Benennung biefes Ugyptischen Dages mit bem Da= men ber hebraischen Epha eins ift, und es wurde fich nur barum hanbeln, auch noch bie Ubereinstimmung bes Inhalts beiber Dage nachzuweisen, um bie vollige Iben= titat berfelben gu conftatiren. Aber biefer Berfuch will uns jur Beit bei ben unvollständigen und ichwankenben Nachrichten über bie Dage bes alten Uguptens noch nicht gelingen. Bodh, ber neuefte und grundlichfte For= fcher in biefen Dingen, hat im Gegentheil nach Diby= mus, Epiphanius und Ifidor festgestellt 12), bag bie alte Urtabe (jest Urdebb, of, genannt) mit ber hebraifchen Epha gleichen Gehalt gehabt; und boch ift in Agopten jest, und foweit die Rachrichten ber Uraber gurudgeben, Die= fes Dag bas Gechsfache ber Beibeh, in welcher wir bie alte ome und die Epha felbst erkannten! In' ber That icheint gegen Bodh's Unnahme nicht blos jenes neuere Agyptische Maß zu streiten, sondern auch eine von ihm übersehene Stelle der LXX, die in dieser Sache, so unficher ober nachläffig fie fich auch fonft erweifen, immers bin eine gewisse Autoritat in Anspruch nehmen. Gie fegen namlich Jef. 5, 10 fur ben hebraifchen Chomer

"sechs Urtaben." Da nun ber Chomer 10 Epha und folglich 720 Gertarien befaßt, fo murbe bie Urtabe nach biefer Ungabe 120 Gertarien enthalten haben, alfo grabe foviel wie ber babylonisch : fprische Metretes 13), ober 48 Gertarien mehr als ber Attische Metretes ober bie Epha. Indeffen bliebe biefe Urtabe noch um ein Bedeutendes hinter ber neuern gurud. Lettere beträgt namlich nach Lane 14), einer ber beften Autoritaten, in Cairo ungefahr 5 englische Bufhels. Der Bufhel enthalt nach Riemann 1831'/s par. Rubikzoll, folglich biefe neuere Urtabe nicht weniger als etwa 9159 par. Rubifgoll. Da nun bie Beibeh ben fechsten Theil bavon ausmacht 15), fo erhal= ten wir fur diefelbe eirea 15261/2 par. Rubifgoll, mas wiederum gegen bie Epha von 1994 Rubifgoll viel ju gering ift. - Es icheint bieraus wenigftens bas gu folgen, bag biefe Agyptischen Dage im Laufe ber Beiten manche Beranderung erlitten haben; und fo mare bie Möglichkeit nicht abgeschnitten, bag einft Epha und Beis beh ober Difi wie im Namen, fo auch im Inhalt mit einander übereinfamen. (E. Rödiger.)

EPHA (מַבְּיבֶּר), ift ber Name eines Landes ober Bolkes, bas Sef. 60, 6 neben Mibian und Saba gefiellt wird, und beffen Karavanen Gold und Beibrauch nach bem vom Propheten geschilderten neuen Gerufalem brin: gen follen. In einer Genealogie ber Genefis (25, 4) wird Epha als ein Gohn Midian's aufgeführt, und eben: fo in der Wiederholung Diefer Stelle 1 Chron. 1, 33. Alles bies führt auf eine arabische Bolkerschaft an ben nordlichern Ruften bes rothen Meeres, in ber Rachbar: Schaft ber Midianiter, mit welchen biefelbe ben Binnenhandel zwifchen bem fublichern Arabien (Gaba) und Palaftina betrieb. Es ift babei allem Unscheine nach an bie alte Sandelsftrage ju benten, welche über Glath nach Gaga und andern Punften biefer Gegend fuhrte. Bon abnlichen Namen aus ber neuern Beit hat fich bis jest faum etwas Entsprechenberes bargeboten, als ber Drt Gaifa (aise ober leic) in ber heutigen Proving Scharfije unweit Belbeis, alfo in ber Rabe bes alten Pelufium '). Den erften Buchftaben bes Namens fpras chen auch die Septuaginta als bartes Min, benn fie fcbreis ben Taiga ober Taigao, welche lettere corrumpirte Form auch ber von ben LXX abbangige arabische Übersetzer bes Jefaia ausbrudt. Diefe Combination, welche icon Bochart andeutet 2), wurde vollstandig genügen, wenn fie uns nicht von bem eigentlichen Bohnstige ber Mibianiter (am oftlichen Ufer bes alanitischen Golfes) faft gu weit abführte. In Diefer Beziehung mare bie Bergleichung bes Berges und Fledens Sippus (Innos), welchen Ptole maus nicht weit fublich von Modiana ober Mibian verzeichnet, angemeffener; aber bierbei bat man wieberum feine fo fchlagende Uhnlichfeit bes Namens, wie im erften Falle. Muf feinen Fall barf man jeboch mit Bochart biefes Sippus mit jenem Baifa identificiren. (E. Rödiger.)

<sup>\*)</sup> Leemans, Lettre à Salvolini, p. 160. 9) De Sacy, Abdallatif, p. 153, Pegron, Lex. copt, p. 150. 10) Jablonsky, Pantheon aegypt. II, p. 229. Ejusd. Opusce, ed. te Water. I. p. 182, II, p. 385. 11) Champollion, Gramm. égypt. p. 221. 12) Bôch a. a. D. S. 242.

<sup>18)</sup> Both S. 258. 14) Lane, Account of the manners and customs of the modern Egyptians. (London 1836.)

Vol. II, p. 377. 15) Lane ebendaf.

1) Firufababi's Ramus. S. 1211 ber Calc. Ausg. De Cacp's Abdallatif. p. 616.

2) Hieroz. I. p. 15, ed. Lips.

EPHEBEIA, FPHEBEION, EPHEBI (¿Εφηβεία, ¿Εφηβείον, Ἐφηβοι). So wenig Schwierigkeit und Bweis fel in sprachlicher Sinsicht über Ginn und Bebeutung bies fer Ausbrude herrichen tann, welche auf die Junglings= periode, wie fie bem Gintritt in bas fraftige Mannesalter junachft vorhergeht, fich beziehen '), fo knupfen fich boch in Athen an biefe Ausbrude politische Beziehungen von folder Wichtigkeit und Bedeutung, daß wir barin wol einen Sauptabschnitt in ber Lebensperiode eines jeden frei geborenen Utheners anzuerkennen, ben Gintritt in Die Ephebie aber als einen wichtigen politischen Act zu betrachten haben 2). Die Wichtigkeit Dieses Eintrittes läßt fich schon aus bem Umstande ermessen, daß bemfelben ge= femäßig eine zweijahrige Borbereitung vorausgehen mußte, welche von dem jungen Athener junachst den Ubungen ber Gymnastit, also ber torperlichen Ausbildung und Er= fraftigung - benn fraftige, gefunde, ftarte Manner wollte und follte ber Staat sich erziehen — gewidmet wurden. Man nannte bies διετές ήβησαι (f. Bekker, Anecdd. p. 255. Harpocrat. s. v. ἐπιδιετές ἡβῆσαι. Etymolog. Magn. p. 359, 17. Suidas s. v. Demosthen. Adv. Steph. II. p. 1135 etc.); und es scheint nach biesen und andern Stellen taum zweifelhaft, bag an die Beit vom 16-18. Sahre bei biefer zweijahrigen Borbereitung zu benten ift, mithin an bas 14. Sahr ober irgend ein anderes nur irrthumlich gedacht werden fann (f. K. Ber= mann, Griech. Staatbalterth. §. 123. Not. 3). Bar diese Periode der ήβη geschlossen, so folgte die Aufnahme unter die eggoo oder ber Eintritt in die Ephebie. Db dieser Eintritt in ben Unfang des 18. Lebensjahres zu setzen, wie mehre Gelehrte anzunehmen geneigt sind, ober nach Ablauf dieses Jahres, wie Undere behaupten, wollen wir hier nicht entscheiden; boch scheint uns die lettere Annahme mahricheinlicher, und felbst in ben Ausbruden ber Leritographen ) begrundeter, und hochstens die Ausnahme zu verstatten, bag in einzelnen Fallen die Aufnahmezeit verschieden gewesen, ohne jedoch damit bas, was als allgemeine Regel und Norm angenommen wers ben zu muffen icheint, umzustoßen. (Wgl. R. Bermann a. a. D. Not. 5 und baselbst bie Stelle aus Zales bei Stobaeus, Serm. XCVI. p. 533: έξ εφήβων εστί καὶ ήθη είκοσιν ετων.) Db biefem Eintritt auch eine Untersuchung bes Rorpers vorausgegangen, um fich von ber vollen Pubertat bes Junglings zu überzeugen, ober ob biese, wie Schömann (De Comitt. p. 78 seq. 379) glaubt, nur bann stattgefunden, wenn Bormunder ihren Mundel vor dem 20. Sahre unter die Manner aufnehmen und baburch jum Untritte bes vaterlichen Erbes ermachtigen laffen wollten, ober ob gar, wie Petitus (Legg. Att. II, 4. p. 229 seq.) annimmt, eine doppelte Beschauung ber Art stattgefunden, die eine vor Aufnahme unter bie Epheben im 18., bie andere beim Austritte im 20. Jahre, wollen wir nicht entscheiden, ba bie Stellen ber Alten (f. inebesondere Aristoph. Vesp. 578 [553 Both.] mit ben Scholien, und andere bei Schomann a. a. D.) sich über biese Dotimasie, welche bie Aufnahme unter die Epheben ober die Manner bestimmt haben foll. nicht naher erklaren, obwol fie besonders in Bezug auf Baife und Mundel bavon reben, mahrend eine Stelle bes Plato (De legg. XI, p. 925 A.) eher vermuthen laffen tonnte, bag vielmehr phyfifche Rudfichten mit Bejug auf die nun zu schließende Che und Rindererzeugung, bie ja nach Attischem Gefet als 3weck und Biel ber Che angesehen ward, bei biefer Dofimafie zu Grunde geles gen, die bann nicht wol in ben Unfang ber ηβη (wie R! hermann richtig gegen Bodh bemerkt a. a. D. Rot. 3), sonbern in bas 18. Jahr verlegt werden mußte.

Wie bem auch fei, fo erfolgte jedenfalls bie Aufnahme bes Junglings, der die bemerkte zweijahrige Borbereitung erfullt hatte, unter bie Epheben burch die feiers liche Einzeichnung feines Namens in bas Gemeindebuch (ληξιαρχικόν γραμιματείον), welches das Berzeichniß ber au ber Gemeinde (δημος) gehörigen Burger enthielt, bars um auch burch die Gemeinde = ober Ortsvorsteher, Die Des marchen, geführt marb, und, wie fein Name andeutet, insbesondere gum Untritte feines Untheils am vaterlichen Bermogen (bigeic) ben Ginzelnen ermachtigte '). Dit bem Eintrage in biefes Buch erfolgte bann bie feierliche Leis flung bes Burgereibes in bem Beiligthume ber Mgraus los, ober, wie Undere fie nennen, Aglauros ), welches nach Paufanias (I, 18. §. 2) oberhalb bes Tempels ber Dioscuren lag, ba wir hier boch schwerlich an bie Rapelle biefer Gottin auf ber Burg, ba wo fie fich herabgesturzt haben sollte, und wo spater die Perfer eindrans gen (f. Herodot. VIII, 53 und baselbst meine Rote T. IV. p. 70) benten burfen. Diese Gottheit wirb bekanntlich als eine von den Tochtern des Kekrops in bem Mythus bezeichnet, welche fich sammt ihren beiben Schwes stern Berse und Pandrosos von der Afropolis und zwar ba, wo fie am abschuffigsten war, heruntergefturat; ibr Name - bie Belle - mit welchem Athene selbst mits unter bezeichnet wird (Harpocrat. s. v. eore de zal επώνυμον 'Aθηνας), sowie andere Spuren eines strengen und feierlichen Cultus fuhren uns hier auf einen alten

<sup>1)</sup> Daher auch έφηβαν ad pubertatem accedere, pervenire bei Herodot. VI, 83. Aeschyl. Sept. c. Theb. 662. Blomf. — Ganz verschieden von den oben genannten Worten ift έφηβος als Bezeichnung einer eigenen Art von Arintzefaßen dei Albenaeus X. p. 424 C. und XI. p. 469 A. 2) Außer den im Berfolg genannten Schriften von Schömann, Wachsmuth, C. Hermann, C. D. Müller und Andern s. über die Attische Ephybie insbesondere die beiden Abhandlungen von Boch im Index Lectt, von Berlin, Sommer 1819 und Winter 18½,000, abgedruckt auch dei Seed ode, Reues Archiv. 1828. III. S. 78 sg. 3) Pollux VIII, 105: els μέν τοὶ; έψήβους εἰερεσαν ἀκτακαίδεκα έτη γενόμενοι (πίση γινόμενοι) — εἰκοσταί δε ενεγράφοντα τη ληξιαρχική γραμματείφ. Ηπτροσταί. από den a. D.: ἔφηβοι παφ' Αληναίος ἀκτακαίδεκα ετες γίνονται καὶ μένουσιν έν τοῖς έφηβοις ετη διο ἔπειτα τῷ ληξιαρχική έγγραφονται γραμματείφ etc., was die andern oben genannten wiederholen.

<sup>7)</sup> f. Schömann, De comit. Athenienss, p. 379 und bafelbft in ber Rote bie Stellen bes harpotration, Suidas, Defyschius u. b. B. Pollux VIII, 104. 5) So fchreibt Paufanias (I. 2. §. 5. I, 18. §. 2), fo auch herodotus (VIII, 53); Andere, §. B. Poltatch (Vit. Alcib, 15.), haben bie andere, ebenfalls in Athen, wie es scheint, gebrauchliche Form; s. Creuzer, Symbol. II. S. 729. Rct. 515 ber zweiten Ausg.

Feuer = und Lichtbienst ), ber in ben Personisicationen und Genealogien des altattischen Königshauses überhaupt ansgedeutet ist und insofern auf die ersten Spuren einer Cipvilisation und eines geordneten Staatslebens im alten Attisa und zurückweist. Dann wurde es minder auffallend erscheinen, sondern einigermaßen erklärdar, warum grade in dem Tempel dieser Göttin die seierliche Ablegung des Bürgereides, durch welchen der junge Athener nun erst in den Staat als ein selbständiges Glied ausgenommen ward, stattsand. Die Worte des Eidschwures selbst, den und Stodaus (Sermon. XLI, 141) und Pollux (VIII, 106) ausbewahrt haben, und der daraus auch in die neuesten Ausgaden des Redners Lykurgus (z. B. §. 77. ed. Baiter) übergegangen ist, während Plutarch (Vit. Alcid. Cap. 15) dessen Hauptinhalt kürzer andeutet, bestätigen gewisssermaßen diese Vermuthung; sie lauten nämlich, wie solgt:

"Ich will nicht beschimpfen die heiligen Wassen, noch verlassen den Nebenmann, bei dem ich stehe, ich will vertheidigen die Tempel und die Heiligthümer, einzeln und mit Vielen; das Vaterland aber will ich nicht geringer hinterlassen, sondern größer und mächtiger, als ich es empfangen; auch willig Gehör geben den jedesmal verständig Richtenden, und den bestehenden Sahungen, sowie allen andern, die das Volk in Eintracht feststellen wird, gehorchen. Und wenn Temand die Sahungen umstößt oder ihnen keinen Gehorsam leistet, so will ich dieselben, allein wie mit Allen, vertheidigen; auch will ich die väterliche Religion in Ehren halten. Deß Zeugen sind die Götter: Agraulos, Empalios, Zeus, Thallo, Auro, Hegemona."

Nach diesen hochst merkwurdigen Worten mochte man wol schließen, daß ber Eid in der vollen Rustung, mit welcher der junge Athener hier zum ersten Male seierlich erschien, abgelegt worden sei; was, wenn wir der Annahme Boch's'?) folgen dursen, im Herbste, und zwar im Monat Boedromion, bei dem der Agraulos zu Ehren in diesem Monat geseierten Feste der Agraulien, geschehen. Wenn nun aber mehrsach in neuern Schriften') diese erste Anlegung der Rustung als ein seierlicher Act der Wehremachung dargestellt wird, welche vor dem versammelten Bolke, also dissentlich, stattgesunden, indem der junge Mann Speer und Schild erhalten, um so gerüstet dann den bes merkten Bürgereid abzulegen, so scheint doch kaum aus der in dieser Beziehung nicht ganz bestimmten und klaren Stelle des Aristoteles dei Harpokration'), aus welcher

War also ber junge Uthener auf biese Weise mit

vollenbetem 18. Jahre unter die Epheben feierlichst aufgenommen (els ephBovs redest bei Pollux II, 19), so erfolgte ein zweijähriger Waffendienst für den Staat. Es
erstreckte sich berselbe jedoch nicht über die Grenzen Attika's, außerhalb deren nur diejenigen verwendet wurden,
welche bereits alter, aus der Zahl der Epheben getreten
waren; die Epheben dienten als eine Grenzwache unter

festen Plagen an den Grenzen des Landes, umzogen die selben bewachend (daher auch wol der Ausdruck Megino-doe, Circuitores), und übten sich so auch in andern Theisten des militairischen Dienstes, als Vorbereitung zum kunstigen Dienste im Felde, wozu selbst Auswersen von Schanzen und ähnliche Arbeiten, nach Plato's Außerung (De legg. VI. p. 778 vgl. 760 C.), gehören mochten, ohne daß jedoch dieser Dienst, wie wir aus den Worten des Scipio bei Cicero, De republ. IV, 4 ("quam levis epheborum illa militia") schließen können, besonders streng war. Übrigens mochte man fast nach der bemerkten Stelle des Aristoteles 12) schließen, daß dieser eigentliche Grenzdienst abwechselnd ein um das andere Jahr versehen worden, und

bem Mamen Meginoloi 11); fie lagen in ben verschiebenen

Ephebie jedenfalls umfaßte, anderen Waffenübungen und gymnastischen Übungen zugetheilt gewesen. So gelangte der Ephebe eigentlich erst mit vollendetem 20. Jahre in den Genuß und in die Ausübung aller der bürgerlichen und politischen Rechte, deren er durch seine Aufnahme in das Gemeindebuch und die Leistung des Bürgereides, woburch seine politische Mündigkeit erklart war, theilhaftig

in biefer Beziehung eigentlich nur ein Jahr gebauert, mahrend bas andere ber beiben Sahre, welche bie Dauer ber

bies gewöhnlich abgeleitet wirb, die Allgemeinheit einer solchen Sitte hervorzugehen, die barum Boch 100 unter Beiziehung einer andern Stelle des Aschines (in Ctesiph. Cap. 47 p. 541 seq.) blos auf die Sohne der im Felde gefallenen Athener, also auf Waisen, beschränkt wissen will, insofern diese mit dem vom Staate ihnen verliehenen Wassen, welche die andern Athener aus eigenen Mitteln anzuschaffen genöthigt waren, seierlich bei dem Feste der städtischen Dionysien, die unter großem Julause des Volks im Monat Claphebolion geseiert werden, im Theater vor dem zahlreich versammelten Volke erschienen, und dann gegen Ende des Jahres mit den übrigen jungen Athenern in das Gemeindebuch eingetragen wurden und den Bürgereid ablegten.

<sup>6)</sup> f. Creuzer, Symbol. II. S. 729 fg., vergl. mit Meursius, Athen. Att. I, 7, und Anderes, was ich zu Plutarch's Aleidind. cap. 16. p. 148 und 144 nachgewiesen habe; vergl. mit S. 240 fg. 7) Index Lectt. 18<sup>19</sup>/10. (Berolin.) p. 4. 5. 8) z. B. B achs muth, Hellen. Alterthumst. I, 1. S. 252. Schömann, De comitiis Athen. p. 331. Bergl. auch K. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 123. Rot. 8. 9) Die Borte selbst lauten s. v. περίπολοι p. 241 (Aristotel. Rerr. publl. Reliq. ed. Neumann. p. 92): Αριστοτέλης έν Αθηναίων Πολιτεία περί των έφήβων λέγων ψησίν ούτως ",τον δεύτερον ένιαυτον, έχχλησίας έν το θεάτρω γενομένης, άποδεξάμενοι τῷ δήμω περί ταξι τάξεις καὶ λαβόντες άσπίδα καὶ δόρυ παρά τοῦ δήμων περίπολοῦσι την χώραν καὶ διατρίβουσιν έν τοῖς φυλακτηρίοις παρατηρητέον οὐν. ὅτε ὁ μέν Αριστοτέλης ένα φησίν ένταυτον έν τοῖς περιπόλοις γίγνεσθαι τοὺς έφήβους ὁ δὲ Αἰσχίνης δύο." Ebenso Photion p. 420 und Suidas s. v.

<sup>10)</sup> Um oben a. D. S. 5. 11) f. außer ber angef. Stelle bes harpotration Pollux VIII, 105: - ξηηβοι - περιήεσαν την χούραν φυλάιτοντες, ώσπες ήδη μελετώντες τὰ στρατιώντα - δύο δὲ (ἔτη) εἰς περιπόλους ηριθμούντο. 12) f. bie Unfangeworte (τον δεύτερον ἐνιαυτὸν etc.) und ben Schluß ber verbin angeführten Stelle von den Worten παραπηρητέον ούν an, wo der mehr scheinbare als reelle Widerfruch des Uristoteles mit Uschins gewiß nicht mit Neumann so zu deuten, als od Uristoteles die Altere Zeit, Üschines die spätere, welche zwei Jahre statt einer frühern ein schrigen Frist festgeset, bezeichne. Weit vorsichtsger drückt sich Schomann auß a. a. D. S. 332. Auch die vorher citirte Stelle des Pollur von zwei Jahren wird sich dann als allgemeine, minder genaue Ausbrucksweise erklären lassen, ohne daraus einen Widderspruch abzuleiten.

geworben war, und baraus mochte es fich am erften er= flaren laffen, warum mehre alte Grammatifer ben Gin= trag in bas Gemeindebuch in bas 20. Jahr feten 13), mas ficher nicht ber Fall mar. Run mar ber Ephebe in jeder Begiehung mundig und felbstandig geworden, er fonnte vor Gericht erscheinen wie in ber Boltsversammlung, und bier die Rechte eines Burgers in vollem Umfange bes Bor= tes ausüben; nur die Theilnahme an bem Bolksgerichte ober ber Beliaa gewann er erft mit vollendetem 30. Jahre. Aber nicht blos in Bezug auf politische Rechte war er munbig; auch in allen anbern bauslichen und burgerlichen Berhaltniffen war er es; er konnte nun fich ftanbesmäßig verheirathen und einen eigenen Sausftand fich bilben, fein Bermogen felbft verwalten und alles babin Geborige beforgen, er fonnte erben, ober auch felbft ein Teftament machen und bergl.

Bas bie bereits oben angeführten forperlichen Ubungen ber Epheben betrifft, fo waren bagu nicht blos in Uthen, fondern auch in andern griechischen Stadten, wie benn Paufanias (II, 10. §. 6. VII, 27. §. 2) Beispiele aus Pellene in Achaja und Sikpon anführt, junachst bie Symnafien bestimmt, jedoch schwerlich so ausschlieglich, daß nicht auch Knaben in benfelben fich geubt "). Go erklart es fich, wie Theophraft (Charact. IV. und bazu Casaubon.) zwischen folden Gymnafien, in welchen Ephe: ben fich ubten, und andere, wo bies nicht ftattfand, un= terschied, Strabo aber (V. p. 268. s. 377) γυμνάσια und έφηβεία neben einander nennt, ohne daß jedoch baraus, wie Petitus und Corfini (Fast, Att. II, 11. p. 135) ges than, die Unnahme von befondern Gymnafien fur die Epheben, und von besondern fur die Anaben gefolgert werben tann, jumal ba in ben Gymnafien ein befonberer Raum, το εφηβείον, genannt wird, ber fur bie Ubungen ber Ephesben zunächst bienen mochte 13), ober auch, wie bei Paus fanias (Lacon. 14) Egnseior von bem Gomnafium über= baupt gefagt wird. Bitruvius (V, 11) verlangt in feis ner Beschreibung von ber Unlage einer Palaftra und zwar einer griechischen, in ber Mitte ein Ephebeum als einen geraumigen Gaal, ber um ben britten Theil langer als breit ift, mit Gigen verfeben, rechts mit einem Cornceum und einem an biefes ftogenden Conisterium, mabrend auf ber linten Seite bas Elaeothesium und Frigidarium ober bie Raume gum Beolen und gum Abfühlen fich anfcbliegen. Die Aufficht über bie Epheben bei biefen Ubun = gen führte wahrscheinlich ber Gumnaftes; vielleicht nahm, in ber fpatern Beit wenigstens, auch ber Pabotribe baran Antheil 16). Auch der Gymnafiarch beauffichtigte die Ephe= ben, insbesondere fruberbin, infofern aus Inschriften fpa= terer Beit hervorzugeben icheint, bag bie Epheben wie bie

13) f. bie oben schon angeführten Stellen bes harpokration und Pollux. Wir folgen hermann a. a. D. S. 123. Not. 11. 14) Das Rähere barüber, sowie über bas Folgenbe s. in Krause, Abeagenes ober wissenschaftl. Darstellung der Ihmnastis. S. 160. 15) s. Krause a. a. D. S. 134 fg. 162 fg. — Bon biesem Exphērov ist woht zu unterscheiben Exphārov, b. i. die Scham, bei Pollux II. 170; vergl. Foesius s. v. Enlassov. 16) f. Krause a. a. D. S. 241. 244 und vergl. hermann a. a. D. §. 150. Not. 4. §. 176. Not. 18.

Rnaben besondere Gymnasiarchen hatten, wie benn auch in einer Stelle (bei Arrian, Epictet. III, 7 vergl. 1) neben dem γυμνασίαρχος ein εφήβαρχος genannt wird 17).

Da bie Epheben auf biefe Beife einen befonbern, felbft politischen Stand bilbeten, fo wirb es auch nicht befremben, wenn wir fie burch eine befonbere Rleibung ausgezeichnet finden; in biefer Beziehung legt ihnen Dollur (X, 164) unter Unführung einer Stelle bes Uttifchen Romifers Philemon bie Chlamps, ober ben leichten Man= tel, ber mit einer Schnalle ober Spange über ber rechten Schulter befestigt murbe und bis auf Die Kniee berabfiel, bei, fowie als Ropfbebedung ben Petafos 18), ben, gleich ber Chlamps auch Reiter gern ju tragen pflegen, fowie ihn auch Mertur tragt, ein leichter But mit breiter Krampe, auch als Sonnenbut und Schirmbut gebraucht. Rach eis ner Angabe bes Philostratus (Vit. Sophist. II, 1. §. 5) batten die Epheben, mit einer ich margen Chlamps befleibet, in ber Bolfeversammlung geseffen, wofur jeboch Berobes eine weiße substituirt. Much im Theater scheint, nach einer andern Stelle bes Pollur is) gu fchließen, ein besonderer Plat ihnen angewiesen gewesen gu fein.

Bliden wir endlich noch auf anbere griechische Staa= ten, fo finden wir, wenn auch unter veranderten Ramen, obwol auch bier ber Uttifche Musbrud Egyfor in allgemeis nerem Ginne, blos um bie gleiche Altersperiobe gu be= zeichnen, oftmals angewendet wird, abnliche Ginrichtun= gen, wie gu Uthen; gumal in Dorifchen Staaten, wo auf bie fraftige Musbildung bes Korpers und auf Alles, mas in das Gebiet der Gymnaftif gebort, ein fo bober Werth und eine fo große Bebeutung gelegt warb. Go trat in Sparta 20) ber Jungling mit bem 18. Jahre aus ben Rnaben beraus, und bieg im zweiten Sahre barauf eionv; auch fommt ber Musbrud ogaigeig von folden bort vor, welche auf bem Übergange von ben Epheben jum Mannealter ftanben: ein Musbruck, ber allerbings auf bas Ball: spiel (oquiqu), als eine ihrer Sauptubungen, fich ju begieben icheint, grade wie zu Athen auch eine eigene Art bes Ballfpiels ber Epheben (h enlanvoos egnitien bei Pollux IX, 104) erwähnt wirb. Much bie Mussenbung ber jungen Spartaner gur Aroptie, welche in bie Sabre por groanzig fallt, und Uhnliches, fann als Unalogie gu bem Dienfte ber Epheben als neginoloi gu Athen, mit Bezug auf militairifche Borbereitung jum eigentlichen Feld= bienfte gelten. Enblich werben auch in Sparta eigene Muf= feber ober Cophroniften Diefer Epheben genannt, Die felbft in gemiffe Abtheilungen getheilt gemefen gu fein fcheinen, grade wie dies zu Kyrene ber Fall war, wo die Epheben in ahnlichen Berbindungen ftanben, die nach ber Babl ber

<sup>17)</sup> Bei Plutarch (Arat. 53) beißt es bei bem dem Andenken des Aratus zu Ehren geseierten Feste: συνεπόμπευεν ό γυμνασταρχος ήγούμενος τῶν τε παίδων καὶ τῶν ἐφήβων. Ein Mehres über diese Berhältnisse des Krause a. a. D. S. 216. 217. 18) f. Schneider u. d. B. im Lerikon und daselbst auch 2 Mattab. 4, 12. 19) IV, 122: έκαλεῖτο δε τι καὶ βουλευτικόν μέρος τοῦ Θεατροῦ καὶ ἐφηβικόν. 20) Das Nάhere darüber s. bei Müster, Dorer II. S. 301 fg. — ἔφηβοι zu Sparta nennt Pausanias (Lacon. 14. §. 9 und 20. §. 1), wo sie demselben Enyalios ein Opfer bringen, dem auch die Attischen Epheben den Bürgereid (s. oben) schwören.

Dreihundert ben namen toiaxatioi führten. Bgl. Mul: ler, Dorer II. G. 304. (Baehr.)

Ephebus Salisb., f. Erica.

EPHEDRA. Gine Pflanzengattung, welche zuerft bei Tournefort (Institt. p. 663. t. 477) unter biefem Ramen mit Gicherheit nachzuweisen ift, aus ber 7. Dronung ber 16. (ober aus ber 10. Drbnung ber 22.) Linne'fchen Claffe und aus ber naturlichen Familie ber Tarinen (Coniferae). Char. Die Bluthen bibcifch: bie mannlichen fast fatichen= artig, mit ichuppenformigen Stutblattchen verfeben; ber Reld bei beiben Befchlechtern gufammengebruckt, bis gur Balfte gefvalten; bie Corolle fehlt; bie Staubfaben find ju einem oberhalb gertheilten Gaulchen gufammengemach= fen: bie Untheren zwei = ober vierfacherig, jebes Fach fich mit einem Lochlein an ber Spite offnend; zwei furge fa= benformige Griffel mit jugespitten Rarben; bie Frucht befteht aus bem faftig werbenben Relche, welcher zwei Samen einschließt; ber Embryo ift umgefehrt. (Richard, Conif. t. 4. 29.) Es find funf Urten biefer Gattung befannt, welche als blattlofe, ben Cafuarinen und Schach= telhalmen ahnliche Straucher mit gelblich grunen Bluthen und suflichen, rothen Beeren auf felfigem, fandigem Boz ben febr gerftreut vorkommen. 1) Eph. distachya L. (Schfuhr, Sandb. t. 339, die weibliche Pflange. Lamarck, ill. t. 830. Polygoni quartum genus Plinius, H. N. 27, 91. τράγος Dioscorides, Mat. med. IV, 51. Meertraubchen, Sea-grape ber Englander, Uvette ber Franzosen), ein 2-3 füß hoher, sehr aftiger Strauch mit zweizahnigen, ftumpfen Gelentscheiben und zu zwei ober brei beisammen : und einander gegenüberftebenben Bluthenkatchen, beren Stiele furger als bie Ratchen find. Die Bluthen biefes Strauches, welcher im fublichen Eu-ropa (auch in Ungarn, Tyrol und in ber Schweiz) und im nordlichen Afrika einheimisch ift, waren fruher unter bem Ramen Amenta Uvae marinae officinell. 2) Eph. monostachya L. (Ephedra amentis solitariis Gmelin, Fl. sibir. I. p. 171. t. 37. 38. Pallas, Fl. ross. II. p. 87. [Eph. polygonoides.] t. 83), etwas fleiner und mit einzeln gerftreut = ober gegenüberftebenben Ranchen, beren Stiele langer als bie Ratchen find. Bachft in Sibirien, in ber Rrim, in Beffarabien und in Ungarn. Die Zweige biefes Strauches, welche scharf und widerlich fchmeden, werden von ben Rirgifen gegen Ratarrh ge= braucht, und find auch in einige europaische Pharma= fopben aufgenommen worden. 3) Eph. fragilis Des-fontaines (Flor. atlant. II. p. 372. Equisetum mon-tanum creticum Pr. Alpin. Exot. 141, die mannliche Pflange), wie bie vorhergebenbe Urt, aber mit tiefgefpal= tenen flumpfen Gelenticheiben und zusammengehauften, ungeftielten Bluthentagden. Muf Rreta und im nord: lichen Afrifa. 4) Eph, altissima Desfont. (l. c. p. 371. t. 253. Eph. aphylla Forsk. aeg., vielleicht Ephedra s. Anabasis Plin. H. N. XXVI, 20), ein 12 - 24 Buß hober Strauch mit fparrigen, oft fletternben 3meis gen, halbgespaltenen, langzugespisten Gelentscheiben, gu= fammengehauften mannlichen Bluthentatchen und einzeln ftebenben, geftielten weiblichen Bluthen. Bei biefer Urt, welche im norblichen Ufrifa einheimisch ift, find bie Staub:

faben frei. 5) Eph. americana Humboldt (in Willdenow, Sp. pl. IV. p. 858), ein in Quito wachsenber Strauch mit straff aufrechten Zweigen, tiefgetheilten, pfriemenformig : langzugespitzten Gelenkscheiben, turzgestielten, zusammengehäuften mannlichen Bluthenkatchen und einzeln gegenüberstehenden weiblichen Bluthen. (A. Sprengel.)

Ephektiker, f. Skepticismus.

EPHEMERA. Dem Beispiele ber alten Schriftsteller folgend, nannte Linné in seinem Systeme ber Thiere biejenige Insektengattung mit obigem Namen, beren Arten sich burch eine auffallend kurze Lebensdauer im vollekommenen Zustande auszeichnen, und führte so diese Bes

nennung in bas Spftem ein.

Bei Ariftoteles fommen biefe Thiere zu verschiebenen Malen unter bem Namen egiptegor vor, namentlich hist. anim. I, 6; V, 19 und de part. anim. III, 5. Das bier von bem ephusgor Gefagte bezeichnet unzweifelhaft unfere Gintagsfliegen, enthalt aber jugleich Disvers ftanbniffe, bie eben bie Ibentitat ber bamaligen und jegis gen Benennung barthun. Uriftoteles fagt namlich an ber zuerft erwähnten Stelle, bag bas egnuegov zugleich vier Bufe und Flugel habe, was merkwurdig fei; weil, muffen wir aus feinem Gebanten bingufugen, bie übrigen Geflugelten entweder zwei ober feche Fuße haben. In ber That hat aber unfere Ephemere ebenfalls feche Fuge, als lein die beiben vorberften benutt es nicht gum Geben und Sigen, fondern ftredt fie, gleich Fublbornern, weit vor fich. Da nun zugleich bei ihr bie mahren Sublborner gang auffallend flein find, fo ift es begreiflich, wie Ariftoteles biefe überfeben und bie Borberbeine fur Fuhler halten fonnte. Un ebenbiefer Stelle wird auch auf bas furge Lebensalter ber Ephemeren angespielt, ausführlicher jedoch von ihr Lib. V. Cap. 19 gehandelt. Sier heißt es: "Bom Flusse Sppanis, dem am kimmerischen Bosporus, werden gur Beit ber Connenwende Schlauche, größer als Beinbeeren, mit fortgeführt, aus welchen, nachbem fie gerriffen find, ein geflugeltes vierfußiges Thierchen berbors geht. Diefes lebt und fliegt bis gegen Abend, wenn aber bie Sonne fich fentt, wird es matt, und wenn fie unters fintt, flirbt es, blos einen Tag gelebt habend, weshalb es auch Eintagsfliege genannt wird." In biefer Dar: ftellung find wieder Unrichtigkeiten, infofern bie jungen Ephemeren nicht in Schlauchen gleich Beinbeeren fteden, fondern frei in Rohren bes Fluffchlammes, welche fie erft verlaffen, wenn fie fich jum letten Lebensftabium anfcbiden. Jene weinbeerenformigen Schlauche fann man nur für bie Larvenhülsen ber Phryganeae halten und alfo fcbließen, bag Uriftoteles bem Berichte wenig genauer Beobachter trauend, beibe febr verschiedenen Thierfors men gufammengeworfen habe. Diefe Behauptung gugeges ben, paßt alles Gefagte vortrefflich auf bie Ephemeri= nen, welche ber bautigen Gattung Palingenia angehoren, und bie auch an unferen Aluffen gur Beit ber Connenwende baffelbe Schauspiel gewähren. In ber britten Stelle, De part. anim. III, 5, erwähnt Ariftoteles bie Epbes merinen (welche am Pontus geboren wurden) nur bei laufig als Thiere "von furger Lebensbauer, welche fic von ber aus bem Pneuma übrigbleibenben Feuchtigfeit

ernahren" und bezeigt baburch, bag er ihre Berfummes rung ber Mundtheile und bamit ihr Unvermogen, Rab= rung ju fich nehmen zu konnen, entweber beobachtet ober

aus ihrer furgen Lebenszeit erschloffen hatte.

Plinius gebenft ber Ephemeren Lib. II. Cap. 43 unter bem neuen, bei griechischen Autoren in biefer Bebeutung nicht üblichen Namen Hemerobion, und erzählt an diefer Stelle baffelbe, mas bei Uriftoteles Lib. V. Cap. 19 vorfommt, inbeffen mit einigen Corruptionen. Er fagt namlich, baß bie weinbeerenformigen Schlauche bautig feien, mas bei Ariftoteles nicht fteht, und auch auf meine Bermuthung, bag bamit bie Bulfen ber Phryganeen ge= meint feien, nicht paßt. Bollte man aber annehmen, bag mit ben tenuibus membranis bes Plinius, wofür bei Uriftoteles blos Gulunoi fteht, die abgestreiften Saute ber Ephemerenlarven gemeint feien, fo murbe wieber ber Bergleich mit Beinbeeren unftatthaft fein, ba an biefen Bauten ja alle Theile bes Infettes, mit Musnahme ber Flugel, fichtbar find.

Der britte naturbiftorische Schriftsteller bes Mterthums, C. Mianus, befpricht allerbings auch bie Ephemeren, aber unter zwei verschiedenen Namen. Das ephusgor bes Uris toteles, vom Flusse Hypanis, nennt er μονήμερον (Lib. V. Cap. 3) und erwähnt blos seine eintägige Eristenz; unter dem Namen εφήμερον dagegen führt er (Lib. II. Cap. 4) ein eintägiges Thierchen an, welches er sogar auß dem Weine entstehen läßt, statt daß seine Borganger dessen Hullen blos mit Weinbeeren verglichen hatz ten, und macht bann einige teleologische Ruganwendun=

gen, bie noch weniger Intereffe haben.

Bei ben gelehrten Compilatoren bes Mittelalters fommt die Benennung ephemeron theils gar nicht vor, theils nur beilaufig. Go befchreibt Moufet in feinem Theatr. Insector. zwar eine Gintagsfliege, und zwar bie bautige Eph. vulgata, ziemlich fenntlich (p. 64 lin. 17. Est et musca tripilis etc.), bilbet fie auch ab (S. 63, oben rechts); allein fagt nicht, baß feine musca tripilis bas egnuegov bes Uriftoteles ober bas hemerobion bes Plinius fei, was um fo auffallender ift, ba er bier nach Penn's Beobachtung bie Lebensweise ber Ephemeren, mit Ausnahme ihres bald eintretenben Tobes, richtig angibt. Ul. Albrovandi widmet bagegen ber Gintagefliege ein bes fonberes Capitel (Lib. III. Cap. 3. p. 146. b. ed. Frankof. 1618), nachbem er Alian's ephemeron, welches im Beine entsteht, fur bie moscinos ber Italiener, fleine Fliegen, beren Larven in Beinschläuchen und Faffern im Erubat zu leben pflegen, erflart bat. Im Capitel bon ber Gintagefliege felbft theilt er bann bie Uberfebung ber Ariftotelischen Stellen mit, bergleicht bamit bie Befcbreibung beim Plinius, und ermahnt mehre Commenta: toren, besonders Scaliger. Biel Mube scheint den letter ren die richtige Deutung bes ephemeron gemacht ju haben, weil sie sich auf Aristoteles' Aussage, bag bas Thierchen nur vier Beine habe, verliegen, und bei bem Thiere, welches in ber Lebensweise mit bem geschilberten ephemeron übereinfam, in ber That feche Beine fanben. Bie biefe Differeng zu erflaren fei, haben wir oben gefehen.

M. Encott, b. 2B. u. R. Erfte Section. XXXV.

Dies waren bie Renntniffe, welche man von ben Gintagefliegen befaß, als Joh. Swammerbam mit feiner Ephemerae vitae, afbildung vans Menschenleben, vertoont in de historie van het Hafts of Oeveraas (Amstel. 1675.) auftrat und dadurch 70 Jahre nach Aldrovandi's Tode die Naturgeschichte dieser merkwurdigen Thiere vollständig erhellte. In ber Ginleitung zu biefer Arbeit, welche ich leiber nur aus bem in ber Bybel der Natur (teutsche Uberf. G. 100 fg.) aufgenommenen Muszuge fenne, gebenft Swammerbam freilich noch eines Borgan= gers, namlich bes Augerius Clutius, welcher eine Schrift (opusculum de Hemerobio sive Insecto Ephemero, nec non de Verme majali. [Amstelod. 1634. 4.] Much enthalten in seinem Tractatus de nuce medica) über die Ephemeren herausgegeben habe; allein auch biefe fah ich noch nie und fann baber über ihren Inhalt nichts be= richten. Ebenfo wenig gelang es mir, in ber von Mey beforgten Ausgabe bes Goebart bie gelehrten Anmerkun= gen zu entbeden, welche ber genannte Berausgeber bei Belegenheit ber von Goebart mitgetheilten, allerdings hochft unvollkommenen, Abbilbungen einer Ephemerenart über A. Clutius Werk gemacht haben foll; in meinem Eremplar ber gebachten Ausgabe, sowie auch in ber von M. Lister besorgten, finde ich darüber kein Wort.

Swammerbam's Schilberung ber Ephemeren beginnt mit bem Momente bes Gierlegens und verfolgt bann bie Geschichte ber aus bem Gie friechenben Larve bis gum Momente ihres Tobes als geflügeltes Infekt nach feches ffundigem Dafein. Bir finden alfo bie gange Metamor= phofe ber Thierchen beutlich vorgelegt und feben, daß feine Beobachtungen mit benen fpaterer, ebenfo forgfaltiger Da= turforscher, wie Reaumur (Mém. pour serv. à l'hist. nat. des Insect. T. VI. mém. 12) und de Geer (Mém. etc. T. II. ps. II. mem. 9) fast vollstanbig übereinstim= men. Mur die Ungabe, bag bas Beibchen die Gier vor ber Befruchtung lege und die gelegten Gier erft im Baf= fer von ben barüber flatternben Dannchen befruchtet murben, erregt ben Berbacht einer Taufchung um fo mehr, als die mannlichen Ephemeren mit außeren Copulations= organen verfehen find, die fie boch bei einer folchen Befruchtungsweise nicht brauchen wurben. 3ch habe baber biefe Bemerkung Swammerbam's in meinem Sanbb. ber Entomol. (2. Bb. G. 788 fg.), wo ich bie Ephemes rinen fchilbere, übergangen und glaubte gur Unnahme eis ner Taufdjung von Geiten Swammerbam's um fo mehr Grund zu haben, als v. Siebold lebendige Junge gebas rende Ephemeren beobachtet hat (vergl. Muller's Archiv 1837. C. 425). Much be Geer wiberfpricht, auf eigene Beobachtungen ber Begattung geftust, ber Meinung von Swammerbam grabezu, mahrend Reaumur ihre Richtigfeit babin geftellt fein lagt. Bahricheinlich erfolgt bie Begattung ber furge Beit lebenben, von benen boch Swam= merbam rebet, balb nach bem zweiten Bautungsacte, wenn bie baburch febr erleichterten Thierchen fich hober in bie Luft erheben, und ift bier, fobald bas Dannchen feinen Samen entleert hat, beenbet. Dag ich, wie Swammer= bam, feine Begattungstafche an ben weiblichen Genitas lien, fonbern blos zwei große factformige Gierftode fand,

pagt gang mit biefer Unficht einer fchnellen Befruchtung und mit be Geer's Beobachtung, nach welcher die Gier als ein großer Klumpen zugleich gelegt werben, mithin jeder Gierstocksad sich auf einmal entleeren und schon in fich befruchtete Gier enthalten muß. Much D. F. Muller beobachtete Begattung bei Ephemeren, wie er in feinem Zool. Daniae prodr. p. 144 No. 1624 erzählt. - Die jungen aus ben Giern gefrochenen Larven haben im 2011gemeinen bas Unfeben ber alten Ephemeren, unterscheiben fich aber von ihnen nicht blos burch bie viel geringere Große und ben Mangel ber Flugel, fonbern auch burch bie Unwefenheit außerer fiemenartiger Respirationsorgane an ben feche Ringen bes Sinterleibes hinter bem erften, ober allen fieben, ben erften mitgerechnet. Bielleicht befommen indeffen bie Larven ihre Riemen erft fpater, mabrend bes erften Lebensfladiums, fobaß fie erft nach ber erften Saus tung hervorwachfen. Balb nach bem Mustriechen bohren fich nun bie garven in ben Schlamm, und fteden bafelbft in fentrechten Robren oft bicht neben einander. Jebes Thierchen foll zwei Rohren bewohnen, bie unten gufam= menhangen, fodaß es, um hinauszugehen, nie rudwarts fich ju bewegen braucht, was auch bie Stellung feiner Riemen ihm beschwerlich, wenn nicht gar unmöglich macht. In biefe fuhren fie burch Decillation ber Riemen beftan= big einen Bafferftrom ein wie aus, und mit ihm erhalten fie bie ju ihrer Erifteng nothigen Nahrungsmittel, welche in fleinen Bafferinsekten, nach Unbern aber im Ertract bes Erbschlammes besteben. Um biese Materien geschickt ergreifen zu fonnen, vielleicht auch um mittels berfelben ihre Bange fich auszuhohlen, haben die Larven nicht blos fehr fraftige, hornige, gezahnte Oberkiefer, sondern auch ftark entwickelte, mit einem hornigen gezahnten Kaustuck versehene Unterkiefer. Zaster fand ich an ihnen, gleichwie an der Unterlippe nicht (vergl. Handb. der Entom. II. Unh. G. 1016); wol aber einen zweigliedrigen, fart ge-wimperten außern gappen, ben ich fur bas Unalogon ber Galea bei Orthopteren und Libellulinen halte; indeffen bat 3. D. Weftwood Abbilbungen von ben Mundtheilen einer Ephemerenlarve gegeben (modern classif. of Ins. II, 25. f. 61. 10. 11), an welchen bie außern Unhange aus mehren Gliebern ju bestehen scheinen und febr bas Unfeben von Taftern haben. Dicht blos biefe fart ent: widelten Mundtheile, fonbern auch bie langen vielgliebri= gen Subler, unterscheiben bie Larven noch mehr von ben vollkommenen Infetten. Im Ubrigen haben fie einen giem: lich großen Ropf mit zwei zusammengesetten Mugen, eis nen freier abgefesten Prothorar, welcher bas erfte oft großere und fast ichaufelformige Bugpaar tragt, mas of= fenbar mehr als bie Manbibeln gum Graben ber Erordh= ren bestimmt ift, und einen mit bem Defothorar inniger verwachsenen aber im Bergleiche mit letterem nur fleinen Metathorar, an welchen beiben in ben altern Lebensftabien ber Larven Alugellappen fichtbar werben. Much biefe bei= ben Ringe tragen Fuße, aber etwas langere und fchlan= fer gebaute, beren Tarfus nur aus einem einzigen Gliebe beftebt und mit einer einfachen Kralle enbet. Der hinters leib befteht febr beutlich aus neun Ringen, ift boppelt fo lang wie Ropf und Bruftfaften gufammen, und bat bei

alteren garven einen betrachtlichen Umfang. Un ihm bemerft man fatt ber feitlichen Luftlocher bes volltommnen Infettes funf, feche ober fieben Riemenpaare von breifach verschiebener Bilbung. Bei ben kleineren, vielleicht frei im Baffer herumschwimmenben Urten befteht jebe Rieme aus zwei gleichen ovalen zugespitten Sautlappen, von benen ber eine fast fenfrecht, ber andere mehr magerecht fteht; bei ben in Rohren ftedenben Gattungen pflegen bagegen beibe Blatter eine zweiseitig gefieberte, boppelt tamm: formige Bilbung gu haben. Endlich findet man Larven, bei welchen bas fenfrechte Blatt einfach ift, bas mages rechte aber gefiebert ober bufchelformig. Durch alle biefe Riemenblatter verbreiten fich gablreiche Luftgefage, welche mit ben Tracheen im Innern bes Korpers gusammenhans gen. Wegen ber Klarbeit bes Korpers kann man nicht blos bie Eracheenstamme barin febr gut verfolgen, fondern auch ben Lauf ber Blutkugelchen fehr beutlich feben, und eben Ephemerenlarven waren es, an benen Carus biefe Blutbahn entbedte und an benen Bowerbant u. 2. fie weiter verfolgten (vergl. barüber ben Urt. Insecta). In Bezug auf die Bertheilung biefer Riemen ift noch gu ermahnen, bag, wenn fieben Paare vorhanden find, fie an ben erften fieben Ringen bes Sinterleibes figen, wenn aber nur feche ober funf Paare, fo bat ber erfte Sinterleibs: ring feine Riemen. Der lette Ring tragt endlich noch brei geglieberte Borften über bem Ufter, welche mit jeber Sautung fich verlangern, bei weiblichen Individuen aber furger find als bei mannlichen, bei welchen indeffen bie mittlern furger gu fein pflegen als bie feitlichen.

Rabet fur die Puppe bie Beit ber Berwandlung gum vollkommnen Infett, fo verläßt fie, falls fie eine Rohren: bewohnerin ift, ihre Behaufung, und rubert gegen Abend einige Stunden vor Sonnenuntergang gur' Dberflache bes Wassers. Hier angekommen, platt ihre Puppenhaut so-gleich langs ber Mitte bes Ruckens, und das gestügelte Insekt steigt aus berselben hervor, erst den Kopf, dann die Vorderbeine, nunmehr die Flügel und Hinterbeine, endlich auch den Hinterleib mit den Schwanzborsten hers ausziehend. Es benutt babei bie Puppenhaut als einen Rabn, und fliegt bavon, fobalb es mit bem Abftreifen fertig ift. Unfangs bat es eine blaffe, unreinliche, wie von Rauch getrubte Farbung, und bewegt fich noch ichwers fallig. Es fucht baber alsbald einen am Ufer, ober felbft auf bem Baffer befindlichen Gegenstand auf, und lagt fich bafelbft nieber, um noch einige Beit ju ruben. Babs rend biefer Rube erfolgt nun die febr mertwurdige und biefer Thiergruppe allein eigene Erfcheinung einer zweiten Bautung, die gang ebenfo von Statten geht, wie die erfte, und in ber Regel noch viel fchneller ausgeführt wird. Dun erft hat bas Infett feine volle Reife erlangt und ift erft jest im Befit feiner normalen Musbilbung. Daber nebs men auch alle außeren Organe nach biefer zweiten Saus tung ein Betrachtliches an Lange und Schlantheit gu, und farben fich fo rein aus, wie es von ber natur beftimmt ift. Man bezeichnet biefe eben gefchilberte 3mifchenftufe baber mit Ramen subimago, bas Infett im reifen Les bensalter, wie überall, imago nennend. In biefem reifen Lebensalter hat nun die Ephemere nicht blos vollständige

Flügel, sondern auch einen andern Kopf, andere Füße, und einen veränderten hinterleib. Um Kopfe find die Augen, zumal bei den Mannchen, viel größer geworsben und bestehen bei benen der Gattung Cloë sogar aus zwei getrennten halften. Außerdem haben alle reisen Ephemeren noch 2—3 Nebenaugen auf dem Scheitel. Reben biefen fleben bie gang furg geworbenen, feinborften= formigen Fuhler. Roch mehr find die Mundtheile ver-vollkommnet; die Oberkiefer scheinen gang zu fehlen, und von den untern mit der Unterlippe bemerkt man nur noch bautige Spuren, ben gangen Mundraum bebedt übrigens bas fehr große erweiterte Ropfichild von Born und Dben. Bon ben Ringen bes Bruftkaftens haben fich ber erfte und britte verfurgt, mabrend fich ber mittlere auf ihre Roften erweitert bat. Diefer tragt einen großen, von Langsabern, und bei ben meiften Urten auch von gablreichen Querabern burchzogenen hautigen Flugel, beffen Borberrand in ber Regel eine etwas berbere Beschaffenheit hat. Sinter bem Borberflügel folgt bei ben Gruppen Ephemera, Palingenia und Baëtis noch ein viel fleineres, aber abnlich gebildetes Flügelpaar, welches am Metathorar haftet, und allen Oxycyphis fehlt, bei mehren Clois aber noch ein Ru= biment als schmaler Sautstreif vorhanden ift. Dehr Uber: einstimmung findet fich in ben Beinen, von benen bas erfte Paar, jumal bei ben Mannchen, eine fehr betracht: liche Lange bat. Schenfel und Schienen find ichon febr gart, fast haarfein, aber bie Suge noch viel feiner; fie bestehen in ber Regel aus funf, mitunter nur aus vier Bliebern, von benen bas lette bas langfte ift. Un ihm bemerkt man zwei ungleiche Krallen, benn die außere hat allein eine hatige, gefrummte Spige, Die breitere innere ift blos abgerundet. Im hinterleibe fehlen nur die Riemen, bafur find bie Schwanzborften aber febr lang. Alle Ephemeren haben auch jest noch brei folche Borften, als lein bie mittlere ift theils an fich fehr flein (bei ben Dann= chen von Palingenia) theils bricht fie unmittelbar am Grunde gern ab, fobag nur noch zwei bemerft werben. Unter ihnen ragen beim Mannchen zwei gefrummte Sa= fen hervor, die Copulationsorgane find, und vom Bauch= fegment bes vorletten Ringes ausgehen: bie Beibchen ba= ben feine außeren Genitalien.

Der innere Bau biefer Thiere, ben ich untersuchte und in meinem Sandbuche ber Entomologie beschrieb, zeigt nichts Merkwurdiges, baber ich feine Schilderung unter-laffe. Wol aber verbient bie fernere Lebensweise biefer Thierchen in ihrem letten Lebensstadium bier noch einige Beachtung. Allerdings ift es richtig, baß viele Epheme= ren wenige Stunden, nachdem fie fich jum letten Male gehautet und barauf ihren Begattungsact vollbracht ha= ben, wieber fterben, und balb nach ber untergefunfenen Sonne bes Tages, ber fie gebar, wieber verschwinden; allein biefe Ungaben gelten aller Bahrscheinlichkeit nach blos von ben Arten meiner Gattung Palingenia, benn alle andern Ephemerinen trifft man nicht blos vereinzelt uberall, auch mabrend anderer Tageszeiten an, fondern bemerkt auch von ihnen nicht leicht eine fo ungeheure gleich= zeitige Entstehung, wie fie ben Palingenien eigen ift. Rur

bie Oxycyphae haben biefelbe Gewohnheit und vielleicht

auch diefelbe furge Lebensbauer.

Directe Beobachtungen von be Geer, Reaumur und Unberen beweisen, daß manche Urten mehre Tage binter einander leben, und jeder Cammler weiß auf ber andern Seite, bag wieber andere Ephemerinen felten genug find und feineswegs in fo ungeheuren Schwarmen bortommen, wie die Palingeniae und Oxycyphae. Nur von biefen gilt alfo, was man von allen Ephemerinen berichtete, baß fie um Johannis an zwei ober brei Tagen hinter einander gu Taufenben aus bem Baffer hervorfommen, alle Begenftanbe am Ufer mit ber abgeftreiften Gubimagobaut bebeden, und bann wenige Stunden fpater in folcher Bahl tobt zu Boben fallen, bag man ihre Cabaver als Dung auf die Felber fuhren konnte. Sierbei ift noch gu beachten, bag bie Larven beiber Gattungen figenbe gu fein scheinen, und bag bie ber Palingenia blos in fliegenben Gemaffern leben, die ber Oxycyphae aber, fo weit meine Erfahrungen reichen, in ftebenden. Bon ben übrigen Gat-tungen scheinen bie garben ber echten Ephemerae auch noch eine figende Lebensweise zu fuhren die der Baëtes aber herumschweifende zu fein. Diefe Gattung und Cloë fcheint bie meiften Urten gu befigen, und febr allgemein verbreitet zu fein. Much Palingeniae ber Tropenzone find mir befannt geworben.

Bas nun die Unterschiede ber mehrmals erwähnten funf Gattungen, in welche man bie von Linne und Fa= bricius als einfache betrachtete Gattung Ephemera getheilt hat, fo bemerke ich barüber Folgendes. Leach war ber Erfte, welcher dieselbe in brei Gattungen: Ephemera, Baëtis und Cloëon, fpaltete, ju beren Definition aber un= richtig bie Bahl ber Schwanzborften mit in Unwendung brachte, benn biefe ift bei allen Ephemerinen urfprunglich biefelbe, und die Berschiebenheit ber Bahl entsteht blos burch Abbrechen ber mittleren. Daher kommt es auch, bag eine und bieselbe Urt von verschiebenen Schriftsellern bald als zweiborstige, bald als breiborstige erwähnt wird, je nachdem ber eine ein verstummeltes, ber andere ein voll= ftanbiges Individuum vor fich hatte. Bei Bearbeitung meines Sandbuches ber Entomologie mußte ich beshalb bie Schwanzborftenangahl als Eintheilungsgrund ber Ephe= merinen zurudweisen, konnte aber boch nicht umbin, mehre Gattungen in dieser Familie anzunehmen, weil die große und durchgreisende Differenz im ganzen Korperbaue bringend bagu auffoderte. Ich nahm baher funf Gattungen an, und unterschied fie, wie folgt.

I. Die Borberflugel enthalten theils gar feine Quer= abern, theils nur fehr wenige am Grunde ber Langsabern; bie hinterflugel fehlen entweder gang, ober find nur fchmale

linienformige Sautlappen.

1. Gatt. Oxycypha Burm. Der furge gebrungene, jumal am Bruftfaften fehr hohe Korper tragt einen fleis nen queren Ropf, beffen einfache Debaugen bei beiben Geschlechtern gleiche Große haben. Die Vorberflugel auf= fallend groß und breit, Die bintern fehlen gang. Der Bin= terleib tragt brei febr garte Borften, Die beim Dannchen wol breimal fo lang find wie beim Beibchen. Diefelbe

auffallenbe Geschlechtsbiffereng zeigen bie Borberbeine, be-

ren Suge nur aus vier Gliebern besteben.

hierher meistens fleine (11/2-21/2 Lienien lange) weißliche Urten, beren Bruftfaften und borberer Flugel= rand bunkelgrau ober fcwarz zu fein pflegt. Gie leben gefellig, und ericheinen an ben Ufern ftebenber Gemaffer bisweilen zu Taufenben. Die furgichwanzigen Beibchen bilben bie Gatt. Brachycercus Curtis, Lond. and Edinb. new phil. magaz. IV, 122, 3. 3ch habe a. a. D. S. 796 brei Urten unterschieden, wovon eine am Cap ber guten hoffnung lebt.

2. Gatt. Cloë Burm. (Cloëon Leach). Leib lang, siemlich schmachtig, ber Ropf groß, beim Mannchen mit je zwei Augen an jeder Seite, von benen die obere Salfte bober und großer ift; Flugel mafferflar mit verdicktem Ranbe und einzelnen gerftreuten Queradern; nur zwei De= benaugen; hinterleib ichlant mit langen, aber nach bem Gefchlechte weniger ungleichen Borften, von benen bie

mittlere in ber Regel fehlt.

a) Einigen Urten fehlen bie Binterflugel gang, und babin gebort bie Eph. bioculata Linn. Fabr., ju melder Eph. diptera berfelben Schriftfteller bas anbere, weib: liche Geschlecht ift. Beibe find bei be Geer a. a. D. t. 18. f. 5-10 abgebilbet.

b) Bei Underen find die hinterflugel in der Form fcmaler Sautlappen vorhanden. Dabin gebort als be= fanntefte Urt bie Eph. halterata Fabr., ein Mannchen, welches ebenfalls bei be Geer a. a. D. t. 17. f. 17. 18 abgebilbet ift. Eine andere Urt wurde in ber Descr. de l'Egypte Neur. pl. 2. f. 4 von Savigny fehr fcon bar= geftellt und analyfirt; auch ein Beibchen, vielleicht berfel=

ben Urt, findet fich bort f. 8. II. Ulle vier Flügel mit vielen in quadratformigen Abstanden auf einander folgenden Queradern zwischen ben

Langsabern, bie hinterflugel immer vorhanden.

A. Mit brei ziemlich gleich großen Rebenaugen. 3. Gatt. Baëtis Leach. Die brei Rebenaugen fteben bicht neben einander auf ber Mitte bes Scheitels; Die Debaugen find febr groß, und ragen bei ben Mannchen, wofelbst fie noch viel großer find als bei ben Beibchen, foweit vor, bag fie beinahe jufammenftogen; befteben in= beffen bei beiben Geschlechtern nur aus einer einzigen Rus gelflache. Die Borberbeine berfelben Gefchlechter find auf: fallend lang und haben funf Glieber, von benen bas erfte mitunter bas langfte ift. Die Flugel find lang fchmal, im Buftanbe bes subimago trube, aber nicht behaart; im Buftanbe bes imago vollfommen glafern, wenngleich auch gefarbt. Bon ben brei Schwanzborften fehlt bie mittlere in ber Regel. Die garven haben einen breiten Ropf, feine vorragenden Mandibeln und wenigstens ein ungetheiltes Riemenblatt. Gie leben mahrscheinlich nicht in Rohren. Die volltommenen Infetten leben mehre Tage und find nirgende in großen Schwarmen gleichzeitig beob= achtet worben. - In meinem Sandbuche ber Entomo: logie habe ich fieben Urten unterschieden, von benen brei fcon früher bekannt waren; bie eine: B. fusca, ift bei be Geer a. a. D. t. 17. f. 11 - 16 abgebilbet; bie ameite: E. marginalis, bei Schaffer, Icon. Insec. Ratisb. t. 42. f. 7; bie britte: E. venosa Fabr., wieber bei be Geer, t. 18. f. 1-4 und zugleich vortrefflich von Curtis in feiner Brit. Entomol. pl. 484 unter bem

neuen Namen B. dispar.

4. Gatt. Palingenia Burm. Die brei Rebenaugen find weit aus einander gerudt und bie zwei feitlichen, et= was größern, fteben bicht neben ben bei beiben Gefchlech= tern fleinen Nehaugen. Der Prothorar ift groß, bid und fast breiter als ber Ropf. Die Flügel haben matte Farben, felbst im Buftanbe bes imago, und schwache, fast hautige Abern. Un ben Fugen bemerkt man nur vier Glieber, und von ben brei Comangborften ift bie mittlere ber Mannchen febr verfurzt. Die subimagines haben gefrangte behaarte Flügel und haarige Schwangborften; bie Larven steden in Rohren, haben große, hervorragende Dberfiefer, ftart entwickelte Grabfuge und funf Paare un= gleicher gefiederter Riemen. Gie leben wol nur in fliegen= ben Gewässern und entwickeln fich zugleich an einem Abende in ungeheurer Menge. Die Individuen leben nur wenige Stunden. Die größte und schönste Urt dieser Gattung beschrieb zuerft Swammerdam in bem oben erwähnten Berte; Dlivier gab ihr in ber Enc. meth. zuerft ben Namen longicauda, ben Illiger in E. flos aquae, und Latreille in E. Swammerdammiana veranberten. Gie findet fich im mittleren und fublichen Europa an verfchie benen Fluffen, ift wachsgelb, mit braunem Rucken und Flügeln, und wird im Rumpfe uber einen Boll lang. In ber Bibel ber Natur und bei Schaeffer Icon. Ins. Ratisb. t. 204. f. 3 ift fie abgebilbet. Die zweite Urt, welche mehr im Norden und Beften Europa's einheimisch Bu fein scheint, beachtete Reaumur genauer (Mem. etc. Vol. 6. pl. 42. 44) und erhielt von Linne ben Namen Eph. horaria (S. N. I, 2. 907. 2), ben fpatere Schrift: fteller in E. albipennis veranderten; fie ift namlich milde weiß, mit rothlichem Bruftfaften, ichwarzen Mugen, Bors berschenkeln nebst Schienen, und rauchigem Flügelrande Thre Große betragt nur 1/2 Boll. Das Beibchen im Bus ftande bes subimago befchrieb D. F. Muller (Zool. Dan. prod. 144) als Eph. plumosa. Außer biefen beiben Arten fenne ich noch eine Urt aus Brafilien, und eine aus Agypten, welche in ber Descr. de l'Egypte Neur. pl. 2. f. 5 abgebildet ift.

B. Das britte vorbere Rebenauge fehlt gang.

5. Gatt. Ephemera. Diefe Gattung bat die Ropfbilbung ber vorigen, unterscheibet fich aber von ibr burch bie flaren, fchmaleren, geflecten, bornigabrigen Flugel, funf= gliedrige Fuße und brei gleichlange Schwanzborften bei beis ben Geschlechtern. Die garven haben fehr lange, getreuzte, weit vorragende Dberfiefer und fechs Paar gefiederter gleis cher Riemenblatter. Gie fcheinen mehr in Graben und Bies fenbachen fich aufzuhalten, und entwickeln fich auch nicht fo gleichzeitig wie die vorigen. Dennoch find die ausfries chenben Fliegen haufig genug, aber nie fo zahlreich wie jene. hierher gehort die überall verbreitete große und ichone Eph. vulgata Linn. Fabr., welche be Geer a. a. D. t. 16 abs bilbete und in allen Lebensstadien erorterte. Gine nah vers manbte Urt, bie vielleicht bloge Barietat ber vorigen ift, bilbete Curtis in feiner Brit. Entomol. pl. 508 als

Eph. cognata ab, eine britte ist bie Eph. lutea Linn. Fabr. (Burmeister.)

Ephemerae Batsch, s. Commelineae. Ephemerum Dodon., s. Lysimachia.

EPHESIA, Epesia, Beiname der Artemis von ihrem Tempel zu Ephesos. Aber auch an andern Orten verehrte man sie unter diesem Namen (Spank. ad Callim. Hymn. in Dian. 36), und ihr Bildniß erblickt man auf vielen alten Munzen und Denkmalern, kennbar an den vielen, mit verschiedenen Binden umwundenen Bruften; s. Artemis. (Richter.)

EPHESISCHE CHARAKTERE, 'Epégia ober Execue, in ben Anapasten des Komikers Anarilas bei Athendos (XII, 70) auch Έφεσήια γράμματα, nannten bie Alten gewisse magische Borter von rathselhafter Dun= kelheit, welchen man Schutz gegen alle Unfalle und Ber: letungen und gludlichen Ausgang bei jeber Unternehmung zuschrieb, und beshalb auch die Benennung 'Egenia alegiφάρμαχα bei Suidas (im Etymol. M. und Photii Lexicon) beilegte. Gie ftanden auf ben Fußen, bem Gurtel und Kranze ber Bilbfaule ber Artemis zu Ephesos ge= fchrieben, und murben von Aberglaubigen auf Riemen in lebernen Beuteln ober sonft irgendwo aufgezeichnet getra= gen, sowie man von einem Ephesier, ber in ben olympis schen Spielen mit einem Milesier rang, erzählt, daß er nicht habe besiegt werben tonnen, weil er bergleichen Charaftere um seinen Knochel hatte, mogegen er, sobalb man ibm bie bemerkten 30 Charaktere abnahm, sofort besiegt wurde. Wie es am Ende ber fünften Frage in Plutarch's Tischreben beißt: "Die Magier schreiben ben Befessenen por, bie ephefischen Charaftere fur fich bergufagen und abzulefen;" fo foll auch Krofos, wie mit Unbern Gufta: thius (ad Hom. Od. XXI, 247) versichert, feine Rettung auf bem Scheiterhaufen biefem Berfahren verbankt baben. Nach Clemens Alexandrinus (Strom. V. p. 568), welcher am ausführlichsten über bergleichen Charaftere fdreibt, maren fie Symbole ber gottlichen Beltorbnung, welche fich burch bie Gegenfate ber perfifchen und Bera-Miteischen Lehre in Berbindung mit bem affatischen Sternbienfte, Sinfterniß und Licht, Erbenrund und Rreislauf bes Jahres, Nachtbesiegende Sonne und schaffendes Wort der Bahrheit aussprach. Als ursprunglich echte und heilige Charaftere, welchen aber nach hefpchius betrugerische Sautler noch viele andere hinzufügten, erkannte man folgende seche: "Ασκιον, Κατάσκιον, Λίξ, Τετράξ, Δαμιναuevede und Aigior ober Aigia. Nach hespehius bedeu = tet ασκιον schattenlos und κατάσκιον vollig beschattet; ber Pothagoreische Anbrokobes erklarte jedoch umgekehrt aoxior, wie daoxior, sehr schattig, und xaraoxior, wie `καταυγάζον την σκιάν, schattentilgend, und verstand dar= unter bas Licht, wie unter aoxior die Finsterniß. Als jur Bezeichnung ber Erbe konnte fur die neron gefagt fein, wie rereat fur rereac, woburch nach Clemens bie vier Zeiten bes Sahres angebeutet wurden; baber Befp= chius auch lig burch nlayiog xal liGog nlards, wie liw durch πέτρα, αφ' ής υδωρ στάζει, erklart. Durch den Namen daurauereic, welchen nach dem Scholiaften bes Apollonius Rhodius (ad I. 1129. Strab. X. p. 473 und Euseb. Praepar. evang. X, 6. p. 475) auch einer ber ibaischen Daktyle führte, auf welche Clemens Alerandrinus (Strom. I. p. 306) bie ephefischen Charaftere überhaupt bezieht, wird die Sonne als Bezwinger bezeichnet, und Alouov hat unter ben vielerlei Bebeutungen, welche bas Etym. M. und Sefnchius bavon anführen, auch bie auf bas Bort ber Bahrheit anwendbare bes Schicklichen. Dies waren alfo wirklich bergleichen magifche Borter, welchen man eine gang besondere geheime Rraft inwohnend bachte, und welche nach Jamblichus (De myster. Aegypt. VII, 3 sq.) nicht aus menschlicher Willfur, sonbern gotts lich entstanden, in keine andere Sprache übertragen wers ben durften, wenn sie nicht ihre Kraft verlieren follten. Bon gang anderer Art waren bie Bannrunen, welche Clemens Aler. (Strom. V. p. 569 sq.) ale ahnliche Miλήσια γράμματα zu erlautern fich abmuht, ungeachtet ib= nen bie στοιχειωτική των παίδων διδασκαλία ihren Urs sprung gab; baher auch nach Apolloborus von Corrora ber Seber Branchus, jur Bertreibung ber Peft bas Bott mit Lorbeerzweigen besprengend, feinen hymnus mit bem Herameter anhob:

Melnere, & παίδες, Έκαεργον καί Έκαεργην. Rinber! ben treffenben Gott singt laut, und bie treffenbe Gottin. (Rach Bos.)

Denn wenn hierauf bas Boll die Litanei nach Jonischem Rhythmus anstimmte:

Βέδυ, Ζὰψ, Χθώμ, Πληπτρον, Σφίγξο Κναζζβί, Χθύπτη, Φλεγμός, Δρώψ;

fo war dieses nur ein Spiel mit den 24 Buchstaben bes Jonischen Alphabetes seit dem Ende des Peloponnesischen Krieges, welche man in magische Wörter zu ordnen verssuchte, gleich dem υπογραμμός παιδικός, wie es Clemens nennt:

Μάρπτες, Σφίγε, Κλώψ, Ζυβχθηδόν.

Bu Folge ber Erlauterung bes Clemens ober bes Grammatiters Dibymus, welcher in ben vier ersten Benennungen
bie vier Elemente, wie in ber Sphinr, welche nach bem Dichter Aratus die Weltordnung ober den das ganze All
burchdringenden Weltgeist bezeichnete, den Ather erkennt,
nach den Versen des Empedokles:

Εὶ δ' ἄγε, τοίνυν ἐγὰ λέξω πρῶδ "Ηλιον ἀρχὴν, Ἐξ ὧν δή ἐγένοντο τὰ νῦν ἔςορώμενα πάντα: Γαϊά τε καὶ πόντος πολυκύμων ἥδ' ὑγρὸς ἀὴς, Τιτὰν ἦδ' αἰθὴρ, σφίγγων περὶ κύκλον ἄπαντα.

follte eigentlich χθων geschrieben werden, aber vor π wurde ν wie μ gesprochen, wie es die Buchstabenordnung verlangt, nach welcher im ersten Berse ebenso wenig zwei Worter mit ν, als im zweiten, wo man χθύπτης, oder im dritten, wo man gegen den Rhythmus Μάρπτες las, zwei Worter mit ς schließen dürsen. So tiese Beisheit aber auch Clemens im ersten Verse zu sinden glaudt, od es gleich nur ein Buchstadenspiel ist, wie wenn man in den Buchstaden ZHO I den Imperatio ζηθι fand, oder Eusedius (Praepar. evang. X, 5. p. 474) der des Clemens spottet, das hedrassische Alphabet also deutet: Μάθησις οίκου, πλήρωσις δέλτων αυτη εν αυτή ζη δ ζων καλή ἀρχή· διως μάθε· έξ αυτών αλωνία βοήθεια· πηγή η καλ δφθαλμός, και στόμα δικαιοσύνης· κλησις

κεφαλής και οδόντων σημεία. und fo richtig er auch bas Phrygische Bedv, mas Unbere fur bie reine und lautere Lebensluft nahmen, burch Baffer erklarte, fo ift both bie Deutung bes Bortes Zaps, welches vermuthlich im Gegenfage von πληκτφον für ηλέκτως, frablende Conne, bem genbischen Ysaps fur Racht entspricht, als Deer ebenfo unrichtig, als beffen griechische Ableitung von Cloic gur Bezeichnung ber Ballung bes Feuers. Daß bie Ephefier ebenso haufig, wie die Pamphilier, ihrer Artemis auch bas Fabelthier Sphinr beilegten, hat Greuger in feiner Symbolif (II. S. 180) nachgewiefen; febr unglude lich ift aber bes Clemens Erlauterung ber folgenden Bor= ter aus griechischen Burgeln, in welchen nicht mehr Ginn ju suchen ift, als in ben 13 Borten: Studi, Hadi, Hamdmae, Comdardne, Kerker, Lice, Unhollzae, Erns-Lucam, Curide, Sagina-Sagine, Cati, Eckmaly, Tuncry, burch welche man nach horfi's Zauber= bibliothet (IV. S. 31) bie wundersame weiße Otter be= schworen fann. Mertwurdigerweife foll aber, ber fpaten Einführung bes 7 und w ungeachtet, schon ber Tragifer Thespis die Geiftesnahrung ber Sterblichen aus ben 24 Buchftaben bes Alphabetes in folgenben Unapaften anges beutet haben:

"Ιδε σοι σπένδω Κναξζβί το λευχον από θηλαμόνων θλίψας χναχών. ίδε σοι χθύπτην τυρόν μίξας ξουθρώ μέλιτι, κατά τών σών, Πάν δίκερως, τίθεμαι βωμών άγίων ίδε σοι Βρομίου αίθοπα Φλεγμον λείβω z. T. λ.

(G. F. Grotefend.) EPHESUS, war eine ber von den Joniern erbaus ten zwolf Stabte, nachbem biefelben in Folge ihrer Banberung aus bem Mutterlande auch in bem mittlern Theile ber Bestlufte Rleinafiens und ben nahe gelegenen In= feln fich niedergelaffen hatten. Diefe Stadt lag an ber Mundung bes Kapftros nicht weit von ber Meeres: fufte, war mit Safen und Schiffswerften verfeben, und alfo zum Sanbel vorzüglich geeignet. Strabo nennt fie bie porguglichfte Sanbelsftabt bes innerhalb bes Taurus gelegenen Uffens, und berichtet jugleich, bag fie urfprunglich von Lelegern und Kariern fei gegrundet wors ben. Plinius (H. N. 5, 31) nennt fie ein Werk ber Umagonen und fagt, bag fie fruber verschiebene Ramen geführt habe: Mopes jur Beit bes trojanifchen Krieges, bann Orthgia, Morges, Smprna : Trachea, Samornion, Ptelea. Diefe alte, von ben eingewanderten Joniern nachmals in Befit genommene und erweiterte Stadt, Die fich mit einer Befestigung an einem Berge erhob, murbe fodann von Krofus erobert und fam bann unter perfifche Berrichaft. Bahrend biefer bauten fich bie Ginwohner in ber Ebene naber bem Safen an. Da war bie Stadt nicht befestigt, erblubte aber burch bie Benutung ihrer Lage an ber gum Sanbel fo gunftig gelegenen Rufte im= mer mehr. Rach ber Schlacht am Granifus fam Ephefus unter Merander ben Großen, und unter einem feiner Rachfolger, Lyfimachos, veranderte fich die Lage der Stadt von neuem. Lyfimachos, um die Uberschwemmungen zu vermeiben, benen fie bei ihrer bermaligen Lage haufig ausgeseht war, verlegte fie an die fubliche Geite bes Ber-

ges neben bem Fluffe, wo er fie auch mit Mauern um: gab. Er wollte biefer von ihm gegrundeten Stadt ben Namen feiner Gemalin Urfinoë geben, vermogte aber nicht biefen allgemein gebrauchlich zu machen, und fo erhielt fich ber alte Name. Nachbem Borberafien unter bie Bert: fchaft ber Romer gefommen, mar Ephefus bie Sauptftabt von Asia Proconsularis, gehorte bann zu dem oftromifchen Reiche, bis fich unter ben Raifer Mlerius, bem Bater ber Unna Komnena, die Mahomebaner feiner bemachtigten: boch eroberten es bie Briechen wieber im 3. 1206, bebielten es aber nur bis 1283, und ju Unfange bes 14. Sahrh. fam es gu bem turfifchen Reiche, wo man es in bem Pafchalit Unatoli, freilich in febr veranbertem Bus ftante, finbet. Bo einft bie Stadt ftant, welche Plinius ben Glangpunkt Uffens (lumen Asiae) nannte, finbet man jest ben Fleden Mjafaluf mit 50 - 60 Familien, in beffen Umgebung aber noch Uberrefte ehemaligen Glanges, bes Gymnafiums, zweier Theater, eines Dbeums, eines Circus, mehrerer großer prachtiger Gebaube. Biele berfelben waren ohne Zweifel mit Marmor überzogen, und Pocofe fagt: "Alle biefe Gebaube muffen, als fie noch ftanben, einen überaus ichonen Unblid gewährt haben, und nicht leicht hat eine Stadt jum Bauen die Bor-theile gehabt, wie Ephesus. Der Berg Lepre und Ko-riffus find Marmorfelsen. Man burfte also nur ben Marmor brechen und ihn zu den Orten bin walzen, wo man bauen wollte." (II, 67 fg.)

Die größte Merkwurdigkeit von Ephefus bleibt aber ber berühmte Tempel ber Urtemis, ber gu ben fieben Bunbern ber Belt gerechnet wurde. Die bier verebrte Artemis war bie große affatische Raturgottin, bie IIImutter ber Ratur, und barum mit vielen Bruften bars geftellt, mit ausgebreiteten Urmen, mit allerhand Thieren umgeben, bie theils auf ihren Uchfeln figen, theils in ihr Gewand eingewebt find. Diefe Gottin war es, beren Dienft, nach Kallimachos, am Strande von Ephefus bie Amazonen einführten (f. Artemis 5. Bb. S. 444; fowie über bas Berhaltniß ber Umagonen gur Artemis baf. S. 446). Sie brachten babin ein Standbild ber Gottin aus Ebenholz ober Beinrebenholz, welches in ber Umlaubung eines Ulmbaums aufgestellt murbe, und bies gab in ber folgenden Beit Beranlaffung jum Bau eines Tempels, beffen Bau und Berftorung doppelt merkwurdig ift. Bum Bau biefes Tempels trugen Krofos und andere Ros nige und Stabte Rleinafiens bei, und er murbe fur alle ber gemeinschaftliche. Ungelegt warb er zwischen ber Stabt und bem Bafen in einem fumpfigen Boben, ben man aber absichtlich mablte, um baburch gu verhuten, bag ber Tempel burch Erbbeben ober Erbriffe nicht beichabigt werben moge. Deshalb erfoberte nun aber ichon bie Grundlegung ungeheure Roften und Arbeit. Der berühmte Runffler Theoboros von Camos ertheilte ben Rath, ben Sumpfgrund mit Schichten von zerftogenen Roblen gu fullen und, wie Plinius fagt (36, 21), mit Bollfellen barauf. Cherfiphron von Knoffus leitete ben Bau bes Tempels, beffen Lange, nach Plinius, 425 und die Breite 220 Fuß betrug. Die (Jonischen) Caulen waren auf 10 Stufen aufgestellt, auf ber Borber = und Rudfeite eine

Doppelreihe von je 8 und mit Inbegriff ber Edsaulen 17, eine zweisache Saulenstellung auf den Seiten. Die Anzahl der Saulen gibt Plinius auf 127 an, jede von 60 Fuß Höhe, 36 davon mit erhabener Arbeit geschmudt, eine von Stopas\*). 220 Jahre lang hatte man mit Erbauung dieses Tempels zugebracht, der zulett durch Demetrios und Paonios von Ephesus vollendet wurde, und den Herostratos, um seinen Namen zu verewigen, in der Nacht, in welcher Alexander der Große gedoren wurde, in Brand stedte. Ein anderer, noch prächtiger und scho, in Brand stedte. Ein anderer, noch prächtiger und scho, in Grauen von Ephesus sogar allen ihren Schmuck hergaben. Der Erbauer desselben war, nach Strabo, Cheiromostrates, nach Andern Deinostrates. Außer dem Wunderwerke des Tempels selbst war viel Bewundernswerthes darin zu sinden, Weihzescherke, deren Werth durch die Namen ihrer Kunstler noch erhöht wurde; der Altar war sass ganz das Wert des Prariteles. Das Standbild der Göttin war, wie die Decke, aus Gedernholz.

Schon in altester Zeit war ber Tempelbezirk ein Aspl, welches Alerander auf ein Stadium, Mithradates auf ein men Bogenschuß und M. Antonius um das Doppelte erweiterte, Augustus aber und Tiberius zu beschränken Urs

sache fanben. Es bestand bis 262 n. Chr.
Ephesus war ber Geburtsort mehrerer berühmter Manner, bes Philosophen Berakleitos, bes Dichters Sipponar, ber Maler Parrhasios und Apelles und bes Rhes

tors Alexandros mit bem Beinamen Luchnos.

Der Boblftanb ber Stadt, Die Bluthe feines Sanbels und feiner Kunfte bing genau zusammen mit bem Rultus ber einheimischen Gottin und beren Tempel; es war daber naturlich, daß eine andere Religion, die hier eingeführt werden follte, Widerstand fand, und zwar um fo mehr, je nachtheiliger bie Berbreitung einer folchen Lehre bem Erwerbe werben mußte. Dies erfuhr Paulus, als der Goldarbeiter Demetrius, welcher filberne Dianentempel verfertigen ließ, wodurch er vielen feiner Runftgenossen bedeutenden Gewinn verschaffte, bie Moglichkeit großen Berluftes burch bes Paulus Lehre bemertt, viels leicht auch Berminberung bes Absahes bereits erfahren hatte; benn ba versammelte er seine Kunftgenossen, machte ihnen den großen Gewinn von ihrem Sandel bemerklich, und sagte: "Ihr sehet und horet, daß nicht allein zu Ephefus, sonbern auch fast in gang Afien, diefer Paulus viel Bolks abfallig macht, überrebet und spricht: Es sind nicht Gotter, welche von Sanben gemacht find. Aber es will nicht allein unfer Sandel babin gerathen, bag er nichts gelte, fondern auch ber Tempel ber großen Gottin wird fur nichts geachtet, und wird bazu ihre Majestat untergeben, welcher boch gang Afien und ber Beltfreis Gottesbienst erweifet." Die Apostelgeschichte erzählt es (R. 19), welchen Aufruhr dies veranlaßte, wie man an zwei Stunden lang schrie: Groß ift die Diana ber Ephes fer! Paulus entging bamals bem Sturme nur, weil feine Freunde ihn gurudhielten, und feine Gefahrten rettete bie Bernunft eines Gerichtsschreibers. Auf abuliche Auftritte mag es sich wol beziehen, wenn Paulus an bie Korinther schreibt (1, 15, 32): "Habe ich um mensche licher Meinungen willen zu Ephefus mit wilben Thieren gekampft?" Drei Sahre hatte er baselbst gelehrt, von Milet aus stiftete er aber bie erfte driftliche Gemeine in Ephefus (R. 20), und fendete nachmals Mehrere babin, um biefer Gemeine Dauer und Festigfeit ju geben. Rach einer alten Sage foll Timotheus ber erfte Bifchof bafelbft gewesen sein. Nachbem es gang driftianifirt worben, war ber Bifchof von Ephesus bas Saupt ber Proving (Boagr. hist. eccl. 3, 6) mit allen Borrechten eines Patriarchen. Eros bes mehrfachen Wechsels balb driftlicher, balb mahomebanischer Beherrscher von ben Beiten ber Kreuzzüge an erhielt sich die Stadt, und erst nachdem Tamerlan lange fein Standquartier ba gehalten, und auch bier bas Werk ber Berftorung geubt hatte, verschwindet ber Rame Ephesus. Der Name Uja Soluk konnte aber nicht jest erst din bessen Stelle getreten sein, weil bieser auf Entstehung aus christlicher Zeit hinweiset, wenn es mit ber Erklarung bieses Namens seine Richtigkeit hat, bag er soviel sei als Hagios Theologos nach Aussprache ber Neugriechen. Diefer beilige Theolog ift ber Junger 30hannes (wegen feiner Offenbarung fo benannt), von wel-chem gefägt wird, daß er ju Ephesus sich aufgehalten und dafelbft geftorben fei. Pocote fagt, ber heutige Rleden Uja Solut icheine wegen ber vielen umber liegenben Moscheen eine ansehnliche mahomedanische Stadt ges mefen zu fein.

Alte Munzen von Ephesus sind noch biele übrig, sowol aus der Zeit, wo es noch eigne Regirung hatte, als der Zeit der Triumvirn und der Kaiser; s. Rasche, Lex. r. n. vett. II, 1, 642—675.

EPHETEN, Epéral, in ber altern Attischen Ges richtsverfassung eine eigene Classe von Richtern, welche zunächst den Blutbann übten, deren Einsetzung aber nach der ausdrücklichen Versicherung des Pollur (VIII, 10. §. 125) auf Drako zurückällt. Wir hatten demnach dars unter ein Richtercollegium (τὸ τῶν Εφετῶν δικαστήριον, sagt Pollur a. a. D.) und zu benten, in dessen Competenz ein Theil der Criminaljustiz gehorte, das heißt zunächst nur diejenigen Verbrechen oder Processe (δικαί φονικαί), über welche in den vier oder fünf alten Blutgerichtsbosen entschieden wurde, deren Stiftung wol in früstere Zeiten sich verliert, deren Richter aber aus den Ephesten, seit Drako's Anordnung, genommen wurden. Hiers nach war ihre Zahl auf 51 bestimmt '); sie waren aus

<sup>&</sup>quot;\*) Bon neuen mechanischen Ersindungen, welche bei biesem Bau Ktesiphon und bessen Sohn Metagenes gemacht, f. Plin. H. N. 36, 21 und Vieruv. 10, 6.

<sup>1)</sup> Die bei Photius vorkommende Bahl 80 beruht wol auf eis nem Schreibfehler; bei der Bahl 51 war, wie Muller (Dorer II. S. 187) vermuthet, der Phylodasiteus mit eingerechnet; 50 aber konnten hiernach erst seit des Klisthenes neuer Phyleneintheilung es sein, nämlich sum aus jeder Phyle, grade wie auch die Bahl der Raukraren auf 50 sich belief, und somit eine merkwürdige übereinzitimmung zwischen der richterlichen Behorde und der Berwaltungsbehodrde eintritt. Bor Klisthenes waren es, wie Muller (a. a. D.) vermuthet, nach den vier Phylen, 48 Epheten gewesen. Bestimmte Rachrichten darüber sehlen uns ganzlich.

bem Abel erwählt (agiorivone aigedertes), mußten, wie Guibas (s. v., vergl. Photius Lex. p. 41) verfichert, über 50 Sabre alt fein und unbescholtenen Lebensman: bels. Den Ramen felbft, über beffen Bufammenhang mit Egievae wol nicht gezweifelt werben fann, leiten indeffen bie Grammatiter auf verschiedene Beife ab, Pollux gu= nachst von bem Begriffe ber Appellation, infofern man von bem Bafileus, welcher bisber über unvorfaglichen Mord (welcher hauptfachlich in die Competenz ber Epheten an ben alsbald zu nennenben Gerichtshofen gehorte) gerichtet batte, an bie Ephetenrichter appelliren fonnte; eine Ableitung, bei welcher bereits auf bie Schwierigkeit bingewiesen worben, in bem Borte Egerns, bem boch junachst eine activische Bebeutung zufommt (og lafigair), eine paffivifche (noos or tis equipoir) anzunehmen; vergl. Meier und Schomann, Der Uttifch. Proceg. G. 16. Dot., nebft R. Bermann, Griech. Staatsalterthumer. 6. 103. Not. 12. Roch weniger Bahricheinlichkeit bieten andere, bort angeführte Bermuthungen, als hatten biefe Richter Epheten gebeißen, weil von ihrem Richterspruche feine weitere Appellation (equais) an ein anderes Gericht ftattgefunden, ober mit Bezug auf ben Borfall mit bem Uttischen Konige Demophon bei bem pallabischen Berichts: hofe und die Uberlassung der Entscheidung (Egievai rhv xolow) an eine aus 50 Argivern und ebenfo vielen Athes nern gufammengefette Jury. Diefe und abnliche Erfla-rungen find offenbare Berfuche ber fpatern Beit, von ber Entstehung, Benennung und bem Birfungsfreise einer in bie altere Beit fallenden, fpater aber in Ubgang gefom= menen Institution sich historisch bie befriedigende Rechen= fchaft zu geben.

Es waren bemnach bie Epheten als Richter in allen einen Mord, junachft einen unvorfatlich begangenen, betreffenden Proceffen fur die vier (ober nach Pollur2) funf) alten Gerichtshofe bestimmt, in welchen biefe Gegenstande verhandelt werben follten. Wer vor ihnen in biefen Be= richtshofen, welche fich in bie altere mythische Beit Uthens verlieren, zu Gericht geseffen, wiffen wir nicht; bie Ber: bindung biefer Blutgerichte mit Tempeln und Gubnges brauchen scheint vermuthen zu laffen, daß es ehebem Priefter gewesen, welche bier ben Richterspruch gefallt. Un ihre Stelle traten bann bie, mahrscheinlich jur beffern Dronung ber Gerichtspflege burch Drafon angeordneten, Epheten, welchen bemnach folgende Gerichtshofe 3) gu= fielen:

1) Der Gerichtshof bei bem Tempel ber Pallas (rd Ent Malladio), welchen Paufanias (1, 28) unter ben fur Mord beftimmten Gerichten hervorhebt, mit ber Bemerfung, bag bier biejenigen gerichtet worben, welche ei=

2) εδίκαζον δὲ τοῖς εφ' αἵματι διωχομένοις εν τοῖς πέντε δικαστηρίοις. Daher auch bei Suidas s. v. Ἐφέιαι: — οῦ τὰς φονικὰς δίκας ἔκρινον. — Harpocrat. s. v. Ἐφέται: — οῦ δικάζοντες τὰς ἐφ' αίματι κρίσεις ἐπὶ Παλλαδίω καὶ ἐπὶ Που-τανείω καὶ ἐπὶ Λελφινίω καὶ ἐν Φρεαιτοῖ Ἐφέται ἐκαλοῦντο. 8) Die Stellen über biefe vier alten Blutgerichtshofe f. bei A. Matthiae, De judicc. Athen. I. in beffen Miscell, philoll. I. p. 149 seq. Bergl. auch Creuzer, Symbolif. II. S. 692 fg. ber zweisten Ausg. und K. D. Muller zu Afchyl. Eumenid. S. 151 fg. nen unfreiwilligen Morb begangen hatten, wie bies auch Barpofration und Pollur ") verfichern, fowie einige Falle, aus welchen wir feben, bag unfreiwilliger Tobtichlag, gefahrliche Berwundungen, welche ben Tod nach fich jogen, Nachstellungen ber Urt (Boulevois), welche fur ebenfo gefahrlich und ftrafbar' erachtet wurden, por biefen Berichtshof gehorten. Entschieden bie Epheten, bag ber Mord vorbedachtlos ftattgefunden, fo mußte ber Dorber bas Land fo lange verlaffen, bis die Unverwandten bes Gemorbeten ihre Ginwilligung gur Rudfehr gegeben hat: ten, nachdem fich ber Morber mit ihnen verftanbigt batte. Dag ber Uttische Ronig Demophon ber erfte gewesen, welcher vor biefem Gericht geftanben wegen eines unvorfahlich burch ihn veranlaßten Tobes eines Atheners, ber fich nicht vorgefeben und bei bem Gefechte bes Demo: phon mit ben unter Diomebes von Troja beimfehrenben, an Uttifa gelandeten Urgivern burch bas Pferd bes Demophon gertreten worben, bemerft Paufanias ausbrudlich, jeboch mit bem Beifugen, bag über biefen Borfall ver: schiedene Erzählungen eriffirten ), Die ebenfalls wol nur fo viel beweisen tonnen, wie man in fpatern Beiten bes muht war, einer in bas unfichere Dunkel ber Borgeit fich verlierenden Ginrichtung, die offenbar ben Grund hatte, burch ein mit religiofer Weihe und Gubnung ausgestatte: tes Gericht bem Mord, vorfahlichem wie unvorfahlichem, entgegenzuarbeiten und bie Blutrache zu hemmen, eine biftorische Grundlage zu geben und damit gemiffermaßen zu befestigen.

2) To Eni Aelgerio, mit bem Upollinifchen Gultus aufammenhangend, wie ber ebengenannte Gerichtshof mit bem Minervencultus. Es wird aber biefer Gerichtshof noch von Demofthenes 5) als ber heiligfte von allen bezeichnet, bor welchem biejenigen gerichtet murben, bie eis nes begangenen Morbes geftanbig, biefen als einen gerechten Mord vertheidigen ju tonnen glaubten, wie g. B. ben Tob eines auf ber That ertappten Chebrechers, ober Rothwehr und bergl. Belche Falle insbesonbere bierber gehorten, icheint burch ein Gefet ober auch burch Bers tommen bestimmt gewesen zu fein, wie aus einigen Stels Ien bes Demofthenes ) und Lyffas, welche Matthia (De judice. I. in Miscell. phill. I. p. 151 sq.) anführt, beutlich hervorgeht. Auch bier fehlt es nicht an einer

<sup>4)</sup> f. VIII, §. 118. 3ch lefe biernach auch bei Paufantas (I. 28. §. 9) mit den neuesten Derausgebern; δπόσα δέ έπλ τοῖς φοντῦσίν ἐστιν, ἄλλα καλ ἔπλ Παλλαδίφ καλοῦσι, καλ τοῖς ἀποκτείragir axovalws zoldis zablatinze, was auch Wals und Schubert mit Recht aufgenommen, obwol in der barunter flebenden lateinischen übersehung, welche boch nach S. XLII ber Borrebe eine "recensioni nostrae adaptata" fein foll, bie gange Stelle übergangen ift, indem fich bier nichts weiter findet als: "In co foro [?] gen ift, indem sich dier nichts weiter sindet als: "In vo foro [?] quod Palladium appellant, caedis caushe agitantur." 5) Daber auch dei Harpotration und Pollur (l. l.) einige Adweichungen bieser Tradition. 6) in Aristocr. p. 644, 16: — δικαστήριον, δ πάντων άγιώτατα τούτων έχει και φοικωδέστατα, αν τις διμολογή μέν κείναι, έννόμως δε φή δεδρακέναι. Bergl. Pausan, l. l. §. 10. 7) Insbesondere in Aristocrat, p. 687: ἐἐν τις ἀποκτείνη ἐν ἄδλοις ἄκων ἡ ἐν ὁδῷ καθελών ἡ ἐν πολέμψ ἀγνοήσας, ἡ ἐπὶ δάμαρτι, ἡ ἐπὶ μητοὶ ἡ ἐπὶ ἀδελφή ἡ ἐπὶ δυγατοὶ, ἡ ἐπὶ παλλακή, ἡν ἀν ἐπὶ ἐλευθέροις παισὶν ἔχη, τούτων ἔγεκα μὴ φείνειν κτείναντα. τούτων ένεχα μή φεύγειν πτείναντα.

ahnlichen Trabition hinfichtlich beffen, ber zuerst vor biesem Gerichte gestanden; es war Thefeus wegen der Ermordung bes Pallas und seiner Sohne bei einem Aufstande (f. Pausan. 1. 1. §. 10 und Euripid. Hippolyt. 34

mit ben Scholien).

3) To ent Houravelo; ein Bericht, welchem eiferne Berfzeuge und überhaupt alle leblofe Gegenftanbe an= beimfielen, burch welche gufallig ber gewaltfame Job eis nes Menschen veranlaßt worden war; folche Gegenstande mußten bann, einer ausbrucklichen Bestimmung gemäß, über die Grenze geworfen werben "). Wie man auch bier bie aus alter Beit fammenbe und beren volles Geprage tragenbe Einrichtung auf ein biftorisches Factum gu be: grunden und bamit auf die Zeiten des Grechtheus gurud: zuführen fuchte, fann bie von Paufanias (l. 1. 8. 10) mitgetheilte Gage zeigen. Dhne Zweifel bangt bie uns auffallend, ja lacherlich scheinende Ginrichtung mit bem= felben erftern Bestreben gusammen, bas auch bie Ginrich: tung und bie Bestimmung ber übrigen eben genannten Blutgerichtshofe, Die wir wol als eine Urt geiftlicher Subngerichte vor ber Unordnung ber Epheten betrachten burfen, hervorrief, und feinen andern 3med hatte, als bem Mord und der Blutrache auf alle mogliche Beife au fteuern, und bamit einen geordneten, politisch = geficher= ten Buftand ber Bevolferung herbeizufuhren. Bol aber muß von biefem Gerichtshofe, ber, wie fein Rame fcon andeutet, bei ober neben bem Prytaneum feinen Gig batte, und nach Mlem nur eine fymbolische, religiofe Bebeutung haben fonnte, burch welche bas Strafliche jebes gewaltsamen Tobes bargethan und, bei leblofen, ber eis gentlichen Beftrafung nicht unterliegenden Gegenftanden, burch einige Ceremonien, mit welchen wol auch ein feierlicher Fluch ober eine Bermunschung verbunden mar, recht in die Hugen fpringend gemacht werben follte, un: terschieben werben ein anderer Gerichtshof, ber in bem Protaneum selbst seinen Sit hatte, in welchem baber auch Protanen ju Gericht sagen und feine Epheten. Das Rabere baruber f. bei Deier und Schomann a. a. D. C. 19 fg. Faßt man aber bie blos religiofe Bedeutung bes Gerichtshofes eni Haddadlio ins Auge, fo wird fich bann auch eber es erklaren laffen, wie Pollur (VIII, 120) fagen fonnte, baß die quiopavileig in bemfelben ben Borfit geführt, wahrend berfelbe Schriftfteller an eisner andern Stelle (VIII, 90) bie vor bie Competeng bies fes Gerichtshofes gehörigen Gegenftande (ras two apiywr dixas) bem Archon gutheilt; f. Deier und Scho:

mann a. a. D. S. 116 fg.

4) Το εν φρεαττος; eine Gerichtöstätte am Meere, bei bem Piráeus, wo biejenigen, welche wegen eines unvorsätzlich begangenen Mordes zum Eril von ben Epheten bei dem Palladium (f. oben) verurtheilt, und noch ehe sie sich mit den Berwandten des Ermordeten über die

8) f. besonders Demosthen, in Aristocr. p. 645, 14 (ξάν λί3ος η ξύλον η σίδηφος η τι τοιούτον ξιμπεούν πατάξη και τόν
μέν βαλόντα άγνοη τις, αὐτό δε είδη και έχη τό τόν φότον
είσγασμείον etc.) und die oben bereits angeführten Grammatifer:
Pollur, Darpotration, Suidas. Ein Medres bei Mauhiae 1, 1,

Rudfehr verftanbigt hatten, eines neuen Morbes anges flagt worden maren, vom Schiffe aus (weil fie bas Land nicht betreten burften) von ben am gande figenden Richs tern, alfo ben Epheten, vernommen und gerichtet wurs ben, bemnach, im Falle ber Berurtheilung, ben gefet: lichen Strafen über Mord unterlagen; anbernfalls aber bamit noch nicht von ihrer fruhern Schulb, die ihr Eril berbeigeführt hatte, frei wurden. Die Tradition, die auch bier eine biftorifche Begrundung burch ein Factum fuchte, lagt ben Teucer querft bier fich auf biefe Beife gegen Zes lamon feine Unichuld am Tobe bes Mjar barthun. Go Paufanias (1. 1. §. 12), womit noch bie Stellen bes Pollur, Sarpofration und einige Stellen bes Demofibenes (bei Matthia a. a. D. G. 156 fg.) zu verbinden find. Uber bie Gerichtsftatte felbft vergl. Die 12. Rote in R. Bermann's Lehrb. b. griech. Staatsalterthumer. §. 105, beffen Bermuthung, bag bas in einer Stelle bei Beffer (Anecdd. p. 311, 17) genannte Zea fur biefelbe Ges richtsftatte anzusehen, in der Notiz des Grammatifers felbst (Ζέα · ένταῦθα κοίνεται δ έπ ακουσίω μέν φόνω φεύγων, αλτίαν δ' έχων εφ' έχουσίω φόνω) jo begrin= bet erscheint, daß man an eine Busammenftellung mit bem Sofe bei bem Delphinium (wie Bachsmuth [Bellen. 211= terth. II, 1. G. 320] irrthumlich thut), ober gar an bie Unnahme eines funften Ephetenhofes Zea wahrlich nicht benfen follte.

bie Richter bei ben bemerkten vier Gerichtshofen Epheten waren und den Blutbann in der bemerkten Beise
übten, so kann die oben erwähnte Stelle des Pollur
(VIII, 123) insosern Zweisel erregen, als dieser von fünf
Gerichtshosen spricht, an welchen die Blutgerichtsbarkeit
von den Epheten geübt worden, und weiter hinzusügt,
daß Solon ihnen den Rath der Ureopagiten zugeordnet. Daß aber der Ureopag, dessen erste Einsehung durch Solon, wie einige spätere Schriftseller behauptet haben, jeht
so ziemlich allgemein und mit Recht verworsen wird, da
er jedenfalls längst vor Solon, wenn auch in anderer
Urt und in verändertem Wirkungskreise, existirt, auch
schon vor Solon, der ihm die eigentliche Gerichtsbarkeit

5) Wenn es bemnach feinem- Zweifel unterliegt, daß

minaljustig übertrug, in Gegenständen, welche einen Mord betrafen, gerichtet bat, zeigen mehre Fälle zu bestimmt 10), als daß wir daran einen Zweifel nehmen könnten, so auffallend es sonst auch erscheinen mag, daß bei dem, was von Drakonischen Gesetzen und Einrichtungen zu unserer Kunde gekommen, des Areopags nirgends gedacht wird

über vorfäglichen Mord, Giftmifcherei, boshafte Bermun-

bung und bergl., alfo einen wefentlichen Untheil ber Gris

(vergl. Plut. Solon. 19), mithin die Annahme, daß

9) Die Borte felbst lauten: 'Εφέται — ἐδίκαζον δὲ τοῖς ἐφ'
αῖματι διωκομένοις ἐν τοῖς πέντε δικαστηρίοις' Σόλων δ' αὐτοῖς προςκατέστησε τῆν ἐξ 'Αρνίου πάγου βουλήν. Bergt, başu

Matthiae, De judice. I. l. p. 146 seq. Meier und Schömann, Der Uttische Proces. S. 17 fg. 10) s. Matthiae L. l. p. 142 seq. Meier im Rheinisch, Museum, II. S. 267 fg., auch mit Bezug auf Plutarch. Vit. Solon. cap. 19. Im Allaemeinen s. auch die Nachweisungen in R. Hermann's Griech. Staatsalterthumer. §. 105. Not. 4 und 5.

M. Encytt. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

bie gange Blutgerichtsbarfeit in allen Fallen ben Epheten übertragen, nicht unwahrscheinlich wirb. Der Wiberspruch, ber auf biefe Beife fich erhebt, wird fich zwar aus Mangel naberer Nachrichten über biefe bunteln Berhaltniffe alt= attifcher Staatseinrichtungen schwerlich mit Sicherheit bes feitigen, fonbern nur burch mehr ober minber mahrichein= liche Bermuthungen beben laffen. Bir fonnen baber ents weder mit R. D. Muller (Dor. I. G. 333. II. G. 137 und ju Ufchyl. Gumenib. G. 153) annehmen, bag außer ben vier genannten Gerichtshofen an ben oben bezeichnes ten Orten auch ber Areopag als ein funfter exiftirt, an welchem ebenfo gut, wie bei ben vier andern, Gpheten au Gericht gefeffen, biefe mithin bas gefammte Richter= personale fur alle funf Berichtshofe gebilbet, ober wir fonnen es mit Meier und Schomann (Der Attische Pro: ceg. G. 11. 12) fur mahricheinlicher anfeben, bag ein und baffelbe Gericht, ber Areopag, nach Berschiebenheit ber Gegenstande an ben verschiedenen oben bezeichneten Gerichtshofen feine Gigungen gehalten; fobag bann auf bie am Areshugel, bem Gibe bes Areopags, felbst vers handelten Gegenstande bie Außerung bes Pollur (ber boch wahrscheinlich bier altern Quellen folgte, vielleicht aber auch Berichiebenartiges jufammenwarf und fo ben Biber= fpruch berbeifuhrte) von funf Gerichtshofen fur ben ge= fammten Blutbann ju verfteben ift. Jebenfalls aber scheint die Solonische Gesetgebung, indem fie den eigents lichen Blutbann ber Competeng bes Areopagus unterwarf, und fo nur die oben bemerften minder wichtigen Gegen: ftanbe ben vier Ephetengerichten gur Entscheidung über: ließ, biefen unwillfurlich von ihrem Unfeben und ihrer Bebeutung entzogen, und fo ein Ginfen berfelben berbeis geführt ju haben, bas bei ber fpater immer mehr ber: vortretenben bemofratischen Richtung und ber in biefem Ginne vorgenommenen Befetung ber Gerichte, bei ber Nichtachtung ber religiofen Berhaltniffe, welche bei ben Ephetengerichten ein fo mefentliches Element bilbeten und ihnen eine folche Bebeutung gaben, naturlich immer mehr gunehmen mußte. Daber find auch im Bangen bie Falle, wo von einer Berufung auf die Ephetengerichte die Rebe ift, nicht fehr gablreich, ber Spuren überhaupt nur mes nige, und eben baburch über bie gange Ginrichtung ein Dunkel verbreitet, bas wir vergeblich burch Bermuthun: gen aufzuhellen fuchen; ja es fcheint fogar, bag biefe Gerichtehofe fpater, jum Theil wenigstens (wie bas Gericht bei bem Pallabium und Delphinium), ben Beliaften, alfo ben Bolfegerichten, eingeraumt und überlaffen mur: ben (vergl. Deier und Schomann a. a. D. G. 143 fg.), wodurch ihr aus alter Beit fammendes, an alte Trabis tionen und religiofen Glauben gefnupftes Unfeben immer mehr verlieren und julett fo berabfinten mußte, daß Pollur (VIII, 125) felbft feine Rachrichten über bas Ephes tencollegium, bas nun eine leere Form geworben mar, mit den Borten Schließen fonnte: zara puzgor de zareγελάσθη το των Εφετων δικαστήριον. - Uber die Ephes ten und beren Berichte im Allgemeinen fonnen außer ben bereits angeführten Schriften von Matthia, Meier und Schomann, R. Bermann (Griech. Staatsalterthumer. §. 103 - 105), und bem, mas furger, bei Tittmann (Dar:

ftellung ber griech. Staatsverfaff. G. 222) und Bachsmuth (Bellen. Alterthumet. I. G. 243, wo jedoch auch einige von R. hermann bereits berichtigte, irrige Behaup: tungen vorkommen) fich bemerkt findet, noch benutt wer: ben: bie altere Abhandlung von F. T. Krebs (praesid. Fr. Menzio), De ephetis Athenienss. judicibus Diss. (Lips. 1740. 4.), bie auch in beffelben Opusec. (Lips. 1778.) p. 1 sq. fteht, und bie neuere von H. F. Kayemann, De origine Ephetarum et eorum judiciis. (Lovan. 1823.) - Schlieflich bemerten wir noch, baß bei Afchylus (Pers. 80. ed. Blomfield; vergl. bef: fen Gloffar) ber Musbrud defeng auch in einem allges meinern Ginne, als Befehlshaber gebraucht, vor- fommt; welche Unwendung bes Wortes inbeffen ichon ben alten Grammatitern aufgefallen gu fein fcheint, ba wir bei Besychius die Gloffe finden, die wol aus einer altern Quelle gefloffen fein mag: Egérag' rode nyeubνας των Περσών, καταχρηστικώς κυρίως δέ οι τάς φονικάς δίκας Αθήνησι δικάζοντες. Der verhalt fich bie Sache vielmehr umgefehrt? infofern in beiben gallen ber allgemeinere Begriff eines Borgefetten ober Borftebers jum Grunde liegt. (Bachr.)

EPHEU, biefer burch ganz Europa verbreitete, in Walbern an Baumen und an Felfen und Mauern wachfende baumartige Strauch (m. f. Hedera) lieferte schon in ben altesten Beiten verschiedene Theile als Arzneimittel, die aber in der neuern Zeit fast ganzlich obsolet geworden sind. Es sind biese folgende:

Epheublatter, folia Hederae arboreae, sie haben frisch, besonders wenn sie gerieben werden, einen balsamisch harzigen Geruch, und entwickeln beim langen Kauen einen widerlichen, harzig frahenden, trochnenden, lang anhaltenden Geschmack. Die trochnen Blatter sind neuerlich mit Erfolg bei Lungenfrankheiten in Pulversorm angewenbet worden, die frischen werden auch jeht noch zur Erregung gelinder Eiterung auf Fontanelle und Seidelbastwunben ausgelegt; ihr vorwaltender Bestandtheil ist Harz-

Epheubeeren, Baccae Hederae arboreae, ichmeden fauerlich, harzig reizend, wirfen brechenerregend und wurden als Brech: und Purgirmittel benunt; ihre porwaltenben Bestandtheile sind harz und eine Pflanzensaure.

Epheuholz, Lignum Hederae arboreae, bat den Geruch und Geschmack ber Blatter und wurde früherbin nicht allein zur Verfertigung von Fontanellkügelchen benut, sondern es wurden auch Becher aus ihm gedreht, aus welchen man bei Entzundungen trinken ließ; sein vorwaltender Bestandtheil ift harz.

Epheuharz, Resina s. Gummi Hederae arboreae, fließt im sublichen Europa und im Drient aus gemachten Einschnitten in bem Stamm und den Zweigen bes Epheus aus, zuweilen auch im sublichen Teutschland, und Göppert in Breslau (f. Brandes' und Wackensrober's Archiv der Pharm. XX, 94. Jahrg. 1839) besobachtete an einem 80 Jahre alten Epheustamm nicht allein in dem Innern desselben, sondern auch auf der Rinde eine große Menge ausgeschwistes Harz. Auch Geiger gibt in seinem Handbuche der Pharmacie 2. Bd. S. 613. 1829,

an, baf ber an ben Burgruinen von Beibelberg mach: fenbe Epheu nach gemachten Ginichnitten Barg gebe.

sende Epheu nach gemachten Einschnitten Harz gebe.
Im Handel kommt das Epheuharz in größeren oder kleineren unregelmäßigen, rauben Körnern oder in ei bis saustgroßen Klumpen von dunkelbraungelber, zum Theil ins Drangegelbe gehender Farbe, welche aus mehr oder weniger glanzenden, auch matten Theilen zusammengeselt sind, zum Theil aber auch in kleinen durchsichtigen oder kaum durchscheinenden Stücken von granatrother Farbe vor. Es ist sprode, leicht zerreiblich und gibt ein lebhaft orangegeldes Pulver; es riecht, besonders beim Erwärmen und Unzunden, eigenthumlich, nicht unangenehm aromatische balsamisch und schmeckt schwach bitterlich, und gelind kratzend. Guibourt beschreibt drei verschiedene Sorten Epheuharz, in Teutschland kommt aber nur das beschriebene in den Handel.

Man wendet das Epheuharz noch hin und wieder in Pulver und Pillenform innerlich an; außerlich wird es als wundenheilendes Mittel, als Jusatz zu Pflastern und zum Räuchern, sowie auch als Witterung für Fische, inz bem man die Angel damit bestreicht, benutzt. Pelletier

fand es zusammengefett in 100 Theilen aus

harzigen Theilen . . . 23,0 Gummi . . . . 7,0 Üpfelfaure . . . 0,3 Holzfafer . . . . 69,7

100,0

ber Gehalt an holziger Substanz variirt aber sehr, sowie es auch oft mit erdigen Theilen vermischt ift, weshalb man es für den innerlichen Gebrauch reinigen sollte.

(Döbereiner.)

Epheu, f. Hedera.

EPHIALTES (Equating). Wir unterscheiben hier zuwörderst die mythischen Personen dieses Namens von benjenigen, welche unter bemselben Namen in der wirklichen Geschichte von hellas uns entgegentreten. In erster Beziehung haben wir zu nennen:

Beziehung haben wir zu nennen:

1) Den himmelsturmenden Giganten Ephialtes, welchem burch Apollo bas linke, burch herkules das rechte Auge ausgeschoffen ward, wie Apollodor in der Att. Bi-

blioth. I, 6,6 erzählt;

2) Ephialtes, ben Cohn bes Reptun und ber Sphi= media, ber Gattin bes Moeus, ben Bruber bes Dtus, beibe bekannt unter bem Damen ber Mloiben, beren rie= fenhafter Leib jedes Sahr um eine Elle in die Breite und eine Rlafter in die Lange wuchs, und baber schon im neun= ten Jahre, wie homer (Odyss. XI, 304 sq.) fingt, neun Ellen breit und neun Rlaftern lang war, welche Stabte, wie Usera, gebaut (Diod. Sicul. IV, 87. Pausun. IX, 29), und ben Dienft ber Mufen eingeführt, bie aber auch vermeffen genug find, an die Gotter fich ju magen, ben Diffa auf ben Dlomp, und barauf ben Pelion thurmen, um fo ben himmel zu ersteigen, und bort fich gottliche Frauen, Dtus bie Diana und Ephialtes bie Juno, gu gewinnen; die felbft ben Dars in Feffeln legen, ben mit genauer Roth bes Mercurius Lift ihnen entfuhrt, bis fie gulett fich gegenseitig mit ihren Pfeilen, mit welchen fie auf ben Birich, in welchen Diana fich verwandelt, zielen,

fich gegenfeitig erlegen, ober burch bie Pfeile bes Apollo und der Diana, wie Andere melben, oder wie Homer sagt, durch die Pseile des Apollo, noch ehe der Bart ihenen keimte, fallen. (llias V, 385 sq. mit den Scholien, vergl. mit Apollon. Rhod. I. 484 mit den Scholien, Hygin. Fab. 28 mit ben Muslegern, Apollodor. I, 7. §. 4 sq. und bie übrigen, diefen Mothus betreffenben Stellen bei Creuger in ben Melet. I. p. 85. not. 56. Einiges auch oben Band 3 Diefer Encyflopabie G. 189.) Fragen wir aber nach Ginn und Bebeutung Diefes Do: thus, fo werden wir bald in biefen Moiben, ben Gobnen des Mannes der Tenne (Adwerg von adma Tenne, ta aloa Saatfelb) und ihren riefenhaften Leibern und unge= ftumem Bermeffen, ein Bilb und eine Personification ber wilden, ungemeffenen Naturfrafte, wie fie in wilden Bo= gen und Wellen aus ber Tiefe bes Meeres auffteigend, über bie naben Geftabe, Fluren und Saatfelber verheerend fich walzen und diefen Unfall immer und fo lange wieder= holen, bis fie burch hohere Krafte gebandigt, in ihr Nichts zuruckfallen, und nun es moglich machen, Fluren und Felber zu bebauen, und mit ihrem Ertrag bie Tenne gu fullen; wir werben nun erfennen, warum fie bie Gobne bes Reptun, wild und vermeffen, wie biefer, beigen, und fo als bie Rinder bes wilben Meeres, als gewaltig an: ffurmenbe Bogen und Bellen ericheinen; felbft ber Rame bes Ephialtes, b. i. bes Beranfturgenden und Ungreis fenden, wird bann leicht feine Deutung finden. Wir fes ben alfo in biefem Mythus bargeftellt ben Rampf wilber Meereswogen mit ber Erbe an fruchtbaren Geftaben und Ufern, und werben bann auch, wenn wir, wie billig, bie Iocalen Beziehungen ber Gage beachten, erinnert an bie großen tellurifch : vulkanischen Beranderungen, wie fie an ben Ruften Bootiens und Theffaliens, ben Stromgebieten bes Peneus und Ufopus, fich einft zugetragen haben mos gen. Bergl. Greuger Symbolif II. G. 386 fg.

Treten wir aus bem Gebiete bes Mythus auf bas Feld ber Geschichte, fo finden wir zuerft ben Ephialtes, ben Cohn bes Eurydemos, aus Malia, ober, was auf Eins hinauslauft, aus Trachis, befannt burch ben Ber= rath, ben er an Griechenland beging, als er bem Zerres und feinen Perfern, nachdem fie vergeblich fich bemubt, ben von Leonibas und feinen Spartanern befetten Engpaß ber Thermopplen gu erfturmen, einen Fußsteig über bas Gebirge verrieth, mittels beffen fie ben Pag umgeben und fo ben tapfern Bertheibigern jenes Paffes in ben Ruden fallen fonnten. Bahrend die Debrgahl ber alten Schrift: fteller, welche biefes Factum erwähnen, ber Ungabe bes Berobotus (VII, 213) folgen (vergl. Oudendorp ad Frontin. Strateg. II, 2, 13), nennt, fatt bes Ephialtes, Rtefias in feinen burch Photius im Muszug erhaltenen perfifchen Geschichten S. 24 zwei vornehme (of devarioraroi) Trachinier Rallibas und Timaphernes, welche in biefer Abficht zum Perfertonig fich begeben und ihm ben Beg gezeigt; mas bei bem nicht felten vortommenben Biberfpruch ber Ungaben bes Berodotus und Ktefias in Begug auf die Geschichte ber Perferfriege, und bei bem ausge= fprochenen Beffreben bes Letteren, irrige Ungaben bes Er= ffern ju miberlegen, um fo mehr Beacht ung verbient, als Berodot felbft (VII, 214) einer anbern Gage gebenft, welche biefen Berrath einem gewiffen Dnatas von Raryftos und Rornballos von Unticpra jufchrieb, aber biefe Cage als unglaubwurdig bezeichnet, mahrscheinlich in Folge ber Erfundigungen, die er an Ort und Stelle barüber felbft eingezogen hatte; benn er erzählt uns, wie Ephialtes aus Kurcht por ben Lakebamoniern nach Theffalien gefloben, und wie bann ein Preis auf feinen Ropf von ben Um= phiftponen gefett worben; wie bernach Ephialtes wieber nach Untienra gurudgefommen, und bort von einem Eras chinier Athenabes, um einer andern Urfache willen, beren nabere Ungabe er fpaterer Erzählung vorbehalten, erfchla= gen worben fei, und wie Uthenades beffenungeachtet ben be= merften Preis erhalten. Mus biefen Grunden glaubt ber Bater ber Geschichte mit vollem Rechte ben Ephialtes als ben Schuldigen ju betrachten, welcher ben ichandlichen Berrath begangen. Bielleicht war auch Ephialtes nur bas Werkzeug, beffen fich bie ben Bellenen abgeneigten, und Berres befreundeten Dligarchen und Dynaften von Theffa= lien und ber anftogenden Gegenden bebienten, um ben beabsichtigten und von ihnen ausgegangenen Berrath aus: auführen. Dann murbe fich ber Biberfpruch zwischen ben Ungaben und Berficherungen bes Berobotus und ber fur= gen, nur allzu unvollständigen Rachricht bes Rtefias viel= leicht eber lofen ober boch einigermaßen erflaren laffen. Bas endlich jenen Fußsteig felbst betrifft, von bem und Berodotus (VII, 216 fg. vergl. mit Krufe, Bellas II, 2. G. 125 fg.) wahrscheinlich aus eigener Unschauung wie aus Mittheilungen ber bortigen Gebirgsbewohner eine fo genaue Beschreibung liefert, mit ber auch die Ungaben anderer fpaterer Schriftsteller (3. B. Livius XXXVI, 16. Diodor. Sicul. IX, 8. Appian. Syr. Cap. 18. Pau-san. X. 22. §. 5. Plutarch. Cat. maj. 13) fo ziemlich übereinstimmen, indem auf ebenbemfelben Pfabe fpater Meranber ber Große, wie Brennus und feine Gallier ein= fielen, fo wollen neuere Reifende benfelben an Drt und Stelle wieber aufgefunden und bald erfannt haben, ba auf ihm noch heutigen Tags bie bortigen Bewohner nach Salona ober Umphiffa ziehen. Go Clarke, Travels etc. II. 3. p. 250; und ebenfo verfichert Rog (Morgenblatt 1835. Dr. 204), als er am Fuße bes Dta angelangt mar, ohne viele Dube bie von Berobot genannte Felsschlucht Anopaea (Avonaia), nach ber ja auch ber Fugweg felbst ben Namen führte (obwol ihn Appianus einfach Arounos nennt) erfannt zu haben, ber fich, nach bem Dta zu auffleigend hinter bem über ben Thermopplen ragenben Gipfel berumzieht, und fo es moglich machte, ben Griechen in ben Ruden zu fommen. Rach Leafe (Travels in Northern Greece II. p. 53 sq. 59) fuhrt jest ber Fuffteig ben Ramen poronari.

In der Geschichte Athens haben wir einen doppelten Ephialtes zu unterscheiden. Der eine, ungleich bekanntere und berühmtere, ist Ephialtes, des Simonides oder, wie Alian sagt, des Sophonides Sohn, ein Zeitgenoffe bes Perikles, und bessen Gehilfe in bessen politischen, des mokratischen Tendenzen b, insofern Ephialtes als einer ber

Baupter ber bemofratischen Partei gu Uthen erscheint, und in biefem Ginne bie ariftofratischen Elemente ber Golonis fchen Berfaffung zu befeitigen bemubt mar, weshalb ibn bie Alten mehrfach als Demagogen bezeichnen. Doch rus ben auf feinem politischen Charafter feine moralischen Rleden; im Gegentheil, er wird neben einen Gimon und Ariffibes gestellt, als hochst uneigennutig und freigebig, wie gerecht gefchilbert, und ihm gleich einem Ariffides, Phocion, Epas minonbas, felbft große Armuth beigelegt. Go lauten menigftens bie Beugniffe eines Mianus (Var. Hist. II, 43. XI, 9. XIII, 39, vergl. mit Plutarch. Demosth. 14. Cimon 10. Valer. Max. III, 8, 4), bei bem er als πενέστατος bezeichnet wird, wozu freilich bie Ungabe bes Des raflibes (p. 206 Cor.), wonach er gur Berbftzeit einem Seben ben Butritt gu feinen Garten ober Felbern verftat: tet, und Biele bamit bewirthet, nicht gang paffen will, fobag Gintenis (ad Plutarch. Pericl. p. 105) bier fogar an eine Berwechslung bes Ephialtes mit Cimon benten mochte, die wir indeffen noch nicht fo bestimmt auszuspres

chen wagen.

Bon ber politischen Birffamfeit bes Ephialtes zeugt, außer einigen minder bebeutenden Spuren, wie 3. 23. baß er einft als Stratege eine Flotte von 30 Galeeren gefuhrt (Plut. Cimon 13), ober bag auf feinen Untrag bie Solonifchen Gefetestafeln von ber Burg, wo fie bisber aufbewahrt gewesen, nach bem Prytaneum und Martt gebracht worben (vergl. Pollux VIII, 128. Harpocrat. s. v. άξονες. Photii Lexic. s. v. ὁ κάτωθεν νόμος), wo fie auch noch in fpaten Beiten gefeben murben (f. Harpocrat. 1. 1. Paus. I, 18, 3), insbefondere ein Factum, bas, als besonders wichtig und einflugreich auf die Uttifchen Staatsverhaltniffe, von ben Alten hervorgehoben wirb, ba es bem Areopag, biefem wichtigen ariftofratischen Institut, nach Golon's Bestimmung, fein Angeben und feinen politischen Ginflug, burch welchen es in Biberfpruch trat mit ber von ihm und Perifles beabsichtigten Entwickelung ber reinen Demofratie, entreißen follte. Muf Betrieb bes Perifles, wie es icheint (Plutarch. Pericl. 9) 2), machte er einen Untrag, burch welchen bem Areo: pag ein großer Theil feiner richterlichen Befugniffe entgo: gen, und überhaupt bas Unfeben und bie Bedeutung bef: felben geschwacht, mithin feine politische Dacht und fein Einfluß gebrochen werben follte. Go, und nur in allges meinen Ausbruden, sprechen sich die Alten über biesen von Ephialtes auch burchgesetzen Antrag aus, welcher nach R. hermann (Griech. Staatsalterth. §. 109. Not. 6) auf Olymp. 80, 1, nach Sintenis (ad Plut. Pericl. p. 107) ein ober zwei Jahre fruber, auf Dlomp. 79, 3 ober 4 fallt. Es entfteht baber bie nachfte Frage, worin benn eigentlich bie einzelnen Beftimmungen biefes Pfes phisma bestanden, und was benn eigentlich baburch bem Areopag von feinen burch bie Golonifche Berfaffung ibm

γον Εφιάλτην φίλον γενόμενον και κοινωνόν όντα της έν τή πολιτεία προαιρέπεως etc.

<sup>2)</sup> Dies scheint jedenfalls mahrscheinlicher, als die nach einer unsichern Rotig bei Better (Anecede, p. 188) aus einer Privatte leidigung abzuleitende Berantaffung. Bergl. Sintenis ad Pluturen. Periol. p. 106.

<sup>1)</sup> Plut. Periel. 10: - τοῦ Περικλέους - τὸν δημαγω-

zugewiesenen Rechten entzogen worben, namentlich in Begug auf die richterliche Competeng, und bier gunachft auf Die Blutgerichtsbarfeit, infofern ber Areopag über vorfatlichen Mord und lebensgefährliche Bermundung, Gift= mifcherei, Brandftiftung und bergl. bie Entscheibung gab. 3ft nun biefe gange Eriminaljurisdiction in ihrem vollen Umfange bem Areopag durch bas Pfephisma bes Ephial= tes entriffen worben, und befteht ebenbarin bie im Intereffe ber reinen Demofratie von ihm und feinem politis fchen Freunde Perifles beabsichtigte Schmalerung und Er= niedrigung eines feiner urfprunglichen Bestimmung nach allerdings mehr ariftofratischen Inftituts? Es ift biefer Punft in ber neueften Beit Gegenftand lebhafter Contros berfen 3) unter ben gelehrten Forschern bes Bellenischen Alterthums geworben, ba man fich uber bie Beantwor: tung biefer Frage nicht vereinigen fonnte, und fogar bie: fes Pfephisma bes Ephialtes babin beutete, bag bem Ureo: pag allerdings bie bisberige Jurisdiction, junachst bie Blutgerichtsbarkeit, nach ihrem vollen Umfange baburch entzogen, aber bereits zwischen Dipmp. 88 und 92, ober erft ipater, um Dlymp. 94, 1, wieder zugetheilt worben, und von biefer Beit an, jebenfalls furg nach bem Sturge ber Bierhundert, fortwahrend wieder von ihm ausgeubt worden fei; es waren bann in jener Periode bem Ureo: pag bochftens einige und wol nicht bebeutenbe Gelbftrafen u. bgl. übriggeblieben. Diefe von Bodh ') aufgestellte Unficht ift indeffen in neuern Beiten mehrfach bestritten worben, wobei man theils bon bem allgemeinen politischen Stand= puntte ausging und biefen junachft ins Muge faßte, theils Die Stellen ber Ulten, welche von biefer burch Ephialtes bewirften Beranderung überhaupt reben, jum Gegenstande naberer Untersuchung machte. Es gehort bierber, außer bem, was von Platner (Proces und Klagen bei ben Ut-tifern. I. S. XXI. Zusat zu S. 27) bemerkt worden ift, insbesondere die Abhandlung von F. W. Forchhammer, De Areopago non privato per Ephialten homicidii judiciis contra Boeckhium Disputatio (Kiliae 1828), und bie Recenfion berfelben bon R. Bermann in ben Beibelb. Jahrb. 1830. Dr. 44. Beachten wir guvorberft Die Stellen ber Miten, fo fpricht Plutarch ") nur von ben meiften Entscheidungen (rag nhelorus uplous ober ras uploug naip odlywe anague); andere Schriftsteller, wie

Uriftoteles 6) und Dioborus 7), nur im Allgemeinen von ber Schwächung und Schmalerung bes Areopags, wobei fie die Ausbrude xolovau und ueicoau gebrauchen; leteterer mit einem allerdings verftarfenden Bufate, welcher auf ben beabfichtigten Umfturg ber alten Gerechtsame bes Areopags schliegen lagt. Bei ber Unbeffimmtheit und Mugemeinheit biefer Ungaben muß aber eine Stelle bes Demofthenes (adv. Aristocr. p. 642) von um fo große= rem Gewichte sein, ba fie auf bas Bestimmteste aus-fpricht b), baß ber Areopag unter keiner Staatsform und unter keiner politischen Beranberung ju Athen ben Blutbann verloren; was wir wol fchwerlich mit einigem Rechte für eine rhetorische übertreibung werden erflaren burfen, und es wird bamit auch die Stelle bes Lufias (De Caede Eratosthen. c. 30) "), wenn wir fie mit R. herrmann in bem, wie es boch fcheint, allein mabren Ginne auf= faffen, nicht in Biberfpruch fteben; benn fie murbe bann nur bezeugen konnen, bag ber Ureopag bie Blutgerichtes barfeit ichon ju ber Bater Beiten befeffen, und auch in ben Beiten bes Rebners (¿g vumv) ausbrucklich wieber bestätigt erhalten. Doch entscheibenber aber fpricht fich eine Stelle bes Philochorus in einem Lexic. Rhett. bei Photius ed. Pors. p. 585. ed. Lips. aus, nach welcher Ephialtes bem Areopag blos bie Blutgerichtsbarfeit τὰ ὑπέρ τοῦ σι ματος, was gewiß nicht anders gebeutet werben fann, gelaffen, alles Unbere ibm alfo entzogen. Es fann aber, wenn wir die bamaligen Berhaltniffe, bas Streben ber beiben bemofratischen Saupter, bes Perifles und Ephialtes, und ben Gefichtspunft berudfichtigen, aus welchem diefer gange Ungriff bes Ephialtes auf die Macht bes Areopags hervorgegangen, faum zweifelhaft bleiben, baß es babei hauptfachlich auf bie politische Dacht biefes Genates und eine Schmalerung feiner Befugniffe in bies fer Beziehung, nicht fowol aber auf bie richterliche Com= peteng beffelben, abgefehen gemefen "); fodaß mir bie oben angeführten Musfpruche ber Alten bann auch nur in bies fem Sinne von einer Schmalerung ober Erniedrigung bes Areopags zu verfteben haben, zumal ba fich, ohne bag man die Stelle bes Lufias, Die wir eben angeführt,

<sup>5)</sup> f. die Literatur darüber und die Angabe der Hauptstellen bei K. Hermann, Griechische Staatsalterthümer. §. 109. Not. 6. 7. 4) In dem Index Lectt. (Berolin, 1826—1827), wies der abgedruckt in Seedode's Archiv. I, 5. S. 115 fg. und daselht die Hauptstelle: "Ephialtae plediscito plurima judicia Areopago greepta esse diserte testatur Plutarchus et ad ordinarios judices translata; in quidus consentaneum est, capitales potissimum causas suisse, quae longe gravissimae veteridus visae sunt, relictis haud dubie iis tantum causis, in quidus judicandis multam irrogandl potestas suit." Bergt. damit Index Lectt. (Berolin, 1828—1829) mit Bezug auf Meiser im Rhein. Museum. II. S. 265 fg. und die Behauptung, daß in der Imischenzeit heliassische Sarteit ausgeübt.

5) Vit. Perich. 9: did zut üblder logivaas di Hegizkiş kr tiş dişum zausarnasaas tipr βovlipr (nämlich den Arcopag), öase tipr μέν άγαιρεθήναι τὰς πλείστας χρίσεις δι' Εφιάλιον. Bergt. Vit. Cimon, 15 und cup. 10.

<sup>6)</sup> Polit, II, 9, 3: την έν Άρειο πάγω βουλην Εφιάλτης έχόλουσε και Περικλής. In bemfelben Sinne sagt Plutarch (Reip, G, Praecept, p. 812 C.): Περικλής — δι' Εφιάλτου την έξ Άρειου πάγων βουλην έταπείνωσε. 7) Die Stelle selbst lautet: Έφιάλτης ὁ Σιμωνίδου δημαγωγός ών και τό πλήθος παροξύνας καιὰ τών Άρειοπαγιτών Επεισε τὸν δήμων ψηφίσμασι μετώσαι την έξ Άρειον πάγων βουλήν και τὰ πάτρια και περιβόητα νόμιμα καταλύσαι. 8) τοῦτιμόνον τὸ δικαστήριον οὐχὶ τύραννος, οὐχ όλιγαρχία, οὐ δημοκρατία τὰς φονικὰς δίκας ἀφελέσθαι ιπιύμηκεν κ. τ. λ. 9) τῷ δικαστηρίω τῷ δίκας ἀφελέσθαι ιπιύμηκεν κ. τ. λ. 9) τῷ δικαστηρίω τῷ δίκας ἀφελέσθαι τειύμηκεν κ. τ. λ. 9) τῷ δικαστηρίω τῷ δίκας ἀφένου τὰς δίκας δικάξειν; s. başu κ. Θετ mann in ber oben angesübrten Recension S. 696. Bergl. G. Hermann, Opusco. T. IV. p. 299 sq. 10) Much bie Stelle bes Sictro (De Republ. I, 27 sin.): "Si Athenienses quibusdam temporibus, sublato Areopago, niĥil misi populi scitis ας decretis αγεθαπί, quoniam distinctos dignitatis gradus non habebat, non tenebat ornatum suum civitas, "mirb bech immerhim nur von bem politischen Standpunste aus als eine allgemeine Âuserung ausgusassen ein etatopunste aus als eine allgemeine Âuserung ausgusassen sich bie richterliche Kutorität gang unbeachtet gelassen ist.

berbeizieht, durchaus keine Stelle, kein Factum beibringen läßt, aus welchem ersichtlich ware, daß der Blutbann, wie ihn der Areopag geubt, eine Zeit lang wenigstens andern Richtern oder gar den Bolkögerichten überlassen worden, der Ausspruch des Demosthenes mithin
nicht widerlegt werden kann, und das Psephisma des
Ephialtes diesen Theil der Thätigkeit des Areopags, soweit er die Eximinaljurisdiction befaßte, nicht berührte.

Das weitere Schickfal bes Ephialtes ift aus Plutarch (Pericl. 10) und Diodor (XI, 77) befannt. Er fiel als ein politisches Opfer burch Mord, beffen Beranlaffung, nach ben Außerungen bes Plutarchus, in ber Strenge feiner antioligarchifchen und antiariftofratifchen Grundfage und ber baburch geleiteten politischen Sandlungeweise gu fuchen ift. Rach Ariftoteles war Ariftobifos aus Tanagra ber von ber Gegenpartei angestellte Morber. Plutarch, ber biefer Ungabe folgt, erflart fich babei fehr ftart ges gen bie burch Ibomeneus in Umlauf gebrachte Gage, als habe Perifles, aus Giferfucht und Reib auf ben Ruhm und bas Unfeben bes Ephialtes, biefen, feinen politischen Freund, aus ber Belt ichaffen laffen. Doch maren gur Beit bes Redners Untiphon die Morber bes Ephialtes nicht befannt (De Caede Herod. p. 137. §. 68), und es ffimmt auch bamit bie Ungabe bes Dioborus an bem ans geführten Drte überein.

Berschieben von diesem Ephialtes ist Ephialtes, ein Athenischer Staatsmann und Redner aus der Zeit des Demosthenes und Hyperides, zur Zeit der Thronbesteizung Alexander's des Großen, der seine Auslieserung verlangte, da er zu der den makedonischen Interessen entgezengesetzten Partei gehörte, und, wie behauptet ward, durch persisches Geld bestochen war; s. Plutarch. Vit. Demosthen. 23 und X Oratt. (Morel. T. II.) p. 848 E. Photius, Bibl. Cod. CCLXVI. p. 495 B. Ob dieser Ephialtes berselbe ist, der im persischen Heere gegen Alexander diente (Diodor. Sicul. XVII, 26 und daselbst Wesseling), wird ungewiß bleiben. (Baehr.)

Ephielis Schreb., f. Matayba.
EPHIPPIUM nannte Latreille eine Gattung ber Baffenfliegen (Stratiomydae s. Notacantha), für welche Meigen ben Namen Clitellaria vorgeschlagen hatte. Unter letterem ist sie von ben meisten Entomologen angenommen worden. Bergl. baher biesen Artisel. (Burmeister.)

EPHIPPUS, eine von G. Cuvier aufgestellte Gatztung aus der Familie der Klippsische (Squamipennes, Chaetodon Linn.), welche sich von ihrer alteren Stammagattung Chaetodon (f. d. Art.) durch die Form der Rückensstaung Chaetodon (f. d. Art.) durch die Form der Rückensstaung Chaetodon (f. d. Art.) durch die Form der Rückensstaungen Salften besteht, von denen die vordere blos allmäslig kleinere Stachelstrahlen enthält, keinen Schuppenbesat hat, und in einer Furche auf der Kante des Rückens niedergeschlagen ganz versteckt werden kann. Ihr Körper ist weniger hoch als bei den echten Châtodonarten. Neuersdings hat Cuvier die Gattung wieder in drei Untergattungen gesondert (Hist. natur. des poissons. T. VII. p. 112): 1) Ephippus, mit drei Stachelstrahlen in der Afsterslosse und eirunden Brustslossen; 2) Drepane, mit ebenso vielen Stacheln in der Afsterslosse, aber langen sichels

formigen Bruftfloffen; und 3) Scatophagus, mit vier Stacheln in ber Ufterfloffe. Die Urten ber beiben letten Gruppen bewohnen die oftinbifchen Gemaffer ausschließs lich; Ephippusarten findet man auch an Umerifa. Gus vier beschreibt beren a. a. D. zwei von biefer Localitat, zwei andere aus Oftindien. Mis befanntefte Urt gehort biers her ber Chaetodon faber Bloch's, ben guerft S. Gloane (lam. II. pl. 251. f. 4) abbilbete und ben Linne als Ch. triostegus in bas Suftem aufnahm. Diefer Fifch bat im Miter einen freisrunden, in ber Jugend einen mehr ovalen Umrig, wird von 3-12 3oll Lange gefunden und ift bleigrau, mit feche bunkelblauen Querbinben und fcmarzblauen Floffen. Er bewohnt bie Ditfufte Umeris fa's, von Reuport bis Rio Janeiro. Gine Abbilbung beffelben nach Bloch's Figur theilte ich in meinem goolos gifchen Sandatlas (t. 23. f. 7) mit. Die zweite Urt von Umerifa: E. gigas Cuv., wird viel großer und ift einfars big bleigrau, von mehr ovalem Umriffe mit merkwurdigen Muftreibungen am Schabelfnochen und ben Eragenochen ber Ufterfloffe. Befonders lettere fannte man lange, und hielt fie fur Theile einer Platarart; B. Bolf befchrieb indeffen zuerst dieselben richtig als Theile biefes Fisches, ben er jedoch fur einerlei mit E. faber bielt. (Conf. Dissertat, inaugural, de Chaet, fabri sceleto. [Berol. 1824.] c. tab. aen.) Cuvier wies a. a. D. biefen Irr= thum nach. - Die beiden oftindischen Arten find E. goreensis Cuv. l. c. 125. pl. 178 und E. orbis, ein fcon von Bloch als Chaet. orbis beschriebener und abgebildeter (t. 202 f. 2) Fifch von fechs Boll Lange und filberweißer Farbe mit braunlichen Floffen. Bu Drepane rechnet Cuvier zwei Arten: Dr. punctata und Dr. Iongimana, beibe fcon befannte von Linné und Bloch un: ter bemfelben Urtnamen als Chatobonarten befchriebene Fifche, von benen ber erftere bei Cuvier auf t. 179 abges bilbet ift. Bu Scatophagus gieht Cuvier funf Arten, unter benen Chaet. argus Linn. und Chaet. tetracanthus Lacep. als fruber befannte vorfommen. (Burmeister.)

EPHOD (hebr. אפרה eigentlich "überzug" bedeutenb) hieß bas prachtvolle Schulterfleib, welches mit feinem Bus behor, insbesondere bem Drafelichild, ben hauptfachlichften Schmud bes jubifchen Dberpriefters ober fogenannten Sobenpriefters ausmachte. Derfelbe trug namlich außer ber weißen Zunita, welche allen Prieftern gemein war, uber biefer gunachft noch eine zweite Tunifa, Die in einem Dbergewande beftand und Deil (בתרל) bieß, aus baum wollenem Beuch von purpurblauer Farbe, ohne Armel und etwas über die Rniee herabreichenb, ber untere Caum abs wechfelnd mit baumwollenen breifarbigen Granatapfeln und golbenen Schellen befett. Uber biefem Deil bing bann noch, bis etwas über bie Salfte bes Leibes berunter, bas Ephob, im Allgemeinen ber griechischen Epomis, Enwuis, febr abnlich, was auch Josephus ausbrudlich bemerft '). Es war aus Golbftoff, mit blauen und rothen Purpurs faben burchwirft, und beftand, gleich bem fatholifchen Degs

<sup>1)</sup> Joseph. Antiq. III., 7, 5. Bgl. C. A. Bottiger, Rand ber Caffanbra S. 60. Die LXX überfegen es auch burch & rapple, bie Bulg, superhumerale, Luther: Leibrock.

gewanbe, aus Borber= und Binterblatt, fobaf beibe Studen auf ben Schultern burch toftbare Spangen und Schnus ren verfnupft, wie auch unter ber Bruft burch einen gu beiben Geiten am Ephob befestigten und aus gleichem Stoffe gewirften Gurtel gufammengehalten wurden. Muf jeber Schulter war ein in Gold gefaßter Onnr aufgehefstet, worin die Namen ber zwolf Stamme Israels (in jebem Steine fechs) eingegraben waren, und vorn auf ber Bruft hielten Ringe, Kettchen und Schnuren bas Ephob mit bem vieredigen, eine Spanne langen und breiten, bas bei doppelten, also hohlen Drafelfchild (bei Luther: bas Umtschildlein, LXX λογείον, Bulg. Rationale) zusam= men, in welchem bie geheimnisvollen Drafelfymbole, bie Urim und Thummim, bei Luther Licht und Recht ge= nannt, aufbewahrt wurden. Rach bem Pentateuch (f. bef. 2 Mof. Cap. 28 und 29) gehorte bas Ephod aus: fchlieglich jum Drnat bes Sobenpriefters, und von einem Ephod ber gemeinen Priefter ift bort überall nicht bie Rebe; aber ju David's Beit icheint man von diefer Borfchrift abgewichen zu fein, wenn fie überhaupt fcon vorhanden war. Denn nach 1 Sam. 22, 18 trugen fammtliche Priefter ju Dob menigftens ein leinenes Ephob, und Da= vid felbit befleidete fich mit einem folchen, als er bie Bunbeslabe nach Jerufalem brachte (2 Sam. 6, 14). Desgleichen war Samuel, als er als Opferknabe bei bem Dberpriefter Eli Dienfte that, mit einem folchen leinenen Ephod befleibet, wie ibm benn feine Mutter auch einen fleinen Deil machen ließ, nach 1 Sam. 2, 18. 19. In: beffen icheint aus 1 Cam. 14, 3 wieder hervorzugeben, baß auch in jener Beit ber Dberpriefter vorzugsweise bas Ephod trug 2). Bergl. überhaupt Braun, Vestitus sacerdotum Hebraeorum. Lib. II. Cap. 6, und unten ben Urt. Priester. - Bir muffen bier nur noch ber auffals lenden Art gebenfen, wie bas Ephob einige Dale in ben Buchern ber Richter und Samuelis erwähnt wird. Rach Richt. 8, 27 namlich machte Gibeon aus erbeutetem Golbe ("1700 Gefel Golb") ein Ephod, und "ftellte es auf in feiner Stadt Ophra, und gang Israel verhurete fich baran." Diefer lettere Musbrud bezieht fich ohne Biber: rebe auf einen illegalen Cultus, und gwar, ba Gibeon gang beutlich als Jehovaverehrer geschildert wird (f. B. 7. 19 und 23 in demfelben Cap.), nicht auf Gogendienft, fonbern auf einen wenigstens nach bem Ginne bes Er= gablers illegalen Sehovacultus. Man hat nun fruber gewohnlich behauptet, daß Ephod hier fur ben gangen Apparat eines Priesterthums zu nehmen sei, da es zu ben vorzüglichsten Insignien besselben gehore, und bag nichts Anderes gemeint sei, als dieses: Gideon habe eine Priefterschaft creirt, die nicht ju bem legitimen, b. b. Levitisichen, Stamme gehorte. Aber man fieht leicht, wie ges awungen biefe Erklarung ift 1). Doch weniger fann man

mit ben Rabbinen an ein foloffales Schulterfleib von Golb benfen, welchem gottliche Berehrung bezeugt morben. Ephod muß baber bier eine andere Bebeutung ba: ben, und fur eine folche fpricht auch eine eregetische Eras bition, nicht blos bie jungere bes arabifchen Uberfebers (wie Spencer, Gefenius u. A. angeben), fonbern auch bie viel altere ber Peschito, auf welche bas Zeugnis bes Arabers sich erst fiunt'). Beibe übersetzen es namlich burch Bilb, Statue. Daß bas Wort so etwas bedeuten fonne, fcbließt man fcon allenfalls aus einem anbern Derivat beffelben Stammes, welches fich Jef. 30, 22 auf bie Befleibung von Statuen mit Golbblech bezieht. Gibeon errichtete alfo ein Bilb, bas ben Jehova vorftel= Ien follte, abnlich vielleicht bem golbenen Ralbe in ber Bufte, ober ben von Berobeam in Dan und Bethel auf= geftellten Stieren, bie ja auch Jehovabilber fein follten 5). Diefelbe Bebeutung icheint nun Ephob auch in ber Richt. 17 und 18 ergablten Geschichte gu haben, und gwar eben= falls mit Beziehung auf einen bilblichen Jehovacultus. Biel weniger ficher icheint uns bas in ben Stellen 1 Sam. 22, 10. 23, 9 fg. 30, 7 fg. und 2 Sam. 2, 1, welche Batte großentheils babin zieht; fie laffen fich füglich auf bas Priefterfleid und bas bamit in Berbindung ftebenbe Drafel ber Urim und Thummim beziehen, wie man vielleicht schon aus 1 Sam. 28, 6 schliegen muß. 3weifel= haft ift auch Sof. 3, 4; wenigstens ift hier nicht ber Drt, Die Schwierigfeiten biefer Stelle zu erortern. (E. Rödiger.)

EPHOH, nach ben Talmubiften ein Engel, ber bem Sfaat bie geoffnete Holle zeigte, als er ben Jacob versfluchen wollte, weil er ihn um den Segen für Efau betrogen hatte. Dies bewog den Erzvater, von feinem Borshaben abzustehen. Eifenmenger II. S. 262. (Richter.)

EPHOREN, "Egogoi. Diesen seiner Natur nach ganz allgemeinen Ausbruck, womit Jeber, ber eine Aufsicht führt, bezeichnet werben kann'), finden wir zuerst in verschiebenen Dorischen Staaten in einem bestimmten Sinne zur Bezeichnung eines Magistrates angewendet, der inse besondere in Sparta zu so großem Ansehen und zu einer fast alle politischen Behörden des Staates überragenden Stellung gelangt ist. Wir sinden Ephoren') mit strafrichterlicher Gewalt zu Cyrene, ebenso in Thera, der Mutterstadt von Cyrene, was uns, da Thera selbst eine

Chriftot. III, 127 fg.; f. bagegen ichon Spencer, De legg, Hebr. ritual, p. 945 sq. ed. Tubing., besonders aber Stuber zu Richt. 8, 27 und 17, 5. Batte, Bibl. Theol. 1, 267 fg.

<sup>2) &</sup>quot;Und Ahia . . . war Priester Schova's in Sitoh, ber bas Ephob trug." Dieser Ausbruck scheint allerdings eine Bevorzugung bieses Priesters anzubeuten, was wir gegen Batke (Bibl. Abeol. I, 269) bemerken.

S) Sie findet sich u. a. bei Ctericus zu d. St. Bgl. Rosenmutter zu hos. 3, 4. Saalschüß in Itt: gen's Denkschrift. III. 36 fg. Abeile in Winer's Journ. V, 186 fg. Winer sethst im hebr. Lexikon. Dengstenberg,

<sup>4)</sup> Dies ist zuerst von dem Verf. diese Artikels nachgewiesen mittels einer Emendation in den Ausgaben der Peschito, die sich ihm nachher durch Ephram's Commentar bestätigt hat. Man s. Rödiger, De orig. et ind. arad. interpr. p. 75. 5) Der Austleger, der diese Ansicht begründet sinder, verwandelt barum Zehova nicht in einen Gößen, wie Hengstenberg (a. a. D.) in unvorsichtigem Eiser behauptet; mindestens träse ihn berselbe Borwurf, da er nicht umhin kann, anzunehmen, daß unter den Iseaeliten wirklich zu Zeiten bildliche Verehrung Zehova's bestanden hat. Auch Saulen wurden dem wahren Gott errichtet, 1 Mos. 28, 16. 35, 14.

<sup>1)</sup> Daher bei Suidas s. v. διὰ το ειροφάν τὰ τῆς πόλεως πράγματα. Bergl. H. Stophani Thesnur. L. Gr. T. V. p. 6893 ber londoner Ausg. 2) Die Belege jum Folgenden bei K. D. Müller, Dorer II. S. 111 fg.

Lafebamonifche Colonie war, auf Lafebamon gurudweift; wir finden weiter Ephoren gu Beraflea, einer Colonie von Zarent; in Deffenien feben wir bie Ephorie feit ber Er: neuerung bes Staates, mas gewiß nur mit Bezug auf altere Inftitutionen ber Dorifchen Deffenier gefchab; und mare uns überhaupt ein Mehres von ben Staatseinrich: tungen ber verschiebenen Dorifch : griechischen Staaten, im Mutterlande wie außerhalb beffelben in den Colonien, bes tannt, fo wurden fich außer ben angeführten Beifpielen gewiß noch manche andere Belege bagu bieten. Dur über Die fpartanische Ephorie find wir, in Folge ber großen Bebeutung, ju ber fich bort biefe Beborbe nach und nach, befonbers in ber blubenbiten Beit von Bellas, erhoben hat, etwas naher, feineswegs aber fo vollftandig unter: richtet, um die merkwurdige Erscheinung nach allen ihren Richtungen und Beziehungen befriedigend uns zu erflaren und fie in ihrem eigenthumlichen Befen vollig ju wurdi= gen. Bier erscheint die Ephorie als ein alle 3weige ber Staatsverwaltung in fich vereinigendes, ja, wie fcon bie Miten fich ausbruckten, tyrannisches Umt, burch welches bie Geschicke bes Staates hauptfachlich und gunachft geleitet murben.

Wenn die Errichtung ber Ephoren von Berobotus (I. 65), an ben fich auch einige andere Beugniffe anschließen 3), dem Lyfurgus, fo gut wie die Ginfuhrung ber Gerufia gu= geschrieben, von Undern aber auch bem Philosophen Cheilon beigelegt wird \*), fo fcheint es boch eine im Alterthum noch weit mehr verbreitete Ungabe gewesen gu fein '), baß Theopompus, ber Enkel bes Charilaus, die Ephoren, und zwar in ber Absicht, burch biefe Ginrichtung die konigliche Macht zu beschranten, in Sparta eingeset babe; und fo wird Clatus als der erfte Ephore ju Sparta 757 vor Chr. genannt. Inbeffen bei bem fruben Borfommen ber Ephoren auch an andern Dorifchen Orten, woburch wir eben barauf hingewiesen werben, in ihnen eine urfprungliche und alt = borische Inflitution von einer freilich ber fpa= tern Geffaltung und Umbilbung ju Sparta wenig abnli= chen Urt zu erkennen, scheinen jene Ungaben faum in eis nem andern Ginne gefaßt werben ju fonnen, als bag man die neu befestigte und bestimmte Unordnung biefes Umtes zu ber in ber Folge immer mehr hervortretenben Bebeutung, als eines wefentlichen Gegengewichtes ber to: niglichen Gewalt, auf bestimmte, bedeutende Namen ber frubern Beit jurudführte, wie bies überhaupt allgemeine Sitte bes Alterthums war, bas, was im Laufe ber Beit und unter bem Gange ber Berhaltniffe fich allmalig ju einer bestimmten und festen Form berangebildet batte, auch auf bestimmte, einzelne Damen, wie eben ben bes Lufur: gus ober Theopompus jurudjufuhren. Bir wollen baber nicht entscheiben, ob Lufurgus es gewesen, ber bas Epho: rat zu einer bedeutenden Stellung erhoben und fomit in feiner politischen Bebeutung eingeführt umd errichtet b),

ober ob von ihm vielmehr gang abgufehen bei ber Ginfuh: rung ber Ephorie, bie bem gangen Befen ber bon ihm eingeführten Berfaffung entgegen, biefe nur habe erfchut: tern und im Berfolg zerftoren tonnen "): wir wollen nur ben Gas festhalten, bag bie Ephorie, als ein alt : boris fches Inftitut, gewiß ursprunglich etwas gang anberes ge: wefen ift als bas, wozu es fich fpater ausgebildet bat, bag allerdings biefe fpatere Entwickelung bem Geifte und bem einfachen Charafter ber Lufurgifchen Inftitutionen, welche auch die Ephorie in sich aufgenommen und bamit gewiffermaßen bestätigt zu haben icheinen, burchaus fremb ift "), und mithin bie oben als Grund ber Ginfegung ans geführte Absicht ber Schmalerung und Beschranfung ber toniglichen Gewalt gewiß nur bas andeutet, wogu fpater allerdings bie Ephorie angewendet ward und wozu fie fpå:

ter auch wirklich bienen follte.

Die urfprungliche Bestimmung ber Ephoren Scheint aber bie einer richterlichen Beborbe gemefen gu fein, bie gunachft auf ben Berfehr, auf ben Martt fich bezog, und bie bier entftebenben Streitigfeiten gu fchlichten bemuht war und bamit jugleich über ben gangen Berfehr, wie er ftattfand, die Mufficht fuhrte. Go fteben biefe Muffeher bann auch ben Konigen gur Geite, welche bie Ci-vilgerichtsbarkeit in Sanden hatten "). Darum hatten fie auch auf bem Martte ihren Umtsfit, und beforgten bier noch ihre Geschafte zu einer Beit, wo ihr Geschafts: freis ein gang anberer, weit ausgebehnterer geworben war; bort war ihr aggetor, ihr egogetor; heißt boch ber Martt felbft in altattifchen Gefeben Egogla 10) und eine Bemer: fung bes Etymologic. Gudianum s. v. Egogos p. 225 enthalt die Borte: καλούνται δέ και οί τα των πόλεων ώνια επισκεπτόμενοι. Daber auch Ariftoteles (Polit. III, 1, 7) ben Ephoren in Diefer ihrer richterlichen Gigen: schaft die dixus two ovusodulor gutheilt, und fie bas mit als ein Civilgericht bezeichnet im Gegenfate gur Beruffa, bie als hochfter Gerichtshof bie Eriminalgerichtsbarfeit ubte und über Leben und Tob entichieb.

Wenn wir bemnach in ben Ephoren ") eine urfprung: lich richterliche Beborbe erkennen, ohne Bedeutung und Einfluß in die eigentliche Staatsverwaltung, die fpater gang in ihre Banbe fam, fo wird es doch immerhin, aus Mangel an naheren Ungaben, fchwer zu bestimmen fein, in welcher Beife fich die Ephorie von bem beschrantten Rreis einer ben Ronigen gur Geite ftebenben, im Gangen

Staatsverfaffung. S. 161 fg. 165: "Byfurg icheint es baber gewefen gu fein, welcher bie Ephorie gu einem off entlichen Amte machte."

<sup>3)</sup> Plut. Epist. VIII. p. 354 B. Stobaeus, Sermon. p. 288. ed. Gesn. aus Xenoph. De Republ, Lacon. VIII, 3. 4) Diogen. Lacrt. I. §. 68. 5) f. Plutarch. Vit. Lycurg. VII. 29. Aristot. Polit. V, 9, 1. Cicero, De Legg. III, 7. De Rep. II, 33. Roch Anderes führt K. Hermann (Griech. Staatsalterth. §. 43. Not. 5) an. 6) Bergl. Lachmann, Die spartanische

<sup>7)</sup> Bergl. Bermann, Griech. Staatsalterthumer. S. 43 am luffe. 8) f. R. D. Muller a. a. D. II. C. 113. 114. Bachemuth, hellen, Alterthumet. I, 1. S. 192 fg. 222. 9) f. Muller, Dorer II. S. 115. 116. Ale Gemeindeversteber, wie Tittmann (Darstellung ber griech, Staateverfassung. S. 104) will, glauben wir sie baber betrachten nicht zu konnen. 10) Dies fcheint elbft aus ben weiter unten anguführenben Worten bes Rleomenes bei Plutarch (Vit. Cleomen. 10) mit Sicherheit bervorzugeben. Bergl. bie Stellen bei Bachmann, Spartan. Staatsverfaffung. S. 163. Not. Beboch will biefer S. 164. Rot. 3 bezweifeln, cb Egopoc von egopa" abzuleiten fei, ba bie Ephoren urfprunglich Marttrichter und teine polizeiliche Beborbe gemefen.

329

untergeordneten, richterlichen Behorbe zu einer fo boben Stellung hinaufgeschwungen, in ber wir fie gu ben Beis ten ber Perferfriege und nach benfelben grabe in ber Beit, als Sparta auf bem Gipfel feiner Macht ftanb, erbliden. Die in bem Gange ber griechischen Geschichte überhaupt bemerkliche Erweiterung und Musbehnung ber Civilgerichte Bu einem gesteigerten Unsehen, in Berbindung mit bem Ginten ber meistens ben ariftofratischen Staatskorpern gu= gewiesenen Criminalgerichte, worauf Muller 12) aufmert= fam macht, ift gewiß nicht zu überfeben, aber auch und vielleicht noch mehr bie Musbehnung und Erweiterung bes fpartanischen Staates über bie engen, burch die Lyfurgi= fchen Ginrichtungen ihm fo fest abgeschloffenen und vorge: zeichneten Grengen binaus in Unschlag zu bringen. Denn es scheint vielmehr bie Ephorie in biefer ihrer weitern Ent= widelung und Ausbehnung nur die nothwendige Folge biefer Ausbehnung bes Staates und ber erweiterten poli= tifchen Berhaltniffe gu fein, benen bie alteren, einfachen Formen ber Lyfurgifchen Berfaffung ober vielmehr ber alt: borifden Stammverfaffung nicht mehr genügen fonnten; bas bemofratische Element, bas in ben Staaten Jonischen Stammes fich fo fehr ausbildete und burch bie gange Staatsverwaltung hindurch fich geltend machte, erscheint in anderer Beife zu Sparta in der Ephorie, die hier unster veranderten Berhaltniffen, indem fie das Recht ber Bolfeversammlung gemiffermaßen auf fich nahm, zu einer Urt von Billfurberrichaft biefer Beborbe fuhren mußte, bie feiner weitern Beschranfung ihrer Macht unterlag, Die infofern aber in die fpartanische Berfaffung ein ihr ur: fprunglich gewiß frembartiges, burch bie veranderten Ber= haltniffe aber nothwendig berbeigeführtes Element brachte, bas barum fcon von Plato 13) als ein tyrannifches be= zeichnet worden ift: eben weil es, obwol felbit bemofratis fchen Urfprungs, boch in Sparta unter ben bortigen Ber= baltniffen einen oligarchifch : tyrannifchen Charafter anneb= men mußte, ber es jum Theil fo in Berruf gebracht bat.

Auf ben bemofratischen Ursprung der Ephoren und bas in ihnen reprasentirte bemofratische Element 14) führt aber ebenso wol die Funfzahl der Ephoren, und der jahr- liche Wechsel ihres Amtes (woruber die Zeugnisse der Alten ziemlich übereinstimmend sind 15), zumal da die Funfzahl

12) a. a. D. II. S. 117. 13) De Legg, IV, p. 712 D.: το γὰρ τῶν ἐφόρων θαυμασιὸν ὡς τυραννιχὸν ἐν αὐτῆ γέγονε. Aristotel. Polit. II, 6, 15: — καὶ, διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν είναι λίαν μεγάλην καὶ Ισοτύραννον, δημαγωγείν αὐτοὺς ἡναγχαζοντο καὶ οἱ βασιλεῖς ιώσιε καὶ ταὐτη συνεπιβλάπτεσθαι τὴν πολιτείαν ὁ δημοκρατία γὰρ ἐξ ἀριστοκρατίας συνέμαινε κτλ. 14) Bergl. δὶς Ετοττετιπησε δεὶ Aristoteles, Polit. II, 6. S. 14—16; insbesondere auch II, 3. S. 10, wo eð in Bezug auf δὶε ipartanische Berfasiung, δὶε Manche als eine weise Mischung monarchischer, oligarchischer und bemotratischer Etemente betrachteten, und beshalb belobten, heißt: — λέγοντες τὴν μὲν βασιλείαν μοναρχίαν, τὴν δὲ τῶν γερόνιων ἀρχὴν ὁλιγαρχίαν, δημοκραχίαν, τὴν δὲ τῶν γερόνιων ἀρχὴν όλιγαρχίαν, δημοκραχίαν είναι τυς αννίδα, δημοκρατείσθαι δὲ κατά τε τὰ συσότια καὶ τὸν ἄλλον βίον τὸν καδ ἡμόραν. 15) Gegen Göttling's Unnahme (ad Aristotel. Polit, p. 466) von einer 3 ch η μ ab) ber Ephoren haben sich Bachsmuth (pellen. Alterthumst. I, 1. S. 222) und st. Φεrmann (Griech, Staatsalterth. S. 44. Not. 1) nicht ohne Grund ertlatt. Timáus (Lex. Platon. p. 128. Χ. Encyll. b. B. u. s. Crue Section. ΧΧΧΧΥ.

auch bei anbern fpartanischen Magistraten vorfommt 16), als insbefondere ber Umftand, baß Jeber aus bem Bolfe ju biefem Umte gelangen konnte, bas alfo an burchaus feine bestimmte Bebingungen ber Bablfabigfeit gefnupft gewesen zu fein scheint. Muf welche Beife aber die Epho= ren bestellt murben, ob burch die freie Bahl bes Bolfes ober burch bas Loos, ober endlich burch Ernennung bes Genats, icheint nicht gang flar, und wird baber ichwerlich mit Bestimmtheit nachzuweisen fein; bag ihre Ernennung nicht burch bie Ronige geschah, wie an einer Stelle Plutarch's (Morall, II. p. 197) fich angegeben finbet, scheint wol we= nigstens fur die fpatere Periode, b. h. fur die ber eigent= lichen Entwidelung und Bluthe ber Ephorie, nicht annehm= bar, auch wenn in ber fruheften Beit fo etwas ftattgefun= ben haben tonnte; auch bezeichnet Ariftoteles 17) fie gang bestimmt als eine doxn aigern, fodaß bemnach nur bie Frage ware, ob fie burch ben Senat gewählt worben, wie R. hermann 18) vermuthet, ober burch bas Bolt, wie Lachmann 19) als unzweifelhaft annimmt, ober ob ein Dit= telweg einzuschlagen 20), fodaß unter einer burch bie Stim= men bes Bolfes auserwahlten Ungahl bann bas Loos ent= Schieben, jumal ba auch Plato 21) bie Ephorie als ein ben burch Loofung vergebenen Umtern nabe ftebenbes bezeich: net, jebenfalls mit Rudficht auf ben bemofratischen Urfprung und Charafter ber Behorbe, ju ber Jeder aus bem Bolfe, wie Aristoteles 22) aufs Bestimmteste versichert, gelangen fonnte. Es fann bies Alles jeboch nur von ber Beit gelten, wo die Ephorie bereits ju ber großen Musbehnung ihrer Macht gelangt mar, Die eben ihre Bluthe bezeichnet; und felbst bies scheint boch nur nach und nach, felbst langfam, erfolgt ju fein. Gine nahere und erfte Beranlassung zur Erweiterung ber Ephorie außer ihrem ursprunglichen Berhaltniffe scheint burch bie langere Ubwefenheit ber Ronige mahrend bes erften Deffenischen Rries ges herbeigeführt worden ju fein; wir glauben bies we-nigstens aus ben Borten, bie Plutarch 23) bem Rleomenes in ben Mund legt, wonach biefer Umftand gur erften Ginführung ber Ephoren Beranlaffung gegeben, fchliegen gu Rubnk.) nennt funf großere und funf fleinere; f. jebody bafetbft bie Rote von Rubntenius.

16) Bergl. Mûller a. a. D. II. S. 116. Not. 8. 17) Polit, II, 6. §. 15. 18) De Homoeis p. 15, auch mit Bezug auf Xenoph. Cyrop. I, 2. §. 14. Bergl. auch Griech. Staatse alterth. §. 44. Not. 5. 19) Spartanische Staatsversassungen. S. 165. Sbenso auch Tittmann, Darstell. b. griech. Staatsversassungen. S. 107. 20) s. Schomann zu Plut. Agis VIII. §. 1. p. 120 sq., wo die ganze Streitsrage (p. 117—121) näher besprochen worden ist, und am Schlusse beigesugt wird: "Sed haec omnia quam incerta sint quotque dubitationibus odnoxia, et quam amplus in certorum testimoniorum desectu etiam aliis conjecturis campus pateat, quilibet intelligit. Ego quidem in tali re ignorantiam fateri quam hariolari satius duco." 21) De Legg. III. p. 692 B.: τὴν τῶν ἐφόρων δύναμιν ἐγγὺς τῆς κληρωτῆς ἀγαγων δυνάμεως. 22) Polit. II, 6. §. 14: γίνονται δ' ἐκ τοῦ δήμου πάντες, und §. 16: καθίσταται (ἡ ἐφορία) γὰρ ἐξ ἀπάντων, mit Bezug auf die Ephoren. Bergl. dazu auch Ba chê mu th, Dellen. Alterthumst. I. 2. S. 214 fg., der sich gegen die Annahme, als seien die Ephoren aus den niedern Bürz gerclassen gewählt worden, entschieden ausspricht, da sie vielmehr als ein Ausschus der Altbürger anzusehen seien, und bader auch deren Standessinn, als eine oligarchische Behörde, getheilt. 23) Vit. Cleomen. 10: "νόσιερον δὲ τοῦ πρὸς Μεσσηνίους πολέμου

burfen, mahrenb zugleich bort ein fonft nicht weiter uns befannter Afteropos fur benjenigen ausgegeben wird, melcher viele Sabre nachher die Ephorie fo verftarft und ge= boben (τον πρώτον επισφοδούναντα την άρχην καί άνατεινόμενον Αστερωπον ήλικίαις υστερον πολλαίς έφορον yeveodai). Raber bie Stufen und gleichfam bie Stabien Diefer Entwidelung anzugeben, ift bei bem Mangel aller Rachrichten bes Alterthums nicht moglich. Faffen wir ba= ber biefelbe bier fo auf, wie fie in ber Fulle ihrer Dacht gu ben Beiten ber Perferfriege und nach benfelben ent= widelt und fast ausgebildet uns entgegentritt. Die fruber uriprunglich nur auf ben Marktverkehr beschrankte richterliche Gewalt erscheint nun ausgebehnt und zu politischer Wichtigkeit erhoben, baburch, baß fie bie Prufung und gewiffermagen bie Mufficht über alle anberen Behorben erhielten, die ihnen Rechenschaft abzule= gen hatten 2"); übrigens waren bie abgetretenen Ephoren felbit barin einbegriffen. Es fonnten bie Ephoren jeben Magistrat gur Berantwortung gieben, und fie brauchten bagu nicht einmal ben Ablauf ber Umtsführung abzumar= ten, fonbern konnten unmittelbar in die Bermaltung ein: brechen und diefe fuspendiren; fie konnten, wie Xenophon 25) fich, vielleicht nur allzubeftimmt und allgemein, ausbruckt, Beben ftrafen, ben fie wollten, und ba die Ronige ja felbit nur erbliche Magiftrate waren, fo mußte fich biefe Dacht felbft über bie Konige erftreden, Die bor ben Ephoren von ihren Gigen aufzustehen und auf ihre Labung vor Gericht zu erscheinen hatten, mas freilich Kleomenes in ber Rebe bei Plutarch (Vit. Cleomen. 10) als eine Usurpation und Unmaßung barftellen mochte 26). Bar boch einer feisner Uhnen, ber Konig Kleomenes, vor ben Perferfriegen por ben Ephoren ber Beftechung angeflagt worden 27); an= bere Beispiele bietet die spatere Geschichte Sparta's. Mus-brudlich wird bemerkt 28), baß sie die Magistrate, also auch ben Ronig, in Gewahr nehmen und vor ein Gericht ftellen fonnten, ju bem fie felbft geborten, außer ihnen bie Geronten, ber andere Ronig und wol auch noch an= bere Magiftrate. Bon biefem bochften Gerichtshofe murbe bann bie lette Entscheidung gegeben 29): nicht blos und

μακρού γενομένου, τοὺς βασιλεῖς, διὰ τὰς στρατείας ἀσχόλους όντας αὐτοὺς πρὸς τὸ κρίνειν αἰρεϊσθαί τινας ἐκ τῶν φίλων καὶ ἀπολείπειν τοῖς πολίταις ἀνθ' ἐαυτῶν, ἐφόρους προςαγορευθέντας καὶ διατελεῖν [τε] τοὐτους τὸ πρῶτον ὑπηρείτας τῶν βασιλέων ὅντας, εἶτα κατὰ μικρὸν εἰς ἐαυτοὺς τὴν ἐξουσίαν ἐπιστρέφοντας, [καὶ] οὕτως λαθεῖν ἴδιον ἀρχεῖον κατασκευασαμένους "

24) Bergl. Aristotel. Polit. II, 6. §. 16 (χοίσεων μεγάλων χύριοι) und §. 17, woselbst die Borte: δόξειε δ' αν ή των έφορων άρχη πάσας εὐθύνειν τὰς ἀρχὰς κ. τ. λ. Μεhr bei Μύι! let α. α. Ω. II. ⑤. 118 fg. 25) Rep. Laced. VIII. §. 4: Εφοροι οὐν ἐκανοὶ μέν εἰσε ζημιοῦν ον ᾶν βούλωνται, χύριοι δ' ἔχπράτιειν παραχρῆμα, χύριοι δὲ καὶ ἄρχοντας μεταξύ χαιταπαῦσαι καὶ εἰρξαι καὶ περὶ ψυχῆς εἰς ἀγῶνα κατατίῆσαι. 26) ,,σημεῖον δὲ τούτου τὸ μέχρι νῦν, μεταπεμπομένων τὸν βασιλέα τῶν ἐφόρων τὸ πρῶτον ἀντιλέγειν καὶ τὸ δεύτερον, τὸ δὲ τρίτον καλούντων ἀναστάντα βαδίζειν πρὸς αὐτούς. Κεπορλοπ. Republ. Laced. XV. §. 6: ἔδρας πάντες ὑπανίστανται (in Βεξιας αις ben πόπις) πλην οὐκ ἔφοροι ἀπὸ τῶν ἔφοροικῶν δίφρων. 27) Herodat. VI, 82. 28) ſ. bie eben angesübrte ⑤telle bei Χεπορλοπ. Rep. Laced. VIII. §. 4. 29) Pausan. III, 5, 3. Βετgl. Μύι! er α. α. δ. ⑤. 119.

unmittelbar von ben Ephoren, fo thatig fie auch als Unflager wie felbft als Richter babei erscheinen mochten. Bol maren fie übrigens, vermoge ihrer richterlichen Bewalt, befugt, Unbern Bugen und Strafen aufzuerlegen; ibre Ruge trat, wie es icheint, fogar in Fallen ein, Die außerbalb ber Sphare richterlichen Erkenntniffes lagen und fo bie Ephoren gewiffermagen mit ben romischen Cenforen vergleichen laffen. Gie legten bem Agefilaus eine Strafe auf 30), weil er fich beliebt ju machen suche; fie rugten es am Archibamus, bag er eine ju fleine Frau gebeira: thet, ebenfo wie fie ben Ungrandribas nothigten, zwei Frauen zu nehmen; mas aus ber Gorge fur Die Erhal: tung bes Konigegeschlechtes und zwar eines fraftigen, fic erflart. In biefem Ginne überwachten fie die Erziehung und die Feier ber offentlichen Spiele u. f. m.; fie maren bei bem Allen nicht burch bestimmte, schriftlich aufgezeich nete Gefete bestimmt, fondern burch Berfommen und Gitte, burch ein ungeschriebenes Recht und bie Uberzeugung von bem, mas bes Staates Bohlfahrt erheischte. 2118 Beam: ten wird von ihnen bann auch ber allgemeine Musbrud

τὰ τέλη gebraucht 31).

Besonders aber zeigt fich bie politische Bedeutung und Bichtigfeit ber Ephoren, in ber fie bie gange Staats: gewalt überragen, in ihrem Berhaltniß ju ber Bolfsver: fammlung 32), bie grabe ju ber Beit, wo Sparta in feis ner großeften Bluthe ftand, burch fie geleitet und geführt wurde. Gie fonnten bie Berfammlung einberufen und ab: stimmen lassen, sie konnten Gesetze berselben vorlegen und von ihr auch genehmigen lassen. Daher waren die Ephoren es auch, die zunachft bie Berhaltniffe zum Muslande beforgten und ben gangen biplomatischen Berfehr leiteten, frembe Befandte guließen ober abwiefen; im erfteren Falle mit ihnen verhandelten, mahrend fie ebenfalls bie Ubfendung von Befandten aus Sparta beforgten. Muf biefe Beife mar ber Abschluß aller Bertrage, Bundniffe, Friedensschluffe u. bgl. in ihre Bande gelegt, fie felbst baburch nicht felten Ber-ren über Frieden und Rrieg, ber von ihren Berhandlungen und Bestimmungen abhing. Daher fie bisweilen fo: gar Beereszuge anordneten und bie ins Feld giebenbe Mannschaft feststellten, und wenn auch gleich im Rriege felbft ber Ronig ben Dberbefehl fuhrte, fo empfing biefer boch nicht felten von ihnen Berhaltungsbefehle burch bie Stytale, und mußte ebenfo an fie Bericht erftatten; ober er ward burch beigeordnete Rathgeber beschranft; fpater folgten zwei Ephoren bem Konige ins Feld und gehorten mit zu bem Rriegsrathe, vielleicht auch, bag fie fur ben Unterhalt bes Beeres zugleich Gorge zu tragen batten, jebenfalls aber als Reprafentanten ber bochften Boltsge walt, bie in ber burch bie Ephoren geleiteten Bolfsver: fammlung ihren Git hatte. Daber benn auch weiter in ben vom Beere eroberten Stabten und ganbern alle Inordnungen von ihnen ausgeben und Berfaffung und Ber

<sup>30)</sup> Die Belege zu biesem und bem Folgenden s. bei Mutter II. S. 120. 31) Bergl. hermann, Griech. Staatsalter thumer. Ş. 45. Not. 1. 32) über bas Einzelne, bas hier berührt ift, s. ebenfalls Muller II. S. 121 fg. Bachsmutt, Bellen. Alterthumskunde. I, 1. S. 223 fg. I, 2. S. 212 fg. Tittmann, Darstell. ber griech. Staateverfass. S. 108-115.

waltung berfelben burch fie nach ben Grunbfagen ber fpar= tanischen Staatspolitit bestimmt wirb. Dag bie Ephoren, wenigstens in ber fpatern Beit, auch bie Mufficht über bie Finangen und die Staatscaffe fuhrten, fcheint ebenfalls

ziemlich ficher.

Bir haben ichon oben bemerkt, bag es funf Ephoren waren; alliabrig gewählt traten fie ihr Umt mit ber Berbftnachtgleiche, Die ben Unfang bes Lafonifchen Sabres bilbete, an, und erliegen, wie es fcheint, bei ihrem Un= tritt eine Urt von Cbict, worüber fich noch einige Gpuren erhalten haben, wie g. B. die merkwurdige Borfchrift, ben Schnurrbart zu fcheeren und die Gefete zu beachten 33). Nach bem ersten unter ihnen (¿núrvuos), warb bas Jahr benannt: gewiß ebenfalls ein Beichen ihres Unfebens und ihrer Bedeutung; in bem aggefor auf bem Martte famen fie taglich gufammen, um ihre Sigungen gu halten und bie Geschafte zu beforgen, fpeiften auch bier gusammen; bort murben auch bie fremben Befanbten aufgenommen und beherbergt. In ber Rabe fand fich, bedeutfam genug, ein fleiner Tempel ber Furcht; bort war auch wol ber Drt, wo fie ihre nachtliche himmelsschau anstell= ten, von ber Plutarch im Leben bes Ugis Cap. 11 er: gablt. Alle neun Sahre, beißt es bort, nehmen fich bie Ephoren eine reine, monblofe Racht, fegen fich in ber Stille nieber und ichauen fo nach bem himmel. Beigt fich von ber einen Geite gur andern eine Sternschnuppe (dorno), fo schließen fie baraus, bag die Konige fich gegen Die Gottheit verfundigt und fegen fie ab, bis ein Drafel von Delphi ober von Olympia zu Gunften ber Konige anlangt.34). Gine Bergleichung ber Ephoren mit ben fretischen Rosmen 35) ift faum ftatthaft; noch viel weniger aber bie mit ben romischen Bolfstribunen 36).

Mis Sparta von ber Bobe, die es nach bem Pelopon= nesischen Kriege gewonnen, herabsank und innerlich, durch Erschlaffung ber alten Gitte, zerfiel, zeigt fich bies ins: besondere auch bei den Ephoren, welche schon Aristoteles 37) in biefer Begiehung tabelt: baber auch bas Beftreben bes Kleomenes (226 v. Chr.), als er die alte Berfaffung Sparta's wieder herzustellen gedachte, auf ben Sturg ber Ephorie gerichtet war 36), die jedoch fpater unter ber ro-mischen Berrschaft wieder jum Borschein fommt, ba aus biefer Beit hinwiederum Ephoren ju Gparta ermahnt merben 39), fo namentlich auch in ben Stabten ber Gleuthe: rolatonen, wie Geronthra und Diplus, und es lagt fich bie Reihe ber Ephoren bis auf bas Untoninische Zeitalter, ja bis auf Gorbianus III. berab, junachft aus Infchrif:

ten verfolgen 40).

In Athen finden wir nur bei einer Belegenheit Ephoren genannt, als namlich nach ber Schlacht bei 21gos Potamos (405 vor Chr.) funf Ephoren mit einer un= gewöhnlichen und außerorbentlichen Bollmacht bestellt murben, um bie Ungelegenheiten bes Staates gu leiten: mobei es jeboch nicht naher fich nachweisen lagt, in welchem Umfange und mit welcher Dacht wir uns biefe Beborbe, wenn fie anders überhaupt als eine folche zu betrachten ift, ju benfen haben; benn es scheint fast, bag biefe Ephoren eigentlich nur bie von ben einzelnen politischen Clubs ober Betairien gewählten Saupter berfelben ma= ren, bestimmt, in bem Ginne biefer Befellichaften auf bie Staatsgeschafte und beren Leitung einzuwirken; f. Lysias, Advers. Eratosth. cap. 43 sq. und bazu Bodh, Staatshaush. ber Uthen. II. S. 264. Sievers, Comm. hist. de Xenophont. Hellen. I. p. 92. - Dag bie driftlichen Bischofe bismeilen auch ben Namen 200oor führten, obwol fie ihn wegen bes heidnischen Unstrichs zu vermeiben fuchten, fieht man aus Bingham, Origg. Ecclesiast. Lib. II. cap. 2. §. 5 (T. I. p. 74), vergl. mit Augufti, Sandbuch ber driftl. Archaolog. I. G. 185.

EPHOROS ('Egogos). Benn ber Rame biefes Geschichtschreibers, ber mit Theopompus eine neue Periobe ber griechischen Siftoriographie beginnt, schon bei ben 211= ten manchen Bermechfelungen und felbft Berberbniffen außgefeht war, indem ber Rame Egogos bald in Equinnos (wie 3. B. fruber in ber Stelle bes Guibas), balb in Evgogos, balb in Evgoglwv verwandelt erscheint') und gu manchen Berwechselungen und Berberbniffen Beranlaf= fung gegeben bat, fo find bie Nachrichten über die Perfonlichfeit bes Mannes, über fein Leben und feine Bil= bung im Gangen bochft fparlich und ungenugenb gu nennen 2). Ephoros ftammte nach ben fo ziemlich einstimmi= gen Beugniffen ber Ulten aus Ruma in Aolien, nicht aus Camos; fein Bater bieg Demophilus, nach Unbern Untiochus; wir wiffen nur bies von ihm, bag er ben Sohn ber Schule bes Ifofrates, bie biefer bamals zuerft in Chios, fpater in Uthen, eröffnet hatte 3), übergeben "), und hier mit Theopomp ben Unterricht biefes Rhetors benutte; was allerbings von bem wefentlichften Ginflug auf bie gange Bilbung bes Mannes und feine wiffenschaftliche Richtung gemefen gu fein scheint. Bur gerichtlichen Praris, wozu ber junge Ephoros zunachft fich bilben follte, scheint er wenig Reigung gehabt zu haben, und ba ber Erfolg ben gehegten Erwartungen nicht entsprach, fo scheint Ifokrates, ber die Abneigung des Ephoros gegen die praktische Laufbahn bemerkt hatte, felbst die Nothwendigkeit gefühlt zu haben, feinem Geifte eine andere Richtung zu geben, indem er ihn auf bie geschichtliche Darftellung bin= wies, bie feinen Reigungen und Befinnungen am entfpres

<sup>38)</sup> f. Plut. Vit, Cleomen, 9 und De sera num, vindict, 4, 55) 1. Plut. Vit. Cleomen, 9 und De sera num. vindict, 4, nebst Wyttenbach's Note. Begen des übrigen s. Müller a. a. D. II. S. 125 fg. 269. 34) Vergl. dazu Müller II. S. 100. 35) Vergl. Müller II. S. 130 und die deschift angeführten Stellen des Aristoteles (Polit. II, 7, 3), Strado (X. p. 482 D.) und Cicero (De republ. II, 38). 36) Vergl. Cicer. De Legg. III, 7. Wachsmuth a. a. D. I. 2. S. 214. 37) Vergl. Polit. II, 6, 16. 38) Plutarch. Vit. Cleomen. 7 sg. Nergl. Wachsmuth a. a. D. I. 2. S. 421. Bergl. Folt. II, 6, 16. 55) Plutaren. Vit. Cleomen. 7 sq. Bergl. Baché muth a. a. D. I, 2. S. 421. 39) Bergl. Pausan. III, 11. §. 2. Meursius, Miscell. Lacon. II, 4. Titzmann a. a. D. S. 116. 40) f. Osann, Sylloge Inscriptt. p. 279 unb Boeckh, Corpus Inscriptt. Greec. I. p. 608 sq. 649 unb 624; f. auch No. 1241. 1249. 1321—1323. 1334.

<sup>1)</sup> Das Ginzelne bei Marn, Ephori Cumaei fragmm, p. 4 -8. Suidas s. v. T. I. p. 925. 2) Das Folgende ebenfalls nach Marm p. 9-22. 3) f. barüber Beftermann, Gefch. nach Marx p. 9—22.

3) f. barüber Westermann, Gesch. ber griech. Berebs. S. 48. Not. 6 fg.

Orat. 51. De Orat. II, 13. 23. III, 9. Philostrat. Vit. Sophist. I, 17. §. 4. Undere Stellen bei Westermann a. a. D. §. 50. Not. 1. Marx l. c. p. 11 sq.

denbiten fei ). Beil er namlich bemertte, bag Ephoros von ruhiger Gemutheart fei, fo rieth er ihm, bie Ge- ichichte ber fruhern Beit zu behandeln, wo er zugleich, ber Gegenwart vergeffent, fich gang in bie vergangene Beit gurud verfenfen tonne, mabrend er bem rafcheren Theo: pompus die Behandlung ber Beitgeschichte anrieth. Die bekannte Außerung bes Isofrates ), baß Ephoros ber Spornen, Theopompus aber bes Bugels bedurfe, ift in biefer Sinficht außerft bezeichnend. Uber bie weitern Lebensverhaltniffe und Schidfale bes Mannes berricht ein volliges Schweigen, bas bie Schrift bes hermippus ?) πεοί των Ισοχράτους μαθητών, wenn wir fie noch befagen, wol aufzuklaren im Stanbe mare. Dag er Reifen unternommen, lagt fich wol vermuthen 8), aber nicht erweisen. Gelbft bie Beit feines Lebens lagt fich nicht fo gang genau beftimmen. Geine Geburt verlegt Marr ") um Dlymp. 93, 4; eine Ungabe bes Dioborus (XVI, 76) lagt ibn Dlymp. 109, 4 feine Geschichte enben; boch ift es aus manchen Grunden erweislich, bag er Dlymp. 111, 3, wo Alexander nach Uffen gog, noch gelebt, und fo mag er allerbings in gleichem Alter mit Theopompus geftanden und als ein 70jabriger Greis geftorben fein 10).

Bon ben verschiedenen Schriften bes Ephoros, welche fammtlich in bas Gebiet ber Beschichte fallen, bat fich leis ber nichts erhalten und nur die verhaltnigmaßig bebeuten= ben Bruchftude, bie wir aus feinem Sauptwerke bei fpå= tern Schriftstellern, namentlich bei Strabo, Diobor, Plus tarch u. U., finben, vermogen uns einen Begriff von ber Musbehnung und bem Umfange beffelben zu geben. Dies fes Hauptwerk war eine Geschichte, welche nach Suidas mit der Zerstorung Iliums und dem troischen Kriegszug, nach der richtigern Angabe des Diodor (a. a. D.) mit ber Rudfehr ber Beratliben begann und bis auf bie Belagerung von Perinthos fortgeführt, einen Beitraum von 750 Jahren umfaßte, abgetheilt in 30 Bucher, beren jebes mit einer besondern Borrebe verfeben war, bas Bange nach Polybius (IV, 2) auch mit einer allgemeinen. Gine bestimmte Aufschrift bes gangen Bertes ift uns nicht befannt; es fcheint aber, bag bie einzelnen Bucher auch noch besondere Muffchriften fuhrten, mit Bezug auf ben in ihnen behandelten und gemiffermaßen abgeschloffenen Gegenftand; wie benn Strabo ") ausbrudlich eine folche Aufschrift bes vierten Buches Europe anführt, anderer Spuren nicht zu gebenken. Denn bag Ephorus bemuht gewefen, innerhalb eines Buches einen beftimmten Kreis vollstanbig zu behandeln und zu umfaffen, geht aus einer

Mit erstaunlichem Fleiße scheint Ephoros ben Stoff zu biesem großen Berke gesammelt und alle alteren Queblen, namentlich auch die ber alteren Dichter, ber Sagenschreiber, ber Drakel und anderer öffentlicher Denkmale, die damals noch überall vorhanden waren, aufs Sorgsaltigste benubt zu haben: in der Behandlung des Stoffes,

Außerung bes Diobor 12) fo ziemlich hervor, und hangt auch mit bem Charafter einer ftreng methobifchen Behand: lung ber Geschichte, bie ihm von Geiten ber Schule ber eigen war 13), zusammen. Soweit fich ber Inhalt bes Ganzen aus einzelnen Fragmenten bemeffen lagt 119), hatte bas erfte Buch bie Rudfehr ber Berafliden und bie bas burch bewirfte Umwalzung ber bisherigen Berhaltniffe bes Deloponnes ju feinem Gegenstande; bas zweite Buch bezog fich auf bas übrige Griechenland, im britten war bie Grundung griechischer Colonien in Ufien enthalten, und wie es icheinen will, die Geschichte bis fur; vor bie Beit ber Perferfriege herabgeführt. Das vierte Buch gab eine Schilderung von Europa, bas funfte von Ufien und Ufrifa; im fechsten scheint, nach ben wenigen baraus er= baltenen Fragmenten zu fchließen, auf ben Peloponnes besondere Rudficht genommen worden gu fein; ebenfo im fiebenten von bem altern Buftanbe Giciliens, im achten von verschiedenen Bolfern und Reichen Ufiens, im neunten von Stythen, Umagonen und bergl. Die Rebe gemefen gu fein; mabrent im gehnten ber Unfang ber Perfers friege, Beranlaffung u. bgl. m. enthalten und bann in ben übrigen Buchern die weitere Geschichte Griechenlands bis zu ber oben bemerften Periode fortgeführt mar, alfo bis zu Dipmp. 110, 1 ober 340 vor Chr., wonach alfo, wenn die obige Ungabe von bem Beitraume von 750 3ab= ren ihre Richtigkeit hat, Ephoros feine Geschichte etwas uber 300 Jahre vor ber Dlympiadenrechnung um 1090 vor Chr. begann, und bemnach bie Buge ber Berafliben, bie ben Musgangspunkt bilbeten, in einer von ben Beftimmungen bes Sfofrates wie bes Eratofthenes und Apol= loborus nicht fehr abweichenden Beife feftfette 15). Den letten Theil bes Berkes, welcher ben heiligen Krieg be-faßte, vollendete Demophilus, bes Ephoros Sohn, wie Diodor (XVI, 14) ausbrudlich versichert; eine weitere Fortsehung bes großen Geschichtswerfes wird bem Dipl-log 16) beigelegt (ib. XVI, 14. 76); fie hat sich ebenso wenig wie jenes erhalten.

<sup>5)</sup> Photius, Bibl. Cod. CLXXVI. p. 204 (121), nebst ber aus Polybius wahrscheinlich entnommenen Stelle bes Suidas (s. v.). Bergl. Marx p. 16 seq. Sicero in der a. St. (De Orat. II, 13): "Ephorus et Theopompus, ad Isocrate magistro compulsi se ad historiam contulerunt; causas omnino nunquam attigerunt," 6) Bei Cicero, Brut. 56. De Orat. III, 9. Suidas s. v. 7) Darüber s. die Stellen bei Meursius, Lectt. Att. V, 21 und Bester mann a. a. D. S. 50. Rot. 1. 8) So Marx p. 17. 9) l. c. p. 20 sq. 10) s. Clinton, Fast, Hellen, p. 385 und insbesondere p. 163. ed. Krug. und dasselbst die Stellen bes Clemens von Alexandrien, Stromatt. I. p. 337 A. und Plutarch. Morall. p. 1043 D, Marx p. 21 sq. -11) VII, p. 463. Almel. Bergl. Marx p. 25.

<sup>12)</sup> V, 2: ἐχάστην τῶν βίβλων πεποίηχε κατὰ γένος περιέχειν τὰς πράξεις. Bergl. Marx l. c. 13) Dies zeigen felbst bie ben eben angeführten vorausgehenden Worte des Diodor: Εφορος δὲ τὰς κοινας πράξεις ἀναγράφων οὐ μόνον κατὰ την λέξιν ἀλλὰ και κατὰ την οἰκονομίαν ἐπιτέτευχε. 190 Das Folgende nach Marx p. 27 sq. Die einzelnen Bruchfühlte des Wertes nach den einzelnen Buchern geordnet, ebendaselbst p. 89 sq. 15) Nach Epdoros fallt die Rücktehr der Deraktiden 1090 vor Chr.; nach Isotrates um 1056; nach Eratosthenes und Apollodor um 1103; s. Fischer und Soetbeer, Griech. Beit taseln. S. 24—27. In Absücht auf Ephorus scheint nach der Stelle des Clemens von Alexandrien (Stromat. I. p. 887 A.) ein niedigeres Datum von 20 Jahren anzunehmen, wenn nicht, wie auch wir glauben, die Angabe des Diodor den Borzug verdient. 16) über die Person dieses Mannes s. Wesselling's Rote zu Diodor. XVI, 14.

in Ausführung wie in Plan und Unlage und Faffung zeigt fich aber ber Schuler bes Ifofrates, ber bas rhetorifche und fritische rafonnirende Element in die Geschichts= fchreibung einführte, bie fo nun allerdings eine neue pragmatische Richtung erhielt, die fpater in noch großerer Bollendung bei Polybius uns entgegentritt. Bir feben bier in ber Ginführung eines folchen rafonnirenben Elements in Berbindung mit einem ftreng methobischen Bang bes Bangen und einem auf rhetorische Wirkung angelegten und berechneten Streben ben Ginflug, ben die Rhetorif und Sophistit ber Schule nun auch auf andere 3meige bes Wiffens und ber Literatur auszuuben begann. In ber Behandlung bes Gegenstanbes, in ber mehr rhetorifchen Darftellung, sowie auch in dem universalbiftorischen Umfang bes Gangen zeigt fich bie große Beranberung und Die neue Epoche, Die mit Ephoros und feinem Beitgenof: fen Theopompus fur die Geschichtschreibung überhaupt be-ginnt. Darum bezeichnet auch Polybius 17) ben Ephoros mit vollem Rechte als ben erften, ber eine Universalges fchichte ju fchreiben unternommen, und bie Bergleichung mit frubern Geschichtschreibern, die nur die Geschichte ein= zelner Perioden, einzelner Rriege ober einzelner Bolfer und Staaten behandelt, und baran wol auch manches Undere aus ber Geschichte anderer Beiten und anderer Bols fer, wie fich bagu grabe bie Belegenheit bot, gefnupft, fann biefe Ungabe nur beftatigen. Ephoros hatte fich vorgenommen, die gange Geschichte von Bellas in allen Beziehungen und nach allen Richtungen zu schildern; er hatte daher, wie felbst aus den vorhandenen Bruchstuden wol erkennbar, fogar bie Geographie ber einzelnen gander in ben Bereich feines Werkes gezogen 16), und zwar in einer fo genauen und umfaffenden Beife, wie bies vor ihm noch fein Geschichtschreiber gethan ju haben scheint. Bielleicht bing bies auch mit ber rhetorischen Tenbeng gusammen, bie in einzelnen Schilberungen fich gern gefallen mochte. Bas nun aber ben Ephoros weiter und insbefondere aus: zeichnet, ift fein Bestreben 19), aus ben Mythen, wie fie bei ben alteren Dichtern, Logographen und sonft fich vorfanden, ben hiftorifchen Behalt, ber in ber Gulle ber Gage verborgen, auszumitteln, und fo fur die altere Geschichte Griechenlands eine fichere Grundlage ju gewinnen. Epho: ros faßte ben Mythus von ber hiftorifchen Geite auf und fuchte beffen Inhalt auf Die Geschichte ber Borwelt gurud: Bufuhren, um fo aus dem, mas aus bem Donthus als hiftorisches Element fich erwiesen hatte, eine in fich mog= lichft zusammenhangende und vollstandige Geschichte ber alteren Beit Griechenlands berauszubringen. Die Principien, benen Ephoros babei bulbigte, find uns nicht be-

fannt, und wenn er bier bei einer pragmatifchen Behandlungsweise allerdings feinen subjectiven Unfichten und Uberzeugungen folgte, fo war bamit auch ichon eine gemiffe Billfur in die Behandlung und Muffaffung ber altern Gagengeschichte gebracht, die leicht zu Disgriffen und irriger Darftellung ba verleiten fonnte, wo nach dem subjectiven Raifonnement ber Bang ber Thatfachen bestimmt und biefe felbft in einen innern Bufammenhang gebracht werben follten. Benn Ephoros in biefer Beziehung felbft von neuern Schriftstellern 20) getabelt worden ift, fo verbient boch fein Beftreben einer fritischen Erforschung ber Sagengeschichte gu bem 3wede einer baburch möglichen Feststellung bes Thatbestandes um fo mehr Unerkennung, als Ephoros gewiß von dem beften Streben befeelt, nur bie Bahrheit fuchen und auch nur diese finden wollte 21). Auch hat ihm dies bas befondere Lob eines Polybius 22) und anderer alten Schriftsteller jugezogen, mabrent bie Meranbris ner ihm unter ben gehn von ihnen ausgezeichneten Sifto= rifern Griechenlands eine Stelle einraumten 23). Much bat fich Ephoros felbft über fein Beftreben hiftorifche Babrheit auszumitteln, in einer Urt und Beife ausgesprochen 24), bie über die Reblichkeit feiner Abfichten burchaus feinen 3weifel gestattet. Go enthielt alfo fein Bert bie Summe beffen, mas aus altern Sagen fur Die altere Beschichte von ihm als hiftorische Bahrheit ausgemittelt worden war, wahrend fur die fpatere Geschichte mit gleicher Sorgfalt ber bier leichter gu gewinnenbe Thatbestand in feiner naturlichen Entwidelung bargeftellt war. Diefer Umftanb gibt seinem Berke so große Bedeutung und lagt uns fei-nen Berluft boppelt beklagen; auch wenn wir zugeben, bag der Geschichtschreiber bei einem so umfangreichen Gegenstande in einzelne Irrthumer gefallen 25), ober einer subjectiven Billfur in Behandlung ber alten Sagen bier und ba einen zu großen Spielraum gelaffen. Daß ein folches Berfahren ichon im Alterthume Auffehen machte, bag es ihm neben bem bemerkten Lobe auch Sag und Feinbichaft jugezogen, zeigen bie heftigen Ungriffe bes

20) K. D. Mûller, Doter. I. G. 53. 95 fg. 103. 137. II. G. 21. 21) Es heißt bei Strabo (IX. p. 646): "έπιτιμήσας γοῦν (ὁ Εφορος) τοῖς φιλομυθοῦσιν ἐν τῆ τῆς ἱστορίας γραφη — — προςτίθησι, ὡς πανταγοῦ ἄριστον νομίζει τὰληθές." 22) Sein von Strabo (X. p. 713 [T. IV. p. 620. ed. Polyb. Schweigh.]) angeführtes Urheil: περί τῶν Έλληνικῶν καλώς μὲν Εὐδοξον, κάλλιστα δ' Έφορον ἐξηγεῖσθαι περί κτίσων, συγγενειών, μεταναστάσεων, άρχηγετῶν. Bergl. auch Polyb. VI, 45. IX, 1. 23) Bergl. Ruhnken. Hist, critic, oratt. Graecc. p. XCV. vor der Kuegade des Rutitius Eupus. 24) 3n dem Fragment bei Φ arp o ἐν ταίτο ν. Λοχαιώς (p. 30. Lips.) περί μὲν γὸρ τῶν καθ' ἡμᾶς γεγενημένων, φησί τοὺς άκριβέστατα λέγωντας πιστοτάτους ἡγούμεθα, περί δὲ τῶν παλαιῶν τοὺς οὕτα διεξιόντας ἀπιθανοτάτους είναι νομίζομεν, ὑπολαιβάνοντες οὕτε τὰς πράξεις ἀπάσας οἴτε τῶν λόγων τοὺς πλείστους είκὸς είναι μνημονεύεσθαι διὰ τοσούτων. Bir folgen hier Mart (p. 64), der δίτε Cielle auf Ephorus bezieht. Genfo Westermann ad Voss. De hist. Graecc. p. 67. 25) Strabo IX. p. 646: Έφορος δοκεί μοι τάναντία ποιείν ἔσδ΄ ὅτε τῆ προσιράσει καὶ ταῖς ἐξαρχῆς ὑποσχάσεσιν. Bergl. V. p. 375 und bie noch ftάτετε Ἰμβετικη des Diodot (I, 39): ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἄν τις παρ' Εφόρφ ζητήσειεν ἐκ παντός τρόπου τὰκριβές, ὁρῶν αὐτὸν ἐν πολλοῖς ώλιγορηκότα τῆς ἀληθείας, νετglichen mit Seneca, Natt. Quaest. VII, 16.

<sup>17)</sup> V, 33: "Εφορος ὁ πρώτος και μόνος ἐπιβεβλημένος τὰ καθόλου γράφειν. Bergl. wegen bes Ausbrucke auch bie Parallelftelle VIII, 4 (ἡ καθόλου τών πράξεων Ιστορία). Diodor (IV, 1) fagt wol in diefer Beziehung von Ephorus: ὁποσιησάμενος γράφειν τὰς κοινὰς πράξεις. Gbenfo V, 1: "Εφορος δὲ τὰς κοινὰς πράξεις ἀναγράφων. 18) Bergl. bie Anführungen bes Strabo zu Anfang von Buch I. und VIII. Bergl. auch Marx p. 46 sq. Uctert, Geographie der Griech. und Rôm. I. S. 85. II. S. 218. 19) Bergl. darüber im Allgemeinen Marx p. 51 sq.

wegen feiner Tabelfucht ichon im Alterthume befannten Timaus, von welchen Polybius fpricht 26); fowie bie Erwähnung anberer Gegner, bie gegen ihn fchriftlich auf= getreten, eines gewiffen Alexinus, bes Peripatetifers Strato und Unberer 27), wobei wir freilich auch an ben Gegenfas und an die Feinbichaft benten muffen, mit welther die Peripatetifer Alles, mas aus ber Schule bes Sfo= frates bervorgegangen war, behandelten. Beit mehr aber als alle Berleumbungen und aller Tadel fpricht fur un= fern Geschichtschreiber ber Berth, ben fpatere Schriftftels ter auf ihn legten, indem fie fo große Stude aus feinen Schriften ercerpirten, in bie ihrigen aufnahmen und auf feine Autoritat fich beriefen. Es genugt bier nur bie Da= men eines Strabo, Diodorus, Plutarchus, Trogus und

Justinus zu nennen, um sich davon zu überzeugen 28). Die Sprache 29), deren Ephoros sich bediente, war nach ben Ungaben ber Alten außerst rein und correct, in ber Redeweise des neuern Atticismus gehalten, aber nicht frei von einem gewiffen epibeiftischen Element, bas fich mit bem forgfaltig ausgearbeiteten und wohlgerundeten Bau ber Rebe verband, sowie von einem rhetorischen Unstrich, ber ben Schuler bes Isofrates 30) verrieth und bei aller Sorgfalt und Klarheit bes Ausbrucks boch nicht selen ber Kraft wie ber Anmuth 31) ermangelte und baburch

zu einer gewiffen Monotonie berabfant.

261 sq. ed. Harles.

Muger Diesem Sauptwerke werben aber auch noch ei= nige andere Berte, Die fich ebenfo wenig erhalten haben, und uns ihrem Inhalte nach noch weniger befannt find, von ben Alten namhaft gemacht, junachft von Guibas in bem diefem Schriftsteller gewidmeten Urtitel. Diefer nennt ein Bert über die Erfindungen in zwei Buchern (negl Evonuarwr), aus welchem auch Stellen bei Uthenaus und Strabo angeführt werben 32); fonst ift ber Inhalt nicht weiter befannt, wol aber aus andern Unfuhrungen befannt, daß die namhafteften Schriftfteller Griechenlands, ein Simonibes, Aristoteles, Theophrastus und viele Unsbere, unter bemselben Titel ahnliche Schriften geliefert hat: ten 33). Bon einem anbern Berte bes Ephoros, aus an: geblich 24 Buchern Ilegt ayabav nat nanav ift faft gar feine Spur weiter vorhanden, und felbft bas, mas Gui= bas unter bem Namen Παραδόξων των έκασταχού βιβλία el als ein eigenes Werk bes Ephoros anführt, scheint viel-

mehr eine aus bes Ephoros Schriften ausgezogene Samms lung von Ratur = und anbern Merfwurdigfeiten gu fein, burch einen fpateren Autor verfertigt in einer Beit, wo bie Unlegung folder Unetboten = und Bunberbucher febr ber= breitet mar 34). Dagegen haben fich echte Bruchftude ei= ner Schrift rhetorischen Inhalts negl legewe erhalten 15), unter welchem Titel auch Theophraft, Posidonius und Un= bere eigene, gewiß inhaltsverwandte, Schriften geliefert bats ten; besgleichen wird in ber bem Plutarch beigelegten Schrift über Somer (Cap. 2) auf eine eigene, fonft nicht bekannte Schrift bes Ephoros verwiesen (er ovrraymate τῷ ἐπιγραφομένω Επιχωρίω), worin biefer über Somer fein Geschlecht u. f. w. gehandelt und feine Abfunft aus Ruma berguleiten versucht hatte; ja es scheint in ben verfchiebenen, aus fpaterer Beit auf uns gekommenen, Muffagen über homer's Leben Bieles aus Diefer Schrift bes Epho: ros entnommen gewesen zu fein 36). Bahricheinlich hatte bes Ephoros Schrift junachft feine Baterftabt Ruma und beren altere Geschichte, Ungelegenheiten u. bgl. jum Gegenstande. Db Ephoros außerbem noch andere Schriften abgefaßt, ift uns nicht bekannt. Die beste Schrift uber ihn und die geordnete Bufammenftellung ber auf uns gekommenen Bruchstude gab Meier Marr in ber mehrfach angeführten Schrift: Ephori Cumaei fragmenta. Collegit atque illustravit M. M. Praefatus est Frid. Creuzer (Caroliruhae 1815), nebft einigen Nachtragen bazu in Friedemann et Seebode, Miscell. crit. T. II. P. 4. p. 754 sq. In frühere Zeit fallen die Abhand-lungen von Bougainville in den Mem. de l'Acad. des Inscript, T. XXIX. p. 76 sq. und E. G. Senne in den Commentt. societ, Gott. T. VII. p. 107 sq. und T. VIII. p. 107 sq. Bergl. auch G. J. Voss. De historicc. Graecc. I, 7. p. 65 sq. ed. Westermann mit beffen Doten.

Mugerbem wird noch bei Guibas ein zweiter, jungerer Geschichtschreiber Ephoros angeführt, ber bie Geichichten bes Galenus, ober, wenn bie bei Guibas 37) vorgefchlagene Berbefferung richtig ift, bes Galienus, in 27 Buchern geschrieben, und außerbem Koger θιακά, sowie περί Αλευάδων und Underes geschrieben haben foll, wos von aber weiter burchaus nichts befannt ift. Duthmaßlich wurde biefer jungere Ephoros bann in die zweite Balfte bes britten Sahrhunderts unferer Beitrechnung ju verlegen fein. (Bachr.)

EPHRAIM, jum Gefchlechte Beraels geborig, mar ber Gohn Joseph's, erzeugt mit Usnath, ber Tochter bes Mapptischen Priefters ju Dn, Potiphera (1 Dof. 46, 20). Der Stamm Ephraim's foll fich mabrent bes Aufent:

<sup>26)</sup> Polyb. XII, 23: κατά τοῦ Ἐφόρου Τίμαιος πλείστην πεποίηται καταδρομήν κ. τ. λ. — über Timaus in biefer Beziehung f. Göller hinter ber Schrift: De situ Syracuss. p. 187 Bergl. Creuzer, Praef, ad Marw p. XVII sq. Marw p. 72.

29) Das Rähere s. bei Marw p. 36—44 und daselbst insbesondere bie Zeugnisse des Dionys von Galitarnaß (Vit. Isocr. T. II. p. 94. ed. Sylb. und De composit. verb. cap. 25). Cicero, Orat. 51:
"Omitto Isocratem, discipulosque ejus, Ephorum et Naucratem; quamquam orationis faciendae et ornandae auctores locupletissimi, summi ipsi oratores esse debebant." Ebendafelbft 57: "Ephorus autem levis ipse orator, sed profectus ex optima dis-"Sphorus autem levis ipse oralor, sed projectus ex optima disciplina etc." 30) über die Redeweise des Jefrates vergl. Weister mann, Gesch. der griech. Beredsamkeit. S. 49, insbesondere Rot. 9. 10.

31) Dies wirst ihm insbesondere Duris vor dei Photius, Cod. 176. p. 205.

32) Bergl. Marx l. c. p. 30.

261 sq.

33) Cfr. Fabricius, Bibl. Graec. II. p. 150. not.

<sup>34)</sup> Cfr. Marx l. c. p. 31. 32. Westermann, Scriptt. Rerr. Mirabb. p. XXX. 35) Marx l. c. p. 33. 265 sq. 36) f. Marx l. c. p. 32 sq. 267 sq. und daselbst Heyne, Excurs. III, ad Iliad, ώ. T. VIII. p. 323. Nitzsch, De historia Homeri melett. fascicul. poster. p. 86. 87. 37) T. I. p. 925 (vergt. Eudocia, Viol. p. 164), wo es heist: Eyoaps de ras l'adipou en suspension suspens rungen billigen.

haltes ber Ifraeliten in Ugppten bis gu 40,500 Mann vermehrt haben. Bei ber Mufterung, welche Dofes furg vor feinem Tobe veranstaltete, werden vier Gefchlechter biefes Stammes namhaft gemacht, und bie Ungahl ber Mannschaft 32,500, also 8000 weniger als früher (4 Mos. 26, 35 fg.). Nach ber Ankunft in dem gelobten gande wurde baffelbe unter bie Stamme vertheilt, und ber Stamm Ephraim, beffen Oberhaupt bamals Remuel war (4 Mof. 34, 24), erhielt feinen Untheil nordlich von ben Stam= men Dan und Benjamin innerhalb ber bei Josua verzeichneten Grenzen (16, 5 fg.). Bon biefem Stamme hatte ein Gebirge ben Ramen, fonft auch bas Gebirge 36= rael genannt, welches ben mittleren Theil von Palaftina einnahm und fich von ber Ebene Esbrelon bis nach Je= rufalem hingog. Es geboren bagu bie Berge Balmon, Garifim und Cbal, Gilboa, Schomron, Gaas, Bemarain. -Einer Stadt Ephraim wird bei Samuel gedacht (2, 13. 23). Gie ift Diefelbe, Die bei Johannes (11, 54) Ephrem beißt, wohin fich Jefus begab, als er fich in Berufalem nicht ficher hielt. - Much eines Balbes Ephraim wird gebacht im Gubweffen bes Stammes, nordlich von Bethel, wo Abfalom fiel (2 Cam. 18, 6, 17. Richter 12).

Als bei der Trennung des Reiches die zwei Monarschien Juda und Israel entstanden, gehörte die Provinz des Stammes Ephraim zu Israel, und weil hier der Sitz des Königs war, so wurden Ephraim und Israel häusig gleichbedeutend gebraucht. Nach der Eroberung durch Salmanassar wurden die Einwohner jenseit des Euphrat verssetzt, und als nach dem Eril das judische Reich in vier Provinzen zertheilt wurde, gehörte Ephraim zu Samazie.

EPHRAM SYRUS, einer ber altesten, bebeutend: ften und fruchtbarften theologischen Schriftsteller ber fpris fchen Rirche im 4. Jahrh. Der Name Ephram ober Uphrem (201) ift fein anderer als ber hebraifche Name Ephraim, nur nach fprischer Aussprache mobificirt. Mis hochgeachteter Kirchenlehrer, ber in bem Rufe großer Beiligfeit stand, heißt er gewohnlich Mor ober Mar(i) Ephräm, b. i. "mein Berr Ephram." Sonst wird er oft "ber Lehrer" vorzugsweise genannt, und "ber Prophet ber Sprer," auch "bie Cither bes beil. Geistes," "ber be-rebte Mund," "bie Gaule ber Kirche." Griechen und Maroniten feiern bas Gebachtnig des beil. Ephram am 28. Januar, Die romifche Rirche am 1. Februar, Die 3a= cobiten an funf verschiedenen Tagen bes Jahres, ja bie Liturgie ber Jacobiten und Maroniten gebenkt feiner tag= lich in Berbindung mit bem beil. Jacob von Gerug. Uber bas Leben bes Ephram gibt es eine nicht geringe Ungahl von Berichten, aber fie find fammtlich mehr ober minber mit Fabeln verfest '). Schon bas Encomium feines Beit= genoffen, bes Gregorius von Doffa 2), enthalt mehr all= gemeine und hochgehende Lobsprücke als Data zu einer Biographie. Spätere Schriftsteller geben großentheils nur wörtliche Wiederholungen daraus. Selbständige, aber nur kurze Notizen über Ephräm gibt Sozomenus 3). Neichhaltiger, aber beiweitem unzuverlässiger, sind die Nachrichten eines anonymen sprischen Schriftstellers, die sogenannten Acta Ephraemi, welche vollständig von Steph. Evod. Ussemani 3), und mit einigen Austassungen schon von Ios. Sim. Ussemani 3) bekannt gemacht worden sind. In der neuern Zeit haben von Ephram's Leben gehandelt Gaab, hossmann, habn, Eredner, von Lengerke u. U. 5).

Gaab, Soffmann, Sahn, Crebner, von Lengerke u. U. 6). Uls fein Baterland bezeichnet Ephram felbft bas Land zwischen bem Euphrat und Tigris ). Nach Gozo= menus und bem fprifchen Biographen mar er aus Defi= bis ober ber Umgegend geburtig, und wenn er juweilen Ebeffener genannt wirb, fo beutet bas nur auf feinen Aufenthalt ju Ebeffa. Das Sahr feiner Geburt ift nicht naber bekannt, es fallt aber in bie frubere Regierungszeit Conftantin's bes Großen. Geine Altern follen Beiden, fein Bater fogar ein Gogenpriefter gewesen fein, ber ben Gohn verftieß, weil er biefen falfchen Cultus verwarf. Undere Nachrichten geben indeffen babin, bag bie Ultern Christen gewesen "). Genug, Jacob, ber bamalige Bifchof von Refibis, nahm sich feiner an, unterrichtete ihn und ftellte ihn fobann bei ber Schule, bie ber Bifchof felbst leitete, als Lehrer an. Much foll er ben Bifchof Jacob im J. 325 nach bem nicanischen Concil begleitet haben 9). Ephram weihete sich fruhzeitig einer strengen affetischen Lebensweise und jog baburch bie Bewunderung feiner Beitgenoffen auf fich. Das Studium ber beiligen Schrift, bas Lehramt an ber Schule zu Refibis, vielleicht auch ichon theologische Schriftstellerei scheinen feine Saupt= thatigfeit ausgemacht zu haben. Als aber im S. 363 Refibis von Kaifer Sovinian ben Perfern abgetreten wurde 10), jog fich Ephram auf romifches Gebiet gurud, wandte fich bann fur eine Beit lang nach Umib, bem Ge= burtsorte feiner Mutter, und nahm gulegt feine Bohnung in Ebeffa (Orfa), wo die spater fo beruhmt gewordene gelehrte Schule bereits aufzubluben begann. Sier foll Ephram Unfangs, um fich feinen Unterhalt gu verdienen, bei dem Befiger eines offentlichen Babes in Dienft getreten fein. Balb murbe er aber mit ben Ginfiedlern ber bortigen Gegend bekannt; er wibmete fich felbst bem Gin= fiedlerleben und wohnte bis an fein Lebensenbe in einer

<sup>1)</sup> Eine Musterung berselben gibt Jos. Sim. Affemani in ben Prolegomenen zu Th. 1 der griech. Werke Sphräm's in der rom. Ausgabe. 2) Gregor, Nyss. Opera, ed, Par. T. III. p. 695 sq., auch bei Assen i a. a. D. Wenn sich die Echtheit dieser Schrift nicht mit voller Sicherheit behaupten läßt, so muß sie doch alt und wenigstens bald nach Gregor's Tode versaßt sein.

<sup>3)</sup> Sozom. Hist. eccles. III, 16. 4) Ephraemi Opp. syr. III. p. XXIII sq. 5) Assemani, Biblioth, orient. 1. p. 26—55. Dazu noch eine andere fürzere Relation ebendas. p. 25. 26. 6) Gaab in Paulus' Memorabilien. 2. St. S. 136 fg. 40 ffsmann in Bertholdt's Krit. Journ. 14. Bd. (1822.) S. 258 fg. 40 hn in den unten genannten Abhandlungen. Gredner, De prophet. min. vers. syr. (1827.) p. 9 sq. Caes. a Lengerke, Commentat. de Ephr. Syro S. S. interprete. (Hal. 1828. 4.) p. 1 sq. 7) Opp. syr. I. p. 23. 8) Assem. Bibl. or. I, 26. Gredner 1. c. p. 11. Lengerke 1. c. p. 1. not. 3. 9) Die abendländissem. Assem. Bibl. or. I. p. 31: "cui (concilio Nicaeno) S. Ephraemum interfuisse omnia orientalium monumenta clamant." Gredner (p. 11) bezweiselt die Sache, und sie schein mehr als zweisels haft. 10) Assem. Bibl. or. I. p. 31.

Höhle in ber Nahe ber Stabt, wo er seine Zeit unter Gebet, Fasten, Bibelstudium und Schriftstellerei hindrachte, so jedoch, daß er — wie man dies wol annehmen muß — mit den Bewohnern der Stadt und Umgegend in gewissem, vielleicht nicht seltenem, aber auch wol nicht immer freundlichem Berkehr blied. Ja nach einigen Nachrichten errichtete er in Edessa selbst eine Schule, die noch nach seinem Tode sortbestand. Sein Eiser im Bekehrungs und Lehrzgeschäfte soll ihm dabei viele Feinde erweckt haben, sodaß er gezwungen war, sich wieder ganz in die Einsamkeit zurückzuziehen. Er eiserte wider die Göhendiener, bekämpste Juden und Chaldaer und stritt gegen die Häresten der christlichen Kirche, gegen Bardesanes und Harmonius, gezgen Arianer und Sabellianer, gegen Manichaer und Novatianer, gegen Apollinaris, Marcion und andere Keher. Erst sehen so haben, nachdem er zuvor schon Homistien versaßt. Wenigstens muß dies für den Commentar über die Genesis gelten, denn die ersten Zeilen dessen

befagen es gang beutlich.

In biefe fpatere Beit fallt Ephram's Befuch bei Ba: filius in bem fappadocischen Cafarea, ein Factum, welches bie Sage mit allerlei, jum Theil munberbaren, Butha-ten ausgeschmuckt bat. Namentlich berichten ber anonyme fprifche Biograph und (Pfeudo-) Umphilochius (in ber Schrift De Basilio Magno et Ephraemo Syro), daß bei dies fer Zusammenkunft mittels eines Wunders Basilius plots lich in fprifcher, Ephram aber in griechischer Sprache ge= rebet, obwol vorber feinem von beiben bie Mutterfprache bes Undern bekannt war. In Bezug auf Ephram hat bies bie Frage veranlaßt, bie man balb bejaht, balb verneint bat, ob er namlich überhaupt jemals ber griechischen Sprache fundig und somit im Stande gewesen, ben Grundtert bes neuen Teftaments, die alerandrinische Ubersetzung bes alten Teftaments und bie Schriften ber griechischen Patres ju lefen. Um vollftanbigften ift biefe Streitfrage von Grebner und von Lengerte verhandelt worden 12). Erfte= rer finbet bie Gache gegrundet, wie g. B. fcon Uffemani 13), letterer leugnet fie mit Tillemont, Cave 14) u. 2., und bas wol mit Recht; benn es gibt feinen fichern Beleg bafur, fo wenig wie fur die Unnahme, daß Ephram bes Bebraifchen fundig gewesen 15). Alles, mas man jum Er= weis folder Behauptung angeführt hat, reducirt fich ficher theils auf mundliche Mittheilungen, die ihm über bergleichen Dinge gutamen, theils auf fprifche Gloffen, womit man fcon bamals bie fprifchen Bibelhanbichriften verfeben mochte. Schlecht verburgt ift endlich auch die Rachricht, bag Ephram, bevor er ben Bafilius besuchte, acht Jahre lang in Ugupten gelebt und bort Bucher in foptischer Sprache gefchrieben habe 16). Gein Aufenthalt in Cafarea bauerte nur wenige Tage, worauf er nach Sbessa jurückging, um bort in gewohnter Beise bis an seinen Tod im I. 378 thatig zu sein. Er hatte alle hohern kirchlichen Amter verschmaht und war nur Diakonus, welches

Umt ihm Bafilius ertheilt haben foll.

Bon ben gablreichen Schriften Ephram's finbet man bie vollstanbigften Bergeichniffe, fowie alle literarifchen Dach= weifungen bis auf Fabricius und Cafimir Dubin berab bei Uffemani in ber Biblioth. orient. 1, 59-164 und in ben Prolegomenen ber romifchen Musgabe, namentlich Opp. graec. T. I. p. LII - CCIII. Bas in griechischer Sprache unter Ephram's Ramen auf uns gefommen ift, beftebt größtentheils in geiftlichen Germonen ober Somilien und Tractaten eregetischen, bogmatischen, paranetischen und affetischen Inhalts. Photius fannte ein halbes Sunbert folder Ephram'fcher Reben und borte, bag er beren mehr als tausend geschrieben '7). Sozomenus (a. a. D.) spricht von "300 Myriaden von Bersen," die Ephram gemacht; er führt ausbrucklich seine poetischen Reden gegen Bardefanes und harmonius, sowie einiges Undere an, und berichtet, daß Ephram's Schriften fruhzeitig, ja schon bei Lebzeiten des Berfassers, ins Griechische übersetzt worden feien. Dies bat auch eben nichts Unwahrscheinliches, ba bie griechischen und lateinischen Rirchenvater ber nachftfol= genden Beit, 3. B. auch hieronymus, mit benfelben bes tannt find. Das Encomium bes Gregor von Roffa citirt eine Stelle, die fich in bem fogenannten Teftament Ephram's findet und bezeichnet baneben noch andere einzelne Schriften, namentlich die Commentare über die Bibel 18). Unter ben vorhandenen griechischen Tractaten find aber mehre offenbar unecht, andere erregen wenigstens Berbacht und bedurfen noch einer fritischen Prufung. In den fprifden Sanbichriften hat man biefe griechischen Schriften nur jum Theil wieber gefunden, mehr bavon enthalt eine aras bifche Uberfetjung 19).

Die erfte, etwas umfangreichere, Sammlung Epbram's fcher Schriften enthalt Die lateinische Uberfebung, welche Gerhard Boffius aus griechischen Sanbichriften ber Bas ticana und anderer italienischer Bibliothefen anfertigte und in brei Banben ju Rom 1589, 1593 und 1598 beraus: gab. Es find barin 171 Tractate u. f. w. enthalten (ein einziges Stud ift aus bem Sprifchen überfett). Rache brude biefer Musgabe, jeboch mit einigen Studen vermehrt, famen ju Coin 1603, 1619 (1675), und ju Untwerpen 1619 beraus. 3m 3. 1709 ericbien bann ju Drford in Folio bie erfte vollständigere griechische Musgabe, 156 Germone u. f. w. enthaltend, nach 28 orforber Sandidriften von Eb. Thwaites beforgt. Endlich ift zu erwähnen bie große Sauptausgabe ber Berte Ephram's, bie in ben Sahren 1732 - 1746 in feche Foliobanben gu Rom uns ter papftlicher Autoritat erschien. Die erften Borbereitungen bagu murben auf Befehl Clemens' XI. gemacht, wels cher zu biefem 3wede im Drient mehre Sanbidriften ans taufen ließ. Der Druck begann aber erft unter Clemens XII. auf Untrieb bes Prafecten ber Baticanbibliothet, Cardi:

<sup>11)</sup> Lengerke p. 3. 12) Credner p. 48 sq. Lengerke p. 4 sq. 14 sq. 13) Biblioth, orient, I. p. 55. Doch f. densels ben in den Prolegom. zu Ephr. Opp. graec, III. p. 46. 14) Tillemont, Mémoires pour servir à l'dist. eccl. T. VIII. p. 743. Cave, Hist. liter. I. p. 183. 15) über Lesteres f. desonders Credner l. c. p. 15—47. Lengerke p. 21 sq. Der unterzeichente Berfasser bieses Artiele dat seine Ansicht dierüber kurz ausseinandergesest in der Allgem. Literat. Beit. Jan. 1832. S. 42 fg. 16) Assem. Bidl. or. I, 40 sq. Bahl's Magazin. II. S. 87.

<sup>17)</sup> Photii Bibl. cod. 196. 18) Ephr. Opp. grace, T. l. p. VI. VII. 19) Man f. Assem. Bibl. or. I, 60.

nals Angelus Maria Quirinus. Buerft erschien ber 1. Bb. ber griechischen Berte im 3. 1732, bearbeitet und mit ben fcon ermabnten gelehrten Prolegomenen verfeben von Joseph Simon Uffemani; hierauf ber 1. Bb. ber fprifchen Berte 1737 von bem Maroniten und Jefuiten Petrus Benedictus (Mobaref) beforgt 20); bann unter Papft Be= nebict XIV. ber zweite fprifche Band von bemfelben Detrus Benedictus; ferner 1743 ber britte fprifche Band nach bem Tobe bes Petrus Benedictus, vollendet von Steph. Evo= bius Uffemani (bem Neffen bes Joseph Simon Uffemani); endlich 1743 und 1746 ber zweite und britte griechische Band von Joseph Simon Uffemani. Den griechischen Texten liegt bie orforber Ausgabe zu Grunde, boch find fie aus vielen Sanbichriften verbeffert und vermehrt; Die lateinische Übersetung ift bier im Befentlichen bie von Gerh. Boffius. Die lateinische Übersetung ber fprischen Terte von Petr. Benedictus und Evod. Uffemani (Lette: rer überfette von G. 425 im 3. Bb. bis gu Enbe) ift febr frei, oft gang willfurlich und unzuverläffig. Much bie Bocalisation bes Tertes und überhaupt bie fritische Bebanblung beffelben lagt manches zu munichen ubrig, ob= wol bies jum Theil an ber geringen Bahl und mangelhaften Beschaffenheit ber benutten Sanbichriften liegen mag 21).

Unter ben in fprijcher Sprache erhaltenen Berfen Ephram's find nun wol feine Bibelcommentare in vieler Beziehung als bie wichtigsten zu betrachten. Die romifche Musgabe enthalt bavon im 1. Bbe. bie Commen: tare über ben Pentateuch, Josua, Richter, Samuel und Ronige; im 2. Bbe. Siob, Jesaia, Jeremia mit ben Rlagliebern, Ezechiel, Daniel, Bofea, Soel, Umos, Dbabja, Micha, Bacharja, Malcachi. Bei ben erften beiben Buchern bes Pentateuch gibt bie romifche Musgabe eigentlich zweierlei Commentare nach zwei Banbichriften, von welchen ber eine einen furgeren Tert enthalt, ber andere bas gegen weitlaufigere Bemerfungen über einzelne Stellen, und gwar untermischt mit andern Scholien, von welchen wenigstens bei ber Genefis bie bes Jacob von Ebeffa mit abgebrudt finb. Es ift bies alfo ein catenenartiges Bert, worin ohne Zweifel gar manches ben Ramen Ephram's mit Unrecht tragt. Uhnliche frembartige Scholien fommen auch in bem Commentare über die Propheten vor. Bar: bebraus im 13. Jahrh. citirt lediglich jenen furgeren Com= mentar 22). Aber auch biefer hat nur felten bie Form eis nes fortlaufenden Commentars, er besteht meiftens aus unzusammenhangenden Scholienartigen Bemerkungen. 215= femani (B. o. 1, 70) fuhrt auch bie Commentare über Jonas, Rahum, Sabafut, Bephanja und Saggai auf,

und aus bem über Jonas gibt er fogar Muszuge; aber in ber romifchen Musgabe fehlen biefe allefammt. Ebeb: jefu ferner nennt in feinem Ratalog 23) die Pfalmen als von Ephram erflart, wovon fich in ber romifchen Musgabe gleichfalls feine Spur finbet, obwol Cod. Vatic. 752 griechische Fragmente baraus enthalt 24). Doch un= befannt find endlich Ephram's Commentare uber bas neue Teftament; bie romifchen Ebitoren fonnten feine Sand: fcbrift bavon auftreiben. Daß er aber wenigstens bie Evan= gelien, und zwar nach ber Dronung bes Tatianischen Dia: teffaron, commentirt hat, bas geht aus ben ausbrudlichen Beugniffen bes Dionys bar Salibi und bes Barhebraus bei Uffemani (B. o. I, 57) mit Sicherheit bervor; auch eriftiren bavon Fragmente in griechischer Sprache 23). Min-ber ficher ift bies bei ben übrigen Schriften bes R. T.; benn auf ben entomiaftifchen Musbrud bes Gregor von Moffa, "daß Ephram die ganze heilige Schrift commentirt habe von bem Buche ber Schopfung bis zu bem letten Buche ber Gnabe," wird man nicht viel Gewicht legen fonnen, fo lange fich bagu feine fichere Bestätigung von anderer Seite ber findet.

Der Tert, welchen Ephram feiner Erflarung gu Grunde legt, ift ber ber alten fprifchen Rirchenverfion, ber Pefchito, und feine Commentare bilben eine reichhaltige Quelle fur bie fritische Berbefferung unferer noch fehr im Urgen liegenden Musgaben ber Pefchito bes alten Tefta: ments, worauf man erft in neuerer Beit recht bedacht gewesen ift 26). Wenn nun nach bem oben Bemerkten Die jeweilige Berudfichtigung bes bebraifchen Grundtertes und ber Septuaginta mahricheinlich auf munblichen Mittheis lungen und fprifchen Randgloffen beruht, fo muß bagegen bie Benugung ber altteffamentlichen Apofrophen, wie bes Buches Judith, ber Beisheit, Tobias, Girach, Baruch, 1 und 2 Maffabaer, und ber Gebrauch folder neutefta: mentlicher Schriften, welche ber Pefchito eigentlich fehlen, wie 2 und 3 Johannes, 2 Petr., Br. Jud. und Dffenbarung, auf eine ichon bamals vorhandene fprifche überfegung auch Diefer Bucher gurudgeben 27). Rach bem allen bienen biefe Commentare vorzugsweise nur ber Rritif und Er= lauterung ber Pefchito; aber fie enthalten nebenbei auch fur bas Berftandnig bes Grundtertes ber Bibel bin und wieber einen guten Bint, besonders in bem, mas gur hifto: rifchen Erflarung gehort.

Uber bie eregetische Manier bes Ephram, wie uber feine Borguge und Fehler in biefer Begiehung hat am vollstandigften und grundlichsten von Lengerfe gehandelt in

<sup>20)</sup> Peter Mobaret war ein geborener Gprer, ber im 3. 1672 in bas Maronitencollegium ju Rom aufgenommen wurbe. Bon da ging er als Missionar eine Zeit lang wieder nach dem Orient, kehrte aber nach Kom zurück, wurde Professor der Theologie zu Pisa und trat im I. 1707 in den Orden der Zesusten. Er stard im I. 1742. 21) Es ist hiernach sehr zu wünschen, daß man edire oder kritisch vergleiche, was sich irgend sonst von Ephram's Werken handschriftlich vorsindet. Dahin gehort Bertbeau's Ausgabe eines einzelnen Gebichtes aus einer noch unbenugten tomifchen Banbidrift. (Gottingen 1887.) über einige orforber Banbidriften f. Dicoll's Ratalog. C. 11 und 14. 22) Assem. Bibl. or.

<sup>23)</sup> Bei Assem, Bibl. or, III, 1, p. 62. 24) Assem, ibid. I, 157. 25) Assem, ibid. Petr. Bened, praef, in Ephr. Opp. syr. I, fol. 1. 26) Spohn, De ratione text, biblici in Ephr. syr. I. fol. 1. 26) Spohn, De ratione text, biblici in Ephr. Syri comm. obvii ejusque usu critico. (Lips. 1786. 4.) Fjusd. Collatio vers. syr., quam Peschito vocant, cum fragmentis in comm. Ephr. obviis, Spec. 1. (Lips. 1785.) Spec. 2. (1794. 4.) (über Jesaia). Wahl, Magazin. 2. und 3. Lieferung. Kirsch, Borrede zum syr. Pentateuch. Eredner und Lengerke in den anges. Schriften. Hirzel. De Pentat. vers. syr. indole. (Lips. 1825.) Roediger, De orig. et indole nrad. librr. V. T. histor. interpr. (Hal. 1829. 4.) 27) s. die Rachweisungen bei Lengerke, De Ephraemi Syri arte bermeneutica. (Regiom. 1831.) p. 3. 4.

ber Schrift: De Ephraemi Syri arte hermeneutica (Ronigsberg 1831). Gine Schilberung feiner gefammten theologischen Bilbung ift erst noch zu erwarten, ba man bisher nur einzelne Seiten berselben ausführlicher bes sprochen hat 2"). Dafur nun, wie für bie Geschichte ber Dogmen enthalten vorzüglich bie andern sprischen Schriften bes Kirchenvaters, außer ben Bibelcommentaren, reich-liches Material. Gie find fammtlich in Berfen gefchrieben, b. b. in Beilen mit einer gleichen Bahl von Gylben (bie jeboch nicht profodisch gemeffen find), am haufigsten in fieben-folbigen Beilen, welche Gattung ben Ramen bes Ephrami= ichen Beremages führt. Entweber laufen biefe Beilen ohne Strophentheilung burch bas gange Gebicht hindurch, welche Form besonders die homilien haben, ober fie find in Strophen getheilt von verschiedenem Umfang, von vier bis ju gwolf Beilen. Reim und Uffonang findet man nur bin und wieber angebracht, ohne bestimmte Regel 29). Für unfern mobernen Geschmad hat biefe Form ber Dichtung etwas Sartes und Gintoniges; boch ift nicht ju leugnen, baß bies zu ber Einfachheit ber fprifchen Rebe überhaupt nicht ubel paft und bag es ofter fogar bagu bient, ben ernften, feierlichen Zon, und bie Grandiloqueng, welche in vielen Dichtungen Ephram's herricht, nicht wenig gu beben. Ginen wirflich poetischen Gehalt haben fast nur bie Dichtungen elegischer Gattung, Die Grablieber u. bgl., und auch biefe nur theilweife und fo, bag bas Befte ber Urt erft wieber bem Rreise ber biblifchen Dichtungen ent= nommen ift 30). Übertrieben aber und ungerecht ift bas wegwerfende Urtheil Gichhorn's über bie fprifche Poefie, fofern er Ephram, offenbar ohne ihn hinlanglich gu fen= nen, mit ben fpatern Dichtern gusammenwirft 31); ebenfo Munter's Urtheil, ber Ephram's Berbienft in biefer Sinficht hur nach ben zwei fprischen Gebeten und einigen (vielleicht gar unechten) lateinischen Studen im 3, Bbe. ber griechischen Berke S. 605 fg. mißt, indem er offen-bar die vielen Poessen, welche im 2. und 3. sprischen Banbe stehen, weil die Berausgeber die Zeilen nicht abgefett haben, fur Profa bielt 32). - Diefe poetischen Gdrif: ten fonnen wir bier nur fummarifch verzeichnen mit furger Undeutung bes Inhalts. Sinter ben Commentaren folgen in ber romifchen Musgabe 1) eine Reihe von Dos milien uber einzelne Bibelftellen, befonders bes 2. E.; aus bem D. E. wird nur eine einzige behandelt (Opp.

syr. T. II. p. 316 - 395). Gie beißen Madrosche und Puschoke (eregetische) Tractate und Auslegungen. — 2) Dreizehn (ober 15 nach Assemani B. o. 1, 80, in ben Handschriften eigentlich 27) Madrosche ober Tractate von ber Geburt Christi. T. II. p. 396—436. — 3) Sechs unbfunfzig Reben ober Tractate gegen bie Reger (T. II. p. 437 - 560), außerorbentlich wichtig fur bie Regerges Schichte bes Drients. Borguglich werben Barbefanes, Marcion, Manes, Chaldaer, Aftrologen und Fatalisten hier im orthodoren Eiser von Ephram streng gezüchtigt 33). — 4) Neunzig Reben vom Glauben "gegen die Grübler" (T. III. p. 1 — 208), nämlich vorzugsweise gegen die Arianer, gegen Eunomius, Aëtius u. A. Unbegreiflichfeit Gots tes, Trinitat, und Menschwerdung Chriffi find Die Saupt= gegenstande, bie er bier behandelt, balb in polemischem Gi= fer gegen bie Reger ankampfend, balb in Rlagen ausbre= chend über bie Thorheiten und Schwächen ber Menichen. -5) Ein Germon gegen bie Juden (T. III. p. 209 - 224) jum Palmensonntag. Gine teutsche übersetzung beffelben von Sahn fieht in Illgen's hift. - theol. Abhandlungen III. (1824.) G. 1 fg. - 6) Funfunbachtzig Sterbelieber, Grabreben u. bgl. (T. III, p. 225-359.) Bon ihrem poes tifchen Werthe mar ichon oben bie Rebe. - 7) Bier Reben de libero arbitrio (T. III. p. 359 - 366). Bergl. Sahn, Ephram ber Gyrer uber bie Billensfreiheit bes Menfchen, in 311gen's Abhandlungen II. (1819.) G. 30 fg. — 8) Gechsundsiebzig Reben paranetischen Inhalts, meift Bugpredigten. T. III. p. 367 — 561. — 9) 3wbif Reben vom Paradiese (T. III. p. 562 — 598). Bergl. Uhlemann in Illgen's Beitschrift fur bie hiftor. Theol. I, 1. G. 127 fg. - 10) Achtzehn Reben verschiedenen Inhalts. T. III. p. 599 - 687. - Conft finbet fich noch in sprifcher Sprache 11) das sogenannte Testament Ephram's (Opp. graec. T. II. p. 395-410), welches er auf bem Tobtenbette geschrieben haben soll. In einer erweiterten Form ift es auch griechisch vorhanden; aber schon ber fo rifche Tert ift bebeutend interpolirt.

In den liturgischen Buchern der Sprer werden dem Ephram mehre Lieder, Gebete u. dgl. zugeschrieben, die offendar ihm nicht angehören, sondern höchstens in seiner Manier versaßt sind. Bei andern ist es mindestens zweisselhaft. Dahin gehören auch die zwei Gebete am Schlusse der von Guido Fabricius Boderianus (Antwerp. 1572) herausgegebenen und fälschlich dem Severus beigelegten Tausliturgie. Dieselben sind wiederholt im 3. Bde. der griechischen Werke Ephram's (p. 605) und vielsach emendirt. Auch die drei sprischen Theile der römischen Aussgabe mögen ein und das andere unechte Stud enthalten. Die Kritik hat sich noch wenig daran versucht, und es wird ihr schwer werden, bei dem Mangel an alten Handsschriften immer eine bestimmte Entscheidung zu geben. Leichter lassen sich einzelne Zusäse und Interpolationen entbeden und ausscheiden. (E. Rödiger.)

<sup>28)</sup> Dahin gebört z. B. Sahn, Ephr. ber Sprer über bie Willensfreiheit des Menschen, in Ilgen's histor. zteol. Abhandungen. II. (1819.) Uhlemann, Die Schöpfung, eine histor. dogmat. Entwickelung der Ansichten Ephram's, in Ilgen's Zeitsschrift für histor. Abeologie III, 1. S. 104 fg. u. a. 29) Man s. über das Alles besonders Unden. Bardesanes gnosticus. (Lips. 1819.) p. 28 sq. 30) Dahin gebören z. B. die Schilberungen der Auferstehung und des süngsten Gerichts, die Beschreibung der Pest u. a. Einige Proben dieser Art in Roediger, Chrest. syr. Hal. 1838.) p. 117 sq.; auch Manches in Hahn, Chrest. syr. aive S. Ephraemi carmina selecta. (Lips. 1825.) 31) Eichedorn's Borrede zu Jones, Poes. asiat. 32) Münter, über ättesse christische Peesse, vor s. übers. der Apostalpsse, S. 50. Bon ihm sind Augusti (Diss. de hymnis Syrorum. 1814, p. 7) und Rambach (Anthologie christi. Gesange. 1. Bb. 1817. S. 34. 46) abhängig; s. dagen Dahn, über den Gesang in der spr. Kirche, in Stäublin's Kirchenhist. Archiv. 1828. S. D. S. 53. 66.

<sup>33)</sup> Bergl. Sahn's Abhandlungen über Marcion und über Barbefanes; Gefenius, Comm. ju Jesaia. 2. Beilage S. 339 fa.; Weynern, De indulgentiis Manichaeorum und andere babin einsichlagende Schriften.

Ephrat, Ephrata, f. Bethlehem. 9. Bb. S. 325. EPHRON, Name mehrer Stabte in Palaftina 1) in bem Stamme Juda, 2) in dem halben Stamme Manasseh oberhalb Schthopolis, wurde durch Judas den Makkabaer zerstört. Denselben Namen führte auch ein Gebirg an der Grenze der Stamme Juda und Benjamin.

EPHYDATIA, 'Equdatia, eine Nymphe, welche ben Liebling bes herkules, ben hylas, raubte, als er bei ibrer Quelle vorbeikam. (Apollon, l. 1229.) (Richter.)

bei ihrer Quelle vorbeikam. (Apollon. 1. 1229.) (Richter.) EPHYDOR (Ἐφ' εδωφ, δ ἐφ' εδωφ). So hieß in Uthen ein nieberer Beamter ober Muffeher, welcher als ein burch bas Loos erwählter (xληρωτός) bezeichnet wird, und bei ben öffentlichen Gerichtsverhandlungen, wo ben ftreitenben Parteien bie jum Reben verftattete Beit burch bie Rlepfpbra zugemeffen mar, über die Klepfpbra und Alles barauf Bezugliche bie Aufficht führte, bamit in bem Aufschutten und Abfliegen bes Baffers Alles in ber gehorigen Ordnung vor fich gebe, und nichts vorfiele, woburch die eine Partei in der ihr burch das Baffer guge= meffenen Beitfrift im Reben verfurgt, bie anbere aber be= gunftigt werbe, mithin eine volle Gleichheit bier eintrete und jeder Partei ihr volles Recht im Reden widerfahre. Daher gibt Pollur (VIII, 113) von biefem Muffeher bie Grilarung: ἐπιμελετής δέ τις κληρωτός ἐγίγνετο, δς ἐκαλεῖτο Ἐφύδωρ, ὁ παραφυλάττων τὴν ἰσότητα τῆς zλεψύδρας, wozu noch nach Schomann's gludlicher Emenbation (Der Attische Proces. S. 716. Not. 40) aus dem unmittelbar Borbergebenben bie Borte gezogen werben fonnen, er ruis noos vowo dixuis, wie benn Guidas (T. I. p. 927) unter eq vowo bie Erflarung folgen lagt: έν ταις πρός ύδωρ δίκαις ελάγχανεν ο επιμελησόμενος Tourov, vergl. T. II. p. 38; nicht anders auch Photius im Perifon (p. 38): ἐπιμελετής κλεψύδρας ἐν δίκαις. Diefer Auffeber ift es bann auch, an welchen bei ben gerichtlichen Berhandlungen bie Auffoberung ergeht, bas BBaffer nach Beenbigung ber Rebe auszuschutten (Efea τὸ ΰδωρ), ober bas Baffer innezuhalten, wenn Beweiß: ftellen, Beugniffe und bergl. vorgelefen werben follten, ba: mit nicht bie mit bem Borlefen biefer Gegenftanbe ver= ftreichenbe Beit in bie bem Rebner jugeftandene und burch bas Ablaufen bes Baffers bestimmte Beit mit eingerechnet werbe, in welchem Falle es bieg: ¿nilage to vowo; Beweisstellen zu Beidem finden fich von Meier und Ccho: mann (a. a. D. G. 717. Rot. 41. 42) aus ben Utti= ichen Rebnern angeführt. Dag bie Stelle eines Ephybor nicht bebeutend mar, fonbern zu ben niedrigsten Poften gehorte, welche nicht fowol Stlaven ober Freigelaffenen, fonbern freien Burgern überlaffen murben, zeigen bie Borte bes Guibas (T. II. p. 38), mo er eine baraus entstandene spruchwortliche Rebensart anführt: elt' eg' ύδωρ κακός επί των δυςκληρούντων ή παροιμία είρηται έν γὰρ τοῖς δικαστηρίοις τὸ φαυλότατον έργον ήν ύδωρ διαμετρείν τοις δικαζομένοις. Εγένετο δέ τοιούτος ο απόκληρος. Daß bie κρηνοφύλακες ober curatores aquarum (vergl. Pollux I. c.) von biefem Ephybor mol ju unterscheiben find, ba ihr Geschaft ein gang anderes mar, bebarf jest, ba wol Micmand mehr eine folche Berwechselung sich wird zu Schulben fommen laffen, faum noch einer befondern Erinnerung. (Baehr.)

EPHYDRA, eine Gattung ber Fliegen (Museidae), welche Fallen (Hydromyzid, Sueciae) fo benannte. Gie gehort zur Unterabtheilung ber Scatophilae Latreille's, und wird von ihren nachsten Bermanbten am beften burch bas bochgewolbte Untergeficht, bas langliche britte Fuhlerglieb, Die ziemlich fart behaarte Fublerborfte, Die gang runden, hervorgequollenen Mugen und die auffallende Rurge ber erften, bem Borberrande parallelen, Flugellangs: aber unterfchieben. Bon ben 33 Urten, Die Deigen in feiner Guftem. Befchr. ber europ. Zweiflugler (Samm 1830). 6. Bb. G. 114 fg. aufführt, ift feine in allen ihren Lebeneftabien befannt; fie finden fich nach biefem Schrift: fteller jumeift an Geftaben und fumpfigen Stellen, melcher Aufenthalt inbeffen gu feinem Schluß auf ihre Lebensweise berechtigt. Gine Urt, E. littoralis, ift a. a. D. t. 60. f. 8 abgebildet; fie befigt, gleich ben größten, eine Lange von zwei Linien, und ift buntel metallifch grun, mit gelblichem Untergesicht und rugbraunen Flugeln, beren brei Querabern eine bunklere Farbung, aber zugleich einen hellern Saum haben. (Burmeister.)

EPHYDRIDES oder EPHYDRIADES, 'Eqvδοιάδες, allgemeine Benennung ber im Wasser waltenben Rymphen. Parthen. Erot. 14. (Richter.)

EPHYRA, eine von Peron (Annal. du Mus. T. XIV. p. 354) aufgestellte Gattung ber Acalephae aus ber Familie ber Medusidae, welche nach Lamard's Reformation, ber Eschicholz (Suft. ber Acal. 83) beipflichtet, bie von Peron zugleich gegrundete Gattung Euryale, wol von der Echinodermengattung gleichen Namens zu unter: scheiden, mit in fich aufnehmen muß. In biefer Beftim: mung unterscheibet fich Ephyra von ben übrigen Debufiben burch ben Mangel von Fangarmen um ben ein= fachen centralen Mund und ben gleichzeitigen Mangel aller Fangfaben. Es besteht hiernach ihr Leib blos aus einer freisformigen, am Umfange ungetheilten ober burch acht Einschnitte in ebenfo viele Lappen gerfallenden Scheibe. Dach biefem geringfügigen Unterschiebe trennte Peron bie beiben Gattungen, und nannte bie einfachen Ephyra, bie. gelappten Euryale, von jeber eine Urt aufführend. Bu biefen hat Eschscholz (a. a. D.) noch eine britte Urt bin= jugefügt und bafelbft auf t. 8. f. 1 abgebilbet. Alle find fleine Quallen, welche auf bem boben Deere gefunden werben. Gine vierte, von Peron als E. simplex nach Borlafe's Abbilbung in ber Natur. hist. of Cornwall. pl. 25. f. 13. 14 aufgestellte Urt, muß nach Guvier und Eichscholz gang aus ber Reihe ber Thiere geftrichen werben, weil ihr Topus ein verftummeltes Bruchftud anberer Quallen gewefen zu fein icheint.

EPHYRA, Name mehrer Stabte in Griechenland. Bei Gelegenheit ber einen in Elis (f. Encykl. 33. Bt. S. 344) bemerkt Mannert: "Es gab ein Ephyra überall, wo einst Pelasger ihre Sige gehabt hatten; vorzüglich aber waren die Ausleger Homer's (ll. 2, 659. 14, 530. Odyss. 1, 261. 2, 328) immer im Streit zwischen die sem Ephyra und dem Ephyra in Epirus, weil man bei beiden einen Selleisssus aufzuweisen hatte. Wenn, fagt

er bann, biefes elifche Ephyra wirklich vorhanden mar, fo gibt es bie einzige Gpur von bem Dafein ber Pelas: ger auch an biefen Ruften, wo fie fonft nirgends jum Borfchein fommen." Die ju Epirus geborige Stabt lag in Thesprotien am Ufer bes Ucheron in ber Dabe ber Rufte und bieg fpater Richpros. Bon einem Fleden Ephpra in ber afarnanischen Landschaft Ugreis find bie Spuren ichon im Alterthume verschwunden. (Strabo 8,

EPHYRE (Ephyra), war ber altefte Rame von Rorinth (f. biefes). Der Mythus leitet ihn ab von eis ner Tochter bes Dfeanos, Ephyre (bie Baffernbe), bie fich in ber Gegend von Korinth niebergelaffen und ber Stabt ihren Ramen gegeben habe. (Paus. 2, 1. Plin. 4, 4.) Nach Undern war fie eine Tochter bes Chime: teus und der Myrmir. (Steph. s. v. Kopivog.) Bei Birgit fommt Ephyre als Meernymphe vor, Gefahrtin

ber Kyrene. (Georg. 4, 343.)

EPIACUM (Eneluxor), ein Ort im alten Britannien, nach Ptolemäuß 18° 30′ L., 58° 30′ Br., nach
Mannert') füblich unter Carlisle; A. Macpherson') dagegen fett es an ben Flug Bebra (Bear) 3) unterhalb Bi-novium (bem jehigen Dorfe Binchester nahe Bishop Aufland am Fluffe Bear), und verfteht Durham bar: (Ferdinand Wachter.)

Epibaterium Forst., f. Menispermum.

EPIBATERIOS ( Επιβατήριος), ein Beiname Des Apollo, bem Diomebes eine Rapelle ju Trozene errichtete, als er bem Sturme, ber bie Griechen bei ber Rudfehr von Troja überfiel, gludlich entgangen war. Paus. II, 32. Der Rame bebeutet einen, ber zugleich mit in bas Schiff fleigt und es burch feinen Schutz erhalt. Diome: bes erflarte alfo baburch feine Uberzeugung, bag Upollo mit ihm fein Schiff bestiegen und ihn fo am Leben er= halten habe. (Richter.)

EPIBEMIOS. Enigipuoc, ein Beiname bes Beus, unter bem er auf ber Infel Ciphno verehrt murbe.

(Richter.) EPIBLEMA. Diese von R. Brown (Prodr. fl. Nov. Holl. p. 315) aufgestellte Pflanzengattung gebort au ber erften Dronung ber 20. Linne ichen Claffe und ju ber Gruppe ber Reottieen ber naturlichen Familie ber Orchibeen. Char. Die Blumenbede regelmäßig, funf= blatterig, offenftebend; bas Lippchen nagelformig, mit un= getheilter Platte, an der Bafis mit Unbangfeln von bus ichelformigen Faben; bas Befruchtungsfaulchen mit ber Platte bes Lippchens zusammengewachsen, an ber Bafis mit einem Unbangfel verfeben; Die Unthere auf beiben Geiten mit einem corollenblattartigen Lappen befest; ber Befruchtungeftaub mehlig. (Der Gattungename foll bie Unhangfel bes Lippchene, bes Gaulchens und ber Unthere andeuten: Enishnua, Unbang.) Die einzige Urt, Ep.

grandiflorum R. Br. (1. c.), ift ein neuhollanbisches Rraut mit prachtigen himmelblauen Blumen. (A: Sprengel.)

Epibole, f. Epana.

EPIBOMIOS, ber Priefter, welcher bei ben Gleufis nischen Musterien ben Dienst am Altare verrichtete und symbolisch den Mond vorstellte (f. Eleusinia). (Richter.)

EPIBULUS, Fischgattung aus ber Familie ber Lipp= fifche (Labroides), beren einzige bekannte Art: E. insidiator, Pallas zuerft foftematifch als Scarus insidiator beschrieb (Spicil. zool. VIII, 41. t. 5. f. 1) und bie Bloch, gleichwie alle fpatern Schthpologen, in ebendiese Gattung brachten. Schon vor Pallas hatten Rupfc (Theatr. anatom. I, 3. 6. t. 2. f. 6. 7) und Balenton (Amboin. 384. 112. f. 112, nicht 122, wie gewöhnlich citirt wird) biefen Sifch befannt gemacht, und feine eigen= thumliche Mundbildung erwähnt. Diefelbe hat ihren Grund in einer auffallenden Musbehnbarfeit ber Rieferfnochen, welche burch eine betrachtliche Berlangerung bes oberen Bwifchenkieferknochens gegen bie Stirn bin, auf welche biefer Fortfat bis jum hinterhauptstamm im Buftande ber Ruhe fich auflegt, bedingt ift. Die entsprechende Große bes Unterfiefers wird bann burch eine Berlangerung bes eigentlichen Rieferknochens nach hinten hervorgebracht, welche es nothig macht, daß bei geschloffenem und gurude gezogenem Munbe bas Ende bes Unterfiefers frei neben und unter bem Ropfe herabhangt, weit über bie Riemens fpalte hinausreichend. Bur befferen Befestigung biefes großen Riefergeruftes an ben Schabel bient bann noch bas auf: fallend lange, zum Ende bes Unterfiefers gehende Soch : bein (jugal Cuv.), sowie ber hier ganz vom Zwischenfiefer getrennte Dberfieferfnochen, beffen oberes Ende fic an ben vorberften Mugenrandfnochen befefligt, mabrend bas Jochbein nach Dben an ben Borberde del gelentt. -Im Ubrigen hat ber Fifch bas Unfeben ber Papageififche (Scarus), ift indeffen verhaltnigmaßig bober und fein Ropf fpiger, megen bes vorftredbaren Maules. Er befist, gleich ben Scaris, auffallend große Schuppen, bie auch ben gangen Ropf, mit Musnahme bes Schnaugentheiles, bes ceden, und alle Ropffnochen verhullen. Die Riefer find mit fleinen Regelgabnen befett, unter benen fich am vorderften Ende beiber großere Fangzahne auszeichnen; Die Schlundknochen find hoderig, wie bei Scarus, und die feine fpibige Bunge ift gabnlos, bie Floffen baben gang bas Unfeben ber Scarusarten, boch ift bie Bruftfloffe furger, breiter; bie Bauchfloffe viel fpigiger; bie Ruden = und Ufterfloffe fehr fart nach hinten verlangert, fobag bies felben bis ans Enbe ber Schwangfloffe reichen, Die beiben langen Spigen abgerechnet, in welche bie lettere an ibren Enden ausgeht. In ber Unalfloffe bemerft man brei vorbere Ctachelftrahlen, in ber Dorfalfloffe befteht mehr als bie Balfte aus blogen Stacheln, beren Bahl neun ift. Die Seitenlinie ift gang wie bei Scarus burchbrochen; bie vorbere Balfte lauft über bie britte Schuppenreihe und reicht bis auf 2/s ber Rudenfloffe, bie bintere Balfte bes ginnt in gleicher Sohe mit dem weichstrahligen Theile ber Ufterfloffe und fteht ber untern Schwangkante viel nabet. Der gange Fifch, beffen Große fich bis auf 11/2 Fuß Lange und etwas uber 1/2 Suß Sobe belaufen fann, ift auf ber

<sup>1)</sup> Geogr. ber Gr. und Rom. 2. Ib. 2. Deft. G. 211. f. bie Karte: Britannia Antiqua secundum A. Macpherson jur Mugem. Enchet, b, BB. u. R. 3) Ramtich nach Macpherson ift ber Fluß Bebra ber Wear. Die Meinungen Underer f. im Artikel

Rudenhalfte rothlich gefarbt, im Ubrigen aber grunlich; bie Rudenfloffe hat grune und rothgelbe Streifen, Die Bruftfloffe einen breiten fcwarzen Endfled und einen weißen Rand. Unbere Eremplare zeigen mehr gelb in ih= rer Farbung, jumal an ben Floffen. In Beingeift auf: bewahrt nimmt ber gange Fifch einen braunlichen Ion an. - Man findet die einzige befannte Urt biefer Gattung, ben Epibulus insidiator, in ber gangen indifchen Gee, von ben Moluffen bis zu ben Mastarenen, boch icheint er in bem offlichen Enbe berfelben haufiger gu fein. Geine Mundbildung weift auf eine lauernde Lebensweise bin, und zeigt an, daß er bom Raube anderer Fifche fich nabre. Gein Fleifch foll egbar und wohlschmedend fein. Bei ben Malagen, heißt er moelaet bezar, mas die Sollander burch groot smoel übersetten; andere, wie Runsch, nennen ibn nach feiner Lebensweise Bedrieger, und auf die= fen Ramen grundete Pallas fein Beiwort insidiator, bas Cuvier gur Gattungsbenennung ins Griechifche überfeste. In bes Letteren Histoire natur. des Poissons (T. XIV. p. 110. pl. 398) ift er vortrefflich geschildert und abge= (Burmeister.)

EPICARPUS ORIENTALIS (pharmafolog.); von diesem auf Malabar und Java wachsenden Baum wird in Oftindien die Wurzel in Abkochungen bei Epilepsie und Entzündungsgeschwülsten, und die Abkochung der Blätter äußerlich gegen Gliederreißen benutt. (Döbereiner.)
EPICES (Operarum judiciariarum pretia, mer-

cedes, sportulae judiciariae). Mit diesem Borte be-zeichnete man fruber in Frankreich ben Bucker, die eingemachten Früchte und das Confect, welche nach ber Be-endigung eines Processes bem Richter von ber gewinnen= ben Partei als ein Beichen ber Danfbarfeit gereicht mur: ben. Bas Unfangs ein freiwilliges Gefchent mar, murbe nachber in gefetliche Gelbgebubren verwandelt. Denn bis jur Regierung R. Karl's VIII. hatte bas Parlament ben Parteien unentgeltlich Recht gesprochen. Sett entfloh ein Rangeleibeamter, welcher bie Caffe, aus welcher bie Ro= ften fur die Musfertigung ber Urtheile bestritten murben, unter fich hatte, und nahm bas Gelb mit. Der mit feis nen Nachbaren in Rrieg verwidelte und beshalb gelbbes burftige Ronig ließ fich leicht bereben, bag man bie pro= ceffuhrenden Parteien ohne Ungerechtigfeit bie Urtheilsto= ften bezahlen laffen fonnte, und biefe hatten nicht Grund, fich grade fehr zu beflagen, benn ein ausgefertigtes Urthel toftete nicht mehr als feche Blancs ober brei Gole. Un: ter Ludwig XII. famen bie Epices auf. Gin Rlager hatte, nachbem er feinen Proceg gewonnen, bem Richter aus Dankbarkeit eine Schachtel mit Confect, welches man ba= mals vorzugeweise mit bem Borte Epices bezeichnete, überreicht. Die Gache fand Beifall, Die Richter fingen an, biefe Epices, als ihnen rechtlich gutommenb, gu fo= bern; balb fetten fie ihren Werth feft und verwandelten biefen in Gelb. Tout comme chez nous. (Rach Er= pilly.) (Fischer.)

EPICHARIS, eine von Klug in Illiger's Masgazin ber Insektenk. (6. Bb. S. 212 und 226) aufgestellte Bienengattung, welche mit Centris nahe verwandt ift, und sich von ihr zumal durch die Anwesenheit zweier klei-

nen Glieber am Ende der Lippentaster unterscheidet. Dazu kommen dreizahnige Oberkieser, sehr kurze Nebenzungen, kleine zweigliedrige Kiesertaster und eine Radial = nehst drei Euditalzellen, an welche noch eine vierte undeutliche Zelle sich anschließen kann. Die dicht behaarten (bei Centris dagegen sast nachten) Hintersusse haben ein sehr großes, nach Außen erweitertes erstes Glied und alle Füße mit einem Zahn versehene Krallen. Die alteste Urt ist Centris hirtipes Fabr. S. Piez. 355. 4. (Ep. dasypus Klug, Illiger); eine spätere C. umbraculata Fabr. ibid. 5; sie bewohnen, wie alle bekannten, Südamerika. Latreille's Bermuthung, daß Kylocopa splendida Fabr. (Acanthopus Klug) daß Männchen dieser Urt sei, hat sich nicht bestätigt. Lepelletier de St. Fargeau beschreibt (Hist. natur. des Hymen. 1840. T. II. p. 170 sq.) fünf Urten, und darunter vier neue. (Burmeister.)

EPICHARIS, eine romische Freigelaffene, zeichnete fich unter Dero burch belbenmuthige Stanbhaftigfeit unter ben martervollften Qualen aus. Gine weitverzweigte Ber= fcmorung hatte fich gegen Nero gebilbet, nachdem burch feine Graufamkeiten die Gebuld bes Bolkes erichopft mar; Consularen, Genatoren, Ritter, Leute jebes Ranges, 211= ters, Standes und Gefchlechtes nahmen baran Theil, auch Epicharis. Doch bie Berschworenen gagten, gauberten, schwankten in ihren Entwurfen; bies weckte bie Ungebulb ber unternehmenberen Epicharis. Nach vergeblichen Ber-fuchen zu ermuthigen und zum Beginnen anzutreiben, ge-bachte fie felbst hanbelnd einzuschreiten. Gie begab fich nach Campanien, um die Befehlshaber ber Flotte ju Difenum ju gewinnen, und wendete fich an Bolufius Pro= culus, ben fie fannte. Er befehligte 1000 Dann, batte fich von Nero jum Bertzeuge bei ber Ermorbung feiner Mutter brauchen laffen und war schlecht bafur belohnt worben. Ihm theilte Epicharis bas Bebeimnig ber obfcwebenben Berfcworung mit, verschwieg aber vorsichtig bie Namen ber Theilnehmer. Proculus hinterbrachte, mas er vernommen, bem Raifer, Epicharis warb vor ihn ge= bracht, entfraftete aber, bem Proculus gegenüber, feine Unzeige, welcher bie Beweise mangelten, als fei biefelbe eine grundlose Ungeberei; inbessen Epicharis blieb in Saft als verbachtig. Gine abermalige Unzeige gefchah burch ben Freigelaffenen bes Ritters Ratalis, eines Freundes Difos. Er warb verhaftet; vor ben Raifer geführt, mit ibm die Genatoren Scevinus, Quintianus, Lucanus und Eingeschüchtert burch Drohungen, erschreckt burch bie Bubereitungen gur Folter, ober gelodt burch bie angebeutete hoffnung jur Begnabigung, geftanben fie 211: les und nannten die vornehmften Mitverschworenen. Jest erinnerte fich Nero ber noch verhafteten Epicharis. Boneinem Beibe hoffte man burch bie Qualen ber Folter anderweitige Beftandniffe zu erpreffen, und fie murben mit fatanischer Steigerung gegen Die Ungludliche angewendet. Bergebens; die Folterfnechte erichopften ihre Runft, ohne bas Geringfte zu erlangen. Die Tortur follte fich ben nach: ften Zag erneuern; Epicharis mußte, weil ihre Glieder ausgerenft maren, auf einem Geffel herbeigetragen werben. Unbemerkt hatte fie ein Tuch an felbigem befestigt und gu einer Schlinge geformt; fie ftedte ben Ropf bindurch, ließ

sich mit der ganzen Bucht ihres Körpers fallen und bewirkte so augenblicklich ihre Erdrosselung. Einige französische Dichter haben versucht diesen Stoff zu einem Trauerspiele zu verarbeiten, wie Ximenès, Epicharis, ou la mort de Neron, 1753; und Legouvé. Tacit. Annal. — Biographie universelle. T. XIII. (A. Herrmann.)

Epicharis Blum, f. Guarea.

EPICHARMOS der Komiker 1). 1) Biogra: phifche Rotis. Über bas Leben biefes hochgeschatten Dichters fceint Niemand unter ben alten gelehrten Forfdern einen Bericht gegeben gu haben; man barf fich alfo nicht verwundern, wenn die wenigen umlaufenden Rotigen, bie wol eher aus ben Commentatoren feiner Komobie als ben literarischen Regiffern ber Alexandriner fammen mogen, ziemlich verworren und ungefichtet vorliegen. Ginen Artikel fand Spicharmos ohne Zweifel in ben biographis fchen Dentwurdigfeiten von Reanthes aus Cygicus, einem forgfaltigen Sammler bes zweiten Ranges, aber Stepha= nus citirt aus jenem Berte περί ενδόξων ανδρών nur eine Rleinigfeit. Beit lebhafter mar bas Intereffe an Form und Behalt ber Epicharmifchen Poefie: worüber bie Rachweifung im zweiten Abschnitte. Unfere Silfsmittel bestehen baber gegenwartig in wenigen und aphoristischen Compilationen, namlich bei Diogenes Laertius?) und Gui= bas, aus welchen beiben Eudocia 1) einiges an zwei Dr= ten ausgezogen bat; ferner aus gelegentlichen, boch mehr unbequemen als forberlichen Ungaben. Inbem nun bie Darfteller ber fruberen Sahrhunderte grabe von letteren fich bestimmen liegen, geriethen fie auf mancherlei Mus-tunftmittel, welche bie Berwirrung recht eigentlich begrun= beten: worunter bie Spaltung bes Epicharmos in mehre Rollen, in einen Dichter, Philosophen und allenfalls auch einen Urgt. Jest lohnt es schwerlich biefe Errungen, bergleichen befonders in ben Arbeiten ficilifcher Untiquare über die Alterthumer ihrer Insel vorkommen, namhaft zu machen oder ernstlich zu prufen; wir halten vielmehr für angemessener, der Berdienste, welche sich nach dem Jugendversuch von Harleß ') durch methodische Kritik Grysar und Welcker ') erworben haben, zu gedenken. Troß der umsichtigsten Ausmerksamkeit, mit der das Material erwogen und
ausgedeutet worden, ist gleichwol eine Reihe völlig sicherer
und zusammenhängender Resultate nicht zu erwarten.

Abstammung und Jugend bes Epicharmos. Epicharmos, sogt Diogenes, war aus Kos, Sohn bes Elothales, kam aber als Kind von drei Monaten nach Megara in Sicilien. Noch vollständiger erzählt Suidas aus verschiedenen Gewährsmännern, er sei als Koer unter benen genannt, welche mit Kadmus nach Sicilien aust wanderten; nach Underen heiße er ein Samier, andere setze ten ihn nach dem sicilischen Megara. Soweit erscheinen Trümmer einer und derselben Nachricht; obgleich der Name dieses Ortes einige Schwierigkeit erregt. Denn Kadmus zog, nachdem er freiwillig die Tyrannis von Kos aufges geben hatte, herüber nach Zankle, dem späteren Messen, und wohnte dort, vermuthlich nicht ohne eine Partei überzssiedelter Koer, in Gemeinschaft mit den Samiern, welche jener Stadt sich bemächtigt batten ). Wenn man ferner

<sup>1)</sup> Der Rame 'Enigaquos ift fo felten im Alterthume, bag es nicht überfluffig fcheint, ber fehlerhaften Bariante gu gebenten, welche fich fruber neben bem richtigen Enixaptrov in Pausan. I, 23, 11 einfand; übrigens ift bas Unbenten bes bort ermahnten Mannes burch bie Bafis feiner Statue wieber aufgefrischt worben: f. Tubinger Kunftblatt 1840. S. 42. 2) Diog. VIII, 78. Der Artifel ift fo wiber Erwarten furz ausgefallen (benn er berichtet aufs Bunbigfte von feiner Abfunft, bem Mufenthalt in Cicilien, bem Epigramm unter feiner Statue, ber Fulle feiner breifachen Schrift: gestamm unter seine Seine Bebensatter bes Mannes), daß man billig nach dem Grunde dieser Absertigung gefragt hat. Grysar (De Dor. comoed, p. 101) geht darauf zuruck, daß Diogenes mit dem Leben von Philosophen und nicht von Dichtern zu thun habe, daß er ben Spicharmos nur in jener Gigenschaft feiner Galerie Potha-goreischer Weisen einverleibe und über bie Denkwurdigkeiten eines Autors, ber als Komiker berühmter und hinlanglich bekannt war, fich turg fassen burfte. Bermuthlich will Grofar die breite Aussführlichkeit ignoriren, mit welcher Diogenes turg vorher über Empedoktes, einen blos philosophirenden Dichter, und belehrt; hiernach batte man minbeftene eine Reibe fpeculativer Cage, ein Regifter dafuicher Ausspruche, woran unfer Komifer fo reich war, erwars tet, jumal ba Diogenes manche Bemerkungen bes Alcimus über bie Epicharmische Philosophie beim Plato ber Lange nach ausschreibt. Diefen legten Muefall wirb man taum anbers als aus Berluften bes beutigen Tertes erflaren tonnen; uber bas leben aber bat Dio= genes, icheint es faft, nichts Bollftanbiges ermittelt und auf feinen Sall eine ergiebige Quelle befeffen. 3) Endocia p. 166. 193.

<sup>4)</sup> Herm, Harless, De Epicharmo (Essendiae 1822), unb weitere Aussubrungen beffelben in Jahn's Jahrbuchern fur Philol. 1833. VII. S. 298 fgg., mit Benugung ber Belder ichen Recension.

5) C. Jos. Grysar, De Doriensium comoedia quaestiones, (Colon. 1828.) p. 84—168. De Epicharmi vita et doctrina; ber Schuß bes Buches: De comoedia Epicharmes. Recension von F. G. Welder in Zimmerm. Schulzeit. 1830. 2, Abth. Rr. 73 fgg., vergl. mit den Bemerkungen von Müller, Gott, Ang. 1829. Rr. 205. Einiges bei Roeder, De tribus co-moed, generibus. p. 26 sq. Compilation von G. H. Bode, Ge schichte der dramat. Dichtkunst der Dell. 2. Th. (Leips. 1840.) S. 36 fg. In allen biefen Berten (jumal im legten, wo bie Babt ber aus oberflächlicher Interpretation bervorgegangenen Disgriffe nicht gering ift) finden fich viele Differengen und subjective Auffaffunge-weifen, welche jedesmal anzugeben teineswegs im Interesse unferer Darstellung liegt. Übrigens wird noch erwahnt Tiritto, Saggio storico sulla vita di Epicarmo coi frammenti delle di lui opere. (Palermo 1836.) Beilaufig die Bemerkung, daß der erste namhafte Belehrte, welcher verschiebene Epicharme aussonderte, Deurs 6) Sauptftelle Herod. VII, 164, mo ju beachten ber Ausbrud: eran uera Saulwe egge te nat natolninge notiv Zayulne, alfo mit Unbangern und Coloniften, welchen bie Samier einen Plas und politische Rechte vergonnten; woran bie Wendung bei Suidas sich anschließt: τινές δε αυτον Κώον ανέγραψαν, των μετά Κάθμου είς Σικελίαν μετοικησάντων. Gine seltsame Combination, welche mit ber Chronologie zu vereinigen schwer halt, ift bie von K. D. Muller (Dorier I, 170), gegründet wie haufig auf Biederkehr besselben Namens, ba Rabmus ein Sohn des Stottes heißt, Stythes aber auch Name bes Königs von Jankle war, nele chen bie Samier vertrieben. Das Refultat tommt barauf binauf, bag Rabmus vor Di. 75 nach einem Bertrage mit ben (langft aus Bankle gewichenen!) Samiern in fein altes Beimathland fich begab. Daß übrigens Spicharmos von diefer vorübergebenden Berübrung mit ben Samiern bas Prabicat Zaurog erhalten hatte, icheint grade fo glaublich als eine zweite Erklarung, welche ben Grund im Jusammenhange bes Dichters mit Pythagoreischer Philosophie sucht. Lettern Gesichtspunkt hat Bode (S. 38) auf die Spige getrieben: wenn er fich wirklich bes perfonlichen Umganges mit Pothageras erfreute, wie berichtet werbe (bas foll namich tiegen in Plutard's Worten: της Πυθαγορικής διατριβής μετεπχηχώς), so tonne et nicht erst Dl. 70 angekommen sein; also sei bistorisch gewiß, bas

fich erinnert, daß bie Camier in Bantle Dlymp. 70, 4 fich nieberließen, Epicharmos aber, einem nicht verbachtis gen Beugniß jufolge, spatestens Dlomp. 73, 3 mit Ro-mobien hervortrat: so erhellt, baß die Familie bes Dich-ters ziemlich lange vor bem Abenteuer ber Samier muffe nach Sicilien gewandert fein. Siernach ift bie Ungabe bes Diogenes in der Dronung und ohne Widerfpruch: ein Roer mochte füglich Unlag haben ins Dorifche Megara ju gieben, bann aber burch Berhaltniffe jum ehemaligen Regenten von Ros, einem hochft geachteten Manne, be-wogen werben, mit bemfelben fich ben Samiern in Bantle angufchließen. Dun wurden aber die letteren bereits Dl. 71, 4 burch Unarilas aus ihrer Befigung vertrieben; Epi= charmos verweilte mithin nur furge Beit unter ihnen, und wenn noch ein britter Ort genannt wirb, bem er anges bort habe, fo fonnte man geneigt fein, auch diefe Rotig bei einem Manne, welcher oftmale feinen Bobnfit wech= felte, ju rechtfertigen. Ramlich auf die Autoritat bes oben gebachten Reanthes bin fagt Stephanus von By: gang, bag unfer Dichter aus ber ficilifchen Stadt Rraftos fammte; Diefelbe Nachricht hat Guidas aufgenommen '). Bie unbequem nun immer ein folcher aus bem Binfel bervorgezogener Name fein mag, fo hat boch bie Duth: magung eines geiftreichen Mannes, ber mittels einer allegorifchen Muslegung fich beffelben entledigen will, faum ben blogen Schein auf ihrer Seite. Laffen wir bas gleich fo vielen winzigen Dornen, welche die Literargeschichte bes Alterthums beläftigen, ohne tiefer in ben Rern ber Forschung einzugreifen, auf fich beruhen; und halten lies ber baran fest, daß Epicharmos einen Theil seiner Jus gend auf Sicilien in Degara, vorübergebend auch in Ban=

ber Bater bereits um Dt. 60 Ros verließ. Ginen gang abweichen= ben Weg hat Grpfar (p. 183 sqq.) eingeschlagen, indem er ber Combination von Muller, welchen er verschweigt, eine andere Bensbung gibt. Ausgehend von ber prefaren Borausfegung, bag Epis charmos ben Pothagoras feibst horte, rudt er feine Geburt gegen Di. 60 bin; bemgemaß er etwas nach Di. 82 gestorben mare. Um nun Diogenes mit Suibas ju vereinigen, ftellt er bie Oppothese auf, baß ber Dichter eine zweifache Reise nach Sicilien unternahm, zuerst als Kind, lange vor Dl. 68, als ber Pythagoreische Bund gesprengt wurde, bann aber aus Ros, wohin er aus unbefannten Gründen guruckkehrte, in Geseulschaft bes Kadmus um Di. 70 nach Bantle, von bort nach Megara. Diese Argumentation leibet unter Anderem an einem methobischen Fehler, wenn sie die biographischen Rachrichten alter Sammler als Trümmer einer und berselben Dis ftorie in Concorbang bringt, mabrent folde im Gegentheil ju vereinzeln und aufgeloft in ihrem Werthe ober Unwerthe zu prufen waren. Roch mehr wundert man fich, bas Grpfar aus Diomedes (III. p. 486) eine Bemahr gieben wollte, namlich aus ben Borten: Sunt qui velint Epicharmum in insula Co exulantem primum hoc carmen frequentasse, et sic a Co comoediam dici. Mag nun exulantem verborben ober falfche übertragung eines griechischen Musbrude fein, ein fo graulicher Ginfall, bem nichts als Epicharmus Cous gum Rudhalte bient, barf bochftens unter ben Traumen alter Grammatiker ausbewahrt werden, nicht unter geschichtlichen Zeugnissen einen Plag erlangen. Auch ist Welckern (S. 426) die hierunter verborgene Täuschung nicht entgangen.

7) Steph. Byz. v. Κραστός: έχ ταύτης ήν Επίχαρμος ὁ χωμικός και Λαϊς ἡ έταίρα, ὡς Νεάνθης έν τῷ περὶ ένδόξων ἀνδρών. Suidas: — ἡ έχ πόλεως Κραστοῦ τῶν Σικανῶν. Βιξ

Reanthes ins Detail berabging, fann man aus ben Fragmenten bei Marquarbt (Cygicus G. 166) erkennen.

fle ober Meffana, vielleicht noch in anberen Stabten, verlebte. Rein geringes Gewicht hat hier bie bestimmte Era: bition bei Uriftoteles "): bie Erfindung ber Romodie eig= nen fich die Megarer an, fowol die Nachbarn ber Uthener als bie in Gicilien mohnenben; benn letteren gebort Epis charmos an.

Wir muffen aber auch auf ben Bater bes Dichters einen Blid werfen. Im voraus befeitigt man leicht bie Ramen feiner Mitern, welche Guibas ") unverfennbar aus guter Quelle entnommen hat: "Sohn bes Titprus ober bes Chimarus und ber Sifis." Aus einer Menge von Beifpielen geht bie finnreiche Symbolif bes boberen 211= terthums hervor, welche die Perfonen ber Dichter nicht als freie Individuen und bewußte Runftler faßt, noch meniger mit ben fubjectiven Bugen einer burgerlichen Charafteriftit verftandesmäßig umgibt, fonbern ihnen halb phan= taftifch (man mochte fagen, in einer Urt Abbreviatur) bie Familie aus ben Uttributen ihrer poetischen Schopfungen verleiht und anbilbet. Bie nun Arion g. B. Cohn bes Ryfleus heißt, fo bezeichnete ein wibiger Epigrammatift ben Epicharmos als Rind berjenigen Befen, welche ben Stoff und die Farbe feiner Romobie andeuteten, bes Bodes ober ber Naturwelt und ber Schaffnerin. Siervon abge= feben fteht als Rame bes Baters Glothales feft; benn Thorfus, welcher an beffen Statt, wie es ichien, genannt wird, ift biefer Untersuchung fremd 10). Naberes laft fich

8) Aristot. Poet. 3: ἀντιποιούνται . . . τῆς κωμφδίας οἰ Δωριείς, της μεν κωμωδίας οἱ Μεγαρείς, οι τε ένταύδα — και οἱ έκ Σικελίας · έκειθεν γὰρ ἡν Ἐπίχαρμος ὁ ποιητής. Daß lebe tere Wendung eine Ungenauigkeit verbirgt, welche sich leicht aus ben Umwandlungen ober Aphorismen ber urfprunglichen Ariffotelis fchen Form erklart, mabrend etwa gemeint war: inde enim profectus est Epicharmus, wird fich Jebem bei unbefangener Erwagung barbieten. Denn ben Megarenfern, welche nach Möglichkeit ihre Unspruche belegten, tam es nur auf irgenb einen Busammenhang an, in bem Epicharmos mit bem anbern Megara fanb. Es gehort also unter bie vielen übereilungen bes neueften Berausgebers (f. Ritter C. 99), wenn biefer ben Musbrud Exeider for in aller Strenge fefthalt, und barum ben vermeinten Pfeubo : Ariftoteles als Strenge seingat, und darum den bermeinten Pseudo: Artitoteles als dumm und nachtässig ausschilt; wenn er ferner die naheliegende Möglichkeit: Epicharmum, antequam Syracusas commigraret, Megaris in Sicilia ubi per aliquot (!) temporis suit comoedias spectandas praeduisse, völlig abweist. Auf der andern Seite sehlt ein triftiger Grund sur die hypothese, daß die Komödie von Megara nach Syracus, wohin Geson die megarische Bevölkerung verssehl, übergegangen und mit ihr zugleich Epicharmos verpflants worden, wohn sie und Willer selfst einzeumt (Darier II 352) ben fei, mas Duller felbft einraumt (Dorier II, 352). das: Terigov & Xegiagov (Xegiagov) zal Erzidos. Die rich-tige Deutung gab Bel der bei Schwent, Mythol. Unbeut. S. 331. In ben Roten jum Guibas ift erinnert worben, bag mabre fcheintich Enelbos gu berichtigen fei: bie Schaffnerin hatte in ben vielen Sittengemalben ber burgerlichen Bett ihren fchicklichen Plat, auch kommt bieser Name in den Fragmenten vor. 10) Der Name Mioδάλης (zum Theil falsch accentuirt) steht bei Diogenes (VIII, 78). Έπιχαρμος, Ήιοδάλους, und, seltsam genug, als Titel eines von Pythagoras herausgegebenen Buches (VIII, 7): πέμπτον Ήλοδάλη τον Επιχάρμου τοῦ Κώου πατέρα. Mit einer so monstrosen überschrift wird man sich am schonendsten absinben burch Entfernung des Glossens rov' Enizaguov ron Kolov nursen, das eine gelehrte Dand wol zuerst an den Rand hinge worfen hatte. Ob nun hieraus ein inniges Verhältnis des Koers Elothales zu Pythagoras (Grysar p. 96) zu folgern sei, wollen wir nicht entschieden; ebenso wenig, ob eine Familie, die sich (nach dem über Elothales nicht ermitteln, und weber mit Sicherheit aufstellen, daß er in vertrauter Beziehung zum Pothagoras stand, wiewol bafür einige Bahrscheinlichkeit spricht, noch daß er zum Geschlechte der Afflepiaden auf Kos gehörte. Immerhin darf man vermuthen, daß er eine Rolle
spielte, und auf die Anleitung seines Sohnes zur Pothagoreischen Philosophie und zur Naturforschung einen unmittelbaren Einsluß ausübte 11).

Fabuliften Ptolemaeus Hephaest. ap. Phot. p. 147. Bekk.) vom Achilles herleitete, vornehm war. Ernstlicher erscheint vielmehr bie Frage, mas es fur eine Bewandnig habe mit jenem Thorfus, στας, ναό ες μι ειπε Ευναποπιβ ησος πιτ ις επετί & η η τη ι β, ber allein zur Unterscheidung mehrer Epicharme Beranlassung geben durfte. Jamblichus, V. Pythag. c. 34. §. 241: και Μητρόδω-ρός τε ὁ Θύρσου τοῦ πατρός Ἐπιχάρμου και τῆς ἐκείνου διάσκαλίας τὰ πλείονα πρός τὴν ἰατρικήν μετενέγκας, ἐξηγούμενος τοὺς τοῦ πατρός λόγους πρὸς τὸν ἀδελφόν ψησι τὸν Ἐπίχαρμον και πρὸ τοίτου τὸν Πυθηγόραν τῶν διαλέκτων ἀρίστην λαμβάνειν τὴν Αωρίδα. Εδ ift unglaublich, wie viel mon in hiese sum Theil unnerstandichen Ravre select hat. Skabe man in biefe jum Theil unverfanglichen Borte gelegt bat; Bobe (S. 39) fagt nach anbern: "So war Metroboros Sohn bes Thyr-fos ein Berehrer von Epicharmos' Bater, und übertrug fehr viele fos ein Veregrer von Epigarmos Bater, und weteren fohr einer feiner Lehren auf die Beilkunft, indem er einem sonst unbekannten Bruder des Epigarmos des Baters Schriften erklärte;" Grysar (p. 93) folgert unbedenktich, daß Elothales Arzt war, wenn auch Jamblichus im Ramen fich geirrt hatte; einen Schritt weiter ging Muller (Dor. II, 353), indem er mit bes Gpicharmos herkunft aus Kos zusammenstellt, daß er selbst auch Arzt war, und sein Bruder diese Kunst ausschließlich übte; vielleicht die unschuldigste Auslegung ist die von Sprengel (Gesch. d. Arzneikunde. I. S. 337). Wenn wir aber dem Jamblichus eine leidliche Kenntniß der Gräcis tat und genügenden Berftand zutrauen, fo konnte er weber verbun-ben wiffen, o Θύρσου τοῦ πατρος Επιχάρμου, ", der Sohn bes Thyrfus, welcher bes Epicharmos Bater war," noch feinem (folglich auch des Epicharmos) Bruber bie Scholaftifche Rotig mittheilen, baß Epidarmos bie Doris als ben beften Dialett behandelt batte. Letteres führt auf einen beträchtlich fpatern Metrobor, und unster ben vielen homonymen biefes Namens (f. Jonsius, De S. H. Ph. I, 20) bietet fich taum ein paffenberer Dann, als jener von Sertus (Adv. Math. I, 258) ermannte Argt bar, ber Lehrer vom Erafiftratus. übrigens fallen bie Schluffe, welche man aus biefem Beugniß entnimmt, um ben Bater bes Spicharmos gum Urgt und noch weiter gum Ufflepiaben gu machen, auf ben erften icharfern Blid gufammen. Gin Mann, beffen Dogmen ein anberer auf Debicin überträgt (didanzallas tà nlesova ngòs the tarqizhe pereverangt, ift boch wol von arztlicher Profession entfernt geblieben ? Für Jamblichus inbeffen ift noch Giniges zu thun; uns genugt, feine Autorität für etwanigen Misbrauch unschablich zu machen.
11) Mit ber Frage, ob Elothales Kenner ber Arzneifunde ge-

11) Mit ber Frage, ob Ctothales Kenner der Arzneikunde gewesen, verdinden wir am natürlichsten die Notiz, daß sein Sohn medicknischer Schriftsteller gewesen sei. Stellen dei Grysar p. 97. Ganz allgemein erzählt Plinius XX, 9: Epicharmus inter medicos refertur. Ferner Diogenes in seinem Artikel: odoroc undurhunan aanakkonner. dr ols gwasokoyei, yrwupokoyei, larookoyei. Bon diesem Beugniß, das eber auf die undurhunan eines Grammatikers, als auf die freien Schriftstellerei des Epicharmos (Anm. 14) zu handeln sein; Komddien dessehen datte Diogenes, seinen Citationen zusolge, keine vor sich, und wenn ziene grandologeines, seinen Citationen zusolge, keine vor sich, und wenn zienes grandologein icht auf formliche Abhandlungen physiologischer Art gehen darf, so fällt auch die entsprechende Deutung des larookoyei sort. Die ganze Starke des etwanigen Beweises geht demnach auf rösmische Autoren über. Diese nun belehren uns zur nicht geringen Berwunderung, in welches praktische Detail ein so geistvoller Dichter sich eingelassen habe: wie man mit storigen Boken umgehe, Columella VII, 3.6 (unter der allgemeinen Bemerkung: Kpicharmus Syracusanus, qui pocudum medicinas diligentissime conscripsit), wie man Krankheiten der Genitalien und den Bis eines tollen Huns

Bilbung und Biffenschaft bes Epicharmos. Die Ulten haben vielfach angemerft, mas jeber auch aus bem Tone fo manches golbenen Spruches und tieffinnigen Bruchftudes ahnen wurde, bag Epicharmos auf philofophifchem Standpuntte fchrieb, und zwar ben Dythagoreern fich anschloß. Es hindert uns wenig, bag nur spate, jum Theil oberflachliche, Gewahrsmanner bies ausdrucklich bezeugen. In ben claffifchen Beiten achtete man felten auf die Momente, welche ben inneren Lebenslauf von Inbei benjenigen Denfern und Dichtern, Die fich ohne politifche Stellung in irgend eine Ginfamfeit gurudgugieben liebten; alebann pflegten bie Spaten, burch bie gelehrsten Cammlungen ber alexandrinifchen Periode unterflust und von eigenem Intereffe fur biographische Buge getries ben, die fragmentarische Tradition burch umlaufende Beruchte, Deutungen wichtiger Greigniffe und felbit burch blogen Schein auszufullen, um ein Banges zu gewinnen und jede literarische Große wie ihrer einen in Reihe und Glied zu ftellen. Gin Pythagoreer ift alfo nachft anderen fogar Ufchylus genannt worben, benn ber bebeutfame Rlang feiner religiofen Beisheit fchien, verbunden mit bem Muf: enthalte beffelben in Gicilien, unter jener Formel bequem erklart zu werben; um fo weniger befrembet bie Ungabe vom Empebofles, bei welchem man außer jenem und verwandten Gefichtspunften die mannichfaltigften Ginfluffe phis losophischer Sage mahrnahm, daß er, ber betrachtlich jungere, ben Pothagoras gebort habe. Konnte nun bie nur außerliche Nachricht, bag Epicharmos gur Pothagoreis fchen Schule fich hielt, an fich fur problematisch gelten, so wird fie boch burch eine viel bestimmtere Fassung gefichert: wonach er zwar fein Mitglied bes efoterifchen Rreis fes war, aber im Umgange mit echten Pothagoreern gebilbet ihre Lehren unter ber Berrichaft bes Ronigs Siero, welche tein freies Philosophiren gestattete, in poetische Formen verhullt und in einem halb fcherzhaften ober popularen Tone vortrug. Letteres freilich ließe fich etwas anders beuten, bag namlich aus ben schlichten Borten bes Dichters ein tiefer Berftanb, ein unzweifelhafter In-

bes heile, Plinius XX, 34. 36. Bielleicht wurde man etwas mehr Zutrauen fassen, wenn noch ein griechisches Fragment vorläge. Dies würde gleichwol die unbefangene Beurtheitung um nichts verrücken: denn die Gewißheit eines Falsum bliebe stets diesetde. Daß allt eine Schriften unecht waren, meinte schon Bode (S. 39), wiewol er außerdem wissen wissen im Dorischen Dialekt adyssosst gewesen seinen. Soviel kann Iedem einleuchten, daß ihre Form sur Komiker Epicharmos weder in Prosa, noch in Bersen denkbar war. Nicht in Bersen, denn in seiner Zeit eristirte keine didaktische Gedickart, und Empedokles, dessen spischen seinen höhern den der Physse und Medden nur als Belege in seine Darstellungen der Natur. Noch weniger aber in Prosa, denn die griechische Eichtschen, denn die griechische Eichtschen, denn die griechische Eichtschen von Ion dem Schier kin Beispiel eines Dichters, der zugleich Prosa herausgegeden hätte. Mithin sind die medicinischen Arbeiten (denn was Grysar sp. 100) noch geltend macht, verdient keine Erörterung) unter die weiterdig zu erwähnenden untergeschohen Werke zu rechnen, die man durch den berühmten Namen unseres Dichters ungefähr in der Beise zu empsehlen hoffte, wie man den König Hiero unter die Botaniker brachte. Columella I, 1, 8: Sieuli quoque non medioeri eura istud negotium sunt prosecuti Hieron et Epicharmus.

flang an Pythagoreisches Dogma sprach, ohne beshalb einen mysteriösen Ruchalt vorauszusehen; allein man erwäge zugleich, daß die Jugend des in den ersten sechsziger Olympiaden gebornen Epicharmos, abgesehen von den Einwirfungen seines Baters, mit der höchsten Bluthe des Bundes zusammentraf, daß er in Gegenden wohnte oder solchen Stadten nahe war, welche vorzugsweise die Tendenzen des Pythagoras ergriffen, daß endlich nach Zerstreuung der unmittelbarsten Junger weit und breit durch Helas und die Colonien eine Kenntniß namentlich seiner ethissehen und resigiösen Principien drang. Dies eben ist es, woran wir sessen auf Jahlen und geometrische Verfolgte kein System, das auf Jahlen und geometrische Verhältnisse gegründet in Symbolen sich offenbart hätte 12). Die Kürze

12) Erhebliche Zeugniffe über ben Pothagoreismus von Epis Plutardy's unangetaftet bleibt. Diog. l. l.: και οὐτος ήκουσε Πυ-βαγόρου. Clem. Alex. Strom. V. p. 708: ὁ μὲν Ἐπίχαρμος, Πυθαγόρειος δὲ ἡν κτλ. Jambl. V. Pyth. c. 36. §. 266: τῶν δ' ἔξωθεν ἀκροατῶν γενέσθαι καὶ Ἐπίχαρμον, ἀλλ' οὐκ ἐκ τοῦ συστήματος τῶν ἀνδρῶν. Db er ben Ερίφατπος αἰδ εἰσ Mitglieb bes eroterischen Kreises gebacht habe, welches innerhalb bes philosophischen Tentamens fiehen blieb, wie Grysar (p. 105) meint, fieht babin; genug, wenn wir felbst urtheilen konnen, baß ber Dichter im Epicharmos machtiger war und nur mit ben Grund: wahrheiten des Pythagoras sich befaßte. Darauf fahrt Jamblichus fort: αφικόμενον δε είς Συρακούσας, διά την Ιέρωνος τυρανγίδα τοῦ μὲν φανερῶς φιλοσοφεῖν ἀποσχέσθαι, εἰς μέτορον δ' ἐντεῖναι (vulg. ἐνεῖναι) τὰς διανοίας τῶν ἀνδορῶν, μετὰ παι-διᾶς χούφα ἐχφέροντα τὰ Πυθαγόρου δόγματα. Man follte mei-nen, hier die Geschichte vom Euripides zu vernehmen, der aus Borsicht die Ságe des Anaragoras in bramatische Form kleidete; und in abnlichem Sinne spricht sich Wyttenbach (Opusc. T. I. p. 587) aus: "Hic ex Pythagorae schola profectus, cum nefas haberetur illius placita vulgare, invenit novum poeseos genus, quod Comoediae nomine celebratum est; ejusque poeseos op-portunitate usus philosophiam in theatro exhibuit." Indessen da Epicharmos gar kein philosophisches Gebeimnis verrieth ober durchschimmern ließ, und bei ihm das poetische Element beiweitem überwog, so hat Zamblichus in seiner unhistorischen Weise den gei-stigen Eindruck dieses Komikers ungeschickt ausgefaßt und verkehrt motivirt. Die Unalogie bes Empedotles reicht bin, um einzusehen, wie Manner auf ben unahnlichsten Standpunkten von einer fo bervorragenden Erscheinung, wie Pythagoras, bedingt und in bessen Kreise gerissen wurden. Das Philosophiren des Epicharmos ging nicht barüber hinaus; benn es ist leere Täuschung, mit Bobe (S. 41) zu wähnen, daß seine Komik bereits die Speculation der 41) zu wähnen, daß seine Komik bereits die Speculation der gleichzeitigen Philosophen angriff, und er nicht blos Kenophanes, sondern auch Heraklit dem Gelächter der Syrakusaner preisgab. Lehtered ist (auch von Grysar p. 119) unkritisch genug auf eine verdordene Glosse des Antiatticistes (p. 83) gegründet: Αφανηας. Επίχαθμος 'Hoankelto, wo der Litel 'Hoankel το ... mit einem ausgefallenen Prädicat (vielleicht το παρά Φόλφ, woran Bergk dachte), sowie Αφάννας (s. Steph. Byz. v.) sich ohne Mühe darz bietet. Innes aber dezieht sich auf Aristoteles (Metaph. III, 5. p. 1010, 5), wo die Meinung, daß die Sinne und die sinnliche Bahrenden einerschrieben die Steph. nehmung tauschen, beurtheilt und eingeschränkt wird: διό είκοτως μέν λέγουσιν, οὐε άληθη δε λέγουσιν οῦτω γὰρ άρμόττει μάλλον είπεῖν ἡ ώςπερ Ἐπίχαρμος εἰς Ξενοφάνην. Rur ein flüchtiger Blick tonnte Grofar (p. 115) gur Deutung hinziehen: Epicharmus subtilia Eleatici istius effata hic illic ad risum movendum more comicorum traduxit. Allein Epicharmos verficherte,

und Schlichtheit feiner Dramen ware ichon ein Sinders niß gemefen; und erft eine mehr entwickelte, von fubjectis ver Resterion bewegte Zeit, wie die des Euripides, des scenischen Philosophen, brachte jenen Verein von Speculation und Poesse zu Stande, worin lettere nur Gesäß und Hülle war. Epicharmos hingegen, ein Dichter gebundener Dorischer Sitte, zugleich ein kluger Beobachter des mensche lichen Treibens, bestimmte das Leben nach allen seinen Ersteinen Baden zu Beden nach allen seinen Ersteinen Baden gestellt und Bade fcheinungen bin gum Boben und Tummelplat ber Runft; Die innerlichen Motive beffelben aber begriff er aus ben großartigen, burch Pythagoras verbreiteten Unfichten, und es ift fein Berbienft, ben fittlichen Gehalt eines fur bie Menge verschloffenen Gebankenreichs in gultigen Mung. ftuden von feinstem Korn und weitestem Umlauf ausge= pragt zu haben. In biefer Sinficht heißt er ben Alten ein fententibfer (yrwuizos) Dichter, und bie allgemeine Bemerkung des Samblichus: "wer über praktische Buftande fich in einer Genteng außern will, benutt bafur bie Musfpruche bes Epicharmos, welche alle Philosophen im Munbe führen" wird auf eine glanzende Beise bestätigt nicht nur burch die Unerkennung ber Gofratiker, vorzüglich bes Plato, ber ihn in Ehren hielt und ihm wichtige Unregungen in ber Biffenschaft foll verbankt haben, fondern auch burch ben fanonischen Gebrauch einiger im gangen Alterthume gepriefener Berfe, bie neben bem Berthe ber fcharfen Babrheit fo rund und voll wie wenige Lebensregeln gefaßt maren 13). Wer hat nicht die bewunderten Fundamentalfage bes praftischen Biges und Berftanbes angetroffen:

weit entfernt mit Kenophanes zu streiten, gleich biesem, daß die Sinnenwelt eitel sei, daß alle zu allen Zeiten im Wechsel befangen lebten. Diog. III, 11. Dies hat der belgische Bearbeiter des Eleaten (Karsten p. 187) wohl durchschaut: non igitur erat (äußert er), quod Epicharmus hac in re Kenophanem reprehenderet; aber wir möchten mit ihm keine gewaltsame Beränderung des Textes wagen, oder die geringe Bariante & Zerogåryz benugen; Arisstoteles hat vielmehr den berühmten Spruch rouz den u. s. w. im Sinne gehabt, und els Kerogåryz ist ein offenbares, aus einer Randbemerkung eingeschlichenes Glossem, welches andeuten sollte, daß die Kritik des Philosophen auf Kenophanes gehe. Bergl. Anm. 18.

15) Αποπηπια De Comoed, p. 23, 21 (ed. Dind. 1838): τη δε ποιήσει γνωμικός και εύρεικός και φιλότεχνος. Jamblich. V. Pyth, c. 29, §. 166: οι τε γνωμολογήσαι τι των κατά τον βίον βουλόμενοι τὰς Έπιχάρμου διανοίας προφέρονται, και σχεδ ον πάντες αὐτὰς οι φιλόσοφοι κατέχουσιν. Unter biesen Philosophen bietet sich zurst Proditus dar. Ακίος μιστον, ά δε χείρ τὰν χείρα νίζει δός τι και λάβε τι. Die Worte stingen zwar nach einem trochdischem Actrameter, aber die gewöhnliche Hassung δές τι και τι λάμβανε ist grammatisch uns τίστια, und unter andern Borschlägen sieht auch δούς τι κατα καλλάβε viel zu gefünstelt auß. Κτυμεμασι (p. 84 und früher Grysar p. 216) hat Recht, wenn er δός τι και λάβε τι mit áhnlichen Bariationen ausscheidet, worin man den Gedanten ά δε χείρ τὰν χείρα νίζει blos populár umschrieb. Ferner läßt Kenophon (Mem. II, 1, 20) seinen Lehrer den Berß deß Epicharmos aussprechen: τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τὰγάθ οί θεοί. Ühnlich war ein anderer, den irgend tundige Leser hinzusügten: ὧ πονηρέ, μὴ τὰ μαλακὰ μώεο, μὴ τὰ σκλής έχης. Einer besondern Zustmerts samteit würdigte den Dichter Plato, welcher ihn in der Lehre nom ewigen Fluß der Dinge unter den erlauchtesten Gewähremannern ansührt, Theact. p. 152 E.: και τῶν ποιητῶν οί ἄκροι τῆς ποιήσεως έκατέρας, κωμφδίας μὲν Ἑπίχαρμος, τραγφόίας δὲ "Ομηρος.

voce boff zal robe axover, ralla zwa zal rogla, Geift ift sehenb, Geift ift horend, sonst ift alles flumpf und blind; und jenen unübersetbaren goldnen Spruch:

νασε και μέμνασ' απιστείν. αρθρα ταύτα των φρενών. Noch zahlreicher sind bie pikanten, auf einen Ruchalt beutenden Wendungen, welche von begrifflicher Strenge zeugen: das von Plato gelobte Wort,

τὰ πρό τοῦ δύ' ἄνδρες ἔλεγον, είς έγων ἀποχρέω, ferner bie Distinctionen moralischer Charafterzüge: οῦ λέγειν τύγ ἐσοὶ δεινός, ἀλλὰ σιγῆν ἀδύνατος,

ου φιλάνθρωπος τυγ' ξασ' έχεις νόσον, χαίρεις διδούς 14).

Ptoch merkwürdiger war die umständliche Beweissührung eines gewissen Alkimos, von welchem vier Bücher προς Auvriar existirten, und woraus Diogenes (III, 9—17) Auszüge nehst längern Fragmenten gab, um den (auch von alten Biographen Plato's benusten) Sat zu bekräftigen: Holda δε και παρ Επιχάρμου τοῦ κουφοδοποιοῦ προςωφέληται, τὰ πλεῦστα μεταγράψας. Alkiemos (vermuthlich Adxinos δ Σικελιώτης, aus dessen antiquarischen Büchern Einiges von Athenaus entnommen ist) schen entiquarischen Büchern Einiges von Athenaus entnommen ist) schen der Platozabe von der leichten Seite gesaßt zu haben, wenn er darthun wollte, daß (wie sich ein Reuerer ausdrückt) die Keime der Platoznischen Seenlehre sich bereits deim Epicharmos fanden; es war genug, mancherlei Anregungen von ihm herzuleiten. Solche waren allerdings in den Äußerungen vom Wechsel der Sinnenwelt und der Individuen, in der Scheidung des Abstracten vom Concreten, in der Relativität der Borstellungen und andern schaften Beodachtungen enthalten. Beiterhin geht auch Aristoteles öfters auf ihn ein, s. Bo de S. 49. Später aber beschünkt sich der Ruhm des Dichters immer mehr auf einzelne kanonische Sprüche, die im ganzen Publiz einm umliesen.

14) Bon biesen Sentenzen gilt im Allgemeinen bie Beurtheilung bes Sierro (Tusc. I, 8): Sed tu mihi videris Epicharmi, acuti nec insulsi hominis, ut Siculi, sententiam sequi. Für ben Spruch: rovs δοή και rovs äxovei, s. die zahlreichen Nachweisungen die Kruseman p. 83; für das räger, melches Polydius ben Praktikern sleißig einprägte, id. p. 87. Charakteristisch Cie. ad Att. I, 19: Ut erebro mihi vaser ille Siculus insusurret [Epicharmus] cantilenam illam suam, Näge etc. Die britte Sentenz (welche auch Athendus benugt, s. Krusem. p. 59) citirt Plato (Gorg. p. 505 E.). Die beiden nächstlosgenen sind dei Kruseman fr. 34. 63. In der Natur der Sache liegt auch, daß manche dieta prodantia mit Unrecht dem oft vorschwedenden Epicharmos zugeschrieben wurden. So Schol. Soph. Ai. 1074: 'Enizaquos' Erda déos, èrtados axal aldws: dieser etwas entstellte Ausdruck gehört dem Rezssaßer des nachens kannenden Expendix Stodaei, sloge der rods nelses nogevou dampodr suchteilte Ausdruck gehört dem Rezssaßer des nagevou dampodr suchteilte Ausdruck gehört vorda dose döses vorde dampodr suchteilte Ausdruck gehört vorda dose döses vorde dampodr suchteilte Ausdruck gehört dem Berzsch nelses nogevou dampodr suchteilte Ausdruck gehört dem Berzsch alle schaft nagevou dampodr suchteilte Ausdruck gehört vorda doses nelses vorde sow, verräth nichte dem End des einstenzen der Stoda des vordes kohn der Beist des Dichters. Ebenso wenig beruht die Meinung von Demssterhuis, daß der von Suidas ausgestellte Tetrameter Dode änhappels (edd. vett. nlayels) äuseinvor zad suxorsorsoo, welcher doch den üblichen Ten der Sprüchwerter zeigt, aus Epicharmos gestossien der Sprügemente verlangen durche, send, welche man vom Herausgeber der Fragment verlangen durche, such wir schlieben verlangen durche, such wir schlieben verlangen durche, such wir schlieben sich sich integenent verlangen durche, fremd; und wir schlieben verlangen durche, such wir schlieben send eine Odesschlieben zus des Euidas, länge such eine Odes Enizaquevo, und scheindar auf das Anthologium

Aber bie gerftreuten und weber fuftematifch verknupf= ten noch in einem Mittelpunkte gufammengefaßten Musfpruche vom Charafter bes Uphorismus loszureigen und aus einer Rette von Principien ju entwickeln ift, wie man leicht fieht, nicht blos schwierig, fondern auch bedenklich; ohnehin find die Fragmente felten lang genug, um einen Magitab für bie mahricheinliche Unordnung gu begrunden. Alle Gebanken von philosophischem Gehalte franden in ben Romobien, und waren burch den mythischen Stoff gefarbt; benn von ber Meinung, bag Epicharmos ein eigenes Bert über bie Natur ber Dinge, die Ibeen und verwandte Fragen ber Speculation hinterlaffen habe, ift man bereits gu= rudgekommen. Dafur mochte man sich allenfalls auf ben Epicharmus, bas Lehrgedicht bes Ennius, berufen; aber bie wenigen Überreste besselben geben ber Ansicht freien Raum, daß auch hier ber romische Dichter in einer groang: lofen Bufammenftellung und Uberfetung bas aus mehren Dramen gesammelte Material verarbeitete und Diefen Co: ber ber Naturphilosophie nach bem Meifter überschrieb 15). Benn wir indeffen die aller Orten gerftudelten Dogmen uber Phyfiologie und Ethit, ohne Bewahr fur beren ursprunglichen Bufammenhang, auf einen Plat brangen, fo erscheint ihre Summe folgenbermagen. Inbem er von

nen Ausbruck bes Diogenes: οδτος ύπομνήματα καταλέλοιπεν, έν οδς φυσιολογεί, γνωμολογεί, richtig beurtheilt, daß er auf presaische Sammlungen aus Epicharmos sich beziehe. Bgl. Anm. 19.

15) Un formliche, über Philosophie von Epicharmos binterlaffene Bucher bachte ber gelehrte Reapolitaner, S. Columna, welscher eine Stige vom Leben und literarifchen Rachlaf beffelben als Ginleitung bem Gebichte bes Ennius voraufgeschickt bat (p. 170): Scripsit praeter hunc de rerum natura librum, de republica, de bono atque ideis, aliaque quamplurima ad philosophiam spectantia, quorum nec nomen quidem est superstes. Minbeftens nahm man einen Tractat neol grosses an. Diesem Berrer theile ber Frühern ift zuerst Grusar (p. 108 sqq.) gründlich entge-gengetreten, und wenn auch seine Darstellung hier und da der Boll-ständigkeit ermangelt, anderwarts auch zuwiel beweist (z. B. aus der Berpflichtung aller Pothagoreer, nichts Schriftliches über bie Leb-ren bes Meisters zu veröffentlichen), so hat er boch bargethan, bas bie Spaltung bes Ramens Epicharmos in einen Komiker und Philofophen nicht einmal icheinbar, für einen philofophirenben Dicter aber auch überfluffig fei. Außerbem tann es fur teinen eitlen Bu-fall gelten, bag vom Epicharmus bes Ennius, ber nur in wenigen Fragmenten (hauptsächlich aus Priscian und Barro L. L. V. 59. 60) vorliegt, grabe zwei erhebliche Gage mit Augerungen bes Epis charmos übereinkommen, welche im Dialog einen Plat einnahmen. Einige Beschwerbe macht übrigens die Sentenz bei Diogenes (III. 17), welche sich eher ins Lehrgebicht, als in die Komodie schieden will; benn was Grufar (p. 117) meint; "fieri potuit ut Epichar-mus personam aliquam comoediae verba illa ita dicentem fecerit, ut ipsum significari quivis sentire posset" (um nichts von Bobe [G. 52] gu fagen, bem gufolge biefe Stelle gewiß in einer Parabafe ftanb), bas wirb man umfonft in irgend einer Combinetion unterbringen. Bir urtheilen, bag ein folches Apophthegma: "ich abne, vermuthlich feine trugliche Uhnung, bag mich bas Ges bachtniß meiner Gebanten überleben und alsbann einer tomi wirb, ber fie bes jegigen Metrums entfleibet, und nachbem er fcbine Cage in prachtiges Gewand gebullt, fich an vielen übermundenen als fiegreichen Rampfer bewahren mag," nach aller Babricheinlicheteit nur in einen Epilog fich fugen laffe. Wenn endlich ber Eri charmische Dialog ofter in ben trockenen Lehrton versiet, ben einige Auszuge bei Diogenes athmen, so war es nicht schwer, ibn für Blumenlesen und softematische Borträge zu ercerpiren.

Gegenfaßen ber Sinnenwelt und bes gottlichen Geiausging, traf er in ber Rritit bes materiellen Lebens ach mit ben Eleaten zusammen. Sollte er auch nicht b jenen einen unlosbaren Wiberspruch zwischen beis Gebieten erfannt und ber finnlichen Bahrnehmung, bie grelle Negation ber Marime "nur ber Geift fieht bort, alles andere ift taub und blind" erwarten ließe, Mnfpruch auf Geienbes verfagt haben: immer bliebe eine fchroffe Erennung und ein nicht vermittelter lismus. Wir find insgesammt, bieß es bei ihm, gu Beit in ftetem Bechfel befangen, und wie fein Inuum heute wie morgen ift, fo bulbet jebes finnliche g einen Bandel burch Bufegen ober Minberung; Die er hingegen, unter ihnen bas Chaos, ber Urfprung Belt, bleiben stets bieselben und waren von Ewigs ber 16). Diesem Princip lag die Zersetzung ber malen Gubftang burch elementare ober bewegenbe Kraft nachsten. Die Korper find aus gottlichen Urftoffen nmengefett; die belebten Befen burchbringt ein gott= Trieb oder Inftinct, ber Tob aber loft biefe Betheile bergeftalt, daß Irbisches zur Erbe, ber belebenbe ch zum himmel zurudfehrt 17). Demnach befigt ben

16) hauptstelle bei Diog. III, 10. 11, beren Kern ber Musbilbet: ἐν μεταλλαγὰ δὲ πάντες ἐντὶ πάντα τὸν χρόνον, egenfaße gur unveranderlichen Erifteng ber Gotter. Debres er augenscheinlich verborben, und einige Borfchlage von Ber-, welche Bubner nach feiner Gewohnheit fofort in ben Tert en hat, bienen mehr bem Metrum, ale bem Ginn. Gogleich infang verrath einen Biberfpruch:

λ' άεὶ τοὶ (ί. άει τοι) θεοί παρήσαν, χὐπέλιπον οὐ πώποκα

se δ' αελ πάρεσθ' όμοια, δια δε των αυτών αεί.

1 Casaubonus vermochte biesen Gegensat nicht zu reimen: die r sind von Ewigkeit her, aber auch die physische Welt bleibt nmer ahnlich und vermöge derselben Stoffe; was der nächsten nstration grade zuwider läuft. Wenn die Worte nicht Schlimerlitten haben, so erwartet man wenigstens folgende Wento d' αξί παρενδ' δμοιοι διά τε των αδιών άξί. Wenn übrigens bie Lehre vom Fluß ber Dinge und ber Inbividuali= ethobisch die kehre vom Kluß der Linge und der Individualisethobisch versolgen wollte, so ware das Resultat des Protanicht sern, daß alles Wissen subjectiv sei. Dasur sprache dar das Fragment vei Diog. III, 16, wo unter Anderem es nat yag å zówo zord näddlistor eluser galverau nat hove td. Allein hierin liegt, wie in Cie. N. D. I, 27, nur die ctivität und Bedingtheit sinnlicher Vorstellungen angedeutetz Tenophanes wagte jenen Schrift nicht, dem erst die gereifte er Sophisten sich gewachsen fühlte. 17) über die Elemente ottlichen Krafte der physischen Welt Menander, Fr. inc. X.:

Ο μεν Επίχαρμος τους θεους είναι λέγει ἀνέμους, δόως, γην, ήλιον, πυρ, ἀστέρας.

wunderbar tiefe Beisbeit (numina quasi species quasdam quibus tanquam involucro aliquo rerum omnium divinitas caretur etc.), verbunben mit reformatorifchen Planen, beutet (Comm. de comoed. Att, antiq. p. 146) hinein. Abntich is (p. 172). hiernach fann man Bitruv wurdigen, ber gern afammengeraffter Gelehrsamkeit prunkt, Praef. I. VIII.: Pyras vero, Empedocles, Epicharmus aliique physici et ophi haec principia quattuor esse proposuerunt, aerem, aquam, terram, eorumque inter se cohaerentiam natufiguratione ex generum discriminibus efficere qualitates. übrigens Lobeck, Aglaoph. p. 744. — Infinct und anihe Weltsele, bargelegt am Beispiel der brütenden henne (wie s p. 182 sq.); Diog. III, 16, wo die Popularität des Ausbrucks

oberften Plat bie Intelligeng, welche sowol ber Gottheit angehort, als auch in ber Runft waltet und bas geiftige Princip im Menschen bilbet, woburch ber sittliche Berth ober Unwerth ber Individuen bestimmt wird 18). Fehlt es nun grabe nicht an Mußerungen über bie Dacht und Burbe Gottes, fo fragt fich boch, ob Epicharmos die feit ben Perferfriegen vielfach erorterte Frage, wie weit in ber Geschichte und in ben Schickfalen ber einzelnen eine gottliche Gerechtigkeit reiche, jum Gegenstande feiner Betrach= tungen machte, ja ob er nur die von ihm behauptete Mutonomie bes Beiftes gegenüber bem irbifchen Treiben entwideln und an eigenthumlichen Rreifen barlegen mochte; benn umfonst fieht man fich nach Beweisen um. Im Gegentheile horen wir, bag die Lehren von ftreng philosophi= fcher Farbe, bie Borftellung, bag Dag und Bahl bas innere Befen ber Gottheit bestimmen, wonach fie bie Dronung ber Belt gestiftet und woran ber Mensch feine Bernunft offenbare, Diefe und ahnliche Dogmen ber ftricten Dbfer= vang in untergeschobene Schriften ober Wevdenigupμεια gehörten; geschweige, bag von Ibeen und ihrer Berrs

merkwurbig ift: Ευμαιε, τὸ σοφόν έστιν οὐ καθ' Εν μόνον, 'All' οσσα πευ ξή πάντα και γνώμαν έχει, b. b. die Intelligenz rubt nicht in dem einen obersten Besen, sondern theilt sich allen lebenden Dingen mit. — Die Scheidung physischer und gestiger Stosse durch den Tod: Plutarch. Consol. ad Apoll. p. 110 A., aus dem ohne Dube zwei Tetrameter fich gewinnen laffen:

συνεχρίθη καὶ διεκρίθη, κὰπῆνθεν δθεν ἦνθεν πάλιν, γὰ μὲν εἰς γᾶν, πνεῦμὶ ἄνω· τι τῶνδε χαλεπόν; οὐδὲ ἕν. Db hiermit auch bie Gleichgultigkeit gegen ben Tob, unter Borausfesung eines kunftigen Daseins, in Berbindung stand, last solatisgweiseln. Fr. 29: Anofaveir st tedrava, odder por dageses.
Cic. Tusc. I, 8: Emori nolo, sed me esse mortuum nihil
aestumo. Gilt außerbem Fr. 23, welches ber unzuverlässige Clemens citirt, für echt (was schwer zu glauben), vorausgesest, daß
es ehemals desser stylistet war, so hätte der Dichter eine Belohnung ber Frommen gelehrt:

εὐσεβής νόφ πεφυκώς οὐ πάθοις κ' οὐδεν κακόν κατθανών ' ἄνω τὸ πνεῦμα διαμένει κατ' οὐφανόν.

18) Dbenan fteht ber Spruch vom voos Unm. 14. Da bier: mit ber Gegenfas von νοητά und αλαθητά ausgefagt war, fo begreift man ichwerlich, baß Epicharmos (wie Belder G. 483 will) bem Gott ober Princip bes Tenophanes entgegentreten wollte; benn beibe franben auf bemfelben Boben. Daran reiht fich bie von Glemens und anbern Rirchenvatern aufbewahrte Genteng, Fr. 24:

ούδεν έχφεύγει το θείον· τοῦτο γιγνώσκειν σε δεί· αὐτός έσθ' άμῶν ἐπόπτας, ἀδυνατεί δ' οὐδεν θεός.

Man fann zweifeln, ob biefe Borte, welchen ber Rery und Rlang Spicharmifder Rebe abgebt, echt waren; ihr Unfpruch ift um nichts ficherer, als in ber gleichfalls von Clemens angemertten Gnome,

καθαρον αν τον νουν έχης, απαν το σώμα καθαρός εί. Der Unterschieb zwischen bem Geiste ber Kunft und bem Subjecte bes Runftlers ift in etwas trocener Schulbisciplin bei Diogenes (III, 14) an ben Belegen bes Flotenspielers und Tangers bargelegt. Bas aber Gryfar (p. 125) aufstellt: Omnium idearum, quibus universum continetur et conservatur, complexus sive potius origo numen divinum est, und Berwandtes aus der Ibeenlehre Bobe (S. 54), beruht auf keinem Zeugniß. Erwihnung verdient baher nur ber von vielen Philosophen (Davis. in Cic. Div. I. 49. Tusc. V, 13) in verschiebenen Beziehungen geäußerte Sas, die Seele des Menschen sei ein Gott oder Damon. Fr. 12:

ό τρόπος ανθρώποισι δαίμων αγαθός, οίς δε και κακός. 44 \*

lichfeit, welche von Reueren bem Dichter gar freigebig beigelegt werben, bie Rebe fein fonnte "). Sierauf befchrantt fich unfere Runde von ber Philosophie bes Epis

charmos.

Birtfamfeit und lette Schidfale bes Gpi= charmos. Debmen wir ben etwas bunnen Faben ber biographischen Rotig wieder auf, fo verlebte ber Dichter feine Jugend in Megara, vorübergebend auch in Meffana. Run gerftorte Gelon bie Stabt Megara Dl. 74, 2 und vereinigte beren Bewohner mit ben Gyrafufanern; ba fer= ner Rabmus ber Roer fich in ber Dahe bes Dachthabers von Sprafus befand, fo lag bierin einiger Grund gur Muthmagung, bag auch Epicharmos mit berübergeman= bert fei. Dimbeftens feben wir ihn bort eingeburgert und mit ber Bubne beschäftigt, fobag ihn mehre Mutoren eis nen Spratufaner nennen und als folchen betrachten 20).

19) Die Sauptstelle uber bie Pfeubepicharmea gibt Athen. ΧΙΥ. p. 648 D.: την μέν ημίναν οἱ τὰ εἰς Επίχαρμον ἀναφεούμενα ποιήματα πεποιηχότες οίδασι, χάν τῷ Χείρωνι ἐπιρόμενα ποιήματα πεποιηχότες οίδασι, χάν τῷ Χείρωνι ἐπιγραφομένω οὅτω λέγεται — τὰ δὲ Ψευδεπιχάρμεια ταῦτα ὅτι
πεποιηχάσιν ἀνδρες ἔνδοξοι, Χρυσόγονός τε ὁ αὐλητής, ὡς
ψησιν ᾿Αριστόξενος ἐν ὀγδόω πολιτιχών νόμων, τὴν Πολιτείαν
ἐπιγραφομένην, Φιλόγορος δ' ἐν τοῖς περί μαντιχῆς ᾿Αξιόπιστον — τὸν Κανόνα καὶ τὰς Γνώμας πεποιηχέναι φησίν ὁ ὁμοίως δε ίστορεί zal 'Απολλόδωρος. Bur Beftatigung bienen bie matt-bergigen und graulich fiptifirten Berelein ber Πολιτεία bei Clemens, Strom. V. p. 719, von benen ftatt ber übrigen aus bem Unfange folgenbe fteben mogen :

ό βίος ανθρώποις λογισμού καριθμού δείται πάνυ. ζώμεν άριθμώ και λογισμώ, ταύτα γάρ σώζει βροτούς.

Gryfar (p. 129) fpielt Berfted, wenn er ben Betrug bes Chryfos gonus immer noch nugbar machen will: Illum vero, cum scripta sua nomine Epicharmi divulgaret, sententias certe doctrinae Epicharmeae consentaneas pronunciare omnino oportuit. Bet-ter's Antiatticistes, er selbst tein tritischer Grammatiter, citirt zweimal Έπιχαρμος Πολίταις, einmal Χείρωνι, sogar p. 99 έν τη αναφερομένη είς Έπιχαρμον Όψοποτίς. Db nicht die Γνώ-μαι, wozu der Name vielleicht berechtigen kann, für die Senten: genfammlung echter und frember Spruche (vergt. Unm. 14) gu hatten feien, aus welcher bas Alterthum vieles in formaler hinficht Berbachtige citirt, wollen wir feineswege entscheiben; zweifeln übris gens nicht, bag bie trodene Moral in Trochaen und Erimetern, welche Stobaus und ahnliche Sammler ausheben, aus ben Falfa herrührt. Im langen Fragment 118 bort jeber ben Discours Des nanber's beraus, welchen Stobaus anbermarts als Berfaffer nennt. Endlich sindet man zwar auch Epicharmos unter den Dichtern bes berühmten Stolien *Tyacireur uer ägearor* genannt; folgen wir indessen der Wahrscheinlichkeit, so hat Simonides und jeder Andere ein gedheres Recht. 20) Stellen der letzen Art gibt Grysar ein großeres Recht. (p. 157). Da nun gewöhnlich Epicharmos zugleich mit Spratus gebacht murbe, ohne Rucficht auf bie fruhern Statten feiner Birtfamteit, fo wirb man teine unnothige Schwierigfeit, bas beißt, tein übertriebenes Bewicht an bie Borte bes Guibas fnupfen: 70 δέ πρό τών Περσικών έτη έξ διδάσκων έν Συρακούσαις. Det Bufat er Topaxovoais ift hier vermuthlich ebenso wenig ernstlich gemeint, ale anbermarte bei bem ficilifden Romiter Dinolodius, ben man balb fur ben Sohn, balb auch fur ben Schuler Epicharm's ausgab, bie Bestimmung bei Suibas: in kal tis og' 'Odvurnásoc. Man hatte sich einmal gewöhnt, ben Epicharmos mit seinen Beitgenoffen um Dt. 73 ju gruppiren: um fo teichter verfiel Gui-bas (ober fein Gewährsmann) beim Chionibes, welcher auch nach bes Ariftoteles Zeugniß weit junger als Epicharmos war, in ben frarfen Brithum gu berichten: διδάσχειν δε έτεσιν όχιω προ των Heggiew. Grefar, welcher burchaus jenen Lexifographen retten will, bat fich gegen Meinete (f. beffelben Com. Gr. Vol. I. Indeffen war er zuerft unter Konig Sieron offentlich bervorgetreten, und an beffen Regierungzeit knupften ibn bie Chronologen, wie bie Parifche Chronit, bie feiner unter Dl. 77, 2 gebenft; wenngleich ber Unonymus uber bie Komobie Dl. 73 anfest. In ben wenigen Befchichten nun, welche biefen Beitpunkt betreffen, erfcbeint uns ber Dichter nahe mit bem Konige und beffen Sofe verbunden, wenn auch ohne Bertraulichfeit, woran Sieron's heftiger Charafter binbern mußte; und hiermit ftebt Die Unficht bes Samblichus (Unm. 12) in Busammenhang, bag unter bes Letteren Regierung Epicharmos nicht gewagt habe, frei gu philosophiren, fondern gur Sicherheit in die Form ber Poefie fich zurudzog 21). Damals also und nach ben Beiten Bieron's fchuf er neben ben fpater verfchols lenen Dramatifern Phormus und Dinolochus bie Komo. bie, welche burch ihn einen folchen Drganismus, eine fo gediegene funftlerifche Berfaffung empfing, bag er von meh: ren Alten als Erfinder biefer Gattung betrachtet werben fonnte. Gie befam vorzugeweise burch ibn einen feffen Stoff, und unterwarf fich auch ben ortlichen Bedingungen ber fprakufanischen Buhne, welche gleichzeitig ber Attifchen

p. 27 sq.) in eine grundlose Controversie eingelassen, um bas gar einfache Resultat (p. 150) zu erzwingen: ab Epicharmo Ol. 71 inter et Ol. 73 primam comoediam Megaris esse editam; unb gwar mit ber Rlaufel, fogleich in Dl. 71, 1, bamit minbeftens amei Olympiaben heraustamen, und Chionides richtig beiße ein viel jungerer (um acht Sahre!) Dichter ber Attifchen Komobie. Behutsamer, wenngleich ohne ben rechten Anhalt, folgerte Belf (Prolegg. Hom. p. 69 sq.): — comoedia Graecorum Sicilien-sium, ab Epicharmo, si nutus veterum recte assequor, perscripta jam ante Gelonis tyrannidem. Bir besigen aber tein die teres dironologisches Mertmal in Epidjarmos felbit, als bas in Schol. Pind. Py. I, 98 enthaltene: Tri de Avasiluos ... Exuli-3η πρός Γερανός, εστορεί και Επίχαρμος έν Νάποις. Also ver bem Tobe des Thrannen Anarilas, Ol. 76, 1, und wer medte bennoch behaupten, daß diese Anspielung nicht später vorkommen durste? übrigens ist Grysar (p. 156) noch die unnüge Conjectur entfallen, bag bas Drama Meyagle vom Epicharmos mabrend fa-nes Aufenthalts in Megara gebichtet fei.

21) Die beiben Buge, welche bes Dichters Berhaltnif gum Ronige hieron aussprechen, haben einen berben Beifchmad, und laffen gweifeln, ob letterer (mas faum zu glauben, wirflich ben Epidarmos als Genoffen anerkannte, ber ein breiftes Wort fich erlauben burfte, ober ob biefer nicht vielmehr feine Unabbangigteft, etpas fcroff geltend machte. Benn auch bie berühmteften Beifter mit bem Ronige, burch feine Freigebigkeit bewogen, nab und fern ber tehrten, fo mar es boch allein einem fo vollenbeten Sofmanne, mie Simonibes, ber feine Perfonlichfeit um boberer 3wede willen leicht unterordnete, gegeben, fowol in die Politit burch Elugen Rath eingegreifen, als ben Unspruch bes bichterischen Ruhmes mit ben Reigungen ber Großen in Ginklang ju bringen. Go facht aufzutreich verstand Epicharmos nicht, weehalb ihn Dieron fogar in Strafe nahm: Ps. Plut. Apophth. p. 175 C.: Enizaguor de tor xwpwπαρμή: Γε. Ρίαι. Αροραία. p. 1/3 C.: Επιχαριών νε τον καρμό δοποιόν, δει τῆς γυναικός αὐτοῦ παρούσης εἰπέ τι τῶν ἀπρεπών, εξημίωσε: αυτή thingt ber Μίθ μητενε Romiters πιτή fein, που weltflug bei Plut. De discr. adul. et am. p. 68 A.: Επ. δε και διθώς τοῦ 'Ιέρωνος ἀνελύντος ενίους τῶν συνήθων και μιθήμερας δλίγας καλέσαντος επὶ δεῖπνον αὐτόν, 'Αλλά πρώτος και δεῖπνον αὐτόν και δεῖπνον αὐτ Egy, 100's glave oux exalegas. Man urtheile hiernach (um pen andern mundersamen Folgerungen zu schweigen), ob hieron an bie sem Manne sich ergogen konnte; Grysar p. 160: Epicharmo in aulicorum numerum recepto mirum quantum delectari debebat; er mußte ihn benn im Range eines sourra mimicus ober Aretale gen gefaßt haben.

Tragobie ihren scenischen Apparat, ihre Richter und Schausspieler besaß, sonst aber, wie es scheint, mit einer mäßigen Zahl agirender Personen sich begnügte 22). Was die Stels Lung des Epicharmos zur damaligen theatralischen Technik betrifft, so sehlen und hierüber die außeren Angaden. Wir hören nur, daß er das hohe Alter von 90 Jahren und darüber erreichte, und die ihm gewordene Gunst des Schickssals mit heiterem Verstande zu beurtheilen wußte. Seine Mitdurger sehten ihm, mit dankbarer Anerkennung seines Talents und der von ihm geüdten praktischen Weisheit, ein ehernes Standbild, zugleich mit solgender Inschrift 23):

Wie die erhabene Sonne den Glanz der Gestirne verdunkett, und wie die Fülle des Meers breiter als Strome verrauscht, Also an Weisheit strahlt, dem ich Zeugniß kund', Epicharmos, Burger der Stadt Syrakus, welche den Kranz ihm verlieh. Seinen Ruhm bezeichnet schon die Ausmerksamkeit des junz gern Tyrannen Dionysius, welcher über die Poesie des sticilischen Dichters schried. Auch übersahen ihn die aleranzdrinischen Gelehrten nicht, wenngleich er keineswegs die Sorgfalt ersuhr, welche sie den Attischen Komikern zuwandten; ohne Zweisel verdankte man ihnen revoldirte

Eremplare (woran auch gelegentlich bie Trabition anknüpfte. bag Epicharmos Erfinder einiger Buchftaben gemejen), und bie Grammatiker von Rang beschäftigten sich mit ibm aus bialettologischem Intereffe. Danner wie Alfimos (Anm. 13), bie aus patriotischen Motiven feinen inneren Ges halt erforschten, gab es allerdings wenige; gewiß fanben fich weit mehr Sammler ein, welche ben Schat ber Sens tengen und Lebensmahrheiten auf Bluthenlefen abzogen ober unter bem taufchenben Ramen bes Dichters felbft (Unm. 19) in eigenmachtiger Redaction verbreiteten. Um bas Berftanbniß ber Komodien aber, bie von ihm in gebn Bucher eingetheilt wurden, erwarb fich Niemand großeres Berbienst als ber pergamenische Grammatiter Apollobor. welcher ohne felbstandigen Ruhm burch realistischen Samm lerfleiß und Popularifirung ber alteren wiffenschaftlichen Forschungen ein Ansehen gewann: seine Commentare gum Epicharmos (ben Arbeiten beffelben Berfaffers uber Gos phron nahe verwandt) erlauterten fritisch, sprachlich und antiquarifch ben mannichfaltigen Stoff, und man barf glauben , baß auch biographische Materialien aus ihm ents lehnt worben feien 24). Beiterhin treffen wir immer noch

22) Das Epicharmos die Komdbie erfand, sagt zuerst sein Landsmann Theotrit (Epigr. XVII.): χώνης ο τάν κωμφοίαν εὐρων Ἐπίχαρμος, nach ihm einige Grammatiker, wie Diomebes (p. 486) und Cram. Anecd. T. IV. p. 316, bagegen mit einer Mobification Suidas: ος εύρε την κωμφοδίαν έν Συρακούσαις αμα Φόρμφ, und Themiftius (Or. 27. p. 337). Unbestimmter laus tet bie Außerung bes Ariftoteles in Anm. 8. Bas Andere por ibm fur bie Bubne leifteten, ermabnt nur Guibas unter bem Artifel Φόρμος: έχρησατο δέ πρώτος ενδύματι ποδήρει καλ σκηνή δερμάτων φοινικών. Bon Cpicharmos wird bagegen feine Reuerung berichtet; nur feben wir mehre Schauspieler bei ihm beschäftigt, ferner Einrichtungen gur Ginubung berfelben, ober auch ber Chorreuten (Pollux IX, 41: έχάλουν δε το διδασχαλείον και χορόν, δπότε και τον διδάσκαλον χορηγόν και το διδάσκειν χορηγείν και μάλιστα οι Δωριείς, ως Έπιχαρμος εν Όδυσσει αὐτομύλω, εν δε Αρπαγαίς χορηγείον το διδασχαλείον ωνόμασεν), enblich bie Ginfebung von funf Richtern ber Romobie mittels feiner Autos ritat bestätigt und gur Erklarung bes Spruchwortes: er nerte αριτών γούνασι, verwandt; f. Hermann Opusc. T. VII. p. 91. Doch hat vielleicht großere Bebeutung als die vorstehenden Zeugnisse ber ofter genannte Anonymus (De Comoedia p. 23): obros nowτος την πωμφθαν διεβόμμενην ανεπτήσατο πολλά προςψίλο-τεχνήσας. Gryfar (p. 71) versteht bort διεβόμμενην gang wills Burlich von ber altern Ginrichtung muxowr pudwer, fleiner Sujets, bie wechselseitig nicht verbunden gewesen; mahrend die einfache In-terpretation ergeben muß: Epicharmos seste die Komobie in ihre Burbe ein, nachbem fie in autoschebiaftischen Rleinigkeiten ohne Plan und innertichen Umfang grubt worben mar. 23) Diogenes gibt 90 Jahre, ber fogenannte Lucian gegen Enbe ber Matrobier 97 an; Legterem ben Borgug gu ertheilen, binbern bie vielen Uns genauigkeiten und Syperbeln feines Machwerts. In ber artigen Außes rung bei Alian (V. H. II, 34), welche feinen Gleichmuth bezeugt, fteht allgemein Επίχαρμον πάνυ σφόδρα πρεσβίτην δντα. Übet bie legten Worte Alian's, wo ber Dichter fobert την ταχίστην arayeadat, ftebe bier eine gelegentliche Bemertung, ba Belder bie Schluswendung: πρό του τινος και απολαύσαι κακού πρεσ-βυτιδίου, auffallend misverstanden, Koran noch πρεσβυτικού ges fest hat. Gemeint ist aber: lastet uns schleunigst einpaden, ebe man an unferem Greifenverftanbe ichlechte Erfahrungen macht unb uns ale fcmachtopfige Leute behandelt. Enblich ermahnen bas eherne Stanbbild mit bem Epigramm Diogenes und Theofrit (Epigr. 17), Letterer mit bem nawen Schluß: nolla yap norray Goar tois πάσιν είπε χρήσιμα, μεγάλα χάρις αὐτῷ.

24) Bon Dionpfius bem Jungern Suibas: Entorolag, Rad περί των ποιηματων Επιχάρμου. Aus fluchtiger Anficht fcrieb Grofar (p. 84): epistolas de Epicharmi poematis conscripcione tradit. Diernachft fehlt uns ein fritisches Urtheil ber alten Philos logen; benn wenn Ruhntenius (Hist. crit. Oratt. p. 95) Epichars men, angeblich nach bem Ranon ber Alexandriner, an bie Spige ber alten Romiter ftellt (was außer ben Berfaffern einiger Dands bucher auch Bobe [S. 58] wieberholt), fo verfahrt er bier gleich willfurlich, als in anbern Theilen feines literarischen Regifters. Rur ber ofters gebachte Anonymus (De Comoedia), ein unvollftans biges Excerpt aus reichen Subsidien, gibt ihm in ber alten Romds bie ben Altersplag und eine summarische Rotig. Jest wiberspricht ber Mangel an Radweifungen, woraus grammatifche ober eregetische Stubien ber claffifchen Grammatiter fich abnehmen liefen; nur bie Paar Fragmente aus ben Arbeiten Apollobor's (in ber Depnes fchen Ausgabe S. 440 fg.) bleiben als vereinzelte Erfcheinung ubrig. Dennoch muß bie Rachricht, bas Epicharmos einige Beiden fur Doppelconfonanten und lange Bocale erfanb, als überlieferung gelehrter Techniter erfcheinen : wofern bie Rachricht felbft hinreichenbe Gewähr befist. Allein bie alten Samms ler (Gryfar [p. 158], Bobe [S. 47]) schwanten zwischen Simonis bes und bem sicilischen Komiter; und tommt es auf ausbruckliche Bestimmung beffen an, mas Letterer erfant, so bleibt nach Abs gug ber verborbenen Stelle Cram. Anocd. T. IV. p. 400 mur bie gufallige Ranbbemertung im lepbener Cober bes Guibas, er fei Ur. beber ber gangezeichen q und w, neben ber Ergablung bes Ariftote les bei Plin. VII, 56, baß er 3 und x einführte. Gewiß ift, baß in ben alteften Inschriften niemals, auf ben Bafen von boberem Datum felten n und w fich finden, mabrend & qx eben fo jung nicht fein konnen. Aber follen wir Epicharmos, beffen Rame nun einmal in bie Geschichte bes Alphabets verflochten ift, als ienen Grammatiften, einen Bucherschreiber betrachten, ober, wie Grofar naiv außert : Epicharmum cum Simonide commune studium suum ad literarum numerum complendum contulisse? Anstánbiger mare wol biefe Unficht, bas man, ebe bie Attiter bas volle Alphas bet aufnahmen, bie fruheften Belege einzelner Buchftaben in beruhmten und vielgelesenen Dichtern (worunter auch Guripibes gebort) antraf, und baf biefe gebrauchten, mas unter Soniern unb Doriern bereits in Umlauf war. Und was bas x anlangt, fo tonnte bafur bas von Diogenes erwähnte Mertmal bienen : xud παραστιχίδια τοῖς πλείστοις τῶν ὑπομνημάτων πεποίηκεν, οἰς διασαφεί ὅτι αὐτοῦ ἐστι τὰ συγγράμματα, bas beist, an bec Spige ber von Diogenes (irrig) fur Epicharmifch gehaltenen Schrife

350

Lefer an; fie minbern fich aber feit bem 3. Jahrh. ber driftlichen Beitrechnung, und man fann ficher annehmen, baf in furgem bie Denkmaler ber Dorifchen Romobie vol-

lig verschwanden.

2) Dichterifder Charafter bes Epidarmos. Mislich und in allen wesentlichen Beziehungen problematijch ift ber Berfuch, von ber Kunft und bramatischen Ci-genthumlichkeit bes Epicharmos ein leibliches Bilb, einen maßig begrundeten Umriß zu entwerfen; und je mehr fich Spuren bes Beiftes und ber Erfinbfamteit in ben Bruch: fluden aufbrangen und bie Phantafie mit Ahnungen einer bewundernswerthen Große beschäftigen mogen, befto no= thiger wird die Borficht und allenfalls die peinliche Cfepfis, um nicht in die gemuthliche Tauschung zu verfallen, welche nur zu haufig aus zerriffenen Bruchftuden eitel Luftge= baube von Autoren und Gebichtarten aufzuführen liebt 25).

ten fant eine Afroftichis (abnlich ben metrifchen Argumenten vor Plautinifchen Dramen und ben bis in unfere Beit fortgefesten Gpie= lereien), beren Unfangebuchstaben herabgelefen ben Ramen bes Ro-miters, vielleicht auch ben feines Studes ergaben. Fleißige Lefer wenigstens fand Epicharmos balb nach Plato; ein Beleg bei Aleris (ap. Alb. IV. p. 164 C.), wo Epicharmos als Bestanbtheil einer Bibliothek unter andern Dichtern vorkommt. übrigens ist ber spåtefte Beuge, nachft ben von einander abhangigen Sammlern (wor-unter Athenaus uns bie meiften Fragmente überliefert hat), ber masfirte Phalaris, welcher bie Miene annimmt, Epicharmos aus eigener Einsicht zu kennen, bei bem Ep. 102 bie überschwängliche Außerung steht: είς γὰρ ἀνηρ ξμοί τοιούτος ἀπάσης έστι Σικελίας μειρον. Bon bieser Correspondeng des Ayrannen mit dem Romiter hat zuerft Bentlen Unlag genommen, Die Chronologie bes Legtern feftzusegen; f. Opusc. p. 259 sq.

25) Eine Unficht über bie bobe Birtuofitat unferes Dichtere ftellte guerft Muller (Dor. II, 354-359) auf, und zwar aphoristisch in einer Reihe geistreicher Blicke, bie großentheils ihm aus ber Betrachtung ber Bafenbilber hervorgegangen maren, aber nur ein ungefahres Resultat ohne kritischen Berlag gewähren. Inbem er voraussegt, bag biese Romobie über baurische Robbeit sich erhob, ba fie alle Bortheile bes gebilbeten Stadt = und hoflebens genoß (was wahr und anders sein konnte), betrachtet er ihren Stoff als einen mythischen ober Travestie bes Mythos, etwa wie bas Satyrspiel in Athen (also boch feine eigentliche Travestie), und vergleicht beingemaß mit Epicharmischen Titeln, unter benen Komagrat n Aquatos ber erheblichfte fein mag, die auf Bafen erhaltenen bur-lesten Situationen. Run ift zwar diese Wechselseitigkeit zwischen bramatischer Kunft und Basenmalerei völlig begrundet und spaterbin mit Erfolg in ber Muslegung von Bilbern auf irbenen Befagen aus= gebeutet worden; aber Niemand darf blos auf so schwankende Ana-logien hin uns zumuthen, die Quelle der plastischen Darstellungen in den Bühnenspielen von Sprakus und nicht lieber in der Tragi-komdbie und den verwandten Possen Wittel- oder Unteritaliens auf-zusuchen. Außerdem will Müller die siecilische Komdbie nicht auf Aravestirung beschränken; bei großem Reichthume bes Stoffes, ber sich auch in Charakterstücken zeigte, habe sie auch politische Abemata behandelt; ber Beweis ist aber mislungen. Daß er endlich bas Streben bes Spicharmos fur allgemeiner und hoher als bie Tenbeng ber Attifchen Romit erklart, bie ihm in ber Art einer faft einseitig praktischen erschien (was Bergt ihm ruhig nachspricht De comoed. Att. antiq. p. 151), ift Geschmackssaches sowie ein Unberrer bie Abwesenheit ber localen Tenbeng ruhmt, die auch den Ros mern erlaubte, feine Darftellungen fich anzueignen: bag aber Mul-ler eine philosophische Weltanficht im Mittelpunkte feiner Poefie mabrgunehmen meint, barin liegt entweber eine Taufchung (benn bie fruber gegebenen Musführungen haben uns nur auf Momente philos Tophifcher Bilbung geführt), ober ein bebentliches afthetisches Prin= cip, welches außerlichen, moralifden, bem bramatifchen Boben

Wer die Titel ber Epicharmischen Komobie überblickt, wird unwillfurlich eine tede Laune und ichopferische Kraft ab= nen, wenigstens bie Gabe ber rafcheften Erfindung poraussehen; aber Niemand verrath uns in einer wenn auch burchsichtigen Stigge Die jebesmal behandelten Stoffe und ben Gang einzelner Dramen; ja fogar wenn wir eine er= schöpfende Inhaltsanzeige befäßen, welche Kluft lage bann noch zwischen dem Argument, b. h. ben aphoristischen Ge= banten eines Gangen und ber mannichfaltigen Deonomie! Ber vermochte wol, wenngleich von ben fuhnften Schwungen ber Phantafferei gehoben, aus ber blogen Ynd Denig jene Gruppen und genialen Combinationen gu folgern und auszubauen, welche grabe ben Rern und Zon einer Uriftophanischen Komobie bestimmen? Wir fonnen felbft einen Schritt weiter geben und unbebenflich behaupten, bag ohne ben Nachlag vollständiger Dramen von Ariftophanes weber Nachrichten ber Alten noch zahlreiche Fragmente einen flaren und fichern Begriff fur bie alte Romobie gewahren wurden; woran um fo weniger ju zweifeln, ba bie jum Theil nicht geringen überrefte bes Kratinus und Eupolis noch gu feiner durchgreifenden Conftruction eines einzelnen Studes und feines Buhnenfpiels verholfen ba: ben. Gin anderer Mangel, ber uns beim Epicharmos noch empfindlicher beschrankt, liegt in ber offenbaren Untunbe

nicht entsprungenen Intereffen einen Borgug ertheilt. Die von Dule ler betretene Bahn ift im britten Abschnitte bes Grofar'fchen Buches (p. 169 sqq.), welcher in Breite bas Mögliche geleiftet bat, eifrig verfolgt worben. Als Boraussegung gilt ibm, bas bem Dichter, ber die Meisterschaft errang (p. 75: qui in comoedia perficienda palmam attigit!), musse durch Andere vorgearbeitet fein; wenn-gleich uns nur Phormus und Dinolochus, und zwar als Zeitgenosfen, bekannt finb. Dauptfachlich aber entwirft er ein Sittenge-malbe von Sprakus, beffen golbenes Beitalter unter tunftliebenben und machtigen herrichern, in ber Fulle bes Friebens und Reich: thums, in Gefellschaft großer Dichter eben Epicharmos etlebtes woraus Jeber leicht abnehme, eum in arte sua non exiguam praestantiam assecutum fuisse. Rein verachtliches Moment mare bier bie Nachbarschaft bes Aschille, bessen Dramen auf ber sieilischen Buhne bewundert wurden; ja wenn wir bem Schol. Aesch. Eum. 629: τιμαλφούμενον' συνεχές τὸ ὅνομα παρ' Αλοχύλω, διὸ σχώπτει αυτον ο Επίχαομος, glauben (wie Grofar [p. 191] tout), so berspottete ber Komiker fcon ben tragischen Ausbruck. Allein bie Parobie haftete nur an Gattungen, die bereite ihren Lauf volls enbet hatten; von ber beginnenden Tragobie mußte sie noch ziemlich fern bleiben, auch treffen wir beim Epicharm nichts Parobifches an, wenngleich Athenaus (XV. p. 698 C.) einen einzelnen Fall ber vorhebt (κέχφηται δε και ὁ Επίχαφμος ὁ Συρακόσιος έν τινι matifche Bobe bezeugen fie nicht. Bas aber bie Deonomie betrifft, fo legt ihr Gryfar (p. 248) eine sehr kunstlerische Sattung bei : bane imprimis harum Epicharmi comoediarum proprietatem fuisse concedes, ut artificiosa quadam atque varia rerum περιπετεία delectarent. Nämlich unter ber Boraussegung, bas Epicharmes Borbild bes Plautus war; es ift nur hierin übersehen, wie fpat in Tragobie und Romobie eine organische Berichlingung und Rataftrophe bes funftlich geschurzten Knotens auffam. Endlich bat Bobe (S. 58 ff.) biefen feinen Borganger mehr ober minber unveranbert compilirt, und ben Dichter, "ber in ber tomifchen Darftellung ber Gotter= und helbenfabel bas bochfte erreicht hatte," mit ben bellften Farben gemalt.

ber Dorifd : ficilifden Romobie, bon welcher uns weber ein Plan noch eine glaubhafte Definition überliefert ift: und wer wollte bie vielen Spielarten ber antifen Ro= mobie blos nach ber flüchtigen Uhnlichfeit abmeffen und ih= nen gemiffe Mufgaben ftellen? Ber getraut fich bie frubefte Form ber Romobie in einen engen, mit Bewußtfein burchgebilbeten Rreis ju bannen? In ber Matur eines frifch begonnenen, aus tumultuarifchen Glementen berbor= gelocten Unternehmens lag vielmehr die Freiheit und Un: bestimmtheit ber Themen, welche ffiggenhaft in jebe Bahn ihren Lauf nehmen burften. Ebenfo wenig ließe fich glauben, daß biejenige Romobie, welche fowol ben politischen Intereffen als auch ben ethifchen Motiven fremd mar, aus welchen Manner wie Ariftophanes und Menander einen reich geglieberten und verschlungenen Bau von Gruppen und pathetischen Gegenfagen aufführten, über einen maßi= gen Umfang und eine gewiffe Magerfeit fich binaus gears beitet hatte: man follte grabe fur Epicharmifche Gujets mehr Nerven als Fleisch vermuthen. Dies mit um fo größerem Grunde, je furger alle befannten Ratur : und Sittenbilber bei ben Sifelioten (wir benten bier befonbers an bie Mimen bes Cophron, und felbft bie Dichter ber tarentinifchen Poffe geftatten benfelben Dafffab) innerhalb eines fertigen Schema's fich entwickelten.

Dieses einmal nach literarhistorischer Analogie vorauszgesetzt, geben uns nur zwei Stellen bei Aristoteles und Horaz einen schiecken Ausgangspunkt. Phormus und Epicharmos, erzählt jener, begannen zuerst einen komischen Stoff dichterisch zu behandeln, mithin den lustigen, sonst planlos verschleuderten Einfall nach Gesetz und Berechnung zu entwickeln; Horaz aber erwähnt mit spöttischer Miene, daß altväterische Aunstrichter dem Plautus das Lob ertheilzten, er eile nach dem Muster des Epicharmos, das heißt, der Gang seiner Dramen sei rasch und dränge gewaltsam auss Ende, ohne sodwendliche Breite der Charakteristist und

bag unfer Dichter eine tomische Maffe gur Ginheit und Dronung gewöhnte; zweitens, baß er bie gulle feiner Ibeen und Laune nicht auf einem Plage gufammenhielt und in fymmetrifcher Gruppirung, in plaftifchen Individuen ober fpannenben Contraften grunblich verarbeitete, vielmehr feine Erfindungen in einen mäßigen Rahmen faßte, ben lichten Borbergrund mit mannichfaltigen Figuren ausmalte und in ber Lofung luftiger Biberfpruche bas Getummel nicht gu mubfam entwirrte. Dit anderen Borten: wir meinen im Plautus, beffen Starte fich in genialen Gebanten= bligen, in Berwidelungen und überrafchungen, in Schlag= lichtern, die fich um lacherliche Charaftere lagern, furg in ber Spannfraft bes Momentanen und nicht in ber bauerhaften That eines überlegenen Runftlers offenbart, burch= aus den Kern Epicharmischer Komit zu erblicken. Diese gehorte ohnehin Sicilien an und trug ben gangen Stem= pel bes ficilischen Beiftes. Raum bebarf es ber Erinne= rung, baß bie Beiten eines Gelon und Sieron, gleich aus= gezeichnet burch politischen Ruhm und ben Glang bes burgerlichen Gemeinwesens als burch allgemeinen Boblftand, namentlich die Bluthe von Gyrafus, in bem von Ratur gewedten Bolfsftamme ein machtiges Gelbftgefühl und eis nen erhohten Ginn fur Lebensgenuß anregen mußten. Richt minber befannt ift ber Sang biefer Dorier gum wigigen Gefprach, beffen Form fie ben gewöhnlichften Themen bes Mugenblids anzupaffen verftanden, ber Scharf = und Spigfinn bes Musbruds, die unverwuftliche Munterfeit in Ernft und Scherg, welche fie befähigte (wie Cicero fagt), wenn es ihnen auch schlimm ging, ein witiges und schlagenbes Wort zu finden; endlich die Gabe ber burchbringenben Beobachtung: lauter Eigenschaften, welche noch jest in ben Siciliern trot aller Erniedrigung unverfummert bluben und ein Gegenstand ber Bewunderung find. Muf biesem Punfte treffen wir aber einen wesentlichen Unter-fchied zwischen Gifelioten und Uthenern an, ber in ein zweifaches Resultat ausläuft. Sene besagen die glucklichste Anlage zum lebhaften, selbst sprubelnben Dialog, aber bas naive Zwiegesprach kommt balb an fein naturliches Biel und wurde bei langerer Ausbehnung ermubet fich ver-zehren; bie Attifer hingegen waren nicht blos bialogische, fonbern auch bialettifche Ropfe, welche nicht gufrieben, allerhand Differengen mit icharfem Muge erfpaht und im gefellichaftlichen Berfehre burchgefprochen zu haben, fich an bie vollständige Bermittelung ber Gegenfage magten und auf diesem Bege ber geiftigen Bechfelwirkung fortichreistend eine Reihe von Resultaten erkampften. Dort alfo find die Ergebniffe ber Lach : und Sprechluft rein mimi : fcher Urt, enthalten in ben furgen Bilbern ber Gefchlechter, Berufsweisen und Stande bei Cophron, Theofrit und, wie wir glauben, auch beim Epicharmos; die Fruchte bes Attifden Talents waren fritifcher Ratur und jugleich ber vielfeitigften Gefellschaft entsproffen, wovon bie unfterba lichen Schopfungen bes Drama's wie der Biffenschaft ein bleibendes Beugnig geben. Nicht minder bebeutfam ift

nullum Siculum acceperis. Bom Gebanten ber Menächmen gibt er Prol. 12 unverhohlen diesen Ursprung an: hoc argumentum . . . non atticissitat, verum sicilicissitat: wiewol Grysar (p. 301) anbers urtheilt. eine zweite Berschiedenheit. Die Attifer stellten das dramatische Spiel unter Obhut der Götter, ihr Mythos war ein Theil der Religion, und soviel immer die Resterion des Tragisers oder die Ironie des Komikers an den göttelichen Personen zu berichtigen oder zu verzerren fand, die Substanz der Götter blied heilig und unverletzt. Im Gegentheile stand die sprakusanische Komik außer einer genauen Beziehung auf Religion, und mochte sie sogar im Gesolge höherer Feste sich zeigen (wiewol sie hauptsächlich den Lustbarkeiten des Landbaues und der Beinlese sich anschlos), so war sie doch nicht aus religiösem Gedanken, sondern aus natürlichem Frohsinne und dialogischer Neisung entsprungen, hatte deshalb auch das Recht den Götztermythos als profan zu betrachten und die Figuren desselben mit undeschränkter Freiheit umzuwandeln. Hier konnte nur ein phantassischer, nicht ein idealer Gesichts

punft auffommen.

Mus biefen Bedingungen wird bas Befen, bie Sals tung und bas Gebiet ber Epicharmischen Poefie fich ohne Schwierigfeit entwickeln laffen. Wir haben in ihren Bers trummerten überreften feinen Unlaß zur Claffification nach Eraveftien und Charafterftuden entbedt, welche man ohne Rugen verfucht hat, fonbern wir behaupten, bag burchweg, wenn auch bisweilen ein einzelnes Element überwog, einerlei Inpus berrichte. Gie follte in ber bunteften Berfleibung ftets ficilifche Lebens = und Gittenbilber liefern, beren ob= jectiver Gehalt burch bie launigften Bullen und Detamor= phofen hindurchschimmert. Und zwar brangen fich bie Grundlagen ber ficilifchen Lebensart, welche fur jene und fpatere Beiten im Spruchwort "ficilifcher (fpratufanifcher) Tifd" erichopfend bezeichnet wurde, recht augenscheinlich in ben ftets wiederkehrenben Ermahnungen ber betailirte= ften Sifchwelt, ber übrigen Bictualien und Genuffe, bes Sausraths und abnlicher Bestande ber feinen Diat auf, welche besonders bes Uthenaus Aufmerksamkeit erregten und einen hohen Grab bes Materialismus verrathen. Gine Fundgrube folder Biffenswurdigkeiten enthielt "HBac yaμος, in einer zweiten Bearbeitung Μοῦσαι genannt, bie altefte Autoritat ber griechischen Schthvologie: benn zum Sochzeitschmause bes Berafles und ber Bebe fam fogar Poseibon mit einer Flottille ber reichsten Fischladung ans gefahren; bie ausgesuchteften Artitel mit felten geborten Namen murben oft in langen Registern aufgezahlt, felbst bas Brob in fechs verschiedenen Urten war nicht vergef= fen. Diefes Drama fuhrt uns unwillfurlich ju ben Got= terfombbien. Gin Stud, wie bie gulett gebachten Dufen, worin Beus fur fich und feine Gemablin zwei toftbare Fi= fche auf bem Martte bezahlen lagt, ferner bie ehrbare Uthene jum Baffentang ber Diosfuren bie Flote blaft, mabrend anbermarts Gemele gum Gefange eines Cither= fpielers mit großem Entzuden tangt: eine folche Mimit gottlicher Geschichten gleicht offenbar nicht ben schneibenben Caricaturen in ber Attischen Romobie, bie mit befonberer Schabenfreube bie niebrigen gebankenlofen Borftels lungen theils ber Dhythologie, theils bes verworrenen Bolfe: glaubens einem unermeglichen Gelachter Preis gab; ebenfo wenig finden wir barin bie von Attifern betriebene Eras vestie wieber. Aber auch biejenige Romobie, beren Stoff

wir mit einiger Bestimmtheit fennen, Konagral & Agaiorog, bie Feffelung ber Bera auf einem Bauberfeffel burch Bephaftos, welcher bafur fpaterbin ben Dlomp meiben mußte, bann burch Dionnfos trunfen gemacht und auf einen Efel gefett im Getummel von Bechgenoffen in ben Botterfit gurudfehrt, - auch biefe Scenerie weicht von ber gewohnten Komobie vollig ab, und erinnert an eine Darftellung, wie Plautus fie im Amphitruo nach bem Mufter ber tarentinischen Tragifomobie unternahm. Run muffen bie meiften Schilberungen, bie Epicharmos aus ber Botter = und Beroenfabel entnahm, und gleichzeitig Phormus behandelte, folche wie man fur die Titel Acenxos, Βάχχαι, Βούσιρις, Κύκλωψ, 'Οδυσσεύς αὐτόμολος, 'Οδυσσεύς ναυαγός, Σειρηνες, Σκίρων, Τρώες, Φιλοκτήτης wol voraussegen barf, mehr auf die fcherzhafte Beife bie fer letteren Form eingegangen fein, folglich bem Gatyr: fpiele in allgemeinften Umriffen nabe fommen: nicht ber Mythos foberte bort gur fpottifchen Kritit auf, fonbern bas mythifche Perfonal gewährte fast überall Dasten und eine bequeme Staffage, um Die Gegenwart und Rachbars fchaft in ihren Gitten und Unfitten vernehmlich burchicheis nen zu laffen 27). Ginen tiefen Plan ober eine funftvolle

27) Alles bisher Gesate läßt sich turz in den Ausspruch sofen, das die Komobie des Spickarmos ein gesunder, aber einfacher Schwant war, im Sinne namtlich der Sikelioten, weiche von Natur den durceken Spaß in breiter Redeform liedten, als vollowies zal lädoe. Denn um dies sogleich anzumerken, Wie, wie nur die seine Gesellschaft ihn erzeugt und ihm Maß und rechtes Korn aneignet, kannten sie nicht; und vergedens wird man ih den Fragmenten des Epicharmos nach einer wiegen Wendung, einem genialen komischen Sinfall suchen. Sogenannte Wortwisse nach derliner Art, wie dei Ath. VIII. p. 338 D., der aus yesenvor und y' keavor gedrehte, oder Untitheta gleich senem im Krym. M., nolkol aranīges, andorīges odd ar eis, nicht zu gedenken des brolligen Wortwechsels dei Ath. II. p. 49 C. über den roknows, der doch viersüßig sei, meinen wir natürlich nicht. Allein wie man sich überschaftlich Volles Gelfte seiner Komik machte, so das man vorzüglich auf Plato's Zeugnis sich bermet machte, so das man vorzüglich auf Plato's Zeugnis sich bermet web des hiehe haß dicht daneben homer das haupt der Krag do die heißt, und daß der große Philosoph seiner Absüch gemäß sagen mußte: Homer und Epicharmos, der Luell oder Auszanzspunkt aller tragischen und konischen Darstellung, sassen der krag do die heißt, und daß ber große Philosoph seiner Absüch gemäß sagen mußte: Homer und Epicharmos, der Luell oder Auszanzspunkt aller tragischen und konischen Darstellung, sassen den Gewicht legt und keinen Komiker mit einem so hehen Grade specialt und keinen Komiker mit einem schoen Grade specialt und keinen Komiker mit einem schoen Grade sowicht legt und keinen Komiker mit einem schoen Grade sowicht legt und keinen Komiker mit einem Sinkt erstannliches Gewicht legt und keinen Komiker mit einem Fohen Grade sowicht legt und keinen Komiker mit einem Sinkt erstannliches Gewicht legt und keinen Komiker mit einem Fohen Schlammischen Greichte als schlame des Epicharmis des Kreusers problem einer Komikern weiter als Andere gegangen, und währende er dem Plansenprac

Berwickelung, bie fich in Bogen und Binkel berumgezo: gen hatte, wird Niemand babinter vermuthen. Much an einigen Romobien, beren Gewand minder burchfichtig fein mochte, wofern fie halb allegorisch einen freien fittlichen Gefichtspunkt verfolgten und ungefahr nach Urt bes Uri= ftophanischen Plutus auf leichter mythologischer Bafis ein Sittengemalbe entwarfen, wird man schwerlich größere poetische Dage entbeden: babin geboren am meiften bie Titel Ta xai Galassa, Elnis if Movros, Eogra xal Naoot, Hiệga à Προμαθεύς. Leicht wird man ahnen, baß ein Romifer, welchem ber politische Gefichtspunkt ver= fagt war und eine blos moralische Auffaffung bes Lebens noch fern lag, nothwendig die feften plaftifchen Figuren bes Mythenfreises als buhnengerechte Trager feiner Ibeen und als objectiven Rahmen verwenden mußte. Diefe for= malen Schemata befamen Fleisch und Wahrheit, indem Epicharmos fie mit ben Charafteren bes ficilifchen Stabt= und Naturlebens in Berein fette, gleichfam ben ibealen Schein ber Poefie in Schlaglichtern auf die markigen Er-Scheinungen der Wirklichfeit fallen lief. Charafteriftif alfo, wie ber Scharfe Beobachter bes menschlichen Treibens fie rafch ergriff und in Musfpruchen ober Beobachtungen ofter, als wir jest feben 28), mag niedergelegt haben, bildete ben wesentlichen Stoff seiner Dramen, und es fehlt jeder Un: laß gu ber von einigen angenommenen Claffe ber Cha= ratterftude. Denn die wenigen Titel, beren Buchftabe auf bie Beichnung eines Berufs ober einer bestimmten gefell-Schaftlichen Form leitet, Ayoworivog ober ber Landmann, Αρπαγαί, Θεαροί, Μήνες und Τριακάδες, Χορεύοντες, Xύτραι, laffen fich ohne 3wang auch mit freieren Gitua-

auf Kocktunst, verprassen Alles und machen Schulben über Schulben. Daher vertilgt Zeus das sündige "Dreckgeschlecht; " die übriggebliebenen Pyrrha und Deukalion retten sich und bitden aus Steinen, als soliberem Material, ein neues Geschlecht, unter Afsitenz, "und gewiß nicht ohne die philanthropischen Spaße" des Prometheus. Diese und ähnliche mit größter Sicherheit vorgetragenen Schnurren muß man mit dem Paar nichtssagender Fragmente vergleichen, um den Unsug der neuesten literargeschichtlichen Methode zu begreisen. Doch muß man gestehen, daß auch Grysar (p. 242 sqq.) eine nicht geringe Fülle solcher wohlfeilen Phantastereien ausgeboten hatte. Genau genommen steht nichts fest, außer der lächerlichen Schilberung des fressenden Herakles. Ath. X. p. 411. übrigens hat Grysar (p. 239 sqq.) die Ansicht von Böttiger und Andern bestritten, welche zwischen dem Satyrspiel und den Komdöbien unserse Dichters nicht geringe Analogie fanden. Daß auf beiden Seiten große Disservenzen bleiden, lohnte nicht umständlich darzuthun: wenn man nur anerkennt, daß die mythischen Kiguren des Satyrdrama's und der sicilischen Komödie blos als typische zufällige Ramen oder Reliefs behandelt wurden, um allgemeine Verhältnisse des Lebens in sestere Umrisse zu bringen.

28) Unter biese Observationen gehören der Ausspruch dei Polstur (IX, 81) über böse, prellende Wahrsagerinen, als υπονεμονται γυναίχας μωράς, die mit größerem oder geringerem Geswinn an Gelde davongiehen; und die Sentenz dei Abeodoret und Cram. Anecd. IV. p. 254. fr. inc. 22: φύσις ἀνθηώπων ἀσσοί πεφυσημένοι. Gine gefällige Korm haben die Gnomen bei Stob. 58, 7: 'A δ' ἀσυχία χαρίεσσα, γυνά, καὶ σωφροσύνας πλατίον οίχει, und bei Ath. XIV. p. 628 B.: οὐχ ἐστι διθύραμβος δχζ ΰδωρ πίης. Daß schofte dieser Art scheint in der Schilderung deß Parasiten (Ath. VI. p. 235 sq. mit den Emendationen von Meineke, Com. I. p. 378) gelegen zu haben; worüber außssühlich Grysar p. 252 sq.

M. Encyel. b. 2B. u. R. Erfte Section. XXXV.

tionen vereinigen, welche die Alten mit Titeln von sehr gleichgultigem Werthe zu bezeichnen liebten. Wenn mithin Epicharmos bereits die Ethopoie gewisser Charaftere, namentlich bes Parasiten, vielseitig verarbeitet und seinen Nachfolgern überliefert hatte, so lehrt doch die Combination ber Menaechmen, daß Charafterrollen mit einer eigenthumlichen Zusammensetzung pikanter Geschichten sich wohl

vertrugen.

Bas bie Composition und Sprache bes Epis charmos betrifft, fo verrath fie burchaus ben heiteren red= feligen, aber ber Runft megen unbefummerten ficilifchen Dichter. Der Bortrag ift einfach und ungezwungen, ber Catbau naiv und in ber lofesten Glieberung, bas Debr ober Weniger ber Worte nicht angftlich abgewogen. In ber letten Sinficht burfte ichon manches Buviel in Rebefulle und bialogischem Wortwiße (f. Unm. 27) vor einem Publicum vergonnt fein, welches ein befonderes Gefallen an nedischen Einfallen, überraschenben Paraboren und am Berfechten von Sat und Gegenfat fand. Diefem mehr auf Gefelligkeit als Kunft berechneten Proces wibmete Epicharmos fein Scherzspiel Abyos zai Abyerra, an bem wir etwas Wefentliches eingebußt haben; vermuthlich auch Sqiys 29). Der Dialett ift ein febr ermaßigter Dorismus; wenn man nicht annehmen foll, daß viel Charafteriftisches abgeschliffen fei; Borter vom engeren munbartlichen Beprage werben fast nirgends angetroffen. Bierin lagt fich ber flabtifche Darfteller nicht verfennen, welcher mit Rud= ficht auf gebildete Buhorer eklektisch verfuhr und alle groberen ibiotischen Buge (bem Cophron entgegengefest) ver= mieb. Um fo freier und erfinbfamer wußte er bie vorbandenen Formen und Sprachichate ben fomifchen 3meden angupaffen und neue treffende Borter gu ftempeln, vorzuglich in Busammensetzung von Abjectiven; boch befaß feine aus alten und frifchen Mitteln geschaffene Diction, wenn wir am Gefammteinbrucke festhalten, weber bie Gewanbt= beit, noch die geniale Schonheit und Grazie, woburch Die altattischen Komifer eine zauberische Wirkung gewans nen 30). Endlich war Epicharmos gleich einfach im Be=

29) Für die Neigung zum spaßhaften, in frappanten Wendungen hineilenden Geschwäß sehlen nirgende Belege. Ath. II. p. 36 C. (fr. 48): Ex μν θυσίας δοίνη\*, έχ δε δοίνης πόσις έγένετο.
— Έχ δε πόσιος χοῦμος, έχ δε χώμου 'γένετο θυανία. Έχ δε θυανίας δίχη, \*\* Έχ δε καταδίχης πέδαι τε χαὶ σιμάχειος χαὶ ζημία. Die Tándelei bei Ath. III. p. 91 C.: Κασχίνοι θ' Κυστ' έχῖνοι θ', οί χαθ' άμμυραν άλα Νεῖν μεν οὐχ εσαντι, πεξζ δ' έμπορεύονται μόνοι. Als trügerisches Antitheton rügt Aristoteles jenen auch von Demetr. (De elocut. 24) cititren Bete: τόχα μεν έν τίγνοις έγών ην. τόχα δε παρά τήνοις έγών. Diese Schauelein des antithetischen Gebantlens, die Lust am Grüpdus, den Epicharmos λόγον εν λόγφ hieß (Eustath. in Od. IX. p. 1635), crestat uns leicht, warum man ihn zum Grsinder der Kigur λόγος αὐξόμενος machte: die Stellen gidt Wyttenbach (in Plut. S. N. V. p. 76), der ein metaphyssisches Geheimniß dahinter sucht. Sprückswötzer werden aus ihm selten erwähnt: Ath. II. p. 58 D. 59 C. liefert zwei Belege: Πραΰτερος έγωγε μολόχας, und, 'Υγιέστερον χολοχύντας πολύ. Ferner το παρον εὐ ποιεῦν bei Philodemus ed. Göttl. p. 61, wovon Welder, S. deitsche, für Alterth. 1835. S. 1125. Manches Pledejische (z. B. bei Ath. II. p. 60 E.) wurde den Plag entschubigt, wie in den Συβάρεια άποφθέγματα bei Suidas. So) über die Sprachform des Epicharmos hat eine sleißige Sammlung Grysar (p. 223—226). Wenn jener disweilen

brauche feiner Metra und gleich entfernt von ber firen= gen Correctheit ber folgenben Dichter. Denn er beschrantte fich erftlich auf brei Bersmaße, ben trochaischen Tetrameter, ben jambifchen Trimeter und ben anapaftifchen Di= meter. Die meiften Berfe feben wir noch jest im trochais schen Tetrameter gedichtet, also in bemienigen Rhythmus, welcher, wie die Zeugniffe ber Alten und die Anwendung in bes Afchplus Perfern barthun, wegen feiner Lebhaftigfeit und orcheftischen Munterfeit im altesten Drama fur ben Dialog fowol als bie Erzählung überwog. Mit ihm wechselte ber Erimeter ab; ben letten Plat nahmen ana-paftifche Dimeter ein. Bie abstract, wie wenig aus ben Stimmungen und mannichfaltigen Scenen entwickelt und ihnen geiftesverwandt bie Metra bort erfchienen, mag allein bie Bemerfung bes Bephaftion zeigen, bag zwei gange Romobien, Xopevortes und Enerixios, beren Stoff bas bin neigte, nur in anapaftischen Tetrametern verfaßt ma-ren. Zweitens aber hatten biefe Metra genug Barten und Billfur, namentlich die Trochaen und Trimeter in Bulaffung breifplbiger Suge; fie fchlenderten in ungezwungener Raturlichfeit, und verriethen am Mangel einer ftrengen. mufitalifchen Technif binlanglich, bag bas Publicum nicht wie fpaterbin bas Attifche burch feines Bebor und Bahr= nehmung bes Mages feine Dichter ju zugeln verftand 11).

Uber bie Bahl ber Epicharmischen Romobien war, wenn Guibas treu berichtet, ein 3weifel, ba bie einen 52 angaben, Lyfon aber, ber Forfcher über Pythagoras, nur 35; welche Differeng ichon in ihrer außeren Erscheinung fich befeitigen lagt, ba fie nachft ber Grifteng von überarbeiteten ober boppelt berausgegebenen Dramen einen Bumache an untergeschobenen, minbestens zweifelhaften, bor= aussest. Bieben wir ben Titel Arahavrai ab, über beffen Berfaffer die Alten nicht entschieden (fie nennen noch Phormus ober einen Unonomus), fo bleiben jest 36, nam=

lich folgende 32):

in ben Genera ober Enbungen anomal erschien (worin boch auch bie beften Attifchen Romiter genug Gloffematifches hatten), fo war er body feiner Stellung nach befugt, ben Dafftab ber Correctheit abzulehnen; eine zwar schlagende, aber bebenkliche Mortbilbung, wie Ποιαμιλλύδριον Oram. Aneed. T. IV. p. 273, paßte für die bursleske Komodie, αὐτότερος αὐτῶν, was Apollonius anmerkt, ift von Attitern noch überboten worden; auch bas wunderliche γυναι-κάνδρεσσι Schol. et Eust. in II, VIII, 527 läßt sich trog seiner Unomalie (Lobeck, Phryn. p. 687) rechtfertigen. In welchem Tone

feine Rebe fließend und energisch sein konnte, zeigen die malerischen Schilberungen Ath. VI. p. 285 sq. X. p. 411 A.

31) Die metrischen Thatsachen sind genügend bargestellt von Grysar p. 202. 226 sqq. Obgleich die trochäischen Tetrameter beiweitem die häusigern waren, sodaß diese Metrum nach Marius Bictorinus (p. 2580) Epicharmium genannt wurde, manches Stuck, wie "Hone yaung, auch etwas flussigere Formen barbot: so mochet wir boch ben Bau ber jambischen Trimeter für weit gelungener balten, und unter andern die ichtanten und boch muthwilligen Senare bes Parafitenbilbes 'Elnis fr. 1 fur die ichonften überrefte ber 32) Guibas: toldage de donficitifchen Rhothmen erffaren. ματα κβ, ως δε Αύχων φησί τριάχοντα πέντε. Det oft er-wähnte Unonymus (De Comoedia): σώζεται δε αύτου δράματα µ', wo arreleyoren d'. Da, wie man aus bem unten aufzustels tenben Bergeichniß erfieht, ber Unonymus gut unterrichtet war unb mit Enton (Abrwy o' lacebe er ro negl Musayogov, Ath. X. p. 418 E.) vollig übereinstimmt, fo tommt bie Baht bei Suibas

1) Ayowarivos, Landmann, nur in unbebeutenben Notizen vorhanden; ober, in ber geiftreichen Wendung von Bobe ju reben, nur eine Ohrfeige, Purpurschneden und Rapungeln find baraus erhalten. Wie es mit ber Ohrfeige ftebt, tann jeber aus ber verborbenen Gloffe bes Desphius erseben, napa de Enizaquo er Ayoworiva καὶ παιδοτρίβαις ὄνομα. Auch bas entstellte Fragment im Artikel Κολαφίζω bes Etym. M. (wo bie Worte ro δε όνομα Έλληνικον παρά Επιχάρμω noch auf Berichti= gung warten) lehrt uns über bie mabre Bebeutung bes Wortes nichts.

2) '1xvwv, ohne nabere Charafteriftif.

3) Auvrog: Pollur feffelte bort ben im Zweifampfe

übermundenen Ronig der Bebrnfer.

4) Aonayal: auf die zerstorenden Kriege, mit benen fich bie ficilischen Stabte befehbeten, diefes Stud gu begieben, fand man einen fluchtigen Unlag im Fragmente bes Etym. M. a de Dinekla nenoone. Die übrigen Gits tenzuge beuten nichts Bestimmtes an.

5) Bangar, aus zwei Fragmenten nicht zu erlautern. 6) Bovorgig: bas befannte Abenteuer bes Buffris mit Berafles, ber fich fur gehabte Dube grundlich am Schmause entschädigt; ein bequemer Stoff fur bas Satyrfpiel, um, wie auch Epicharmos that, die maffive und gierige Perfon bes Belben auszubeuten. Bgl. Dum. 14.

- 7) Ta xal Galassa: vermuthlich als Bettftreit ju betrachten, ob die Producte bes Landes ober die bes Deeres vorzüglicher feien; nach Urt einer in Mittelitalien und wol auch anderwarts einheimischen Komit ber witigen Rebegewandtheit, Mortis et Vitae judicium, certamen coci et pistoris, certamen boleti et ficedulae et ostreae et turdi Suet. Tib. 42 und abnliches aus romifchen Atellanen, Satyren u. f. w. Dabin fubren auch die Notigen von Sifchen und Gffenswurdigkeiten; fo pagt für ben Mund bes einen Rampfers felbft ber fpaghafte Schwur ναί μὰ τὰν χράμβαν.
- 8) Liovogoi: nur auf einem Fragmente berubend. 9) Elnis i Movros, beruhmt durch eine meifterhafte Schilderung bes Parafiten, fur welche fomifche Per= fon Epicharmos die fruhefte Autorität mar.

10) Eogrà zai (n) Nason: die erheblichste Rotiz dies fes Drama's bezieht fich auf eine That bes Konigs Die-

ron, f. Unm. 20.

11) Enerixios, gang in Anapaften geschrieben, mas für bie Schilberungen eines Giegestiedes und verwandter

gefellichaftlicher Scenen befrembet.

12) "Hoas (Apas) yauos: die zahlreichen Fragmente (groß und flein, 27 Dummern) breben fich um bie Befcbreibung bes glanzenben Dables, welches zur Bermablung bes Berafles mit ber Bebe besonbers aus ben Bufub-

νβ' unverhaltnismäßig body und vermuthlich falfch beraus: weshelb Bergt (De com, Att. antiq. p. 149), wo ein kritisches Register ber 36 Komobien gegeben ist, uß' als annahernd glaubhafte Zehl vorschlug. Darauf scheint auch die Bariante des Cod. Leydens gu fuhren; fonft mußte ber Bewahremann bes Suibas burch Dop peltitel und galfa getaufcht worben fein, und boch bat Meuri (in Hellad, p. 61 sqq.) mit allen Bregangen nur 40 Zitel beraus

ren ber toftlichften Sifche bereitet murbe; woraus freilich über Plan und Bau bes Studes nichts entnommen wirb, ebenfo wenig aber hervorgeht, baß, falls Epicharmos bie Sinnlichkeit ber Gotter verspottete, bas ironisch ausge= fprochene Princip bes Lebens (Grysar, p. 285) fein follte: bie Welt beruht nicht auf Intelligeng, fonbern bem Da= gen und guten Geschmad. Dennoch muß man voraus= feben, bag ber Dichter, welcher mit ftubirter Genauigkeit gleichfam einen gaftronomifchen Curfus vortrug, bie Uppigfeit feiner Beitgenoffen im Sintergrunde zeichnen wollte. Bgl. Num. 21.

13) Hoanling o end tor Cwothoa, citiet von Schol.

Ven. Aristoph. Pac. 73.

14) Hoanlis ὁ παρά Φόλω, citirt von Eustratius in Aristot. Eth. III, 5, 5 (vulg. τῷ παραφόρω, MS. τῷ παραφόλω): gaftronomifches Abenteuer bes Berafles beim Centauren Pholus in Arkabien. Intereffant find bie beiben baraus erhaltenen Berfe:

> άλλα μαν έγω 'ναγκαίος ταυτα πάντα ποιέω, ολομαι δ', οὐδεὶς έκων πονηρὸς οὐδ' ἄταν έχων.

15) Geagoi: eine Scenerie, wie fie Sophron in ben Ifthmiagusen, ber Quelle von Theofrit's Aboniagusen, ausführte. Die Fragmente geben Muskunft von mancherlei Sausrath.

16) Κύκλωψ, ber von Dbuffeus geblenbete Poly: phem: bas Bruchstud Ath. XI. p. 498 E. gel eyzéus els to ozugos beweift bafur mehr als bie Bewunderung von Burft und Schinken, ib. IX. p. 366 A. Gin brit-

tes bei Herodian. π. μ. λ. p. 10 ift unflar.
17) Κωμασταί η Αφαιστος, bie Fesselung ber Berg, bie Entfernung bes Sephaftos aus bem Dlymp, bie Ruck-fehr bes trunfenen Gottes unter Mitwirfung bes Diony= fos und feines luftigen Romos (f. Muller, Dor. II, 354 fg.), biefe Brundzuge bes Bangen miffen wir beffer aus andern Quellen, als aus den unerheblichen Fragmenten.

18) Abyog xal Abyerva (nicht Abyelva), gesellschaft= liches Bigspiel, wie es scheint vermittelt burch die mann= liche und weibliche Personification ber Rebefunft, vergleich=

bar ben Ariftophanischen Abyoi.

19) Meyapic, aus ben Fragmenten nicht festzustellen.

20) Mnvec, ficher als fomischer Titel und vielleicht einerlei mit bem Drama Towaradeg: bie Conjectur Mieg

entbehrt aller Bahricheinlichkeit.

21) Movou (Mwoar fteht nirgends), nach Ath. III. p. 110 B. die diaoxevy ober überarbeitete Musgabe von "HBag yάμος (ob in biefem Ginne bei Herodian, π. μ. λ. p. 10 παρ Επιχάρμω δευτέρω zu faffen fei, kann man bezweis feln) und in ber Sauptfache Darftellung beffelben The= ma's, nur bag bie fieben Dufen, nach Fluffen benannt und in Begiebung gur endlofen Aufgablung ber Fifche gebracht (wenn auch nicht in ber niedrigen Saltung von Fifchweibern, Unm. 27), bort eine Rolle fpielten.

22) 'Odvorede avrouolog, nach ber von Somer er= gablten, von den Tragifern bramatifirten Geschichte bes Donffeus, welcher in unscheinbarer Tracht, vielleicht als Birt, Troja erfpahte und, wie es fcheint, mit Belena Berabrebung nahm. Sauptfragment Ath. IX. p. 374 E.

pgl. Grysar p. 288 sqq.

23) 'Odvoorde vavayos: nicht ber schiffbruchig ir= rende Beld, fondern die Beimfehr bes Donffeus, welcher unter anderm mit Eumaus fich in philosophischer Beife besprach; benn bas Fragment bei Diog. III, 16 gebort in fein anderes Stud.

24) 'Ogva bie Burft, im einzelnen ebenfo unbefannt als 25) Hepladdog, wo ichon ber Titel (Cafaubonus meint auf gut Glud, ber Großsprecher) Bebenfen erregt; man erwartet Megilaog ober Megillog, fann aber aus Ath. IV. p. 183 C. nichts ergrunben.

26) Hegrat, ichwerlich ein politischer Stoff, ebenso

unflar als

355

27) Mlow, ber Uffe, wofur mabricheinlicher aus Pol-

lur X, 179 gut fegen Midwr, ber Beinfeller.

28) Πύδοα η Προμαθεύς (και Πρ. Ath. III. p. 86 A. für jenes fpricht bie schlichte Citation Ilugoa): Geschichte von Pyrrha und Deufalion (baher devxaller Antiattic. p. 90); wovon fich mit Befeitigung ber auf= geftellten Phantafien (Unm. 27. Grysar p. 279 sq.) nur annehmen lagt, bag bie Berberbnig ber fcmelgenben Menfchen hiermit in Berbindung gefett war.

29) Σειρηνες: bas Bohlleben auf ber Gireneninsel scheint zu beschreiben Fr. ap. Ath. VII. p. 277 F.

30) Zulow, nur obenhin ermahnt.

31) Splys, vielleicht ein Stud nach Urt von Rum. 18, worüber etwas bestimmter fich urtheilen ließe, wenn Ath. II. p. 49 C. baraus geschopft hatte.

32) Toraxádes, gleich buntel als 33) Towes.

34) Didoxining, beffen Behandlung aus brei Frag-menten nicht ersichtlich ift. Lächerliche Fictionen tragt mit guverfichtlicher Miene Bobe p. 73 vor.

35) Χορεύοντες (Χορευταί Herodian. π. μ. λ. p.

12), gang in anapaftischen Tetrametern gebichtet. 36) Xiroai, gelegentlich von Pollur citirt.

Die Fragmente biefes originellen Dichters, welche nur in maßiger Bahl und nicht ohne farfe Berberbungen auf uns gefommen find, haben ehemals ben Gifer ber Sammler wenig gereigt. Chrestomathisch pflegte man ben fentenzibsen Theil auszuheben, wie S. Stephanus in feiner Poesis philosophica, Morelli und Bertel in ben Fragmenten ber Komifer, S. Grotius in ben Excerpta ex tragoediis et comoediis, beilaufig auch Rit= tershufius in ben Commentaren gu Porphyr. V. Pyth. p. 38 und Oppian. p. 216 thaten. Inbeffen fonnte bas Regifter ber Dramen bei Grofar (p. 274-295) fuglich bie Stelle einer weitlaufigen Compilation vertreten. Rach biefem unternahm ber Sollanber Rrufeman 32) eine fast vollständige Fragmentsammlung, wobei von ben literaris fchen Fragen vollig abgefeben ift. Allein ba fie nur bie Urbeit eines Unfangers barbietet, welcher ohne irgend eine fritische Leiftung ober Rabigfeit, überdies unficher im Metrum, fich begnugt, mit bescheibenem Fleife Die Barians ten und Meinungen ber Borganger aufzuzeichnen und je-

<sup>32)</sup> Specimen literarium inaugurale exhibens Epicharmi fragmenta, quod - defendet Henricus Polman Kruseman. (Har-lemi 1834.) 188 Seiten. Dagu bie Epifrifie von Belder in ber Beitfdrift fur Miterth. 1835. Rr. 139. 140. 45 \*

ber weitern Erorterung entweicht, fo hat fie blos ben Nugen eines Repertoriums. (Bernhardy.)

EPICHEIROTONIA ( Επιχειροτονία). Benn, wie befannt, ju Uthen in ben Bolfsversammlungen bie Babl gemiffer Magiftrate, bie nicht auf andere Beife gefetlich bestimmt war, ober bie Unnahme ber vorgelegten Gefetes= vorschläge in ber Beise geschah, bag bas versammelte Bolt burch Aufheben ber Sanbe seinen Willen und seine Bustimmung zu erkennen gab — χειροτονία, χειροτονείν — fo ift schon bamit auf die Bebeutung des Wortes Enixeipororia bingewiesen, aber auch bie aus ber Bufam= menfebung bes Bortes hervorgebenbe Berfchiebenheit, in welcher baffelbe, fo gut wie xeigorovia, ebenfo wol in Bezug auf bie Ermablung ber Beamten wie ber Geneh= migung der Gesete, gebraucht wird, weshalb wir eine έπιχειροτονία άρχων und eine επιχειροτονία νόμων unterscheiben fonnen.

In Bezug auf bie erftere bemerten bie griechischen Grammatifer '), daß in ber erften orbentlichen Bolfsverfammlung einer jeben Prytanie, in ber fogenannten zuela exxinola, von Seiten ber Archonten eine Anfrage an bas Bolt geschehen, ob es mit ben Behorden gufrieden fei und niemand eine Rlage ober Befchwerbe gegen eis nen Beamten, es sei in einer offentlichen Angelegenheit, ober in einer Privatsache, vorzubringen habe, um so eine Entsehung besselben von seiner Stelle zu veranlassen, falls nämlich der Beschwerdeführer, seine Klage nicht dis zu Ende des Jahres hatte verschieben wollen. Ward nichts ber Urt vorgebracht, ober bie Beschwerbe vom Bolfe nicht gebilligt, fo erklarte es burch eine mittels Mufhebens ber Sande gemachte Abstimmung seine Bufriedenheit mit bem erwählten Beamten, und diese Abstimmung, welche ju ber frühern Erwählung burch Aufhebung ber Banbe gleichsam hinzufommend, die Bahl gewissernaßen genehmigt, heißt Επιχειροτονία, επιχειροτονείν, und es wird faum zweifelhaft fein, baß alle Beamten ohne Musnahme, alfo auch die, welche nicht burch Cheirotonie erwählt worben waren, einer folden Enexciporovia unterlagen2), bes ren Abficht und 3wed bei bem gangen Befen und Charafter ber Uttischen Demofratie balb erkannt werben fann. Fand bas Gegentheil fatt, und hatte bas Bolk auf Die bemertte Beife ber Abstimmung feine Disbilligung aus: gesprochen (was durch ben Musbrud anoxeiporover be= zeichnet wird), fo erfolgte ber Rudtritt bes Beamten von feinem Umte, und es hatten bie Urchonten bann gegen ibn die Untersuchung einzuleiten, wenn namlich ber Rlager barauf bestand, und fich nicht, wie bies wol meift ber Fall fein mochte, mit bem erfolgten Rudtritt bes

Beamten zufrieden gab. Daber fommen auch feine ein= gelner Falle einer folden burch bie Urchonten geführten Untersuchung vor, obwol ber auf biefe Beife abgefetten Beamten (oi anoxeigorovy Devres) mehrfach bei ben Uttischen Rednern gebacht wird; f. bei Schömann, De comitt. Athen. p. 330. not. 84.

Berfchieben bavon ift die Eneresporovia vouw, welche regelmäßig in ber erften Bolfsversammlung eines jeben Sahres geschah, und, wie wir aus ber Sauptstelle bei Demofthenes (in Timocrat. p. 706) erfeben, gunachit die Gefete betraf, binfichtlich beren die Protanen bas Bolt befragen follten, ob es mit benfelben überhaupt aufrieben fei, feine Unberung wunsche, sondern fie fur genugend halte. Much hier gab bas Bolf burch Aufheben ber Sande feinen Billen gu erkennen, und baber offenbar auch bie Benennung ber gangen Ginrichtung, Die übrigens, wie wir mit R. hermann (Griech. Staatsalterthumer. §. 131. Rot. 3; vergl. Schomann a. a. D. G. 251 fg.) wol anzunehmen geneigt find, nur bie Abficht batte, bem Bolfe Gelegenheit ju geben, feine Buniche auszusprechen, ober einzelne mangelhafte Gefete ober Theile ber Gefet gebung ben bafur bestellten Beborben, ben Romotheten, anzugeben, bie bann bas Beitere gur Musfuhrung biefer Bunfche in Bezug auf bie nun zu entwerfenden Gefetesvorschlage einzuleiten hatten. Go besteht also biefe Epis cheirotonie ber Gefete nur in einer von Geiten bes Bolfes burch Abstimmung mittels Aufhebens ber Banbe erklarten und öffentlich ausgesprochenen Billigung ber be-ftehenden Gesetzgebung; oder andernfalls in einer Disbilligung, welche die Bebung einzelner Mangel in ber Gefetgebung burch bie verfaffungsmäßigen Behorben auf verfaffungsmäßigem Bege veranlaffen foll (νόμοι άπογειροτονηθέντες).

Mus biefen Bemerkungen erklart es fich bann, wie ber Ausbruck Enixeiporoveir ober auch Enixeiporovia gu= nachft gefagt wird von bem Borfteber einer folden Berfammlung, wenn er fie jum Ubstimmen über bie bemertten Puntte auf bie bemerfte Weife auffobert; bann ift Enixeigorover foviel wie Eninggicein, oder es wird bann auch επιχειροτονίαν διδόναι gesagt; ja es fommt bismeis len ber Musbrud Enexcegoroveir in gang allgemeinem Sinne bor, und beißt nichts anderes, als burch Stimmenmehr: beit' eine Sache entscheiben ober bestätigen. Die nabern Belege bazu gibt Schömann, De comitiis Athen. p. 121 seq. (Bachr.)

EPICHEREMA, Enizelonua von Enizeigeer, Schlufe folgerungen machen, heißt in ber Logif ein aus mehren einfachen Bernunftichluffen gufammengefetter Schluß, melder entsteht, wenn man einer ber beiben Pramiffen, es fei im Dber: ober im Unterfage, fogleich ben Grund beifugt, warum man ihn ausfagt, fodaß barin ein verfürzter ober gufammen: gezogener Schluß verftedt liegt; vgl. Enthymema. Diejes geschieht 3. B. in folgendem Oberfage: "Mue Menfchen konnen sundigen, weil fie auch irren konnen: ich bin ein Mensch: also kann ich auch fundigen;" ober im Unterfat : "Alles mas irren fann, fann auch moralisch febien ober fundigen: alle Menschen konnen irren, weil fie un volltommene Befen find: alfo tonnen auch alle Menfchen

<sup>1)</sup> Pollun VIII. §. 95: των δ' ἐκκλησιων ἡ μέν κυρία, ἐν ή τὰς ἀρχὰς ἐπιχειροτονούσιν, εἴπερ καλώς ἄρχουσιν ἡ ἀπο-χειροτονούσιν. Bgl. VIII, 87 und II. §. 150. Harpocrat. s. v. κυρία έκκλησία und doselbst die Worte: — προςγράφουσι δέ καὶ κυρίαν έκκλησίαν, έν ή δεῖ τὰς ἀρχάς ἀποχειροτονεῖν οἱ δοκουσι μὴ καλῶς ἄρχειν etc. Borber: Ἐπιχειροτονία· ἡ τῶν χειροτονητῶν κατάστασις. Mehr bei Schömann, De comitt. Athenn, p. 231. R. hermann, Griech. Staatsalferthumer. §. 128. Rot. 1. 4. §. 154. Rot. 1. 1) f. R. hermann. §. 154 gu Anfang.

funbigen." Man fieht leicht, bag man auf biefe Beife mehre verfurzte Schluffe fo mit einander verbinden fann, baß aus ber Unterordnung mehrer einfacher Bernunftschluffe nur Gin Schluffat gefolgert wirb. In biefem Falle beißt ber Schlug Sorites ober Rettenschluß, welcher entweder progressiv ober regressiv fein fann, je nachbem man in ben einander untergeordneten Schluffagen vom nachften Grunde bis ju ben entfernteften auffleigt, ober von den entfern= ten Grunden ju bem nachften berabffeigt. Der erftere Rettenschluß, wie wenn man fagt: "Ich bin ein Mensch; alle Menschen find unvolltommene Wefen; alle unvolltommene Befen fonnen irren; alles was irren fann, fann auch funbigen: alfo fann ich funbigen," wird auch ein ge= meiner genannts ber umgefehrte bagegen, in welchem man ben Gab: "Mles was irren fann, fann auch fundigen" obenan ftellt, und mit bem nachften Grunde: Ich bin ein Menfch," fchließt, Goclenianisch, weil ihn Goclenius in feiner Einleitung zum Drganon bes Aristoteles zuerft vortrug.

Hier ist nur kurz bemerkt, was die neuern Logiker unter Epicherema verstehen; etwas abweichend davon sind die Bestimmungen der alten Rhetoriker bei Griechen und Römern, worüber man sich in Ernesti's Lexicis technologiae Graecorum et Latinorum rhetoricae näher belehren kann.

(G. K. Grotefend.)

EPICHORII, EPICHTHONII (Enizáqua Isol),

Ency Sovior Deol), beigen Gotter, bie in einer Landesge= gend, ober auf ber Erbe malten; beibe Borter alfo find finnverwandt und bem Lateinischen dii locales, dii terrestres entsprechend, Gotter, Die fich naber um Erbe und Erbbewohner ober um gewiffe Landesftriche befummern, Lanbesgotter. Dan benannte bamit mehre niebere Gott= heiten, insbesondere gandesheroen, benen man eine gott= liche Berehrung widmete. Statt Enex Borioi findet man oft auch blos youron in berfelben Bebeutung, boch bezeichnet bas Lettere mehr bie unterirbischen Gotter, bie Botter ber Unterwelt, welche fonft bestimmter vnoxdorioi ober xaray Sovioi beigen. Bei Paufanias (VIII, 15) fommt eine Stelle vor, wo bas enigeonot ben Muslegern Schwierigkeit gemacht hat. Es heißt namlich: Bei ben Pheneaten in Urkabien legte am großen Sahresfeste ber Eleufinischen Geres ein Priester die Maske ber Geres an, und schlug mit Staben zara doyor of reva, b. h. ent= weber, auf eine vorgeschriebene Weise (welches wol bas Richtigste sein mochte), ober nach einer heiligen Sage, robs duchtous. Dieser Ausbrud ift bunfel. Sollte es heißen Die Landeseinwohner, fo wurde Paufanias ben Ausbruck Enexwolovs gebraucht haben, wie er fonft allemal fpricht. Daber lefen Ginige (Ruhn querft, bem Giebelis in ber Ausgabe bes Paufanias folgt) vnoz Jovlove, b. h. bie Un= terirbifchen, und Giebelis erlautert in ber Unmerfung: wenn man bie unterirdischen Gotter rief, schlug man die Erbe mit ben Sanben (also bier mit Staben). Dagegen er= Flart fich Greuger (Symb. IV, 267) fur bie gewohnliche Lesart, welche auch alle Sanbidriften haben, und erflart Ency Boror allgemein fur Die, welche auf ber Erbe leben, alfo Menschen, Erbische, und halt die Sandlung bes Ce-respriesters bei ben Pheneaten fur eine symbolische. Der Priefter in ber Geresmaste ift bie Gottin felbft. Die Geres schlägt bie Irbischen, b. h. die Cerealische Religion ist eine Religion bes Kampfes, wie die persische. Der wahre Berchrer ber Gottin soll kampfen gegen bas Irbische, Sinnliche, wie es ber Priester bei ben Pheneaten symbo-lisch vorbildet.

EPICHYSIUM. Eine von Tobe (Fung. meckl. II. p. 1. t. 8. f. 60) aufgestellte Pilzgattung aus der Abstheitung der Byssoiden der Gruppe der Fadenpilze der natürlichen Familie der Pilze und aus der letzten Ordnung der 24. Linne'schen Classe. Char. In einem ungestielten, rundlichen, fannensörmigen (daher der Gattungsname: èntzvoiz Kanne, Gießgesäß), aus ästigen Fasern bestehenden, glanzend weißen Behältnisse hangen innen fast kugelige Keimkörner. Die einzige Art, Ep. argenteum Tod. (l. c., Neeß, Pilzsyst. f. 90), welche Tode auf Düngerhausen gefunden hat, halt Frieß (Syst. myc. III. p. 293), sowie die Gattung Atractobolus Tod. und einige Arten von Ascophora Tod. sur kein Gewächs, sondern vielmehr für das Erzeugniß von Insekten.

(A. Sprengel.) EPICOCCUM, Gine von Link (Bert. Mag. VII. S. 32. t. 1. f. 5) geftiftete Gewachsgattung aus ber Gruppe ber Staubpilge ber naturlichen Familie ber Pilge und aus ber letten Ordnung ber 24. Linne'schen Claffe. Char. Die undurchfichtigen, fugeligen Reimforner find auf ein gewolbtes, ichwarzes Lager wie aufgeffreut. Es gehoren zwei Urten bierher: 1) Ep. nigrum Link (a. a. D.), bas Lager halbkugelig, ichwarg; auf burren Pflanzenften= geln. 2) Ep. purpurascens Kunze (Myfol. Seft), bas etwas gewolbte, fcmarge Lager liegt in einem purpurro= then Fleden; auf faulenben 3meigen und Stengeln. R. Sprengel (Syst. veg. IV. p. 563) 30g Dermosporium flavicans Link als britte Urt hierher, Fries aber (Syst. mycol. III. p. 466) halt Epicoccum fur ben unent= wickelten Buftand von Marfpilgen. (A. Sprengel.)

EPICOENA, ober Promiscua, auch Subcommunia von Diomedes (ap. Putsch. p. 276) genannt, find folche Borter, welche unter einerlei grammatifchem Geschlechte beibe naturliche Geschlechter bezeichnen, und baber, fo bestimmt auch ihr grammatisches Beschlecht fein mag, bas naturliche Geschlecht gleichwol unbestimmt laf-fen. Nach Ifiborus (Origg. I, 6, 34) bilben fie einen Gegenfat ju ben fogenannten Communibus, infofern biefe bei bestimmtem naturlichem Geschlechte ein unbeftimmtes grammatifches haben, jene aber bei beftimm= tem grammatischem Geschlechte boch incerti sexus fint, "quia utrumque sexum sub uno genere enuntiant, quod nec natura nec oculis discernitur." Allerdings gibt es Borter, die beibes zugleich find, wie tigris, dama, talpa: biese beißen aber Communia, fofern fie in beiberlei grammatifchem Geschlechte vorfommen; Epicoena bagegen, fofern fie bas naturliche Geschlecht nicht unterscheiben, mogen fie wie Masculina ober wie Feminina gebraucht werben, sowie berjenige, welcher nach provin-zialem Sprachgebrauche ben Raben oder Flob eine Rabe ober eine Flob nennt, barum boch nicht bas weibliche Geschlecht vom mannlichen unterscheibet. Bu folden Epicoenis find auch nur Diejenigen Thiernamen

folden Epicoenis find auch nur Diejenigen Thiernamen au gablen, welche fur beiberlei naturliches Gefchlecht nur einerlei Wortform geftatten, wie ber Rabe corvus und bie Krabe cornix beißt, wenn man auch unter jener Benennung einen weiblichen, unter biefer einen mannlichen Bogel meinen follte. Muf Pflangennamen ift biefe Be= geichnung nicht anwendbar, ba bie Alten bei biefen feinen Geschlechtsunterschied fannten ober beachteten: noch weniger auf Namen von Fluffen ober andern leblofen Gegenstanden, weil, wenn auch einigen Bolfern bie Fluß: gottheiten weiblichen Beschlechts gu fein schienen, welche anbern mannlich waren, beren Beichlecht boch nur ein fingirtes ift. Ebenso wenig ift es ein Epicoenum gu nennen, wenn die Romer ihre Stlaven, wie bas Bieb, mit einem neutralen Namen mancipia nannten, ober bie Griechen, gleich ben Teutschen, ihren Geliebten ein neutrales Deminutiv, 3. B. Glycerium für Glycera, wie Suschen fur Sufanna, gaben: und Frigen ift fein Epicoenum, mag es auch ebenfo wol einen Friedrich als eine Friederite bezeichnen. Darum find auch folche Namen feine Epicoena, welche nur burch willfurliche Namengebung in einem verschiebenen Geschlechte gebraucht werden, wie Tremellius Scrofa bei Barro, Fenestella scriptor, Mosella fluvius, und umgefehrt Eunuchus comoedia, Orestes tragoedia, Centaurus navis. Denn wenn auch in Aquila Orator ober Tigris navis bas erfte Bort ein Epicoenum genannt werden fann, fofern man weber bei Aquila, noch bei Tigris, ein naturliches Gefchlecht unterscheibet; fo find beide Borter boch nicht barum Epicoena, weil sie einer mannlichen Person fowol als einer weiblichen ober fonft einem Gegenstande unter fingirtem Geschlechte beigelegt werben fonnen. Da= gegen gibt es Epicoena, beren grammatifches Gefchlecht nur Scheinbar unterschieden wird: benn wenn im Lateinis fcben auch fowol simius, als simia, gebrauchlich war, fo fonnte boch eine Uffin ebenfo gut simius, als ein Uffe simia genannt werben; woher es fam, bag man felbft bann die Thiernamen nicht unterschied, wenn fie auch fur bas mannliche und weibliche Beschlecht verschieden lautes ten, 3. B. lupus femina, ovis mas, "ππος θήλεια, βούς άρσην, wofur both auch lupa, aries, ή ίππος und (G. F. Grotefend.) ravoos im Gebrauche maren.

EPICYKLOIDE. Mit biefem Namen werben alle Gurben belegt, welche von einem gegebenen Punfte in ber Cbene einer gegebenen Curve beschrieben werben, mabrenb biefe lettere Curve auf einer andern gegebenen feften Curve fo fortgewalzt wird, bag bie Bogen, die auf beiden Gurven zwischen zusammengehörigen Beruhrungspunften liegen, gleich groß find. Die fefte Curve beift bie Grundlinie ober Bafis, die fich rollende Curve bagegen beißt bie erzeugende ober beichreibende Curve. Dan un= tericheibet außere und innere Epicyfloiden, je nachdem bie erzeugende Gurve auf ber converen ober auf ber concaven Geite ber Bafis rollt. Lettere wird auch bisweilen mit bem Ramen Sppocpfloibe belegt. Ferner nennt man bie entftanbene Curve eine Epicofloide im en= gern Sinne, wenn ber befchreibenbe Puntt auf bem Umfang ber erzeugenben Curve liegt, bagegen eine verfurzte

(curtata), wenn er außerhalb und eine geftredte (elon-

gata), wenn er innerhalb ber Curve liegt.

I. Allgemeinfte Gleichung aller außern Gpis enfloiben. Es fei in Fig. I. XAY bas Coordinatenfostem, NAS fei eine beliebige Curve, bie gur Bafis bienen foll, also fest liegt, ihre Gleichung fei n = q(E); ferner fei LAM eine andere beliebige Curve, welche auf ber erstern rollen foll und in einer urfprunglichen Lage, auf baffelbe rechtwinklige Urenfoftem bezogen, jur Gleichung v = f(u) haben mag. Die gemeinschaftliche Tangente beiber Gurven in biefer ihrer ursprunglichen Lage fei bie Y Mre. Eine andere Lage ber rollenben Curve fei L'A'M', bann wird fur diese Curve auch noch die Gleichung v = f(u) gelten, wenn wir fie auf bas Urenfpftem X'A'Y' begieben. Der beschreibende Punkt P, welcher fich mit ber Curve LAM zu gleicher Beit herumbewegt und alfo mit ibr auf unveranderliche Beife verbunden fein muß, fei burch AP = ω und / PAX = ε bestimmt, sodaß also bei ber zweiten Lage ber Curve wieder A'P' = ω und / P'A'X'= ε ift. Die Bedingung, welcher die rollende Curve in ber zweiten, sowie in jeder folgenden Lage ge-nugen muß, ift biefe, bag ber Bogen BA' gleich bem Bogen BA fein foll, wenn B ber Berührungspunkt beis ber Curven ift.

Die Coordinaten bes Berührungspunktes B, bezuglich auf bas feste Urenspstem, seien BD = n', AD = \$ und in Bezug auf bas bewegliche Arenfuftem BC = v', A'C = u', bann gelten offenbar bie Gleichungen:

 $\eta' = \varphi(\xi'), \ v' = f(u')$ Die Coordinaten bes beschreibenden Punktes P' im festen Coordinatenfoften find

x = P'R = GA' + A'Jy = P'Q = A'H + JP'

Gest man aber ben Bintel, ben bie gemeinschaftliche Zangente bes Berührungspunttes B beiber Gurven mit ber X Are bilbet / BTA = w, und ben Winkel, ben biefelbe Tangente mit ber beweglichen X' Ure bilbet, BT'A' = w', bann wird ber Bintel T'BC = 90° - w und wenn man durch B die BF parallel mit der X Are zieht,  $\angle T'BF = \psi$  also  $\angle FBC = 90^{\circ} - (\psi + \psi')$ ; mithin wird in dem Dreieck BCF, welches dadurch entssteht, daß CF parallel mit der Y Are gezogen wird:

 $\mathrm{CF} = v' \cos (\psi + \psi')$   $\mathrm{BF} = v' \sin (\psi + \psi')$ Ebenso erhalt man aus ben Dreieden A'GK und CEK, weil ber LECK = \upsup + \upsup ift,

 $A'G = u'\cos(\psi + \psi') - EC$ 

Da ferner  $\angle P'A'X' = \varepsilon$ ,  $\angle JA'T' = \psi + \psi'$  also  $\angle JA'P' = 180^{\circ} - (\varepsilon + \psi + \psi')$  ift, so gibt to Dreied A'JP', worin noch A'P' =  $\omega$  befannt ist:  $A'J = -\omega \cos(\varepsilon + \psi + \psi')$ 

 $P'J = \omega \sin(\varepsilon + \psi + \psi').$ 

Endlich ift auch

A'H=BD+FC-GE und EC=AD-BF,

 $A'H = \eta' + v'\cos(\psi + \psi') - u'\sin(\psi + \psi')$  $EC = \xi' - v' \sin(\psi + \psi').$ 

Gest man baber biefe gefundenen Berthe in die obigen Musbrude fur x und y, fo findet man:

1) 
$$x = -\xi' - \omega \cos(\varepsilon + \psi + \psi') + v' \sin(\psi + \psi') + u' \cos(\psi + \psi')$$
,

2) 
$$y = \eta' + \omega \sin(\varepsilon + \psi + \psi') + v' \cos(\psi + \psi') - u' \sin(\psi + \psi')$$
.

Dimmt man zu biefen beiben Gleichungen noch bie Beflimmungen ber Binkel w und w', für welche man, ba fie Binkel zwischen ber Tangente und ben zugehörigen Abfeiffenaren find, erhalt:

3) 
$$\frac{d\eta'}{d\xi'} = \tan \psi$$
, 4)  $\frac{dv'}{du'} = \tan \psi'$ ,

ebenfo ferner bie ichon borbin genannten Gleichungen

5)  $\eta' = \varphi(\xi')$ , 6) v' = f(u'), und endlich die Bedingung, bag bie Bogen BA und BA' einander gleich fein follen, namlich:

7) 
$$\sqrt[\xi]{1+\left(\frac{d\eta}{d\xi}\right)^2}$$
.  $d\xi = \int_0^{u'} \sqrt{1+\left(\frac{dv}{du}\right)^2} du$ ,

wo überall die Buchftaben mit Strichen verfeben find, um anzubeuten, bag nach ber Differentiation und Integration für die einzelnen Coordinaten die speciellen Werthe einge= fest werden follen, welche burch bie entsprechenden Buch= faben mit Strichen angebeutet werben; bann hat man fieben Gleichungen, aus benen man bie fechs Großen 5', η', u', v', ψ, ψ', eliminiren muß, um eine Gleichung zwischen x und y zu erhalten, welche bie gesuchte allge-meinste Gleichung jeber außern Spicykloide fein wurde.

II. Allgemeinfte Gleichung aller innern Epi= cufloiden. Es fei in Sig. II. wieder NAS bie gur Bafis bienende fefte Curve mit der Gleichung n= q(E), MAL und M'A'L' bie beschreibenbe Gurve mit ber Gleichung v = f(u) und P' ber beschreibenbe Punft. Wenn B ein Berührungspunkt beiber Curven ift, fo wirb wie vorbin:

BD = 
$$\eta'$$
, AD =  $\xi'$ , BC =  $v'$ , A'C =  $u'$ , BTD =  $\psi$ , BT'A' =  $-\psi'$ , P'Q =  $-y$ , AQ =  $-x$ ,

und man findet auf gang analoge Beife folgende fieben Gleichungen:

8)  $x = \xi' + \omega \cos(\varepsilon + \psi - \psi') + v' \sin(\psi - \psi')$   $-u' \cos(\psi - \psi'),$ 

9)  $y = \eta' + \omega \sin(\varepsilon + \psi - \psi')$ ,  $-u' \cos(\psi - \psi')$ ,  $-u' \sin(\psi - \psi')$ ,  $-u' \cos(\psi - \psi')$ ,  $-u' \cos(\psi$ 

12) 
$$\eta' = \varphi(\xi')$$
, 13)  $v' = f(u')$ ,  
14)  $\int_{0}^{\xi'} \sqrt{1 + \left(\frac{d\eta}{d\xi}\right)^2} d\xi = \int_{0}^{u'} \sqrt{1 + \left(\frac{dv}{du}\right)^2} du$ ,

aus benen man wieber die feche Großen &', n', v', u', ψ, ψ', beraus eliminiren muß, um eine Gleichung gwi= ichen x und y zu erhalten, welche die allgemeinfte Gleis chung jeber innern Spienfloibe fein wurde.

Es ift augenscheinlich, daß sowol bei ben Bleichun= gen ber vorigen Rummer, als auch bei ben gulett genann= ten die erfoberliche Elimination bei ber bier angeführten MIlgemeinheit nicht zu bewerkstelligen ift, fo lange nicht bie Natur ber burch q und f angebeuteten Functionen bestannt ift. Im Folgenden beschranten wir uns baber auf bie Untersuchung ber Epicofloiden, welche bei ber Un-nahme bestimmter Functionen entstehen, indem wir folche Falle hervorsuchen, in benen bas Refultat ein moglichft elegantes und brauchbares wird.

III. Die Bafis ift eine gerade Linie und bie befchreibende Curve ein Kreis. Die gerabe Linie fonnen wir hier zugleich als Y Ure annehmen, fobag ihre Gleichung ift & = 0. Wenn ber rollenbe Kreis mit bem Rabius r, beffen Gleichung v2 = 2ru - u2 fein mag, eine folche Lage bat, baß fein Mittelpunft mit bem befchrei= benben Punkt P und bem Berührungspunkt mit ber gera= ben Linie, in einer geraben Linie liegt, fo foll biefer Beruhrungspunkt ber Unfangspunkt ber Coordinaten XY fein, alfo in Fig. III. ber Puntt A. Bei biefer Unnahme wird ber Binfel e, ben wir in unfere Formeln eingeführt bas ben, entweder = 180°, wenn der beschreibende Punft in P liegt, ober = 0, wenn er in a liegt. Der Bintel w. b. h. ber Winkel, ben bie Tangente ber ersten Curve mit ber X Ure bilbet, wird hier, ba biese erste Curve eine gerade Linie und zwar bie Y Are ift, conftant, namlich = 90° fein. Wenn ber rollende Kreis bis B gefommen ift und wenn AB = b gefett wird, fo werben bie Gleichungen 1, 1-7 in folgende übergeben:

1)  $x = -\omega \sin \psi' + v' \cos \psi' - u' \sin \psi'$ 

2)  $y = b - \omega \cos \psi - v' \sin \psi - u' \cos \psi'$ 

3)  $\infty = \tan \frac{\pi}{2}$ , 4)  $\frac{dv'}{du'} = \frac{r - u'}{\sqrt{2ru - u^2}} = \tan \frac{\pi}{2}$ , 5)  $\xi' = 0$ , 6)  $v' = \sqrt{2ru' - u'^2}$ 7)  $b = \sqrt{\frac{u'}{1 + \left(\frac{dv}{du}\right)^2}} du$ .

7) 
$$b = \int_0^{u} \sqrt{1 + \left(\frac{dv}{du}\right)^2} du$$

Die Gleichung 4) gibt  $u' = r(1 - \sin \psi')$ , mithin vermoge 6): v' = r cos \u00fc. Hierburch verwandelt fich die Gleichung 7 in:

$$b = -\int_{\Gamma} r \, d\psi = r \left( \frac{\pi}{2} - \psi' \right);$$

und bie beiben erften Gleichungen endlich werben, wenn man noch überall  $\frac{\pi}{2} - \psi' = \varphi$  fest:

 $\begin{array}{l}
x = -\omega \cos \varphi + r - r \cos \varphi \\
y = r\varphi - \omega \sin \varphi - r \sin \varphi
\end{array} \cdot \dots (15)$ 

 $(r-x)^2 + (r\varphi - y)^2 = (r + \omega)^2$ woraus fich ergibt:  $\varphi = \frac{y + \sqrt{(2r + \omega - x)(\omega + x)}}{2}$ 

360

Man muß hier bei ber Wurzelgröße das positive Zeichen nehmen, weil, wenn  $\omega=0$  gesetzt wird, die Werthe  $\psi'=0$ ,  $\varphi=\frac{\pi}{2}$ , x=r,  $y=\frac{r\pi}{2}-r$  zusam=

Sest man nun biefen Werth von q in bie zweite

ber Gleichungen (15), fo wird fie:

$$\frac{\sqrt{2r+\omega-x})(\omega+x)}{\omega+r} = \sin\left\{\frac{y+\sqrt{(2r+\omega-x)(\omega+x)}}{r}\right\},$$

ober

$$y = r.arc \left\{ \sin = \frac{\sqrt{(2r + \omega - x)(\omega + x)}}{\omega + r} \right\}$$
$$-\sqrt{(2r + \omega - x)(\omega + x)} \dots (16)$$

ober burch Differentiation

$$\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}} = \frac{x}{\sqrt{(2\,\mathrm{r} + \omega - x)\,(\omega + x)}} \, \dots \, (17)$$

Diese Differentialgleichung kann man auch unmittelbar aus ben Gleichungen (15) erhalten, wenn man fie in Bezug auf o bifferentiirt, wodurch sich ergibt:

$$\frac{\frac{dx}{d\varphi} = (\omega + r)\sin\varphi,}{\frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{d\varphi} = r - (\omega + r)\cos\varphi}$$

$$\frac{\left(\frac{dx}{d\varphi}\right)^2 + \left(r - \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{d\varphi}\right)^2 = (\omega + r)^2.}$$

Wenn man aber in der vorletten Gleichung ben Werth für cos aus ber ersten der Gleichungen 15 einsett, fo gibt sie:

 $\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}} \cdot \frac{\mathrm{dx}}{\mathrm{d\varphi}} = \mathrm{x},$ 

baburch erhalt man:

$$\frac{\mathbf{x}^2}{\left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}}\right)^2} + (\mathbf{r} - \mathbf{x})^2 = (\omega + \mathbf{r})^2,$$

und hieraus:  $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{\sqrt{(2r + \omega - x)(\omega + x)}}$ , wie vorhin.

Die Gleichung (16) ober auch beren Differential (17) ist die Gleichung einer gewöhnlichen Cykloide und zwar die einer Cykloide im engern Sinne, wenn  $\omega=0$  ist, d. h. wenn der beschreibende Punkt auf dem Umfange des rollenden Kreises liegt, oder die einer verkürzten Cykloide, wenn  $\omega$  positiv ist, d. h. wenn der beschreibende Punkt um  $r+\omega$  vom Mittelpunkte des rollenden Kreises entsternt ist. Die gestreckte Cykloide, d. h. die, welche entsteht, wenn der beschreibende Punkt innerhald der Peripherie des rollenden Kreises liegt, erhält man entweder dadurch, daß man in den Gleichungen I, 1-7 den Winkel  $\varepsilon=0$  und  $\omega=\omega$  setz, oder einsacher in (16) und (17) das  $\omega$  negativ nimmt. In Fig. III. ist PQRST eine cyclois curtata, und in Fig. IV. UVW eine cyclois elongata.

IV. Die Basis ift ein Kreis und die barauf außerhalb rollende Curve ebenfalls ein Kreis. In Fig. V. sei NAS der zur Basis dienende feste Kreis,

welcher in A, bem Anfangspunkte bes Coordinatenspstems, die Y Are berührt. Bur ursprünglichen Lage des rollendem Kreises LAM nehmen wir wieder, sowie in der vorigen Mummer die an, in welcher dieselbe die VAre ebenfalls in dem Punkte A berührt und zugleich der beschreibende Punkt P mit dem Mittelpunkte K und dem Anfangspunkte A in gerader Linie liegt, dann wird wieder  $\varepsilon = 180^\circ$  sein. Der Radius des sesten kreises sei r, der des rollenden r', dann ist die Gleichung des erstern  $\eta = \sqrt{2r\xi - \xi}$  und die des andern  $v = \sqrt{2r'u - u^2}$ . Der Winkel BTA ist  $= \psi$  und BT'A'  $= -\psi$ . Ferner wird  $\frac{d\eta}{d\xi'}$   $= \frac{r - \xi'}{\sqrt{2r\xi' - \xi'^2}} = \tan \psi$ , also  $\xi' = r(1 - \sin \psi)$  und  $\eta' = r \cos \psi$ , und ebenso  $\frac{dv'}{du'} = \frac{r' - u'}{\sqrt{2r'u' - u'^2}} = \tan \psi$ , also  $u' = r'(1 - \sin \psi)$  und  $v' = r'\cos \psi$ ,  $\frac{\xi'}{\sqrt{1 + \left(\frac{d\eta}{d\xi}\right)^2}} \cdot d\xi = - \int_{r}^{\psi} r \, d\psi = r \left(\frac{\pi}{2} - \psi\right)$ ,  $\frac{\pi}{2}$ 

Sett man biefe Berthe in bie allgemeinen Gleichungen 1-7 von Rr. I. ein, fo werben biefe:

1\*)  $x = -r + r \sin \psi + \omega \cos (\psi + \psi') + r' \cos \psi' \sin(\psi + \psi') + r' (1 - \sin \psi') \cos(\psi + \psi')$ 

2\*)  $y = r\cos\psi - \omega\sin(\psi + \psi') + r'\cos\psi'\cos(\psi + \psi') - r'(1 - \sin\psi')\sin(\psi + \psi')$ 

7\*) 
$$\mathbf{r}\left(\frac{\pi}{2}-\psi\right)=\mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{2}-\psi'\right)$$
.

Führen wir nun zunächst den Winkel BOA  $= \frac{\pi}{2} - \psi = \varphi$  und  $\angle$  BO'A'  $= \frac{\pi}{2} - \psi' = \varphi'$  ein, so gibt die letzte Gleichung  $\varphi' = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}'} \varphi$  und hierburch gehen die beiden erssten Gleichungen in folgende über:

$$x + r = (r + r')\cos\varphi - (\omega + r')\cos\left(1 + \frac{r}{r'}\right)\varphi$$
$$y = (r + r')\sin\varphi - (\omega + r')\sin\left(1 + \frac{r}{r'}\right)\varphi.$$

Um diese Gleichungen einsacher und namentlich um das nachsolgende Resultat eleganter zu machen, verslegen wir zunächst das Coordinatenspstem parallel mit sich selbst so, daß der Ansangspunkt der Coordinaten in den Mittelpunkt des sesten Kreises in O fällt, weshald wir also x + r = x' zu setzen haben; den Strich die dieser neuen Abscisse x werde ich aber der Bequemlichkeit wegen immer fortlassen. Ferner soll 2r' + r, d. h. die

größtmögliche Entfernung bes Punftes A' von O, ober wenn der rollende Kreis foweit gefommen ift, daß O, O' und A' in einer geraben Linie liegen, burch mr be: zeichnet werben, also  $2\frac{r'}{r}+1=m$ . Endlich soll ber Punkt P nicht burch seine Entfernung  $AP = \omega$  vom Endpunkte bes Durchmesser bes rollenden Kreifes, son= bern burch feine Entfernung KP = nr' vom Mittelpuntte biefes Rreifes bestimmt werben, fobag alfo ω = (n-1)r' ju fegen ift. Unter biefen Borausfegungen werben bie beis ben vorigen Gleichungen Diefe Geftalt annehmen:

$$x = \frac{m+1}{2} r \cos \varphi - n \cdot \frac{m-1}{2} r \cos \frac{m+1}{m-1} \varphi$$

$$y = \frac{m+1}{2} r \sin \varphi - n \cdot \frac{m-1}{2} r \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi$$
(18)

Mus biefen beiben Gleichungen muß man noch ben Winkel q eliminiren, um bie gefuchte Gleichung ber Epis cyfloide zu erhalten. Diefe Gleichung wird offenbar nur bann eine algebraische fein konnen, wenn m und biefes wieder wenn "r eine rationale Bahl ift; im Allgemeinen wird fie transcenbent.

Um die Elimination wirklich auszuführen, bringe man querft bie erften Glieber und bann bie zweiten Glieber von der rechten Geite ber Gleichheitszeichen auf die linke und addire in beiden Fallen die Quadrate ber baburch entftandenen Gleichungen zusammen, bann findet man

$$x^{2} + y^{2} + \left(\frac{m+1}{2}\right)^{2} r^{2} - n^{2} \left(\frac{m-1}{2}\right)^{2} r^{2}$$

$$= -(m+1) r \left[x \cos \varphi + y \sin \varphi\right]$$

$$x^{2} + y^{2} - \left(\frac{m+1}{2}\right)^{2} r^{2} + n^{2} \left(\frac{m-1}{2}\right)^{2} r^{2}$$

$$= -n(m-1) r \left[x \cos \frac{m+1}{m-1} \varphi + y \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi\right].$$

Sett man aber hierin  $x = \sqrt{\mu \cdot r \cos \lambda}$ ,  $y = \sqrt{\mu \cdot r \sin \lambda}$ , indem man Polarcoordinaten wählt und  $OP' = \sqrt{\mu \cdot r}$  und  $\angle AOP' = \lambda$  annimmt; sett man auch noch:

$$\frac{m+1}{2} + n \frac{m-1}{2} = \sqrt{m'}$$

$$\frac{m+1}{2} - n \frac{m-1}{2} = \sqrt{m''}$$

fo werben bie beiben vorigen Gleichungen:

$$\mu + \sqrt{\mathbf{m'm''}} = (\sqrt{\mathbf{m'}} + \sqrt{\mathbf{m''}})\sqrt{\mu}\cos(\varphi - \lambda)$$

$$\mu - \sqrt{\mathbf{m'm''}} = -(\sqrt{\mathbf{m'}} - \sqrt{\mathbf{m''}})\sqrt{\mu}\cos\left(\frac{\mathbf{m} + 1}{\mathbf{m} - 1}\varphi - \lambda\right),$$

und bieraus erhalt man:

$$\varphi - \lambda = \operatorname{arc} \left[ \cos = \frac{\mu + \sqrt{m' m''}}{(\sqrt{m'} + \sqrt{m''})\sqrt{\mu}} \right]$$

$$\frac{m+1}{m-1}\varphi - \lambda = \operatorname{arc} \left[ \cos \Rightarrow -\frac{\mu - \sqrt{m' m''}}{(\sqrt{m'} - \sqrt{m''})\sqrt{\mu}} \right],$$
und wenn man bier  $\varphi$  berauß eliminirt:

M. Encytt, b. BB. u. R. Erfte Section. XXXV.

$$\lambda = \frac{m-1}{2} \operatorname{arc} \left[ \cos = -\frac{\mu - \sqrt{m'm''}}{(\sqrt{m'} - \sqrt{m''})\sqrt{\mu}} \right]$$

$$-\frac{m+1}{2} \operatorname{arc} \left[ \cos = \frac{\mu + \sqrt{m'm''}}{(\sqrt{m'} + \sqrt{m''})\sqrt{\mu}} \right],$$

$$\lambda = m \left[ \frac{1}{2} \operatorname{arc} \left( \cos = -\frac{\mu - \sqrt{m' m''}}{(\sqrt{m'} - \sqrt{m''}) \sqrt{\mu}} \right) - \frac{1}{2} \operatorname{arc} \left( \cos = -\frac{\mu + \sqrt{m' m''}}{\sqrt{m'} + \sqrt{m''} \sqrt{\mu}} \right) \right] - \left[ \frac{1}{2} \operatorname{arc} \left( \cos = -\frac{\mu - \sqrt{m' m''}}{(\sqrt{m'} - \sqrt{m''}) \sqrt{\mu}} \right) + \frac{1}{2} \operatorname{arc} \left( \cos = \frac{\mu + \sqrt{m' m''}}{(\sqrt{m'} + \sqrt{m''}) \sqrt{\mu}} \right) \right],$$

ober da  $\tan \frac{1}{2}(\alpha+\beta) = \frac{\cos\beta - \cos\alpha}{\sin\alpha - \sin\beta}$  und  $\tan \frac{1}{2}(\alpha-\beta)$  $= \frac{\cos\beta - \cos\alpha}{\sin\alpha + \sin\beta} \text{ ift, fo wird}$ 

$$\lambda = m \cdot \operatorname{arc} \left( \operatorname{tang} = \sqrt{\frac{\mu - m''}{m' - \mu}} \right) - \operatorname{arc} \left( \operatorname{tang} = \sqrt{\frac{m'}{m'} \cdot \sqrt{\frac{\mu - m''}{m' - \mu}}} \right) . \dots (19)$$

ober, wenn man alles burch bie ursprunglichen Coordinaten ausbruden will:

$$\operatorname{arc}\left(\operatorname{tang} = \frac{y}{x}\right) = \left(2\frac{r'}{r} + 1\right). \operatorname{arc}\left[\operatorname{tang}\right]$$

$$= \sqrt{\frac{(x^2 + y^2) - (r - \omega)^2}{(\omega + r + 2r')^2 - (x^2 + y^2)}} - \operatorname{arc}\left[\operatorname{tang}\right]$$

$$= \left(\frac{2r' + r + \omega}{r - \omega}\right) \sqrt{\frac{(x^2 + y^2) - (r - \omega)^2}{(\omega + r + 2r')^2 - (x^2 + y^2)}} \right] (20)$$

welches bie endliche Gleichung ber Epicufloibe ift, bie bas burch entsteht, bag ein Rreis auf einem andern Rreife außerhalb rollt, mabrend ber beschreibende Puntt um bas Stud w + r' vom Mittelpunkte bes rollenden Rreifes entfernt ift. Wir wollen biefe Epicykloide, um fie im Folgenden furz bezeichnen zu konnen, eine außere Kreis= epicyfloide nennen.

Um die Differentialgleichung biefer Curve gu erhals ten, tonnte man die Gleichung (20) bifferentiiren, welches offenbar ber furgefte Weg mare; man fann jeboch auch zuerft birect zur Differentialgleichung und bann burch beren Integration zur Gleichung (20) gelangen, und ba biefe Art ber Ableitung nicht ohne Interesse fein durfte, so soll sie bier vollständig mitgetheilt werben.

Bir geben wieber von ben Gleichungen (18) aus:

Bir gehen wieber von den Gleichungen (18) auß:  

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{m+1}}{2} \operatorname{rcos} \varphi - \mathbf{n} \cdot \frac{\mathbf{m-1}}{2} \operatorname{rcos} \frac{\mathbf{m+1}}{\mathbf{m-1}} \varphi$$

$$\mathbf{y} = \frac{\mathbf{m+1}}{2} \operatorname{rsin} \varphi - \mathbf{n} \cdot \frac{\mathbf{m-1}}{2} \operatorname{rsin} \frac{\mathbf{m+1}}{\mathbf{m-1}} \varphi$$
(21)

Differentiirt man biefe beiben Gleichungen in Bezug auf p, fo ergibt fich:

$$\frac{\mathrm{dx}}{\mathrm{d\varphi}} = -\frac{\mathrm{m+1}}{2} \mathrm{r} \sin \varphi + \mathrm{n} \cdot \frac{\mathrm{m+1}}{2} \mathrm{r} \sin \frac{\mathrm{m+1}}{\mathrm{m-1}} \varphi$$

$$\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}} \cdot \frac{\mathrm{dx}}{\mathrm{d\varphi}} = \frac{\mathrm{m+1}}{2} \mathrm{r} \cos \varphi - \mathrm{n} \cdot \frac{\mathrm{m+1}}{2} \mathrm{r} \cos \frac{\mathrm{m+1}}{\mathrm{m-1}} \varphi$$
(22)

und aus biefen vier Gleichungen erhalt man burch einsfache Elimination:

$$x - \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{d\varphi} = n \operatorname{rcos} \frac{m+1}{m-1} \varphi$$

$$y + \frac{dx}{d\varphi} = n \operatorname{rsin} \frac{m+1}{m-1} \varphi$$

$$(m+1)x - (m-1) \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{d\varphi} = (m+1) \operatorname{rcos} \varphi$$

$$(m+1)y + (m-1) \frac{dx}{d\varphi} = (m+1) \operatorname{rsin} \varphi.$$

Abbirt man hier bie Quabrate ber beiben erften Gleichungen für sich und bie Quabrate ber beiben letten für sich jusammen, so folgt:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 - \mathbf{n}^2 \mathbf{r}^2 + 2 \left[ \mathbf{y} - \mathbf{x} \frac{\mathrm{d} \mathbf{y}}{\mathrm{d} \mathbf{x}} \right] \cdot \frac{\mathrm{d} \mathbf{x}}{\mathrm{d} \varphi} + \left[ 1 + \left( \frac{\mathrm{d} \mathbf{y}}{\mathrm{d} \mathbf{x}} \right)^2 \right] \cdot \left( \frac{\mathrm{d} \mathbf{x}}{\mathrm{d} \varphi} \right)^2 = 0 \\ \left( \frac{\mathbf{m} + 1}{\mathbf{m} - 1} \right)^2 \left[ \mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 - \mathbf{r}^2 \right] + 2 \left( \frac{\mathbf{m} + 1}{\mathbf{m} - 1} \right) \left[ \mathbf{y} - \mathbf{x} \frac{\mathrm{d} \mathbf{y}}{\mathrm{d} \mathbf{x}} \right] \cdot \frac{\mathrm{d} \mathbf{x}}{\mathrm{d} \varphi} \\ + \left[ 1 + \left( \frac{\mathrm{d} \mathbf{y}}{\mathrm{d} \mathbf{x}} \right)^2 \right] \cdot \left( \frac{\mathrm{d} \mathbf{x}}{\mathrm{d} \varphi} \right)^2 = 0, \end{aligned}$$

und wenn man biefe beiben von einander fubtrabirt:

$$\frac{dx}{d\varphi} = -\frac{4m(x^2+y^2) - [(m+1)^2 - (m-1)^2, n^2]r^2}{4(m-1) \left[y - x\frac{dy}{dx}\right]}.$$

Sest man nun biefen Werth in bie erfte ber beiben legtern Gleichungen ein, fo erhalt man nach leichter Reduction:

$$\frac{\left[\frac{y-x\frac{dy}{dx}\right]^{2}}{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^{2}} = \frac{\left[4m(x^{2}+y^{2})-\frac{1}{2}(m+1)^{2}-(m-1)^{2}n^{2}\right]^{2}}{8(m^{2}-1)\left[2(x^{2}+y^{2})-\frac{1}{2}(m+1)-(m-1)n^{2}\right]^{2}r^{2}} (23)$$

welches die Differentialgleichung jeder außern Kreisepiens

Um fie leichter überfehen ju fonnen und fie zugleich jur Integration geschickter zu machen, wenden wir biefelben Substitutionen an, welche wir schon früher benutt haben, nämlich:

$$x = \sqrt{\mu} \cdot r \cos \lambda,$$

$$y = \sqrt{\mu} \cdot r \sin \lambda,$$

$$\frac{m+1}{2} + n \cdot \frac{m-1}{2} = \sqrt{m'},$$

$$\frac{m+1}{2} - n \cdot \frac{m-1}{2} = \sqrt{m''},$$

woraus fogleich folgt:

$$\frac{dx}{d\lambda} = \frac{1}{2\sqrt{\mu}} r \cos \lambda \cdot \frac{d\mu}{d\lambda} - \sqrt{\mu} \cdot r \sin \lambda$$

$$\frac{dy}{d\lambda} = \frac{1}{2\sqrt{\mu}} r \sin \lambda \cdot \frac{d\mu}{d\lambda} + \sqrt{\mu} \cdot r \cos \lambda.$$

Bierburch geht bie Gleichung (23) in folgenbe über:

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\mu} = \frac{\mathrm{m}\mu - \sqrt{\mathrm{m'm''}}}{2\mu\sqrt{\mathrm{(m'-\mu)(\mu-m'')}}} \quad . \quad . \quad . \quad (24)$$

welche, nach befannten Regeln ber Integralrechnung intes

$$\lambda = \text{m.arc} \left[ \text{tang} = \sqrt{\frac{\mu - m''}{m' - \mu}} \right] - \text{arc.} \left[ \text{tang} \right]$$

$$= \sqrt{\frac{m'}{m'}} \sqrt{\frac{\mu - m''}{m' - \mu}}$$

liefert, die mit der früher gefundenen (19) übereinstimmt. Daß die Constante der Integration = 0 sein muß, folgt darauß, daß für  $\lambda = 0$ , wobei y = 0 und  $x = r - \omega = r - (n-1)r'$  wird, sich  $\mu - m'' = \left[1 - (n-1)\frac{r'}{r}\right]^2 - \left[\frac{r'}{r} + 1 - n\frac{r'}{r}\right]^2 = 0$  ergibt.

Um bie Natur einer Curve, hier ber außern Kreise epicykloibe naher zu untersuchen, muß man bekanntlich bessonbers die Differentialquotienten beachten. Wenn man aber hier die beiden Gleichungen (22) durch einander bivibirt, so findet sich

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\cos \varphi - n \cos \frac{m+1}{m-1} \varphi}{\sin \varphi - n \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi}$$

und burch nochmalige Differentiation:

$$\frac{d^{2}y}{dx^{2}} = \frac{4 m n \cos \frac{2}{m-1} \varphi - 2[(m-1) + (m+1)n^{4}]}{r(m^{2}-1) \left[\sin \varphi - n \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi\right]^{3}}.$$

Wenn man nun  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$  ober  $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=0$  ober  $=\infty$ 

sett, so erhalt man keine bestimmten Werthe für q, so lange nicht n ober m ober beide bestimmte Zahlenwerthe erhalten. Man muß daher besondere Bedingungen über das gegenseitige Berhaltniß der Radien beider Kreise und über die Lage des beschreibenden Punktes annehmen, um die Eigenschaften der dadurch entstehenden einzelnen Eurs ven auffinden zu können. Dieses soll jest geschehen.

V. Außere Kreisepicykloibe, bei welcher bie Rabien beiber Kreise einander gleich find. Wenn in Fig. VI. der Radius des festen Kreises AO = r gleich dem Radius des rollenden Kreises = AK = r' ift, so wird m = 2 \frac{r}{r} + 1 = 3, wodurch die Gleichungen

(18) ber vorigen nummer IV. in folgende übergeben:

$$\begin{array}{l}
\mathbf{x} = 2\operatorname{rcos}\varphi - \operatorname{nrcos}2\varphi \\
\mathbf{y} = 2\operatorname{rsin}\varphi - \operatorname{nrsin}2\varphi
\end{array} \cdots (25)$$

Benn man biefe Gleichungen quabrirt und fobann abbirt, fo findet fich:

$$\cos \varphi = \frac{(n^2 + 4)r^2 - (x^2 + y^2)}{4nr^2},$$

und bieses in die erste der Gleichungen (25) eingesetzt, gibt  $(x^2+y^2)^2-2(n^2+2)r^2(x^2+y^2)+8nr^3x+n^2(n^2-4)r^4=0$  (26) als algebraische Gleichung für die Eurve, welche dadurch entsteht, daß ein Kreis auf einem andern von gleichem Razdius r rollt, während der beschreibende Punkt um nr vom Mittelpunkt des rollenden Kreises entfernt ist.

Um zunächst die Durchschnittspunkte ber Curve mit ber Abscisse, b. h. mit ber XUre, zu erhalten, setzt man y = 0, wodurch die Gleichung (26) in diese übergeht:

x4-2(n2+2)r2x2+8nr3x+n2(n2-4)r4=0. Die vier Burgeln biefer Gleichung finb:

$$x = -(2+n)r, y = 0;$$
  
 $x = (2-n)r, y = 0;$   
 $x = nr, y = 0;$   
 $x = nr, y = 0.$ 

Hiervon gehören die Werthe y = 0, x = -(2 + n)r zum Punkte M, die Werthe y = 0, x = (2 - n)r zum Punkte P und die Werthe y = 0, x = nr zum Punkte N, der, wie sich hier schon aus dem doppelten Vorzkommen des Werthes nr in der Gleichung vermuthen läßt, und wie sich spaterhin noch bestimmter herausstellen wird, ein doppelter Punkt ist.

Seht man bagegen, um die Durchschnittspunkte ber Curve mit ber YAre zu erhalten, in ber Gleichung (26), x = 0, so wird sie:

 $y^4-2(n^2+2)r^2y^2+n^2(n^2-4)r^4=0$ , woraus man die Werthe findet:

$$y = + r \sqrt{n^2 + 2 + 2 \sqrt{2n^2 + 1}}, \quad x = 0;$$

$$y = - r \sqrt{n^2 + 2 + 2 \sqrt{2n^2 + 1}}, \quad x = 0;$$

$$y = + r \sqrt{n^2 + 2 - 2 \sqrt{2n^2 + 1}}, \quad x = 0;$$

$$y = - r \sqrt{n^2 + 2 - 2 \sqrt{2n^2 + 1}}, \quad x = 0.$$

Herthe x = 0,  $y = + r\sqrt{n^2 + 2 + 2}\sqrt{2n^2 + 1}$  zum Punkte s, die zweiten Werthe s, die die die Derthe s, die die Werthe s, die die Derthe Werthe s, die die die Derthe Geben s die die Derthe geben s die die Derthe geben s dund s die die Derthe geben s dund s die die Derthe geben s dund s die die Derthe geben s die Dund s die Derthe Derthe Geben Kreises O, wenn s die Derthe die Derthe Dunkt Pum s der die Geben serner zwei Durchschnittspunkte mit der Vare, wenn s die Derthe Derthe Dunkt Pum mehr als s der Dunkt Derthe Geben keinen gemeinsamen Punkt der Gurve und der Vare, wenn s die Derthe Dunkt Dunkt Pum weniger als s der die Dunkt Dunkt Dunkt die Steinen gemeinsamen Punkt der Gurve und der Vare, wenn s die Derthe Dunkt Dunkt die Gestellenden Kreises entsernt ist.

Um die Maxima und Minima ber Curbe in Bezug auf die Coordinatenaren zu bestimmen, muß man ben Differentialquotienten naher untersuchen. Es folgt aber aus Gleichung (26):

$$y^{2} = -x^{2} + (n^{2} + 2)r^{2} \pm 2r\sqrt{(2n^{2} + 1)r^{2} - 2nrx}$$
(27)
und hierauß
$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x\sqrt{(2n^{2} + 1)r^{2} - 2nrx} + nr^{2}}{\pm \sqrt{-x^{2} + (n^{2} + 2)r^{2} \pm 2r\sqrt{(2n^{2} + 1)r^{2} - 2nrx}} \sqrt{(2n^{2} + 1)r^{2} - 2nrx}}$$

Der Babler biefes Bruchs wirb =0 fur x=nr und fur  $x = \frac{r[1 \pm \sqrt{1 + 8n^2}]}{n}$ . Die beiben letten Berthe machen ben Menner nicht verschwinden, es wird also fur fie  $\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x}$  = 0, b. h. fie gehören zu Punkten, in welchen bie Tangente parallel mit ber XUre geht.  $x = \frac{r[1 + \sqrt{1 + 8n^2}]}{4n} = OQ$  in die Gleichung (27) eins gefest, gibt bie Punfte V und V' als maxima, menn wir in bem Musbrucke fur v2 bas untere Beichen bei ber darin vorfommenden Burgelgroße nehmen. Bablen wir dagegen bas obere Zeichen, so erhalten wir zwar auch zwei reelle Werthe fur y, welche zu ben Punkten W und W' gehören; es wird aber bann  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$  nicht = 0, b. h. W und W' find nicht maxima. Der zweite Berth  $x = \frac{r[1-\sqrt{1+8n^2}]}{r[1-\sqrt{1+8n^2}]} = OR$  in die Gleichung (27) eins gefeht, gibt, wenn man bas obere Beichen bei ber borti= gen Burzelgröße nimmt, die Punkte U und U' als maxima. Das untere Zeichen gibt niemals maxima, und gibt sogar nur dann reelle Werthe fur y, wenn  $n > \sqrt{\frac{7 + \sqrt{45}}{2}}$  ift, welchen Grenzwerth man badurch erhalt, baß man  $x = \frac{r[1-\sqrt{1+8n^2}]}{4n}$  und y = 0 in die Gleichung (27) fest und bann n baraus beftimmt. -Der Babler bes Ausbrucks für  $\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x}$  wird endlich = 0, wenn x = nr ift, und wenn man beim zweiten Bliebe bes Bablers bas untere Beichen mablt; ba aber fur ben= felben Werth x = nr auch ber Renner = 0 wirb, fo bestimmen wir ben Werth biefes = 0 werbenden Bruchs am bequemften, wenn wir bie Gleichung (26) zweimal in Bezug auf x bifferentiiren und bann x = nr feben,

$$\frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{n^2 - 1}.$$

wodurch fich findet:

Es ist also ber Punkt N, in welchem y=0 und x=nr ist, ein doppelter Punkt, da  $\frac{d\dot{y}}{dx}$  zwei verschiedene Werthe erhalt.

Der Nenner bes Ausbrucks für  $\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x}$  wird ferner noch =0, ohne daß der Zähler zu gleicher Zeit verschwindet, für  $x=\frac{2n^2+1}{2n}$  r, wobei  $y=\pm\sqrt{4n^2-1}$  wird, Werthe, die zu den Punkten L und L' gehören; ferner für x=(2-n)r, wodurch y=0 wird, was den Punkt P gibt, und endlich für x=-(2+n)r, wodurch ebenfalls y=0 folgt und den Punkt M liefert. In diesen

vier Punkten wird also  $\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x} = \frac{1}{0}$ , b.h. die Tangente geht

parallel mit ber Yare.

In der bisher betrachteten Fig. VI. lag der beschreis bende Punkt P außerhalb der Peripherie des rollenden Kreises, oder, da wir seine Entsernung vom Mittelpunkte dieses Kreises — nr geseht hatten, es war n>1. Nehmen wir jeht dagegen n<1 an, so bleibt Alles unversändert dasselbe, nur dieses Eine ändert sich: für x=nr und y=0 erhielten wir bei n>1 einen Punkt N, in welchem sich zwei Aste der Eurve schnitten. Da für diessen Punkt  $\frac{dy}{dx}=\pm\sqrt{n^2-1}$  wurde, so wird dieser Disserntialquotient hier für n<1 imaginär, während die Gleichung der Eurve durch x=nr und y=0 erzsüllt wird. Dieser Punkt N (Fig. VII.) wird also hier ein beigeordneter Punkt sein.

VI. Außere Kreisepicykloide, bei welcher der Madius des rollenden Kreises halb so groß ist, als der des festen. Wenn in Fig. VIII. der Radius des festen Kreises AO = r und der des rollenden Kreisses  $AK = \frac{1}{2}r$  ist, so wird  $m = \frac{2r'}{r} + 1 = 2$ , woodurch die allgemeinsten Gleichungen der Kreisepicykloide Nr. IV, 18 in folgende übergehen:

$$\begin{array}{l}
\mathbf{x} = \frac{1}{2}\mathbf{r}\cos\varphi - \frac{1}{2}\mathbf{n}\mathbf{r}\cos3\varphi \\
\mathbf{y} = \frac{1}{2}\mathbf{r}\sin\varphi - \frac{1}{2}\mathbf{n}\mathbf{r}\sin3\varphi
\end{array} \qquad (28)$$

Benn man biefe Gleichungen quabrirt und abbirt, fo fin-

$$\cos 2\varphi = \frac{(9+n^2)r^2-4(x^2+y^2)}{6nr^2}$$

Differentiirt man bie Gleichung (29), fo erhalt man:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\left[16(x^2+y^2)^2 - 8(3+n^2)r^2(x^2+y^2) - n(3-n)(n^2+3n+6)r^4 + 36nr^4\right] \cdot x}{\left[16(x^2+y^2)^2 - 8(3+n^2)r^2(x^2+y^2) - n(3-n)(n^2+3n+6)r^4\right] \cdot y}.$$

Dieser Differentialquotient wird = 0 für x = 0 und  $y = \pm \frac{1}{2}(3+n)$  r, welche die Coordinaten der Punkte S und S' sind, die also maxima in Bezug auf die X Are sind; er wird =  $\frac{1}{0}$  sür y = 0 und  $x = \pm \frac{1}{2}(3-n)$ r, welche die Coordinaten der Punkt P und P' sind, die also maxima in Bezug auf die Y Are sind; er wird endlich =  $\frac{0}{0}$  sür y = 0 und  $x = \pm \frac{1}{2}$ r  $\sqrt{n(3+n)}$ , dissertier rentiirt man aber die Gleichung (29) zweimal und setzt dann 19ese Werthe ein, so ergibt sich:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \pm \sqrt{\frac{1}{3}(3+n)(n-1)},$$

woraus folgt, baf N und N' boppelte Puntte find.

VII. Außere Kreisepicyfloibe, bei welcher ber Rabius bes rollenden Kreifes boppelt fo groß ift, als ber Rabius bes festen. Benn man in ben Gleichungen Rr. IV, 18 r'=2r, m= 2r' + 1=5

und bieraus

$$\cos \varphi = \sqrt{\frac{(3+n)^2 r^2 - 4(x^2 + y^2)}{12 n r^2}}.$$

Sett man aber diesen Werth in die erfte der Gleichuns gen (28), so erhalt man die algebraische Gleichung ber gesuchten Epicykloide:

$$(x^2 + y^2)^3 - \frac{3}{4}(3 + n^2) r^2 (x^2 + y^2)^2 - \frac{3}{16}n(3-n)(n^2+3n+6)r^4(x^2+y^2) + \frac{27}{4}nr^4x^2 - \frac{3}{6}(9-n^2)^2n^2r^6 = 0 \dots (29)$$
 Wenn man hierin  $x = 0$  seht, so läßt sich die resultirende Gleichung so darstellen:

$$[y^2 - \frac{1}{4}(3+n)^2r^2] \cdot [y^2 + \frac{1}{4}n(3-n)r^2]^2 = 0.$$

Aus bem ersten Factor erkennt man, baß die Y Are zweimal von der Eurve durchschnitten wird, in den Punteten S und S', wo  $y=\pm\frac{1}{2}~(3~+~n)~r~$  ist. Der zweite Factor gibt aber nur dann noch außerdem zwei reelle Durchschnittspunkte, wenn n>3~ ist.

Sett man bagegen y=0, so wird die Sleichung (29):  $[x^2-\frac{1}{4}(3-n)^2r^2][x^2-\frac{1}{4}n(3+n)r^2]^2=0$  und gibt also vier reelle Durchschnittspunkte mit der X Are, nämlich in P und P', wo  $x=\pm\frac{1}{2}(3-n)$ r und

in N und N', we 
$$x = \pm \frac{1}{2} r \sqrt{n(3+n)}$$
 wird, von

benen bie letten mit ben ersten zusammenfallen, wenn n=1 ist, b. h. wenn ber beschreibende Punkt auf ber Peripherie bes rollenden Kreises liegt.

$$\cos \frac{1}{2} \varphi = \frac{(9 + 4 n^2) r^2 - (x^2 + y^2)}{12 n r^2},$$

welcher Werth in die erste der Gleichungen (30) eingeset, als algebraische Gleichung der gesuchten Epicokloide gibt:  $(x^2+y^2)^3-6(3+2n^2)r^2(x^2+y^2)^2+3(27+12n^2)$ 

Sett man bierin y = 0, fo lagt fich biefe Gleichung fo fchreiben:

$$[x-(3-2n)r].[x-(3+2n)r].\left[x+\left(\frac{3+\sqrt{9+16n^2}}{2}\right)r\right]^{\frac{1}{2}}\left[x+\left(\frac{3-\sqrt{9+16n^2}}{2}\right)r\right]^{\frac{1}{2}}=0,$$

woraus man erkennt, bag bie X Ure in vier Punkten von ber Curve geschnitten wirb.

Differentiirt man bie Gleichung (31) in Bezug auf x, fo ergibt fich:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2 + y^2)^2 x - 4(3 + 2n^2)(x^2 + y^2)r^2 x + (27 + 12n^2 + 16n^4)r^4 x - 36n^2 r^5}{[(x^2 + y^2)^2 - 4(3 + 2n^2)(x^2 + y^2)r^2 + (27 + 12n^2 + 16n^4)r^4] \cdot y}$$

t man hierin: y = 0 und x = (3-2n)r, ebenso y = 0 und x = (3+2n)r,

pirb in beiben Fallen dy unendlich, es gehoren alfo Coordinaten ju Punften, welche maxima in Bezug bie Y Ure find.

Gest man bagegen:

$$y = 0$$
 und  $x = \frac{-3 - \sqrt{9 + 16n^2}}{2}$ . r

$$y = 0$$
 und  $x = \frac{-3 + \sqrt{9 + 16n^2}}{2}$ .

en Differentialquotienten, fo wird er in beiben Gal-= 0; um feinen mahren Berth zu erhalten, muß bie Gleichung (31) zweimal bifferentiiren und bann genannten Berthe ber Coordinaten einseten, wodurch

em einen Fall:  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \pm \sqrt{\frac{(9+16n^2)(3+2n^2+\sqrt{9+16n^2})}{6n^2}}$ 

tus erkennt man, bag beibe Coordinatenpaare gu Dop= unften ber Curve geboren.

Die weitere Untersuchung biefer Curve gibt zu laffige ju wenig elegante Refultate, weshalb wir fie hier

VIII. Innere Kreisepicpfloiden. Benn wir ig. IX. ben Kreis mit bem Mittelpunkte O und bem ius OA als ben festen Kreis, ben mit bem Mittels te K und bem Rabius KA als ben innerhalb rollen= Rreis und diejenige Lage als die ursprungliche anneh= in welcher beibe Rreife bie Y Ure im Unfangspunkte Soordinaten A berühren und zugleich auch vorausseten, ber beschreibende Punkt P in geraber Linie mit K A liegt, fo find biefes biefelben Bedingungen, unter ben die allgemeinften Gleichungen aller innern Gpi= iden in Nr. II, 8—14 aufgestellt wurden. Es / OTB = ψ, / O'T'B = - ψ', AT = ω, AT = ε = 180°. Die Gleichung des festen Kreifei  $\eta = \sqrt{2r\xi - \xi^2}$ , woraus fich ergibt:  $\frac{d\eta'}{d\xi'}$  $\frac{\mathbf{r} - \xi'}{\sqrt{2}\mathbf{r}\xi' - \xi'^2} = \tan \psi$ , also  $\xi' = \mathbf{r}(1 - \sin \psi)$  und

$$\sqrt{1 + \left(\frac{d\eta}{d\xi}\right)^2} d\xi = -\int_{\tau}^{\tau} r d\psi = -r\left(\frac{\pi}{2} - \psi\right).$$

Ebenso sei die Gleichung der rollenden Kreises  $v=\sqrt{2r'u-u^2}$ , woraus sich ergibt:  $\frac{dv'}{du'}=\frac{r'-u'}{\sqrt{2r'u'-u'^2}}=\tan y'$ , also  $u'=r'(1-\sin y')$  und  $v'=r'\cos y'$  und auch

$$\int_{0}^{\mathbf{u}'} \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}\mathbf{u}}\right)^{2}} \mathrm{d}\mathbf{u} = -\int_{\mathbf{r}'}^{\mathbf{r}'} \mathrm{d}\psi' = -\mathbf{r}' \left(\frac{\pi}{2} - \psi'\right).$$

Gest man nun biefe Berthe in bie Gleichungen (8), (9) und (14) ein, fo werden biefe

8\*)  $x=r-r\sin\psi-\omega\cos(\psi-\psi')+r'\cos\psi'\sin(\psi-\psi')$  $-\mathbf{r}'\cos(\psi-\psi')+\mathbf{r}'\sin\psi'\cos(\psi-\psi')$ 

9\*)  $y = r\cos\psi - \omega \sin(\psi - \psi') - r'\cos\psi'\cos(\psi - \psi')$ -  $r'\sin(\psi - \psi') + r'\sin\psi'\sin(\psi - \psi')$ 

14\*) 
$$\mathbf{r}\left(\frac{\pi}{2}-\psi\right)=\mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{2}-\psi'\right).$$

Fuhren wir nun bier ebenfo wie in Dr. IV. ben Bintel  $BOA = \frac{\pi}{2} - \psi = \varphi$  und ben Winkel BO'A' =  $\frac{\pi}{2} - \psi$ = φ' ein, fo gibt bie lette Gleichung φ' = - φ, unb bie beiben andern Gleichungen geben in folgenbe über:

$$\mathbf{r} - \mathbf{x} = (\mathbf{r} - \mathbf{r}')\cos\varphi + (\omega + \mathbf{r}')\cos\left(1 - \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}'}\right)\varphi$$
$$\mathbf{y} = (\mathbf{r} - \mathbf{r}')\sin\varphi + (\omega + \mathbf{r}')\sin\left(1 - \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}'}\right)\varphi.$$

Wir verlegen ebenfo, wie in ber genannten Dr. IV. bas Coordinatenfuftem parallel mit fich felbft, fobaß ber Unfangspunkt ber Coordinaten in ben Mittelpunkt O bes festen Kreises fallt, wobei wir hier r — x statt x seten mussen, weil hier die positiven Abscissen nach der untern Seite hin gezählt werden. Ferner wollen wir auch wieder statt die Lage des Punktes P durch dessen Abstand von der Peripherie PA — w zu bestimmen, dieselbe jett burch bie Entfernung vom Mittelpuntte bes rollenben Rreis fes PK = nr' ausbruden, fodaß  $\omega = (n-1)r'$  wird. Enblich foll bie fleinstmögliche Entfernung zwischen O und A', welche man bann erhalten wird, wenn O,A' und O' in einer geraben Linie liegen, burch mir bezeichnet werben, fodaß  $m_i r = r - 2r'$  oder  $m_i = 1 - \frac{2r'}{r}$  wird.

Unter biefen Borausfehungen nehmen bie vorigen Gleidungen biefe Beftalt an:

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{m}_{i} + 1}{2} \operatorname{rcos} \varphi - \mathbf{n} \cdot \frac{\mathbf{m}_{i} - 1}{2} \operatorname{rcos} \frac{\mathbf{m}_{i} + 1}{\mathbf{m}_{i} - 1} \varphi$$

$$\mathbf{y} = \frac{\mathbf{m}_{i} + 1}{2} \operatorname{rsin} \varphi - \mathbf{n} \cdot \frac{\mathbf{m}_{i} - 1}{2} \operatorname{rsin} \frac{\mathbf{m}_{i} + 1}{\mathbf{m}_{i} - 1} \varphi$$
(32)

welche beibe Gleichungen jufammengenommen bie Gleis dung jeber innern Rreisepicofloide bilben. Dan mußte eigentlich aus ihnen noch zuerft ben Binkel o beraus elis miniren, um eine einzige Gleichung ber gefuchten Curve au erhalten. Da aber biefe Bleichungen (32) volltom= men mit ben obigen Gleichungen IV, 18 übereinftimmen, wenn man nur ftatt bes bortigen  $m=1+\frac{2r'}{r}$  hier

 $m_1 = 1 - \frac{2r'}{r}$ , b. h. -r' flatt r' fest, so wird man

alle in ben Rummern IV. erhaltenen Formeln fur bie

außern Rreisepicpfloiben unmittelbar auf bie innern Rreisepicpfloiden anwenden fonnen, wenn man nur fur bas bortige m bier bas ebengenannte m, einführt. Für bie in ben vorigen Formeln vorfommenden Großen m' und m" hat man hier m,' und m," ju feten, welche baburch befinirt werben, bag:

unb 
$$\sqrt{m_{i}'} = \frac{m_{i}+1}{2} + n \cdot \frac{m_{i}-1}{2}$$
 $\sqrt{m_{i}''} = \frac{m_{i}+1}{2} - n \cdot \frac{m_{i}-1}{2}$ 

hiernach geben die Gleichungen (19), (20), (23), (24) aus Dr. IV. in folgende über:

$$\lambda = m_{1} \cdot \operatorname{arc} \left[ \tan g = \sqrt{\frac{\mu - m_{1}''}{m_{1}' - \mu}} \right] - \operatorname{arc} \cdot \left[ \tan g = \sqrt{\frac{m_{1}''}{m_{1}''}} \cdot \sqrt{\frac{\mu - m_{1}''}{m_{1}'' - \mu}} \right] \cdot \dots (33)$$

$$\operatorname{arc} \left( \tan g = \sqrt{\frac{(x^{2} + y^{2}) - (r - \omega)^{2}}{(\omega + r - 2r')^{2} - (x^{2} + y^{2})}} \right] - \operatorname{arc} \left[ \tan g = \left( \frac{\omega + r - 2r'}{r - \omega} \right) \sqrt{\frac{(x^{2} + y^{2}) - (r - \omega)^{2}}{(\omega + r - 2r')^{2} - (x^{2} + y^{2})}} \right] (34)$$

$$\frac{\left[y-x\frac{dy}{dx}\right]^{2}}{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^{2}} = \frac{\left[4m_{1}(x^{2}+y^{2})-\frac{1}{2}(m_{1}+1)^{2}-(m_{1}-1)^{2}n^{2}\xi^{2}r^{2}\right]^{2}}{8(m_{1}^{2}-1)\left[2(x^{2}+y^{2})-\frac{1}{2}(m_{1}+1)-(m_{1}-1)n^{2}\xi^{2}r^{2}\right]} \dots (36)$$

worin die Großen x und y mit a und u ebenfo verbuns ben find, als bort, bag namlich

$$x = \sqrt{\mu} \cdot r \cos \lambda$$

unb

$$y = \sqrt{\mu} \cdot r \sin \lambda$$

ift. - Die Gleichungen (33) und (34) find enbliche Gleis chungen und (35) und (36) Differentialgleichungen für jebe innere Rreisepicufloide.

Beben wir wieber zu einzelnen Fallen über, inbem wir fpecielle Berhaltniffe zwischen ben Rabien beiber Rreife annehmen, fo finden wir Folgenbes:

a) Benn ber Rabius bes rollenben Rreifes gleich bem bes festen ist. Man sett also r' = r, woburch  $m_1 = 1 - \frac{2r'}{r} = -1$  wird. Daburch geben aber bie Gleichungen (32) in biefe uber

$$x = nr,$$
 $y = 0,$ 

b. b. man erhalt nur einen einzigen Punkt, ober es finbet gar fein Rollen ftatt.

b) Benn ber Rabius bes rollenden Rreifes halb so groß ift, als ber bes festen. hier hat man  $r' = \frac{1}{2}r$ , also  $m_i = 1 - \frac{2r'}{r} = 0$ . Daburch werben bie Gleichungen (32)

$$x = \frac{1+n}{2} r \cos \varphi,$$

$$y = \frac{1-n}{2} r \sin \varphi,$$

woraus fich ergibt:

$$\frac{x^2}{\left(\frac{1+n}{2}\right)^2 r^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{1-n}{2}\right)^2 r^2} = 1 \dots (37)$$

b. h. man erhalt eine Ellipse, beren halbe große Are  $=\frac{1+n}{2}r$  und beren halbe kleine Are  $=\frac{1-n}{2}r$  ist.

c) Benn ber Rabius bes rollenben Rreifes boppelt so groß, als ber bes festen ist. Man hat r' = 2r, also  $m_1 = 1 - \frac{2r'}{r} = -3$ . Mithin were ben bie Gleichungen (32)

$$x = - r\cos \varphi + 2nr\cos \frac{1}{2}\varphi$$
  

$$y = - r\sin \varphi + 2nr\sin \frac{1}{2}\varphi.$$

Diese beiden Gleichungen quadrirt und abbirt geben: 
$$\cos \frac{1}{2} \varphi = \frac{(1+4n^2)r^2 - (x^2+y^2)}{4nr^2}$$

mas in bie erfte ber beiben vorigen Gleichungen eingefest biefe in folgenbe umwanbelt:

$$(x^2 + y^2)^2 - 2(1 + 2n^2) r^2(x^2 + y^2) + 8n^2 r^3 x + (1 - 4n^2) r^4 = 0$$
 . . . . . . . . (38) welches die algebraische Gleichung der gesuchten Epicos

Gest man bierin, um bie Durchschnittspunkte ber Curve mit ber XUre zu erhalten, y = 0, so wird fie: x'-2(1+2n2)r2x2+8n2r3x+(1-4n2)r2=0

 $[x-(2n-1)r].[x+(2n+1)r].[x-r]^2 = 0$ es gibt alfo folder Durchfchnittspunfte brei.

Sest man bagegen in Gleichung (38): x = 0, fo erhalt man als entsprechenbe Werthe fur y:

$$y = r\sqrt{[1 + 2n^2 + 2n\sqrt{2 + n^2}]}$$

$$y = -r\sqrt{[1 + 2n^2 + 2n\sqrt{2 + n^2}]}$$

$$y = r\sqrt{[1 + 2n^2 - 2n\sqrt{2 + n^2}]}$$

$$y = -r\sqrt{[1 + 2n^2 - 2n\sqrt{2 + n^2}]}$$

b. h. im Allgemeinen vier Durchschnittspunkte mit der Yare, von denen aber die beiden letztern imaginar sind, wenn  $n > \frac{1}{2}$  ist, wie es sich unmittelbar ergibt, wenn man sie folgender Weise schreibt:

 $y = \pm r \sqrt{[1 + 2n^2 \sqrt{(1 + 2n^2)^2 + 4(n^2 - \frac{1}{4})}]}$ . Die Gleichung (38) gibt:

$$y=\pm r \sqrt{\left[1+2n^2-\frac{x^2}{r^2}\pm 2n\sqrt{2+n^2-\frac{2x}{r}}\right]}$$

und biefe nach einmaliger Differentiation:

$$\frac{dy}{dx} = \pm \frac{-\frac{x}{r}\sqrt{2+n^2-\frac{2x}{r}} \pm n}{\sqrt{2+n^2-\frac{2x}{r}}.\sqrt{1+2n^2-\frac{x^2}{r^2}\pm 2n\sqrt{2+n^2-\frac{2x}{r}}}}$$

Dieser Differentialquotient wird unendlich für  $x = (1 + \frac{1}{2}n^2)r$ , wozu  $y = \frac{1}{2}n^2\sqrt{1 - \frac{1}{4}n^2}$  gehört, ebenso auch für x = (2n-1)r und für x = -(2n+1)r, zu welchen beiden Berthen y = 0 gehört. Diese Coorz dinaten liesern also maxima in Bezug auf die YAre.

Der Differentialquotient wird ferner  $\Rightarrow$  0 für  $x = \frac{nr}{4} (n \pm \sqrt{n^2 + 8})$ , wozu die Werthe

$$y = \pm r \sqrt{[16 + 8n^2 - 2n^4 \pm 2n(8 - n^2)\sqrt{8 + n^2}]}$$
 gehören, welche also maxima in Bezug auf die XAre liefern.

Er wird endlich  $=\frac{0}{0}$  für x = r, wenn man im

Bahler sowol als im Renner beim zweiten Gliebe bas unstere Zeichen wahlt. Wenn man, um seinen wahren Werth zu bestimmen, die Gleichung (38) zweimal differentiirt, und bann x = r und y = 0 fest, so findet man:

$$\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}} = \pm \sqrt{\frac{1-\mathrm{n}^2}{\mathrm{n}^2}},$$

woraus fich fur n < 1 ein boppelter Punkt und fur n > 1 ein beigeordneter Punkt ergibt.

IX. In ben vorhergehenden Nummern haben wir die außern und innern Kreisepicykloiden betrachtet, bei welschen der beschreibende Punkt außerhalb oder innerhalb der Peripherie des rollenden Kreises liegt. Bon besonderer Wichtigkeit aber sind die Spicykloiden, welche entstehen, wenn der beschreibende Punkt in der Peripherie selbst liegt. Diese sollen jeht naher untersucht werden.

Außere Kreisepicyfloibe, bei welcher ber beschreibenbe Punkt in ber Peripherie des rollenden Kreises liegt. Es werden für diese Epicyfloide offenbar alle Formeln der Nummer IV. gelten, wenn man barin n = 1 oder \( \omega = 0 \) sett. Die dort eingeführten hilfsgrößen m' und m' erhalten hier die Bedeutung  $\sqrt{m'} = m$ ,  $\sqrt{m''} = 1$ , während  $m = \frac{2r'}{r} + 1$  bleibt. Man erhalt daher als Gleichung ber gesuchten Eurve: entweder

$$x = \frac{m+1}{2} r \cos \varphi - \frac{m-1}{2} r \cos \frac{m+1}{m-1} \varphi$$

$$y = \frac{m+1}{2} r \sin \varphi - \frac{m-1}{2} r \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi$$
(39)

ober

$$\lambda = \text{m.arc}\left(\text{tang} = \sqrt{\frac{\mu - 1}{\text{m}^2 \cdot \mu}}\right) - \text{arc}\left(\text{tang} = \text{m}\sqrt{\frac{\mu - 1}{\text{m}^2 \cdot \mu}}\right)$$
 (40)

wo  $\lambda$  und  $\mu$  burch bie Gleichungen  $x = \sqrt{\mu} \cdot r \cos i$ 

erflart werben.

Benn man bie Gleichungen (39) in Bezug auf p bifferentiirt und bann ihre Quabrate abbirt, fo erhalt man:

$$\left(\frac{\mathrm{dx}}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2 = \left(\frac{\mathrm{ds}}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2 = (m+1)^2 r^2 \sin^2 \frac{1}{m-1}\varphi$$

ober

$$s = \int_{0}^{\varphi} (m+1) r \sin \frac{1}{m-1} \varphi . d\varphi = (m^2-1) r . \left[ 1 - \cos \frac{1}{m-1} \varphi \right];$$

und wenn man die Gleichungen (39) gradezu quadrirt und abbirt, fo ergibt fich:

$$\cos \frac{2}{m-1} \varphi = \frac{\left(\frac{m+1}{2}\right)^2 r^2 + \left(\frac{m-1}{2}\right)^2 r^2 - (x^2 + y^2)}{2 \cdot \left(\frac{m+1}{2}\right) \left(\frac{m-1}{2}\right) r^2},$$
und hieraus:

$$\cos \frac{1}{m-1} \varphi = \sqrt{\frac{m^2 r^2 - (x^2 + y^2)}{(m^2 - 1) r^2}},$$

woburch ber Musbrud fur ben Bogen s folgenber wirb:

$$s = r\sqrt{m^2 - 1} \left[ \sqrt{m^2 - 1} - \sqrt{m^2 - \left(\frac{x^2 + y^2}{r^2}\right)} \right]$$
 (42)

Dieses ist also die kånge des Bogens AP (Fig. X.), wenn die Coordinaten des Punktes P, x und y sind. Derselbe läst sich aber noch in Beziehung zu gewissen Linien der Figur bringen. Wenn man nämlich die Eentrallinie beider Kreise dis zur Peripherie des rollenden Kreises, dis C, verlängert und diesen Punkt C mit dem beschreibenden Punkt P verbindet, so wird PC =  $2r'\cos PCO$ . Zieht man serner PO, so wird im Dreieck PQO:  $PO = \sqrt{x^2+y^2}$  und im Dreieck POC:  $PO = \sqrt{(r+2r')^2+PC^2}-2(r+2r')$ .  $PC.\cos PCO$ . Sett man hierin den Werth  $\cos PCO = \frac{PC}{2r'}$  und vergleicht beide Werthe von PO, so ergibt sich:

PC = 
$$\mathbf{r}\sqrt{\frac{\mathbf{r'}}{\mathbf{r}+\mathbf{r'}}}\sqrt{(1+\frac{2\mathbf{r'}}{\mathbf{r}})^2-(\frac{\mathbf{x}^2+\mathbf{y}^2}{\mathbf{r}^2})}$$
, ober ba  $\frac{2\mathbf{r'}}{\mathbf{r}}+1=\mathbf{m}$ , also  $\mathbf{r'}=\frac{\mathbf{m}-1}{2}\mathbf{r}$  ist, so wird:

$$PC = r \cdot \sqrt{\frac{m-1}{m+1}} \sqrt{m^2 - (\frac{x^2 + y^2}{r^2})}$$

und hierburch geht ber obige Musbrud (42) in folgenben uber:

s = (m+1)[(m-1)r - PC].Benn aber M benjenigen Punft ber Spicofloide bedeutet, ber am weiteften vom Mittelpunkte bes feften Rreifes' ent= fernt ist, so wird ja nach  $\Re r$ . IV. MO = mr, also MU = (m-1)r und MV = (m+1)r, mithin wird ber enbliche Musbrud bes Bogens:

$$AP = \frac{MV}{OV} \cdot [MU - PC] \cdot \dots \cdot (43)$$

Denfen wir uns ben beschreibenben Punkt P bis nach M gekommen, fo wird hier offenbar x2 + y2 = m2r2, man erhalt also aus (42)

ober 
$$\begin{array}{c} \text{arc. APM} = (m^2 - 1)r \\ = \frac{MU.MV}{OV}. \end{array}$$

Der Bogen APM ift aber offenbar bie Balfte ber gan= gen Epicyfloibe; es wird alfo die Lange ber gangen Curve, welche burch eine vollstandige Umwalzung des rollenden Rreifes erzeugt wird, fein:

$$APMN = 2(m^2 - 1)r = 2.\frac{MU.MV}{OV} ... (44)$$

Um ben Flacheninhalt bes von ber Curve begrenzten Raumes zu bestimmen, wahlen wir die Polarcoordinaten PO = Vu. r und L POQ = 2. Dann wird bekanntlich:

area . POA = 
$$\frac{1}{4} r^2 \int_{\mu}^{\lambda} d\lambda$$
,

ober ba aus (41)  $\frac{d\lambda}{d\mu} = \frac{m}{2\mu} \sqrt{\frac{\mu-1}{m^2-\mu}}$  war:

area POA = 
$$\frac{1}{4}$$
 mr<sup>2</sup>  $\sqrt{\frac{\mu-1}{m^2-\mu}}$ . d $\mu$ 

= $\frac{1}{4}$ m(m<sup>2</sup>-1)r<sup>2</sup>.arc(tang= $\sqrt{\frac{\mu-1}{m^2-\mu}}$ )- $\frac{1}{4}$ mr<sup>2</sup> $\sqrt{(\mu-1)(m^2-\mu)}$  (45)

ober auch, wenn man bas Dreied 
$$OBP = \frac{r^2}{2 \, (m+1)} \, \sqrt{(\mu-1) \, (m^2 - \mu)}$$

bagu abbirt und ben Rreisausschnitt

$$AOB = \frac{m-1}{2} r^2 arc \left( tang = \sqrt{\frac{\mu-1}{m^2-\mu}} \right)$$

bavon fubtrabirt

area ABPA = 
$$(m+2) \left(\frac{m-1}{2}\right)^2 r^2 \operatorname{arc} \left(\operatorname{tang} = \sqrt{\frac{\mu-1}{m^2-\mu}}\right)$$
  
 $-\frac{(m+2)(m-1)r^2\sqrt{(\mu-1)(m^2-\mu)}}{4(m+1)}$ 

Auch diese Fläche läßt sich mit einer andern Fläche in der Figur vergleichen. Es ist nämlich in dem Dreieck POK, in welchem  $PO = \sqrt{x^2 + y^2}$  ist:  $cos PKO = \frac{(r + r')^2 + r'^2 - (x^2 + y^2)}{2r'(r + r')},$ 

$$\cos PKO = \frac{(r+r')^2 + r'^2 - (x^2 + y^2)}{2r'(r+r')},$$

also wenn man berudfichtigt, bag x2 + y2 = pr und  $m = \frac{2r'}{r} + 1 \text{ ift:}$ 

$$\cos \frac{1}{2} PKO = \sqrt{\frac{m^2 - \mu}{m^2 - 1}}$$

$$\sin \frac{1}{2} PKO = \sqrt{\frac{\mu - 1}{m^2 - 1}}$$

$$\tan g \frac{1}{2} PKO = \sqrt{\frac{\mu - 1}{m^2 - \mu}}$$

Run ift aber ber Kreisabschnitt BDPB = r'2. 2 arc BP - r'2 sin 1 PKO cos 1 PKO, b. h.

segm. BDPB = 
$$\left(\frac{m-1}{2}\right)^2 r^2 \operatorname{arc} \left(\operatorname{tang} = \sqrt{\frac{\mu-1}{m^2-\mu}}\right)$$

$$-\frac{(m-1)r^2\sqrt{(\mu-1)(m^2-\mu)}}{4(m+1)}$$
within with her chief 20 states and 20 states are states.

mithin wird ber obige Musbrud ber Flache (45)

area POA = 
$$\frac{m(m+1)}{m-1}$$
. segm. BDPB . . . . (46)

Denkt man sich ben Punkt P bis nach M gekommen, so wird  $x^2 + y^2 = m^2 r^2$  ober  $\mu = m^2$ , und segm. BDPB wird bem Salbfreise gleich, also = ""

$$= \frac{(m-1)^2 r^2 \pi}{8}, \text{ mithin}$$

$$\text{area APMO} = \frac{m(m^2-1) r^2 \pi}{8}$$

und hieraus ergibt fich bie gange Flache ber Curve, welche burch eine vollstandige Revolution bes rollenden Rreifes erzeugt wirb:

area OAPMNO = 
$$\frac{1}{4}$$
 m (m<sup>2</sup>-1)r<sup>2</sup> n  
=  $\frac{MO}{VO}$  . MV . MU . n . . . (47)

area APMNUA = 
$$(m+2)\left(\frac{m-1}{2}\right)^2 r^2 \pi$$

Um ferner bie Normale ber Epicofloibe gu beffimmen, haben wir die allgemeine Gleichung für die Normale einer Curve

$$\frac{\eta - y}{\xi - x} = -\frac{dx}{dy},$$

worin y und & bie laufenben Coordinaten ber Mormale, und y und x bie fpeciellen Coorbinaten bes Punttes in ber Curve bebeuten, fur ben bie Rormale beftimmt wirb. Wenn wir aber bie Coorbinaten in ber Form (39) mab Ien, worin o ben Bintel AOK bebeutet, und fie in bie Gleichung ber Mormale einfegen, fo wird biefe:

$$\frac{\eta - \frac{m+1}{2} r \sin \varphi + \frac{m-1}{2} r \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi}{\xi - \frac{m+1}{2} r \cos \varphi + \frac{m-1}{2} r \cos \frac{m+1}{m-1} \varphi} = \frac{\sin \varphi - \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi}{\cos \varphi - \cos \frac{m+1}{m-1} \varphi}.$$

Da aber biefer Gleichung außer burch bie Coorbinaten,

welche dem Punkt P zukommen, nämlich durch 
$$\eta = \frac{m+1}{2} r \sin \varphi - \frac{m-1}{2} r \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi$$

$$\xi = \frac{m+1}{2}r\cos\varphi - \frac{m-1}{2}r\cos\frac{m+1}{m-1}\varphi$$

auch noch burch bie Coordinaten bes Punftes B, namlich burch  $\eta = r \sin \varphi$  und  $\xi = r \cos \varphi$  genügt wird, so ergibt fich, daß bie Normale bes Punktes P burch ben Berührungspunkt beiber Kreife geht, ober bag bie Gehne PB in ber Normale ber Epicyfloibe liegt; und hieraus folgt unmittelbar, bag PC in ber Tangente liegt. Es hat also die Spicpfloide ihre Tangente und ihre Normale gemeinschaftlich mit bem Rreife, ber über ber Gehne PB als Durchmeffer befchrieben wirb.

Um enblich die Evolute ber Spicpfloide gu bestimmen, nehmen wir wieder die Gleichungen (39), burch beren

Differentiation man ethalt:
$$\frac{dx}{d\varphi} = \frac{m+1}{2} r. \left[ -\sin\varphi + \sin\frac{m+1}{m-1}\varphi \right]$$

$$\frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{d\varphi} = \frac{m+1}{2} r. \left[ \cos\varphi - \cos\frac{m+1}{m-1}\varphi \right]$$
(48)

ober wenn man biefe burch einander bivibirt:

$$\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}} = \tan g \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{m} - 1} \varphi \quad \dots \quad (49)$$

Differentiirt man biefe Gleichung nochmals, fo wirb:

$$\frac{d^{2}y}{dx^{2}} = \frac{\frac{m}{m-1}}{\cos^{2}\frac{m}{m-1}\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dx} = \frac{m}{(m^{2}-1)\operatorname{rcos}^{3}\frac{m}{m-1}\varphi\sin\frac{1}{m-1}\varphi}$$
(50)

Sest man aber biefe Berthe in ben befannten Musbrud für ben Krummungshalbmeffer einer Gurve:

$$\varrho = \frac{\left[1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}},$$

fo wird biefer fur bie Epicufloibe:

$$\varrho = \frac{m^2 - 1}{m} r \sin \frac{1}{m - 1} \varphi.$$

Mus ber Quabrirung und Abbirung ber Gleichungen (39) ergibt fich aber

$$\cos \frac{2}{m-1} \varphi = \frac{\left(\frac{m+1}{2}\right)^2 r^2 + \left(\frac{m-1}{2}\right)^2 r^2 - (x^2 + y^2)}{2\left(\frac{m+1}{2}\right)\left(\frac{m-1}{2}\right) r^2},$$

und bieraus

M. Encyet. b. B. u. R. Erite Section. XXXV.

$$\sin \frac{1}{m-1} \phi = \sqrt{\frac{x^2 + y^2 - r^2}{(m^2 - 1) \, r^2}} \, ,$$

$$\varrho = \frac{1}{m} \sqrt{m^2 - 1} \sqrt{x^2 + y^2 - r^2} = \frac{r}{m} \sqrt{m^2 - 1} \sqrt{\mu - 1}$$
 (51)

Da aber bie Sehne BP = 2r' sin 1 PKO

ober 
$$= r \cdot \sqrt{\frac{m-1}{m+1}} \cdot \sqrt{\mu-1}$$

ift, so wird auch noch 
$$e = \frac{m+1}{m}. BP = \frac{MV}{MO}. BP,$$

ober, wenn E ber Mittelpunkt bes Rrummungsfreifes ift, fo verhalt fich:

PE:PB = MV:MO.

Wenn nun ferner y und & bie Coordinaten biefes Mittel= punftes find, fo bat man befanntlich:

$$\eta = y + \frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{\frac{d^2y}{dx^2}}$$

$$\xi = x - \frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right] \cdot \frac{dy}{dx}}{\frac{d^2y}{dx^2}},$$

und fest man hierin bie Werthe aus (39), (49) und (50), fo finbet man:

$$\eta = \frac{m+1}{2} \cdot \frac{r}{m} \sin \varphi - \frac{m-1}{2} \frac{r}{m} \sin \frac{m+1}{m-1} \varphi 
\xi = \frac{m+1}{2} \cdot \frac{r}{m} \cos \varphi - \frac{m-1}{2} \frac{r}{m} \cos \frac{m+1}{m-1} \varphi$$

welche beibe Gleichungen zusammengenommen bie Gleichung ber Evolute bilben, die, wie erfichtlich ift, wieber eine abn= liche Epicyfloide fein wird, fur welche ber Radius bes fe-

ften Kreises = r und ber Rabius bes rollenden Krei-

$$fes = \frac{\mathbf{r'}}{\mathbf{m}}$$
 ift.

a) Gind bie Rabien beiber Rreife einander gleich, fo entsteht bie Fig. XI., beren Gleichung eine algebraische wird. Man erhalt biefelbe aus bem Borbergebenben am einfachften, wenn man in ber Gleichung (26) ber Rummer V, n=1 fest, namlich:

 $(x^2+y^2)^2-6r^2(x^2+y^2)+8r^3x-3r^4=0$  . . (52) Bon biefer Curve gilt im Allgemeinen baffelbe, mas von ber bortigen Fig. VI. galt, nur bag ber bortige Doppel punft N bier ein Rudfehrpunkt A wirb. Gie ift bie Gleichung ber unter bem Namen Carbioibe befannten Curve.

b) Wenn ber Radius bes rollenden Kreifes halb fo groß ift, als ber bes feften, fo entfteht bie Fig. XII., bes ren algebraische Gleichung man baburch erhalt, bag man in Dr. VI, 29 fur n ben Berth I einsest, woburch biefe

$$(x^2+y^2)^3-3r^2(x^2+y^2)^2-\frac{15}{4}r^4(x^2+y^2)+\frac{27}{4}r^4x^2-r^6=0 (53)$$

Bei diefer Curve find ebenfalls zwei ber bortigen Dop-

pelpuntte in Rudfehrpuntte übergegangen.

c) Wenn ber Rabius bes rollenden Kreifes boppelt fo groß ift, als der des festen, so entsteht die Fig. XIII., beren algebraifche Gleichung aus Dr. VII, 31 folgt, wenn

beffen Coordinaten bort y=0 und x=-3+1/9+16n2 r

waren und hier y = 0 und x = r werben, in einen

Rudfehrpunft über.

Innere Rreisepicnfloibe, bei melder ber befdreibenbe Puntt in ber Peripherie bes rol= lenden Rreifes liegt. Bir haben in Dr. VIII. gefeben, bag man alle fur bie außern Rreisepicofloiben ge= fundenen Resultate auf die innern Rreisepicnkloiden an= wenben fann, wenn man barin nur - r' fatt + r', b. h.  $m'=1-rac{2r'}{r}$  ftatt  $m=1+rac{2r'}{r}$  fett; man

wird also and unmittelbar and (39), (40) und (41):
$$x = \frac{m'+1}{2} r \cos \varphi - \frac{m'-1}{2} r \cos \frac{m'+1}{m'-1} \varphi$$

$$y = \frac{m'+1}{2} r \sin \varphi - \frac{m'-1}{2} r \sin \frac{m'+1}{m'-1} \varphi$$
(55)

$$\lambda = m'$$
.arc(tang= $\sqrt{\frac{\mu-1}{m'^2-\mu}}$ )-arc(tang= $m'\sqrt{\frac{\mu-1}{m'^2-\mu}}$ )(56)

als Gleichung ber hier gesuchten innern Kreisepicpfloibe erhalten, sowie auch die übrigen unter (42) bis (51) gefunbenen Refultate, unter ber genannten Umwandlung bes m in m' bier ihre Bultigfeit baben.

a) Wenn ber Rabius bes rollenben Kreifes gleich bem bes festen Kreifes ift, so wird  $\mathbf{r}' = \mathbf{r}$ ,  $\mathbf{m}' = 1 - \frac{2\mathbf{r}'}{\mathbf{r}}$ = - 1, alfo werben bie Gleichungen (55):

$$x = r$$
  
 $y = 0$ 

b. h. man erhalt nur einen einzelnen Puntt.

8) Wenn ber Rabius bes rollenben Rreifes halb fo groß ift als ber bes festen, fo wird r' = 1 r, m'  $=1-\frac{2r'}{r}=0$ , also werben bie Gleichungen (55):

$$\begin{array}{l}
 x = r \cos q \\
 y = 0,
 \end{array}$$

b. b. man erhalt eine gerabe Linie und gwar benjenigen

Durchmeffer bes festen Rreifes, ber gur XAre angenom: men murbe.

7) Benn ber Rabius bes rollenden Kreifes doppelt fo groß ift, als ber bes festen, so wird r' = 2r, m' = 1 2r' = - 3, also werden die Gleichungen (55):

 $\begin{array}{c} x = - \operatorname{rcos} \varphi + 2\operatorname{rcos} \frac{1}{2}\varphi \\ y = - \operatorname{rsin} \varphi + 2\operatorname{rcos} \frac{1}{2}\varphi. \\ \text{Quadrirt und addirt man diese, so findet man:} \\ \cos \frac{1}{2}\varphi = \frac{5\operatorname{r}^2 - (\operatorname{x}^2 + \operatorname{y}^2)}{4\operatorname{r}^2}, \end{array}$ 

und biefer Werth in ben Musbrud fur x eingefest, gibt:  $(x^2 + y^2)^2 - 6r^2(x^2 + y^2) + 8r^3x - 3r^4 = 0$ welche Gleichung vollkommen mit ber Gleichung (52) übereinstimmt und alfo biefes merkwurdige Refultat lies fert: Benn ein Rreis auf einem anbern Rreife von glei: chem Radius außerhalb rollt, so beschreibt ein Punkt in ber Peripherie bes beweglichen Kreifes bieselbe Curve, als ein Punkt in ber Peripherie eines Rreifes von boppeltem Radius, ber auf bem festen Kreife so fortrollt, bag ber lettere ben anbern von Innen berührt.

X. In den vorhergehenden Nummern IV. bis IX. haben wir nur folche Epicofloiden behandelt, welche burch bas Rollen eines Rreifes auf einem andern Rreife entfies hen. Das Nachftliegende wurde nun fein, Diejenigen Gur= ven zu untersuchen, welche entstehen, wenn irgend ein Regelichnitt auf irgend einem anbern Regelschnitt gewälzt wird. Diefes fuhrt aber meiftentheils ju febr unbeques men ober uneleganten Refultaten; weghalb bier nur bie einzelnen wenigen Falle angeführt werben follen, in welchen bas Ergebniß ein leicht ju überfebendes ift. Diefes findet gunachft ftatt:

Benn die gur Bafis bienenbe Curve eine Ellipfe und bie barauf rollende Curve eben: falls eine und zwar ber erften gang gleiche El: lipfe ift, mobei noch bie Bedingung erfullt metben muß, baß, in ihrer urfprunglichen Lage, die Scheitelpuntte ber großen Uren beiber Ellip:

fen gufammenfallen.

Um bie Curve zu finden, welche ein mit ber rollens ben Ellipse fest verbundener Punkt beschreibt, geben wir wieber zu ben Gleichungen I - 7 aus Dr. I. gurud. Die bortigen Gleichungen (5) und (6) werden bier:

 $\eta = \sqrt{1 - e^2} \sqrt{2a\xi - \xi^2}$  und  $v = \sqrt{1 - e^2} \sqrt{2au - u^2}$ also die Gleichungen 3) und 4)  $\frac{\sqrt{1-e^2 \cdot (a-\xi)}}{\sqrt{2a\xi-\xi^2}} = \tan g \psi \text{ und } \frac{\sqrt{1-e^2 \cdot (a-u)}}{\sqrt{2au-u^2}} = \tan g \psi,$ 

woraus: 
$$\xi = a - \frac{a \sin \psi}{\sqrt{1 - e^2 \cos \psi^2}}, \text{ also } \eta = \frac{a (1 - e^2) \cos \psi}{\sqrt{1 - e^2 \cos \psi^2}}$$
 und 
$$u = a - \frac{a \sin \psi'}{\sqrt{1 - e^2 \cos \psi'^2}}, \text{ also } v = \frac{a (1 - e^2) \cos \psi'}{\sqrt{1 - e^2 \cos \psi'^2}}$$

Sier ift überall bei bem Burgelzeichen nur bas eine

Borgeichen gewählt, weil bas andere Beichen burch bie

Unnahme eines paffenben Berthes fur w erfest werben

Die Gleichung (7) wirb bier:

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\psi}{1}} \frac{1}{(1-e^2\cos\psi^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot d\psi = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\psi'}{1}} \frac{1}{(1-e^2\cos\psi^2)^{\frac{3}{2}}} d\psi,$$

woraus  $\psi = \psi'$  folgt. Es gehen also die beiden Gleis chungen (1) und (2) in folgende über:

$$\begin{array}{l}
\mathbf{x} = -\mathbf{a} + \frac{\mathbf{a}\sin\psi}{\sqrt{1 - \mathbf{e}^2\cos\psi^2}} - \omega\cos(\varepsilon + 2\psi) + \frac{\mathbf{a}(1 - \mathbf{e}^2)\cos\psi\sin 2\psi}{\sqrt{1 - \mathbf{e}^2\cos\psi^2}} \\
- \left(\mathbf{a} - \frac{\mathbf{a}\sin\psi}{\sqrt{1 - \mathbf{e}^2\cos\psi^2}}\right)\cos 2\psi
\end{array}$$

$$y = \frac{a(1-e^2)\cos\psi}{\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}} + \omega\sin(\varepsilon+2\psi) + \frac{a(1-e^2)\cos\psi\cos2\psi}{\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}} + \left(a - \frac{a\sin\psi}{\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}}\right)\sin2\psi,$$

 $x = -\omega\cos(\varepsilon + 2\psi) - 2a\sin\psi^2 + 2a\sin\psi\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2}$  $y = \omega \sin(\varepsilon + 2\psi) - 2a\sin\psi\cos\psi + 2a\cos\psi\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2}$ und biefe beiben Gleichungen gusammengenommen bilben bie Gleichung ber gesuchten Curve. Mus ber Form bies fer Gleichungen ift leicht erfichtlich, baß fie nur bann burch Elimination bes Winkels w ju einer irgend brauchbaren endlichen Gleichung fuhren werben, wenn man bem w und dem e paffende Berthe beilegt, b. h. wenn man bem beschreibenben Punkte P eine besonders paffende Lage gibt. Wir wollen nur bie Curven untersuchen, welche entstehen, wenn ber beschreibenbe Punkt in ber großen Ure ber beweglichen Ellipse liegt, wobei also & = 0 ift; und zwar

a) Benn ber beschreibende Punkt ber Scheitelpunkt ber großen Ure in ber rollenden Ellipse ift. In biefem Falle hat man w = 0 gu fegen und bann fann man bie Gleichungen (59) fo schreiben:

 $x+2a = 2a\cos\psi^2 + 2a\sin\psi\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}$ 

 $y = -2a \sin \psi \cos \psi + 2a \cos \psi \sqrt{1 - e^2 \cos \psi^2}$ . Wenn man biefe Gleichungen quabrirt und abbirt, fo er-

 $\cos \psi = \frac{\sqrt{x^2 + 4ax + y^2}}{2a\sqrt{1 - e^2}},$ 

welcher Berth in bie erfte Gleichung eingefett, Diefe in folgende umwandelt:

 $y^4+2[x^2+2ax-2a^3(1-e^2)]y^2+x^3(x+4a)=0$  (60)

welches bie Gleichung ber gefuchten Curve ift.

b) Wenn der beschreibende Punkt ein Brennpunkt ber rollenden Ellipfe ift. In biefem Falle fege man w = a (1 - e), bann werben bie Gleichungen (59)

 $x+a+ae = 2ae\cos\psi^2 + 2a\sin\psi\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}$  $y = -2ae\sin\psi\cos\psi + 2a\cos\psi\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}$ .

Die Summe ber Quabrate hiervon gibt:

als Gleichung ber gefuchten Curve, welche einen Rreis barftellt, beffen Mittelpunkt ber vom Unfangspunkte ents fernteft liegende Brennpunkt ber festen Ellipse und beffen

Radius gleich ber großen Ure berfelben ift.
c) Wenn ber beschreibende Punkt ber Mittelpunkt ber rollenben Ellipse ift. Sier muß man ω = a fegen, wodurch bie Gleichungen (59) biese werben:

$$x + a = 2a \sin \psi \sqrt{1 - e^2 \cos \psi^2}$$
  
 $y = 2a \cos \psi \sqrt{1 - e^2 \cos \psi^2}$ .

Sieraus finbet fich:

$$\cos \psi = \frac{\sqrt{3a^2 - x^2 - 2ax - y^2}}{2ae},$$

welches in ben Musbrud fur y eingesett, jur Gleichung ber gesuchten Curve gibt:

XI. Benn bie gur Bafis bienenbe Gurve eine Parabel und bie barauf rollende Gurve ebenfalls eine und zwar der erften gleiche Da= rabel ift, mahrend in der urfprunglichen Lage bie Scheitelpuntte beiber Curven gufammen : fallen.

Bir geben bier, wie bei ber vorigen Rummer, auf Die Gleichungen 1-7 aus Dr. I. gurud. Die Gleichungen (5) und (6) werden im vorliegenden Falle:

$$\eta = \sqrt{2p\xi}$$
 und  $v = \sqrt{2pu}$ 

wobei wir wieder ber Bequemlichkeit wegen nur bas pofitive Borgeichen mablen, weil bas andere zu benfelben End= gleichungen führt.

Mit Silfe biefer Berthe werben bie Gleichungen (3)

und (4) 
$$\sqrt{\frac{p}{2\xi}} = \tan \psi$$
 und  $\sqrt{\frac{p}{2u}} = \tan \psi$ ,

$$\xi = \frac{p \cdot \cos \psi^2}{2 \sin \psi^2}, \text{ also } \eta = \frac{p \cdot \cos \psi}{\sin \psi},$$

$$u = \frac{p \cdot \cos \psi'^2}{2 \cdot \sin \psi'^2}, \text{ also } v = \frac{p \cdot \cos \psi'}{\sin \psi'}.$$

Die Gleichung (7) wirb bier:

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\psi}{1}} \frac{1}{\sin \psi^{i}} d\psi = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\psi'}{1}} \frac{1}{\sin \psi^{i}} d\psi,$$

woraus w' = y folgt. Es geben alfo bie beiben Gleis dungen (1) und (2) in folgende über:

$$x = -\frac{p \cdot \cos\psi^2}{2\sin\psi^2} - \omega\cos(\epsilon + 2\psi) + \frac{p \cdot \cos\psi \cdot \sin 2\psi}{\sin\psi} + \frac{p \cdot \cos\psi^2 \cdot \cos 2\psi}{2 \cdot \sin\psi^2}$$

$$y = \frac{p \cdot \cos \psi}{\sin \psi} + \omega \sin(\varepsilon + 2\psi) + \frac{p \cdot \cos \psi \cdot \cos 2\psi}{\sin \psi} - \frac{p \cdot \cos \psi^2 \cdot \sin 2\psi}{2 \cdot \sin \psi^2}$$

ober
$$x = -\omega \cos(\varepsilon + 2\psi) + p \cos \psi^{2}$$

$$y = \omega \sin(\varepsilon + 2\psi) + \frac{p \cos \psi^{3}}{\sin \psi}$$

$$(63)$$

und biefe beiben Gleichungen gusammengenommen bilben Die Gleichung ber gefuchten Curve. Man fieht auch bier leicht, bag man nur bann, wenn & und w paffenbe Ber= the erhalten, ju brauchbaren Refultaten fommt. Wir nehmen wieder an, bag ber beschreibenbe Punft in ber Are ber beweglichen Parabel liege, wodurch alfo & = 0 mirb.

Die Gleichungen (63) werben aber fur & == 0:

$$\mathbf{x} = -\omega \cos 2\psi + \mathbf{p} \cos \psi^{2}$$

$$\mathbf{y} = \omega \sin 2\psi + \frac{\mathbf{p} \cos \psi^{3}}{\sin \psi}$$

$$(64)$$

Die erfte liefert aber:

$$\cos \psi^2 = \frac{\mathbf{x} - \omega}{\mathbf{p} - 2\omega}$$
, also  $\sin \psi^2 = \frac{\mathbf{p} - \omega - \mathbf{x}}{\mathbf{p} - 2\omega}$ ,

und wenn man ben Berth fur y unter biefer Form fchreibt:

$$y = [2\omega\sin\psi^2 + p\cos\psi^2]\frac{\cos\psi}{\sin\psi}$$

und bie gefundenen Berthe von cos w und sin w einfett, fo erhalt man:

$$y = (x + \omega) \sqrt{\frac{x - \omega}{p - \omega - x}} \dots (65)$$

welches bie Gleichung ber gesuchten Curve ift.

Man fann bier aber noch fpeciellere Falle unterscheis ben, und zwar:

a) Wenn ber beschreibenbe Puntt im Scheitel ber rol= lenben Parabel liegt. Sierbei wird w = 0, also bie Gleichung (65):

$$y = x \sqrt{\frac{x}{p-x}}$$

 $x^3 = (p-x)y^2 \dots$ welches die befannte Bleichung ber Ciffoibe bes Dios

fles ift.

b) Wenn ber beschreibenbe Puntt im Brennpunfte der rollenden Parabel liegt. Hierbei wird  $\omega = \frac{P}{2}$  und fest man biefen Berth in bie Gleichungen (64), fo erbålt man:

b. b. bie Gleichung einer geraben Linie, bie in einer Entfernung = P vom Unfangspunkte ber Coorbinaten fenfrecht auf ber X Ure fteht, ober mit andern Borten bie im Brennpuntte ber rollenden Parabel in ihrer urfprunglichen Lage fenfrecht auf ihrer Ure fteht.

XII. Benn die gur Bafis bienenbe Curve eine Spperbel und bie auf ihr rollende Curve ebenfalls eine und zwar ibr gleiche Spperbel ift, mabrend in ihrer urfprunglichen Lage bie Scheitelpuntte beiber Curven gufammenfallen.

Wenn man hier wieber zu ben Gleichungen 1 - 7 aus Mr. I. zurudgeht, fo werben bie Gleichungen (5) und (6)

$$\eta = \sqrt{e^2-1} \sqrt{2a\xi+\xi^2}$$
 und  $v = \sqrt{e^2-1} \sqrt{2au+u^2}$ , also die Gleichungen (3) und (4)

$$\frac{\sqrt{e^2-1} \cdot (a+\xi)}{\sqrt{2a\xi+\xi^2}} = \tan \psi \text{ und } \frac{\sqrt{e^2-1} \cdot (a+u)}{\sqrt{2au+u^2}} = \tan \psi',$$
 woraus

$$\xi = -a + \frac{a\sin\psi}{\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2}}, \text{ also } \eta = \frac{a(e^2 - 1)\cos\psi}{\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2}}, \text{ also } \psi = \frac{a(e^2 - 1)\cos\psi}{\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2}}, \text{ also } \psi = \frac{a(e^2 - 1)\cos\psi}{\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2}}$$

Much bier ift aus benfelben Grunben, wie in ben beiben vorigen Rummern, nur bas eine Borgeichen bei ber

Burgelgröße gewählt.

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\psi}{(1-e^2\cos\psi^2)^{\frac{3}{2}}}} d\psi = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\psi'}{(1-e^2\cos\psi^2)^{\frac{3}{2}}}} d\psi,$$

woraus  $\psi = \psi'$  folgt. Es werben also bie beiben Gleis chungen (1) und (2) in folgende übergeben:

$$x=a-\frac{a\sin\psi}{\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}}-\omega\cos(\varepsilon+2\psi)+\frac{a(e^2-1)\cos\psi\sin2\psi}{\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}} + \left(-a+\frac{a\sin\psi}{\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}}\right).\cos2\psi,$$

$$y = \frac{a(e^{2}-1)\cos\psi}{\sqrt{1-e^{2}\cos\psi^{2}}} + \omega\sin(\epsilon+2\psi) + \frac{a(e^{2}-1)\cos\psi\cos2\psi}{\sqrt{1-e^{2}\cos\psi^{2}}} - \left(-a + \frac{a\sin\psi}{\sqrt{1-e^{2}\cos\psi^{2}}}\right) \cdot \sin2\psi,$$

$$\begin{array}{l}
x = -\omega\cos(\varepsilon + 2\psi) + 2a\sin\psi^2 - 2a\sin\psi\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2} \\
y = \omega\sin(\varepsilon + 2\psi) + 2a\sin\psi\cos\psi - 2a\cos\psi\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2}
\end{array} (68)$$

Diefe beiben Gleichungen gufammengenommen bilben bie Gleichung ber gefuchten Gurve; um aber auch bict nur bie einfachften und überfichtlichften Refultate gu bes rudfichtigen, geben wir wieber bem w und e fpecielle Berthe, und zwar bergeftalt, bag ber beschreibende Puntt gwar immer in ber erften Ure ber rollenden Soperbel liegt, wobei alfo e = 0 ober = 180° ift, aber an befonbem Stellen, namlich:

a) Wenn ber beschreibenbe Punft ber erfte Scheitels punkt ber beweglichen Sopperbel ift, unter welchem Ras men bier berjenige Scheitelpunkt verftanben werben foll, welcher beim Unfange ber Bewegung mit bem Scheitels puntte ber feften Syperbel gusammenfallt. Dan bat in biefem Falle ε = 0 und ω = 0 und es werden fich bie Bleichungen (68) fo fcbreiben laffen:

$$2a - x = 2a\cos\psi^2 - 2a\sin\psi\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2}$$
$$y = 2a\sin\psi\cos\psi - 2a\cos\psi\sqrt{1 - e^2\cos\psi^2}.$$

Wenn man biefe Gleichungen quabrirt und abbirt, fo ergibt fich:

 $\cos \psi = \frac{\sqrt{4 \, a \, x - x^2 - y^2}}{2 \, a \, \sqrt{e^2 - 1}},$ 

welcher Werth in Die erfte Gleichung eingesett, biefe in folgende ummandelt:

 $y^*+2[x^2-2ax+2a^2(e^2-1)]y^2-x^3(4a-x)=0$  (69)

welches die Gleichung ber gesuchten Curve ift.

b) Benn ber beschreibende Punkt, ber bem Scheis telpuntte ber feften Superbel junachft liegende Brennpuntt ber beweglichen Soperbel ift. Sier ift ε = 0 und ω = a(e-1), woburch die Gleichungen (68) werden:

$$x-a(1+e) = -2ae\cos\psi^2 - 2a\sin\psi\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}$$

$$y = 2ae\sin\psi\cos\psi - 2a\cos\psi\sqrt{1-e^2\cos\psi^2}$$

und wenn man diese quadrirt und abbirt, fo findet man: b. h. die Gleichung eines Kreifes, beffen Mittelpunkt ber zweite Brennpunkt ber beweglichen Soperbel und beffen Rabius bie erfte Ure berfelben ift.

c) Wenn der beschreibende Punkt ber Mittelpunkt ber Hoperbel ift. hier muß man e = 180° und w = a feben, wodurch die Gleichungen (68) diese werden:

$$x-a = -2 \sin \psi \sqrt{1-e^2 \cos \psi^2}$$
  

$$y = -2 a \cos \psi \sqrt{1-e^2 \cos \psi^2},$$

woraus fich finbet:

finbet:  

$$\cos \psi = \frac{\sqrt{3a^2 - x^2 + 2ax - y^2}}{2ae}.$$

Diefer Berth in ben Musbrud fur y eingefest, gibt:

als Gleichung ber gefuchten Curve.

XIII. Die bisher angeführten Epicokloiden, welche burch bas Rollen eines Regelschnittes auf einem ihm congruenten entstanden, durften wol die beachtenswertheften fein. Die nabere Untersuchung ihrer Ratur muffen wir aber jebem Lefer felbft überlaffen, weil fich fonft biefer Ur: tifel, mehr als billig, ausbehnen mochte. Ebenso ubers geben wir auch die Betrachtung jener Epicofloiben, welche burch bas Rollen anberer fpeciellen Gurven auf einander entstehen fonnen.

Much fann man Epicofloiben untersuchen, bie baburch entfteben, daß ein Kreis auf einem andern rollt, mabrend beide auf ber Dberflache einer Rugel liegen. Diefes ift geschehen von Sermann in Comment. Acad. Petrop. T. I. p. 210; ferner von Joh. Bernoulli, Mauper= tuis, Nicole und Clairaut in ben Demoiren ber pa: rifer Afabemie vom Jahre 1732; von Berell in ben

Actis Petrop. T. III. 1779. p. 49.

Uber bie gewöhnlichen Epicofloiden febe man: Sal= len in ben Philos. Trans. Nr. 218: De la Bire in einer fleinen besondern Sammlung Memoires de Mathématique et Physique (à Paris 1694); L'Hôpital, Analyse des infiniment petits, Nr. 100; Joh. Bernoulli, Lect. Hospit. Lect. XXI. Newtoni Principia Phil. nat. Prop. 48, 49; Euleri Introd, in Annal. Infin. T. II. §. 523. Go febr bie bier betrachteten Gpis cofloiden nur ein rein wiffenschaftliches Intereffe ju gewah: ren fcheinen, fo haben fie boch auch einen wefentlich praf= tischen Rugen; benn bie Babne an ben Rammen ber Ras ber, fowie auch bie Bebebaumen, welche Bebel bewegen, muffen nach einer Epicyfloide geformt fein, wenn bie Da-fchine einen regelmäßigen Gang haben foll. Bieruber febe man befonders bie vorbin angeführte Abhandlung von be (L. A. Sohncke.) la Dire.

EPICYKLUS (von Ptolemaus Anomalia und von Copernicus Anomalia commutationis genannt), nennt man in ber alten Uftronomie einen Rreis, in beffen De= ripherie fich ein Planet bewegt, mahrend ber Mittelpunkt biefes Kreifes fich felbft wieder auf der Peripherie eines anbern Kreifes bewegt. Man hatte namlich burch Be= obachtungen erfannt, bag bie Planeten nach einiger Beit wieder an bemfelben Orte am Simmel erschienen, wo fie fruber geftanben hatten, woraus man ichloß, bag ihre Bahnen in fich felbft gurudfehrenbe frumme Linien fein mußten. Da nun die alten Griechen ben Rreis und bie Rugel für bie vollkommenften Geftalten hielten, weil in jebem Puntte berfelben Unfang, Mittel und Ende gugleich liegen, und ba man von bem Grundfage ausging, bag in ber Natur Alles nach ben vollfommenften Gefeben ein= gerichtet sein muffe, fo fam man zu ber Unnahme, baß bie Planeten fich in Rreisen bewegen. Die Erbe burfte aber nicht in bem Mittelpunkte biefer prafumirten Rreisbahnen liegen, weil die Beobachtungen gelehrt hatten, baß bie Planeten balb naber, balb ferner von ber Erbe ftan= ben. Da man jeboch bie Borftellung festhielt, bag bie Erbe feststehe und bie Planeten fich um biefelbe breben, fo verfiel man, um genannte Erscheinung zu erklaren, auf die ercentrischen Kreise (circuli excentrici), d. h. man nahm an, daß die Planeten kreisformige Bahnen burchliefen, beren Mittelpunkte um gewiffe Stude (Erscentricitaten) von ber Erbe entfernt waren. Diefes reichte fo ziemlich bin, bie Bewegung ber Sonne barguftellen, um jeboch ben Rudlauf, bas Stillfteben und die Recht= laufigfeit ber Planeten zu erflaren, verfiel man auf Die abenteuerlichften Dinge. Pothagoras hatte ichon jebem Planeten einen besonbern himmel gegeben, Guborus fette noch bie Planeten an fleinere Spharen, Die fich an ihren großern Simmeln berummalzten (Aristoteles, Metaphys. L. XII. c. 8). Apollonius, Sipparch (Comm. in Aratum) und Ptolemaus (Almagest) machten bie finnreiche Unnahme, bag bie Bahnen ber Planeten nicht bie Excentrici felbft maren, fonbern, baf fie fich in Peripherien anderer Rreife bewegten, beren Mittelpuntte auf ben Excentricis, die nun Deferentes genannt wurden, bewegten. Diefe kleinen Rreife nannte man Epicycli. Wenn man hierburch noch nicht genau die Bewegung bes Dla= neten erhalten fonnte, ging man wol noch weiter, nahm ben Epicyclus als neuen circulus deferens an und ließ auf ber Peripherie biefes Kreifes ben Mittelpunkt eines andern Rreifes fich bewegen, beffen Peripherie von bem Planeten burchlaufen murbe und ber Epicycepicyclus bieg. Bei jebem Planeten waren bie Ercentricitat und bie Große bes Epicyclus besonbers zu bestimmen.

Auch bei ber Sonne nahm man einen Epicyclus an, nur mit bem Unterschiede, baß hier ber Deferens kein ercentrischer Kreis war, sonbern baß die Erbe in seinem Mittelpunkte ftanb.

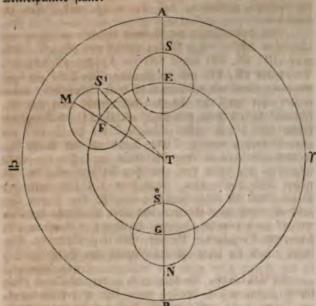

Es sei A PY bie Ekliptik, in T, bem Mittels punkte berselben, sei die Erde; dann nahm man, um die Bahn der Sonne darzustellen, einen Kreis EFG als eirculus deserens an, der mit der Ekliptik concentrisch ist. Wenn nun in A das Apogaeum der Sonne ist, so besine det sich die Sonne in S auf der Peripherie eines um E beschriebenen Kreises, des epicyclus. Der Mittelpunkt dieses Kreises E bewegt sich nun auf der Peripherie EFG, während die Sonne S sich auf der Peripherie des Epicytlus E bewegt. Beide Bewegungen sind mit einander so verdunden, daß, wenn der Mittelpunkt des Epicyklus in F ist, die Sonne nach S' gekommen ist, wobei / MFS' — / MTS. Wenn der Mittelpunkt des Epicyklus nach G gekommen ist, so besindet sich die Sonne in S'', man sieht sie also im Perigaeum P. Der Durchmesser der Sonne wird in der Nähe des Apogaeum kleiner erscheiznen, als in der Nähe des Perigaeum.

Gegenwartig ist die Unnahme der Spicykel überslussig geworden, weit man die elliptischen Bahnen der Planeten kennt, wodurch sich die Specialitäten und Irregularitäten in ihren Bewegungen und Gestalten vollständig erklären

über die specielle Anwendung der Epicykel auf die einzelnen Planeten sehe man Purbachii Theoricae Planetarum, Wurstisii Quaestiones, Moestlini Epitome Astron. L. 4. (L. A. Sohncke.)

EPIDAMNIOS, Enidurios, ein König ber Epistaurier, bessen Tochter ben Dienst ber Benus in Epidauros einführten. Lettere waren Dienerinnen ber Göttin, bie ihr bei ben geheimen Zusammenkunften mit Abonis hilfreich beistanden; bafür schenkte ihnen die Göttin selbst

göttliches Ansehen. Sie wurden baher in Epidauros versehrt, besonders von denen, die nach Gelb und Gut trachteten. (Ptol. Heph. IV. p. 319.) (Richter.)

EPIDAOS, 'Enidios, einer von ben zwolf Sohnen bes Konigs Neleus und ber Chloris, also Bruber bes Nester. Im Kriege bes Herkules gegen Neleus fiel er mit allen übrigen Brübern, ben Nestor ausgenommen. (Apollod. I, 9. 9.)

EPIDAURIOS, Ἐπιδαύφιος, Beiname bes Asfulap (Asflepios) von ber Stadt Epidauros. (Ovid. Pont. I.

EPIDAUROS, Enldavgos, Sohn bes Argolischen Königs Argos und der Evadne, einer Tochter des Strymon, Erbauer der Stadt Epidauros. Seine drei Bruber waren Jasos, Piranthos und Kriasos. (Apollod. II, 1, 2. Paus. II, 26.) (Richter.)

EPIDAURUS - Enidavoog - lag an ber foges nannten Afte, b. h. ber nordoftlichen Rufte ber Lanbichaft Argolis und zwar auf bem Ifthmos einer Salbinfel, wes: halb es auf zwei Geiten einen Safen hatte und bei De= sychios dioropos beißt. Zugleich lag es an einem Winkel bes faronifchen Meerbufens, beffen Umfahrt 15 Stabien betrug (Strabo VIII. p. 374). Die Stadt hieß (Strabo a. a. D.) in früherer Beit, — ein Ausbrud, ber fich wahrscheinlich auf die Zeit vor ber Dorifchen Banderung bezieht, — Epikaros \*), weil fie von Karern bewohnt wurde, für welche Behauptung Strabo ben Aristoteles als Gewährsmann angibt. Bei ber Dorifchen Wande: rung in die Peloponnefos nahmen Deiphontes und Mgraos, jungfter Cohn bes Temenos (Pausan, II, 28. VII, 4. Scym. Ch. 532 των δέ περί την ἀκτην, ber aber ben Namen Agaos schreibt) Besig von Epidauros und vertries ben ben Profles, Sohn des Pityreus, welcher vom Xuthos, Jon's Sohn, abstammte. Profles zog mit vielen vertries benen Spidauriern ab, wandte sich nach Attifa und gruns bete von bort aus die Jonischen Colonien in Kleinafien. Die Dorier aber, welche Epidauros befett hatten, gingen barauf unter Unfuhrung bes Triafon (Schol. Pindar. Ol. VIII, 39) auch nach Ugina über, vertrieben jedoch bie Myrmibonische Bevolkerung ber Infel nicht, fonbern fiebelten fich neben berfelben an. Allein Dorifche Gitten, Gebrauche und Gefette wurden auf der Infel berrichend (Paus. II, 29. Herod. VIII, 46. V, 83. Strab. VIII. p. 375). Aber auch nach Rleinaffen gingen von Epidaus ros aus Coloniften mit ben Dorifchen Musmanberern von Megara (Herod. VII, 99. Strab. XIV. p. 653). Das ber fagt Arifteibes (ad Rhodios de concord. T. I. p. 839 Dindorf): Ihr feib von Alters her Dorier aus ber Des loponnes und habt Berafleiben und Usflepiaden ju euren Stammvåtern und Ronigen gehabt.

Es waren aber Epidaurier namentlich nach Kos gegangen, wie dies auch bestätigt wird durch die Ubereinstimmung des Asklepiosdienstes in beiden Orten. Die Metropole dieses Cultes war Trikka in Thessalien. Epibauros scheint erst vermittels der kalaureischen Amphiktwonie durch das minnische Orchomenos den Dienst des As-

<sup>\*)</sup> So hat Cafaubonus die Lesart Entravoos emendirt, fich ftugend auf Guftath ju II. II, 561.

flepios erhalten zu haben, benn biefe Umphiftyonie bestand fcon vor der Dorifden Banderung und Drchomenos behauptete barin ben Borrang. Daß jedoch burch bie Do: rifche Wanderung bie Sage von Usflepios eine Umgeftals tung erfuhr, erfennt man aus Paufanias (II, 26 vergt. mit Apollod. III, 10, 3. Schol. Pind. Pyth. III, 15). Denn feitbem wird Usflepios ein Cohn Apollon's genannt und feine Geburt nach Epibauros verlegt. Muf biefe Beife, ba bie Dorier burch ihre Besitzergreifung ber Peloponnes eine großere Bedeutung unter ben Bellenen gewannen, murbe Epidauros ber zweite Sauptort bes Astlepiosbien: ftes und Apollon erscheint feitbem als Lehrer ber Ustles piaden in ber Beilfunde.

Das Gebiet bes fleinen Staats von Epidauros reichte über bie gange Salbinfel von faronischen gum Argolischen Meerbufen, und icheint nach Stylar (51, 55) an jeber biefer Ruften eine Musbehnung von 30 Stadien gehabt ju haben. Die Rrafte bes Staats laffen fich einigermaßen nach Berobot's Ungaben beurtheilen, benn gur Schlacht bei Salamis ftellten bie Epibaurier gehn Schiffe (Herod. VIII, 43), jum Treffen bei Plataa 800 Mann Landtrup: pen (Herod. IX, 28). Der Tempel bes Usflepios lag funf Millien von ber Stadt entfernt (Liv. XLV, 28), und wie man aus Paufanias (II, 26, 27) entnehmen barf, an ber Strafe nach Urgos in einem Thale zwischen ben Bergen Titthion und Kynortion.

Die Bilbfaule bes Gottes war aus Elfenbein und Gold (Paus. 1. c.), welche, wie es scheint (Strab. XII. p. 567) von ben Romern nach Rom gebracht wurde. Bu ben Umgebungen bes Tempels gehörten ein Sain und bie Tempel mehrer anberer Gottheiten, sowie eine Ungahl Gebaube, unter benen ein Krankenhaus und ein Theater wa-ren. Auch wird noch einer Rotunde, Tholos genannt, gedacht, an beren Saulen viele Botivtafeln aufgehangt waren bon Genefenen, mit Unzeigen ber Urgeneimittel, burch welche ihnen geholfen war. Das war namlich bie berrichenbe Gitte in allen Usflepiostempeln (Strab. XII. p. 567. VIII. p. 337). (L. Zander.)

EPIDAURUS LIMERA - Enidavgos & Aiμηρά. - Diefen Beinamen mag biefe Stadt gur Unter: icheidung von bem Argolischen Epidauros erhalten haben. Mach Strabo (VIII. p. 368) erhielt ber Ort biefen Ma-men wegen seiner trefflichen Safen, benn Limera sei aus Limenera abgefürgt. Allein wir finben fonft nur einen Safen bei biefer Stabt angegeben (Scylax 47, vergl. mit Pausan. III, 23). Die Grundung ber Stadt wird von Epidauros in Argolis bergeleitet (Paus. 1. c.). Gine Be= fandtichaft, welche von biefem Drte nach Ros geschickt wurde, um babin eine Usflepiosichlange ju bringen, murbe an die latonifche Rufte verschlagen; und ba die Schlange aus bem Schiffe hinaussprang und fich unweit bes Meeres un: ter bie Erbe verfroch, fo beichloß bie Schiffsmannichaft fich bort niederzulaffen. Es murben baber an ber Stelle, wo fich bie Schlange verborgen hatte, bem Usklepios 211: tare erbaut. Man erfennt aus biefer Ungabe beutlich, baß Colonialverbindung zwischen ben beiben Orten gum Grunde lag. Deben ber Stadt erftredte fich eine Landfpite in Die See, welche Minoa bieß, und von Strabo (VIII. p. 368)

als eine Fefte bezeichnet wird. Dies wird bie mit bem Festlande burch eine Brude verbundene Infel fein, auf welcher jest die Stadt Napoli bi Malvafia liegt. Bebentt man biefe Lage ber Stadt, fo mochte es eine große Bahr: Scheinlichkeit gewinnen, bag Epidauros zwei Safen gehabt hat.

Eine britte Stadt bes Namens Epidauros lag an ber illyrifchen Rufte, einige Meilen fublich von Ragufa. Pli: nius (III, 26, 22) nennt bort ein Epidaurum colonia, Ptolemaus (II, 17) und bie Peutinger'sche Tafel ein Epidaurus; allein wir erfahren burch biefe Schriftsteller nichts weiter über ben Ort. Es mag baher nicht gang unwahr= scheinlich fein, daß bie von Polybios (II, 11) im Kriege ber Romer mit ber illyrischen Konigin Teuta im 3. 230 vor Chr. Geburt genannte Stadt Arbon an ber Stelle ber fpatern romischen Colonie Epidauros lag. In ber nach: folgenden Beit unter ben romifchen Raifern erfahren wir nichts über biefen Drt. Rur über ben Untergang ber Stadt burch bie unaufhorlichen Angriffe ber in jene Begend eingebrungenen Glawen und über bie Flucht ber Gin= wohner nach bem im Gebirge liegenben Drt Raufium gibt Constant. Porphyrog. De administ. imp. Machricht. Das burch erhielt die jegige Stadt Ragufa ihre Entftehung.

(L. Zander.) EPIDELIOS, Enidificos, b. h. ber auf Delos Bal= tenbe, Beiname bes Upollo, unter bem er bei Malea ei= nen Tempel hatte, weil feine Bilbfaule bafelbft angeschwom= men war, bie ein Krieger vom heere bes Mithribates, bas bie Insel Delos geplunbert, ins Meer geworfen (Richter.) hatte.

EPIDELIUM - Enidyliov - war ein Fleden auf ber Beftfufte Lakoniens, nach Paufanias (III, 23) bunbert Stadien vom Borgebirge Malea an ber Grenge bes Gebiets von Boa. Strabo (VIII. p. 368) nennt bort ein Beiligthum unter bem Ramen Delion, welches bem Orte ohne Zweifel ben Ramen gegeben hatte. Diefer bem Upollon geweihte Tempel war nach Paufanias' Bericht auf folgende Beranlaffung erbaut. 2118 Menophanes, ber Feldherr bes Konigs Mithridates, fich ber Infel Delos bemachtigt und biefelbe auf bie robefte Beife hatte aus: plundern und verwuften laffen, wurde ein Bilbnig bes Gottes, ein altes Xoanon, ins Meer geworfen und trieb binuber an bie Bestfuste Latoniens. Dort wurde es gefunden und ihm ein Tempel erbaut, neben welchem feit= bem ein Aleden entstanb. (L. Zander.)

EPIDEMIA, Fefte, welche bem Upollo ju Ehren gefeiert wurden, theils ju Delphi, um feine Unfunft ba= felbst und feine Gegenwart in bem bortigen berühmten Tempel zu ehren, theils auch an andern Orten, welche von folden Personen gefeiert murben, die gludlich von (Richter.) einer Reife gurudgefommen maren.

EPIDEMIE 1) nennt man im Allgemeinen ben Musbrud bes abnormen Berhaltniffes ber Reaction ber orga=

<sup>1)</sup> M. A. Florio, Della natura de' mali epidemici e modo di curargli. (Ferrara 1587.) T. Farina, Ortus et occasus morbo-rum epidemicorum. (Rom. 1672. 12.) Menzer, Diss. de morbis epidemicis antiquis. (Basil. 1704. 4.) Sauvall, An morbi omnes omnibus fiunt temporibus? diss. (Paris 1706. 4.) Vater,

nifchen Wefen, herbeigeführt burch bie Ginwirfung ber Außens welt, welches fich ju einer und berfelben Beit ober boch nur

in fehr furgen 3wifchenraumen bei einer mehr ober weniger großen Menge berfelben in einem bestimmten Raume fund

Diss, de morbis epidemicis. (Viteberg. 1717. 4.) J. Astruc, De Porigine des maladies épidémiques et principalement de l'ori-gine de la peste, ou l'on explique les causes de la propaga-tion et de la cessation de cette maladie. (Montpellier 1721.) Jo. Wilh. Albrecht, praes. J. A. Fischer, Diss. de morbis epi-demicis 1727. 32 ©. 4. J. Rogers, An essay on epidemic diseases and particulary on endemial epidemie of Cork etc. (Du-blin 1734.) Clifton Wintringham, Commentarius nosologicus, morbos epidemicos et aeris mutationes in Urbe Eboracensi locisque vicinis per XX annos grassantes complectens. (London 1739.) The works of the late Clifton Wintringham, now first collected and published entire by his Son C. Wintringham. (London 1752. 2 Vol. Gl. Bintringham, Bon ben enbenischen und epibemischen Krantheiten, nebst einem Auszuge seiner übrigen Edriften, übersest und herausgegeben von Soh. Ephr. Liegau. 2 Ehs. (Bertin 1791.) Ludotff, Diss, generales de sebribus epidemicis conceptus. (Erford. 1753. 4.) P. T. Navier, Diss, sur plusieurs maladies populaires. (Chalons 1753. 12.) Andr. Nann, Diss, de variis speciebus morborum epidemicorum atque eorum causa, indole et curatione. (Erford. 1758. 4.) J. Sims, Observations on epidemical disorders, with remarks on nervous and malignant fevers. (London 1775.) 3acob Sime, Bemerkungen über epibemische Rrantheiten, benen einige Unmerkungen über bie nerven = und bosartigen Fieber angehangt worben find. Mus bem Engl. überset von Jo. Bilh. Möller. (hamburg 1775.) J. Sims, Observations sur les maladies épidémiques, avec remarques sur les fièvres nerveuses et malignes; ouvrage traduit de l'anglais par M. Jaubert. (Avignon 1778.) Meyer Leiser Levi (Osann), De morbis epidemicis diss. (Gotting. 1776. 50 S. 4.) Lepccq de la Cloture, Collection d'observations sur les maladies et constitutions épidémiques. 3 Vol. (Patron 1978) ris 1776-1778.) Teutsch: Unleitung fur Argte nach hippofrati: ichen Grundsagen epidemische Krantheiten zu beobachten. (Leipzig 1785.) Le Brun, Traité théorique sur les maladies épidémi-ques, dans lequel on examine s'il est possible de les prévoir et quels seroient les moyens de les prévenir et d'en arrêter les progrès de Ouvrage couronnée en 1772 par la faculté de Méd. à Paris. (Paris 1776. 8. 1784. 4.) Teutsch: Theorie über die epibemischen Krankheiten. Aus dem Franz. überset, mit Anmerkungen und einer Abhandlung über die erbaltenden und heilenden Raturtrôfte des Menschen versehen, von J. C. F. Leune. (Leipsig 1790.) Raymond, Mémoire sur les épidémies, dans lequel on recherche particulièrement quels sont les rapports des maladies épidémiques avec celles qui surviennent en même temps et dans le même lieu, et qu'on appelle intercurrentes; quelles sont leur complications et jusqu'à quel point les complications doivent influer sur leur traitement; couronné par la Soc. royale, in Mém. de l'Acad. roy. An 1780. 1781. (Paris 1785. Vol. IV. in Mém. de l'Acad. roy. An 1780. 1781. (Paris 1785. Vol. IV. p. 36 fg. Gingeln Paris 1785. 4.) Jean Bénoit Zandyck, Diss. de morbis epidemicis. (Donay [Derbais] 1786. 26 S. 4.) de la Porte et Vicq d'Azyr, Reflexions sur les maladies épidémiques et sur le plan, que la Société royale de médecine se propose de suivre dans la redaction de leur histoire, in Histoires et Mémoires de la Soc. royale de Méd. de Paris. An 1786. p. 87 fg. Gingeln Paris 1790. 4. M. Rosa, De epidemicis et contagiosis acroasis. (Neapol. 1788.) (Retz) Traité des principales maladies qui attaquent les peuples. (Paris 1790. (F. Fernandez) Trattado de las epidemias. (Madrid 1794. 4.) Phil. Briebr. Popfengartner, Beitrage zur allgemeinen unb besonbern Abecrie der epidemischen Krantheiten. (Frantfurt unb Leipzig 1795. 168 S.) William Webb, Diss. de morbis epidemicis. 1795. 168 S.) William Webb, Diss. de morbis epidemicis. (Edinburg. 1796.) Noah Webster, A brief history of epidemic and pestilential diseases, with the principal phenomena of the physical world, which precede and accompany them, and observations deduced from the facts stated. 2 Vol. (Hartford. 1799. London 1800.) Don Joaquin de Villalba, Epidemiologia

Española ó historia cronológica de las pestes, contagios, epidemias y epizootias que han accecido en España desde de la venida de los Cartaginenses hasta el año 1801. Con noticia de venida de los Cartaginenses hasta el año 1801. Con noticia de algunas otras enfermedades de esta especie que han sufrido los Españoles en otros reynos, y de los Autores nacionales que han escrito sobre esta materia, asi en la peninsula como fuera de ella. Il Tom. (Madrid 1802.) J. F. M. Boyer, Essai sur les épidémies. (Montpellier 1803. 4.) M. Rochard, Progr. d'un cours des maladies épidémiques. (Strasbourg 1804.) E. F. BB. Denne, Etwas úber Épidemie und epidemiff, in Danovers. Magazin. Jahrg. 1805. E. 117—138. Th. Hancock, Diss. de morbis epidemicis. (Edinburg. 1806.) Pritifice Métter for his Metales. morbis epidemicis, (Edinburg, 1806.) Rritifche Blatter für bie Gefch. ber Epidemien. 1. St. (Rubolftabt 1805.) Bigeon, Reflexions sur les épidémies, en reponse à quelques observations critiques sur la lettre relative à l'épidémie observée en l'an XII. (Paris 1806.) J. Adams, An Inquiry into the laws of Epidemies, (London 1809.) F. v. Schraud, De eo quod est in morbis epidemies (Vienes 1803.) demium. (Viennae 1802. 4.) Fr. Schnurrer, Materialien gu einer allgemeinen Raturlebre ber Epidemien und Contagien. (Ideiner allgemeinen Katurlehre der Epidemien und Contagien. (Zabingen 1810.) Schnurrer, Materiaux pour servir à une doctrine générale sur les épidémies et la contagion, traduit de l'allemand par J. C. Gase et Henry Breslau. (Paris 1815.) Cl. A. Barray, Mémoires sur les maladies épidémiques. (Besançon 1813.) B. Rnoblauch, Epidemien, ober Innalen der Epidemien, Enbemien, Contagien, Conftitutionen und bes Genius ber Rrantheiten. ber epibemischen, anstedenden und epizootischen Rrantheiten, bie in Europa feit ben frubeften Beiten, besonbere feit bem 14. Jahrh., bis Europa seit den frühesten Zeiten, desonders seit dem 14. Jahrd., die auf unsere Tage geherrscht haben. Aus dem Franz. von Dr. D. Brandeis. 1. Bd. (Stuttgart und Tübingen 1820.) J. B. Traunoy, Traité élémentaire sur les maladies épidemiques et populaires. (Paris 1819.) Alex. Morton, Diss. de fedribus epidemicis. (Edindurg. 1822.) Ant. Bodei, Questioni di medicina pratico-teorica, tocanti l'origine, la natura ed la terapia de morbi contagiosi ed epidemici. Vol. I. (Milano 1822.) F. M. Foderé, Leçons sur les épidémies et l'hygiène publique saites à la faculté de médecine de Strasbourg. IV Tom. (Paris 1822.) J. M. Audibert-Caille, De l'analogie appliquée à l'étude de épidémies et à la determination des méthodes curatives qu'il sout choisir dans les cas douteux. (Montpellier 1823.) Frits faut choisir dans les cas douteux. (Montpellier 1823.) Friebrid Schnurrer, Chronit ber Seuchen in Berbinbung mit ben gleichzeitigen Borgången in der physischen Belt und in der Geschichte der Menschen. 2 Ible. (Zubingen 1823 – 1825.) Smith, Elements of the aetiology and philosophy of Epidemics. (New-York 1824.) N. Chapman, Thoughts on the causes pheno-York 1824.) N. Chapman, Thoughts on the causes phenomena and laws of epidemics, with suggestions for their prevention and suppression, in Chapman, Philadelph, Journal of med, and physic, Sciences, Vol. VIII. (1824.) p. 352—390. Vol. IX. (1824.) p. 116—140, 876—398. Vol. XII. (1826.) p. 104—117. L. J. L. Leprieux, L'homme considéré dans ser rapports avec l'atmosphère, ou nouvelle doctrine des épidémies 2 Vol. (Paris 1825.) N. Poutrain, De morbis epidemies in genere. (Gandav, 1826. 14. S. 4.) J. F. Courhaut, Mémoires par les maladies épidémies constants des contrainnes contrainnes (Chapman, 1826. sur les maladies epidemiques contagieuses. (Chalons s. S. 1827. 93 C.) Mart. Bilh. Manbt, Pratifche Darftellung ber michtigften anftedenben Epibemien und Epigootien in ihrer Bebeutung für die medicinische Polizei. (Berlin 1828.) Risuedo de Amados. Mémoire sur les constitutions médicales et les épidémies, in Mém, des hospitaux du Midi. T. II, 1830. p. 174-183, 295

gibt. Infofern wir jedes abnorme Reactionsverhaltnig ber Organismen im Allgemeinen mit bem Namen Krantheit belegen, wird die Epibemie auch gleichbebeutend mit ber epibemifchen Rrantheit gebraucht, wenngleich richtis ger hierburch bie besondere Urt bes abnormen Reactions: berhaltniffes bezeichnet wirb. Muf ber anbern Geite hat man entsprechenber bas Wort Epibemie auf ben Musbrud bes abnormen Reactionsverhaltniffes ber menschlichen Dr= ganismen beschrantt und die epidemische Rrantheit als Gynonym von Bolksfrantheit, wie es auch ber Bortbegriff verlangt, betrachtet, mahrend man fur bas abnorme Reactionsverhaltnig bei ben Thieren bie Benennung Epi= gootie und bei den Pflangen, nach Riefer nicht eben paf= fend gebildet, Epiphytogie gebraucht und bemgemäß bie Lebre von ben epidemischen Krantheiten ber Menschen Epi= bemiologie, ber Thiere Epizootiologie (unrichtig Epi= zoonologie), ber Pflanzen Epiphytoniologie nennt. Die lettere besteht eigentlich noch gar nicht und auch die beis ben übrigen find eigentlich nur erft in Rubimenten vorhan= ben, wenngleich Materialien, wenigstens fur die Gpide: miologie, feit ben alteften Beiten gefammelt wurden. Der vorzüglichfte Begrunder ber miffenschaftlichen Beilfunde überhaupt, Sippofrates, war auch ber Begrunder ber Lehre von ben epidemischen Krankheiten, Die er aber nicht von ber theoretischen, fonbern von ber praftischen Geite ber gu erfaffen fuchte. Bie bas Sauptmoment ber wiffenschaft= lichen Richtung feiner Beit barin bestand, bie Thatfachen fo aufzufaffen und barguftellen, bag jeber bas ihnen gum Grunde liegende Gefet felbft aufzufinden im Stande mar, wenn er überhaupt bas Talent bagu befaß, fo ließ auch er fich bavon in ber Darftellung feiner Beobachtungen über ben allgemeinen Bilbungsgang ber Rrantheiten leis ten, und wie ber Sauptgegenstand jener wiffenschaftlichen Richtung zu feiner Beit in der thatfachlichen Ermittelung bes Berhaltniffes bes Menschen jum großen Ull, bem Ros: mus, bestand, fo mußte auch er, getragen von biefer Rich= tung, nothwendig jenes Berhaltniß vom arztlichen Stand:

298. Lassis, État de la science, relativement aux maladies épidémiques. (Paris 1831.) I. J. S. Sache, Allgemeine Lehren von den epidemischen und ansteckenden Krankseiten, insbesondere der Cholera. (Berlin 1831.) S. L. Steinheim, Bau: und Bruchstücke einer tünstigen Lehre von den Epidemien und ihrer Berbreitung. I. Hete (Altona 1831.) I. Beaumont, Conjectures und Brandië, ilder den Unterschied zwischen epidemischen und ansteckenden Fiedern. (Rospenhagen 1831.) Beaumont, Conjectures sur la formation et la multiplication des épidémies actuelles. (Paris 1832.) G. M. porer, Besuch einer systematischen Darstellung der siederhaften Bottskrankheiten. (Wien 1838.) Ph. Duvivier de St. Hubert, traité philosophique des maladies épidémiques. (Paris 1836.) L. Marchant, Esquisse sur l'étude et les causes des grandes épidémies. (Paris 1836. 48 S.) C. Manicus, Allgemeine Bemeretungen über die Natur und Berbreitung der Epidemien, in Pfaff's Mittheilungen aus dem Gebiete der Medicin, Ehirurgie und Pharmacie. 4. Jahrg. 1836. 7. und 8. Heft. S. 1—21. C. H. Lebenheim, über die Bolkskrankheiten und deren Behandlung. (Pamburg 1836.) Monneret, Considérations générales sur les épidémies. Diss. (Paris 1833. 4.) D. Hafer, Historich pathologise.

VAVIII der de la valerdem Riefer's System der Medicin. 1. Th. (Dresden und Leipzig 1839.) Bergt. außerdem Riefer's System der Medicin. 1. Bd. und Start's allgemeine Pathologie.

M. Encoel. b. BB. u. R. Erfte Section. XXXV.

puntte aus in physiologischer wie pathologischer Sinficht ju ermitteln fuchen. Da fur ihn aber bie Gefchichte faft nur leere Blatter barbot, - noch hatte ja feine inhalts-leere Gegenwart ben Blick auf bie Bergangenheit hingewiefen - fo fonnte auch er nur ber Gegenwart bie Beweife für jenes Berhaltniß entnehmen, mas um fo leichter mar, ba fie eben felbft überreich an beweisenben Facten mar; enthullt ja boch überall felbft bie Natur bem finnigen For= fcher ihr Innerftes und forgt bafur, bag ba, wo fie Großes schafft, es nicht an Kundigen fehle, bie es zu wurdigen wiffen. Go murbe Sippofrates bas fast unübertreffliche Mufter bes Beobachters epidemifcher Krankheiten. Wenn er auch die Lehre bavon nicht fostematisch zu ordnen ber-mochte, so fiellte er boch fest, daß es eine stationaire Conflitution gab und zeichnete mit fraftiger Sand bie Jah-resconstitution, fowie die burch fie begrundeten Rrantheiten, indem er jugleich vollstandig die Bichtigfeit ber einen wie ber andern fur den Urgt mit bem Blide eines Sehers erkannte. "Denn wenn man," sagt er de aëre, aquis et locis, "die Abwechselungen ber Jahreszeiten nebst bem Auf= und Untergange der Gestirne, wie jedes davon eintreten muß, genau fennt, fo wird man auch bie beporftebende Sahresconstitution vorausseben fonnen. Ber auf biefe Beife forschent, bie Berhaltniffe ber Jahreszeiten vorherfieht, ber muß fich von jeber eine genaue Rennt= nig erwerben; in ben meiften gallen wird ibm die Beilung gelingen und bei Musubung feiner Runft wird er am wenigsten ben rechten Weg verfehlen. Wenn man aber glaubt, daß biefe Dinge leere meteorologische Eraumereien waren, fo wird man nach Ablegung feiner vorgefaßten Meinung einsehen lernen, bag bie Sternkunbe nicht etwa wenig, fondern im Gegentheile fehr viel gur Ausitbung ber Debicin beitrage. Denn ber Darmkanal wie die Eingeweibe bes menschlichen Rorpers anbern fich jugleich mit den Sahreszeiten." Dag in ber Luft bas vermittelnbe Moment fur bie Entstehung ber epibemischen Krantheiten liege, mar bem Sippofrates wohl befannt, aber es entging ihm auch nicht, baf fie es nicht fur fich allein war, fonbern, bag noch ein unbefanntes Etwas, ein Unerforschliches (Beior) 2) bingutommen muffe, um eine Epidemie zu erzeugen. Geine Beobachtungen enthalten außer bem bereits Genannten und ben Uphorismen vorzugs: weise die Bucher von ben epidemischen Krankheiten, von benen zwar nur bas I, und III. ihn wirklich jum Berfaffer hat, die übrigen aber gewiß jum großen Theil aus feinen gefammelten Materialien entstanden find, wenn ichon feine nachsten Nachfolger ficher auch manches aus bem Schafe ihrer eigenen Erfahrung bingugethan haben mogen. Ift uns aus ber folgenden Beit auch wenig ober nichts erhalten worben, fo zeigt boch ichon bie Ungabe bes Plinius, bag die Epidemien fich von Often nach Beffen vers breiten, bag man bei bem Studium biefer Krankheiten über die Gegenwart hinausgegangen war und die Bergan-

<sup>2)</sup> C. P. Gesner, praes. G. G. Richter, Diss. de divino Hippocratis. (Gotting. 1739, 4.) Ch. L. Moegling, resp. C. G. Pichler, Diss. s. divinum Hippocratis in morbis epidemicis malignis. (Tubing. 1758, 4.)

genheit mit ihr verglichen hatte. Freilich mag fich bas Deifte, mas man gu leiften vermochte, nur auf bas Com: mentiren ber Sippofratischen Schriften beschrantt haben, mas infofern fein Gutes hatte, als baburch bie Lehre von ben Epidemien auch theoretifch, wenn auch nur fur einzelne Puntte nach und nach ausgebilbet murbe, wie bies namentlich von Galenus geschehen ift. Die Uraber bemachtigten fich zwar ber Sippofratischen Unfichten, bag bie Luft bie Sauptrolle bei ber Entstehung ber Epidemien fpiele und ber Lauf ber Geffirne einen nicht unbetrachtli= chen Untheil baran habe, legten aber zu viel Gewicht auf ben lettern Punft und geriethen fo in bas Gebiet ber aftrologischen Traumereien, welches jede anderweitige Beobachtung verschlang und fo ben Fortschritt ber Lehre von ben Epidemien faft fur ein halbes Sahrtaufend hemmte, was um fo mehr zu bedauern, ba grabe in jener Beit bie gewaltigften Spibemien bie Bolfer heimfuchten. Das neu erwachte Studium ber griechischen Literatur trat gwar auch biefer Richtung entgegen, war aber noch lange ju fraft-los, um ihm die gehörige Stelle anweisen zu konnen, um fo mehr, als man fich fast allein barauf beschränkte, theils auf eine febr nuchterne Beife bie Schriften bes großen Beifen von Ros zu commentiren, theils feine Lehren mit ben berrichenben aftrologischen Unfichten in Ginflang gu brin: gen (Carbanus, Balefius, Mercurialis, be Be: rebia). Much war bie Bahl jener gelehrten Urzte zu gering gegen ben Eroß gewöhnlicher Curirer, bie mit bem großen baufen in ben Spidemien nur eine Buchtruthe Gottes faben und jeben Berfuch einer naturlichen Erklarung fur Reberei auslegten; bagu fam noch, bag man beinabe alle und jebe epidemifche Krankheit mit bem ungludlichen Da= men De ft belegte, wodurch jebe nabere Unterscheibung unmöglich gemacht und fomit auch bas überreiche Date: rial, welches die Epidemien bes 14., 15., 16. Jahrh. bar= bieten, faum jemals geborig benutt werben fann. Muger: bem batte ber feit Sahrhunderten herrschende Particularis: mus in ber Debicin jebe hobere Muffaffung bes Berhalt: niffes bes Menschen jum großen Mil beinahe gang vernich: tet, bis bie Uhnung bavon in bem freilich in mehr als einer Sinficht confusen Paracelfus wieber aufbammerte, ohne daß er jedoch, allerdings jum großen Theil burch eigne Schuld, von feinen Beitgenoffen verftanben worben ware. Richt wenig trug endlich bie in jener Beit fich eis gentlich erft gestaltende Lehre von ber Unstedung, um welche fich befonders Fracaftori und Palmarius verdient mach: ten, bagu bei, eine richtige Unficht von ben Spidemien gu erschweren, ba man balb babin gelangte epibemische und ans ftedende Krantheiten fur ibentisch zu erflaren. Endlich fam man zu ber Überzeugung, bag man aus biefem, fowie aus bem Birrwarr überhaupt, in ben bie Debicin gerathen war, nur baburch berauszukommen vermoge, wenn man ben von Sippofrates betretenen Weg wieder befolge, und fo feben wir benn außer burch Fernelius (1497-1558) und Fores ftus (1520 - 1597) besonders durch Ballonius (1538 -1616) und vor allen durch Sybenham (1624-1689) eine neue Ura fur bie Lehre von ben epibemischen Rrant: beiten bereinbrechen. 3mar begnügte man fich vorzugs: weise bamit, die vorfommenben Epidemien in echt Sippo:

fratischem Ginne aufzuzeichnen, allein man ging auch eis nen Schritt weiter und namentlich war es Sybenham, ber bie bebeutsame Lehre von ber fationaren und epidemis fchen Conftitution fchuf; indeffen geschah auch bies nur von ber praftischen Geite ber und die Theorie fonnte fich berfelben noch nicht bemachtigen, ba die Geschichte fich noch nicht bes Materials bemachtigt hatte. In England fcbrit: ten Morton, Surham, Mead, Pringle und Grant auf ber von Sybenham betretenen Bahn weiter; in Stalien Baglivi, Ramazzini, Lancifi; in Teutschland von Boerhaave angeregt, van Swieten, be Saen und Stoll; in Frantreich, wo in ber letten Salfte bes vorigen Sabrbunberts Lepecq be la Cloture glangte, suchte vor allen die parifer Gefellichaft ber Urgte mit bem größten Gifer bie Materia: lien zu fammeln, von benen jeboch nur ein fleiner Theil in ben Beitschriften veröffentlicht ward, ber großere aber noch jest unbenutt in ihrem Urchive fich niebergelegt bes findet, ba bie Urbeiten einer befonbers bagu niebergefets ten Commiffion unter be la Porte und Bicg b'Mapr burch bie Revolution unterbrochen wurden. In ber neuern Beit hat die Afabemie zwar ben Gegenstand wieber aufzunebs men beschloffen, allein die bagu bestimmte Commiffion scheint bis jett nicht weiter als zu einer allgemeinen, fast nur nominellen ober numerischen, Übersicht gelangt zu sein. Willeneuve erzählt in seinem Bericht, bag von 1771—1830, also innerhalb 60 Jahren, 900 Berichte von Epis bemien veröffentlicht feien, aus 73 frangofischen Departes ments, und 1160 feien an die Akademie eingefandt. Auf biefe Beife war die Bahl ber Monographien über einzelne epidemische Krankheiten nach und nach bis in bas Unger beuere angewachsen, wogu befonders bie Faulfieberepibes mien, welche in ben fiebziger Sahren bes vorigen Sabrhunderts berrichten, nicht wenig beitrugen; aber nur bier und ba hatte man in Differtationen ben Berfuch gemacht, einige allgemeine Resultate gufammengustellen und fomit auch theoretisch bie Lehre von ben Epidemien im Allgemeis nen naber zu begrunden. Die erften felbftanbigen Schriften lieferten Le Brun und Raymond, benen fich in Teutsch-land Sopfengartner anschloß; allein viel vermochten fie nicht gu leiften, ba ber geschichtliche Boben, auf bem fie fußten, ju geringen Raum umfaßte. Endlich ließen bie Berheerungen, welche bas gelbe Fieber in Umerita anrich tete, Doah Bebfter ben fuhnen Entichluß faffen, bie ger ftreuten Materialien ju einer Geschichte ber Epidemien aufammenguftellen und hieraus eine Ungabl feftbegrundeter Schluffe gu ziehen; allein obgleich fein Bert in England fogleich einen Nachdrud erlebte, fo fonnte es fich boch nur einen mehr als beschranften Rreis von Lefern ermer ben, ber größte Theil ber Eremplare erlitt ungelefen bas Schickfal ber Makulatur und bas Buch ift fomit jest gu ben Geltenheiten ju rechnen. Dicht beffer ging es ber auf gleiche Beranlaffung verfaßten Schrift von Bil lalba, und beibe find ben teutschen Argten fast erft burch Schnurrer's Bert bem Titel nach befannt geworben, wenngleich auch fie burch die Furcht vor bem Beiterbringen bes gelben Fiebers von Spanien ber gu einem forgfaltie gern Studium ber Lehre von ben Epidemien lebbaft ans geregt, und bas burch Gullen und Brown bereinbrechente

theoretifche Zeitalter ber Medicin, als beffen Bluthe fich bie naturphilosophische Schule barftellte, auch in bie= fes Chaos Licht zu bringen verfucht murbe. Die erften Fruchte ber neu beginnenben, burch Sopfengartner eroffnes ten, theoretischen Richtung erhielten wir in Benditsch Un: tersuchungen über die herrschende Constitution, Wolfart über ben Genius ber Krantheiten und Schraud's fleiner Schrift; allein auch fie bafiren fich meiftens nur auf die Erfahrun: gen ber Gegenwart. Das jest einmal Angeregte wurde burch bie Tophusepidemien ju Unfange unfers Sabrbuns berts, und die auffallende Umgestaltung bes Genius epidemicus machtig geforbert, und fo konnte es nach Lentin's, Bittmann's, Sufeland's, Autenrieth's und Sarleg' Bemuhungen ber geniale Riefer magen, freilich oft mehr abnend, als burch fichere hiftorische Facten beweisend, die Lehre von ben Epidemien in ihren Grundzugen in bem erften Banbe feines Guftems niederzulegen, bie noch jest bas Gebiegenfte find, mas wir besigen, obgleich leiber nur ein mehr als fleiner Theil ber Argte von ihnen Rennt: nig nimmt. Dicht beffer erging es Schnurrer, ber nur einen Theil feines, bei allen Dangeln im Gingelnen groß: artigen Berfes ju vollenden vermochte; geringern wiffen: Schaftlichen Berth haben die mehr compilatorischen Berte bon Dzanam und Fobere, weshalb fie um fo leichter bas Schicffal mit ben übrigen theilten, benn nur zu balb er= kaltete ber kaum belebte Gifer. Da erschien endlich bie Cholera und rittelte bie Urzte gewaltsam aus ihrem forgtofen Schlummer; vergebens muhte fich die herrschende Theorie ab, eine Erkenntniß zu affectiren, wie fehr fie fich auch wandte und straubte, die Disgriffe, die sie jeden Mugenblid beging, zwangen fie endlich zu bem Geftand= niffe, daß fie fuhrerlos auf unbefannten Begen manble und fie bei ihren fuhnen Sprungen eine gude hinter fich gelaffen, die nicht fo leicht auszufullen mar. Da bie Begenwart so wenig ber hilfe bot, mußte man schon seinen Blid auf die Bergangenheit richten, und so erhielten erst jest die Bemuhungen fruherer Gelehrten die ihnen langft gebuhrenbe Unerkennung. Go reich aber auch an Bahl Die Literatur fich jest gestaltete, so gering an Inhalt ift ber größere Theil Dieser ephemeren Productionen, ba bie burch bie bringenbe Gefahr gebotene Saft nur bas einem jeben junachst Liegende aufzuraffen zwang, und bann traf es meiftens nur einen einzelnen fur ben Staat zwar febr wichtigen, fur bie Runft aber nur untergeordneten Puntt, bas Berhaltniß bes Contagiums gur Epibemie, bas ber großere Theil ber Urgte, bornirt genug, aus ben in ber Gegenwart fo unficher gebotenen Daten festfeben ju wol-Ien fich anmagte. Go schnell wie ber Gifer fur Die Musbildung ber Lebre von ben Epibemien erwacht mar, ebenfo fchnell verlor er fich auch bei ben meiften Urgten wieber, benn mit bem letten begrabenen Cholerafranfen murbe auch bas Intereffe fur die Rrantheit und bie Epidemien überhaupt begraben. Bergebens fuchte Beder burch feis nen zeitgemäßen Mufruf biefes Intereffe fur bie Dauer gu feffeln, nur ein verhaltnigmäßig febr fleiner Theil ichlog fich feinen verbienftvollen Bemuhungen an, ba bie Deis ften ohne bas Felb gu bebauen und gu befaen ernten mol-Ien. Much ber von Beder betretene Beg, foviel Berbienft:

liches er auch bereits geforbert bat, fann nicht jum Biele führen, ba man zu wenig barauf bebacht ift, aus ber Daffe bes Einzelnen bestimmte Refultate fur Die Lebre von ben Epidemien im Allgemeinen ju gewinnen, und bas rein Siftorische bas Pathologisch = Physiologische ju fehr in ben hintergrund brangt. Grabe barin liegt eben ber Grund, warum so wenige Arzte fich mit bem Studium ber hiftorifchen Pathologie befreunden, weil ihnen in bem bisher Geleifteten ju wenig ber praftifche Rugen in Die Mugen fpringt. Unendlich viel ift bemnach bier noch guthun ubrig. Aber nicht leicht ift bas Geschäft berartiger Untersuchungen und nur mubfam, nach ben angestreng: teften Studien, wird bier eine Fugbreite Landes gewon= nen. Die Sprache aller Bolfer und Beiten muß bem Geschichtsforscher zu Gebote fteben; nicht blos bie Berfe ber Fachgenoffen find mit fritischem Muge gu burchmuftern, fonbern auch bie Sahrbucher aller Beiten, Bolfer, Stabte und felbft einzelner Menschen muffen forgfam gepruft merben, Uftronom und Phyfiter uns ihr Biffen überlaffen, ja fogar bie Rlagen ber Moraliften burfen nicht ungehort verhallen. Das fann aber nicht eines Menfchen Bert fein, bagu geboren Sunberte bon ichaffenben und fammelnben Sanben, bie von einem Beifte befeelt nicht Luftblafen, fon= bern Berfftude bem aufzuführenden Gebaube barbringen. Bwei Aufgaben find vorher gu lofen, wenn anders bie Lehre von ben Epidemien jemals mehr als eine nur gu lodere Berbindung von Bruchftuden barbieten foll; wir muffen eine geographische Nofologie und eine wirkliche Geschichten ber Epibemien, wie ber epibemifchen Conftitutionen befigen; fo lange aber biefe und fehlen, fann es feine auf wiffenschaftlichen Werth Unfpruch machende Lebre von ben Spibemien geben. Sieraus mag ber Lefer felbft ben Magitab gur Beurtheilung ber folgenben Darftellung entnehmen.

Rabere Bestimmung bes Begriffes von ber Epibemie. Bir haben oben bie Epibemie bezeich: net als ben Musbrud bes abnormen Berhaltniffes ber Reac= tion ber organischen Befen, berbeigeführt burch bie Ginwirfung ber Mugenwelt, welches fich zu einer und berfelben Beit ober boch nur in febr furgen Bwifchenraumen bei einer mehr ober weniger großen Menge berfelben in einem bestimmten Raume fund gibt; indeffen bedarf biefe gang allgemeine Definition noch einer nabern Bestimmung, wenn fie als erichopfend betrachtet werben foll. Bunachft haben wir ben Begriff ber Augenwelt bier naber festauftellen. Mugenwelt nennen wir im Bezug auf ben Drganismus allerdings alles, was außer ibm befindlich ift, allein bier verstehen wir nur bas allgemein ihn Umgebenbe, beffen Bebifel bie Luft ift, fodaß namentlich ber Boben, auf welchem fich ber Drganismus befindet, ausgenommen ift, welcher nur infofern in Betracht fommen fann, als er eine Einwirfung auf bies auch fie umgebenbe Debium, bie Luft, auszuuben im Stande ift, und auch bann meniger auf die Entstehung einer Epidemie im Allgemeinen als vielmehr auf die Form und ben Berlauf berfelben von Ginfluß ift. In gleichem Berhaltniffe fteht bie Lebens= und Rahrungeweise bes Bolfes gur Epibemie, welche gus fammen mit ber Ginwirfung bes Bobens bie Enbemie

und enbemische Rrantheit (f. b. Artitel) fegen. Die Luft an und fur fich bringt aber, wie wir nachher feben werben, noch feine Epidemie hervor, fondern nur eis genthumliche Beichaffenheiten berfelben, beren Grund außer: balb, in fosmifchen Berhaltniffen, liegt, welche nicht ben normalen und gewöhnlichen Gefegen gemaß auftreten, nicht 3. 28. burch ben normalen Bang ber Sahreszeiten berbeis geführt werben, obichon man auch auf die hierdurch veranlagten Krantheiten ben Musbrud Epidemie angewendet und baburch mancherlei Bermirrungen hervorgerufen bat. Demnach haben wir die Epibemie als ben Musbrud bes abnormen Berhaltniffes ber Reaction ber organischen Befen burch bie Einwirfung einer ungewöhnlichen, burch fos= mifche Ginfluffe berbeigeführten Luftbeschaffenbeit, welche wir mit bem Ramen epibemifche Buft = Conftitution belegen, bervorgerufen, ju befiniren. Indem wir eine folche Luftbeschaffenheit als ungewohnlich bezeichnet haben, ift es augleich ausgesprochen, bag fie nur temporar fein fann, und hiermit in Beziehung fteht es, bag bie Epidemie einen Unfang und ein Ende, ebenfo wie einen Beitpunkt ber Sohe haben muß, die epibemifche Krankheit alfo in ihrem Berlaufe in ber Maffe ber befallenen Organismen ein Gefammtbild barftellt, welches ein Unalogon bes Ber= laufs ber Rrantbeit in bem Individuum barbietet, gleich= fam bie Krantheit in vergrößertem Dagftabe barftellt. Dies burch die Epidemie bargestellte Gesammtbild ift nicht blos in Bezug auf die endemischen, fondern auch fur andere gu: fällig entstebenbe, intercurrirende Krankheiten ein charakterifti= fches Unterscheidungszeichen, worauf zuerft Sydenham auf= merkfam machte, ba bie Alten, namentlich Sippotrates, nichts von folch einem, gleichwol überall fich bestätigenben, Befete gewußt ju haben icheinen. Es gibt eine nicht ge= ringe Ungabl von Krantheiten, Die ben Spibemien im Ubris gen vielfach abnlich find, benen aber biefes charafteriftifche Unterscheidungsmerkmal burchaus mangelt, und bie bes= halb auch aus ber Bahl ber epidemischen geftrichen werben muffen. Es fonnen fich g. B., fagt Schnurrer (Materia-lien S. 13), bie Bewohner einer Stadt bei einer offentlichen Beranlaffung zugleich in großer Ungahl ber kalten Abenbluft aussehen, ben Sag barauf konnen Katarrhe und Salsentzundungen allgemein werben, ober es fonnen Sol-baten, die fich gemeinschaftlich ber Witterung und allen ihren übrigen Strapagen aussehen, nach einem Gefechte unter freiem himmel schlafen, dabei fehr burchnaft werden und nach ein Paar Tagen ziemlich allgemein von der Ruhr befallen werben, wie dies Pringle beobachtete, welscher (Beobachtungen über die Krankbeiten der Armee, überfest von Brande. G. 295) ausbrudlich babei bemerft, bag in biefem Falle bie Krankheiten ber einzelnen Inbividuen in ihrem Totalverlauf fein allgemeines Bild ber Rranfheit barftellten, fonbern es fei nur ein Aggregat vieler einzelnen Krantheiten gewefen. Muffallend ift es baber, wie der gelehrte Barlef (Bandbuch ber arztlichen Klinik 1. Bb. G. 479) Diefes Merkmal als charafteriftifch verwerfen und bie baffelbe anerfennenben Urgte, wie Schnurrer, tabeln und fragen fonnte: warum follen folche und abn= liche Krantbeiten, Die aus gleicher Urfache einen großen Theil ber Einwohner einer Stadt ober eines Diffrictes qu=

gleich befallen, nicht auch epibemifch beigen? Freilich, fagt er, tonnen und werben folche mehr nur gufallig und ter: reftrifch : epidemische Rrankbeiten in einigen Sauptmomenten fich immer von ben atmofpharisch sepidemischen, welchen ein gewiffes atmofpharifch verbreitetes Miasma gum Grunde liegt, unterscheiben; aber man ift beswegen boch nicht berechtigt, biefe letteren, wenn fie auch immerbin die vollfommnere und bie wichtigfte und einflugreichfte Claffe von Epibemien bilben, als die einzigen Krankheiten dieses Ra-mens aufzustellen." Gine folche Berechtigung ift nun al-lerdings nicht nur vorhanden, sondern man muß fich ihrer auch nothwendig bedienen, wenn man nach großerer Rlarheit in der Lehre von ben Spidemien ftrebt, welche burch jebe frembartige Beimischung verhindert wird. Darum, baß jene Rrantheiten, welche wir fynbemifche nennen, Uhnlichkeit mit ben Epidemien haben, find fie noch nicht ju ben Epidemien felbft ju rechnen, fonft mußte bas Erbrechen, welches bie Urgte gufallig an einem Tage bei eis ner vielleicht nicht unerheblichen Menge von Kranten in einer Stadt ober Begend burch Argneimittel berbeifubren, auch eine Epibemie fein. Das Raumliche und Beitliche ift fur die Spidemie allerbings von geringerem Bewichte, eben, weil es auch fur andere nicht eigentlich epidemifche Rrantheiten in Unfpruch genommen wird; inbeffen barf es boch in ber Definition nicht fehlen, ebenfo wenig eine bestimmte Menge von Individuen, die fich freilich nicht burch bie Bahl begrengen lagt. Dag Ginheit ber Beit und bes Raums nothwendig ift, fieht man baraus, baß 3. 28. in einem beißen Gommer in ben verschiedenften Gegenden und ganbern eine bedeutenbe Menge Menfchen von Apos plerie befallen werben tonnen, ohne bag biefe Ralle in eis nem weitern Busammenhange fteben, mithin auch feine Epibemie begrunden tonnen, und bies gwar um fo weniger, je größere Beitabichnitte zwischen ben einzelnen Erfrankungen ftattfinden. Die Babl ber Kranten an und fur fich tann fcon beshalb nicht allein entscheiben, ba im Unfange und ju Enbe jeber Epidemie gewohnlich nur wenige erfranten, und gleichwol bie Epidemie bereits vorhanden ift, und felbft auf ber Sohe wird feineswegs immer bie Debraabl ber Individuen wirklich frant, wenn schon ber großere Thal auf irgend eine Beise ben Ginflug bes Genius epidemieus empfindet. Faft nur die Influenza icheint mit einem Male ben größten Theil ber Bewohner eines Drtes gu befallen, bafur ift aber auch ihr Befammtbilb weniger in fleinerem Raume, fondern meiftens nur in ber Gefammt: maffe ber Gegenden, bie fie burcheilt, ju erfennen, und bie einzelnen Orte ftellen bier gleichsam bie Individuen por, weshalb man fie auch nicht mit Unrecht als bas Dufter ber epidemischen Krantheiten bezeichnet bat. Berben alle ober boch bie meiften Individuen berfelben Species und Gattung in einer bedeutenben Ungabl von Orten eines ober gar mehrer Belttheile von ber epibemischen Krantheit bes fallen, fo nennt man bies eine Panbemie ober Beltepibe: mie, und wenn baran eine bebeutenbe Menge ber erfrant: ten Organismen ju Grunde geben, Beltfeuche, ba man überhaupt die mit gablreichen Todesfällen verbundenen Epis bemien Geuchen nennt, wofur bie altern Urgte ben Das men De ft gebrauchten, mas ju einer Menge von Grrtbumern

Beranlaffung gegeben hat. Scaliger nannte bie enbemi= fchen Krantheiten morbos populares, die epidemischen bagegen morbos vulgares ober vulgivagos; Fr. Soff: mann feste bie epidemifchen Rrantheiten ben fporabifchen und bie pandemischen ben endemischen entgegen, mas aber fcon Gennert als unftatthaft bezeichnet hatte. Enblich haben wir noch ben bier in Betracht fommenben Begriff ber Reaction ber Organismen naber ins Muge gu faffen. Reaction nennen wir bie Urt und Beife, wie ber Drganismus fein Thatigfein geftaltet, um die von Mugen ein= bringende Schablichkeit fern zu halten, oder die bereits eingedrungene zu entfernen. Je allgemein wirkender bie Schablichkeit ift, besto allgemeiner muß auch ber Organis mus an ber Reaction Theil nehmen. Der Reprafentant ber allgemeinen Thatigfeit bes Organismus ift aber bas Blut, bas bestandig Thatige die Blutbewegung; ba nun bie epidemischen Ginfluffe burchaus allgemein einwirkenbe find, fo muffen auch burch fie allgemeine Reactionen bes Drganismus hervorgerufen werben, mithin bie epidemifchen Rrantbeiten fammtlich mit Fieber verbunden fein, und ba feine fieberhafte Krankbeit einen dronischen, vielmehr ftets einen acuten Berlauf nimmt, fo muffen auch bie epidemi= fchen Rrantheiten einen acuten Berlauf zeigen. acute Berlauf ift fowol in bem einzelnen Krantheitsfalle als auch in ber gangen Summe ber Krankheitsfälle ber einzelnen Ortschaften und Diffricte, alfo in ber gangen Epidemie als Gefammtbild ber Reaction mahrzunehmen. Abnorm ift jene Reaction aber in Bezug auf bie befalles nen Individuen infofern, als fie baffelbe aus dem gewohn= lichen Rreife ber gum gefunden Leben nothigen Functio= nen herausreißt und ein frembartiges Wechfelverhaltniß ber Organe hervorruft, mabrend die Reaction in Bezug auf die epidemischen Ginfluffe gang gefehmaßig erfolgt, alfo von biefer Geite normal ju nennen ware. Faffen wir bas Gefagte gufammen, fo werben wir die Epidemie befiniren als ben "Musbrud bes abnormen Berhaltniffes ber Reaction ber menschlichen Organismen in Geftalt einer acuten, fieberhaften Rrantheit, welche, hervorgerufen burch die Einwirfung einer ungewöhnlichen, durch fosmische Gin-fluffe herbeigeführten Luftbeschaffenheit, eine bestimmte Menge von Individuen in einem großern ober fleinern Raume mehr ober weniger gleichzeitig ober boch in einer unmit= telbaren Aufeinanderfolge befallt, an ben befallenen Inbi= viduen, wie im Bangen einen bestimmten, regelmäßigen Berlauf zeigt, und bann nach einer bestimmten Beit fo lange wieder verschwindet, bis fich abermals bie ju ihrer Entftehung nothwendigen Bebingungen erzeugen." Sier= aus geht alfo hervor, bag wir die Epidemie mit ber epis bemifchen Krankheit im Allgemeinen ibentificiren, benn bie besondere epidemische Rrantheit ift die besondere Form bes Musbrucks ber Reaction, und fie namentlich von ber epis bemifchen Conftitution unterscheiben, Die fo haufig mit ber Epibemie verwechfelt wirb, mas zu einer Denge Berwirrungen Beranlaffung gegeben bat, wie fich bies fpaterbin ergeben wirb.

Atiologie ber Epidemie 3). Sowie gu bem

Zustandekommen einer jeden Krankheit, so wird auch zu dem Zustandekommen einer Epidemie eine besondere Disposition der Organismen ersodert, welche wol von der allgemeinen Receptionsfähigkeit der schädlichen Einslüsse überhaupt zu unterscheiden ist. Diese Disposition ist aber nach zwei Richtungen hin verschieden, je nachdem sie die Quantität oder Dualität der Reaction bestimmt, was früsder sast außer Acht gelassen ward; denn obgleich der reits Raymond und Wittmann diesen Unterschied kannten, so war es in der neuern Zeit doch erst Fuchs, welcher ihn aussührlicher begründete. Die Richtung der Quantität der Reaction und somit der Krankheit, drückt ihren Charakter aus, und wir belegen sie mit dem Ramen des Genius epidemicus"), während die Richtung der Qualität die

ventilatio. (Lugdun. 1641. 4.) Jac. Moody, De febrium epidemicarum communium causis et formis diss. (Edinburg. 1772.) E. Rosenblad, Diss. de causis morborum epidemicorum genera-tim. (Lundin. 1775.) C. A. Eichelberg, Diss. de causis phaenomenorum quae observantur in progressione morborum epidemicorum. (Neomag. 1776.) Fr. Adolph Weise. Diss. de causis epidemiarum generalioribus. (Halae 1797. 27 S.) (D. S. Friedlander) Berfuch einer Auflofung bes Stoll'ichen Problems: Bie fann ein und berfelbe Rrantheitsftoff in ber Luft verschiebene Krankheiten, die durch einerlei Mittel gehoben werden, hervorbringen? (Brestau 1797.) Jean Louis Perrier, Diss. sur les causes et sur les moyens préservatifs des maladies épidémiques. (Paris 1813. 34 S. 4.) Th. Forster, A brief inquiry into the cause and mitigation of pestilential fever, and into the opinion cause and mitigation of pestilential fever, and into the opinion of the ancients respecting epidemical diseases. (London 1818.) John O'Regan, Diss. de causis febrium epidemicarum. (Edinburg 1822.) S. Lassis, Causes des maladies épidémiques, moyens de les prévenir et d'y remédier; avec quelques reflexions sur l'épidémie d'Espagne. (Paris 1822.) J. A. Dupeau, Quaenam sunt morborum epidemicorum causae? (Paris 1828. 4.) S. E. H. Biermann, über das Befentliche und ursächliche epidemischer und contagiöser Krantheiten im Allgemeinen, in heisen Alphandlungen noturbissoriéen, aesightlichen un mehiin beffen Abhandlungen naturhistorischen, gerichtlichen und medi-cinischen Inhalts. (Leipzig 1828.) G. Clymer, Diss. on causes of epidemic diseases. (Philadelph. 1828.) E. L. Brown, Diss. on causes of malignant epidemics, (Philadelph, 1829.) Bachoue de Loustalot, La cause des épidémies devoilée, ou experiences tout à fait concluentes sur l'art d'assainir les hospitaux, les camps, les prisons, les palais, les vaisseaux, les habitudes particulières à la ville et à la campagne, les voitures publiques et de préserver infailliblement les nations du choleramorbus, de la peste, de la fièvre jaune et en général de tout fléau épidémique. Travail confirmatif de la découverte de la médecine physico-dynamique et destiné à renverser tous les so-phismes de l'école dite physiologique ou d'irritation et de phy-sique actuelle sur les attributs de la matière de l'homme et de sique actuelle sur les attributs de la matière de l'homme et de la matière universelle. (Paris 1831.) Alibert. Sur les causes secrètes des épidémies, in Revue médicale 1833. T. I. und IV. C. H. Neubert, De morborum epidemicorum notione et causis, Diss. (Lipsiae 1835.) Latour-Marliae, Opinion sur les causes qui produisent les maladies épidémiques. (Paris 1837.) Holt Yates, On the causes of epidemic fever in the metropolis, especially among the labouring classes. (London 1838.) 1838.)

4) Bittmann, über stehende Constitution in medicinische praktischer hinsicht, in Parles' Rhein. Jahrbuch. 4. Bb. 1. St. S. 80—118. Supplementband zu dem 1. und 4. Bde. (1822.) S. 83—57. Fuchs, Bemerkungen über Krankheitegenius, Krankheiteconstitution und pandemische Krankheiten in ihrem gegenseitigen Berhalten, in heidelberger klinische Annalen. 10. Bd. (1834.) S. 161—206. Dr. Martin Geigel, Untersuchungen über Entste

<sup>3)</sup> L. Meyssonier, De abditis Enidquilor causis paraenetica

Form ber Reaction und fomit ber Krantheit bestimmt, und als epidemifche Conftitution') zu bezeichnen ift. Die frühern Arzte haben nicht nur Genius epidemicus und Constitutio epidemica promiscue gebraucht, sonbern auch bie eigenthumliche Luftconstitution, welche bie veran= laffende Urfache ber epidemifchen Conftitution abgibt, mit biefem Ramen belegt, woburch eine grengenlofe Bermir: rung entstanden ift, welche eine flare Ginficht in Die atio= logischen Berhaltniffe ber Spibemien fast gur Unmöglich= feit gemacht hat. Bas nun junachft ben Genius epidemicus betrifft, fo verfteben wir barunter im Mugemeinen bie Disposition zu einem bestimmten Grabe ber Reaction, welche ber Organismus ber Bewohner ganger Gegenben und Landerftriche gegen bie auf ihn einbringende Schab= lichfeit bervortreten lagt; es ift ber Musbruck ber in ber Gefammtheit eines Boltes allgemein verbreiteten Stim= mung ber Lebenstraft, welche wie jebe Reaction nur in einer breifachen Richtung, ber fibenischen, afthenischen und erethischen, möglich ift. Da indeffen ber eret bische Charatter ber normale, mit ber Gefundheit zufammenfallende ift, fo tritt er, wenn nicht grade wirkliches Rrantfein er= folgt, in ben hintergrund, und wird gewöhnlich beshalb übersehen ober nicht als ber Ausbruck eines epidemischen Einflusses betrachtet, sodaß in der Regel nur von dem sthenischen und asthenischen Genius die Rede ift. In der

hung bes Krankheitsgenius, bessen einzelne Formen und Gesengebung für arztliches hanbeln, namentlich in Bezug auf die Jestzeit.

(Buryburg 1840. 480 S.)

5) Franc. Gouel, Ergo in acutis morbis epidemicae constitutionis maxime habenda ratio, (Paris 1692. 4.) A. El. Büchner, Diss. de differentiis morborum quae constitutioni epidemicae debemur. (Halae 1768. 4.) F. H. Schmitt, praes. Leveling, Diss. de praestantia medicorum morbos acutos et chronicos ad normam constitutionis epidemicae et endemicae observantium. (Heidelberg. 1790. 18 S. 4.) Aug. Fr. Hecker, respond. Wilh. Koch, Diss. de constitutione epidemica ex mutato corporis humani calore, tam specifico quam sensibili explicanda. (Erford. 1791. 22 S. 4.) Ph. Jac. Scheurer, Quaedam de constitutione epidemica et endemica. (Jenae 1794. 44 S.) Kramer, Diss. de constitutionis epidemicae aerisque in morborum diagnosin influxu eorum praedicendo atque investigando. (Jenae 1799. 4.) C. Bolf, über bie Beránberung bes Krantfeitégenius. Lus bem Cat. (Marburg 1799.) Derfelbe, über ben Genius ber Krantfeiten. (Frantf. a. M. 1801. 343 S.) Schraud, De eo quod est in morbis epidemium. (Pesth. 1802. 4.) Hopfengärtner, De morbis annuis, endemis, epidemicis et stationariis, in Dentifriten ber schwibischen Gesellschaft ber Ürzte. (Zübingen unb Stuttgart 1803.) 1. Bb. S. 97 fg. J. P. Chausse, De genio morborum epidemico. (Paris 1804. 4.) C. van der Hoven, De constitutionis epidemicae doctrina. (Lugd. Bat. 1817. 4.) Car. Gotthelf Gräse, Diss. exh. brevem quarundam veterum ac recentiorum de origine constitutionis epidemicae opinionum comparationem. (Jenae 1827. 17 S. 4.) G. B. S. Suscian, 182. Bb. 4. St. (1831. April.) S. 91—106. Bilb. Būchner, Die vier Grunbformen bes epidemischen fraitonalren Krantfeitégenius unb bessen unb tobter Contagiosităt, in Suscians unb unmittelbarer, lebenz ber unb tobter Contagiosităt, in Suscians unb bessen der unb tobter Gonagiosităt, in Suscians Rrantfeitegenius unb bessen der Berbalten in physiologischer, átiologischer unb

That fann fich auch ber erethische Charafter im Großen feiner lange bemerkbaren Dauer erfreuen, ba er eben Inbif. ferengpunkt ift und jebes Gleichgewicht ber Rrafte nur furge Beit anhalt, um gu bem Dehr ober Beniger überzugeben. Die Beit ber Berrichaft bes Genius epidemicus erethicus ift baber auch mehr bie Beit bes Schwankens, man mochte fagen ber Charafterlofigfeit ber Gefammtmaffe ber Rrantbeiten, mahrend die Individualitat allerdings in vieler Beziehung beutlicher hervortritt, jedoch auch bier mehr orts lich als allgemein, baber benn auch bie Belegenheit gum Studium der ortlichen Krantheiten vorzüglich gunftig ift, indem felbst fonft als allgemein auftretende Krantheiten eine große Reigung zeigen, fich zu localifiren, fobag man in Berfuchung gerath, jebe allgemeine Rrantheit ju Teugnen. Die Erfahrungen ber neuern Beit haben bies auf bas Unwidersprechlichfte bewiefen. Geit bem 3. 1825, wo ber fthenische Genius epidemicus fein Enbe erreichte, ift ein beutliches Schwanken zwischen ihm und bem afthe nischen Genius bemerfbar, jeboch befonbers bis jum 3. 1830 mit großerer Reigung jum fthenischen, feit ber Beit aber jum afthenischen, und baraus erflart fich auch bas Schwanten der Urzte in ihren pathologisch = therapeutischen Unsich= ten; in Berlegenheit find alle Ultras gerathen, und fo trobig fie auch bagegen antampften, ihre Confequeng wurde erschuttert, die Beit ber Regeln ichien vorüber und bie Berudfichtigung ber Ausnahmen gewann bie Dberhand, die Empirie fang Siegeshymnen, ber Rundige aber wußte, bag biefem Raufche balb bas Wimmern ber Bergweiflung folgen mußte, bas auch, grauenvoll genug, gur Beit ber Cholera aus allen Beltgegenden ber ertonte; und in ber That befindet fich Diemand in verzweiflungsvollerer Lage, als ber Empirifer und Routinier in ber Beit, wo ber Genius morborum zwischen fibenisch und afthenisch schwantt, benn er fennt nur eine gewohnte Reihenfolge ber Recepte, bie er mit eiferner Confequeng verfolgt, und fein Biffen ift aus, wenn er biefe Bahn verlaffen foll; er giebt bann bie Recepte wie Lotterieloofe, fich bem Glude überlaffend, bas ihm freilich bei gewöhnlichen Rrantheiten oft gunftig ift, benn ber erethische Charafter lagt bie Beilfraft bet Ratur am freieften walten; gefahrlichen Rrantheiten, bes fonders epidemischen, wie die Cholera, gegenüber ift er rathund gludlos, benn obgleich Allgemeinheit in ber Grunds form berricht, tritt boch die Individualität bes Kranten auf bas Machtigfte bervor und fellt bem Urat ein Laborinth bar, aus welchem nur ber wahrhaft philosophisch gebildete Urat ben Ausweg zu finden vermag. Denn hier gilt ber fühne Ausspruch bes foischen Beifen larode gelocogoe loodebe. Bor ber Cholera mar freilich bas Schwanten gering, ber erethische Charafter fast überall rein ausgesprochen und mit ihm die Naturheilfraft am thatigften, baber die Bebandlung mehr negativ, fast nur erspectativ ju fein brauchte, um ju gludlichen Refultaten ju fubren, weshalb aber auch bie Receptschreiber fo vieles verbarben, mabrend bie flugen Nichtsthuer mit bloger Diat Bunber thaten. Go mußte bie Somoopathie ju Unfeben gelangen, benn bas, was Bahres in ihr war, lag in bem nothwendigen Ent. widelungsgange bes Benius ber Krantheiten, und es batte ber aberwißigen Musgeburten ihres Schopfers nicht bedurft,

um bie Bemuther ju feffeln; ja bie Capucinaben bes MIten von Cothen haben feiner guten Gache bei bem bef: fern Theile ber Urgte nur geschabet und ihre allgemeinere Unerkennung gehindert. Bie bas Individuum vorzugsweise feine Rechte geltend macht, wahrend bes Berrichens bes Genius erethicus, fo auch die einzelnen Organe im in: bivibuellen Drganismus, ohne bag jeboch barin ein vorwaltendes Streben nach erhobter Begetationsthatigfeit lage; vielmehr fpricht fich dies baburch aus, bag felten ber Befammtorganismus andauernd in Mitleibenfchaft gezogen, felten heftigere Fieberbewegung hervorgerufen wird, die Fie= ber überhaupt feltner werden und bie Fieber, wie uber= baupt die Krankheiten, fich leichter localifiren, nicht sowol aber in Form von parenchymatofen Entzundungen, fonbern als mehr circumscripte Uffectionen ber Saute und zwar mehr ber innern, Schleim : und ferofen Saute, feltener ber Dberhaut, baber bie eranthematische Constitution fich fo felten, die gaftrifch : rheumatische so hausig mit dem Genius erethicus gleichzeitig zeigt. Auch hierfur lieferten bie letten zehn Sahre vollgultige Beweise. Broufsais und feine Schuler faben Unfangs überall nur Entzundung, mit bem Eintritte bes jegigen Genius epidemicus localifirten fich ihre Unfichten, und die Mehrzahl ber Fieber follte auf Dothienteritis beruhen, und mahrent bie Gufteme ber altern Urgte als bie vorzüglichfte Claffe bie Fieber ent= bielten, fennen Schonlein und feine Schuler eine folche besondere Claffe gar nicht mehr; ja bie gange Richtung ber Pathologie ist jest local geworden, und in der That hat die topische Diagnostik zu keiner Zeit so reißende Fortschritte gemacht, als in den letzten Decennien, wo namentlich die Auscultation und Percussion ein Ansehen und eine Musbildung erlangt haben, wie fie fie gu feiner fruberen Beit erlangt haben murben, wie bas Schickfal von Auenbrugger's Entbedung auf bas Evidentefte barthut.

Den fthenischen Genius epidemicus ichilbert Fuchs folgendermaßen: "Er brudt ichon bem gefunden Leben ein weit beutlicheres Giegel auf, als ber erethische. Unter feinem Einfluffe fcheint bas fanguinifche und cholerifche Tempera: ment in der Population allgemein verbreitet gu werben; ber Rnabe reift fruber jum Junglinge, ber Greis icheint wieber die Krafte bes Junglings zu erlangen. Die Men-ftruation stellt fich nicht felten schon frubzeitig ein, bie Fruchtbarteit ber Frauen ift groß, und Individuen, Die ichon lange nicht mehr gebaren, empfangen wieder. Aber auch Fruhgeburten aus fthenischen Urfachen fommen wie active Congestionen und Samorrhagien überhaupt baufiger bor. Alle Lebensaußerungen scheinen pracipitirt und anomal bethatigt; die haut zeigt mehr Turgescenz und Farbe, ber Mustel größere Spannfraft, Berg und Arterie lebhaf= tere und haufigere Contractionen, und alle Gecretionsprobucte haben großere Confifteng, verhaltnigmaßig mehr fefte Beftandtheile als Menftruum. Die Empfanglichkeit fur frankmachenbe Ginfluffe aus ber Reihe ber ercitirenben ift übermäßig erhoht und ichon leichte, unter anbern Berhalt= niffen normale Reize erregen bas Gefäßfoftem gu befti= gem Orgasmus; bepotengirenbe Ginfluffe bingegen machen nur geringen und vorübergebenden Ginbrud, und nicht felten folgt auf die momentane Depreffion ber Lebensfraft

um fo ftartere Erpanfion berfelben. Die Reaction gegen Krantheitereize erfolgt ungewöhnlich fchnell, übereilt, und ift im Berhaltniß ju ben ercitirenben Momenten gu fart und ju ffurmifch; fie wahrt baber baufig noch fort, nach: bem bie einwirkende Schablichfeit langft vorübergegangen ift, und die baburch veranlagten Functionsanomalien lange ausgeglichen fein konnten. Gie fpricht fich ortlich burch beftig vermehrten Blutzufluß und burch bie Tenbeng gu neuer Parenchymbilbung aus bem faferftoffreichen Blute, burch Entgundung im mahren Ginne bes Wortes mit ih= ren Musgangen in Emmpherfubat und Giterung aus, und es bebarf unter Berrichaft bes fthenischen Krantheitscharafters oft nur leichter Reize, um intenfive Phlogofe bervorzuru: fen. Insettenfliche erregen betrachtliche Geschwulft, intenfive Rothe und heftigen Schmers, chronische Sautausschlage compliciren fich mit Dermatitis und fubren fo gur Bereiterung ber Cutis, und felbft leichte Trennungen veranlaffen nicht felten einen fo bebeutenben Entzundungsgrab, baß bie Beilung per primam intentionem unmöglich wird und nur nach Unwendung ftrenger Untiphlogofe ober burch Gi. terung gelingt, bie Ginapismen und Blafenpflafter, bie Rinde von Daphne mezereum und andere rothmachende Mittel wirken ceteris paribus geschwinder und ftarfer; bie funftliche Rose fommt haufiger vor, bie Entzundungs-rander ber naturlichen Blattern, ber Schutpoden und ber Rraspusteln find ungleich großer, als fie fonft zu fein pflegen; ja man fieht in ber Scabies oft lange ernfipelatofe Streifen, befonders an ben Extremitaten, welche von eis ner pustulosen Stelle ber Saut zur andern gehen und bis-weilen selbst schmerzhaft find, wie benn auch Panaritien oft in großer Menge beobachtet werden. Die Fieber beginnen meiftens mit einer gleichzeitigen auffallenben Eroden: heit ber Saut, worauf icon Sybenham aufmerkfam machte. Leichter und frubzeitiger als bei einem anbern Krantheits: charafter wird bie Reaction unter ber Form bes fonocha= len Fiebers allgemein. Bermehrter Turgor und erhobte Temperatur, frequenter, barter und gefpannter Puls, fparfamere, aber an feften Beftandtheilen reichere, confiftentere Secretionen charafterifiren biefe Fieberform; ihr vorherrichenber Eppus ift ber anhaltenbe und bas aus ber Bene entleerte Blut zeigt große Gerinnbarteit, viel Faferftoff, wenig Serum und gewohnlich Crusta phlogistica. Die Perceptionsfabigfeit bes Mervenfpftems ift frankhaft erbobt und es fpricht fich bies nicht nur burch gefteigertes Schmerg= gefühl, fondern nicht felten auch burch fympathische Functionsftorungen feiner Centralgebilbe aus. Topus und Berlauf ber Krankheiten find burch bie allzuheftige Reaction getrubt, übereilt; bie Rrifen treten baufig gu frubzeitig, unter frurmischen Erscheinungen, unvollstandig und in per= versiv nach Innen gekehrter Richtung als Pseudofrisen ein, und trog ber hartnadig ausbauernben Lebenskraft und bem lebhaften Biberftanbe ber Ratur erfolgt unter feinem Krantheitscharafter ber ichlimme Musgang frubgeis tiger als unter bem fpnochalen, mabrent bie Genefung in ber franthaft gesteigerten Reaction felbft nicht felten Ber: zogerung und hinberniß findet. Die Krantheiten find viel weniger gutartig als bei erethischem Genius morborum; alle Leiben, ihr Charafter fei primar welcher er

wolle, haben bie Tenbeng in Entzundung überzugehen, ober fich mit ihr zu compliciren, und bie Sterblichkeit ift baher nicht unbebeutenb. Borzuglich leiben vollsaftige und plethorische Individuen, Leute in den Bluthejahren, von fanguinischem ober cholerischem Temperament viel; becrepite Gubiecte hingegen, schwache Kinder und Greife befinden fich verhaltnismäßig beffer, ba bie Reigung folder Individualitäten zu mehr afthenischen Krantheiten burch ben Genius morborum sthenicus neutralifirt wird. Das gegen wiberfteht ber Organismus lange beprimirenben Gin= fluffen, wie bie naffen Sungerjahre 1816 und 1817 zeig: ten, wo alle Gelegenheitsursachen bem Typhus gunftig waren, ohne bag es bazu kam. Die Convalescenz ift unter feinem Ginflusse in ber Regel kurz, aber Recibive wer: ben felbft burch leichte Reize haufig berbeigeführt. Die bem fonochalen Krantheitscharafter entsprechende Behand: lungemethode ift die antiphlogistische, und feiner Berrichaft verdanften Spbenham und Marcus ibr Unfeben, Brown feinen Untergang. Bahrend felbft erceffive Blutausleerun: gen vertragen werben und Rugen ftiften, find Excitantia und Tonica ber Kranken Berberben, und es ift von ih= nen felbst in ber Convalescenz fein Gebrauch zu machen, ba fie leicht zu Recibiven und neuen Entzundungsfrants beiten fuhren. Brouffais' Syftem, bas erft in ber Involutionsperiode bes entzundlichen Krankheitsgenius ins Leben trat, und beshalb großern Werth auf topische als all= gemeine Blutentleerung legt, bas außer bem Rrantheits: charafter auch die ftationare gaftrifche Constitution berud: fichtigt und bem namentlich in Bezug auf die frubere Fiebertheorie manche große Bahrheiten ju Grunde liegen, wurde ein Decennium fruber noch viel mehr Unerkennung gefunden haben. Allein faum war es ins Leben getreten, fo anderte fich ber Genius morborum, die Ginseitigkeit ber neuen Lehre zeigte fich in ihrer gangen Blofe, und Brouffais' Abtheilung im Bal be Grace lieferte bie meisteuffen Leichen; seine Reconvalescenten glichen wandernden Schatten." So weit Fuchs. Fassen wir das Mitgetheilte zusammen, so ergibt sich daraus, daß der sthenische Genius eine intensive Steigerung der Lebensfraft hervorruft, verbunden mit dem Streben des Organismus seine Masfenbilbung soweit als moglich ju forbern. Die Steigerung ber Lebensfraft fpricht fich vorzuglich baburch aus, baß ber Organismus an allen Borgangen und Storungen in feinen einzelnen Theilen und Organen fchnell einen febr leb= haften Untheil nimmt, die meiften ortlichen Uffectionen leicht und schnell von ftartem Fieber ergriffen werben; Die= fes Fieber fpricht fich vorzugsweise burch bas Blutfpftem aus, welches bas Dervenfpftem burchaus beherricht, mab= rend bei ber afthenischen Conftitution bas Rervensuftem das vorherrichende ift. Indeffen haben wir mabricheinlich auch bei bem fibenischen Genius eine boppelte Richtung zu unterscheiben, inbem er gemiffermaßen burch bie Drganis: men felbft gefpalten wird, zerfallt und fo einfeitig entwes ber bas Blut : ober Nervensuftem fthenifirt, woruber jes boch fpatere Forschungen entscheiben muffen. Beim Beginn, wie gegen bas Enbe bes Berrichens bes fthenischen Genius ift fein Ginfluß freilich nur auf einzelne Organe bemertbar und zwar befonders auf biejenigen, welche ir-

gendwie bereits eine regere Thatigfeit entfalten, und bas burch wird bie Localifation des Krankheitsproceffes befonbers zur Zeit der Abnahme bes Genius sthenicus bebingt, die in dem Maße deutlicher hervortritt, als der Krankheitscharakter, welcher dem sthenischen folgt, der erethische ift. Die neuere Zeit hat auch hierfur die unzweibeutigsten Belege gegeben, indem vom 3. 1811-1823 ber Genius epidemicus sthenicus fich ftationair erhielt"), wie ber geniale Riefer fo meifterhaft nachgewiesen bat. Der afthenische Genius epidemicus nabte fich feinem Ende und ber Ginfluß best fthenischen machte fich zuerft auf bas bisher beprimirte Rervensuftem geltenb, beffen begetativer Theil in erhobete Thatigfeit gefet ward, und gwar gunachft bei bem fo leicht erregbaren Drganismus ber Rinber, es traten bie fenfitiven Entzundungen Sachs', die ersubativen Autenrieth's, bie Reurophlogofen Schonlein's als Hydrocephalus acutus und Croup mit verheerender Rraft auf, mabrend die tophofe Constitution, welche feit bem Beginn biefes Jahrhunderts in Europa herrichte, unter bem Ginfluffe bes fich entwickelnben neuen Genius, fich als Entzundung ber hirnhaute und bes Behirns zu localifiren fuchte, ober fich in Cerebraltophus um: manbelte, besonders nachdem die abnorme Thatigkeit bes Ganglienlebens burch bie Bechfelfieber ber 3. 1807-1810 fich geregelt. Gehr richtig fagt jeboch Riefer: "Wenn ba: ber Martus behauptet, in allen Nervenfiebern liege ort liche Entzundung ber Sirnhaute ju Grunde, bas Derven: fieber fei alfo eigentlich nur hirnentzundung, und es eriftire fein Mervenfieber als folches," fo lag gur Beit bes Musspruches biefes Sages bemfelben eine große, fur jene Beit geltenbe, Wahrheit zum Grunde, indem auch im Rers venfieber ber entzundliche Charafter vorherrichend war, und baber baufig ortliche Entzundung ber Birnhaute im Rer venfieber bilbete; aber biefe Babrheit mar einfeitig, inbem fie bas Befen bes Mervenfiebers verkannte und die orts liche Entzundung ber hirnhaute fur bas Befentliche bes Mervenfiebers, alfo bas hervorstechende Symptom für bas Gange nahm, und indem fie neben diefem Irrthume fic auf alle Beiten geltenb machen wollte. Run begannen bie parenchymatofen Entzundungen mit lebhaftem Fieber, befonders in ben Organen aufzutreten, welche vorzuglich bas mit neuer Bitalitat begabte fturmifch freisende Blut ju beberrichen haben; Lungen- und Bergentzundungen mas ren an ber Tagebordnung und liegen bie materiellen Rrant: beiten biefer Organe fich fchnell ausbilben, baber bie gun= genphthise so Biele wegraffte, und sich selbst ba zeigte, wo fie kaum geahnt, lange Beit als Unlage geschlummert hatte. Ebenso mar es mit ben Bergkrantheiten, bie ber große Saufe ber Urzte, die die Gegenwart nie eher begreifen lernen, als bis fie langft gur Bergangenbeit ge-worden, erft in bie Ropfe ber weiterfehenden Collegen burch bie Lecture von Krengig's bamals fo zeitgemäß erfcbiene

<sup>6)</sup> Scheu, über bie entzündliche Krankheitsconstitution seit 1812, in Sufeland's Journal. 1823. Octoberth. Riefer, über ben entzündlichen Charafter ber stehenden epidemischen Constitution in den lesten Quinquennien und über beren Einfluß auf einzelnt medicinische Theorien ber neuern Zeit, in hufeland's Journal. 1825. Febr. 20, Bb. C. 3-41.

nem Berfe eingeschwarzt wahnten. Muf gleiche Beife wie die Lungentuberfeln fcnell in bas colliquative Sta: bium übergeben, um von bem Organismus ausgeworfen ju werben, geschieht bies auch mit ben Strofeln, Die eben wie die Lungenphthife ben fogenannten floriden Charafter annehmen und auch ba jum Borfcheine tommen, wo fie früher nicht bemerkt wurden; acute Darmskroseln, als febris mesaraica, Scrofula fugax Sauvagesii waren baufig. Auch die Spphilis nahm Theil an diesem Einflusse, ihre Formen bilbeten sich rascher aus, um um so schneller ju schwinden, wie wir bas an einem andern Orte ') nachgewiesen haben. Man bedurfte ber energischen Quede filbercuren nicht mehr, beren Nachtheil bie berrichende ty: phofe Conftitution ohnebin in ein deutliches Licht geffellt batte, und so wandte man fich zum simple treatment und ber antiphlogistischen Methode, wobei freilich die Meiften nur ber Dobe ju bulbigen meinten. Much in ben viel= fachen Beraftelungen des Pfortadersuftems rollte bas Blut raider und burchbrach bie bei vielen murbe gewordenen Gefagmande, gleichwie in dem Uterinspffem bei altern Frauen, deren Menses bereits ceffirten. Diefer Turgor bes Blutes ließ inffinctartig felbft ben Laien alles meiben, mas bas wallende Blut noch mehr entzunden konnte. "Wenn früher," fcbrieb ber geniale Riefer im 3. 1824, "die fcweren Beine, beren Birfung vorzüglich in Erhobung bes animalischen Lebens besteht, und bie nach bem Bolks: ausbrucke mehr ins Blut geben, die beliebteren waren, und binfichtlich ber Quantitat ein gefunder Mensch ohne Nach= theil einige Flaschen berfelben ju fich nehmen fonnte, fo er= Scheint es gewiß als etwas febr Merkwurdiges, baß fatt ber fcweren Beine jest bie leichtern an ber Tagesordnung find, bag bie Klage über bie Wirkung ber schweren Beine all= gemein gehort wird, und bag einige Glafer oft biefelbe Birfung zeigen, wie fruber einige Flaschen. Und, bag bie noch in ben 70ziger Jahren bes vorigen Sahrhunderts nicht felten vorgekommene Gitte, bag wenige Perfonen einen halben Gimer Bein auf den Tifch bringen, und ben Tifch nicht eher verlaffen, als bis ber Bein verzehrt worben, gegenwartig nicht mehr gefunden wird, mochte auch wol nicht blos einer Bunahme bes fittlichen Gefühls ober größerer Maßigfeit in ber Lebensweise jugeschrieben werden fonnen; diefe Erscheinung, über welche die Beinbanbler bie befte Mustunft wurden geben fonnen, icheint alfo ebenfalls aus ber gegenwartigen ftebenben epidemis fchen Conftitution, Die leichter abnorme Erhohung bes ani: malifchen Lebens gulaft, erflart werben gu muffen." Bum Theil auf bemfelben Inffinct beruht die Beranderung bes Buges nach ben verschiebenen Mineralquellen, welche in einer großen Babl von Fallen ber Krante ja felbft ex juvantibus et nocentibus fich auswählt. Auch bies ift bem finnigen Riefer nicht entgangen; er fagt: "Dun ift es aber eine befannte Erfahrung, wie verlaffen gegen fru: bere Beiten feit 10-15 Jahren alle Stahlbaber und Stahl= waffer find, wie Eger, Pyrmont, Driburg, Comalbach,

Spaa und bie übrigen beilenben Gifen fuhrenben Quellen ber deorum minorum gentium außer Mobe gefom= men, wie bagegen bie bitterfalzhaltigen, alkalischen, falinis fchen und schwefelhaltigen Mineralwaffer, befonders Rarls= bab, Biesbaben, Ems, Baben in Schwaben, nebft ben Goolbabeanstalten, feit berfelben Beit an Frequeng ihrer Babegafte und an Ruf ihrer Beilwirfung jugenommen haben, wie felbst eine fruber wenig beachtete und geachtete Quelle, bie bes Marienbades, alle ihre Schwestern burch ihren Ruf in ben hintergrund zu ftellen broht. Diese eigenthumliche Erscheinung kann ebenfalls nicht wohl gufalligen Greigniffen, burch welche einzelne Babeorter und Befundbrunnen in einzelnen Sahren haufiger ober feltener befucht werden, jugeschrieben werben, sondern fie bangt of= fenbar mit einem allgemein gefühlten großern Bedurfniffe biefer ichwachendwirkenden Mineralwaffer gufammen; und wollte man bennoch biefes großere Bedurfniß des Dubli= cums im Abrede stellen, so fuhren wir fur unfere Unsicht noch ben überwiegenben hauslichen Gebrauch ber genannten fcwachenden Mineralwaffer an, bei welchem jene die großere Frequeng mancher Brunnenorte icheinbar bebingenben gu= falligen Greigniffe nicht einwirken. Rach einer in Sufe= land's Journal. 58. Bb. 1. Stud. Januar 1824. G. 114 mitgetheilten Notig war ber Berbrauch ber verschies benen Mineralmaffer in Berlin im 3. 1822 folgenber:

| Rruge.            | Kriige.               |
|-------------------|-----------------------|
| Driburg 651       | Rreugbrunnen 8612     |
| Eger 4577         | Dberfalzbrunnen 2850  |
| Prrmont 2690      | Geltere 15,864        |
| Spaa 410          | Karlsbab 350          |
| Cobona 96         | Ferbinanbebrunnen 300 |
| Bittermaffer 5702 | Ems 350               |
| Geilnau 3936      | Beilbach 100          |
| Fachingen 976     |                       |

und es ergibt fich auch hier alfo ein weit großeres Beburfniß ber schwächenden Mineralwaffer, wobei auch nicht gu überfeben fein durfte, bag bier nur Berlin berudfich= tigt ift, wo burch die klimatischen Ginfluffe ber flachen Gegend bebingt ber entzundliche febende Charafter ber Rrant: beiten nicht fo rein auftreten fann, als in ben bober lies genden Gegenden bes übrigen Teutschlands, bag also in diefen Gegenden die Differeng noch bedeutender fein mochte." Und fugen wir noch bingu, daß die Berechnung in einem Sahre fattfand, wo bereits ber fthenische Charafter beinabe feine Endschaft erreicht hatte! Sprechender find noch bie Beweise, welche bas arztliche Sandeln barbot; ihm hatten bisher Brown und bie Erregungstheoretifer, wie es fcbien, unumftogliche Gefete vorgeschrieben, allein als fie fich eben bes beften Unfebens gu erfreuen glaubten, murs ben fie felbft mit Gewalt in ihren Uberzeugungen man: fend gemacht, ja mehre ber Ultras ber Erregungstheoretis fer, wie Marcus, manbelten fich fchnell ju Ultras ber faft vergeffenen antiphlogistischen Theorie um, welche balb von bem großen Saufen fur bie allein feligmachenbe Rirche gehalten murbe, und wie fruber Brown, fo murbe jest Sybenham ber Gote bes Tages. "Bir mochten fagen," fchreibt Riefer, "zu ber Beit, als in innern uns bistang nicht naber befannten Naturgefeben begrunbet, fich eine

<sup>7)</sup> Einige Fragen, die Luftseuche und ihre Geschichte betreffend, in Fride und Oppen beim, Zeitschrift. 14. Bb. G. 472. Geschichte ber Luftseuche. 2. Bb.

<sup>2.</sup> Encott. b. 23. u. R. Erfte Section XXXV.

bestimmte Form bes allgemeinen epibemischen Charafters ber Kranfheiten ausbilbete, entftand nach benfelben Da= turgefeben auch bas Beilmittel berfelben, in bem Borberr: fchen berjenigen Theorie, welche biefe bestimmte Form bes allgemeinen Charafters ber Krantheiten jum Augenmerke nahm und zwar einseitig, mas nur fur bie bamalige Beit galt, als fur alle Beiten gultig aufstellte, aber in ihrer Musfuhrung jenem allgemeinen Charafter ber Rrantheiten entgegenwirfte. Der Geift bes Lebens ber Menfcheit erzeugte alfo biefe nur fur jene Beit gultige Theorie, beren beschrantte Gultigfeit aber Die Rurgfichtigfeit ber Beit nicht einzusehen vermochte, gleichwie ber aus Bernunft-grunden handelnde Urgt oft fur einen besondern Fall ein gründen handelnde Arzt oft für einen besondern Fall ein besonderes Mittel empsiehlt, welches der Laie für gegen alle Krankheiten helsend ansieht, und jene Theorie war das Heilmittel, welches der nach Naturgesehen handelnde Geist der Menschheit sur den gegenwärtigen Genius der Krankheiten schuf. Die Zeitgenossen, nachdem sie zuerst noch die frühere Zeit vor Augen habend, dieselbe bestritzten hatten, huldigten indessen zum großen Theil dieser Theorie, weil sie sanden, daß die Behandlung der Krankheiten nach derselben ihnen glücklichere Resultate gewährte als nach der frühern Erregungstheorie, die jeht, was ebenzsolls durch den veränderten Krankheitsgenius bedingt war. falls burch ben veranderten Rrantheitsgenius bedingt mar, bie nachtheiligen Folgen ihres Misbrauchs fichtbarer, als fruber ber Fall gewefen, ju Tage gab." Nitrum, Ralomel, Mittelfalge, fo lange gemieben, murben wieber ber: vorgesucht und mit bem großten Rugen gebraucht. Die Schnepper und die Langette, die Blutigel und die Schropf= Fopfe erhielten auf einmal (gur großen Freude manches erstaunten Dorfcbirurgus) bie fo lange verlorenen Rechte wieber! Ungeachtet bes Wechfels ber verschiebenartigften Theorien verbrauchte die Charite in Berlin im 3. 1811 nur 120 Blutigel, bagegen im 3. 1819 ber Berechnung nach 13,100 Stud nothig waren. Go lange ber Genius sthenicus noch in ber Evolution begriffen war, mar ber Berbrauch noch nicht fo bedeutend, ba bie Benafection nen bas Meifte leiften mußten; als aber feine Involution begann, er immer mehr in ben erethischen überging, bie Krankbeiten fich immer mehr localifirten, und zwar jest vorzugeweise bem Buge nach bem Unterleibe folgend, mabrend er gu Unfange ber Berrichaft bes Genius sthenicus nach bem Ropfe ju ging, fomit Brouffais' Lehre von ber Dothienteritis auf ber einen und fpater Schon: lein's vom Ganglientophus auf ber anbern Geite hervor= gerufen warb, ba flieg bas Bedurfniß nach ortlichen Blut: entziehungsmitteln ins Ungeheure, und artete bei ben fo leicht von ber Dobe beberrichten Frangofen gur wirklichen Berichwendung aus. Bereits im 3. 1823 berichtete man (Froriep's Motizen. Dr. 112), baß fammtliche Sofpita-ler in Paris jahrlich funf bis feche Millionen Blutigel verbrauchten, bie bamals ichon 150-180,000 Franfen kofteten und von benen allein bas Sotel be Dieu taglich 400 Stud in jedem Krankensaale bedurfte. Bon Jahr zu Jahr fliegen biese Summen bis zum Fabelhaften, balb wurde Mangel bemerfbar, es erichienen Ausfuhrverbote in mehren Landern, und man fann auf funftliche Mittel, welche Die lebenbigen Blutigel erfeten follten; fo gab bie

harlemer Societat ber Biffenschaften im 3. 1823 eine Preisaufgabe über bie Berbefferung bes Bbellometer bon Garlanbiere (Dfen's Ifis 1823. G. 472). Bollten fich bie Upothefer Die Mube geben ftatiftifche Uberfichten aus ihren Defectbuchern ju giehen, wir wurden staunen, wie schnell Tincturen, Opiate, Ertracte zu Labenhutern gewor-ben und die Reutralfalze, vorzuglich aber bas Kalomel in fast unglaublicher Menge verbraucht wurden. Much bei ben dronischen Kranfheiten murbe bas ben Drganismus beherrschende Streben nach erhöhter Begetation und Dafsenbilbung sichtbar, und wie man jur Bekampfung ber acuten einer fireng antiphlogistischen Diat bedurfte, so ber Sungercur fur die chronischen Krankheiten. Bei fo einfachem, beutlich ausgesprochenem Grundcharafter aller Krantheiten mußte auch die ganze pharmaceutische Behandlung einfach werden, die ellenlangen, funstlich componirten Re-cepte wurden zum großen Schrecken der Apotheker immer feltener, ja ein großer Theil der jungern Arzte hielt die Lebre vom Receptichreiben fur eine pedantifche Lacherlich: feit, woburch es jest fogar babin gefommen, bag nur wenige Arzte ein funfigerechtes Recept zu verschreiben im Stande sind, und ba, wo sie nothgebrungen componiren mussen, nicht felten bem Apothekerlehrling Gelegenheit zur Erschutterung seines Zwerchfells geben. Auf solchem Boben mußte die negative Behandlungsweise der Homoiopas thie, ihr Entziehen aller Reize, felbft ber gewohnten, um fo beffer gebeihen, als fie ja aus ihm felbft unmittelbar bervorgesproffen, und bie Lehre von den Decillionentheils chen der Arzneigaben war ja nur eine caricaturartige Bergroßerung des von der Erfahrung gebotenen Grundfages, Die machtig maltenbe Raturbeilfraft nicht burd übergroße Urgneigaben und Mifchungen gu erftiden. "In ber Beschichte ber Krantheiten und Beilmethoben feben mit beutlich," fagt Bittmann, "wie an ber Grenze bes tiber: ganges einer ftebenben Conftitution in Die andere immer ber Scheibeweg mar, wo bie fruber allgemein ubliche Seils methobe einer neuen Plat machen mußte. Die Beit wirft in biefem Greigniffe gleichfam jebesmal einen Bantapfel unter bie Musuber ber Beilfunft, und ein aratlicher Rrieg wird unvermeiblich. Man ftreitet, ohne beutlich ju miffen, warum. Denn mabrend bes Rampfes bilbet fich bie neu eintretenbe Conffitution unvermerft aus, und Die Debrs beit ber Urgte wird endlich burch bie Macht ber Greigniffe fortgeriffen. Bas man in bes Bweifels Dammes rung nicht flar erfannte, liegt nun ploglich, wie ein neus entbecttes Land vor unfern freudigen Mugen. Miles legt überzeugt und beschamt die Waffen nieber, und ber argiliche Friede ift bergeftellt. Die Wortfuhrer in bem großen Rampfe nennt die Geschichte. Go focht Sybenham unter bem Schilbe einer neuen ftebenben Conflitution mit Blud gegen bie hartnactigen Unbanger bes Ulten, Die Chemiastriter feiner Beit. Go ftand Morton gegen Enbenham, bet endlich boch feine allzu allgemeine und allzu lange vertheis bigte antipblogiftifche Beilart bem überwiegenben Ginfluffe ber veranderten Conftitution aufopfern mußte. Go murte Stoll mit feinen Unbangern burch eine neue ftebenbe Genflitution gezwungen, feine lang gepriefene gafirifche Det thobe mit ber antiphlogistischen zu vertauschen. Burbe

wol Chr. Ludw. Soffmann's fogenannte antifeptische Des thobe bei uns fo viele Unhanger gefunden haben, hatte fie nicht grade ber bamaligen afthenisch fauligen Constitution, welche unfer achtbarer Straf mit feinen Schulern nach feiner frühern fehr gludlichen Dethobe auch biesmal burch Aberlag und Purgirmittel befampfen wollte, auf bas Boll: fommenfte Genuge geleiftet? Berdanften nicht berfelben febenden Conftitution, welche bie reizende Seilmethobe fo febr rechtfertigte, Brown und Rofchlaub ihre bamalige Celebritat? Endlich fließ in unferer Beit Marcus in Die Do= faune, und erwedte nicht ohne Biberftand Die feit Stoll's Epoche erftorbene antiphlogistische Beilart nochmals aus bem Grabe. Die veranderte Conftitution allein beglaus bigte ihn ju biefer Genbung, und die Stimme bes Deis fters ballt noch in ben Schulern nach. Man fcbrie auch bies Dal über bas neue Suftem ohne Roth; benn bie Da= tur rief es, gleich ben frubern anbern ins Dafein." - Dicht blos auf bie innern Krankheiten zeigte fich biefer wohlthas tige Einfluß bes Genius sthenicus, sonbern auch auf bie fogenannten außern ober dirurgifchen. "Insbesondere," fchreibt Wittmann, "ift es eine fehr erfreuliche Ericheinung für ben rationellen Bundargt, gu feben, wie burch bie Birtung ber ftationairen Conflitution allein, vermoge bes allgemein erhobten Lebensproceffes, im Bangen genommen, bei ben meiften Berletungen eine gute Giterung fich ein= ftellt, mancher feiner Natur nach trage Abfceg fruber reif wird, manche Caries fich verbeffert; manches alte Gefchwur und manche frankhafte Metamorphofe ber Saut burch Er= regung einer neuen Entzundung gludlich gur Beilung und überhaupt, vermoge ber fpontaneen Energie ber organischen Plaftit ber handarztliche Runftzwed weit zuverlaffiger als burch den ungewiffen Gebrauch innerer Mittel erreicht wird." Daber fam es benn auch, bag bie Chirurgie, burch bie Kriege bereits ju großerm Unsehen gebracht, unster ber herrschaft bes Genius sthenicus ihr haupt fo machtig erhob und fo reifende Fortschritte machte, baß die innere Medicin nothwendig in Schatten treten mußte. Mamentlich war es bie operative Chirurgie, welche burch jene Energie ber organischen Plaftit ihr weites Feld erhielt und zu ben fubnften Gingriffen ermuthigte; es beilte ja alles von felbft, was mit bem Deffer getrennt war; und man wurde dadurch endlich fo ficher gemacht, bag man beinahe jede Borficht aus dem Auge fette, besonders was bie Nachbehandlung betraf, die der größere Theil der Chir-urgen verlernte. Indessen wird sich dies bald genug ra-chen und schon jeht spedirt so mancher Chirurg nach einer gludlich vollbrachten Operation feine Rranten in Die an= bere Belt. Aber nicht blos bas fomatische Leben ber Den= fchen war burch ben fthenischen Genius ju boberer That: Fraft entflammt, auch das geiftige nahm Theil an Diefer allgemeinen Kraftigung. Der Winterschlaf, worin ein großer Theil ber europaifchen Menschheit verfunten war, ging in ein thatfraftiges Erwachen über, Die jahrelang gefnechteten Nationen burchbrachen muthig Die Feffeln bes corfifden Tyrannen. Ein bisber unerhortes Factum murbe in bie Bucher ber Geschichte Europa's eingetragen, und von ben Freiheitsfriegen ber batirte fich eine neue Phafe in ber Geschichte ber Menschheit, beren Genefis freilich

ber in feinen Roten und Actenstiiden verfentte, wie fein Pergament zusammengeschrumpfte Diplomat nicht zu begreifen vermochte, wenngleich bas Bolt, bas vor feinen eigenen Sandlungen erstaunte, eine Uhnung bavon hatte, wenn es fagte, ihn babe Gottes Finger gezeichnet und Gott ihn gerichtet, benn feine leere Phrafe war es, wenn Teutich= lands Cohne mit Gott fur Ronig und Baterland ihre Comer= ter jogen. Das mar bas to Detor bes großen Beifen von Ros, welches ben Anaben jum Junglinge, ben Jungling fcnell jum Manne reifen und bas Blut in ben Abern bes Greifes mit Jugenbfraft freifen lieg. Dit bem plotlichen Eintritte bes Genius sthenicus burchzuckte es bem eleftrifchen Funten gleich bie Bewohner ber teutschen Gauen ; Jung und Mit erfannte bas, mas Roth that, und bie ffurmifche Blutwelle bes Bergens rif ihn jum Sanbeln fort, bas Gebirn, ju bem ber allgemeine Bug bes Lebens ging, murbe fich ber Rraft ber Glieber bewußt, die gleich: fam von Mugen erft in fie gefommen mar. "Go mefent: lich es fur junge Baume ift," fagt Wittmann, "in welcher Witterung und Sahreszeit fie gefest wurden, fo wichtig ift es fur bie Rraft einer aufblubenben Generation, in welche Gattung flebenber Conftitution ihre Jugend fiel. Go erzeugt die afthenisch = nervoje Constitution ein weichlich nervenschwaches Zeitalter; Die fthenisch : phlogistische aber gibt Kraftmenschen, mehr jum Sanbeln als jum Leiben geeignet. Man vergleiche einmal bie neueste Geschichte." Ein mahres, leiber aber bisher in bie Bufte bineingefpro= chenes Bort! Die Manner, welche um 1806 lebten, ma= ren unter ber Berrichaft bes afthenischen Genius und ber fauligen Conflitution ber 70ziger Jahre, Die Junglinge unter ber Berrichaft bes afthenischen Benius und ber nervofen Constitution ber 80 und 90ziger Sabre bes vorigen Sahrhunderts geboren; beide ohne Rraft wurden von franthafter Phantafie und Eigenbunkel geleitet, welche ber eis ferne Scepter Napoleon's balb jum Schweigen brachte, beffen eigne heere nur in ihm lebten und webten, bie nur durch seinen Willen und das felsenseste, die nur durch seinen Willen und das felsensste, gleichwol nur in einer siren Idee beruhende Bertrauen auf sein unzerstörbares Gluck, wie sie selbst sagten, ihre Kraft erbielten, sodaß er mit Recht ausrufen konnte: "Was ist der Thron Frankreichs, ein mit Sammet überzogenes Stück Holz, ich bin der Ihron Frankreichs, Krankreich ohne mich holz, ich und Frankreich Alles!" Er war das Amulet, die nichts, ich und Frankreich Alles!" Er war das Unulet, die nichts, wie bem Nochers dem Frankreich die Seele lieh in bas, wie bem Defchera, bem Frangofen bie Geele lieh, fo lange es an ihrem Halse hing; mit ber ersten verlorenen Schlacht begann sich ber Zauber zu lofen und schwand ganz mit ber letten. Frankreichs Jugend und Manner waren vernichtet, die übriggebliebenen hatten sich selbst aufgerieben, und ihnen konnte ber neue Genius bes Lebens feine Thatfraft mehr geben; anbers war es bei ben Teutschen, aber auch bei ihnen trat die Reaction ju plot= lich ein, als bag fie lange ausbauern fonnte; entwidelte fich bie Rraft auch von Innen, fo war fie boch ben Blie: bern eine mehr frembartige, baber flaunten fie felbft bas vollendete Bert an und vermochten nicht flar zu erfennen, wie fie es ju vollbringen vermocht hatten. Gie brachten nur die Sage von ber errungenen Freiheit mit in bie Bei= math, um fie ben unter einem gunftigern Stern gebornen

Knaben ju ergablen, welche fie jum Jugenbtraum aus: bildeten, in beffen Realifirung fie das Biel ihres Lebens fetten, bas fie aber verfehlen mußten, weil ihnen bie Reife ber Erfahrung mangelte. Bier liegt bie Chiffre fur bie gebeimnigvolle Schrift von bem Entfteben und bem Ereis ben ber burichenschaftlichen Demagogen, ber Propaganba und ber Conftitutionsmanner unferer Beiten, nur von bie: fer Geite ber tonnen fie erflart und begriffen werden; benn fie find nichts anderes als die Symptome ber Entwide:

lungsfrankheit ber europaifchen Menschheit!

In gerabem Gegenfage mit bem fthenischen, fteht ber afthenische Rrantheitsgenius, beffen Birfun: gen fich nach Bittmann in folgenben Erscheinungen fund geben: "Berfen wir zuerft unfern Blid auf Die Saut, Die als bie allgemeinfte Bulle bes Rorpers, ber naturlichfte Bi: talitatemeffer und gleichsam bas Bifferblatt bes Lebens ift, fo finden wir allmalig im Laufe einer afthenisch = nervofen Conffitution Abweichungen, welche fich auf tie gewohn: liche Farbe und Berrichtung biefes Drgans beziehen. Co geht bei ichwarzharigen Menfchen bie ihnen gewöhnliche braune Sautfarbe mehr ober weniger in eine gelbliche, gleichfam ifterifche, uber; bei Blonden bemertt man eine eigentliche Blaffe und faft leichenartige Beige ber Saut. Das Leben ber Saut im Allgemeinen icheint gu leiben und herabgestimmt zu fein. Flohstiche und Infettenbiffe bringen felbft bei Rinbern feine Entzundung, feine Dufteln, fonbern nur flache, entzundungslofe Sugillationen bervor; auch entsteben nicht felten über ber gangen Saut Petechien, ohne bag übrigens bas allgemeine Bohlbefinden merklich geftort ift. Saufige und erichopfende Schweiße, beren Geruch etwas Uhnliches von der Musdunftung Spileptis icher bat, erfolgen nach maßiger forperlicher Bewegung in ber Barme, nach heftigen Gemuthsaffecten und bei fleinen Rranfheiten, welche ihre gewohnliche Rrife burch bie Haut machen, 3. B. bei bem Katarrhe, ber febris ephe-mera etc. Die Abschuppung ber Epidermis in kleienar-tigen Staub, eine bekannte Wirkung von geschwächter Bitalitat ber Saut, wird faft allgemein und vorzuglich im reifern Alter beobachtet. Die Fetterzeugung wird im Milgemeinen, besonders nach ber Convalesceng von Fiebern burch bie Conftitution begunftigt; Die Dusteln er= . fcbeinen weicher und unfraftiger; bie Dusfelfraft er: mubet ungemein leicht, und ein fleiner Bang, eine maßige forperliche Arbeit haben oft bie Wirkungen eines ftarten Mariches, einer heftigen Unftrengung. Diefes ift am auf: fallenbften, wenn ber Bewegung ungewohnte Dusfeln in Thatigfeit gefest werben. Daber bie haufigen Rlagen nach bem Buden, Steigen, Rlettern, Ringen, Tangen, Reisten, Laufen, Marschiren und bgl., wodurch nicht selten Schmerzen entstehen, bie einem heftigen Rheumatismus gleichen. Krampfe und partielle Budungen ber Dusfeln nach Anftrengungen werben allgemeiner als fonft beobachtet. Go fab ich im Laufe ber lett verfloffenen afthenifch = ner= vofen Conftitution mehrmals Subsultus tendinum bei bem volltommenften Bobtbefinden. Diefe Erfcheinung fin: bet man gewohnlich bei bem weiblichen Gefchlechte, bem nervofen Temperamente und im jugendlichen Alter. Alte Leute gittern nunmehr farter, Rinder fallen oft, und Er-

machfene, bie gu ftraucheln pflegen, haben etwas Stols perndes in ihrem Bange (baber viele Beinbruche). Un Tifchen fieht man bas Berichlingen haufiger; Die Stimme vieler Menschen weicht mehr ober weniger von ihrem naturlichen Zone ab. Diejenigen, Die als Rinder fammelten, find biefem Fehler neuerbings unterworfen; bas unwillfurliche Buden einzelner Gefichtsmusteln, womit manche Leute behaftet find, wie bas bes Levator palpebrae superioris, des Corrugator supercilii, des Zygomaticus minor, bes Levator anguli oris etc. ift ftarter, hausi-ger und bemerkbarer. Urmlahme sind schwächer und Sin-kenbe hinten tiefer, langft geheilte Lahmungen kehren gern wieber. Wenn Duchelt bemerft haben will, bag bie frant: haft erhohte, überwiegende Benofitat ofters bas Moment fei, worauf fich ber ftationaire Charafter grunde, fo gilt bies vorzüglich von ber afthenisch : nervofen Conftitution. Much icheint in ihr ber fympathifche Derv, wenigftens in bynamifcher Sinficht, eine gang besondere Rolle gu fpies len und auf ben Rreislauf, bas Uthmen, Die Berbauung, Mffimilation, Ernahrung u. f. w. febr abnorm einzuwirfen. Denn man beobachtet gar allgemein und haufig Befchleu: nigung und Rleinheit, Intermiffion bes Pulfes und Berge flopfen, wenn auch feine eigentliche Krantheit vorhanden ift, 3. B. nach leichten forperlichen Bewegungen, nach Geis ftesanstrengungen, nach fleinen und unbedeutenben Diat: fehlern, nach bem Beischlafe, nach ber naturlichen Geburt u. f. w. In feiner Constitution ift ebenbeshalb ber foge: nannte Pulsus medicus auffallender und die Erfullung ber Regel, ben Puls nicht fogleich bei bem Gintritte in bas Krankenzimmer zu fühlen, nothwendiger als in diefer. Das Gahnen und Ceufgen, biefe burch Schwache und überwiegende Benofitat ber Lungen bebingten Dobificationen bes Athmens, find bei ben meiften Individuen baufi: ger als fonft, und muffen ebenfalls als charafteriftifche Beichen ber afthenisch = nervosen Constitution betrachtet mets ben. Nicht minder auffallend und bemerkenswerth find bie Ericheinungen bes geftorten Gemeingefühls und abnormen Gemuths. Die meiften Menfchen beflagen fich, bei übrigens ungeftorter Befundheit, über ein Ale: pfen und Schlagen in allen Theilen bes Rorpers, manche empfinden in jebem Momente beutlich ben Bergichlag; eine gelne verficherten mich, baf fie oft ihr ganges Pulsaberfo ftem burch alle feine Ramificationen fublten. Gine gleiche Bewandnig hat es mit ber erhoheten Genfibilitat tes Das gens und bes Unterleibes. Plogliche Angftlichfeit, Ubel: befinden, Traurigfeit wechfeln oft, ohne alle außere bemertbare Urfache in fchnellen Sprungen mit bem Gefühle bes vollkommenen Wohlfeins, mit der fühnften und aus-gelaffenften Freude ab. Balb beobachtet man Bolle bes Magens und mangelnbe Efluft, balb Beighunger und Bolfshunger, bald Apathie, bald ben heftigften Gefchlechts: trieb. Ebenso wechselt bie Luft ju raufdenben Bergnus gungen mit bem Triebe gur Einsamfeit ab. Die feltsamften Gelufte und Inftintte werden unter ber Berrichaft Diefer Conftitution ins Dafein gerufen. Die Entwidelungeperiode bes weiblichen Gefchlechts und die Schwangerichaft bieten porzuglich eine Menge ber merkwurdigften Beifviele bar. In dem Gemuthe einzelner am meiften ergriffener

Individuen herrichen wechfelsweife Liebe und Sag, Gleich: gultigfeit und Laune, Soffnung und Bergweiflung, Lebensluft und lebensuberdruß. Daber fommt auch in feis ner Conftitution ber Gelbftmord haufiger bor als in biefer. Da endlich aus benfelben Grunden ber Gefchlechts: trieb febr unorbentlich ift, und mehr von ber Stimmung bes Nervenspftems als von bem Überfluffe bes Samens abhangt, auch bas weibliche Gefchlecht gang vorzuglich an erhobter Genfibilitat bes Uterinfustems leibet, fo treffen wir in biefer Conftitution bie meiften Abortus, die größte Ungahl unehelicher Rinder und venerischer Krankheiten an. Die Dynamif ber Ginnesorgane bietet, meiner genauften Beobachtung zufolge, febr wichtige abnorme Ericheinungen bar, bie meines Biffens von unfern Saut:, Rafen =, Bun= gen =, Mugen = und Ohrenarzten bis jest noch nicht aus biefem Gefichtspunfte betrachtet wurden. Die Saut, als Drgan bes Gefühls betrachtet, ift mabrend biefer Confti= tution bei ber Dehrheit ber Denichen außerst empfindlich. Mles flagt über beffanbiges Buden und Beigen, ohne bag irgend ein Musichlag jum Borfcheine fommt. Ginzelne Stellen ber Saut verlieren bas Gefühl, man hort haufig über Umeifenfriechen ober Ginschlafen ber Glieber fich bes flagen. Der Gefchmacksfinn wird in biefer Periode bei benjenigen am merflichften veranbert und herabgeftimmt, bie bermoge ihres Berufes von biefem Ginne ben ftart: ften Gebrauch machen. Apothefer, Roche fühlten biefe Abnormitat am meiften, Wirthe und Rufer verloren auf langere Beit bie Beinprobe. Biele Menfchen aus allen Standen flagten entweder über einen beftandig fauern ober alfalifchen, fauligen ober faben Gefchmad im Munbe; einzelne, besonders alte Leute, verloren den Geschmad gang-lich. Ebenso verhielt es fich mehr oder weniger mit bem Geruchsfinne. Biele flagten über einen beftanbigen burch nichts zu vertreibenden Geftant in der Rafe, manche beschwerten sich über übermäßige Feinheit, andere über ganglichen Berluft bes Geruches. Die nervofen Bufalle bes Gebors und Gefichts icheinen ein gang erquifites Diagnoftifon ber afthenifch = nervofen Conftitution gu fein. Mervofes Ohrenfaufen und Dhrenklingen, Sarthorigkeit und Zaubheit fommen häufig vor. Gewöhnlich wurden fruster Garthorige in biefer Periode ganglich taub; andere ber Urt horten bagegen jest beffer als vorber, jeboch febrte fpatet Die frubere Barthorigfeit wieder. Ermudung bes Gehver: mogens, Rebel und periodifche Berbuntelung bes Gefichts, Lichtscheu und Lichthunger, übermäßige, meiftens andern Urfachen jugefchriebene Erweiterung ober Berengerung ber Pupille, Uneurofe und abnliche Fehler bes Gehvermogens wurden bamals haufiger als fonft beobachtet. Warum fab man wol in ben letten Decennien bes 18. Jahrh. fo allgemein in jedem Alter und in beiden Gefchlechtern Brillen und Confervationsglafer im Gebrauch? Beil ebenfo febr die ophthalmologische Diatetit, als bas reelle Bedurf= nig ber bamaligen Constitution bagu auffoberte. Sebt ift biefer Bebrauch beiweitem nicht mehr fo allgemein und faft nur auf einzelne individuelle Unlage befdranft. Der Schlaf ift bei ben meiften Menschen übermäßig. Die allgemeinen Eraume und Die partiellen Ginnestraume, Die Beifterfeberei, bas Alpbruden, bas Schlafreben und Racht=

wanbeln, überhaupt bie gange nachtliche Belt bes bobern Traumlebens icheinen fo recht in Diefer Conftitution ibr Theatrum phantasmagoricum aufgeschlagen ju haben. Daher ift wol feine Beit ben psychologischen Untersuchungen gunstiger, als biese; ber fluchtige nervose Sch windel und bas nervofe Ropfweh find ein gang eigner über= aus allgemeiner Bufall, und ich mochte fagen, eins ber porzuglichften biagnoftischen Kennzeichen ber afthenisch = ners vofen Conftitution. Bugleich leibet bas Gebachtnif ber meiften Erwachsenen und vorzuglich ber Alten in bem Grabe, als die Einbildungsfraft ber Jungern erhobt ift. Sich habe wenigstens ben noch immer bezweifelten Bahn= finn bes findlichen Alters, ber fich gewöhnlich burch bie narrischen Begierben, wilbe Unbandigfeit bes Gemuths, Beifen, Rragen und bergl. ju erkennen gibt, nur in biefer Periode beobachtet. Unhaltenbe geiftige Beschäftigung bringt überhaupt leicht Erichopfung und jenen paf= fiven Buftand bes Denkvermogens hervor, ben man fchid: lich bie Ibeenflucht nannte. Es fcheint baber allerbings für die intellectuelle und moralische Gultur einer aufblubenben Menschengeneration gar nicht gleichgultig, ob fie langere ober furgere Beit unter ber Berrichaft biefer Conftitution lebte. Erfahrungsmäßig fann ich behaupten, baß ber thierische Magnetismus und Myfticismus unter ber= felben die meiften Fruchte bringen, und es murbe nicht weniger intereffant fein zu erfahren, inwieweit bie fuhn-fien Schopfungen bes Genies, 3. B. bie Meisterwerke ber Dichtkunft und Tonkunft, in biefe Epoche fallen. Im 201gemeinen ift bie afthenisch = nervofe Conftitution bem ju= genblichen und bem bobern Alter am ungunftigften. Das weibliche Geschlecht leibet in ihr mehr als bas mannliche. Das phlegmatische Temperament wird burch fie bisweis Ien lebhafter und gespannter, bas cholerische wird reig-barer, bas melancholische leibender und bas fanguinifche frivoler. Das fogenanhte Bootifche ober Bauern= temperament leibet am wenigsten, bas garte ober nervofe am meiften. Daher wird ber Ginfluß biefer Conffitution im Allgemeinen auf bem ganbe und in ben niebern Bolts= claffen weniger, als in ben Stabten und in ben gebilbe= ten Stanben ber Befellichaft empfunben. Fernere Beichen ber afthenisch = nervofen Conftitution find manche Abweis dungen, welche in bas Gebiet ber Diatetit einschlagen ; Bein, Bier und abnliche geiftige Getrante bringen bei Bewohnheitstrinfern entweder gar feine betaubende Birfung hervor, ober fie werben von biefen Betranten fchnel= ler und leichter berauscht als ehemals. Diefe entgegenge: fette Wirfung ift ber Individualitat jugufchreiben. (Wir haben ichon fruber nach Riefer barauf aufmertfam gemacht, wie der Inftinkt in jener Beit gu ben mehr Alfohol hals tenden frangofifchen Beinen geführt hatte, Frangweine gu trinfen Mobe geworben war.) Ebenfo wollten mir Za-baferaucher bamals bemerten, bag fie, obgleich ftets an benfelben Tabat gewohnt, beim Rauchen ofters von jenem Ubelfein und Schwindel ergriffen wurden, welchen fie nur in ben Beiten ber Jugend, mo fie bas Rauchen lernten, unterworfen waren. Rleine Debauchen, Dacht: machen, Beifchlaf, Leibenschaften, forperliche Ubungen wirfen febr ichwachend, bringen im Allgemeinen, auch bei

gleichem Alter, ben Korper in großere Unordnung als zu andern Beiten, und es mahrt langer, bis er wieber gu feiner vorigen normalen Thatigkeit gurudkehrt. Mancher= lei fonft nicht fo leicht beobachtete Storungen in ben organischen Ge= und Ercretionen find bie gewohnlichen Folgen bavon, als nervoje Trodenheit ber Saut und bes Mundes, Speichelflusse, profuse Schweiße, Erbrechen, beftige Durchfalle, hartnadige Verstopfung, weißer Flus, übermäßige monatliche Reinigung, start fließende Hamorrhoiben, Sarnruhr u. f. w. Weiber abortiren überhaupt unter biefen Umftanben leicht, und erhalten ungleich langfamer, als zu anbern Beiten, felbft nach ber naturlichen Geburt, bas vorige Dag ihrer Rrafte wieber. Ebendes: balb bietet bie Ernahrung im Allgemeinen bie grellften Bechfel bar. Das lymphatische und vollfaftige kinbliche Mter und weibliche Gefchlecht nehmen gar oft nach ben genannten biatetischen Ginfluffen burch Gafteverluft ab, um nachher wieber befto ftarter zuzunehmen. Deiftens tritt alsbann bei gefteigertem Ernahrungsproceffe vermehrte Fetterzeugung ein. Daffelbe geschieht nach ber Convalescent ber meiften Krankheiten, wovon felbst die unbedeutenoffen eine ungeheure Abmagerung nach fich gie= ben. Greife zehren Sahre lang allmalig bis zu lebendi= gen Steleten ab und fammeln fpater bei erhohtem Rutritionsproceg wieder Fleisch und Fett an, nachbem fie bie afthenisch-nervose Rrife ber ftebenben Constitution gludlich überftanben haben. Daber ber oft tauschenbe Marasmus senilis in diefer Periode. - Alle unter ber Berr: fchaft biefer Conftitution burch was immer fur eine Ges legenheitsurfache erzeugten acuten Rrantheiten (Fieber) tragen, vermoge ber burch bie Constitution bebingten allgemeinen Lebensstimmung ben- Charafter ber Schwache und unorbentlichen Reaction, und find baher mehr ober weniger mit Nervenzufallen begleitet. Die einfachsten Fieber, wie das Ratarrhalfieber, bas rheumastische Fieber, das Bechselfieber, find in biefem Betrachte schon febr belehrend; ja ich mochte fie gleichsam als bie ersten und zuverlässigsten pathologischen Wetterfahnen betrachten, welche den Geift der anrudenden Conftitution prognoftisch ankundigen. Wie grell und ploglich wird nicht bisweilen ber Praftifer von biefem neuen Beifte überrafcht, wenn eine mit ber stationaria gleichformig wirfende endemica ober annua ben erftern fchnell verftarft, und badurch um fo auffallender macht, wie 3. B. in bem epidemischen Katarrhalfieber (Influenza) ber Sahre 1802 und 1803. Im Allgemeinen betrachtet, ift bie afthenisch = nervofe Constitution bie Quelle und Mutter aller fauligen, nervofen, abnnamifden, afthe= nifchen ober Schmachefieber, fie mogen nun im Winter bei feuchter Witterung und febr falter Temperas tur als fogenannte afthenische Ratarrhalfieber und rheuma= tifche Fieber, ober im Frublinge bei bem Bechfel ber Tem: peratur und Bitterung als bynamische remittirende Fieber und Bechfelfieber fich zeigen, ober im Commer bei gro= Ber anhaltender Site als gaftrifch = nervofe Fieber und Enphus, ober endlich im Berbfte als abynamische Fieber, welche bie Ruhr und Cholera begleiten, beobachtet merben. Bierber geboren ferner bas von Burbam guerft be-

ichriebene ichleichenbe Rervenfieber (Febris nervosa lenta). wenn es allgemein herricht, sowie die epidemischen Schleim: und Burmfieber ber Alten, welche vielleicht als Probucte zweier eigenen Species ber afthenifch : nervofen Conffitution angesehen werben burften, in beren erfterer bie allgemeine Afthenie bes Nervenspftems, in letterer bie befondere Ufthenie bes Darmtanals und gaftrifchen Spftems überhaupt vorwaltend ift. Erscheint endlich ber reine ans stedende Tophus (Typhus contagiosus Hildenbrandi) als Epidemie unter ber Berrichaft biefer Conftitution, fo muß er, was auch immer Martus über bie Ibentitat beffelben mit ber Encephalitis ju feiner Beit Gutes behauptet haben mag, als afthenisches Fieber betrachtet und behandelt werben. Die afthenisch = nervose Constitution ift ferner, ber Erfahrung zufolge, wenn auch nicht bas ein-zige, boch bas gewöhnlichste Princip von ber sogenann-ten Malignitat ber Krantheiten, insofern man barunter ben unerwarteten, ploglichen und tobtlichen Mus: gang einer Rrantheit verfteht, Die unter feinen gefabr: lichen Bufallen angefangen hatte. Go bietet Die Beobach: tung unter ber Berrichaft biefer Constitution manche Falle bar, wo einzelne Rrante, bem Ubermaße ber fationaren Lebensichwache unterliegend, bei einem einfachen Fieber im erften Schweiße fterben, ben ber Urgt nach allen Beis chen und gewöhnlichen Regeln ber Runft fur fritisch ju halten berechtigt war. Daffelbe übermaß ber Schwache beforbert oft bei accibentellen Fiebern, wie die Resultate ber Leichenoffnung zeigen, ben unerwarteten und tobt: lichen Musgang mancher organischen Fehler bes Bergens, ber Lungen, bes Gehirns und anderer edler Gingeweibe, bie fruber erkannt ober nicht erkannt, fich ohne biefen Umftand bei allgemeiner ungeftorter Bitalitat noch lange erhalten haben wurden, und von bem Rranfen burch die Ungewöhnung ber Natur, ohne fur fich ben Tod ju be-wirfen, ertragen worden waren. Das Fieber ber intercurrirenden Krantheiten, wie bas ber Rofe, ber Pneumos nien und Peripneumonien, ber Entzundungen anderer Theile und Eingeweibe, sowie ber hibigen Erantheme, ift ber herrschenden Constitution gemaß und muß nach bem Grundcharafter berfelben behandelt werben. Daber Falle von Erysipelas malignum, Peripneumonia nervosa, asthenica, von Malignitat bes Scharlachs, ber Poden, Mafern u. f. w. unter bem Ginfluffe biefer Conflitution fteben. (Mus biefen Beiten ftammt auch bie Lebre von den passiven, adynamischen, afthenischen und falschen Entzündungen, die in den Ropfen der großen Menge so viel Unheil mahrend bes Beginns bes fthenischen Genius angerichtet und bie Feststellung bes mahren Begriffs ber Entzundung fo febr gehindert bat.) Die Erfahrung lebrt ferner, bag fich bie dronifden Rervenfrantbeis ten überhaupt unter feiner Conftitution leichter entwickeln, als unter ber afthenisch = nervofen. Bu welcher anbern Beit fieht man wol fo viele byfterifche Frauen und bopochondrische Manner, so viele arthritische und rheumatische Bufalle, Manien, Spilepsien und nervose Apoplerien, als in dieser? Werben alsbann nicht auch ber Hydrocephalus internus, bas Asthma spasmodicum, ber Reuch: huften und die mancherlei Convulfionen und Krampfe bes

findlichen Alters, unter andern auch ber Beitstang, gang vorzüglich häufig und weit ofter als zu jeber anbern Evoche beobachtet? (Much bie Lehre von bem ichweren Babnen ber Rinder fammt aus ber Beit ber Berrichaft bes afthenischen Genius.) Merkwurdig ift noch, bag bie Racherien überhaupt, mas ihnen fo felten eigen ift, un= ter ber Berrichaft Diefer Constitution burch bingutretenbe Mervenzufalle oft ichnell tobtlich endigen, und bag bas bektische Fieber, besonders in der Lungenschwindsucht, eis nen viel raschern und furgern Berlauf als gewöhnlich macht. Die Subjecte endlich, welche mit schwachen Rerven geboren, ober welche als Rinder haufig an Gichatern litten, hopochondrische und hofterische Rrante, und alle biejenigen, bie bei schwächlicher Korperbeschaffenheit an frankhaft erhöhter Genfibilitat leiben, muffen, unferer Beobachtung jufolge, als die erften und empfindlichften Pathometer der afthenisch-nervofen Constitution betrachtet werben. Ich habe gefunden, daß biefe Subjecte zu der Beit von ben ploglichen Übergangen und Abanberungen des Barometers, Thermometers, Sygrometers und der atmofpharischen Glettricitat weit ftarter ergriffen werben, und baf fie als: bann baufig Dhnmachten, Rrampfen, Gichtern und Lab= mungen ausgesett find; und wenn fie, burch mas immer für eine Gelegenheitsurfache, ein Fieber befommen, fo ift es meiftens ein adynamisches ober Mervenfieber, wiewol bie Constitution beiweitem noch nicht ihren Benith erreicht hat und die Mehrheit bes Bolfes faum noch bie erften Spuren ber ftationaren Lebensftimmung in ber Beobach: tung barbietet. Dies find bann bie fogenannten fporabis fchen Nervenfieber, welche in einer und berfelben Gegend oft viele Sahre ben Epidemien biefer Art vorauszugeben pflegen. Much bas epibemifche Bechfelfieber, wie man es unter Unbern 1809 in bem größten Theile von Teutschland beobachtete, burfte vielleicht ebenso gut ein Borlaufer wie Dachlaufer ber afthenisch = nervofen ftationas ren Rrantheitsconftitution ju nennen fein. Dichts ver= mag uns inbeffen, wenn wir einmal ben bisherigen bia= anoftifchen Beg eingeschlagen baben, in ber Beurtheilung biefer Constitution fo ficher jum Biele ju leiten, nichts. und mehr in ber Erfenntnig ber eigentlichen Indicatio stationaria zu unterrichten und zu bestarten, als bie reine, burch feine vorgefaßte Meinung entftellte Beobach: tung von der Birfung unferer Argneimittel und Beilmethoben. Dan findet in diefem Betrachte Fols gendes: Die im Unfange ber Fieber fruberbin ubliche und mit Rugen angewandte gastrifche ober antiphlogistische, ober ichweißtreibenbe ober alterirende Dethobe fangt nach grabe an, ungureichend und schablich zu werben, Gelbft bei ben intercurrirenden Siebern und ben burch Constitutio endemica und annua bedingten Entzundungsfrank: beiten kann die antiphlogistische Methode nicht mehr in ihrem gangen Umfange Unwendung finden, und muß mit großer Borficht geleitet werden. Die Ausleerungen jeder Urt, felbft wenn fie noch fo flar angezeigt scheinen, bekommen nicht gut und vertragen fich nicht mit ber ftationaren Les bensstimmung. Daber bie häufigen Febres nervosae artificiales in biefer Periode. Deswegen kommen bie Brechmittel, Die Aberlaffe und Mittelfalze nach und nach außer Cours und manche andere mit ihnen verwandte Arzneimittel, wie bas Mitrum, Kalomel, Jalappe, Rhabarber, bie Gennesblatter, haben gleiches Schidfal. Da bie beiben erften Mittel (Nitrum und Kalomel) unter ber Berrichaft biefer Conftitution fo febr geneigt find, Durch: falle zu erregen, fo werben, bei ihrer Unentbehrlichfeit in portommenben Entgunbungstrantheiten, bie praftifchen Urate in nicht geringe Berlegenheit gefett. Go verban: fen manche Mittel nicht, wie es scheint, Der Mobe, fon-bern ber ftationaren Constitution ihr Auffommen wie ih= ren Untergang, befonbers je mehr fie fich in ben Bolfsgebrauch eingeschlichen hatten. Denn notorisch ift es 3. B., bag unfere Materialisten feit ber langwierigen afthenische nervofen Constitution nicht mehr ben zehnten Theil von Rhabarber, Jalappe, Gennesblattern und Mittelfalgen abfegen, wie vor berfelben, obgleich in biefem Beitraume bie Bevolferung betrachtlich zugenommen hat. Die Besobachtung überzeugt bemnach jeben aufmerksamen und unbefangenen praktischen Urzt, daß jest die gelind ftarfende, bie ercitirende und berivirende Beilmethode an ber Tagesordnung fei. Balbrian, Kalmus, Chinarinde, Kamphor, Naphtha, Moschus, Opium, Bein und andere befommen, nach Maggabe angewandt, in ben meiften Rrants beiten am beften. Die afthenische Constitution ift bie Conftitution ber ableitenben und ftarfenden Baber, ber Bugpflafter, ber Ginapismen und überhaupt bie Feindin jeber schwachenden oder heftig alterirenden Beilmethobe. Daher muß man auch bei biefer ftationaren Lebensstim= mung, fowol in ben acuten wie in ben chronifchen Rrants heiten, mit den narfotischen Mitteln überhaupt febr (?) vorsichtig fein, und ich bin gewiß, daß die unferer gegenwartigen Conftitution fo gang entfprechenbe, jest fo beliebte Blaufaure bei einer bereinftigen afthenifch: nervofen Conftitution allen Gredit verlieren wird. Go schwanfend ift unsere Materia medica und so unguver: laffig find bie meiften in unferer Beit fo febr vervielfaltigten Beobachtungen über die Birfung neuer Argneimit= tel, weil man babei vergaß, bie ftebenbe Constitution in Unichlag zu bringen. Dag enblich bas Quedfilber als Specificum gegen bie Luftfeuche mabrent ber afthe: nifch = nervofen Conftitution feinen Dienft verfagt, bag es ofter, als fonft, Speichelfluß erregt und bie fogenannte Merfurialfrantheit erzeugt, die manchmal noch schlimmere Folgen als die venerische Krankheit felbst bat, find Thatfachen, welche Urgte und Bunbargte beobachteten. Df: tere Berfuche, bie syphilitischen libel ohne Quedfilber gu heilen, mußten beshalb nothwendig in jene Periode fals Ien, wie bas Mittel von Laffecteur und von Besnarb, die Borfchlage ber Galpeterfaure ic. beweifen. Bum Schluffe glaube ich endlich nicht mit Stillschweigen übergeben zu durfen, bag bentende Bundargte manche forts dauernde Berblutung ber feinften Gefage, manche burch nichts zu verbeffernde schlechte Giterung, manche unge-wohnlichen und schwer zu erklarenden Schmerzen bei Bunden und Geschwuren, sowie besondere, in Bezug auf ihre Urfachen unerforschliche Rervenzufalle, die bei gemiffen Berletungen eintreten, mit Recht bem ftationaren Genius zugeschrieben baben. Diefe Beobachtungen gelten wol zunächst ber afthenisch = nervosen Constitution, uns ter beren herrschaft nebst andern auch die Geschwulste im Allgemeinen seltener sein sollen, vermuthlich beshalb, weil durch jene Constitution ber organische Bilbungstrieb auch in pathologischer hinsicht mehr ober weniger herabgestimmt ist."

Die vorliegende Darftellung bes afthenischen Genius ift bas Ergebniß einer forgfaltigen Beobachtung, und ent: balt Mles, mas barüber nur beigebracht werben fann; nur hat ber Berfaffer berfelben ben Genius morborum mit ber Constitutio freilich nur im Namen verwechfelt; außerbem aber burfen wir nicht unbemerft laffen, bag er nur von ber einen Richtung bes afthenischen Genius fpricht, namlich insofern er sich vorherrschend im Leben bes Mervenspftems fund gibt, weshalb auch ftets von einer afthenifchenervofen Conflitution bei ihm bie Rebe ift, mabrend die Ufthenie bes Blutfuftems, welche er allerbings als ben bobern Grab ber afthenisch = nervofen Constitution, als afthenisch s faulige bezeichnet, erwähnt, eigentlich gang unberudfichtigt bleibt, wenn ichon man: ches in ber gegebenen Darftellung offenbar ihr angebort. Inbeffen wird bies leicht erklarlich, wenn man bebenft, bag ber Berfaffer nur von ihm felbft Beobachtetes geben wollte; ber Beginn feiner Beobachtungen fallt aber in bie Beit feit ber letten Balfte ber neunziger Jahre bes vorigen Sahrhunderts (er promovirte 1797), und bamals war die Ufthenie bes Dervenspftems, jeboch mit vorherrichenber Erregbarteit, eigentlich Genius epidemicus. Leiber bes figen wir feine fo betaillirte Darftellung bes Genius asthenicus mit feiner vorwaltenben Richtung auf bas Blutspftem von einem damaligen Urzte mit der Sorgfalt, wie sie Wittmann gegeben; doch hat uns der treffliche Lentin ), der die Nothwendigkeit einer solchen Darftellung wohl erkannt haben mußte, einige, wenn auch nur mehr rhapsobische, Andeutungen barüber hinterlassen, die wir hier deshalb mittheilen wollen. "Der Ausbruch bes fiebenjabrigen Rrieges, ber viele und mancherlei Calamita: ten über meinen bamaligen Birfungsfreis (Lauenburg) brachte, einen großen Theil ber fonft ftillen, ruhigen und freudigen Bewohner beffelben in fteter Furcht, Unruhe und Angst erhielt und großentheils in Durftigfeit niebers brudte, wirfte so jehr auf die Rrantheiten murben, bie auch empfanglicher fur alle die Krantheiten murben, bie brudte, wirfte fo fehr auf die Befundheit Muer, baß fie allgemein por biefer Epoche ber Charafter ber Rrantheiten ftbenifch mar, fo wirtfam fich bie Naturfrafte bei Krantheiten verhielten, fo orbentlich bei ungeftortem Bange berfelben bie Abfalle gu erfolgen pflegten, ebenfo febr nahmen fie in ber Folge einen afthenischen Charafter an. Faulfieber mit ober ohne Fleden, faulige Ruhr, Seitenftiche unter ben furzen Rippen mit Faulfieber und aufgeloftem Blute verbunden, in großeren Stadten bie fogenannten Lagareth= fieber und bergl. traten an bie Stelle ber ehemaligen rein intermittirenben, rein entzundlichen ober rein galligen Fieber, echter Pleuresien, hirnentzundungen und anderer ber-gleichen Krankheiten. Man erwartete nun vergeblich bie

ebemals bei Fiebern orbentlich eintretenben Abfalle; ber animalifch - demifche Proces, ber gur Abreinigung batte bienen konnen, hatte ichon bas Außerste ungefühlt erreicht, ebe bie Rrankheit sich in ihrer Form barftellte. Das Blut bils bete keinen festen Ruchen; statt einer Messerrucken bicken Entzundungsbecke auf gelassenem Blute (bas aber balb ges nug unterblieb) bilbete fich eine grunliche Schleimhaut, wie mit einem weißen Rete überzogen. Der Eruor erfcbien in einem aufgeloften flumperigen Buftanbe, mit bem Blutwaffer vermischt. Die Rrafte waren mit bem Rrantwerben erschopft, fraftlofe Deliria bamit verbunben. Dies waren allgemeine Greigniffe und gang unverfennbare Beis chen allgemein veranberter Constitution. Alle anbern fporabifch : vorfommenben Rranfheiten hatten boch einen folchen Unftrich bavon, ber allemal beobachtet werben mußte. Aber auch die Bolfsbiat hatte fich geanbert. Muf ber eis nen Seite hatten die frangofischen Golbaten bas Raffees trinfen in Saushaltungen eingeführt, in welchen man es bisher nicht kannte, und bagu bie übliche Gerathichaft nicht ba mar. Die Beiber fanben bies Getrant balb angenehm, gewöhnten ihre Rinder baran und bie Dan= ner, um es in ber Folge ju bulben, murben gar leicht burch ben gemachlichen Genug und bie taufchenbe Rechnung, bag manche Mahlzeit baburch erfpart wurde, tags liche Gafte bes neuen Getrants. Sieraus entftand aber, in Unfebung bienfamer und nahrhafter Speifen, bei melden fich bie Rrafte bisber fo gut erhalten batten, befon bers bei bem gemeinen Manne, ein Deficit, bas fich in ben nachsten Sahren gang fichtbar an Rraften und Gefundheit außerte. Die Laft, welche fonft ein Mann be waltigte, wurde nun zweien beinahe zu ichwer. Auf ber andern Geite aber nahmen oftere, auch wol ftarte Einquartierungen, Lieferungen, auch wol Erpreffungen, Die Worrathe, Die auf langere Beit bestimmt waren, und ber Rrieger die beften Biffen weg; ein Ubel, bafur ber Land: mann, wenn es aus Diswachs ober andern hauslichen Unglucksfällen entstanden ware, faum Gleichmuthigkeit und Geduld genug gehabt hatte. Er überließ sich also bem Kummer, mit heiterem Gesichte gegen seine Unter-drucker, und eine unabsehbare Folge desselben Geschicks ließ feinen Strahl von Hoffnung durchbrechen. Alles dies fes und fo viele andere namenlofe, unter anderer Form taglich fommende Ungemachlichkeiten wirften fo fehr nach theilig auf die Gesundheit des allergrößten Hausens, daß man selten das Bilb frischer, froher Gesundheit auf dem Gesichte eines Menschen sah. Nur Wenige, die vom Lause aller Dinge Vortheil zu ziehen wußten, bereicherten sich durch Lieferungen aller Bedürfnisse für Freund und Feind; wer dann just ihr Nächter war, hod sich empor, fcwelgte, fcwelgte fich auch wieber arm und frant. In vielen Orten wurden fur bas Militair fliegende und fles benbe Sofpitaler und Lagarethe errichtet, aus welchen fich, wie aus Pandora's Buchfe, aller Urt Diasmen unter bie Barter und unter bas Bolf verbreiteten. Die lange Dauer bes fiebenjabrigen Rrieges erfoberte mehre gable reiche Erganzungen ber jungen, bienftfabigen Mannichaft, Die größtentheils aus ben Sofen genommen werben mußten. Der Uderbau und jede andere, burch ftarte Dannes

<sup>8)</sup> übersicht bes Wechsels allgemeiner Gesundheitstonftitution vom 3. 1766 bis jum 3. 1803, in Beiträge zur ausübenden Argeneivissenschaft. 3. Bb. S. 220—228.

arme zu betreibende, Arbeit konnte nun nur, wenn ich die eigentlichen Wirthe ausnehme, burch größtentheils alte Leute, sum Golbatenbienft untaugliche, ungefunde Rnechte, Weiber und Dabchen verrichtet werben. Das Disverhaltnig zwischen vorhandener Leibesftarte und ber mit ungewohn: ter Unftrengung ju verrichtenben Urbeit, bie in aller Gile und Durftigfeit allemal beschaffte Rahrung, bas biermit verbundene Disvergnugen, die unerfulte Gehnfucht nach befferem, reichlicherem und bequemerem Leben, auch wol nicht unwahrscheinlich nach langst entworfenen, und wer wußte wie lange noch unvollzogen bleibenben Beirathspla= nen, alles biefes begunftigte bie Fortbauer ber fauligen Constitution auch lange nacher noch, als Ferdinand unser Land gerettet hatte. Im S. 1770 misrieth die ganze Ernte und alles Obst, durch den vom Junius bis zum September anhaltenden Regen; die Flusse waren ausgetreten, überschwemmten, besonders in der Elbgegend, die fruchttragenden Felber weithin; ubrigens mar viel Mutterforn, bas in einigen Gegenden mit bem fogenannten Herrorn, das in einigen Gegenden mit dem jogenannten Honigthau beschmußt war, entstanden. Das Korn hatte die gehörige Beschaffenheit nicht; die Krume im Brode floß, nach dem Ausschneiben, wie ein träger, ungarer Teig zwischen der Ninde heraus, hatte einen üblen Geruch, mußte aber doch wegen Mangels bessern Brodes vom Landmanne genossen werden. Nach dem Genusse desseichen erzeugte sich in manchen Gegenden die sogenannte Rriebelfrantheit, Die im 3. 1771 unter bem gemeinen Manne fortbauerte. Der faulige, mit Abspannung aller Rrafte verbundene Charafter faft aller Fieber bauerte gwar noch lange fort, sodaß man wol bas 3. 1784 als bas Lette diefer Conftitution ansehen fann: boch waren nach meiner Erfahrung biesfeit bes 3. 1773 Fleden und Striemen und bas Unftedungsvermogen fcon fehr gering. Db nun schon vom 3. 1785 an einige rein entzundliche ober rein gallige ober fatarrhalische Buge von Krankheis ten, bie nicht langer anhielten als ihre vorbereitenbe Urfache, vorfamen, die mehr als Producte ber Jahreszeit und Bitterung anzusehen waren, fo anderte fich boch bie Constitution bergeftalt, bag nun nach Berhaltnig weit weniger fporabisch = gebende acute Rrankheiten als fonft, ba= gegen aber viel mehr folche bemerkt murben, die Uberfluß von Schleim und einen nervofen Buftanb mit Schwache jum Grunde hatten. Intermittirende Fieber tamen fast gar nicht mehr vor, babingegen weit mehr Racherien unter ben Rinbern und Erwachsenen, viele Phthises pituitosae und purulentae, Waffersuchten, Rheumatismen ohne Bahl, viel gichtische Anomalien, weniger Pobagra als fonft; auch hatte bie Corpuleng gegen vorige Zeiten fehr abgenommen (vermuthlich weil ber Hausers, Gartens, Meubelns, Spiels und Schulbenslurus zu fehr stieg, ber Lebensgenuß bei der Jugend zu fruh an die Tagebordnung kam und sich noch barin ers balt), Strofeln, Flechten und bergleichen. Durch Diat und Rleibung, bie, was bas weibliche Gefchlecht anlangt, fo bunn, fo transparent, ich mochte wol fagen, fo indecent als möglich angelegt wird, werben insonderheit rheus matische und gichtische Instrmitaten, und durch die Art, wie jeht die jungen Leute tanzen, mancherlei Gattungen A. Encykl. d. E. u. K. Erste Section. XXXV.

Samorrhagien, Schwindfuchten, fowie burch bas ubermaßige Theetrinken und bas unvorsichtige Romanlesen nervofe Krankheiten mehr als gu febr unterhalten." Un Materialien jur Gewinnung eines vollftanbigen Gemalbes bes Ginfluffes biefes afthenifch = fauligen Genius fehlt es feineswegs; fie find vielmehr überreich vorhanden, leider aber uns bisher nicht zuganglich gewesen, baber wir bie weitere Erorterung auf eine fpatere Unterfuchung verfpa= ren muffen. Beder hat neuerlich allerdings einen Theil biefer Periode monographisch beschrieben, allein hier, wie in seinen übrigen Monographien, ben Untheil bes Genius und ber Conftitution nirgends besonbers nachzuweisen ge= fucht, vielmehr fich mit ber Erklarung begnügt, bag bas mals eine fcorbutische Lebensstimmung ber Bolfer mit gastrischem Clemente geherrscht habe. — Werfen wir einen Blick auf den Einfluß, welchen die asthenische Constitution auf die pathologischen Ansichten der Arzte ausäubte, so wird es bald klar, daß die anfänglich vorzugssweise asthenische Richtung auf das Blutspstem die uralte Sumoralpathologie bedeutend unterstüten mußte, und in ber That find beinahe alle Arzte jener Zeit Sumoralpathologen, foweit fie die Grunde ihrer Behauptungen und Unfichten aus ben Beobachtungen in ber Gegenwart her= nahmen, besonders in Teutschland, Solland, Franfreich und England, und die Lehre von der Faulnig im Rorper erhielt machtige Bearbeiter an Macbribe, Pringle zc., fo= wie an Ch. E. Soffmann die antiseptische Beilmethobe einen energischen Bertheibiger erhielt. In Schottland fcheint gleich Unfangs bie Ufthenie mehr bas Rervenfpftem ge= troffen au haben, ba bas Klima und ber Boben bie Gafteentwidelung weniger begunftigt, beshalb feben wir hier auch Gullen als eifrigen Bertheibiger ber Dervenpatholo= gie auftreten und Brown in feinem Sufteme bie Lehre von ber Afthenie und ber incitirenden Methobe fast auf bie Spige treiben. Bis ju feinem Tobe (1788) fonnte Brown mit feinen Behren feinen Unbang gewinnen, erft mit bem Bekanntwerben feines Spftems in Italien (1792) und Teutschland (1794) fand es fein Publicum, und zwar mit einer Schnelligkeit, wie bie Geschichte wenige Beifpiele barbieten mochte; es war, wie felten ein Guftem, zeitgemaß, benn es entsprach bem berrichenben Genius asthenicus nervosus, in beffen Burbigung fich weber Untiphlogiftifer, noch Gaftrifer, noch Untifeptifer gurecht= finben fonnten; man war bes Schwankens ebenfo mube, wie bes Bergebrachten, mit bem man nichts mehr angu= fangen wußte; barum griff man muthig und ichnell gu bem Reuen, bas noch bagu fo einfach war, baß es felbit ber weniger Bebilbete faffen gu tonnen meinte. Die scheinbar logische Confequeng nahm ben Philosophen für fich ein, ber Physiolog fand es mit Saller's Lehre von ber Greitabilitat vereinbar; bie Berehrer ber Naturwiffen= schaften, bie bamals einen machtigen Aufschwung mach= ten, fanben ihre Rechnung in bem empfohlenen Studium ber außern Reize ober einwirkenden Potengen, wodurch es auch die Naturphilosophen für fich gewann, die mit pan= theiftischen Ibeen ja babin ftrebten, bas Berhaltnig bes Menschen zur Außenwelt, jum All und umgekehrt ju erfassen, und endlich einen Theil ber burch Roschlaub ge-

bilbeten Erregungstheoretiter gang gu fich binuberzogen. Der von Rafori gegrundete Contrastimulus, ein Sprof bes Brown'ichen Suftems, entstand ju fpat, um eine allgemeinere Anerkennung finden ju konnen; benn ber Genius bafur war bereits vorüber, und gegen benselben vermag tein Suftem aufzukommen, fo fein es auch aus-gebacht fei. Alle Sufteme, die fich Geltung verschafften, entsprachen bem herrschenden Genius und ber Conftitution, und fanben fomit in ber Erfahrung ihre Stube, mabrend bie theoretische Ufterweisheit wol eine furge Beit Auffeben machen, nie aber Unfeben gewinnen fann. Die Bernichtung ber Inbivibualitat, welche bie ber frangofifchen Revolution jum Grunde liegende Ibee beabfich= tigte, hatte gewiß auch ihren Theil baran, um bem neuen, nach Gleichheit ftrebenden, Gufteme einen gunftigen Boben zu verschaffen, wie denn überhaupt jene Revolus tion, die unter ber Berrichaft eines Genius epidemicus, welcher nervofe Cowache mit Reigbarfeit fehte, allein mog= lich mar, bie Teutschen wenigstens veranlagte, einen wif= fenichaftlichen Rosmopolitismus zu erschaffen, ba ihnen für ben politischen Ginn und Rraft fo fehr mangelte, bag fie willig ihren Raden unter bas Joch bes corfischen Dachthabers beugten; benn ein afthenischer Genius fann nur eine afthenische Generation ins Leben treten laffen, bie ohne Rraft gur Gelbftbeftimmung burch einen fremben Billen bestimmt werden muß. Daber feben wir auch gu Diefer Beit ben thierifchen Magnetismus, Comnambulis: mus und Desmerismus auftreten und eine nicht geringe Bahl von überspannten Gultoren gewinnen. - Die Leichstigkeit, womit ber Organismus bamals auf bie außern Reize reagirte, die Schnelligkeit, mit der, freilich mit Mangel der Intensität, Fieber entstand, mußte naturlich die Pathologen auf das Studium der Fieber selbst leiten, und so wurde die Fieberlehre vielleicht zu keiner Zeit in so vielen Schriften vorgetragen, als wahrend der Herrs fcaft bes Genius asthenicus, ja bas Fieber absorbirte beinabe jebe topifche Rrantheit, wie in Reil's Berte, wo= burch bie specielle Diagnostif vollenbs zu Grabe getragen ward. Dennoch war bas Unfeben ber Argte beim Du= blicum vielleicht zu keiner Beit großer, ba bie Naturheil-fraft nur geringe Energie besaß, Diat wenig fruchtete und Sausmittel ihr Bertrauen verlieren mußten; nur ber Urat fonnte helfen, und er ermangelte nicht, die Upothe= fen gu leeren, um ben gleichzeitig überall haufenben Feind gleichzeitig mit ben verschiedenften Dingen ju befanftigen ober bis jur Flucht ju stimuliren. Die Runft bes Rez ceptichreibens murbe machtig geubt, und fonnten bie glud: lichen Erfolge ihm auch nur felten eine Freude bereiten, fo fand ber Urgt boch Troft in bem Bewußtfein, burch bie gut geordnete Formel fur alle Befchwerben geforgt zu haben. Dit felbstgenügsamer Berachtung ichaute er auf ben Chirurgen hernieber, ber vergebens feine Kranten mit Dfla= ffern und Galben bebedte, um augere Schaben ju ents fernen; fie trotten ja fichtbar wegen mangelnber Energie bes Draanismus folch einem Bemuben, wenn nicht gleich= zeitig innere Mittel angewendet murben. Muhe genug machte es, bereits porhandene Bunben gu beilen, mit bem Meffer neue zu machen burfte man nicht magen. Go

machte bie medicinische Chirurgie wol Fortschritte, nicht aber bie operative, bie nur die fortmabrenben Rriege in Thatigfeit erhalten fonnten. Der afthenifche Genius er= hebt die Urgte und bringt die Chirurgen um ihr Unfeben, mabrend ber fibenische Die Chirurgen erhebt und bas In-

feben ber Urgte vernichtet.

Benn ber Genius epidemicus, wie wir ihn eben nach feinen brei verschiebenen Richtungen, auf ben gefunden wie franken Organismus bin genauer betrachtet baben, fich in ber einen ober anbern biefer Richtung einen größern Beitabschnitt bindurch erhalt und andauert, fo pfles gen wir ihn auch bestimmter noch mit bem Beifat bes ftationairen, als Genius epidemicus stationarius, au bezeichnen, find aber fur jest wenigstens nicht im Stanbe, biefen Beitabichnitt burch Ungabe bestimmter Bablen gu begrengen, und wenn ichon es außer Zweifel ift, bag bie brei Richtungen in einer bestimmten Reihenfolge einander ablofen, bag ber erethische jebesmal zwischen beiben in ber Mitte fieht, fie verbindet, und ihren Ubergang in einander gewiffermaßen vermittelt, mithin ein gewiffer Coflus unver-tennbar ift, fo fehlen uns boch bie Materialien bagu noch gu febr, um eine ununterbrochene Reihe ihrer Aufeinanders folge geben zu tonnen, mas bei ber großen Luckenhaftigtungen auch fcwerlich jemals fur bie Bergangenbeit ges lingen mochte, weshalb die Bufunft allein biefe Aufgabe gu lofen und bei ber Bichtigfeit bes Gegenstandes niemals aus ben Mugen gu verlieren hat, indem bie Gicherheit und Bervollfommnung ber Medicin als Biffenschaft jum großen Theil bavon abhangt. Es gehoren gang andere Stubien und Forschungen bagu, als fie bis jest vorgenommen find, und namentlich bedurfen wir vollständige chronologische Zas bellen über bie epidemischen Rrantheiten, mit einer großen Menge Spalten, ehe überhaupt bie Lehre von ben Epites mien Gefete, und nicht blos Phantafiegemalbe barbieten kann. Alles was bis jeht historisch gewiß ift, geht nur bis zur Mitte bes vorigen Jahrhunderts, benn bis 1756 herrschte nach Lentin's Bericht ber sichenische Genius (wahrscheinlicher wol nur noch ber erethische), bann folgte von 1756—1785 ber asthenisch-faulige, von 1785—1810 ber asthenisch-nervose, von 1810—1825 ber fthenische, von 1825 an begann ber erethische, welcher feit 1830 ichon mehr jum aftbenischen neigt. Diefelbe Unbestimmtheit, welche in Begug auf die zeitliche Musbehnung bes ftationaren Genins berricht, findet auch in Sinficht ber raumlichen Mus. behnung ftatt. Schon baburch, baß fich nicht überall Beobachter finden, ift es fast unmöglich, eine vollftanbige Nachricht von ber Ausbreitung bes Genius epidemieus au erhalten, und bann ift ja auch nicht einmal jeber Urgt fabig, einen Beobachter abzugeben, mas noch auffallenber bei ber Bestimmung ber Constitution hervortritt, worüber oft von ben Argten berfelben Gegenb bie verschiebenartigften Behauptungen aufgeftellt worben find. Indeffen fann man wol annehmen, daß ber wirkliche ftationare Genins ein pandemicus ift, benn mebre Data, 3. B. aus ba Beit ber fiebziger Sahre bes vorigen Sahrbunberts, weifen barauf bin, bag in ber norblichen wie fublichen Semifpbare berfelbe Genius herrichte, wie ja auch bie Influenga und

Cholera fich über ben gangen Erbball verbreiteten. Jedoch ift zu beruchfichtigen, bag in ber nordlichen wie fublichen Bone, besonders aber in ber lettern, ber Genius epidemicus, wie alle epidemische Ginfluffe, von ben klimatischen= bemischen fehr in ben hintergrund gebrangt, und nur bann beutlich bemerkt wird, wenn er fehr von ben lettern bifferirt, fobag ber eigentliche Schauplat fur bie Beobach: tung ber epidemifchen Ginfluffe bie gemaßigte Bone ift, was feinen Grund darin hat, daß hier ber Genius endemicus ber erethische, also bei Abweichungen leicht in bas eine oder andere Ertrem übergeht, die bann ebenfo leicht mahr= genommen werben, mahrend ber fichenische fich in ber falten, ber afthenische in ber beißen findet; ja man fann füg= lich ben Grundfats aufstellen, baß glles, was in einer Ge-gend als epidemischer Einfluß sich fund gibt, fich in einer andern als endemischer (flimatischer) Ginfluß zeigt. Die epidemifchen Ginfluffe find bie zeitlichen, mahrend bie en= bemischen (klimatischen) bie raumlichen find. Der raum= liche Genius (endemicus) wird aber burch zwei Momente bedingt, einmal burch bie Breitengrabe, wie wir fo eben angaben, und bann burch bie Elevation über bie Meeresflache; je bebeutenber biefe ift, alfo auf ben (befonbers trodenen) Soben, befto mehr herricht ber fthenische Genius, je geringer ober gar unter ber Deeresflache, alfo in ben Diederungen, Thalern, flachen Ruften, ben Infeln ber füblichen Meere, befto mehr ber afthenische, mahrend bas Blachfeld für fich ben erethischen Genius in Unspruch nimmt. Je abnlicher ber epidemische Genius stationarius bem en= bemischen einer Wegend ift, befto reiner wird er fich bort aussprechen, obgleich fein Borbanbenfein baburch an Mus genfälligfeit verliert, ba er nur in ber Steigerung bes bereits Borhandenen befteht. Daber fchrieb auch Lentin (a. a. D. G. 225), "die gehn Jahre, die ich gu Rlaus= thal als Bergmedicus ftand, fann ich nicht mit in biefe Beobachtungen aufnehmen, indem diefe Proving fast in allen Studen von ben niedriger liegenden gu fehr ver= fchieben und an Epidemien fo fehr fruchtbar ift, bag ich in berfelben Beit 16 berfelben unter Rinbern und Erwachsenen erlebte." In je großerer Differeng bagegen ber epidemische Genius stationarius mit bem enbemischen fteht, besto unreiner tritt ber erftere auf, besto fcmerer erhebt er fich zur Berrichaft und befio langere Beit wird er verkannt, wenn nicht febr forgfaltige und er= fahrene Beobachter vorhanden find. Go erging es Reuß, welcher zu Ufchaffenburg, wo ber enbemische Genius ber fibenische ift, die Beilfunft ausübend, noch 1826 und 1827 bas Borhandenfein bes fthenischen fationaren Genius epidemicus behauptete (Beibelberger flin. Unnalen. 4. Bb. 1828. 1. Seft. G. 1-49) und Wittmann (Gin Wort uber bas gaftrifch = nervofe Fieber, beffen Behandlung und Berhutung. [Maing 1827.]), sowie Puchelt (Beibelberger flin. Annalen. 3. Bb. 2. Seft) mit Unrecht tabelte, baß fie eine Umanberung bes ftationaren Genius, und zwar aus bem fthenischen in ben afthenischen angenommen bat= ten (vergl. Wittmann in Beibelb. klin. Unnal. 4. Bb. 3. heft. S. 444—454). In einem abnlichen Berhalteniffe wie ber enbemische, steht auch ber Genius epidemicus annuns, bas heißt ber burch die Jahreszeiten her-

beigeführte Reactionsgrab, zu bem flationaren Genius. Seine Beobachtung ist indessen schon bebeutend schwierisger, da er nicht nur von dem stationairen, sondern auch oft noch viel mehr von dem intercurrirenden zurückgedrängt wird; im Akgemeinen herrscht der sthenische Genius im Borfrühling, der asthenische im Herdste. Über den mosnatlichen und täglichen Genius schlt es noch weit mehr an sicheren Beobachtungen, ebenso über den interscurrirenden, obgleich dieser letzere von bedeutender Bichtigkeit für die Epidemie ist, und seinen Grund vorzugsweise in Bitterungsverschiedenheiten, besonders aber in dem Herrschen der Winde hat, denn Nords und Ostwinde eisnen asthenischen Charakter, der gar nicht selten den durch den Genius stationarius und annuus gesehten verdrängt, und so deren Erkennen schwierig macht. Hätte dies Fuchsgehörig berücksichtigt, so hätte er sicher nicht geschrieben, daßer bei Betrachtung des Genius stationarius kein Analogon von den intercurrirenden Constitutionen ausgesunden habe.

Bielsach mit dem Genius epidemicus verwechselt ist die epidemische Constitution, welche in der allgemeinen Anlage einer größern oder geringern Bolksmenge zu einer bestimmten Krankheitsform besteht, und wie der Genius epidemicus entweder während eines größern Zeitzraums andauernd erscheint, also wie jener station är ist, und zwar entweder vorübergehend, als Constitutio stationaria epidemica oder an den Boden gebunden sich mit dessen Beschaffenheit fort erhält als endemische Constitution, oder durch den Bechsel der Jahreszeiten herbeigessührt als Constitutio annua oder endlich durch plöglischen nach kürzeren Zeiträumen wieder verschwindenden episdemischen Einstuß bedingt, als Constitutio intercurrens auftritt. Was nun zunächst die stationaire epidemische Conssitution betrifft ), so verstehen wir darunter, wie

9) Riederer, Diss, de febre stationaria. (Stuttgart, 1791.) Benbitfch, über bie berrichenbe Conftitution und einige Rrantbeiten, welche 1797 und 1798 in Steiermark beobachtet worben find. (Grag 1799.) Barleß, Die Constitutio stationarin, ihre Bichtigkeit und ihr Ginfluß auf Krankheitsbildung und heilartbeftimmung, in beffen Sahrbuchern ber teutschen Debicin und Chirurgie. 1. 28b. (1813.) S. 1-73 und 266-383. A. Bodel, Nuovo ricercha sulla constitutio epidemiche dominante. (Milano 1816.) Porfch, Einleitung in die Klinit und die damit zu verbinbende Untersuchung über die herrschende Conftitution. (Burgburg 1817.) 3. Auer, ilber ben Genius epidemicus morborum stationarius. (Burgburg 1820. 47 C.) U. Centrup, über ben Charafter ber herrichenben Krantheiten. (Munchen 1820.) Jas. von Zlatarowich, Diss. de genio morborum stationario. 1830.) Fr. ab Hildenbrand, Animadversiones in constitutionem morborum stationariam ejusque cum siderum laboribus necessitudinem. (Vindobon. 1831.) Corneliani, Osservazione intorno alla epidemia stationaria. (Padua 1831.) A. Baaber, über bie ftebenbe Gefundheiteconftitution. (Munchen 1833. 16 G.) Frd. Const. Carger, De constitutione morborum stationaria. (Dorpat. 1833. S1 S.) J. G. Rothlauf, Diss. de genio epidemico stationario. (München 1834, 18 S.) F. X. Sinzinger, De morborum charactere epidemico - stationario. (München 1834, 16 S.) di Cercsa, Memorie intorno alla constituzione cosidetta stazionaria, ossia precipue leggi fondamentali di Medicina speculativa. (Vienne 1835.) J. A. Sandegren (praes. Jac. Sönnerberg), Diss. de constitutione epidemica praecipue stationaria. (Lund. 1840. 10 5. 4.)

gefagt, bie allgemeine, an verschiebenen Orten, unter verichiebenen Simmelöftrichen und zu verschiebenen Beiten er= icheinende, von außern allgemeinen, vorzugsweise tellurisichen Ursachen bedingte Unlage zu besondern Krankheitsfors men, welche ihre Eigenthumlichfeit auf langere ober fur: gere Beit, jeboch immer ohne eigentliche Unterbrechung, er= balt und bann von einer andern Unlage verbrangt wirb. Babrent ber Genius epidemicus gemiffermagen bie all: gemeine Lebenstraft beherricht und Diefer eine bestimmte Richtung gibt, ben Grab ihrer Mugerungen beterminirt, fo beberricht bie Conftitution bie an bestimmte Spfteme und Organe gebundenen Außerungen ber allgemeinen Les benefraft, beterminirt alfo neben ber Rraft auch und zwar vorzugsweise die Materie, fodaß fie alfo bie Reigung gewiffer Organe und Spfteme vorzugeweife von bestimmten außern, epibemischen Ginfluffen ergriffen zu werben fest. In ber Dehrzahl ber Falle find biefe Ginfluffe freilich biefelben, welche bie Constitution hervorbringen, und bann erscheint bas Ergriffensein, Die epidemische Krankheit nur als eine ausgebildete, verstärkte epidemische Constitution, wie sich etwa aus phthisischer Anlage wirkliche Phthisis vie sich etwa aus phthipicher Anlage wirkliche Phthiss bildet; indessen ist dies keineswegs immer der Fall, sons dern es gibt Einstüsse, die so besonderer Art sind, daß sie zwar den allgemeinen, die Constitution hervorbringens den Einstüssen nicht widerstreben, wol aber sie so zu mos disseiren im Stande sind, daß sie der allgemeinen Form der Reaction eine besondere Gestaltung geden, wie dies am deutlichsten die Erantheme darthun. Die Constitution setz ein krankhaft erhöhtes und gleichzeitig verändertes Leben einzelner Systeme, während anderweitige epidemische Vers-diktwisse ein solches in einzelnen zu diesen Sossens baltniffe ein folches in einzelnen gu biefen Spftemen geborigen Organen berbeifuhren, beren besondere Form bes Erfrankens bann wieber von anbern, wenn auch nicht ge= nerifch verschiedenen, Ginfluffen abhangt, fobag alfo bie fta= tionare Conflitution bie Ordnung, bie intercurrirenbe Ginfluffe bie Urt ber Rrantheit bedingt. Gin Beifpiel wird dies beutlicher machen. Die ftationare Conftitution bebingt 3. B. ein erhohtes Leben ber Schleimhaute, Die in= tercurrirende Conftitution ein erhohtes Leben ber gaftrifchen Schleimhaut, ber epidemische Ginfluß bewirft Dysenterie. Babrent ber Genius epidemicus fich nur nach zwei Richtungen bin aussprach, beren Bereinigungspunkt ber erethische Genius barftellt, wir also nur brei ober vielleicht eigentlich nur zwei Formen bes Genius epidemicus stationarius haben, ift die ftationare Conftitution beimeitem gablreicher, und tritt in foviel felbstandigen Formen auf, als es Syfteme von physiologischer Bedeutung im menich: lichen Drganismus gibt, wozu bann noch eine nicht unbetrachtliche Menge Combinationen, welche bie einzelnen For: men unter fich eingeben, tommen. Die bisherige Patholo: gie hat bie Sache freilich bon biefer Geite noch nicht auf: gefaßt, und baber burchaus feine miffenschaftliche Ginthei= lung ber Conftitutionen ju geben vermocht, vielmehr bat fie fich begnugt, bie Ergebniffe ber Empirie ohne nabere Prufung fich anzueignen. Diefe Ergebniffe tonnen na: turlich nur einseitig fein, und nur bas Borguglichfte überall und bald in bie Mugen Fallenbe barbieten, baber auch nur

unvollständig fein. Buchs gesteht zwar zu, bag es eine große Menge Conflitutionen gebe, inbeffen befchrankt auch er fich auf eine nur fleine Bahl ber gewohnlichften, ohne fie aber wiffenschaftlich zu ordnen; er führt folgende auf: katarrhalische, rheumatische, gaffrische, erpfipelatose, biliose, miasmatische und nervose. Die ernsipelatose ist nach ihm streng genommen nur eine Modification ber gastrischen, und scheint die von Undern angenommene eranthematifche mit einzuschließen; eine bloge Modification fann man fie faum nennen, fie ift vielmehr eine Combination einer gaftrifch-biliofen ftationa: ren Constitution mit ber intercurrirenden eranthematifchen und combinirt ober complicirt fich auch noch mit andern, weshalb fie auch weniger zu ben eigentlich fationaren Constitutionen ju rechnen ift, benn Combinationen halten nie lange an. Die Unnahme einer miasmatifchen Conftitution Scheint ihren Grund gunachft in einer Bermechfes lung ber Krantheitsconftitution mit ber Luftconstitution gu baben, auf ber anbern Geite aber auch wieder bas gu um fassen, was andere Arzte bie tophofe, altere bie pustribe Constitution, Beder die fcorbutifche Lebensstims mung nennen. Allerdings einer ber bunfelften Puntte in ber Lehre von ber Constitution, ba es schwer halt, aus ben Beobachtungen ber Urgte bas gu fonbern, mas bem Einfluffe bes Genius stationarius asthenicus in feiner Richtung auf bas Gefäßipftem, und was ber wirklich to-phofen Constitution angehort. Uhnlich verhalt es fich mit ber von Suche angenommenen nervofen Conflitution, Die wol nur ein Uberbleibsel ber allgemeinen Bermechselung bes Genius mit ber Constitution fein burfte. Indeffen fonnen wir uns baruber gur Beit noch feine gemiffe Ents fcheidung anmagen, ba aus bem vorhandenen Material fich nicht gut entnehmen lagt, ob bas Gefag: und Rervenfuftem wirklich, wie bie übrigen phyfiologifchen Gufteme, eine Conftitution haben, ba fie als vorzugeweife Trager ber allgemeinen Lebenstraft bas eigentliche Gebiet bes Genius morborum find. Dag es eine tophofe Constitution gebe, ift faum zweifelhaft; welchem Gufteme fie aber que auschreiben, burfte nicht fo leicht gu entscheiben fein, wem auch bie Babricheinlichkeit fur bas Blutfpftem fpricht; jes benfalls gerathen wir bier in bas ffreitige Gebiet ber Bumoral = und Golibarpathologie, beffen Ceparation taum jemals vollendet werden wird. Dag bie tophofe Confits tution nicht bloger Musbrud bes Ginfluffes bes Genius asthenicus ift, fcheint baraus hervorzugeben, bag Topbus epibemien auch, wenn auch mehr local mabrend ber Bertfchaft bes Genius sthenicus beobachtet find; freilich ift es nicht ausgemacht, ob biefe Epibemien auf intercurrirender Conftitution beruhten, ober ob fie fondemifch maren. Gei bem aber, wie ihm wolle, fo ift foviel gewiß, bag bie 3m funft bier noch viel Licht gewähren muß, wenn es ju wiffenschaftlich flaren Ginfichten tommen foll. Legen wir nun bie verschiedenen physiologischen Systeme bei ber Muffiellung von Gattungen ber Krankheitsconstitution jum Grunde, fo konnen naturlich bier nur biejenigen in Be-tracht kommen, burch bie bie Beziehung bes Organismus mit ber Außenwelt vorzugsweise vermittelt wird; es find bies bie Saute, namlich bie Schleimhaute, Die augen

Saut und bie feros : fibrofen Membranen; nur burch fle außert fich bie ftationare Constitution, und zwar burch bie Schleimhaute als fatarrhalifche, burch die außere Saut als exanthematische, burch bie feros = fibrofen Dem= branen als rheumatische Constitution, beren raumliche Musbehnung man in Bezug auf die Breitengrabe, woburch bie flimatifch en Constitutionen entstehen, fich fo bestimmen lagt, daß die rheumatische Constitution bem falten, die eran: thematische bem beigen und die fatarrhalische bem gemäßig= ten Klima angehort; mas bie Elevation über bie Deeres: flache anbetrifft, fo burfte fich baruber gur Beit noch nichts Gewiffes fagen laffen. Die fatarrhalifche ober Schleim= bautconstitution zerfallt wieber in zwei Unterabtheilungen, je nach ben verschiedenen Erpansionen ber Schleimhaute. Die obere ober Respirationserpansion gibt bie eigentlich fatarrhalische, wahrend die untere oder Darmerpan-fion die gastrische Constitution barstellt; jene beobach-ten wir als die klimatische Constitution des Nordens, diese als bie bes Gubens; benn bier herricht bas Bauchleben, bas Begetative (baher Barleg, Riefer und Undere, auch von einer vegetativen Constitution fprechen) bort bas Bruft= leben, bas Unimalische vor (animalische Constitution). Bas die zeitliche Musbehnung biefer Conftitutionen betrifft, fo lagt fich auch barüber gur Beit noch fein bestimmtes Gefet aufstellen, wenn es auch faum zweifelhaft ift, bag auch bier ein freilich nicht nach Bahlen bestimmbarer Cyflus flattfindet. Die Schwierigkeit liegt besonders barin, bag biefe Constitutionen nur felten in großer raumlicher Musbeh= nung wirflich rein auftreten, vielmehr meiftens Combina: tionen und Complicationen eingehen. Doch wiffen wir aus ber neuern Beit, bag 1816 bie rheumatische, 1818-1820 Die eranthematische, gulett als ernfipelatose vor bem Ubergange in die gaftrische Conftitution, welche 1820 und 1821 besonders beutlich war, und zum Theil noch jest anhalt 10), vorhanden war. Dem Berrichen ber lettern verdanfte Stoll feine Große, mas er recht gut mußte, und bei ber Beranbe= rung ber Conftitution und bes Genius einfichtsvoll genug war, fein Sanbeln barnach ju modificiren, mahrend feine Uns hanger die gaftrische Methode fur ewige Beiten begrundet wahnten. Bas die übrigen Spfteme anbetrifft, fo ift es, wie schon gefagt, noch zweifelhaft, ob auch fie eine ftationare ober überhaupt eine Constitution begrunden und manifesti= ren konnen. In Bezug auf bas Gefaffpftem wird allers bings viel von einer venofen Constitution gesprochen, Die befonbers in Puchelt einen ausgezeichneten Bertheibiger gefunden hat, und auch jest wird von Bielen bas Borbanbenfein einer gaftrifch : venofen Conftitution behaup: tet, wofur fich allerdings auch manches anführen läßt. Dag bas Blutleben einen periodifchen Muffchwung macht, ift faum einer Frage unterworfen, benn es fpricht fich beutlich in bem Sahreswechsel aus, wo im Winter bas Arterienleben, im Commer bas Benenleben vorherricht. Unterscheiden wir nun, wie billig, von bem fthenischen Benius bie entgundliche Conflitution"), fo werben wir bem Benenleben auch bie venofe Conftitution gufchreiben

muffen, aus welcher fich bann bie tophofe und putribe Constitution, unter Bermittelung bes afthenischen Genius, herausbilben murbe. Bahrend in ber entzundlichen Constitution die Anbildung, Massenbildung vorherrscht, wird in der venosen Constitution die Ruckbildung, Auflösung und Ercretion vorherrschen; was die Constitution der Profluvien und ber Colliquation bezeichnen wurde. Baaber will überhaupt nur diese zwei stehenden Conflitutionen als hauptconstitutionen gelten laffen, indem er die übrigen als Mobificationen ber venofen betrachtet, je nachbem bas Ge-faßipftem zu ben verschiedenen Musicheibungsorganen in ein verschiebenes Berhaltnig tritt, ob namlich eine farfere Spannung zu bem Gallenapparate, ober zu ben Schleim-hauten, ober zu ben feros : fibrofen Gebilben ftattfindet. Indeffen mochte fich bies faum in ber Urt burchführen laffen. Es bliebe uns bann nur noch ubrig, fur bas Pforts aberfoftem eine Conftitution aufzusuchen, bie wir, wenn wir die Leber als beffen Reprafentanten anfeben, in ber bi= liofen Conftitution finden wurden. Rechnen wir freilich bie Leber ju ben brufigen Organen, jum Drufenfpftem, fo wurde burch fie fich feine ftationare, fonbern nur eine vorübergebende epidemische Constitution manifestiren fon= nen, benn die einzelnen Organe werben weniger burch bie ftationare als burch bie übrigen Constitutionen in ihren Functionen beherrscht. Sowie die Lunge bas Drgan bes Morbens ift, fo ift bie Leber bas bes Gubens; jene macht im Winter, Diefe im Commer ihre Evolution. Allerbings haben wir auch fur bas Drufenfoftem eine Conftitution ju fuchen, die aber bisher nicht erfannt werden fonnte, weil man die einfachen Drufen nicht von ben Sauten trennte, in benen fie fich befinden, woraus eine Menge Errthumer gefloffen find, die namentlich burch bas gangliche Disverfteben bes Befens ber Grantheme herbeigeführt murben; benn bisher hat man nie fo recht eigentlich gewußt, wo= bin man fie fteden follte. Dag bie Sautbrufen, wie bie Schleimbrufen, befonbers bes Darmkanals, eine überaus wichtige Rolle fur ben thierischen Saushalt fpielen, ift feine Frage, aber leider hat die Physiologie biefe gur Beit noch nicht fur fich betrachtet und herausgestellt. Die Sauterantheme find nun, mit Musnahme bes Scharlachs, nichts anderes als Uffectionen ber Sautdrufen, ebenfo wie bie Schleimhauterantheme ihren Grund in einer Affection ber Schleimbrufen haben. Faffen wir dies ins Auge, so wird es flar, bag die eranthematische Constitution hiernach eine gang andere Bebeutung gewinnen muß; fie fallt namlich zusammen mit ber Drufenconstitution, welche aber nicht blos bie Sautdrufen (Schmeer :, Schweiß : und Saardrus fen), fondern auch die Schleimhautbrufen und bas in beis ben murgelnbe Guftem ber Lymphbrufen umfaßt; bie Constitution tann fich bemnach in brei Richtungen, als eran=

stitution nichts wissen und ihren Ausbruck allein dem Genius zuschreiben, da niemals Entzundungen durch allgemein verbreitete Causalmomente bedingt wurden, sich sied secundar erzeugten, und sich unter dem Einflusse der gastrischen, rheumatischen ze. Constitution niemals reine Entzündungen, sondern gastrische, rheumatische ze. bilden; indessen die Ausdrücke teiner Constitution rein, wenn sich eine andere zu ihr gesellt. Es bedarf daher noch anderer Gründe, wenn wir wirklich das Berhandensein einer entzündlichen Constitution wissenschaftlich negiren wollen.

<sup>10)</sup> Bernbt, iber bie fest berifdende Constitutio stationarin gastrica, in Sufcland's Journal. 1829. 3. St. 11) Buche (a. a. D. S. 182) will gwar von einer entgunblichen Con-

thematische, enanthematische und abenophymatische, fundges ben. Die eranthematische Conftitution ift Eigen: thum bes Gubens, baber wir auch alle acuten Erantheme bort geschichtlich nachweisbar ihren Urfprung nehmen feben; bie enanthematische Conftitution findet fich im Morben, wo bie außere Sautthatigfeit antagoniftisch in ben Sintergrund tritt, und ihr verbanten bie in ben leg: ten Quinquennien vorherrichend fich fundgebenden Darm = geschwure ihr Dasein. Die abenophymatische Con-stitution tritt selten allein auf, wie bies wahrscheinlich im 14. und 15. Sahrh. ber Fall war; sie ist mehr an bie eranthematische Conffitution gebunden, fommt mit biefer gleichzeitig vor, und icheint mehr burch bie Elevationsgrenge beherricht zu werben; benn fie ift Eigenthum ber feuchten Mieberungen, und außert fich besonders burch Bubonens bilbung; in Agypten als Bubonenpeft, in ben europaischen Thalern als Strofeln, welche unter ihrem Ginfluß acut werben (febris mesaraica infantum, Scrofula fugax Sauvagesii). Bas bie Conftitution bes Merven= fyftems betrifft, so ift es, wie gefagt, noch zweifelhaft, ob fie eriftirt, wenigstens ift bas Material, welches uns bie Geschichte gu ihrer Conffatirung barbietet, fehr mangel= haft, was um fo mehr zu verwundern ift, als boch bie Solibarpathologie bas nachste Interesse hatte, ihr Bor-bandensein nachzuweisen. Allerdings haben wir Epidemien von Geiftesfrantheiten, wohin auch ber Gelbstmord gebort, von Krampfen (Tangwuth) und Storungen bes Ganglien: fpftems, welche auf eine Conftitution bes Bebirns, Ruden= marts und bes Ganglienfpftems hindeuten, allein nur felten, und amar nur fur bie beiben gulett genannten Spfteme ton: nen wir bas ftationare fur fie in Unfpruch nehmen; meiftens treten fie als Evidemien ober intercurrirende Constitutionen auf, ba fie ber Natur ber Sache nach nur felten fich felbftan: big ohne gangliche Berruttung bes Organismus auf langere Beit erhalten fonnen, meiftens vielmehr, wenn auch bie Phase ihrer Entwidelung getommen, abortiv zu Grunde geben, etwas, bas man bei allen Conftitutionen beobach= ten fann, wenn fie fich als intercurrirende gu ber ftatio= naren gefellen; benn wie ichon oben bemertt, geben bie einzelnen Conftitutionen febr gern Combinationen unter einander ein, und zwar fowol bauernbe als vorübergebende, wodurch fie fich von bem Genius unterscheiben, deffen Formen fich nicht eigentlich combiniren, wenigstens in ber Beife, wie bie Conftitutionen, wenn man nicht bie erethis fche Constitution als eine folche Combination betrachten will, bie aber nur eine Musgleichung, ben Inbifferengpunkt bilbet. Die Complicationen ber Conftitutionen find nun fehr mannichfacher Urt, und gestalten fich nach bem Berhattniffe ber Sympathie und bes Untagonismus, in welchem bie einzelnen Sufteme und Organe mit einan= ber fteben, jeboch fo, bag im graben Berhaltniffe mit ber Dignitat ber Syfteme fur bas materielle Leben bes Drga= nismus bie Baufigfeit ber Complicationen ber burch fie reprafentirten Conftitutionen ftattfindet. Da nun ber Darm= fanal ungweifelhaft bie Sauptrolle fur bas materielle Leben bes Drganismus fpielt, fo gefellt fich auch bie gaftris iche Conftitution am leichteften gu allen übrigen, und wenn fie auch nicht bominirt, fo verleibt fie boch ihren Unftrich.

Go erhalten wir die gaftrifch : fatarrhalifche, die gaftrifch. rheumatische Conftitution, welche zugleich die gewohnlich: ften und haufigften find. Bei ber eranthematischen Conftitution find die Darmbrufen fo fehr betheiligt, daß wir gar nicht einmal eine Erennung ber außern Saut und Schleimhaut vornehmen tonnen, baber auch nicht eigents lich von einer gaftrifch = eranthematischen Conftitution fpres chen, wenn ichon fich ber Untheil beutlich berausstellt, ben die gaftrifche Conftitution als ftationare auf die intercurrirende eranthematische Constitution ausubt; benn nothwendig muffen wir die Uffection ber Darmbrufen von ber ber eigentlichen Schleimhaut trennen. Es gebort bies auch eigentlich nicht zu ben Complicationen, fonbern rich= tiger gu ben Combinationen ber Constitutionen; benn in ber That entsteht die eranthematische Constitution nur als ein Drittes aus ber Berbindung bes erhohten und alienirten Lebens ber außern Saut und ber Darmichleimhaut, wie überhaupt ber Schleimhaute. Ahnlich ift es mit ber bilibfen Constitution, wie bies ichon bie enge Beziehung bes leberspftems zu bem Darmfanale von Born berein er-warten lagt. Die tophose Constitution geht nicht wenis ger leicht mit ber gaftrifchen eine Complication ein, und ihr jum Theil verbanten bie haufigen Darmgefchmure in unferer Beit ihre Entstehung, ba es unverfennbar ift, baf fcon feit lange bie typhofe Constitution Berfuche macht, gur Berrichaft gu gelangen, aber nicht weiter als gu ibs rem niedrigsten Grade ber venofen Constitution gelangen fonnte, baber auch die Arzte jest fast allgemein von einer gaftrifch = venofen Conftitution fprechen. Dit ber entgundlichen Conftitution ift bie Complication ber gaftrifden gwar leicht, aber nicht eng, ba bie vorwaltenbe Gecretion auf ber Darmichleimhaut ben Stoffanfat nicht begunftigt; boch verbankt biefer Complication Brouffais' Lebre von ber Gastro-enteritis ihr Unfeben, ebenfo wie man aus bem haufigen Borfommen ber Dothienteritis als Complication des tophofen Riebers, die irrthumliche Unficht icopfte, ber Tophus fei nichts anderes, als Darmgeschwurbilbung, wovor boch ber noch in frischem Undenfen befindliche Irt. thum von Marcus batte bewahren follen. Much Econs lein's Lehre von bem Abdominaltophus hat bierin ibren Grund. Es gibt aber nur einen Enphus, welcher aber mit Uffection verschiedener innerer Organe auftreten fann, woraus Gifenmann feine verschiedenen Epphusformen gebils bet hat. Der gaffrischen Complication nabe febt bie rheumatifche in Bezug auf die Saufigfeit ber Complication, aber im Begenfage in Bezug auf Die Intenfitat; benn wahrend bie gaftrifche Conftitution burch ihre Stetigfeit und Energie Die Baufigfeit vermittelt, fommt die Complis cation ber rheumatischen Conftitution burch ihre Bluchtigfeit fo überaus leicht ju Stande, halt bafur aber auch meiftens nur furge Beit an, und wird nur felten burchs greifend ftationar, wenn fie nicht local burch enbemifche Berhaltniffe begunftigt wird, wie bies im Norben leicht ftattfindet, wo fie gewiffermagen endemisch ift; baber fie auch hier felbst bominirend auftritt, wie bies ju Enbe bes 15. und Unfang bes 16. Jahrh. ber Fall mar, als eine eranthematisch typhose Constitution in Europa flationat murbe, indem fie fich gu jener im Morben gefellte, und

fo eine Tripelverbindung einging, woburch ber Sudor auglieus entstand, mabrend im Guben bie binare Complicas tion fich im Petechialfieber aussprach. Geltener gwar, aber leicht, geht die eranthematische Conftitution Complicatio: nen ein. Bon ber gaftrijchen war bereits bie Rebe, auch bie rheumatische wurde erwähnt, als beren Product wir namentlich die Friefelfieberepidemien zu betrachten haben. Die Berbindung ber bilibfen Constitution mit ber eran: thematischen wurde besonders ju ben Beiten Stoll's beobachtet, und in der neuern Beit ftellte fie fich als erpfipelatofe Conftitution bar, die aber mit ber entzundlichen bamals ftationaren Conftitution zufammenfiel, woher fich benn auch die antiphlogistische Behandlung ber Erantheme fcbreibt, bie bie fruher gewohnte erhitente Methobe, wie bie Deiften freilich glauben, fur immer aus bem Felbe fchlug; ebenfo, wie darin die Lehre ihren Grund fand, die acuten wie chronifden Erantheme feien nichts anderes als Sautentzun= bungen. Abnlich ber eranthematischen, bat auch die katarrha= lifche feine lange Dauer, wenngleich fie fich leicht mit ben übrigen Constitutionen verbindet, wodurch die gaftrifch:fa= tarrhalifche, rheumatifch = fatarrhalifche, eranthematifch-fa= tarrhalifche (als beren Musbruck wir befonders Dafern gu betrachten haben), die entzundlich = fatarrhalische, tophos= fatarrhalische, bilios-fatarrhalische Conftitution entsteht. Die Complicationen ber entzundlichen Conflitution find zum Theil fchon erwähnt, fie stellen sich bar als entzundlich = fatar= rhalische, entzundlich = rheumatische, entzundlich = eranthe= matische, entzündlich : tophofe und entzündlich : biliofe (ber Stoll feinen Ruf in ber Behandlung ber biliofen Pneumo: nie durch Brechmittel verdanfte) Conftitution. Muf gleiche Weise bilbet fich bie bereits ermabnte Complication ber venofen (typhofen) und biliofen Conftitution. Uber bie nervofe Conftitution muffen wir fur jest uns noch bes Urtheils enthalten, ba aus ten vorliegenden Beobachtun= gen fich nicht genau ermitteln laßt, was bem afthenischen Genius und was ber etwa moglichen nervofen Conftitu= tion angehort; das Mervoswerben ber Krankheiten, worin bie altern noch lebenben, besonders teutschen, Argte ihren Eroft zu finden wiffen, fchreibt fich aus jener afthenischen Periode ber, und die Reurophlogofen Schonlein's haben vielleicht jum Theil gleichfalls ihren Grund barin gefunben. Die Berbindung aller biefer Constitutionen tommt nun, wie schon erwähnt, in der Art zu Stande, daß mah-rend die eine stationar ift, sich die übrigen als intercurri-rend zu ihr gesellen, und um so fester und langer mit jener zusammenbleiben, je abnlicher sie einander sind; kommen sehr differente Constitutionen zusammen, so fragt es sich, welche die machtigere ist; ist dies die stationare, so wich eine Complication entstehen, ist es die intercurissende renbe, fo fommt es auf ihre Dauer an; ift biefe nicht lange moglich, fo fommt es zwar auch zur Complication, aber bie ftationare tritt in ben Bintergrund und verfchwin= bet gang, wenn es ber intercurrirenben gelingt, gur gang-lichen Berrichaft gu gelangen, wo biefe bann bie Stelle ber frubern einnimmt. Db die Aufeinanderfolge nach bes ftimmten Befegen gefchieht und gwar nach bem Befege ber Beterogeneitat, lagt fich fur jest wol faum bestimmen. Die raumliche Musbehnung ber ftationaren Conftitution ift

beiweitem geringer als bie bes Genius stationarius, fie bangt namentlich von ber flimatifch endemischen Conftitu= tion ab, die fo großen Berichiedenheiten unterworfen ift, baß oft febr nabe gelegene Orte bebeutenbe Unterschiebe bar= bieten, woraus eben die große Berichiebenheit ber Ungaben ber Urgte über die berrichenbe Conflitution gu erflaren ift, bie zugleich eine miffenschaftliche Begrundung ber gangen Lehre bisher gehindert bat; grade bierbei wird man es recht gewahr, welch ein Defiberat bie medicinische Geogra= phie und geographische Dofologie ift. Mur fur großere Landerstriche und ba, wo fie fehr hervorstechend auftritt, ift die endemisch : flimatische Constitution befannt, und fo find wir bereits zu bem Resultate gefommen, bag von folchen Gegenden aus, fich unter gunftigen Berhaltniffen, bie bort herrschende enbemische klimatische Constitution nicht blos auf die Nachbarlander, fonbern auch noch weiter epi= bemisch verbreiten fann, woraus benn eben bie fogenann= ten wandernden Epidemien gum Theil wenigstens bervorgeben, wie g. B. bies ber Fall mit ber Cholera war, bie burchaus bas Gefet beftatigte, bag bie flimatisch = endemi= fchen Krankheiten einer Gegend als Epidemien in eine andere getragen werden fonnen, indem eben die fationare flima: tifche Conflitution eines Landes als intercurrirende Confti= tution in ein andetes geführt wird, oder fich bier epides mifch Berhaltniffe bilben, bie bort endemisch find, mas für die richtige Ginficht in die Atiologie ber Constitutionen von großer Wichtigkeit ift, und fich noch deutlicher berausftellt in ben Sahresconftitutionen (Constitutio annua) 12), welche ihren Grund offenbar in ben, burch bie Sahreszeiten gefegten ftationar = coflifchen Bitterungever= baltniffen haben. Bie im Norben bas' Bruftleben, im Guben das Bauchleben überwiegend erscheint, fo findet baf= felbe Berhaltniß im Winter und Commer fatt, und nur biefe Sahreszeiten treten in ben Polargonen auf, mabrend in ber gemäßigten Bone beutliche Ubergangsabichnitte, als Frühling und Berbft, auftreten. Schon die Sippofrati-ter sehten fest, daß im Fruhlinge die inflammatorische, im Commer bie biliofe, im Berbfte die rheumatische und im Binter Die fatarrhalische Conftitution ftationar fei, was um fo regelmäßiger hervortritt, je regelmäßiger bie Aufeinanderfolge ber Sabreszeiten und die badurch bedingte Witterung eintritt, umgekehrt aber auch um fo fcwanken= ber erscheint, je unregelmäßiger die Sahreswitterung fich einstellt, was fich namentlich burch bas übermäßige Un= halten ber einen ober ber anbern ausspricht, woburch es bann nicht mehr bei ber Unlage bleibt, fondern fich unmit= telbar Epidemien ausbilden, welche wohl von ben Jahs redepidemien gu unterscheiben find, welche lettere nur ber Musbrud ber energisch auftretenben Sahresconstitution find, baber auch rein auftreten, mabrend jene Spidemien ftets Musbrud einer gemischten Constitution find. Mußerdem hat man noch eine monatliche und tagliche Conflitus tion angenommen, welche allerdings vorhanden ift, aber nie in bem Grabe wirkfam auftreten tann, bag fich aus ihr Epibemien zu entwickeln vermogen, vielmehr zeigt fich

<sup>12)</sup> Isid. Kletzel, De constitutione annua, (Viennae 1837.) Herm. Lud. Gutknecht, De genio epidemico annuo quaedam. (Halae 1838. 38 S.) Chef a. a. D.

ihr Ginflug nur auf bereits vorhandene Epibemien, beren Musbilbung fie entweber begunftigt ober hinbernb entgegen tritt. Bon ber ftationaren Conftitution haben wir nun endlich noch bie intercurrirende Conftitution gu un: terfcbeiben. Gie beruht im Bangen auf benfelben Berhalt= niffen, wie die flationare, zeigt baber auch biefelben Saupt= formen, unterscheibet fich aber von ihr befonbers baburch, baß fie ploglich auftritt, und mit einer folchen Energie, baß es in ber Debrgabt nicht bei ber burch fie gefetten Unlage bleibt, vielmehr biefe fich gur wirflichen Rrantbeit ausbilbet, als Epidemie erscheint, baher auch biefer Musbruck mit ber intercurrirenden Conftitution fononom gebraucht wirb. Cammtliche Conffitutionen fieben nun un: ter Einflug bes Genius, und zwar fowol bes ftationaren als bes klimatischen, jahrlichen und intercurrirenden, welche ber Form ben eigentlichen Charafter gubringen, welcher freilich baburch in feinen Außerungen, wie in bem Grabe feiner Beftigkeit mancherlei Mobificationen erleibet, fobaß man ibn felbft wol leicht verfennen fonnte, wie bas ja auch mit ber flationaren Conflitution ber Fall ift, welche burch ben Singutritt ber intercurrirenden auf einige Beit mehr ober weniger gang unterbrudt wird, um bann nach Berfcwinden ber lettern wieber aufzutreten. Um ben Ginfluß bes Genius auf bie Conftitution einigermagen ans fchaulicher ju machen, mag bas Folgende bienen. Rheumatifche Conftitution unter fthenischem Genius fest rheu: matische Entzundungen, unter dem Ginflusse bes Fruhlings in ben peripherischen Theilen, im Winter in dem Brust-fell, im Berbste im Bauchfell; unter asthenischem Genius entsteht acuter Sybrops, beffen Gis nach benfelben Bers baltniffen variirt; tritt bie eranthematische Constitution bingu bei sthenischem Genius, so entsteht im Winter Brufifrie-fel, im Sommer Bauchfriesel, bei asthenischem Genius profuse Schweiße, die unter Vermittelung einer typhosen Constitution ben englischen Schweiß geben. Ahnliches sinbet auch bei ben übrigen Conftitutionen ftatt, nur ift bas Material, welches die Geschichte bietet, noch ju gerftreut, um factische Belege bafur anzufuhren. Bahrend ber Genius ben Grab ber Rraft, welche ber Organismus gur Befeitigung ber epidemifchen wie fporabischen Krankheiten aufzuwenden im Stande ift, anzeigt, gibt uns bie Conftitution ben Beg und bie Silfsmittel an, wodurch ber Rrantheitsproceg befeitigt wird, und baraus geht ihre Bichtigfeit fur bie Therapie hervor, indem bie Conftitution ges wohnlich nach ben Gefeben bes Untagonismus und ber Sympathie, oft aber auch birect burch bas ein erhohtes und alienirtes Leben führende Organ und Spftem, Die Methobe und bas Argneimittel andeutet, welches ber Argt in Unwendung ju gieben hat, um bas Bemuben ber Das tur ju unterftugen, mabrent ber Genius ihm fagt, in wie farter Dofe bas Mittel zu reichen, mit welcher Kraft bie Methobe ju verfolgen fei. Befonbers wichtig ift bies für bie fporabifchen Krankheiten, auf welche bie Conflitu= tion ebenfo wie ber Benius einen fo bebeutenben Ginflug ausubt, bag ein großer Theil ber Urgte mehre berfelben falfcblich ju ber Babl ber Epidemien gerechnet bat; na= mentlich gilt bies von ben Dysfraffen. Wir lefen noch jest vielfach von epibemifchem Scorbut, epibemifcher Lepra,

epibemifchen Strofeln, epibemifcher Syphilis, worunter aber weiter nichts zu verstehen, als bag biefe Dusfra-fien unter bem Ginfluffe einer fie begunftigenben Conftitution fteben und bann fich rafch entwideln und eine größere Musbreitung erhalten, mas ja nicht wunderbar ers fcheinen fann, wenn man bebenft, baf Genius wie Con-flitution ihren Ginfluß auf alles Lebenbige ausüben, und gwar bies um fo ftarter, je geringer bie Gelbsterhaltungs-fraft und je großer bie Abhangigfeit von ben außern Des bien ift, womit jugleich bie Schnelligkeit ber Wirkung bes Ginfluffes in geradem Berhaltniffe fteht. Um beutlichften fieht man bies beim Gintritte ber topbofen Conftitution; baber fommt bas Erfranfen ber Pflangen, ber Geibenraupen, ber Fische, ber in ber Wilbnig lebenden, wie ber Sausthiere, bas verschiedene Streichen ber Sifche, die Buge, wie bas Musbleiben bon Infeften und Bogeln, Beufcreden, worüber Schnurrer zahlreiche Beifpiele gefams melt hat. Aber nicht blos auf bas bereits Borhandene außert fich bie Constitution und ber Genius, auch auf bas Entstehenbe wird ihr Ginfluß beobachtet. Befonbers merts wurdig ift hier bas plogliche Entfteben von gablreichen Infusorien, sowol in ber Luft wie im Baffer, worauf bie bie Bolter bes Mittelalters fo febr erfchredenben Signacula, bie Entftehung von blutigen Fleden an ben Saus fern, auf bem Beuche, felbst auf verschloffenen Sachen, ber fruber so haufig beobachtete Blutregen, wie bas Rothwerben von Fluffen und Geen 13), ber rothe Schnee und Sagel beruhen, beren Bebeutung erft in ber neuern Beit richtig erkannt worden ift; nicht weniger hat hierin bas Ents stehen von pilzartigen Bildungen auf den Pflanzen, der Rost des Getreides, das häufige Aufschießen von Unkrautarten, Schwindelfaser zc., die plotliche Vermehrung des Ungezie-fers, Insekten, Spinnen, Frosche, Mäuse, selbst das of-tere Vorkommen von Misgedurten bei Thieren und Menfchen feinen Grund; wenngleich ber Aberglaube fruberer Beiten barin etwas ganz anderes suchte, so irrte er boch barin nicht so gewaltig, wie man zuweilen glaubt, bas er bergleichen Dinge als Vorzeichen ber Pest, unter welchem Namen man alle bosartigen Epidemien damals zu fammenfaßte, anfah, benn Schnurrer's Seuchengeschichte bietet bafur bie unzweideutigften Belege.

Gehen wir jest zur Betrachtung ber ben epidemischen Genius, die Constitution und die wirkliche Epidemie veranlaffenden Ursachen über, so mussen wir von Born herein gestehen, daß, ungeachtet sich die Arzte von jeher mit ben dahin einschlagenden Untersuchungen bald mehr, bald weniger eifrig beschäftigt haben, bennoch, bis jest wenigstens, nur hochst ungenügende Resultate gewon-

<sup>13)</sup> C. G. Rees von Cfenbed, über das organische Prince ber Erdatmosphare und bessen meteorische Erscheinungen. (Schmelkalben 1825.) Sette, über das Rothwerden der Speisen durch eine eigene Gattung der niedrigsten vegetabilischen Organismen, in Schweigzer's Jahrb. der Physik. 50. Bb. (1827.) S. Sp. Turpin, Quelques observations nouvelles sur les Protococcus, qui colorent rouge les eaux des marais salants, in Comptes rendus de 18, Nov. 1839. p. 626. Martins, Du Microscope etc. (Paris 1839.) p. 19. Meyen, Noch einige Mittheitungen über ben rothen und grünen Schnee, in Wiegmann's Archiv sir die Raturgesch. 6. Jahrg. (1840.) 1. heft. S. 166.

nen find. Bum Theil lag bie Schuld allerdings an ber Untersuchungsweife, ba man nur ju baufig die Unters fuchungen bom theoretischen Standpunkte aus führte, bie Erfahrung ber Gefchichte bagegen fast gang bei Geite febte, mas freilich um fo eber gefcheben mußte, als man erft ju Enbe bes vorigen Sahrhunderts baran bachte, die fast in unübersebbarer Daffe angebauften Materialien gu fammeln und eine Gefchichte ber Epidemien ju versuchen. Muf ber anbern Geite beging man bei ben angeftellten Untersuchungen ben Fehler, baß man immer nur ein einzelnes Moment als bie allgemeine und unter allen Bebingungen wirksame Ursache ins Auge fassen und nach= weisen zu muffen glaubte. Daß hier die Erwartungen getaufcht werben mußten, wird bem vorurtheilsfreien For= fcher ichon auf ben erften Blid, ohne großes Studium, flar, wenn er bebenkt, bag weber Leben noch Gesundheit burch ein einzelnes isolirt bastehenbes Moment bebingt werben; wie sollte es nun die Krankheit als bloße ab-norme Modification bes Lebens? In anderer Beziehung leugnete man nun wieder ben Antheil einzelner Momente, weil sie eben nicht überall wirksam waren, gang, und schüttete so nur zu oft bas Rind mit bem Babe aus, weil man nicht bebachte, bag es nothwendig auch Einfluffe geben muffe, bie, wenn fie zusammenfommen, fich gegenseitig mehr ober weniger aufheben, woburch bie fo wenig beachteten Abortivformen entstehen, ebenfo, wie man irrigerweise verlangte, daß ber Ginfluß ftets unmittelbar bemerkbar werbe. Dft aber fest ein Moment nur bie Disposition, und ift langft vorüber, wenn ein anderes gunfligeres Moment bingutritt und die Unlage gur Rrantbeit erhebt; haufig gibt es gar kein specifisches frank-machendes Princip außerhalb des Organismus, und nur allgemeine Momente regen die bereits in ihm liegenden, bisher aber fchlummernben Elemente gur Bilbung eines Rrantheitsftoffes an, ber bann erft bie Rrantheit felbit bervorruft; viele fogenannte Urfachen find gar nicht ein= mal als folche zu betrachten, fonbern ftellen fich bei ge-nauer Untersuchung nur als Folgen beffelben Ginfluffes, ber bie Epibemie hervorrief, bar. Ginen bedeutenben Uns theil an bem Dislingen ber bisherigen Berfuche, Die vers anlaffenden Urfachen ju bestimmen, hatte endlich bie gangliche Unflarbeit, worin man über bie Begriffe: epibemifcher Genius, epidemische Constitution und Epidemie, fcwebte, ebenso wie ber Buftand ber Kindheit, in welchem fich noch jett bie Meteorologie befindet, Die boch einen großen Theil ber Mufflarungen ju geben bestimmt ift. Da alfo hier gur Beit noch von feinen bestimmten Gesfegen bie Rebe fein fann, fo bleibt nichts anderes ubrig, als fich an bie Erfahrung, bier alfo an bie Gefchichte, gu balten, und fie ju befragen, welche Momente überhaupt in Betracht ju gieben find, gleichviel, ob wir ihren Un-theil genau ju bestimmen und nachzuweisen im Stande find, ober nicht. In ben Zeiten ber Kindheit ber Bols-ter murbe man freilich balb fertig, indem man bie Epis-bemien (Pesten) als eine Rache, eine Folge bes Zornes ber Gottheit barftellte, und baburch jebem Berfuche einer naturlichen Erflarung aus bem Bege ging 1.). Bei ben

14) Schon ber Richtargt Benne (Progr. de febribus epide-

Griechen war es Apollo (Ilias V, 50), bei ben Romern Mars (Cicero, N. D. III, 25. Tacitus, Hist. III, 3), bei ben Ugpptern Epphon (Boerner, Antig. medic. Aegypt. §. 62), bei ben Juben Jehova ober ein von ihm gefandter Racheengel (2 Samuel 24. 2 Konige 19, 35. Sefaias 37, 36), fpaterbin Damonen (Lindinger, De Ebraeorum arte med. p. 134). Diefe Ibee erwachte im Mittelalter 15) wieder mit ihrer gangen Starfe, und bie Priefter ftempelten Jeben mit bem Ramen Reger, ber eine anbere Meinung zu hegen wagen wollte. Allerdings fprach auch Sippofrates von einem ro Gefor 16) in ben Epi= bemien, aber nicht, weil es unmittelbar von ber Gottheit fomme, fondern weil es unerforschlich war, wie wir Gott ja felbst auch ben Unerforschlichen nennen. 36m waren bie Epidemien Folge ber Ginfluffe bes Rosmos, worin ihm Plato und fpater Paracelfus jum Theil, wie bie ganze neuere naturphilosophische Schule beiftimmen. Um nun bie Ursachen felbst einigermaßen zu ordnen und übersichtlich ju machen, so muffen wir fie in gewiffe Ub-theilungen ju bringen suchen, wie fie uns ihre Ratur felbst an die Sand gibt. Siernach find alle gunachst in Betracht fommenden Ginfluffe entweder fiberifche oder tellurifche, benen fich bann noch bie focialen wenigftens als begunftigende Momente zugesellen. Freilich bringt biefe Eintheilung fur bie Lehre von ben Epidemien nur wenig Bortheil, und es murbe beiweitem fruchtreicher fein, wenn wir fie nach bem Untheile, ben fie an ber Bervorbringung bes Genius, ber Conflitution und ber wirklichen Epidemie und ihres Berlaufes zc. haben, vornehmen fonnten; indeffen murbe ein folder Berfuch fur jest noch ju viel bes Grrthums mit fich fuhren, und bann wird ber Berfolg auch barthun, bag bie erftere Gintheilung ber lettern in mehren Begiehungen gar nicht fo febr fern fteht.

A. Bon ben siberischen Einflussen. Unter siderische Einflusse verstehen wir hier im Allgemeinen
biejenigen, welche das Planetensystem auf die Organismen bei der Hervordringung epidemischer Krankheiten ausübt. Schon im Boraus ist es klar, daß dieser Einfluß,
wenn er flattsindet, fast nur ein mittelbarer sein kann,
und die Bermittlerin ist vielleicht einzig und allein die Utmosphäre, wenn schon die Art und Weise, sowie die Beränderung seldst, die in der Atmosphäre vor sich geht,

micis Romae falso in pestium censum relatis, [Gotting. 1782. 4.] p. 4) wies nach, baß burch solche Ansichten bas Studium ber Episbemien und ihrer Ursachen nur gehindert werden mußte.

<sup>15)</sup> Rigault, Ergo in pestilentia aliquid divinum. (Paris 1574. 4.) D'Amboise, Ergo pestis a coelo. (Paris 1606. 4.) J. C. Helbing, De peste procreata ex triplici ente, divino, astrali et naturali. (Friburg. 1615. 4.) Letusi, Ergo pestis a coelo. (Paris 1621. 4.) Reussel, De pestilentia a deo immitti solita, in Syllog. dissertat. (Amstelodam. 1701. 4.) Cf. Th. Reinesii Schola jurisconsultorum medica, p. 115. Hoffmann, Medicinae rational, System, T. H. p. 146. 16) C. P. Gesner, praes, G. G. Richter, De divino Hippocratis. (Gotting. 1739. 4.) Ch. L. Mögling, resp. C. G. Pichler, Diss, s. divinum Hippocratis in morbis epidemicis. (Tubing. 1758. 4.) 17) Fr. ab Hildenbrand, Animadversiones in constitutionem morborum stationariam ejusque cum siderum laboribus necessitudinem. (Vindobon, 1831. 80 S.)

umbefannt ift. Gebenfalls ift es nicht ein einzelnes Do: ment in bem Planetenfpftem, fonbern ihr ganges Berhalt: niß gur Erbe, welches, wenn ein unmittelbarer Ginfluß fattfindet, in Betracht gu gieben ift, und vielleicht ift es ber Genius morborum, ber ihm fein Dafein vers banft. Die Conne murbe icon frubzeitig als Defibrin= gerin angeklagt, wie wir aus homer miffen; bie En= bier nannten ben Upollo ben Loigio, nach Macrobius (Saturn. I, 17) leitete man felbft feinen Ramen von τως απολλούντα τὰ ζωα, bem Lebenben verberbenbringend, ab, und in neuerer Beit bemubte fich befonders von Sils benbrand, ben Ginfluß ber Connenfinfterniffe 18) geltenb gu machen, indem er unter Unbern barguthun fuchte, baß ber Ubergang ber fthenischen Conflitution in bie afthenis fche burch bie Sonnenfinfterniß am 7. Gept. 1820 anges beutet wurde. Der Peft zu Athen gingen Connenfinfters niffe voraus, nach Plinius (H. N. XXXVI, 69) fagte Empedofles aus einer Connenfinfternig Die Peft vorher; 684 brach barnach ju Papia bie Peft aus; abnlich mar es in ben Jahren 827, 1003, 1021, 1093, 1206, 1239, 1406, 1408, 1473, 1547; indeffen in ber größern Bahl von Fallen lagt fich bergleichen nicht nachweisen, wenn= gleich auch Grainger (De febr. anomal. batav. p. 21) mabrend einer Connenfinfterniß 20 Golbaten vom Bech: selsteher befallen werden sah, und Ramazzini (Op. 11. p. 78) am 27. Jan. 1694, wobei sich das Barometer zu 2" hob, ahnliche Ersahrungen machte; weshalb er sich auch wunderte, daß Hippotrates nicht darauf geachtet. Höhre hat man allerdings den Einsluß des Mon des 1") anzuschlagen, welchen die Milesier (Strabo XIV. p. 422) ichon ber Bervorbringung epidemischer Krantheisten beschulbigten; inbeffen ift barauf fein Ginfluß ficher nur gering, wol aber bedeutend auf ben Berlauf und bie Intensität ber Epidemien. Cornelius Gemma (Schenk, Obs. p. 872) fand in ber Pest zu Flandern 1574, mabrend bes letten Mondviertels, ftets bie baufigfte Un= fledung; Draus bemertte, bag ber abnehmenbe Mond bie Peft verschlimmert habe; nach Libbelius (Lib. III. De febr. c. 4) genafen mehr im gunehmenben Monb. Joubert (Schenk, Obs. p. 872) bemerkte in ben Spangien eine allgemeinere Berbreitung ber Deft, mas auch Diemerbroef (De peste I, 4) ju Domwegen fab. Nach Chenot (De peste p. 31) nahm in Giebenburgen bie Babl ber Kranten von ber Beit bes Meumondes an ju bis jum Bollmond, fodag mabrend bes Bunehmens bes Mon: bes viel mehr an ber Deft erfranften und farben, als ju ber Beit bes abnehmenben Mondes. In Agupten murbe gur Beit bes Meumondes eine Eracerbation ber Deft, bie bereits nachzulaffen fchien, beobachtet (Bibliothef ber Reis fen von Sprengel und Ehrmann. XIII. G. 186). Noch jest ift man in ber Levante ber Meinung, bag bie Deft ftets mabrend bes letten Mondviertels ab = und mabrend ber beiben erften Biertel zunehme (Berliner meb. Centrals zeitung. 1834. Mr. 47). Uhnliches beobachtete Jackson beim gelben Fieber. Dagegen fah Ramazzini (Constit. epid. 11. p. 98) bas Petechialfieber bei abnehmenbem Monde auffallend ftarter um fich greifen und verberblicher wuthen. Nach Ortons (Essay on the epidemic Cholera of India [London 1821]) trat auch die Cholera in Indien am baufigften und beftigften in der Boll : und Reumondsperiobe auf, und ließ mabrend ber Biertel nach. Rach Buet's Untersuchungen (Gerfon und Julius, Magazin. XVII. S. 357) find im Neumond Die Tobes falle am haufigsten, im Bollmond am feltenften. Schon Theophraft (Hist. plant. VIII, 9) machte barauf aufmertsfam, bag ber Roft in Gerfte und Beigen fich vorzuglich im Bollmond erzeuge, und nach Schubler (Froriep's Motig. XLI. S. 311) findet in ber Mitte zwischen bem erften Biertel und bem Bollmond bie großte Reigung ju atmofpharischen Dieberschlagen ftatt, welche bas lette Biers tel und ber Neumond nie zeigte. Bei ber epibemisch-contagiofen Mugenentzundung ju Bicenga im 3. 1823 murbe am 26. 3an., am Tage ber totalen Monbfinfterniß, eine auffallende plobliche Berichlimmerung aller Rranten mabre genommen. (Grafe und Balther, Journal. VI. E. 114.) Altere Beobachtungen febe man bei v. Silbenbrand. Beiweitem größer ift überhaupt ber inbirecte Ginflug bes Monbes auf bie Epibemien burch bie Bestimmung ber Bitterung 20). - In einer Beit, wo man jebem Theile bes Rorpers ein eigenes Geffirn als Beberricher anwies, fann es nicht Bunder nehmen, daß felbft bie ber Erbe und ihrer Utmofphare ferneren Planeten und ibre Confiels lationen als feuchebringende Momente aufgeführt murben. Bon Uffen und Ugppten-ausgegangen, murbe bie Aftres nomie bei ben Arabern in ber Aftrologie 21) gur traumeris

<sup>18)</sup> J. T. Mören, De effectibus ecclipsis solaris, in Misc. Acad. N. C. Dec. III. ann. 7, 8. (1699. 1700.) p. 168. Steurlin, Ecclipses solis morbos causant, in Ephem. acad. nat. cur. Cent. I. II. p. 156. Rappolt, Progr. quae et quantae sint vires solis ac lunae atmosphaeram nostram perturbantes. (Stuttgart 1798.) Tourtelle, Elémens d'hygiène. T. I. p. 126—132. 19) R. Mead. De imperio solis ac lunae in corpus hum. (Londin, 1704.) C. G. Kraşen stein, Bon dem Einflusse des Mondes in den menschlichen Körper. (Palle 1747.) Fr. Balfour, Einflusdes Mondes auf die Fieber. Aus dem Engl. (Leigz. 1786.) Neues System über die faulen und nachlassenden Intestinalsieder und dem Sonnen: und Mondeinsluß auf dieselben. Aus dem Engl. (Bresslau 1792.) über die merkwürdigen Wirtungen des Sonnen: und Mondeinslußes auf die Fieber, in Asiatic researches. Vol. VIII. (Lond. 1808.) p. 1—34. C. E. Raschig, De lunae imperio in valetud. c. hum. nullo. (Viteberg. 1787. 4.) Observations on the influence of the moon on climate and the animal occonomy, in Albers, Ameris. Annalen. II, 1. Birey, über den Mondeinsluß in Krantheiten, Morgenblatt 1819. Rr. 97. Baum gartten: Erusius, Periodologie. S. 269 fg. Start, Augem. Pathologie. I. S. 265 fg.

<sup>20)</sup> Gronau, über die Beränderungen der Witterung durch den Mondwechsel, in Denkwürdigkeiten der Mark Brandendurg. 1798. Dec. 1883 – 1887. Bergl. Kaftner, Archiv. IV. 161. Schübler, Untersuchung über den Einstuß des Mondes auf köerderungen unserer Atmosphäre, mit Nachweisungen der Seiste, nach welchen dieser Einstuß erfolgt. (Leipzig 1830.) 21) 3. Keinigspergers, Bom natürlichen Einstuße der Gestirne, Plazzim und XII Zeichen. (Strasburg 1529. 4.) Th. Ernstus, De ceel astrorumque potestate; in Diss, T. I. (Basil, 1572. J. de Carmona, Tractat, an Astrologia medico sit necessaria? (Hispal 1590.) H. Obicii Iatrastronomia. (Vincent, 1610. 4. N. Obeper, Semiotica uranica, or an astronomical judgment of dieses from the decumbence of the sick. (London 1651, 1688)

ichen Spielerei berabgewurdigt, und biefe fant in bem aberglaubischen Mittelalter nur allzu vielen Unflang, 211= lerdings lehrte auch Sippotrates ben Muf= und Nieber= gang ber Gestirne beachten, indeffen vorzugeweise, um die fommende Witterung daraus zu entnehmen, worin auch Aristoteles (Meteorolog. I, 2. De coelo I, 9. II, 1, 7), Alexander Aphrobifius (Problem. II, 88), Cicero (De divinat. I, 57), Plinius (H. N. II, 7), Galenus (Optimus medicus et philosophus) ibm beiftimmten, und auch fpatere Beobachtungen beftatigten bas Erfprieß: liche biefer Beobachtungen; allein man blieb babei nicht fteben und wollte einen birecten Ginflug ber Planeten, besonders burch ihre Conftellationen 22), auf die Ents febung ber Epidemien barthun; namentlich maren es bie Conftellationen zwischen Gaturn, Dars und Jupiter, bie gefürchtet wurden, und bag bies nicht ohne Grund ge= fchab, fchien bie Erfahrung ju lehren. Go erzeugte bie Confiellation bes Saturn und Jupiter 1127, bie bes Sas turn und Mars 1348 nach Bocaccio und Guido de Chau= liac bie Peft; baffelbe gibt Ficinus fur bas Sahr 1478 an; vor allen hat bie Conftellation bes Saturn und Jupiter am 25. Nov. 1484, aus ber Lichtinger, Joh. Miller, Paul Umman und Unbere bie Deft vorhersagten, und ber Busammentritt bes Saturn und Mars im 3. 1493 (Alexander Benedetti, De pest. febre. c. 1) ein großes Unsehen erhalten, ba man ihnen bie Entstes bung ber Luftseuche, wie bes Petechialfiebers Schuld gab. Bon bem Bufammentreten ber Planeten im Baffermann leitete die parifer Facultat, als fie vom Konige Philipp von Balois befragt wurde, eine Peft her (Chronic. Engel-hus.); Uhnliches geschah von Sennert 1624 und 1637, von Kasp. Bartholin 1628. Diese genannten Ereignisse wurden fammtlich fogar vorhergefagt, wie bies auch noch Dr. Engelhard ju Mosfau, auf Befehl bes Baren über

bie bevorftebenben Beranderungen bes funftigen Sabres Abd. Trew, Astrologia medica. (Norimberg. 1665. 4.) Joh. Blagrave, Astrologica praxis medica. (Londin. 1671.) Lohmeier, De astrologiae judiciorum vanitate et siderum influxu. (Rinteln 1674.) J. C. Sturm, De siderum influentia, (Altdorf. 1679.) Frankenstein, De stellarum influxu in sublunaria, (Lips, 1688.) E. Koenig, Signor, coelestium certis corp, partibus dominantium veritas, in Misc. Ac, N. C. Dec. II. (A. 9. 1690.) p. 226. Crausius, De efficacia influxus astrorum in c. hum. (Jenae Crausius, De efficacia influxus astrorum in c. hum. (Jenae 1697.) Adolphi, De siderum influxu. (Lips. 1700.) Roth, De astrorum influxu in c. hum. (Ulm. 1703.) Fr. Hoffmann, De siderum influxu. (Halae 1706. 4.) Opp. T. V. Franck, De causis morborum ex influxu siderum. (Kilon. 1732. 4.) E. X. Seibel, Bom Einflusse des Gestirnes. (1738.) J. Belgradi, Sul influsso degli astri ne' corpi terrestri. (Padua 1757. 4.) J. B. de Sauvages, De astrorum influxu in hom. (Montispell. 1757. 4.) Otto, De planetarum in c. hum. influxu. (Francos. 1805.) X. Gestinger. Beiträge über den Einflus ex. Simme(Shirper auf uns Ellinger, Beitrage über ben Einfluß ber himmelstorper auf un-fere Atmosphare. (Munchen 1814.) C. F. Kretschmar, De astro-rum in c. hum. imperio. (Chemnitz. 1821. 4.) F. X. Schneis ber, Beitrage gur Aftro : Deteorologie, ober uber ben muthmaß: lichen Ginflug bes Stanbes ber Planeten, Rometen zc. auf meteogrologische Erscheinungen an ber Erboberflache. Des Merkurs erfte Periode. (Leipzig 1841.)

22) De magnis conjunctionibus, annorum revolutionibus etc. (Venet. 1515. 4.) P. Roberts, Essay on the origin of constellations. (Dublin 1802.)

befragt, that, indem er in feiner am 23. Dec. 1664 eine gereichten Schrift eine ichredliche Deft voraus prophezeiete, bie in der That auch erfolgte. (Richter, Gefch. ber Des bicin in Rugland. II. 172. Paul Neucrantz, De purpura. p. 116.) Dbgleich nun biefe Facta nicht meggeleugs net werben fonnen, fo mochte es boch faum gerathen fein, fichere Schluffe baraus ju gieben. Satten nun icon bie regelmäßigen Ericheinungen bes Planetenfpftems und bie beständig vorhandenen Planeten die Aufmerkfamkeit ber Beobachter und Loimologen erregt, um wie viel mehr mußten es bie unregelmäßigen Kometen und Deteore? Bor Allen hat fich Noah Bebfter und nach ihm Schnurs rer große Dube gegeben, ihren Ginfluß auf bie Entftes bung von Epidemien barguthun, indem fie bas Ericheis nen berfelben forgfaltig in chronologischer Reihenfolge mit ben Bolfsfrantheiten gusammenftellten, wobei ihnen fogar noch eine nicht unbetrachtliche Bahl von Ungaben entgans gen find, was freilich bei ber großen Menge bes Mater rials und feiner noch großern Berftreutheit eben nicht gu verwundern fein fann. Was zuerft die Rometen 23) bes trifft, fo wurden fie im Alterthume bereits als machtige Agentien bei bem Buftanbefommen epidemifcher Rrantheis ten betrachtet, worin fich die Romer befonders auszeich= neten, wie die Geschichte bes Livius zur Genuge bar= thut 21). Auch die Schuler bes Demofritus glaubten be= reite, daß burch Berftorung ber Belten außer unferer Erbe unbefannte Rrantheiten entstanden. (Plutarch, Sympos. IX, 8.) Spaterhin mar es vorzüglich Fracaftori, welcher in feinem Gebichte uber bie Suphilis ben Ginflug ber Ro= meten auf die Erzeugung anftedenber Rrantheiten geltenb machte. Bis in Die neueften Zeiten find baber bie Ro= meten Gegenstand bes Schreckens gewesen; fast bei jebem Erscheinen murbe ihr Ginflug besprochen und fogenannte Prognostifa machten auf ihre verberbenbringende Birtung aufmertfam, wie bies noch julet mit bem 1835 erfchies nenen, fogenannten ichonen Sallen ber Fall mar. Dils gram fuchte ichon fruber burch Bablenverhaltniffe ihren Einfluß auf Witterung und Krankheiten ausfindig gu machen und auszubruden. Bon 295 Kometenjahren ma= ren 60 von einem falten, 22 von einem gelinden, 213

23) Balth. Becker, Disq. de cometarum praesagiis. (Amstelod. 1692. 4.) Comier, De cometarum influxu, in Blegny, Zodiac. medic. Gallic. Lienard, Non ergo cometae mortes et morbos portendunt. (Paris 1682. 4.) Rainsaaut, Non ergo cometa morborum praenuntius. (Paris 1699. 4.) E. Encofthes nes, Bunder Gottes in ber Ratur bei ber Erfcheinung ber Rometen. Mit Rupf. (Frantf. 1744.) Bobe, Allgemeine Untersuchungen und Bemerkungen uber bie Lage und Austheilung aller bieber befannten Planeten : und Rometenbahnen. (Berlin 1791.) (bat ein Bergeichniß aller feit 887 n. Chr. Geb. beobachteten Rometen.) Bit trow, über ben gefürchteten Kometen bes gegenwartigen 3abres 1832 und über bie Rometen überhaupt. (Wien 1832.) Arago, Betrachtungen über bie Bewegungen und bie Ratur ber Kometen, nebst ihrer Einwirkung auf unsere Erbe im Allgemeinen. Aus bem Franz. (Brunn 1832.) W. Schafer, Chronologische Sammlung ber Beobachtungen über bas Erscheinen ber Kometen. Mit 10 Abbilb. (Dresben 1836.) Forster. Observations sur l'influence des Comètes sur les phenomenes de l'atmosphere, addressées à M. Arngo. (Aix la Chapelle 1836.) 24) 3. A. F. Steger, Die Probigien ober Bunberzeichen ber alten Welt. (Braunschweig 1800.) 51 \*

aber von einem gewöhnlichen Binter begleitet; fie fcheis nen viel Schnee im Gefolge gu haben, hindern bas gu fruhe Eintreten bes Winters; Erodenheit und Feuchtigkeit ber Sahreszeiten scheinen fich ziemlich gleich zu bleiben, Morblichter und Gewitter finden fich haufiger. In ben 295 Kometenjahren famen 101 Spidemien unter Menfchen, 22 unter bem Bieh und 21 Infeftenzuge (Beufcbrecken) vor, und zwar finden wir Rometen ben erheb= lichen Epibemien vorausgehen, fie begleiten ober furg bar= auf folgen, in nachstehenben Sahren: 80, 167, 252, 375, 400, 445, 542, 590, 639, 679, 682, 745, 762, 802, 905, 994, 1005, 1031, 1044, 1069, 1106, 1135, 1142, 1162, 1181, 1222, 1244, 1300, 1347, 1368, 1400, 1477, 1500, 1531, 1577, 1602, 1625, 1636, 1665, 1692, 1709, 1719, 1722, 1738, 1743, 1751, 1760, 1770, 1783, 1789, 1811, 1832; namentlich aber ftim: men viele Urate barin überein, bag ber Ubergang bes aftbenischen Genius in ben fthenischen bem Kometen von 1811 zuguschreiben fei. Allerdings find eine Menge Ro= meten vorübergegangen, wo fich eine folche Birfung nicht nachweisen lagt; indeffen fennen wir auch nicht bie an= berweitigen Ginfluffe, bie ihren Ginfluß vielleicht aufge= hoben haben. Wenn übrigens berfelbe Romet, fagt Gei= gel (G. 271), auch meiftens bosartige Epidemien mit fich brachte, fo burfen wir beshalb noch feinesweges fcbliegen, bag er bei feinem funftigen Erscheinen wieber bie namliche Krantheitsconftitution und auf berfelben Sobe bervorrufen werbe; benn es ift moglich, bag nur immer bestimmte Conftellationen bestimmte Bitterungsverhaltniffe, baburch bestimmte Blutfrafen und bestimmte Rrantheits: charaftere und burch biefe gewiffe Epibemien hervorrufen, fobag bas Dafein beffelben Rometen beim Mangel ber frühern Conftellation mahricheinlich einen veranderten Gin= fluß auf bie Bitterungsverhaltniffe hat, und ebendaburch andere Luft= und Blutfrafen bebingt. Befonbers aber muß man fich buten, bas Bleichzeitige gu febr gu urgi= ren, bie Epidemie fann ja auch vorhergeben ober nachfol= gen, weil besondere andere gunftige Berhaltniffe ben Gin= fluß begunftigten ober ihm hindernd entgegentraten. De= benmonde, Rebensonnen, Sternschnuppen, Feuerkugeln und die haufig mit ihnen herabfallenden Meteormassen steben mahrscheinlich in gar keiner directen Beziehung zu Epidemien, fondern find nur Mugerungen beffelben Gin= fluffes in ber Utmofphare, ber auch gleichzeitig auf bie Drganismen einwirft und alienirte Reactionen hervorruft; namentlich find bie Deteormaffen wol am richtigften als Rieberichlage aus ber Erbatmofphare zu betrachten, wenn= gleich Chladni 25), ber fie febr forgfaltig chronologisch ge= fammelt hat, fie fur tosmifchen Urfprungs halt. Bu bie= fen meteorischen Daffen geboren auch ber rothe Canb: und Erbregen 929, 1096, 1110, 1222, 1565, 1689 n. Chr. Web., bas himmelspapier 1686, vielleicht auch ber Dilch= regen (Livius XXVII. 11. Plinius, H. N. II, 56) als eine ben mit Sternichnuppen berabfallenben gallertartigen Maffen abnliche Materie? Meteorschwefel als Schwefel-

regen soll am 24. Mai 1801 zu Rastabt, wo man ihn zu Schweselhölzern benutzt haben soll (?), und am 18. Zumi 1815 zu Petersburg (Morgenblatt, 1815. Nr. 181), wo die Stücke 3 Loth wogen, und früher schon im Juni 1642 bei Magdeburg, Lohdurg in saustgroßen Stücken gesfallen sein (Theatrum europaeum. T. IV. p. 899. Cs. Philosoph. Transact. 1736. p. 427), wenngleich die meissten derartigen Angaben auf Täusschung beruben, indem man den Blüthenstaub von Lycopodium zc. sur Schweseld hielt; ähnlich ist es mit dem Wollregen, der in Samenbüscheln besteht, die der Wind ausgenommen und weggesührt hat, wodurch auch der Getreideregen, Schlangenregen, Froschregen, Fischregen zu erklären sein durste; Dinge, die übrigens selbst von unsern abergläubischen Altvordern nicht als Ursachen, sondern als Prognostisa der Seuchen betrachtet wurden.

B. Bon ben tellurifden Ginfluffen. 2015

tellurifche Ginfluffe betrachten wir bier Alles, mas von

ber Erbe und ihrer Utmofphare ausgeht. Rlar ift bierin, bag in ben machtigften außern Agentien bes Lebens auch bie wichtigften allgemeinften Momente bes Erfrankens liegen muffen; ihr Ginflug wird fich baber auch weit leichter nach. weisen und glaublich machen laffen, als ber ber vorber erwahnten fiberifchen, bie größtentheils erft burch bie tellus rifchen Medien auf die Organismen wirfen. Duffen wir ber Erbe ein eigenes, bestimmtes Leben guschreiben, wie bie Naturphilosophie mahrscheinlich gemacht bat, fo muß ber Menfch auch als an fie gebunden an biefem Leben Theil nehmen, und fein materielles Leben biefe Theilnahme bes urfunden 28). Das fosmische Leben ber Erbe zeigt fic von ben fiberifchen Ginfluffen abhangig, bie vorzugsweife burch bie Utmofphare auf fie wirken und gleichsam bie Rraft beherrichen, baber auch fur den Menichen biefes fosmische Leben ben Grab feiner Rraft bedingt und den epidemischen Genius bes gesunden wie franken Lebens ers zeugt, mahrend bas individuelle Leben ber Erbe, die burch bie Materie bebingte Kraft, ber eigentliche Ausbrud bet Form bes Lebens, auch ber Lebensform bes Menschen bie Richtung gibt, welche sich in ben Constitutionen ausspricht. Daber fagt auch ichon Sybenham febr richtig: Variae sunt annorum constitutiones, quae neque calori, ne que frigori, non sicco humidove ortum suum debent, sed ab occulta potius et inexplicabili quadam alteratione in ipsis terrae visceribus pendent, unde aër ejusmodi effluviis contaminatur, quae humana corpora huic aut illi morbo addicunt determinantque, stante scilicet praefatae constitutionis praedominio,

Da aber bie beiben Formen bes Erbenlebens burch und

mit einander bestehen, so kann eine wirkliche Trennung der felben auch nicht stattfinden, wenn schon ihr Untheil an dem materiellen Leben des Menschen nach jenen Richtungen

bin gesondert werden fann, wobei aber immer, wie auch

Sybenham bemerkt, die Luft bas Medium aller biefer Ginfluffe abgibt, wenn fie auch vorzugsweise bie Außerungen

bes fosmischen Lebens ber Erbe als Atmosphare permittell.

<sup>25)</sup> über Feuermeteore und bie mit benfeiben herabgefallenen Daffen. (Wien 1819.)

<sup>26)</sup> J. Ph. R. Bardenat, Diss. sur les rapports des périedes de la vie avec le mouvement périodique de l'univers. (Paris 1816. 85 ©, 4.)

1) Bon ben atmofpharifchen Ginflaffen. Wir verfteben bierunter biejenigen, welche bie guft und Die burch fie wirfenden Debien, welche man als Utmofpha= rilien zu bezeichnen pflegt, auf bie Organismen bei ber hervorbringung epidemischer Krantheiten zeigen. Fur fich betrachtet, fonnen die Atmospharilien faum Urfachen von Epibemien abgeben, ober überhaupt einen Ginfluß auf fie haben, ftets ift es die Luft, durch die fie wirken, die eben im Berein mit ihnen Utmofphare genannt wird. In biefer Beziehung war die Utmofphare von geber Gegenstand ber Mufmerkfamkeit ber Urgte, an beren Spige auch bier wieber Sippofrates fteht. Das Charafteriftifche bes Ginfluffes ber Utmofphare ift aber bas, bag er vorzugsweise bei Tage burch Saut und Lungen, unter Bermittelung bes animalifchen Mervenspftems, fich wirffam zeigt, mahrend bie tellurischen Ginfluffe vorzüglich bei Racht, und burch bas vegetative Nervensuftem, und so burch ben Darmkanal ihre Birkung ausüben. — Die Luft 27), welche die Grundbedingung jum

27) Alliot, De morbis ex aere profectis. (Pont à Mousson. 1663. 4.) Rivinus, De aëre morborum causa. (Lips. 1698.) Alberti, De efficacia aeris ad generandos morbos. (Halae 1720. 4.) Rerger, De aeris potentia in epidemicorum morborum generatione. (Halae 1727. 4.) Ch. Holmes, De aere viribusque neratione, (Halae 1727, 4.) Ch. Holmes, De aere vinbusque eidem ingenitis, quibus humano corpore vel morbos intendere vel sanitatem restituere valet. (Edinburg. 1737.) Ebenezer M'Fait, De aere, aquis et locis (Edinburg. 1745), recus. in Thesaur. diss. med. Edinb. T. I. p. 289 — 316. Pohl, De morbis epidemicis ab aere atmosphaerico. (Lips. 1749, 4.) Lytton, Philosophicals conjectures on aerial influences, the probable of the pr origin of diseases. (London 1750.) 3. Ch. Knoll, Die Wir-fungen ber Luft in ben menschlichen Korper überhaupt. (Quedlinburg 1752. 4.) Raulin, Des maladies occasionnées par les promptes et frequentes variations de l'air. (Paris 1752, 12.) J. Campbell, De aëre quatenus morborum causa. (Edinb. 1754.) Joh. Jac. Huber, Observationes circa morbos epidemicos per reciprocum aëris humani et atmosphaerici commercium illustra-tae, (Cassel, 1755. 4.) Sievers, De morbis qui a diversis aëris constitutionibus originem petunt. (Helmstad. 1760. 4.) Detharding, De mutationibus aëris atmosphaerici praeternaturalibus in c, h. effectuum causis admodum foecundis. (Buzovii 1765, 4.)
3. F. 3ú cert, Abhandlung von der Luft und der Witterung und der bavon abhängenden Gesundheit der Menschen. (Berlin 1770.)
Guil. Brown, De viribus atmosphaerae sentienti obviis. (Edindurt 1770.) burg 1770.) Thom. Sarden, De atmosphaerae natura et effectibus. (Edinb. 1774.) M. Landriani, Obysitalifde Untersfudungen über die Gesundheit der Euft. (Basel 1778.) Edm. Cullen, De aere et imperio ejus in c. h. (Edinburg. 1781.) J. J. Menuret, Essai sur l'action de l'air dans les maladies contament. gleuses. (Paris 1781, teutsch Leipzig 1784.) Sam. de Butts, Quaedam aéris in c. h. effectus amplect. (Edinb. 1782), recus. in Thesaur. diss. Edinb. T. IV. p. 306—324. Z. Cavallo, liber bie Natur und Eigenschaften der Luft. (Leipz. 1783.) J. Bapt. Nemecz, De influxu atmosphaerae in corpora organica. (Vindobon, 1784, 44 ©.) Carmoy, Les vices apparens de l'air, sont-ils des causes aussi frequentes des épidémies qu'on a coutume de l'affirmer? in Annales de la Soc. de méd. de Montpell. T. V. p. 1. 65. Mumfen, Gebanten ûber bie luft unb ihren Einfluß. (Damburg 1787.) P. Schull, De vi et efficacia, quam diversae tempestates in morbis modificandis exserunt. (Lugd. Bat. 1789. 34 ©. 4.) G. A. Dorn, De aëris atmosphaerici in c. b. influxu salubri et noxio. (Bamberg. 1795.) P. Rerici in c, h, înfluxu salubri et noxio, (Bamberg, 1795.) P. Reunudin, Sur l'air atmosphérique, ses altérations, son influence sur les corps humains et moyens de corriger son infection dans les hospitaux specialement celui de Lyon. (Lyon 1797. 74 ©.) Bouffey, Recherches sur l'influence de l'air dans le développeAthmen wie jum Leben ift, weshalb fie die Alten nicht mit Unrecht Pabulum vitae nannten, ift nun mannichfa-

ment, le caractère et le traitement des maladies. (Paris 1799.) Aler. von humbolbt, Berfuche über bie chemische Berlegung bes Luftfreifes. (Braunschweig 1799.) G. A. Robireif, Abhandlung von ber Beschaffenheit und bem Ginfluffe ber Luft auf Leben und Gesundheit ber Menschen. (Beigenfels 1800.) 3. C. Ph. Grimm, Die Erbe und ihre Atmosphäre. (Breslau 1800.) Robertson, De aëre atmosphaerico. (Edinburg. 1801.) W. Cheekes, De aëre. (Edinburg. 1803.) N. Chavassieu d'Aubert, Exposé des températures, ou les influences de l'air sur les maladies et la constitution de l'homme et des animaux et les effets dans la végétation. (Paris 1803. fol.) L. S. W. Simonsen, Momenta analyseos chemicae aëris circumterranei, nec non commoda, quae de exacta atmosphaerae exploratione pro practicis sperare audemus. (Hafn, 1804. 87 ©.) Gouiffés, Sur l'influence des climats et l'atmosphère au particulier. (Paris 1804. 4.) H. Robertson, A general view of the natural history of the atmosphaera and of its connexions with the sciences of medicine and agriculture, including an essay of the cause of epidemical diseases. 2 Vol. (Edinb. 1808.) W. A. Scholz, Influxum morbificum quarundam atmosphaerae qualitatum. (Pragae 1810. 32 S.) E. B. hufeland, Die Utmosphare in ihren Beziehungen zum Organismus, in s. Journal. 1810. Rov. B. A. Lampabius, Grund: riß ber Utmofpharologie. (Freiburg 1814.) H. J. Jneger, Tract. physic, medic, de atmosphaera et aëre atmosphaerico, nec non de variis gasis, vaporibus effluviisque in ils contentis, respectu eorum in c. h. effectu. (Colon. 1815. 852 S.) Reuß, über ben Einfluß einer herrschenden Luft- und Witterungsbeschaffenheit auf das Entstehen, Berbreiten und Erlöschen der Bolkskrankheiten, in Sufeland's Journal. 45. Bb. 2. St. S. 4 – 105. Barba, Sur l'influence de l'air, sur l'origine, la marche et le traitement des maladies. (Paris 1818. 4.) H. C. Boon-Mesch, De proportione chemica quam servat natura inter principia proxima atmosphaerae, (Lugd, Bat. 1818. 4.) E. B. Sufeland, Die Atmosphäre in Bezug auf Lebenbe, Zournal. 1819. Neue Auswahl fleiner Schriften. 1. Th. S. 125. Ch. L. L. Bariot, Essai sur l'air considéré comme cause des maladies. (Lyon 1812. Paris 1822. 24. S. 4.) G. B. Sufetanb, Atmofpharifche Rrantheisten und atmofpharifche Anfteckung. (Berlin 1824.) Reue Auswahl fleiner Schriften. I, 295. Prieur, L'homme, considéré dans ses rapports avec l'atmosphère, ou nouvelle doctrine des épidémies. (Paris 1825.) 2 Bbe. J. D. Hoffbauer, Die Atmosphäre und beren Einfluß auf den Organismus. (Leipz. 1826.) H. R. Stockhardt, De coeli in generis humani cultum vi ac potestate. (Lips. 1826. 4.) Ch. R. Umelung, iber ben Ginflug ber Mt. mosphare auf ben menschichen Korper und ihre Ruskwirkung auf Geist und Gemuth, in Nasse, Beitschrift für Anthropologie, 1826.

2. Heft. S. 201—228. J. K. Finley, On the influence of atmosphaeric air. (Philadelph. 1827.) A. R. Chisholm, De imperio, quo aer, aquae atque loca in voletudinem humanam regint. (Edinb. 1828.) E. F. Kame, Lehrbuch ber Meteorologie. 3 Bbe. (Salle 1831 — 1837.) Baumann, Untersuchungen über die monattiden Perioden in ben Beranderungen unferer Atmosphare. (Zus bingen 1832.) Rafiner, Archiv. 6. Bb. S. 225-237. 3. Schröber, Die bynamischen Abweichungen in ber Utmosphare als frantmachenbes Princip lebenber Drganismen. (Roftod 1838. 44 G. 4.) 3. 3. Gunther, über die Atmofphare und ihre vorzügliche ften Erscheinungen. (Frankfurt 1835.) 3. M. Bluff, über bie Ermittelung bes Bufammenhanges gwiften ben Beranderungen ber Atmosphare und bem Wechsel ber Krantheitesconstitution, in Bertiner medic. Gentralzeitung. 1835. Rr. 41. 3. Forbes, Abrif einer Geschichte ber neuern Fortschritte und bes gegenwartigen Buftanbes ber Meteorologie. Aus bem Engl. von RB. Mahlmann. (Berlin 1836.) Harleß, Die Meteorologie in ihrer Amvendung auf Medicin, in Sufeland's Zournal. 76. Bb. I. S. 1—37. II. S. 3—32. Greenhow, Atmosphärischer Einfluß auf Krankbeiten, in London medical Gazette. Vol. XVII. p. 6. March.

der Beranberungen fabig, und muß nothwendig auch auf ben Organismus, welcher fie burch Saut und Lunge ath= met, einen veranbernben Ginflug haben. Schon fruh marb bies erkannt und als ein bestimmter Erfahrungsfat an= genommen, bis bie neuere Chemie biefe Lehre erschutterte und jum Theil felbft vernichtete. Die frubern Chymiatris fer liegen bie Erfahrungen fruberer Sahrhunderte noch gels ten, und gestatteten ber organischen Dynamit ba noch eis nen Ginflug, wo fie mit ben Ergebniffen ber Retorte und bes Kolbens nicht ausreichten. Die neuere Chemie, etwas ju ftol; auf ihre allerbings bewunderungswurdigen Fortidritte und Ergebniffe, mußte nothwendig hier bas Enbe ihres Forfchens und Wiffens finden; anstatt aber ihre Dhnmacht einzugestehen, bestimmte sie bictatorisch, baß eine specifische Wirtung ber Luft auf die Entstehung ber epibemischen Krantheiten nicht vorhanden, ein Sirngespinnst fruberer Sahrhunderte fei, und leugnete die Kraft wie die Materie, eben weil fie felbft auf ihre feinften Reagentien fcwieg und trog Tortur und Daumschrauben ftumm blieb. Satten fie bas berudfichtigt, was bereits Sippofrates (De flatibus) fagt: "Wir konnen bies zwar mit ben Augen nicht mahrnehmen, wol aber mit bem Berstande begreifen," Die Chemiter batten fich bann ficher bor bem ihnen fchmab= lichen Irrthum bewahrt. In Betreff ber chemischen Zusammen sehung ber Luft haben die Untersuchungen allerdings zu wenig Resultaten geführt; allein Kamt sagt sehr richtig (a. a. D. 1. Ih. S. 15): "Da wir mit ben Eudiometern ftete nur mit fleinen Quantitaten operis ren tonnen, fo laffen fich biejenigen Beftandtheile, welche nur in geringer Menge vorhanden find, entweder gar nicht, ober nur febr fcwierig nachweisen. Bierin liegt auch ber Grund, weshalb fo manche Dampfe und Gafe, welche fich burch ihre Ginwirfung auf unfere Rerven gu erfennen geben, auf biefem Bege noch nicht aufgefunden find." Dazu fommt noch, bag bie Utmofphare gewiffermagen ein eigenthumliches Leben, Uffimilationstraft wie bas Blut, zeigt; alle Difchungsverhaltniffe alfo nur momentan, febr furge Beit bestehen, mas noch burch die Binbe erleichtert wird, welche in wenigen Tagen Luft von bem Aquator gu ben Polen fuhren fonnen. (Munte in Gilbert's Un= nal. 34. Bb. C. 296. 38. 428. Gehler's Borterbuch ber Phyfif. 1. R. Mufl. G. 458.) Sind boch auch Dunfte im Stanbe, bie normalen Beftanbtheile gleichfam mechas nifch aus einander zu halten. Alle jene Berfuche von Davy, Sumbolbt und Bay Luffac beweifen weiter nichts, als bag bie Ungefundheit ber Luft ihren Grund feineswegs in eis nem Mangel an Sauerftoff hat, wie bies wol angenom= men warb. Dag ber Behalt an Sauerftoff aber in ber Luft variirt, ein großerer fein fann an verschiebenen Orten und ju verschiedenen Beiten, zeigten die Bersuche von hermbstadt, welcher ihn über ber Gee großer fand als über bem Lanbe (Schweigger, Jahrb. R. Reihe. XXXII, 283), mabrend fich Kruger bas umgefehrte Bers baltnif ergab. (Gilbert's Unnalen. 66. Bb. C. 93.)

Gewitterregen orybirt meist die Metalle, die ihm ausgessetzt sind, was freilich auch Folge der Elektricität sein kann. Wird nun durch irgend welche Bedingungen der Sauerstoffgehalt der Luft ploglich erhöht, wie dies z. B. bei Nord und Nordostwinden der Fall ist, so kann an den Orten, wo sich diese Erhöhung zeigt, allerdings eine episdemische Krankheit entstehen, deren Charakter entzündliches Fieder mit vorwaltender Brustaffection ist. Eine größere Berbreitung und lange Dauer solcher epidemischen Krankheit kann aber eben jener Afsimilationskraft der Atmosphäre wegen nicht stattsinden. Mangel an Sauersstoff in der Luft bringt wol nie Krankheit, noch weniger eine epidemische hervor, sondern dies wird durch die alsbann vorwaltenden übrigen Bestandtheile bewirkt 28).

Bas den Gehalt der Atmosphare an Rohlen: faure betrifft, fo ift biefer ebenfalls verschieben, es bangt bies ab von bem Gange ber Witterung und ben Jahres-zeiten. humbolbt fand ihn (a. a. D. S. 109) im Som-mer und bei feuchter Witterung größer als im Winter und bei trodner Bitterung. Theobor v. Sauffure gab bies Ber-haltniß wie 7:5 ober 3:2 an (Biblioth. univers. I, 130) und fand fie auch am Abende großer als am Mittage, wenn nicht ftarke Winde bies Berhaltniß umkehrten. (Annales de Chemie. 38. Bb. p. 411 sq.) Bu Genf vers hielt fich die Menge ber Kohlenfaure im December, 3anuar, Februar ju ber im Juni, Juli, August am Dit-tage wie 77:100. Das Baffer absorbirt einen großen Theil ber Roblenfaure, baber bie Menge berfelben über bem Meere febr gering ift. (Bogel in Gilbert's Un: nal, 66, Bb. G. 96, 72, G. 277.) 3hr Einfluß auf epibemische Krankheiten ift im Gangen febr gering, wenn nicht etwa burch schnelle Bunahme ihrer Menge in ber Atmofphare Apoplerien bedingt werben, die bann meift wol von ben Lungen ausgehen. Uber ben Ginflug bes Stidfloffgebalts ber Utmofphare auf epidemifche Krantheiten fehlt es noch an Beobachtungen. - Den freien Bafferftoff"), Sybrogen haben bie Chemifer bis jest nicht in ber Atmos fphare nachweisen fonnen, inbeffen ift es mabricheinlich, baß berfelbe, wie Fifcher glaubt (Milgem. norbifche Unnal. 3. G. 123) burch ben Ginflug bes Connenlichtes allmalig mit bem Sauerftoff in Bafferbampf umgebilbet werbe. Durch bie größere ober geringere Unfammlung ber Dampfe wird nun die Feuchtigfeit ober Trodenheit ber Atmo: fphare bebingt, beren Ginfluß auf die Rrantheiten überhaupt und bie epidemischen insbesondere faum verfannt werben burfte. Die Quellen bes Sybrogens find vorzuglich bie Rrater ber Bulfane, Die Berfebung animalifcher begetabilifcher Stoffe, bie Quelle ber Bafferbampfe uns mittelbar die Bafferflache und bie Erbe, indem aus biefen mittels ber Barme bas Baffer in Dampfe verwan-

P. Nata. Quaedam de aere et suis effectibus in oeconomia animali. (Padua 1839. 28 C.) 2. Biert, Die Atmosphare und Erdsoberfläche in ihren Beziehungen auf bas Leben ber Pflangen, Thiere und Menschen. (Munden 1841.)

<sup>28)</sup> G. C. H. Sander, Diss, de aeris oxygenii vi ad procreandos et sanandos morbos. (Gotting. 1801.) 29) Broufs signault, über die Beschaffenheit der Atmosphäre, über die Wege lichteit das Borhandensein von Miasmen in derselben nachzuweism und über die Eegenwart eines wasserssien Princips in der Lust, Behrends, Repert. 1835. II. S. 107—109. III, 317. Fr. W. Stohlmann, De aeris humidi in c. h. essecu. (Berol. 1832. 43 S.)

belt wirb. Berfuche haben gezeigt, baf bie Luft in ber Mitte bes Dai am trodenften, in ber Ditte bes Decem= bers am feuchteften ift. (Cambert, Teutsch. gelehrter Briefwechsel. III, 318.) Die Ortlichkeit hat bierauf großen Ginfluß, in den Binnenlandern geht bie Berdunftung bes Waffers rafcher vor fich, daber fie trodner find als bie Ruftenlander, wo bie Berbunftung langfamer ift. Ift 3. B. in Ungarn mabrend eines Tages fein Regen gefals Ien, fo ift die gange Utmofphare mit Staub erfullt, und ber Schweiß hat fich auf ber Dberflache bes Rorpers faum gebilbet, fo ift er auch bereits wieder verschwunden. (Wahlenberg, Flora Carpathica. p. 98. 101.) Daher ift auch bas fubliche Umerifa trodener als Europa, Jamaica feuchter als Madera. Auch die Winde haben einen bedeu: tenben Ginfluß auf ben Baffergehalt ber Utmofphare; fo ift bie Luft burchschnittlich bei Norbostwinden trodener als bei Gub: und Gubmeftwinden. Saben indeffen langere Beit Gubwinde geweht, und es tritt fchnell Rordoffwind ein, fo ift bie Temperatur falter, bie Feuchtigkeit großer; abnlich ift bies mit bem Gudweftwinde, wie Sauffure's Beobachtung im Marg 1781 zeigt. (Sygrometrie. G. 367.) Be hober ein Ort liegt, besto weniger ift die ihn umge-benbe Utmosphare feucht, weil sie in gewisser Sohe mit Feuchtigkeit gefattigt biefe in Tropfen fahren lagt. (Beh= ler's Worterbuch I, 469. Gan Luffac in Gilbert's Unnal. 20. G. 28.) Dies ift infofern intereffant, als, wie wir fpater noch nachweisen werben, epidemische und con= tagiofe Rrantheiten in einer bestimmten Sobe über ber Meeresflache nicht mehr gebeihen, wozu eben ber Mangel an Feuchtigkeit vieles beitragt, ba wir feben, bag Barme, Luft, Licht und Feuchtigkeit zu jeder neuen Production noth-wendig find. Benn Dampfe von ber Oberflache ber Erbe burch auffleigende Luftstrome fchnell in faltere Regionen ber Atmosphare geführt werden, fo bilben fich in furger Beit Rebel und Bolken. Dit ber Bunahme ber Feuchtigkeit ber Atmosphare muß nothwendig ihre Schwere, ihr Drud 30) zunehmen; burch beides werden nun eigensthumliche Cinwirfungen auf ben Organismus bedingt, welche fich vorzuglich burch Affectionen ber Saut und Lungen aussprechen werben. Bor allen aber wird jene eigenthum= liche Conftitution hervorgerufen, welche wir bie rheumati : fche nennen, und in ihrer großartigften Musbehnung im Unfange bes 16. Jahrh. auftreten faben, als Sudor anglicus im Norden Europa's herrschte. Ein fast ungertrenn: licher Begleiter ift bie Frieselbildung, bie im Großen jest beis nabe immer nur unter endemischen Berhaltniffen epidemisch ericheint, fo in ber Picarbie. Die feuchte, fchwere Luft manbelt bie Saut, welche bie Bleichsebung ber atmosphas rifchen Gleftricitat mit ber bes Drganismus vermittelt, in einen Ifolator um, und bie Glettricitat felbft muß fich im Rorper anhaufen. Eritt aber biefer Buftand ber Ut: mofphare nur nach und nach ein, fo wird bie Eleftricitat

felbft gerftort, und fo Beranlaffung gu Petechialfiebern, oft aber auch ju Bechfelfiebern gegeben. Die Gleftris citat 31) ber Luft felbft aber fann auf mehrfache Beife verandert werben; und eine Beit lang glaubte man (Sopfen= gartner, Barleg) in ber verschiedenartigen Spannung berfelben ben vorzüglichsten Grund ber epidemischen Krant: beiten gefunden ju haben. In ber neueften Beit ift es besonders Gifenmann, welcher die atmospharische und tel= lurische Eleftricitat ju einer Theorie ber Entftehung ber Miasmen benutt bat. Bei beiterm Simmel ift die Glettricitat ber Luft jeber Beit positiv. Ginige Stunden nach Connenaufgang und Untergang ift fie am ftartften, wenn nicht trodne, lebhafte Ditwinde weben; am ichwachsten ift fie im Dai, am ftartften im Sanuar, fommt alfo mit bem Buftande ber Feuchtigfeit ber Utmofphare ziemlich überein. Die Eleftricitat nimmt ferner mit ber Entfernung von der Erde in der Sobe gu (Lambert, Annales de Chimie. 42. Bb. p. 404); sie wird entwickelt theils burch bie Binbe, und zwar ift fie ftarter bei nord: lichen als bei fublichen, theils, und noch mehr burch bie Berdampfung (Poggenborf, Unnal. XI. G. 456) und burch bie Begetation. (Pouillet in Poggenborf, a. a. D. G. 420 fg.) Stark ift bie Elektricitat beim Thau und Rebel. Sauffure (Reife III, 254) fab nie Rebel, welche nicht von einem farten Grabe Eleftricitat begleis tet gewesen waren. (Cavallo, Elektricitatslehre 1, 345. Bolta, Meteorolog. Briefe. S. 133.) Je dichter ber Mebel wird, besto starter ist die Elektricitat. (Bolta, a. a. D. Read in Philos. transact. 81.) War bas Wetter langere Beit trube und beitert fich fchnell auf, fo nimmt bie Starte ber Eleftricitat fchnell gu. (Beccaria, Elettricismo. §. 1049.) Bei nieberichlagen, Thau, Regen ift die Cleftricitat um fo ftarter, je bichter ber nieberfchlag ift, haufiger aber negativ, als positiv. Regen bei Rordwinden ift am haufigsten positiv eleftrisch, bei Gudwinden negativ eleftrisch. Im Sommer ift bie Eleftricitat burch Dieberschlage ftarfer als im Binter. Welchen Ginfluß nun biefe Buftanbe ber Gleftricitat ber Luft auf bie Entftehung von Krantheiten haben, ift beinahe noch gang unbefannt, wenigstens finden fich nur wenige brauchbare Beobachtungen bor. Indeffen laßt fich vermuthen, bag plogliche Un= fammlungen ber Elektricitat leicht Schlagfluffe erzeugen tonnen. Satten wir Beobachtungen aus bem 13. Sahrh., bas fich besonders durch eine übergroße Menge meteoris fcher Erscheinungen auszeichnete, fo wurden wir vielleicht im Stande fein, ben Untheil zu bestimmen, welchen bie Glettricitat an ber hervorbringung bes fcmargen Tobes hatte. Dag fie einen nicht unbebeutenben Ginflug auf Rheumatis= men habe, ift nicht zu verfennen. Da bie Gewitter, welche mit ber Lufteleftricitat in ber engften Begiebung fteben, nur vorübergebende Erscheinungen find, fo wird ihr Ginfluß auch mehr ein vorübergebenber fein, und fich

<sup>30)</sup> E. E. F. Courtois, Des effets de la pesanteur de l'air sur l'homme, considéré dans l'état de santé. (Paris 1813. 31 S. 4.) J. Guyot, Des mouvemens de l'air et des pressions de l'air en mouvement. (Paris 1835.) J. Murray, über die Wirkungen des Drucks der Utmosphäre auf Entstehung von Krantheiten, in Behrend's Repert. 1836. I. S. 13.

<sup>31)</sup> J. Rend, A sumary view of the spontaneous electricity of the earth and atmosphere. To which is subjoind the atmospherico electrical Journal kept during two years. (London 1793:) Pelletier in Behrend's Repert. 1835. III. S. 318. Mateuci in Froriep's Notizen. 46. Bb. Nr.18. (1835.) Starf, Augem. Pathologic. I. S. 278 fg.

mehr auf ben Berlauf ber epibemifchen Krantheiten außern, als auf ihre Entstehung, mas auch burch bie Erfahrung nachgewiesen wird. Indessen sindet man in gewitterreichen Jahren Erysipelas häusig, und Sos. Frank (Grundsähe ber prakt. Heilk. [Leipzig 1829.] III. S. 151) sah zu Wilna im Juni 1815, wo es viel Gewitter gab, die Nesselsucht epidemisch auftreten, ebenso im Juli 1825 zu Wien, wo die Utmosphäre mit elektrischen Stossen außerschaftlichen kontenten und Parkille ergiellen außerschaftlichen Stossen orbentlich gefchwangert war. Derfelbe ergablt von einem Mabchen, bas 1815 ju Bilna vom Blige auf einer Geite beftig gefengt warb und in ein Nervenfieber verfiel, mobei bie andere Korperhalfte gang mit Reffelfucht bebedt ward. Gin abnlicher Fall wird in Casper's wochentl. Repertor. II. G. 33 ergablt. Papon (De la peste. [Paris 1800.] I. p. 198) erzählt, baß bei ber Peft zu Digne, welche im Juni 1629 ausbrach, mahrend ber vier Donate, wo fie berrichte, ber Simmel bid bewolft, bie Tem= peratur brennend beig war, und oft Donner und Blig beobachtet wurden. Dach einem farten Gewitter wurde in ber Epibemie ber Augenblennorrhoe zu Bicenza in ber Nacht bes 22. Juli 1822 eine folche Berichlimmerung mahrgenommen, bag 22 ichon in voller Genefung begrif= fene Rrante bebeutenbe Rudfalle erlitten, in beren Folge 13 an beiben Mugen, 9 an einem erblindeten. (Grafe und Balther, Journ. VI. G. 114.) Gine Berfchlim: merung ber Pestepidemie nach jedem Gewitter beobachtete auch Pare. (Oeuvres. lib. XXII. c. 3. p. 529.) In Wien beobachtete man mahrend ber Cholera 1835 265 nahme ber Gleftricitat. (Bufeland's Journ. 1835. Dec.) In Munchen war fie auffallend negativ nach Bugorini. (MIgemeine Beitung. 1836. Dr. 363. 1837. Beilage Dr. 5.) über ben Erdmagnetismus und feine Berandes rungen herricht noch bas größte Dunkel, beshalb vermogen wir auch nichts uber fein Mitwirfen gur Bervorbringung epidemischer Krankheiten gu fagen, ohne bag bies fes jedoch baburch geleugnet mutbe.

Heben vaounts getengtet wirde.

Hat sich die Atmosphäre mit einem gewissen Grade von Keuchtigkeit gesättigt, so sällt diese in Gestalt von Ahau wieder nieder. Da nun in wasserlosen Seenen die Atmosphäre wenig Feuchtigkeit aufnehmen kann, so ist es klar, daß hier der Thau auch nur sehr gering sein kann, so in Brasitien, der Busse Nubiens und der Sahara; in wasserreichen Gegenden ist dagegen der Thau häusig; so werden in Arabien, in Alexandrien die Kleider der Reisenden so naß davon, als ob es geregnet hätte. (Volney, Voyage. I, 51. Kämß I. S. 356.) In Griechenland sinder im Freien sich befanden, sind am Morgen so naß, als hätte man sie in Wasser getaucht. Der Thau sällt dier gewöhnlich '/- Stunde vor Tagesandruch, und die Griechen suchgen ausgehen; auch betrachten sie ihn als die häussigte Krankheitsursache. (Landerer in Buchner's Respertor. 48. Bd. S. 457.) Der Thau ist reichlicher in kalten Nächten als in wärmern, daher auch die große Kälte in thaureichen Nächten. (Wahlenberg, Flor. Carpath. p. 99.) Sowie hierdurch Gelegenheit gegeben wird zu einer Menge katarrhalischer und rheumatischer Affec-

tionen, fo fann baburch allerdings auch bie Erzeugung einer folden Conffitution bebeutend geforbert und ber Musbruch einer Epidemie begunftigt werben. Db hiermit bie Saufigkeit ber Peft in Meranbrien 3. B. in einiger Beziehung stehe, konnen wir nicht bestimmen. — Der gesammelte Thau ift meistens chemisch rein, nur zeichnet er sich burch einen Gehalt von Kohlenfaure aus; in ber Mahe von Salzseen hat er sehr viele salzsaure Salze. (Gilbert, Unnalen. 31, 98.) Salzige Thaue erwähnen Falk (Beiträge zur topograph. Kenntniß von Rußland. 2. Bb. S. 3) in den Steppen von Rußland; Pallas (Reife I, 409. III, 336) in ber Rahe bes faspischen Meeres, und auch in ber Rabe bes tobten Meeres foll bas atmofpharifche Baffer Galg enthalten. (Gehler's Borterbuch. I, 474.) Denham (Narrative p. 88) fand in ber Rabe bes Gees Tichab im Innern Ufrika's nach einem nachtlichen Thau am Morgen fryftallinische Efflorescenzen auf seinen Rleibern. Uhnliches zeigt fich im Deltalande bes Dils. Im Geewaffer bei Putbus fand Bermbftabt (Sufeland's Journ. 51. Bb. R. 1. G. 15) merfliche Spuren freier Galffaure, Die alfo auch in ber Ges luft vorhanden fein muß. Bielleicht hangt hiermit bas baus fige Borfommen verschiebenartiger Formen bes Musfabes in jenen ganbern, fowie an ben Ruften ber Combarbei, Morwegen, Island ic. Bufammen. - Lange Beit murbe auch angenommen, baß zuweilen ein Thau berabfalle, welcher ben Pflanzen febr Schablich fei. Es ift bies ber Mehlthau und Sonigthau; beibes find flebrige Feuchtigkeiten, welche fich bisweilen ploglich auf ben Pflangen zeigen, bie Begetation hindern, ben Fruchten ichaben, und beswegen um fo mehr gefürchtet werben, ba bie Pflanzen ben Thieren schablich find. Go erfolgte in ben Jahren 1556 und 1669 auf einen folchen Thau in ber Schweiz ftartes Biebfterben. (Scheuchger, Raturbift. bes Schweigerlandes. 3. 28b. 20.) Scheuchzer vermuthete bereits, baß fich biefer Thau nicht in ber Utmofphare bilbe, und Leche wies nach, bag es ber Saft von Blattlaufen fei, ben biefe aus zwei am hinterleibe befindlichen hornern von fic geben. Dag fich indeffen wenigstens etwas Ubnliches in ber Utmofphare bilben muffe, zeigt folgenbe Beobachtung: Um 14. Juli 1797 Nachmittags um 1-2 Uhr flopften mehre Maber bei Schwanebed ihre Gensen unter freiem Simmel, ba fiel mit einem Male in Tropfen ein fo ftare fer honigthau, daß Gensen und Tangelzeug gang flebrig wurden. Un andern Orten, schon eine Biertelmeile von bem Orte ber Maber, regnete es nach großer Sige, mab-rend eines schweren Gewitters sehr stark. (Reichsanzeiger. Jahrg. 1797. Nr. 242. S. 2609.) Der Einfluß, welchen biese Thauarten haben, kann sich wol nur auf Thiere außern, wie die genannten Beispiele aus ber Schweiz zeigen, und die Krankheiten berfelben find bann mol nur Folgen bes Genuffes ber bamit befallenen Krauter. — Wenn bie Warme ber mit Dampfen gefattigten Luft finit, fo bilbet sich ber Niederschlag in der Utmosphäre felbit, und erscheint in der Nahe des Bodens als Nebel ").

<sup>32)</sup> C. M. Adolphi, De nebula quadam morbifera, in Act. Acad, nat. cur. II. p. 303. Detharding, De nebularum effectu

Boben ober bie Bafferflache, woruber fie fich bilben, immer einige Grad Barme mehr haben, als bie Luft. hr als der Thau hat die Debelbildung auf die Ent= ung von Bolfsfrantheiten Ginfluß. Go begann bie abrige Krankheitsperiode putriber Fieber im 3. 251 n. . zu Rom, nach der Erzählung des heiligen Cypria= mit ftarfer Rebelbilbung, fodaß ber Thau, welcher 5 bededte, ber Jauche faulender Korper glich. (Schnur= 1, 98.) Ebenfo 1155, als Raifer Friedrich I. nach lien zog. (Schnurrer I, 243.) Worzuglich zeigte feine Ginwirkung beim englischen Schweiße, 1485, und folgenden Ausbrüchen beffelben, fodaß Beder mit Recht als "ein Gespenst betrachtet, bas in bem grauen Refeine Schwingen regte." Er mußte vorzugsweise in bon wuthen, wo ohnehin fcon und noch jest im ater ber Debel oft fo bicht ift, baß man fich genothigt t, die Laben und Bertftatten mabrend bes Tages funft: ju erleuchten. (Forfter, Bolfen. G. 13.) Much in is und Amsterdam bemerkt man Ahnliches (De France Annales de Chemie 33. Bb. p. 413), wie dies schon ger auch bei ber Schweißsucht, 1529, in Umfterdam Fall war. Ausgezeichnet burch die Saufigkeit ber Reilbung mar bas 3. 1814. (Schnurrer II, 521.) Wird in einer bestimmten Sobe bie Utmosphare mit

chtigfeit übermäßig gefättigt, fo fällt fie nach voraus= angener Wolfenbilbung als Regen herab. Diefes ge= tht in gebirgigen Gegenden haufiger, als in Ebenen; manchen Orten regnet es gar nicht, so in Oberagyp= (Senec. Quaest. Nat. IV, 2. Burckhurdt, Nubia. 0. 362), in der Sahara, im Plateau von Iran in Perwo felbst bas glangenofte Metall in ber Luft nicht et (Dlivier, Perfien. I, 146), an den Ruften Ura-8. Bo zwischen ben Benbefreisen ber Paffat mit ster Starte und Regelmäßigfeit auf bem Deere weht, tet es nicht, ber Simmel ift ftets heiter. Da, wo biefe elmäßigkeit nicht beobachtet wird zwischen ben Bende= en, regnet es in einem Theile bes Jahres, mabrend himmel im andern Theile heiter ift; baber bier nur i Jahreszeiten, die trodene und naffe, fich finden. hum-t (Voyage. V, 108. VI, 179) hat fehr wichtige Bechtungen hieruber am Drinotto geliefert. In ber Rabe Mquators finden fich zwei naffe Sahreszeiten. Uberall in ben Tropenlandern bie Regentropfen großer (Humit, Voyage. IV, 19), baher auch die Regenmenge ger, woraus fich auch bas schnelle Unschwellen ber Fluffe ibst erklart. In hindostan regnet es fast bas gange r. Rach Norben zu gibt es keine nasse Jahreszeit r. Das Vorherrschen ber westlichen Winde in Europa, weit ausgebehnte Meer auf ber einen, bas große Seft= auf ber andern Seite, find bie einflugreichsten Ur-en bei Bestimmung ber Regenverhaltniffe. Bebte bier andig felbft noch in bedeutender Sohe ber Dordoftwind, wurde es nie regnen; fowie es unaufhorlich regnen be, wenn beftanbig Gubweftwind wehte. (von Bud, andl. der berliner Afab. fur 1818-1819. S. 101.)

Regnet es bei Nordoft, fo regnet es fart und in größern Tropfen, aber nicht anhaltend; bei Gudweft ift ber Regen meift fein, und halt langere Beit an. (v. Buch, l. c. Daniell, Essays meteorolog. p. 116. De Luc, Modif. de l'atm. III, 281. §. 727. Idées II, 46. §. 569.) In ber niedern Temperatur, von welcher die nordlichen Winde zumal im Winter begleitet find, liegt auch der Grund, baß es bei ihnen am haufigften schneit. Die Regenmenge nimmt in Europa ab, je weiter man ins Innere Des Continents fommt. (Sutton in Edinb. transact. I, 66.) Uber ben Gang bes Regens in Europa hat von Buch (Physikal. Beschreibung ber canarischen Inseln. S. 66. v. Poggenborff's Annal. 15. Bb. S. 355), sowie Gasparin (Bibl. univers, etc. 38, Bb. p. 54, 113, 180. 269) ausgezeichnete Untersuchungen angestellt. Mus ihnen geht hervor, daß die Commerregen in Europa bas Ubergewicht haben. Wenn ber Regen berabfallt, fo fommt er aus hoheren und falten Schichten ber Utmofphare, beren Temperatur babei nothwendig noch mehr finten muß. Go fah humboldt bas Thermometer in Cumana mabrend eines Regens von 30° auf 21° finten. (Voyage IX, 20.) Bielfach hat die Erfahrung nachgewiesen, bag gur Beit vulfanifder Musbruche Die heftigften Regen= guife erfolgen. Du Carla (im Journ. ber Phyf. XX, 113) hat dies zuerst mit Recht aus dem aufsteigenden Luft= ftrome hergeleitet. Die fart erhitte Luft über bem Rra: ter fleigt mit Schnelligkeit in die Bobe, die untern Luft: maffen bringen gegen biefe Stelle, werden in die Sohe geriffen; indem ber Dampf in ben obern Regionen anlangt, wird er niedergeschlagen, die Wolke breitet fich nach den Geiten aus, in Geftalt eines großen breiten Schirms fteht fie über bem Bulkane, und in ungeheuren Maffen fallt bas Baffer in der Nahe bes Kraters berab. Du Carla theilt eine große Menge von Thatfachen mit. Die Erup= tion bes Cotopari am 9. Dec. 1742 gab einen Waffer-ftrom, welcher bas Thal von Quito bis gu einer Sobe von 120 Fuß fullte und eine Geschwindigfeit von 4 Sug in der Secunde hatte. (Bouguer in Mem. de l'acad. 1744. p. 270. Undere Thatfachen vom Befuv fiehe bei Mollet in Mem. de l'acad. 1750. p. 89. de la Torre, Hist, et phén. du Vésuve. [Paris 1760.] p. 22. 138. 225. Arthenay in Mém. présentés. IV, 272. Ferber, Lettres sur la minéralogie par Dietrich. p. 206. Philos. transact. 1737. Bom Atma Hamilton, Ocuvres. [Paris 1781.] p. 136. Journal de History. 1780. p. 1. Über die Bulkane in Amerika, in Ulloa, Voyage hist. de l'Amérique. I, 468, im chinesischen Meere le Gentil, Voyage. II, 14. Hist. des voyages. 17, 108. 11, 213. 10, 451.) Bei biefen ichnell erfolgenden Die: berschlagen ift eine große Menge von Gleftricitat frei ge= worden, und bas Donnern ber von taufend Bligen burch: freugten Wolfen accompagnirt bas Toben im Innern ber Erde. (Parrot, Physif ber Erde, S. 170. S. 245.) — Einen ahnlichen Einfluß zeigt bas Erdbeben auf bie Regenbilbung. Im J. 458, wo bas Erbbeben in Antiochien, Griechenland große Berheerungen anrichtete, fie-Ien in ber Gegend von Conftantinopel und Bithynien un= erhorte Regen ftrommeife berab, worauf Berge einfturgten

o in c. human. (Buzow. 1768. 4.) Ramon be fa Sagra froriep's Rotig. 1830. Rr. 555.

Encott. b. B. u. R. Erfte Section. XXXV.

und Ortichaften weggeschwemmt wurden. (Nicephor. Callist. Histor. eccles. XV, 20.) Abntich war es 580, worauf eine beftige Dysenterie berrichte. Im 3. 912 gab es Erbbeben in Stalien, in Teutschland aber, und befonbers in Sachfen, ereigneten fich große Uberichwemmungen in Folge von Gewittern (Hist, eccles, cent. X. c. 13), in Agupten viele Meteore. (Abd-Allatif. p. 340.) Glei-ches ward beobachtet 1157, 1229, 1323, 1343, 1801. Der Einfluß, welchen ber Regen auf Die hervorbringung epibemifcher Krantheiten bat, ift nicht gering; indeffen find es mehr andere, burch ihn hervorgerufene, Beranberun-gen, namentlich bes Erbbobens, als bas Regenwaffer felbit. Da wo epidemische Berbaltniffe in Folge von Uber: labung ber Atmofphare mit Eleftricitat einfreten, fann biefes übermaß ber lettern allerbings burch ben Regen entfernt werben, und somit auch die Bedingung der Weistererzeugung der Krankheit (wobei sich nach Berzelius [Jahrsbericht. VIII. S. 233] zugleich etwas Salpetersaure bildet). Die Ersahrung weist namlich nach, daß jeder Res gentropsen der Wolke, aus der er fallt, Elektricität ent-reißt und sich selbst damit schwängert. Dabei kann es geschehen, daß die Tropsen ihre Elektricität so lebhast ausströmen, daß sie selbst leuchtend werden; wodurch zum Theil vielleicht ber fruber ofters beobachtete Feuerregen erflart werben fann, ebenfo wie einzelne Falle vom Leuch: ten ber Saare und bes Eimsfeuers. Go ergablt Schubler (Meteorolog. G. 153), bag bei einem Gewitter, welches ben 26. Oct. 1824 Abends über bie Felber in Burtems berg bingog, bie fallenben Regentropfen leuchtend maren, und es Feuer ju regnen ichien; Die auf Die Erde uber: firomenbe Glettricitat mar fo bebeutenb, bag Personen, welche mabrent biefes Regens über Felb nach Saufe gin-gen, ihre Saare wechfelfeitig leuchten faben. Much Raft: ner (Meteorolog. III, 503) fah leuchtenben Regen. Daß eine bestehende Deft burch eine folche Umanderung ber Ut: mosphare unterbrudt werben fann, bestätigte sich im 3. 1656, wo die Pest zu Reapel im August ihre größte Ausbreitung erreicht hatte; ein heftiger und farter Regen maßigte bie Buth ber Geuche, bas tobtliche Gift fing an ju weichen, es erfrantte Riemand mehr, und biejenis gen, welche bavon ergriffen waren, wurden gesund. (Cf. Giannone, Storia delle guerre civili del regno di Napoli.) Auf ber andern Seite aber sehen wir wieder: um, bag ber Regen, wenn er mit niebrigem Temperatur: grabe ber Luft jufammenfommt, die Beftigfeit ber Rrants beit fleigern tann, wie beim gelben Fieber 1821 in Gpas nien. Man bemertte namlich 3. B. ben 13. Det., daß Die Bahl ber Rranten gunahm, als ein fubler Regen brei Tage anhielt und bas Thermometer bis auf 13° fiel. (Bally, François, Pariset, Histoire médicale de la fièvre jaune en Espagne dans l'année 1821. [Paris 1823.] p. 429.) Abnliche Beobachtungen murben bei ber Peft gemacht. Go murben in ber Deft, welche Pugnet beschreibt (Mémoires sur les sièvres pestilentielles et pernicieuses du Levant. [Lyon 1802]), bei nebeligem Simmel und vielem Regen ju Damiata binnen funf Tagen eilf Golbaten von ber Peft befallen. Schon Drraus hatte behauptet, bag bei fehr regniger und lauer Bitterung bie

Peft jedesmal muthender werbe. (Descriptio pestis anni 1770 in Jassia et 1771 in Moscua grassantis. [Petropoli 1784. 4.] p. 61.) Den beutlichften Beweis für ben Ginflug bes Regens liefert bie Beobachtung, bag Epis bemien in ben Tropen gur Regenzeit ober furg nach biefer am baufigften und beftigften wuthen. Lind (Berfuch über bie Rrantheiten ber Europaer in beigen Lanbern. Mus bem Engl. von Reba. [1792.] G. 48) ergablt, bag in Guinea besonders ber erfte Regen eine gang eigenthumliche Beschaffenheit habe. Die Einwohner huten sich, in Regenwasser zu baben; solches Regenwasser macht in 48 Stunden bas Leber an ben Schuhen schimmelig und riffig, erzeugt wirkliche Flede an ben Rleibern, und ber vorher trockene und durre Boden winnmelt gleich darauf von Froschen. Bu bieser Beit entstehen in den Sauten eine Menge Wurmer, welche Bogel, die sonst von Burmern leben, verschmahen. Wollene Kleider, die von dies fem Regen burchnaft, nachher an ber Conne aufgebangen werben, find nach ein Paar Stunden voller Maden. Dies war alsbann die Jahreszeit der Krankheiten, welche, fo lange fie bauerte, bie Salfte ber Menfchen megraffte. Der geringste Fehler, die unbedeutenbste Unmagigteit jog ben Sob nach sich. Daß burch ben Regen terreftrifche Einfluffe, Die wir fpaterhin betrachten, bervorgerufen merben, zeigt berfelbe Schriftsteller G. 50. Cobalb namlich bie Regenguffe in Buinea fallen, fagt er, wird bie verbars tete thonige Krufte ber Erboberflache nach und nach er: weicht, und ber Boben, welcher vorher nicht den geringften Geruch hatte, fangt an einen Geffant auszudunften, ber in vier ober funf Wochen außerst gefahrlich wird, und alsbann find bie Rrantheiten gewöhnlich am heftigften. Die Geschichte ber Epidemien weist nun eine Menge von Thatfachen nach, welche biefen Ginfluß beftatigen; inbeffen ift haufiger Regen teineswegs allein im Stanbe, eine Epidemie hervorzubringen, obgleich bies feineswegs, wie manche Schriftsteller glauben, ben Ginfluß gang aufbebt. Co bemerkt Sufeland, bag man fich 1815 und 1816 bei vielem Regen und niebrigem Barometerstand in Rord teutschland allgemein einer febr guten Gefundbeit erfreute, bag intermittirende und abynamische Rieber felbft in fum: pfigen Gegenden fich nur felten zeigten, mabrend Entjunbungen und Rheumatismen an ber Tagesordnung maren. Der lettere Bufat bebt aber augenscheinlich bie erftere Behauptung auf, benn ber Gefundheitszuftand fann nicht gut fein, wenn Entzundung und Rheumatismus an ber Tagesordnung find. Gobann berrichte feit bem 3. 1810 und 1811 überhaupt bie entzundliche Conftitution, mos burch abynamische Fieber an und fur fich in ben hinter grund treten muffen. Damentlich hat allerbings bie Bergleichung des fehr ahnlichen Witterungszustandes ber Jahu 1770 und folgender mit diefer Beit Beranlaffung ju ber Behauptung gegeben, bag die regnige Witterung wemig Einfluß auf die Gesundheit habe; die Jahre 1770 und 1771 waren bekanntlich, unter herrschaft bes Genis asthenicus. burch bie weitverbreiteten Faulfieberevidemien ausgezeichnet. Indeffen ift bie Witterung ber Jahre 1770 und 1816-1817 ichon infofern bei aller Abnlichteit um abnlich, als in ben lettgenannten Jahren viele Gewitter

vorfamen, die in ben 70giger Sahren bes vorigen Sahr= bunberts fehlten; mas Sufeland, wie bie übrigen Schrift: fteller, überfeben gu haben icheinen. Spater machte Checut (Medical and physiological Essays [Charlestown 1819]) barauf aufmertfam, bag in gewitterreichen Sahren das gelbe Fieber 3. B. nicht ausbricht; womit in= foweit die meiften Schriftsteller übereinstimmen, als fie eine heiße, erstidenbe, wenig bewegte Luft als vorzuglichfte Gelegenheitsursache bes gelben Fiebers bezeichnen. (Bergl. Sofeph Frank, Grundfabe. 4. Bb. S. 249. Schnur=rer, Geich. ber Ceuchen. II. S. 540 fg.)

Bum Theil wenigstens eine Folge bes Regens find bie ilberfchwemmungen 33) burch Mustreten ber Bluffe und Geen, wodurch die betroffene Gegend auf langere ober furgere Beit in einen Gumpf verwandelt wird, ber als ploglich entstanden auch ploglich feine Wirkung auf die Organismen außert. Diefe Mugerungen treffen aber por= auglich bas Ganglienspftem, und erregen entweber Intermittentes ober Fieber, ju benen fich leicht Entmischung ber Safte hinzugefellt. Go entflanden Fleckfieber in Folge bes Uberftromens des Do in Stalien und burch Mustritt ber Sau und Drau in Ungarn nach Th. Jordanus (De pestis phaenomena tract, 2. cap. 19). Um beutlichsten wird bieser Einfluß im Deltalande bes Nils und in Bengalen bemerkt. Um verberblichften ift es aber, wo fich Meer: maffer mit fugem Baffer babei mifcht und bas fogenannte Bratwaffer 3") entfteht. Borguglich ausgesett find bie: fem bie Ruftenlander, namentlich Solland, wie bies fich im 3. 1669 zeigte, wo eine heftige Epidemie zu Leyden berrichte, welche von Sylvius (Prax. med. tract. 10) beschrieben. (Bergl. auch deffen Disputat. med. decas Edit. III. [Jenae 1674. 12.] p. 220 — 309.) Späterhin machte Pringle (Krantheiten einer Armee) ahnliche Ersahrungen. Much zu Benedig fah man biefes bestätigt, noch mehr aber in ben norblichen Freiftaaten Amerifa's, 3. 23. au Philabelphia. (Schnurrer, Geograph. Rofologie. S. 248.) Die Geschichte ber Epidemien bietet eine reichliche Belegenheit bar, ben Ginfluß ber Uberichwemmungen fen= nen ju lernen; ba es aber meift bie Folgen find, welche burch ben überschwemmten Boben hervorgebracht werben, fo gebort bies mehr ju ben terreftrifchen Ginfluffen.

Den Gegenfat jur Feuchtigkeit bilbet nun bie Erodenheit ber Utmofphare, welche entweder eine Folge ber Barme ober ber Ralte ift, beren Bechsel man im

Allgemeinen mit bem Ramen ber Temperatur 35) be= legt. Die Barme wird burch bie Connenstrablen ber= borgerufen, ohne daß wir jeboch im Stanbe find, angugeben, auf welche Beife bies eigentlich erfolgt. Die Erbe ftrabit bie bei Tage aufgenommene Barme bes Nachts wieder aus. Die Feuchtigfeit ber Atmofphare fpielt bas bei eine große Rolle, ba burch fie bie Barme gebunden wird. Im Binter, wo bie burch Strahlung verlorene Barme großer ift als bie von ber Conne erhaltene, werben Bolfen und Rebel einerseits bie Strahlung verbin= bern, andererfeits burch bie freiwerbende Barme gur Gra hohung ber Temperatur beitragen. Daher find bewolfte Wintertage nicht so falt als heitere. (de Luc, Idees. II, 107.) Das Gegentheil erfolgt im Sommer, wo bie Erde am Tage mehr Barme von ber Sonne erhalt, als fie in ber Nacht burch Ausstrahlung verliert, und trube Som-mertage find baber falter als heitere (Scheuchzer, Na= turg. bes Schweizerlandes. I, 8), weshalb auch bie Luft nach jedem Regen kalter ift. (Wahlenberg, Flor. Carpath. p. XCIX.) De Luc fah am 21. Aug. 1764 burch Regen bas Thermometer von 27° auf 10° fallen. (Mo-dificat. l'atmosph. T. III. p. 273. Anmerk.) Dieser Unterschied ist um so großer, je weiter wir uns von den Ruften entfernen. Ginen großen Ginfluß auf die Tempe-ratur haben die Winde; im Winter 3. B. ift es bei Nordwinden weit falter als bei Gudwinden. (Hutton, Edinb. transact. I, 73. v. Buch in Abh. ber berl. Ufab. 1818. G. 89. Dove, Uber ben Ginflug ber Winbe auf Ba= rometer und Thermometer, in Poggendorff, Unnal. XI, 567.) Im Mittel bes Sahres liegt ber faltefte Bind in Europa etwas offlich von Norden, ber warmfte etwas meft= lich von Suben; im Binter und Fruhling geht ber faltefte Wind mehr nach Dften, ber warmfte mehr nach Weften; im Commer liegt ber faltefte Bind weftlich von Norben, ber warmfte offlich von Guben. Gewohnlich glaubt man, bag bie Balber bie Temperatur niedriger erhalten, ihre Musrottung fie erhobe 36); baß bies inbeffen nur icheinbar fei, weift Ramt (Meteorol. II. G. 83) nach. Die Drt= lichkeit hat naturlich einen großen Einfluß, weshalb Hums bolbt (sur les lignes isothermes, in Mém. d'Arcueil. III, 462-602) biejenigen Orte, welche gleiche Barme zeigten, burch Linien verband, bie er bann Ifothermen nannte. Die Lage berfelben ift folgende: 1) Die Iotherme von 0° geht zwischen Wea und Enontefis in Lapp= land fort und burch bie Tafelbai in Labrador. 2) Die Sfotherme von 5° geht in ber Nabe von Stocholm und

<sup>83)</sup> Chavassieu d'Audebert, Des inondations d'hiver et d'été, ou traité de l'humidité par rapport à l'homme et aux animaux. (Paris 1806, 127 C.) Pilg, Bergeichnis ber merkwurbigften überfchwemmungen ac. im 15. Jahrh. (Gorlie 1804. 85 C.) Adami, Diluvia Landshutanae memorabilia, ober Canbebut in Baffers-noth. (Landebut 1755. 4.) C. G. Potfc, Chronolog. Gefchichte ber großen Bafferfluthen bes Elbftromes feit 1000 und mehr Jah: ber großen Asasserstutzen des Etostromes seit 1000 und mehr Jahren. (Dresden 1784. gr. 4. Rachtrag dazu Dresden 1786. 4.) Müller, Pragmat. Geschichte der Theurung und anderer Beschwerzden, Pest, überschwemmungen während der seten 6. Jahrh. (Görzlig 1806. 4.) S. 41 fg. 34) G. Giorgini, Sur les causes de l'insalubrité de l'air dans le voisinage des marais en communication avec la mèr. in Annales de Chemie et Physique. T. XXIX. p. 225—240. Gerson und Julius, Magazin. XI. S. 291—295.

<sup>35)</sup> J. Bellegingue, La philosophie du chaud et du froid. (Besançon s. n. 1798.) A. F. Josseran, De influentia aeris temperaturae tam in statu sano quam morboso. (Lugd. Batav. 1821. 48 C.) L. V. Benech de St. Cric, De l'influence de la chaleur atmosphérique sur l'économie animale et des moyens hygièniques et préservatifs auxquels on doit recourir pour la corriger, suivie d'une idée générale des maladies qu'elle cause. (Paris 1825. 16 S.) Fel. Michielotto, Diss. de nociva atmosphaerae calidae et frigidae in humanum organismum actione. (Padua 1839. 20 S.) 36) S. A. Moreau de Jonnes, Unterfuchungen über bie Beranberungen, welche burch bie Ausrottung ber Balber in bem phofifchen Buftanb ber Canber entfteben. Mus bem Frang. von Biebemann. (Tubingen 1828.)

ber St. Georgsbai auf Neufunbland vorbei. 3) Die Isotherme von 10° geht durch Belgien und bei Boston vorbei. 4) Die Isotherme von 15° geht zwischen Kom und Florenz hindurch und bei Raleigh im nördlichen Carolina vorbei. Eine vollständigere Darstellung gibt Kämtz (II. S. 107), welcher auch über die Temperatur des Bosdens eigene Isogeothermen ausstellte (II. S. 217). Ziemslich allgemein verbreitet ist der Glaube, daß die Erde früsder wärmer gewesen; allein dann hätte sie einen größern Durchmesser haben und sich schneller um die Sonne drehen müssen, als jest. Laplace (Bulletin de la societ. philomathique. 1820. p. 21) folgert aus den ältern Messungen, daß die Dauer des Tages seit 2000 Jahren nicht um 1000 Secunde kleiner geworden sei; ein Beweis des stationären Zustandes der Wärme. Kann nun auch nicht von einer constanten Wärmezunahme die Rede sein, so doch von einer periodischen, die sich zunächst im Wechssel der Jahre zeiten 3000 und andere Veränderungen, als die der Temperatur, bestimmt werden, allein

boch gunachft burch biefe influiren.

3m Binter, wo bie atmospharische Luft großen: theils reiner, aber bie Temperatur febr gering ift, macht vorzüglich bas Respirationsleben einen Aufschwung, baber bier vorzüglich Entzundung ber bazugehörigen Drgane, Ratarrh und Rheumatismen erscheinen (Linné, De morbis ex hieme, in Amoenitat, acad. III.); von Pestepi= bemien, welche in der Mitte des Winters anfingen, gibt es eine Menge Beispiele, von benen Diemerbroef (De peste. I, 8. Unmerf. 5) mehre anführt. Die Untoninia= nijche Peft berrichte nach Galen (De libr, propr. c. 2) wahrend ber größten Ralte ju Aquileja und richtete große Berbeerung an. Radzivil beschreibt in feinem Itinerarium eine Peft, die in ben Monaten December, Januar und Rebruar mit außerordentlicher Buth herrichte. Die Deft, welche 1664 zu kondon herrschte, fing im December an, die zu Oczakow, 1738 und 1739, fing zwei Mal im Winter an. Die Peft zu Montpellier, 1629, war im October, November, December am heftigften; ebenfo bielt bie 1708 in Giebenburgen auftretenbe bie ftrengfte Winter= falte aus. Uhnliches zeigte bie Cholera. Gine Pocken= epidemie raffte im Winter in Frankreich mehr als im Com= mer weg. (Lamotte, Traité complet de la Chirurgie. T. III. p. 383.) Im Fruhlinge 39), ber gwifchen Gom-mer und Winter in ber Mitte fieht, aber fich noch mehr gu letterem neigt, ift bie Ungahl ber Rrantheiten bebeuErantheme, und wegen ber Nahe bes Sommers Ergriffensein bes Ganglienspstems, baher Neigung zu putridem
Charakter ber Fieber, was zum Theil mit durch die größere
oder geringere Feuchtigkeit der Utmosphäre bedingt wird.
Wenn zu früh ein heißer Frühling einfällt, zumal nach
vorhergegangenem starkem Frost, so bilden sich Katarrhe;
ging ein naßkalter Winter vorher, so folgen topphöse Fieber mit oder ohne Erantheme. In trockenem kaltem Frühlinge nach gelindem Winter solgen Brustentzundung, Keuchhusten, Anginen, Eroup.

Im Sommer 39) geht nun die Evolution ber Unterleibsorgane, namentlich des Leberspstems, rege von statten, daher Gallensieber, Leberentzundung, Diarrhoen, Ruhr und dergleichen an der Tagesordnung sind. Daber ist dies auch die Zeit des Ausbruchs und des Herzichens des gelben Fieders. Die Pest dagegen pslegt im Sommer meist aufzuhören. Prosper Alpin. De medic. Aegypt. I. 15. Russel. Von der Vest. S. 189.

Aegypt. I, 15. Ruffel, Bon ber Peft. G. 189. Der Berbft ") ift ben allgemeinen Erfahrungen nach bie ungefundefte Sabreszeit, weil wie bei allen Involutionsperioden, fo auch bier, die Umwandlung bes eis nen Charafters in einen andern, die Gefahr beider bereinigt erscheint. Das Bauchleben foll fich in bas Brufts leben umwandeln; je ftarfer jenes entwidelt war, befto beftiger wird ber Rampf werben, und wenn bie Fruh= lingsfrantheiten mehr benen gleichen, welche ber Dorblans ber im Guben als Afflimatisation ju überfteben bat, fo werben die Berbfifrantheiten benen abnlich fein, welchen ber Gublander bei feinem Besuche im Norben unterwors fen ift; fein hober ausgebilbetes Leberfuftem wird am meisten babei betheiligt sein, ba es hier eine Ruchbildung erleiben foll, mahrend bas Bruftleben ber Evolution nach ftrebt. Wenn es im Sommer mehr Localaffectionen gab, fo werben im Berbft mehr Allgemeinleiden bervortreten, und ber Berbft ift ber eigentliche Boben ber größern Epi bemien; Ruhr, Cholera, Bechfelfieber, befonders Quar-tana, bilben die gewohnlichen Leiben, welche um fo bef tiger find, je mehr bie Berbftwitterung gegen bie Commers witterung absticht.

Außer diesen jährlich regelmäßig wiederkehrenden Temperaturveränderungen hat man nun auch eine regelmäßige Bolge der Temperaturveränderungen in größern Zwischenräumen aufzustellen versucht; so sand man, daß die Jahre 1811 und 1819 ziemlich mit dem Jahre 1783 und die Jahre 1816 und 1817 mit denen 1770 und 1771 übereinkamen. Manche wollten dies mit dem Stande des Mondes zur Erde in Beziehung bringen, da die Beobachtung lehrt, daß nach 18 Jahren die Mondsbahn gleiche Lage zur Ekliptik hat; so der Versasser einer Abhandlung über das Polareis und die Nordwestpasseg in Edindurgh Rewiew. Juni 1818, und Toaldo, der das bekannte Jahr 1740 als das Normaljahr sur die Kälte annahm, und einen Cyklus von neun Jahren oder dessen Duplum statuirte; so harmoniren die Jahre 1740, 1731 und 1722.

zu lesterem neigt, ist die Anzahl der Krankheiten bedeutender, als im Binter; doch herrschen Assectionen der Brust und Haut vor, daher Katarrhe, Rheumatismen,

37) M. H. F. Roussel, Observations sur les maladies qui resultent de la température des saisons, (Caen 1803.) J. Scott, De impulsu anni tempestatum, (Edind. 1810.) L. P. J. Legras, De l'instuence des saisons sur l'homme et dans la production des maladies. (Paris 1817. 4.) A. Quetelet, De l'instuence des saisons sur l'homme, in Annales d'hygiène publique, 1832. T. VII. p. 561—568.

38) J. H. Schulze, De wordis vernalibus, (Halae 1745. 4.) J. G. Boeckh, De vere non saluberrimo. (Erlang. 1790. 28 S.) Fre. Aster. Diss. de veris atmosphaerici in c. hum. insturu salubri et noxio, (Bamberg. 1795.)

<sup>39)</sup> M. Alberti, De morbis aestivis. (Halae 1745. 4.) 40 F. Scharten, De morbis autumnalibus. (Giess, 1790. 4.) G. F. Kletten, De constitutione morborum atrabilaria seri autumn propria, (Viteberg, 1806. 4.)

3mei folder Beitraume gurud finden wir mit einer ffeinen Berfetjung 1695 und bagwifchen 1709 als ein gleis ches Normaljahr fur bie Ralte; zwei große Coffen gurud, zeigt ber Winter von 1658 - 1659 ben Abschnitt an. Dagwifchen liegen nun die brei fleinern Perioden 1767, 1774 und 1783; noch zwei Mal biefe 18jahrige Periobe gurud, treffen wir 1621 und 1622 falte Jahre, und zwis schen biesem großern Beitraume stehen bie Sahre 1635 und 1645. Noch eine gleiche Periode gurud wird im 3. 1600 eine Kalte aufgeführt, daß die Weser bis auf ben Grund gefroren. Much in ber Mitte biefes Beitraums trifft eine ichreckliche Ralte ein. Spurt man noch einem boppelten Cyflus nach, fo findet man 1573 wieder eine folche Kalte angezeigt, und zwischen dieser Periode fehlt es nicht an gleichen Abschnitten. Die kleinern Abschnitte zwischen ben ausgezeichneten falten Wintern fallen zwar nicht immer genau auf bas 9. ober 18. Sahr, aber boch in der Nahe dieser Zeitpunkte. Ebenso von 1740 vor-warts, sinden wir 1749, 1758, 1767, 1776, 1785, 1794—1795, 1804, 1812 und 1813, 1822 und 1823. Der englische Sammler macht nach Toalbo's Beobach= tungen nun auch die Umwendung Diefes Befeges auf die warmeren Sahre, die vier ober funf Jahre nach ben falten, ober in die Mitte gwischen bie falten fallen, und rech= net von dem Normaljahre 1811 rudwarts auf 1802, 1792-1793, auf 1783 - bas befannte trodene Sahr bes heerrauchs - von da auf 1774, bann 18 Sabre gu= rud auf bas merkwurdige Sahr 1756, wo bas Erbbeben Liffabon gerftorte. Beiter gurudichreitenb, fommt man auf bas Sabr 1718 und 1700, bann mit einer fleinen Berfetung, wie bei ber Ralte jenes Beitraumes vom Jahre 1679, auf bas merkwurdige Jahr 1652 und burch zwei Cyflus auf 1616 zurud. Much Cotte nimmt mit Toalbo eine 19jahrige Periode an. Prevost bagegen eine 25jah= rige, indem er 1811 mit 1783 und 1758 vergleicht. Profeffor Pfaff fcheint einer 100jabrigen Periode gunftig gu fein. Er fuhrt 1683 und 1783 als Beweise an, wogu wir noch 1822-1823 fügen fonnten, bas ben Sahren 1722 und 1622 entspricht, und 1719 bas 1819 gleicht, und fo fonnte man 1716 und 1816 fur abnlich balten, bem aber 1616 nicht entspricht; auch trifft bas falte Jahr 1709 feines Gleichen nicht in 1809, ebenfo wenig 1811 rudwarts. In ben nachften Jahren von 100 trifft man allerdings abnliche Jahre wirklich an, g. B. bie Sahre 1333, 1427, 1520, 1616, 1719, 1811 find in Ruds ficht ber Barme und Fruchtbarkeit abnlich. Diefe beftas tigen bagegen wieder die 18: oder 19jabrige Periode, benn 90 - 95 macht funf Dal ben Monbecoflus aus. -Es scheint überdies, bag bie falteften Binter mit Erobes ben, diefe mit Gewittern und biefe wieder mit ben Nord= lichtern in Bechfelwirfung fteben. Gewöhnlich fteht ein beißer Commer mit Erdbeben in Berbindung, wie 1756, 1783, 1802, 1822, worauf falte Binter folgen. Bei vielen Gewittern verschwinden die Norblichter. Diefe er= icheinen auch wol zuweilen, wie 1739, 1759 ic., aber fie machen feine Unzeigen von falten Wintern. Es trifft fich wol zuweilen, baß falte, regnige Commer voraus= geben, wie 1637, 1708, 1715, 1728, 1739, 1767,

1782, 1797, 1800, wie Kirwan meint. Pfaff scheint bingegen Cotte's Meinung beizustimmen, ber heiße Sommer für Vorläuser strenger Winter halt, wie die Jahre 1433, 1494, 1659, 1766, 1775, 1783, 1802, 1810, 1822 als solche Ankundiger angesehen werden können. Es gehen bisweilen auch milbe Jahre voraus, wie 1731 und 1788. Gelinde Winter kundigen indessen eher heiße Sommer an, wie 1509, 1520, 1592, 1703, 1756, 1773, 1788, 1811. Es solgen auch heiße Sommer nach kalten Wintern, wie 1660, 1695. (Mehr s. bei Müller S. 132 fg.) Das Angeführte wird hinreichen, zu beweissen, daß zwar ein annaherungsweise ersolgendes Geseh in den größern Temperaturveranderungen stattsindet, aber keineswegs ein stelles, da die insluirenden Einslüsse zu

mannichfach find "1).

Große Sige wie große Kalte scheinen an und fur fich feinen befondern Ginfluß auf die Erzeugung von epibemischen Krankbeiten zu haben, bagegen pflegen fie baufig die fernere Entwickelung berfelben zu hemmen, indem bie Erfahrung nachweist, baß zur Entwickelung einer Krankheit ein bestimmter Temperaturgrad burchaus nothwendig ift; uber und unterhalb beffelben aber gebeiht viele so wenig, als sie an einem Orte gedeiht, der mehr als 2000 Fuß über der Meeressläche liegt. Besonders zeigt sich dies da, wo mit der epidemischen Krankheit zugleich ein Contagium entwickelt wird. Der Einsluß dieser Temperaturgrade wird dagegen bedingt durch die dars auf folgende Bitterung; je ichneller und je entgegengesfegter biefe auftritt, besto heftiger wird ber Ginfluß auf bie Drganismen fein, und ba bierburch meiftens bie Sautthatigfeit geftort wird, ba fie junachft auf bie veranderte Temperatur ber umgebenben Utmofphare ju reagiren bat, fo werben es vorzuglich Rrantheiten fein, benen geftorte Sautthatigfeit jum Grunde liegt. In den fublichen gan= bern find die ftartften Temperaturveranderungen, mahrend auf bem Meere am Aquator Die geringften beobachtet werben; baber auch die Geeleute fo fehr leicht erfranfen, wenn fie landen, und überhaupt bie haufigsten und verbeerenbften Epibemien im Guben vorfommen, wie ichon humbolbt bemertte. Mit ben veranderten Temperatur= graben fieht die Schwere ber Luft in Beziehung und, jum Theil wenigstens, hangen bie Schwankungen bes

<sup>41)</sup> A. Pilgram, Untersuchungen über das Wahrscheinliche ber Wetterkunde. 2. Th. (Wien 1788. gr. 4.) H. W. Rottersmund, Beiträge zur Geschichte der strengen und lange anhaltenden Winter der vorigen Zeiten, in Neues hanoversches Magazin. 1796.

E. 1457—1481. A. Strnadt, Chronol. Verzeichniß der Naturbegebenheiten von 633 bis 1700 nach Christus, (Prag 1796.) J. M. van Swinden, Lettres zur les grands hivers de ce siècle, in Journal de physique. 1800. J. Ch. Cantor, Geschichte der merkwirdigsten Naturbegebenheiten. 3 Bde. (Codurg 1804.) E. H. pfaff, über die strengen Winter, vorzüglich des 18. Jahrh, und den setzerslossen 1808—1809. (Kiel 1809.) Cassini, Recherches zur les plus grandes chaleurs qui ont eu lieu à Paris depuis 1682 jusqu'en 1794, in Mém. de l'Institut national. IV. p. 338. C. G. v. H., Denswirdsschen der berühmten Winter von 1740 und 1709. (Leipz. 1830.) W. E. Müller, Fünshundertziädrige Witterungsgeschichte, desponders der außerordentstichen Währne und Kätte. (Bremen 1823.)

Barometers (Bouvard in Bibl. universelle 41. p. 284. Schmidt, Mathem. und phys. Geographie. II, 328. §. 210) damit zusammen; diese sind am stärksten im Frühling. Das Quecksilber steht im Januar am hochssten, sinkt hierauf dis zum April, erreicht im Sommer sein zweites Maximum, im Herbste ein zweites Minimum, und steigt von nun an dis zum Januar. In der südlichen Halbkugel steht das Barometer dei südlicher Declination der Sonne höher, als dei nördlicher. (Humboldt, Voyag. X, 448. v. Buch in Poggendorff's Annalen. XV, 355.) Die Differenz zwischen dem Gange der Wärme in Küstengegenden und im Innern des Continents ist Ursache, das dort das Barometer im Sommer etwas tiefer, im Winter etwas höher steht, als hier. (Kämt II, 302.) Je weiter man sich vom Aquator entsernt, desto bedeutender wird die Größe der unregelmäsigen Schwanskungen des Barometers. Thermometer= und Barometerzstand stehen in umgekehrtem Verhältniß, und im Winter kann man ziemlich sicher darauf rechnen, das das Barometers sinken mende zwenn die Tenperatur steigt.

meter finken werbe, wenn bie Temperatur steigt. Weit mehr abhangig von dem Bechfel ber Temperaturgrade find bie Binbe, welche zu allen Beiten Ge-genftand forgfaltiger Beobachtungen ber beffern Urzte feit Sippotrates waren. Richtung und Geschwindigkeit find Die vorzüglichsten Momente, welche Berudfichtigung ver-bienen. Starfere Binbe, welche fich meistens über weite Lanberftreden verbreiten, beifen Sturme, weben fie mit einer ungeheuern Beftigfeit, Orfane, wie bies bei bem Gubweftsturme am 14. Jan. 1827 ber Fall mar, mel= cher in Teutschland, England, Frankreich und Italien febr viele Berwuftungen anrichtete; ebenso 1833 im December. Der über Gebirge gehende Bind verandert meisftens Unfangs in ben junachstgelegenen Orten feine Richtung auf mannichfache Beise. Die Geschwindigkeit nimmt mit ber Sohe zu (Sauffure, Sygrometrie. G. 348); baber auf Bergen ber Bind ftarfer ift, als in Gbenen. Babrend fich in unfern Gegenben bie Richtung bes Binbes fast unaufborlich anbert, fommt berfelbe in anbern lange Beit aus berfelben Gegenb. Binbe ber letten Urt nennt man beftanbige. In einigen Gegenden, vorzug= lich auf bem atlantischen Deere und bem großen Dcean, fommt ber Bind bas gange Sahr hindurch aus berfelben Richtung, Paffatwind; in anbern ift er nur mehre Monate hindurch conftant, Mouffons, vom malaiifchen Borte Mussin, bas Sahr ober Sahreszeit. Die Alten nannten fie bie etefischen Binbe (Camerarius, Diss. de etesiis. [Tubing. 1705]), von eros, Jahreszeit, fpå= ter Sippalus, weil biefer zuerft mit ihm von Agupten nach Indien gu fahren magte. (Plin. H. N. VI, 26. 2. 28b. p. 670.) Bu biefen regelmäßigen Winben find auch bie Land : und Geewinde ju rechnen, welche an ben Rus ftengegenben beibe oft in furgen 3wischenraumen mit eins ander abwechseln (Ramt I. G. 170), mas fogar an großern ganbfeen beobachtet wird. In ber Rabe bes Aquators find im großen Dcean Dftwinde vorherrichend; baber ber Seewind an ber Dftfufte ber Infeln weit ftarter ift, als ber Landwind, was an ber Weftfufte umgefehrt ift. Die Stromungen ber Winde find verschieben nach ben

Regionen. Go findet in den obern Regionen über bem mittellanbischen Meere und ben nordlich von ihm liegen: ben ganbern ein warmer, aus Guben fommenber guft: ftrom fatt, ber fich juweilen weit nach Dorben erftredt und fich bann gegen ben Boben gu fenten fcheint, mas man in ber Schweig Fonwind nennt, mabrend beffen bas Thermometer ploglich febr boch fteigt. Um guricher Gee bringt biefer Wind, oft bei angehendem Berbfte, Die noch unreifen Trauben jur Beitigung, und loft ben Schnee in folder Menge auf, bag baburch alle Bergwaffer an-elektrischen Meteoren verbunden, daher Feuerkugeln, Ne-bensonnen, Sternschnuppen, Nordlichter, heftige Winde und Regengusse einen auffallenden Charakterzug des dor-tigen Klima's bilden. (Froriep's Notiz. 46. Bd. S. 166.) Un den Kustenlandern, die mit Bergen umschlos-ten sich ich der Molecular der der der der der fen find, ift ber Wind am heftigsten, so in Norwegen (Buch, Reise nach Norwegen und Lappland. II, 40. 91), in Grönland und den Faroerinseln. (Scoresby, Reise auf den Walfischsang. S. 332.) In Teutschland kommt die herrschende Luftströmung mehr aus Westen, vorzüglich auf der nordteutschen Sbene; im süblichen sind die Abweichungen bedeutender wegen der Nähe der Gebirge. Die Luftströmung in Italien steht aber durchaus in keinem Zusammenhange mit ber im übrigen Europa. (Ramt I. C. 233.) Da in bobern Breiten eine westliche Luftströmung porherrichend ift und die mittlere Barme uber bem Feft: lande geringer ift, als in gleicher Breite über dem Meere, fo ift es begreiflich, daß in Amerika die Westwinde haufiger find, als in Europa. Da bas Festland im Sommer warmer, im Binter falter ift als bas Deer, fo muß im Commer auch ber Wind vom Meere gegen bas Land, im Winter aber umgekehrt weben. In Bezug auf Die Jahreszeiten fiellen fich nach Schouw (Klimatologie. I, 57) folgende Gefete fur die Winde heraus: a) Im Binter ift die Richtung ber Luftstromung meistens fublicher, als im Durchschnitt bes Jahres; Die Starte biefer Luftfird: mung ift im Sanuar, an vielen Orten auch im Februar, am größten. b) Im Frubling, an manchen Orten im Marz, an andern im April, erheben fich haufig Oftwinde, welche bie Starte ber westlichen Luftstromung febr vermindern, fobag biefe an allen Orten weit geringer ift, als im jahrlichen Durchschnitt. Das Berhaltnig ber nord lichen Winbe gu ben fublichen ift weniger bestimmt; an einigen Orten ift es großer, an anbern geringer, als im jahrlichen Durchschnitte, fobag bie Luftstromung im Frubs ling balb norblich, balb fublich von ber jahrlichen liegt.
c) Im Commer, namentlich im Julius, weben bie Winde vorzugsweise aus Westen, bas Ubergewicht ber westlichen Winde über die oftlichen erreicht bann bas Marimum; zugleich werben bie nordlichen Binbe baufiger, fobaß bie Luftstromung in biefer Sahreszeit nordlich von ber mittlern liegt. d) Im Berbft nimmt bas Ubergewicht ber weftlichen Winbe ab, bagegen nehmen bie fublichen, namentlich im October, febr fchnell gu, bergeftalt, bag an

vielen Orten bie Luftstromung naber an Guben liegt, als in irgend einem andern Monat. Da ber Wind in Gus ropa fich vorzüglich von Guben burch Westen nach Ror= ben breht und ber vom Meere fommenbe Gudwestwind feucht, ber Morboftwind aber troden ift, fo muß auch bier= nach bie Witterung verschieden fein, und nach naffen Beft= winden fann man meift auf trodenes Better ichließen. Winde, welche über fandige, vegetationsleere Ebenen we= ben, erzeugen ein berichiebenes Gefuhl, je nachbem man fcwigt ober troden ift; im erftern Falle empfindet man eine angenehme Kuhlung, im zweiten große Sige. (Oudney in Denham, Narrative. p. LXI.) In trodenen Buften verschwindet ber abgesonberte Schweiß fogleich, ber Rorper ift ftete troden und die Sige großer, baber fich auch die Deger gur Beit bes harmattan ben Rorper mit Zalg einreiben, bamit bie Saut nicht auffpringe. (Sarmattan ift corrumpirt aus Aherrhamantha, von Aherrhaman, weben, und tah, Talg.) (Dobson, Phi-Ios. trans. 1781. p. 52 und Greenhill bei Dampier, Traite des vents. p. 50.) Die schabliche Wirfung bes Windes liegt eben in ber schnellen Berbunftung bes Baffers, die er herbeiführt. (le Gentil, Voyage. I, 479. Dampier, Traité des vents. p. 98. Burckhardt, Nubia. p. 366. Volney, Voyage. 1, 57.) Rach Ruppel (Reife C. 271) foll die Glettricitat beim Samum einen febr boben Grab in ber Luft erreichen. Bum Theil mag es bierdurch erflarlich fein, bag bie Peft nicht nach Rubien gelangt. (Burckhardt, Nubia. p. 145. 229.) Un ber Beftfufte Ufrifa's folgt ber Barmattan auf bie naffe Sab= reszeit, in welcher felbft bie Reger fehr viel an Fieberan= fallen leiden; sowie sich aber ber Bind erhebt, versichwinden die Krankheiten, und selbst geimpfte Poden kommen nicht jum Borschein. (Dobson in Philos. transact. 1781. p. 53. Golberry, Fragmens. I, 229. Binsterbottom, Rachrichten. S. 59. Mungo Park, Travels. p. 259. Denham, Narrative. p. 207.) Ebenso follen die beißen Winde in Pondichern nach ber naffen Sahreszeit gefund fein. (le Gentil, Voyage. 1, 479.) In ber hochebene Robi find die heißen Winde zuweilen fo heftig, daß sie den Menschen stumpffinnig machen. (Ritter, Erdfunde. I, 498.) In Spanien in der Mancha erzeugt der Colano Schwindel und Reigung ju Mus-schweifungen aller Urt bei ben Bewohnern. (Dillon, Reife durch Span. II, 95 und 148. Townfend, Reife burch Spanien, überf. von Bolfmann. II, 133.) Auf Malta foll ber Sirocco Faulfieber und Rubren erzeugen. (Spir und Martius, Reise nach Brafilien. 1, 30.) Nach Heineden (in Edinburgh Journal of science. New Serie. 1, 42) soll die Luft beim Sirocco in Italien feucht und nebelig fein. Wenn bies auch ber Fall ift, fo ift boch wenigstens die frubere Unficht bestimmt un= richtig, wornach ber ichabliche Ginflug ber Winde aus einer chemifchen Beschaffenheit ber Luft, Ubermag von Ugot, Salpetergas, erflart murbe, wie bies fruber v. Linbenau, fpater noch v. 3ach thaten. Rach Baco von Berulam weben einige Stunden por Mondfinfferniffen und um bie Beit ber Planetenconjunctionen lebhafte Binbe, ebenfo gur Beit bes Aufganges großer Sterne. (Historia de ventis.

[Lugd. Bat. 1648. 12.]) Der Bufammenhang ber Binbe mit andern Phanomenen wurde bereits mehrfach ermabnt, fo auch bas Berhaltniß gum Barometerftand; biefer ift bei westlichen Winden ein hoherer, bei oftlichen ein nie-berer, ober mit andern Worten, bas Barometer steigt bei Bestwind, fallt bei Oftwind. Da wo nun ber Bind lange ein beständiger ift, wie die Paffatwinde und Mouffons, gibt es naturlich auch wenig Barometerichmankungen. Dove (Poggenborff's Unnalen. XIII, 305; vgl. Ramt II, 358) hat bas Berhalten bes Barometers bei ben verschiebenen Winben und ben jugleich erfolgenben Dieberichlagen untersucht. Erwahnt muffen ferner noch werben bie Dreane, welche man als eigentliche Gewit= terfturme gu betrachten bat, und meift nicht lange anbalten, wol aber baufig wiederfehren fonnen. Mus ihrem Bufammenhange mit Gewittern erflart fich auch bie fchnelle Depreffion ber Temperatur. Benn ber Sturm im Un: zuge ift, fo finft bas Thermometer nicht felten um 8-10° F. Die Ginwirfung der Winde auf Epidemien ift, wie gefagt, mehr auf ihren Berlauf, ben fie baufig abfurgen, wie bei ber erften Epidemie bes Sudor anglicus 1486, beschränkt; in Constantinopel foll ber Wind mabrend ber Peft faft beständig oftlich weben und bie Schwankungen bes Barometers und Thermometers febr gering fein (Berliner med. Centralzeitung. 1834. Dr. 47); boch fonnen fie auch urfachlich wirten, wenn fie Miasmen mit fich führen 42).

2) Bon ben terreftrifden Ginfluffen. Unter terreftrische Ginfluffe verfteben wir biejenigen, welche von ber Erbe und beren Erzeugniffen bervorgeben. Gie laffen fich zwar weit beutlicher als die fiberifchen und felbft bie atmofpharischen nachweisen, allein fie find fur die Ents ftehung von epidemischen Rrantheiten meiftens nur von fecundarem Berthe, vorzüglich wichtig bagegen für bie Berbreitung, ba burch fie gemiffermaßen bie individuelle Un= lage ju Epidemien bedingt wird. Es ift namlich vorzug= lich die Ortlichfeit, ber Boben mit feinen Erzeugniffen, welche hier in Betrachtung ju ziehen ift; biefe Ortlichfeit ift nun aber febr verschieden, mithin muffen auch die Gin= fluffe berfelben febr verschiedenartig ausfallen; fie find als endemifche befannt, und rufen eigenthumliche Rrant= heiten hervor, welche als Morbi endemici ben epidemis fchen gewöhnlich entgegengefest werben. In welcher en= gen Beziehung fie jedoch gegenseitig fteben, geht aus ber Erfahrung hervor, bag enbemifche Krantheiten unter gewiffen Berhaltniffen epibemifch werben, und fich weit über ihren ursprunglichen Erzeugungsberd verbreiten konnen,

<sup>42)</sup> Fr. Hoffmann, De potentia ventorum in corpus hum. (Halae 1700. 4.) Bouffey, Mémoire sur la question suivante : assigner dans la circonstance présente (au mois de Janvier 1789) quelles sont les causes, qui pourroient engendrer les maladies ; déterminer, quel sera le caractère de ces maladies à l'époque où les vents du midi et du couchant nous rameneront un tems pluvieux ou moins froid; indiquer les moyens préservatifs et curatifs de ces maladies. (à Paris 1789.) C. J. J. Schneider. Diss. de efficacia ventorum. (Duisburgi 1790.) R. Hooper, Edinb. med. and surgic, Journal. 1814. Jan. G. B. Cartegni, Trattado de venti in quanto si appartieno al medico e dal sito della citta di Pisa, (1628, 4.)

wie bies als neuftes Beispiel bie Cholera gezeigt bat, welche ein Eigenthum ber indischen Nieberungen, fich fast über ben größten Theil ber bewohnten Erbe verbreitete, und es ourfte die Frage fein, ob fich dies nicht von den meiften Epidemien nachweisen ließe. hieraus mochte bann auch bie umgekehrte Erfahrung ihre Erklarung finden, daß Krankheiten, die zuerst epidemisch auftraten, spaterbin wieder local oder endemisch wurden, wie der Sudor anglicus in der Normandie. Die Ortlichkeit bot namlich langst die Un= lage bagu bar, es hatte fich langft eine eigenthumliche Conflitution bei ben Bewohnern gebilbet, Die aber gemiffermagen ichlummernb, eines Erwedungszeichens bedurfte, um Bu erwachen und als Krankheit aufzutreten. Ginmal entsftanden aber fand fie rings um fich reichlich die Bebingungen ihrer Erifteng, und fo lange biefe nicht erschopft wurben, fonnte fie wol zuweilen nachlaffen, nie aber gang verschwinden. Ja es ift nicht einmal nothig, daß bie ausgebilbete Rrantheit gewiffermagen an folche Drte einges ichleppt werbe; indem fich bie Bedingungen einer Epides mie rings um einen Ort erzeugen, werben fie nothwen= big auch an biefem wirtfam fein, und ba ihnen hier bereits vorgearbeitet ift, konnen fie fruber und ploglicher auftre: ten, als bies in ben junachst gelegenen ber Fall ift, ohne baß eine Communication nothig und felbft wirkfam war; besonders auffallend wird dies bei ben mit einem Contas gium einherschreitenben Epibemien, mas bie Contagioniften, welche nur bas Beitertragen bes Rrantheitsftoffes im Muge haben, ganglich überfahen, und fo fich vergebens abmuh= ten, ben Marich bes Contagiums, und fo Ubertragung aufzufinden, felbst auf die Gefahr, fich lacherlich gu mas chen. Gin Beispiel wird bies beutlicher machen. Richt felten hat man Gelegenheit zu beobachten, baß, wenn in einen schlechten Rerter, wo langere Zeit Menschen beisam= mengefeffen hatten, ohne baß fich ein Beichen von Rrant= heit unter ihnen fand, ploglich ein neues, übrigens gang gefundes Individuum, welches ber Urm ber Gerechtigkeit ereilte, hinzugebracht wird, fich bei biefem lettern faft aus genblicklich die Spuren eines gefährlichen Typhus zeigen, der sich mit zerstörender Buth auch auf die übrigen versbreitet. Zum Theil erklart sich hieraus auch das schein= bare Freibleiben vieler Gegenden von einer Epidemie, mah= rend fie in andern oft gang in der Rabe liegenden graßlich wutben; fie verläßt ben fur fie fchlechten Boben, von bem fie burch bie eigene Reactionsfraft feiner Bewohner vertrieben wird, um mit befto großerer Buth auf bem gun= fligern Terrain ihre Streitfraft ju entwickeln. Es wurde uns nur offenbar zu weit fuhren, wollten wir alle auch bier in Unspruch zu nehmenden endemischen Ginfluffe aufführen, und indem wir nur einige ber vorzüglichern, burch ihre allgemeinere Berbreitung ausgezeichneten ermahnen, verweisen wir auf die trefflichen Auffate Klima und en= demifche Ginfluffe und Rrantheiten in Copeland's Ency= flop. Borterbuche. Mus bem Engl. von Ralifch. 2. Bb. S. 193-230. 3. Bb. G. 229-250, und bie bafelbft befindliche reichhaltige Literatur.

Außer ber regelmäßigen Bewegung ber Erbe um ihre Are und ihrem baburch bebingten Lauf bemerkt man ju verschiedenen Zeiten eine unregelmäßige, nach keinem ficti-

gen Naturgefete erfolgende Bewegung in ihrem Innern, die Erdbe ben, welche sich über größere oder kleinere Landstreden verbreiten, und auf der Oberstäche der Erde, wie in ihrem innern Zusammenhange, nicht selten schreckliche Berwüstungen hervordringen. Sie scheinen mit einem, gleich nachber zu betrachtenden, andern Phanomen, den vulkanischen Ausbrüchen, in enger Beziehung zu stehen, inder sie nicht sollen als die Rankerversundern ihrer auf indem fie nicht felten als bie Borherverfundiger jener auftreten. Entbunbene und fprengenbe Dampfe, welche fich ber außern, die Erbe umgebenden Luft beigumischen ftreben, fcheinen bas hauptagens zu fein, mas zum Theil baraus hervorzugehen scheint, baß fie um fo beftiger auftreten, je weniger bie Krater ber Bulkane jene Dampfe nach Augen treiben, b. h. wenn fie von keinen vulkanischen Mus-bruchen begleitet werben. Diesen Busammenhang ber Erobeben mit vulkanischen Musbruchen beweift bas eigene Getofe und Rollen, welches baufig unter ber Erbe vernom: men wird, ber nicht felten aus ber Erbe auffteigenbe Dunft in ber Urt ber Mofetten ober fohlenfauren Gafe, auch wol das wirkliche hervorbringen von Rauch und Flamme aus ber fich fpaltenden Erbe. Der Erbboben wird babei bald in horizontaler Richtung gehoben, bald in verticaler erschuttert, wodurch Gebaube umfturgen, Quellen, Bache und Geen theils verschwinden, theils überfliegen, und wenn bas Erbbeben fich unter ber Deeresflache bin erftredt, biefes in bie heftigfte Bewegung gerath. Buweilen ift bie mit ber Berftorung ganger Erbftriche verbumbene Erfchutterung bes Erbbobens bas Bert weniger Minuten; andere Male bauern bie Bewegungen, jeboch mit geringerer Starte, Tage und Wochen lang. Go legte bas Erbbeben von 1759 in Sprien beim erften Stofe Antiochien nebft fieben Stab ten in Trummern, und foftete uber 30,000 Menfchen bas Leben. Das Erdbeben, welches 1797 Peru verwuffete, wuthete bis auf 170 Meilen in ber Lange und 140 in ber Breite. Die geborftene Erbe bilbete ungeheuere Schlimbe, Berge zerriffen, und fpieen eine ungeheuere Menge von ffintendem Baffer und Schlamm; ein Bulfan in ber Rabe war in ber Eruption begriffen, die augenscheinlich nicht genug Ableitung bewirfte. Durch die theilweise Erhebung bes Erbbobens unterhalb ber Meeresflache entstehen nicht felten Inseln, wie schon im Alterthume Therasia, von bem Strabo, Plinius und Seneca berichten. Bergl. Buffon, Allgem. Naturgesch. 3. Bb. Art. 17. Fern von bem Ursprunge bes Erdbebens ift bie Erschütterung oft so gering, daß fie von den Menschen nie bemerkt wird, wol aber von ben Thieren, baber ift bas plogliche Erfcheinen von Dau= fen, Frofchen und Rroten, bie man fonft fur vom Simmel herabgeregnet hielt, jum Theil wenigstens ju er tung ber Brunnen und Quellen gusammenhangt, indem nicht felten in fpaterer Beit beobachtet marb, bag bas Baffer, besonders die Mineralmaffer, burch Erbbeben, moch ten fie nah ober fern fein, auf mannichfache Beife verans bert, 3. B. nach Schwefel, Bitumen schmedend gefunden wurde. - Die Eruptionsphanomene ber Bulfane find von verschiedener Urt. Machtige Erschutterungen bes Bergeb und ber umliegenben Gegend geben ihnen guvor, in dem Mage, als die Eruption verzogert ober erschwert erscheint.

Buerft fteigen Rauch, bann Ufche und Steine aus bem Rrater auf, endlich eine mehre taufend Fuß bobe Feuer= faule bon bem Durchmeffer bes Rraters felbft; ungeheure Steinmaffen werben in die Bobe gefchleubert, und oft Stunden und Tage lang in der Luft erhalten, julest ergießt sich glubende Lava zu ben Seiten des Berges mei-Ienweit hinab, alles Entzundbare in Flammen fegend. Bar ber Krater vor bem Musbruche verschloffen, fo wird er mit Gewalt oft in vielfachen Riffen gesprengt. Thatigen Antheil nimmt bie Atmosphare an bem vulfanischen Erdproceß; um bie gebilbete Feuersaule zieht sich ein bides Gewolf zusammen, bas von unzahligen Bligen burchfreuzt wird, und ju bem Rrachen in bem Innern ber Erbe gefellt fich bas taufenbfach widerhallende Gebrull bes Don= ners. Muf mehre hundert Meilen erftredt fich ber baburch aufgeregte meteorologische Proceg. Mus weit entfernten Gegenben gieben Bolfen nach bem Bulfane bin und er= gießen fich in dichten Regenguffen, die vom Winde mei-lenweit umbergetriebene Ufche bes Bulkans fallt mit bem Regen zugleich auf die umliegende Gegend berab, um ben versengten Boben fur bie Bukunft ju bungen. Rach beendigtem Musbruch bringt an ben tiefern Stellen bes Ber= ges aus ben Riffen bes Bobens fohlenfaures Gas als Mofetten hervor (Leonardo di Capua, Lezioni intorno alla natura delle mofette. Parrot, Grundriß ber Physist der Erde. S. 192 fg. Pierer, Wörterbuch II. S. 676 fg.). Daß diese heftige Revolution im Innern der Erde auf die sie bewohnenden Menschen einen wich= tigen Ginfluß ausuben muffe, ift nicht zu bestreiten, wenn fcon wir nicht im Stande find, Gefete bafur aufzustellen. Bird ber Boben erschuttert, erhalt er felbft Riffe und Sprunge an feiner Dberflache, fo ftromt aus biefen eine großere ober geringere Menge Gas aus, welches fich mit ber Utmosphare vermischt und geathmet burch Lunge ober Saut, nothwendig auf die Blutmaffe gerfegend einwirken muß, wie es bas Nervenspftem zu heftigen Convulfionen anregt. Geben mir noch heute nach der Urbarmachung langere Beit hindurch unbebaut gelegener Landstrecken oft mit Bligesschnelle tophose Fieber entstehen, und bringt ber Aufenthalt auf frifch gepflugtem Uder Wechfelfieber ber= por, wie vielmehr muffen es bie Bafe, welche aus ber beimeitem tiefer erschutterten und aufgeriffenen Erbe em= porfteigen, bewirken! Die Erfahrung bestätigt bies bin= langlich; auf die unbedeutenoften Erdftoge fab man Dafern, Reuchhuften, Salsentzundungen epidemisch herrichen in ben Jahren 1669, 1720, 1737, 1757, 1761, 1769, 1771, 1791, 1797. Die Frofte mahrend ber Winter 1762 und 1779 waren hauptfachlich von vulfanischen Musbruchen begleitet. Geit 1631-1637 fpieen die brei Sauptvulfane Gus ropa's eine ungeheure Menge von Feuer und Lava, und eine fürchterliche Seuche herrschte durch Europa und Ame-rita; baffelbe hat man feit 1660 — 1663, seit 1783 — 1786 bemerkt. Rach bem Bericht bes Gusebius in feisner Chronik entstand nach heftigem Erbbeben und bem ftarfften Ausbruch bes Befuvs, ber jemals ftattfand, bei welchem Plinius fein Leben einbufte, unter Bespafian eine Ceuche, die ju Rom taglich 10,000 Menichen hinmeg= raffte. Much wenn fein Erbbeben, fein Musbruch ber Bul-U. Encoli, b. BB. u. R. Erfte Section. XXXV.

fane ftattfindet, fo hat boch ber burch Bulfanitat ausgezeichnete Boben einen bedeutenden Ginfluß auf berr= schende epidemische Berhaltniffe, was sich selbst ba noch fund gibt, wo biese Bulkanitat langst erloschen ift. Da= her fam es, bag biefelbe Constitution, welche im Rors ben ben Sudor anglicus hervorbrachte, in Italien, Spanien, Ungarn zc. bie Petechialfieber hervorrief. Wollte man bier Bermuthungen Raum geben, fo tonnte man fagen, daß durch Erdbeben wie durch vulkanische Ausbrüche die Erdelektricität in Gegensatz zu der der Luft und der der Menschen gesetzt wurde, vorzüglich das vegetative Nervenschftem ergreife, und als Reslere auf die mit den Bauchsorganen in enger Sympathie stehende Haut, den Lichtenberg's ichen Figuren abnliche Erantheme bervorrufe; mabrend die Lufteleftricitat burch Ginwirfung auf bas Rudenmart und bie Bruftorgane ahnliche Erscheinungen bedinge. Indessen entspricht bies unserer jegigen Kenntnig von bem Bustandes kommen der Erantheme nicht mehr, da wir in ihnen nicht mehr Neubildungen, sondern nur Affectionen der brufigen Gebilbe ber Saut feben fonnen. Webfter und nach ihm Schnurrer haben fich befonbers bamit beschäftigt, bie Begiebungen ber Bulfanausbruche und Erdbeben auf bie Epibemien hiftorisch barguthun, wenn schon noch manche Lucken bier auszufullen find 43).

Nicht blos ber heftig bewegte und erschütterte Erdsboben verbreitet tobesschwangere Dünste, auch der nach früshere Cultur sich selbst wieder überlassene, verwilderte, versmag dies in hohem Grade, wie wir dies am deutlichsten in Italien sehen, wo von Pisa die Unrur die Aria cattiva 44) ihr Wesen in den Maremmen treibt; die Bewohner sind fast ausgerieden, und die noch übrigen einzelnen

48) be la Torre, Geschichte und Naturbegebenheiten des Bessund, von den altesten deiten die 1779. Aus dem Ital. mit Anmerk. von Lentin. (Altenburg 1783.) Th. Ittigii De montium incendiis, (Lipsiae 1671.) Philippi Beroaldi, Opusculum de terrae motu, in Varia Phil. Beroaldi Opusculu. Fol. 174. (Basil. 1517.) Job. Frdr. Senfart, Allgemeine Geschichte der Erdebeben. (Frankfurt und Leipzig 1756.) C. G. G., Berzeichniß alter und neuer Schriftseller von Erdbeben. (Schneberg 1756.) Vincens Mignami, De essections terrae motus in corpus hum, (Bonon. 1784.) Jos. Stepling, Fragen über das Erdbeben, in Abh. einer Privatgesellschaft in Böhmen. 6. Bd. S. 218 fg. N. Webster, A collection of phaenomena, relative to the connection between earthquakes, tempests and epidemic distempers, in New York med. Repository. T. V. 1802. p. 25—31. On the connection of earthquakes with epidemic diseases, and on the succession of epidemies. Ebendaselbst vol. IV. 1801. p. 340—344. Alex. Moreau de Jonnes, Note sur la coincidence des tremblemens de terre et de la sièvre jaune des Antilles, in Nouv. Journ. de Méd. T. VII. 1820. p. 38. R. G. X. von Dos, G. Ghronit der Erdbeben und Bulkanausbruche. 226ste. (Gotha 1840—1841.) 44 Koref, De Regionibus Italicis, aere pernicioso contaminatis. P. I. (Berol. 1817.) Du feland, isere pernicioso contaminatis. P. I. (Berol. 1817.) Du feland, isere pernicioso contaminatis. P. I. (Berol. 1817.) Du feland, isere pernicioso contaminatis. P. I. (Berol. 1817.) Du feland, isere pernicioso contaminatis. P. I. (Berol. 1817.) Du feland, isere pernicioso contaminatis. P. I. (Berol. 1817.) Du feland, isere pernicioso contaminatis. P. I. (Berol. 1817.) Du feland, isere pernicioso contaminatis. P. I. (Berol. 1817.) Du feland, isere pernicioso contaminatis. P. I. (Berol. 1817.) Du feland, isere pernicioso contaminatis. P. I. (Berol. 1817.) Du feland, isere pernicioso contaminatis. P. I. (Berol. 1817.) Du feland, isere pernicioso contaminatis. P. I. (Berol. 1817.) Du feland, isere pernicioso contaminatis. P. I. (Berol. 1817.)

siechen Hittenbewohner haben nicht ben Muth, die verpestete Erde zu verlassen; der Boden ist mit Schwesel und weißem Thon bedeckt, dazwischen sprudeln Schweselquellen, die mit ihren scharfen und stinkenden Nebeln die Gegend überziehen und alles Lebendige verscheuchen. Ein tödtliches Miasma entwickelt sich, keinem Sinne bemerkbar, aus dem trockenen Boden. Nach und nach hat sich diese Entartung des Bodens immer weiter verbreitet, und selbst Rom ist von einer verpesteten Lust umgeben, welche mit jedem Jahre immer mehr in ihre Mauern dringt. Selbst die Hirten suchen sur sich und ihre Heerden im Zustucht in der Stadt, um dem Tode zu entsliehen. Kurz es sinz det sich hier eine ähnliche Lustverderdniß durch den Boden, wie wir sie am todten Meere und in der Nahe der

amerifanischen Urwalber finden.

Bermag ichon ber trodene Boben fo Schabliche Dunfte auszuhauchen, wie viel mehr muß bies ber feuchte und fumpfige, welcher um fo gefahrlicher wird, je beißer bie Temperatur bes Landes ift, in dem er fich findet, je mehr alfo bie Conne ibr verberbliches Deftillationsgeschaft bes forgen fann. Fortwahrend fteigen Dunfte und Dampfe in ber Utmofphare berauf, welche mit berfelben fich miichen, um als verberbliche Dalaria bie Umgegend mit bichtem Rebel zu beden und bie Begetationsfraft ber Erbe, wie bes Menfchen zu vernichten. Bunachft allerbings außert fich biefe Birtung bei ben Thieren. Die Gumpfausbuns ftungen gelangen mit ber eingeathmeten Luft in Die Lungen, mit bem Futter in ben Magen, durch die Absorption in ben Blutumlauf, und verseben die Schleimhaut bes Darm= Panals und bie Bronchien in einen gereigten Buftand, welcher nicht felten in ichleichenbe Entzundung übergeht. Gegen= ben, in welchen Sumpfausbunftungen und eine erhobte Temperatur Bechfelfieber bei Menfchen erzeugen, beguns fligen auch bie Entwidelung ber Epizootien mit einem anbaltenben Enpus. Guerfent bemerft im Dict, des se, medie. T. XIII. p. 6, daß alle Biehseuchen mabrend ber Commerbige und in sumpfigen ganbern immer nach biden Rebeln und in ber Dabe von Pfugen fich entwickeln; ebenjo wird im Artifel Enzootie bes Diction, abregé des sc. med, mit Bestimmtheit bargethan, bag bas hydrogenium carbonatum ber Gumpfe einen entschiedenen Ginfluß auf Die Enzootien übe. Die Refultate ber Leichenoffnungen bei Bechfelfieberepibemien find nicht verschieben von benen bei Epizootien (Lancifi); ja Roufton beobachtete 1809 in ben Sumpfgegenden von Cambridgefbire fogar breitagige Bech= felfieber bei ben Pferben. (Stints for a med. topography of Great Britain, aus bem Med. and phys. Journ. by Bradley and Adam 1809 Febr.) Siernach ift augleich die Behauptung Schonlein's zu berichtigen, welcher Die Intermittentes fur alleiniges Gigenthum ber Menschen betrachtet. Die stehenden Gumpfe, wie die vorübergeben-ben burch Überschwemmungen hervorgebrachten, pflegen gleichen Ginfluß auf die Menfchen ausguüben. 3m Frub: jahre und Berbft, wo Bruft und Bauchleben ihre Berr= icaft wechseln, find es vorzuglich Intermittentes, welche ben in fumpfigen Gegenben wohnenden Menfchen befallen, mabrend Fieber mit ber Reigung jum Putriben, gur Ent: mifchung ber Gafte vorzuglich im Spatfommer entfteben,

bie guweilen ebenfalls ben intermittirenben Charafter geis gen, und fo bie perniciofen ober bosartigen Wechfelfieber barftellen. Go verbankt bie Peft, welche 1535 Benedig verheerte, nach Frang Aleffandri, Nicolaus Daffa und Manbiello, ihren Urfprung ben ftinkenben Ausbunftungen ber Kanale; abnlich mar es 1652 in Ropenhagen nach Thom. Bartholin, und 1691 in gang holland, wo mah: rend bes beißen Commers bie Randle austrodneten ( Fried. Decker, Tractatus de peste. [Leydae 1667]), was in bem Jahre 1826 fich wiederholte. Ahnliches warb 1708 in Defaro, einer Stabt im alten Umbrien, und 1707 gu Baggaria in Gicilien, beobachtet. Beftige Regenguffe batten im Berbite 1727 in ber Umgegend von Ferrara ftebenbe Baffer erzeugt, welche von Infetten wimmelten. Es entstanden bosartige Tertianfieber mit gaftrifch biliofen Erscheinungen. (Lanzoni, Opera, [Lausanne 1783.]) Die Gumpfausbunftungen allein find freilich nicht gur Ente ftebung einer Epibemie hinreichend, ber Ginflug ber Winbe, fchnelle Beranberungen ber Temperatur ber Atmofphare, namentlich fchnell eintretenbe Sibe fpielen ebenfalls eine großere ober geringere Rolle babei. Es ift biermit bas ju vergleichen, mas bereits oben über die Uberschwemmun: gen in Folge von ftarten Regenguffen gefagt worben ift. Sowie die Sumpfausbunftungen jum Theil wenigstens in ihrer nachtheiligen Birtung burch bas Faulen vegetabilis fcher und thierischer Substangen unterstützt werben, fo ver-mogen biefe Dinge, besonders bie thierischen Substangen, auch fur fich die Utmofphare fo gu vergiften, baf fie nach theilig auf bie Organismen und befonbers ben Menfchen einwirft, und wenn auch nicht gum Entstehen einer Epibemie als causa remota, both als causa occasionalis beigutragen. Daber fich nicht felten in Folge großer Episgootien, wo bie Cabaver nicht verscharrt werben tonnen, wie bies 3. B. mahrend bes 30jahrigen Rrieges ber Fall war, epibemifche Krantheiten einftellen. Die eigenthumliche Mifchung aber, welche die Utmofphare burch bas Mus-ftromen von Dunften aus ber Erbe, aus ftebenben ober vorübergebenden Gumpfen, Faulen von vegetabilifchen ober thierifchen Rorpern, alfo in Folge von eigenthumlichen de mifchen Proceffen erhalt, und welche unter benfelben Ba: baltniffen immer biefelben Krantbeiten in ben Organismen hervorruft, ohne baß diefen Rrantheiten felbft bas Bermd: gen ber Erzeugung beffelben Stoffes, ber fie bervorbrachte, mit berfelben Birtfamteit auf andere Drganismen inne wohnt, diese Mijchung nennen wir Miasma 45). Mis

<sup>45)</sup> Lancisi, De noxis paludum effluviis eorumque remediis. Lib. II. (Rom. 1716. 4.) Platner, De pestiferis aquarum putrescentium expirationibus. (Lips. 1747.) Ulfers, praes. Ackermann, Diss. de miasmate contagioso. (Kilon. 1778. 4.) J. Dw. Martini, praes. Ph. A. Bohmer, Analecta quaedam ad miasmatologiam s. de primis miasmatum morbosorum originibus. (Halse 1776. 4.) Baumé, Abb. über ben aufgegebenen Sapt beburch Beobachtungen zu bestimmen sei, was das für Kranspeirm sind, welche von den Ausbünstungen siehender Basser und sumplust Gegenden entspringen zt. Eine 1789 gefrönte Preisschrift. Aus dem Franz. (Peips. 1792.) A. Gericke, Diss. sistens minsmatologiam generalem. (Gotting. 1775. 4.) Steph. Pellet, De palestrium locorum insaludritate a minsmate oriunda. Diss. (Edind. 1779.) Pat. Plunkett, De aere mephitico diss. (Edind. 1779.)

chemischen Processen entstanden, kann es nur gewissermaßen chemische Einwirkung haben und verschwindet, wenn die Bedingungen einer chemischen Genesis sehlen oder aushören, wodurch es sich deutlich vom Contagium, welches das Product eines vitalen Processes ist, unterscheidet. Die Krankbeiten, welche das Miasma hervorruft, sind immer dieselben, und fast nur dem Grade nach von einander unterschieden; sie sind neuerlich unter dem Titel Sumpfsieder zusammengesaßt und beginnen mit der Intermittens, und erreischen ihre größte hohe in dem gelben Fieder.

C. Humane und sociale Einflüsse. Während wir bisher nur die außerhalb des Menschen befindlichen Ursachen betrachtet haben, musseiselhaft ist, daß auch er die Ursachen, insosern es unzweiselhaft ist, daß auch er die Ursache epidemischer Krankheiten werden kann. Es ist hinzlanglich bekannt, daß der einzelne thierische Körper, und vorzüglich der menschliche, eine eigenthümliche Dunstatmossphäre '6) um sich verdreitet, die sich selbst der seinen, gesähdern Nase durch einen unterscheidbaren, ihr innewohnens

Ramel, De l'influence des marais et des étangs sur la santé des hommes. (Paris 1802.) Pierer, Annalen. 1803. S. 390. Giov. Bat. Montaldo, Sull' influenza dell' aria, come causa di malattia e contagione. (Genova 1811.) P. Rouch, Observations sur le système de l'infection et de la corruption de l'air. (Paris 1812.) Diondi, über Contagien, Miasmen und Sifte, in dessendance. 1. Bb. 2. Heft. 1822. S. 119. Prony, Description hydrographique et historique des marais Pontins. (Paris 1828.) Perenon, De la cause du méphistisme marécageux et de son identité avec le méphitisme en général. (Paris 1824.) Sam. L. Howell, An inaug. diss. on miasmate. (Philadelph. 1824.) N. V. A. Gerardin, An morbi, qui e somite quodam nascuntur et miasmatica intoxicatione disseminantur, a contagio legitime distinguendi? (Paris 1824. 4.) Villermé, Insluence des marais sur les dissérens ages, in Archives générales de méd. Mai. 1825. J. B. Montfalton, über die Súmpfe und die dumpfausdunftungen herdogreusennen Krantheiten. Aus dem Franz. von Depsether. (Peipigi 1825.) John Bell, On miasm, as analledged cause of severs, in Chapman, Philadelph. Journ Vol. XI. 1826. Febr. p. 274—317. John Macculloch, Malaria, an Essay on the production and propagation of this poison, and on the nature and localities of the places by which its is produced, with an enumeration of the diseases caused by it. (London 1827.) 480 S. J. U. Ebler von Reiber, Untersudungen über die eptemischen Sumpssieder. (Seipigi 1829.) Charles Caldwell, An essay on the nature and sources of the malaria or noxious miasma, in American. Journ. of med. sc. Vol. VIII. (1831.) p. 294—340, cinzen Philadelphia 1831. Jos. Bressy, Cours de la miasmatique, traduit de la nature. (Paris 1332. 124 S.) Brouf sign autt, über die Reschaffenheit der Atmosphäre, über die Möglichseit des Borhandenseins von Miasmen, in Behrends' Repert. 1835. 2. Bd. S. 107. Magendie, in Defrends' Repert. 1835. 2. Bd. S. 107. De agendie, in Dufeland's Journ. 1835. April. E. G. Berlin, De ortu, indele et modo infectionis miasmatum

46) Virey, Des odeurs que répandent les animaux vivans, in Recueil périod. de la Soc. de Méd. T. VIII. 1800. p. 161—186. 241—258. J. P. Cohausen, Wieberlebenber Hermippus, ober Abhandlung, sein Leben burch bas Anhauchen junger Mabchen bis auf 115 Jahre zu verlängern. (Sorau 1753.) S. Boget, Fragmentarische Bemerkungen über die riechbaren Ausbunftungen, in De Cer's Annalen. 8. Bb. S. 258. Erman, Reise um die Erde. 2. Bb. S. 145.

ben Riechstoff fund gibt, und burch ben ber wilbe Cohn bes Balbes felbft aus ben Fußtritten, an benen jener Stoff bangen blieb, die verschiebenen Bolferftamme feines Landes ebenfo gut zu unterscheiden vermag, als ber Sund bie Fahrte bes Berrn. Eben badurch fichern fich Greife im Drient Leben und bauernbe Gefundheit, indem fie mit Madchen, die fich noch unterhalb ber Jahre ber Puber= tat bis ju biefer felbit befinden, ihr Lager theilen, mab rend biefe faum nach Berlauf eines halben Sahres gufe: hends welfen. Uhnliches beobachten wir felbft in unfern Landern, worauf ichon Peter Frank aufmerkfam machte, indem Kinder, die mit den Altern, namentlich der Mutter, in bemfelben Bette fchlafen, nach und nach, wie bas Wolf fich ausbruckt, verniefen. Die nicht felten bas vegetative Leben gerftorenbe Ausbunftung ber Frauen, mah: rend fie menftruirt find, gebort ebenfalls hierher. Die Berührung biefer verschiedenartigen Utmofpharen muß nothwendig ein gegenseitiges Abstoffen und Anziehen gur Folge haben, Ausgleichung, Ifolirung, fur ben einen mit Rugen, fur ben andern mit Schaben verbunden. Es wird bies um fo greller hervorstechen, je verschiedenartiger eben bie Individuen felbst find und je großer die Maffe ift, die fich gleichzeitig mit einander in Berührung fest, alfo ba, mo verschiedene Bolfer in größerer Angahl fich gegenüberfteben, und zwar um fo mehr, je weiter und verschiedener die Lanber felbft, bie fie bewohnen, von einander entfernt find. Ein bochft intereffantes Beifpiel biefer Urt bietet ber fogenannte Schnupfen gu Rilba bar, welcher auf biefer fleinen Infel jedesmal entftebt, fobald ein Frember bas land betritt. Den andern ober fpateftens ben britten Tag werben alle Infelbewohner von einem fatarrhalischen Fieber mit heftigem Ropfweh und ichleimigem, mit Blut vermifch= tem Auswurf befallen, bas oft 10-14 Tage anhalt und felbft Gauglinge nicht verschont. Berben frembe Baaren ans Land gebracht, fo foll die Krantheit um fo hartnadi= ger fein. Laffen fich Frembe auf biefer Infel nieber, fo bleiben fie bie erften 2-3 Sabre von bem Suften verfcont, bernach betommen fie ibn wie bie Gingebornen. Much bei ber Peft bat man abnliche Beobachtungen ges macht, daß fie erft auftrat, als Fremde in bas Land ta= men (Borinfer, Die Deft. G. 175), ebenfo wie Rerter= fieber entstehen, wenn ein neues Individuum in die burch bie bereits in bem Rerter befindlichen verborbene Atmofphare, woran biefe felbst fich aber, ba fie burch fie nach und nach und faft unmertlich entftanben war, gewohnt hatten, fommt. Dach jenes Erfranken werben bie zuerft bagemefenen eben= falls befallen. Uhnlich mar es bei bem fogenannten fchmar= gen Berichtstag in Drford 1577. Das großartigfte Beis fpiel ber Urt zeigte fich aber bamale, als jum erften Dale, 1494, großere Maffen Europaer nach bem neu entbedten Umerita famen, benn bier entftand bas gelbe Fieber (Oviedo, Historia general de las Indias. [Sevilla 1535. fol.] T. V. c. 13. p. 28. Gerson und Julius, Magaz. 1821. 1. Bb. S. 223), melches guerft bie Europäer ergriff und bann fich auf bie Gingebornen verbreitete. Go wurde auch bier bas allgemeine Befet gerechtfertigt, bag bie Entbedung neuer Lanber von flimatifche Fernwohnenben burch ben Auftritt neuer Rrantheiten gefeiert wirb, wofur

53 \*

feuche finden gu muffen geglaubt hat. Muf ber andern Geite bilbet fich bie Rrantheit auch erft aus, wenn bie bisber in einer verpefteten Luft Lebenben in eine reine Ut: mofphare ploglich verfett werben, woburch ber Drganis= mus erft Kraft erhalt, gegen bas lange in ihm haufenbe feinbliche Element zu reagiren, woraus fich auch die Falle erklaren, wo Frembe von ber im Baterlande herrschenben Epidemie ergriffen werben an einem Orte, wo lettere gar nicht vorhanden ist. Da diese Momente sich nun am häusigsten in großen Kriegen 47) ober Bolkerwand e= rungen zeigen, so wird es nicht auffallend sein, wenn wir in beren Folge auch unter ihnen allgemeine epistemische Krankheiten ausbrechen sehen. Da diese Utmofphare durch die haut tief ins Innere bringt, ben Rors per fich gemiffermagen zu verähnlichen ftrebt, wie ber mannliche Came bei ber Beugung in bem Rorper bes Beibes bie Grundmischung, um fo gu fagen, verandert, fo ift es erklarlich, bag es Rrantheiten mit Gafteentmis fcung fein werben, wobei bie haut als vermittelndes Dr= gan nothwendig ebenfalls eine nicht geringe Rolle fpielt, furg es werden Petechialfieber fein, welche auftreten; bie Theorie wird burch bie Geschichte vollstandig gerecht: fertigt. Epidemische Krankbeiten begannen zu berrichen, als Die Griechen mit ben Troern fampften; gur Beit bes Peloponnesischen Krieges, als Peft von Uthen; unter ber Regierung bes DR. Murel unter ben romischen Truppen im Drient 164-180; als Ufiens Bolfer in Stalien einbrans gen unter Balerianus 250 n. Chr.; im 30jahrigen Rriege und 1813 und 1814. Freilich ift zu berudfichtigen, daß Die ftationare Constitution bierbei eine große Rolle fpielt und jeder Beit gunftig fein muß, wenn es gur wirklichen Epidemie fommen foll, benn fonft entftehen gwar Rrantbeiten, aber fie bleiben auf bie mit einander in Gemein= schaft tretenden beschränkt, und ergreifen Riemanden, ber fich fernhalt, wie dies ber Typhus im 3. 1812-1814 zeigte, welcher überhaupt erft ausbrach, als bie Lagarethe angelegt wurden. (Bernhardi, Spitaltyphus. G. 459.) Dit ben Kriegen in genauer Berbindung fteben bie Belagerungen ber Stabte, wodurch gleichfalls eine große Dlenge Menfchen zusammengebrangt, und gleichzeitig meiftens auch bem Mangel ber nothigen Nahrungsmittel ausgesetzt werben, baber auch bier fich haufig genug Typhusfynbemien entwickeln, die um so furchtbarer wuthen, wenn sie mit einer gunstigen epidemischen Constitution, sie sei stationar ober intercurrirend, zusammentressen, wie dies z. B. in der sogenannten Pest zu Athen der Fall war. Auch in den Feldlagern, besonders in früherer Zeit, wurde Uhnlis des beobachtet, wie benn außer ben bereits genannten Beifvielen, auch bie ungarische Krantheit, bas ungarische Rieber 1566 in bem faiferlichen Lager unter ber Raab entstand und baber feinen Ramen erhielt, an und fur fich aber nichts weiter mar, als ein Detechialfieber.

Wenn nun fcon die normale Ausbunftung bes Drs ganismus eine folche Einwirfung auf einen andern bat,

man mit Unrecht den Beleg in der Entstehung der Lustfeuche sinden zu mussen geglaubt hat. Auf der andern
Seite bildet sich die Krankheit auch erst aus, wenn die
bisher in einer verpesteten Lust Lebenden in eine reine Atmosphäre plohlich versetzt werden, wodurch der Organismus erst Krast erhält, gegen das lange in ihm hausende
feindliche Element zu reagiren, woraus sich auch die Fälle
erklären, wo Fremde von der im Waterlande herrschenden
Epidemie ergriffen werden an einem Orte, wo letztere gar
nicht vorhanden ist. Da diese Momente sich nun am
häusigsten in großen Kriegen \*7) oder Volkerwande=

um wie viel mehr wird dies eine krankhafte haben müssen,
sie in Berührung mit einem andern Organismus gebracht,
in diesen eindringen, denselben sich zu verähnlichen, in ihm
sie in Berührung mit einem andern Organismus gebracht,
in diesen eindringen, denselben sich zu verähnlichen, in ihm
sie in Berührung mit einem andern Organismus gebracht,
in diese niehrung mit einem andern Dranismus gebracht,
in diese niehrung mit einem andern Organismus gebracht,
in diese niehrung mit einem andern Dranismus gebracht,
in diese niehrung mit einem andern Organismus gebracht,
in diese niehrung mit einem andern Organismus gebracht,
in diesen eindringen, denselben sich zu verähnlichen, in ihm
welche Lumänderung in der Dunstatmosphäre des Menschen,
welche das Bermögen besitzt, in einem andern mit ihm in
Auflet umanderung in der Dunstatmosphäre des Menschen,
welche das Bermögen besitzt, in einem andern mit ihm in
Auflet umanderung in der Dunstatmosphäre des Menschen,
welche das Bermögen besitzt, in einem andern mit ihm in
Auflet umanderung in der Dunstatmosphäre des Menschen,
welche das Bermögen besitzt, auch einem fenden,
als die war, welche sie selbst eine frankhafte
in Berührung mit einem andern Dranismus gebracht,
in diesen der einer der eine Atin diesen eindringen, densen sich und einem andern der einem Ausen der einem

48) H. Fracastorius, De contagio et contagiosis morbis. (Venet. 1546. 4.) C. Peucerus, Themata medica de morbis contagiosis. (Viteberg. 1574. 4.) Th. Erastus, Epistola de contagio, (Tiguri 1574, 4.) J. Palmarius, De morbis contagiosis libri VII. (Paris 1578, 4.) J. Dacier et le Conte, Ergo absque praeparatione nullum contagium. (Paris 1579. 4.) F. Tidicaeus, De natura contagii. (Basil. 1583. 4. A. Chiacco, De contagii natura, carmen. (Verona 1597. 4.) J. Bamford, A short dialogue concerning the plague's infection. (London 1600.) Voitus, De contagionis essentia, speciatim de peste. (Basil. 1604.) S. Pietre. An ex contagio sanitas. (Paris 1607. 4.) Hier. Perlin, Declamationes adversus morborum contagionem hujusque autores et fautores. (Hanau 1613. 4.) B. Baldi, Praelectio de autores et fautores. (Hanau 1613. 4.) B. Baldi, Praelectio de contagione pestifera, (Romae 1631. 4.) Brendel, De contagio et contagione pestifentiali. (Jenae 1637. 4.) Melch. Sebitz. De morbis contagiosis et contagio. (Argentor. 1650. 4.) G. Lothus, De contagio. (Regiomont. 1650. 4.) A. Cnoeffelius, De contagio in genere. (Bremae 1658.) Maur. Hoffmann, Sciagraphia morborum contagiosorum ex natura sanguinis praecavendorum et curandorum. (Altdorf, 1668, 4.) J. G. Dimelius, De morbis contagiosis. (Lugd. Bat. 1685, 4.) G. W. Wedel, De contagio et contagiosis morbis. (Jenae 1689. 4.) E. Camerarius, Rurze Anmertungen von anstedenben Krantheiten. (Zübingen 1712) Crausius, De contagio. (Jenae 1712, 4.) J. C. Hoffmann, prae. Abr. Vater, De contagiis. (Vitenberg, 1712, 4.) R. Mend, A short discourse concerning pestilential contagion. (Lond, 1720.) C. Wintringham, An essay on contagious diseases. (York 1721.) Fischer, De contagio. (Erford. 1724. 4.) J. C. Meuderer, De Fischer, De contagio. (Eriord. 1724. 4.) J. C. Menaerer, De contagiis idea nova et succincta. (Servestae 1725.) Gerick, De contagio. (Halae 1728. 4.) J. C. Lischwitz, Damnum et praejudiciis de contagio ac malignitate minus caute divulgati. (Kilon. 1733. 4.) J. Fürstenan, De contagio et morbis contagios. (Rintel. 1742. 4.) J. Junker, De vano ac vero morborum contagiosorum metu. (Halae 1757. 4.) R. Davis, An essay concerning pestilential contagion. (London 1757.) A. E. Richer, De patura morborum contagios generatim spectars. (Haconcerning pestilential contagion. (London 1757.) A. E. Richner, De natura morborum contagios, generatim spectata. (Halae 1768. 4.) L. F. F. Crell, Contagium vivum lustrans. (Helmstadt. 1768. 4.) N. G. Clerc, De la contagion, de sa nature etc. (Petersbourg 1771.) W. J. Ulfers, De miasmate contagios. (Kilon. 1773. 4.) H. Nudow, Animadversiones de contagio. (Lips. 1776. 4.) A. P. de Escovar, Avisos medicos, historia de todos los contagios. (Madrid 1776. 4.) Bohm, De contagio. (Viennae 1777.) S. X. Unger, über Anstedung, befonders ber Pocten. (Leipzig 1778.) J. Ford, De morbis contagiosis. (Edinburg. 1779.) S. Farr, The history of epidemics by Hippocrates translated, with a preliminary dissertation on Infection. (London 1780. 4.) J. J. Menuret, Sur l'action de l'air dans les maladies contagieuses. (Paris 1781.) 3. X. Unger, Einleitung zur allgemeinen Pathologie der anstedennen Krantbetten. (Leipzig 1782.) P. S. Ferro, Bon der Anstedenne der epidemic (Ceipzig 1782.) P. I. Ferro, Bon ber Anstedung der epidemischen Krankheiten und vorzäglich der Pest. (Leipzig 1782.) Korber, De contagiis malignis. (Erford. 1782. 4.) Hugo Owen, De contagione, (Edinb. 1783.) recus, in the saur, diss. Edinburg. T. IV. p. 358-379. Jac. Curry, De humorum in morbis contagiosis assimilatione, (Edinb. 1784.) O'Ryan, Sur les fiévres infectieuses et contagieuses. (Lyon 1785.) T. Duy, Some con-

<sup>47)</sup> Sinzius, praes, G. R. Böhmer, Diss, de bello morborum causa. (Viteberg. 1763, 4.)

cef bervorgegangen, erregt fie einen folden wieder. Wie aber jeder Reig, ber eine Erregung hervorbringen foll, eines

gewiffen Grabes von Erregbarfeit in bem gu erregenben bedarf, fo auch hier bas Contagium; es muß einen fur ihn

siderations on inflectious air, and the contagion of Maidstone Gaol. (Maidstone 1785.) E. G. Bose, De contagii natura, (Lips. 1786. 4.) J. F. Pichler, Mémoire sur les maladies contagieuses. (Strasbourg 1786. Aus dem Franz. Gottingen 1796.) F. Megler, über die Wasserfucht, nebst einem Anhang über die Uns ftectung. (Ulm 1787.) J. Alderson, An essay on the nature and origin of the contagion of fevers. (Hull 1788.) Rus bem Engl. von Buchholz. (Jena 1790.) S. C. Titius, De variis contagiorum modis. (Lips. 1789. 4.) A. J. Cunitz, Problemata quaedam de contagio. (Jenae 1790. 4.) C. Reil, resp. Heydrich, Quaedam circa pathologiam morborum contagios. generalem, (Halae 1790.) Barforth in contagium epidemicum inquirens. (Lundae 1791.)

J. Ferriar, On origin of contagions and new diseases. in Medical histories etc. Vol. I. p. 261. Aus dem Engl. Reue Bermerfungen über Bassersucht 2c. (Leipzig 1793.) 1. Th. S. 114—131. Caleb Crowther, De contagione humana. (Edinburg. 1793.) Müller, De ortu morborum contagiosor, ex fermento et acrimonia specifica deducto. (Jenae 1793.) S. L. Mitchill, Remarks on the gaseous oxyd of azote, the nature of contagion etc. (New York 1795.) J. Adams, Observations on morbid poisons, (London 1795. Aus bem Engl. Breslau 1796.) W. Bay, On the operation of pestilential fluids on the large Intestines. (New-York 1797.) J. F. Davis, De contagio. (Edinb. 1797.) J. Frank, On the non existence of typhus contagion, with remarks on animal life and epidemics at sea. (London 1799.) M. F. Buniva, Sur l'existence supposée d'êtres vivans microscopiques contagifères, in Lamethrie Journ, de Physique, T. VI. (49.) 1799. p. 453 - 457. E. P. Polemann, Cogitata quaedam de contagiis. (Jenae 1800. 4.) C. Maclean, The plague not contagious or a dissertation on the source of epidemic and pestilential diseases. (London 1800.) Rasori, Riflessioni sulla epidemia della Liguria, ossia saggio di una nuova teoria sulle malattie epidemiche e contagiosc. (Genova 1801. 4.) J. Bressy, Théorie de la contagion. (Paris 1802. 12.) G. Curtze, De contagiis. (Gotting. 1802. 4.) J. J. F. Cattet et J. B. J. Gardet, Essai sur la contagion, ou recherches sur les maladies conta-gieuses, considérées d'après les faits et sous le rapport de la physiologie, de la pathologie et de la therapeutique. (Paris 1802. 500 C.) G. Bebekind, Abh. von ben Ruhpocken, mit einer Einleitung in die Lehre von ben anfleckenben Krankheiten. (Bafel 1802.) 3. F. Flachsland, Fragmente über einige Un-ftedungsstoffe. (Karlsruhe 1804.) Domling, Ibeen zu einer Theo-rie ber ansteckenden Krankheiten, nebst einer Prufung ber wichtigften über diefen Gegenstand vorgetragenen Meinungen, in Dom : ling und Borfd, Archiv fur bie Theorie ber Beilfunde. 1. Bb. S. 1-97. Bach, Spec. de morbis contagiosis. (Halae 1804.) A. S. E. Gutfelb, Einleitung in die Lehre von den anstedenden Krantheiten und Seuchen. (Posen 1804.) A. G. Beyer, Quaedam momenta de contagio. (Gotting. 1805. 4.) T. Alder, A recapitulation — to shew the impropriety of considering fever as arising from contagion. (London 1805. 4.) G. Jouard, Essai sur une nouvelle théorie de la contagion — accompagué de données nouvelles pour servir à la distinction importante des maladies contagieuses de celles, qui ne sont qu'épidémiques, (l'aris 1805, 803 S.) B. Ottendorff, Momenta quaedam generalia de morbis sic dictis contagiosis. (Manhemii 1806, 4.) Le Fort, Diss. sur les maladies contagieuses. (Paris 1806. 4.) F. Tholozan, De contagiis in universo. (Taurin. 1808. 4.) Guani, Saggio teorico e pratico sulle malattie contag. ossia riflessiona sull' azione de' contagi et de miasme in generale. (Geneva 1808.) Andr. L. Ad. Meyn, Diss. s. naturam et indolem contagii, (Kilon, 1808, 72 C.) C. C. Balme, De actiologia generali contagii pluribus morbis proprii, (Lugd. Bat, 1809. 186 C.) Abhandlungen über anftedende Rrantheiten. (Bien 1809.) F. G. Bach, Grundzuge zu einer Pathologie ber anstedenben Krantheiten. (Salle 1810.) J. Breton, Sur la contagion. (Paris 1810. 4.)

E. Bortele, Pathologifche Untersuchungen. (Marburg 1811.) Bernhard Caubenber, Masmatologie, ober naturgeschichtliche Bernhard Laubender, Miasmatologie, oder naturgeschichtliche Darstellung der anstedenden Krankheiten, nebst ihrer Eur und Behandlung. (Ecipzig 1811. 394 S.) M. L. Este. Cursory remarks on contagious diseases. (London 1812.) G. F. Brodhag, Meletemata de vita contagiorum. (Lips. 1813. 4.) L. M. Laprédaur, De la contagion. (Paris 1813. 4.) C. G. Bernhard, Meletemata quaedam de natura contagiorum. (Lips. 1814. 4.) Rauschiefter, De miasmatibus contagiosis, organismo humano quam maxime insensis. (Viennae 1814. 46 S.) C. Maclean, Evils of Quarantaine and non-existence of pestilential contagion. (London 1814.) I. Jac. Bernhardi, Handbudder allegemeinen und besondern Contagienschepte. 1. Bb. (Ersurt 1815.) A. Moll, Proeve eener Theorie van de Werking de Contagia Moll, Proeve eener Theorie van de Werking de Contagia Moll, Proeve eener Theorie van de Werking de Contagia acuta. (Nymwegen 1815.) J. W. Francis, Lettre on febrile contagion. (New-York 1816.) C. Maclean, Results of an Investigation respecting epidemic and pestilential diseases. (London 1817.) G. Tommasini, Delle febri contagiose e delle epidemiche constituzioni. (Bologna 1817.) C. A. Haffner, Ad doctrinam de contagii origine spectantia quaedam. (Berolin. 1817. 38 S.) W. Stokes, Observations on contagion. (Dublin 1818.) Patrik Johnson, De contagione. (Edinb. 1818.) A. Bodei, Nuove ricerche sull' influenza contagiosa epidemica. (Milano 1818.) Thom. Boleman, A succinct account of the contagious fever, with observations on contagion. (London 1818.) tagious fever, with observations on contagion, (London 1818.) Observations on contagion as it relates to the plague and other diseases. (Lond. 1819.) V. L. Brera, Lezioni medico-pratiche sul contagi et sulla cura dei loro effeti. 2 Vol. (Padov. 1819.) Mus bem Stal. von U. F. Bloch. (Balberftabt 1822.) A. B. Granville, A lettre on plague and contagion in references to Quarantine. (London 1819.) R. Jackson, An analytical sketch of the history and cure of contagious fever. (London 1819.) F. L. Amelung, Quaedam de contagiorum natura. (Berol. 1819. 62 S.) C. F. Speyer, Quatenus organismus humanus in morbis praesertim contagiosis a natura externa pendeat. (Marburg. 1820.) S. M. Goeben in Dten's Sfis. 1820. VII. ©. 429. L. Grossi, Sulle malattie contagiose e particolaremente sulla peste. (Genova 1820.) G. G. Lafont - Gouzi, Caractères propres, préservatifs et remèdes des contagions pestilentielles. (Toulouse 1821.) H. S. Boase, De contagio. (Edinb. 1821.) J. Th. Richter, De contagiis eorumque corpus hum, inficiendi ratione ac via in genere. (Lips, 1822. 4.) Cl Balme, Observations et reflexions sur les causes, les symptomes et le traitement de la contagion dans différentes maladies. (Lyon 1822. 404 S.) R. D. Djonbi, ilder Contagien, Miasmen und Gifte. (Leipzig 1822.) W. Macmichael, A brief sketch of the progress of opinion upon the subject of contagion. (London 1825.) B. G. Sage, Probabilités physiques sur les causes des 1825.) B. G. Sage, Probabilités physiques sur les causes des contagions pestilentielles, (Paris 1822.) K. F. N. Marx, Origines contagii. (Caroliruhae 1824.) Additamenta ad origines contagii. (Ibid. 1826.) G. F. Capretta, De contagionum actione irritativa, (Patav. 1825. 55 S.) Joh. Jensen Johannsen, Nonnulla de contagiis, (Kiliae 1826. 4. 28 S.) F. H. Brehme, De dispositione ad morbos contagiosos. (Jenae 1826. 4.) Al. Barron, De contagiis, (Edinburg, 1827.) L. Castel, De la contagion dans les affections febriles. (Paris 1829.) Joh. Christ. Heggi, Diss. s. morborum epidemicorum et contagioso-rum quorundam diagnosin. (Pesthin, 1830, 36 S.) H. Reid, An antidote to the pernicious doctrine of non contagion. (Chelmsford 1831. 22 C.) Manicus, Analogien zwischen Krantheitsgiften und ben unterften Claffen ber organischen Schopfung, in Bi-bliothek for Laeger. 1831. 1. und 3. heft. Bartele, über bie Bebeutung ber sporabischen Krantheiten, Epibemien und Endemien in Begiebung auf bie miasmatifchen und contagiofen Rrants beiten, in Cholera Archiv. 1. Bb. 1. Beft. J. Szebengi, De con-

paffenden Boben finden, wenn es Burgel fchlagen foll; man belegt bies mit bem Namen Disposition ober Pra= Disposition, Empfanglichkeit. Da nicht jeber Drganismus eine ebenfo große Reigempfanglichfeit befigt, als ber anbere, fo ift es flar, daß dies auch in Bezug auf das Con-tagium gelten muß. Wie bei ber gefunden Dunftatmoiphare von Individuen verschiedener Bolfer die Ginmir= fung ber einen auf die ber andern am fraftigften ift, fo finden wir auch, daß die fraftigften Gubjecte am leichtes ften bon ber franthaften Dunftatmofphare ergriffen werben; fie fteben im grellen Gegenfage und gieben fich baber vorzuglich leicht an, wie ja auch nur entgegengefeste Glettricitaten fich angieben; bagegen werben fchwachliche Gub= jecte weniger afficirt, weil ihre Dunftatmofphare ber franfen mehr abnlich ift, wie fich gleiche Eleftricitaten abstogen. Diefe Urt von Contagien, welche in ber Dunftatmofphare befteben, burch biefe wirken, nennen wir reine, und bie baburch hervorgerufenen Rrantheiten, rein contagiofe, welche nur in bem Typhus bestehen. Das Contagium ift fluchtiger Natur, wirft nur in einer bestimmten Rabe Die atmofpharische Luft bagu hinreicht. Da es ftets einer bestimmten Beit bedarf, ebe ber Organismus eine folche Umanberung erlitt, daß feine Dunftatmosphare eine solche Beschaffenheit annimmt, wie sie die auf ihn einwirkende hatte, so wird sie auch erst nach einer bestimmten Zeit die Fähigkeit besitzen, gleiche Veranderungen in andern Dr-ganismen hervorzurufen, überhaupt also anzustecken. Nicht immer aber bleibt es bei ber eigenthumlichen Beranberung der Dunstatmosphare allein, ober vielmehr oft fucht ber Organismus die in ihm vorsichgehende vitale Umftimmung,

tagio. (Pesth. 1831.) B. Philips, Epidemie, contagion and infection. (London 1832.) Will. Aiton, Dissertations on malaria, contagion and cholera. Explaining the principles which regulate epidemic, endemic and contagious diseases, with a view of their prevention, intended as a guide to magistrates, clergymen and heads of families. (London 1832. 292 S. J. A. gymen and heads of families. (London 1832. 292 S. Rnchoux, Mémoire sur la contagion et les maladies contagieu-ses, in Archiv. général de Méd. 1832. T. XXX. p. 332 unb 439. A. Friedlaender, De miasmate et contagio. (Vratisl. 1838.) M. E. Ub. Raumann, Grundzüge ber Contagientehre. (Bonn 1833.) J. Bonomini. De contagiorum praecipua actione in quibusdam organ, eorumque characteribus et discrimine, (Padua 1834.) Billeran, über contagiofe und miasmatifche Unftedung, in Journ. des connaissances med. chirurg. 1835. Decbr. St. Amand, Considérations sur les maladies contagieuses. (Paris 1838.) X. W. Neuber, über die wahre Beschaffenheit der eigent: lichen ober materiellen Contagien, mit besonderer Beziehung auf die eigentlichen ober materiellen Miasmen, in Pfaff's Mittheilungen. 7. Jahrg. 1839. 5. 6. Deft. S. 1-75. Aug. Jos. Fitzner, De actione contagii. (Vratislav. 1839. 36 S.) Beiglein, über Contagiositat im Allgemeinen und die Wege, sie in einzelnen Krantheiten auszumittein. Mebicin. Jahrb. bes ofterreich. Staates, 14. Bb. S. St. S. Scott Alison, An inquiry into the propagation of contagious poisons by the atmosphere; as also into the nature and effects of vitiated air, its forms and surces and other causes of pestilence, with directions for avording the action of contagion and observations some means for promoting public health. (Edinburg. 1839. 219 S.) Start, Alla gemeine Pathologie. S. 359 fg. Benle, Pathologische Unters fuchungen. (Berlin 1840.) Rr. 1. Mubuard, über bie Infection und Contagion, als die Ursachen ber hauptsächlichsten Krantbeiten ber Menschen, in Revue medicale franc. et etrang. 1840. Avril.

welche mehr bynamischer Natur ift, in einen materiellen Stoff umzuwandeln, um fie fo fur fich unschablich gu machen. Bie bie bynamische Beranberung, fo geht auch biefe materielle Umwandlung vorzuglich auf ber Saut vor fich, als ber Grenze bes Drganismus, bis gu welcher berfelbe ben Feind aus bem Innern ju verjagen frebt; es entsteht Exanthembilbung, beren Undeutungen fich bereits im Tophus in ben Petechien finden, wo bie materielle Umwandlung nur unvollfommen erscheint, Die Unftedung allein noch durch die Dunftatmofphare zu Ctande fommt, mahrend bas Eranthem feinen anftedbaren Stoff enthalt. Unmittelbar bieran ichließt fich ber Scharlach. Dit ben Mafern beginnt die Abicheidung eines materiellen Contagiums, welches in ben Menschenblattern fein Marimum erreicht, wo bynamisches wie materielles Contagium gleich. zeitig wirken. Durch bie Ruhpocken wird aber die Un. lage zu Bariola fo modificirt, daß die materielle Ablagerung des Contagiums unwirksam erscheint, und nur noch das bynamische sich geltend macht; die Krankheit mithin in ihrer Entwidelung gebemmt ift, mas noch mehr bei ber Baricelle und bem Friefel ber Fall gu fein fcheint, welche faft nur Embryonen barftellen. Richt immer gelingt bem Organismus bie theilweise ortliche Ablagerung eines materiellen Contagiums auf ber Saut, weil bie Daffe beffelben zu ftart ift, bie Drufen ber Saut tonnen nicht bas pathifche Product eliminiren (in Geftalt von Granthemen), es gelangt nur zu ben außerlich gelegenen Lymph-brufen, was im Unthrar beginnt und in ber Bubonenpeft fein Maximum erreicht. In andern Fallen bagegen entsteht eine wirkliche Berbauung bes Unftedungsftoffes; bie Dunftatmofphare bleibt bie normale und bie innern Muswurfswege (ber Darmfanal), scheiben ben materiellen Stoff ab und bringen ihn nach Außen, wie in ber Ruhr.

Es find dies freilich nur andeutende Rudimente aus dieser gewichtigen, aber immer noch sehr dunklen Lehre; indessen werden sie für unsern Zweck vor der Hand austrichen mussen, da die nähern Untersuchungen der allgemeinen Pathologie anheimfallen und einer besondern Betractung bedürfen. (Vergl. Art. Contagium und Miasma.)

In welchem Berhaltniffe fteht nun bas Con: tagium ju ben Spibemien? Das Contagium an und fur fich fann nie unmittelbare Beranlaffung gur Epis bemie werben, ba alle epidemischen Krankheiten nur burch eine eigenthumliche Umftimmung ber Atmofphare, burch eine ftationare ober intercurrirende Conftitution, als folche bes fteben und auftreten fonnen, es aber nicht benfbar ift, bag ber gange Luftfreis einer großern Lanbftrede inficirt wer: ben fann von einem Contagium, fonft mußte in turget Beit eine gangliche Bernichtung bes Menschengeschlechtes erfolgen. Die Erfahrung weist vielmehr nach, daß die at= mofpharifche Luft bas befte Berftorungsmittel bes Contas giums abgibt; bei einer rein burch Contagion erzeugten Krant's beit, welche nicht auf ben Boben einer Epidemie gepfropft erscheint, lagt fich bie Berbreitung von einem Individuum jum anbern Schritt vor Schritt nachweisen, und ebenbeshalb auch burch Abschließung aufhalten; benn es gebort nothwendig bagu, bag bas angustedenbe Individuum mit bem Unftedung verbreitenben in eine bestimmte Berubrima

trete, ober innerhalb bes baffelbe umgebenben Dunftfreis fes fich langere ober furgere Beit aufhalte; ober bag bas Contagium, fofern es firer Datur ift, an einen beftimm: ten Trager gebunden, mittele Diefes in Die Blutmaffe burch eine von ber Epidermis entblogte Sautstelle oder eine folche, bie große Resorptionsfahigkeit besitht, gelange. Alle ber: gleichen Krankheiten konnen bemnach nur geringe Ausbrei: tung erhalten, Die Dauer ihres Berrichens fann beliebig abgefürgt werben, und bietet fein allgemeines Bilb bar, woburch fich die Krankheit bes Individuums im Großen wiederholt zeigt; vielmehr ift beutlich ein unregelmäßiges, fich ofters wieberholenbes, von anderweitigen Momenten abhangenbes Steigen und Fallen bemerkbar. Dit Unrecht bat man baber alle contagiofen Krankheiten fur epidemi: fcbe gehalten, und baber von fporabifchen Fallen einer epi= bemischen Krankheit gesprochen, welche nur ba vorkommen, wo bie Epidemie eben erft beginnt ober endet, ober bie ftationare Conflitution fo feindlich ift, bag bie intercurris rende fich nicht ausbilden fann, vielmehr abortiv zu Grunde geht, und nur auf einzelne, burch anderweitige Ginfluffe bereits bisponirte, Individuen ihren Ginfluß auszuuben vermag. Unders verhalt es fich freilich, wenn ein einge= fchlepptes Contagium mit einer ihm gunftigen epidemischen Conftitution jufammentrifft; hier wird fich mehr ober meniger ichnell eine Epidemie berausbilden, welche einen bem Contagium entsprechenben Charafter zeigt, und fich gang bann fo verhalt wie eine Epibemie in beren Berlaufe fich ein Contagium bei ben einzelnen Kranfen entwickelt, nur mit bem Unterschiebe, bag bort gleich Unfangs fich nicht nur bas Contagium nachweisen lagt, fonbern auch bie Bosartigfeit beiweitem großer ift, indem bier die Rrant= beit gewissermaßen gleich in ihrer Ufme auftritt; mabrend bort erft nach Berlauf einiger Beit auf ber Bohe ber Epi= bemie, wie auf ber Bobe ber Krantheit bes Individuums bie Entwickelung bes Contagiums beginnt, wobei aber jugleich die Gefahr fur bas Individum im umgefehrten Ber= baltniffe fteht: fie nimmt namlich mit ber Bilbung bes Contagiums ab. Gin folches Contagium im Berlaufe einer Epibemie fann fich nun fast bei allen fieberhaften Rrant: beiten, welche epibemisch auftreten, bilben, wobei jedoch meiftens einige Beit vorher die Spidemie an Intenfitat gu verlieren fcheint, um bann befto beftiger gu werben, mas wol von bem unregelmäßigen Steigen und Fallen ber contagiofen Syndemie unterschieden werben muß. Die con= tagios werdenden Epidemien folgen bann benfelben Befegen, wie biejenigen, welche gleich Unfangs mit einem Conta: gium auftreten, ju beren Wefen bas Contagium burchaus gehort, wie die acuten Erantheme, Mafern, Scharlach, Blattern; ba bei biefen lettern bie Bilbung eines Con: tagiums in firer wie fluchtiger Geftalt ben 3med aus: macht, welchen bie fieberhafte Reaction im Drganismus bei ber Entfernung bes Rrantheitsproductes bat, bas aus bem gangen Drganismus hervorging, welcher eine freilich aur Beit noch nicht nachweisbare Umanberung erlitt, fo wird eben hierdurch die Moglichkeit einer nochmaligen Probucirung beffelben Contagiums, fei es burch Generatio aequivoca ober burch Contact, aufgehoben, b. b. bie fie: berhaften an fich contagiofen Krantheiten befallen bas Inbivibuum nur einmal im Leben. Rur ba, wo nicht ber gange Organismus Theil an ber Reaction und ber Contagiumbitbung nahm, fann ein zweites Befallenwerben ftattfinden, bas aber immer mit geringer Befahr fur bas Indivibuum verbunden ift. Daraus hat man bas zweis malige Befallen von Variola und bas zweimalige Saften ber Baccine ju erflaren. Bei ben erft auf ber Bobe ber Epidemie anftedend werbenben Rrantheiten ift bies an= bers; fie konnen ein und baffelbe Inbivibuum mehr als einmal im Leben befallen. Das Probuct ber Unfredung ift bier auch nicht immer baffelbe, indem nicht alle Rranfen ein wirklich wirksames Contagium entwickeln, vielmehr beobachtet man ftete neben ben contagiofen Fallen eine oft nicht geringe Bahl folder, welche ber reinen Epidemie angeboren, mober bann ber große Zwiefpalt unter ben Urgten entsteht, ob bie Rrantheit anstedent fei ober nicht, wie bies in ber neuesten Beit wieber grell mabrend ber Cholera beraustrat. Go wenig als bie an fich contagiofen Krants heiten aber baffelbe Individuum zweimal befallen, und immer nur in großerer ober geringer Entfernung burch bas Contagium auf andere wirtfam find, niemals bie Utmo-fphare in weitem Umtreife fo mit Unstedungoftoff anful-Ien tonnen, bag jeber, ber fich in ihr befindet, gegen biefelbe reagiren muß, ebenfo wenig fonnen biefe contagio= fen Rrantheiten eine Rrantheitsconstitution entwickeln, Die ihren Ginfluß auf alle übrigen fieberhaften Rrantheiten ausbreitet, b. h. fie fonnen niemals eine Rrantheitsconftitution feten, die alle Rrantheiten bagu bisponirt, ein Contagium zu entwickeln, weshalb auch bie von Suchs ange: nommene miasmatische Constitution auf einem Irrthume beruht.

Außer ben genannten Momenten gibt es noch eine Menge anderer Ginfluffe, welche in ben focialen Berhalt: niffen ber Menschen begrundet find, welche alle aber außer Stanbe find, eine Epidemie zu erzeugen, wenn schon fie bie Unlage fur eine bestimmte epidemische Constitution und bie Bosartigfeit ber wirklichen Rrantheit begunftigen tonnen. Es gebort babin besonders bie Bohnung und Lebensweise, vorzuglich wenn bie lettere ploglich geandert werben muß, was haufig burch Mangel guter Nahrungsmittel in Folge von Krieg, Disernte zc. bedingt ift. Den Ginflug ber gangen Lebensweise fieht man am beutlichften barin, baß bie meiften Epidemien am baufigften und verheerendften unter ben niebern Stanben berrichen, weil bier Unreinlichfeit, armliche Lebensweise, ungefunde Wohnungen, leicht entstehende Muthlofigfeit, wegen mangelhafter Musbilbung bes Berftandes die Individuen vorzugeweise fur die epibemifche Influeng geneigt machen. Wie viel namentlich bie Furcht gur Musbildung ber Spidemien beitragt, bat man zu allen Beiten ") und namentlich auch bei der Cholera auf bas Unzweibeutigfte zu beobachten Gelegenheit ge= habt. Die gebilbeteren Bolfsclaffen und reicheren werben weniger von ben Epidemien ergriffen, baber die Boltsmuth oft fich auf fie richtet und in ihrem Wahne wol felbst ihnen die Berbeifuhrung ber Epidemie gufchreibt. Die

<sup>49)</sup> F. W. Trampton. De affectuum animi potentia in febribus epidemicis, (Edinburg, 1829.)

Nahrungsmittel find vielfach als Urfachen von Epidemien angeflagt worben, indeffen find bie baburch veranlagten Rrantheiten, wie icon fruber erwahnt, feine Gpibemien, fondern Syndemien, benen man willfurlich Schranfen fegen fann, mas bei feiner Spibemie ber Sall ift. Der Brrthum ift baber gefommen, bag nicht felten Dis: ernten zc. mit epidemifchen Constitutionen zusammenfielen; ba fie mit ihnen gleichen Grund und Urfprung hatten, und man nun bem Genuß ichlechter Rahrungsmittel als ju= nachft liegendem, fichtbarem Moment, bas zuschrieb, was ber außer burch ibre Wirfungen weniger finnlich mabr= nehmbaren epibemischen Constitution angehorte. Go mar bies befonders in ben 70ziger Jahren bes vorigen Jahr= bunderts der Fall, wo die Faulfieber zwar burch die schlech= ten Rahrungsmittel und ben Mangel bogartigere Ausgange in den schlecht und unzwedmäßig genahrten Kranfen nahmen, aber ihr nachfter Grund in ber Constitution lag, wahrend allerdings ber Genug bes Mutterforns bie Rriebelfrantheit erzeugte, welche aber feine Epidemie, sondern eine Syndemie war. Im J. 1816 und 1817 waren gang ahnliche Berhaltniffe vorhanden, aber es fehlte die gun= stige Constitution, und fo fam es gu feinen Faulfiebern, welche in andern Sahren wiederum herrschten, wo schones Wetter und reichliche Ernten fattfanden. Go brach nach Parfer (Antiq. britannicae p. 360) ber ichwarze Tob im Guben von England gegen Weihnachten aus, zu einer Zeit, wo Nahrungsmittel in größter Fulle vorhanden waren. Thuanus und Riverius bemerten, daß beim Musbruche ber Epidemie im 3. 1580 in Franfreich Die Ernte febr ergiebig und bie Luft rein war, und 1665 mar in England beim Musbruch ber Peft in London ber Sommer burch eine fehr maßige Temperatur, schones Wetter und große Fruchtbarkeit ausgezeichnet. (Bebfter I. G. 323.) Go fonnen wir als Resultat ber gangen atiologischen Un= tersuchung nichts anderes aufstellen, als bag bie meiften ber befannten und besprochenen Ginfluffe fur fich allein nur im Stanbe find, eine burch eine eigenthumliche, in ihrer Genefis immer noch buntle Luftbeschaffenbeit bebingte, epibemifche Conftitution gur wirklichen Epibemie ober epidemischen Rrantheit zu erheben, ohne baß es fur jest moglich ift, auch immer bas Bie naber anzugeben.

Eintheilung der epidemischen Krankheisten 1809. Wenn es sich darum handelt, zu bestimmen, welche Krankheiten epidemisch auftreten, so ist die Frage vielleicht einsach dadurch zu beantworten, daß man sagt, alle acuten, denn in der That gibt es schwerlich eine solche, die nicht einmal von irgend Semand als epidemisch sollte besobachtet worden sein, will man doch selbst eine nicht geringe Anzahl chronischer Krankheiten epidemisch austreten gesehen haben. Indessen wurde schon früher erwähnt, daß die Arzte bisher den Begriff der Epidemie zu undesstimmt gesaßt, und namentlich nicht unterschieden hatten zwischen epidemischer Krankheit und einer unter epidemis

fchem Ginflug ftebenben, fobag man felbft Luftfeuche, Mus: fat und Gicht epidemisch gesehen haben will. Ungeachtet nun zwar jest bie Begriffe festgestellt find, so ift es boch bei bem jesigen Stanbe ber Dinge nicht moglich, bie ein: gelnen Krantheiten bem Begriffe gemaß unter jene gwei Abtheilungen auf eine ausreichenbe Weise gu fondern und zu vertheilen, ba uns noch eine vollstandige Geschichte ber Epidemien, welche bagu unerläßlich ift, fehlt. Alle fru: bern Berfuche ber Urt muffen beshalb an und fur fic icon mehr als mangelhaft fein, wie bies ihre nabere Betrachtung febr balb auch nachweift. Schon febr frub unterschied man anstedende und nicht anstedende ober reine Epidemien; welche Krankheiten aber ber einen ober andern Abtheilung gutommen muffen, baruber hat man fich nie einigen konnen, ba Contagioniften und Unticontagioniffen fich beständig fchroff entgegenstehen, ohne ju bebenfen, baß in bem allgemeinen Spfteme ber Rrantheiten bie an: ftedenden und nicht anftedenben Krantheiten fo wenig als bie epibemischen eine befonbere Claffe bilben fonnen, und bag bie meiften epidemischen Rrantheiten ohne Biberrebe in ihrem Berlaufe ein Contagium entwickeln tonnen, wie auch die meiften contagiofen Krantheiten fpontan als Epibemien aufzutreten vermögen. Danam versuchte querft eine vollstandige Übersicht nach fechs Claffen zu geben, welche aber alle bie gerugten Mangel befigt; fie befteht in Folgendem:

I. Classe. Epidemies propres: Fièvre catarrhale, Fièvre muqueuse, Croup, Ptyalisme, Cardialgie, Boulimie, Ictère, Coliques et Diarrhoes, Anasarque, Ménorrhagie, Fureur utérine, Leucorrhée, Fièvre puerpérale, Céphalalgie, Glossite, Cardite, Fièvre gastrique, Fièvre lente nerveuse, Fièvre perminant de la constant de la co

cieuse, Goutte arthritique.

II. Claffe. Epidemico - contagieuses: Oreillons, Ophthalmie, Angines, Coqueluche, Peripneumonie, Miliaire, Dysenterie, Erysipèle, Feu sacre, Scorbut, Tabès, Fièvre maligne, Suette.

III. Claffe. Contagieuses: Peste, Fièvre jaune, Fièvre typhode, Sudor anglicus, Charbon maligne. Gangrène, Lepra, Aphthes, Hydrophobie, Gonor-

rhée, Vaccine, Mentagra.

IV. Casse. Indéterminées: Aliénation mentale, Apoplexie, Mort subite, Léthargie, Incube, Avortement, Colique du Poitou, Colique de Madrid, Epilepsie, Tétanos, Raphanie, Hoquet (Singultus), Héméralopie, Goître, Endurcissement du tissu cellulaire, Pemphigus.

V. Classe. Particulières et inconnues: le Waren, Tremblement de Tubingen, Tumeurs inconnues. Le Tara de Sibérie, Cheilolace, mal d'Ulm, Fegarite ou Rose, Radesyge, Sibbens, Scherlievo.

VI. Claffe. Epizootie: Typhus, Inflammation, An-

gine, Peripneumonie, Charbon, Eruptives etc. Fodere nahm bie Utiologie jur Grundlage feiner Eintheilung, welche ebenfalls bie Krankheiten unter feche Drbnungen bringt:

I. Dron. Krantheiten burch Speifen und Getrante erregt: Febris gastrica simplex, vermi-

<sup>50)</sup> El. Büchner, De differentiis morborum, quae constitutioni epidemicae debentur. (Halae 1768, 4.) Joh. Theod. Sacnger, Classificatio morborum epidemicorum secundum causas efficientes. (Gotting. 1834, SO ♥.)

nosa, Raphania, Ergotismus, Diarrhoea, Dysenteria, Scorbutus.

II. Orbn. Krankheiten miasmatischen Ur: fprungs: Intermittens, Febres subintrantes et insi-

diosae, Febres remittentes.

III. Ordn. Arantheiten atmosphärischen Urssprungs: Inflammationes, Febres biliosae, Cholera, Colica, Febris catarrhalis simplex, Febris mucosa, pituitosa, mesenterica, Rheumatismus, Phthisis catarrhalis, Influenza, Croup.

IV. Orbn. Kranfheiten burch verunreinigte Luft erregt: Ophthalmia, Angina gangraenosa, Pleuritis, Pneumonia notha, Suette und Miliaria, Fe-

bris puerperalis, Erysipelas.

V. Ordn. Krantheiten burch Infection ers regt: Febris putrida, Febris flava, Febris petechialis, Pustula maligna, Gangraena nosocomialis.

VI. Ordn. Krantheiten burch Contagion er= regt: Typhus, Pestis, Febris flava, Variola, Ru-

beola, Scarlatina, Syphilis.

Canger nimmt nur brei Claffen, miasmatifch : epi= bemische, contagios = epidemische und miasmatisch=contagios= epidemische Krankheiten an. Much Lorinfer (Peft bes Drients G. 205) theilt bie epibemifchen Krantheiten in brei Claffen: I. Epibemien ber vegetativen Sphare, burch Erbe und Baffer herbeigeführt: Sumpf : und Bechfelfieber, Ruhr, gelbes Fieber, Cholera. II. Epidemien ber irritabeln Sphare, burch Luft und Feuer hervorges bracht: Influenza, Reuchhuften, Mafern, Scharlach, Poden. III. Epidemien aus beiben gemifcht: orientalifche Peft, Typhus, Rinderpeft. - Endlich hat auch neuerdings Benle (pathologische Untersuchungen G. 3) eine Gintheilung in brei Gruppen versucht, welche gang mit ber nicht naber ausgeführten von Ganger übereinkommt. I. Diasmatis fche Epidemien: Bechfelfieber. II. Diasmatifch = contagiofe Epidemien: Poden, Mafern, Rothein, Schrlach, Epphus, Influenza, Ruhr, Cholera, Pest, Puerperalsieber, Agyptische Augenentzundung, Ophthalmia neonatorum, Hospitalbrand; von den Epizootien: Rinderpest, Schaspocken, Milzbrand, Zungenkrebs. III. Rein contagiose Epidemien: Spphilis, Kräge und andere chronifche Grantheme, Rot, Burm, Rlauenfeuche, Sydrophobie. 218 Ubergangsformen ber zweiten und brit: ten Gruppe werden von ihm bie remittirenden Fieber, Febris gastrica, catarrhalis und rheumatica betrach: tet. Inbeffen, fügt er felbft bingu, fommt es gum Bebufe eines allgemeinen Suftems nicht auf bie größte Boll= flanbigfeit, und auch nicht barauf an, baß Eigenschaften, bie an ben Reprafentanten ber Gruppe feftgeftellt find, auch bei jeber Species nachgewiesen maren.

Berlauf ber Epidemie. Über ben Berlauf ber Epidemien im Allgemeinen laßt fich nur wenig angeben; indessen steht foviel fest, daß berselbe stets eine gewisse Regelmäßigkeit zeigt, welche freilich im Einzelnen mannichsacher Modificationen fähig ist. Es wurde bereits bei der Feststellung des Begriffs der Epidemie angegeben, daß sie, wie die Krankheit im Individuum, bestimmte Stadien der Vorboten, der Alme und der Ausgange darbiete, und

amar fowol, wenn fie fich auf einzelne Orte beschrantt, als auch auf gange Gegenden und gander, ober felbit Belt= theile ausbehnt, in welchem lettern Falle bann oft biefer regelmäßige Stadienverlauf boppelt beobachtet wird, einmal an ben einzelnen Orten, und fobann im großen Gangen in fammtlichen ganbern; überall fieht man fie in Bejug auf Bahl ber Befallenen und Intensitat gering beginnen, junehmen bis gur Sobe und bann wieber abnehmen. Aber nicht blos biefer außere Berlauf, auch ber innere bes Krantheitsproceffes felbft zeigt biefe Stabien, im Großen wie im Rleinen. Beim Beginn bemerten wir nur bas Auftreten einzelner charafteriftischer Symptome an fammtlichen Kranken, die fich im Berlaufe immer mehr vereinigen, fobaß fich bie Krankheit gemiffermagen erft gu= fammenfest, bis fie in ihrer vollen Musbilbung auftritt, worauf fie wieder rudwarts fchreitet und wieder in ihre einzelnen Sauptsymptome zerfallt, wofür die Influenza als bie reinfte Epidemie bas intereffantefte und beutlichfte Beispiel abgibt; fur ben fleineren Raum find es bie Bech= felfieber. Gie haben als Borboten Ropfichmers, gaftrifche Affection, Eragheit, Bieben in den Gliebern ic.; hierauf folgt das Stadium bes Frostes, bann bas ber Sige und endlich bas ber Rrife burch ben Schweiß. Entwidelt fich nun eine Wechfelfieberepibemie, fo bemerten wir Unfangs eine großere ober geringere Ungahl von Kranten, welche nur über bie genannten Borboten bes Bechfelfiebers fla= gen, die gleich Anfangs nicht einmal einen beutlichen Inpus zeigen, welcher fich meiftens erft im Berlaufe ber Krantheit entwickelt und beutlicher herausbilbet. Rur ber geubte Praftifer wird hier im Stande fein, bas richtige Berhaltniß zu erkennen, und noch ehe fich die Intermit-tens beutlicher barthut, fie als folche auffassen und beilen. Der minder geubte und leider ber großere Theil hat oft bavon feine Uhnung, und versucht ein Mittel nach bem anbern, bis entweder die Natur Mittel und Krantheit betampft, ober bie Rrankheit felbst ben Laien erkennbar fich barftellt. Rachbem nun einige Beit Kranke mit bergleis chen Borboten beobachtet worden find, werben biefe ober andere in großerer Menge von beutlich ausgepragter In= termittens befallen, die bald wenigstens bei einer großen Anzahl daran Leidender sich auf ihrer Hohe befindlich darthut; es wird bei ihnen namlich, je nachdem es Früh-lings oder Gerbstepidemie ist, Frost oder Higestadium vorherrichend fart und lange bauernd; bies ift als bie Ufme ber Epibemie zu betrachten. Run geht es abwarts, wie bei ber Krantheit im Individuum, und es zeigt fich bei manchen Kranten faft ohne bemertbaren Froft, gelinde Site und ftarter Schweiß in ber Berbftepibemie, Ropfichmers Sige und Diarrhoe in ber Fruhlingsepidemie, die balb fogar ihr Typisches einbugen und ebenfo leicht, wie bie Borbotenfalle verkannt werben. Abnlich ift es bei ber Peft; Unfangs erfolgen einige plogliche Tobesfälle, wobei bie Leichen fchnell in Bermefung übergeben, bann erscheinen typhofe Fieber, Petechialtyphus, ju bem fich bann Bubonen gefellen; hierauf geht es wieder abwarts und ju= lett finden wir meiftens nur fieberlofe Bubonen ohne Ge= fahr fur ben Kranken bie gange Uffection ausmachen. Die meiften Urgte Scheinen bies Berhaltniß gar nicht gu ten-

M. Encoel b. BB. u. R. Erfte Section, XXXV.

oft fleinem ganberftriche burch geringe 3mifchenraume ge-

nen, baber früher wie auch noch jest ber gewaltige Streit ju Unfange ber Pestepidemie, ob die Pest vorhanden fei ober nicht. Bas Sippotrates (De diaeta. Lib. I. p. 629. ed. K.) von ben Rrantheiten im Allgemeinen fagte, bas gilt von ben epidemischen insbesonbere. Die "Rrantheiten befallen bie Menfchen nicht ploglich, fondern im Rleinen unbemertt entftebend erfcheinen fie als ausgebilbetes Gange." Go wenig wie nun in ben einzelnen Inbividuen bie Rrantbeit immer ihren Berlauf bis zu Enbe macht, fo wenig findet bies auch bei ben Spibemien ftatt, und gar nicht felten bleibt es bei ben Borboten ober einzelnen charafte= riftischen Symptomen, ohne bag die Ufme, die vollige Musbilbung, erscheint; vielmehr geht bie Epidemie abortiv gu Grunde. Saufig fellt fie fich bann als Leiben eines ein= geinen Organes bar, 3. B. anftatt Scharlach ericheinen Anginen, anftatt Dafern Suften ober fatarrhalifche Mu= genentzundungen, anftatt Tophus tophofe Pneumonie ober Angina gangraenosa; auch bie fogenannten eranthemas tifchen Fieber ohne Erantheme gehoren hierher. Saufig bat bies feinen Grund barin, bag zwei epidemifche Confitutionen um bie Berrichaft tampfen, und fo fich gegen= feitig an ber Musbilbung hinbern. Bie einflugreich bie Sahreszeiten, verschiedene intercurrirende Bitterungsverhalt: niffe, Lebensweise zc. auf ben Berlauf und bie Musbreis tung ber Epidemien find, murbe fcon oben bei biefen ein= gelnen Momenten angegeben.

Berbreitung der Epibemien in?. Die Ausdehnung, welche die Epidemien im Raume gewinnen, ist sehr verschieden nach den einzelnen Epidemien. Zunächst hängt sie davon ab, welche Ausbreitung die sie erzeugende Constitution gewinnen kann, worüber wir dis sehr noch wenig wissen; indessen ist soviel gewiß, daß die klimatischen Berhältnisse darauf den größten Einsluß ausüben. Die Pandemien, der schwarze Tod, die Cholera, die Insluenza zeigen gar keine Neigung, sich durch den Raum nach den Breitengraden beschränken zu lassen, sie haben ihre Reise durch alle Welttheile gemacht; andere sind deutlich auf dessimmte Käume beschränkt, so das gelbe Fieder auf Amerika, die Pest auf Ägypten, Kleinassen und das sudösstliche Europa, welche im letztern weniger autochthon auftritt, vielmehr häusig, und sur das übrige Europa sicher nur durch übertragung des Contagiums während einer günstigen Constitution eingeführt wird, weshald man auch stebende, wandernde und importirte Epidemien unterschieden hat. Im Allgemeinen wissen wir, wie auch früher schon erwähnt ward, daß im Süden, besonders an den Wendereisen, nicht nur der Herd der meisten Epidemien sich sindet, sondern, daß sie auch dort die größte Intensität und Ausdehnung gewinnen. Dasür ist aber auch dier die Mannichsaltigkeit der Epidemien geringer, welche in den gemäßigten Zonen so bedeutend ist, daß in

trennt oft gleichzeitig mehre, felbit fogar generisch = verschies bene, Epidemien beobachtet werben. Mit biefer Ausbeh-nung über bie Flache halt die über bie Individuen gleis den Schritt, benn in ben heißen Bonen wird bie größte Bahl ber Bewohner ergriffen. Daher auch die Spidemien hier fo morderisch find, bag ber Europaer fich bavon faum einen Begriff machen fann, weshalb auch viele Urgte in ben Brrthum verfallen find, bag ber Mangel an einer gus . ten Gefundheitspolizei allein die Could ber großen Musbehnung und Mortalitat ber Epidemien und namentlich ber Peft trage. Bum Theil liegt ber Grund ber großen Berbreitung ber epibemifchen Krantheit mit barin, bag, je mehr man fich bem Guben nabert, befto leichter fommt es bei ben fieberhaften Krankheiten sowol als bei ben nicht fieberhaften (g. 28. Phthifis) gur Contagienbilbung und zwar halt bie Fluchtigfeit ber Contagien bamit gleichen Schritt, mas gludlicher Beife aber auf Roften ber Intenfitat geschieht, welche im umgefehrten Berhaltniffe ftebt. Bei ben ichon an fich fluchtigen Contagien fommt es felbft babin, bag man gar nicht einmal mehr bie Ginwirfung bes Contagiums beobachten fann, und fomit fein Borbans benfein, wiewol vielleicht mit Unrecht, gang bezweifelt, und Krantheiten, bie in ber gemäßigten Bone beutlich contagios find, fur in ber beigen Bone in Geftalt von reis nen Epidemien vorfommend balt. Um beutlichften wird biefer verfluchtigenbe Ginflug ber beißen Bonen und ubers haupt bes Gubens bei ben firen Contagien, wie bie Sunds wuth und die Luftfeuche, die ohne allen Zweifel bort fcon in einem gewiffen Grabe per distans anfteden, mas felbft bon ben fecundaren Sautformen ber Luftfeuche gilt, mabrend fie baburch aber auch gleichzeitig offenbar an Inten: fitat verlieren. - Die Schnelligfeit, womit bie Bers breitung geschieht, ift bei ben verschiebenen epidemifchen Krantheiten verschieden, am auffallenoften aber bei ber Influenza. Im Auguft 1780 3. B. herrichte fie gu Canton, 1781 in Negapatam, im Juni 1782 erreichte fie England; ben Weg von Petersburg bis nach Nordamerifa machte fie in acht Monaten, und bie 96 teutsche Meilen betragenbe Strede von Ronigsberg nach Berlin in vier Tagen. 3m 3. 1831 berrichte eine Influenza im April in Dabure und im öftlichen Theil von Java; nach Singapura fam fie gegen Mitte Juni, nach Malacca gegen Ende Juni, nach Pulo Pinang am 15. Juli. Die Cholera verbreitete sich Anfangs fehr langfam, und brauchte neun Jabre von Bombai bis Moskau (1821—1830), von Moskau bis Paris (vom 28. Sept. 1830 bis 29. Marz 1832) und felbft bis Umerifa anderthalb Sabre. Bas bie Rid: tung anlangt, welche wenigstens bie Panbemien nehmen, fo bemertte ichon Plinius (Hist. nat. VII. c. 51): A meridianis partibus ad occasum solis pestilentiam semper ire, nec fere unquam aliter, was mit bem allge meinen Bang ber Musbilbung bes Lebens und ber Gul tur in genauem Busammenhange ftebt 52) und bie Erfah

<sup>51)</sup> C. A. Eichelberg, De causis phaenomenorum, quae observantur in progressione morborum epidemicorum lente progredientium. (Nymag. 1776.) Gebler, Diss. s. migrationem celebriorum morborum contagiosorum. (Gotting. 1780. 4.) T. Fr. A. Treuner, Diss. s. morborum migrationes, (Jenae 1783. 4.) Reuß, Bergleichende Blide auf ben Gang epidemifcher Krantbetzen, in Sufeland's Zourn. 1824. 58, Bb. S. St. S. 43-89.

<sup>52) 3.</sup> B. Friedrich, über ben Gang bes Lebens von Dien nach Beften, in beffen Angletten gur Natur und Seilfunde (Burgburg 1831, 4.)

rung aller Beiten nachgewiesen bat, wie erft neuerbings auch die Cholera gelehrt hat, welche nach Pechner (Bemerfungen über Die Cholera. [Tyrnau 1832.] G. 5), wenn fein ftebenbes Baffer in ber Rabe war und ber Drt eine gang gleiche Lage hatte (benn fonft ergriff fie bie niedrig gelegenen Orte querft), immer bie Offfeite gu ih= rem Gintritt in einem Drte mablte, fowie auch bei jedem Oftwinde fich die Kranken vermehrten. Aber diefelbe Krankbeit zeigte auch, bag es Musnahmen von ber Regel gebe, benn fie fehrte 1836 burch bas fubliche Teutschland über Bien, Ungarn, Polen, 1837 über Umerifa, Stalien ic., alfo in entgegengefetter Richtung, wieder gurud; abnlich verbreitete fich auch ber Sudor anglicus im 3. 1529 von Nordwesten nach Subosten, und schon im Alterthum machte man eine folche Beobachtung 33). Woburch ber Bug ber Epidemien felbst vermittelt wird, wiffen wir nicht genau, wenn ichon es burch eine Menge Thatfachen mabr= icheinlich wird, bag Binbe, geognoftifche Berhaltniffe, Lauf ber Gemaffer, Sandelsftragen, einen nicht unbebeus tenden Untheil baran haben. - Belchen Ginfluß bie Er= hebung ber Drter uber bie Deeresflache auf bie Berbreitung ber Epidemien habe, ift noch fehr wenig befannt. Das gelbe Fieber verfteigt fich nicht über 3000 Fuß, ber Petechialtyphus über 2- 3000 Fuß, die Deft nicht viel uber 4000 Fuß; Die Cholera muthet bei 4000 Fuß noch in voller Starte und erft bei 9000 Fuß ift man bor ihr ficher. Schubler's Beobachtungen bei ber ga= ftrifch rheumatischen Rubr (Bernhardi, Spitaltophus I. S. 159), welche im Mai 1811 im Burtembergifchen ausbrach, ergaben, daß die Krankheit vorzuglich in ben Gegenden zwischen 300 - 900 Fuß über ber Meeresflache herrichte; in den hoher gelegenen von 1000 - 2500 Fuß fam fie felten vor. In Stuttgart, 740 Fuß, gablte man 1200 Ruhrfrante; in Carlsruhe, 360 Fuß, war bie Rrant-beit noch ausgebreiteter; in Tubingen, 990 Fuß, zeigten fich nur wenig Falle, und in Gigmaringen, 1751 Fuß,

wurde man bavon gar nichts gewahr. Dauer ber Epibemien. Schon ber allges meine Charafter ber Epidemien, daß fie bestimmte Sta: bien burchlaufen, lagt auf eine bestimmte Dauer, auf eis nen bestimmten Beitraum, innerhalb beffen fie ihren Ber: lauf beenbet haben, ichliegen, welcher, unabhangig von anberweitigen Ginfluffen, rein in ber fie begrundenden epi= bemifchen Constitution begrundet ift. Schon bie alten Ugypter hatten eine folche Beobachtung in Bezug auf bie Deft gemacht. (Agathias, Histor. p. 107. ed. Venet.) Plinius (Histor, natur. VII, 51, nec ut ternos excedat menses) begrengte biefen Beitraum, mahrscheinlich nur in Bezug auf Stalien, auf brei Monat, mabrend Chenot offenbar nur nach einseitiger Beobachtung bie gewöhnliche Dauer ber Deft auf 16 Monat festfest, Alpinus bagegen, und nach ihm fast alle Beobachter feben bie Dauer ber Deft

in Ugupten auf gehn Monat fest, indem fie im Geptember beginne und im Juni, wenn bie Conne in bas Beichen bes Krebfes tritt, ganglich ertofche. Inbeffen ift bierbei zu berücksichtigen, bag bie Peft bier mehr ben Charaf= ter einer Endemie als Spidemie hat, benn fie bort eigent= lich nie gang auf und macht nur mehr ober weniger bebeutende Eracerbationen und Remiffionen. Dagegen fcwans fen bie Angaben über bie Dauer in anbern ganbern gwis fchen brei und fechs Monaten. Die Dauer ber Influenza, 1782, war feche Tage, worauf feine neuen Erfrankungen mehr vorkamen; viel langer war fie in ber neuern Beit, auch bie von Billis 1668 beobachtete, hielt einen Monat an; ber fchwarze Tob hatte überall eine Dauer von funf Monaten. Muf bestimmte Gefete lagt fich bies jeboch bei unfern bermaligen Renntniffen nicht gurudführen. Doch hat man feit Sybenham fast allgemein angenommen, bag bie Intensität bes Krankbeitsprocesses im Individuum au Unfange ber Epibemie ziemlich ficher auf bie Dauer ber= felben fchliegen laffe, indem die Epidemie um fo furgere Beit anhalten werde, je heftiger bie Krankheit verlaufe, und umgekehrt. Antrechau zu Toulon und Diemerbroet zu Mymwegen beobachteten, baß die Deft mit ber Entfernung bon ihrem Musgangspunft Die Beit ihrer Dauer verlangere, indem fie in den querft befallenen Orten fruber aufhorte als in ben fpater heimgesuchten. Gleiches beobachtete man bei bem gelben Fieber in Spanien im 3. 1804. Da wo bie Epidemie fich unmittelbar aus ber ftationaren Conftitution entwidelte, biefe fich zu jener herausbilbete, pflegt die Dauer meiftens langer ju fein, als wenn fie aus eis ner intercurrirenben Conftitution entftanb, wo fie oft ebenfo ploblich verschwindet, als fie entstand, wie 3. B. die Influenza. In dem erftern Falle pflegt die stationare Constitution selbst baburch zu erloschen und einer andern Plat gu machen, fo bie afthenisch = nervofe 1810 burch bie all= gemein verbreiteten Bechfelfieber, welche auch 1826 menigftens für bas norbliche Teutschland wieder ben Uber: gang bes fthenischen Benius in ben afthenischen vermit= telten. Biele Epidemien horen baburch auf, baß fie von einer andern verdrangt werden, fo bie Peft burch bie Blattern, weshalb lettere in Conftantinopel auch mit einer gewiffen Freude begrugt werben; auch ber Reuchhuften wird burch die Blattern verbrangt. Dft bort die Epidemie auf, weil es an Individuen fehlt, Die bisponirt find, die fie erzeugende Conflitution ift aber noch nicht erlofchen; tommen nun neue Individuen bingu, fo werben biefe ergriffen und bie Rrantheit beginnt icheinbar von Neuem, hatte aber blos eine Intermiffion gemacht, und eracerbirte mithin jest, um ihren Berlauf wirklich ju beenben; baber bie Ers fceinung, bag Denichen, die ben Drt ber Epidemie verließen, um ihr gu entgeben, bei ihrer Rudfehr, wo fcon Miemand mehr erfrankt war, bennoch nachträglich bavon ergriffen wurden, benen bann noch andere Rrantheitsfalle folgen, ba mabrend ber Beit die fortherrichende Conftitus tion fich noch einige Disponirte verschafft hatte; fo war bies bei ber Epibemie bes gelben' Fiebers in Cabig ber Fall. Die contagiofen Epibemien bauern ftets nur fo lange, als fich anstedbare Individuen vorfinden. Dies fieht man am beutlichften bei ben Blattern, welche aufhoren, wenn

<sup>53)</sup> Plinius, H. N. VII, 37: Hippocratis medicina, qui venientem ab Illyriis pestilentiam praedixit. Soranus, Vita Hippocrat. III. p. 852, ed. K.: ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Ἰλλυριῶν καὶ Παιόνων βαρβάρων γῆν λοιμοῦ κατασκήψαντος — συλλογισάμενος δὲ τὴν νόσον ἔπὶ τὴν Ἰπτικὴν ἥξειν κ. τ. λ.

es feine nicht Baccinirten mehr gibt. Dft fchemen allerbings auch außere Ginfluffe bas Mufboren einer Epibemie herbeiguführen. 21s noch bie Peft Europa verheerte, nahm fie gewohnlich im Binter ihren Abschied, wenn fie im Commer entstanden war, und empfahl fich bagegen im Sommer, wenn fie ber Binter erzeugt hatte. Große Sige mabrent ber Sundstage hat nicht felten eine Epibemie getilgt; in Benber gefchah bies fogar mabrend einer Belagerung. Bu Smorna entfteht die Peft im Unfange bes Commers, bauert aber nie uber ben 10. Mug. binaus, wiewol fie bei abnehmender Barme wieber von Reuem fich zeigt. In ben afrifanischen Gegenben, mo ber Bar: mattan weht, sollen sogleich alle Epibemien, und befon-bers bie Pocken verschwinden, wenn bieser sich erhebt. Biele Seuchen binden sich jedoch burchaus an keine Jahreszeit und Bitterung binfichtlich ihres Mufhorens, und verschwinden ploglich mit der Constitution, ohne bag man einen sinnlich wahrnehmbaren Grund kennt, so ber 1713 in Solland graffirende Tophus, ungeachtet bie schwedischen Solbaten, welche zu bieser Zeit bahin kamen, sich ber Kleiber und Betten ber an ber Seuche Berftorbenen be-bienten; Uhnliches hat man ofters bei ber Peft beobach-tet. Überhaupt konnen Jahreszeit und Witterung nur auf bie aus ben beißen Klimaten in bie gemäßigte Bone im-portirten Spibemien einen Ginfluß ausüben, wenn bie en-bemischen Ginfluffe ber Epibemie ungunftig find. Dft bort die Epidemie nicht auf, sondern andert nur die Form; so geht Bubonenpest in Petechialfieber, Masern in Lungenstatarrh, Brustgrippe in Bauchgrippe über. Zuweilen verwandelt sich auch die Epidemie in eine Endemie, wie Sudor anglicus in die Suette miliaire in ber Picardie, wie wir ja auch umgekehrt Enbemien fich zu Epidemien entwideln feben. Dft macht eine Epibemie beutliche In: termiffionen von mehren Monaten und tritt bann wieber als Recibiv ober Exacerbation auf, woraus man einen jabrlichen Cyflus gebildet hat, wenn ihr Gintfitt in bie: felbe Beit fallt. Go machte Cybenham (Sect. II. c. 2) bie Bemerfung, bag nach einer Peftepibemie ftets in ben junachft folgenden Jahren ju berfelben Beit, um welche bas erfte Dal bie Deft überhand genommen hatte, pefti= lentialische Fieber bemerkt murben, mas 2-3 Sahre bin= ter einander geschah; Die Podenepidemien, Die er beobachtete, wieberholten fich in ben folgenben Sahren ftets um Diefelbe Beit, bis fie endlich verschwanden; baffelbe fand burham beftatigt; in ben Sahren 1728, 1729 und 1730 wurben bie Blattern im Juli, in ben Jahren 1747, 1748, 1749 im October epidemifch; baffelbe mar mit bem typhofen Ra= tarrhalfieber 1744 und 1745 ber Fall, welches jedesmal im December ju Plymouth ausbrach. Ubnliches beobach= tete man 1721 und 1770 in ber Peft, und 1803 und 1804 beim gelben Fieber in Malaga. Wie fcon oben bemerft, hangen biefe Erfcheinungen bamit gufammen, baß bie epidemische Conftitution mit ber ftationaren gusammens fallt, ober bie Epibemie fich gradezu aus ber lettern ent: widelte. - Muger biefen jahrlichen Intermiffionen hat man nun ichon langft auf bie großern Intervallen, welche gwifden bem Muftreten ber einzelnen Spibemien fattfinden, fein Mugenmert gerichtet, um barin eine gemiffe Befeg:

mäßigfeit in ber Wiederfehr ju finden, bie man auch burch Bablen ausgebruckt bat und fo einen enflischen Lauf ber Epidemien im Großen angenommen. Prosper Mipin 3) behauptete, bag bie Deft in Mappten aller fieben Jahre wiebertebre; in Aleppo ericheint fie nach Ruffel 55) aller gebn, in Conftantinopel aller neun Jahre mit verftartter Gewalt, was auch Bolnen annahm, welcher aber fur Agopten funf Sahre und fur Gyrien 25 Jahre angab; fur Die Peft gu London bestimmte Gybenham 40 Sahre, mahrent Lorinfer (Die Peft im Drient. G. 247) jeden coftifchen Ber: lauf ju leugnen geneigt ift. Fur bas gelbe Fieber in St. Domingo gab Desportes nach Gilbert 16) bie Umlaufszeit auf 14-15 Jahre an, und auch Mer. von Sumboldt ") versichert, bas gelbe Fieber habe felbst auf bem festen Lanbe vom sublichen Umerika, wo es beinahe endemisch ift, feine bestimmten Intervallen, in welchen es epidemifc werbe. Derfelbe gibt auch fur bas epidemische Bortom men ber Blattern im fublichen Umerifa eine Bwifchengeit von 17 bis 18 Jahren an. Rach Gmelin 58) tommen bie Blattern im nordlichen Perfien nur alle 6-10 Jahre vor, und zwar meistens nachbem einige Tage zuvor ber arabische Subwind geweht hat. Thom. Bartholin (Epist. medic. cent. III. ep. 90) erzählt, er habe von Etudiren-ben aus Island gehört, daß die Blattern daselbst nur al-ler 20 Jahre epidemisch herrschen. In Teutschland kehr-ten die Blattern, ehe die Bactine allgemein eingesührt ward, gewöhnlich aller sieben Jahre zurück. Für die In-fluenza bestimmte Most die Umlaufszeit auf 20 Jahre, mabrent fie Schnurrer auf 80 Jahre gefett miffen wollte. Uhnlichen Ginfluß, wie die Baccine auf Die Blattern, mos gen auch andere Momente auf die Wiederfehr ber einzels nen Epidemien ausgeubt haben, namentlich hat gewiß bas Aufgeben ber Abgeschloffenheit und bas baburch bebingte Berfchwinden bes nationalen und Stammcharafters, bas befonders in der neuern Beit immer augenfälliger wird, nicht geringen Untheil baran; jeboch ift bamit noch nicht erwiesen, bag bie frubern Beobachtungen und Ungaben überall richtig waren, jumal ba fie nur felten in unun. terbrochener Beitfolge gemacht wurden. Inbeffen ift es allerdings auch moglich, bag auch in biefem coflifden Berlauf ein gefehmäßiges Schwanten, ein Daber = ober Fem ruden ber Beitabichnitte ber Bieberfebr fattfinbet, mor: auf auch ichon Riefer (Suftem I. S. 690) aufmertfam machte. Geit ber Grundung Roms bis jur Regierung bes Raifers Augustus, in 732 Jahren, gablte man in Gus ropa 33 große Peftepibemien; bie mittlere coflifche Babl ber Bieberfehr mar alfo 22 Jahre. Bon ber Geburt Chrifti bis 1680 erfcbienen 97 Peftepibemien ; jeber Cyflus hielt alfo 181/2 Sahre. 3m 14. Jahrh. erschienen 14 Deftepidemien und in Bwifchenraumen von 6-7 Jahren;

<sup>54)</sup> Medicina Aegyptiorum, (Lugd, Bat. 1719.) lib, I. c 15
55) Nachricht von dem Zustande der Arzneigelahrtheit zu Aeppound insbesondere von der Pest. übers. von I. Fr. Smetin. (Södtingen 1798.) S. 185. 56) Medicinische Geschichte der französchen Armee auf St. Domingo im I. 1803. Aus dem Franz. von
Dr. Aronson. (Berlin 1806.) S. 193. 57) Essay politique
sur le royaume de la nouvelle Espague, Livr. I. p. 66. 58)
Reise durch Ausland. (Petersburg 1774. 4.) 3. Ah. S. 346.

im 15. und 16. Jahrh. wieder feltener, in Intervallen von 16 Jahren, sodaß die Pest im 14. Jahrh. ihre größte Ausdehnung erreicht zu haben scheint. Pilgram 18), welcher sich vielsach mit derartigen Untersuchungen abgegeben und sie auf bestimmte Zahlenverhältnisse zurückzusühren bemüht gewesen ist, hat einige, freitich unvollsommene, aber immer interessante Tabellen mitgetheilt, selbst über die Grade der Wahrscheinlichkeit, womit für die einzelnen Jahre die 1900 Epidemien zu erwarten seien, worin allerdings schon seht manches sich als unrichtig herausgestellt hat, indessen sind sie des Bergleichs immer werth, zumal sie nur wenig gefannt zu sein scheinen. Dennoch wurde ihre Mittheilung dier nicht am Orte sein.

ihre Mittheilung hier nicht am Orte sein.

Bas die Reihenfolge der einzelnen Epide=
mien anbetrifft, so missen wir darüber zur Zeit nur wenig anzugeben, da hierauf noch sast Niemand sein Augen=
merk gerichtet hat; nur der geniale Kieser hat darüber ei=
nige Andeutungen gegeben, indem er das Borhandensein
von Entwicklungskrankheiten der Menschheit sestzustellen
suchte, und auch wir 50) haben den Versuch gemacht, die
fortschreitende Entwicklung der Menschheit aus der Ausein=
andersolge der größern bekannten Epidemien nachzuwei=
sen, worauf wir den Leser einsach verweisen wollen, da
der Raum uns eine dabei nothige speciellere Darlegung
verbietet.

Das Berhalten ber einzelnen Epibemien gu einander ift wenig ober gar nicht genauer ermittelt, wenn fcon man im Allgemeinen weiß, baf fie, wie bie Conftis tutionen balb neben einander verlaufen, balb fich verbin= ben, balb aber auch feindlich ju einander verhalten und gegenfeitig ausschließen. Das lettere Berhaltniß findet zwischen Blattern und Peft flatt, wie bie Beobachtungen in Conftantinopel lehren, wenngleich man an andern Dr= ten beibe Rrantheiten, fowie Scharlach und Dafern, Scharlach und Poden, neben einander verlaufen fah; boch bat man auch die lettgenannten fich gegenseitig unterbrucken feben, fodaß die Dafern nach ben Blattern und umgefehrt wieber jum Borichein tamen. (Bernharbi, Gpis taltyphus. G. 75.) Babrend ber Cholera in Salle berrichten Unfangs die icon fruber bagemefenen Barioloiden, und manche Individuen wurden als Cholerafrante in bas Lagareth geschickt, bie einen ober zwei Tage nachher bie Ba= rioloiben zeigten. Bei allen biefen Berhaltniffen ift aber gu bedenken, bag die Erantheme oft importirt und nicht eine Folge ber epidemischen Conffitution find, bie nur gufallig ihrer Ausbildung nicht entgegen ift. Abnlich verhalt es fich mit bem Tophus, wenn er syndemisch ift; 1814 verlief bas Scharlach in Erfurt gleichzeitig mit ihm, ohne bag es einen tophofen Charafter annahm, eben weil, wie Bernhardi (a. a. D. G. 467) gang richtig bemertt, burch bie meteorologischen Greigniffe feine Unlage ju einem nervofen ober fauligen Buftanb verbreitet mar.

Die Borberfage ift bei ben berichiebenen Epibe: mien verschieden und hangt befonders, mas bie Bosartigfeit und Mortalitat anbetrifft, vorzugeweise von bem Genius und ber Constitution ab, welche grabe fationar find; afthenischer Genius und tophofe Conftitution laffen ftets eine schlechte Borberfage zu, mabrend bei ftheni= fchem Benius fast alle Epidemien einen gutartigen Berlauf machen, und nur wenige Opfer fobern, wie die Beit feit 1811 fattfam bargethan bat. Bon benfelben Berhalt: niffen hangt auch der Erfolg ber Behandlung ab, welche an und fur fich gegen feine Epidemie etwas birectes vermag, ba fich ein epidemischer Rrantheitsproceg burch nichts, was in ber Sand bes Urstes liegt, unterbruden lagt, er vielmehr feinen nothwendigen Berlauf machen muß, baher auch bei ben meiften Epidemien, wenn nicht febr gun: ftige Berhaltniffe obwalten, die Bahl ber Genefenen ber ber Berftorbenen im Gangen gleich ift. Bei ben meis ften Epidemien sterben zu Unfange die meisten, auf ber Bobe gleicht sich bas Berhaltniß aus, und gegen Ende bilden die Genesenen die Mehrzahl. Doch vermag die Kunft allerdings in vielen Fallen bie Befahr burch ein forgfalti= ges Berudfichtigen aller concurrirenden Momente abguwenden, wie fie leiber aber auch burch Sahrlaffigfeit an und fur fich gutartige Epibemien ju morberischen machen fann. Importirte contagiofe Epidemien zeigen gewöhnlich im Unfange die großte Gefahr, und becimiren oft bie Bewohner eines Landes auf eine graufenvolle Beife, wenn fie jum erften Dale ju ihnen gebracht werben, wie bies bie Blattern unter ben Indianern in Umerifa gezeigt ba= ben. Dag in ben Polarlandern und benen in ber Rabe bes Aquators, in ben beißen Bonen bie Spidemien über= baupt am verheerenbsten auftreten, in ber gemäßigten Bone aber verhaltnigmaßig am gutartigften find, wurde fcon fruber bemerkt. Bon nicht geringem Ginflug ift auch ber Culturguftand ber Bolfer; je bober er fleigt, befto gablreicher werben gwar bie Urten ber Epibemien und in besto fleinern 3wischenraumen treten fie auf; allein in bemfelben Grade ichwindet auch ihre Gefahr und bie Große ihrer Mortalitat; fo haben bie fpatern Sahrhunderte feine Beispiele von fo morberischen und anhaltenden Epidemien aufzuweisen, wie fie im 14. und 15. Jahrh. vorkamen, und aus bemfelben Grunde liefern bie wilben Bolfer und bie niebern Bolfeclaffen ihnen am meiften Opfer, mas nicht blos bem Mangel an moglichen Sicherheitsmagregeln und überhaupt ben ungunftigen Augenverhaltniffen, fonbern unzweiselhaft auch ber mangelhaften Beiftesausbilbung guaufchreiben ift, Die einen thatfraftigen Willen, welcher ben einbringenben Ginfluffen gu trogen vermag, nicht auffom: men lagt. Muger ben Stanben haben auch einzelne Ges werbe zuweilen einen bisponirenben Ginfluß fur bestimmte Epidemien, mahrend andere bagegen ju ichuten icheinen. Die Lebensalter fubren baburch Berichiebenheiten herbei, baß einzelne Spibemien nur Individuen aus einer bestimmten Altersclaffe befallen, bie übrigen aber verschonen; fo find die Erantheme Eigenthum des findlichen Alters bis jur Pubertat; Bechselfieber und Typhus befallen vorzugs-weise in den Bluthenjahren. In Bezug auf bas Geschlecht werben gewohnlich mehr Danner als Frauen befallen, was

<sup>59)</sup> Untersuchungen über bas Bahrscheinliche ber Betterkunbe, burch vieljabrige Beobachtungen. (Bien 1788. 4.) S. 274—277. 60) J. Rosenbaum, Die Epidemien als Beweise einer fortschreitenben physischen Entwickelung ber Menschheit betrachtet; eine Prosbevorlefung in Clarus' und Rabius' Beitrage zur praktischen Beilkunde. 3. Bb.

fich nicht allein baburch erklaren lagt, bag erftere fich mehr ben schablichen Ginfluffen auszuseten gezwungen find als lettere. Bei bem gelben Fieber gu Cadig und Gevilla, 1800, mar bas Mortalitatsverhaltniß gwifchen bem weiblichen und mannlichen Geschlechte fast wie 1:4. Dages gen ergreifen oft einzelne Epidemien nur Frauen, wie bas Puerperalfieber. Da bie Temperamente meiftens burch Borberrichen einzelner Spfteme bes Organismus bebingt find, und gleichsam schon eine Unlage barftellen, fo ift es naturlich, bag fie nicht ohne Ginfluß auf die Saufigkeit und Geltenheit, Gutartigfeit und Gefahr ber Epibemien fur bas Individuum find. Dit ben Temperamenten fommt bie nationale Unlage in gewiffer Beziehung überein, und ift bald ichugend, balb begunftigend fur einzelne Epibes mien. Go werben bie Schwarzen und Farbigen nicht von bem gelben Fieber befallen, und bie Juben befigen eine gewiffe Immunitat gegen bie meiften Spidemien.

Die Behandlung ber Epidemien befteht, wie bie jeber anbern Rrantheit, aus zwei Theilen, ber Bor= bauung ober Prophplaris und ber eigentlichen Gur. Da wir von ben eigentlichen Spidemien bie veranlaffenben Ur= fachen nicht fennen, welche uns nur von ben Synbemien befannt find, fo fann von einer birecten Prophylaris bei ihnen eigentlich gar feine Rebe fein, und es kann fich bei ibnen faft nur um eine indirecte Borbauung 61) banbeln, welche in ber Unwendung allgemein befannter biatetischer Regeln befteht, bie nur naber burch bas Drgan beftimmt wird, welches als ber Sit ber epidemischen Rrantheit fich fund gibt. Bei ben miasmatischen und contagiofen Epis bemien ift es bagegen bie Aufgabe ber Runft im Allgemeis nen wie im befondern Falle Die Erzeugung, bas Ginbrins gen und Weiterverbreiten bes Miasma's und bes Contagiums zu bindern, und ba, wo es bereits vorhanden, zu

zerstören, worüber die Artikel Contagium, Miasma, Quarantane und Pest zu vergleichen sind, ba wir hier nicht weiter barauf eingeben konnen. Die eigentliche Cur ist naturlich nach den einzelnen epidemischen Krankheiten verschieden, wird aber da nur von Erfolg für das Individuum sein, wenn der Arzt den stationaren Genius und die stationare Constitution zum Leitstern nimmt.

(J. Rosenbaum.) EPIDENDRUM. Diefe von Linne aufgesteute Pflan: gengattung gebort gu ber erften Dronung ber 20. Linne: fchen Claffe, und zu ber nach ihr benannten Gruppe ber Epibenbreen ber naturlichen Familie ber Drchibeen. Char. Die Blumenbede funfblatterig, offenftebenb; bas Lippchen nagelformig, mit oft breilappiger Platte: ber-Stiel ift mit bem meift herablaufenden Befruchtungsfaulchen ju einer Rohre verwachsen; bie vier gulegt machsartigen Pollen: maffen find parallel und burch fleine Scheibemanbe von einander getrennt. (Gwart in Schraber's Journ. 1799. 2. I. 1.) Nachbem mehre neue Gattungen von Epidendrum getrennt worben find, bleiben noch gegen 60 Urten ubrig, welche als meift auf Baumen machfende (baber ber Gattungename: Ent dérdowr auf Baumen), felten Burgelfnollen tragenbe, fconblubenbe und jumeis Ien wohlriechenbe Rrauter zwischen ben Benbefreifen, und zwar fast ausschließlich in Umerifa vorfommen. Bu ben fnollentragenden gehort 3. B. Ep. cochleatum L. (Jacquin, Ic. rar. III. t. 605. Andrews, Bot. rep. t. 13. Curtis, Bot. mag. t. 152) in Bestindien. Bu ben fnol Ienlofen: Ep. elongatum Jacqu. (l. c. t. 604, Curlis, 1. c. t. 611) in Reugranaba. (23gl. Vanilla.)

Epidermis, Cuticula, f. Oberhaut. 3. Sect. 1. 286. EPIDICOS (Enlousos) wird in feiner erften Bebeutung im allgemeinen Ginne von einer jeben Erbichaft (xlnoos) gefagt, fur welche fein nothwendiger Erbe in ber naturlichen Defcenbeng vorhanden mar, infofern Jes ber, ber auf eine folche Erbichaft (es fei in Folge teffas mentarifcher Berfugung, ober, wenn er burch bas Befes bazu berufen war), Anspruch machte, nicht eigenmachtig biefelbe antreten burfte, weil fie bann als eine ftreitige, als Enidixos 1), angesehen ward, worüber ein Untrag an ben Archonten zu ftellen war, und ohne eine Entscheidung bes Lettern fein Untritt einer folden Erbichaft flattfin ben fonnte: ώς οὐ δεῖ τὸν ἐπίδιχον χρατεῖσθαι κλήρον nod dieng, wie es bei Ifaus beißt in einer von Dionos fius von Salifarnaß (Judic. de Isaeo p. 346) uns aufbewahrten Stelle. Daß bies bei allen Erbichaftsfachen ber Fall war, und felbft ba, wo feine mannliche Defcens

(A. Sprengel.)

<sup>61)</sup> S. A. Tifsot, Amweisung, wie man sich bei grassirenben und anstedenden Krankheiten zu verhalten hat. (Leipzig 1772.) I. F. Zückert, Bon den wahren Mitteln die Entvolkerung eines Landes in epidemischen Zeiten zu verhalten. (Berlin 1773.) Marzien Eange, über die Lebensordnung zur Zeit epidemisch zurassirender Kaulsieber, und besonders der Post. (Germannstadt 1786.) Bersdaltungsregeln für Aebermann, welcher deim übergang eines beisen Sommers in eine kältere Zahreszeit gesund bleiben will. (Wien 1808.) La scienza della propria conservazione in ogni tempo e massimamente nelle calamita, nell'epidemie e nelle pestilenze. (Torino 1797. 2 Bde.) A. M. Bering, Was hat der Arzt zu thun, wenn neue und unbekannte Krankheiten unter dem Bolke wüthen? Eine gekrönte Preisschrift. (Münster 1811.) Fridol. Zwicky, De prophylaxeos medico-politicae rationibus generalioribus in mordis epidemico-contagiosis. (Erlang. 1815.) Ch. Maclean, Suggestions for the prevention and mitigation of epidemic and pestilential diseases. (London 1819.) H. L. Sels, De praecipuis auxiliis a variis auctoribus propositis ad homines contra mordos contagiosos et epidemicos defendendos. (Groning, 1824. 187 S.) Wildberg, Kurze Betrachtung über die discussen und bereits herrsschenden Geuchen der Wenschen, in s. Magazin für gerichtliche Arzeneiwissenischen Geuchen der Wenschen, in s. Magazin für gerichtliche Arzeneiwissenischen Prophylactique contre les épidémies, ou leurs meilleurs préservatifs. (Paris 1832, 8. Bruxelles 1833. 18.) Villermé, Des épidémies sous le rapport de l'hygiène publique, de la statistique médicale et de l'économie politique, in Annales d'hygiène et de médecine légale, 1833. Janvier.

<sup>1)</sup> Cf. Pollux VIII, 23 (coll, III, 33): ἐπίδικος κλήφος τ ἐπίκληφος καὶ ἐπιδικάσασθαι, ἐπίδικασαμενος. Suidas s. v. Ἐπίδικα (T. I. p. 806): οἶς ἄν τις ἐπεδικάζειο οἰς προτήκουσεν αὐτῷ κατὰ γένους ἀγχιστείαν, εὶ μὴ εἶεν υἰεῖς ἢ κίωνοὶ τῷ τετεἰευτηκότι. — Erweiterungen bes uriprünglich nur in gerichtlichem Sinne angewendeten Ausbrucks auf andere, überhauft freitige, Gegenftánde zeigen Berbindungen, wie bei Plutarch vit Frab. 3 ἐπίδικος νίκη καὶ ἀμαμίδοξος, ober Cleomen. 4 ἐπίδικο χωρίον — bas Gegentheil ἀνεπίδικος; baher als ἀνεπίδικα is Bekker, Anecdd. p. 284 genannt werden πατρῷα und πακπής.

431

beng porhanden mar, insbesondere auf die Erbtochter und beren ehelichen Befit ausgebehnt ward, die eben in biefer Beziehung felbst eine entoixog heißt, ift bei bem Urtifel Epikleros naber ausgeführt worben; ja es fand felbft ba fatt, wo Semand burch bas Teftament adoptirt gu fein behauptete 2). Da ein folcher in Erbichaftsfachen an ben Archon geftellte Untrag 275is hieß, fo wird von dem, wels ther ibn ftellt, der Musbrud λήξιν λαγχάνειν του κλήρου ober fürzer λαγχάνειν τοῦ κλήφου gebraucht, ja eine solche Erbschaft felbft 275is genannt 3). Insbesondere aber tommt ber Musbrud &nedexageogae und zwar mit bem Genitiv (τοῦ κλήρου) verbunden, bei ben Uttifchen Rednern von einem folden Untragfteller vor 1), ebenfo wol in ber Bes beutung: eine Erbschaft burch einen an ben Archon ge-fiellten Antrag ansprechen, als dieselbe in Folge eines folchen Untrage erlangen, mahrend vom Archonten, ber fie ihm zuspricht, επιδικάζειν τον κληφόν τινί gefagt wird, fowie endlich auch von dem Antrage felbst: ἐπιδικασία τοῦ κλήρου. Ein folder Antrag, der in jedem Monate bes Sabres gemacht werben fonnte, murbe, wie jebe an= bere Eingabe ober Rlagichrift an ben Urchon, in ber Sa= nis aufgebangt, in ber nachften orbentlichen Bolfsverfamm= lung verlefen und außerdem noch an einem bestimmten Tage burch ben Berold offentlich ausgerufen, mit folgenben, burd Demofthenes (contr. Macartat. p. 1051, 21) uns erhaltenen Borten: εί τις άμφιςβητείν η παρακαταβάλλειν βούλεται του αλήρου του δείνος ή κατά γένος ή κατά Sea 9/xus, wo nach ber mahricheinlichen Ertlarung von Meier und Schomann (Der Uttifche Proceg. G. 464) bas Erftere (augichnter) von benjenigen zu nehmen ift, welche, mab= rend man glaubte, bag ber Erblaffer ohne Gohne geftor= ben, naturliche ober adoptirte Gobne beffelben gu fein bebaupteten und bem gemäß die Erbichaft ansprechen fonn: ten; bas Lettere (παρακαταβάλλειν) aber von Geitenver: wandten, die einen Unspruch erheben konnen, gu verftes ben ift. Go hatte bie Befanntmachung burch ben Berold ben 3wed, Alle einigermaßen bei ber Erbichaft interef= firten, zu benachrichtigen und zur Geltenbmachung ihrer etwanigen Rechte vor bem Archon einzulaben, ber, wenn Niemand fich melbete, bem, ber ben Untrag erhoben, bie Erbschaft alsbald zuerkannte und ihn badurch jum wirklichen Untritt berfelben ermachtigte. Unbernfalls, wenn mehre Competenten aufgetreten, fo entftand hinfichtlich ih= rer Unspruche ein formlicher Rechtsftreit, eine Siadizasla του κλήρου, welche, nachbem Seber feine Rechtstitel (schriftlich in einer arriyouph) geltend zu machen ver= fucht hatte, bann bor bem Gerichtshofe verhandelt und von diefem entschieden murbe. Gine zweite diadinacia του κλήρου fand aber auch ftatt, wenn fpater neue Un= fpruche erhoben murben, mas fo lange ber Erbe, bem bie Erbichaft zuerkannt war, lebte, und felbft noch funf

Jahre nach feinem Tobe gefchehen fonnte; es wurde bann biefer neue Erbschaftsftreit auf abnliche Beife verhandelt und entschieden. Das Rabere barüber f. in ber ange= führten Schrift von Meier und Schomann, wo biefer gange Gegenftand (G. 459-467) am genaueften erbrs tert ift. (Baehr.)

EPIDII ('Enlow), ein schottisches Bolf bes Alter: thums, nach Ptolemaus auf ber langen Salbinfel, bem heutigen Cantyre, Knapbale, Lorn 1). Die subliche Spige bieser hoben, selsigen, zwischen sich und dem größern festen Lande mehre Busen, von welchen Ptolemaus die zwei beträchtlichsten bemerkt 2), einschließenden Halbinsel bieß Epidion Promontorium (Enidion axon), 23° – £., 60°, 40' Br. (Ferdinand Wachter.)

Epidiorthosis, f. Epana.

EPIDOT (Prismatoibischer Augitspath Mobs). Dies von Romé be l'Iste und Saun genauer bestimmte Dis neral zeichnet fich im Allgemeinen burch eine Sarte, welche amifchen ber bes Quarges und Felbfpathes mitten inne fteht, ein specifisches Gewicht von 3,2 bis 3,4, zweisache Richtung ber Spaltbarkeit, unter Winkeln von 115° 24' und 64° 36' sich schneibend, von benen aber eine Richtung beutlicher ift als bie andere und feine chemische Bufam= menfegung aus, inbem ber Epibot als eine Berbinbung von einem Theile fiefelfaurem Ralfe mit zwei Theilen fies felfaurem Thone (CS + 2AS) angefeben werben fann, nur bag ber Ralferbegehalt oft burch einen Untheil Gifen= ober Manganoryd fich erfett finbet.

Die Rryftalle bes Epibots gehoren jum hemiebrifch= rhombischen Spfteme, aber man fann eine verschiedene Unficht bei ihrer Ableitung von einander gewinnen, je nachbem man biefe ober jene Ure als Sauptare annimmt. Weiß\*), Saun, Mohs, Saibinger \*\*) nehmen fast jeber eine andere Ansicht an. Nimmt man aber, ber Analos gie gemäß, biejenige Flachengruppe, welche bei ben aufgewachsenen Kruftallen ber Aufwachsungsflache gewohnlich entgegengefest ift, und baber nur an bem freien Enbe fichts bar wird, als von Ppramiben abstammend, und bie fammts lichen übrigen, die größte Musbehnung begrenzenden, ju einer Bone gehörigen Flachen, ju benen auch biejenigen geboren, mit benen bie Durchgange parallel laufen, als Seitenflachen von Prismen an, fo murben bie beiben Durchgangsflachen ben Geitenflachen eines rhomboibifchen Prisma's angehoren, beffen Bintel 115° 24' und 64° 36' betragen. Durch bie gewohnlich vorfommenbe 216= flumpfung ber icharfen Geitenkanten, welche mit ber eis nen Seitenflache einen Bintel von 116° 17', mit ber an-

<sup>2)</sup> f. Deier und Chomann, Der Attifche Proces. G. 461. 8) f. ebendafelbst C. 462 fg. die Belege fomol über lifes, laggaver (f. auch G. 594 fg.), ale inebefonbere auch über endizate-Bachemuth, Bellen. Alterthumset. II, 1. S. 290. 4) Daber auch bei Hesychius I. p. 1348: Enidinagerai' artingieriai (100 xligov).

<sup>1)</sup> So nach Mannert (Geogr, ber Gr. und R. 2. Ih. 2. Heft. S. 241). Matth. Christ. Sprenget (Forts. ber allgem. Welthist. 47. Ih. S. 67) bezeichnet die Wohnsige ber Epibler nach ben hem tigen Grafschaften auf folgende Weise: "Die Epibler wohnten in ben Grafichaften Cantpre und Araple, vielleicht auch in einigen benach-barten Inseln." Bgl. bie Karte: Britannia antiqua cum Hibernia et Insulis adjacentibus secundum A, Macpherson zur Allgem. Enchkl. ber B. und K. 2) f. Mannert a. a. D. S. 233.

<sup>\*)</sup> Abhandl, ber Atab, ber Biffenschaften gu Berlin fur 1818 und 1819. C. 242. \*\*) Edinb, philos, Journ. Vol. X. p. 305; baraus in Ifis 1825. G. 534.

bern einen Bintel von 128° 19' macht, wird ein uns gleichwinkeliges fechsfeitiges Prisma mit breifachem Berthe ber Geitenkantenwinfel gebilbet. Es fommen aber noch mehre Ubftumpfungen und Bufcharfungen ber Geitenkan: ten bor, woburch acht = und zwolffeitige Prismen entftes ben. Bei ber Enbfryftallifation bemerkt man am haus figsten zwei Flachen vorwaltend, welche eine Endzuschar-fung bilben, und sich unter bem Winkel von 109° 27' schneiben. Sie konnen als bie schmalen Flachen einer Db= longppramibe betrachtet und aus einer Abftumpfung ber fcharfen Eden bes rhomboibifchen Prisma's abgeleitet wer= ben. Außerbem findet fich gewöhnlich eine zweite Endzu= icharfung aus ber Abstumpfung ber ftumpfen Eden bes rhomboibifchen Prisma's ableitbar, und untergeordnet fom= men noch Flachen verschiedener Rhomben = und Dblong: pyramiben vor. Much trifft man Zwillinge, welche bie ichmalere Seitenflache bes rhomboibischen Prisma's gemein haben, mabrend bie übrigen Geitenflachen eine entgegen= gefette Lage haben: Die Geitenflachen ber Prismen finb mehr ober minder fart ber Lange nach geftreift, woburch bei geringer Dide ber Prismen Schilfartige und nabelfor= mige Kryftalle entsteben. Die Kryftalle find in ben meiften Kallen aufgewachsen und weniger haufig als die ber= ben Maffen, bei welchen meiftens eine fornige, fchalige ober flangelige Absonderung ftattfindet, und wo die blatterige Tertur bann burch einen unebenen ober fplitterigen Bruch mehr ober weniger verbrangt wirb. Man fann bei bem Epidot brei Urten unterscheiben:

1) Gruner Epibot (Piftagit). Bon verichiedes nen gelblichgrunen Farben. Derb, eingesprengt und frysfallifirt. Bei ihm finden fich die mannichfaltigsten Arps falle, bie außerlich viel Glang und Glasglang befigen; boch bemerft man bei ben Kryftallen von Arenbal, baß bie Prismenflachen in mehr ober minder großer Musbeh= nung einen halbmetallischen Glang reflectiren. Terturflas chen glangend, Bruchflachen wenig glangend von Fettglang, in berben Daffen, wenn bie Tertur gang burch fplitteris gen Bruch verbrangt wird, nur schimmernb. Die berben Maffen find nur an ben Ranten burchscheinend, auch bie Kryftalle befigen in ber Regel nur niebere Grabe ber Durch= sichtigkeit, boch trifft man fie bei Bourg b'Difans halb: burchsichtig, am Schwarzenstein im Zillerthale ganz burchsichtig. Man kann nach ber Deutlichkeit ber Tertur und nach ber Absonberung blatterigen, ftrahligen, for-nigen, bichten und fandigen (Sfor za) Pistazit unterscheiben. — Die Bestandtheile des grunen Epidots von Arendal sind nach Bauquelin: 37,0 Kieselerde, 21,0 Thonserde, 15,0 Kalkerde, 24,0 Eisenoryd, 1,5 Manganoryd; die Bestandtheile des Epidots von Bourg d'Disans nach Descotils: 37,0 Kieselerbe, 27,0 Thonerbe, 14,0 Kalk-erbe, 17,0 Eisenoryd, 1,5 Manganoryd. Bor bem Both-rbhre schmilzt er mit Auswallen. — Die berben Abanderungen find als zufällige Einmengungen Plutonischer Daf= fen in ben meiften Gebirgen ju Saufe, g. B. im Granit am Barge, im Gyenit am Riffbaufer; auch im Gneufe, Bornblenbichiefer, Quarafels ic. fommen biefelben vor. Gehr icon fruftallifirt findet er fich in ben Lagern bes Magneteifenfteins bei Arendal in Norwegen, auf Rluften

von Diorit am Schwarzenstein im Billerthale in Tyrol und bei Bourg d'Difans und Allemont in Dauphine. Un letteren Orten brechen vorzüglich bie fchilfartigen und nas belformigen Rryftalle. — Der grune Spibot hatte verfchies bene Benennungen erhalten, fo nannte man ben von Arens bal Afanticon und Arenbalit, ben aus Dauphine

Thallit und Delphinit.

2) Grauer Epidot (Boifit). Bon grauen Farben. Gewöhnlich berb und eingesprengt, seltener froftallifirt in eingewachsenen, schilfartigen Prismen. Schwach burch: fcheinend bis undurchfichtig. Tertur beutlich und glans gend, Bruch wenigglangend bis ichimmernd. Schmilgt fcmer vor bem Lothrohre. - Beftandtheile nach Rlap: roth: 45,0 Riefelerbe, 29,0 Thonerbe, 21,0 Ralferbe, 3,0 Gifenoryb. Bricht als jufalliger Gemengtheil bes Granites an ber Saualpe in Rarnthen, an ber Bacher: alpe in Rrain, am Beigenftein im Fichtelgebirge, in Gt. Paul in Brafilien. Bei Diffentis in ber Schweig mit Ralffpath, Arinit und Granat, am Falltiegel bei Sterging in Tyrol mit Quarg und Glimmer, außerbem in Bohmen, Gibirien, Norbamerifa.

3) Brauner Epibot (Manganepibot, piemon: tefifder Braunftein, Schilferg). Dunkelrothbraun; berb, mit ftangeliger Abfonberung und ftrabliger, wenigglangender Tertur, auch in eingewachsenen, schilfartigen Prismen, felten in ausgebilbeten Rroftallen. Unburchfichs tig. Enthalt nach Sartwall: 38,47 Riefelerbe, 17,65 Thonerbe, 21,65 Ralferde, 6,60 Gifenoryb, 14,08 Mangans ornb, 1,82 Zalferde; nach Corbier: 33,5 Riefelerbe, 15,0 Thonerbe, 14,5 Kalferbe, 19,5 Gifenoryd, 12,0 Manganoryd. Findet sich mit Quarz und Kalkspath bei St. Marcel in Piemont.

Un ben Epidot schließen fich noch einige Mineralien an, von benen es noch nicht ausgemacht ift, ob fie nur als Abanderungen oder als befondere Mineralien ju bes

trachten find. Dahin gehoren:

a) Budlanbit (Gfotin) 3). Bon pechichwarger Farbe und undurchsichtig. In fleinen rhombischen Prismen mit Winkeln von 109° 20', fpec. Gew. 2,67. Bricht mit Sornblende bei Arendal, mit glafigem Feldfpathe am laacher Gee. Nahme man einen unbedeutenden Fehler bei bet Meffung an, fo wurden bie Rryftallflachen biejenigen fein, welche bei bem Epidot bie Buscharfung ber Enden bilben, aber bas bedeutend geringere Gewicht fpricht bagegen.

b) Bithamit'). In carminrothen ober braunen, nabelformigen, fleinen, fugelig gruppirten Rroftallen, eingesprengt und in Kornern, mit einem fpec. Gew. von 3,1 bis 3,2 im Diorit von Glenco in Argylefbire in Schott:

land eingewachfen.

c) Cummingtonit. Grunlichgrau, berb, mit er centrifc : ftrabliger Tertur, auch in nabelformigen Rroffallen, welche benen des Epidots ahnlich find, undurchsichtig ober schwach burchscheinend. Mit Quarz und Granat bei Cummington in Massachusetts. Hat Abnlichteit mit Strablftein. (Germar.)

<sup>3)</sup> Cevn in Annals of Philos, N. S. Vol. VII. 1824. p. 154. 4) Brewster, Edinb, Journ, of Science, April 1825, p. 218.

EPIDOTES, Enidorns, Beiname bes Zeus, als Bebers alles Guten; er hatte unter demselben einen et zu Mantinea. Paus. VIII, 9. Doch hatten auch e Götter zu Epidauros biesen Beinamen. Paus. 7. (Richter.) EPIERRES, Dorf in der fardinischen Provinzienne (Savoyen), liegt am Arc und hat 380 Einer, unter denen sich viele Kretine besinden. Der ofen dieses Orts liefert 48,600 Myriagrammen Gustauch wird hier viel Gyps gewonnen. (Fischer.) Episagus Nutt., s. Epiphegus.

EPIGAEA. Gine von Linné begrundete Pflangen= ng aus ber erften Dronung ber zehnten Linne'ichen und aus der Gruppe der Andromedeen der natur: Familie ber Ericeen. Char. Der Relch ftebenblei: tief funftheilig, gefarbt, mit brei Stubblattchen en; die Corolle untertaffenformig, funffpaltig; die bfaben pfriemenformig, behaart, mit eiformigen, an bpige gespaltenen Untheren; bie Rapfel fast fugelig, icherig, funftlappig, vielfamig. Die beiben befann= rten find ameritanische Salbstraucher, mit fcmarg= Saaren fparfam befest, mit gestielten, herzformigen ern, enbständigen Bluthentrauben und rothlichen ien: 1) Ep. repens L. (Lamarck, illustr. t. 367. Andrews, Bot. rep. t. 102. Memecylon Mit-Gen. 13), mit niederliegendem, friechendem Sten: paher ber Gattungename: Enfraiog, auf ber Erbe d), stumpfen, gangrandigen Blattern und weißroth= wohlriechenden Blumen; wachft in schattigen Bal= und Felfenspalten in Nordamerifa. 2) Ep. cordi-Swartz (Fl. Ind. occ. II. p. 842. Brossaea ier, Gen. p. 5. t. 17. Br. coccinea L.), mit htem, an ber Bafis murgelichlagenbem Stengel, ge= , jugefpitten Blattern und icharlachrothen Blumen. en bochften Bergen Weftindiens. (A. Sprengel.) EPIGEI, Enigeiot, allgemeiner Rame ber auf bem waltenden Dymphen, J. B. ber Dreaben, Dryaben (Richter.)

Epigenesis, f. Zeugung und Zeugungstheorien. EPIGEUS, d. h. Autochthon, 1) in der Phonifis Mythologie ein Sohn des Eliun und der Beruth. urde nachher Uranos, als Symbol des Himmels, nt. Sanchun. ap. Euseb. Praep. Ev. I, 10.

2) Cohn bes Agafles, Konigs von Bubeion in Thef: homer ruhmt ihn als "nicht ben feigsten ber nibonifchen Manner." Epigeus tobtete feinen Better nußte beshalb fliehen. Go fam er ju Peleus und , die ihn aufnahmen und mit bem Uchilles vor Schickten. 21s er bier ben Leichnam bes getobteten bon in bas Lager ber Griechen ichleppen wollte, er vom Beftor burth einen Steinwurf getobtet. flos bedauerte feinen Freund und Rampfgenoffen urmte wuthend auf die Troer, um ihn zu rachen. II. XVI, 571. (Richter.) PIGONI, Enlyovor, b. h. bie Nachgebornen. Man t barunter bie Gobne ber fieben Belben, welche bes Brubergwiftes zwifchen Eteofles und Polyni: egen Theben gezogen waren, und fammtlich, ben nepti. b. BB. u. R. Erfte Section. XXXV.

Abraft ausgenommen, ben Tob vor feinen Mauern gefun= ben hatten. Ubraft feuerte nun bie Gobne an, ben Tob ber Bater zu rachen. Gie zogen alfo aus zum Rampfe mit einem farten Beere. Gewöhnlich fpricht man auch von fieben Epigonen (Paus. X, 10), aber ba Umphia= raos zwei Gohne hinterlaffen hatte, die beibe am Rriege Theil nahmen, fo find es acht, namlich: Alfmaon und Amphilochos, bes Amphiaraos; Agialeus, bes Abraftos; Diomedes, bes Tybeus; Promachos, bes Parthenopaos; Sthenelos, bes Rapaneus; Therfander, bes Polynifes, und Euryalos, bes Mefifteus Cohn. Apollod. II, 7, 2. Es laffen fich fogar noch mehre herausbringen, und einige Dichter nennen auch andere Namen. Go Sygin (f. 71) ben Thefimenes ftatt bes Promachos, welcher Lettere überbies bei Guftathios Stratolaos genannt wird. Pau= fanias und Guftathios nennen noch ben Polyborus, bes Sippomedon Gohn, Guffathios ben Melon, bes Eteoflos Bum Unfuhrer bes zweiten Buges bestimmte bas Sohn. Drafel ben Alfmaon; Unbere aber nennen ben Agialeus und Diomebes (Eurip. Suppl. 1215), Pindar aber (P. VIII, 67) ben Abraftos als Anführer. In ber Schlacht am Fluffe Gliffas wurden bie Thebaner, trot bes tapfer= ften Widerstandes, geschlagen. Des Eteofles Cohn, Lao-bamos, tobtete in derselben bes Abrastos Cohn Agialeus, er felbft aber wurde von Alfmaon erfchlagen. Schol. Pind. P. VIII, 68. Die geschlagenen Thebaner floben erft in die Stadt und fragten ben Bahrfager Tirefias um Rath. Diefer befahl ihnen, Theben zu verlaffen, und fo fchlichen fie fich bes Dachts aus ber Stabt, worauf bie Epigonen in die leere einruckten und fie ausplunderten. Die fliehenden Thebaner begaben fich theils nach Illyrien (Herod, V, 61), theils nach Theffalien an ben Berg Somole. Die Gieger machten nun bes Polynifes Cohn Therfander jum Konig, worauf ein großer Theil der Flüchtigen zurudkehrte. Doch fühlte Theben biese Berstrung noch lange. Strab. IX. p. 632. Bon ber gemachten Beute fandten fie bes Tireffas gefangene Tochter Daphne ober Manto bem Delphischen Apollo jum Be= ichent, und zogen nun mit ihrer Beute nach Saufe. Diod. IV, 68. 69. Die claffifchen Stellen von biefem Rriege ber Epigonen find Apollod. III, 7, 2. Diodor. IV, 66. Paus. IX, 5, 9. Sellanifos und Ephoros batten biefen Mythos befonders abgehandelt. Much gab es ein eigenes, vom Paufanias angeführtes und gewohn= lich bem homer jugefchriebenes Gebicht von biefem Rampfe. Much Cophofles und Afchylos bearbeiteten bie Geschichte tragisch. Der gange Krieg ber Epigonen scheint eine reine Erfindung ber Dichter, um ein Gegenftud gu dem Feldzuge ber fieben Belben ju liefern. In biefem bleibt Abraftos allein am Leben; im Rriege ber Epigonen ift fein Gohn ber Einzige, welcher flirbt. Die Gohne gingen unter guten, die Bater unter bofen Aufpicien in ben Rampf. Go ift benn überall ber Gerechtigfeit Genuge geschehen und bas Schidfal verfohnt. (Richter.)

EPIGRAMM, und zwar im Alterthume '). Benn bas griechische Bort Epigramma ('Entypauua), bas, sei-

<sup>1)</sup> f. im Allgemeinen: G. E. Beffing, über bas Epigramm 55

ner naturlichen Ableitung nach, eine an irgend einen Begenftand gefette Aufschrift bebeutet, bei ben Griechen ichon fruh ju Aufschriften poetischer Urt, in gebundener Rebe gebraucht warb, wie fie befonbers an geheiligten Gegenständen, Beihgeschenken, Tempeln und bergl. ftatt: fanden (in welcher Beziehung die von Berobot [V, 59 seq.] angegebenen Epigrammen auf ben in ben Tempel bes Upollo ju Theben geweiheten Dreifugen gewiß bie alteften find), und wenn biefe urfprunglich mit ber Retigion und der Beiligfeit bes Gegenstandes, welche eben eine Aufschrift ober Inschrift in gewählter, gebundener Rebe erheischte, verfnupfte Gitte bald immer großere Musbehnung erhielt, fowie eine, bei ber naturlichen Richtung bes geiftig fo boch begabten Sellenen gu bem Poetischen, leicht erklarliche Berbreitung, fo mar es ebenso naturlich, baß man bier, wo bie Natur bes Gegenstandes Kurze bes Musbrucks vor Allem gebot, um fo mehr bebacht mar, in die wenigen Borte bes Epigramms eine befto inhalt: fcwerere Bedeutung ju legen und fo bie einfache Muf= fchrift jugleich ju einem finn: und bebeutungevollen Bangen ju erheben. Jeber Gegenstand, ber Natur wie ber Runft, war balb in ben Bereich bes Spigramms gezogen, bas in wenig bezeichnenben Borten ein Bilb beffelben vor bie Gele bes Lefers ober Buborers ftellen, bamit jugleich feine Mufmerkfamkeit erregen und feine Beiftestrafte in Unfpruch nehmen follte. Benn in biefer Beziehung bas Epigramm einen rein barftellenben, ergablenben ober belehren: ben Charafter hat, und bemnach in bas Gebiet ber erzählen= ben und barftellenben Poefie gebort, auch beren Metrum, ben Berameter allein ober in Berbinbung mit bem Pentameter angenommen bat, fo gewann es auf ber anbern Geite bei ben Griechen auch einen Iprifchen Charafter, infofern baf= felbe nicht beschränkt blieb auf die sinnvolle Darftellung außerer Begenftande ber Matur und Runft in bedeutungs: voller Rurge, fonbern auch angewendet ward, um Gegen: ftanbe ber innern Belt, Gefühle, Uffecte, Gebanten, wie fie ploblich vor die Gele treten und bas Innere bes Menschen machtig ergreifen und erregen, in abnlicher Beife barguftellen und in Borten auszubruden. Bie reich die Griechen an Dichtungen biefer Urt find, welche Musbehnung bei ihnen bas Epigramm in beiberlei Richs tungen gewonnen bat, mit welcher Gorgfalt und Liebe es von ben alteften Beiten an bis in bie fpateften Beiten bogantinischer Berrichaft gepflegt worden ift, fo baß fast fein Dichter Griechenlands zu nennen ift, ber nicht auch im Spigramm fich versucht, ift zu bekannt, um bier noch weiter ausgeführt zu werben, und es genügt bier, auf ben Schat griechischer Dichtungen biefer Urt gu verweis fen, wie er uns in ber griechischen Unthologie gefam= melt noch vorliegt, um fich von bem ungeheuern Reich= thume biefer Poefie, bie fich uber alle Gegenstande ber außern und innern Belt verbreitet und entfaltet hat, eis nen Begriff gu machen, obichon auch bier bekanntlich uns

in ben fammtl. Schriften. 17. Bb., vergl. mit v. Berber, Anmerkt. über bie Anthologie ber Griechen, besonders über bas griechische Epigramm, in den fammtl. Werken, 10. Bb., jur schonen Lit. und Kunft. Anderes ift in meiner Gesch, ber rom. Literat, §. 160. Not. 1 angeführt. gemein Bieles verloren gegangen ift. Das Rabere f. 4. Bb. G. 259 fg. Diefer Section.

Bon ben Griechen fam Die epigrammatische Poefie, fo gut wie die andern Zweige ber Poefie, nach Rom, bas vor biefer Beit bes Befanntwerbens mit griechifcher Poefie und beren Ginfuhrung nur eine bochft einfache, ja felbft robe Bolfs: ober Kirchenpoefie gefannt ju haben fcheint, die, der eigentlichen Runftbilbung entbehrend, nur ben Bedurfniffen einer roben und wenig gebildeten Boltsmaffe entsprechen fonnte. Ennius, ben bie romifche Welt felbft als ben Bater ihrer Poefie bezeichnete (vergl. Hor. Ep. I, 19, 7. II, 1, 50) und mit homer gufammenftellte, erscheint auch hier als berjenige, bei welchem, wie bei homer, bem man ja auch icon Epigramme beilegte, die erften Spuren einer epigrammatifchen Doefie vorfommen, die aber, wie wir wol annehmen burfen, wenig mehr als eine freie Rachbildung ober Überfebung bes Griechischen enthielt. Den romischen Charafter, ber überhaupt mehr ber ergablenden und beschreibenden Poefie ber Griechen fich zuwendete, scheint die epigrammatische Dichtweise in ihrer ausbrucksvollen, finnreichen und bes zeichnenben Rurge allerbings fehr angesprochen ju haben; ber praftifche Ginn ber Romer, ber auch in ber Poefie mehr nach bem Ruglich = Berftanbigen, als nach bem Musbrud innerer Gefühle und ber innern Erhebung bes Menschen fab, ergriff naturlich um fo lieber eine Poefie, welche in ihrer furgen und gebrangten Musbrucksweife ibm paffender erichien als irgend ein anderer 3meig ber Does fie. Go ward freilich bas lyrifche Element, bas in bet epigrammatischen Poefie ber Griechen eine fo bedeutende Stelle einnimmt, minder berudfichtigt, und trat, als bes zeichnungsvoller Musbrud ber innerften Befuble, in ben hintergrund, ba ber Romer ber anbern Richtung bes Epigramms faft ausschließlich fich bingab, und baffelbe gang allgemein auffaßte, um Schilberungen, Beidreibungen einzelner Gegenftanbe und Buftanbe, ober bezeich nende Gedanten und Ginfalle barin niebergulegen, wobei ber Begriff ber Rurge, als eines wesentlichen Moments, gu Grunde blieb, und infofern allerdings ber urfprungliche Begriff einer Aufschrift nicht verlaffen warb. Aba bei bem Charafter bes Romers und feiner praftifcen Richtung mußte fich fatt bes jurudtretenben lprifcen Elementes bald ein anderes, ihm gemiffermaßen naber lies gendes, gefellen, namlich das fatirifche, infofern man bebacht war, in die wenigen Borte und Berfe bes Be bichtes einen befto bezeichnenbern, bie Aufmertfamfeit ans fprechenden Ginn gu legen, durch Unspielungen, burch einzelne Buge und Gebanten bitterer, fatirifcher und far fastischer Urt einen Stachel in bas Bange, und bamit eine Bedeutung zu bringen, überhaupt bas Epigramm als ein in sich abgeschlossenes, sinnvolles Gange erscheinen gu lassen, welches burch bas Pikante bes Inhalts wie ba Form anziehend und treffend sei. Go bilbete sich bas Epigramm allerdings zu einem Sinngedicht, "in welchem, nach Urt ber eigentlichen Aufschrift, unsere Ausmerksamfeit und Reugierbe auf irgend einen einzelnen Gegenffand erregt, und mehr ober weniger bingehalten werben, um fie mit eins gu befriedigen." Diefer Begriff, wie ibn

ing 2) aufgestellt hat, ein Begriff, wobei die Erwarg fowie ber Muffchluß als zwei wefentliche Stude er= inen, burfte aber nur auf einen fleinern Rreis beffen uwenden fein, mas die epigrammatifche Poefie ber mer uns bietet, die fich weit mehr im Allgemeinen t, und neben dem unbestimmten und allgemeinen Be= f ber Rurge mehr an den barftellenden und beschrei= ben Charafter fich halt, und in einzelnen Fallen auch besondere an bas Satirische anftreift, in ber fpatern tobe, nach Martialis, aber auch biefen Charafter im= mehr aufgibt und im Allgemeinen angewendet ju rftellungen, Schilberungen, Befchreibungen jeber Urt, blos noch in ber Rurge ben von andern 3meigen ber ihlenden ober beschreibenden Poefie unterscheibenden Cha=

er bewahrt hat.

Wir haben schon bemerft, bag mit Ennius (geft. u. c.) die erften Unfange einer epigrammatischen fie in Rom fichtbar find; die Grabfdrift bes Davius t. 550) und die befannten Grabichriften ber Gcipio-3) aus bem 5. Jahrh. (456. 495 u. c.) in Saturni= m Metrum burften taum uns berechtigen, in eine fru-Periode gurudzugeben. Deben Ennius wird aber n Plautus unter ben Dichtern genannt, welche in Dies Dichtgattung fich verfucht, wie benn bei Gellius (N. . I, 24) fich ein Epigramm beffelben erhalten bat; er in ber weiter folgenden Beit Pacuvius, ber berühmte ifche Dichter (f. Gellius a. a. D.), Porcius Licis, ber um 640 u. c. gebluht haben mag, burch Gels gleichfalls in biefer Beziehung uns etwas naber bes nt (N. Att, XVII, 21 und XIX, 9), Balerius Udi: 3 (ibid.), D. Lutatius Catulus, Conful 652 u. c. Gell. XIX, 9. Cic. De Nat. Deorr. 1, 29); in biefe ere Periode gehoren weiter Lucilius '), ber Begrunder romischen Satire, beffen Namen brei noch vorhan= Epigramme führen, besgleichen mahricheinlich Bales Coranus, von welchem noch ein Epigramm fich er= en; insbesondere auch ber fo vielfeitig gebilbete, in m Alter (727 u. c.) geftorbene D. Terentius Barro b), er beffen Namen 17 Epigramme fich noch erhalten en, mabrend zwei bem Namensverwandten D. Teren= Barro Atacinus (geft. 717 u. c.) beigelegt werben, ere aber ben Ramen eines Lavius, Pomponius, ber en Bruber Cicero, bes Tullius wie bes Quintus, bes Erftern Freigelaffenen Laurea Tullius tragen. leichen beschäftigte fich Julius Cafar mit Diefer Does ebenfo C. Licinius Calvus 6) (geft. 706) und fein genoffe C. Belvius Cinna ?) u. U. Benn von ben rammatifchen Leiftungen biefer und Underer nur Be-

niges und Bereinzeltes fich erhalten hat, fo fann es boch wenigstens als Beweis bienen, welche Musbehnung um biefe Beit schon biefer 3meig ber Poeffe in Rom erlangt hatte, und wie auch bie angesebenften und gebilbetften Danner Roms bamit fich beschäftigten. Much burfte ein namhafter Theil ber noch erhaltenen Doefien bes Catullus in diefe Dichtgattung zu rechnen fein, wenn man insbefonbere ben Begriff bes Epigramms etwas allgemein auf: faßt und nicht die oben aufgestellten Elemente eines Ginn= gebichtes bier verlangt. Gieht man namlich von ben größern, mehr elegischen, ober felbft epifch : heroischen Dich= tungen Catull's ab, die allerdings einem andern Rreife ber Poefie angehoren, fo durfte die große Bahl ber ubri= gen fleinern Dichtungen biefes Romers in bas Gebiet ber epigrammatischen Poefie fallen, ba fie, jum Theil burch gufallige Umftande veranlagt, oft finnvolle Darftellungen, Befchreibungen u. bgl. m. enthalten, wie fie fchon fruber bei ben Griechen vielfach in Gebrauch waren, benen bes kanntlich Catullus, fo febr er auch fonst ein romisches Gepräge zeigt, in Anlage und Fassung seiner Gedichte so gern sich anschließt. Bgl. Nachträge zu Gulzer's Theorie ber schönen Kunfte zc. I. S. 163. Leffing am o. a. D. S. 57 fg. und meine Geschichte ber romisschen Literat. §. 122 ber zweiten Ausg.
Dieser in ber letten Periode ber Republik in Rom

jugleich mit ben übrigen Beftrebungen in Poefie und Bif= fenschaft erwachte Gifer fur bas Epigramm, ber felbst in Überfetjungen und Rachbildungen griechischer Epigramme fich fund gab; und felbft zu einer angenehmen Befchafti= gung ober Ubung ber bobern Stanbe geworben gu fein scheint, blieb in ber Periode bes Muguftus nicht gurud hinter ben übrigen Beftrebungen, die biefes Beitalter auszeichnen. Aber hier fcheint es insbesondere, bag bas Epi= gramm, wenngleich noch immer in ben bemertten allge= meinen Grengen fich haltend, boch viel gu bem Gatiris fchen fich neigte und biefes Element in fich aufzunehmen trachtete, begunftigt burch bie gange Richtung bes Lebens und ber Beit. Much jest werben bie erften Dichter Roms, fowie bie angesebenften und bebeutenbiten Manner bes Staats unter benen genannt, welche mit epigrammatischer Poefie fich beschäftigten und barin felbst ihre Rrafte verfuchten. Es genügt bier, nur an bie Ramen eines Mu= guftus, Macenas, Ufinius Pollio u. U., eines Birgilius, Caffius von Parma, Cornificius, Dvibius, Cornelius Gallus, Tibullus, Matius, Pebo Albinovanus, Umilius Da= cer, Domitius Marfus, Cornelius Geverus u. 2. gu erinnern b, ba ihnen allen epigrammatifche Dichtungen, von benen auch Einzelnes, obwot im Gangen nicht fehr Umfangreiches und Erhebliches noch vorhanden ift, beiges legt werben; Manches auch felbft, wie 3. B. die fogenann= ten Catalecta bes Birgilius fogar in feiner Echtheit beftritten ift, obwol wir an ber Echtheit berfelben, wenig-ftens ber Mehrzahl nach, nicht zu zweifeln vermogen. Bebeutenber ift bas, was aus ber Periode nach Auguftus, wo biefe Poefie fortwahrend einer gleichen Pflege

<sup>2)</sup> a. a. D. G. 9 fg. ber carleruber Musg. 3) Bgl. meine 1. ber romischen Literat. §. 22, insbesondere Rot. 12 fg. über ius Licinius im Folgenden vgl. Orelli und Baiter, Onomastic, ian. p. 498; über Eutatius Catulus ebenbaselbst p. 867.

über biesen und ben solgenden Meyer, Praesat, ad Antholog.

I. p. X. XI.

5) Bgl. Meyer l. c. p. XII; wegen der enden ebendaselbst p. XIII seq.

6) Bgl. insbesondere A. chert, Comment, de C. Licinio Calvo. §. 10. p. 129. Poett,

Reliqq.

7) Cf. A. Weichert, Comm. de Helvio Cinna. 94 seq. 1, c.

<sup>8)</sup> Bal. nur bas Bergeichniß bei Meyer 1. c. p. XV segq. Deine Gefchichte ber rom. Literat. S. 163. 55 \*

fic erfreute, auf uns gefommen ift, obwol auch bier febr Bieles verloren gegangen, ober boch nur in einzelnen Reften fich noch erhalten hat, wie benn 3. B. En. Cornelius Lentulus Gatulicus (Conful 26 p. Chr.), Petronius, 211: fius Flavus, E. Unnaus Geneca (unter beffen Damen auch noch einige Epigramme, beren Echtheit jeboch eben-falls von Ginigen bezweifelt wird, fich erhalten haben), Gentius Mugurinus, von bem jungern Plinius, ber ubri: genst gelbst auch in dieser Poesie sich versuchte (Epp. VII. p. 4. 9), gerühmt (Epist. IV, 27. IX, 9), Bulcatius Sedigitus, A. Septimius Severus u. A. hier zu erwähnen sind <sup>9</sup>). Wir besitzen noch unter dem Namen des Martialis eine Sammlung von etwa zwölshundert, jetzt in 14 Bucher vertheilten Epigrammen, bas Gingige, Boll: ftanbige und Bebeutenbe, mas aus biefer gangen Dicht: gattung in Rom uns erhalten ift, und in ben Schluß bes erften Jahrhunderts n. Chr. fallt, ba im 3. 100 Martia: lis von feinem Baterlande Spanien aus bas zwolfte Buch biefer Epigramme nach Rom fendete. Dhne in die perfonlichen Berhaltniffe bes Dichters und in bas Gingelne ber von ihm hinterlaffenen Gebichte bier, wo blos im 2011= gemeinen feine Leiftungen auf bem Bebiete ber epigramma= tifchen Poefie und fein Berhaltniß au biefer felbst gewur-bigt werben foll, weiter einzugehen 10), bemerken wir nur, baß bie beiben letten Bucher biefer Epigrammenfammlung auch ben besonderen griechischen Titel Xenia und Apophoreta fubren, und bag unter bem Namen Spectacula an ben Unfang bes Gangen eine Ungahl von Epigram= men gestellt ift, bie auf die von Titus und Domitian gegebenen Schauspiele fich beziehen, aber gum Theil in ihrer Echtheit als Berfe bes Martialis bestritten werben, ber jebenfalls fie gefammelt, auch wol gum großen Theil gebichtet haben mag, wenngleich in ber Beftalt, in ber fie jest vorliegen, manches Abweichende und Befrembende in Bergleich mit den übrigen Spigrammen Martialis darin vorkommt "). Außerdem finden sich in der lateinischen Anthologie, in welche bekanntlich die große Sammlung bes Martialis nicht aufgenommen ift, noch einige andere, von andern Orten ber bekannt gewordene Epigramme, welche ben Namen bes Martialis fuhren, theils aber auch icon in bem bemerften liber Spectaculorum fich finden, theils felbft als Berte bes Martialis, beffen Rame auch oft anbern epigrammatischen Dichtungen vorgefest marb, zweifelhaft find 12). Dagegen mogen auch einzelne Dich-tungen bes Martialis verloren gegangen fein 13): wie bies bestimmte Andeutungen vermuthen laffen. Wie bem auch fei, bie Epigramme bes Martialis bieten uns immer noch bas Bedeutenbste am Umfang, wie an Gehalt, was von ber epigrammatischen Poefie in Rom, soweit wir fie

Epigramms nicht fo febr ins Allgemeine fich verliert und blos an dem nothwendigen und urfprunglichen Charafter ber Rurge festhalt, fonbern ber Begriff bes Ginngebichtes, wie er oben nach Leffing angegeben worden ift, bem Dich-ter vorschwebte, ber fich eine feste und beutliche Idee von biefer Dichtgattung gebilbet gu haben fcheint, ber er auch meiftens treu geblieben ift, fo verschiedenartig fonft auch feine Gebichte nach Unlage und Inhalt, wie nach Faffung und Form zu nennen find. Daher wird Martialis allgemein als ber erfte epigrammatische Dichter Roms, soweit namlich unfere Runde reicht, betrachtet, und felbst bas über-aus ruhmliche Zeugniß bes jungern Plinius 1"), fowie bie Außerung bes Ulius Berus 13), ber ihn feinen Birgil ge-nannt haben foll, kann uns ein Zeugniß geben, wie boch fcon bie Beitgenoffen, fowie bie nachstfolgende Beit ben Dichter ftellte. Daß ihn baber auch bie gablreichen neus lateinischen Dichter, welche in ber epigrammatischen Poefie mit besonderer Borliebe fich verfucht, jum Mufter und Borbild genommen, fann nicht befremden. Durchgeben wir naber die Epigrammen bes Martialis 16), fo werben wir allerdings finden, daß nicht alle die gablreichen fleinen Gebichte, welche in feiner Sammlung vereinigt find, auf gleiche Beife vorzuglich und geiftreich ju nennen find, wie bies auch ber Dichter felbft nicht in Ubrebe gestellt hat 17); es finden fich barunter wol manche, bei benen burchaus fein poetischer Schwung ju finden ift; aber bie meiften zeichnen fich aus burch einen eigenthumlichen Bis, ber mit Satire und Fromie verbunben, befonbers an bem Schluffe eintritt, wo die mehrfach gespannte Aufmertfams feit und Erwartung mit einem Male ploglich befriedigt wird; Martialis ift burchweg bochft sinnig und treffend in Allem, was er fagt, fein Wig ift nicht felten beißend und mit bitterem Spotte und Sohn gemifcht, aber burch: aus mahr, und badurch so fern von dem falschen und gesuchten Bige, in welchen das Sinngedicht ber neuem Beit so leicht fich verliert. Und wenn der Dichter in seinen ebenfo wigigen als beigenben und treffenben Darftels lungen nicht immer innerhalb ber Grengen fich halt, bie unfere Begriffe von Schicklichkeit und Unftand bem Did: ter feben; wenn er nicht blos mit großer Schonungelo-figfeit und Bitterfeit verfahrt, fonbern mit einer nach uns fern Unfichten unerlaubten Freiheit Die geschlechtlichen Ber-haltniffe nicht felten jum Gegenstande feiner Epigramme gemacht hat, und hier bis zu bem Dbsconen gelangt, fo wird bies nicht fowol gerechtfertigt, als aus ben Berbalt-

Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mala plura, Quae legis hic: aliter non fit, Avite, liber,

<sup>9)</sup> Bgl. Meyer l. c. p. XXI sq. Meine Geschichte der rosmischen Literat. §. 166. 10) s. meine Geschichte der rosmischen Literat. §. 166. 10) s. meine Geschichte der rosmischen Literat. §. 166. 10) s. meine Geschichte der rom. Literat. §. 165 und das dert Angesührte. 11) Bgl. Rader, Prolegg. in Isahn's und Seebobe's Jahrb. der Philologie. 4. Supplements dand. 4. heft. S. 541 fg., und zwei Programme von I. Schmiesder zu Brieg (1887. 4.), die mir jedoch nicht näher bekannt sind. 12) Cf. Meyer l. c. p. XXIV. 13) f. Rader l. c. cap. Is.

<sup>14)</sup> Epist, III, 21: "Erat homo ingeniosus, acutus, ater, et qui plurimum in scribendo et salis haberet et fellis ner emdoris minus." 15) Bei Ülius Spartianus in Aedil Veri Vita, cap. 5. Anderes ift in meiner Gesch, der rom. Literat. §. 165. Not. 12 angesührt. über das Berhältniß des Martialis qu dem ältern Catullus s. Martialis, Carmm. X. 78, und daya Lessing's Bemerkungen a. a. D. I. S. 173. (S. 59 der certeruher Ausg.) 16) über den Charatter der Epigramme des Martialis s. insbesondere Lessing a. a. D. S. 198 sq. (S. 72 spectruher Ausg.), auch Nisard, Etudes I. p. 233, und day Daun ou's Kritit im Journal des Savans. 1885. S. 44 sp. 17) Das Epigramm (I, 17) lautet:

niffen feiner Beit, wie bes Alterthums überhaupt erflart werben fonnen, ohne bag baburch ber Bormurf einer befondern Immoralitat, die fich in feinen Berfen fund gegeben, bem Dichter wird gemacht werben, ber fich ohne= bin baruber felbft an einer eigenen Stelle ausgesprochen hat 18), und gewiß nicht mehr Tadel verdient, als ein Catullus 19) und ein Ovidius 20), bei welchen Dichtern uns ahnliche Erscheinungen, ja ahnliche entschuldigende Außerungen entgegentreten. Sonst wird man alle Ursache haben, mit dem wohl gewählten Ausdruck, der eleganten und felbft claffifchen Sprache bes Dichters gufrieben gu fein, ber fich auch barin als ein Mann von guter, miffenschaft= licher Bilbung gezeigt bat; freilich erschweren die vielfa= chen Beziehungen und Unspielungen auf romifche Berbalt: niffe jener Beit, bie und nicht mehr fo genau und voll= ftandig bekannt find, an nicht wenig Stellen bie Leichtig= feit ber Muffaffung bes Bangen, und machen bamit ben Martialis zu feinem leichten Schriftsteller, mabrend wir andererfeits in diefen Gebichten Die merkwurdigften Rach: richten über romisches Leben und Sitte finden, und fo in ihnen eine Sauptquelle fur unfere gefammte Runde bes romifchen Alterthums von Geiten bes hauslichen Les bens und Berfehrs und ber Privatverhaltniffe anerkennen muffen, ba diefe Epigramme überall und unmittelbar auf bas Leben felbft fich beziehen und baraus aufgegriffen find. Dag ber Dichter gegen Domitian Schmeichelei und felbft Cervilitat zeigt 21), erklart fich wol aus ben perfonlichen Berhaltniffen bes Dichters, ber an biefem Kaifer, sowie auch an Titus, einen wohlwollenden, ihn unterftugenden Gonner gefunden hatte, fo wenig auch fonft bies entschuls bigt ober gerechtfertigt werben mag. Immerbin wird man bem Talente bes Dichters, ber, obwol in griechischer Literatur und Poefie wohl gebilbet, boch fich feineswegs auf bloge Nachbilbung ober Übertragung bes Griechischen, wie fo viele andere Dichter Roms beschrantt hat, volle Uner: tennung zollen muffen, und es erscheint in feinen Dich= tungen die romische Poefie in einer Driginalitat und Gelb: ftanbigfeit, wie fie faum irgend ein anderer 3meig ber romifchen Poefie, etwa mit einziger Ausnahme ber Gatire, ansprechen fann.

Gine andere Sammlung von fleinen Bedichten ber Urt, obwol in ihnen weniger ber Charafter bes Epigramms, als eines eigentlichen Sinngebichtes, wie bei Martialis hervortritt, bilben bie sogenannten Priapeia ober Diversorum poetarum veterum in Priapum lusus, b. b. eine Ungahl von fleinen Gebichten, bie auf ben Priapus, ben bie Fruchtbarkeit ber Felber, Fluren und Barten bes fchutenben Gott fich beziehen, mitunter auch etwas ob: fconer Ratur find, übrigens aus fehr verfchiebenen Beiten, wie auch von febr verschiedenen Berfaffern berruhren, von

benen einige immerbin in die claffische Periode ber romischen Literatur fallen, und vielleicht felbft einen Catullus, Birgilius, Dvidius, Tibullus u. M. ju Berfaffer haben; baber auch ber Berth berfelben bei bem ungleichen Beffand ber gan= gen Sammlung, über beren Bilbung wir überhaupt nichts Naheres wissen, sehr verschieden ist, und nach der ursprung-lichen Bestimmung berselben, als Aufschriften oder In-schriften an Gebäude, Tempel, Bilber u. dgl. m. sich bemeffen lagt 22).

Much nach ben Beiten bes Martialis icheint bie epi= grammatifche Poefie in Rom feineswegs gefchlummert gu haben, ba fortwahrend nicht blos bochangesehene Danner bes Staates, fondern auch insbefondere Gelehrte jeder Urt, Grammatiter, Rebner u. 2. bamit fich beschäftigten, fo baß balb, und wie es fcheint, fcon in ben erften drift= lichen Sabrhunderten Doefien ber Urt von bem gelehrten Grammatifer verlangt, und als ein Beichen feiner Bilbung überhaupt angesehen wurden: wobei freilich bas Epi= gramm von ber burch Martialis ausgebilbeten Form immer mehr gurudtreten, und ben eigentlichen Charafter eines Ginngebichtes, wie er eben bestimmt worben, nach und nach immer mehr verlieren, fatt feiner aber ben all= gemeinen Charafter einer barftellenben, befchreibenben ober schilbernden Poefie, wie bies überhaupt ber Charafter ber gefammten romifchen Doefie in biefer fpatern Periode mit wenig Musnahmen ift, annehmen mußte, fobag bas Un= terfcheibenbe von ben großern Dichtungen ber Urt faft nur in ber furgern, in wenige Berfe gefagten Darftellung eis nes bestimmten, von Mugen gegebenen Gegenstandes, ei= nes Bilbes, eines Gebaubes, eines Runftwerkes, eines Naturgegenstandes ober auch einer Perfon, liegt. Der gelehrte Schulmann, ber gebilbete Rhetor und Philosoph fuchte icon bamals, und fpater ift bies noch weit mehr ber Fall gewesen, burch solche Poefien feine Kunft und feine Bilbung ju zeigen und fich baburch vor einem Publi= cum zu empfehlen, bas er auf biefe Beife von feiner Runft= fertigkeit und Gelehrfamkeit am beften zu überzeugen hoffte; womit freilich schon hinreichend Beift und Befen biefer bes mahren poetischen Lebens fast ganglich entbehrenben, oft in fpielende Bigcleien ausartenden Poefien bezeichnet ift. Reben einzelnen Epigrammen bes Raifers Sabria= nus 23) und bes Philosophen Uppulejus, welche feineswegs ju verachten find, bes Florus, Dobeftinus, Publilius Dp= tatianus Porphyrius, Pentadius, Sidonius u. U. finden wir einige ichone Epigramme bes Latinus Alcimus Avitus (um 360) und des Ablavius, ber 331 n. Chr. bas Confulat befleibete; ferner Epigramme bes Aufonius, die aber jum Theil bestritten ober zweifelhaft find, ebenfo wie bie bes Claudius Claudianus, unter beffen Damen fich offenbar auch einige von driftlicher Sand gefertigte Epi= gramme eingeschlichen haben. Ferner erscheinen bier als Berfaffer von Epigrammen, Die fich einzelnweise noch er=

Innocuos censura potest permittere lusus, Lasciva est nobis pagina, vita proba est.

<sup>18)</sup> Epigr. I, 5 am Schluß:

f. bagu bie weitern Radweifungen in meiner Gefch. ber romifchen Literat. §. 165. Rot. 11, vgl. §. 122. Rot. 3. XVI, 7. 20) Trist. II, 354 seq. 21) 19) Carm. 21) Bgl. Daunou a. a. D. G. 45.

<sup>22)</sup> Das Rabere f. in meiner Befch. ber romifchen Literat. §. 164. Die Sammlung, die auch mehrmals befonders abgedruckt ist, sindet sich am besten in Burmann's Antholog. Lat. T. II. Lid. V. p. 478—576 und in der neuen Ausgabe von H. Meyer Nr. 1616 fg. 23) f. Meyer I. c. p. XXV seq. Meine Gesch, der römischen Literat. §. 166 und 167.

halten haben, bie Namen eines Pallabius, mahrscheinlich eines Rhetors, bes Symmachus, obwol bei ben unter biefem Namen jeht in ber Anthologie zusammengestellten acht Epigrammen ebenso wol an ben Bater E. Aurelius Avianus Symmachus, wie an ben Cobn, ben beruhm= ten Rebner und Staatsmann Murelius Commachus, vielleicht auch felbst noch an einen Dritten biefes Ramens zu benken ist; besgleichen bes Rusinus, Sebulius, Rusus Festus Avienus, Mavortius, Patricius, Priscianus, Phocas u. A.; von Lurorius 24), ber am Ende bes 5. und in ben ersten Decennien bes 6. Jahrh. unter brei vandalis fchen Furften in Ufrita lebte, befigen wir an 96 Gpi= gramme, welche wieber mehr an Martialis, ben ber van= dalifch romische Dichter, ber nicht ohne Talent war, fich jum Borbild nahm, fich anschließen, übrigens ebenfo wol von bem Sittenverberbnig bes Bolfes, wie auch von bem Berfall ber Sprache ein Zeugniß bieten fonnen; bie Da= men Etemundus und Tuccianus, von welchen Epigramme gleichfalls vorhanden find, icheinen ebenfalls auf vandali= fche Abkunft gu fubren, und infofern felbft gu beweifen, wie in bem nordlichen, romanifirten Ufrita, bas einer fo hoben Gultur in ben erften driftlichen Sabrbunderten fich erfreute, felbft unter bem wilben Scepter ber Banbalen, aller Berheerungen ungeachtet, bort noch eine Spur von Poefie und poetischen Beftrebungen fich erhalten batte. Der burch fein Rathfelbuch in Berfen und andere fleine Gedichte bekannte Calius Firmianus Sympofius 25), ben man ins vierte Sahrhundert ju verlegen gedachte, burfte aber wahrscheinlich einer weit spatern, chriftlichen Periode angehoren; ebenso die zwolf Poetae scholastici, die bald ins 6. Jahrh. gesetzt werden, nach Mener aber 26), ber fie um 1200 fest, gang ber neuern Beit angehoren. Es finden fich alle biefe kleinern Dichtungen, wie fie

in den Bereich des Epigramms fallen, und soweit sie sich noch erhalten haben, in der lateinischen Unthologie von P. Burmann vereinigt 27); aber leider ist hier so Bersschiedenartiges, aus den verschiedensten Zeiten und von den verschiedensten Berfassen, zusammengestellt, oder vielsmehr oft durcheinandergeworsen, daß es vor Allem die Aufgade der Kritik sein muß, das einzelne Echte und Alte von dem Unechten und Neuern auszuscheiden, jenes in chronologisch-geordneter Beise, und ebenfalls wiederum mit Ausscheidung alles dessen, was nicht zunächst in den Kreis der epigrammatischen Poesse gehört, zusammenzusstellen, um so einen vollkommenen und sichern überblick über den ganzen Schatz epigrammatischer Poesse, wie er uns sich erhalten hat, zu gewinnen, dadurch aber zu einer richtigen Würdigung des Ganzen, was sehr kaum möglich ist, du gelangen. Zum Theil ist diesem übelsstande bereits in der neuen von H. Meyer veranstalteten Ausgabe der lateinischen Anthologie 28) durch eine bessere

chronologische Ordnung bes Gingelnen und theilweise Musscheidung des nicht in diesen Dichtfreis Fallenden ober Unechten abgeholfen worben, Manches übrigens auch noch in biefer Beziehung zu thun übriggelaffen 29). Bas weis ter über Charafter und Inhalt ber gangen Sammlung, wie beren einzelne Bestandtheile, noch ju bemerken ist, ist bereits oben 4. Bb. S. 262 fg. bieser Encyklopabie erortert worden. Dort ist auch S. 264 ein Berzeichniß aller ber einzelnen Dichter, unter beren Ramen einzelne Epigramme auf uns gefommen und ber bemerften Samms lung ober Unthologie einverleibt find, gegeben; womit nun die genauere Aufzählung bei Meyer in ber Prafatio seiner Anthologie (p. IX seqq.) zu verbinden ist. Man sieht daraus, wie in diese, ihrer Natur nach doch zunächst nur fur die altromische Epigrammenliteratur angelegte Sammlung Dichtungen gefommen find, bie bem fpatern driftlichen Beitalter ber Rarolinger und felbft noch einer fpatern Periode angehoren, und temnach von jenen Reffen ber eigentlichen romifchen Poefie wol auszuscheiben finb. obwol fie biefer gang nachgebilbet find. Dies gilt g. B. fcon von ber Sammlung driftlicher Epigramme, welche bem Prosper, mahrscheinlich einem Dichter bes 5. Jahrh., beigelegt wird: Sacrorum Epigrammatum super Augustini sententias liber 30); woraus wir zugleich feben, wie auch der Inhalt bes Epigramms nun ein drifflicher ward, und baffelbe gur Darftellung beffen benugt mard, was in ben Rreis ber driftlichen Lehre wie bes driftlichen Cultus gebort. Gang befonders aber zeigt fich bies, als im 8. Jahrh. unter Rarl bem Großen bie erftorbene Biffenschaft und Literatur, und mithin die Poefie, wieder bervorgerufen und burch Burudgeben auf die altern Dufter und beren Rachbilbung zu neuem Leben erwedt ward. Benn biefe Poefie im Allgemeinen ben Charafter einer barftellenden und beschreibenden Poefie annahm, ober viels mehr als gelehrte Runftubung ihn unter ben gegebenen Berhaltniffen annehmen mußte, fo ward bas Spigramm in feiner bezeichnenden Rurge, obwol fonft gang allgemein gefaßt und gehalten, ungemein beliebt, und nun insbessondere angewendet auf kurze, aufschriftartige Darstels lungen einzelner Heiligthumer, Kirchen, Klöster, Altare, Reliquien, Gradesstätten und dergl. mehr, sowie auch selbst auf einzelne Personen, sowol Fürsten, wie Bisschöfe, Abte, Märtyrer und dergl. mehr 31). Alcuin, der Schöpfer und Gründer dieser neuen Poesse und Literatur iherhaunt, root auch in dieser Besiehung hernoren überhaupt, ragt auch in dieser Beziehung hervor; unter seinen Gedichten finden sich zahlreiche Epigramme bieser Urt, und auch die ihm folgenden Dichter bieses Zeital= ters, unter welchen wir nur bie Ramen eines Theobulph, Balafrid Strabo, Rabanus Maurus u. A. nennen, find biesem Beispiele gefolgt, wie zahlreiche Proben unter ben noch vorhandenen Gedichten berselben beweisen, die in ahnlichem Geiste und Charafter abgefaßt sind. Daß in

<sup>24)</sup> Meyer p. XXXII seq. 25) f. Wernsdorf. Poett, Latt, minn, T. VI. P. II. p. 418 sq. 478 sq. 3 e II in ber Biblioth, classic, auctt, Vol. X. p. 129 seq.; cf. Meyer I. c. p. XXXVIII, 26) l. c. T. I. p. XXXVI seq. unb T. I. p. 144, 27) über biefe f. oben 4. 28b. ©. 263. 28) Anthologia vett, Latt. Epigrammatum et Poematum, Editionem Burmannianam digessit et auxit Henricus Meyerus, Turicensis, (Lipsiae 1835.) 2 Tomi.

<sup>29)</sup> Bergt. meine Bemerkungen in ben heibelberger Jahrb.
1835. S. 893 fg. 30) f. Supplement I. meiner Gefch. ber romischen Literat. (Die christlichen Dichter Roms.) §. 32. 31)
Das Rähere s. in bem Suppl. III. meiner Gesch. ber romischen Literat. (Karolingisches Zeitalt.) §. 24. S. 69 fg. §. 28 fg.

biefem Sinne und Geiste bas ganze Mittelalter hindurch bis in unsere Zeit die epigrammatische Poesie sich nicht blos erhalten hat, sondern selbst mit einer gewissen Liebe gepflegt worden ist, bedarf kaum noch einer Erinnerung, da fast von jedem einigermaßen bedeutenden und namhaften Gelehrten solche Epigramme gedichtet worden sind. (Baehr.)

EPIGRAMM (Theorie). Der vorhergehende Urti: fel hat Urfprung und Fortbilbung beffelben gezeigt, und es geht baraus bervor, bag eine bochft bebeutenbe Ber: fcbiebenheit unter ben Gedichten fattfindet, Die mit bem Namen bes Epigramms bezeichnet murben, und bag bie wenigsten etwas mit einer Muf : ober Inschrift gemein ba: ben. Leffing ftellte baber bie Frage: ob es benn gang und gar feine Urfache habe, warum die Benennung einer blogen einfaltigen Unzeige endlich bem wigigften Spielwerfe, ber finnreichsten Rleinigfeit anbeimgefallen fei? Bavaffor (in feiner Schrift De epigrammate) ') batte gefagt: bas Bort fei geblieben, aber bie Bedeutung bes Bortes habe fich verandert; Leffing aber entgegnete hierauf: Gleich: wol ift gewiß, daß ber Sprachgebrauch nur felten ohne Grund ift. Das Ding, bem er einen gewiffen Ramen zu geben fortfahrt, fahrt unftreitig auch fort, mit bemie: nigen Dinge etwas gemein zu behalten, für welches bie= fer Name eigentlich erfunden war. Nachzuweisen, mas biefes hier fei, war nun ber 3med von Leffing's Abhand-lung über bas Epigramm. In bem von ber urfprunglichen Bestimmung bes Epigramms fo gang abweichenben Stoffe ber fpateren fonnte jenes Gemeinschaftliche nicht liegen, es mußte baber in ber Form aufgesucht werben, und in biefer fant es Leffing auf folgende Beife: "Die eigentliche Muffchrift," fagt er, "ift ohne bas, worauf fie fieht, ober fiehen fonnte, nicht ju benten. Beibes alfo jufammen macht bas Bange, von welchem ber Einbrud entfteht, ben wir, in ber gewohnlichen Urt gu reben, ber Aufschrift allein jufchreiben. Erft irgend ein finnlicher Gegenftand, welcher unfre Reugierbe reigt: und bann bie Rachricht auf biefem Gegenstande felbft, welche unfre Neugierbe befriedigt." Sienach erklart er nun das Sinngebicht fur ein folches Gedicht, in welchem, nach Urt ber eigentlichen Aufschrift unfre Aufmerksamkeit und Deugierbe auf irgend einen einzelnen Gegenftanb erregt, und mehr ober weniger hingehalten werben, um fie mit eins zu befriedigen.

Er nimmt mithin zwei wesentliche Stude zu einem solchen Gedicht an, bas ben ersten Theil ausmachende entspricht dem Denkmal selbst, das ben zweiten Theil ausmachende ber Aufschrift auf bemselben, und da jesnes die Erwartung erregt, diese aber sie befriedigt, so sobert er von dem ersten Theile Erwartung, von dem zweiten Aufschluß, wobei er zugleich zwei Uftergattungen namhaft macht, die eine, welche Erwartung erregt, ohne und einen Ausschluß barüber zu gewähren; die ans

bre, welche uns Aufschluffe gibt, ohne unfre Erwartung banach erwedt zu haben. Gobann entwidelt er aus feis ner Erflarung Die Eigenschaften, Die ein folches Gebicht gu einem volltommenen Ginngebichte machen: 1) Der erfte Theil wird um foviel vollfommener feif, je genauer er einem neuen, an Große und Schonheit vorzuglichen Dentmale entspricht. Bor allen Dingen aber muß er ibm an Einheit gleich fein; wir muffen ihn mit einem Blice überfeben tonnen: unverwehrt indeg, bag ber Dichter burch Museinanberfetung feiner einzelnen Begriffe ibm balb eis nen großern, balb einen geringern Umfang geben barf, fowie er es feiner Absicht am gemageften erkennt. 2) Goll ber zweite Theil ber eigentlichen Aufschrift entsprechen, fo folgt baraus, bag bie Rurge bie erfte und vornehmfte Gi= genschaft bes Mufschluffes in bem Ginngebichte werbe fein muffen. 3) Gollen bie beiben Theile bes Ginngebichts zugleich bem Denfmale und ber Aufschrift entsprechen, fo wird auch bas Berhaltniß, welches fich zwischen jenen befindet, bem Berhaltnig entsprechen muffen, welches biefe naturlich unter fich haben. Die Erwartung bes Ginngebichts muß mich zwar nicht ben eigentlichen Gebanten bes Mufichluffes, aber boch bie Farbe beffelben voraussehen laffen, fo bag mir am Ende fein widriger Ron= traft swifchen beiben Theilen auffallt.

über das, was die lateinischen Kunstrichter acumina, und die französischen pointes nennen, sagt er: "Wenn unter diesen Worten nichts anderes verstanden werden soll, als derjenige Gedanke, um dessen willen die Erwartung erregt wird, der also natürlicher Weise nach der Erwartung, am Ende des Ganzen stehen muß, und sich von allen übrigen Gedanken, als die nur seinetwegen da sind, nicht anders als auszeichnen kann, so ist es wol klar, daß das Sinngedicht ohne dergleichen acumen oder pointe schlechterdings nicht sein kann. Es bleibt vielmehr dieses acumen das wahre allgemeine Kennzeichen besselben, und man hat Recht, allen kleinen Gedichten, denen es mangelt, den Namen des Sinngedichtes zu versagen, wenn sie auch noch so viel Schönheiten haben, die man ihnen auf

feine Beife barum ffreitig macht."

Gegen biefe Theorie erklarte fich Berber. Er verwirft bie Beziehung auf bas Denfmal, weil ein foldes fich felbft am vollfommenften ausspreche und feiner Inschrift als einer nothwendigen Salfte feiner Sauptwir: fung bedurfe. Es tonne ja jeber Gegenstand in ber Belt ein Objeft ber Inschrift werben, fo balb ich mir folchen als gegenwartig bente, und ihn fur mich ober Unbre bezeichne. Berber findet ferner bie Bezeichnung ber beiben wefentlichen Stude eines folden Gebichts burch Erwar= tung und Aufschluß nicht paffend, weil beibe bem Epis gramm nicht ausschließend eigen feien, übrigens aber bie Erwartung nicht auf bloge Deugierbe ju befchranten fei. Ctatt biefer Bezeichnung mablt Berber bie anbre: Darftellung (Erposition) und Befriedigung. Das Dentmal felbit, fagt er, wurde uns vorgeführt, es wirtte auf jebe Empfindung, auf die es feiner Ratur nach wir: fen fonnte, bis es ben Umfang berfelben ausgefullt batte, und bies mare bas Biel ber Aufschrift. 218 Aufschrift betrachtet ertlart er Diefemnach bas Epigramm als Die

<sup>1)</sup> Bavaffor's Schrift erschien zu Paris 1669; vor ihm hatten Correas, Gallus, Cottunius, Karl a St. Antonio, Mercier besondere Schriften barüber herausgegeben, und keiner allgemeinen Poetik fehlte eine Theorie bes Epigramms.

poetische Erposition eines gegenwartigen ober als gegenwartig gedachten Gegenstandes zu ir: gend einem genommenen Biel ber Lehre ober

ber Empfindung.

Der Geschichte nachgebend zeigt er bas Epigramm in feiner robeften Geftalt als rein hiftorifch. Muffdriften biefer Urt wurden jeboch nicht nur Borganger, fondern auch wirkliche Borbilber ber alteften poetischen Gpi= gramme. Indem die Poefie ben Gegenstand nur mit eis niger Empfindung nannte, fo entftand unvermertt bieraus eine schonere Erposition, die ber Grund und gleichsam bie Urform bes griechischen Epigramms ift, ob sie gleich lange mit aller historischen Einfalt vorgetragen wurde. Diefe Form bes Epigramms nennt er bie einfache ober barftellenbe, und unterscheibet nun mehrere funftliche Formen, die er mit folgenden Benennungen bezeichnet: 1) Das parabigmatifche ober Erempelepigramm, welches ber Darftellung bes Gegenstanbes feine Unwenbung fogleich bingufügt, benn ein Beifpiel mit feiner Lehre ift es immer, worauf es binaustauft. 2) Das fchil= bernbe Epigramm, worauf wol junachft Runftwerfe führten. "Im Runftwerfe namlich hatte ber Runftler felbft fcon auf einen Befichtspunkt gearbeitet, und biefer galt nicht nur bem Auge, fonbern auch ber Gele. Das Mo-ment Gines Affetts, Giner Situation wollte er lebenbig machen; bies burfte ber Dichter nur bemerten, es jum lichten Punfte feiner Beschreibung auszeichnen, und bas fcilbernde Epigramm war ihm vom Runftler felbft ge: geben. Giehe ba bie ichonen Ginngebichte ber Griechen auf ihre Runftwerke. - Bon biefem Runftanblid ging bas Ginngebicht auch auf Gegenftanbe ber Ratur aus, um fie mit eben ber Scharfe eines golbenen Licht= ftrahls bem Geifte ober Bergen ju zeigen." 3) Das funft : lich gewandte Epigramm. Bei Gegenftanben, in be: nen fich eine Urt von 3 wie fachem barbietet, erhalt ber Gegenftand, wenn jenes Bwiefache unter Ginen Gefichts: punft gebracht wird, eine unerwartete Benbung und eine Art von Sandlung. Je unerwarteter ber Gebante ift, ber aus zwei bisparaten Dingen gleichsam vor unfern Mugen entsprießet, um fo iconer wird bas Epigramm. "Bei ben meiften Epigrammen von ber ichonften Wendung wird man bies 3wiefache im Objeft nicht verkennen, ent: weber baß zwei wirklich getrennte Gegenstande im Ges fichtefreise bes Dichters verbunden werben, ober in bem Einen Gegenstande etwa eine neue Eigenschaft, alfo ein Doppeltes, erscheint, bas bem Gangen eine uner-wartete Wendung verschafft. Dhne 3weifel ift die lette-Urt, ba in einem und bemfelben Begenftanbe ein 3wiefa= ches entwidelt wirb, feiner als bie andere, bei ber bas Epigramm gleich vom Unfange an auf ben boppelten Gegenftand gerichtet werben mußte: benn ba fich bier bie neue Eigenschaft nur in ber Mitte ober gegen bas Enbe entwidelt, fo tritt fie ungesuchter bervor und führt einen Musgang herbei, ber unerwartet lieblich befriedigt. Die Pointe Diefer Urt ift fein rigender Stachel, fein Funke, ber aus hartem Stable fpringt (wie Bernife bie Pointe feiner Uberfchriften nannte); vielmehr windet fich bas Gpis gramm wie ein Krang umber, in bem uns ber Dichter

gulett eine bor unfern Mugen hervorfpriegende Rofe geis get. Dber es nabert fich, wenn es Empfindung gu fagen bat, bem anmuthigen Tone eines Liebes." 4) Birb Dieje Wendung weit fortgeführt, fo entsteht die Art Spigramme baraus, bie man bie taufchenben nennen fonnte. Gie find um fo angenehmer, je ungefuchter bie Taufchung war, je schoner bie lette Beile, vielleicht nur bas lette Bort uns entzaubert. 5) Das rafche ober fluchtige Epi= gramm. Unerwartet treffen zwei Gebanten gufammen unb lofen einander auf; zwei Materien braufen in einander und es fprubet ein Funte. "Diefe Gattung liebt Rurge und einen leichten Bortrag; bier Frage und Untwort, bort einen Spott und lachenden Ausruf. Sier ift der Ausgang bes Epigramms eine eigentliche Spige ober Pointe. Nichts ift ber Birfung biefer leichten und lofen Schaar von Ginfallen mehr juwider, als ein langweiliger Bortrag. - Dieje Urt vereinigt Kontrafte ober bemerft, lebrt und ftrafet mit ber Schnelle bes Pfeils, oft in einem ein: sigen Worte."

Klopftod entwarf in ber Gelehrtenrepublik von bem

Epigramm folgenbe Charafteriftif:

Bald ist das Epigramm ein Pfeil, Trifft mit der Spige; Ift bald ein Schwert, Trifft mit der Schwert, Trifft mit der Schäffe; Ist manchmal auch (die Griechen liebten's so) Ein klein Gemald, ein Strahl, gesandt Jum Brennen nicht, nur zum Erleuchten.

Man erkennt hieraus, wie bie Berfuche ber Theores tifer, bas Epigramm einer ber übrigen Dichtungsarten unterzuordnen, fehl ichlagen mußten. Gelbit Leffing, mit wie großem Scharffinn er auch feine Aufgabe, fowie bies felbe von ihm geftellt worben, geloft hat, faßte nur Gine Geite ber Epigramme auf, wonach viele fich allerbings einer ber übrigen Dichtungsarten anschließen laffen, aber nicht alle. Er fagt: "Man bat bas Bort Epigramm verschiedentlich übersett: burch Uberschrift, Aufschrift, Inschrift, Sinnschrift, Ginngebicht u. f. w. Uberschrift und Sinngebichte find, bieses burch ben Gebrauch bes Logau, und jenes burch ben Gebrauch bes Bernite, bas Ge wohnlichfte geworben; aber vermuthlich wird Ginnges bicht auch endlich bas Uberfchrift verbrangen." Aller bings ift Sinngebicht mehr in Gebrauch gefommen, und Berber felbft, ber boch ben Gefichtspunkt bes Epigramms in feinem gangen Umfange auffaßte, bat ofter Epigramm und Sinngedicht als gleichbebeutend gebraucht, ja er fin-bet ben Ausbruck Sinngedicht für jedes Epigramm vor-züglich paffend. "Durch alle Klassen," sagt er, "wird ber Eine Sauptbegriff merkbar, baß bas Epigramm ein gegenwartiges Objekt zu einem einzelnen festbestimmten Punkt ber Lehre ober ber Empfindung poetisch barftelle ober wende und beute; mithin ift der Name Sinnges bicht, zumal fur bie iconften Gattungen, febr gludlich. Dem gegenwartigen Dbjeft wird gleichsam Ginn gegeben, Sinn angebichtet, und biefer in ber furgeften, angenehms ften, lebenbigften Sprache uns jum Ginne gemacht, b.i. in unfere Gele gefchrieben." Bezweden aber ber Upolog und die Allegorie, nur bie Rurge abgerechnet, nicht bafs felbe? Es fcheint fich baber bier um Ginn in einem emis

nenteren Ginne zu handeln, und biefen fuchte man in ber fogenannten Pointe, die aber auch Berber nicht fo will genommen wiffen, wie man fie gewohnlich nimmt. "Aus bem Begriff ber Aufschrift," fagt er, "folgt fie nicht: benn will jeber gestochen fein, ber eine Aufschrift liefet? Leiben alle Gegenftanbe einen folden Stachel? Und mare überhaupt ber Begriff eines Stich's ber Ginn bes Bor: tes Pointe? und aller Epigramme trefflichfte Birkung? Mit nichten; ber Musbrud felbft will etwas anderes fa= gen. Jeder Gegenftand namlich, ber vorgezeiget werben foll, bedarf Licht, bamit er gefehen werbe; ber Kunftler alfo, ber furs Muge arbeitet, muß auf Ginen Gefichtes puntt arbeiten und fur ihn bas Moment feines Subjetts mablen. Bas bem Runftler biefer Gefichtspunkt von außen ober bas Moment biefes Gegenftandes von innen ift, bas ift bem Epigramm bie Pointe: ber lichte Gefichts = puntt, aus dem der Gegenstand gesehen werden foll, auf welchen also bas Epigramm vom Anfange bis jum Ende arbeitet, ober, wenn es Epigramm fur bie Empfindung ift, das Moment feiner Energie, der lette scharfge-nommene Punkt seiner Birkung." Ihm ift also Pointe der Punkt der Birkung, ber das Ganze energisch vollen= bet; und mit biefer Erklarung beabsichtigte er, einen auf alle Epigramme anwendbaren Begriff von Pointe aufzu= ftellen. Daß bies aber nicht gelungen fei, geht ichon bar= aus hervor, bag er Pointe bei bem Epigramm fur bie Empfindung in etwas anderes fest, als bei bem, welches nicht fur die Empfindung ift. Er erfennt fomit zwei verschiedene Arten von Epigrammen und in jeder eine Ber= schiedenheit ber Pointe an, wahrend man fonft bem Epi= gramm fur die Empfindung gar feine, und nur bem, weldes nicht fur die Empfindung ift, eine Pointe gufchreibt, und zwar besonders in ber Bebeutung eines Stichs, ben man eben als charafteriftisch von bem Ginngebichte fobert. Es tonnte nun aber mol fein, bag bas Ginnges bicht fich hierauf nicht beschrankte; burch Berber's lichten Gefichtspunft aber, womit er jebenfalls auf bas Ginnge= bicht, im Gegensate von bem Epigramm fur bie Empfinbung bingielt, wird es nicht weniger beschrankt, vielleicht in andrer hinficht auch ju weit ausgebehnt.

Wenngleich bas Sinngebicht aus bem Epigramm bervorgegangen ift, und barum mit biefem bie Gigenschaft ber Rurze theilt, fo ift boch nicht jebes Sinngebicht ein Epigramm und umgekehrt. Warum konnen Gebichte eis ner gemiffen Urt borgugsmeife Ginngebichte genannt mers den? Doch gewiß nicht in ber Boraussetzung, als ob alle andersartigen Gebichte feinen Ginn enthielten, fonbern weil jum Ginngebichte ein eigenthumlicher Ginn er= foberlich ift, ein folder namlich, ber ausbrudlich jum Gin= nen, jum Dachfinnen anregen foll. Diefes bewirft ein Gebante, ber, in ber größten Rurge ausgebrudt, reis chen Stoff jum Denfen enthalt. Gin fo ausgebrudter Gebante fann nun aber ein bloger Lafonismus fein, und niemand wird boch einen folchen fur ein Ginngebicht er: flaren; es wird alfo nothwendig bas hingufommen muffen, was einen fo ausgebrudten Bebanten gum Bebichte macht, Die eigentlich poetische Darftellung, wodurch berfelbe Gezugleich die Einbildungskraft zu einem interessanten Spiele ber Borstellungen anregt. Dieses kann mit und ohne Pointe, in ber gewöhnlichen Bebeutung dieses Wortes, stattfinden, aber nie ohne Wis. Wenn Logau von dem vielbefungenen Mai sagt:

Dieser Monat ist ein Kus, ben ber himmel gibt ber Erbe, Daß sie, jeso seine Braut, kunftig von ihm Mutter werde; so wird man dieses gewiß für ein Sinngedicht erklären mussen, wenn ihm gleich die Pointe sehlt, und es im Grunde nichts anderes ist als eine Schilderung der Birzkung des Mais auf die Befruchtung der Erde. Diese Schilderung aber ist ein reines Produkt des Wisses, woburch der zum Grunde liegende Gedanke einen weit größeren Nachdruck und die Einbildungskraft einen ungleich größeren Spielraum erhält. Eine Pointe durfte dabei weber in Lessing's noch in Herber's Sinne nachzuweisen sein, im gewöhnlichen Sinne ist sie es gar nicht, ebenso wenig als in Schiller's Distichon auf das Distichon, welches aber auch gar nicht zu den Sinngedichten gehört, denn es entehalt eine bloße Bergleichung. So bei Göthe:

Diese Gonbel verglich ich ber sanft einschautelnben Wiege, und bas Kastchen barauf scheint ein geräumiger Sarg. Recht so! Iwischen ber Wieg' und bem Sarg wir schwanten und schweben

Muf bem großen Ranal forglos burche leben babin.

Auch dieses kleine Gedicht enthalt eine bloße Reflerion, die mit Beranderung eines einzigen Wortes zu einem Episgramm auf eine Gondel in Benedig trefflich geeignet sein wurde, woraus aber kein Sinngedicht geworden ist. Es enthalt auch nichts Dibaktisches, wessen doch gebacht werden muß, da Mehrere das Sinngedicht der die daktischen Dichtungsart eingeordnet haben. Daß jedoch das Didaktische nicht durchaus nothwendig sei, ersieht man aus dem obigen Sinngedichte Logau's; denn was wurde barin wol gelehrt? Aber auch nicht jedes kurze bidaktissche Gedicht ist ein Sinngedicht. Gothe sagt:

Mache ber Schwarmer sich Schuler wie Sand am Meere; ber Sand ; — bie Perle sei mein, bu o vernünftiger Freund!

Ber barüber nachbenft, fann gar treffliche Belebrung baraus ziehen; ein Sinngebicht aber ift biefe Marime barum boch nicht, und auch ber lehrreichfte Gpruch in noch fo gebrangter Rurge, wie viel er auch ju benten gebe, ift barum nicht ein Sinngebicht zu nennen, weil ihm bas fehlt, was ihn jum Gedicht macht. Die Lehre barf fich baher nicht an ben Berftand allein wenben, fonbern muß in ber Art gegeben werben, bag auch bie Einbilbungsfraft baburch beschäftigt wirb. Dieses ift nothwendige Bebingung für jebes bibaftische Gebicht, wenn es überhaupt Ge= bicht fein foll; es wird baber auch bem Ginngebichte nicht fehlen burfen. Rach bem verschiebenen Stoffe aber wird bie Einbildungsfraft auch verschieden einwirken; es fragt fich alfo: welches ift ber eigenthumliche Stoff bes Ginn= gedichts, und auf welche Beife tann fie bei bemfelben einwirken? Das furge Ginngebicht ift auf einen ein= gigen Gebanten befchrantt, und beffen Inhalt ift allegeit etwas Individuelles, beziehe fich biefes nun auf eine Perfon , eine Banblung , eine Thatfache, eine Beschaffenbeit,

woran irgend eine Geite bie Mufmertfamfeit befonbers auf fich gieht. Der Berftand fann fie billigen ober misbilli= gen, fie fann gefallen ober misfallen, und je nach Lob ober Tabel bemachtigt fich ihrer bie Ginbilbungsfraft, um biefe Seite poetifch hervorftechend barguftellen. Das Ber= porflechen muß, bei ber erfoberlichen Rurge, fcnell und mit einem Buge bewirft werben, und bagu bient ber bebenbe Bis, nicht burch Bergleichung, fonbern burch Ber: abnlichung; bas Bange aber wird baburch poetisch, baß es einen afthetifchen Charafter erhalt. Diefer fann von verschiedener Urt sein, naiv, wißig, ironisch, humoristisch, fomisch, satirisch. Hieraus ift schon zu erkennen, bag, wenn es auf eine Belehrung abgesehen ift, biefe nur febr indireft gegeben fein fann; aber felbft biefes findet nur bei bem tabelnben Ginngebicht flatt, welches Dangel und Gebrechen, und insbesondere menschliche Thorheiten, Berirrungen und fittliche Fehler jum Gegenftanbe bat. Sierbei liegt bie Belehrung in ber gewohnlich fo genannten Pointe, bie entweber burch Spott, Laune, fchergend wirft, wie die fomifche Gatire, aber auch ernfter wirten fann, wie bie bobere Satire, in welchem Falle man bem Ginn= gebichte anstatt einer Spige einen Stachel guschreibt, ober wo, nach Klopftod, bas Schwert gebraucht wirb. Muf biefe Urt von Sinngebichten paßt allein Leffing's Theorie, nicht aber auf bas lob enbe, wie man aus feinem eig= nen, auf ben Tob eines berühmten Urztes erfeben fann:

Med Meab am Stor ericien, rief Pluto voller Schrecken: Web mir! nun tommt er gar, bie Tobten zu erwecken.

Die griechische Anthologie enthalt bergleichen viele, namentlich auf Kunstler und Kunstwerke. Allen sehlt, und muß sehlen, die Wendung des Gedankens in das Lächersliche, worin die Pointe liegt: da aber in dieser auch die indirekte Belehrung liegt, so sind sie auch nicht in dem Sinne lehrend, wie das tadelnde Sinngedicht; nicht im entsterntesten ist an eine didaktische Tendenz dabei zu denken. Alles was man sagen kann, ist, daß ein Gegenstand auf eine originelle Weise durch eine sinnreiche Wendung in ein vortheilhaftes Licht gestellt wird. Diese Wendung überrascht nicht dadurch, daß der Grundgedanke in sein Gegentheil umschlägt, und die Erwartung durch Täuschung befriedigt, sondern lediglich durch die Art und Weise, wie das Lob

ausgesprochen wirb.

Diefe Urt von Ginngebichten, beren es nicht allzus viele gibt, fteht bem eigentlichen Epigramm am nach= ften, und viele fonnen als Epigramme betrachtet werben, d. i. als wirfliche Muffchriften fei es von Bilbern ober Dentmalen. Bas fich aus biefem Befichtspuntte betrach: ten lagt, bas burfte allein mit bem Ramen bes Epigramms gu benennen fein. Daß aber auch diefe nicht alle einerlei Charafter haben fonnen, lagt fich fchon baraus ermeffen, baß ber Charafter berfelben burch ben Gegenftand, auf welchem fie angebracht werben, bebingt fein muß. Das Epigramm ift urfprunglich aus ber elegischen Poefie er: wachsen, ober vielmehr aus ber metrijchen Form ber Dis flichen, welche fich fur Darftellungen verschiebenen Inhalts eignete, und auch bagu benutt murbe. Glegisch im afthes tifchen Sinne, Wehmuth und Trauer ausbrudent, murbe bas Epigramm erft als Muffchrift auf Grabbentmalern.

So wenig aber bas elegische Bersmaß auf ben Ausbrud ber Trauer sich beschräntte, ebenso wenig bleibt bas Epigramm auf die Grabschrift beschränkt. Abgesehen von allen übrigen Arten der Denkmäler, gibt es viele Lokalitäten, an denen eine Aufschrift passend anzubringen ist, und Kunstwerke, Statuen und Gemälde, welche dadurch Erstäuterung erhalten können. In jedem dieser Fälle ersebert das Epigramm nothwendig einen angemessenen Charafter. Wenn Theognis sagte:

Bete zu Gott; er ift ber Gewaltige; ohne bie Gotter Rommt uns Sterblichen nichts, Boses so wenig als Glud; so ist dieses gewiß ein passendes Epigramm fur jeden Tempel, aber es ist rein didaktisch. Platon fagt:

Sege bich hier an ben Juß hochwipfliger Tannen, o Banbrer, Bo ein flufternber Beft spielt in bem schauernben Laub. Dier führt am sußmurmelnben Bach ben bewaltigten Augen holber Springen Geton leife ben Schlummer herbei.

Dieses ist gewiß ein Epigramm, aber es enthalt nichts als eine Schilberung. Ebenso ist Voltaire's Epigramm auf eine Statue des Amor: "Wer du auch seist, sieh bier deinen Meister; er ist's, oder war's, oder wird es sein," eine Schilberung der allbesiegenden Wirksamkeit Amor's, die durch eine andre Schilberung aber noch überdoten wird. Da wird Amor pflügend und saen dagestellt, und nach Beendigung seines Geschäfts wendet er sich an Zeus mit der Bitte um Gedeihen, trozig binzusügend: denn sonst der Bitte um Gedeihen, trozig binzusügend: denn sonst der Bitte um Gedeihen, trozig dinzusügend: denn sonst den dich, Stier der Europa, unter das Jock. Ohne Zweisel wird man hierin ein Sinngedicht erkennen, denn die Pointe darin ist sehr stechend. Es war aber wahrscheinlich ein Epigramm auf ein Gemälde, und selbst zu einem kleinen Gemälde geworden, auch als solches gegeben, denn es ist das zehnte Idyll von Moschos. Unter Göthe's Gedichten sindet sich ein kleines mit der liber schrift: Einsamkeit.

Die ihr Felsen und Baume bewohnt, o beilsame Nompben, Gebet jeglichem gern, was er im Stillen begehrt! Schaffet bem Traurigen Troft, bem Zweifelhaften Belebrung, Und dem Liebenden gonnt, daß ihm begegne fein Gtud. Denn euch gaben die Götter, was sie dem Menschen versagten, Teglichem, der euch vertraut, trostend und hilflich zu sein.

Diese Distichen sind ein Epigramm im eigentlichen Sinne, denn im Park zu Weimar sindet man sie an passender Stelle in Stein eingehauen. Zu welcher Dichtungsart aber kann man sie rechnen? Auf jeden Fall nur zur Elegie im antiken Sinne. Gothe hat, wie die Elegie, so auch das Epigramm, in diesem Sinne betrachtet, das ledetere jedoch mehr der Form als der ursprünglichen Bestimmung nach. Dieser gemäß sind nur wenige seiner Epigramme, die andern sind von sehr verschiedenem Charakter, die meisten schildernd, zum Theil idpllischer Art, die baktisch, satirisch, und das angesührte streist mit seiner Reslerion an das Lyrische, wie dies ja auch der Fall ist mit den elegischen im Sinne der Neueren.

Man wird allem biefem zufolge nun wol zwei Maffen folder kleinen Dichtungen unterscheiden konnen, best
Epigramm, in welchem mittels der Einbildungstraft
entweder nur ein Bild bargestellt oder durch biefelbe auf
bas Gefühl gewirft wird, und bas Sinngedicht, in
welchem durch die Einbildungstraft vornehmlich der Bei-

ftand in Unspruch genommen wird, meift burch eine wigige unerwartete Wendung, beren bas Epigramm nicht bedarf. Ungeachtet biefer Unterschiede aber machen, weber bie eine, noch die andre Rlaffe, noch beibe gufammen, eine eigne Dichtungsart aus. Bon ihrem Urfprunge ber haben beibe Rlaffen bas gemein, bag jebe bas, mas fie gu fa= gen hat, in moglichft gebrangter Rurge fagen muß. Sebe hat etwas anderes ju fagen und fagt es auf andre Beife, aber feine auf eine gang eigenthumliche, und man fann baber bie Dichtungen beiber Rlaffen unter verschiedene Dichtungsarten ordnen, unter bie beschreibende, als nur furges 3boll, unter bie bibaftifche als furges Lebrgebicht, entweder im Ernfte zur gnomischen Poefie gehorig, ober im Schert, und wenn es babei nicht blos auf einen wigi= gen Ginfall abgefeben ift, ber ins Romifche fpielt, wobei Die lacherliche Wendung alles thut, ironifch, als nur fleis nere Satire, die wie die großere ihren Stachel mit fich fubrt; biejenigen aber, welche Berber als Epigramme fur bie Empfindung bezeichnete, find nur furze Elegien im Sinne ber Reueren. Bei biefen ift es zwar gewohnlich geworben, bei Epigrammatifch nur an bas zu ben= ten, was burch feinen Big ftechend ift, und bei Epigramm an bas, mas eben hiedurch in feinem Musgange burch Un= erwartetes auch überrafcht: allein babei bat man nur bas Sinngebicht ins Muge gefaßt, und auch von biefem nur eine Urt.

Als Epigrammenbichter sind unter ben Teuts ich en zu nennen: Weckherlin, Opis, Zinkgref, Olearius, Logau, Tscherning, Simon Dach, Andr. Gruphius, Wernice, Hagedorn, Klopstock, Gleim, Got, Kleist, Lessing, Kastner, Godingk, Herber, Ewald, Friedrich, Claudius, Kretschmann, Thummel, Pfessel, Michaelis, Moses Kuh, Hensler, Burger, Boß, Gothe, Schiller, Haug, Brinksmann, Langbein, Kyaw, St. Schüte, Weisser, Wyß. Sammlungen und Anthologien von Namler, Ruhl, Brumbey, Füesli, Jördens, Boigt, Schüt, Haug und Weißer.

Franzofen. Marot, Mellin de St. Gelais, Cailly, Malherbe, Maynard, Godolin, Scarron, Deshoulieres, Boileau, Segrais, Bauberon, J. B. Rouffeau, Boltaire, Grecourt, Piron, Le Brun, Boufflers. Sammlungen sind mehrere erschienen, Paris 1698 von Barante, Amsterdam 1720 von Martiniere, Paris 1769, Par. 1784 (erotische), Par. 1788.

Spanier. Ren de Artieda, Luperc. und Bartol. de Argenfola, Ulloa, Lope de Bega, Billegas, Graf Resbolledo, Rufo, Quevedo. — Altere im Cancionero ge-

Staliener. L. Alamanni, Penfa, Leporeo, Brisgnole, Marino, Rolli, Bertola, Colpani. Manche Sosnette konnen hieher gerechnet werben.

Englander. Th. More, Henwood, Graf von Dorsfet, Harrington, Whiters, Donne, Bancroft, Drummond, Baller, Prior, Utterburn, Beslen, Smart. Sammslungen: London 1727 (mit einer Abhandlung über die Epigramme); von Hacket, Lond. 1757; The Festoon<sup>2</sup>). Hollander. Fodenbroch, Hungens. (H.)

Epigraphik, Inschriftentunde, f. die Nachtrage. EPIKARPIOS, Enizagoniag, der Fruchtspender, ein Beiname des Zeus, unter dem er in Cuboa verehrt wurde. (Richter.)

EPIKASTE, 1) die Gattin des Arfadischen Königs Klymenos. Sie gebar ihm eine Tochter, Harpalyke, welche so schön war, daß der eigene Bater sich in sie verliedte und sie gewaltsam ihrem Bräutigam entris. Aber, von Rache getrieden, schlachtete Harpalyke den eigenen, mit dem Bater erzeugten Sohn und setzte ihm denselben als Speise vor. Klymenos erhing sich in der Berzweislung, und Harpalyke ward auf ihre Bitten in einen Bogel verwandelt, Hyg. f. 255. Parthen. 13. — 2) Des Mendekus Tochter und Gemahlin des Lajos; gewöhnlich heißt sie Tocaste (s. d. Art.) — 3) Des Augias Tochter, mit der Herfules den Thestalos zeugte. Apollod. II, 7. 8. — 4) Tochter des Kalydon und der Aolia, Gemahlin des Agenor und Mutter des Parthaon und der Demonike. Apollod. I, 7, 7.

EPIKEDION, ift ber Name eines Trauergebichtes ober einer bem Undenten eines Berftorbenen gewidmeten Denffchrift, in welchem Ginne befonders ber Plural Epi= febien ba gebraucht wird, wo in einer Sammlung mehre, das Andenken eines Berftorbenen ehrende, profaische ober dichterische Darftellungen vereinigt find. Diefe Bedeutung ift besonders aus bem Bebrauche lateinischer Schriftsteller entstanden, mahrend Ursprung und griechischer Sprachge= brauch zum Theil auf etwas gang Anderes hinführt. Das Bort hangt mit bem griechischen xodoc gufammen, wels ches Rummer, Trauer, aber ichon in ben homerischen Gefangen auch Trauer = und namentlich Leichenfeierlichkeit bedeutet. Das Abjectivum eninforiog (welches nur zweier Endungen ift) wird icon von Plato (Legg. VII. p. 800 E.) mit φόή, von Spatern, wie Dionysius, Diodor, Plutarch, ber es besonders haufig hat, mit λόγος, μέλος, sogar mit δάχουα verbunden. Das Neutrum έπικήδειον wird von ben Grammatifern als Synonym von Goffvoc betrachtet und von Proflus in ber Chreftomathie (bei Photius, Biblioth. p. 987) alfo unterschieben: duqique δέ τοῦ ἐπικηδείου ὁ Θρηνος, ὅτι τὸ μέν ἐπικήδειον παρ αυτό το κήδος έτι του σώματος κειμένου λέγεται. ο δέ Θρηνος ου περιγράφεται χρόνω. Daffelbe bat auch bas Etymol. magn. v. Ooffvog überliefert und Gervius (ad Virgil, Eclog. V. 20) ziemlich wortlich überfett. Bon bem Blafen ber Flote bei biefen Leichenfeierlichkeiten ift bann o enixydeios avlos bei Plutarch (Moral. p. 657 A.) entstanden und die Erfindung von Guidas (s. v. Deyoc) bem Midas unter ber Regierung bes Gordius jugefchries ben, mas etwa burch Plinius (H. N. VII, 57) feine Erklarung findet. Doch biefer beschranktere Gebrauch ver-Ior fich im Laufe ber Beit (cf. Eustath. p. 1673, 48. Suid, v. Enixideiov Enitagiov, Enidavation), und die romifchen Dichter bezeichneten bamit einen Klagegefang. Co Dvid's Elegie auf ben Tob bes Tibullus, fo bie bei= ben Gebichte bes Statius in ben poetischen Balbern

gyrical, satir., amorous, moral, humorous, monumental. (London 1765.) The poetical Farrago. (London 1794.)

56 \*

<sup>2)</sup> A Collection of Epigramms anc. and modernes, pane-

(Silv. lib. V. carm. 3 und 5), der auch in dem Borworte des zweiten Buches ausdrücklich das Wort epicedion anwendet. Die Ableitung aus dem Griechischen verlangt eigentlich die Verlangerung der vorletzen Sylbe, weil sie aus dem griechischen Diphthong er entstanden ist. Da aber schlechte Handschriften an vielen Stellen i statt er geben, die Römer auch überhaupt willkürlicher mit diesser Luantität versuhren, so ist die Glosse entstanden in diesser Luantität versuhren, so ist die Glosse entschoor naemia und die im allgemeinen Gebrauche übliche Verkürzung der penultima zu erklaren. Agl. Scaliger, De art. poet. III, 122, und besonders J. Val. Franckii Callinus, p. 125 seq. Ob Gutherius das De jure manium, I. c. 19. p. 113 gegebene Versprechen, an einer andern Stelle über den Unterschied von enwichten und enwähler zu sprechen, erfüllt hat, weiß ich nicht.

(Eckstein.) EPIKLEROS (Enixingos). So hieß in Uthen Diejenige Tochter, ober auch biejenigen Tochter, auf welche, in Ermangelung von Brubern, bas vaterliche Erbe (xx7-005) fiel, und es wird biefe Benennung gebraucht ebenfo wol bei Lebzeiten bes Baters, als insbesondere, wenn er geftorben war; besgleichen von einer ledigen und unverheiratheten Erbtochter, wie felbft von einer bei Lebzei= ten bes Baters bereits verheiratheten, insofern auf fie junachst, bei Ermangelung ber Sohne, bas Bermogen bes Baters, als Erbe, jurudfiel. Über ben Ausbrud felbst und über bie Unwendung beffelben in bem Ginne einer Erbtochter finden fich bie genauesten Angaben bei ben Scholien gu Ariftophanes' Bespen 583 '), womit bie Bestimmun: gen bei Pollur III, 33 2) junachst verbunden werden fonnen, aus welchen wir feben, daß fur ben Musbrud έπίκληρος auch andere im Gebrauche waren, wie πατρούyog und eninknoiris; auch scheint ber Musbrud eynknoog gebraucht worben zu fein 3), und zangorouog bezeichnet ber bemerkte Scholiaft als ben zu feiner Zeit für eine folde Erbtochter angewendeten Musbrud. In Bezug auf folche Tochter zeigt nun bas Uttifche Erbrecht eine Reihe von Bestimmungen, die mit den überhaupt bei ber Erbfolge im Attifchen Rechte vorwaltenben Grundfagen in einem inneren Busammenhange fteben, und uns jeden= falls bas Beftreben und die Sorge ber Legislation erten= nen laffen, burch eigene gefetliche Beftimmungen ben Be= ftand ber Familien und bes Familienvermogens moglichft

ju fichern und ju erhalten, bas Erlofchen eines Saufes ju verhuten, und ba, wo es nicht moglich war, boch allen Ubelftanben, bie baraus hervorgeben und auf bas Bohl bes Staates, wie ber Familien, einen nachtheiligen Einfluß uben fonnten, vorzubeugen, um fo bie auf bas Familienleben begrundete politische Boblfahrt bes Gangen zu befestigen und zu bewahren. Es scheinen auch biefe Bestimmungen nicht grabe erst burch Solon und feine Legislatur eingeführt worben gu fein; fie icheinen viels mehr in fruber bestandenen Bermanbtschaftsrechten und in bem größern Abichluffe ber einzelnen Familien in fruberer Beit begrundet, und vielleicht nur durch Golon, im Beifte ber burch ihn geschaffenen politischen Ordnung, beffer geregelt und in einen innigern Bufammenhang und Confequeng gebracht. Es betreffen aber bieje Beftimmungen ebenfo gut die vermogenden Erbtochter eines Saufes, als bie armen und unvermogenben.

Bas zuvorderft die vermogenden und felbft reichen Erbtochter ober Epitleren betrifft, fo war bem Bater allerdings fein Recht ungeschmalert, bei Lebzeiten ober auch testamentarisch über fein Bermogen gu verfügen; jedoch übernahm ber, ju Gunften beffen bie Berfügung geschah, bamit auch die Berpflichtung, bie binterlaffene Erbtochter zu ehelichen, auf welche fonst bas Wermogen gefallen ware; wie bies die bei Isueus, De Pyrrh. ) pag. 43, 4. pag. 58, 3. Demosthen. contr. Macart. pag. 1067, 2 befindlichen Ungaben erweisen, auf welche auch bei Meier und Schomann (Der Uttische Proceg. G. 469. Not. 78) verwiesen wird, mit ber weitern Bemerkung, wie leiber in folchen Fallen die Attischen Gerichte oft leichtfinnig verfuhren und folche vaterliche Bestimmungen aufhoben. (Cf. Aristoph. Vesp. 605.) Satte ber Bater gar feine Berfügung getroffen, ober auch ber bei fei-nen Lebzeiten schon verheiratheten Tochter bas Erbe nicht überlaffen ober zugefichert, ober mar bie testamentarifche Berfugung bes Baters in irgend einer Beziehung angus fechten, ober bestritten, fo hatte ber nachste mannliche Un verwandte, welcher, nach ausbrucklicher Ungabe bes Pol-Iur (a. a. D.) o ayzioreic heißt, bas Recht, die Erb: tochter (und mit ibr naturlich auch bas ihr gufallende vaterliche Erbe) zur Che angufprechen, felbft bann, wenn fie fchon an einen andern Dritten verheirathet mar. Es mar ba ber in allen folden Fallen, wo bei bem Tobe bes Baters eine ober auch mehre Erbtochter vorhanden waren, über ben Unfall bes vaterlichen Erbes von bemjenigen, welcher auf die Erbtochter und beren Erbe, als Unvermanbter, einen Unspruch machen zu fonnen glaubte, ein Untrag beshalb an ben Urchon zu stellen und um Buipruch ber Erbtochter und ihres Erbes mittels einer rich: terlichen Entscheidung nachzusuchen, mas mit bem Musbrud enidinavia bezeichnet wird, mabrend von ben In: tragftellenden und um Bufpruch nachsuchenden bie Musbrude inidixaceobai, auch dayyaver und augus Briefe

<sup>1)</sup> ξπίχληρος λέγεται ή νῦν χληρονόμος χαλουμένη διαν δὲ παῖς ὁρφανή πατρὸς και μητρὸς ἀδελφῶν τε οὐσα ἐρημος καὶ ταὐτην καλοῦσιν ἐπίχληρον ὁμοίως δὲ τὴν ἤδη γεγαμημένην ὅταν ἡ ἐπὶ τῆ οὐσα ἀδελται δὲ ἐπίχληρος καὶ ἡ μηθέπω γεγαμημένη ἀλλὰ παρὰ τῷ παιρὶ οὐσα, καθότι καθηκει αἰτῖ πᾶσα ἡ οὐσία καλοῦνται δὲ ἐπίχληρος καὶ ἡ μηθέπω γεγαμημένη ἀλλὰ παρὰ τῷ παιρὶ οὐσα, καθότι καθηκει αἰτῖ πᾶσα ἡ οὐσία καλοῦνται δὲ ἐπίχληρος καὶ σύο ώσι κὰν πλέιους. Τινὲς δὲ την ἐπίκληρον καλοῦσιν ἔπιπαματίδα (f. unten) καὶ πατροῦχον κιλ. Underes f. bci Ruhnkenius ad Timaei Lex. Platon. p. 209 sq. 2) καὶ ἡ μὲν ἐπὶ παντὶ τῷ κληρφ τρεφομένη θυγατηρ, ἐπίκληρος, εἰτε περίεστιν ὁ πατηρ εἰτε ἀπεβίω τινὲς δ' αὐτὴν καὶ πατροῦχον ἀνόμασαν. Ἰσαῖος δὲ καὶ ἔπικληρῖτιν ῶσπες καὶ Σόλων κτλ.; f. αυτή Ηστροσταί. ε. ν. Ἐπίδικος, und υσταί. Μείστ und Θάο mann, Μιτίσφ. Φνοσεβ. Θ. 468. Νοτ. 76 und R. Φετmann, Gried, Θταατεαίτετη, ζ. 121. Νοτ. 4. β) f. Εωτρίοι. 1 μίσευ. Ταυτ. 664.

<sup>4)</sup> Die Stelle selbst lautet: è yun rimos diagnifan legue terinai diagnosia onus ur event is tà avioù. tar un naidas proglovs natultan agieras, ur de dollelas natultan, vir

tijs eneringov vorfommen 5). Es trat nun bas gewöhn: liche gerichtliche Berfahren ein, bas auch bei anbern Unstragen um Erlangung einer Erbschaft ftattfanb; es erging burch ben Berold eine offentliche Befanntmachung, bamit Alle, welche Unfpruche erheben wollten, ihre besfallfigen Rechte geltend machen fonnten, es fei burch mundlichen Einfpruch, ober burch fchriftlichen (arriygagn), und felbft eibliche Erhartung (arromoola); wozu fie hiermit aufgefobert wurden. Geschah kein solcher Ginspruch, so ersfolgte bie richterliche Entscheidung, wornach die Erbtoch ter bem barum nachsuchenben Bermanbten fammt ihrem Erbe zugesprochen warb, was mit bem Musbrucke Enideκάζειν την επίκληφον bezeichnet wird; eine folche Erbtoch= ter, über welche fein weiterer Streit vor Gericht entfteht, heißt bann avenidizog 6). Barb hingegen irgend ein Ginfpruch erhoben, murde bie Erbtochter und ihr Erbe von Mehren in Unspruch genommen, in welchem Falle Die Erbtochter Epidicos ( Enidicos) ?) hieß, so trat hinwieberum ein formliches, proceffualifches Berfahren ein, wo Seber feine Rechtsanspruche geltend zu machen hatte, und bann, nachdem die Sache auf ordnungsmäßigem Wege verhandelt worden war, die Entscheidung des Urchon oder bes Berichtshofes erfolgte; es wird bavon ber Musbrud διαδικασία της επικλήρου gebraucht ). Daß bei einem folden, gang nach ber Beife anderer Erbichaftsproceffe eingeleiteten, Procegverfahren auch bie παρακαταβολή (hier wol der gehnte Theil ber in Unspruch genommenen Summe) von Seiten bes Klagenben ober Untragftellers niebergelegt werben mußte, icheint die Stelle bei Demosthenes (contr. Macartat. p. 1054, 24) gu beweisen "); ebenfo scheint es auch feinem Zweifel unterworfen 10), baß ber, welcher die Unipruche erhob, auch die gewöhnlichen Gerichtsgebuhren, insbesondere die Paraftafis, die hochft unbebeutend war - etwa eine Drachme - und am Ende nur eine Urt von symbolischer Sandlung war, welche bas Unhangigmachen bes Proceffes zeigen follte, zu erlegen hatte, und bag ihm auch, wenn er gewann, bie beponirte Summe (bie Parafatabole) zurudgegeben ward. Wie weit aber in folchen Fallen Die Confequenz bes Uttifchen Erbrechtes, eben mit Bezug auf bie oben bemerkten, bem Gangen gum Grunde liegenben, Rudfichten fich erftredte,

konnen uns einzelne Falle zeigen, wo ber ichon Berhei-rathete feine Frau aufgab "), um eine folche Erbtochter au ehelichen, ober wo ber, welcher eine folche Erbtochter fruber geehelicht, fie aufgeben und an einen Unbern überlaffen mußte 12), ber als naherer Unverwandte feine bes-fallfigen Unfpruche geltenb gemacht und barauf bie ge= richtliche Bufprechung ber an einen Unbern icon verheis

ratheten Erbtochter erlangt batte.

Co war auf jebe Beife geforgt, baf feine Erbtoch= ter ohne vorhergegangene gerichtliche Buerkennung ober Entscheidung verheirathet werbe und in ben Befit bes våterlich zugefallenen Erbes eintrete, was, sowie sie in ber rechtmäßig eingegangenen Che Gohne erhalten hatte, biesen zusiel 13), sobald sie mundig geworben waren (5βησαι έπὶ διετές, f. oben bei bem Artifel Epheben). So zeigt fich allerdings barin bie oben schon angebeutete Sorge bes Gefetgebers, bas Geschlecht bes Baters, und mit ihm auch beffen Bermogen in feiner Rachfommen= schaft zu erhalten und zu sichern; aber es bangen bamit auch andere Bestimmungen zusammen, die auf ben erften Augenblick, zumal aus bem Zusammenhange, in bem fie fteben, herausgeriffen, auffallend erscheinen und auch als folche bem Schriftsteller erschienen, bem wir überhaupt Die Mittheilung berfelben verbanten. Es fcbreibt namlich Plutarch im Leben bes Golon Cap. 20 gu Unfang: "Un= gereimt und lacherlich icheint auch bie Befugnig einer Erbtochter, wofern ber Mann, welcher fie nach bem Ge= schlechte besitt, ihr beiguwohnen nicht fabig ift, einen ber nachsten Bermandten ihres Mannes in bas Bette aufzu= nehmen. Doch finden auch biefes Manche gang recht ge= gen die Manner, welche, trot ihrer Unfabigfeit, bes Gelbes wegen Erbtochter heirathen und das Gefet jum Zwange gegen die Natur misbrauchen. Muffen fie nun ansehen, daß die Erbtochter mit dem, der ihr gefällt, Umgang habe, so werden fie auf die Che verzichten, wo nicht, burch Schimpf und Schande fur ihre Babfucht und Frechheit bugen. Billigen muß man es auch, bag bie Erbtochter nicht aus allen Mannern, fonbern aus ben Bermandten ihres Gatten fich ben Liebhaber auswählen darf, damit boch die Kinder mit ihm verwandt find und bem gleichen Geschlechte angehoren. Derfelbe hat auch bie Berordnung: — daß, wer eine Erbtochter nimmt, verspflichtet ist, jum wenigsten breimal bes Monats ihr bei zuwohnen. Denn sollten auch keine Kinder daraus ents springen, fo werbe boch biefes Beichen ber Achtung und Liebe bes Mannes gegen feine zuchtige Frau manche grabe entstandene Reime ber Ungufriedenheit erftiden und es nie jum Bruche fommen laffen."

Co weit Plutarchus, beffen Ungaben fur berbachtig gu halten, wie Bachsmuth (Bellen. Alterthumsfund. II. 1. S. 207) andeutet, wir um fo weniger Grund finden, als uns diefelben an abnliche Dorifch : fpartanische Einrich: tungen erinnern, die, wie wir alsbald zeigen werben, auch

<sup>5)</sup> Bergt. Meier und Schomann, Uttifch. Proces. S. 470. Beffter, Die Uthendische Gerichteversaffung. S. 384 fg. Plat= ner, Proces und Klagen. II. S. 254 fg., wegen der Belege. 6)
Pollur III, 33: επίδιχος δε ή επίχληφος λέγεται, ύπεφ ής
αμης βητούσι τινές αλλήλοις, ως μαλλον είς αὐτούς της αγχιστείας χαθηχούσης ανεπίδιχος δε, ής οὐχ ήμφις βήτησαν.
7) f. außer der eben angeführten Stelle des Pollur und einer anbern III, 23. Harpocrat. s. v. Enldicos de ή αμφιβητουμένη ξαίκληφος διω χρή αθτήν γαμηθήναι etc. Bergl. auch Suidas I. p. 807. Daher Hesychius I. p. 1349: ξαίδικος· ήτις οῦκ ξατιν άνευ δικασίας παίς ής πλείους συγγενείς και ούσίας ἐπιδικάζον-ται. Undere Stellen in Stephani Thes, Ling, Graec. (ed. Hase et mann a. a. D. S. 470 und 471. 9) So auch Meier und Schos mann S. 4703 vergl. S. 618 fg. Dagegen will heffter am o. a. D. S. 885 bie Deposition eines folden Succumbenggels des ober einer berartigen Caution, wie die Paratatabole mar, hier nicht gelten faffen. 10) Bergl. wegen bes Folgenben Deier und Cobomann S. 471. 614. 621.

<sup>11)</sup> Cf. Demosthen. Adv. Eubul. p. 1311, 16 und Arg. adv. Onetor. p. 865, 4. 12) Cf. Isaeus, De Pyrrh. p. 54, 10. 13) Demosthen. Adv. Steph. II. p. 1135, 5: καὶ ἐὰν ἐξ ἐπικλήφου τις γένηται, ἄμα καὶ ἡβήση ἐπὶ διειὲς, κραιεῖν τῶν χρηιάτων, τὸν δὲ σῖτον μετρεῖν τῷ μητρί.

in-Unberem, mas folche Erbtochter betrifft, manche auf: fallenbe Unalogien zeigen, die auf gemeinfame Unfichten und Grundfage ber Bellenischen Stamme überhaupt, Die barin fich gufammentreffen, gurudfuhren; auch wird fich Die Attifche Gitte icon erflaren laffen, wenn wir Die burch= weg im Alterthume bemerkliche Furcht vor bem Untergang eines Saufes und ben in allen folchen Berhaltniffen baber obwaltenben Grundfat: bas Gefchlecht, die Familie burch Rachtommenichaft zu erhalten und fo auch den Bermogensbeftand berfelben ihr ungefchmalert und ungersplittert gu bewahren, ins Muge faffen, und in biefer Sinficht noch insbesondere an bas benten, was als letter 3med ber Che in ber befannten Uttischen Formel in' aporto yrnolov naldwr ") fich ausspricht, insofern es babei hauptsachlich auf Erzeugung einer rechtmäßigen, fraftigen Nachfommenschaft, wie fie bas Befteben bes Staates erfoberte, abgefeben mar, auch überhaupt in allen Befetgebungen bes Alterthums bei ber Che ebenso febr phyfische Rudfichten ber Fortpflanzung bes Geschlechtes, wie politische ber Erhaltung bes Befig : und Bermogensftanbes mehr ober minber ber= vortreten. Much verfannte Plutarch ben Gefichtspunft und bie Absicht bes Gesetgebers nicht, ber folche Frauen, bie als Erbtochter eine folche gezwungene Che burch bas Be= fet einzugeben genothigt waren, allerbings auch jum Begenftande einer befondern Gorgfalt und Aufmerkfamkeit machen wollte. Bon biefer Furforge zeugt auch die foge= nannte κάκωσις ἐπικλήρων 15), in Folge beren gegen ben Chegatten einer Erbtochter, wenn er biefe ichlecht behan= belte, vernachläffigte, ober ihr bie ehelichen Pflichten verfagte, eine Rlage erhoben werden fonnte und zwar bei bem Archonten, ber überhaupt von Amtswegen fur bas Befte, wie der Baifen und Bitwen, fo auch ber Erb= tochter forgen, und befonbers jebe Dishandlung, jeben Frevel und jebe Unbill an ihnen verhuten follte. Bergl. Demosthen. contr. Macart. p. 1076. Insbesondere fand eine folche xaxwaig, welche zu einer folchen gerichtlichen Rlage Beranlaffung geben fonnte, bei ben armen Erbtoch= tern fatt, hinfichtlich beren bas Befet eine abnliche Furforge in ben Bestimmungen über ihre Berbeirathung, wie bei den vermögenden Erbtochtern, getroffen hatte. Bar eine arme Erbtochter, von welcher ber Musbrud 3 gooa 16)

vorfommt, gurudgeblieben, fo legte bas Gefet bem nach= ften Unverwandten die Berpflichtung auf, Diefelbe entwes ber in die Che ju nehmen, wenn er felbft noch unverheis rathet war, ober boch jebenfalls fur ihre Berbeiratbung gu forgen, und eine im Berhaltniffe gu feinem ber Befteues rung unterworfenen Bermogen angemeffene Musfteuer ihr ju geben, welche lettere auch oft bann, wenn mehre gleich nabe Bermanbte ba waren, von biefen jufammengelegt wurde. Sier tritt nun insbesondere der Fall einer zunwgig ein, wenn ber einen ober ber anbern biefer Beftims mungen nicht genügt worden war; Jedermann konnte Rlage bei bem Urchon erheben, ber, wenn er in biefem Falle nichts verfügte, felbft einer namhaften Gelbftrafe unterlag. Wir haben barüber noch bie genauen Bestimmungen bes Gesetes, welches Demosthenes contr. Macartat. p. 1067 und 1068 uns aufbewahrt hat, und welches uber bie einzelnen Puntte naher fich verbreitet, meshalb wir es in ber Note beifugen wollen 17). Die Gumme ber Ausstattung ift also bier nach bem Steuercapital feft= gefest, welches zugleich nach Golon's Unordnung bie politische Stellung bes Burgers bestimmte, und wenn an zwei Stellen bes harpofration 18) als Summe ber Musfteuer 5 Minen, b. i. 500 Drachmen, alfo etwas über 200 Gulben, im Allgemeinen angegeben werben, fo ift hier die erfte Claffe ber Burger und die von ihnen gu er= legende Summe überhaupt als Rorm einer folden Musfteuer angenommen. Es war aber biefe gange Unordnung binfichtlich der Erbtochter nicht blos auf die eigentlich Ut= tifchen Burger anwendbar, fonbern fie bezog fich, wie wir aus einer andern Stelle des Demofthenes (Advers, Stephan. II. p. 1135) 19) beutlich erfeben, ebenfo gut auch auf ben andern Theil ber Bewohner Uttifa's, auf Fremde, auf Metofen, nur mit bem unwesentlichen Unterschiebe, bag bei Burgern bie Gache vor ben Archonten tam, bei Metofen aber in ben Geschäftsfreis bes Polemarchen fiel. Es war aber bies gange Berhaltniß, sowie bie barauf bezugliche Gesetgebung von ber Urt, bag fie tief in bas

<sup>14)</sup> f. Hemsterhus, ad Lucian, Tim. I. p. 372 und Anderes, bei Creuzer, Römische Antiqa, §. 68. S. 100 ber zweiten Ausg., wosethst auch über das altromische liberorum quaesundum causa bei Pestus s. v. quaeso.

15) s. Meier und Schömann, Der Attische Proces. S. 289 fg. und daselbst die Belegstellen. Deffter, Athendische Gerichtsverfass. S. 192 fg. Einiges Andere bei K. der mann, Griech. Staatsalterth. §. 121. Not. 11 und §. 133. Rot. 11. Harpocrat. s. v. Kaxwoswes dixy örouk dan tais te knikhpois xard two yeyaunxotwo x. t. l., und dann weiter: διι δέ έξην αιλ παντί τῷ βουλομένω γράφεσθαι κακώσεως γονέων και ταίς επικλήφοις βοηθείν. Die Art und Beise eines aus einer solchen Klage hervorgegangenen Processed beuten die Schlußworte an: ην δέ και άνευ δόατος.

16) Harpocrat. s. v. δήτες und δαβείδε die Borte: — ὁ μέντοι δημοσθένης έν τοῖς προκειμένοις ἐπίκληφον ωνόμασε τὴν πενιχοὰν κόρην, ην θησσαν όνομάζουσιν οἱ Ατικοί επανάγκες δὲ ἡν τοῖς ἐγγιστα γένους τὰς δήσσας ἡ λαμβάνειν προς γάαον ἡ πέντε μνας διδόναι, ός και Ποσείδιππός ποι ὁ κωμικός φησιν, was bei Photius s. v. δητεώς wiederbolt ist; s. auch Suidas s. v. δήτεα und δητεύς.

<sup>17)</sup> των ξαικλήρων σσαι θητικόν τελούσιν (bie also in die niederste Classe der θήτες gehoren; vergl. Harpotration in der vorder angesührten Stelle), ξαν μή βούληται έχειν ὁ έγγειατα γένους, ξαλιόσιω ξαιδούο όμεν πεντακοσιομέδιμνος πεντακοσίας δραχμάς, ὁ δ' έππεὺς τριακοσίας, ὁ δὲ ζυγίτης ξκατόν πεντήκοντα, πρὸς οἶς αὐτῆς' ξαν δὲ μή πλείους ώσει ἐν τῷ αὐτῷ γένει, τῆ ἐπικλήρω πρὸς μέρος ἐπιδιδόναι ἔκαστον. ἐαν δ' αἱ γυναϊκες πλείους ώσι, μἡ ἐπαναγκες εἰναι πλέον ἡ μίαν ἐκδοῦναι τῷ γένει, ἀλλὰ τὸν ἐγγυτατα δεὶ ἐκδιδόναι ἡ αὐτον ἔχειν ἐ ἀν δὲ μἡ ἔχη ὁ ἐγγυτάτω γένους ἡ μἡ ἐκδῷ, ὁ ἄρχων ἔκαναγκαζέτω ἡ αὐτον ἔχειν ἡ ἐκδοῦναι τὰν ἀξ μἡ ἔχη ὁ ἐγγυτάτω γένους ἡ μἡ ἐκδῷ, ὁ ἄρχων κασαγκαζέτω ἡ αὐτον ἔχειν ἡ ἐκδοῦναι ἐἀν ἀξ μἡ ἐπαναγκαση ὁ ἄρχων, ὁφειλέτω γιλιας δραχμάς ἰερὰς τὴ Ἡρα ἀπογραμέτω δὲ τὸν μἡ ποιοῦντα ταῦτα ὁ βουλόμενος πρὸς τὸν ἄρχοντα. Κάτζετ bei Terentius, Phorm. I, 2, 75: "Lex est, at orbae, qui sunt genere proximi, iis nubant, et illos ducere eadem haec lex jubet." 18) In der vorbin angesührten Stelle und s. v. Ἐπιδικος αμ Εσθιμείς: — "ὅτι τὰς ἀπορουμένας κέρας ἐξεδίδοσαν οἱ ἄγχιστα γένους, πέντε μνᾶς ἐπιδισόστες. Έθειηο Photius I. c. 19) τον τοίνον νόμον ἐπὶ τούτοις ἀναγνους, ις εκλεύει ἐπιδικασίαν είναι τῶν ἐπικλήρων ἀπασῶν καὶ ἔξενων καὶ ἐπικελεῖσθαι, περὶ δὲ τῶν μετοίκων τὸν ἄρχοντα τὲς ἐνευν καὶ ἐπικελεῖσθαι, περὶ δὲ τῶν μετοίκων τὸν πολέμισρον καὶ ἀνεπίδικον μἡ ἐξείναι ἔχειν μήτε κλήρον μύτε ἐπίκληρον.

Leben felbit, gunachit in bas Familienleben eingriff, und bier, bei bem burch bas Gefet auferlegten 3mang gu Gin= gehung ber Che, befonders ju der Beit, als Uthen eine reiche und fururiofe Sanbelsftadt geworben mar, Beran= laffung zu manchen Borfallen innerhalb bes Familienfreifes felbft gab, bie ben Uttifchen Dichtern ber neuern Romobie einen willfommenen Gegenstand fur ihre bas Leben felbft, junachft bas bausliche, in feinen verschiebenen Gis tuationen aufgreifenden Stude, mit welchen fie bas Bolf beluftigten, bieten mußten. Leiber ift uns feins ber auf Diefe Berhaltniffe ber Erbichaftstochter fich beziehenden Stude, Die uns gewiß manche Aufflarung gur nabern Renntniß ber gangen Gache bringen murben, erhalten; wir find hier nur auf Titel und einzelne, unmefentliche Bruchftude beschrantt. Go wird eine Romobie bes Denander unter bem Namen Enikangos erwähnt; biefelbe Aufschrift fubrten Stude bes Aleris, Antiphanes, Dio: doros, Diphilos, heniochos und noch mancher andern Meister ber neuern Uttischen Komobie, ber allerbings ein folder Gegenstand fo nabe lag und zu manchen interef: fanten Berwickelungen, Intriguen und bergl. die Sand bot. Bon bemfelben Diphilos war auch eine Komobie, ο επιδικαζόμενος vorhanden; unter demfelben Ramen werben Stude bes Philemo und Unarippus genannt, mes: balb Meinede (Histor. critic. Comicc. Graecc. p. 464-466) gewiß mit vollem Rechte biefen Titel auch fur ein Stud bes Upolloborus in Unspruch nimmt, bas eine abn= liche Tendeng hatte, und auch nur auf folche Berhaltniffe und Streitigfeiten wegen Erbtochter und beren Berbeiras thung fich bezog.

Daß aber biefe gange Uttifch = Golonische Befetgebung binfictlich ber Erbtochter nicht als eine vereinzelte Unord: nung, als etwas biefer Gefetgebung Eigenthumliches und Befonderes bafteht, fondern vielmehr nur als eine vielleicht mehr im Gingelnen ausgeführte, vervollkommnete und ben besonderen Berhaltniffen Utbens angepaßte Ginrichtung, welche in abnlicher Beife auch bei andern griechischen Stammen fich findet, zeigt zuvorberft recht auffallend bas Befet bes Charondas im alten Thurium, von Diobor (XII, 18) als das britte ber von ihm verbefferten Befete bezeichnet, bas auch, wie er ausbrudlich hinzufugt, in Colon's Gefetgebung fich finde. Diefes Gefet nam= lich verordnete, bag ber Erbtochter ihr nachfter Bermand: ter, und baf ebenfo auch die Erbtochter bem nachften Bermandten von Rechtswegen jugewiesen werben follte, ber bann bie Berpflichtung hatte, entweber fie gu ehelis chen, ober ihr, wenn fie ihm ju arm war, 500 Drach-men als Mitgift zu bezahlen. Dieses Gefet aber wurde, ergablt Diobor weiter, auf ben vor ber Bolfeverfamm= lung gemachten Untrag einer armen, aus einem vorneh-men Saufe binterlaffenen Erbtochter, Die, eben ihrer Armuth wegen, feinen Mann befam, babin geandert, bag Die Bezahlung von 500 Drachmen, alfo bie als Musfteuer für bie arme Erbtochter von dem nachsten Bermanbten gu bezahlenbe Summe megfiel und fatt beffen es bem nach= ften Bermanbten gur unerläglichen Pflicht gemacht murbe, Die ibm jugewiesene Erbtochter ju ebelichen. Es fallt bies freilich lange nach Colon's Beit, ber befanntlich Dlymp.

46, 1 als Archont zur Vermittelung erwählt ward, und als Gesetzeber ober Reformator der Attischen Bolksverfassung auftritt, während die Einrichtungen des Charondas 20), die doch schwerlich blos nach Attischen copirt waren, sondern vielmehr nach dem Muster der benachbarten griechischen, zunächst chalkidischen Staaten, bei welchen wir in dem vorliegenden Falle wol ahnliche Bestimmungen wegen der Erbtöchter voraussehen können, eingerichtet waren, jedenfalls nach Olymp. 83 oder 84 fallen.

Wir wenden uns zulest noch zu bem, was über diefen Gegenstand von ben Einrichtungen des Dorifchen Sparta zu unserer, freilich nicht vollständigen, Kunde gelangt ift, indem bier grade bei der Gleichheit und Unveräußerlichkeit des Vermögens dieser Punkt von besonde-

rer Wichtigfeit fein mußte.

Bar namlich bier fein Cobn bes Saufes ba, ber baffelbe fortfegen tonnte, fonbern nur eine Tochter, welche mithin als Erbtochter, als Epifleros, ober, wie man bies in Sparta nannte, als 'Επιπαματίς 21) (von παμα i. q. κτημα, Befigthum, alfo nicht febr verschieben von κλήgos) erfchien, fo mußte auch hier bie Gorge bes Befetes ober bes baffelbe vertretenden Berfommens ebenfalls und por Mlem barauf gerichtet fein, bas Saus ber Erbtochter und ben baran gefnupften Befit ju erhalten burch angemeffene Berbeirathung ber Letteren. Sier fcheint es nun, wenn auch gleich nicht burch einzelne, bestimmte Beug-niffe ber Alten ober einzelne zu unferer Kenntniß gefom-mene Falle bewahrt, so boch hochst wahrscheinlich und ber Unalogie mit bem, was in andern griechischen Staaten, wie wir gefeben, vortam, entsprechend, bag man ben Dann einer folden Epifleros aus bem Rreife ber Familie felbft mablte, alfo einen ibrer nachften Unverwandten, ber bas Saus bann fortfeten und mit ihr Rinder zeugen follte 22). Bu Lebzeiten bes Baters fant biefem wol, wie auch in jebem andern Falle, bas Recht ber Berlobung einer fol= chen Erbtochter ju; batte er weber bei Lebzeiten noch tes stamentarisch etwas barüber verfügt, fo mochten wol, wie gu Uthen, bie nachften Bermanbten ein folches Recht ans fprechen, mas bann naturlich auch bier gu Streitigkeiten und Proceffen fuhren mußte. Und bier erzählt nun berodotus 23) unter ben ber richterlichen Entscheidung ber Ronige vorbehaltenen Fallen ben auf, mo es bie Berbeis rathung einer Erbtochter betraf, wem namlich, falls ber Bater fie nicht verlobt, es zufomme, fie zu ehelichen; mas allerdings auf eine Urt von Erbfolge, wie fie bas Ber-

<sup>20)</sup> f. Diodor. l. c. cap. 12 seq. nebst Heyne, Opuscc. Acadd. II. p. 161 seq. Anderes darüber bei K. Hermann, Lebrudy der griechischen Staatsalterthümer. §. 89. Not. 12 fg. 21) Hesychius T. I. p. 1870: ἐπιπαματίδα τὴν ἐπίχληφον; s. die Moschius T. I. p. 1197. ed. Albert.; s. auch die in der ersten Kote oben angeführte Stelle des Pollux. 22) s. K. D. Müller, Porer. II. S. 198. K. D. Lachmann, Die Spartan. Staatsversass. S. 175 fg. 23) Die Worte selbst VI, 57 sauten: πατρούχου τε παρθένου πέρι, ές τὸν ἐχνέεται ἔχειν, ἡν μή περ ὁ πατήρ αυτίν ἐγγυήση, wo die Worte ές τὸν ἐχνέεται ἔχειν allerdings, wie auch K. D. Lachmann (Die Spartan. Staatsversassings, wie auch K. D. Lachmann (Die Spartan. Staatsversassings) wie auch K. D. Lachmann (Die Spartan. Staatsversassings, wie auch K. D. Lachmann (Die Spartan. Staatsversassings) wie auch K. D. Lach

fommen feftgefest, ichließen läßt. Babricheinlich war bies ber nachste Unverwandte, obwol es auf ber anbern Geite, um bas Bufammentreffen eines boppelten Erbgutes ju vermeiben, glaublich ericheint, bag man ben Dann aus ben jungeren Bliebern bes nachft verwandten Saufes genom= men, ober bag berfelbe, wenn er bereits fur fich ein Erb= gut feines Saufes befag, biefes an feine Bruber ober ans bere nahe Berwandte abtrat, um das der Erbtochter gu übernehmen. Ariftoteles fpricht fich über biefe Berhalt= niffe wenig gunftig aus. 3wei Funftheile bes Landes, fagt er (Polit. II, 6. §. 11), find im Besite von Frauen, weil eine große Bahl berselben entweder Epikleren find, ober boch eine bebeutenbe Mitgift erhalten haben, mahrenb es boch beiweitem beffer mare, Die Mitgift gang abzuschaf= fen ober boch auf eine geringe und magige Gumme gu firiren; jest aber, fest er bingu, fann man bie Erbtoch= ter geben, an wen man will; und wenn ber Bater ffirbt, ohne eine testamentarische Berfugung zu hinterlaffen, fann fie ber Bormund geben, wem er will; wobei Ariftoteles offenbar bie oben angeführten Attischen Bestimmungen im Muge gehabt ju haben scheint. (Baehr.)

EPIKLES, Enixing, im Trojanischen heere ein tapferer helb aus Lykien, Freund bes Sarpedon. Bei dem Sturme auf das Lager ber Griechen riß Ajar einen Marmorblock aus der Mauer und zerschmetterte ihm helm und Schabel. (Hom, Il. XII, 379.) (Richter.)

EPIKOINIOS, Enizolvios, ein Beiname bes Beus, unter bem er auf ber Infel Salamis verehrt wurde.

(Richter.)
EPIKRATES ber Komiker. über ben Dichter Epikrates besithen wir eine kurze, aus Uthenaus entnommene, Notiz bei Suidas und (was einerlei ist) bei Eusbocia; sonst besteht unsere Kenntniß von ihm einzig in der kleinen Anzahl Fragmente, welche besonders Uthenaus überliefert hat. Dierauf beruht die literarische Zusammenstellung bei Meineke, Fragm. Com. Graec. Vol. I. p. 414, nebst den Fragmenten Vol. III. p. 365—373.

Die wichtigste Angabe banken wir dem Athen. X. p. 422 F. Έπικράτης δ Αμβρακιώτης, μέσης δ' έστι κωμαρδίας ποιητής. Daß er zur mittlern Komödie geshörte, lehrt unzweideutig sein Spott auf die grübelnde Speculation von Plato, Speusippus und Menedemus; woraus man einen Zeitgenossen der schon blühenden und allgemein besprochenen Afademie erkennt. Weniger bessimmt ist die Zeichnung der Lais, jener berühmten Hestare, deren Jugend bereits in die Anfange des Peloponnessischen Krieges siel, und welche dieser Komiker nunmehr als verfallen, hochbejahrt und aus Mangel zur größten Demuth herabgewürdigt schildert: denn ob die Ausdrücke hier in aller Strenge sollen gesaßt werden und Lais das mals zwischen 50 und 60 Jahren stand, oder ob nicht vielmehr einige übertreibung untergelausen sei, läßt sich wol bezweiseln. Man darf also die Lebenszeit des Epistrates ungesähr ins I. 380 a. C. sehen. Sein dichterisches Talent aus so geringen Trümmern beurtheilen zu wollen, wäre gewagt; aber selbst diese spärlichen Reste geben seiner Gewandtheit im Ausbruck und in der metrischen Technik, sowie der muntern Laune des Mannes ein günstiges

Beugniß. Dabin gehoren bie lebhaft und in wigiger Farbung ausgeführten Schilberungen ber Lais, ber vorbem bochmuthigen und unfichtbaren, jest alltäglichen Buhlerin (Antilaidis fr. 2, 20: ίδεῖν μέν αὐτὴν ομόν έστι καὶ πτύσαι, Ι. έστιν ἢ πτύσαι, "ebe man einmal spucht, tann man fie zehnmal erbliden"), bie Jedem zuganglich gewor-ben war, bie Charafteriftit ber gebruckten Lage bes Etlaven, bes prablerifchen Roches (wo ber Ausbruck absichtlich ins Tropische geblaht ist, δελφάκων έγω κρέα | κάλλιστ' δπωπα πυρός ἀκμαῖς ἡνθισμένα, "burch gelindes Feuer wie mit einer Blume gebraunt"), der Kupplerin (welche ein verbrauchtes Madchen einschwarzte, ἡ δ΄ ἄρ΄ ἡν μυωνία), der von den Platonifern geübten Kunst des Desinie rens und Saarspaltens, an ber Unalpfe bes Rurbiffes bargelegt (leiber ift bas Fragment bei Ath. II. p. 59 febr mangelhaft erhalten, was namentlich fur ben Schlug von 23. 30 fg. an gilt, obgleich Meinete fich bamit gufrieben gibt); enblich feben wir die Figur bes Schiffes und Schiffmefens auf erotisches Treiben nicht unfein übertragen bei Ath. XI. p. 782 F. In metrifcher Sinficht wun-bert man fich, bei jener Beichnung ber Akademiker ben anapaftifchen Bortrag burch jambifche Trimeter unterbrochen zu finden. Die Ramen ber Romobien find Aualovec, Arribaic, Augnouros (worin Bieles aus bem gleich: namigen Stude bes Untiphanes mag benugt worben fein), "Eunogos, Xogos. Daß bie Stoffe berfelben ben fonft befannten aus ber mittlern Romobie glichen, lagt fic fcon aus ben vorhin erwähnten Bugen abnehmen.

Epikrates ber Politifer'). Der name Epifras tes ift haufig in ber Uttischen Berwaltung, und es fallt fcwer, über Identitat ober Berichiebenheit Diefer Somo: nome zu entscheiben. Um nichts von jenem Epifrates au fagen, beffen Borichlag über bie Panathenaen Demofthe nes (c. Timoer. p. 708) berührt, fo fprach Lyfurgus in einer verlorenen Rebe von Epifrates, bem wegen feines Befeges uber bie Epheben eine eberne Bilbfaule gefest worden; bemfelben, ber ein Bermogen von 600 Zalenten befag. Bir tennen außerbem Epifrates, bes Philodemus Sohn, beffen Schwefter ber Rebner Ufchines geheirathet hatte, von welchem wir bie etwanigen Rotigen De F. Leg. p. 48 über ben Schwager boren; beibe muffen gut gufammengehalten haben, wenn Demoftbenes, ber ibn einfach De F. Leg. unter bem Stichnamen Kvonslier (Kleimuller) bezeichnet, ihm bas Pravicat eines verfluch: ten Kerls (xaraqueros Uttischer Terminus für einen Mann der Opposition) ertheilen darf. Allein unter allen war Epifrates, mit dem Beinamen Saxegoog (Buschmann). ein Demagog seit ben letzten Zeiten bes Peloponnesischen Krieges, der namhafteste. Außerlich machte ihn kenntlich ein ungeheurer, mit Liebe gepflegter, Bart, weshalb ihn ber Komiker Plato als König bes Bartes begrüßen, Ariftophanes aber in seinen nicht vor Olymp. 97 gedichteten

<sup>1)</sup> Die hierher gehörigen Rotigen ertheilen harpotration und Suidas v. Επιευάτης, insbesondere biejenigen, welche ben Demagogen angeben, Meineke, Com, Graec. Vol. I. p. 182 og. und Bach smuth, hellen. Alterth. I, 2. S. 280 fg., weicht noch vervollständigt sind durch Beryk, Commentt, de relig. ω-moed. Att, antiq. p. 389 sqq.

Efflesiagufen eine Frau sich ruhmen lagt, fie führe einen nicht wenig schonern Bart, als Epikrates. Allgemein war er beshalb charakterifirt burch ben Bufat Saxegogos; mit diefem erwähnt ihn auch, vermuthlich auf ge= fcichtlicher Sage fußend, ber Berfaffer ber 13. Sofratifchen Epiftel, bem jufolge er ju ben Fußen bes philosophischen Schusters Simon gesessen hatte. Größere Berdienste er-warb er sich durch seine politische Thatigkeit, als Genosse der demokratischen Partei. Demosthenes 2) rühmt ihn als einen waderen Patrioten, welcher bei herstellung der Attifchen Berfaffung nach bem Sturge ber 30 Eprannen wirtfam war und fonft fich vielfach nutlich erwies. Aber er wußte nicht bem Gelbe ju wiberfteben: nicht blos empfing er vom perfifchen Golbe, wodurch Timofrates ber Rhobier alle Bellenen gegen bie Spartaner aufzuwiegeln fuchte, fondern er ließ fich auch von den Lodungen bes afiatifchen Reichthums vollig bestricken, als er zugleich mit Phormifius, einem geiftesverwandten Staatsmanne, Die Gefandtichaft nach Perfien (um 388) übernahm. Der Groffonig feffelte ben Epifrates burch glangenbe Gefchenke, welche ibn gur offenbarften Singebung an perfisches Intereffe und zu den niedrigften Schmeicheleien bestimmten. Daraus machte er nach feiner Rudfehr fo wenig ein Behl, bag er felbft eingestand, Beschenke vom Perfer er= halten zu haben, fogar offentlich erflarte, wie er einen Befegesvorschlag über neun Gefandte einbringen wolle, bie man aus der Claffe ber Urmen jahrlich ftatt ber neun Archonten ermablen und ber guten Ginnahme wegen an ben Perferfonig abfenden muffe. Man bort ben Borlaufer von Demades und feinen Genoffen heraus. Diefe Trugges fandtichaft behandelte mit ernfter Rritit ber Romiter Plato im Drama Пововегс. Damals zwar lachte bas Bolk über bie Unverschamtheit bes Mannes; aber bald barauf, fei es auf Unlag ungenugenber Rechenschaft ober abnlicher Bergeben, mahrscheinlich aber, weil bas Bolf bie Schmach bes von ihm angerathenen Friedens empfand, murbe er zum Tobe verurtheilt, bem er fich burch Berbannung ent-zog '). Ein Actenstud biefes Processes liegt uns noch im turzen Spilogus bes Lusias zara Enizoarove zal rav συμποεσβευτών vor, woraus man theils erkennt, wie reich und machtig ber Mann nebst seiner Partei war, theils aber, bag er icon fruber einmal (vermuthlich um bie Beit bes forinthischen Rrieges) wegen Beftechung angeflagt worben: p. 808 και πρότερον ήδη δώρων έκρί-(Bernhardy.) Ingav. EPIKTETOS. Das außere Leben biefes großen

2) De F. Leg. p. 480, ber weiterhin, p. 431, ihn nennt τον εὐεργέτην τοῦ δήμου καὶ τὸν ἐκ Πειραιῶς. 3) über bies alles Demosth. p. 430, 431. Pausan. III, 9, 5. Plut, Pelop. 30. Hegesander ap. Ath. VI. p. 251 (ber sich verwundert, baß man ihn ἄκριτον gehen ließ) und die Fragmente des Plato in Com. Graecc, Vol. II. p. 656—658. Merkwürdig ist die Kotiz beim Schol. Aristidis III. p. 277, daß Epistrates vorzuglich zum Frieden bes Untalfibas gerathen und hierkund die Merusthellung. 66 den des Antalkidas gerathen und hierdurch die Berurtheitung sich zugezogen habe, els Έπικράτην αθνίτιεται, δε έπεισεν Αθηναίους — δέξασθαι την εξοήνην. übrigens irrt Bergk (p. 391), im Widerspruch mit seiner übrigen Combination, wenn er dem Plutarch

wegen bes unverfanglichen Ausbrucks eyelager o dinos bie Meisnung beilegt, bag Epikrates im zweiten Proces freigesprochen fei. M. Encyll. b. BB. u. R. Erfe Section. XXXV.

Stoifers fennen wir nur aus wenigen, bei Urrian, Gels lius und Simplicius gerftreuten Rotigen, ba ein befonde-res Werk Arrian's über bas Leben feines Lebrers ') nicht auf uns gefommen ift; befto flarer liegt fein tiefes und reiches inneres Leben in feiner Lehre vor uns. Bon neuern Schriften, welche Epiftetos' Leben behanbeln, find besonders ju nennen: Giles Boileau, Vie d'Epictete et sa philosophie, 2. édit. revue et augmentée. (Paris 1657. 12.) John Davies, The life and philosophy

of Epictetus. (London 1670. 12.)

Er war ein Phrygier, aus hierapolis 2). Lange lebte er zu Rom, als Sflave, fpater als Freigelaffener bes Epaphrobitus, ber felbst ein Freigelaffener, babei Rammerbiener und Gunftling bes Nero war ?). Wir wiffen nicht, ob Epiftet als Sflave geboren, noch, burch welche Umftanbe er nach Rom gefommen ift. Gener Epaphro: bitus, ein vollendeter hofmann '), murbe fpater unter Dos mitianus, weil er bem Rero bei feinem Gelbstmorbe behilflich gewesen war, hingerichtet 3). Epittet's hoher und freier Beift Scheint ben roben Ginn feines Gebieters end= lich boch gerührt und ihn ju feiner Freilaffung bestimmt gu haben, bamit er gang ber Philosophie leben fonne 6). In Rom borte er ben berühmten ftoifchen Lehrer Guphra= tes 7), und ben noch größeren Mufonius Rufus 6). Bas Epiftet über bie gewaltige, nicht blos ben Berftand bilbenbe, fonbern auch bie Bergen erschutternbe und fur bas Eble gewinnenbe Lehre biefes Philosophen fagt "), wird burch bas Benige, was wir noch von ihm haben, nicht wiberlegt 10); in allen feinen Musfpruchen feben wir einen flaren und hellen Geift, ber ben Stoicismus von fpecula: tiven Muswuchsen ju reinigen und gu ber reinen und laus tern Gofratif jurudjufuhren fuchte, und, indem er die von ben frubern Stoifern befonbers ausgebilbete Dialettit und Phyfit gegen bie Ethit gurudftellte, in biefer ben

<sup>1)</sup> Simpl. Com, in Epict, ab init. 2) Suidas s, v, 'Entzeryros. 3) Suidas nennt ihn σωματοφύλαξ; als erfter Günstling erscheint er auch Tac. Annal. 15, 55. 4) Als solchen charafteristren ihn die Anetboten bei Arr. I, 19, 26. 5) Sueton. Nero. c. 49. Domit. c. 14. An beiden Stellen wird er als Cabinetssecretair des Nero (a libellis) ausgeführt. 6) Orig. c. Cels. III. p. 144. 7) Man. 29. Arr. III, 15. IV, 8. Das schöfene Lob, das ihm sein Schüler, der jüngere Plinius (Ep. I, 10), ganz in übereinstimmung mit Epiktet ertheilt, schület ihn hinlangtich aegen die aeschössen Nersenwhungen seines unglen Kingsen, des lich gegen die gehafsigen Berleumbungen feines uneblen Rivaten, bes Apollonius von Spana, von benen Philostratos (Vita Apoll. VI, 7. VIII, 8. 7 u. 8.) voll ift. 8) Arr. I, 7. 9. III, 6. 15. 28. Seine ganze Lebenshaltung war bie eines wahren, über Cob und Beifall ber Menge erhabenen, Philosophen (Gell. V. 1); boch brachte er seine Weisheit zuweilen auch zur Unzeit an, wovon ein Probechen bei Tac. Hist. III, 81 vorkommt.

9) Besonders bemers fenswerth ift fein icones Bort bei Arr. III, 23, bag man aus tenswerth ist ein schones Asert bei Arr. 111, 23, das man aus dem Unterrichte der Philosophen nicht freudig, sondern schmerzlich bewegt gehen musse; vergl. Gell. V, 1 (quisquis ille est, qui audit, nisi ille est plane deperditus, inter ipsam philosophi orationem et perhorrescat necesse est et pudeat tacitus et poeniteat).

10) Die überreste seiner Schriften sind gesammelt in Musonii Rust Reliquiae et apophthegmata, ed. Peerlkamp. (Harl, 1822.) Schon vorher hatte Moser vier früher ungebruckte Fragmente aus dem Griechischen übersest und eine Gigleitung über sein mente aus bem Briechifchen überfest und eine Ginleitung über fein Leben und feine Philosophie bingugefügt, in ben Studien von Daub und Creuger, 1810, 6. Bb. mit einer Rachschrift von Creuger.

bochften 3med ber Biffenschaft und zugleich bie Brude au einer reineren Theologie fand. Durch Dufonius und feinen großen Beitgenoffen Geneca murbe bie ftoifche Lebre, indem fie ihr bie icon burch Panatios ") vorbereitete Richs tung auf bas Praftifche gaben, mit einem neuen, fraftis geren Beifte erfullt, und bem bamals bereits absterbenben, mehr in bialettifchen Spielen und logifchen Problemen fich gefallenben griechischen Stoicismus ein romifcher gegen= ubergeftellt, ber jenen an Macht und Reinheit ber ethi= fchen Ibeen, an tiefer Innerlichfeit und Innigfeit ebenfo febr übertraf, als er an Biffenschaftlichkeit und speculatis vem Gehalt hinter bemfelben gurudstand. Bugleich aus Roth und aus Grundsat führte Spiftet in Rom ein armliches, felbst von dem Nothwendigsten fast entbloßtes, dabei aber frohes, frommes, in Gott seliges Leben; sein Haus be-durfte nie eines Schlosses, weil er in demselben nichts hatte, als die Matrabe, worauf er schlief 12); er hielt kei-nen Sklaven, und als er endlich eine Dienerin annahm, gefchah es nur, um ein Bert ber Bohlthatigfeit ju uben; benn ba einer feiner Freunde aus Urmuth fein Rind aus: feben wollte, nahm er es ju fich, um es ju erziehen, und ba that benn auch eine Amme Roth 13). Bu ben Leiben ber Armuth kam noch Lahmung bes Fußes; ein ihm gu-geschriebenes Epigramm, worin er bies übel ermahnt !"), ift fcwerlich von ihm, boch liebt er, es in feinen Gefprachen angubeuten 15); bie Urfache feiner gahmung wird verfcbieben angegeben; bie einen fcbreiben fie naturlichen Grunben gu 16), bie anbern erflaren fie aus ber barten und graufamen Behandlung feines Berrn 17); eine Meinung, Die wir, bei Mangel an binreichenben Beweisen boch fur unbegrundet halten muffen, wiewol es nicht an Undeutungen fehlt, bag Epiftet viel Bartes von ungerechten herren erdulbet hat 18). Der Genatsschluß, welcher unster Domitianus 94 n. Chr. alle Philosophen aus Rom und Stallen verbannte 19), traf auch ihn 20); er fchlug barauf feinen Bohnfit in bem gunftig gelegenen 21) Rito= polis in Epirus auf 27). Geine Birtfamteit als Lebrer

11) Bergl. b. Art. Panatios in ber Allgem. Encycl. 12) Simpl. p. 102, 6. 18) Simpl. p. 272 C. 14) Gell. II, 18: Δοῦλος Ἐπίχιητος γενόμην, καὶ σῶμ ἀνάπηφος,

Kal nerly los, zal plos ädaratois.

Es ist wol nicht anzunehmen, daß der bescheidene Mann sich selbst einen Freund der Unsterblichen wurde genannt haben. 15) Man. 7. 9. Arr. I, 17. 20. 16) Simplicius (p. 102 C.) meint, er sei von frühester Zugend an lahm gewesen, während Suidas anzibt, das übel sei in Folge eines Rheuma entstanden. 17) So Cels. ap. Orig. VII. p. 386, der von einem Beindruche in Folge der von seinem Derrn über ihn verhängten Folter spricht, und dabei eine Anekdete von Epiktet's Standhastigkeit im Ertragen des Schmerzes beidringt; Ronnus dagegen (Hist. 12) läßt ihn vom langen Tragen der Ketten lahm werden. 13) Arr. I, 12. 19 u. d. 19) Suet. Domit. c. 10. Jonstus spricht von einer doppelten Bertreibung der Philosophen unter Domitian (De ser. h. ph. I, 17), wovon ader die Alten nichts wissen. 20) Gell. 15, 11. 21) Die vom Octavianus an passender Stelle gegründete Stadt (Suet. Oct. c. 18) wurde viel von Römern, die nach dem Osten gingen, besucht; außerdem war es den Römern ein beiliger Ort, weil dort dem vergötterten Augustus Tempel und Priesterthum eingerichtet war; Arr. I, 19. 22) Arr. I, 19. II, 6. 21 u. d.

scheint hier erst recht angefangen zu haben. Er eröffnete eine Schule, und lehrte mehr noch durch freies Gespräch, in Hallen und auf Pläßen, im Geiste und Sinne seines großen Borbildes Sofrates <sup>23</sup>), als durch öffentliche Borträge und Vorlesungen <sup>24</sup>), an benen er alles Epideiktische haßte und verwarf <sup>23</sup>). Bon Jung und Alt, von Bornehmen und Geringen wurde er aufgesucht, bewundert, auch wol in Rechtshändeln consultirt <sup>28</sup>); doch wurde der eigentliche Kern seiner Lehre nur selten verstanden, noch seltener besolgt. Mit edler Freimuthigkeit sprach er zu den Großen <sup>27</sup>); am meisten aber wußte er die Herzen der Jugend zu rühren und zu dem Besten hinzulenken <sup>28</sup>). So sehr er für wahre Bissenschaftlichkeit und für das bei den Römern immer mehr verfallende Studium der Logik eiserte <sup>29</sup>), so war ihm doch nichts verhaßter, als das diazlektische Formelwesen vieler Zeitgenossen, die sich Philosophen nannten und mit todtem Bissen oder mit unstrucktbarem Scharssinne prunkten <sup>30</sup>), auch wol durch zügelloses Leben ihre Lehre Lügen straften <sup>31</sup>). Deshalb sagte er auch, daß ein wahrer Stoiser nur selten gesunden werde, vielzmehr viele von denen, so sich Stoiser nennten, im Herzen Epistureer wären <sup>22</sup>). Aus die äußeren Abzeichen der Philosophen seiner Schule, den langen Bart und den großen Mantel, legte er kein Gewicht <sup>33</sup>), wiewol er sie verzweichlichten Jünglingen als einen Theil der Gymnastik empsahl <sup>34</sup>). Mit Wärme lobte er das Institut der Ehe <sup>36</sup>), obgleich er selbst im Cölibat lebte <sup>36</sup>). Außer den großen Hauptern seiner Schule, Zenon, Chrysspos, Kleanthes,

23) Arr. Praef. — Durchweg erscheint seine Methode Sokratisch; boch wußte er recht wohl den Unterschied der Zeiten zu wärdigen, und erkannte an, daß die freimuthige, an keute jeden Standes überall und immer sich andrängende Weise des Sokrates zu seiner in Despotismus versunkenen Zeit nicht mehr möglich sei; II. 12. 24) Seine ärarvääeis werden erwähnt Arr. I, 10. 25) II, 4 u. d. 26) III, 9. Wenn er dergleichen Zumuthungen, wie nat türlich, ablehnte, dann hieß es wol von ihm: sokorzize, sagsacize. 27) So zu dem vornehmen Römer Raso (II, 14) und zu dem Procurator von Epitus, der wegen parteisscher Begünstigung eines Schauspielers vom Bolke verhöhnt war, und gegenn den er Freiheit der Rede in Schus nahm; III, 4. 28) Arrian. Praef.: odderds äddou disto sin schus nahm; III, 4. 28) Arrian. Praef.: odderds äddou disto sin schusen und gegen den Patienen sin schus nahm; III, 4. 28) Arrian. Praef.: odderds äddou disto sin schusens, die Lineaus an einen mempfänglichen und unsleißigen Schusera. Den wahrdaten Pådagogen erkennen wir in ihm in der Unrede an einen mempfänglichen und unsleißigen Schüler (II, 24), in den schwen. 29) I, 1. 8. 17. 26. IV, 8. Merkwürdig ist die Schülderung des Werfalles der strengern Wissenschung ist bie Schülderung des Werfalles der strengern Wissenschung ist bie Schülderung des Werfalles der strengern Wissenschung ist seinen Gelehrten, der, in Folge des Grundsages: die Arr. II, 18. 19. III, 28. IV, 4. 31) Weie in der zurnenden Strassed an einen Gelehrten, der, in Folge des Grundsages: die Arr. II, 18. 19. III, 28. IV, 4. 32) II, 19. 33) Besonders eisert er gegen den Schung mancher sogenannten Philosophen; III, 22. 34) Weie einem eiteln und verwöhnten jungen Korinther; III. 1. 35) Man. 33, 8. Schw. Arr. II, 4, namentlich vertheibigt er Schund Staat gegen Epitur: I, 23. Doch empsieht er dem wahrbaft Weisen das Schüdat, damit er, durch steinliche Berhältnisse nicht gesessen, reiner und sieder aus Wenschen mitken fönne; III, 22. 36) Darauf geht das Geschüchten des Ercian (Demonax §. 55), daß der Chnik

bie er unbebingt verehrte, waren ihm in Leben und Lehre Sofrates 37) und ber Cynifer Diogenes 38) Die bochften Borbilber, wie er benn überhaupt in bem mahren Cyni= fer, nicht in bem falfchen feiner Beit 39), bas 3beal eines tapfern , gottgeliebten , frommen Beifen fand "). Man bat ibn beshalb wol felbft einen Cynifer genannt "), eine Bezeichnung, bie er nicht wurde abgelehnt haben, ba bie ganze Ethik ber Stoiker auf ber Grundlage ber cynischen Moral ruhte. Die Meinungen ber Skeptiker und Akabemifer verwarf er, weil ihre Lehre ihm an einem inneren Biderspruche ju leiden schien \*2); Epifur aber und feine Schule haßte er 43), nicht ohne ihm juweiten Unrecht ju thun "), ba er ben in Gpifur lebenben boberen Ginn über ben vielfachen Mangeln feines Suftems verfannte. Gein ganges Leben war ibm, wie einft bem bon Stois kern und Cynikern so hochverehrten Herakles\*), eine schwere Arbeit und ein tapferer Kampf gegen das Bose; aber es war ihm doch auch ein heiteres Spiel \*6), und die Mensch-heit eine Festversammlung \*7), an deren buntem Treiben er sich gern ergögte. Die beiden höchsten Grundsabe seis nes Lebens waren Gebuld und Enthaltfamfeit 48). Der alles Große und Schone anerkennenbe Sabrianus foll auch ihn mit besonderer Muszeichnung behandelt haben "); ob er ihm auch ben Untrag gemacht hat, nach Rom gurudgu= tehren, ift ungewiß, gewiß aber, bag er nicht gurudge= fehrt ift 50); benn mehrmals weifen feine zu Difopolis ge= haltenen Bortrage auf die ruhige und friedliche 1), nur an ben außerften Reichsgrenzen burch bie Getenkampfe

37) I, 9. II, 5. 12. 38) I, 24. II, 16, befonbere III, 22. 24. IV, 1. Seltfam, bag ber Conifer, ben bie Beitgenoffen einen tollgeworbenen Gofrates nannten, von ben Stoifern faft uber biefen hinausgehoben und zu einem mahren Ibeal ber bobern Menfchheit wurde. 39) IV, 22 ftellt er ben unfaubern, unflatigen Ge-fellen, bie fich bamals Cynifer nannten, ben Cynifer im hohern Styl gegenüber. 40) Ebenbaf. Er nennt ihn Konig und einen beiligen Boten Gottes an bie Denfchen; wir feben aus biefer Stelle, bağ bie beffern Coniter fich, nicht unabnlich ben Monchen, von ber Wett nur guruckgezogen, um sich gang bem eblen Geschäfte ber Krantenpflege und ber Troftung und Belehrung ber Leibenben zu wibmen. 41) Cf. Brucker, Hist. phil, II, 570. 42) Arr. widmen. 41) Cf. Brucker, Hist, phil, II, 570. 42) Arr. I, 5. II, 20. Scharf und treffend bruckt er das Princip der Afas bemifer so aus: συγκατάθεσθε, ότι ούδεις συγκαταίθεται, und bas ber Steptiter: 2/2rwaze on odder kont yrworor. 43) Arr. I, 20. 23. II, 20. 22. Richt mit Unrecht zog er aus Epteur's Lehre die Confequenz, bag in berselben Familie und Staat in ihrem innerften Wefen aufgehoben murben. 44) III, 24 nennt er bie Epitureer grabegu Ktvardor; vgl. auch D. L. X, I. II, 16. III, 24: στρατεία ὁ βίος μαχρά και ποικίλη. Schon ben altern Cynifern war Berakles, in bessen Gymnasium Rynosar: ged sie lehrten, der größte aller heroen.

46) Ein Kampsspiel, Man. 29, oder auch ein Theater, in welchem seder seine Rolle möglichst gut zu spielen suchen muß, Man. 17, eine Tragddie, I, 24. 25.

47) I, 12: uera nollar einen kopit zal narnyveus. II, 14. IV, 4.

48) ärkzov zal änkzov. Gell. 17, 19; vgl. Arr. IV, 4, wo mit ärkztizdr und ägentizdr gespielt wird.

49) Spartian. Vita Hadr. c. 16. Wir have noch ein zugekrundisches abne Impssell von einem Christen herrichtendes Poede. apotrophifches, ohne 3meifel von einem Chriften herruhrenbes Dach= wert, worin habrian bem Epittet eine Menge Fragen gur Lofung porlegt, mitgetheilt unter bem Titel: Altercatio Hadriani cum Epicteto, bei Fabr. Bibl, Gr. 13. p. 557. 50) Wie Bruder (Hist, phil, II. p. 571) annehmen mochte. 51) Arr. III, 13. Auch ber großen Sicherheit ber Lanbstraßen zu jener Zeit wird bort

bewegte 32) Regierung bes Trajanus bin. Die Meinung, baß er fogar noch bas Beitalter ber beiben Untonine erlebt habe, hatte bei Niemandem Glauben finden follen 53), ba berfelben nicht nur alle Beitbeftimmungen, fondern auch bie ausbrudlichen Beugniffe bes Marcus Antoninus felbft 5") entgegenfteben, ber erft von feinem Lebrer Dt. Junius Ru= sticus Epiktet's Schriften bekam 55); fie beruht überdies lediglich auf einer von Suidas 56) bem Themistius 57) ge= bankenlos nachgesprochenen Ungabe. Wir miffen nicht, wie und mann er gestorben ift; gewiß aber wird er in bem frommen Ginne aus ber Welt geschieden fein, ben er in bem herrlichen Gebete bes fferbenben Beifen bei Urrian (IV, 10) fo fcon und innig ausbrudt 5%). Gein geringer Rachlaß wurde, wie es icheint, von feinen Berehrern Bu hoben Preisen als Reliquien angetauft 59). Unter fei= nen Schulern waren ber eble Arrian 60) und Favorinus 61) bie bedeutenoften; boch scheint biefer in manchen Punkten von ihm abgewichen ju fein 62). Mus einzelnen Undeu-tungen burfen wir schließen, bag ihm bas Chriftenthum wenigstens außerlich nicht gang unbefannt war 63); daß er aber auch mit ber chriftlichen Bahrheit naber befannt gewesen sei, wie Ginige vermutheten 64), bafur findet fich nirgends eine Spur, vielmehr geht feine Lehre im Befentlichen nicht über ben Rreis bes ftoifchen Guftems binaus, und wenn manche feiner Musfpruche auch ber fittlichen Burbe und Sobeit bes Chriftenthums ziemlich nabe

52) II, 22. Trajan felbft wird genannt IV, 5. bei If. Casaubonus und bei Menage jum Diog. Laert. 54) M. Anton. IV, 41. XI, 34 — 37. Auch Gellius erwähnt bes Epiktet sies eines langst Dahingeschiedenen; 2, 18. 17, 19. 55) M. Anton. I, 7. ' 56) Kal diatelvas ulyor Magnov 'Avtovirou; Suidas s. v. 57) Orat. V. ad Jovian, p. 63. ed. Hard. 58) Bie fcon ift boch ber Schluß: σὰ ἡν πάντα, σύ μοι αὐτὰ δέδωχας. 59) Eucian (ad indoctum multos libros ementem) ergablt eine Unetbote von einem bummen Menschen, ber fur 3000 Drachmen Epiftet's thonerne Laterne gefauft habe, in ber Deis nung, mit ihr auch feine Beisheit ju erben; es ift wol nur ein Spott auf Die Reliquienjager jener Beit. 60) In ihm wiebers holte fich auf mertwurbige Beife Leben und Beift Tenophon's, bem er in Schreibart und literarischen Bestrebungen nacheiserte, und ba-her mit Recht bei Suidas reog Zevog wo heißt. 61) Gell. 17, 19. Fandi dulcissimus, Gell. 16, 3; eine langere Rebe von ihm ift mitgetheilt Gell. 12, 1, wo auch amoenitates et copiae ubertatesque verborum ihm zugeschrieben werben. Er war zugleich Grammatifer und ein ziemlich ungtücklicher Etymolog. Gell. 8, 19. 62) Er ftrebte nach bem Ruhme eines gelehrten Etletti= tere, und schrieb sogar gegen Epittet, welchen Galenus gegen ihn in einer verlorenen Schrift vertheidigte. Galen. IV, p. 876. ed. Bas. 68) Arr. IV, 7 laft ihn ber Galilder erwähnen, die nicht, wie bie Philosophen, burch vernunftiges Denken, fondern burch Schwarmerei (paria) und Gewohnheit eine reinere Gottes-erkenntniß hatten; ohne Zweifel find bies bie Chriften. Db auch II, 19, mo von ber Zaufe, als bem Rennzeichen bes Jubenthume, bie Rebe ift, an bie Taufe ber Chriften ober an bie jubifche Profe: bie Rebe ist, an die Tause der Christen oder an die jüdliche Proses lytentause zu denken ist, mag dahin gestellt bleiben; mindestens sehen wir aus dieser Stelle, daß es damals unter den Griechen Mode war, zu jüdeln. 64) Brucker (H. phil. II., 574) stellt die ganz grundlose Bermuthung auf, daß er christliche Säze nachgeadunt, aber versälsicht habe. Gegen die Träume Früherer, die ihn zu einem Aryptochristen machten, schrieb schon Rossal, Disquisitio de Epicteto (Gron. 1708), und Creste in zwei Dissertationen: De inegosogos et äsogos Epicteti. (Lips. 1711—1716.) fommen, fo ift boch biefe Ubereinstimmung oft mehr fchein=

bar, als wirflich 65).

Bie Sofrates, hinterließ Epiftet nichts Schriftliches; aber er fand feinen Tenophon an dem trefflichen Urrian, ber in acht Buchern 66) bie Gefprache und Reben feines Lehrers, nach Urt der Tenophontischen Denkwirdigkeiten bes Gofrates, unter dem Titel von Diatriben (Enurytov Siaroisai) herausgab; leider besigen wir von diesem Werfe nur noch vier Bucher; aus bem funften theilt Gellius eine langere Stelle mit 67). Urrian foll auch noch ein zweites Bert in gwolf Buchern mit bem Titel: Enixτήτου δμιλίαι verfaßt haben 68), boch wiffen wir nicht, in welchem Berbaltniffe beibe Schriften zu einander ftanben; mahricheinlich maren es Theile eines großen Befammts werfes über Epiftet, welchem bann bie oben ermahnte Biographie als Ginleitung mag gebient haben. Enblich faßte Urrian auch bie pragnanteften Punfte ber Lebre Spiftet's, die ihm am geeignetsten ichienen, bas Berg ju ruhren, in einer Reihe furger und gebrangter Gate jufammen 69), und nannte biefen Muszug bygeigloiov, b. b. eine gute Behr und Baffe, bie ber angehende Beife alle Beit gum Rampfe gegen bas Bofe gur Sand haben muffe 10). Dies fes Philosophenbrevier, wie man es nennen tonnte, ift nicht eine bloge Perlenschnur lofe aneinanbergereihter Gen= tengen, vielmehr gieht fich burch baffelbe, wie Simplicius trefflich zeigt "), ein fester, bestimmter Plan; benn mah-rend bie erste Salfte (c. 1-23. Schweigh.) mehr fur Junglinge und Unfanger in ber Lebensweisheit bestimmt ift, gilt ber zweite Theil (c. 24-53) mehr ben gereif= teren und in ber Musbildung weiter fortgeschrittenen Dans nern. Dagwischen find an paffenben Stellen wenige theo: retifche Gate uber Gott und Belt verflochten 72). Der Styl in sammtlichen philosophischen Schriften Urrian's ift funftlos, ja loder, aber warm, und tragt bas frifche Beprage treuer, mundlicher überlieferung 3); im Sanbau, wie in ber Bortfugung und in vielen einzelnen Borten und Bendungen berricht lateinische Farbung vor, nament= lich ift in bem rhetorifirenden, oft epigrammatifch juges fpigten Musbrud Nachahmung bes Geneca unverfennbar. Da bas Encheiribion fcon im Alterthume gu ben geles fenften Schriften geborte, fo maren vielfache Bufate

und Interpolationen unvermeiblich; baber mag es foms men, bag bei Stobaos nicht felten Musfpruche aus bems felben angeführt werden, die in dem Buche, wie wir es gegenwartig haben und wie es fcon Simplicius batte, entweber gar nicht ober boch febr verandert gefunden mer= ben "); benn anzunehmen, bag auch jene Schrift, wie bie Diatriben, unvollständig auf uns gefommen fei, verhindert uns bas Unsehen bes Simplicius, ber bereits bas Bert faft in feinem gegenwartigen Umfange vor fich batte 13); noch weniger barf an eine boppelte, von Arrian felbst ge-machte Recension gebacht werben 26). Wie viel biefe Schrift in ben Schulen ber Philosophen interpretirt murbe, und wie reichen Stoff fie icharffinnigen Eregeten barbot, bavon ift uns eben bes Simplicius Commentar ein ichoner Beweis; wir feben in bemfelben ein Mufter mahrhafter, in ben innersten Geift bes Schriftstellers eindringender und von biefem Beifte aus bas Gingelne beleuchtenber Erflarung, an welche fich treffliche Abhandlungen über einzelne Puntte ber Theologie und Ethif anknupfen "). Die vielfachen Unklange an neutestamentliche Musspruche, Die wir bei Epiftet finden, wurden die Beranlaffung, bag jenes Buch lange auch bei Chriften eines fehr großen Unfebens genoß, wobei nur bas entschieden Beibnifche in Gebanfen und Ausbruck mit Chriftlichem vertauscht murbe; wir baben noch zwei folder Umarbeitungen beffelben im drift: lichen Ginne, beibe vorzugsweise fur Monche beftimmt 18); bie eine, zuerft von Der. Cafaubonus unter bem Titel: Paraphrasis Enchiridii berausgegebene, mag in bie Beis ten Juftinian's gehoren 79); bie andere ift von bem beil Milus beforgt, ber um bie Mitte bes 5. Jahrh. lebte, und erichien zuerft in beffen von Guares herausgegebenen Schrifs ten "); fie halt fich ftrenger als bie erfte, an ben Urtert, und viel feltener find driftliche Musbrude und Reminis: cengen in Diefelbe eingeflochten 81). Bielleicht mehr, als

<sup>65)</sup> Auch Ritter (Gesch, der Phil. IV. S. 232) legt wol etwas zu viel Gewicht auf diese schiedere übereinstimmung. 66) Phot. Cod. 58. 67) Gell. 19, 1. Das Wert heißt dort διαλέξεις. 68) Phot. Cod. 58. Unter διαλίαι sind ohne Zweisel vertrautere Gespräcke im Kreise näher stehender Schüler zu versteben, wogegen die διατριβαί medr die Keden an Eroterister enthalsten; vielleicht hat Fadricius (Bibl. gr. IV. c. 10. Harl.) Recht, wenn er meint, daß unter den διαλέξεις dei Gellius die Homilien zu verstehen sein. 69) Simpl. init.: τὰ καιριώτατα καὶ ἀναγκαιστατα έν ηιλοσοφία καὶ κινητικώτατα ταν ψυχών επιλέξαμενος έκ των Επικτίπου λόγων. 70) Gendas.: έγχειρδίων έγχειραπται, διὰ το πρόχειρον άει αὐτό δείν καὶ ετοιμον είναι τοῖς βουλομένοις εὐ ζῆν. 71) Simpl. p. 3 C. 72) We c. 8. 27. 31. 73) Arr. Praes.: ἐστι δή τοιαῦτα, ῶσπες είκος, ὁποῖα ἄν τις αὐτόδεν ὁρμηθείς εἴπτι πρὸς ἔιερον, οὐτοῦτα ἄν ἐπὶ τῷ ὕστερον ἐντυγχάνειν τινὰς αὐτοῖς συγγράφοι. Gharasteristisch ift dei Epistet auch der höusige Gebrauch der Des minutiva, wie ψυχάριον, δοξάριον, κτησίδιον, um die vornehm auf solche Dinge herabsehode Berachtung des Beisen auszudrücken.

<sup>74)</sup> Zuerst gesammelt in der Ausgabe von hier. Wolf. 75) Rur c. 29. Schw. (ein Abschnitt, der wörtlich aus den Diatriden III, 15 in das Handbuch übertragen ist) sehlt dei Simplicius. 76) Annahme des Salmasius. 77) Bie die vortressiiche Abeodies zu c. 8 und 27, womit auch eine Polemis gegen die Manichaer verdunden ist, und die schone und wichtige Abbandtung über das Dasein und die Borsehung Gottes, zu cap. 32, mit polemis schen Seitenblicken auf das damals schon sehr verfälschte Ehristen thum. Wit tressen die zu unserer Verwunderung die reinsten Ansschuften über Reue und Buße gegen die Äußerlichkeit der krechtichen Bußen gegen die Ausgerlichkeit der krechtichen Wähungen. Herrlich ist auch der Ercurs über die Freundschaft sp. 202—208) und rührend der Ercurs über die Freundschaft dies Hohen und Edlen zur Zeit des Justinianus. 78) Am meisten tritt dies in dem Paraphrasten hervor, wo nicht selten das anachoretische Leben (auch mit dem herkommlichen Ausdruck krägerog nodiresa) erwähnt wird; an die Stelle des Philosophen ist dier überall der Anachoret getreten. 79) Bermutdung des Mer. Casaudonus. 80) S. Nili tractatus et epistolze. (Kom. 1673.) 81) Bei dem Paraphrasten sind die Gestratischen Swer. Casaudonus. 80) S. Nili tractatus et epistolze. (Kom. 1673.) 81) Bei dem Paraphrasten sind die Gestratischen Schungen regelmäßig mit Paulinischen vertauscht, häusig Bidelsprücke eingeschaltet, Manches ganz weggelassen, wie c. 17, wo das Leben mit einem Schauspiel verglichen wird, e. 33, 8, wo der Gonuß der Liebe vor der Ehe etwas lau und bedingt verbotten war, und Anderes der Art. Bei Rilus ist sast nichts geändert, setzen zugesetz, Sokrates und andere heidmische Ramen in der Regel geblieben, und nur wenige Aussprücke griechischer Weisen wertauscht.

irgend eine andere griechische Schrift ift bas Encheiridion, meiftens noch mit ber fogenannten tabula Cebetis verbunden, in ber neuern Beit bis gegen bas Ende bes vori= gen Jahrhunderts herausgegeben, bearbeitet, übersett; die vier altesten Ausgaben, die wir als die Grundlage aller spateren ansehen konnen, sind: 1) Die erste venetianische Musgabe, zugleich mit bem Commentar bes Simplicius. (1528. 4.) 2) Die nurnberger Musgabe von Salvander (1529), nebft ber lateinischen Berfion bes Ung. Politia= nus; ein fast wortlicher Abbrud berfelben ift bie erfte ba= feler Musgabe (bei Unbr. Cratanber, 1531). 3) Die zweite venetianische Musgabe, von Trincavellus, nebft Ur= rian's Differtationen (1535); aus ihr ift bie zweite bafe-ler Ausgabe gefloffen (bei Joh. Dporinus, 1554. 4.), nebst ber lateinischen Ubersetung ber Diatriben burch ben Urat Joh. Schege in Tubingen. 4) Die ftrasburger Mus= gabe, von Th. Naogeorg (1554), welche indeffen fich meiftens an bie bes Saloanber anschließt. Der zweiten venetianischen Musgabe folgt im Befentlichen bie britte bafeler Musgabe, von hieronymus Bolf (bei Joh. Dpo= rinus, 1560, 3 Bbe.), nebft Unmerfungen und einer la= teinischen Übersetzung des Sandbuches, der Diatriben und bes Simplicius; bagegen begrundeten eine neue Recenfion bes Encheiribion, junachft auf ber Grundlage ber erften venetianischen Musgabe, Salmafius und Daniel Beinfius in ihrer gemeinschaftlichen Ebition jenes Bertes, mit bem Simplicius, aber ohne die Diatriben. (Lenden 1640. 4.) Den Text hatte Beinfius, die unvollendet gebliebenen, vorzugsweise philosophischen, Roten Galmafius bearbeitet. Wenig weicht von berfelben ab bie Musgabe bes Sand= buches von bem jungern (Mericus) Cafaubonus (London 1659); boch hat fie baburch einen bebeutenben Berth, baß fie querft ben fogenannten driftlichen Paraphraften mittheilt und ihn jum Theil jur Emendation bes Tertes anwendet. Mus Bolf's und Beinfius' Recenfionen gemifcht find bie Musgaben bes Manuale von Ubr. Bertel stalt gewann der Tert durch Joh. Upton, der das Hand-buch nebst den Diatriben zu London herausgab (1739 — 1741. 2 Bbe. 4.), und besonders durch Depne, dessen erste Ausgabe 1756, Dresden und Warschau, die zweite 1776, ebendaf. (wieder abgedruckt 1782), erschien; fie zeichnet fich burch ein methodisch : fritisches Berfahren vor allen frühern aus. Die letzte und größte Ausgabe aller zu Epiktet's Philosophie gehörigen Schriften ist die von Joh. Schweighäuser, der zuerst das Manuale und die Tafel des Cedes mit kritischen Noten herausgab (Leipzig 1798), bann bie ubrigen Schriften unter bem Titel: Epicteteae philosophiae monumenta, in funf Banben folgen ließ (Leipzig 1799-1800) Die erften brei Banbe enthalten die Diatriben nebft lateinischer Berfion, Com: mentar und indices, ber vierte ben Commentar bes Gim: plicius mit ber Berfion, ber funfte ben driftlichen Paras phraften mit ber Berfion bes Cafarbonus, bie Rebaction bes Sanbbuches von bem beil. Rilus, enblich Roten gum

Simplicius. Bei allen biesen Schriften hat Schweighduser mit großer Umsicht und Gründlichkeit dem Terte eine ganz neue Grundlage gegeben, wiewol es ihm noch nicht gelungen ist, benselben von allen Mängeln zu reinigen. Unter der großen Jahl von übersetzungen des Handbuches bemerken wir vor allen die lateinische Bersion des Ang. Politianus, die, zuerst 1496 zu Bologna herausgegeben, den Werth einer Ausgabe hat, da sie noch vor dem ersten Abbruck des griechischen Tertes erschien; dann die französischen von Dacier (Paris 1715. 2 Bde. 12.), von Villebrune (Paris 1795. 2 Bde. 12.), von Eamus (ebendal. 1799. 2 Bde. 18.), endlich die teutsche übersetzung von I. S. Schultheß (Zürich 1766). Unter den vielen Monographien über Epistet's Lehre sind zu nennen: I. A. Briegleb, Schule der Weisheit, nach Epistet (Koburg 1805), I. K. Mieg, über Epistet's Charafter und Denkungsart, im Psalzschen Museum. 1. Bd. 4. Heft, und I. B. F. Bener, über Epistet und sein Handbuch der

ftoifchen Moral. (Marburg 1795.)

Der Mittelpunkt in Epiktet's Lehre ift bie Ethit; nach ihr ftrebt alles bin, burch fie wird alles in berfelben bedingt; ichon feine Logit ift überwiegend pfochologisch und ethisch gefarbt, und aus ber Ethik find auch die wenigen allgemeinen Gage ber Phyfit und Theologie, bie wir bei ihm finden, gefloffen; überhaupt haben bei ihm die fpecu= lativeren Biffenschaften, bie Logit und Phofit, die in ber alteren Stoa fo reich ausgebilbet waren, alle felbffanbige Geltung verloren, und werben nur wie im Borbeigeben behandelt; aber auch ber Ethik fehlt es an objectiver Ent= faltung ber Ibeen und an innerer wiffenschaftlicher Begrundung, fie ift wefentlich Uffetit, wie bem Gpittet bas Leben felbst ein Rampf war; boch war bieser Charafter schon burch bie ursprungliche Grundrichtung bes Stoicismus bedingt, ber, bei bem Berfall aller offentlichen Bers haltniffe, bas Ibeal einer fittlichen, die außere Belt nicht verachtenben, fonbern nach ben bochften 3meden geftalten= ben Lebensharmonie, wie es Platon und Ariftoteles fannten, aufgab, und ben Menfchen in fich felbft, auf bas Bewußtsein seiner subjectiven Freiheit und Unabhangigfeit Burudbrangte. Dabei fann Spiftet, wie die meiften Phisgesehen werben, ba er, gleich seinem Lehrer, bem Mufonius Rufus, Die Starrheit bes Stoicismus burch eingemischte Sofratische, auch wol Platonische Gebanten zu milbern und bie innere Sprodigfeit beffelben burch Unwendung ber Go= fratischen Lehrmethobe gleichsam in Fluß zu bringen suchte. Dichts war ihm in Biffenschaft und Leben von Bebeutung, mas er nicht in Begiehung ju bem fittlichen Bewußtsein bes Menschen bringen fonnte; barum feste er ben Unfang der Philosophie nicht, wie frubere Philoso= phen, in die bewundernde Unschauung ber Mugenweit, fonbern in bas ungludliche Bewußtsein ber menschlichen Cowache und Dhnmacht in Begiebung auf bas Rothwen= bigfte, und in die Bahrnehmung bes Rampfes ber Den= ichen in fich und unter einander, ber gur Rube gebracht werben muß 82). Bur Schlichtung biefes Streites aber

<sup>82)</sup> Arr. II, 11: ἀρχή φιλοσοφίας ή συναίσθησις της έαυ-

that vor allen Dingen eine richtige Gelbftfenntniß Roth, und barum mar ibm bie Logit eine nothwendige Borbes reitungsmiffenschaft, beren Burbe und mabres Befen er febr mohl erfannt hatte; benn er betrachtete fie als bie Lehre bon bem fich felbft bentenben und erfennenben Beifte, von ber fich felbft anschauenden und ihrer fich gewiß werben= ben Bernunft 83); fie war ihm auch bie Biffenschaft, welche bie Grengen ber Erfenntnig abstedt 84), und auf biesem Bege Meinung und Biffen unterscheiben lehrt. Bie boch er bas Denfen ftellte, bavon zeugt fein iconer Gag: Gin vernunftiges Wefen fann Mues ertragen, mas vernunftigen Grund hat, nur bas Unvernünftige fann es nicht ertra= gen "5). Im Gingelnen bat er nun freilich bie Logif nicht in bem Sinne erweitert und ausgebilbet, wie es nach jes nen Grundfaben zu erwarten mar, weil er eben alles fo= gleich wieder auf bas Ethische bezog; boch glauben wir annehmen ju burfen, bag er in feinen Bortragen bie Lehre von ber Genefis ber Borffellungen und Begriffe icharfer, als die meiften Stoifer, hervorgehoben und burch manche wichtige Bestimmungen bereichert hat. In ber Bilbung bes Begriffes namlich unterschied er gang richtig funf ftufenweise auf einander folgende Momente, bas innere Gin= bilben bes finnlich gegebenen Gegenstandes (ronovobau), bas felbstthatige Muffaffen (exlappaver), bas Abstrabiren von bem Einzelnen, Ginnlichen (agaigeoig), die Erweis terung bes Bilbes burch ben Bufat allgemeiner Bestimmun= gen (πρόσθεσις), endlich das Busammenseten ber einzelnen Merkmale zu bem Gangen bes Begriffes (σύνθεσις) 66). Ein gang besonderes Gewicht legte er mit Recht bei ber Bilbung ber Begriffe auf bie Phantafie, worunter er, im Sinne Platon's, beibes, bas vorftellende und bilbenbe Bermogen ber Seele, verstand, aber er erkannte auch, bag nicht bie Phantafie felbft, fonbern bas Wiffen um biefelbe ben Menschen vom Thiere unterscheibe 87); benn, fagte er, wahrend auch die Thiere Borftellungen hatten und benfelben nachgingen, fei es ber eigenthumliche Borgug bes Den= fchen, fich ber Borftellungen und bes richtigen Gebrauches berfelben bewußt zu werden 88), und barum muffe es auch recht eigentlich die Aufgabe ber Philosophie fein, die Borftellungen zu prufen 89); fo fonnte er nun, gang im Geifte bes Gofrates, fagen, baß bie gange Matur bes Menfchen fich in ber benfenden Betrachtung (Gewola) vollende 90). Indem er nun weiter gur Betrachtung bes Dentens fort: ging, unterschied er brei verschiedene Beifen bes Erkennens; zuerft, lehrte er, werbe ber Geift beim Denfen burch finnliche Einbrucke (αλοθητικώς) bewegt, bann burch Reflexion über bas Babrgenommene (διανοητικώς), end= lich burch Bustimmung (συγκαταθετικώς) 91), ben ab=

Schließenben, affirmirenben Uct ber Denfthatigfeit, in melchem er fich ber Bahrheit feiner Begriffe und Urtheile bewußt werbe. Much in der Buffimmung felbft unterschied er wieder brei Stufen; ben Borfat, fich bes Dbiectes ju bemachtigen (nobbeois), bie gespannte Aufmerksamkeit auf bas Dbject (ἐπιβολή), und bie barauf folgende Buftim-mung felbst (συγκατάθεσις im engern Sinne) 12). Diefer affirmirenden Thatigfeit ftellte er bann zwei negirenbe Tha: tigfeiten gegenüber, bas Burudhalten ber Urtheils (¿pegic), und bas Berneinen (avaverois) 93). 215 Urfache und Bebingung aber beiber entgegengefetter Thatigfeiten nahm er bas Gefühl (nados) an, indem ber Buftimmung ftets bas Gefühl ber Realitat, ber Berneinung bas Gefühl ber Richt= realitat bes Gegenstandes, bem Burudhalten bes Urtheils endlich bas Gefühl ber Ungewißheit beffelben jum Grunde liege 94); Cabe, bie ihre mahre Bedeutung erft in ber Ethil fanben. Uber bie Buftimmung hob er bann, im Sinne feiner Schule, noch bie xaralyge, bas flare und gemiffe Erfennen, bas mahrhafte Begreifen bes Dbjec: tes 95). 218 Resultat jener verschiedenen Operationen des Denfens ergaben fich bie allgemeinen Begriffe, bie er, gleich ben fruhern Stoitern, nooligweig nannte (auch xorval έννοιαι, IV, I), und die Urtheile (δόξαι, δόγματα), die in ber Unwendung ber allgemeinen Begriffe auf bas Gingelne bestehen. Da fand er benn nun ben wichtigen Cab. bag bie allgemeinen Begriffe einander nie wiberfprechen fonnten 96), fonbern, bag aller Streit und aller Errthum in bem Unpaffen ber allgemeinen Begriffe auf bie einzels nen Gegenstande feinen Grund habe. Diefen Streit foll die Philosophie schlichten, und barum muß fie, wie bie Borftellungen, so auch die Meinungen und Urtheile pris fen; benn ba Urtheile alles Denfen und Sanbeln bebingen, fo ift bas richtige Urtheil ber Grund aller Babrbeit und alles Guten, bas falfche Urtheil bie Urfache alles Irrsthums und alles Bofen 97); fo ift er nun fogleich wieder auf bem Gebiete ber Ethif angelangt, indem er, gang Gofratifc, bas Bofe als Irrthum und falsches Urtheil annahm. Alle wahren und falfchen Borftellungen und Urtheile brachte er nun auf vier verschiedene Formen gurud, indem bei bem mahren Urtheile allemal bas Dbject entweber jugleich fei und icheine, und nicht ein anderes gu fein icheine, als es fei, ober nicht fei und auch nicht ju fein fcheine, bei bem falfchen Urtheile bagegen entweber fei, ohne gu fcheis nen, ober fcheine, ohne ju fein 95). Da nun bas Befen bes Menschen im Denken und Urtheilen bestehe, fo tonne, lehrte er weiter, eine falfche Borftellung ober Meinung nur burch bie entgegengefeste mahre ausgetrieben werben "), ein Gas, ber besonders fur bie Ethit von Bichtigfeit war,

του ασθενείας και αδυναμίας περί τα αναγκαία. - αίσθησις μάχης της πρός άλληλους των άνθρώπων.

<sup>83)</sup> Arr. I, 1: δύναμις λογική μόνη αὐτὴν κατανοεί, c. 6: δύναμις συνορατική. 84) I, 17: τῶν ἄλλων (τὰ λογικὰ) διακριτικὰ καὶ ἐπισκεπτικά. 85) I, 2. II, 28 lesen wir eine fchène Bariation des alten Spruches des Epicharmos: νοῦς δρὰ καὶ νοῦς ἀκούει, τάλλα κωγὰ καὶ τυφλά. 86) Arr. I, 10. 87) Arr. II, 8. I, 6. 88) II, 6. Man. c, 6. 89) I, 20. II, 11. 90) I, 6: ἔληξεν ἡ ἡμῶν φύσις εἰς θεωρίαν. 91) I, 14.

<sup>92)</sup> I, 21. 93) I, 14, 18. II, 24. 3m Gegmfate μι ἀνανεύειν nennt er auch ben Act bee 3ustimmens επινεύειν, III, 3. 94) I, 18: ἀρχή τοῦ συγκαταθέαθαι τὸ παθεῖν ὅτι ὑπάρχει, καὶ τοῦ ἀνανεῦσαι τὸ παθεῖν ὅτι οὺχ ὑπάρχει, καὶ τοῦ ἀνανεῦσαι τὸ παθεῖν ὅτι οὺχ ὑπάρχει, καὶ τοῦ ἐπισχεῖν τὸ παθεῖν ὅτι ἄδηλόν ἐστιν. 95) Μαπ. c. 45 ſest er bie ψαντασία καταληπική als eine höhere Stufe bet Gre tenntniß bem συγκατατίθεοθαι entgegen. 96) I, 22: πρόληψε προλήψει οὐ μάχεται — ἡ μάχη γίγνεται περί τὴν ἐφαρμογὸν τῶν προλήψεων ταῖς ἐπὶ μέρους οὐσίαις. II, 12. IV, 1. 97) II, 24: πὰν ἀμάρτημα μαχην περιέχει. 98) I, 27. 99) II, 18, πὰν ἀμάρτημα μαχην περιέχει. II, 18.

455

wo er bie Saffung gewann, bag ein fehlerhafter Trieb nur burch einen richtigen Trieb fonne geheilt werben '). Muf bie Lehre vom Begriffe und Urtheil hatte bann, nach ber gewöhnlichen ftoischen Logif, die Theorie bes Schliegens folgen muffen, aber ba ift es wieder eine bemerkenswerthe Gigenthumlichfeit bes Epiftet, bag er auf bie Form bes Syllogismus nur einen fehr bebingten Berth legte, und namentlich in ben fo beliebten Trug : und Runftschluffen nichts als zwecklofe Spielerei fab 2). Run brangt fich aber fogleich die Frage auf: wie und mit welchem Bermogen bes Geiftes foll die Philosophie die Bahrheit ber Urtheile prufen? Der Mangel, ber fich hier in Epiftet's Lehre findet, ift allen ftoischen Systemen gemein, die zwar aller: lei Rriterien bes Wahren aufftellten, aber bamit wenig ausrichteten, weil fie fich nicht gu ben reinen Bernunfts ibeen erhoben, ju welchen Platon und Ariftoteles in ihrer Speculation gelangt waren; ihr Denfen bewegte fich auf bem untergeordneten Gebiete ber noch mit bem finnlichen Elemente behafteten Borftellung, und barum behalt auch Epiftet's Cab, bag alle Philosophie auf Prufung ber Meinungen beruhe, etwas Schwanfenbes und Unflares. Go richtig er baber erfannt hatte, baß jede Biffenschaft ein breifaches Element in fich schließe: bas Object als Materie, die Lehrsage als Form, und ben 3weck, zu welchem sie hinstrebt, und bag bes Philosophen Geschäft vor allem sei, die Elemente ber Begriffe zu erkennen 3), so fehlte boch auch feiner Philosophie, wie ber ftoifchen überhaupt, ber fefte Grund und Boben ber reinen Bernunftibeen. Bie burchaus er alle Speculation nicht als Gelbstzweck, fondern nur als Mittel jum 3med anfah, bas feben wir aus feinen Borten, bag bei aller Philosophie bas wich: tigfte bie Unwendung ber erfannten Babrheiten fei; auf ber zweiten Stufe ftebe bann ber Beweis, bag bas Er= fannte mahr fei, und auf ber letten bie Begrundung bes Beweises burch bie Logit, also bas formale Geschäft ber Philosophie; benn wie bie Begrundung bes Beweises nur um bes Beweises willen ba sei, so sei auch ber Beweis bes Bahren nur nothig, bamit bas Rechte gethan werbe '). - In feiner Ethik legte Epiktet weniger Gewicht auf bas Princip fruberer Stoiker, bag ber Einzelne in Barmonie mit ber Natur ober bem großen Beltgangen leben muffe; feine gange Moral war vielmehr auf einen einzigen, bochft einfachen Grundfat gebaut: von allem, was ift, fieht einiges in unferer Macht, anderes nicht; in unferer Macht fieht alles Meinen und Begehren, Trieb und Ub= neigung, und überhaupt alles, was unfere eigene That ift; nicht in unferer Dacht ftebt unfer Leib und unfer Befit, Rubm und herrschaft und überhaupt alles, mas nicht unfere That ift; mas nun bei uns fteht, ift von Ratur frei, und unabhangig, was aber nicht bei uns fleht, ift von Ratur fcmach, fnechtisch, uns ein Fremdes 3). Dies fer Grundfat bezeichnet auf ber einen Geite febr treffenb bie reinste Innerlichkeit bes fich frei fuhlenben Gubjectes, bas Alles als ein Frembes von fich weift, was nicht gu

feinem innerften Befen gebort und mas es nicht als fei= nen eigenen Gebanken und als eigene freie That anfeben fann, und mit einer bochft tuchtigen, energischen Confequeng hat er benn auch alle ethischen Borfchriften auf biefen Gat jurudgebracht; auf ber anbern Geite aber mar boch biefer Grundfat theils viel ju arm und eng, theils in fich zu unklar und unbestimmt, um auf bemfelben ein feftes, alle Lebensbeziehungen umfaffendes Gebaude ber Ethit zu errichten. Denn indem ber mahre 3med bes Menschenlebens in die unbebingtefte Refignation auf alles. was nicht zu unferm innerften Befen gebort, und in bie ftanbhafte Abwehr alles beffen, mas von Mugen ber bie innere Freiheit bes Gubiectes floren fonnte, gefeht murbe, fonnte jugleich bie gesammte freie Thatigfeit bes Denfchen nur als eine kampfende und abwehrende, nicht als eine bilbenbe und ichaffenbe gefaßt werben, und bem Geifte wurde geboten, fich auf fein ftarres, enges Sch gurudfeinen bochften 3weden zu gestalten und fie mit fich gur Sarmonie zu bringen. Go beruht biefe Ethik boch wieber auf einem nur mehr vergeistigten Egoismus, bie in berfelben verfundete Freiheit war noch nicht die mahrhafte, positive Freiheit des Geistes, sondern eine alles hemmende nur negirende Unabhängigkeit, und die speculative hal-tung der früheren stoischen Systeme, die von dem Grundfage ber harmonie mit ber Ratur ausgingen und fo bas Subject fogleich an ein Soberes, Allgemeines anknupften, ging verloren. Bugleich aber war bie Bestimmung beffen, mas in unserer Macht fieht und mas nicht, feines-wegs genugend b; benn auch bas Außere konnen wir, bentend und handelnd, in ber That ju unferm geiftigen Eigenthum machen, mahrend unfere Triebe, als ju ber Raturfeite unferes Befens geborig, urfprunglich nicht in unferer Macht fteben. Buerft fuchte nun Epiftet aus je-nem Grunbfate bie mahre Natur bes Guten und Bofen ju erklaren; benn nur bas mar ihm ein Gut, mas ber mahrhaften Natur bes Geiftes entspricht, bas ein übel, ein Bofes '), was berfelben zuwiberlauft; ba nun aber bas Raturgemaße allein Wahrheit und Realitat bat, bas Raturwidrige fofort fich felbft aufhebt und vernichtet, fo ftellte er ben wichtigen, burchaus in ber antifen Beltan: fcauung murgelnben Gat auf: Bie fein Biel ba ift, baß man es verfehle, fo ift auch die Natur bes Bofen nicht in ber Belt'). Darum fonnte er auch in ber Geele fein ursprunglich Bofes annehmen, fonbern alle Gunbe mar ihm, wie allen alten Philosophen, ein Errthum, bie Folge eines falfchen Urtheils, welches ein Ubel fur ein But ans fieht. Inbem bann Spiftet auf bas Begehrungsvermogen reflectirte, fand er in bemfelben zwei verschiebene Eriebe, bie er Begierbe (ogeges) und Untrieb (ogun) nannte, und benen er nach ber negativen Geite bin bie exxlines (nas turliche Abneigung) und agogun (Abneigung in Folge eis

I, 27: ἀντίθες τῷ ἔθει τὸ ἔναντίον ἔθος.
 IV, 8: φιλοσόφου γνῶναι τὰ λόγου στοιχεῖα.
 52.
 Man. c. 1. Schw. 2) Arr. I. 7. 4) Man.

<sup>6)</sup> Dies fah fcon Simplicius, und suchte baber noch scharfer bas fc hur zu bestimmen; p. 15 sqq. 7) Den wahren Unterschied beiber Begriffe tannten bie Griechen nicht, was sich auch in ber Sprache ausgebruckt hat. 8) Man. 27: Εσπερ σχοπος προς το αποτυχείν ου τίθεται, οθτως ουδέ χαχου φίσις έν χόσμο γίγνεται.

nes Entichluffes; es fei erlaubt, bafur bas Bort Abtrieb Bu bilben) entgegenstellte "); ba er nun aber fah, bag bie naturliche Begierbe und Abneigung fich ftets auf physische Guter und Ubet, alfo auf Dinge richtet, die nicht in unferer Macht fteben und unferer Natur vielmehr zuwider find, der Untrieb aber fich auch auf Dinge beziehen fann, bie in unferer Dacht fteben und unferer Ratur entspreden, fo ftellte er folgende Borfdrift auf: Bebente, bag bie Begierbe Unfundigung beffen ift, was bu begehrst, bie Abneigung aber eine Unfundigung, nicht in bas ju fallen, was sie zu vermeiden strebt, und daß, wer bei der Begierde sein Ziel verfehlt, nicht glücklich (årvzis), wer aber bei der Abneigung in das hineinfallt, was er vermeiden will, unglücklich (δυστυχής) ist; darum nimm von bir die Abneigung von Allem, mas nicht in unferer Macht fteht, und richte fie auf bas, mas in unferer Macht fteht und unferer Natur zuwiber ift; die Begierbe aber tilge fur jest gang (er rebet bier ju bem Unfanger in ber Lebensweisheit, bem gereiften Danne bagegen geftattet er bie Begierbe, weil fie bei ihm von bem vernunftigen Untriebe nicht mehr verschieden ift), und beschränke dich auf Unstrieb und Abtrieb, aber leicht, allmalig fortschreitend, mit Magen 10). Bie bas naturliche Begehren, fo gebot er auch bie naturlichen Gefühle ber Freude und bes Schmerges, ber Furcht und bes hoffenben Muthes, nicht eben gu ertobten, aber zu regeln und auf ihr mahres Biel hingu-Ienten; benn nur vor mahren Ubeln, alfo vor bem, mas au vermeiben in unserer Gewalt fieht, gestattete er vorfichtige Furcht, ben falschen Ubeln aber, also ben Dingen, bie, wie ber Tob, nicht in unserer Gewalt fteben, wollte er ben Muth entgegengeftellt wiffen "). Mile Furcht aber, bie mit einer inneren Beangftigung verbunden ift, ver-warf er als knechtisch und bes freien Menschen unwurbig 12), wie er auch nur ben, ber sich von Leidenschaften gereinigt hat, zum Philosophiren zuläßt 13). Wenn nun die Stoiker die außeren Guter und übel, die unser wahres Wesen nicht berühren, gleichgültige Dinge (ådiagoga) nannten, so faßte Epiktet gar sinnig diese Bezeichnung so auf, daß er dieses Gleichgültige mit der todten, under fimmten, unterschiedslofen Materie (αδιάφορος έλη) ber= glich, und biefer bie menschliche Billensfreiheit und ihre Thaten als die befeelende Form, welche bestimmend und ordnend auf die rohe Masse einwirkt, gegenüber stellte 14); barum nannte er auch alles dem Menschen Außerliche die nothwendige Grundlage 18) feines Sandelns, das ihn Umftehende (περιστάσεις), womit er fein ganges Leben binburch fampfen muffe 16), den freien Entschluß des Menfchen aber bie wirkfame, formgebenbe Thatigfeit 17). Da nun bei ber freien That zulet alles auf die richtige ober falfche Beurtheilung bes Guten und Bofen ankam, fo blieb bie Aufgabe, von welcher bas fittliche Leben ausge= ben muß, biefelbe, welche bem Denten in ber Logit ge-

ftellt mar, bie Meinungen und Borftellungen gu prufen, bamit, wie im Denken, die richtige Meinung die falsche überwinden muß, so im Handeln der richtige Trieb ben verkehrten austreiben konne 18). Die ganze Moral und alles sittliche Thun überhaupt hatte ihm also eine doppelte Seite, eine logische, bie in ber Beurtheilung ber Guter und übel besteht, und eine pabagogisch affetische, welche bie Unwendung bes richtigen Urtheils auf Die eingelnen Umftanbe uben und in bem nie ablaffenben Rampfe mit ber Außenwelt ben Gieg gewinnen lehrt; wenn nun bei fruhern Stoitern bie erfte Seite bie vorberrichenbe war, fo legte Gpiftet auf bie affetische Geite bas großte Gewicht, und ber gange Stoff ber ethifchen Biffenichaft gerfiel ihm in brei Sauptabichnitte, von benen ber erfte bie allgemeinen ethischen Begriffe jum Gegenstande batte, ber zweite aber fogleich von ber Ubung ber einzelnen Pflichten und von ben burch biefe bedingten Untrieben bes Sanbelns, ber britte endlich von ber Buftimmung bes fittlichen Urtheils zu ben befonbern Pflichten in ben ein-zelnen Fallen bes Lebens hanbelte, und somit ben erften allgemeinen Theil mit bem zweiten befondern vermit-telte 19); ba waren benn nun die beiben letten Theile porherrichend affetisch. In ber Lehre von ben allgemeinen Begriffen wird er bie ichon erwahnten Grundfage und Ertlarungen beffen, was in unferer Dacht fteht und mas nicht, fowie bes Guten und Bofen behandelt haben, und fo zulett auf ben ftoifchen Begriff von ber Freiheit gus rudgetommen fein, ben er nun ebenfalls, wiewol etwas mobificirt und auf die Ratur bes eigenen 3ch beschrantt, fo ausbruden fonnte, bag es Freiheit fei, ber Ratur gemaß zu leben 20). Auch bie Pflichtenlehre mar ihm eine breifache; boch theilte er nicht, wie andere ethische Sp: steinuge, von ihren inden nach den Gegenständen berselben, sondern nach ihrem innern Wesen ein, indem er dreierlei Pflichten unterschied; zuerst die, welche das bloße Sein an sich betreffen (zd elvae), dann die, welche auf ein so oder so bestimmtes Sein gehen (το ποιον είναι), zuletzt die, welche das Höchste und Wesentliche (τὰ προηγούμενα) angehen 21). Diese Eintheilung scheint der Eintheilung der gesammten Ethik durchaus analog zu sein; benn hier, wie bort, begann bie Untersuchung mit bem Allgemeinen, namlich mit ben Pflichten, welche bas reine Sein bes Menschen angehen; sie schrift bann fort zu ber Betrachtung ber befonbern Berbaltniffe, welche in bem vielfach bebingten Leben bem Menfchen vielfach verschiedene Pflichten auferlegen, und schloß mit ber Bu-rudfuhrung aller besondern Pflichten auf bas Bochfte, Allgemeine, worin ber scheinbare Streit ber Pflichten feine Losung finden muß. Endlich theilte er auch, wie es scheint, ben letten Theil ber Ethie, die Lebre von ber Buftimmung bes fittlichen Urtheils, in brei, wieberum ber haupteintheilung analoge, Abschnitte, indem er bier bes fonbers bie Natur bes Begehrungsvermogens zergliebert, und zuerft von Begierbe und Abneigung, bann von Intrieb und Abtrieb, guleht von bem Acte ber Buffimmung

<sup>9)</sup> Arr. I, 18. Man. c. 2. 10) Man. c. 2. 11) Arr. II, 1: ὅπου τὰ ἀπροαίρετα, τὸ θάρσος, ὅπου δὲ τὰ προαίρετικὰ, ἐκεῖ ἡ εὐλάβεια. 12) II, 18. 18) III, 2. 14) II, 5. 15) I, 12: ὑποθέσεις. 16) I, 24: αἰ περιστάσεις εἰοὶν αἰ τοὺς ἄνδρας δεικνύουσαι. 17) II, 16.

<sup>18)</sup> II, 18. IV, 4 u. č. 19) II, 17. III, 2. 20)
Arr. I, 12. 21) III, 7.

felbft rebete, welche alles Sanbeln in allen Berhaltniffen erft zu einem wahrhaft sittlichen macht 22). Much in ber Logit faben wir oben, bei ber Berglieberung bes Denfpro-ceffes, gang abnliche Gintheilungen, die wir, wenn auch in der Sache vieles bem Spiftet eigenthumlich gu fein fcheint, boch in ber Form als Trummer bes icharffinnigen Schematismus der Philosophie des Chrysippos ansehen fon= nen 21). In feiner Methode finden wir nun freilich biefen ftrengen Stufengang nirgends beobachtet, boch muffen wir auch bedenken, daß bie popularen Uphorismen Urrian's wol ebenso wenig das gange Bild ber Lehre Spiftet's be-wahrt haben, als die Darstellungen Tenophon's uns ben gangen Gofrates zeigen. Geine Pflichtenlehre, wiewol burchweg von bem oberften Grundfage ber abstracten Un= abhängigkeit bes Subjectes getragen, zeigt boch im Ganzen einen hochst tuchtigen und gesunden Sinn, und ber milbe Sokratische Geift, ber in berselben weht, hat sie bor ben Abwegen einer unthatigen Beltverachtung und unnaturlichen Gelbstertobtung ziemlich bewahrt. Dft genug Scharft fie ben Gat bes Cofrates ein, bag jebem von Gott fein Poften angewiesen fei, ben er burch fraftiges Birten ausfullen muffe, ben er nicht verlaffen burfe 21); barum mar er bem bei ber Stoa fo beliebten Gelbftmorbe ab: bolb 25), und geftattete ibn nur in außerften Fallen, wo bie fittliche Unabhangigkeit und Burbe nicht langer behauptet werben fann 26); welches aber diese Falle find, barüber hat er fich im Einzelnen nicht ausgesprochen, und nur das fonnen wir behaupten, daß er nichts von bem, was gewohnlich unter ben Menschen Unglud beißt, babin wird gerechnet haben; benn alle biefe Dinge fonnten ja nach feiner Lehre bas mabre Befen bes Menfchen gar nicht berühren. Much bas Burudziehen in bie Ginfamkeit billigte er burchaus nicht unbedingt 27), vielmehr liebte er au feben, wie viele Menfchen in beiterer Gefelligkeit gu= fammenleben 28). Befonders boch aber achtete er bie bei= ligen Berhaltniffe bes Menfchen ju Familie und Staat, wiewol er in benfelben manches hemmenbe fur die innere Freiheit fant, und wenn auch bie Stoa jenen Berhalt: niffen feine festere Grundlage geben konnte, fo fprach er boch oft und gern aus, bag fein vernunftiges Wefen feine Bestimmung erreiche, wenn es nicht jum Gemeinwohle beitrage 29), daß fraftiges Birfen in feinem Berufe bes Menschen mahres leben, bag er zur Treue geboren fei 30). Rur ftellte er boch immer die subjective Freiheit über jene Verhaltniffe, die er nicht als in sich nothwendige, sondern nur als außerlich gegebene anfah, weit hinaus, und em-pfahl baher bem mahren Beifen Chelofigfeit 31) und Burudgieben von aller Politif; überhaupt aber eiferte er fo= wol gegen bas unruhige Drangen und Treiben nach Staatsamtern als gegen bie falfche Liebe gu Bermanbten, Die fich in angftlicher Gorge fur ihr leibliches Bohl, in Trauer

und Mitleib außere 12), weil alle biefe Befühle ihm bie Rube und Freiheit bes Beiffes gu truben ichienen; er em= pfahl baber, bei bem Berlufte eines theuern Berwandten immer zu fagen: ich habe nicht verloren, fonbern wiebergegeben, was nicht mein war 33); mahres Mitleiden mit fremdem Schmerze aber fannte er gar nicht, fonbern nur bas gestattete er dem Beifen, daß er in gefälliger Unbe-quemung an seinen leibenden Mitbruder mit ihm flage, boch ohne dabei auch im Bergen gu flagen 31). Dag bem freien Gubjecte auch bie Stlaverei nur ein wefenlofer Schein fei, bag ber Stlave auch in Retten frei fein fonne und muffe, biefe Ginficht mar ihm die Frucht eigener bitterer Lebenserfahrung 35). Unter allen Berhaltniffen ber Menfchen unter einander ftellte er Die Freundichaft am hochsten, weil biese ibm ber Unabhangigkeit am wenigsten Eintrag gu thun fchien 36). Go war ihm benn doch in allen Pflichten die Rettung bes freien Ich und bie Behauptung bes unbeugfamen Freiheitsgefühls bie Sauptfache, und mabrend er mit eblem Stolze die bamals fo verbreis tete Furcht vor Machtigen und Tyrannen in ibrer gangen Michtigkeit barftellte 37), ging ihm boch zugleich bas Be-fen ber mahren, hingebenden Menschenliebe verloren. Geine Uffetit beruht mefentlich auf bem Gage: verlange nicht, baß bas Geschehenbe geschehe, wie bu willft, fonbern wolle bas Gefchehende, wie es geschieht, bann wirft bu glud: lich fein 38). Um biefen Grundfat burchführen zu tonnen, schrieb er eine ftufenweise fortschreitende Musbilbung vor, wobei fich in vielen bellen Bliden fein feiner, ficherer pabagogischer Tatt bemabrte. Er unterschied brei Bilbungs: ftufen, die Stufe bes Ungebildeten, des fich Bilbenben (προκόπτων), des schon gebildeten Beisen 39). Jedem Einzelnen gebot er zuerft, fich nach Daggabe feiner Individualität einen festen Typus feines geistigen und fittli= chen Lebens zu bilben, und biefen überall, fei es im Berfehre mit ber Belt, fei es in ber Ginfamfeit, treulich feft= guhalten 10). Mit diefer Lehre bing ihm auch ber Bolfsglaube von bem einem jeden Menschen bei ber Beburt jugefellten guten Damon ober Genius gufammen "1). Uhn= lich vergleicht er an einer anbern Stelle bas Leben mit einem Schaufpiele, in welchem jeber feine, wenn auch untergeordnete, Rolle gut bis ans Ende burchfpielen, ftets

82) Ι, 11. Wenn Ritter in Spiftet's Worten, Man. 12: πρεξετον τον παϊδα πακόν είναι ή σε πακοδαίμονα, und Man. 14: αν τον παϊδα θέλης μή αμαρτάνειν, μωρός εξ, θέλεις γάο τήν πακίαν μή είναι πακίαν, αλλ' άλλο τι, ben Rath findet,

baß ber Beife fich um bas Bohl feiner Rinber gar nicht gu be-

Arr. F, 14.

<sup>28)</sup> Satte boch Peterfen feine grundlichen Untersuchungen über ben stolschen Schematismus, die er in seinem Werte: Philosophiae Chrysippeae fundamenta (Hamb. 1827), begonnen hat, fortgeset. 24) I. 9. 25) III, 5. 26) I, 25. 27) I. 12. 28) Bgt. Rr. 47. 29) I, 19. 30) II, 4. 31) Bgl. Nr. 35.

M. Encott. b. BB. u. R. Erfte Section, XXXV.

aber bebenten muffe, bag nicht er, fonbern ein Soberer biefe Rolle ihm auserlefen habe 42). Dem fich bilbenben Menfchen gibt er bie icone Borfchrift, bag er vor allen Dingen fich felbft als feinen ichlimmften Feind bewachen und fich vor feinen eigenen Rachftellungen am meiften bus ten muffe 43), und baß er stets, wenn ein Unglud ibn trifft, nur sich allein beshalb anklagen folle, wahrend ber Ungebildete Gotter und Menfchen, ber vollkommen Bes bilbete aber weber fich, noch Unbere anklage "). Ubertries bene, theatralifche Abhartungen und Leibesubungen verwarf er 3); befto mehr Gewicht legte er auf Dagigung und Enthaltsamteit im Genuß 16), auf ernste und wurdige Saltung im Außern 17), auf Schweigsamteit und Bermeis ben alles lafternben, argerlichen, unnugen und faben Ges fpraches 48), befonbers aber auf eine ftets mache, gespannte Mufmerkfamkeit (noogogn) auf fich und fein Thun, Die er mit Recht als bie mabre Grundlage aller Befferung ans fab 19); nichts bagegen fcbien ibm gefahrlicher, als jene fittliche Salbheit, Die neben ben inneren, mabren Gutern jugleich noch nach außeren Gutern trachtet 10). Durch biefe und viele abnliche Ubungen follte bann enblich ber Menich beranwachfen ju jener boberen, mannlichen Reife, wo er fich gang in ber Burbe feiner Freiheit erfannt bat, und, über alle Unfechtung feines innerften Befens erhas ben, die Materie und alles Augere nicht verachtet, fon= bern forgsam gebraucht, stets aber mit ruhiger Gelaffenheit sich bagegen verhalt 11), wo er in allen Lebenswechseln eine eble, aber nie in hartnactigfeit übergehende Stands haftigkeit behauptet 52), und auch in Krankheit und Tob bie wurdige Saltung bes freien Mannes nicht verleugnet 33). Epiftet's Beifer war alfo fein bobles, unerreich= bares 3beal, er mar bas Bilb eines echten und freien Mannes, bem aber boch zur mahren fittlichen Sarmonie noch viele fehr bebeutende Buge fehlten. Indeffen hatte boch bie tiefere Betrachtung bes fittlichen Lebens auch feine religiofe Erkenntniß gelautert und ibn in jene bobere Sphare binubergeführt, wo ber Denich mit bem Gottlichen gu= fammenhangt; als mahres Befen bes Menfchen erfchien ihm nun, bag er ein Cohn Gottes und aller Menschen Bruber fei 54), und ben hochsten Grund ber Freiheit bes Menfchen fant er barin, bag er ein Stud von Gott fei "), wie er benn auch in feinem Sanbeln ftets ben 3med habe,

fich zu ber gottlichen Freiheit zu erheben und gleichfam felbft ein Gott gu werben "). - Co fuhrte ihn bie Ethit endlich zur Phyfit und Theologie; beibe Biffenschaften beschrantten fich bei ihm auf wenige einfache Gabe, aber ba tritt es als eine befondere Eigenthumlichfeit Epiftet's und als ein Unhauch Cofratischen Beiftes bervor, bag er feinen Gat über Belt und Gott aussprach, ber nicht irs gend einem tieferen fittlichen Beburfnig bes Menfchen ent: iprochen hatte, wobei uns benn manche neue und tiefe, an bie bochften Bahrheiten anftreifenbe Bebanten überra: fchen. Go ift es ein großer und freier Blid, wenn er auf bas Dafein einer weifen und gerechten Borfebung nicht aus ben gewöhnlichen teleologischen Grunden allein, fon: bern zuerft und vornehmlich aus bem boben Werth und Abel bes von Gott geschaffenen Beiftes ichließt 57), und wenn er bann, um ju zeigen, bag Gott alles febe, und baß bie Borfehung fich auch über bas Kleinfte erftreden muffe, fich ju ber Ibee einer ewigen Sympathie bes Ur-geiftes mit jebem einzelnen Geifte erhebt "). Durch fittliches Thun und Reinheit bes Bergens, fo lebrte er, fonne ber Mensch diese Sympathie immer vollkommener in fich berftellen, bis er endlich babin gelange, nur mit fich und mit Gott als Reiner mit Reinem gufammen gu fein "), wie Beus felbft in Ewigfeit nur mit fich allein gufammen fei 60); ein Gebante, ber an bas Tieffte ber neuplatonifchen Lehre erinnert. Die Welt hielt er, wie bie ubrigm Stoiter, fur ein funftvoll gefchloffenes Banges, fur ein Suftem aus Gottern und Menschen 61), boch lagen ibm alle Speculationen und Spothefen über ihr Berben und Bergeben und über ihr eigentliches Befen, fowie alle ins Einzelne ber Phyfit eingehenden Betrachtungen vollig fem. Dag er aber bie Belt als ihrem Begriffe vollfommen ents iprechend annahm, fieht man baraus, bag er in berfelben tein naturlich Bofes fette 62). Wenn nun anbere Stoiler viel von ber allgemeinen Sympathie ber einzelnen Theile ber Belt unter einander rebeten und baraus bie Dantit und überhaupt ben vielgestaltigften Aberglauben gu cons ftruiren wußten, fo verwarf Epiftet's freier Ginn, gleich bem Panatios, bie Mantif fo gut wie gang, und ließ bas Befragen ber Drafel nur in jenen gang gleichgiftigen und ber Billfur bingegebenen Dingen ju, mo Gofrato fein Damonion zu befragen pflegte 63), nicht aber bei Entsichluffen, wo ber Menfch bie Entscheibung allein in feiner Freiheit ju fuchen bat; boch erfennt er Die Mugurien als bestehende Staatseinrichtung an 64). Go war ibm benn bes Lebens hochfter Berth, gang und immer in Gott gu leben, fich febnend nach ihm ausguftreden mit allen feinen Kraften 65), fich ihm in alle Wege gu fugen und uns terzuordnen 66), und in allen Dingen Gott mehr ju gefallen und ju gehorchen als ben Denfchen 6"); fein fittliches

<sup>42)</sup> Man, c. 17. Anderswo war ihm das Leben eine Fahrt, auch ein Gastmadt an Gottes Tische. Man. 7. 15. 48) Man. c. 48: (ὁ προχόπιων) ως έχθον ξαυτόν παραμυλάσσει και έπίβουλον. 44) Man. c. 5. 48. 45) III. 12. 46) Man. c. 33, 6—8. 47) Man. c. 33, 4: γελως μὰ πολύς ἔστω, μηθὲ ἐπὶ πολλοῖς, μηθὲ ἀνειμένος. 11: τὸ σεμνόν καὶ τὸ εὐσταθές καὶ ἄμα ἀνεπαχθές ψύλασσε. 15. 48) Man. c. 33, 2. 3. Er verbot, von seinen eigenen Tugenden und Thaten an maßend zu reden, Man. 33. c. 8. 14, über andere zu richten, c. 33, 2 (μὰ λέγε περὶ ἀνθρώπων, ψέγων ἡ ἐπαινῶν ἡ συγχοίνων), oder Berleumbungen, die man setbst ersahren, zu widerlegen, Man. 33, 9. überhaupt war Demuth und Þaß gegen allen Stotz Grundzug seines Besens. 49) IV, 12. 50) IV, 2. Man. c. 13: του, επι οὐ ράδιον τὴν προαίσεσιν τὴν σεαυτοῦ κατὰ φύσιν ἔχουσαν φιλαξαν καὶ τὰ ἐκτὸς, δλλὰ τοῦ ἐτέρου ἐπιμελούμενον τοῦ ἐτέρου ἀμελῆσαι πᾶσα ἀνάγχη.
55) II, 15. 53) III. 10. 54) II, 10. 55) II, 8: σὸ ἐποσασσαν αι τοῦ θεοί. 17.

<sup>56)</sup> II, 17: σὺ θεὸς εἶ, ὧ ἄνθρωπε. 19, (Δειξάτω τις) θεὸν ἐξ ἀνθρώπου ἐπιθυμοῦντα γενέσθαι. 57) I, 6. 58)
I, 14. 16. 59) II, 18: ἐπιθιμησον καθαρός μετὰ καθοροί ακυτοῦ γενέσθαι καὶ μετὰ τοῦ θεοῦ. 60) III, 18: Ζεἰς αὐτὸς ἐαυτὸ, σύννστι καὶ ἡσιγάζει ἐμ΄ ἐαντοῦ. 61) I, 9. 62) Μαπ. c. 27. 63) II, 7. Μαπ. c. 18. 82. 64) I, 7. 65) III, 24: δλος ἐντέιπμαι προς τὸν θεὸν. 66) IV, 1: θεῷ π οσκατατάτιειν ἐαυτὸν. 67) I, 80. Wiewel seine Bed

Gefühl hatte ben Pantheismus feiner Schule überwunden, indem es Gott nur faffen fonnte als bochftes Princip der Freiheit und Gittlichfeit. Den Tob aber nannte er Rud: gang in bas Befreundete und Bermanbte, indem bie im Rorper gufammengeschloffenen Elementartheile jedes gu feinem Elemente gurudfehrten 64); hierburch wird nun gwar bie Kortbauer bes individuellen Beiftes burchaus abgefchnit= ten, welche überhaupt in ben Spftemen ber Stoifer feis nen Plat fant; auch trat er ben roben Borftellungen ber Menge von einer materiellen Bergeltung nach bem Tobe ftets entschieden entgegen 69); boch liegt allerdings eine Ahnung ber personlichen Fortbauer in bem Musspruche, ber Job fei nicht eine Bermandlung aus bem Seienben in bas Richtfeienbe, fonbern in bas jest nicht Geiende 70). Be= wiß mar es aus ber Tiefe feines reinen und frommen Ber= gens geschöpft und auch burch fein eigenes Leben bewahrt, wenn er fagt, bas Lebenswert bes Weifen fei, Gott im= merbar gu fingen und gu preifen 71).

Somit ericheint benn ber vorherrichend fubjective Charafter bes Stoicismus in Epiftet's Lehre faft auf Die bochfte Spite getrieben, und ber objective philosophische Gehalt beffelben ift in ihr auf wenige einfache Brunbfage gufam= mengeschrumpft; aber fur alle Beiten wird ihr bas Berbienft bleiben, von einem geiftigen Mittelpunkte aus, von bem Princip ber unbedingten Macht und Freiheit bes Geis ftes, bas gange Menschenleben mit feinem Thun und Leis ben und mit feinen Beziehungen auf Gott und Belt bes leuchtet und einer feften Regel unterworfen gu haben; mas ihr babei an Rulle und Reichthum fehlte, bas erfette fie burch bie intenfive Rraft ihres Principes, und indem fie ber nicht von allen Stoitern hinreichend anerkannten Ibee ber unendlichen Freiheit bes Menschen zu ihrem Rechte verhalf, hat fie jugleich fraftig mitgewirft, ber mahren Religion ben Beg zu bereiten. (Steinhart.)

EPIKURIOS, Enizovojos, ein Beiname bes Apollo, unter bem er in bem Arfabischen Fleden Bassa einen Tempel hatte. Er bekam ben Beinamen (ber hilf-reiche), weil er einst bie Arfabier von einer großen Pest befreit hatte. (Paus. VIII, 41.) (Richter.)

EPIKUROS. Nur in wenigen Punkten ist die Lehre dieses Philosophen original und selbständig, keine wesentliche Fortbildung der Wissenschaft ist von ihm auszgegangen, und dennoch sind nur wenige Philosophen des Alterthums so vielsach in alter und neuer Zeit im guten und bosen Sinne besprochen worden, als er. Aber es war doch keine blinde Gunst des Zufalles, die seinen Namen weit über den mancher viel größerer und tieserer Denker erhob; denn er war das haupt einer Sekte, die

mit unbebingter, fast abgottifcher, Berehrung ihrem Deis fter anhing und Sahrhunderte lang an feinen Borten nichts zu andern magte '), und zugleich ubte feine Lebre, indem fie eine ichon langft vorbereitete Lebensrichtung ber bamaligen griechischen Belt zuerft in flare und scharfe Worte faßte und fie ben Gebilbeten zum beutlichen Bewußtsein zu bringen suchte, eine fo gewaltige und weit greifende Wirkung, bag man ihr eine welthistorische Bebeutfamfeit nicht absprechen fann. Bon feinen vielen Schriften 2) find nur wenige, und gewiß nicht bie bebeutenoften, auf uns gefommen; aber fie reichen bin, um aus ihnen die wefentlichften Bestimmungen feines ziemlich einfachen und burftigen Goftems fennen zu lernen. Drei feiner Briefe an Freunde, in denen er einen furgen Abrif feiner Lehre zu geben beabsichtigte, bat uns Diogenes von Laerte aufbewahrt '); ber erfte, an Berobotos, stellt bie Elemente feiner Kanonik und Physik, ber zweite, an Pythofles, feine Meteorologie, ber britte und wichtigfte, an Mendfeus, die Grundzüge feiner Ethik bar; an ihrer Echtheit ift nicht zu zweifeln \*). Außerdem finden wir bei Diogenes noch feine zogene dogae, die von ihm felbft in furge und pragnante Gage jufammengefaßten prafti= fchen Resultate feiner Lehre '). Die burftigen und ver-ftummelten Refte feines großen Bertes über bie Natur, welche 1809 in herculanum aufgefunden und von Rofini mit unfaglichem Fleife wiederhergestellt, ergangt und erlautert murben "), find freilich faum ber Rebe werth. Um beften aber lernen wir Geift und Gehalt bes Epifurismus aus bem großartigen Lebrgebichte bes Romers I. Lucretius Carus fennen, ber mit überftromenber, genialer Bunglingsfraft bem barten Boben einer, wie es icheint, aller poetischen Auffaffung wiberftrebenben Lehre Die ichon: ften Blumen mabrer Poefie ju entloden verftanb; leiber bat er in feinen feche Buchern nur bie Phyfit bes Gpi=

(Ep. 33) mit Recht: omnia, quae quisquam in illo contubernio locutus est, unius ductu et auspiciis dicta sunt. — Seine Schüter mußten seine Schüften auswendig lernen. D. L. X, 12. 2) γεγονε πολυγραφωτατος ὁ Επ. παντας ὑπερβαλλόμενος πλήθει βιβλίων. D. L. X, 26. Die Angahl seiner Bande gibt Diogenes auf 300 an. Rur Chrysippos seste etwas darein, ihn noch zu übertreffen, a. a. D. und Prooem. 16. Doch verstand Lesterer die Runst, seine Schriften mit fremdem Gute so anzufüllen, daß in diesem Sitatenwust sich das Eigene sast versor. VII, 181. 182. — Seneca stellt den Epikur wegen seiner Fruchtbarkeit mit X. Livius zusammen. Ep. 46. 3) An herodetos (X, 35—83), an Prothoties (84—116), an Mendteus (122—188). 4 Ohne gewichtige Gründe dat harles (Fabr. Bidl. gr. 3. p. 597) die Echtbeit der Briefe angezweiselt; sie tragen, besonders der lehte an Mendteus, ein frisches, individuelles Gepräge, und zeigen denselben hang zu Antithesen, Wortspielen, ungewöhnlichen Wortbildungen, der ihm auch sonst eigen war. 5) D. L. 139—154. Ihr Echte wird des des sieden des Ansührungen des Cic. De n. d. I, 30. De sin. II, 6. Quis vestrum non edidicit Epicuri zu-piaz Idzac, id est, quasi maxime ratas? quia gravissimae sint ad bente vivendum derviter enunciatae sententiae. 6) Epicuri fragm. libr. II et XI. De natura in vol. papyr. ex Hercuri fragm. libr. II et XI. De natura in vol. papyr. ex Hercuri fragm.

culano erutis reperta, probabiliter restituta, latine versa, schol. et comm. illustrata a Car. Rosinio, ed. J. C. Orellius. (Lips. 1818.)

58 \*

1) Reine andere Schule hat fich fo wenig in fich fortgebilbet,

in teiner wurde das Jurare in verba magistri fo wortlich genommen. Numen. ap. Euseb. Praep. ev. 14, 5. Daber fagt Seneca

ftellungen von Gott die reinsten waren, empfahl er boch, gleich feinem Borbilbe Sofrates, bas außerliche Festhalten an ben Gottesbiensten bes Staates, an Opfern und andern Gebrauchen, wobei er nur immer bas richtige Maß beobachtet wissen wollte. Man. c. 31.

68) III. 18. 69) III. 13: οὐδεὶς Αιδις οὐδ' Ἰχέρων οὐδὶ Κωχυτὸς οὐδὶ Πυριφλεγέθων. ἀλιὰ πάντα θεῶν μεστὰ καὶ δαιμόνων. 70) III. 24. 71) I. 16. III. 26: ζῶντος τὸ ἔργων ἡν, ὑμνεῖν τὸν θεόν. I. 6: τὸν ἄνθρωπον θεατὴν εἰζἡγαγεν αὐτοῦ καὶ τῶν ἔργων τῶν ἐαυτοῦ, καὶ οἱ μόνον θεατὴν, ἀλλὰ καὶ ἔξηγητὴν αὐτῶν.

Rern biefes Spftems gelten muß, von feinem Plane ausgefchloffen. Much fliegen fur die Kenntnig Diefer Lehre noch reichliche Quellen bei Cicero 7), Geneca 8), Plu= tarch ") und andern philosophischen Schriftstellern ber fpatern Beit; boch find biefelben mit Borficht zu benugen. Denn nur felten ift Epifuros nach feinem mahren Berthe gewurdigt worden ; im Alterthume ließ Parteifucht bei Freunden und Feinden ben flaren Blid in bas Befent: liche feiner Lehre nicht auffommen, und es war bem Stoifer Geneca porbehalten, Die mahre Tenbeng und Bebeutung berfelben unbefangen anzuerkennen und barguftel= Ien, mabrent Cicero ftets nur an ber Dberflache fteben blieb, und fo wenig bier, wie bei anbern großern Den= fern Griechenlands, ju ben bochften Grundfagen bes Gy= ftems vorbrang. Rachbem bann Spifur viele Sahrhunberte bindurch als Utheift und Berbreiter ber verberblich= ften Grundfage verrufen gemefen mar, fand feine beitere und humane Lehre bei bem Bieberaufleben ber Biffen-Schaften viel Unflang bei ben großen Stalienern, bie bas mals fur Bieberherstellung bes Alterthums wirften 10); fpater frebte ber ebenfo icharffinnige als fromme Franjofe Peter Gaffendi bies Guftem ins Leben gurudgurufen, indem er Leben und Lehre Epikur's von jedem Borwurf ju reinigen, als Mufter einer mahrhaften Lebensphilofo: phie barguftellen und bie Phyfit und Ethit berfelben mit ber drifflichen Theologie, fo gut es geben wollte, gu verbinben fuchte. Geine hierher gehorigen Berte find: De vita, moribus et doctrina Epicuri libri VIII. (Lugd. 1647. 4. Hag. Com. 1656. 4.) Animadversiones in Diog. Laert. De vita et philosophia Epicuri. (Lugd. Bat. 1649. fol.) Syntagma philosophiae Epicuri. (1655. 1659. 4.) Opera omnia. (Lugd. 1658. VI Voll. fol.) Überhaupt fand Spifur bei feiner Ration mehr Freunde, als bei ben Frangofen; benn mabrend Camuel be Sorbiere in bem Berfe: Lettres de la vie, des moeurs et de la réputation d'Epicure avec les réponses à ses erreurs, in ben Lettres et discours (Par. 1660. 4.) manches in Gaffendi's Darftellungen berichtigte, fuchte ber geiffreiche und gelehrte Rondel (Pro= feffor der Beredfamkeit erft zu Sedan, fpater zu Maeftricht) in feiner Schrift: La vie d'Epicure (Par. 1679), nach= jumeifen, bag Epituros bie Borfebung gar nicht geleug=

furos behandelt, feine Ethit aber, die boch grabe als ber net habe. Gine im Gangen richtige, wenn auch nicht tief eindringende, Burdigung feines Suftems finden mir bei Bayle (Dict. art. Epicure), beffen heller Geift bier, wie überall, ben Schein vom Befen ju fcheiben verftanb, und mit unverfennbarer Borliebe gwar, aber mit gerechter Un= erkennung ben Spikuros nach bem Standpunkte feiner Beit, nicht nach bem Dage ber driftlichen Philosophie ju beurtheilen lehrte. Unter ben vielen Begenschriften, welche biefe Muffaffung bes alten Beifen hervorrief, ift bemer: fenswerth: Joh. Achat. Fel. Bielke, Diss. qua sistitur Epicurus atheus contra Gassendum, Rondellum et Baelium. (Jen. 1741. 4.) Mehr noch wurde Evifur im 18. Sahrh. in gelehrter und popularer Beife befprochen; fo von Batteur (La morale d'Epicure tirée de ses propres écrits [Par. 1758], teutsch von 3. G. Bre: mer [Mietau 1774. Salberft. 1792]), Bremer (Berfud einer Apologie bes Epifur von einem Untibatteuffaner [Berlin 1776]), Barnefros (Upologie und Leben Des Epi: fur [Greifem. 1795]), Platner (Berfuch über bie Ginfei: tigfeit bes ftoifchen und Epifureifchen Guftems in ber Erflarung bom Urfprunge bes Bergnugens, in ber Reuen Bibliothet ber iconen Biffenich. 19. 28b.), Deiners (Uber Epifur's Charafter und beffen Biberfpruche in ber Lehre von Gott, Berm. Schriften. 2. Bb. G. 45 fg.); aber fo febr auch in jener Beit ein, freilich misverftanbe ner, Epifurismus bie berrichenbe Gefinnung eines großen Theils ber gebilbeten Belt geworben mar, fo ift bod das Berftandniß beffelben burch diefe Berte nur wenig geforbert worben, und felbft in ben neuern Darftellungen ber Geschichte ber Philosophie ift weit mehr von feinen Brrthumern, als von feiner Wahrheit die Rebe "); erft Begel ftellte einen richtigern Besichtspuntt fur feine Beurtheilung auf 12).

Gein Leben. Sauptquelle ift die verworrene und aus ben verschiedenartigften, balb von Freunden, balb von Feinden Gpifur's entlehnten Berichten planlos gufam: mengestoppelte Darftellung bes Diogenes von Laerte (X, 1-22), welcher jeboch am meisten bie von bem Spilus reer Apollodoros verfaßte Biographie feines Deifters ") jum Grunde ju liegen icheint. Rur icheinbar fteht fein Leben mit feiner Lehre, wie Danche behaupten wollten "), im Biberfpruche; benn in beiben ift berfelbe Grundung Streben nach perfonlicher Unabhangigfeit von allem auge

<sup>7) 2</sup>m meiften in ben Buchern De natura deorum und De finibus bonorum et malorum; in jenen fur Epifur's Theologie und Physit, in biefen fur feine Ethit. Bgl. Krifche, Forfchungen auf bem Gebiete ber alten Philosophie, auch unter bem Titel: Die theologifche Lehre ber griech. Denter. 1. Bb. (Gott. 1840.) Der Berfaffer nimmt an, baß Cicero bei ber bem Epitureer Bellejus in ben Mund gelegten furgen Darftellung ber Geschichte ber griechischen Philosophie (De n. d. I, 10-15) ein Bert feines Epitureifchen Lebrers Phobros zum Grunde gelegt habe. 8) Besonders ergie-big sind seine 124 Briefe an seinen geistreichen, der Lehre Epikur's anhangenden, Freund Lucilius. 9) Um meisten in ben Schriften über Lade Beiges; adversus Colotem; non posse suaviter vivi secundum Epicurum. 10) Omnes paene eruditi symbolum pro eo contulerunt. Gassendi. De vita et moribus Epicuri. Lib. VII. c. 7. p. 224. So Laurentius Balla, Philesphus und viele andere; cf. Bayle not. M.

<sup>11)</sup> Much Ritter geht zu weit (Gefch. ber Phil. III. G. 444 -495), wenn er ber Lehre Epifur's alle und jebe Babrbeit abfpricht, und ihr nur bas relative Berbienft quertennt, gerigt gu haben, wie man nicht philosophiren muffe; man mußte in ber That an aller Bernunft in ber Menfcheit verzweifeln, wenn man in eis ner Lebre, die ju ihrer Beit fo vielen, jum Theil febr ebien, Den-fchen Eroft und fraftigen Untrieb gur Tugenb gewährte, auch nicht ein Funtchen Wahrheit finben wollte; auch ber Borwurf Ritter's, bag bie einzelnen Theile ber Philosophie Epifur's burch fein inneres Band mit einander verbunden feien, erfcheint bei naberer anficht als ungegrundet. 12) Borl. über Gefch. ber Phil. 14. Bb. S. 478—514. 13) D. L. X, 2. Er war ber funfte Nachfolare Epifur's in beffen Garten, baber zynorigarros, ebenbaf. 25, und noch ein größerer Bielschreiber ale Epitur. 14) Sencen, D-vita beata, c. 18: Aliter loqueris, aliter vivis, Platoni objectum est, objectum Epicuro, objectum Zenoni. Cf. Cic. De fin, II, 25.

ten und inneren 3wange und bie baburch bedingte milbe und heitere Lebensansicht, bie zugleich mit großer Cin-fachheit, Maßigkeit und Sittenstrenge gepaart ift. Er war ein Athener 15), aus dem Demos Gargettos 16), doch, wie es scheint, in Samos geboren 17), wohin sein Water Neokles als Kleruche übergefiedelt war 18); nach sicherer überlieferung 19) war er am fiebenten Tage bes Monats Gamelion Dl. 109, 3 (342 v. Chr.) unter bem Eponymos Cofigenes geboren, fieben Sabre nach Platon's Tobe, in bemfelben Sahre, in welchem Demofthenes auf bem Sobepuntte feines Ruhmes und feiner Birffamteit ftand 20). Dem Reofles icheint auf Samos ein ziemlich schmales Loos zugefallen zu fein, ba er genothigt mar, gegen fummerlichen Lohn im Lefen und Schreiben gu un= terrichten, worin ihn fpater ber junge Gpifur unter= flugte 21); weniger ehrenvoll mar bas Gewerbe feiner Mutter Chareffrata, welche in ben Saufern berumgog, um burch Bunberfunfte und Berfagen magifcher Formeln (xadaguoi) ihr Brod gu verbienen 22). Spater icheint er mit bem Bater in Teos gelebt gu haben 23). Erft im 18. Jahre ging er nach Uthen gurud, gu ber Beit, als Tenofrates in ber Afabemie lehrte und Aristoteles fich in Chalcis aufhielt 21); ob er ben Tenofrates gehort hat, ift nicht erwiesen, im Gegentheil fagt Cicero nur, bag er ihn batte boren tonnen 23). Doch verließ er balb barauf, in ben ichwierigen Beiten nach Meranber's Tobe, Uthen wie: ber, um ju feinem Bater gurudzutehren, ber bamals fich in Kolophon aufhielt 26). Schon hier foll er Schuler ge-babt haben 27). Spater fcheint er, von Stadt gu Stadt giebend, bald lebrend, balb lernend, ein Banberleben geführt zu haben; wir finden ihn zuerft zu Mytilene, dann

15) D. L. 1. Suidas s. v. 'Enizovoos. Lucret. VI. v. 2.
16) Daher Gargettius, Cic. ad fam. 15, 16. Aelian. Var. hist.
IV, 13. Stat. Sylv. 2, 113. 3, 93. 17) Fallt bie Musführung ber Rleruchen, wie Boch (Staatshaush. ber Athener. 1. Bb. S. 460) nachweift, in Dl. 107, 1, so folgt baraus, bag Reokles bei Epikur's Geburt bereits zehn Jahre in Samos eingebürgert war; auch Diogenes und Strabo (XIV, 1) brucken sich so aus, baß fie nicht gezweifelt zu haben icheinen, Epikur fei in Samos, nicht in Athen geboren. 18) Daber Agripeta, Cic. De n. d. I. 26. über jene Befegung von Samos mit Kleruchen f. Strabo XIV. 1. Die Beranlaffung mag in bem unlangft vorher beendigten Bunbes= genoffentriege gelegen haben; übrigens batte bie Dagregel auch gut Athen heftigen Biberfpruch gefunden, Aristot, Rhet. II, 6. 19) Ungabe bes Apolloboros von Athen in feiner Chronie, bei D. L. 14. 20) In biefem Jahre hielt Demofthenes feine Reben über ben Cherfonesos und die sogenannte dritte Philippische, beren Erfolg bertanntlich bie Rettung von Bogantion und Perinthos war. 21) D. L. 4. Cic. n. d. 1, 26. Deshalb schalt ein Epigramm bes Sillographen Timon ben Epitur yonunodidaazallong. 1. 4. Der gangen Ergabtung liegen, wie man aus Diogenes fiebt, gebaffige Reben von Stoffern, wie Poseibonios, Diotimos u. a., gum Grunde. Auch ber Mutter bes Afdines murbe Ahnliches vorgeworfen, Demosth, De corona, p. 318 R. 28) Suidas; Strabo l. l. 24) D. L. 1 nach Beraflides Lembos, bem Epitomator bes Sotion; Stahr (Aristotelia. 1. Bb. S. 147) folgert aus biefer Ungabe, baß Ariftoteles ichen vor Meranber's Zobe Athen verlaffen babe. 25) 3mar verficherte Demetrius von Magnefia, baß Epitur ben Eenotrates gehort habe, D. L. 13, boch bat Spitur felbst nie bavon wissen wollen. Cio. n. d. I, 26: Xenocratem audire potnit - et sunt qui putent audivisse, ipse non vult, 26) D. L. 1. 27) D. L. 2.

gu Lampfatos 28), an welchen Orten er, 32 Jahre alt, zuerst eine Schule grundete und berfelben funf Jahre vorstand 29). Endlich ging er jum zweiten Male nach Athen, unter bem Eponymos Unarifrates 30), und nach: bem er einige Beit in Gemeinschaft mit anbern gelehrt, eroffnete er, von ben bamals herrichenden Spftemen nicht befriedigt, auch mit benfelben wenig vertraut, eine eigene Schule 34). Schon im 12. ober 14. Jahre 32) foll in ihm bas Interesse fur Philosophie erwacht sein, ba ihm feine Lehrer nicht erflaren fonnten, was bas Chaos bes Sefio: bos fei 33); ift bie Cage mahr, fo murbe ihm fruh genug bie materielle Richtung feiner Phyfit als Lebensaufgabe vorgeschwebt haben; boch fühlte er sich erft bann entschieden jur Philosophie hingezogen, als er bes Demofritos Schriften gelefen hatte 34). Auch feine brei Bruber gewann er für Die Philosophie 35). Rein Philosoph hat fich jemals einer fo großen Gelbstandigfeit geruhmt, als Epifuros; benn obgleich er ju Samos ben Demofriteer Naufiphanes und ben Platonifer Pamphilos 36) gehort haben foll, fo be= hauptete er boch ftets, ohne Unterricht geworben gu fein, mas er mar 37), und bas Undenfen feiner Lehrer galt ihm wenig; benn vom Pamphilos meinte er gar nichts gelernt ju haben 38), und entschieden protestirte er bagegen, ein Schuler bes Raufiphanes ju fein, beffen bochtrabenben, mit großen, aber leeren Borten um fich werfenden Bortrag er gern verspottete 39); ja sogar über feinen großen Meifter Demokritos foll er fich mit verkennenbem Undank ausgesprochen "), auch gegen Ariftoteles und ben Cofra-titer Phabon fich harter Ausbrucke bedient haben "1), wie er fich benn überhaupt feine Gelegenheit entgeben ließ, wo er über einen berühmten Philosophen Bortwiße und Spottereien anbringen fonnte "2). Wirklich verrath bie

28) D. L. 15. Suidas: σχολαοχήσας εν Μυτιλήνη ενταυτόν ενα, είτα εν Ααμιφάχο. 29) D. L. 15. Auch diese Angaben sind der Chronik des Apollodoros entlehnt. 30) 307 vor Chr. 31) D. L. 2. 32) Auch Suidas im 12., im 14. nach Deraktides, dei D. L. 2. 33) So der Epikureer Apollodoros dei D. L. 1. 1. — Aussührlicher dei Sext. Emp. Adv. math. X. c. 1. 34) Apollod. ap. D. L. 1. 1. περατυχόντα τοῖς Δημοσχίτου βιβλίοις έπὶ φιλοσοφίαν αίξαι. 35) Sie hießen Resekts, Châredemos, Aristobulos. D. L. 3. 36) Suidas s. v. 37) Cic. n. d. I. 26: Ep. gloriabatur. se magistrum habuisse nullum. Sext. Emp. Adv. math. I, 3. 4. (ὑπλο τοῦ δοχείν) αὐτοδίδαιχτος είναι χαὶ αὐτοφινής. 38) Edendas.: Pamphilum— ait a se Sami esse auditum, sed hunc Platonicum mirifice contemnit, ita metuit. ne quid umquam didicisse videatur. 39) D. L. 8. Sext. Emp. Adv. math. I, 4. Er nannte ihn πλεύμων. δ. δ. bornirt und gefühlloß, wie eine Seelungs; conf. Plato, Philed. 158. Fabr. ad Sext. Emp.— Epikur gad wol zu, ihn zuweilen gehört zu haben (Cic. De n. d. I, 26. Sext. Emp.); bodh wollte er durchaus nicht sein Schüler sein; cf. De n. d. I, 33: Nausiphanem magistrum suum, a quo nonnihil didicit, male accepit. 40) Cic. De n. d. I, 38: in Democritus ipsum, quem secutus est, ingratus. — Anders, und gewiß richtiger, Plut. Adv. Colot. p. 560 R.: τιμάσθαι τῶν Δημόσμον τον τοῦ Επιχούφον διὰ τὸ πρότερον ἄψασθαι τῆς ὑρτης γνώσσως. 41) Cic. n. d. I, 33: contumeliosissime Aristotelem vexavit, Phaedoni Socratico turpissime maledixit. Auch die Sofratische Sconie hatte seinen Bessall nicht. Ac. pr. II, 42. 42) Einzelne dergleichen, allerdings aus der trüben Quelle des Eimofrates gessossime hatte seinen Bessall nicht. Ac. pr. II, 42. 42) Einzelne dergleichen, allerdings aus der trüben Luelle des Eimofrates gessossime hatte seinen Bessall nicht. Ac. pr. II, 42. 42) Einzelne dergleichen, allerdings aus der trüben Deutelle des Eimofrates gessossime hattes eine Sesall nicht. Ac. pr. II, 42. 42) Einzelne dergleichen. D. L. 8. Doch sehn und aus Plutarch

Unficherheit und Regellofigkeit feiner Methode und bie Dberflachlichfeit und Billfur feiner gangen Speculation ben Mutobibatten, ber fich gern von bem lebenbigen Bu= fammenhange ber Biffenschaft feiner Beit ifoliren und mit unphilosophischem Eigenfinn auf feine eigenen Suge ftels len mochte. Gern gefteben wir ihm babei gu, bag er, fast unbefannt mit bem ungeheuern Umschwunge, ber bas mals allen Gebieten ber Wiffenschaft burch Platon und Uriftoteles mitgetheilt mar, bemuht gewesen ift, auf Go= fratischer Grundlage ") fur Leben und Lehre einen gang neuen Bau aufzurichten, wobei er zwar in ber Physik Bieles aus ber Atomistif bes Leufippos und Demofritos aufnahm, es aber mit feinem ethischen Princip, freilich auf Untoffen bes fpeculativen Gehaltes jener Lehre, in Einflang ju fegen fuchte. Bom Staatsleben bielt er fich ganglich fern, wol nicht blos, wie Diogenes meint "), aus Bescheidenheit, sondern weil mit dem Berlufte ber Große und Unabhangigfeit Athens und bes gefammten Griechenlands bas freudige Birten fur ben Staat immer mebr erichlaffte und bie Philosophie bem offentlichen Le= ben immer feinblicher gegenübertrat. Er faufte gu Uthen, innerhalb ber Stadt, einen Garten 45), in welchem er, bamals in Athen, ein neues Beifpiel 46), ben beften Theil feines Lebens mit feinen Freunden und Schulern in beis terer Gefelligfeit verlebte. Gemeinschaftliche, aber vollig freie, Beitrage ber Gingelnen bienten gur Beftreitung bes hochst einfachen und maßigen Bufammenlebens, und jebem Borübergebenden rief am Eingange des Gartens eine Infcbrift zu: "Gaft, bier ift gut fein, bier ift Luft bgs bochite Gut" 17). Allgemein wird bie ungeschminkte Bie= berfeit \*6) und bie milbe Sumanitat feines Befens ge= rubmt, Die fich nicht blos in feiner Pietat gegen Altern und Geschwifter und in ber unerschutterten Treue gegen feine Freunde, fonbern auch in ber freifinnigen und

freundlichen Behandlung ber Stlaven bewahrte "). Much war faft nur eine Stimme über bie Ginfalt und Reinheit feiner Gitten, wie uber bie ftrenge Dagigfeit feines Lebens 30). Allerbings hat es auch ihm weber an bem Spotte ber Romiter 1), noch an gehaffigen und boswilli= gen, jum Theil von abgefallenen Schulern ") ausgegan: genen Nachreben und Berunglimpfungen gefehlt, die fich balb auf fein Berhaltnig ju ben Dachthabern 13), balb, und am meiften, auf ben Umgang mit ber geiffreichen, auch als Schriftstellerin befannten Betare Leontion ") und mit anbern Setaren ") bezogen, beren Theilnahme an ben gefelligen Busammentunften in Spifur's Garten bie schlimmfte Deutung erfuhr. Um ihn von Bormurfen biefer Art freizusprechen, wurde schon bas gewiß unver-bachtige Beugniß seines berühmten Gegners Chrosippos hinreichen, ber ihn im Puntte ber Sinnenluft einen vollig unempfindlichen Menschen nannte 36); und wer ans bers, als ein Boswilliger, hatte auch aus bem bamals gu Uthen fo febr verbreiteten Berfehr mit gebildeten De taren fofort bas Gift ber argften Berleumbungen faugen mogen? Much Cicero geffeht ihm gu, baf er feinen Gat, nichts tonne mehr bie Geligfeit bes Lebens begrunden und erhohen, als bie Freunbichaft, burch fein Leben bethatigt habe, indem er in einem engen Saufe eine fo große Schar treuer, burch Liebe und Eintracht verbundener Freunde um fich verfammelte 57). Und wie ihm felbft, fo

(non posse suaviter vivi sec. Ep. p. 470 R.), welcher Kraftaussbrucke gegen die größten Manner er fabig war.

<sup>43)</sup> Bu fonell urtheilt Ritter (Gefch. ber Phil. II. G. 7), wenn er in Epitur's Lehre nur eine Episobe in ber Ausbilbung ber Sofratifchen Philosophie annimmt. 44) D. L. 10. Gein eigene Mußerung über offentliches leben bei Seneca, Ep. 29: numquam volui populo placere, nam quae ego scio. non probat populus, quae probat populus, ego nescio. 45) Die berühmten, für 80 Minen von ihm erkauften κήποι Επικούρου; daher seine Schule: of and των κίπων. Dag ber Garten innerhalb ber Stadt lag, wird burch Plinius (H. N. XIX, 4) außer 3weifel gefest; bann muß aber bas in bem Demos Melite gelegene Saus Epifur's (D. L. 17) von bem Barten getrennt gewesen fein. - Rach Gaffenbi (De vita Ep. 1, 6) lag Gpifur's Garten in ber Region von Athen, welche ben Ramen xanor führte (Paus, I, 19); bort ftanb ein mit einer Bilbfaule von Alfamenes gefdmudter Tempel ber Aphrobite. Aber hatten bann wol die gablreichen Spotter fich eine fo fcone Gelegenheit gu Bigeleien, als ihnen bie Rahe ber Aphrobite geboten hatte, entgeben laffen? 46) Plin. H. N. XIX, 4: Jam quidem in ipsa urbe delicias agros villasque possident. Primus hoc instituit Epicurus, otii magister. Usque ad eum moris non fue-rat, in oppidis habitari rura. Auch bas war neu und fur ben Beift feiner Lehre bezeichnenb, baß er ju feinen Belehrungen weber ein Gymnafium, noch einen burch alte Erinnerungen ober Gultus geheitigten Ort erwählte. 47) Sencen, Ep. 21: Hospes, hie bene manebis, hie summum bonum voluptas est. 48) Vir bene manebis, hic summum bonum voluptas est. comis, humanus, bonus, Cic, De fin, II, 25.

<sup>49)</sup> D. L, 10. Ceine Stlaven nannte er feine Freunde, und ließ fie auch mit philosophiren ; namentlich zeichnete fich unter ihnen ein gewiffer Dhos aus. D. L. l. l. Sencon, Ep. 107. D. L. 11: εδατι μόνον άρχεισθαι (έση) και άρτω λιτώ. Μυφ feine Schuler κοτύλη οδνιδίου ήρχουντο, το δε παν εδωο ην αίτοις ποτόν. Tusc. II, 18: Homo minime malus vel potius vir optimus. — Im grellften Biberspruche steht bamit bie Berteumbung bes Timokrates, baß er taglich eine Mine zu seiner Mablzeit ge-braucht habe (D. L. 7), was vielleicht auf bie, wie wir wiffen, ftets gemeinschaftlichen und febr gablreich befuchten Dablgeiten ber fammtlichen Spikureer zu beziehen ift. 51) Borguglich in zwei Komodien bes jungern Platon und in benen bes hegefippos. Athen. 111, 23. VII, 5. 52) Namentlich vom Timefrates, des Metro-boros Bruber, der in einer eoggavra betitelten Schrift sehr ge-hassig von Epikur's Schlemmerei und dem Unsug der mystischen, nachtlichen Jusammenkunfte gesprochen haben soll. D. L. 6. Epitur selbst hat mehre Bucher gegen ihn geschrieben. Cie. De n. d. I. 38. Später mag er sich mit ihm ausgesohnt haben, da er ihn mit Ampnomachos zum Erben einsetze. D. L. 18. 53) So soll er einem Beamten bes Lysimachos, bem Sprer Mithres, unwürdig geschmeichelt haben, ihn Paan und Konig nennend (D. L. 4); wol nur ein Scherg, ber fich auf beffen Sonnennamen bereg. Derfelbe Mithres wird ermahnt Plut. Adv. Col. p. 631. R. 54) D. L. 4. Sie fchrieb gegen Theophraft. Cic. De n. d. 1. 83: Meretricula etiam Leontium contra Theophrastum scribere ausa est; scito illa quidem sermone et Attico, sed tamen — Tantum Epicuri hortus habuit licentiae. Der in Epifur's Beile hochtrabende Anfang eines Briefes an sie D. L. 5. — Rach Plinius (H. N. XXXV, 11) war sie vom Theodoros in nachdentlicher Stels lung gemalt. — Mag es sein, daß die Philosophie sie von ihrem ehrlosen Gewerbe nicht zurückbrachte, wie Athenaus (XIII, 6) am gibt, so schweckt es boch etwas zu sehr nach gemeiner Klatscherei, wenn berselbe hinzufügt: nach tolle Entroposios aurin er tolle 2ήποις. — Spater lebte sie mit Metroboros zusammen. D. L. 23.
55) Ihre Namen nennt D. L. 7.
56) Stob. Sermo 61: De venere et amore.
57) D. L. 9. Aus Asien und Afrika tam man zu ihm. Plut, λάθε βιώσας. p. 638, R. Cic. De fin. I. 20:

rubmt er ber gangen Schule nach, bag fie in ihrem Le= ben fich als treue Freunde und zugleich als ernfte, fittsliche Menschen zeigten, die ihr Sandeln nicht nach bem Grundfate bes Bergnugens, sonbern nach bem Gebote ber Pflicht bestimmten 39). Eine Gutergemeinschaft, gleich ber Pythagoreischen, verschmahte er, weil er fie fur ein Beichen bes Distrauens hielt; er meinte, Freunden muffe, auch ohne ein außeres Inftitut, aus freiem Untriebe alles gemeinfam fein; gewiß ein febr ebler und murbiger Begriff von der Freundschaft 3"). Auch feine Frommigfeit und Baterlandeliebe wird gerühmt 60). Ungeachtet feiner beitern und einfachen Lebensweisheit mar er in ben Bif= fenichaften und iconen Runften, welche bamals bas Gia genthum ber hoher Gebilbeten waren, wenig bewandert "1), und por feinen Mitburgern zeichnete er fich burch ftren= gen, ju leichten Scherzen weber aufgelegten noch fabi= gen Ernft aus 62). Dit großer Stanbhaftigfeit ertrug er lange bie fcmerghafteften Rorperleiben, ba feine Gefund= beit im Alter burch Steinschmergen, Dufenterie und Bes fchwure am Unterleibe vollig gerruttet war 63); wie aber fein Schmerz ben Frieden feiner Geele truben fonnte, fo ftarb er enblich, 72 Jahre alt, Dl. 127, 2 (270 v. Chr.) mit ber unerschutterten Beiterkeit eines Beifen, Die er fein Leben hindurch verfundigt hatte 64). Bei feinen Lebzeiten

una in domo et ea quidem angusta, quam magnos quantaque amoris conspiratione consentientes tenuit amicorum greges!

58) Cic. De fin. II, 18: facitis ea, ex quibus appareat, non voluptatem vos, sed officium sequi; cf. c. 25: multi Epicurei fuerunt et hodie sunt et in amicitiis fideles et in omni vita constantes et graves nec voluptate sed officio consilia moderantes. - Ihre Ginigkeit im Geifte rubmt Themist. Orat. IV.; auch wurde anerkannt, bag ihr Banbel im Gangen rein, und nas mentlich fein Chebrecher unter ihnen mar. Orig. contra Celsum, VII. p. 375. Mit Recht bemerkt auch Seneca von biefer Schule: magnos viros non schola Epicuri sed contubernium fecit (Ep. 6); baber burfen wir wol enblich einmal bas Borurtheil gegen bie porci ex Epicuri grege schwinden laffen, da auch ber ftrenge Seneta sagt: secta Epicuri non flagitiorum magistra; male audit, infamis est, et immerito, de vita beata. c. 13. - Thatfraftige Raturen freilich tonnte eine allein auf behaglichen und befonnenen Gelbftgenuß mit gleichgeftimmten Freunden geftellte Lehre nicht ergeugen, feine Delben, feine Staatsmanner, feine Martpree, wie Plutarch (Adv. Col. p. 681. R.) treffenb bemerft; baber delicata et umbratica turba. Seneca, De benef. IV, 2. 59) D. L. 11: είναι το τοιούτον (ξιρη) απιστούντων, εί δ' απίστων, ούδε 4 έλων. 60) D. L. 10. liber feine, freilich von ber gewöhnlichen abweichenbe, Frommigleit vgl. Gassendi, De v. et m. E. IV, 3. 4. 61) Er felbst verschmahte gelehrtes Wiffen; in einem Briefe an Pothotles heißt es: naudelar navan, μακάφιοι, η εύγετε, D. L. 6. Daber nennt ibn auch Timofrates einen Ignoranten, 7. Cic. De fin. I, 7: non satis politus iis artibus, quas qui tenent, eruditi appellantur; der Epifureer Zorquatus gibt es zu, sucht es aber zu rechtsertigen, c. 21. Cf. II, 4. Phul. non p. s. v. s. E. p. 508. R. — Quint. II, 18: De Epicuro. qui disciplinas omnes sugit, nihil moror; XII, 2. Athen. XIII, 6: εγχυχλίου παισείας αμύπιος. 62) Homo non aptissimus ad jocandum, minimeque resipiens patriam. De n. d. II, 17. 63) D. L. 15. 22: στραγγουρία zul δυζεντερικά πάθη; cf. Cic. ad fam. VII, 26. Seneca. Ep. 66: Vesicae et exulcerati ventris tormenta. Auch biefe übel wurden von übelwollenden als Folgen ausschweifenden Les bens angesehen. D. L. 7. Cic. 1, 1, - über feine Stanbhaftigs feit fagt Seneca wieig Ep. 87: Epicurus fortis, licet manuleatus sit. 64) D. L. 15. Cic. De fato. c. 9. - Es war ibm

wurde er, wie fo manche Philosophen alter und neuer Beit, von bem größten Theile feiner Beitgenoffen wenig gekannt und beachtet 63); boch abnte er schon feinen funf-tigen Rubm 66), ber sich balb nach feinem Tobe in alle Lander griechischer Bunge und fpater auch in bie romifche Belt verbreitete. Much fein Teftament war ein Beichen feines milben und freundlichen Ginnes. Er vermachte fein Bermogen bem Timofrates und Amynomachos, boch machte er ihnen gur Pflicht, fur bie unmunbigen Gobne feines fruber geftorbenen Freundes und Schulers Metroboros ju forgen, fo lange fie bes Unterrichts beburften, und die Tochter beffelben auszustatten; zugleich schenfte er mehren feiner Stlaven bie Freiheit; ju feinem Rach= folger aber erwahlte er feinen vertrauten Freund Berma= chos, bem er auch ben Garten überließ, mit ber Beftims mung, bag bem jebesmaligen Borfteber ber Schule bie Rugung bes Grundftudes verbleiben follte, bamit es berfelben nie an einem feften Mittelpunfte fehlte 67). Bu= gleich feste er feft, bag von ben Binfen feines Bermogens bie Freunde alliahrlich feinen Geburtstag festlich be-geben 68) und an bem 20. Tage jebes Monats ihm und bem Metroboros ju Ghren ein Festmahl veranftalten foll= ten 69). Aber auch feine Freundestreue, feinen frommen Sinn und die Ginigfeit im Geifte binterließ er feinen nachften Nachfolgern als ein fcones Erbtheil; fie trugen fein Bild auf Bechern und Ringen "), mahrend feine Baterstadt ihm Bilbfaulen feste "1). Noch lange blieb bie Schule im Befit bes von bem Meifter ererbten Grundstudes, bis endlich ber lebensluftige G. Memmius, bes Cicero Freund, bas schon verfallende Besithtum an sich faufte, um es unter feine Freunde ju vertheilen; boch icheint er ben Bitten bes Epifureers Patron, ben auch Cicero unterstütte, nachgegeben und wenigstens einen Theil bes fleinen Gutes ber Schule gurudgegeben zu haben 72).

Seine Lehre. Rein mahrhaft speculativer Trieb, sonbern ein rein ethisches Beburfnig trieb ten Spifuros

ein seliger, festlicher Tag, an welchem bas heitere Anbenken an ben Umgang ber Freunde ben heftigsten Schmerz überwog, wie er selbst in einem kurz vor seinem Tobe an Idomeneus (nach Eitero an Dermachos) geschriebenen Briefe bezeugt. D. L. 22. De fin. 11, 30.— Rach hermippos wäre er im Babe, nachdem er noch einen Becher Wein getrunken, gestorben. D. L. 15.

65) Seneca, Ep. 79. Nach Metrodor's Tode saste er: nihil sibi et Metrodoro inter tanta bona nocuisse, quod ipsos illa nobilis Graecia non ignotos solum habuisset sed paene inauditos. Sein läse seinen habuisset sed paene inauditos. Sein läse seinen habuisset sed paene inauditos. Sein läse seinen habuisset sed paene inauditos. Sein läse suiden habuisset sed paene inauditos. Sein läse suiden habuisset sed paene inauditos. Sein läse suiden habuisset sed paene inauditos. Sein läse si gloria tangeris, notiorem te epistolae meae sacient, quam omnia ista, quae colis et propter quae coleris. 67) Das ganze Testament bei D. L. 16—22. Die Hauptbestimmungen cuch bei Cic. De sin. II, 31. 68) Sicero (l. l.) eisert sehr gegen dieses Berlangen, in welchem er theils Eitelseit, sheils Inconsequenz sindet; aber es hing genau mit der persönlichen Berehrung ausmammen, die dem Epitur, wie wenigen andern Philosophen zu Theil geworden war. Übrigens deuten die Worte des Sicero viel weniger auf Unziemlicheiten, als auf seltsame, vielleicht die Berehrung überbietende, Gedräuche. 69) Plut. non p. s. v. s. E. p. 481. R. Daher ihr Epottname elxadistal. Plin. H. N. XXXV, 2 utlus Epicuri per cubicula gestant, ac circumserunt secum. 71) D. L. 9. 72) Cic. ad sam. XIII, 1.

jum Philosophiren; ju einer Beit, wo bas felbftanbige politische Leben ber griechischen Staaten zu erloschen anfing und bie altgewohnten Lebensformen in ber gefammten griechischen Belt immer mehr gerfielen, fuchte er nach ei= nem feften, ethifchen Grundfate, burch welchen ber ein= gelne Menich feine Freiheit unerschuttert gegen allen außeren und inneren 3mang gu behaupten vermochte 24). In biefe Freiheit fette er bas mahre Befen ber Gludfeligkeit (zidaiuovia), die er, nach bem Borgange ber meiften Go: fratischen Schulen, als bochftes Biel ber menschlichen Thatigfeit auffaßte, fie aber in viel engere Grengen einschloß, als bie Peripatetiter, welche, fo lange fie im Ginne ih= res großen Meifters lehrten, barunter bie absolute Bar= monie bes zu feiner volltommenften Birtfamteit gelang= ten geiftigen Lebens verftanden ?\*). Reben diefer rein ne= gatin aufgefaßten Freiheit hatten bem Spifur viele andere Beziehungen bes hoheren Menschenlebens, Runft, Biffen= fcaft, Politit, feinen unendlichen, fondern nur einen bebingten Berth; barum war ihm die Philosophie nichts anderes als eine Thatigfeit, bie burch Gebanten und Re-flerionen bas gludliche Leben hervorbringen fann 75). Bei biefem rein praftischen Interesse und feiner Ubneigung gegen alle grundliche Biffenschaft ging ihm bann auch ber alle Gebiete bes Wiffens umschließenbe Organismus bes Platonifchen und bes Uriftotelifchen Guftems verloren, melcher bort bie brei Grundrichtungen ber philosophischen Betrachtung, die fich in ber vorsofratischen Philosophie neben einander entwidelt hatten, Physit, Ethit, Dialeftif ober Logit, burch bas festeste geistige Band vereinigte. Er gab Die Dialettif, in welcher er vollig unerfahren mar, gang auf 76), und auch die Phyfit war ihm nur eine Dienerin ber Ethit "). Da er nun aber boch einer gewiffen wif= fenschaftlichen Begrundung feines Grundfages fich nicht ent= gieben tonnte, fo fchidte er ber Entwidelung-feiner Lehre eine in wenig einfachen Gagen erschöpfte psychologische Propabeutif voraus, die er Kanonit benannte, in welcher er die Entstehung ber Erkenntnig barftellte, und nachwies, inwiefern bie Rrafte bes Menschen jur Renntnig bes Bab: ren ausreichten, und welches Wiffen überhaupt bem Den= ichen zu erreichen möglich fei. Gleiches Streben zeigt fich auch in ber Logit ber Stoifer, und wir tonnen in bem Suchen biefer beiben Schulen nach Rriterien ber Babr= beit und in ber Reflerion berfelben auf bie Entftehung

bes Erfennens, um im menschlichen Geifte ben feften Grund und bie Grengen ber Erfenntnig ju finben, ebenfo wenig einen Fortschritt verfennen, als in ber neuern Philosophie in ben von Lode und hume, und viel tiefer von Rant angeregten abnlichen fritischen Forschungen. Dabei mar boch aber auch die Inconfequenz unvermeiblich, bag bie aus ber Phyfit und ber Lehre von ber Geele erft gu gewinnenden Resultate bereits vorausgesett und an bie Spite

ber Untersuchung geftellt wurden.

Ranonit. Die Gage berfelben find ziemlich burf: tig und überschreiten nicht ben eng gestechten Rreis bet finnlichen Bahrnehmung und ber barauf bafirenben, ver: ftanbigen Reflerion, mas fie inbeffen im Befentlichen mit den Grundfaten ber ftoifchen Logit gemein haben. Da fich ihm zunachft die Beobachtung aufdrangte, bag alles Denken bas Moment ber Empfindung als ursprungliche finnliche Grundlage an fich haben muffe, fo fand er bas ficherfte und einfachfte Rriterium ber Babrheit in ben Ginnen 78). Run aber erschien ihm bas finnliche Bermogen fogleich als ein dreifaches, als Unschauung, Borftellung, Gefühl, woraus fich ihm brei verschiedene, aber boch im Befentlichen ibentische Kriterien bes Wahren ergaben. Die Anschauung, sagte er, ist an sich vernunftlos und nicht fahig der Erinnerung "); benn sie wird nicht durch sich selbst bewegt, sondern durch ein Anderes, und es läßt sich ihr nichts zusehen noch davon thun; auf der andern Seite aber ist sie steht, und nichts kann sie wider legen. Bierin folgte Epifur noch bem Uriftoteles, ber febr mohl eingefeben batte, bag bie Rategorien bes Babren und Falichen auf die unmittelbare finnliche Empfinbung noch gar feine Unwendung fanden, fondern erft von ber Thatigfeit bes Urtheiles, alfo von ben Operationen bes Berffandes, fonnten ausgesagt werben "). Epifur fah bann weiter, bag bie Unschauung burch nichts zu wiberlegen fei; benn eine Unschauung fann bie andere nicht wiberles gen, ba gleichartige Unschauungen gleichen Berth baben, berschiebenartige aber einander nicht gur Rorm bienen tonnen, ebenfo wenig fann ber Berftand eine Unschauung widerlegen, benn er hangt ja felbft von ber Unschauung ab 81). Aber zweitens hat ber Geift, fo fubr er fort, auch bas Bermogen, bes einmal Angeschauten fich immer und immer wieder zu erinnern; in ihm felbft entffeben zugleich mit ber Unschauung Bilber bes Bahrgenommenen, Die fich behaupten und ber gangen Denkthatigkeit bestandig

<sup>73)</sup> Riemand hat biefe Tenbeng bes Epiturismus tiefer unb mabrer aufgefaßt, als ber geniale Lucretius in bem erhabenen Un: fange feines Gebichtes, I, 63 – 80. 74) Arist. Eth. Nicom. I, 7: το ανθοωπινον αγαθόν ψυχῆς ξνέργεια κατ αρετήν. 75) Sext. Emp. Adv. Mathem. XI, 169: φιλοσοφία ξνέργεια λόγοις και διαλογισμοῖς τὸν εὐδαίμονα βίον περιποιούσα. 76) Acad. pr. II, 30. De fin. I, 19: in dialectica nulla vis nec ad melius vivendum nec ad commodius disserendum. D. L. 81: την διαλεπτικήν ώς παρέλκουσαν αποδοκιμάζουσιν. 77) Seneca, Epist. 89: Epicurei duas partes philosophiae putaverunt esse, naturalem atque moralem; rationalem removerunt. Deinde quum ipsis rebus cogerentur ambigua secernere, falsa sub specie veri latentia coarguere, ipsi quoque locum, quem de judicio et regula appellant, alio nomine rationalem induxerunt; sed eum accessionem esse naturalis partis existimant. D. L. X, 32. Sext. Emp. Adv. math. VII, 14. 15.

<sup>78)</sup> D. L. 32: κριτήρια της άληθείας αλαθήσεις καλ προλήψεις zal πάθη. Cic. Acad. pr. II, 46: omne judicium in sensibus, in rerum notitiis, in voluptate; 32: si ullum sensus visum falsum est, nihil potest percipi; De fin. I, 7: judicia rerum in sensibus; I, 19: quidquid animo cernimus, id omne oritur a sensibus; sibus; De nat, d, I, 25: omnes sensus veri nuntii; Lucret, IV. 479 sqq. 79) D. L. 31: πᾶσα αἴαθησις ἄλογος καὶ μετιμης οὐδεμιᾶς δεκτική. 80) D. L. 31. Sext. Empir. Adv. maούθεμιᾶς θεπική. 80) D. L. 31. Sext. Empir. Aux mathem. VII, 210: αΙσθήσεως ίδιον ὑπῆρχε τοῦ παρόντος μόνω καὶ κινοῦντος αὐτὴν ἀντιλαμβάνεσθα; VIII, 9. Lucret. IV, 480: Invenies primis ab sensibus esse creatam Notitiam vert, neque sensus posse refelli. Cf. Arist. De anima. III, 3: ἡ μἰν γὰρ αἴσθησις τῶν ἰδίων ἀεὶ ἀληθής, διανοεῖσθαι δ΄ ἐνδέχετω καὶ ψευδώς.

81) D. L. 31: οὐσ ἐστὶ τὸ δυντίμενον αὐτῶς Siekeysat x. t. d. Musführlicher Lucret. I. I. IV, 479 - 500.

Grunde liegen. Dies ift bas Bermogen ber Boring, oder, wie er sie mit einem selbstgebildeten Worte it, ber πρόληψις 52); barunter versteht er bie in ber le fortlebenden und beim Denken sich stets erneuern: Bilber, bie, urfprunglich ber Unschauung entnommen, nun eine eigene, von den Gindruden ber Mugenwelt bangige Bewegung annehmen und von bem Menschen Billfur hervorgerufen ober befeitigt werben fonnen. en inneren Unschauungen ober Borftellungen schreibt Is Saupthestimmung die Deutlichkeit gu 84); benn fie a aus von bem allein flaren und unmittelbar gemif= Kriterium, von ber Unschauung. Diesem inneren Beren nun gehort die Bildung ber Begriffe und Urtheile, alles, mas wir Denken nennen, an; ber Begriff t-ift nichts als eine durch Ahnlichkeit, Analogie, Bu= nenfegung modificirte Unichauung, eine Uffociation von hauungen, die aber, wenn ihnen feine wirkliche Unung jum Grunde liegt, leere Ginbilbungen find 84); Urtheil aber ift baffelbe, mas bei Platon die richtige nung genannt wirb, es ift ein Uneinanderreihen von ern, eine Erinnerung bes außerlich Ungeschauten, und Buruckführen bes Begriffes auf die Unschauung 85). entsteht nun zuerft die Möglichkeit bes Errthums; ein Urtheil fann mahr ober falfch fein, mahr aber , wenn es burch bie Unschauung bestätigt wird, falich, t es durch das Zeugniß der Sinne widerlegt wird 86). aber blieb bem Spikur die schwierige Frage ju lofen, r denn bem Menschen ber Errthum fomme; er anti-te hier aus feiner Physik ben Sat, bag alle Un= ung burch Bilber, die fich von ber Dberflache ber er ablofen und burch die ihnen homogenen Drgane Geele eingeben, ju erflaren fei; ba fonnte boch nun auch die Erinnerung ober Borffellung, als Nachbilund Erneuerung fruber aufgenommener Bilber, nur inden in Folge eines in ber Geele fortlebenden inne-Bilbes, was nicht weniger, als bas von Außen fom= e, ein mabres fein mußte, und fo blieb bem Err= bier eigentlich gar feine Stelle ; Diefer Inconfequeng

32) Β. L. 33: την δε πρόληψιν οίονει κατάληψιν, ή δόξαν ν, ή ξυνοιαν, ή καθολικήν νόησιν ξυαποκειμένην. τοῦτ' ενήμην τοῦ πολλάκις ἔξωθεν φανέντος; [thon aus biefer hin er tappenden Bezeichnungsweise fieht man bas Unktare und ankenbe bes Begriffes. Cicero (De n. d. I, 16) übersest plus burch anticipatio und erffart es burch antecepta animo laedam informatio, fowie c. 17 burch praenotio, wobei aber Begriff von angeborenen Ibeen, ben Cicero hereinzutragen , vollig abzuweisen ist; nach c. 17 hatte sich Riemand vorieses Ausbrucks in bem Sinne Epifur's bebient: sunt enim rebus nova ponenda nomina. 83) D. L. 33: krapytis rebus nova ponenda nomina. 83) D. L. 35: έναργεῖς ολήψεις, καὶ τὸ δοξαστὸν ἀπὸ προτέρου τινὸς έναργοῦς αι. 84) D. L. 32: ἐπίνοιαι πᾶσαι ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων ασι κατά τε περίπτωσιν και άναλογίαν και όμοιότητα καί σιν, συμβαλλομένου τι και τοῦ λογισμοῦ. Aber wo blieb nach Epitur's Ansicht noch ein Plas für ben λογισμός, wenn mpsindung Alles war ? 85) D. L. 33. Wie es scheint, nach Epitur's Anjagt noch ein Plas jur ven 2031σμος, wenn mpfindung Alles war?

85) D. L. 33. Wie es scheit, chied Epitur in der ngöληψις noch das doppelte Element der ta (Begriff) und der δόξα (Urtheil).

86) D. L. 34: αν ξημαριυρήται, αληθή είναι (την), ξαν δέ μη ξημαριυρήται ή αντιμαριυρήται, ψευδή νειν. Uhnlich, doch mit kunstlicherem Ausdruck, Sext. Emp. math. VII, 211.

fuchte nun Epifur burch eine feltfame Erklarung abzubel= fen; er nannte namlich bie Meinung, als Resultat ber inneren Unschauung, eine Bewegung in uns, bie, im Gegenfage ber von Mugen nach Innen gebenben Unichauung, von Innen nach Außen geht und fo ber außeren Bemegung gemiffermaßen entgegenftrebt; nun fonnen zwei Falle ftattfinden: entweder die innere Bewegung bangt mit ber außern continuirlich zusammen, und bann ift bas Urtheil ein mabres, ober fie erleibet vor ihrem Bufammentreffen mit ber außeren Bewegung eine Storung, eine Unterbrechung (dialeupes) und bas Urtheil wird falfch 87). In biefem, freilich ziemlich roh ausgebruckten, Cabe liegt eine fcmache Uhnung bes richtigen, aber bem Grundprincipe ber Lehre Epifur's grabegu widerftreitenben Bebanfens, bag namlich bas Denten ein Schlechthin felbstanbiger, von bem Mußeren gefonberter, bon Innen ausgehenber, freier Act fei, ber nicht immer im ftetigen Busammenbange mit ber Unschauung ftebe, fonbern, eben weil es ein Uct ber Freiheit ift, berfelben auch entgegenwirken tonne. Endlich nahm Epifur noch als brittes Rriterium bas Gefühl (na-Joc) an, bas ihm als ein boppeltes, als Freude ober Schmerz, erschien; benn Freude, lehrte er, fei bas Gelbst erhaltungsgefühl alles Lebenden, bas Gefühl, worin es ben von Mugen tommenben Gindruck als mit feinem eigenen Befen übereinftimmend wiffe, Schmerz bagegen bas Storungsgefühl, welches ben fremben Ginbruck aufnehme als einen bem eigenen Wesen nicht zusagenden und deffen Bar-monie auflosenden oder zerftorenden 85). Go war ihm benn bas Gefühl bas Kriterium bes Willens, wie Unschauung und Borftellung bas bes Erfennens, und wenn feine Schuler noch das auf die Einbildungsfraft gegrundete Denfen (garταστική διάνοια) als viertes Kriterium follen hinzugefügt haben 59), fo wird boch in einem Denten biefer Urt fchwer= lich etwas enthalten gewesen fein, mas nicht Epifur ichon unter feiner noohnwig befaßt hatte. Über bie erften elementaren Unfange bes Dentens, namlich über bas einzelne Phanomen und bie burch baffelbe gewedte momentane Empfindung, ift Epitur nie binausgefommen; benn fein er= ftes Kriterium, Die Unschauung, war ihm nichts als Die Empfindung eines einzelnen, ber Seele momentan gegenwartigen Objectes; in ber Borftellung konnten fich bann wol viele einzelne Unschauungen zu einer Reibe innerer Bilber erweitern, bie aber boch immer wieber atomiftisch auseinandertraten und fich vereinzelten, ba fie burch fein über die Ginnlichkeit erhabenes Bermogen gusammenge=

<sup>87)</sup> D. L. 51: άλλη τις κίνησις εν ήμεν αυτοίς, συνημ-μένη μέν, διάλειψιν (fáifchlich in einigen Danbschriften διάληψιν) de Exovaa zara de rautyp to verdog phyvera. Bei Lucretius ift im vierten Buche nach v. 816 eine augenscheinliche Lucke, wo ber Dichter von ber Meinung und bem Irrthume muß gehandelt haben; v. 817—824 find nur Fragmente aus diesem verlorenen Stude, bas mahrscheinlich mit ben sonst gar nicht zu erklarenben Worten v. 824 (illud in his rebus vitium vehementer inesse) anfing. 88) D. L. 34: πάθη λέγουσιν είναι δύο, ήδονήν καὶ άλγηδόνα, καὶ την μέν ολκείον, την δὲ άλλότριον, δι ών κρίνεσθαι τὰς αξοβσεις και φυγάς. 89) D.L. 31. Die φανταστική ξπιβολή, b.h. die freie Thatigkeit ber Einbildungskraft, die sich zunächst als Ausmerksamkeit außert, kannte auch Epikur schon. D.

balten murben; bas Gefuhl enblich mar wieberum nur ein Einzelnes, aber fubjectiv, bas momentane Erregtsein burch Freude ober Schmerz. Auf folder Grundlage blieb bann freilich fur Erkennen und Sandeln alle Wahrheit zulest auf ben momentanen Ginbrud ber Unschauung und bes Gefühls gestellt, und nur eine frische, bem einzelnen, sinn= lichen Object sich bingebenbe Beobachtung konnte gur Er= fenntniß ber Babrheit fuhren, auf Unbefanntes aber und ben außeren Sinnen Berborgenes glaubte er nur insoweit fcbliegen ju tonnen, als bie Ericheinung ibm irgend eine Unalogie bagu barbot 90). Daher verwarf er im Denten alles Gefet und alle Regel, ba die finnliche Erscheinung in ihrer Unmittelbarteit ihm überall nur ein regellos gu= fammengehauftes Aggregat von Gingelnheiten barbot, und felbit bie zwifchen finnlicher und rein verftanbiger Betrach= tung in ber Mitte ftebenbe Geometrie verachtete er "), als nicht evibent genug; in ber Logif verschmahte er bie als tereinfachften Grundbegriffe und Grundformen bes Den= fens, Eintheilung und Schluß 92), infofern die Refultate berfelben burch bie Unschauung nicht bestätigt murben; besbalb wollte er auch nicht befiniren, fonbern nur befchreis ben; wenn aber feine Gegner ibm ben Unfinn pormarfen, baß er fogar bei Disjunctivfagen, beren beibe Glieber ein= ander contradictorisch entgegengesett maren, wie etwa: entweder wird Epifur morgen leben ober nicht, die Rothwendigkeit bestritten habe, daß eins von beiden wahr sein musse, das andere falsch 33), womit also der Sat des Wiederspruches ausgehoben ware, so ist dies dahin zu berichtigen, daß Epikur zwar die formale Nothwendigkeit der Bahrheit bes einen ober bes andern nicht geleugnet hat, bag er aber bie materielle Bahrheit bes einen ober bes andern bamit noch nicht zugeben zu burfen glaubte "), was nach feiner Unficht consequent genug war, ba ja Gage biefer Art hatten Behauptungen enthalten konnen, die aus ber blogen Unschauung weber affirmirt, noch negirt werben fonnten. Dbgleich nun auf Diefe Beife alles eigentliche Denten bei Epifur gang megfiel, fo hat er boch ben Bers

fuch gemacht, aus feinem Grundprincip bas Befen ber Beit und bie Entstehung ber Sprache zu beduciren. Denn von ber Beit fagte er, fie fei fur uns eigentlich gar nicht mahrnehmbar, fonbern nur, infofern fie von uns gemeffen werbe und in Abschnitte gegliebert erscheine, werbe fie fur uns; diefe von bem Berftande in Theile getheilte und ges meffene Beit war ihm alfo nichts Substantielles, fonbern blos eine leere Form ber Berknupfung, ein bloges Accis bens, bas ber Bebante erft in bie Begenftanbe bineintragt; bie erfte Beranlaffung ju biefem Begriffe lag ihm in ber von uns mabrgenommenen ichnelleren ober langfameren, nicht mehr naturgemäßen, fonbern geftorten Bewegung ber Atome 95); von diefer abstracten Beit aber unterschied er Die finnliche, ungetheilte Beit, Die wir inbeffen in unferer Borftellung gar nicht ergreifen und festhalten konnen, alfo ben Moment, und biefe auf bas Minimum bes Moments reducirte ober vielmehr gang aufgehobene Beit ift es, in welcher, wie er meinte, die Atome ihre ungehemmte, naturliche Bewegung gurudlegten 66). In biefem wirklich fpe-culativen, aber ohne alle Dialektik burchgeführten Gebanfen liegt eine Uhnung bes Bernunftbegriffes ber Emigleit, bie ber verftanbigen Reflerion als Beit erfcbeint. Die Sprache endlich mar ihm ein bloges Naturproduct, und jedes einzelne Bort bas gemeinschaftliche Erzeugniß ber momentanen Wahrnehmung und ber bestimmten individuels len Uffection bes Sprechenben 97); fo verschwand ihm auch bier alles Allgemeine, Bernunftige, boch aber wurde er aus biesem Grundsate vielleicht manche nicht unwichtige Entbedung über die Entftehung ber Sprache gemacht baben, wenn er nicht fofort wieber bas Deifte in ben eins gelnen Sprachen aus willfürlicher Convention abgeleitet hatte 98).

Ethik. Seine Ethik hatte mit allen Sokratischen Schulen gemein, daß sie von dem Begriffe der menschlichen Freiheit und Selbstbestimmung ausging, und daber nicht nach einem außerlichen Principe suchte, sondern ihr Princip in der Natur des Menschen selbst fand. Da indessen in den Sokratischen Schulen dieses Grundprincip eine sehr verschiedene Ausbildung erfahren hatte, so nahm Epikur zunächst seinen Ausgangspunkt von der Lebre der Cyrenaiker, welche die Freiheit des Menschen rein subjectiv als ein freies, heiteres Spiel mit der Sinnlichkeit, die sie nicht ertöbten, sondern nur beberrschen wollten, gefast und das Wesen der Glückseitzt in den momentanen, aber selbstbewußten Genuß der Lust gefetzt hatten. Dieser in sich freilich durchaus haltungslose und der schlimmsten Verkenung fast nothwendig ausgesetzte Grundsab fagte

<sup>90)</sup> D. L. 32: περὶ τῶν ἀδήλων ἀπὸ τῶν φαινουένων χοὴ σημειοῦσθαι; cf. Cic. Ac. pr. II, 32. 33. De fin. I, 5. Die bei der Erscheinung verweilende, mit angestrengter Thátigkeit des Sinnes dieselbe zu erkennen stredende Betrachtung nannte er τὸ προσμένον, und nach dieser wollte er das Unsichtbare normirt und beurtheilt wissen; 38: ὁπως ᾶν καὶ (l. κατὰ) τὸ προσμένον καὶ τὸ ἄδηλον ἔχωμεν οἰς σημειωσόμεθα. 91) Cic. Ac. pr. II, 33: Polyaenus, Epicuro assentiens, totam geometriam salsam esse credidit. 92) Cic. De fin. I, 7: In altera philosophiae parte, quae λογική dicitur, plane inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non, quomodo esticiatur concludaturque ratio, tradit. Gegen die Desinition De sin. I, 19: praescribendum, quid sit id, de quo disseratur, negat tamen rem desiniri oportere; deshald legt er auch desonderes Gewicht auf die Methode, durch Borterklärung zugleich die Sachen zu erklären. D. L. 31: ἀρχεῖν τοὺς φυσικοὺς χωρεῖν κατὰ τοὺς τῶν πραγμάτων φθογγους; 38: ἀνάγκη τὸ προῦτον ἐννόημα καθ ἔκαστον φθογγους βλέπεσθαι, εξίπες ἔξομεν τὸ ζητούμενον — ἐφ ὁ ἀνάξομεν. 93) Cic. De n. d. I, 25. De fato. c. 10: negat omnem enuntiationem aut veram esse, aut falsam. 94) De fato. c. 16: (Epicurei dicunt) veras esse ex contrariis disjunctiones, sed, quae in his enuntiata essent, eorum neutrum esse verum.

<sup>95)</sup> D. L. 72. 73. 46. 96) D. L. 47. Eine buntle, von Allen, die über Epitur geschrieben, sast übersehene Stelle, die mit aber den oben angegebenen Unterschied zwischen der sinntichen (χεόνος αδοθητός) und der gebachten Zeit (χεόνος θεωρητός) zu entstalten scheint; vgl. 72. 73. 97) D. L. 75: τὰ ἀνόματα ξέ ἀρχῆς μη θέσει γενέσθαι, ἀλλ' αὐτὰς τὰς ψύσεις τῶν ἀνδρωπων καθ ἔκαστα ξθνη ἴδια πασχούσας πάθη καὶ ἴδια λευβανούσας φαντάσματα ἰδίως τὸν ἀξρα ἐκπέμπειν. Ein geistreicht, frischer Blick in das Physiologische der Sprachen. 98) D. L. 76: δσιερον δὲ κοινῶς καθὶ ἔκαστα ἔθνη τὰ Ιδια τεθήνα χε. τ. λ.

Epifur barum am meiften ju, weil er in bemfelben Rriterium ber Bahrheit, bas momentane, burch Gin=

es bestimmte Gefühl wiederzufinden glaubte. Luft und merz, als die Grundgefühle bes Menschen und aller

nben Wefen, maren ihm bie beiben Kriterien bes Bil=

; jene, als bas feiner Ratur Gemage, fucht jebes

er, diefen flieht es; barum war ihm die Luft ber Un= und bas Enbe bes feligen Lebens 99); in ihr, fagt erkennen wir das bochfte, bas unferer Ratur einzig afe Gut, und mit ihr beginnt fur uns jebe Regung Willens, Bahl und Abneigung; auf fie fommen wir jurud, indem wir jebes Gut nach bem Dafftabe Gefühls bestimmen '). Aber fortgefette Reflerion auf en Punkt und auf bas mabre Befen ber Luft fuhrte Epifur bald weit uber bie Bebonifer hinaus, naments waren es zwei Punfte, burch welche fich feine Lehre ber bes Ariftippos fehr wefentlich unterschieb. Buerft er, baß nicht jebe Luft gleich fei, und baß eine Luft, ben Schmerg gur Folge hat, überhaupt feine mahr= e Luft fein tonne; beshalb fette er die bochfte Luft t in ben Rorper, fondern lehrte vielmehr, die Lufte bes pers auf alle Beife zu regeln und zu beschranten, aus ihrem übermaße nur Schmerzen hervorgehen ton-und wies bagegen ben bochften Rang ben ebleren reineren Genuffen ber Geele an 2); fo vergeiftigte er bebonische System, bem ber Ginnengenuß ber bochfte 3). hieraus folgte bann weiter, bag Epifur nicht r ben momentanen Genuß fur ben allein mahren hals fonnte, wie Aristipp's Schule, sonbern, indem er bie ern Genusse verwarf, um nicht ber hoheren verlustig geben, und die mahre Luft als ein Bleibendes, Fe-annahm, ftellte er mit berechnenber Reflerion ein Sp= ber Gludfeligkeit auf \*), in welchem er alle Gefühle Benuffe auf die eine, mahrhafte und bochfte Luft beund jenen nur einen relativen Berth im Berhalt= ju ber letteren einraumte. Da nun aber bes Schmer= mehr als ber Luft im Leben gefunden wird, und eine ernbe Luft überhaupt nicht möglich ift, fo nahm bie dfeligfeit bes Epifur mehr einen negativen, leibenben ratter an, fie wurde, nicht unahnlich bem ftoischen icip, als Unerschutterlichfeit (arapagia) und Leiblofig= (anovia) gefaßt'), und die hochfte Luft war ibm nicht 99) D. L. 128: ήδονή άρχη καὶ τέλος τοῦ μακαρίως ζην. 1) D. L. 129: ταύτην άγαθον ποώτον και συγγενικόν μεν κ. τ. λ. Cic. De fin. I, 7. 9: Voluptas summum bo-Tusc. V, 26. 2) D. L. 137: οἱ μὲν (οἱ Κυρηναϊκοὶ) τυς τὰς σωματικὰς ἀλγηδόνας λέγουσι τῶν ψυχικῶν, ὁ δὲ ψυχικὰς — οὕτως οὐν καὶ μείζονας ἡδονὰς είναι τῆς ψυ-S) Cic. Acad. pr. II, 42. De fin. I, 5. Sept mit cht heißt es an ber lestern Stelle: quod (quod Epicurus ad ptatem et dolorem omnia refert, et quae sequamur, et fugiamus) quamquam Aristippi est a Cyrenaicisque melius iusque defenditur. — über Epitur's Berhaltniß zu Aristipp. auch Athen. XII. p. 544. 4) D. L. 136: ή μεν άταα και άπονία καταστηματικαί είσιν ήδοναι, ή δε χαρά και οσύνη κατά κίνησιν ένεργεία βλέπονται. — οἱ μὲν τὴν κα-ηματικὴν οὐκ ἐγκρίνουσι, μόνην δὲ τὴν ἐν κινήσει, ὁ δὲ οτέραν, ψυχῆς καὶ σώματος. Cic. De fin. I, 14: etiam rem saepe perpetiuntur, ne, si id non faciant, incidant in rem. 5) D. L. 136. 189. Cic. De fin. I, 11: omnis. atione doloris putat terminari summam voluptatem,

mehr ber Genuß, fonbern Freiheit vom Rorperfcmers und Rube ber Geele "). In biefem inneren und außeren Frieben fand er die Bollendung des feligen Lebens; feinetwe= gen, fagt er, thun wir alles, um nicht Schmerg gu em= pfinden und nicht geftort ju werben burch Furcht vor gu= funftigen Schmerzen; haben wir ihn erlangt, fo fchweigt jeber Sturm ber Geele, benn nach nichts anberem fann bas Lebende ftreben, als nach biefem, worin bas vollkom= menfte Gut bes Leibes wie ber Geele fich vollendet; benn bann nur bedurfen wir ber Freude, wenn wir, weil Freude uns fehlt, Schmerz haben, wenn wir aber ben Schmerz nicht haben, bann fehlt uns bie Freude nicht mehr ?). Siernach ericbien es benn nun als bie bochfte Mufgabe ber Ethit, ben Menschen entweber außerlich vom Schmerze und von ber Furcht vor bem Schmerze zu befreien, ober ihn innerlich über benfelben zu erheben, und alles Guten Unfang und felbft bas bochfte Gut war bie Bernunftig= feit (poornois); fie mar ihm bas Sochste in ber gangen Philosophie, aus ihr fammten alle übrigen Tugenden "). Diefe Bernunftigkeit aber war boch zulet nichts weiter als eine, mit bem gegenwartigen Genuffe nicht zufriedene, auf Bergangenes und Bufunftiges reflectirende, die Fol-gen jeder handlung und jedes Genuffes abwagende Berechnung ber großeren ober geringeren Luft und bes gro-Beren ober geringeren Schmerzes, bamit bas Biel ber Schmerzlosigfeit wenigstens in moglichster Unnaberung er= reicht werde <sup>9</sup>). Er ging in dieser Betrachtungsweise so-weit, daß er sagte, es sei besser, mit Nachdenken und Berechnung unglücklich sein, als glücklich ohne Berech-nung <sup>10</sup>). Allerdings war dieses Princip von rober Sinnlichfeit weit entfernt, und indem Geelenfriede als bas reinfte und mahrfte Glud bargeftellt murbe, fonnte es auch Menfchen von tieferer Richtung jufagen, welchen Freiheit und Gludfeligkeit geiftige, burch nichts Mugeres bedingte Guter waren; bennoch ift biefe Lehre im Befentlichen nicht über bie relative Schatung bes bochften Gutes binausgefom= men, weil fie nicht von einer Ibee, fonbern von einem schwankenden, vollig relativen, babei engen und egoistischen Grundfage ausging, ber fich überdies nur jum fleinften Theile burchfuhren ließ; nicht bie thatfraftige Energie bes felbstbewußten, freien, machtigen Geiftes, fondern Furcht por außeren Storungen, bie boch ben gur Gelbftherrichaft gefommenen Beift nicht mehr truben fonnen, mar bie ge= beime Burgel Diefer Lebensanficht. Doch fand Epifur in feinem Begriffe ber vollenbeten Gludfeligfeit noch ein bop= peltes Moment, bas ihn allerbings ju einer wurdigen und reinen Unficht von bem mahren Befen ber Gitt= lichkeit erhob und ihn eigentlich über bie engen Schran=

<sup>6)</sup> Cic. De fin. I, 11: omni dolore carere non modo voluptas, verum etiam summa voluptas. De n. d. I, 20: nos beatam vitam in animi securitate et in omnium vacatione munerum ponimus. 7) D. L. 128. 8) D. L. 132: πάντων ἀψχή καὶ τὸ μέγιστον ἀγαθὸν ἡ φρόνησις διὸ καὶ φιλοσοφίας τὸ τιμιώτερον ὑπάρχει ἡ φρύνησις, ἐξ ἡς αὶ λοιπαὶ πεφύκασιν ἀφεταί. 9) D. L. 129: πᾶσα ἡδονὴ διὰ τὸ φύσιν ἔχειν οἰκείαν ἀγαθὸν, οὐ πᾶσα μέντοι ἀφετή, καθάπερ καὶ ἀλγηδών πᾶσα κακὸν, οὐ πᾶσα δὲ ἀεὶ φευκτὴ πεφυκυῖα. Cic. De fin. I, 10. 10) D. L. 135: κρεῖττον εὐλογίστως ἀτυχεῖν ἡ ἀλογίστως εὐτυχεῖν.

ten feines Suftems binausfuhrte. Buerft namlich erkannte er, baß ohne ein befonnenes, schones, gerechtes Leben gar fein wahrer Genuß möglich sei, wie umgekehrt ein mit folchen Tugenden geschmudtes Leben nothwendig auch ein angenehmes fein muffe "), baß alfo bie Gludfeligfeit fich jur Sittlichkeit, bie felbft in fich bas bochfte Glud bat, verklaren muffe; bann aber fab er auch, daß bie mahr= hafte Gludfeligkeit eigentlich gar feines Buwachfes, feiner Steigerung fabig fei, und bag baber auch die Dauer ber Beit biefelbe nicht erhoben fonne 12), ba biefelbe nichts Schrankenlofes, Maglofes, fonbern felbst Mag und boch= ftes Biel bes Menfchen fei; wir feben bier eine Uhnung ber Ibee ber Geligfeit, nur burfte er aus biefem Gate nicht ein Argument gegen die Unfterblichkeit ber Geele her= nehmen, fonbern, ba bas gegenwartige Leben Die reinfte Geligfeit nur momentan gewähren fann, mußte er bie vollige Lofung Diefer bochften Aufgabe vielmehr erft von einem funftigen Leben erwarten. - Geben wir nun, wie fich feine Ethif aus jenem Grundprincip im Gingelnen gestaltete. 218 mahrhafter Urchiteft bes gludlichen Lebens, wie ihn Cicero nennt 13), legte er feinem Gebaube die Lebre von ben Gefühlen und Begierben gum Grunde, um baran Borfchriften über bie mahrhafte Befriedigung ber Luft und Befreiung vom Schmerze knupfen gu tonnen. Da ging er nun zuerft auf bas Befen ber beiben Grund= gefühle, Luft und Schmers, naher ein. 218 Grundlage alles Gefühls nahm er bas forperliche Gefühl an 14), wie bie Unschauung als Grundlage alles Borftellens und Den= fens; baber hielt er jebe Luft und jeden Schmerg ber Geele für urfprunglich bebingt burch eine Luft ober einen Schmerz bes Korpers 15), womit nur icheinbar ber Gat im Biber= fpruche ffeht, bag Luft und Schmerz ber Seele viel größer feien, als bes Rorpers 16); ja, zuweilen schien er ben Sig

ber Luft vielmehr in ber Geele, als im Rorper, gu fin: ben 17). Die einzelnen Lufte nun hielt er fur verschieben, hierin eben von Ariflipp's Schule abweichend 15); boch ift feine Luft an fich ichlecht, fonbern nur bie Urfachen gewiffer Lufte verurfachen großere Storung, als bie Luft felbst 19). 3wischen Luft und Schmerz nun ftand ihm nichts in der Mitte 20), da ihm eben Schmerzlofigkeit felbst schon die hochste Lust war 21). Doch gab der Grundsas, daß, wie die Leidenlosigkeit das hochste Gut, so der Schmerz bas schlimmfte Ubel fei 22), schlimmer fogar als Schanbe 23), feiner Moral fogleich im Anfange etwas Untraftiges und Beichliches 24), und es half nichts, bag er ben Schmer; ju unterbruden ermahnte 25), ja fogar noch im Moment bes hochften Schmerzes, wie etwa im Stier bes Phalaris, gu jubeln und fich gu freuen befahl 26); es mar bies bei ibm feine Folge einer boberen Begeifterung, fonbern nur ber falten Erwagung, bag ber bochfte Schmers nie lange bauere, und ber lange bauernbe immer burch freudige ober boch fchmerglofe Intervalle unterbrochen fei, im Grunde also mehr Freude als Leid mit fich fuhre 1). - Gein Spftem ber Gludfeligkeit ging nun im Befentlichen barauf hinaus, burch verftanbige Berechnung bes Bergange nen und Bufunftigen fich ein moglichft leibenlofes, an mabren Benuffen reiches Leben ju fichern, wogu bor allen Dingen eine richtige Renntniß und genaue Abmagung ber Lebensguter gebort. Sebem Gute entspricht im Denichen ein Trieb, eine Begierbe, und ba fant er nun, bag ge: wiffe Begierben naturliche, andere eitele und nichtige, alfo naturwidrige, waren; die naturlichen aber ericbienen ibm wieder theils als nothwendige, theils als, blos naturliche, und unter ben nothwendigen fand eine neue Glieberung ftatt, indem die einen auf Erhaltung des Lebens, Die anbern auf Schmerglofigfeit bes Leibes, noch andere endlich auf bie Gludfeligkeit felbft, alfo auf bie Rube bes Geis ftes, gerichtet find 28). Gine andere Gintheilung, wonach

<sup>11)</sup> D. L. 132: οὐχ ἔστιν ἡδέως ζῆν ἄνευ τοῦ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως, οὐδὲ φορνίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως, οὐδὲ φορνίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως, οὐδὲ φορνίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως ἀνευ τοῦ ἡδεώς 140. Cic. De fin. I, 18: non posse jucunde vivi, nisi sapienter, honeste justeque vivatur, nec sapienter, honeste, juste, nisi jucunde.

12) D. L. 124. 144—145: ὁ ἄπειφος χρόνος ἴσην ἔχει τὴν ἡδονὴν καὶ ὁ πεπερασμένος, ἐαν τις αὐτῆς τὰ πέρατα καταμετρήση τῷ λογισμῷ. Bon ber continuo and continuo persidents finnlichen guft geftand er gu, baß fie wol qualitativ vervielfacht werben tonnte, ohne beshalb eigentlich, infofern fie namlich als rein gebacht wird, einer intensiven Erhöhung fähig zu sein. D. L. 144.
Cic. De fin. II. 27: negat diuturnitatem temporis ad beate vivendum aliquid afferre. I, 11: variari voluptas distinguique potest, augeri amplificarique non potest. II, 3: variari, non augeri voluptatem; Gicero fügt hingu, bies fet bene latine, parum plane. Doch unterscheibet Epitur bie Seligfeit ber Gotter von ber immer noch bem Bechfel unterworfenen Luft ber Menfchen. D. 13) fin. I, 10. 14) Clem. Alex. Strom. II. p. 417: πασαν χαράν τῆς ψυχῆς οἶεται ἐπὶ πρωτοπαθούση τῆς αραλ γενέσθαι. Β. L. X, 6. Athen. VII. p. 279: ἀρχὴ καὶ ρίζα παντὸς ἀγαθοῦ ἡ τῆς γαστρὸς ἡδονὴ, καὶ τὰ σογὰ καὶ τὰ περιττὰ εἰς ταὐτην ἔχει τὴν ἀναροράν. Gollte biefer grob materielle Ausspruch wol vom Epitur feibft fein? Es ift nach bem, was wir fonft von bem Manne wiffen, fcwer zu glauben, und mag eine ber vielen ihm verleumberifch untergeschobenen Borte fein. 15) Cic. De fin. I, 17: animi voluptates et dolores nasci fatemur e corporis voluptatibus et doloribus. 16) Ibid.: multo majores et voluptates et dolores animi quam corporis, nam corpore nihil nisi praesens et quod adest sentire possumus, animo autem et praeterita et futura.

er brei Arten von Begierden annahm, naturliche und noth: und alle Carbinaltugenben auf fie guructbrachte "2), inbem wendige, naturliche aber, nicht nothwendige, weber natur= liche noch nothwendige 29), ist weniger vollständig und ge= nau. Bu ben unbedingt nothwendigen scheint er ben Trieb nach Erhaltung bes Lebens, bann aber auch nach ruhigem, behaglichem, in fich felbft gufriedenem Lebensgenuß, zu ben naturlichen, aber nicht nothwendigen den Sang nach funft= licher Musschmudung und Bervielfachung ber Genuffe, gu ben nichtigen endlich bas Streben nach unwesentlichen und blos icheinbaren Gutern, namentlich nach Reichthum, Ehre, Herrschaft, gerechnet zu haben. hiermit war nun in ben freien menschlichen Bestrebungen eine geregelte Stufensfolge von felbst gegeben; unerläßlich war bie Befries Digung ber nothwendigen Triebe, alle andern aber hatten nur infofern eine gemiffe Berechtigung, als fie bem Saupt= gmede, ber Erreichung ber unerschutterten Geelenruhe, bien= ten, ober ihm boch nicht entgegenwirften; barum nahm er 3. B. ben Schmerg als ein schlimmeres übel benn bie Schande, und ben Reichthum verachtete er zwar nicht un= bedingt, meinte aber, bag er nur bann mahrhaft genof= fen werbe, wenn man feiner am wenigsten bedurfe 30); überhaupt mar Maßigfeit und verständige, ftets mache Befonnenheit im Genuffe ber Charafter feiner Lehre wie feis nes Lebens. Bie andere Schulen andere von ben vier Sofratischen Saupttugenden ihrer Ethif jum Grunde leg: ten, fo ging Epitur im Wefentlichen von der Enthaltfam= feit aus, in welche er bas mabre Befen ber Berftanbig: feit und ber Tapferfeit feste; boch war freilich biefe Dagi= gung immer nur eine relative, nicht die unbedingte, freie Macht bes Geistes über alles Leibliche; bas ursprungliche Befen feiner Tugend blieb mit bem Clemente ber Luft behaftet, bie er als ungertrennlich von ber Tugend annahm 31)

29) D. L. 149. 216 Rriterium ber nothwenbigen Begierben wird hier angegeben, daß fie nur dann wirklich nothwendig maren, wenn ihre Richtbefriedigung Schmerz gur Folge habe. Cic. De fin. 1, 13. Bas Cicero (De fin. II, 9) biefer Gintheilung gum Bor= wurfe macht: hoe est non dividere sed frangere, trifft bie erfte Eintheilung im Briefe an Mendteus nicht (D. L. 127), in welcher Sicero grabe bie nachber von ihm vorgeschlagene murbe gefunden haben. - Tusc. V, 33, eine fehr wichtige Stelle fur bie Barbi-gung ber verschiebenen Lebensguter bei Epitur; fo feben wir bort, daß Epifur bem Triebe ber Fortpflanzung feine unbedingte Rothwendigkeit und zwingende Gewalt, wie etwa dem Triebe ber Er: nahrung, zuschrieb: obscoenas voluptates faciles, communes ab iis abstinere minime difficile, si aut valetudo, aut officium, aut fama postulet, omninoque genus l'oc voluptatum optabile esse si non obsit, prodesse numquam. - Ein ferneres Rriterium ber Raturlichfeit und Rothwendigkeit ber Begierben mar bie fcme= rere ober leichtere Befchaffung ber Dinge, bie gu ihrer Befriedigung bienen: το μέν φυσικόν παν ευποριστόν έστι, το δε κενόν δυσπόριστον. 30) D. L. 130: ήδιστα πολυτελείας απολαύουσιν οί ημιστα ταύτης δεόμενοι. 31) Cic. De fin. II, 15, wo Epitur's Wort angeführt wird: si ad honestatem omnia referantur, neque in ea voluptatem dicant inesse, eos inani voce sonare - honestum, quamquam voluptatibus quibusdam est saepe jucundius, tamen expetitur propter voluptatem. 22: omnibus ex rebus voluptatem quasi mercedem exigit. Daher I, 13: sapientia artifex conquirendae et comparandae voluptatis. Rie ift bies Princip treffenber gewurbigt worben, als von Geneca, in ben Borten (De benef. IV, 2): non indignor, quod post voluptatem ponitur virtus, sed quod omnino cum voluptate confertur; ebenberfelbe nennt ben Cag: non satis esse virtutem ad

er ein untergeordnetes Moment berfelben in ihrer Erfchei= nung fur bas Befen bielt. In Lehre und Beispiel ver= . fundete er ben Gag, bag bem Beifen bie werthlofeften Dinge feinen geringeren Genuß gewährten, als bie foftbarften 33), und bag eine nach bem Naturgefet geordnete Urmuth ber größte Reichthum fei 34); Rube ber Seele war ihm in allem bas bochfte Gut, und fein bem groben Materialismus in ber fittlichen Unficht burchaus abgewen: beter Ginn zeigt fich auch in bem Musspruche, bag ein vergangenes Gut fur uns ftets bas reinfte fei, weil un= verlierbar 35); in biefem Ginne fchrieb er, bag, wer reich werben wolle, nicht feinem Gelbe Bulegen, fonbern feinen Begierben abziehen muffe 36). Freilich mare, bei einer fo ichwankenben und eines hoberen Grundsages entbebren= ben Schatzung ber Lebensguter, bei ihm und feinen Schu-lern bie hingebung an manchen verbammlichen Genuß nicht grade inconfequent gewesen, sobald berfelbe nur die Seelenruhe nicht zu ftoren und ber gegenwartige Genug ben funftigen Schmerz ju überwiegen ichien, wobei benn bas Individuum aus der Willfur bes fubjectiven Belie= bens zu einem hoberen, objectiven Gefebe fich nicht gu erheben vermochte. Wohl fonnte indeffen Geneca eine Luft, bie fich grundfatlich auf den Genug des Rothwendigften beschrankte, und, indem fie in geistiger Sinsicht viel mehr in angstlichem Abwehren bes Storenden als in energischer Thatfraft bestand, im Grunde sich felbft aufhob, eine nuch: terne, trodene Luft nennen 37), bie auf ein geringes und burftiges Dag jufammengeschrumpft fei, und von ben Borfdriften Epifur's burfte er mit Recht fagen, fie feien beilig, gerecht und im Grunde mehr trauriger als freudis ger Urt 38). Quantitative Berechnung ber außeren und inneren Folgen ber That mar feine Tugenb, ju ber Ibee ber Pflicht ift er nicht gefommen, als nur, infofern er auch in ihr ein Element bes geiftigen Benuffes fanb. Darum hatte feine Moral allerdings, bem finftern Geift ber Stoa gegenüber, einen heitern und freundlichen Charafter, er lehrte nicht nur Liebe gegen alle, welche die Natur dem Menschen verbunden hat, sondern auch milbe, menschliche Behandlung ber Stlaven 39), überhaupt suchte

beatam vitam, quia beatum efficiat voluptas, quae ex virtute est, non ipsa virtus, mit Recht cine inepta distinctio. Ep. 85. 32) Cic. De fin. I, 14-16: sapientiam propter voluptatem expetendam - temperantiam expetendam, non quia voluptates fugiat, sed quia majores consequatur - fortitudinem optari, quia voluptatem pariat - justitia optabilis, quia jucunditatis vel plurimum affert; mehr Folgerungen aus Epitur's Grundfas, als eigene Worte. 33) D. L. 130: hio gulot lane πολυτελεί διαίτη την ήδονην προςφέψουσι. Cio. De fin. II, 28: non minor voluptas percipitur ex vilissimis rebus quam ex pretiosissimis. 34) Senece, Ep. 27: divitiae sunt ad legem naturae composita paupertas. Conf. D. L. 144: ὁ τῆς φύσεως πλοῦτος καὶ ωρισται καὶ εὐπόριστός ἐστιν ὁ δὲ τῶν κενον δοξών είς απειρον έκπίπτει. Stob. Serm. 17, 23. 35) Seneca, De benef. III, 4. 36) Seneca, Ep. 21: non pecuniae adjiciendum, sed cupiditatibus detrahendum. 37) Seneca, 37) Seneca, De vita beata, c. 12: voluptas Epicuri sobria et sicca. 38) Seneca, De vita beata, c. 13: sancta Epicurus et recta prae-cipit et si propius accesseris tristia — voluptas illa ad par-39) D. L. 10. 118: où zolager vum et exile revocatur. ολείτας, έλεήσειν μέντοι.

er in allen Lebensverhaltniffen eine freie, heitere, milbe, humane Gefelligkeit burchzusehen, wodurch fich feine Lehre befonders gebildeten Beltmannern empfahl, und in ihnen, wenn auch vielfach gemisbeutet, doch oft genug Reime ei= ner reinen und gelauterten Sittlichkeit entwickelte 40). Um bochften aber ftand ihm bas Band ber Freundschaft, bie ihm in Lehre und Leben bas Beiligfte und Größte mar "), und wenn auch fein Grundfat, bag der erfte Grund ber Freundschaft, wie aller menschlichen Berbindung, ber Nuten fei 42), bas Befen berfelben gu gerftoren fchien, fo finden wir boch bei ihm auch manche reinere Unfichten 43), bie eben nur beweifen, wie er auch bier oft genug von ber Confequeng fcwankenber und unwiffenschaftlicher Principien abging. - Wie nun in ben mannichfaltigen Collifionen bes Lebens ber Grundfat ber verständigen Mäßigung burch= auführen fei, barüber wird Spifur in feinen vielen Schrif= ten manches gelehrt haben, boch ift uns barüber nur me= nig überliefert, und eine große Mannichfaltigkeit von Pflich= ten und fittlichen Beziehungen burfen wir auch bei einer Unficht nicht erwarten, die ben Denfchen immer nur egois flisch auf fich felbst zurudtrieb, und ihm feinen Untrieb gab, auch außer fich ein Ibeal ber Sittlichkeit realisiren ju helfen. Doch liebte er, gleich ben Stoitern, bie Schils berung ber Lebenspflichten und Lebensverhaltniffe an bas Bilb eines Beifen, wie er fein follte, angutnupfen, mas infofern gang in ber Ordnung war, als eine Tugend, wie bie, welche er lehrte, nur bas Product ber funftlerischen Genialitat Gingelner, nicht bas Gigenthum Aller fein konnte. Der Beise, sagte er, ist stets selig, Gottern an Seligkeit gleich \*\*); er ist erhaben über die Macht ber Nothwendigskeit \*5), wie über die blinde Laune des Zufalls, der ihn nur felten und nur in unwesentlichen Dingen treffen

40) Kindet sich wol bei irgend einem Dichter des Alterthums mehr wahrhafte Humanitat und richtiger sittlicher Aakt, als, namentlich in den Episteln, bei dem so sehr zu Epistur hinneigenden Poratius?

41) D. L. 148: ὧν ἡ σοφία παρασχενάζεται είς την τοῦ δλου βίου μαχαριότητα, πολὺ μέγισιόν ἐστιν ἡ τῆς φιλίας χτῆσις. Cic. De sin. I, 20: omnium rerum, quas ad deate vivendum sapientia comparavit, nihil majus amicitia, nihil uberius, nihil jucundius.

42) Epistur selbst fügt sogleich hinzu: καὶ τὴν ἐν αὐτοῖς τοῖς ωρισμένοις ἀσφάλειαν φιλίας μάλιστα χτήσει δεὶ νομίζειν συντελουμένην. Ungenau übersest Sicro (De sin. I, 20: in hoc ipso vitae spatio amicitiae praesidium esse sirmissimum. Id.: ratio ipsa monet amicitias comparare — amicitiam negant posse a voluptate discedere.

43) Cicro selbst theilt De sin. I, 20 eine dreisache Lehrmeinung der Epistureer über die Freundschaft mit, indem die einen die Freundschaft bloß auß dem Rugen ableiteten, die andern zugaden, daß der Freund seiner selbst wegen geliebt werden müsse, auch wenn ursprünglich der Zweck der Freundschaft Rugen gewesen seinen seiner Echst werden müssen zugaden. Daß der Freundschaft stußen gewesen sei, noch andere endlich jeden egoistischen Zweck derselben völlig verwarfen. Schon Epistur stand die setzelben völlig verwarfen. Schon Epistur stand die selbstgenügend und der Freunde nicht bedürfend darstellten. Seneca, Epist. 9. Sogar sür den Freund zu sterben gebot er. D. L. 121.

44) Cic. De sin. I, 19: sapiens semper deatus. V, 27. — Seneca, Epist. 25: cum Jove de selicitate contendit. Stob. Serm. 17, 30: Łesper śrosuws šzer καὶ τῷ Διὶ ἐπὰς εὐδαιμονίας ἐξείξεσθαι μάζαν ἔχον καὶ ΰδαρ.

45) D. L. 133: την εξμαρμένην — ἀγγέλεει μὴ είναι, ἀλλὰ τὰ μὲν ἀπὸ τύχης, τὰ δὲ πας ἡμῶν, τὸ δὲ πας ἡμῶν ἀδέσποτον. Seneca, Ep. 12: malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitate nulla est.

fann 46); fo ift er gur mahren Freiheit in fich gefommen, benn Freiheit ift es, ber Philosophie ju bienen, und nur, wer biefer bienen gelernt hat, bem wird mabrhafte Freiheit jum Theil 47); ber Beife allein weiß mahrhaft ju lie= ben, ift feiner Freunde Freund, er allein ift auf Die rechte Beife bankbar 45); er ift frei von fflavifcher Gotterfurcht und bem Joche bes Aberglaubens 49), benn bie Gottheit ift ihm ein feliges, freundliches, beiteres Wefen 10); er ift frei von Tobesfurcht, benn, wenn auch ber einzelne Mensch im Tobe vergeht, kann benn unendliche Fortdauer die Lust wirklich erhöhen 1)? Überdies ist ja der Tod nichts, als das Aushören der Empfindung, alles Gut aber und alles Ubel ift nur, insoweit es empfunden wirb, alfo ift ber Tob für uns ein Nichtiges, Wefenlofes; ber Tob ift nicht, wenn wir find, und wenn ber Tob ift, find wir nicht 52); noch weniger konnen Schmerzen bes Leibes ben Beifen fummern und franten, über fie ift er in feiner felbftgenugfamen Rube langft binaus 33); ftets geborcht bei ihm ber Bille bem Berftande, und fein Berftand ift machtig genug, ihn gegen die Betrachtung bes Ungluds und gegen alle bittern Gebanten und Gefühle abguftumpfen, und ihn immer wieder gum Unschauen ber reinen Luft, fei es ber vergangenen in ber Erinnerung, fei es ber gutunftigen in ber hoffnung, gurudgufubren 34); überbies weiß er, daß jeber Schmerz mit bem Tobe aufhort, und wird beshalb auch, wenn ber Schmerz übermäßig wirb, fic nicht bebenten, burch freiwilligen Lob vom Leben, wie von einer Schaubuhne, ju icheiben 35); im Allgemeinen aber

46) D. L. 134: την τύχην οὔτε θεὸν ὑπολαμβάνει, οὔτε ἀβέβαιον αἰτίαν — ἀρχὰς μέντοι μεγάλων ἀγαθῶν ἡ κακων ὑπὸ ταὐτης χορηγεῖαδαι. 144: βραχεῖα σομῷ τύχη παρεμπίπτει, τὰ δὲ μέγισια καὶ κυριώτατα ὁ λογισμὸς διρίκηκε. Cic. De fin. I, 19: exigua fortuna intervenit sapienti. Seneca, De const. sap. c. 15. Virus. lih. VI. praef.: pauca sapientibus fortuna tribuit. 47) Seneca, Epist. 8: philosophiae servias oportet, ut tibi contingat vera libertas. 48) Seneca, Ep. 81: aemo scit praeter sapientem referre gratiam. Metrodotos fiagte im Ginne scines Meisters hinzu: solus sapiens scit amare, amicus est. D. L. 113. 49) D. L. 124. 142. Lucret. I, 80. 81: quare religio, pedibus subjecta, vicissim Obteritur; nos exaequat victoria coelo. 50) D. L. 123: θεὸν ζῶον ἄφθαριον καὶ μακάριον νομίζων — μήτε τῆς μακαριότητος ἀνοίκειον αὐτῷ ξύκαπτε; f. unten. 51) Betgl. Μππ. 12. Vani inferorum metus. Seneca, Ep. 24. 52) D. L. 125: ἔταν μὲν ἡμεῖς ὁμεν, ὁ θάναιος οὐ πάρεστιν, ὕταν δὲ ὁ θάναιος παρῆ, τόδ ἡμεῖς οὐκ ἔσμέν. 124: συνθείζε ἐν τῷ νομίζειν μηδύν ποὸς ἡμᾶς είναι τὸν θάναιον, ἐπεὶ πᾶν ἀγαθὸν καὶ κακὸν ἐν αἰσθήσει, στέρησις δὲ ἐστιν αἰσθήσεως ὁ θάναιος. Diese buftige, aber μα allen βείται κὶσθήσεως ὁ θάναιος. Diese buftige, aber μα allen βείται κὶσθησεως ὁ θάναιος. Diese buftige, αντέρησις δὲ ἐστιν αἰσθήσεως ὁ θάναιος. Diese buftige, aber μα allen βείται κὶσθησεως ὁ θάναιος. Diese buftige, αντέρησες waren Grinnerung weigangener unb Φοῆπυπη μετιπίτης bes Βείται παφερικατή και μετιπίτης το πιστόν ἐλπισμα περί εὐσταθείας τὴν ἀκροτάτην χαρὰν ἔχει, Βοττε Ερίτιν δεὶ Plut, non posse suav, τίνὶ sec. Ερίς. P. 482. R. unb ebenbas. p. 489: δεδ Guten Ratur bestebt αιδ δετ βιαφτ δεδ βείτης αιδ βτίνας την ἐξαγονήνν ἐκ τοῦ ζην τὰ πράγμαπα αρεσκεύαιε.

Β. L. 145: ηνίκα την ἐξαγονήνν ἐκ τοῦ ζην τὰ πράγμαπα παρεσκεύαιε.

wird ber Beife ben Tob nicht fuchen, fonbern fanbhaft genug fein, auch ben bochften Schmerz gu ertragen 56); er ift jum mabren, vollendeten, in fich gefchloffenen Les ben gelangt, mabrent ber Thor immer von Neuem gu les ben anfangt 57); fo lebt er als ein feliger Gott unter ben Menschen, und in unsterblichen Gutern lebend gleicht er in nichts mehr einem fterblichen Befen 36). Go feben wir benn eine Menge icon flingenber, aber vager Beftimmun: gen auf bies Ibeal eines Beifen gusammengehauft, wie fie auch ber Stoiter von bem feinigen prabiciren fonnte 59), und fo fam in ber Ethit zulest boch bas meifte auf bas Unschauen einer genialen, gleichviel ob wirklichen ober ge= dachten, Perfonlichfeit an, wie ja auch eben Spifur's Der= fonlichkeit felbft feiner Schule ein ftets beiliges Borbild blieb, und er felbft bem fich bilbenden Menfchen ben weis fen, wiewol nur bedingt anzunehmenden, Rath gab, fich ftets bas Borbild eines guten Mannes als Ibeal feines Strebens vorzuhalten, ihm in allem nachzueifern, alles gleichfam unter feinen Augen zu thun 60). — Indem nun fo bie Tugend bas Eigenthum bes begabten Gubjectes wird, zeigt fich fofort bie gange Schwache biefer Lehre, fobalb fie bie Entstehung ber objectiven Lebensformen, in benen eine allgemeine, bobere Gefetlichkeit und Gittlich= feit zur Erscheinung fommt, bes Rechtes und bes Staates und überhaupt ber menschlichen Gefellschaft nachzuweis fen unternimmt. Mus bem engen Gefichtefreise seiner Moral vermag Epifur bie bobe Bebeutung und bie un= bedingte Nothwendigfeit biefer Formen, innerhalb beren allein die Gittlichfeit ber Gingelnen befteben und Raum gur Entwickelung finden kann, nicht einmal gu ahnen; er fab in ihnen nichts als Willfur und Convention, leitete alles aus bem Rugen und ber Furcht ab, und indem er durch den Berfall des griechischen Staatslebens fich ver-leiten ließ, den Staat überhaupt als ein Unwesentliches angufeben, febrte er gu bem von Gofrates und Platon fo oft gerügten Errthum mancher Cophiften gurud, benen bas positive Geset nur ein conventionelles, also an sich unvernunftiges war. Das Recht, meinte Epitur, fei ur= fprunglich wol fur alle Menfchen baffelbe, werbe bann aber überall burch Localitat und andere Urfachen febr ver= schiedenartig modificirt 61); seine Quelle war Furcht, sein bochfter 3med bie gegenfeitige Sicherung ber Menfchen

vor Unrecht und Gewalt; benn, fagte er, Barbaren und Thiere haben fein Recht, weil es ihnen an Berftand fehlt, Rugen gegen Schaben abzumagen, und ben momentanen Schaben gu tragen, um ein bauerndes Gut gu gewin: nen 62). Darum waren ihm benn auch Gerechtigkeit und Ungerechtigfeit im Grunde leere Ramen; Die Ungerechtig= feit erflarte er nicht fur ein absolutes Ubel, fondern nur barum fei fie ein Ubel, weil fie ben Menfchen in beftandiger Furcht vor Entbedung und Strafe erhalte 63); beshalb werbe auch der Menich bas Unrecht nur aus Furcht meis ben 6"). Ebenfo fagte er, baf bie Befege nur ber Bei= fen wegen gegeben maren, nicht, bamit fie fein Unrecht thun, sondern, damit ihnen fein Unrecht gethan werde 63). Uberhaupt erschien ihm ein Gefet nur fo lange als gerecht, als es nute; fobalb es nicht mehr nute, weil bie Beitumstånde sich geandert haben, durfe und musse es ab-geschafft werden 66). Was konnte sonach der Staat ihm wol anders sein, als eine großartige Uffecuranzanstalt? Unter den verschiedenen Regierungsformen gab er, recht im Geifte feiner Beit, ber Monarchie, gleichviel, wie fie entflanden war, ben Borgug, nicht, weil er, wie Arifto= teles, bie mahrhafte Ibee biefer Staatsform erfannt hatte, sondern nur, weil sie ihm zur Abwehr des Unrechts die Fraftigste zu sein schien 67). Daher war ihm auch in die-fer Beziehung die Freundschaft sehr wichtig, als gegenfeitige Berbruderung des Muthes jur Berhutung bes Un= rechts und gemiffermaßen als nothwendige Ergangung bes Staates 65). Bie febr er endlich auch die fittliche Bebeu= tung des Familienlebens verkannte, fieht man daraus, daß er feinen Beisen fich als unvermablt dachte 69). — Bergen wir nun einen vergleichenden Rudblid auf Epifur's Ethit, fo ift fie junachft eine vergeiftigte Bebonit; nur ift bei Epitur Softem und Reflerion geworben, mas bei Ariftipp noch ein unbefangenes Streben nach Freiheit und

<sup>56)</sup> Seneca, Epist 24: ridiculum est, currere ad mortem taedio vitae, cum genere vitae, ut currendum esset ad mortem, effeceris. Ep. 26: meditare, utrum commodius sit, vel mortem transire ad nos, vel nos ad eam. Nach Sen. De vita beata, c. 19 hanbelte also ber Epiturer Dioboros, ber sich ben Pals abschnitt, ganz gegen Epitur's Grunbsas. Characteristischer Unterschied vom Stoicismus! 57) Sen. Bp. 13. 23: molestum est, semper vitam inchoare; male vivunt, qui semper vivere incipiunt. 58) D. L. 135: ζήση ως θεὸς ἐν ἀνθοωπος · — οὐθὲν γὰρ ἔοιχε θνητῷ ζων ζων ἀνθοωπος ἐν ἀθανάποις ἀγασος. Ερίται's Unhánger nannten sich wol ἄφθαριοι, λοόθεοι. Plut, n. p. s. v. s. Ep. p. 489. R. 59) Φeget, Gesch ber Phil. (Berte 14. Bb.) S. 513. 60) Seneca, Ep. 11: aliquis vir bonus nobis eligendus est ac semper ante oculos habendus, ut sic tanquam illo spectante videamus. 61) D. L. 151: χατὰ μὲν τὸ χοινὸν πᾶσι τὸ δίχαιον τὸ αὐτὸ, χατὰ δὲ τὸ λοίνο χώρας καὶ δαων δήποτε αλιών οὐ πᾶσι συνέπεται τὸ αὐτὸ δίχαιον εἶναι.

<sup>62)</sup> D. L. 150: τὸ τῆς φύσεως δίχαιον σύμβολον τοῦ συμφέροντος, εἰς τὸ μὴ βλάπτειν ἀλλήλους μηδὲ βλάπτεσθαι χ. τ. λ. 63) D. L. 151: ἡ ἀδιχία οὐ καθ ἐαυτὴν κακὸν, ἀλλ ἐν τῷ κατ ὑποψίαν φόβφ, εἰ μὴ λήσει ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἔφεστηκότας κολαστάς κ. τ. λ. 64) Seneca, Epist. 97: nihil justum natura, crimina vitanda, quia vitari metus non possit; — potest nocenti contingere, ut lateat, latendi fides non potest. 65) Stob. Serm. 43, 139: οἱ νόμοι χάριν τῶν σοφῶν κεῖνται, οὺχ ἵνα μὴ ἀδικῶσιν, ἀλλ ἵνα μὴ ἀδικῶνται. 66) D. L. 152: ἐὰν τοιοτεθῆται τι, μὴ ἀποβαίνη δὲ κατὰ τὸ συμφέρον τῆς πρὸς ἀλλήλους κοινωνίας, οὐκείι τοῦτο τὴν τοῦ δικαίου ἀνθαίν ἔχει κ. τ. λ. 67) D. L. 140: ἔνεκα τοῦ δαβξεῖν ἐξ ἀνθούπων, ἐστὶ κατὰ φύσιν ἀρχὴ καὶ βασιλεία ἀγαθόν, ἰξ ὧν ἄν ποτε τοῦτό τις οἰός τὰ ἡ παρασκευάζεσθαι. ⑤ἰείφε trojtlofo ΔηΓίφτει über ben Uríprung ber ⑤ταιτει in ber ſφόπει ⑤τείΙε bei Lucret. V, 1106—1159. 68) D. L. 154: ὅσοι τὴν δύναμιν ἔσχον τοῦ τὸ θαβξεῖν μάλιστα ἐκ τῶν ὁμορούντων παρασκευάσασθαι, ούτοι καὶ ἐβίωσαν μετ ἀλλήλων ἡδιστον, βεβαιότατον πίστωμα ἔχοντες. Ֆζί. 91. 41. 42. 69) Αντίαπ. Diss. Epict. Ι, 23: διὰ τὶ ἀποσυμβουλεύεις τῷ σοφῷ τεκνοτροφείν. — ΙΙ, 20: Ἐπίχουρος ἀναιρεῖν θέλει τὴν φυσικὴν κοινωνίαν πρὸς ἀλλήλους — τὰ μὲν ἀνδρὸς πάντ ἀπεκόψατο καὶ τὰ οίχοδεσπότου καὶ πολίτου καὶ φίλου. — Θαφ Φίσgenes (Χ, 119) war Ερίτια meniger ſtreng. Φαι Ερίτια wirtlidh, wie bei Αντ. ΙΙ, 22 υετῖιdert wirtb, geſαgt: ἡ οὐδὲν τὸ καλόν, ἡ ἄρα τὸ ἔνδοξον, ſο ifi bier unter bem καλόν πίστ bas ſittlidh ⑤ute, ſonbern δα ⓒ chidtlide (decorum) μυ νετſτερεπ.

ein frischer, finnlicher, ftets über bem Genuffe ftebenber und in demfelben feine Freiheit behauptender, Dabei freilich nicht felten ber Ginnlichkeit jum Raube verfallenber Lebensmuth gemefen mar; ben Cyrenaitern mar ber Do= ment ber Freude, bie Luft in ber Bewegung, bas Sochfte, wobei fie zwischen forperlichem und geiftigem Benug feis nen Unterschied machten, Epifur bagegen ftrebte nach eis nem bis ans Enbe wohl burchgeführten, auf verftanbiger Ubwagung und Berechnung beruhenben Leben, und Luft und Schmer; ber Sinne waren ihm wol bie ursprunglich= ffen, nicht aber bie bochften und ebelften Gefühle. Er ftand auf Gofratischem Boben, boch hatte er bie reiche harmonie bes fittlichen Lebens, wie fie Gofrates vorge= zeichnet, Platon und Ariftoteles burchgeführt hatten, ju einem engen, armlichen, eigenfüchtigen Grundfat berabge= bracht; am wenigsten aber findet fich bei ihm eine Gpur von ber, überhaupt im griechischen Alterthum nur von ben Opthagoreern und Platonifern geabnten Reinigung und Erneuerung bes geiftigen Menschen nach einem inneren Princip. Ebenfo batte er bie eveore bes Demofritos, bie wesentlich auf ber Luft und Freudigkeit ber wissenschaftli= chen Forschung beruhte 70), nur von einer, und nicht von ber tiefften Seite aufgefaßt. Dagegen traf Epifur's Ethit in manchen Sauptpunften, wenn auch von gang verschiede= nen Unfangen ausgehend, mit ber ber Stoiter gufammen; namentlich in bem Gebanken ber felbstgenugsamen Freibeit bes Geiftes, ber fest in sich gegrundeten, unerschut= terten, gegen Luft und Leid immer gleichgultiger werben= ben Rube ber Geele, und in ber Unerkennung einer Geligfeit, bie weber in finnlicher Luft noch in bem Befige einzelner außerer Guter, fondern eben in jener Unerschut-terlichfeit bes Geiftes besteht. Deshalb ftand in beiben Spftemen bie Besonnenheit febr boch, beibe erkannten bie unbebingte Berrichaft ber Bernunft uber bas Niebere im Menichen an, in beiben waren die Begriffe Tugend, Freis beit, Geligkeit unzertrennlich mit einander verbunden, beis ber Lehren Unbanger schlossen fich in bes Bergens engen Raumen ab gegen bie feindlichen Beruhrungen ber Außen: welt und verschmahten politisches Wirken; doch blieb im= mer ber Unterschied, bag bie Stoifer von ber Sapferfeit als Grundtugend, die Epifureer von ber immer auch nur bedingten Enthaltfamfeit ausgingen, und bag jene ben Menichen als ein Glied einer hohern Beltordnung anfaben, ber er dienen und in biefem Dienfte frei werben muffe, mabrent biefe ihn vereinzelten und ihn, indem fie eine sittliche Weltordnung wenigstens nicht wissenschaftlich ju begrunden vermochten, alles Saltes und aller Soff= nung beraubten.

Phyfit. Nirgends erscheint Spikur weniger selbsständig, als in seiner Physik, soviel Gewicht er auch grade auf sie gelegt haben soll 71); benn sie hatte fur ihn nur

ein affetisches, fein wiffenschaftliches Intereffe, und feine Naturbetrachtung ging nicht von ber Bewunderung ?), fon= bern von bem Streben aus, ben Beift frei und unerschut= tert von ben Schrecknissen ber Natur und von bem Joche bes Aberglaubens zu erhalten 73). Da es ihm nun aber zu eigenen Forschungen auf biesem Gebiete an Luft und Fahigkeit fehlte, fo ichloß er fich im Befentlichen an bie Naturphilosophie bes Demokritos an. Es mar kein bloßer Bufall, ber ihn zu biefem Denfer fuhrte 74); benn feine Raturanficht tonnte einer Lehre, bie im Erkennen und Sanbeln alle Bahrheit von ber Empfindung ableitete und ben Menfchen nur in atomistischer Bereinzelung faßte, obne Bufammenhang mit einer hoberen Beltorbnung und ohne ein in fich vernunftiges Staatsleben, entsprechender gefunben werben, als bie Atomiftif Demofrit's, die gleichsam bas auf bie Ratur übergetragene Gegenbild ber Epifuris fchen Ethit war; überbies fchien ihm bei einem Spftem, welches bem Menschen weber zumuthete, an bas Bunber einer Schopfung aus bem Nichts und an verborgene, feinb= liche Gewalten in ber Natur, noch an Ordnung und Befet im Beltall zu glauben, Die Geelenruhe und abstracte Freiheit des Beifen am beften befteben zu konnen 76). Da= bei ift es nun dem Epifuros begegnet, daß er den fpecus lativen Gehalt ber Lehre Demofrit's in vielen Studen entweder aufgegeben oder vollig verfalfcht bat "), mas fich leicht an allen Sauptpunften feiner Phyfit nachweifen lagt. Schon ber erfte Grundfat bes Demofritos mar burch: aus speculatio, obgleich einseitig und ungureichend; indem er bas Gange aus Utomen und Leerem befteben ließ, mas ren ihm bie Atome, als bas Erfullte, nur ein concreterer Musbrud fur ben Begriff bes Geienben, Realen und bas Leere war ihm wefentlich bas Richtfeiende, Die ber Realis tat entbehrende Schranke und Umfaffung bes Seienden "); folche Abstractionen fonnte Gpifur nun nicht faffen, ba er nur bas annahm, mas burch bie finnliche Unichauung bestätigt ober boch nicht widerlegt wurde, und so versetzte er die Atome und bas Leere fogleich in bas Gebiet ber materiellen Außerlichkeit, indem er bie Bestimmungen bes Seienden und des Nichtseienden davon entfernte, und die Rothwendigkeit des Leeren, statt aus inneren Bernunftsgrunden, allein mit dem schalen Grunde zu beweisen suchte, bag bie Utome fonft feinen Raum gur Bewegung batten "); überhaupt fuchte er, ba er einmal von Demofrit ein Un: erweisbares aufgenommen batte, mit großer Ungftlichfeit in bem Bebiete bes Ginnlichen nach Analogien, aus bes nen er, feiner Methobe gemaß, auf bas Unfinnliche foliegen

<sup>70)</sup> Bgl. Brandis, Gesch. ber gr.: rom. Phil. 1. Bb. S. 335. Cic. De sin. V. 29: quam si etiam in rerum cognitione ponebat, tamen ex illa investigatione naturae consequi volebat, bono ut esset animo. 71) Cic. De sin. I, 6: in physicis propemodum totus est alienus. — Dagegen De sin. I, 19: in physicis plurimum posuit.

<sup>72)</sup> Ganz anders Aristoteles (Met. I, 2): διὰ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν τὸ πρώτον ἤρξαντο φιλοποφεῖν. 73) D. L. 142. 143: εἰ μηδὲν ἡμᾶς αὶ περὶ τῶν μετεώρων ὑποψία ἡνάχλουν, οὐκ ἄν προςεδεόμεθα φυσιολογίας. Sext. Επρ. Αδν. παthem. I, 1: ὡς τῶν μαθημάτων μηδὲν συνεργούντων πρὸς σοφίας τελείωσιν. 74) Βι viel behauptet Ritter (Gesch, der Phil. 3. B. S. 477), wenn er sagt, Epitur's Physis passe weder zu seiner Ranonis, noch zu seiner Ethit. 75) Ging er doch von dem Grundsgae aus: οὐ γὰρ ἰδιολογίας καὶ κενῆς δόξης ὁ βίος ἡμῶν ἔχει κρείαν, ἀλλὰ τοῦ ἀθορυβως ἡμῶς τῆν. 76) Cic. De sin. I, 6: Democrito se addicit, perpauca mutans, sed itn, ut ea, quae corrigere vult, depravare videatur. 77) Arist. Metaphys, I, 4. 78) D. L. 40.

**EPIKUROS** 

tonnte. Go finden wir bei Lucretius 79) die Bergleichung ber Utome mit Binbftromungen ober Geruchen, Die eben= falls ungefehen fich uber weite Raume ausbreiten, und berfelbe Dichter gibt uns fur bas Dafein ber Utome und bes Leeren eine Menge von Beweisen, bie fich alle nur, ftatt auf ben Begriff einzugeben, in außerlichem, flachem Sin : und herreben umberwerfen; es wird fur die Utome angeführt, daß nichts aus nichts werbe, nichts in nichts vergebe, bag ber Begriff bes Leeren nothwendig ben Begriff bes Gebiegenen vorausfete, bag es irgenbwo ein Let: tes geben muffe, wenn man nicht unendliche Theilbarkeit aller Dinge annehmen wollte, endlich fogar, bag bas Con= ftante, Gefehmäßige in ber Natur nur aus einer Urfub= ftang erklart werben konne so); in gleicher Beife wird bas Dafein bes leeren aus ber gegenseitigen Durchbringung ber Rorper, aus bem ungleichen Gewicht von Gegenftan= ben, die gleiches Bolumen haben, aus bem Berfpringen fefter Rorper gefolgert 81). Diefe Utome mit bem Leeren zusammen bilben das Ganze 82), das nothwendig als unsendlich gedacht werden muß 83), und außer diesem Ganzen fann es nichts geben 84). Es blieb dem Epikur verborgen, baß er mit ber Ibee eines Gangen ober Mus nicht nur weit über alle Erfahrung, fondern auch über ben Begriff bes Atoms, wie er ihn faßte, hinausging. - Die wefentlichfte Sauptbestimmung nun bei ben Atomen war, baß sie ungeworden und unzerstörbar, also ohne Ansang und Ende 33), waren. Ferner hatte Demokrit angenom-men, daß die Atome, wie an Zahl, so an Größe unde-stimmbar, also unendlich klein seien 86); auch diesen spe-culativen Gedanken verslachte Epikur, indem er wol die erstere Bestimmung annahm, bie lette, scheinbar schwiesrigere, aber verwarf, weil ja bann jeber begrenzte Korper aus unendlich vielen kleinen Theilchen bestehen wurde "7); barum zog er vor, zu fagen, die Atome seien wol klein, kleiner, als jeder sichtbare Korper 88), aber doch nicht unendlich klein, wie ihnen überhaupt nicht jede beliebige Größe zukommen konne 89); fo war ein abstracter Musbrud mit einem finnlichen, beshalb aber um nichts verftanblicheren

vertauscht. Wenn er bann weiter, bem Demofrit folgend 90), ben Atomen feine Qualitat, fonbern nur bie quan= titativen Bestimmungen ber Große, Schwere, Figur gufchrieb 51), fo fließ er fich bier abermals an bem Cabe bes Demofritos, bag bie Ungahl ber Figuren, welche ben Uto: men urfprunglich zukomme, unendlich fei 92), woraus bann bie unendliche Mannichfaltigfeit von Gestalten ber fichtbaren Dinge hervorgebe, und corrumpirte ihn wieber mit ber ungludlichen Formel, bag bie Berichiebenheiten ber Utome nicht grabehin unendlich, sondern nur unbe-greiflich und nicht mahrnehmbar waren 93). Aus jenen Berfchiebenheiten ber Figuren 31), verbunden mit ber Lage ber Atome, leitete er bann bie heterogensten Qualitaten ab, alfo auch Farben, Tone, Geruche, Geschmade 95). - Rach Demokrit lehrte er eine unabläffige, stetige 96), abwarts gebende, ungehemmte 97) Bewegung ber Utome, welche alle, im naturlichen Buftande, ungeachtet ihrer verschiebenen Schwere, fich gleich schnell bewegen 98), und auch über ben Stoß und Gegenstoß ber Atome auf einander, als Folge ihrer Undurchdringlichkeit, wodurch querft die Bemegung ber leichteren Utome nach Dben entsteht, ferner über bas Entstehen ber Korper burch Atomenwirbel und Ato: menumflechtungen 99), weicht er vom Demofrit nicht ab. Defto willfurlicher und verfehrter war ein anderer Bufat, burch welchen er einen Fehler feines Borgangers au verbeffern glaubte; bei ber burch bie Schwere ber Utome bebingten, in geraber Linie niebergebenben Bewegung ber Atome, die bei Demofrit ebenfalls ein abstracter Gebante war, meinte Epifur nicht erflaren gu fonnen, wie ba bie Atome auf einander treffen tonnten; barum erfann er, neben jener gerablinigen, noch eine zweite, gang unmerfliche, geringe, raumlich und zeitlich unbestimmbare, an fein Befet gebundene Seitenbewegung ber Atome, woburch bann biefelben an einander gebracht wurden; fo fuchte er Un= erflarbares burch ein noch viel Unerflarbareres flar ju ma= chen, ohne zu fehen, bag er hiermit nicht nur ebenfo we= nig vom eigentlichen Grunde ber Bewegung fage, als De= mofrit, fondern auch das Gefet ber Schwere willfurlich umftoge, und ohne fich vor bem leicht gu findenden Ginwurf zu buten, baß ja, wenn alle Utome biefe Declina=

90) ἄτομοι ἄποιοι καὶ ἀπαθεῖς. Democr. ap. Plut. Adv. Colot. p. 568. R. 91) D. L. 54: οὐ ποιότης περὶ ἀτόμους πλην σχήματος καὶ μεγέθους καὶ βάρους. 92) ἄπειρα σχήματα. Arist. De coelo. III, 4. 93) D. L. 43: διαφοραῖς οὐχ ἀπλῶς ἄπειροι, ἀλλὰ μύνον ἀπερθληπτοι. Der Beweiß dafür bei Lucr. II, 478—498, mit dem Schlusse: quare non est ut credere possis, Esse infinitis distantia semina formis. 94) Es wurden namentlich runde, ectige, hatenformige unterschieden. Plut. Plac. phil. I, 3: οὐχ ἄπειρα. μη (Ι. η) ἀγχιστροειδη, η τριανοειδη, η κρικοειδη. 95) Mit einformigem Mechanismus durchgescht bei Lucret. II, \$34—476. So wird das Bittere, das Kalte, das harte von gehaften, das Cuse. Barme, Reiche den glatten, runden Atomen abgeleitet. — τὸ χρῶμα παρὰ θέσιν ἀτόμων ἀλλάττεται. D. L. 44. 96) D. L. 43: χινούνται συνεχῶς. Cic. De n. d. I, 20: in immensitate longitudinum, latitudinum, altitudinum infinita vis innumerabilium volitat atomorum, quae, interjecto inani, cohaerescunt tamen inter se. 97) D. L. 47. 98) Ισοταχῶς. D. L. 43. 60. 99) D. L. 44: η στερεότης τὸν ἀποπαλμὸν ποιεί χατὰ τὴν σύγχρουσιν χ. 1. λ. περιπλοχή, ibid. δίνησις. D. L. 90.

<sup>79)</sup> Lucret. I, 271—305. 86) Lucret. I, 160—329. 434—635. Das von der Gesemäßigkeit der Ratur und ihrer Phänomene hergenommene Argument (v. 585—599) hätte eher das Gegentheil beweisen können; es mag dem Lucretius, der üderzhaupt nicht selten weit üder Epskur hinaus ist, entschüpft sein, von Epikur selbst ist es gewiß nicht. 81) I, 330—430.— Das Leere wurde auch χώρα, ἀναφης φύσις genannt. D. L. 40. Weschen Unterschied Epikur weischen xerden, rongs, χώρα machte, wie Plut. Plac. phil. I, 20 angibt, wissen wir nicht. 82) το παν σώμα. D. L. 39. 83) το παν άπειρον. D. L. 41. Epikur bewies dies auch durch einen bekannten Syllogismus. D. L. 43. Cic. De divin. II, 50. Unter den sechs Gründen dei Lucret. I, 950—1050 ist der wichtigste (966—982) der, daß, wenn das All eine Schrante hätte, noch außer ihm etwas sein müßte. 84) D. L. 39: παρά το παν οὐδεν. 85) Der Beweis basür bei Lucr. I, 529—635. Plut. Plac. phil. I, 3: λόγφ θεωρητά, ἀμετοχα κενοῦ. ἀγεννητα, ἄφθαρτα, οὐδὲ θραυσθήναι δυνάμενα.— Gendarum waren sie auch unveränderlich. D. L. 41. 86) D. L. IX, 44. 87) D. L. X, 56: οὐχ ἀπειροι δγχοι εν ωριμένος σώματι. 88) D. L. 59: μιχρότητι διαφέρει τοῦ κατὰ την αισθησιν θεωρουμένου. 89) D. L. 55: οὐ παν μέγεθος εν ἀτόμοις.

M. Encoft. b. 2B. n. R. Erfte Section. XXXV.

tion batten, fie wieber nicht gufammentreffen tonnten, mo nicht, bann wieber bie Ungleichheit ber Bewegung gu er= flaren bliebe '). Epifur hatte aber hierbei noch einen praf: tifchen 3wed; er wollte auch im Reiche ber Utome ein Element ber Freiheit und ber Willfur an Die Stelle bes Gefetes und ber Raturnothwendigfeit feten, bie ihm überall ein Grauel war, und zugleich eine, freilich febr robe, Er= Flarung ber freien Lebensbewegung ber lebenben Befen und Bulet ber Billensfreiheit geben ?). - Durch bie Um= flechtung ber Atome und beren verschiedene Lage und Ge= falt wurden nun junachst die verschiedenen Korper ber-vorgebracht, benn Korper war ihm eben alles, mas aus einer Saufung von Atomen bestand 3), alfo bas (mates tiell) Gubffantielle; barum nannte er auch bas MII einen Rorper '). Inconfequent nahm er bann aber weiter an, bag nicht alle Begriffe Korperliches ausbrudten, fonbern, baß es auch accidentelle Bestimmungen gebe, Die bas an ben Rorpern Befindliche, bas Attributive berfelben ausbrud: ten; ba unterschied er benn wieder zwei Arten von acci-bentalen Begriffen, bleibenbe, wesentliche Eigenschaften bes Korpers, ohne die er sein Wesen nicht behaupten kann (συμβεβηχότα im engern Sinne) ), als Barme, Gestalt, Farbe, Gewicht, und unwesentliche Prabicate besselben, wie Reichthum, Knechtschaft, Urmuth, gang besonders aber bie Beit, namentlich bie Bergangenheit 6) (συμπτώματα); jenes maren alfo bie abjectivifden, biefes bie verbalen Dras Dicate, und mabrent ber Rorper nach Epifur's Ginne bas Birfliche fein follte, waren bie beiben letteren Claffen bas Unwirfliche, blos Gedachte, mas freilich in biefe Philoso= phie nicht recht pafte '). - Much ber Begriff ber Belt (xóopos) war eigentlich nicht moglich bei einer Lebre, bie nur ein regellofes Aggregat von Atomen, feine gefehmäßige Bilbung anerfannte; boch bat, nach Demofrit's Borgange, Epifur bes Bortes fich bebient und babei von ungablig vielen Welten gesprochen, bie aus ben Glementen bervor und in biefelben gurudgingen ). Diefe unenblich vielen Belten, unter benen er nicht etwa bie Geftirne verftanb, find febr verschieden gestaltet, tugelformig, eiformig, breiedig u. f. w. 5). 3m engeren Ginne aber iprach er von unfe-

rer Welt, und nannte fie eine Umfaffung bes Simmels und ber Geffirne 10). Die Bilbung ber Belten mar im Befentlichen ber ber einzelnen Rorper gnalog; wie biefe, fo merben, machfen, vergeben jene burch Saufung, Bu= fluß, Abfluß ber Atome "); wie nun aber bas Leere gwi= schen ben Atomen ift, so bringt es auch zwischen bie Bel-ten ein, und bilbet bort bie sogenannten Intermunbien 11); biefe find indeffen nicht bas große Leere, fonbern mit ben Abfluffen ber Welten erfullt, aus benen fich in benfelben neue Welten bilben konnen 13). Die Welten find vergang-lich burch ben Wechsel ber abs und zufließenden Theile 13), und ba biefer Abfluß taglich stattfindet, so konnte wol gesagt werden, daß sie taglich entstehen und vergehen 15). - Wie nun aber im Einzelnen bas Bleibenbe und bas Bechselnbe am Simmel und in ber Luft entfiehe, bar: über hat gwar Epifur, und nach ihm Lucretius, vielerlei gerebet, aber boch nur ein buntes Durcheinander gienlich wuster und rober, jedenfalls ganz unwissenschaftlicher, ohne alle Beobachtung aufgestellter Spothesen gegeben. Wenn irgendwo, so unterschied er sich hier vom Demokritos; biefer Bater ber Raturwiffenschaft und ber genauen Beobachtung und Berechnung naturlicher Dinge, beffen größte und einzige Freude die Erforschung ber Ratur mar, fonnte gwar, nach feinem Princip, nicht eigentlich gu einer te-leologischen Naturansicht gelangen 16), im Einzelnen aber ließ er, bei feinem grundlichen Ginne, bennoch ben Bus fall nicht walten, fonbern erklarte alles aus festen Ges feten "). Dagegen hob Epikur nicht blos in ber Theorie jeben 3med und Plan, jebe Ordnung und bobere Leitung in ber Welt auf 18), fonbern er verfuhr bei ber Erflarung aller aftronomischen und meteorologischen Phanomene mit ber lareften Willfur, inbem er ben Grundfat aufftellte, baß fie alle gar mannichfache Erklarungen guliegen, und man beshalb fich wol huten muffe, immer nur eine als bie richtige anzunehmen 19). Aber er wollte ja auch gar nicht wiffenschaftlich über biefe Dinge handeln, bie an fich, wie er meinte, gur Gludfeligfeit burchaus nichts beitrugen ") und nur beshalb nicht übergangen werben burften, meil bie Geftirne ben Menschen gewöhnlich als felige, unvergangliche Befen erschienen, und es bann leicht ihre Mube trubte, wenn fie bie Berfinfterung, ben wechfelnben Um:

<sup>1)</sup> είνησις καιὰ στάθμην καὶ κατὰ παρξγκλισιν. Plac. phil. I, 22. Die leichten Einwürfe gegen einen so sonberbaren Einfall hat Cicero (De fin. I, 6) so ziemlich erschopft. 2) Cic. De n. d. I, 25: invenit, quo modo necessitatem effugeret, quod videlicet Democritum sugerat; ait atomum, quum pondere et gravitate directo deorsum feratur, declinare paullulum. De fato. c. 10: declinatione atomi vitari fati necessitatem putat; e. 20. Epitur scheint auf dies Argument das meiste Gewicht gelegt zu haben. — Lucretius deweist die Declination (exiguum clinamen principiorum, v. 292) erst durch physische, dann durch ethische Erunde; II, 216—298. 3) D. L. 68. 4) D. L. 39: rò πῶν σῶμα. 5) D. L. 69: rὰ ἀίδιον παρακολου-ποῦντα. Lucret. I, 450—455 nennt sie conjuncta. 6) D. L. 69: rὰ οὐκ ἀίδιον παρακολου-ποῦντα. Plac, phil. I, 7: ἄτομα, κενδν, ἄπειρον, ὁμοιονητες, das κενδν αμό δια συμπτώματα, διε διμοίστητες (vielleicht ἐδιώτητες) auf διε συμπτώματα, διε διμοίστητες (vielleicht ἐδιώτητες) auf διε συμπτώματα, διε διμοίστητες (vielleicht ἐδιώτητες) auf διε συμπερηκότα χυτιαξχιθάψτει sein? 8) D. L. IX, 31. X, 38: οὶ κόσμοι ἄπειροι το πλήθος. Lucret. II, 1022—1149. 9) D. L. X, 74: οῦς μὲν σφαιροειδεῖς, ἀοειδεῖς, ἀλλοιοσχήμονας ἐτέρους, οὺ μέντοι πῶν σχημα. 38. Plac. phil. I, 2.

<sup>10)</sup> D. L. 88: χόσμος περιοχή τις οὐρανοῦ ἄστρα τε και πάντα τὰ φαινόμενα περιέχουσα. 90. 11) D. L. 88. 12) D. L. 89: μεταξύ κόσμου διάστημα, μετακόσμιον. Cf. Οτίς. Philos. I, 22. 13) D. L. 89: ἐν πολυκένφ τόπου καὶ εἰκ εν μεγάλφ ἀκένφ (Ι. κενφ) σπερμάτων φυέντων — κατὰ μεκοῦν προσθέσεις τε καὶ διαθθοώσεις (μαξι εθεπfalle πίστ ακὶ τι κιν προσθέσεις τε καὶ διαθθοώσεις (μαξι εθεπfalle πίστ ακὶ τι κιν περών. 15) Cic. De fin. I, 6: innumerabiles mundi, qui et oriantur et intereant quotidie. 16) Arist, De gen, anim. V, 8: τὸ οῦ ἔνκα ἀφεξι λέγειν. 17) Arist, Phys. II, 4. 18) Lact. div. inst. III. 17. D. L. 76: μη λειτουργούντος τίνος γενέσθαι καὶ διαταττοντος ἢ διατάξαντος. Lucret. IV, 835—836: πίl — πεταπ est in corpore, ut uti Possemus, sed, quod natum est, id precreat usum. 19) D. L. 77: τὸ πλεονεχώς ἐν τοῖε τοιαιτεκε είναι καὶ τὸ ἐνδεχομένως καὶ ἄλλως πως ἔχειν. Lucret. Σ27: Nam quid in hoc mundo sit corum, ponere certum Difficile est. 20) D. L. 81: μηδέν πρὸς τὸ μακώρτον τὸς γνωσεως συντελεῖν — δύσιν καὶ ἀνατολήν — τροπήν καὶ ἐκλειμν.

lauf und andere regelmäßige ober gefehlofe Beranderuns gen berfelben mahrnahmen 21). 3m Grunde freilich war ibm jebes, auch theoretische Gefen ichon an fich eine Stos rung ber felbstgenugfamen Rube bes Beifen. Den Sters nen alfo fprach er zunachft ab, baß fie befeelte Befen mas ren und ihre Bahn nach eigenem Billen gingen 22); von ber Sonne aber, die er eine erbartige Berbichtung nannte 23), und von bem Monde glaubte er nicht annehmen ju bur: fen, baß fie erheblich großer waren, als fie uns erschies nen 20), was er noch bazu burch bie Bergleichung mit eis nem fernen Feuer, bas uns auch nicht eben fleiner erscheine als es fei, zu erweisen suchte 25). In gleicher Beise sprach er über alle hervorstechenden Phanomene am himmel und auf ber Erbe; Mufgang und Untergang ber Conne tonnte, meinte er, fowol burch tagliches Ungunden und Auslofchen, als auch auf vielfache andere Beife erflart werben; benn bie Erscheinung, fein einziges Kriterium, fpreche nicht ba= gegen 26); ber Mondwechsel laffe fich theils aus ber Um= brebung biefes Rorpers, theils aus Geftaltungen ber Luft, theils aus Bermehrung und Berminderung ber Maffe er-flaren 27); ingleichen burfe auch bei Berfinsterungen ber Sonne und bes Monbes angenommen werben, fie gefcheben in Folge eines Erlofchens ober eines Bufages anderer Ror= per, fei es irbischer ober himmlischer 28); baneben finbet fich bann auch die Erklarung ber Connenfinfterniß burch ben Mondschatten und ber Monbfinfterniß burch ben Erb= fchatten 2"); ber Donner fonne entfteben burch bas Ber: fangen ber Winde in ben boblen Bolten, burch bas Bes tofe bes in ihnen webenben Feuers, burch ben Bruch ber Bolfen, ober auch burch ihre Reibung, nachbem fie eine eisformige Berbichtung erlangt hatten 10), ber Blig burch bas Bervorbrechen feuriger Utome aus bem Gewolke, burch Einfangen bes von ben Sternen berabtommenben, bann bon Bind und Bolken zusammengetriebenen Lichtes, burch bas Durchfidern bes feinften Lichtes burch bie Bolfen, und bergl. 1), bas Erbbeben burch bie Stofe bes in ben un: terirbischen Sohlen eingefangenen Winbes ober burch ein Sin= und Berichwanten ber Erbe in Folge heftiger Sturme 32). Go batte Epifur fur alles, mas in ber Das tur gefchieht, eine Ungahl von Erklarungsgrunden bei ber Sand, was im Grunde bei einer Unficht, Die uber bie momentane Erscheinung nicht hinausgeben wollte, gang confequent war, benn bie Erscheinung bietet nirgends ein Gefet bar, fie ift immer und immer wieber eine andere, Beobachtungen aber laffen fich in ber Ratur nur anftels len, wenn man Regel und Gefet fcon bei ihr voraus:

fest. Das eine aber ging boch aus biefer fogenannten Phyfit als Gewinn hervor, bag auch fur bie, welche ben fcwierigeren Forschungen anderer Schulen nicht folgen wollten, die Dacht bes Aberglaubens immer mehr gebro: chen und fie gewohnt wurden, Naturliches nur burch Ra-turliches zu erklaren 33). — Uber bas Wefen bes Lebens und ber Geele endlich hat Epifur wenigstens feine reinere Borftellung als Demofrit ju geben vermocht, und wir finden in feinen Unfichten barüber im Bergleich mit Pla: ton's und Ariftoteles' gelauterten Theorien von Seele und Geift einen Anachronismus, ber fich, wie fein ganges Gysftem ber Phyfit, nur aus bem Ignoriren bes ichon vor: handenen Beffern erklaren lagt. Das Leben im Muge: meinen erflarte er burch bie wirbelnbe Bewegung febr fei: ner, entweder luftartiger oder feuriger Atome "); Die Geele aber nahm er nicht, wie eine andere materialiftische Un: ficht lehrte, als eine bloge Sarmonie bes Korpers, benn bann mare fie ja, nach feiner Unficht vom Rorper, ein Unwirkliches gewesen 35), fondern fie war ihm ein wirkli: ches, aus fleinen, feinen 36), runden, feurigen 37), ben gangen Leib burchbringenben 38) Korpertheilchen gufammen= gefettes Befen, erwarmter Luft abnlich, bas fich rafcher als alles Sichtbare bewege 39); ju ber Geele nun, meinte er, trete bei bem Denfchen noch ein feineres Befen, bas Denfende, ber Beift, ber aus ben feinften Atomen befte: hend in der Brufthoble wohne 40), wahrend die Atome ber Seele überall im Rorper find; im Gangen aber un: terschied er in ber Geele ein vierfaches Element, querft einen bunftartigen, bunnen Sauch, ober warme Luft, bann fühle Luft, ferner ein Feuriges, Warmes, endlich ein noch hoberes und reineres Element, bas er nicht benannte, vermittels beffen bie Wahrnehmung geschieht; bas war eben wieber bas Geistige, Atherische "). In biefen Elementen fand er die Reime aller Leidenschaften und Triebe; Barme wirft Born, falte Luft Furcht, warme Luft Rube und Beiterfeit, bas vierte Glement regelt und maßigt alle, es ift bas Clement ber Besonnenheit und Bernunftigfeit 12). Bei ben Thieren berricht balb bas eine bor, balb bas ans bere; erft ber Menich vermag alle zur harmonie gufam=

60

<sup>21)</sup> D. L. 81: τάραχος ὁ χυριώτατος ταῖς ἀνθροπίναις τυνχαῖς γίγνεται ἐν τῷ ταῦτα μαχάρια δοξάζειν καὶ ἄφθαρτα. 22) D. L. 77: μὴ κατὰ βούλησιν τὰς κινήσεις λαμβάνειν. Plac. phil. II, 7. 23) γηῦνον πύκνωμα. Plac. phil. II, 20. 24) Lucret. V, 565—584. D. L. 91. Cic. De fin. I, 6: Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometria-que perfecto, huic bipedalis fortasse. 25) D. L. 91. 26) D. L. 92. Lucret. V, 649—664. 27) D. L. 94. Lucret. V, 703—749. 28) D. L. 96. Lucr. V, 750—777. 29) D. L. 96. Lucret. I. l. 30) D. L. 100, viel vollitânbiger, wie ûberall, Lucret. VI, 96—159. 31) D. L. 101—104. Lucret. VI, 160—422. 82) D. L. 105. Lucret. VI, 585

<sup>33)</sup> Wie erhaben wird Lucretius allemal, wenn er den gedanstenlosen Aberglauben der Menge verlacht, die überall in der Natur Bunder und Borzeichen und alle Art von Schrechnissen sieht! Lucret. V, 1—54. (Epikuros war ihm ein zweiter Deraktes, der alle Ungeheuer vernichtete.) VI, 1—95. 879—422. 34) D. L. 90. 35) Lucret. III, 98—106. 36) ή ψυχή σωμα λεπτομερές. D. L. 63. — έξ ατόμων συγαείσθαι λειστάτων, 66. 37) D. L. 66: έξ ατόμων στρογγυλωτάτων. Lucret. III, 178—203. 38) D. L. 63: παρ' δλον τὸ άθρωσμα παρεσπαρμένον, προςεμφερέστατον δὲ πνεύματι θερμοῦ τινα αράσιν έχοντι. 39) Lucret. III, 180—203: Nil adeo celeri siratione videtur e. c. 40) D. L. 66: τὸ άλογον ἐν τῷ λοιπῷ παρεσπάρθαι σωματι. τὸ δὲ λογιαόν ἐν τῷ θώρακι, τὸ δῆλον ἐν τῶν ψόβων καὶ τῆς χαρᾶς. Dies ift dem Eucretius der animus, das άλογον δὶς anima, III, 138—177. Cf. Pluc. phil. IV, 4. 41) Stob. Ecl. phys. p. 798: κρᾶμα ἐκ τετιάρων, ἐκ ποιοῦ πυρώδους, ἀερωόδους, πνευματώδους. ἐκ τετάρτου τινός ἀκατονομάσουν, τοῦτο δ' ἡν αὐτῷ τὸ αἰσθητικόν. Lucret. III, 259—323. Muth das verschieden Temperament der Menschen wurde dus dem überwiegen des einen oder des andern Elementes erklart.

menguschließen 1). Go war benn boch auch biefer materiellen Unficht ber Beift bas Berrichenbe; er bleibt, wenn auch ber Leib frant ober verftummelt ift, er fann felbft, wenn die Geele frantt, frifch und gefund fein, und nur, wenn er ben Rorper verläßt und fich in feine Elemente auf= toft, zerfallt bie Umbullung bes Korpers in ihre Atome "). Raturlich mußte eine folche Lehre mit ber Bernichtung bes Individuums endigen, bas fich in bem unablaffigen Stoß ber Utome nicht behaupten fann; boch scheint burch bie 26 Beweife bes Lucretius gegen bie Unfterblichfeit ber Geele 45), Die nichts als bie in alter und neuer Beit jum Efel wieberholten Argumente enthalten, faft ein gemiffes Wider= ffreben bes gefunderen romifchen Ginnes gegen folche Err= lebren burchzubliden. - Die Bermittelung nun bes Gub: jectes mit bem Dbjecte, beren Doglichfeit bei ibm, wie bei Empedofles, auf einer urfprunglichen Bermanbtichaft ober vielmehr Ibentitat ihres materiellen Befens beruhte, ließ Epifur, wiederum nach Demofritos, burch bie finnliche Unschauung vor fich geben, und um biefe zu erfla: ren, nahm er an, bag von ber Dberflache eines jeben Ror= pers fich bochft feine Rorpertheilchen, viel feiner, als bie fein= ften Dufte und Lufte, unaufhorlich ablofen 46), fchneller als bie Gonnenftrablen in undenflich fleiner Beit jebe nur erbenfbare Große gurudlegenb 47), und bann burch bie verwandten Ginne in bie Geele eindringen und auch in biefer bie verwandten Elemente gur Aufnahme berfelben anregen \*8). Diefe Abfluffe nannte er Bilber, hielt fie aber nicht für etwas Befenlofes, Unforperliches, fondern eben für bie feinsten Rorpertheilchen, bie auch noch bie Lage und Geftalt ber Utome, wie fie bei ben Rorpern fei, von benen fie abfliegen, lange Beit beibehielten 49). Bie De= mofrit mit biefen. Bilbern bie Unschauungen und Borftellungen in Berbindung brachte, und wie er, inconsequent, um die Freiheit bes Denkens und die Moglichkeit bes Irrthums zu retten, in uns eine ben außeren Bilbern

-43) Beil er eben im Besis bes Geistes ist, bieser anima animae. Lucret. III, 276. 44) Lucret. III, 216—228. 397—417. Der Dichter scheint hier den Philosophen einmal vergeistigen zu wollen; noch Epistur machte (D. L. 65) die Austösung der Seele von der des Körpers abhängig; umgekehrt kucretius, der auch gegen Demokrit in gleichem Sinne polemisitt, v. 371—396. 45) Lucr. III, 418—841. — Daß die Seele skerblich sei und mit dem Zode alles keben und alle Empsindung der Seele völlig aushöre, darüber war dei allen Epistureern nur eine Stimme. D. L. X, 1241 aßagri i fluxi. Plac. phil. IV, 7. 46) D. L. 46—52; er nennt sie rūnoi, εξόωλα, ἀπόδοιαι. Lucr. III, 46—129. 230n diesen unterschied er andere, die sich in der kuft selbst erzeugen; 130—216. Gell. V, 16. Macrod. Sat. VII, 14. 47) N. L. 46: παν μίχος περιληπτών εν ἐπερινοίτω χρίνω συντελεί. Epistur machte bier wieder den Demokrit unklarer, indem er ihn zu verdessen glaubte; denn er nahm an, daß die Bilder unmittelbar durch das Lecre hindurchgingen, und daher sat im Memente ihre Zbssischen schon an ihrem Ziele anlangten (49. 58), während Demokrit naturgemäßer sie im Medium der Luft sich der wegen sieß. Arist. De sens, c. 2. Brandis, Gesch, der gr. röm. Phil. E. 330. 48) D. L. 50—52: συμπαθείαν από τοῦ υποχειμένου σωζοντες έχ τῆς χατὰ βάθος εν τῷ στερεμνίος τοῦς στερεμνίος, λεπτότησιν ἀπέχοντες μαχράν τῶν φαινσμένου στὸς στερεμνίος, λεπτότησιν ἀπέχοντες μαχράν τῶν φαινσμένου στὸς στερεμνίος είχον.

entgegenstrebende Bewegung annahm, haben wir bei ber Kanonik gesehen. Consequenter versuhr er, als er auch den Borstellungen der Traumenden und Wahnsinnigen Realität und Wahrheit zuschrieb, denn auch ihnen lagen ja wirkliche Bilder zum Grunde <sup>50</sup>). Lucretius führt weiter aus, wie jene Abslüsse sich den einzelnen Sinnen consorm gestalten und wie diese von der Natur ihnen ursprünglich symmetrisch zugedildet. sind. <sup>51</sup>).

Götterlehre. Nichts ist in Epikur's Lehre verrusfener, als seine sogenannte Theologie, die ihn seit alter Zeit in den Ruf des Atheismus gebracht hat 12); nicht ganz mit Unrecht, denn aus seiner Physist wenigstens ließ sich das Dasein von Göttern nicht erweisen, im Ges gentbeil strebte sie ganz denach bin, die Kötter aus der

ließ fich bas Dafein von Gottern nicht erweifen, im Ge= gentheil ftrebte fie gang banach bin, bie Gotter aus ber Belt zu verbrangen; bennoch thaten ihm feine Gegner Uns recht, wenn fie meinten, er habe nur jum Scheine noch bie Gotter fteben laffen, bamit er nicht ber Gottlofig= feit bezüchtigt werben fonne 3). Denn unverfennbar auffert fich in ihm ein, wenn auch fehlgebenber sittlich religiofer Drang, ber ihn trieb, im Biberfpruche mit feinen theo-retifchen Gaben, bas Dafein bes Gottlichen anzuerkennen, und fo fuchte auch bier, wie fo oft, bas beffere Gefuhl gu erfeten, mas bas Suftem zerftort batte. Es war ibm ein ethisches Bedurfniß, an Gotter ju glauben, benen bie Geligkeit, bie Freiheit, bie Tugend bes Beifen ewig und abfolut, ohne Storung, gutame 54), und er war bier gewiß auf dem rechten Bege, die Gottheit gu finden, wie er benn auch bas Gein und Befen berfelben aus ber allgemein über fie verbreiteten Borffellung, bie nach feinen eigenen Grundfagen nicht ohne Realitat fein konnte, ju erflaren fich bemubte ss). Da fuhrte ihn nun aber fein falfches 3beal eines Beifen einen falfchen Beg; fein bod= ftes Biel mar bie abstracte Freiheit, Die Geligkeit, Die in ber absoluten Rube und Unerschutterlichkeit befteht, mobet bas Moment ber Thatfraft gang gurudftritt; fo maren benn auch feine Gotter unvergangliche, allfelige, in fchmerg-Tofer, aber auch thatenlofer Ruhe verharrende Befen, Die wol fittlichen Untheil an bem Thun bes Menfchen nebe men 36), übrigens aber weder fich noch Unbern gu ichaffen machen, benn Arbeit murbe ja Schmerz gur Folge baben, und ber Schmerz ihre felige Beiterkeit ftoren "). Stre

<sup>50)</sup> D. L. 32: τὰ τε τῶν μανομένων ψάσματα καὶ τὰ κατ ὄναρ ἀληθη, κινεῖ γάρ.

51) Luce. IV, 217—721.

bann von der Eindildungskraft und dem Denken, 725—759, καθ δεπ Στάμπεη, 760—779. Berwandte Gricheinungen in der Katur waren die Spiegelung, 240—379, und das Echo, 575—395.

52) Bgl. die oben angeführten Schriften über Epikur.

53) Φει ibonius sagte, nach Cie. De n. d. I., 44: nullos deos esse Rpicuro viden, quaeque de diis dixerit, invidiae detestande gratia dixisse.

111, 1: negare deos non audet, ne quid invidiae subeat aut criminis.

54) πρώτον τὸν θεὸν ζῶνον κημορίαν - θεολ μὶν γάρ είδιν, βναργές μὲν γάρ ἐστιν αὐτῶν ἡ γνῶσις, οδους δ' αὐτοὺς οἱ πολίοὶ ναμίζονσην οὐχ εἰσίν. D. L. 123.

55) Œr bewied das Describer Götter auß der ὑπόληψης. Cic. De n. d. I. 16. 17. 23, εδετ δετ νουή ἔννοια, D. L. 128.

56) D. L. 124: τῶς ἐδτιν οἰκοινον καὶ ἄφθαρτον οὐτε κἰνο πράγματα είχει οὐτε ἄλλο παρέχει — ἐν ἀσθενεῖ γάρ τὸ τοιοῦτον. Cic. De n. d. I, 19: vita, qua nihil beatius, nihil omnibus bonis

Unverganglichfeit war babei auch mehr ausgesprochen, als bewiefen; benn ba nichts Einzelnes in feiner Belt ewige Dauer hatte und ein beftandiger 216= und Bufluß ber Atome ftattfand, wie mochten fich boch ba die Gotter un= angefochten behaupten? Wahrend nun in jenen Musbruden pon ben Gottern boch noch Gebanken maren (freilich mas ren es eigentlich wieder die, nur von ber Arbeit befreiten Somerifchen Gotter, benen bas Leben flar und fpiegelrein Dahinfließt), fo zeigte fich fogleich bie großte Bermorren: beit, fobald Epitur ber Gotter Befen im Berhaltniffe gur Ratur barguftellen unternahm; benn in einer Belt ohne Bwed und Plan, ohne Borfebung, fonnten Gotter nur als geniegende Gafte, nicht als herren wohnen. Er ber= widelt fich bier in abenteuerliche Deinungen. Bunachft mußte er ihre Geftalt als menfchenabnlich annehmen, ba bes Menschen Gestalt ihm als die vollkommenste erschien 58), bann fonnte er wieder ihnen boch nicht ben menschlichen Rorper mit feinen Trieben und Bedurfniffen laffen, fie batten einen Scheinleib 59), bloge Umriffe von Leibern 60), waren burchfichtig und ju burchhauchen 61), bestanben aus Mtomen, wenngleich aus ben feinsten 62) (benn fonft ma: ren fie ja nicht wirklich gewesen), waren überhaupt burch und burch feelenhafte, gespenftische, abstracte Befen, und wohnten, aus Furcht vor bem Ginfturg ber Belten, und weil überhaupt fonft fein Plat für fie blieb, in bem Intermundium, ben 3wischenraumen ber Belten 63). In einer dunklen Stelle icheint Epifur unter ihnen noch eine Berichiebenheit bes Befens angenommen zu haben 6.). Go hat Epifur freilich, mit ber Furcht vor ben Gottern (benn wem konnten folche Gotter furchtbar fein?) 65) gewiß vie-Ien feiner Unhanger auch bie Gotter felbft aus bem Ber= zen genommen 66).

Epikur's Lehre hatte, gleich ber stoischen, das unbeftreitbare Berdienst, Philosophie in allgemein faßlicher Form unter das Bolk zu bringen, und in dem Verfalle der Sitten und Lebensformen manches tiefere Gemuth in der griechischen und romischen Welt fur Besseres und Edleres zu

affluentius cogitari potest; nihil enim agit, nullis occupationibus est implicatus, nulla opera molitur, sua sapientia et virtute gaudet.

gewinnen; aber wahrhaft gludlich zu machen vermochte fie nicht, ba fie von ber Furcht ausging und nicht gur mahrhaften Freiheit und Geligkeit führte, fonbern immer in ber Furcht blieb und mit ber Bernichtung bes Indi= vibuums abichloß. Ihre weit verbreitete, noch jest nicht gang verklungene Wirfung verbankt fie, namentlich ihre Ethif, ihrem milben, humanen, wiewol wenig energischen, Charafter, und fur einen Augenblick gelang es ihr, bie tieferen Richtungen ber Platonifer und Peripatetifer, bie fich indeffen bamals immer einseitiger abzuschließen anfingen, fast zu verbrangen; boch wirfte bie balb nach ihr aufblubende ftoifche Richtung mit viel intenfiverer Rraft, weil nicht Furcht, fonbern Tapferfeit ihre Geele mar; beibe aber welften bin, als bas tiefere Platonische Element, als Bor= laufer bes Chriftenthums, wieder auflebte, und beibe verbienten ju fterben, benn beibe führten gur Bergottlichung bes Menfchen und, bamit im bittern Contraft, gur Bernichtung bes Individuums. - Bon Epifur's Schriften ift oben geredet worden; Diogenes führt eine Menge von Titeln berfelben an (X, 27-28), unter benen naments lich eine Schrift über die Frommigkeit und eine über bas Konigthum zu bemerken ift. Seine Schreibart ift nicht frei von falfchem Pathos (vergl. ben Unfang bes Briefes an Leontium, D. L. 5. und andere nachber angeführte Proben), oft von einer milben Barme fanft belebt, wie in bem ichonen Briefe an Menofeus, noch ofter gebehnt, schleppend, nachläffig, und burch gesuchten Ausbruck un= deutlich; die dialektische Entwickelung Platon's ift ihm ebenso fremb, wie die logische Scharfe bes Ariftoteles, Die Gage folgen auf einander, nicht aus einander. Doch war bies ber allgemeine Fehler aller jener Bielfchreiber.

Fortgebilbet hat fich Epifur's Schule nicht. Bon feinen einzelnen Schulern ift unter ben betreffenben Artifeln gehandelt. Die bedeutenoften waren Metroboros von Lam: pfafos (paene alter Epicurus. Cic. De fin. II, 28. Seneca, Ep. 79), ber wol feinen Lehrer zuweilen in materialistischen Außerungen überbot (περί γαστέρα ο κατά φύσιν βαδίζων λόγος την απασαν έχει σπουδήν. Athen. VII. p. 279), ber Mathematifer Polyanos, ber, bem Epis fur zu Liebe, feine Mathematik aufgab (Cic. Acad. pr. II, 33), ber vertraute Freund Epitur's Bermachos, ber Rachfolger in feinem Garten; bann fpater ber fcharffinnige Benon (acriculus, Epicureorum acutissimus, Tusc. III, 17), des Cicero und Atticus Lehrer, der damalige Kornphae seiner Schule (Cic. De n. d. I, 21: distincte, graviter, ornate), und ber elegante und humane Phábrus, ebenfalls Lehrer bes Cicero (quo nihil elegantius, nihil humanius, de fin. I, 5); both verloren fich ihre Schriften in ber truben Fluth ber Polygraphie, und felbft Epifur's und Metroboros' Schriften murben fast nur von ibren Unbangern gelefen. (Steinhart.)

EPIKYDES, ein Sprakufaner, lebte zur Zeit bes zweiten Punischen Krieges und stand mit hannibal in enger Freundschaft. Er vermochte, von diesem gewonnen, ben Konig hieronymus von Sprakus, sich mit ben Carthagern gegen die Romer zu verbunden, und erhielt von ihm den Oberbesehl über die sprakusanische heeresmacht. Allein hieronymus siel durch Meuchelmord, Parteiungen

verwirrten Spratus, die Dehrheit neigte fich wieberum ben Romern ju, und Spifndes floh nach Leontium, um einer Muslieferung an bie Romer gu entgehen. Bier wies gelte er bie Leontiner gegen bie Gyrafufaner auf, ermuns terte fie gur Bertheibigung ihrer Freiheit gegen bie 9tos mer, und ward von ihnen jum Befehlshaber gewählt. Allein Leontium unterlag bem Ungriffe bes romifchen Felbs berrn Marcellus, und Epifybes mar abermals genothigt, fein Beil in ber glucht ju fuchen. Er flieg bier auf ein fprafufifches Corps, beftimmt, ben Romern gu Silfe gu gieben. Durch eine übertriebene Schilberung ber Graus famfeiten, welche bie Romer an ben Leontinern ausgeubt, entflammte er biefe Truppen fo, bag fie feinem Unbringen Gebor gaben, mit ihm nach Sprafus umtehrten und felbiges nun mit Erbitterung gegen bie Romer vertheibigten. Bis in bas britte Sahr wiberftanden fie, vornehmlich burch Die funftreichen Daschinen bes Archimebes, ben Ungriffen bes romifchen Kelbheren Marcellus. 218 es biefem endlich 212 gelang, fich burch einen nachtlichen überfall eines Theils ber Stadt zu bemachtigen, bot Epifybes alles auf, ben noch übrigen zu retten, und als biefes vergeblich mar, begab er fich nach Ugrigent. Rach zwei Sahren mußte fich auch biefe Stadt an ben romifchen Prator Balerius Lavinus ergeben, nachbem Epifpbes mit bem carthagifchen Felb: beren Sanno ibren Entfat burch eine Schlacht verfucht batte. Gie fiel ungludlich aus, Epifybes fonnte fich nun nicht langer in Sicilien halten, und fcheint fich nach Carthago gewendet zu haben, von wo feine Familie berftammte; Die Geschichte gebenft feiner nicht weiter. Mugem. Belt: (A. Herrmann.) geich. 6. Th.

EPILACHONTES (of 'Enchagovres), hießen gu Athen bie Erfatmanner fur gewiffe Amter. Da namlich, wie bekannt, ein großer Theil ber Umter ju Uthen burch das Loos vergeben wurde, und in biefer Beziehung überhaupt ju Athen ein Unterschied beftand zwischen Stellen, welche burch bas loos (xinowrol) und zwischen folchen, welche burch bie Bahl bes Bolfes (alperoi, yeigororntol) befett murben (f. bas Bergeichniß ber fo vergebenen Stellen bei Tittmann, Griech. Staatsverfaff. S. 311 fg.), fo fand im erftern Falle, nachbem bie erfte Berloofung mittels Bohnen (baher of and zvauov ober xvauevrol) von ben Thesmotheten vorgenommen worben war, noch eine zweite Berloofung fatt hinfichtlich ber Erfahmanner, welche im Falle ber Erledigung einer Stelle vor ber gesehmäßigen Beit, es fei burch Tob ober Umtsentfebung, bann anftatt bes Beftorbenen ober Mus: geschiebenen unmittelbar einzutreten hatten. Da von ber erften Berloofung, wie bon jeder andern Berloofung, ber Musbrud layyaver gebraucht marb, fo fagte man von ber zweiten ober von ber Rachloofung ber Erfagmanner Entlaggaver; und baber führten bie burch bas Loos auf biefe Beife bezeichneten Erfahmanner ben Ramen of Eni-Lagoriec. Die Samptftelle barüber finbet fich bei Sar= potration, welchen auch Guibas (T. I. p. 816) ausgeschries ben bat; bort beißt es namlich: Enchayor, Alogivas κατά Κτησιφώντος ούτε λαχών ούτ ἐπιλαχών, άλλ' ἐκ παρασκευής πριάμενος ' έοικε το γιγνόμενον τοιούτον είναι εκληρούντο οἱ βουλεύειν ἢ ἄρχειν εφιέμενοι, έπειτα

έχωστος των λαχόντων έτερος επελάγχανεν, τν εάν δι πρώτος λαχών άποδοχιμασθή ή τελευτήση, άντ εκείνου γένηται βουλευτής ή άρχων ὁ επιλαχών αὐτῷ· ὑποφαίνεται δὲ ταῦτα ἐν τῷ Πλάτωνος Ύπερβόλω. Die hier angezogene Stelle deß Romifers Plato theilt uns daß Scholium zu Aristoph. Thesmophor. 808 mit; die Stelle deß Afchines befindet sich in der angesührten Rede gegen Rtesiphon cap. 18 oder p. 62, 31, und eß fann damit die ganz gleichlautende dei Demosithenes (Advers. Theocrin. p. 1331) verbunden werden, wo eß ebenfalls heißt: καὶ τὴν μὲν ἀρχὴν, ἡν ἐκεῖνος ἄρχων ἐτελεύτησεν, ἱεροποιός ών, παρὰ τοὺς νόμους ἡρχεν οὖτος, οὔτε λαχών οὔτ' ἐπελαχών. Bergl. auch Bekker, Anecdd. p. 256, 3. Daher dei hespschius (I. p. 1324): ἐπελαχεν· ἐκληρώσατο. (Baekr.)

EPILAIS, Enilais, eine von ben Thefpiaden, mit ber Berkules ben Uftyanar zeugte. (Apollod. II, 7, 8.)

(Richter.)

Epilepsie, f. Fallsucht.

EPILENIA, eine eigene Art von Liebern, welche in Griechenland bei dem Pressen oder Keltern des Weines, dem Bakchus zu Ehren, auch wol unter Flotenbegleitung (f. Athenaeus V. p. 199 A.) gesungen wurden; daher επιλήνιον sc. άσμα oder μέλος; ein solches Kelterlied bei Oppian. Cyneget. I, 127. Athenaeus l. c. nebst Pollux IV, 55. Reste solcher Kelterlieder haben sich nicht erhalten, wenn nicht, wie Einige annehmen, in dem 50. Liede des Anakreon: είς Διόνυσον, und mit den Worten ansangend: ὁ τὸν ἐν πότοις άτειρη κ. τ. λ., ein solches Kelterlied uns noch erhalten sein sollte. (Baehr.)

Epilobiaceae Vent., f. Onagrae.

EPILOBIUM (Beibenrofe). Gine Pflanzengattung aus ber erften Dronung ber achten Linne'ichen Claffe und aus ber naturlichen Familie ber Onagrae, welche Linne mit biefem, fich ichon bei R. Begner finbenben, Ramen belegt hat, mabrend fie Tournefort Chamaenerion nannte. Char. Der Relch befteht aus einer langen, viertantigen Rohre und einem viertheiligen Saume; bie vier, juweilen ungleichen, Corollenblattchen find im Relche eingefügt; bie Staubfaben auf= ober nieberfteigend, pfriemenformig, mit ovalen Antheren, die Pollenkörner find klebrig und meist breiedig; der Griffel ist einfach mit keulensormiger ober vierspaltiger Narbe; die Kapsel prismatisch, viersacherig, vierklappig; die Samen sind an eine zuletzt freie Mittelfaule angeheftet und mit einem Saarichopfe verfeben. Bon ben 37 befannten Urten biefer Gattung fommen 15 auf Europa, 9 auf Norbamerifa (2 auf Europa und Nordamerita gemeinschaftlich), 3 auf Mittel = und Gubamerita, 3 auf Gibirien (von benen eine auch auf ben furilifchen Infeln und in Gronland gefunden wird), 2 auf Repal, 1 auf Raukafien, 1 auf Perfien, 1 auf Subafrika, 1 auf Meuholland und 1 auf Neusceland. Es find meift peren-nirende Krauter, selten Sommergewachse, welche vorzuglich in Bergwalbern, an Fluffen und Bachen und in Gums pfen wachfen, mit gegenüberftebenden ober abwechfelnben Blattern. Die Bluthen find mit Stugblattchen verfeben und stehen einzeln in den Blattachfeln, ober traubenfor-mig auf ber Spige bes Stengels. Die Blumen find

rofenroth, febr felten gelb. Im nordlichen Teutschland fin: ben fich fieben Urten, welche aber vielfach variiren und auch gur Baftarberzeugung fehr geneigt find. 1) Ep. angustisolium L. (Schfuhr, Sandb. t. 106. Fl. dan. t. 289. Engl. bot. t. 1947. Ep. spicatum Lamarck encycl. Chamaenerion angustifolium Scopoli, St. Untonsfraut, milber Dleanber). Diefes Rraut, welches auf malbigen Bergwiesen und an Fluffen machft, auch baufig in Garten als Bierpflanze gezogen wirb, mar fonft als Herba Lysimachiae Chamaenerii (furilischer Thee) officinell \*). Die Burgelfproffen fonnen wie Spargel ge= geffen werben; die Schopfhaare ber Samen hat man verfuchsweise mit anderen Stoffen gusammen gu Beuchen und Filg verarbeitet. 2) Ep. hirsutum L. (Fl. dan. t. 326. Engl. bot. t. 838. Ep. grandiflorum Allioni, Ep. amplexicaule Lamarck), in Graben und Gumpfen. 3) Ep. parviflorum Schreber (Fl. dan. t. 347. Engl. bot, t. 795. Ep. molle Lam. Ep. pubescens Roth), auf Sumpfwiesen, in Erlen = und Beibengebufchen; Ep. rivulare Wahlenberg ist eine Abart mit ausgerandeten Corollenblättchen. 4) Ep. montanum L. (Fl. dan. t. 922. Gärtner, De fruct. t. 31. Engl. bot. t. 1177. Chamaenerion Tournef. inst. t. 157), in Bergwalbern. 5) Ep. roseum Schreb. (Fl. dan. t. 1815. Engl. bot. t. 693), in Graben und auf seuchten Wiesen. 6) Ep. tetragonum L. (Fl. dan. t. 1029. Engl. bot. t. 1948), in Graben und auf Sumpswiesen, besonders auf Salzbozden; Ep. obscurum Schreb. (Fl. dan. t. 1267), ist eine Abart mit kleineren Blumen. 7) Ep. palustre L. (Fl. dan. t. 1574. Engl. bot. t. 346), in Graben und (A. Sprengel.)

EPILOGUS, Έπίλογος, bedeutet jede Nachrede im Gegensaße der Borrede oder des Ποόλογος, wie die Schlußzworte eines Drama's, welche der Chor an die Zuschauer richtet. Hier nehmen wir das Bort im rhetorischen Sinne, in welchem es dem lateinischen Borte peroratio entspricht, wosur nach Quintilian (VI, 1) andere auch cumulus oder auch conclusio sagten, sosen der Schluße einer gerichtlichen Rede vorzüglich in einer kurzen Biezderholung des Gesagten und Auszahlung aller Gründe zur Entslammung derjenigen Gemüthöstimmung, welche dem Zwese des Redners entsprach, oder in der ärazegakalwois und dem äγοισμός πραγμάτων καὶ ήθων καὶ παθών bestand. Die Bestimmungen und Vorschristen, welche darüber die griechischen Rhetoriker gaben, sinz det man in Ernesti's Lexicon technologiae Graecorum rhetoricae unter ἐπίλογος, ἀνακεφαλαίωσις, άθροισμός, συναθοροισμός, ἀνάμνησις, συλλογή, sowie im

Lexicon technol. Latinorum rhet. unter peroratio, conclusio, enumeratio, congeries, collectio, ratiocinatio u. f. w. die Augerungen ber lateinischen Rheto: rifer, furg angegeben. Quintilian (VIII. procem. §. 11) gibt einen boppelten 3med einer folden peroratio an, aut memoriam refici aut animos moveri, in welcher lettern hinficht fie Cicero (Orat. 35) inflammantem restinguentemve nennt. Es fagt namlich Cicero (De invent. I, 52): "Conclusio est exitus et determinatio totius orationis: haec habet partes tres, enumerationem, indignationem, conquestionem. Enumeratio est, per quam res disperse et diffuse dictae unum in locum coguntur, et reminescendi causa unum sub aspectum subjiciuntur. - Commune autem praeceptum hoc datur ad enumerationem, ut ex unaquaque argumentatione, quoniam tota iterum dici non potest, id eligatur, quod erit gravissimum, et unumquodque quam brevissime transeatur; ut memoria, non oratio renovata videatur." 53: "Indignatio est oratio, per quam conficitur, ut in aliquem hominem magnum odium, aut in rem gravis offensio concitetur," zu welchem 3wecke bann 15 loci aufgezählt werden. 54: "Conquestio est oratio, auditorum misericordiam captans," wobei nach ber Mufzählung von 16 locis zulett erinnert wird: "Commotis autem animis, diutius in conquestione morari non oportebit: quemadmodum enim dixit rhetor Apollonius, lacrima nihil citius arescit." Rurger, aber boch bestimmter, außert baffelbe ber Auctor ad Herennium 11, 30 in folgenden Borten: "Conclusiones, quae apud Graecos ἐπίλογοι nominantur, tripartitae sunt: nam constant ex enumeratione, amplificatione, et commiseratione. Enumeratio est, per quam colligimus et commonemus, quibus de rebus verba fecerimus, breviter; ut renovetur, non redintegretur oratio: et ordine, quicquid erit dictum, referimus, ut auditor, si memoriae mandaverit, ad id, quod ipse meminerit, reducatur. - Amplificatio est, quae per locum communem instigationis auditorum causa sumitur: loci communes ex decem praeceptis commodissime sumuntur adaugendi criminis causa. - Misericordia commovebitur auditoribus, si variam fortunarum commutationem dicemus; si ostendimus, in quibus commodis fuerimus, quibusque incommodis simus, comparatione cet." Bulest wird noch binjuge: fügt, was wir oben bei Cicero lafen: "Commiserationem brevem esse oportet: nihil enim lacrima citius arescit." Belche Unwendungen fich von biefen Borfchrif= ten, mit Musnahme bes legten Punttes, auf ben Schluß aller formlichen Reben, und insbesondere auch auf Die geiftlichen Reben ober Predigten machen laffen, fieht Jeber leicht, ohne bag es bier einer weitlaufigen Museinan= berfetung beffelben beburfte. Ich begnuge mich baber ba: mit, auf biejenigen Stellen in ben Schriften ber alten Rhetorifer aufmertfam gemacht zu haben, wo man fich (G. F. Grotefend.) weiter barüber belehren fann.

<sup>\*)</sup> Ganz neuerdings hat Artus (f. Journal für prakt. Chemie. XV, 125) den wässerigen Auszug der Blüthen von Epil. rivulare, parvistorum und dirsutum, welcher ein blaßrosenrothes, durch Säuren intensiver und durch Alkalien smaragdgrün werdendes Pigment enthalt, nicht allein auf Papier getragen als ein den Gurcumefarbtoff übertreffendes Reagens auf freie Alkalien, sondern auch zur Darstellung von Lackfarben und zur Benugung in der Färberei vorgeschlagen.

Druck von g. M. Brodhaus in Beipzig.

## Fum . Artikel: Epuminondus.



Schlacht bei Mantinea



Schlacht bei Leuktra

Yner Allgem Bneyklopaedie der Wimenschnikinn

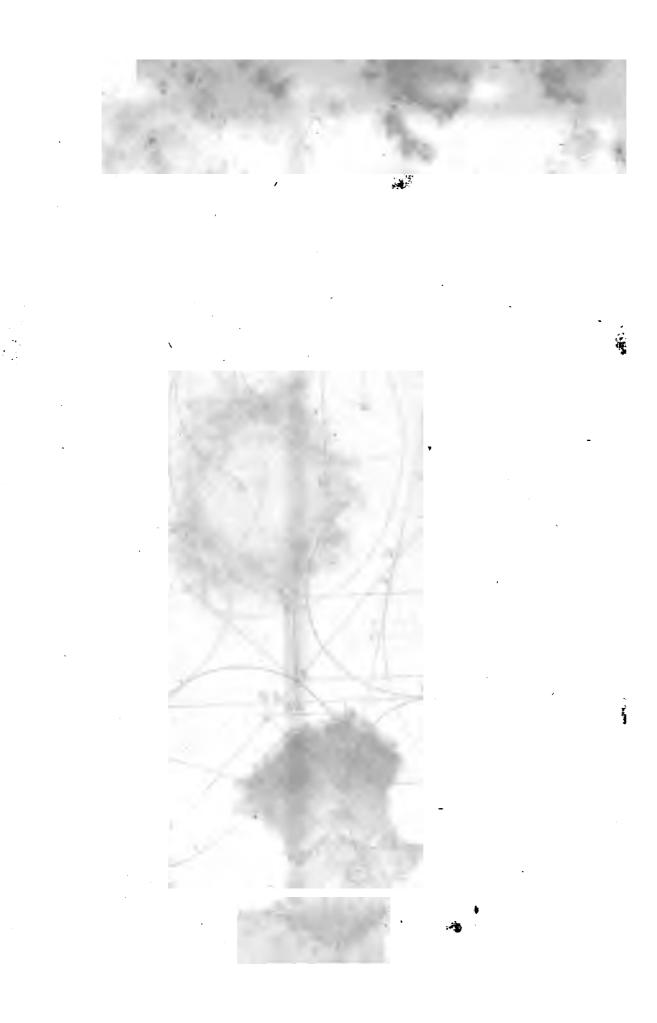

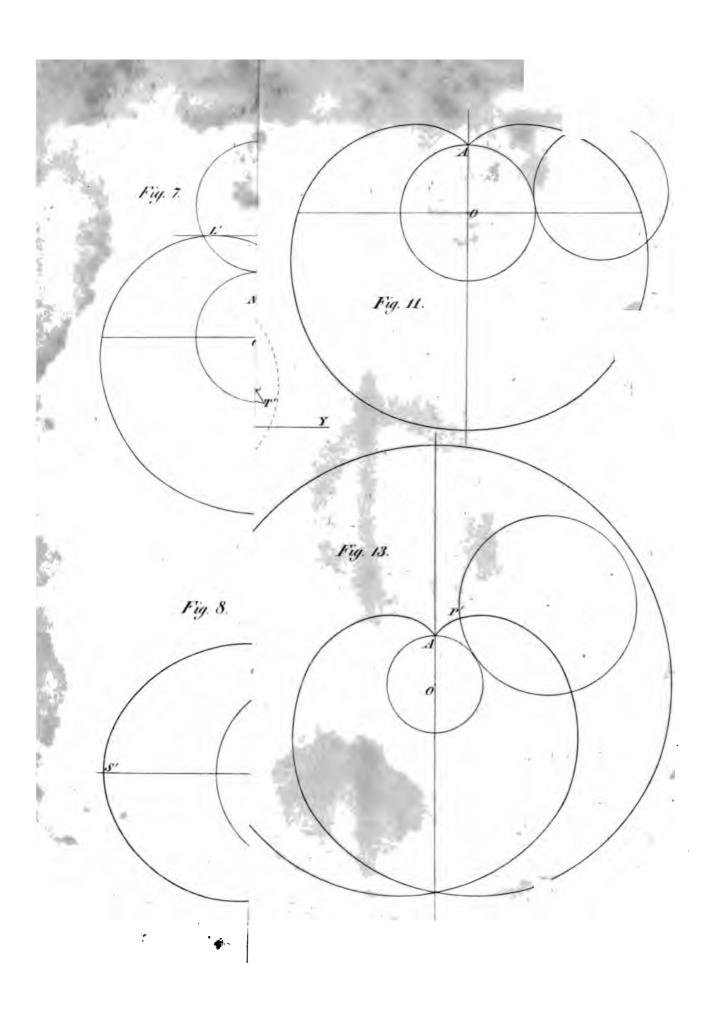

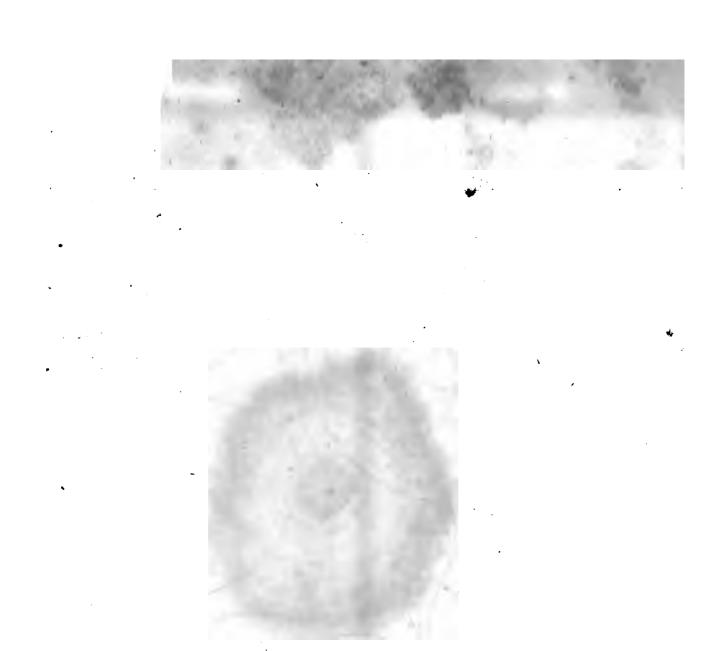

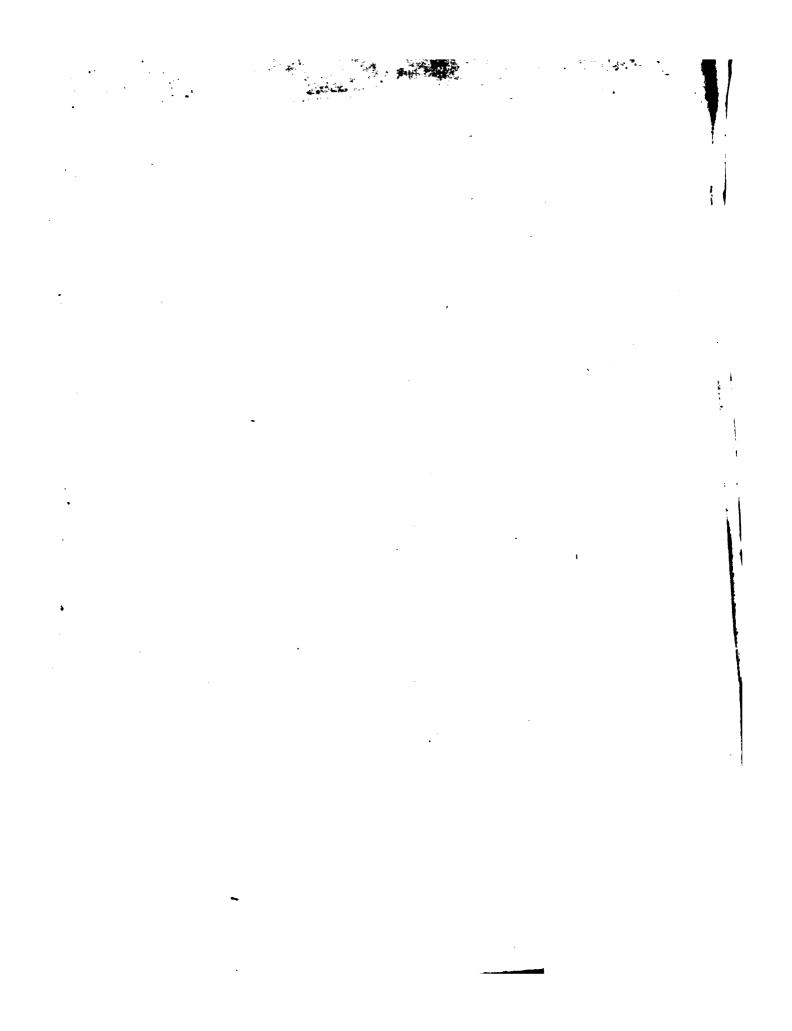





Az 27 A6 Sed.1 V135

## Stanford University Libraries Stanford, California

| - | Return this book on or before date due. |  |  |
|---|-----------------------------------------|--|--|
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
| ı |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |

